

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





7 1

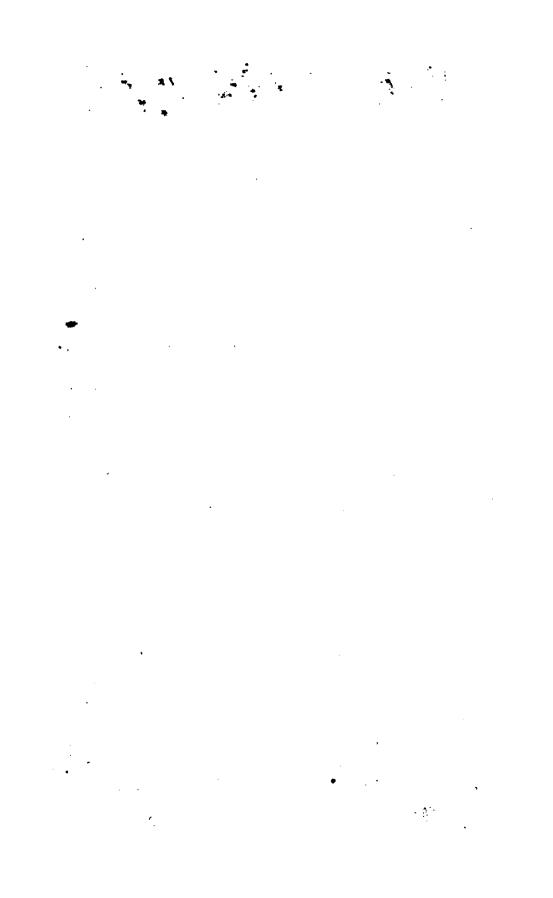

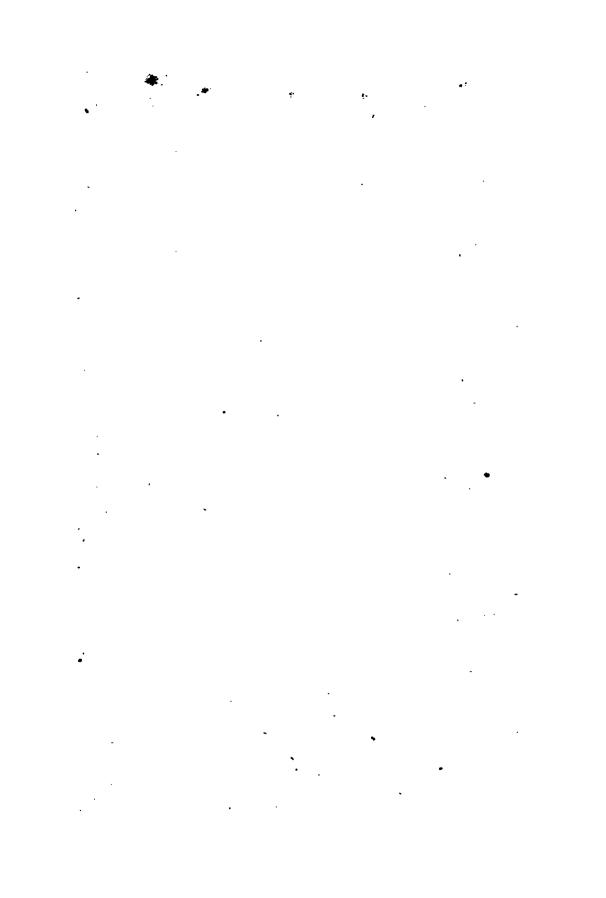

## Handbuch.

ber

## allgemeinen

# Literaturgeschichte

aller bekannten Bolker ber Welt,

von

ber altesten bis auf die neueste Zeit, zum Selbstflubium und für Worlesungen,

pon

Dr. Johann Georg Theodor Grafe, Bibliothecar Gr. Maj. bes Königs von Sachsen und Inspector bes tonigt. Mungkabinets.

Gin Musgug aus des Berfaffers größerem Lehrbuche der allgemeinen Literargefcicte.

Dritter Banb.

Geschichte ber Literatur vom Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Beit.

Erfte Abtheilung. Gefchichte ber Boefie.



Dresben und Leipzig, Arnoldische Buchhandlung. 1848.

## Seschichte

ber

# Poesie Europas

unb

ber bebeutenbsten außereuropäischen Länder

mod

Anfang des sechzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit

DON

Dr. Johann Georg Cheodor Grafe,

Bibliothecar Sr. Maj. bes Königs von Sachsen und Inspector bes königl. Mungkabinets.





Dresben und Leipzig, Enolbifce Buchhainblung. 1848. . 809 G7355k

> Ast der Biblistbek Paul Schneider

15-42-184

## Borwort.

Indem ich hiermit endlich ben britten und vorletten Band meines Sandbuchs ber Literaturgeschichte bem Publifum vorlege, muß ich mich mit einigen Worten Darüber aussprechen, warum bas Wert eine etwas arobere Ausdehnung erlangt hat, als man voraussah. Der herr Berleger meines großeren Lehrbuchs begte ben Bunfch, eine raifonnirenbe, turg gefaßte Befchichte ber Literatur von mir verfaßt zu feben, Die gemiffermaßen ein Begweiser burch bie verschiedenen Branchen berfelben fein follte. Un mich waren gleiche Aufforderungen von verschiedenen Seiten bes gelehrten und lefenden Publifums ergangen, und fo beschloß ich benn, bem Buniche meines herrn Berlegers nachzutommen und eine Geschichte ber Literatur zu ichreiben, Die bas Bebeutenbfte, mas in allen Perioden ber Beltgeschichte fur Die Biffenschaft gethan mar, wie in einem Rahmen bem Auge flar und faslich porführen, zugleich aber auch bas nothwendige bibliographische Material gedrangt und mit Berudfichtigung ber neuesten Forfchungen zusammengeftellt enthalten follte. Satte ich nun von biefem Besichtspuntte aus bie alte und mittlere Beit betrachtet, fo burfte naturlich bie neue Beit auf teinen Fall fliefmutterlich behandelt werben. Die Dichtfunft, als die meinem Syftem nach zuerft zu bearbeitenbe Partie bes Bangen, ift nun aber in ber Reugeit fo reichlich und vollständig angebaut worben, baß, wollte man

auch nur bas Beivorragende ermahnen, immer noch bie Ausmahl schwer blieb. Dazu fam, baß bie neuere Korschung über so Bieles Licht verbreitet hat, mas bisher noch buntel war, baß ferner aber auch noch mancher Theil ber Europäischen Poesie bisber noch in Deutschland fo gut wie gar nicht gefannt mar, wie benn befanntlich felbst Bouterwet in seinem großen Werte Die frandinavische Literatur ebenso menia beruhrt hat, als Die flavische. Daß im Allgemeinen aber Die Bibliographie fehr im Argen laa, braucht von mir wohl nicht erft erwahnt zu werden, barauf aber muß ich hinweisen, baß gerade bie neuesten Produtte der Presse in den außerdeutschen Landern schwer nachzuweisen sind, da Rußland, Polen zc. bekanntlich keine orbentlichen Buchhandlerkataloge liefern, fur Schweben und Danemark erft neuerdings in Diefer Beziehung Manches gethan ift, Solland aber sich in seinem buchhandlerischen Berkehr fo abschließt, baß man nur mit ber größten Diube und fehr bedeutenden Koften einzelne Notigen zu erlangen vermag. 3ch habe mich nun fo fleißig als moglich bestrebt, auch in biefen bisher so aut wie gar nicht berührten Vartieen ber allgemeinen Literaturgefdichte eine gewiffe Conformitat mit ben fruberen Banben zu erzielen, und glaube ein bibliographisches Material zusammen= gebracht zu haben, wie es bisher noch nie von Jemandem in dieser Gesammtübersicht zu geben versucht ward. Daß natürlich auch jest noch Vieles fehlt, indem eine absolute Bollstandigkeit überhaupt in diesem Genre nie zu erzielen ift, verfteht fich von felbst, und ich bitte baber Die Belehrten, welche ben vorliegenden Band etwa zu besprechen gebenten, auf Die Schwierigkeiten, welche sich mir auch bei bem beften Willen und forgfamftem Forfchen ent= gegenstellten, Rudficht nehmen und von biefem Stand= punkt aus mein Buch beurtheifen zu wollen. Pflicht ber Dankbarkeit ift es, wenn ich hier offentlich bekenne, baß Berr Justigrath Dr. Kind in Leipzig mich mit seinem Rath und feiner Gelehrsamkeit bei ber Reugriechischen Poesie, Berr Dr. Beer hierselbst mit Bemerkungen über

vie neuere Jubische Dichtkunft, und Serr von Goredi allhier, ber Reffe bes gleichnamigen berühmten Polnischen Dichters, mit Notizen und Nachweisungen über bie

neuere Polnische Poesie unterftust haben.

Welche Quellen mir im Allgemeinen zu Gebote standen, ergiebt sich theilmeife aus bem Bange meines Buches selbst, ich will jedoch als solche, die mir besons bers von Rugen gewesen sind, bier genannt haben: fur Die Frangosische Literatur: Lefranc, Histoire elementaire de la littérature française, fur Die Italienische, Spanische, Portugiesische, außer Boutermet, Tiraboichi ic., Die Histoire de la littérature du Midi de l'Europe von Les franc, fur bie Deutsche bie Werke von Gervinus, Roberftein (Die neueste Ausgabe seines Buches konnte ich nicht benugen) und Sillebrand, fur Die Danische außer Mnerup besonders ben Diese Literatur behandelnden Band ber Litteraturgeschichte von Eichhorn, für bie Schwedische bas gleiche Werf und Lenftrom's Geschichte ber Schwedischen Poeffe, fur die Sollandische van Kampen's Arbeiten bei Gichhorn a a. D., für die Glavische Litteratur endlich, außer Gchafarit's bekanntem Buche, besonders die trefflichen Jahrbucher pon Jordan, von benen ich jeboch ben zweiten Band nicht erhalten tonnte. Daß ich naturlich außerbem noch eine Menge Specialwerte benutte, Die ich jum größten Theile in ben Anmerkungen citirt habe, versteht sich von felbst.

Was endlich ben zweiten noch übrigen Theil ber Geschichte ber neueren Literatur anlangt, also die eigentlichen Wissenschaften, so werde ich mich darin natürlich
türzer fassen können, insofern ich hier einmal auf allgemein bekannterem Boden stehe, mich also im Ganzen
weniger auf Specialitäten einzulassen brauche, dann aber
auch mehr auf Hilfsbucher verweisen darf, die hier nur
ausnahmsweise anzuziehen waren. Ich werde übrigens
hierbei so versahren, daß ich diejenigen Männer, durch
welche in den verschiedenen Wissenschaften wesentliche
Beränderungen oder Verbesserungen herbeigeführt wurden,

an die Spise ber weniger bedeutenden, mit ihnen aber in einem generellen Jusammenhange stehenden Gelehrten stelle, damit, wenn sie in einzelne Gruppen geordnet sind, die größtmöglichste Uebersicht erlangt werde. Ein genaues Sach = und Personenregister wird das Ganze schließen, und so hoffe ich denn, wenn nicht ganz ungunstige Umstände eintreten, den Schluß des Wertes binnen Jahressfrist dem Publitum vorlegen zu tonnen.

Dreeben, im April 1848.

Dr. Gräße.

## Inhalt.

#### Bierte Periobe.

## Die Literaturgeschichte ber neuern und neuesten Beit.

| <b>5</b> 5-                | Beite.                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------|
|                            | Ginleitung 1-36                                |
| 542.                       | Entftehung ber Univerfitaten 5-11              |
| 543.                       | Erfindung ber Buchorudertunft                  |
| <b>547</b> — <b>800</b> .  | Dichtfunft 37—1092                             |
| 547-551.                   | Lateinische Poeffe                             |
| <b>552.</b>                | Macaronijche Boefte 63-66                      |
| <b>553</b> — <b>563</b> .  | Italienische Boeffe                            |
| <b>553</b> .               | Gpof 66-73                                     |
| 554-555.                   |                                                |
| <b>556.</b>                | Fabel und hirtengebicht 81-86                  |
| <b>557</b> .               | Lyrif                                          |
| <b>558</b>                 | Novelle und Roman 99—102                       |
| <b>559—562</b> .           | Dramatische Poeffe 102—119                     |
| <b>563</b> .               | Bolfspoeffe                                    |
| <b>564</b> — <b>573</b> .  | Spanische Poeste                               |
| <b>564</b> .               | Aeltefte Lyrit                                 |
| <b>565</b> .               | <b>Gpos</b> 127—131                            |
| <b>566</b> .               | Bitterroman                                    |
| <b>567</b> .               | Cervantell und feine Nachfolger . 138—143. 153 |
| 5 <b>6</b> 8. <b>573</b> . | Eprit mit " anberen Dichtungsarten             |
|                            | 9ett                                           |
| <b>569</b> – <b>572</b> .  | tut 143—154                                    |
| 574-580                    | 158—177                                        |

| 56.                       | A                                                 | Celte.          |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 581 — 60 <b>6</b> .       | Frangofifche Boefte                               | 177—315         |
| <b>581 — 583.</b>         | Poeffe, Drama und Roman im 16ten                  |                 |
|                           | Jahrhundert .<br>Poeffe, Roman und Drama im 17ten | <b>177—205</b>  |
| <b>584</b> —589.          | Poeffe, Roman und Drama im 17ten                  |                 |
|                           | Jahrhundert<br>Boltaire und Rouffeau              | 205 - 235       |
| <b>59</b> 0.              | Boltaire und Rouffeau                             | 235 - 242       |
| 591 - 592.                | Bramatische Poefte im 18ten Jahrhund.             | 242—255         |
| <b>593</b> — 596.         | Die übrigen Dichtungearten im 18ten               |                 |
|                           | Jahrhundert Dramatifche Boefte von ber Revolution | 255 - 261       |
| <b>597</b> —598.          | Dramatische Poefte von ber Revolution             |                 |
|                           | bis zum Jahre 1846                                | 261 - 273       |
| <b>599</b> —603.          | Die übrigen Dichtungearten mahrenb                |                 |
|                           | berselben Beit                                    | 273 - 290       |
| <b>604</b> — <b>606</b> . | Der Roman mabrent biefer Beit                     | 291 - 315       |
| 606 - 643.                | Englische Boefte                                  | 316-481         |
| <b>606 – 609.</b>         | Meltefte Englische Boefte und Theater             | 316 - 320       |
| 612 - 617.                | Die verschiedenen Dichtungearten im               |                 |
| _                         | Beitalter ber Elisabeth                           | 323 - 335       |
| 618.                      | Der Roman zu biefer Beit                          | 335 - 339       |
| 619 – 623.                | Das Drama, ju biefer Beit (§. 622.                |                 |
| •                         | Shakspere)                                        | 339-364         |
| <b>624</b> – 627.         | Die verschiedenen Dichtungsarten bis              |                 |
| _                         | gum Enbe bes 17ten Sabrbunberts                   | <b>364</b> —387 |
| <b>62</b> 8-631.          | Drama und Oper bis jum Enbe bes                   |                 |
|                           | 17ten Jahrhunderts                                | 387 - 401       |
| <b>632</b> .              | Die gelehrte Journaliftit in biefer Beit          | 401-403         |
| 634—641.                  | Die vericbiebenen Dichtungearten von              |                 |
|                           | 1702 bis 1846                                     | 409-450         |
| <b>642</b> .              | Das Drama mabrent biefer Beit                     | 450-459         |
| 643.                      | Der Roman mahrend biefer Beit                     | 459-481         |
| 610-611.6                 | 533. Schottlische Poeste 321—323.                 | 403 - 409       |
| 644.                      | Die Boefte in ben vereinigten Staaten von         |                 |
|                           | Nord-Umerifa                                      | 481—491         |
| <b>645</b> —717.          | Die Deutsche Boefte                               | 491 - 500       |
| <b>64</b> 5 <b>64</b> 9.  | Die Berfuche in ben einzelnen Sachern             |                 |
|                           | ber Poeffe, im Drama und Roman                    |                 |
|                           | bis auf Luther                                    | 491-500         |
| <b>65</b> 0—662.          | Die verschiedenen Dichtungsarten im erften        |                 |
| '                         | Jahrhunbert ber Reformationszeit                  | 500—5 <b>32</b> |
| 663.                      | Der Roman in biefer Beit                          | 532—535         |
| 664 - 665.                | Die bramatische Literatur in biefer Beit          | 535 - 545       |
| 666—667.                  | Die beutschen Sprachgesellschaften                | 545 - 549       |
| <b>66</b> 8—674.          | Die erfte Schlefische Schule                      | 549 - 579       |

| 55                        |                                                                                 | .14.                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                           |                                                                                 | eite.<br>EQ1         |
| 675.<br>676.              | Die zweite Schlessisch Schule 582.                                              | -581<br>-585         |
| 677—678.                  | Das Kirchenlied und die Gnomologieen                                            | - 303                |
| 011-018.                  |                                                                                 | E 0.7                |
| 670                       | in biefer Zeit 585-                                                             | <b>- 597</b>         |
| <b>679.</b>               | Das Schafergebicht in biefer Beit 597-                                          | <b>-599</b>          |
| <b>680</b> .              |                                                                                 | -611                 |
| 681—687.                  |                                                                                 | <b>-629</b>          |
| <b>688</b> .              | Die Uebergangs - Beriobe ju ber Rege-                                           | •                    |
|                           | neration ber Deutschen Boefle, alfo                                             |                      |
| \                         |                                                                                 | -644                 |
| <b>689</b> —'691.         |                                                                                 |                      |
|                           |                                                                                 | <b>660</b>           |
| <b>692</b> .              |                                                                                 | <b>667</b>           |
| <b>693</b> — <b>694</b> . |                                                                                 |                      |
|                           | biefer Zeit 667-<br>Das Deutsche Theater und ber Roman                          | <b>679</b>           |
| <b>695</b> — <b>698</b> . | . Das Deutsche Theater und ber Roman                                            |                      |
|                           | gu dieser Beit 679-                                                             | -688                 |
| <b>699</b> — <b>700</b> . | Der Göttinger Dichterbund und feine                                             |                      |
|                           | Anhanger 688                                                                    | 696                  |
| <b>701</b> .              | Die Ronigeberger Schule mit hamann                                              |                      |
|                           | und herber 696                                                                  | -698                 |
| 702.                      | und Berber                                                                      | ,                    |
|                           | ftebenden Dichter 698.                                                          | <b>703</b>           |
| <b>703</b> .              | Die Sturm - und Drangperiobe und bie                                            |                      |
|                           | <b>—</b> .14                                                                    | <b>-708</b>          |
| 704.                      |                                                                                 | <b>-712</b>          |
| 705.                      | Goethe 712-                                                                     | <b>-720</b>          |
| 706.                      | Gleichzeitige zu teiner beftimmten Schule                                       | 0                    |
|                           | gehörige Dichter 720-                                                           | _731                 |
| 707.                      | Das Deutsche Theater mabrend biefer Beit 731-                                   | -7 <b>31</b><br>-736 |
| 708.                      |                                                                                 | <b>-750</b>          |
| 709—710.                  | . Die Romantische Schule und ihre Anhanger 750-                                 | _771                 |
| 711.                      | Das junge Deutschland 771-                                                      | -771<br>-779         |
| 712—715.                  | Die neueste Deutsche Poesse 779-                                                | 800<br>800           |
| 716.                      | ne Meurice Stanton des Leits 200                                                | <b>-812</b>          |
| 717.                      | Das Deutsche Theater ber Jetigeit . 800-<br>Der Deutsche Roman ber Jetigeit 812 | -831                 |
|                           | A                                                                               | -893                 |
| 702                       | Die Pollambifche Pasife                                                         | -859                 |
| 720.                      | Die Blamique Poete                                                              | -883                 |
| 784 _749                  | Die Griefilme abelle                                                            | 003<br>932           |
| 132 <b>-153.</b>          | Ale Original Abelia                                                             |                      |
| 144 10 <b>3.</b>          |                                                                                 | <b>-981</b>          |
| 105.                      | Die Reugrie 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                              | - <b>9</b> 87        |
| 104 199                   | , эле — н                                                                       | -102/                |

| <b>55.</b>                |     |                       |      |      |     |     |  | Seite.            |
|---------------------------|-----|-----------------------|------|------|-----|-----|--|-------------------|
| 765—772.                  | Die | Ruffiche Boeffe       |      | , ,  |     |     |  | 988 - 1012        |
| <b>773</b> .              | Die | Bohmische Poeffe      | , ,  | ,    |     |     |  | 1013—1019         |
| 774—782.                  | Die | Polnische Poeffe .    |      |      | •   |     |  | 1020 - 1048       |
| <b>783</b> .              |     | Bindifch-Slowenische  | P    | oeft | t   |     |  | 1048 - 1049       |
| <b>784</b> — <b>785</b> . | Die | Dalmatinifc. Ragufar  | nifd | )e   | Poc | fte |  | 1049 - 1053       |
| <b>786</b> .              | Die | Bulgarifche Poeffe .  |      |      |     | •   |  | 1053—1054         |
| 7 <del>8</del> 7.         | Die | Clawonische Boefie    |      |      |     |     |  | 1054              |
| <b>788.</b>               | Die | Slowafische Poefte    |      |      |     |     |  | 1055              |
| <b>79</b> 0.              | Die | Molvau. Walachische   | P0   | efte |     |     |  | <b>1057—1</b> 059 |
| 791.                      | Die | Afcherfeffiche Boeffe |      |      |     |     |  | 1059—1060         |
| <b>792</b> .              | Die | Georgische Poefte     |      |      |     |     |  | 1060 - 1061       |
| <b>793</b> .              | Die | Ungarische Boefte     |      |      |     |     |  | 1061 - 1072       |
| 7 <del>94</del> .         | Die | Züvische Poefte .     |      |      |     |     |  | 1072—1077         |
| <b>795</b> .              | Die | Dindoftanifche Boeffe | •    |      |     |     |  | 1078 - 1082       |
| <b>796</b> .              | Die | Türkische Poefte .    |      |      | •   |     |  | 1082-1084         |
| <b>797</b> .              | Die | Perfische Poefte .    |      |      |     |     |  | 1084 - 1087       |
| <b>798</b> .              | Die | Urmenische Poefie     |      |      |     |     |  | 1087              |
| <b>799</b> .              | Die | Malaiische Boefte     |      | •    |     |     |  | 1087 - 1088       |
| <b>800</b> .              | Die | Chineftiche Poefte    |      |      | •   |     |  | 1089 - 1090       |

## Vierte Periode.

Die Literaturgeschichte ber neueren und neueften Zeit.

§. 539.

Racbem wir bie brei erften Berioden ber literarifchen Gulturgefdicte burdmanbelt haben, fommen wir jest zu ber letten, ber umfangreichften, intereffanteften und bedeutendften von allen, ju ber ber neueren und neueften Beit, ju ber bes freien Gelbft. bewußtfepns und ber mit biefem verbundenen Emancipation Des Geiftes aus ben Banden bes Borurtheils, bes Aberglaubens und ber roben Körperfraft. Denn obgleich noch nicht alle Rationen jenes große Biel bes Menfchen, Die mahre geiftige Freiheit, errungen haben, fo fann boch nach ber Analogie bes geiftigen Fortfdritte nicht geleugnet werben, daß die Bufunft auch für paffive Boller, wie g. B. Die Glaven, in ihrem Schoofe Manches bergen mag, was jene große hoffnung, b. h. bas Ermachen aus ihrer geiftigen Lethargie, vorbereiten und herbeifubren burfte. Aus bemfelben Grunde muß nun aber auch bie Geschichte ber neueren Literatur bei ben verschiebenen Bolfern diefer Periode fich als eine durch und durch verschiedene zeigen, indem bei einigen, wie g. B. in Italien, wo gerabe bas Mittelalter in ben einzelnen fleinen Staaten viele Spuren bes nicht ausgestorbenen freien Romerfinnes auch uns in ben Werfen feis ner Schriftfteller zeigt, zwar bie Quantitat, aber nicht bie Qualitat feiner Schriftsteller zugenommen bat, in andern bagegen, wie g. B. in Danemart, Schweben zc. erft nach ber Reformation eine Literatur ber Ration moglich warb, als burch fie . Grafe , Sandbud b. Literargefchichte. 411,

auch Berbummung und geiftige Anechtschaft verschwanden, in noch anbern endlich, wie 3. B. in Deutschland jenes golbene Beitalter feiner Boefie, wie es unter feinen echtbeutschen, aufgeflarten Berrichern, ben Sobenstaufen leiber nur eine zu furze Beit und freilich auch nur in bevorzugten Standen angebrochen mar, erft eigentlich mit bem Ende bes vorigen und Anfange biefes Jahrbunberte gurudfehrte, nachbem bie Radel verheerender Religione. und Eroberungefriege es faft verlofcht und bas buftere Gemebe theologischer Sirngespinfte soger die Erinnerung einer schonen Bergangenheit völlig verhullt ju halten ichien. Anderen Bolfern endlich, wie zuerft ben Englandern, bann aber auch ben Frangofen, batte bas Schidfal bie icone Bestimmung augetheilt, baß fie. wie Deutschland ihnen querft ben Weg aus ben buftern Grunben finfterer Beiftestnechtschaft gezeigt batte, Diefem wieder freilich nicht immer ohne entftellende Fleden ein Bilb von volftifder Freiheit und Denfdenwurde aufrollten, bas begeiftert aufgefaßt und von allen Schladen gereinigt, unferem Bater. lande bas Bewußtseyn feiner politifchen Bedeutsamfeit und Starfe gegeben und feinen Burgern bas Biel geftedt hat, welches bie 3bee bes großen Reformators von geistiger und forperlicher Freihelt nach mehr als 300 Jahren erft verwirflichen fann.

#### §. 540.

Nus dem eben Gesagten wird nun aber hervorgehen, wodurch fich vorzüglich die Reuzeit vor dem Mittelatter auszeichnet, das eben nur durch seine romantische Ritterlickseit und sein fremges halten am einmal angenommenen Qogma, wenn man jene als Euphemismus für rohe Kraft und dieses für Fanatismus und geistlichen Despotismus brauchen will. Beides suchen wir freilich in dieser Periode vergebens, allein dafür fängt in den ersten Jahrhunderten derselben bereits die Eritif an, die Theologie und Seschichte von unächten Elementen zu saubern, wenn auch der neuesten Zeit erst die Bollendung dieses großen Unternehmens vorbehalten blieb; das Wiederaussehen der humanistischen Studien bahnte dazu den Weg, die Sprachen und Schristen der orientalischen Böller hörten auf als seperisch mit dem Siegel des Anathems verschlossen zu bleiben, eine der Vernunft angemeffene Bhilosophie verbrangte bie myftischen Trau. mereien bes Mittelalters und baute thre Lehrfage gwar eflettifc auf bie alten Bhilosophenschulen auf, folgte ihnen aber nicht sclavifd, sonbern bilbete fich ihre eigenen rationellen Spfteme; Die Armeifunft, unterflutt burd immer genauere anatomifde Une tersuchungen, verließ amar ihre alte Methode von ellenlangen Recepten nur allmalia und warb in ihren Fortidritten noch burch manche abftracte Speculationen aufgehalten, allein auch fie bat Die Remeit burd Bereinfachung ber Mittel und mit Silfe ber Chemie in furger Beit fo umgestaltet, baß fie taum wiederguertennen ift: Die Raturwiffenschaften mußten fic, wie jebe großgrtige Abee, erft lange mit Aberglauben und Bedanterie herumftreiten, allein auch fie haben fich in neuefter Beit fo burchgefampft, bas bie in ihnen gemachten Entbedungen und Erfindungen fich gegenwartig um bie Bette überflügeln, und fie mit Recht im Gegenfate zum tobten Buchftaben zu bem wichtigften Studium bes focialen Lebens umfdufen; und die Jurievrubeng endlich. nachbem fie lange genug ben Drud bes verfnocherten, eifernen Saltens am Buchftaben bes Cober ertragen, hat boch wenigftens in einem nicht gang fleinen Theile Europas bie fieben Siegel bes geheimen Gerichts gesprengt und burch bie freie offentliche Rebe bie Beredtfamteit, jene in ben Freiftaaten bes Alterthums so hochgehaltene Runft, die bieber leiber taum auf ber Rangel und in ben Schulen gebulbet warb, wieber zu Ehren gebracht. 3a, mas bie andern fconen Biffenschaften anlangt, so bat zwar Die Boeke in neueker Zeit fich von dem Idealen mehr und mehr entfernt und angeblich baburch an Tiefe ber Empfindung und Erhabenheit verloren, allein bafür hat fie bas Leben felbft erfaßt und fo ihre große Aufgabe, ihre Ibeen und Phantafteen fo naturgemäß ale möglich barguftellen, ber Lolung naber. gebracht, gleich ber Malerei, Die mit Recht ebenfalls gegenwartig Die Buftande ber leibenben Menschheit mit scharfem Dinfel unferem Muge Darzuftellen verfucht, flatt ihm nur Buge aus bem Leben und Treiben vergangener Beit ober gar Gemalbe traurigen Wahnglaubens vormifteren. Dit einem Borte, Diefe Beriobe if Das Beitalter ber Bieberherftellung und Bervollte ists. er und geiftiger Gultur.

#### ø. 541.

Argat man nun nach ben einzelnen Urfachen, die eine fo annftige Beränderung berbeiführten, fo wird es, abgefeben von der Reformation, die auch über Deutschland binaus Früchte trug, nicht unvaffend fenn, vornehmlich einige Kurften anzuführen. bie es fich wesentlich angelegen sein ließen, hierbei mitzuwirken. Diefe maren unter ben Deutschen Raisern vor allen Maximilian I. Kerdinand I., Maximilian II., Rudolph II., Ferdinand III., Leopold I., Rarl VI., Frang I., Joseph II., Leopold II. und Brang II., in Preußen die Ronige Friedrich I. und II. und Kriedrich Bilbelm III., in Cachfen Die Churfurften Kriedrich ber Beise, Johann ber Standhafte, Johann Friedrich (fast mit feinen gangen Rachfommen in ben Bergogl. Cachf. ganbern), Dorit und August von Sachfen, Die Ronige August ber Starte und Kriedrich August ber Gerechte, Die Churfurften von Daine Emmerich Joseph und Friedrich Rarl, Die Churfurften von ber Bfalg Friedrich II. und Rarl Theodor, einige fleinere Kurften gar nicht ju ermahnen. In Schweben zeigten große Achtung por ben Wiffenschaften Guftav I., Guftav (11) Abolph, Chris fitne, Friedrich, Abolph Friedrich und Guftav III., fowie in Danemark bie Konige Friedrich II., Chriftian IV., Friedrich III., Chriftian V. und VI. und Friedrich V. Fur Englands literarifches Bebeiben bewiesen vorzüglich Thatigfeit Beinrich VIII., Elifa. beth, Jacob I., Rarl II., Wilhelm III., Georg II. III. und IV. und Bilhelm IV. Das ben Guben anlangt, fo haben wir unter ben Bapften besondere hervorzuheben leo X., Gregor XIII. Sixtus V., Urban VIII., Benedict XIV., Clemens XIV., Bius VI. und Gregor XVI., in Spanien ben befannten Rarbinal Frang Timenes be Cieneros, die Ronige Philipp V., Ferdinand VI. und Rarl III., in Bortugal ben Ronig Johann V. und fur Joseph Emanuel feinen befannten Minister Pombal, in Franfreich die Ronige Frang I. und Beinrich IV., ben Rarbinal Richelieu, Ludwig XIV., XV. und XVI., Rapoleon und Lubwig XVIII. Unter den Bebert. idern Slavifder ganber find bie Bolentonige Stevhan Bathori. Iohann Rasimir, Iohann Sobiesti, August II. und III. von Sachfen und Stanielaus Anguft, in Rugland Beter ber Große. Elisabeth und Ratharina II., sowie Alexander I. ju erwähnen.

#### S. 542.

Da bie Zahl ber einzelnen Manner, die sich um Biebersberstellung ber literarischen Cultur in den verschiedenen europäisschen Ländern verdient machten, so bedeutend ift, daß, um nur einisgermaßen eine gerechte Bollständigkeit und Berückstätigung derselben durchzusühren, die Schranken dieses Bandes viel zu weit ausgedehnt werden müßten, so gehe ich sogleich zu anderen Umständen fort, welche wesentlich zu dem erwähnten geistigen Fortsschritte beigetragen haben, und es werden sich im Allgemeinen noch solgende ungeben lassen:

- 1) bit Anlegung von ordentlichen gelehrten Schulen, Realfoulen und Ritteracademieen, sowie überhaupt aller techniichen Bildungsanftalten,
- 2) die weitere Fortsehung ber bereits im Mittelalter begonnenen Errichtung von Universitäten').
- 3) bie Anlegung von Acabemieen und gelehrten Gefellichaften2),
- 4) bas Entstehen ber politischen und gelehrten Journalifit?),
- 5) die Erfindung ber Buchdruckerfunft und die damit in Berbindung stehende Allgemeinmachung des gelehrten Materials durch ben Buchhandel.
- 1) I. Italien. Salerno 1075. Bologna zuerst privil. 1158 s. G. Reussel, Merkwürdigt. b. Bononischen Schule. Helmst. 1749. 8. Savigny Gesch. b. Röm. R. im M. N. Bb. III. p. 159—272. A. E. G. II. 3. p. 956 sq. Pabua s. 1222, aver erst 1228 privilegirt, s. N. Commeni Papadopost Hist. gymnasii Patavini. Venet. 1726. II. fol. J. Facciolati, De gymn. Patav. synt. XII. Patav. 1752. 8. u. Fasti gymn. Pat. ib. 1757. III. 4. Fr. M. Colle, Storia dello studio di Padova. ib. 1824—25. IV. 4. Savigny Bb. III. p. 273—301.; Pisa s. 1127—1213 Rechtssschule, aber erst s. 1339 wirkliche Universität s. B. Fabroni, Historia acad. Pisanae. Pisis 1791—95. III. 4. Flam. dal Borgo, Diss. sull' orig. della univ. di Pisa. ib. 1765. 4. Savigny Bb. III. p. 301 sq.; Arezzo s. 1215 Rechtsschule, aber s. 1356 erst Univ. s. Savigny Bb. III. p. 312 sq.; Ferrava s. 1391 (1241?) s. Rorsetti, Historia Ferr. gymn. Ferr. 1733. II. 4. (Dagg. J. Guarini s. b. H. Barnstadil serr. Cymn. hist. supp. Bouon. 1740. 4. u. gegen bissen Borsetti, Advers. suppl. etc. desensio. Venet. 1742. 4.) Savigny Bb. III. p. 316 sq.; Rom s. 1301 u. erneuert s. 1431 (archigymnasium Romanum, Sapienza), s. J. Caraso, De gymnasio Rom. et de ejus prosess. ab u. c. usque ad h. temp. L. II Rom. 1751. II. 4. E. M. Romazzi, Storia dell' univ. degli studi. Rom. 1803—6. IV. 4. Savigny Bb. VI. p. 316 sq.; Reaspets sq.; Perugia sq.; Pe

III. p. 330 sq.; Papia f. 1361. cf. Gatti, Gymn. Ticin. hist et vind. a sec. V ad fin. XV. Mediol. 1704. 1709. 8. Savigny Bb. III. p. B35 sq.; Siena s. 1320; Parma s. 1412. s Also, Memor vor s. Scritt. Parmig. T. I; Aurin s. 1405. s. Siorn. de' Lett. T. XXXV. p. 262 sq. Savigny Bb. III. p. 336 sq.; Florenz, angebl. s. 1348, bestimmt s. 1438. s. Notis. liter. de vir. ill. acad. Florent. Flor. 1700. 4.; Bes vona angebt: f. 1339 ober 1460, wohl mehr Schule; Catania auf Siscilien 1444; Macerata eigentl. schon 1290, ern. 1540; Messina 1548; Mailanb s. 1565. s. J. B. Silvatici Coll. Mediol. med. or. antiq. necess. etc. ib. 1607. 4.; Mantua 1625; Urbino 1671.

II. In Frankreich: Paris 1. 1209. cf. Caes. Egass. Bulaei Historia univers. Paris. Paris. 1665—73. VI. fol. Crevier, Hist. de l'astoria univers. Paris. Paris. 1665—73. VI. fol. Crevier, Hist. de l'univ. de Paris jusqu'en 1600. Paris 1761. VII. 12. (nur Ausz. b. vor.) B. Dubarle, Hist. de l'univ. dep. s. orig. jusqu'à nos jours. Paris 1829. II. 8.; 9t he im s 1145? eigentl. erft 1547; Bouvges ang. 1204, beft. s. 1469. cf. Annal. acad. de Bourges. Bourges 1684. 4.; Xouslouse s. 1223. s. J. J. Percin, Tr. hist. de acad. Tolos., hint. s. Monum. conv. Tolos. ib. 1693. fol. Cavigny Bb. III. p. 406 sq.; Montpellier ang. 1180 ober 1220, priv. 1289. beft. s. 1537. s. Ch. d'Egrefeuille, Hist. eccl. de la ville de M. Montp. ib. 1739. fol. p. 339—408. J. Astruc, Mém. pour serv. à l'hist. de la fac. de Montp. rev. et publ. p. Lorry. Paris 1764. 4.; Orlean 6, ang. 1234, priv. 1305. s. Symph. Guyon. Hist. de l'univ. d'Orl. b. s. Hist. de Montp. rev. et publ. p. Lorry. Paris 1764. 4.; Orleans, ang. 1234, priv. 1305. s. Symph. Guyon, Hist. de l'univ. d'Orl. b. s. Hist. de l'égl. et de la ville d'Orl. ib. 1650. fol. Angers (1229?) 1364. s. s. ancienneté. s. s. ancienneté. s. s. ancienneté. Angers 1736. 4.; Orange 1365.; Grenoble 1339, fam 1454 nach Balence s. St. Prix, Hist. de l'univ. de Grenoble. Paris 1820. 8.; Oble 1422, kam 1676 nach Besançon, cf. N. A. Labbey de Billy, Hist. de l'univ. du C. de Bourgogne. Besanç. 1819. II. 4.; Posttiers s. 1431, cf. J. Filleau, Traité de l'univ. de Poitiers. à Poit. 1644. fol.; Cahoré burch Papst Johann XXII.; Caen s. 1436; Rantes s. 1460, Borbeaux s. 1472; Pau s. 1722; Rancy s. 1769, nachbem bieselbe Universität mit ben zwei Facultâten ber Auristen (s. 1568) und Mediciner (s. 1592) zu Pont à Moussen baraus höhere Specialschulen und Facultâten geworden, so das nut die Universitäten von Paris und Etrasburg eigents lich dem Bilbe der Deutschen Unterrictotenstanten diese Ramens nahes kommen, nicht aber die zu Montauban von Rapoleon err. Protest. Theol. tommen, nicht aber bie gu Montauban von Rapoleon err. Proteft. Theot. Spec. Sch. (f. Beneden, Reife ins fubl. Frantr. Freft. a. D. 1846. II. p. 10 sq.)

III. Rieberlande. Lowen (Louvain) f 1424, f. N. Vernulsei. Acad. Lovan. L. III. Lovan. 1627. 4. de Reiffenberg, Mém. s. les deux prem. siècles de l'acad. de Louvain. Bruxell. 1829. 8.; Dough f. 1564.; Ech ben (reform.) f. 1575. cf. J. Meursii Athemae Batavae. Lugd. 1625. 1633. 4. J. G. de Water, Narr. de rebus acad. Lugd. Bat. saec. XVIII. prosp. et adversis. Lugd. 1802. 4. Annales acad. Lugd. Bat. 1817 sq. 4. Siegenbeck, Geschiedenis der Leidsche hooge school. Leid. 1829. 8.; Franctet (ref.) [. 1585 (Athenaeum [. 1816.) cf. E. L. Vrimoet, Athenae Frisiacae L. II. Leuw. 1758. 4.; Barbermyt f. 1600 (ern. 1647 u. 1692. Athenaeum f. 1816) cf. J. Schrassert, Hardervicum antiquum ofte Beschryvinge der Stadt Harderwyk (ib. 1730. II. 4.) P. J. p. 94 sq.; Gröningen (ref.) f. 1614. cf. Effigies et vitae profess. scad. Gron. et (U. Enumi) matsles ac. erectae in urbe. Gron. 1654. fol.; utrecht f. 1636 (td.) cf. S. C. Burmann, Trajectum eruditum. Utr. 1738. 4. Annal. acad. Traj. Vitraj. 1817. sq. 4.; Luttid und Gent, geft. 1806. Bruffel 1834.

IV. Deutschland. Prag f. 1348. cf. Ab. Boigt, Berf. e. Gefch. b. Univ. zu Prag. Prag 1776. 8. B. Bolbini Bobem. doctae P. I. ib. 1776. 8. Boigt in b. Bohm. Prov. Gef. Abh. Bb. II. p. 287 sq. Millauer in Abh. d. Bohm. Gef. d. Wiff. Bb. VII. h. II. helb im Bohm. Muf. Mon. III. 2. p. 57 sq. Schnabel, ebb. III. p. 425 sq. u. im Jahrb. d. Bohm. Mus. Bd. I. p. 323 sq. u. Mon. Schr. b. Bohm. Mus. I. Juli p. 17 sq. Stug. p. 17 sq.; Bien f. (1235—7?) 1365, verfc. bavon ift b. 1821 bat. err. evangel. theol. Specialschule. cf. Lambec. De bibl. Vindob. L. II. p. 79—239. (p. 5. 117 sq. ed. II. u. Kollar. Anal. T. I. p. 42 sq.)
A. Steyrer, Comm. pro hist. Alberti II. duc. Austr. Lips. 1725. fol.
p. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. contin. S. Mitterdorfer. Vienn. 1722—25. III. 8.; \$cibelberg [. 1346] tin. S. Mitterdorfer. Vienn. 1722—25. III. 8.; Deibelberg, 1346 (1386) f. Fr. Junii Heidelberg, academ. Heid. 1583. 4. Kremer in b. Acta Theod. Palat. acad. T. I. p. 373—427. J. Schwab, Quatuor saec. syllab. rector. Heidelb. 1786—90. II. 4. 3. 9. Wundt, Beitr. zu b. Seich. b. Heidelb. 1786—90. II. 4. 3. 9. Wundt, Beitr. zu b. Seich. b. Heidelb. 1786. 8.; Coln f. 1388 cf. Fr. 3. v. Bianco, Gesch. b. Univers. Coln. Coln 1833. 8.; Crfurt s. 1392-cf. J. Rehnseld, Lib. troph. Herm. Hippocr. Ers. 1634. 4. p. 185—226. J. Cph. Motschmann, Ersordia literats. Brs. 1729. VI. 8. u. Gel. Crsut. ebb. 1736. 8.; Wūrzburg s. (1282) 1400—3. cf. Chr. Bosche, Ordr. e. Gesch. v. b. Univ. Būrzburg. Būrzb. 1782—88. II. 4. 3. Colbmann. Reitr. 2. t. Gesch. b. soft. Univ. 20 Right. ebb. 1817—18. A. Goldmanr, Beitr. 3. e. Gefch. d. fath. Univ. 3u Burgb. ebb. 1817—18. III. 8. Gropius, Script. Virceb. Frest. 1745. fol. T.I. p. 52 sq. T.II. III. 8. Gropius, Script. Virceb. Frcst. 1745. sol. T.I. p. 52 sq. T.II. p. 184 sq. Kröhlich im Untermainkr. Archiv. Bb. VI. 2 p. 115 sq. Culm 1387 (nicht wirkl. Univ.) schop, Beitr. z. Gesch. d. Deutsch. Univ. im 14ten Ihdt. Berl. 1836. 8. p. 12 sq.; Leipzig s. 1409 cf. (Köhler) Fragm. e. Gesch. d. Stadt u. Univ. Leipzig. ebb. 1787. 8. J. D. Schuls ze'ns Abr. e. Gesch. d. Leipz Univ. im Laufe d. 18. Ihdts. ebb. 1802. 8. (Rachtr. ebb. 1810. 8.) D. G. Kreußler, Gesch. d. Univ. Leipzig. ebb. 1810. 4. Gretschel, Gesch. d. Univ. Leipzig. Dresd. 1830. 12.; Rostock s. 1419. cs. de Westphalen, Monum. German. T. III. p. 1005. 1307 sq. 1419 sq. sq. sch. Charlesch, Annal. d. Kost. Acad. Rost. 1790—1807. XIII. 8.; Greiss malbe sch. 1456. cs. Kost. Gesch. d. d. Dreuß Universit. Berl. 1839. 8. Greifemalbe f. 1456 cf. Roch, Gefch. b. Preuß. Univerfit. Berl. 1839. 8. 35. I. p. 342 sq.; Freiburg im Breisgau (academia Albertina) f. 1457—60. cf. J. A. Riegger, Or. de orig. et instit. acad. Friburg. Frib. 1772. 4. u. in f. Opusc. ib. 1773. 8. nr. XIII. O. Schreiber, Cefch. u. Seson: v. Areib. ebb. 1825. 8.; Trier s. 1472. cf. J. Melbaeus, Sylva acad. s. de antiq. urbis et acad. Trevir. Trev. 1657. 8.; Ingolfabt s. 1472 (1410?) cf. V Rotmari Annal. Ingolst. acad. Ing. 1580. 4. absolv. J. Engerdus. ib. 1581. 4. emend. aux. cont. J. Mg. 1380, 4, absolv. J. Engerdins. 15. 1381. 4. emend. sux. cont. J. M. Mederer ib. 1782. 4.; Basel s. 1460, wiederch. 1818 u. 1837. cf. J. W. Herzog) Athenae Rauricae. Basil. 1778. 8. M. Luc, Gesch. b. Univ. Basel. Acrau 1826. 8.; Mainz s. 1477 (1482). wiederherg. 1784. cf. de Horix, Catal. prael. in a. 1788. Mogunt. 4. F. A. Dürrii Hist.umiv. Mogunt. ib. 1784. 4.; Autingen s. 1477. cf. A. H. Boeck, Gesch. b. Derz. Butt. Ederhard u. Raris Univ. Aus. 1774. 8. D. B. Essenbach. Befchr. u. Gefch. b. Univ. u. St. Lubingen. ebb. 1822. 8.; Bittenberg f. 1502., perb. m. Salle f. 1817. cf. Ch. S. Georgii Annal. acad. Viteb. usque ad a. 1772. cont. ab J. G. Chr. Schroeder. Witt. 1775. 4. A. 1772. cont. ab J. C. Chr. Schreeder. Witt. 1773. 4.

3. Chr. A. Grohmann, Annal. b. Univ. zu Witt. Reiffen 1801. sq. III. 8.

cf. Förstemann in b. Thuring. Cáchs. Witth. IV. 1. p. 170 sq. IV. 2.

p. 175 sq.; Frankfurt an ber Ober s. 1505, web. m. Breslau 1811.

cf. J. Ch. Becmann, Memor. Francos. Frest.

burg s. 1527 cf. Chr. v. Rommel, Philipp. b. G.

Tusti, Grundz. zu e. Gesch. b. Univ. Marthers.

f. 1587 ct. Bibl. Brem. Cl. IV. T. IV. p. 675-682.; Genf (f. 1536 ref. Schule) 1542-48. cf. J. Lectii Acad. Genev. Palingenesia. Gen. 1603. 8. Bibl. Brem. Cl. IV. T. II. p. 299 sq. J. Senebier, Hist. lit. de Gen. ib. 1786. III. 8.; Straßburg s. (1538) 1621, verb. bamit 1702 b. 1618 gest. Univ. Molsheim (cf. Archid. acad. Molsheim. Molsh. 1818. 4.) cf. D. Hermanni Poem. acad. Rig. Livon 1614. 4. p. 1 sq.; Richstaedt. Jen. 1823 sq. 4.; Dillingen (tath. Seminar. f. 1549) f. 1554 (1804 Baierich. Lyceum); Selmstädt f. 1576 (aufgel. 1809). cf. Hist. narr. de introd. univ. Juliae. Helmst. 1579. 4. H. Meibom., de acad. Helmst. prim. ac increm. ib. 1607. 8. P. J. Brune, b. Bers de acad. Helmst. prim. ac increm. ib. 1607. 8. P. J. Bruns, b. Bersbienste b. Prof. zu D. um b. Gelchts. Halle 1800. 8.; Altorf s. 1575 (ausgeh. 1809.) cf. G. V. Will, Gesch. u. Beschr. b. N. Univ. Alt. Alt. 1795. 8.; Perborn (Gymnas. s. 1584) s. 1654. (Seminar s. 1818) cf. J. D. Steubing Gesch. b. Hoh. Sch. H. D. Halles. S.; Take s. Take s. S.; Take s. S. acad. Giess. fund. descr. Giess. 1728. 4.; Rinteln f. 1619, aufgeh. 1809. cf. F. G. Bierling, Hist. et mon. pr. festi Saec. Rint. 1721. fol. E. D. Hauber, Primit. Schauenb. Wolfenb. 1728. 8. p. 233 sq. H. E. Kesiner, Rintel. cresc. et decrescens. Rint. 1703. 4.; Calzburg f. 1622, aufg. 1810. cf. (R. Sedelmayr et J. Porta) Hist. univ. Salzb. Freft. et Lips. 1728. 4. 2. Hübner, Besch. b. Stadt Salzburg (Salzb. 1792—93. 8.) Bb. I. p. 80—108. II. p. 501—511; Münster s. 1631, theol. tath. Specialschule s. 1821 cf. Koch. p. 676 sq.; Ofna brück s. 1632, aufg. 1633, coll S J. 1650. cf. Acad. Carolina Osnabrug. Osnabr. 1630. fol. Koecher b. Heumann. Bibl. hist. acad. Gotting. 1729. 4. p. 125—142.; Rambers s. 1648, aufg. 1692. u. s. h. 2 Aprenum of Acad. Ottoniana. Amb Bamberg f. 1648, aufg. 1803. u. f. b. 3. Lyceum cf. Acad. Ottoniana. Amb. 1649. 4.; Duisburg f. 1655, aufgef. 1804. cf. J. H. Withof, Σχιαγραφια acad. reg. Duisb hist. Duisb. 1732. 4. Gerdes, Miscell Duisb. Amst. et Duisb. 1730. 4. T. I. p. 120 538 sq.; Riel f. 1665. cf. Al. J. Torquati Academ. in Cimbr. Chers. Kilon. fund. pan. descr. Kilon. fund. J. Torquati Academ. in Cimbr. Chers. Kilon. fund. pan. descr. Kilon. 1666 fol. D. G. Morhof, Orationes. Hamb. 1698. 8. p. 1 — 33. 161 — 213. 216 — 248. J. Thieff, Gelehrteng. b. Univ. zu Kiel. Kiel 1800 sq. II. 8. (unbeend.); Infpruck f. 1670, kyceum f. 1782. cf. Ign. be Lucca, Journ f. Lit. u. Statist. Insbr. 1782. 4. Bb. l. p. 1—116; Lingen f. 1687, Gymnas. f. 1820. cf. Spangenberg, N. v. Archiv. Bb. III. p. 80 sq.; Wolfen büttel f. 1687. gl. w. ansgeh.; Halle, i. 1694 cf. G. E. Spalsbing in b. Berlin. Mon. Schr. 1794. Juli. p. 64 sq. J. Chyd. Hosfbauer, Gesch. b. Univ. zu Halle b. z. J. 1805. Halle 1805. 8. M. H. P. Riemeyer, D. Univ. Halle u. ihr Einst. a. gel. u. pr. Abeol. in ihr. erst. Ihbt. P. 1817. 8.; Roch, Bb. I. p. 427 sq.; Breslau f. 1702 cf. Roch p. 292 sq.; Cafesel (Collegium Carolinum) f. 1709, n. Marburg verein. 1786; Fulba f. (1711) 1734, ausgel. 1804.; Gbttin gen f. 1737. cf. J. St. Pütter, Berf. e.

etab. Geschichte b. Univ. zu Götting. Gött. 1765—88. II. 8. Bb. III. fortg. v. F. Saalseld. Hannov. 1820. 8. Bb. IV. Gesch. d. Univ. G. b. zurihr. erst. Säcularseier 1837 v. Desterley. Götting. 1838. 8.; Erlangen s. 1742. cf. (J. W. Gadendam) Hist. acad. Krl. Krl. 1744. sol. G. K. Harles, XVI Pr. de ortu et fatis univ. Frid. Alex. Krl. 1793 sq. ssl. 60. G. B. A. Fikenscher, Gesch. d. univ. zu Erl. Coburg 1795. Bb. I. 8.; Bûşow s. 1760, mit Rostoc vereinigt 1789; Boan 1774, eingeg. 1792, neu begr. 1818. cf. Jahrbücher d. Univ. Bonn. ebd. 1819 sq. 8. Koch p. 171 sq.; Stuttgart (Milit. Acad. 1770) s. 1781, eingeg. 1794 cf. Schwäb. Magaz. 1775. St. 1. p. 16 sq.; Bern s. 1805 u. 1834. cf. Jahrd. d. Bern. Univ. ebd. 1806 sq. 8.; Berlin s. 1810 s. Koch p. 30 sq.; Elwangen, Kathol. Specialschules. 1813, mit Tübingen vereinigt 1817; Braunsberg (Lyceum Hosianum s. 1564), Kath. Sp. Sch. hergest. s. 1818. cf. Koch. p. 697 sq.

V. Nolen. Cracau (1347, 1360) f. 1400. cf. O stanie Akademii Krakowskiey od založenia jey w roku 1347 až do teražnieyskiego czasu — przez J. Soltykowicza. Krak. 1810. 8. J. Muczkowsky, Rekopisma Marcina Rodyminskiego opisal i Wiadomosc o Historyogr. Szkoly Jagiell. w Krak. 1840. 8.; Wilna f. 1576, wiebergheig. 1784 u. 1803 cf. M. Fia. Ner. Golańskiago, O zakladzie i dalszym zroście Akad. Wilenskiey. w. Wiln. 1803. 8. Univers. etacad. Viln. Viln. 1781. fol.; Bamoście, geft. 1594; Lemberg (Liow) geft. 1784; Warfdau f. 1816, früher nur Lyceum; sammtl. m. Zusnahme v. Lemberg f. 1831 ausgeboben.

VI. Rugland. Dorpat f. 1632 aufgeh. 1656, wiederherg. 1690 u. n. Pernau verl. 1699, eingeg. 1710, neu err. f. 1802. cf. G. Sommelius, R. ac. Gustavo-Carol. s. Dorpat. Pernav. bist. Lund. 1700. 4. D. Eberhard, Dorpatum literatum. Dorp. 1698. 8. G. Siveberg, Pernav. liter. ib. 1703. 4. Müller in b. Samml. Russ. Gesch. Bb. IX. p 100 sq.; Kiew f 1583, wiederh, 1834; Mostwa s. 1705; Kasan und Chartow s. 1803; Petersburg s. 1819.

VII. Danemark. Kopenhagen f. 1478 cf. C. Bartholini, De ortu, progr. et increm. reg. ac. Havn. or. Hafn. 1620. Viteb. 1645. 4. H. Thura, Reg. ac. Hafn. infantia et pueritia sub tenebr. pontif. br. delin. Flensb. 1734. 8. H. Beckmann, Comm. reg. Havn. hist. spec. ac. exh. Hafn. 1785. 8. Efterretninger ang. Kisbenhanns Universitet, Gorse Academie og de laerde Stoler ubg. af L. Engelstoft. Kjöbb. 1823. 8.; Soroe (Gymn. f. 1586) f. 1623. eingeg. 1665. f. G. Fr. Jansfon Eftrup, Om Underviisning og Opdragetse ved Sorse Atademie. Kisbb. 1832. 4.; Christiania in Norwegen f. 1811. cf. Universiteterne i Christiania og Upsala. Christ. 1832. 8.

VIII. Echweben. Upfala s. 1477 cf. P. Arrhenius, Hist. acad. Upssl. Ups. 1752. 1784. 4. Ol. A. Knoes, Diss. hist. ac. Ups. 1785. 4. G. F. Fant, Antiquit. acad. Ups. ib. 1785. 4. Marmier in d. Rév. de Bruxell. 1837. 15. Septbr. p. 147 sq.; Xbo s. 1640, nach Oelssingfors verlegt 1827. cf. A. A. Stiernmann Aboa litterata. Holm. 1619. 4. Rilmark, Diss. hist. reg. ac. Ab. Ab. 1770 sq. 1801 sq. 4.; Eund s. 1666 cf. Hist. ac. reg. Lund. scr. J. J. von Doebeln. Lund. 1740. 4. cont. Sommelius 1757 sq. Stenstroem. 1803 sq. Lindfors. 1809 sq. 4. Marmier a. a. D. p. 140—147. Im Mug. sq. 838. v. Echusbert, Schweb. Richenv. u. Unterrichtsw. Greisw. 1821. 28b. II. p. 486 sq.

IX. Angaru. cf. Schematismus litt. per. regnum Hungar. Ofen. 1792 sq. 8. H. Clade, Diss. de antiq. Hungar. schol. et acad. Bud. 830. 4. Ofen f. 1465; Ayrnau f. 1635, verl. nach Ofen 1780 u. nach

Pefth 1784. cf. Fr. Kezy, S. J. hist. univ. Tyrn. Tyrn. 1739. IU. 4.

Glaufenburg f. 1580, ern. 1775.

X. England f. B. A. Suber, Die Engl. Universitäten. Cassel 1839—40. II. 8. Report of the Roy. Comm. of Inq. into the State of the Univ. of Scotland. Lond. 1831. 8. Drford f. 1141 cf. A. Wood, Mist. et antiquit. univ. Oxon. 1668. 4. (ib. 1674. II. fol. Hist. and antiquit. of Oxf. by A. Wood publ. and augm. by Gutch. ib. 1786—90. V. 4.) u. Athenae Oxonienses, an exact hist. of all the writers and bishops who have had their educ. in the un. of O. st. 1500 to 1690. To which are add. the Fasti or Annales of the said Un. for the same time. Lond. 1690—92. II. fol. Ed. II. corr. and enl. ib. 1721. II. Oxf. 1722—23. II. fol. III ed. corr. and enl. by Bliss. ib. 1819. IV. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of Oxf. w. numer. plates. Lond. 1814. II. 4. Oxoniana. Lond. s. a. (1907.) IV. 8. Chalmers, Hist. of the univ. of Oxf. Lond. 1820. II. 4.; Cambribge f. (vor) 1209 cf. J. Caji, Hist. univ. Cantabrig. Lond. 1574. 4. R. Parker, The hist. and antiq of the univ. of Cambr. Lond. 1721. 8. Th. Fuller, The hist. of the univ. of C., b. s. Churchhistory, 1663. sol. Sec. ed. corr. and augm. by Th. Wright. Lond. 1844. 4. C. Dyer, Hist. of the univ. of Cambr. ib. 1814. II. 8. u. The privil. of the un. of C. tog. w. add. obs. on the antiq. ib. 1824. II. 8. Herrad, Hist. of the univ. of Cambr. ill. ib. 1813. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of Cambr. ill. ib. 1813. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of Cambr. ill. ib. 1813. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of Cambr. ill. ib. 1813. 4. Combr. ill. ib. 1813. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of Cambr. ill. ib. 1813. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of Cambr. ill. ib. 1813. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of Cambr. ill. ib. 1813. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of Cambr. ill. ib. 1813. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of Cambr. ill. ib. 1813. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of Cambr. ill. ib. 1813. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of Cambr. ill. ib. 1813. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of Cambr. ill. ib. 1813. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of Cambr. ill. ib. 1813. 4. Ackermann, Hist. o

XI. Spanien. Huesca (angebl. schon v. Sertorius gegründet, Ponstius Pilatus, prosessor juris das.) s. 1334.cf. G. A. Emrieh, Antiquit. Ovcens. litt. Gena 1758. 4.; Sevilla, angebl. s. 990; Palentia f. 1200, später m. Salamanca verein.; Balencia 1210, wirkl. s. 1504.cf. Fr. Orti i Figuerola, Memor. hist. de la suudat. y progressos de la ins. un. de Val. Madr. 1730. 4; Salamanca s. 1239 est. Salmantics. Salmangus Bb. III. p. 409 sq. Saenz de Aguirre, Ludi Salmantic. Salmangus Bb. III. p. 409 sq. Saenz de Aguirre, Ludi Salmantic. Salmantics. Spbt.?) s. 1596, damn nach Gervera verein. Saragossalmantics. Salmantics. Spbt.? s. 1598, damn nach Gervera verei, Saragossalmantics. Gymplutum) s. 1499 (1508—18) cf. Savigny Bb III. p. 410 sq. Scfele in d. Shūring. Quart. Schv. 1844. II. p. 122—281. u. in dess. Gand. Schwing. 1844. 8. p. 101 sq. Granada s. 1531; Compostella od. San Jagos. 1532.; Baeza s. 1533, dalb dar. eing.; Ofiuna 1548 einges.; Osma (coll. acad.) s. 1550, wiederherg. 1778, eing.; Oribuela u. Almagro s. 1552, ausgel.; Cftella (coll. acad.) s. 1563, ausgel.; Carragona s. 1572, cings; Oviedes s. 1580; Pams plona s. 1680, wieder eingeg.; Ogneta s. Oviedes s. 1580; Pams plona s. 16717 (cf. Reuss in Meusels dist. lit. bibliogr. Mag. D. VII. p. 54 sq.). Uederh, s. Schott. Hisp. iH. T. I. p. 29 sq. Guia hist. delias Univers. Coleg. Acad. y demas Cuerp. liter. de España y America. Madr. 1786. 12.

XII. Springal. Coimbra (. 1279 (1288) . cf. Fr. Leitano Ferreira Notic. chronol. da Univers. da Coimbra. Lieb. 1729. fol. u.

Coll. d. Docum. y Mem. de ac. r. da hist. Port. 1729. nr. 32. p. 1—594.; Evora f. 1578, eingeg. cf. F. de Fonseca, Rvora gloriosa. Rem. 1728. fol.

XIII. Sabamerita. Merico f. 1551, wieberh. 1668.; Lima f. 1621; Carracas f. 1721; Buenos Apres f. 1827.

XIV. Rordamerifa. Philabelphia f. (1764) 1791; Liechtfielb (in Connecticut, juriftifche U.) f. 1782; Charlotteville f. 1825. Mehr ben Ramen von Colleges verdienen bas harmarb College zu Cambridge f. 1638; b. William Mary in Birginien f. 1691; in Commecticut bas Pale f. 1701; in Reu Jerfen bas Raffau Sall C. f. 1738; in Rew Hort bas Columbia C. f. 1754, in Mercereburg bas Marshall C. (guerft 1825 gu Carlisle) geft. f. 1836 (bie bamit verb. Faeulty of law in Chambereburg). G. Berg. b. eing. Colleg. u. ihr Bibl. giebt Lubewig im Serapeum. 1846. nr. 8 sq.

XV. Tarfei. Biele den alten Europäifchen Collegien abnliche Des dreffes in Conftantinopel. f. Hammer, Geich. d. Osman. Reichs. Bb. IX. p. 145 sq. u. üb. andere f. ebb. in b. Wien. Jahrb. Bb. C. 1842. p. 91 sq. F. Buftenfelb, D. Acabem. b. Arab. u. ihre Lehrer. Götting, 1837. 8. u. in Regypten Kairo f. 1820.

XVI. Griechenland. Athen 1837.

- 2) 3m Allg. f. Cob. Sanmann, Gefch. b. bornehmft. Gef. b. Gelehrten 2) Im Aug. 1. Spy. Duymunn, Seigi, D. volkeynnt. Set. v. Streyteten St. 1—6 ob. Bb. I. Lygg, 1740 sq. 8. Fabricius Gesch, b Gel. Sb. I. p. 771 sq. III. p. 103 sq. 752 sq. Ersch u. Gruber Encycl. 186. II. p. 280 sq. Wachler Handbuch ber Geschichte b. Literatur Bb. III. p. 52—65. In Litteratur st. Lamág Handbuch, s. Bibliotheten (Halle 1788) I. 2. p. 289—325. u. Erste Rachricht. p. 138—147. Ueber Italien st. J. Jarkii (J. G. Krause) Spec. hist. litt. acad. erud. stalien. Lips. 1725. 8 Mercure de France 1739. Decbr. p. 2767 sq. J. A. Fabric. Consp. thes. Ital. litt. Hamb. 1749. 8. p. 246 sq. Ueber Italien u. Stantreich of Lalsone, Curiosités littéraires. Paris 1845. 12. p. 289— 385. Annuaire d. societés sav. de le France et de l'étranger. Par. 1846. 8. Ueb. Deutschland f. D. Schulz, Die Sprachgefellschaften bes XVII. Ibbte. Berlin 1824. 8.
- 3) E. Berg. b. frah. Journale f. b. Fabricius, hiftorie ber Gelchrfame teit. Bb. L p. 849-944. Struve Bibl. hist. sel. Jen. 1754. T. II. p. 769-1080. 3. v. Schwarztopf, Ueber Zeitungen. Frift. 1795. 8. u. Ueb. polit. Beitungen u. Intelligengblatter in Gachsen. Gotha 1802. 8. u. Rachtr. im Mig. Lit. Ang. 1800. mr. 5 u. 6. 66. 148. 150. 151. 166-168. 1801. nr. 34-35. u. Sannov. Magag. 1801. nr. 60-65. R. G. Prug, Gefc. b. Deutschen Journalismus. Dannoper 1845 8. 20. I.

## S. 543.

Die Buchbruderfunk, welche unter allen ben Erfindungen, die der menschliche Geist bisher ins Leben gerusen, unbezweifelt ben erften Blat einnimmt, ba fie es mar, welche es querft moge lid machte, jene Sinfterniß und jenen Aberglauben gu gerftreuen, welche bas bisherige Monopol ber gelehrten Renninisse, bas im Befit einiger wenigen Bevorzugten gewesen war, nun auch bem großen Saufen eröffnete, und bie nachher alle andern wohl thatigen und nublichen Entbedungen gu einem Gemeingute aller

berer machte, die fich ihrer Thatigfeit überhaupt erfreuen, mus ihre erften Anfange bis auf bie Beit gurudführen, wo in Deutschland, ben Rieberlanden und Italien iene Kartenmacher (cartiers) und Briefbruder (beeldekeprinters) eriftirten, aus benen bann wieder bie erften Solgbruder (printers) ober Buntvavierfabrifanten (dominotiers) hervorgingen, die icon lange porher, ehe man die Buchbruderfunft fannte, ben Ausbrud anmenbeten, ber feit biefer Beit zur Bezeichnung aller topographischen Operationen gebient bat. Denn eine von ben Rartenmachern in Benedig an ben Senat gerichtete Bittidrift vom 11ten October 1441 enthalt soon bie Borte: carte e figure stampiate che si fanno in Venezia. Ale nun ihre Bahl in ben Rieberlanden immer mehr junahm und die Bilber ter ba-Agen Solzbilbidniger (Houte Bildsnyders, Imagers), bie aber oft falfolich mit ben Formichneibern (Plaatsnyders ober Figuersnyders), welche in Deutschland erft feit 1441 erweislich vortommen, verwechselt murben, oft mit Erflarungen von unbeweglichen Lettern begleitet maren, ale endlich auch Bucher gebruckt wurden, ba unterschied man freilich genauer boekprinter, figuerprinter und hevlige printer. Wie hoch nun aber bie mit Datum versebenen Solebrude1) binaufgeben, lagt fich fcmerlich genau angeben, boch ift jest nicht mehr ber befannte Solischnitt vom beiligen Christoph mit der Jahrzahl von 14232) bas altefte Denimal biefer Runft, fondern vielmehr ein neuerdings aufgefundener Solgichnitt von 1418, ber bie beilige Jungfrau mit bem Selustinde, umgeben von ber beiligen Ratharina, Barbara, Dorothea und Margaretha barftellt3). Bas nun aber bie erfte Erfindung bes wirklichen Buchbrude anlangt, fo ift man jest barüber einig '), bag biefe Ehre bem Dainger Ebeln Benne ober 30. bannes Benefleifd, genannt Butenberg ober Guben. berg (geb. 1395-1400) gebührt5), ber icon fruhzeitig ein eifriger Freund von mechanischen Arbeiten, bereits im Jahr 1436 ju Strafburg bie erften Berfuche im Druden (mit Bolgtafeln) machte, aber erft, nachbem er 1444 nach Maing gurudaefehrt und 1450, um feine fortgefesten Berfuce (ABEbarien, Borarien. Confessionalien. Donate) mehr ins Große treiben au tonnen. mit bem reichen Golbichmieb Johann guft eine Art von Ge-

icaftevertrag abgeschloffen hatte, 1455 bie große 42zeilige fogenannte Magarin'iche Bibel (fo genannt, weil man fie querft in ber Bibliothet des Cardinale Magarin entbedte) in zwei Rolio. banben zu Stande brachte, wozu er fic beweglicher, gegoffener Metallbuchflaben und ber von ihm erfundenen Breffe bedient batte. Die gange ber biergu gebrauchten Beit erflart fic am Beften aus ben Sinberniffen, welche Gutenberg ju überminden batte, ebe er pon ben gegoffenen ju ben gefdlagenen, von ben bleiernen au ben fupfernen Matrigen, von ben bolgernen Buchftabenftemveln au ben ftablernen Batrigen gelangte, und endlich baraus, bag auch noch bas Ausmalen ber verzierten Anfangebuchftaben, bas Ginschreiben ber Rubrifen, Summarien und Blattzahlen gewiß Bei letterem Geein ganges Sabr weggenommen haben mag. icafte mar nun aber ein gewiffer Beter Schöffer von Gernsheym (geb. 1420-30) feit 1451 befondere thatig gewefen, und hatte fowohl burch bie babei gezeigte außerorbentliche Gefdidlichfeit, als auch burch bie von ihm gemachte Berbefferung ber bieber angewendeten Druderichmarge, besonders aber ber fruber gebrauchten Methode beim Gießen ber Matrigen, Die er nun mittelft eines Stahlftempels (Bunge), auf welchem ber auszubrudenbe Buchfabe erhaben geschnitten mar, in bunne Rupferund Deffingplatten einschlug und fo eine völlige Gleichheit. Schönheit und Scharfe ber Typen erlangte, bermagen bie Bunft Rufts gewonnen, bag biefer ibm feine Tochter jur Rrau gab. Raum war baher jenes foftbare Werf vollenbet, als ber gewinnfüchtige Fuft, ber icon lange bamit umgegangen war, ben eblen Sutenberg der Früchte feiner Erfindung zu berauben, nicht langer anftand, biefen icanbliden Blan auszuführen, ba er nun hoffen burfte, mit seinem Schwiegersohn felbft eine Officin zu errichten, weil bem Gutenberg felbst bie tednischen Sandgriffe theils gang unbefannt waren, theils aus Mangel an Braris weniger gelangen, und er ferner auch gar feine Gelbmittel mehr befaß, um eine Concurreng ju versuchen, erftlich weit schonere Drudwerfe liefern fonnte, bann aber auch jenem alle Moglichfeit ju einer folden abschneiben follte. Er verlangte baber foon im October 1455 vor bem Mainger Gericht von Gutenberg bie Burudjahlung ber ihm ju feinem Befchafte geliebenen

Summen nebst ben 3insen, und ba dieser nicht zahlen konnte, fo wurde er vom Gerichte verurtheilt, das jenem verschriebene Unterpfand, die Breffe und sammtliche Drudwerfzeuge, die fcon gebrudten Bogen ber lateinischen Bibel und thige Bapier und Bergament bem Fust an Zahlungsstatt ausme liefern. Da nun Gutenberg nebenbei noch fein ganzes eigenes Bermogen jugefett hatte, fo wurde er nicht im Stande gewesen fevn, eine neue Druderei ju errichten, batte ibn nicht ber Sonbicus von Mainz Ronrad Sumery mit Geldvorfduffen unterflutt. Die es ihm möglich machten, fic alles bierzu Rothige wieber anjufchaffen, worauf benn aus biefer neuen Druderei 1460 bas befannte Catholicon bes Johannes de Balbis aus Genua bervorging. Endlich nahm ber neue Churfurk Aboloh II. von Raffau Gutenberg burch ein Decret vom 18. Januar 1465 uns ter bie Bahl feiner Hofleute auf, welche Ehre er aber nicht lange genoß, benn er farb icon awiichen b. 4. November 1467 bis zum 24. Rebruar 1468 und ward in der Kirche jum S. Franciscus in Mainz begraben6).

- 1) J. G. J. Breittopf, Bersuch, ben Ursprung der deutschen Spieltarten et. und den Ansang der Holzschneibekunst in Europa zu erforschen. Epzg. 1784—1801. II. 4. (v. Heinecken) Rachrichten von Künstlern u. Kunstschen. Epzg. 1768—69. II. 8. u. Reue Racht. von Künstlern u. Kunstschen. Epzg. 1768—69. II. 8. u. Neue Racht. von Künstlern u. Kunsts. ebb. 1786—1804. II. 8. Th. Y. Ottley, An inquiry into the origin and early history of engraving upon coper and wood. Lond. 1816. II. 4. 3. Heller, Gesch. b. Holzschen upon coper and wood. Lond. 1816. II. 4. 3. Heller, Gesch. b. Holzschen Heller. Beiten. Bamberg 1823. 8. J. D. F. Common, Nelteste Gesch. b. Aplographie u. b. Druckfunst überb., in Raumer's Hist. Associal. 1837. p. 447—599 u. 1841. p. 515—677. u. Convers. Eer. b. Gegenw. Bb. I. p. 632 sq. J. Jookson, A troatise on Wood Engraving, Hist. and Practical. Lond. 1839. 8.
- 2) Zuerst abgeb, b. v. Murr, Journ. z. Aunstgesch. Bb. II. p. 101. Das Fragment e. and. in Holz geschn. D. Christ. s. in d. Histoire de l'invent. de l'impr. p. l. menum. Album typegr. Paris 1840. fol. nr. d. Histoire de l'impr. p. l. menum. Album typegr. Paris 1840. fol. nr. d. Histoire de l'impr. de Cammlung (abgeb. d. Ottley, Origin of Engraving T. I. p. 95), das Passionisti Brigels (abgeb. d. Leon de Laborde, Debuts de l'impr. à Mayence et à Ramberg. Paris 1840. 4. App. p. 28.) u. e. a. angesunt.
  - 3) abgeb. u. befchr. v. Reiffenberg im Gerapeum 1846. nr. 1 u. 2.
- 4) Eine polift, Beschr. n. mehreren Facsimile's ber altesten Polztafelbrucke giebt R. Falkenstein. Geschichte b. Buchbruckertunst in ihrer Entstehung und Ausbitdung. Lpzg. 1840. 4. p. 15—66. Masmann im Serapeum 4841. nr. 18—20 u. Guichard im Bullet. du biblioph. 1840. nr. 3 aq.

5) Die altest. Zeugnisse für Sutenberg als Ersinder s. Eronica van der heilliger Stat na Solle Bl. 311b. (abgedr. b. Kalkenstein a. a. D. p. 72 sq.), Trithem. Annal, monaster. Hirsaug. (typ. mon. S. Galli 1690. fol.) T. II. p. 421 u. Werner Rolewinck Fasciculus temporum s. a. 1457. (s. Guichard im Bull. d. Biblioph. 111. Série. 1839. p. 493—499 nach ber Franz. Lebers. des Pierre Farget als Fardelet des temps. Lyon 1483. s. 88b. — Die matern Zeugnisse b. J. Chr. Wolf, Monum. typograph. Hamb. 1740. II. 8.

6) cf. J. K. Dahl, die Buchbruckerkunft erf. v. J. Suttenberg, verb. u. z. Bollt. gebr. v. J. P. Schöffer v. Sernsheim. Mainz 1832. 8. G. Fischer, Essai s. les moum. typograph. Mayence an K. 4. u. Befchr. ein. typogr. Seltenh. Mainz 1800—4. VI. 4. C. A. Schaab, D. Geschichte b. Erfind. d. Buchbr. K. D. J. Genssleifch, gen. Sutenberg zu Mainz pragm. a. d. Quell. beart. Mainz 1830—31. III. 8. I. Retter, Krit. Gesch. d. Erf. d. Buchbr. A. Mainz 1836. 8. P. H. Kulb, Gesch. d. Ersind. d. Buchbr. R. etc. 1837. 8. Kunt, Gutenberg. Strasb. 1840. 42.

#### S. 544.

Mittlerweile find aber noch einige andere Stabte aufgetres ten, bie fich ben Urfprung ber Erfindung ber Buchbruderfunk vindicirt haben. Unter biefen fieht obenan Barlem1), wo nach ber querft bei habrian be Jonghe (Junius) in feiner Batavia (Lugd. B. 1588, fol.) p. 253 mitgetheiften Sage ein gewiffer Laureng Janffoon, genannt Rofter (+ 1439), einft (1420 - 25) in einem nahe bei ber Stadt gelegenen Baldden fpagieren gegangen fei und jum Zeitvertreib Budftaben aus Buchenrinde verfehrt ausgeschnitten, einige Zeilen zusammengefügt und als Spielwerf fur Die Rinder feines Sowiegersohnes gur Erlernung bes 2186 abgebruckt habe. Bald habe er. als ihm bieß gelungen, mit Silfe einer biden Dinte gange Tafeln mit Figuren und hinzugefügter Schrift abgedruckt, freilich aber anfangs nur jedwedes Blatt auf einer Seite, weshalb er alle mal zwei mit ben Rudfeiten habe an einander fleben muffen, und so set dies mit dem alten Spiegel onzer behoudenisse (Speculum humanae salvationis)2) ber Fall gewesen, spater habe er flatt ber bolkernen Kormen bleierne erfunden, und endlich auch biefe wieder mit ginnernen vertaufcht; allein einft habe in ber Chrifmacht einer feiner Gehulfen, Ramens Johannes (Fuft?) bergleichen Buchftaben und anderes Drudergerathe entwendet fei und bamit nach Amfterdam, von ba nach Coln und enblich nach Maing geflüchtet, wo er fich niebergelaffen und eine Bertftatte errichtet habe, aus ber icon 1442 bas Doetrinale bes Alexander

Gallus und die Abbandlungen des Betrus Sispanus bervorge. gangen feien, und zwar mit benfelben Buchfaben gebrudt, beren fic Lorenz Rofter zu Sarlem bebient babe. Db und wie weit Diefer Sage etwas Siftorifches ju Grunde liege ober nicht, barüber ift viel gestritten worden, aber bis jest nur foviel mit Be-Rimmtheit ermiefen, daß in Solland die Solgidneibefunft febr fruh geubt und Bucher mit holatafeln gebrudt worben, feineswegs aber, daß Rofter wirklich Bucher mit beweglichen Topen Eine aweite Stadt, Die fic ben Rubm augeliefert habe. eignet, die Buchbruderfunft innerhalb ihrer Mauern haben entfieben ju feben, ift Strafburg3), entweder deshalb, weil bier fich Gutenberg querft mit einer geheimen Runft, worunter offenbar die Buchbruderfunft ju verfteben ift, beschäftigt haben foll (ob mit beweglichen Typen, ober Holztafeln, weiß man nicht), ober weil hier Johann Mentel(in) felbft die Buchdruckerfunft erfunden babe, was allerdings nicht wahrscheinlich ift, ba feine noch vorhandenen Drude nicht über 1466 binausgeben. Die britte Stadt endlich, welche bier mit concurrirt, ift Bam berg, wo ber Sohn eines Pfeifere Albrecht Pfifter (geb. um 1420, geft. um 14704), vermuthlich ein Formfchneiber ober Briefdruder, bereits 1454 Drudwerfe (Ablagbriefe) ausgehen ließ und bann bis 1462 fortgearbeitet ju haben icheint. von welchem Jahre an aber feine Erzeugniffe fpurlos ver-Man hat angenommen, daß er entweder die Runft mit beweglichen Metalltypen ju bruden felbft erfunden, ober ein Arbeiter Gutenberg's gewesen und jur Beit ber Trennung beffelben von Kust Mainz verlassen und wohl gar eine Anzahl ber Metalltypen beffelben mit hinweggenommen habe. Andere weit unficherere Behauptungen fruberer Beit, nach benen noch anbern Deutschen und Italienischen Stadten ber Ruhm gebuhre, querft bie Budbruderfunft erfunden ju haben, find naturlich mit Stillfdmeigen zu übergeben.

<sup>1)</sup> cf. P. Scriverius, Laure Crans voor Laurenz Roster van Haarlem, hint. s. Beschryving ende Los der Stad Haerlem. Harl 1628. 4. G. Meermann, Origines Typographicae. Hag. Com. 1765. II. 4. Daunou, Anal. d. opinions div. sur l'orig. de l'imprim. Paris 1812. 8. (u. in d. Mem. de l'Instit. nat. Sc. pol. et mor. T. IV. p. 448 sq.) p. 49. 54. 64 sq. 3. Koning, Berhandling over den Dorsprong, de Ultvinding, Berbetering en Bolmating der Boetbrucktunst. Harl. 1816. 8. (Trad. en

franc. Utrecht 1820. 8.) u. Bobragen tot be Gefchieb. b. Boetbr. ebb. 1818-23. III. 8. Chert im hermes 1823. St. IV. p. 63 sq. u. Ueberlief. I. 2. p. 120 sq. Gebenkschriften wegens het vierde eeuwgetyde van de uite vinding der Boekdr. d. Laurens Koster, van stadswege gevierd te Harlem, der 10. en 11. July 1823, uitg. d. A. Loosjes. Harl. 1823. 8. P. J. B. Douffeau, De Boekdr. en der zelwen Uitvinder L. J. Koster. Amsterdam 1840. 8. A. de Vries, Eclaircissemens sur l'hist. de l'invent. de l'imprim. trad. du Holl. p. J. J. F. Noordziek. à la Haye 1843. 8. u. Bewijsgronden der Duitchers voor hunne aansprask op de uitvinding der Boekdr. 's Gravenhage. 1844. 8. (gegen A. E. Umbreit, Die Ersindung der Buchdruckertunft. Pogg. 1843. 8.) S. a. Korte Beschrübing der Boeten b. L. Koster te harlem tusschen de jaren 1420 en 1440 gedr. **Parl.** 1823. 8.

2) S. J. M. Guichard, Not. sur le specul. hum. Salvationis. Paris 1840. 8.

3) Das Marchen über Mentelin b. (Schrag) Bericht von Erfindung ber Buchbr. in Strafburg. Strafb. 1640. 4. u. lat. b. Wolf. Monum. ber Buchdt. in Strapburg. Strapp. 1640. 4. u. i.a. v. vvoil. monum. T. II. p. 1 sq. s. a. J. D. Schoepslin, Vindic. typographicae. Argent. 1760. 4. J. F. Lichtenberger, Initia typogr. ib. 1814. 4. u. Judulgentiarum litt. Nicolai V impr. a. 1454 matricumque epochas vind. init. typogr. suppl. ib. 1816. 4. u. Gesch. b. Ersind. b. Buchdt. R. 3. Extentettung Strapb. u. vollst. Biblica. b. Sage v. Harten, Strapb. 1825. 8. J. Oberlin, Exerc. publ. de Bibliogr. ou Ess. d'annales de la vie de Gut. Strassb. an X (1801) 8. Léon de Laborde, Nouv. rech. sur l'orig. de l'imprim. Paris 1840. fol. u. Débuts de l'impr. à Strassb. ou rech. s. les trav. myster. de Gutt. dans cette ville et sur le procès qui lui fut intenté en 1439 à cette occasion. Paris 1840. 8. cf.

de Reissenberg, Note s. un ex. des lettr. d'ind. du pape Nicolas V, pro regno Cypr. Bruxell. 1820. 12.

4) Das hauptzeugnis über Psister giebt der Böhmische Polyhistor Paul von Prag in seiner 1453—63 zu Pissen geschriebenen Encyclopadie (cf. Pauli Paulirini olim Paulus de Praga vocitati viginti artium ms. libr., cuj. cod. membr. in bibl. univ. Jagellon. Cracov. asserv. Twardovio vulgo tribuitur, descr. vitq. auct. adj. J. Muczkowski. Cracov. 1835. 8.), wo the (p. 34) heißt: Ciripagus (Libripagus?) est artifex sculpens subtiliter in laminibus ereis, ferreis aut ligneis, solidi ligni, aut altero, ymagines, scripturam et omne quodlibet, ut post imprimat papiro, aut parieti, aut asseri mundo faciliter omne quod cupit: aut est homo, faciens talia, cum patronis: et tempore mei cupit: aut est. homo, faciens talia, cum patronis: et tempore mei pamberge quidam sculpsit integram bibliam super lamellas et in quatuor septimanis totam bibliam super pergameno subtili persignavit sculptura" (er meint Pfifters latein. 36 zeilige Bibet) cf. P. Sprenger, Aelteste Buchdr. Geich. v. Bamb. a. d. Dunkelh. hervorgez. u. fortg. d. 1534. Rürnd. 1799. 4. H. I. Jack, Besch. d. distent. Bibl. zu Bamberg. Bamb. 1836. 8. II. Abth. III. Th. Ginl. u. Drucksch. f. d. Jubetses d. d. D. distent. in Bamb. Erlangen 1840. 8. p. 13 sq. de Ladorde, Debuts a. a. D. p. 18—27. Falkenstein a. a. D. p. 123—141. Umbreit p. 126 sq. Frenzel in Ersch u. Grubers Eneyel. III. Sect. Bd. XX.

5) f. Kaltenftein a. a. D. p. 68 sq.

## §. 545.

Bas nun bie weitere Berbreitung ber Buchbruderfunft anlanat 1), fo hatte hierzu zwar icon bie Trennung Gutenberge von Grafe, Sandbud b. Literargefdichte. III.

Aust mitgewirft, allein wesentlich berbeigeführt wurde fie erff. nachbem bei ber Ginafcherung bes beften Theils von Raina burd ben neugewählten Rurfurften Abolph II. von Raffau auch Schöffers und Rufts Officin mit verbrannt war und bie babei permenbet gewesenen Behilfen, bie zwar bieber burch einen Etb jur Bebeimhaltung ber Runft verpflichtet gemeien maren. ale broblos geworben, fich nach allen Weltgegenben bin verbreiteten und fo felbft bie Grunder neuer Berfftatten wurden. Daing anlangt, fo begannen guft und Schöffer balb wieber mit ber Errichtung einer neuen Officin, allein Ruft ftarb ichan 1466 (mahriceinlich ju Paris), und Schöffer, ber bann bas Beidaft allein fortfette, vermuthlich ju Anfange bes 3. 1503. worauf feine Cohne Johann († 1531) ju Mains mub Beter au Borme und Strafburg (+ nach 1532), fowie bes letteren Sohn 3vo († 1552) bas Befchaft ebenfalls au Daine fortsetten. Reben biefen batten jeboch auch ber Daler Erbarb Reuwich aus Utrecht (1486-88), Jacob Menbenbach (1491 - 96), Beter Friedberg (1494-98) und Friedrich Semmann aus Rurnberg, ber 1508 ben Brubern bes gemeinfamen gebens au Marienthal im Rheingau bie von ben Bechtermungefchen Erben erftanbene neue Gutenbergifche Druderei abgefauft balte, feibe neue Offiginen errichtet. Bas Bamberg anlangt, fo brudten nach Pfifter baselbft Johann Sensenschmib aus Eger (v. 1482 -90) mit Beinrich Begenfteiner, Sanns Sporer (1487-94). ber Kormidneiber Beorg Erlinger, ber reifende Druder Marr Aprer und Johann Pfeyl. In Coln fiebelten fich ber beruhmte Ulrich Bell (1466-92) aus Sanau, ber mahricheinlich ert au Maing gearbeitet hatte, Arnold Ter hoernen (1470-85). ber querft Blattzahlen anwendete, Johann Roelhof (1470-1500): Micolaus Got (1474-78) und Beinrich Quentell (1479-1500) an, andere geringere Buchbruder nicht zu ermabnen; in Eltwol (Gufelb) brudie Gutenberge Better, ber Mainger Batris gier Ricolaus Bechtermunge 1467 mit Gutenbergifden Toben. melde fpater bie Bruber vom gemeinsamen Leben erwarben. Bu Augeburg führte bie Runft ber Schuler Gutenberg's und guft's. Bunther Zainer aus Reutlingen ein (1468 - 75), neben biefem Johann Schufter (1470-72), beffen Officin nach fet-

nem Tobe an bas Reichsftift St. Ulrich und Afra fam, Johann Bamler (1472-92), Anton Sorg (1475-98), 30hann und Ambrofius Reller, Erhard Ratbolt (1487-1516) und Sans Schoneperger ber Meltere (1481-1523), vieler Anberen nicht zu gebenten. In Rurn berg brudten zuerft Johann Sensenschmit aus Gaer (1473-78), ber bann nach Bamberg ging. ber berühmte Aftronom Thomas Regiomontanus ober Müller (1472 - 75), befondere aber Anton Coburger (1473-1513), Friedrich Creufiner (1472-96), die Bruder des gemeinsamen Rebens (1479-91), Konrad Zeninger (1480-82), Georg Stuce (1484-1515) aus Sulbach, und unter Anderen auch Albrecht Durer (1498-1511). In Strafburg brudten Beinrich Eggeftein (1471-72), Johann Mentel(in) (1473-78), ber augleich auf einem Octavblattden bas erfte gebructe Bucherverzeichniß eines Berlegers gab (abgebr. im Reuen Litt. Ang. 1807. nr. 19. p. 301 - 304), Georg (Jeorius) Sugner (1478-98), Martin Blach (1475-1500), Beinrich Rnoblochzer (1478-83), Martin Schott (1481-93), Johann Bruf (1483-.99), und besonders Johannes Gruninger (1483 -1528). Bu Spen er brudte guerft Beter Drad (1471 -1504), beffen Geschäft sein gleichnamiger Sohn fortsetzte (1504 -17), und Ronrad und Beinrich Sift (1483-1515). UIm führte bie Runft Ludwig Hohenwang aus bem Elchingerthale ein, mehr Formichneiber ale Buchbruder, ba er mit gefdnite tenen Typen und zwar nur auf einer Papierseite zu bruden pflegte, befonders aber Johann Bapner aus Reutlingen (1478 -75), Lienhart Hol (1482-85), Konrad Dinfmut (1483--92), Johann Reger (1486-99) und unter vielen Anderen noch Johann Schäffler (1493-98). Bu Eflingen brudte Ronrad Syner (1473-81), ju Laugingen in Baiern ein Ungenannter (1473), ju Merfeburg in Breußen ober Dores burg am Bobenfee (Marsipolis) Lufas Brandis (1473-75), gu Marienthal im Rheingau bie Bruber bes gemeinsamen Lebens (1474), ju Breslau Konrad Elvan (1475), Konrad Baumgarthen (1503-4), Abam Dyon (1518-31), Rasper Lybifd (1520-40) und Andreas Wingler (1538-55), au Blaubeuren Conrad Manez (1475), zu Trient (1475)

Albertus Duberflat von bem Gifevelt (Albert Rune von Duberftabt?); Lufas Brandis de Schass (1475-99), Bartho-Iomaus Ghottan (1480-92) und unter vielen Anberen Stephan Arnbes (1487 - 1500) ju gubed. Bu Roftod hatten bie Bruber bes gemeinfamen Lebens (Rogelheren) 1476 eine Druderei errichtet, bie bis 1531 fortbauerte, und erft feit Anfang bes 16ten Jahrhunberte waren thatig hermann Bartbufen (1505 - 12), Ricolaus Marfchalt (1514-22) und Mnbere. In Bilfen brudte querft ein Ungenannter im Jahre 1475, besgleichen zu Brag 1478, zu Gidftabt Dichael Repfcher (1478-94) und Georg Repfer (1484-1500), ber aber bereits 1479 ju Burg bas erfte in Deutschland mit einem Rupferfild verfebene Bud ebirt batte, ju Ilrad 1481 Ronrab Abner. Bu Leingig führte 1481 Andreas Friener aus Bunfiedel bie Runft ein, und an ihn foloffen fic an Marcus Brand' (1484), Moris Brandis (1488-98), Ronrad Racele ofen (1489 - 1509), Martin Lanbeberg (1490 - 1512), Bolfgang Stodel (1495-1519), Meldior Lotther (1497-1518), Jacob Thanner (1498-1528), Balentin Schumann (1515 - 35), Nicolaus Bolrab (1539 - 42), Urban Baubifc (1551-55), Ernft Bogelin (1559-78), Johann Stein. mann (1561-88) und Abraham Lamberg (1587-1629). Im folgenden Jahre (1482) begann Albert Runne von Duberftabt ju Demmingen, beegleichen Konrad Stabel (1482 -86) und Johann Alafram (1482-92) ju Baffau, und ein Ungenannter ju Bien, wo bann befonbere Johannes Binterburger (1492 - 1519), Sieronymus Bietor (1509 - 31), Johann Singriener (1510-45), Johannes Carbo ober Bans Rhol (1545-1552), Aegibius Aquila ober Abler (1549-52) und Dichael Zimmermann (1553-65) fic auszeichneten. ju Munden Johann Schauer (1482 - 94), an ben fich Johann und Andreas Schobser (1497-1520) Bater und Sohn (1520 -31) anschloffen, ju Reutlingen Johann Dimar (1482 -95) und Michael Greuff (1486-96), und zu Erfurt Baul Biber von hornbach (1482-85) ju bruden. beburg erhielt die Runft burd Albert Ravenfiein (1483-84) und Joachim Weftphal, Simon Roch (1486), Simon

Menter (1490). Morit Brandis (1491-97) und Matthias Difede (1521), Binterberg burch Sans Alacram aus Baffau (1484), Beibelberg (burd hans von gaubenbach 1472?) burd Friedrich Difc (1485 - 97) und Beinrich Anoblochter (1489-99), Regeneburg burd Joh. Gensenschmid und Sob. Bedenhub (1485), Mathes Roriger und burch Jacob von Gouba (1490 - 93), Munfter burd Johann Limburg (1486). Brunn burch Ronrad Stahel (1486), Stendal burch Joachim Beftual (1488), Sagenau burd Seinrich Gran (1489-1500) und Johannes Rynmann (1497-1500), Ruttenberg burd Martin von Tifnoma (1489), Ingole Rabt burch Johann Rachelofen (1490), Marx Aprer und Georg Briffel (1497) und Beter Bienewig ober Apianus (1534), hamburg (1491) burch hans und Thomas Bordarbi, Freiburg im Breiegau (1482?) burd Rilian Fifcher ober Biscator (1493-95) und Friedrich Rieberer (1493-99), Buneburg burd Sans Lucas (1493) und Johann Stern, Oppenheim burch einen Ungenannten (1494), Freisingen burch Johann Schäffler (1495), Offenburg burch einen Ungenannten (1496), Tubingen, bas fich in bem nachften Jahre hundert befonders burch feinen flavifchen Bucherbrud auszeichnete, burd Johannes Ottmar (1498), Dangig (1492 ?) burd Ronrab Baumgarten (1499), Frantfurt a. DR. (1478?) durch Chriftian Egenolph (1531-55) und Andreas Bechel (f. 1573), Bit ten berg burd herrmann Trebelius (1505), Johannes Brunenberg, (1509-22), Meldior Lotther ben Jungeren (1519-25), Georg Rhau (1520-48), Sans Lufft (1525-84), ben befannten Druder ber Luther'iden Schriften, Sans Bepf (1525 - 39), Beter Seit (1536-49) und Johann Rrafft (1549-77), Braunfdweig burch Johannes Dorn (1509), Salle burch Martin Landsperg (1520), Georg Spalatin (1525) und Sans Frijomuth (1542), Altenburg, Grimma, 3widau und Colmar (1523), Dreeben (1524) u. f. f.

Bas die anderen Europäischen Staaten anlangt, so verbreiteten besonders fahrende Drucker, deren es auch in Deutschland eine Menge gab, die Kunst überall hin, und so kam sie benn auch nach Italien, wo Conrad Sweynheim († 1473)

und Arnold Bannars (- 1476), zwei Mainger Druder aus ber Gutenbergifden Officin; querft in bem bei Rom gelegenen Rlofter Gubiaco 1464 eine Druderei errichteten, bann aber (1467) nach Rom zogen, wo fie innerhalb fieben Jahren eine fehr große Menge von Banben, wie ber von ihnen felbft gebrudte Berlagscatalog ausweift, brudten. Gleichzeitig brudte bafelbft Illrich San (Ulrieus Gallus) aus Wien ober Ingol Rabt (1467-78), Georg Lauer aus Burgburg (1469-81) und Abam Roth aus Det (1471-75), fowie noch 28 anbere beutiche Buchbruder. Rach Benebig brachten bie Aunft Die Gebrüber Johann (1469-70) und Wendelin von Speier (1470-77), Ricolaus Jenson aus Tours (1470-82), 30hann von Coln (1471 - 87) und Chriftoph Balbarfer (1470 -72), an die fic bann Erhard Ratbolt (1476-86), Octavian Scotus aus Monga (1480—1500), Johann Lucitius Santritter (de fonte salutis) aus heilsbronn (1480-89). Antonio Strata aus Cremona (1480-89), Beter Maufer (1480-86) aus Rheims, Andreas Tornesanus de Afola (1480-1500), und unter vielen Anderen Bacharias Callierans (1499) anschlossen, worauf benn Albo Bio Manutio (1494 - 1516) und seine Sohne jene berühmte Druderei ber Albimen grunbete, ber nur einigermaßen bie von Luca Antonio Siunta aus Floreng (1503) errichtete Druderei ber Juntinen an We Seite geset werben mag, nicht ju vergeffen bie von Daniel Bomberg (1517-50) für bie hebraifche Literatur errichtete Bu Dailand trat ale erfter Druder auf Filtope be Lavagna (1469-89), dem sich Antonio de Zaroto (1471 97), Christoph Waldarfer (1479—88), Giovanni Bono (1475). Dionpfio de Baravifino (1476-81) und unter Anderen auch Ulrich Seinzenzeler und Leonhard Pachel (1480-1500) att foloffen, ju Foligno Johann Rumeifter (1470-79), ju Beron'a Giovanni be Berona (1470—72) und Beirus Maufer (1480-83), ju Trevia Johann Reinhard von Deningen. au Treviso Gerhard von Lifa (1471-98), Michael Manisoli (1476-82) u. Bermann Lichtenftein (1477-80), ju Bologna Baltbafar Anoguibi (1471 — 80), Beinrich von Coln (1478 — 85), Dominicus be Lapis (1476-82), Ugone Rugpert (Rugerius

1473-98) u. A., au Rerrara Andreas Belfortis (1471-93), au Reavel Sirtus Rieffinger (1471-79), au Bavia ein Ungenannter (1471) und Antonio Carcano (1476-97), at Floreng Bernardo Cennini (1471) und die Familie Giunta mit ihrem Begrunder Filippo (1497-1517), ju Cremona Dionys be Baravifino und Stefano be Merlinis (1472), gu Rivix and Nacobus. Alexander und Baptifia Sacerbos (1472). Au Babua Bartolomeo be Balbezochio und Martinus be Septem Arboribus (1472), Betrus Maufer, Joh. Magnus Berbort aus Seligenfladt u. A., ju Mantua Bietro Abamo Dicheli (de Michaelibus, 1472), ju Montereale Anton Matthias aus Antwerpen und Balth, Corbier (1472), ju Befi Reberico be Berona (1472), au Barma Anbrea Portiglia (1473-81). bie Bruber ber bafigen Rarthause (1477) u. A., ju Brescia Thomas Kerrand und Bietro be Billa (1473), au Deffina Beinrich Albing (1473), ju St. Urfino Johannes be Rheno (1473), au Bicenga berfelbe und Leonhard Achates aus Bafel (1474), Johann und Stephan Roblinger aus Bien, Rico. laus Betri aus Barlem und hermann Lichtenftein (Levilapis) aus Coin, ju Como Ambrofio be Orcho und Dionpfio beBaravifino (1474), ju Benua bie fahrenden beutiden Druder Matthias von Olmus und Michael von Munchen (1474), zu Turin Jean gabre be Langres und Glovanni be Betro (1474), au Savona Giovanni Bono (1474), ju Cagli Robert De Fano und Bernardino be Bergamo (1475), ju Cafole Zean Fabre (1475), ju Berugta Beinrich Clayn aus Ulm, Johan e Bybenaft und Stephan Arndes aus Hamburg (1475), ju Bieb bi Sacco ber Rabbiner Descullam (1475), ju Biacenga Pietro be Ferratis aus Cremona (1475), ju Reggt o in Calabrien ber Jube Garton Ben 3faaf Abraham (1475), ju Dobena Sans Burfter (1475), ju Ascoli Bilbelm be Linis (Leiningen ? 1477), ju Lucca Didael Bagnonus, Beinrich von Coln und Beinrich von harlem (1477), ju Palermo Andreas von Borms (1477), ju Cofenza Octavian Salomonius de Manfredonia (1478), ju Colle Hans Medemblick (1478), ju Bignerol Giacomo Roffi (ober Racobus de Rubeis 1479). ju Tue culano Gabriel oder Condam Betri (1479), ju

Ronantula Georgio und Anselmo Mischini (1480), zie Friuli Gerhard von Flandern (1480), zu Reggio Bartolomeo und Lorenzo Bruschi (1480), zu Casale Guglielmo de Campa Rova (1481), zu Urbino Heinrich von Coin (1481), zu Aquila Adam von Rotweil (1482), zu Pisa Lorenzo und Angelo von Florenz (1483), Gregorio de Gente, Ugone Rugieri und Girolamo Ancharano, zu Siena Heinrich von Coin und Luca Martini (1484), zu Chambery Antoine Reyret (1484), zu Soncino (1484) unter mehreren andern Juden Josua Salomon und Israel Nathan, zu Rovi Ricolo Girardengo (1484), zu Pescia Francesco Conni (1485), zu Udine Gerhard von Flandern (1485), zu Forli (1495) Girolamo Medesano, Guarino de Guarinis und Giacomo de Benediciis 2c.

Rad Frantreid fam bie Buchbruderfunft ebenfalls febr geitig, benn nachbem bie Druder Ulrich Gering, Martin Crans und Michael Ariburger aus Colmar auf Beranlaffung ber Doctoren ber Sorbonne Jean be la Pierre und Guillaume Sie det ju Baris in ber Sorbonne eine Officin errichtet hatten. brudten fie nicht blos hier (1470), sonbern auch nach ihrem Ausscheiben von ba fur fich allein. Spater traten auch Betrus Cafaris (Raifer 1473), Basquier Bonhomme (1476), Antoine Berard u. Geoffroy Marnef (1480-1500), Jean bu Bre, Bie gouchet (1484-91), Buyot Marchant (1486-1508), Bierre Caron (1489-94), Jean Trepperel und Jean Lambert (1493 -96), Robert (1529) und Gilles Gourmont (1508) und Jean le Betit (1496-1533) hier auf, an die fich bann bie augleich als Gelehrte und ausgezeichnete Philologen befannten Johocus Babius aus Afd (Ascensius) bei Bruffel (1498 - 1535). fein Sohn Konrad Babius (1535-49), Friedrich Morel ber Meltere (1571-83) und Jungere (1583 - 1630), Bithelm Morel (1547-64), Beinrich Stephanus (Etlenne 1509-20), fein Sohn Robert (1526-59) und Entel Beinrich (1557-98), fowle bes Letteren Sohn Paul (1593-1626), Chriftian Bedel (1522-54), beffen Sohn Anbreas (f. 1573 -1600) und Entel Johann (f. 1583) aber ju Frantfurt brudten, Abrian Turnebus (1552-85) und Anbere anichloffen.

Rack Baris gehört vorzüglich hierher Lyon, wo 1473 Bartholomaus Buyer zuerst brudte, an ben sich bann Jean bu Pre (1486—95), Jean du Bingle (1495—99) und unter vielen Anderen auch Sebastian (1528—56) und Anton Gryphius, der unglädliche Etienne Doet (1538—46) und Jean Barbou (1539) reihten. Run folgten schnell zu Chablis Bierre le Rouge 1478, Poitiers 1479, Toulouse durch H. Meyer 1480, Caen 1480, Bienne 1481, Promentour 1482, Tropes 1483, Bréand Loudéhac und Rennes 1484, Abbeville 1486, Besangen 1487, Rouen durch Guillaume le Taisseur 1487 und Jean Le Bourgeois (1488—99), Drieans 1490, Angoulème 1491, Dison 1491, das Rioster Clugny mit Michael Benster aus Basel 1493, Rantes 1493, Limoges 1495, Provins 1496, Avignon 1497 und Antreguier ober Treguier 1499.

Bir wenden und nun nach holland und Belgien, wo wir au Malf-Dierif Martene (1473-76), einen Freund bes großen Erasmus finden, ber aber fpater († 1534) ju gowen thatig mar, bann au Utredt Ritolaus Retelaer und Berhard be Leempt (1473-74) und Johann Belbener (1479-81), au gomen 1474 Johann von Beftphalen, benfelben Belbener (1476-79), Ronrad Braem (1476 - 79), Megibius van der Beerftraten (1484-88) und Anbere, ju Antwerpen Dierit Martens (1476), Matthias van ber Goes (1482-94), Gerhard Leem (1484-92) und unter Anderen ben berühmten Chriftoph Blantin (1555-89), ju Brugge ben berühmten Colard Manfion (1476-84), au Bruffel bie Brubericaft bes gemeinfamen Lebens (1476), ju Deventer Ricard Baffroet aus Coln (1477-1500) und Jacob von Breda (1487-1500), au Bouba Berhard Leem (1477-85), ju Delft Satob 3a. fobszoon und Maurits Demantson (1477), zu 3 woll und Rymmegen (1479) Bieter van De aus Breba und Johannes be Bollehoe, ju Dubenarbe Ahrend und Bieter van Repjer (de Caesaris) (1480), in Schiedam 1483, ju Culem. bord 1483 Sans Belbener, ju Sarlem 1483 Jan Anbrice. goon und Jacob Beillaert aus Bieridgee, ju Lepben Beinrich Benntici und Bugo Janssoen von Boerben, und fpater

(1592—1680) bie Familie ber Eigevire, ju Anjum, einem Dorfe in Friedland, Sibbe Camminga (1480), ju herzogensbufch Gerhard be Leempt (1484), im Rlofter heem bei Schoenhoven (1495—1500), ju Amfterdam Cornelis von Bepinghen (1500) und im haag hugo Janeson von Boevben (1518) und Albrecht hendricry.

Bas bie Someig anlangt, fo haben fic bie verfdiebe nen Cantone theils febr geitig mit ber Typographie befdaftigt, theile febr foat. Go im Canton Lugern gu Berom un fer brudte ber Chorherr Delias Belie mit feinem Better Johann Dorflinger pon Binterthur und Ulrich Gering bereits 1470 (1474?) au Bafel (1470) Bertholb Rot aus Sanau, Bernhard Richel (1474-86), Michael Wenfler (1476-87), Johann Amerbach, Johann Froben (1491-1527), Johannes Bergmann von Olve (1494-99), Johann Oporinus (1549-66) ober Berbft, Dicael Ifengrin u. And., ju Burgborf bereits 1475 ein Ungenannter, ju Genf Abam Steinschautver von Schweine furt (1478), ju Surfee 1500 ein Ungenannter, ju 3 üri 6(1504) Sand am Bafen (1508), Band Bager (1520) und Chriftoph Frofchauer (1521-1564), im Margan 1511 und Engern (1524) Unbefannte, ju Bern Matthias Bienenvater (Apiarius) 1525, ju Reuenburg (1530?) Bierre be Bingle (1535). im Gifterzienferflofter Rougemont (1536) ber Mond ft. Beinrich Birczburg be Bad, ju Laufanne Bean Rwer (1556) und Jean le Brieur (1571), im Canton Graubanbten ju Bufdlaw (Boschiavo) Jacob Tuschet ober Biveronius (3) (1552), und zu Chur (1616) von einem Ungenannten, gu Shaffhaufen Dans Konrad Balbtird (1577), ju St. Ballen Leonhard Straub (1578), zu Freiburg (1585) Abraham Bamperlin aus Conftang und Bilbelm Das, im Canton Ballis (1617), ju Solothurn Michael Wehrlin von Buttwylen (1658), im Canton Schwy, im Rlofter Ginfiebeln (1664), in Bug (1670) Jacob Ammon und Belfgang Lande wing, im Ranton Appengell ju Berifau (1679) Jacob Res binger und noch viel fpater in ben Cantonen Unterwalden (1730-40), Teffin (1746), Thurgan (1792) und Glarus (1798).

Benn wir jest fragen, wie fich bie Runft nach England verbreitete, fo gefcah biefes burch ben reichen Raufmann und tonialicen Agenten in ben Rieberlanden Billiam Carton, ber au Coln vermutblich von Ulrich Bell Diefelbe erlernt und bafelbe aud (1468-71) fein erftes Bud gebrudt batte. biefes gut gelang, fo grundete er in ber Beftminfterabtei m Bondon 1474 felbft eine Offigin, aus ber bis 1491 viele, jest booft feltene Drude bervorgingen. Andere Druder biefer Beit m Lonbon waren noch John Lettou (1480-81), Wilhelm von De cheln (1481-83), befondere Bunton be Borbe (1500-1534), Ricard Bunson (1493 - 1531) und Julian Rotary (1499-1503). Richt unberühmt maren auch Billiam Faques, John Raftell (1517-36), Ricard Grafton (1540), Repnold Bolfe, John Day (1544-83), Richard Jugge und Robert Crowley (1550). Bu Oxford führten Theodor Rubt (Rood) aus Coln und Thomas Sunte 1478 bie Runft ein. in ber Abtei St. Albans bestand von 1480-1486 ebenfalls eine Druderei, Dort erhielt 1509 bie feinige burch Sugo Boed. Cambridge 1511 burd John Giberd, Couthwarf 1514 burd Beter von Trier, Tavift od 1525 burd Thomas Rydard, Byewich 1538, Canterbury 1549 und Green. wich 1564, worauf bann bie übrigen Stabte nachfolgten. Shottland erhielt die Runft querft in Edinburgh burd Belter Chepman 1507 und in Aberbeen 1552 burd einen Ungenannten, Irland aber ju Dublin burd Sumphry Rowell (1551) und zu Baterford (1555).

In Soweben errichteten Johann Snell zu Stockholm 1483 eine Druckerei, ber bann eine zweite von Johann Fastri (1494) und seiner Wittwe (1495) geführte folgte. In Wabkena erifiirte eine solche von 1491—95, besgleichen zu Upfala bie bes Paul Grüs (1510), worauf Süberkiösping 1511, Malmoe 1529, Westeräs 1621, Stregnäs 1622, Calmar und Lintöping 1635, Rytöping 1645, Gothenburg 1650 und Winsingoe 1667, sowie Lund 1668 folgten.

In Danemart erhielt 1486 Schleswig bie erfte Breffe burch ben fahrenben Druder Stephan Arnbt aus Lubed, Ropens

hagen bie seinige 1490 burch Gottsteite af Shemen, Ripen 1508, Narhus 1519, Wiborg 1528, Rostilbe 1534, Urantenburg 1576 (Privatbruckerei bes Tycho be Brahe), Helfingor 1603, Frederifftabt 1624, Soroe 1627, Riel 1665 x. Lange vorher hatte schon auf Island (1531) ber Bischoff Jens Areson zu Holum seinen Secretair, ben Schweben Matthiesson bas Breviarium Nidrosienso mit (?) hölzernen Lettern brucken lassen, und auch auf Rorwegen hatte Drontheim ziemlich gleichzeitig und Christiania seit 1656 eine Officin erhalten.

In Ungarn hat, wie alle anderen wiffenschaftlichen Muftalten so auch die Buchbruderfunft ber große Matthias Corvinus gepflegt, benn auf seine Beranlaffung tam ber beutsche Drucker Undreas heß 1.472 nach Dfen. Weit später folgten Rronstadt 1534 mit Johann Honter, Ul Szigeth ober Sarvar mit Johann Splvefter 1539, und Klaufen burg ober Roslosvar mit Rasper Heltai 1550, an die sich bann nach und nach die anderen größeren Städte des Landes reiheten.

Bas Polen anlangt, so hat in Cracau querk Swaybold Frank ober auch Johann Haller aus Rurnberg bas erfte Buch gebruckt (1491), benen balb theils in des Letteren Druckeret, theils in anderen Officinen mehrere andere solgten, wie denn auch 1517 daselbst eine Judische Druckeret errichtet ward, die bis auf die heutige Zeit sehr thätig gewesen ist. Run folgten Zamoisc 1557, Szamotuly 1558, Lublin 1559, Brzesc 1559, Pinczow 1559, Rozmin 1561, Begrow 1570, Zaslaw 1572, Rosto 1573, Posen 1577, Wilna 1580, Barschau 1580, Oftrog 1581, Lemberg (Lwow) 1593 und andere.

In Rufland scheint querft in Tschernigow Georg Czernoewic im 3. 1493 gebruckt zu haben, allein Mostan befam erft 1553 eine Orucerei und Petersburg fonnte natürlich vor 1711 teine erhalten. Indessen waren bereits früher in einigen zum Russischen Reiche gehörigen Provinzialstäbten Druktereien errichtet worden, z. B. in Mohilow 1617, Romannoff 1619, Kloster Kuteinstoi 1632, Riga 1638, Dorspat und Abo 1642 2c.

3m füblicen Guropa bat ein Ungenannter ju Balencia in Spanien 1474 bas erfte Buch gebrudt, an ben fic bann ebendafelbit Lambert Belmart, ein Deutscher (1478-94) und Alfonio Fernandez Corbova u. And. anichloffen. Dann folate Baragora 1475 mit Matthias Blanber (Benberell) u. A. Sevilla 1477 mit Antonio Martinez be la Salla, Barthpe lomaus Cegura und Alfonfo bel Buerto, Baul von Coln, Jos bann Begniter and Rurnberg und Thomas Alemannus (1490 -99), Meinbard Ungut und Stanislaus Bolonus (1491 -1500) u. A., Barcelona 1478 mit Bebro Bruno und Ricolaus Spinbeler, Leriba 1479 mit Beinrid Botel aus Sad. fen, Tolofa 1480 mit Beinrich Maper, einem Deutschen, und feinen ganboleuten Sans Baris und Stephan Cliblat, Ba. mora 1482, Girona 1483, Salamanca 1485, 3char (Sixar) 1485, Burgos 1485, Zolebo 1486, Murcia 1487, Bampelona 1489, Balladolid 1493, Monteren 1494, Granaba 1496, Sarragona 1499, bas Rlofter Monferrat 1499 und Mabrib 1500.

In Portugal errichteten bie beiden erften Drudereien Juden, nämlich zu Liffabon 1489 Rabbi Jorda und Raban Eliezer und zu Leiria Abraham b'Ortas Ben Samuel 1492. Dann folgte Braga mit Johann Gerling (1494—1536), Coimbra 1536, Bifen 1571, Biana be Foz de Lima 1619, Oporto 1622 2c.

Roch ift die Türfei zu erwähnen, wo allerdings bereits seit 1490 tros der von Bajazet II. (1483) und Selim I. (1515) erlassenen Berbote die Juden heimlich zu Constantisnopel Bücher gedruckt hatten, allein eine im Schuse des Großberrn stehende privilegirte Staatsdruckerei entstand erst 1726 oder 1139 der Heg. auf Beranlassung Ibrahim Essendis, obgleich allerdings zu Salonicht schon 1515, zu Belgrad 1554, zu Abrianopel 1554 ebenfalls durch Juden heimsliche Druckereien errichtet worden waren. Ebendieselben hatten mit wandernden Pressen seit dem 16ten Jahrhundert auch schon in Griechenland gedruckt, allein die ersten stehenden Druckereien erhielten zuerst Corfu, 1817 und Corinth 1822, worauf dann mehrere andere solgten.

Bir wenden uns nun nach Afien und hier guerft nach China, in welchem Lande nach Ginigen ber Tafelbruck von Budern bereits 300 v. Chr. befannt gewesen feyn foll, allein als ficher ungefähr feit bem 10ten Jahrhundert n. Chr. nachaewiesem werben fann. Seit diefer Zeit ift von ben Chinefen fehr viel gebruckt worben, allein bis jest noch immer nach ber alten Rethobe. feineswegs nach ber Europäifchen Manier, bie ihnen jebenfalls befannt werben mußte, ba bereits 1590 ju Dacao, 1603 m Befina, 1620 au Ranfing, ju Canton, 1661 gu Formofa, 1700 ju Song Riang von ben Befuitenmiffionaren theilweise beimlich Breffen aufgestellt worben waren. Daffelbe thaten biefe in Japan, wo man ebenfalls ben Solis tafelbrud icon frubzeitig gefannt hatte, benn bie Bortugiefficen Befuitenmiffionare brudten foon 1591 ju Caggufa ober Zacaco auf Rippon, ju Umacufa 1595 und Nangafaffi 1603.

Mit Indien ift es ebenso wie mit Japan und China, benn im Rorben des Landes war der Holztafelbruck bereits seit vielen Jahrhunderten bekannt, allein eigentliche Europäische Drucke sinden sich erst 1563 zu Goa, 1569 zu Tranquebar und Ambalacate (1577). Weit später errichteten die Engländer auf ihren Besitzungen große Druckereien, besonders für die Jüdische, Persische und Arabische Literatur, wie z. B. 1772 zu Madras, 1778 zu Calcutta, 1800 zu Serampore, 1792 zu Bombay zc. Während erst in dem laufenden Jahrsbundert auch hinterindien mehrere Druckereien besam, hatten bezreits Batavia 1668, Colombo 1737, die Philippinen 1593 (zu Manisa) Pressen erhalten.

Persien erhielt erft in neuester Zeit zwei Drudanstalten burch ben Kronprinzen Abbas Mirza zu Teheran und Tabris (1820), ebenso bas seiner Bichtigseit wegen gleich hier mit zu nennende Aegypten 1799 zu Cairo, Alexansbria und Oschizeh burch die Franzosen, allein eine ordentliche Druderei errichtete erst 1822 Mehemed Ali zu Bulaq, einer Borstadt von Cairo. Indessen war bereits lange vorher in Sprien in mehreren Klöstern des Libanon gebruckt worden, wie zu Sasab 1563, zu Kaschaba 1610. Damascus

1605, Halep (Aleppo) 1706, Beirut 175', Mar Hanna 1732. Daffelbe ift in Armenien ber Fall, wo zu Etschemiazin und Reu Rachtschewan (1794) steifig gebruckt wird, obgleich die Armenier auch noch Orucereien zu Bien, St. Lazaro bei Benedig (f. 1733), Mostau und Constantinopel im Sange haben. In Grusten besam Tistis 1701 seine erste Presse, in Rieinasten Smyrna 1658 durch Juden, denen sich später Christen und neuerdings auch Mohammedaner anschlossen, sowie auch Stutari 1793, obewohl diese Anstalt hier schon 1807 wieder einging.

Beben wir endlich ju Amerita fort, fo finden wir in Mexico bereits (1532) awifden 1535-1540 einen Drud. au S. Jago bi Guatimala 1667, ju Lima 1586, ju Juli Bueblo 1612, au Buebla be los Angelos 1639, au Tlascala 1650. Rad Brafilien fdeint gwar bie Buchbruderfunft icon im 16ten Jahrhundeert burd Bortugiefifde Dife ftonars getommen zu febn, allein nachzuweisen find ihre Dente maler erft feit biefem Jahrbundert. Derfelbe Rall ift es auch mit ben übrigen Gubamerifanifden Staaten, wo allerbinge in Baragnay und Buenos Apres bereits feit bemt 17ten Sabrhundert von Zefuiten gebruckt worden war, allein biftorifc Acher find bergleichen Drude auch erft bier feit bem Enbe bes vorigen und Anfange bes gegenwärtigen Jahrhunderts. In Beftin bien eriftirte auf Sapti foon guanfange bes 17ten Jahrhunderte eine Breffe, allein Bort au Brince (1740) und Cap Arangais (1791) befamen folde erft viel fpater. ebenfo Ringfton auf Jamaica erft 1720, Bridgetown auf Barbabos 1730 xc. In ben heutigen Britifden Rolonicen tam bie erfte Preffe querft nad Salifar in Reus Schottland 1766, bann folgten bei Beginn bee Rorbameris tanifder Befreiungefriege andere ju Quebed und Montreal in Canada. Bas nun aber bie Bereinigten Stagten von Rordamerifa anlangt, fo brachte ber Brediger Beffe Glover bie erfte Breffe von England mit nach Maffachusette: ba er aber unterwege farb, fo ftellte fie feine Bittme erft gu Cambridge 1638 (1640), bann zu Bofton 1639 auf. In Bennsplvanien errichtete man zu Philabelphia 1688

eine Presse, besgleichen zu New York 1693, zu Rewlonsbon in Connecticut 1709, zu Annapolis in Maryland 1726, zu Wordbridge in New Dersey 1727 (Benjamin Franklin), zu Charleston in Südarolina 1730, zu Rewsport auf Rhode Island 1732, zu Williamsburg in Birginien erst 1740, zu Rew Bern in Rordfarolina 1755, zu Portsmouth in New Hampshire 1755, zu Wilmington in Delaware 1761, zu Savannah in Georgien 1763, worsauf dann die übrigen neueren Staaten solgten.

Aus Afrita haben wir Aegypten bereits erwähnt, Algier bekam erft 1830 seine Druderei burch die Franzosen, in Westafrita haben die Portugiesen schon im 16ten Jahr-hundert zu San Salvador und Loanda de San Paolo an der Küste von Senegambien religiöse Schristen gedruckt, im Britischen Kapland hat erst 1806 die Kapstadt durch Britische Missionars eine Officin besommen, allein von den Afrifanischen Inseln ist besonders Terceira hier hervorzuheben, weil schon 1583 daselbst in der Stadt Angra eine Beschreibung der Eroberung der Insel in Portugiesischer Sprache gedruckt ward. Endlich hat auch in diesem Jahrhundert Auskralien Nationaldruckereicn erhalten, nämlich auf dem Festslande Sidney 1802, und unter den Inseln Bandiemen stand 1818 (zu Hobarttown), die Gesellschaftsinseln 1818 und Sandwichsinseln 1821.

Außer diesen hier angesührten öffentlichen Drudereien existirten aber auch schon ziemlich frühzeitig Privatbrudereien, so besonders in England, theils für politische, theils für religiöse Interessen, obgleich die von den zur Berbreitung älterer seltener Berke zusammengetretenen Clubs herausgegebenen, und nicht sur den allgemeinen Buchandel bestimmten Werke eigentlich nicht in diese Categorien gehören (so der Bannatyne, Maitland, Rorbourghe Club, die Camben Society, der Oriental Translation Found 2c.). Ziemlich derselbe Fall war es mit Frankreich, wo noch das heimliche Druden erotischer Schristen mit zu erwähnen, eigentlich aber die sog genannte Imprimerie royale (von 1531) nicht hierher zu ziehen ist. In Deut schland gab es zwar auch viele solche Privats brudereien, allein hier war mehr ein wissenschaftlicher Zwed vors

herrschend (3. B. bei ben Druden bes Beter Apianus in Ingolftabt 1534, bes Tycho be Brahe im Schlosse Uranienburg auf
ber Insel Huen 1596—1616, bes Albrecht Dürer, Johann
Kepler 1630, ber Drientalisten Kirsch zu Hof, Kirsten zu Breslau, Erpenius zu Lepben), obwohl allerdings auch politische
(3. B. Illrich von Hutten in seiner Burg Stedelberg in Fransen) und theologische (3. B. bei Thomas Münzer, in mehreren Klöstern in Augsburg, Wien u. a. D.) Zwede verfolgt worben.
Endlich mag auch Italien barum hier mit erwähnt werben,
weil man die berühmten Druckereien ber Typographia Medicea
und der Propaganda in Rom gewöhnlich mit zu dieser Categorie zu ziehen versucht hat<sup>2</sup>).

1) Ueb. b. alt. Druck f. M. Maittaire, Ann. typogr. ab artis inv. orig. ad a. MD. Hag. Com. 1719—41. V. 4. Dazu Sappl. adorn. a M. Denisi. Vindob. 1789. II. 4. G. W. Panzer. Annal. typogr. post Maittairii, Denisii aliorq. doct. vir. cur. in ord. red. ein. et aucti. Norimb. 1793 sq. XI. 4. (v. 1456—1536) Dazu: Annal. b. alt. Deutsch. Litt. Deutsch. Sittr. ebb. 1788. Busae ebb. 1802. II. 4. L. Hain, Repert. bibliograph.; in que libri omnes ab art. typogr. inv. usque ad a. MD. typ. expr. ord. alph. enum. Stuttg. 1826 sq. IV. 8. Die Geschicht der Berdreitung b. Buddeutschunft u. der ersten Drucke b. de la Serna Santander, Dictionn. bibliogr. choisi du XV. s. (Bruxell. 1805. III. 8.) T. I. H. Cotton, A typographical Gazetteer. Oxford 1831. 8. C. H. Timperley, Encyclopaedia of Literary and Typogr. Anecdote. Ed. II. Lond. 1842. 8. H. Ternaux-Compans, Not. sur les imprim. qui existent ou ont existé hors d'Europe. Paris 1841. 8. u. Not. sur l. impr. — en Europe. id. 1842. 8. Specielle Dauptschriften über einz. Länder sind: Deutschich and s. St. A. Würdtwein, Biblioth. Mogantina August. 1787. 4. G. B. Bapf, Actt. Budde. Gesch. v. Manng b. 1499. Um. 1790. 8. Specinger, Acttesse Budder. Gesch. v. Bamberg a. d. Dunkelheit hervorgez. u. sortg. b. 1534. Rürnd. 1799. 4. S. Lempert, Beitt. z. Gesch. b. Budder. R. u. b. Polzschn. R. surnd. 1789. 4. C. Ch. Baur, Primit. typogr. Spir. Deutsch. Specie 1764. 8. G. B. B. Bapf, Buds- v. u. b. polzschn. R. surnd. 1789. 4. C. Ch. Baur, Primit. typogr. Spir. Deutsch. Specie 1764. 8. G. B. B. 3apf, Buds- bruckerzsch. Schwabens. Ulm 1791. 8. R. D. Dassler, D. Budder. R. z. Stüdesch. 1740. 8. Dede. Racht. v. b. urspr. u. Fortg. d. Budder. R. z. P. sudder. Schwabens. Ulm 1839. 8. S. Warnb. 1789. 4. C. Ch. Baur, Primit. 1790gr. Spir. Deutsch. Specie 1764. 8. G. Budder. R. in Poetlenb. 6. z. 3. 1540 Edwards end ulm 1791. 8. R. D. Dassler, D. Budder. R. z. Stüdesch. 1839. 8. S. S. Studesch. S. Sudder. Danzig 1840. 4. G. L. Grotesenh, Gesch. b. Budder. in b. Danzig. Budder. Danzig 1840. 4. Ch. L

Rachtr. Bien 1782-83. 4. Dr. Roch, Rurggef. Gefch. b. Buchbr. R. m. b. alt. Wien. u. Deftreich. Buchbr. Wien 1841. 8. D. Schreiber, Leift. b. Unis nt. Wien. u. Destretch, Bucht. Abel. 8. J. Schetcht, Etgl. 5. Unger, vers. u. St. Freiburg f. Buch. u. Landt. Dr. Freib. 1840. 8. — R. Unger, Reue Beitr. z. citt. Gesch. d. Buchdr. R. in Böhmen. Prag 1795. 4. J. Dombrowsky in d. Abh. e. Privatg. in Böhmen. Ad. III. p. 228 sq. u. Bd. V. G. J. Dlabacz in d Reuen Abh. d Böhm. Ges. Kd. III. p. 140 sq. — P. F. K. Laire, Specim. hist. typ. rom. XV. saec. Rom. 1778. 8. J. B. Audiffredi, Catal. rom. edit. saec. XV. id. 1783. 4. Gustinis. J. B. Audiffred, Catal. rom edit. saec. XV. ib. 1783. 4. Giustiniani, Sagg. s. tipogr. del regno di Napoli. Nap. 1793. 4. Capialbi, Mem. della tipogr. Calabresi. ib. 1835. 8. J. Affo, Saggio di mem. sulla tipogr. Parmese del sec. XV. Parma 1791. 4. D. M. Pellegrini, Della prima orig. della st. di Venez. Venez. 1794. 4. J. M. Paritoni, Venez. la prima città fuori della Germ. dove si eserc. l'arté d. St. ib. 1756. 8. — A. Chevillier, Orig. de l'imprim. de Pais. Par. 1694. 4. G. A. Crapelet, Des progrès de l'imprim. en France et en Italie au 16me s. et de son infl. s. la littér. ib. 1836. 8. u. Etud. prat. et litt. s. la typogr. ib. 1837. 8. T. I. p. 1—144. W. P. Greswell. Aunals of Parisian typogr. Lond. 1818. 8. — P. Lambi-Greswell, Annals of Parisian typogr. Lond 1818. 8. — P. Lambinet, Origine de l'imprimérie Paris 1810. II. 8. 2. G. Bischer, Brs bragen tot de oude Letterfunde der Reberlanden. Utrecht 1836. 8. — P. Besegelin, Die Buchdruckereien der Schweiz. St. Gallen 1836. 8. — J. Ames, Typographical antiquities. Lond. 1749. 4. cons. augm. by Herbert. ib. 1785. III. 4. enl. and ill. by Th. F. Dibdin. ib. 1810—19. IV. 4. T. C. Hausard, Typographia: an hist. sketch of the orig. and progr. of the art of printing. ib. 1825. 8. J. Alnander, Hist. artis typogr. in Succia. Rost. 1725. 8. J. H. Schröder, Incumab. artis typogr. in Succia. Upsal. 1842. 4. L. Terpagerus, Sched. hist. de typogr. natalibus in Davia. Havn. 1709. 4. C. F. Wadskiaer, Nôrre Igliandske Bogtrykkeries forste Prôve, eller nogle Lineamenter af Bogtrykkerkonstens Historie i Dannemark. Wiborg 1739 4. Ryerup b. Sejbelin, tajendes Marboger for 1801. p. 1-133. Grundtvig, Dannevicte. Bb. IV. p. 175 sq. — G. v. Gyurifovite in Dormayr's Arch. f. Gefch. Wien 1824. 4. Ungar. Magaz. Preeb. 1788. Bb. IV. nr. 26. I. Nemeth, Mem. typogr. incl. regni Hungar. et magni princip. Transsilv. Peth. 1818. 8. J. D. Hollmann, De typogr. earq. initiis et incrementis in regno Poloniae et magno ducatu Lithuaniae. Dant. 1740 4. G. S. Bandtkie, De primis in arte typogr. incunabulis. Cracov. 1812. 4. F. Bentkowski, O naydawnieyszych ksilżkach drukowanych w Polscze, a w szczególności o tych, które Jan Haller w Warszawie wydal. w Warsz. 1812. 8. J. S. Bandtkiego, Historya Drukara Krakowskich. w Krakow. 1815. 8. u. Historya Drukarń w Królest-wie Polskiem i Wielkiem Xiestwie Litewskiem jako i w Krajach zagranicznych, w których polskie dziela wychodziły. ib. 1826. III. 8. J. Lelewel, Bibliogr. ksiag dwoje, w któryck rozebrane i pomnożone zostały dwa dziela J. S. Bandtke Hist. druk. Krak. tudziež Hist. biblioteki Un. Jagiell. w Krakowie a przydany Katalog Inkunabulow polskich. Wilno 1826. II. 8. — R. Diosd. Ca-ballero, De prima typographiae hispan. aetate spec. Rom. 1793. 4. Mendez, Typografia española o historia de la introd. propag. progr. del arte de la imprenta en España. Madr. 1796. 4. J. R. F. Mendez, Née de la Rochelle, Rech. hist. et cr. sur l'établ. de l'art typogr. en Espagne et au Portugal. Bourges 1838. 8 Ribeira dos Santos, Mem. sobre os origens da Typogr. em Portugal no sec. XV, in b. Mem. da Lit. Portug. T. VIII. 1812. p. 1 sq. (s. Sbert's Uebertief. Bb. II. 1. p. 46 sq. — Hammer Purgstall, Gesch. b. Osmanen. Bb. VII. p. 590 sq. u. Gesch. b. Osman. Dichttunst. Bb. IV. p. 598 sq. u. Deutsche Biertelj. Schr.

1836. S. II. p. 360 sq. Ueb. b. Drucke a. b. Libanon f. Catal. deS. de Sacy T. I. p. 412 sq. Ueb. bie zu Boulaq f. Reinaud im Journ. Asiat. T. VIII. u. Bianchi ib. II. Série. T. II. — Thomas, The history of printing in America. Worcester 1810. II. 8. Bullet. d. biblioph. 1836. p. 332 sq. Berl. Mag. b. Austanb. 1835. nr. 97. — cf. Fr. Meg, Gefdichte bes Buchhanbels u. ber Buchbruckertunft. Darmft. 1834—35. II. 8. L. Lalanne, Curiosités bibliographiques. Paris 1845. 12. p. 69—138. And. b. Brunet. Man. du L. T. V. p. 691 sq. 2) J. Martin, Bibliogr. catal. of books privately printed. Loud. 1834. 8.

#### **6.** 546.

Nachbem wir jest von ben Ursachen gesprochen haben, welche bas Gebeihen ber literarischen Cultur in bieser Periode gesordert, gehen wir nun zu benjenigen fort, welche berselben auf ber anderen Seite im Wege gestanden haben. Auch bieser sind nicht wenige, von benen wir natürlich nur die hauptsächlichsten politischen und moralischen hervorheben wollen, ohne uns im Speciellen über die bei den einzelnen Nationen besonders überwiegenden zu verbreiten. Es werden solgende sevn:

- 1) Die vielen, theils aus politischen, theils aus religiofen Interessen geführten Rriege.
- 2) Die theologischen Streitigkeiten, theils zwischen Protestanten und Catholiten, theils zwischen ben Protestanten unter fich felbft.
- 3) Mehrere Staatsumwälzungen und die baraus entstandenen Kriege und ihr verderblicher Einfluß auf die Berbildung der Jugend und Hinführung derselben auf politische Träusmereien von allgemeiner Gleichheit und Gütergemeinschaft (Communismus), entstanden aus der unbefugten Einmisschung von ungebildeten, durch bethörte Optimisten und politische Schwärmer verführten Handwertern u. dergl. in ihnen völlig unbegreisliche Staatsangelegenheiten.
- 4) Die in einem Theile bes Norbens feit ber Franzöfischen Revolution nach und nach erzeugte Mifachtung ber positiven Religion, im Guben aber die Einmischung ber 30 suiten in die wichtigsten Angelegenheiten bes Staats und Familienlebens.
- 5) Der schlechte Zuftand ber kleinern politischen Journaliftit, bie nicht jum geringften Theile theils in ben Sanden feiler Scribenten ober wenigstens politisch befangener Partei-

manner, theile in benen ungebilbeter und unverftanbiger Schreier ift, bie etwas werben ober fich einen Ramen maden wollen.

6) Die badurch herbeigeführte Beidranfung ber Breffe burd bie Cenfur 1) und Borenthaltung ber Preffreiheit in bem größten Theile Europas von Seiten ber Regierungen.

1) Das erste gebruckte Buch mit einer Approbation ist des Wilhelmi episcopi Lugdunensis summa de virtutibus. Colon. 1479. (f. Beckmann Beitr. z. Gesch. der Erssinden. Bd. I. p. 97 sq.), das älteste Mans dat aber, welches eine sommiche Büchercensur einsührte und eine Eerstrecommission niedersetze, rührt von dem Erzdischoss von Mainz Bertold a. d. 3. 14%; her (d. Guden, Cod. diplomat Frest. et Lips. 1758. 4. T.IV. p. 460 sq.). Der Verfügungen Kaiser Karls V gegen das Lesen der Schriften Luthers (f. Luthers Werte Bd. XV. p. 2264. ed. Walch) und sein Edlet gegen Rezer und Wiedertäuser aus Krüsse v. 3. 1540. Der erke Index Belgicus librorum haereticorum. Lovan. 1540. Der erke Ingem. d. Sav. T. I. p. 28 sq. II. 1. p. 43 sq. Catal. Bibl. Bisnav. T. I. p. 494 sq. Schehorn Ergöslichseiten Bd. I. p. 4 sq. II. p. 1 sq. 164. 359, 3-4 u. Samml. f. b. Gesch. Bd. I. p. 122 sq. u. Kl. hist. Schrift. Bb. II. p. 140 sq. v. Datem, Bibliogr. Unterhalt. St. II. p. 155 sq. 3. G. Grunger, Gremutius Cordus od. üb. d. Bücherverbote. 2936. II. 8. G. Peignot, Dictionn. crit. litter. et bibliograph. des principaux livres condamnés au seu, supprim. ou censurés. Paris 1806. II. 8. Possiman, Censur und Pressentien. Berlin 1818. 8. (J. Mendham) Liter. policy of the church of Rome, exhib. in an acc. of her dammat. eatal. or Indexes. Lond. 1837. 8. Lalanne, Curios. bibliogr. Paris

Befchichte ber einzelnen Wiffenschaften in biefem Zeitraume.

### A) Dichtfunft.

# §. 547.

Gehen wir nun zu ben einzelnen Wiffenschaften fort, so wird unserem Plane nach die Dichtkunst hier zuerft in Betracht kommen, und da wir früher immer die Bersuche in ben todten Sprachen vorangestellt, so wollen wir auch jest das, was für die Lateinische Poesie geschehen ift, zuerst erwähnen. Es verzsteht sich im Allgemeinen von selbst, daß alles hier Geleistete nur von dem gelehrten Stande ausgehen konnte und nur noch im 16ten und 17ten Jahrhundert die eigentliche Blüthe der neulateinischen Poesie angenommen werden kann, weil späterhin mit wenigen Ausnahmen doch immer nur Gelegenheitsgedichte und Schulübungen den Haupttheil derselben ausmachen, wo an eine wahrhafte dichterische Begeisterung nicht zu benken ist, sondern das Hauptverdienst nur darin besteht, keine Bersidse gegen

bas Metrum zu begehen und fich ben alten Claffifern bes golbenen und filbernen Beitalters ber Romifchen Literatur am Deis Ren ju nabern, bas heißt, ihre Bebanten und Ausbrude fo gut als moglich zu plundern und ben Raub geschickt zu verfieden. Inbeffen tann nicht geleugnet werben, bag wenigstens in ben erften zwei Jahrhunderten biefer Beriode noch viele Dichter gefunden werben, benen man fast vollenbete Diction, Feinheit ber Empfindung, Schwung ber Bhantafie, Selbftftanbigfeit und Belungenheit ber Gleichniffe, mit einem Borte, bichterifdes Genie nicht absprechen tann, wenn auch auf ber anderen Seite bie . Ueberschwemmung best literarischen Marktes mit poetischen Bro-Ducten Diefer Art fo groß ift, bag viel verfificirte Brofa mit unterlauft und acht icopferische Rraft nicht gerabe ju haufig ift. Indeffen haben biefe Arbeiten meiftentheils bas große Berbienft, baß ihre Stoffe, befonders in Deutschland im Reformationszeits alter, bie Begenwart betrafen und nicht in Ibealen ichwarmten, Dabei aber boch auch anregend für bie humanififden Studien wirften.

### §. 548.

Betracten wir nun aber Die einzelnen ganber, wo bie neulateinische Boefie blübete, so werben wir zuerft Italien, als ben Sig berfelben, ju betrachten haben. Wir treffen hier ben Diplomaten und Mitarbeiter bes Albus Manutius Unbreas Ravagero aus Benedig (1483 - 1529), ben Rachahmer bes Catull'), ben berühmten Ciceronianer Jacob Saboletus aus Motena (geb. 1477, † 1547), nachherigen Bifchoff von Carpentras und Carbinal (1536), ben befannten Apologeten ber Philosophie (im Phaedrus), unter beffen übrigens nicht gabireiden Gebichten ber Laocoon feines Stoffes wurdig ift2), ben gelehrten Argt Sieronymus Fracaftoro aus Berona (geb. 1483, † 1553), beffen Syphilis burch bie poetische Auffaffung eines bocht unafthetischen Stoffs und ausgezeichnete Sprache feinen Namen unfterblich machen muß3), ben Marcus hieronymus Biba aus Cremona (1490-1566), Bifchoff von Alla, beffen Scacchia ludus (Schachfviel) nur burch feine Bombyces, ein Mufter von Correctheit in Sinl und Ausbrud übertroffen wird, wenn man auch nicht mit Julius Scaliger in ber Eritif ber Dicter feiner Beit (Poet. L. VI. c. 4.) feine Poetica ber bes Borg, vorgiehen will4), ben Begner bes Lucrez Scie pio Capicius aus Reapel († 1562), beffen zwei Bucher de principils rerum fur feine Beit ein giemlich gutes Spftem ber Bhyfit enthalten 5), ben nebft feinen Brubern gleichberuhmten Philosophen und Argt hieronymus Amaltheus aus Boebenone (1506 - 74), ben ber große Muret fur ben erften Did. ter Italiens erflarte6), ben Betrus Angelus Dangoli, befannter unter bem Anggramm feines Ramens Marcellus Balingenius aus Stellata, beffen Zodiacus vitae voll fchie ner Berfe, trefflicher Gleichniffe und moralifcher Lehren ift, leiber aber burch feine langweiligen Tiraben gegen bie Romifche Gurie suweilen ungenießbar wird?), ben trefflichen Dbenbichter Sacob Sannagaro aus Meapel, befannter burch feinen Schafereoman Arcadia (1474-1530)8), ben Lyrifer und Metaphraft ber Bfalmen Johannes Antonius Flaminius (Barratini) aus Imola († 1536), beffen Sohn Marcus Antonius Geravalle (1498—1550) fich ebenfalls als geschickter Glegifer burch seine Rachahmungen bes Horaz, Tibull und Catull einen größeren Ramen machte, als man ben noch ju nennenben Dichtern in ber Bulgarfprace Bembo, Molga") und Giovanni bella Cafa11) augestehen fann, mogegen wieber bie Elegiem bes befannten Grafen Balthafar Caftiglione 12) claffic find. Beiter nennen wir bier ben gebantenreichen Colins Calcagnini aus Ferrara (1479 - 1541)13), ben unglid. licen Antonio begli Pagliaricci, befannter Monius Balearius (geb. nach 1500, verbr. 1576) aus Beroli bei Rom, beffen nur etwas zu ungleich fiplifirtes Gebicht über bie Unfterblichfeit ber Seele ihm eine Stelle unter ben erften Denfern und Dichtern feiner Beit gefichert hat 14), Die gelehrte humanifin und oft hart bebrangte Lutheranerin Dlympia Fulvia Morata aus Ferrara (1526—54)15), die Gebrüber Capilupi aus Maniua16), ben claffifch gebildeten Mythologen Lilius Giralbi aus Ferrara (1489-1552) 17), ben guten Epifiolographen Lazaro Bonamici (1479-1522)18). Run nehmen aber bie Dichter fehr fcnell ab, benn im 17ten Jahrhundert find nur noch Benedict Averani aus Florenz

(1645-1707) Professor au Bifa 19), ber Jesuit Ricolaus Barthenius Sianetafio aus Reapel (1648 - 1715), beffen treffliche Raturichilberungen nur burch feine Clafficitat bes Ausbrude und ber Composition übertroffen werben 20), ber ebenso geiftvolle als gebildete Satirifer Lubovico Sergarbi aus Siena (1660 - 1726)21), ber befannte Mathematifer Zommafo Cena aus Mailand (Jesuit, geb. 1648, + 1737), beffen Epos von ber Rindheit Jefu zu bem Schönften gebort, was bie neulateinifche Boefie aufzuweisen bat 22), ju nennen, bie neue und bie neuefte Beit bat bagegen nichts bervorgebracht, mas über bie Bewöhnlichkeit hinausginge. Hebrigens ift noch zu bemerken, bag auch mehrere bramatische Arbeiten von Stallanern in lateinischer Sprache übrig find, fo aus b. 16. 3bbt. von Ant. Thylefius aus Cofenza eine Tragobie Imber aureus 23), und von bem Bifcoff von Cofenza Coriolanus Martiranus mehrere fteife Rachabmungen ber Alten in Berfen, ohne Abtheilungen in Acte ober Scenen 24), und als Broben ber in ben Resultercollegien von ben Böglingen baufig aufgeführten bramatifden Darftellungen von Begebenheiten aus ber Geschichte ber Beiligen, ber Resultenmarthrer und frommen Bunberthater eine gange Sammlung berartiger Sadelden von Ricolaus Avancinus 25) aus Tyrol, Je fuitenvifitator von Bohmen († 1685).

Bereits zu Anfange biefer Periode konnte Deutschland schon mit Italien auch in diesem Zweige ber Literatur in die Schranken treten, benn dieselben Manner, die, wie unten gezeigt werden wird, sich um die Wiederherstellung der Wissenschaften überhaupt verdient machten, thaten sich auch als lateinische Dichter hervor. Unter ihre Zahl gehören Johannes Murmel aus Ruremonde (1470—1517)26), Heinrich Bebel aus Justingen (geb. 1470? gest. 1518), Relanchthon's Lehrer, bessenschaften Pfacetine, worin er die Liederlichseit und Dummheit der Deutschen Pfassen an den Pranger stellt, nicht wenig zum Gedelhen der Resormation beitrugen 27), Jacob Locher, genannt Philomusus aus Chingen (1470—1528), der berühmte llebersseher des Brandschen Narrenschisse 28), die Epigramme und Apologie der Leipziger Schönen des geistreichen Prosessors zu Marsburg (1526), Hermann von der Bussche aus Sassens

berg im Munfter'ichen (1464-1534)29), ber berühmte Antiquar und Ueberfeger ber Rlaffifer Bilibalb Birthaim er aus Gide ftabt (geb. 1470, + 1530), Batrigier ju Rurnberg 30), beffen Trauerelegie auf Albrecht Durer befannt genug ift, ber große Ulrich von Sutten 31) aus Stedelberg bei Rulba (geb. 1488, geft. 1523), in Italien claffifc gebilbet, ber furchtlofe Berfpotter ber Bebrechen ber Rirche (Epistolae virorum obscurorum)32) und Berold ber beutschen Freiheit gegen bie Ultramontanen, in feinen icarfen Berfen, ben Rruchten jener vielbewegten ichonen Beit bes Erwachens bes menfclichen Beiftes aus langem Binterfclafe Borfampfer, fein Freund und Belfer bei feinem großen Unternehmen Johann Crotus33) (Jager), Rubeanus aus Dornheim bei Arnftadt († 1535-40), ber icharffinnige, aber leiber zweiheutige Defiberius Erasmus34), ber gutmutbiawisige Dimar Rachtigall35) aus Strafburg († 1535), ber gelehrte Eritifer Bincens Dpfopous (Roch) aus Franfen († 1538-9) 36), ber große Bellenift Coban Seffe (Bobb. den) aus Bodenborf (1488-1540), an gludlichen Dictergaben ber Dvib feiner Beit 37), bie claffifc gebilbeten Danner Melandthon 38) und Joachim Camerarius aus Bamberg (1500-1574)39), und besonders ber Satirifer und leberfeter bes Sophocles Thomas Rangeorque (Rirdmaver) aus Straubing (1511 — 78)40). Als treffliche Epigrammenbichter zeichnen fich aus Euritus Corbus (Beinrich Urban) aus Simmtshaufen in Oberheffen (1486-1535), Brofeffor zu Marburg und lleberfeger bes Nicanber 41), Simon Lemmius (Lemden) aus Graubundten 42) (1514 — 50), als Satirifer Ricobemus Frifdlin aus Ergingen (1547-90), auch fonft ale gelehrter Philolog und Redner berühmt 43), und ber beutide Anafreon Friedrich Taubmann aus Bonfes in Baireuth (1565-1613), ber aber leiber in seinem Brivatleben jum gemeinen Spagmader berabiant44). Sehr gludliche Rachabmungen Dvibifder Glegieen lieferten Betrus Lotidius Secundus aus Schlüchtern im Sanauifden (1528 - 60)45), ber berühmte Ronigeberger Brofeffor Beorg Cabinus (Couler) aus Branbenburg (1508-60)46), weniger ber befannte Arst Johann Cambucus nue Turnan (1531-84)47); in

ber Lprif, besonders, als Rachahmer bes Horaz, war ber Besuit Racob Balbe48) aus Enfisheim im Elfaß (1603-68) au-Berft gludlich, ohne jedoch Bollendung ju erreichen. Diecellanbidtungen find bee Bifdoffe von Baberborn Rerbinand von Rurften berg (1626-1683) Arbeiten49), mehr religiofes Glement berricht in ben Arbeiten bes Kortungtus a Juvaltis (155? - 1654) 50), bes auch unten noch zu erwähnenben Bau-1 us Deliffus (Schebe) 51), beffen Raturlichfeit und Anmuth, fomie gefdidte Radahmung ber Alten ihn jum beften lateinischen Diche ter feines Baterlandes in biefer Beit gemacht haben, ber baroden Anna Maria von Sourmann aus Coln (1607-78)52). In ber neueften Beit haben mit verschiedenem Erfolge 3. 21. Ernefti, 3. F. Chrift53), 3. E. Bohme54), Ch. A. Rlog55), 8. W. Reig, S. G. Reicharb 56), G. A. Bach 57), Chr. 3. Clodius 58), Dich. Denis 59), A. Corn. Stod. mann o), Rerd. Drud, Doring, Miticherlic, Gott. fried Bermann, Cp. Jer. u. F. 2B. Chrenfr. Roff61), C.D. Ru fo2), und bei festlichen Coul . und Universitatsbegebenheiten eine große Angahl von Soulmannern und Universitätslehrern ben Begafus bestiegen, ohne mehr ale ephemere Anerfennung gefunden zu haben. Auch unter ben Deutschen findet fic. Julius 63), abgefeben von bem fatirifden Dialoge Menge bramatifcher Dichter, an beren Spipe Johann Reuch. lin64), Thomas Raogeorgus 65), hieronymus Bie. gler66) aus Rottenburg, Jacob Schopper67), ein gewiffer Bfeudonym Chr. Stummel68) (Corner?) ftehen, ber das Studen. tenleben jener Beit nicht übel geschilbert bat, fo wie ber eben fo wißige ale claffice Frifdlin 60), von benen freilich bie für ihre Semingriften geschriebenen elenben Arbeiten ber Resulten Sa- 20 cob Bibermann 70), Simon Rettenpacher 71), Anton Claus 72), Beter Bemble73), Marrianus Wimmer74) Frang Reumanr75) u. A., Die ich blos ber Curiofitat wegen nenne, gewaltig abstechen. Etwas beffer find bie für feine Sous ler ju Tubingen gedichteten Stude bes Rectors (1625) Frieb. Berm. Flanber 76), wenn auch barin Emma zum Eginhard fagt: pol dulcius non memini me onus portasse, und dieser ante wortet: neque ego me mollius in vita equitasse memini.

1) S. Morelli, Bibl. Mss. T. I. p. 454 sq. — Bubit Bb. III. p. 284. 305 sq. Eclogar. L. II. Basil. 1546. 8. Epigramm. L. I. in b. Delic. poet. Ital. T. I. 2. p. 104 sq. Opusc. curav. J. A. et C. Val-

piis. Pad. 1718. 4.

2) Geb. v. ibm in b. Delic. poet. It. T. II. p. 582 sq. Opera. Ver. 1738. IV. 4. In Pauli ep. ad. Rom. comm. praem. vita J. S. Mant. 1771. 4. Epistolae b. Lazzeri Misc. T. l. p. 294 sq. Fragm. L. de republ. christ. ib. p. 708 sq. L. I. de christ. eccles. b Mai Spicil. Vatic. T. II p. 101 sq. cf. Roscoe. T. III. p. 367. 490 sq.

- 3) S. F. O. Mencken Vita Fr. Lips. 1731. 4. Drelli Beitr. 3. Sat. Porf. Bb. II. p. 91. 114 sq. Qubit Bb. II. p. 184 sq. 203 sq. Chr. Gryphius, Vit. sel. erud. hom. Vratisl. 1739. 8. p. 3—18. A. Cattaneo, Vida di G. Frac. in b. Syphilis H. Fr. vita ejus eacdemque res gestae. Mediol. 1825. 4. Opera. Venet. 1555. 4. u. bft. Genev. 1691. 8. Syphilis s. morb. gall. Veron. 1530. 4. Paris 1539. 16. Lond 1720. 1746. 4. u. Del. T. l. p. 1645 sq. ad opt. ed. fid. ed. mot. e prol. instr. L. Choulant. Lips. 1830. 12.
- 4) Poemata. Rom. 1527. 4. Crem. 1550. 8. ed. Th. Tristram. Oxon. 1722. 8. (Dazu Christiad. L. VI. ed. Ed. Owen. ib. 1725. 2. Hymni. ib. 1733. 8.) cur. J. A. et Caj. Vulpiis. Pad. 1731. II. 4. cur. R. Russel. Lond. 1732. II. 12. De arte poet. ed. Ch. A. Klotz. Altenb. 1766. 8. De ludo scacch. c. comm. L. Wielii. Argent. 1604. 8. berausg. u. metr. überf. v. 3. 3. 3. Pofmann. Mainz 1826. 8. überf. v. 3cffe. Pannov. 1830. 8. Isfus Egrifus üb v. Müller. Pamb. 1811. 8. Spirtengef. u. Lieder. Brest. 1760. 8. Eine Rachahmung u. Widert. b. Bombyces v. Patarol in f. Oper. Ven. 1743. T. II. p. 1 sq. cf. Roscee T. III. p. 389 sq.

5) De principiis rerum. L. II. Venet. 1540. Frcst. 1631. 8.

- 6) Trium fratrum Amalthaeorum, Hieronymi, Jo. Baptistae, Cornelii carmina. Venet. 1627 Amst. 1689. 8. u. in b. Del. poet. It. T. I. p. 65. 75. 79 sq. u. Sannaz. Op. p. 325. 377. 455 sq. S. a. W. Parr Greswell, Memoirs of Ang. Politianus, Jo. Picus of Mirandula, Actius Sinceras Sannazarius, Petrus Rembus, Hieron. Fracastorius, M. Ant. Flaminius and the Amalthei with transt. fr. the poet. w. Ed. II. Manchest. 1805. 4.
- 7) S. Kibgel Seich, b. tom. Poef. Bb. II. p. 109 sq. Goujet Ribl. Fr. T. VII. p. 64 sq. VIII. p. 400 sq. Litt. Bl. II. p. 276. IV. p. 140. Peignot Dict. d. Livr. cond. au feu. T. II. p. 18 sq. F. Plum, M. Pal. Stell. Til Erindring om Reform. Aarh. Odensee 1817. 4. Zodiacus vitae, de vita, studio et moribus hominum bene instituendis L. XII. s. l. et a. (Venet. 1531:) 8. Bas. 1537. 8. Lugd. 1556. 1559. Amst. 1598. Rotterod. 1722. Basil. 1789. Lips. 1833. 16. u. oft. Deutsch v. F. Schießling. Lyzg. u. 28. 1788. 4. v. J. Pracht. München 1803—15. IV. 8.
- 8) S. Crispa, Vita di G. Sann. Rom. 1593. 1638. 8. Roscoe, Leo X. T.I. p. 84 III. p. 378 sq. St. Non, Voy. pitt de Naples p. 147 sq. Bubit 8b. I. p. 56 sq. 81 sq. Actii Sinceri Sann. de partu virg. L. III. Neap. 1526. Ingolst. 1584. lat. et ital. ed. Casaregi. Flor. 1740. 8. lat. unb beutsch v. F. f. Bechet. Epzg. 1826. 8. Lament. de morte Christi et piscatoria. Paris. 1527. Venet. 1533. 8. Eleg. L. III. et totid. epigr. ib. 1535 8. Poemata, 1751. 8. u. in b. Delic. T. II. p. 602 sq. Opera omn. lat. scr. Venet. 1535. 1570. 8. Dazu VIII. carm. b. Mai Spic. Vatic. T. VIII. p. 525 sq.
- 9) S. Roscoe a. a. D. T.III. p. 445. 431 sq. Bubit II. p. 76. 99 sq. (Dit Carmina bes Bat. in b. Delic. poet. It. T. I. p. 972 sq.) In libr.

Psalm. br. explan. Venet. 1545. 8. Expl. et paraphr. in libr. Psalm. et triginta Psalmi carm. redd. Paris. 1551. Lugd. 1560. 1576. 8. Venet. 1564. 8. Hal. 1785. 8. Carm. L. II. Lutet. s. a. 8. u. Delic. T. I. p. 984 sq. Opera c. Mar. nen. et epigr. Fani 1515. 8. Carm. L. VIII. ed. Fr. M. Mancurtius. Pad. 1727. 8. M. A. J. A. et Gabr. Flam. carm. Pad. 1743. 8. p. Ewald Schac, Sieder n. Flaminius. So: tha 1775. 8.

- 10) in b Delic. poet. It. T. II. p. 38 sq. D. beste Geb. ift auf b. Scheibung heinriche VIII. von England v. Kath. v. Aragonien, f. a. Bus bit Bb. II. p. 40 sq. 62 sq.
  - 11) in b. Del. poet. It. T. I. p. 682 sq.
- 12) S. H. Ferri, Elog. d. B. Cast. Mant. 1780. 8. Bubit. II. p. 136 sq. 163 sq. S. Stb. i. b. Del. I. p. 756.
- 13) S. Valery Curios, Italienn. p. 203 sq. S. Scb. in b. Del. I. p. 509 sq. Carm. L. III. Venet. 1533. 8. Opera aliq. Basil. 1544. fol. u. Poesie volgari e latine. Rom. 1779. 8.
- 14) S. J. Gurlitt Leb. b. X. Pal. Hamb. 1805. 4. L. Th. Kosegarten, Dissert. Sund. 1832. 8. p. 1—24. Bruch in Giefeler u. Luck Ebecl. Beitschr. Elbers. 1833. I. p. 20 sq. D. Diograph. Palle 1804. IV. p. 405—439. Peignot a. a. D. T. II. p. 16 sq. De animorum immortalitate L. III. Lugd. 1536. 8. Opera. Basil. 1540. Amstel. 1696. Jen. 1728. 8. P. Bumbi, P. Bembi, Jo. Sadoleti, Aon. Palearii Epist. ed. Grauff. Bonn. 1837. 8. Schelhorn Amoen. T. I. p. 448 sq.
- 15) S. M. F. G. Knetschke, De Ol. F. Mor. Zittav. 1808. 4. G. L. Nolten, de Ol. M. vita, scriptis, fatis et virtutibus. Frcft. 1731. 4. 1775. 8. Olymp. Mor. her times, life and works. Lond. 1834. 12. Münd, Berm. hift. Schr. Bb. II. p. 41 sq. Latina et Graeca monum. Basil. 1558. 8. Opera ib. 1570. 1580. 8. Zuch ihr Bater Fulvius Peregrinus Roratus hinterlies Carmina (Venet. 1533. 8.)
- 16) Hieron. Capilupi Carmina. Antv. 1574. 4. Capiluporum carm, et centones ex ed. J. Castalionis. Rom. 1590. 4. Laelii Cap. carm. in b. Del. I. p. 572. Hippoliti ib. p. 621 sq. Camilli ib. p. 663 sq. Julii ib. p. 666 sq.
  - 17) Opera. Lugd. B. 1699. II.: fol.
- 18) S. J. S. Eck, Laz. B. Lips. 1768. 4. Verci, Vita di L. B. Venez. 1776. 12. u. in b. N. Racc. d'Op. sc. T. XXV. u. XXVIII. Morelli Ribl. mss. T. I. p. 462 sq. Gamba, Alc. Oper. Milano 1827. p. 20 sq. Unt. s. Geb. (in b. Delic. T. I. p. 452 sq.) ist bas beste bas auf bas Lanbleben, aber auch bie Panegyriten sind ihm gut gerlungen.
- 19) S. Rebe im Biograph, Bb. VI. p. 439 sq. Fabroni Vit, Ital. T. VIII. p. 8 sq. Opera. Flor. 1717. III. fol.
- 20) Opera poetica. Neap. 1714. III. 4. Piscatoria et Nautica. ib. 1686. Halieutica. ib. 1689. Bellica. 1699. Aestates Surrentinae. 1696. Autumni Surrentini. 1698. Ver Herculanum, 1704. 8.
- 21) S. Fabroni T. X. p. 68 sq. u. Elogi di ill. Ital. Pisa 1786. T. II. p. 73 sq. Q. Sectani Satirae (XIX) in Philodemum. 1696 Colon. 1696. 8. (VIII) c. not. et contin. R. Antoniani. Amstel. (Rom.) 1700. 12. Satirae et Opera. Lucc. 1783. IV. 8.

- 22) S. G. Ferrari in d. Racc. d'op. sc. T. XLIV. p. 257 sq. Sylvae. Mediol. 1718 8. Puer Jesus L. IX. ib. 1699. 1718. Berol. 1797. 8. Deutsch v. D. G. Müller. Magdeb. 1822. 8. v. Müchler. Bert. 1791. 8. v. Beitelrock. Dilling. 1842. 8.
- 23) S. Morelli, Bibl. Mss. T. I. p. 456 sq. Poemsts. Rom. 1524. 4. u. Del. T. II. p. 1454 sq. Opera. Neap. 1762. 8. Imber aureus tragoedia. Ven. 1529. 4. Antv. 1546. 8.
- 24) Tragoediae VIII, Medea, Electra, Hippolytus, Bacchae, Phoenissae, Cyclops, Prometheus, Christus. Comoediae II. Plutus, Nubes. Odysseae L. XII. Batracomyomachia. Argonautica. Neap. 1556. 8.
- 25) Poesis dramatica. Colon. 1675—79. IV. 12. Rom. 1636. V. 12. Poesis lyrica, qua cont. Lyric. L. IV, et Epod. L. I. Vindob. 1760. 12.
- 26) Blegiar. moral. L. IV. s. l. 1508. 4. De magistri et discip. offic. Epigr. Lib. Col. 1510. 4. u. a. in b. Delic. poet. Belg. P. III. p. 665 sq. cf. Riefert, J. M. lit. Berb., in b. Beffph. Beitschr. 1825. 4. Jahrg. II. Et. III—XI.
- 27) E. Facetiae. Antv. 1541. 8. Lips. 1600. 1615. 12. u. oft. Deutich. a. a., D. 1558. 8. Freft. 1589. 1606. 8. (f. bar. R. Dagen, Deutschl. Eit. u. Relig. Berhaltn. im Rel. Zeitalt. Erlang. 1841. 8. 36.1. p. 381 sq.) Ueb. f. Geb. f. ob. Bb. II. p. 324. nr. 8.
- 28) Stultifera navis. Basil. 1497. 4. 1572. 8. u. öft. u. mehr, eing. Geb. s. ob. a. a. D. ur. 7 angef.
- 29) S. Allg. Eit. Ang. 1800. p. 1324 sq. Rasmann im Bestiphal. Ang. 1810. p. 1635 sq. u. ob. a. a. D. nr. 9. Carmin. partim in Italiae urbibus partim in patria contextorum L II. s. l. et a. 4. Bpigr. L. III. Lips. 1504. 4. Lipsica s. de laude cultuque urbis Lipsensia Silva. Lips. 1504. 1519. 4. u. b. Mencken Diss. lit. Lips. 1734. p. 177 sq. De puellis Lipsiensibus. s. l. et a. 4. And. in b. Delic. poet. Germ. T. I. p. 833 sq.
- 30) Erhard, B. Pirth. u. s. 3eit, in d. Eleutheria 1820. Bb. III. E. Münch, B. D. Schweizertrieg u. Ehrenhandel m. s. Feind. zu Rürnberg. Basel 1826. 8. M. M. Mayer, B. D. Ausenth. zu Neuhof v. ihm s. gefchild. Nürnd. 1828. 8 Niemeyer im Biograph Bd. III. p. 239 sq. Crehard Bd. III. p. 1—60. Hagen Bd. I. p. 188 sq. Opera coll. rec. et dig. M. Goldast, Frest. 1610. fol.
- 31) S. J. Burckhard, de Ulr. de H. fatis ac meritiscomm. Wolfenb. 1717—23. III. 8. u. Anal. Hal. 1749. 8. G. B. Panzer, Ueb. U. v. D. in liter. Hinder. Rüchberg. 1798. 8. G. J. Wagenfeil, U. v. D. u. (. Echrift. geschilt. ebb. 1823. 8. Herber im Deutsch. Receur 1776. II. p. 174 sq. VII. p. 3 sq. u. Zerstr. Blätt. Bb. V. u. Werte Bb. XIII. p. 76 sq. Meiners Lebensbeschr. Bb. III. p. 1 sq. Ebers hardi, Ueb. d. Hutensch. Burgen Steekelberg u. Stolzenberg, in Ilgen Beitschr. f. hist. Theol. 1843. IV. p. 28—35. Ranke, Deutschl. im Reform. Beitalt. Th. I. p. 415 sq. Prush, Literarh. Taschenb. 1843. p. 369 sq. K. Arast, Kleine Schulschr. p. 191 sq. Stockmeyer in b. Beiter. d. hist. Ges. zu Basel. 1843. 8. p. 152—107. cf. p. 442—473. Ethard Bd. II. p. 269 sq. K. Hagen, Jur polit. Gesch. Deutschlands. Stuttg. 1842. 8. p. 165—268. A. Hürt, U. v. Huten. Dresd. u. Leipz. 1846. 8. Opera exst. omn, coll. ed. variisq. adnot. ill, E. J. H. Münch. Berol. 1822—25. V. 8. Auserles. Wette übers. u. herausg. v. G. Münch. Eppg. 1822—23. III, 8, Ulr. v. Huten u. e. s. Zeitgenossen Geb. her. v. Al.

Schreiber. Beibelb. 1810. 1824. 8. U. H. in Wedegum Loez et filium ejus Henningum Querelarum L. II. her., übers. u. erl. v. G. Ch. v. Mohnike. Greifem. 1816. 8. Jugenbbichtungen, bibact. biogr. u. fatir. epis gramm. Inh. 3. erft. M. vollft. übers. u. erl., herausg. v. E. Munch. Stuttg. 1838. 8. Mehr. Geb. in b. Delic. poet. Germ. T. III. p. 635 sq.

- 32) Epistolae obscurorum virorum. Venet. (Hagen. 1515.) T. II. (Basil. 1517.) 12. Frest. ad M. 1624. 8. Lond. s. a. 12. 1689. 12. (cur. M. Maittaire) ib. 1710. 12. 1742. 12. Ep. obscur. vir. aliaq. aevi XVI. monum. rariss. her. u. etl. v. E. Münch. Lpzg. 1827. 8. Für den Bersasser hielt Meiners B. III. p. 71 sq. Ulrich von Hutten, und Erotus nur für Aheilnehmer, für den Bersasser des ersten Buches aber den Duchdruckergehilsen zu hagenau, Basel u. Mainz Wolfgang Angst Mohnike in Ersch Encycl. Bd. IV. p. 106 sq., so daß hutten und Erostus nuram zweiten thätig gewesen wären, an, Reucht in dachten noch Reissenderg Mem. s. l. deux prem. siècles de l'univ. de Louvain p. 44—54. u. Bichstaedt, De poesi culinaria. Jen. 1831—38. 4., dages gen erklärt Erotus wieder für den Bersasser des ersten Th. das Diarium Solanum. T. IV. (Jen. 1712.) p. 412, während doch das ziemlich gleichzeitige Formulare und Teutsche Rhetorica s. l. et a. 8. ebensalls schon hutten dieses Berdienst zuschreibt, s. Minch ad Hutten. Op. T. II. p. 323 sq. u. in s. Museum. Jahrg. l. Bd. II. p. 319 sq. u. Einleit. zu d. Rpist. p. 45—54. Lelt. Cit. s. 6. Ebert Bd. I. p. 537. nr. 6827. Eine darauf von Ortuin Gratius abgesaste Antwort sind die Lamentationes obscurorum virorum, non prohibite per sedem Apostolicam. s. l. (Colon.) 1518. 4. Colon. 1649. 12. Lugd. B. 1664. 12. s. Förstemann in d. Reuen Mittheit. d. Thüring. Sächs. B. a. d. Geb. d. hist. Forsch. 1837. 88b. III. 4. p. 1 sq. Bullet. du Biblioph. 1843. p. 99 sq. Mohnike in Ilgens Zeitschr. f. hist. Theol. 1843. III. p. 113—122.
  - 33) S. Erhard. II. p 281 sq.
- 34) Bichtig ift fein Cobgebicht auf England, feine Epigramme und feine metrifche Ueberf. b. Decuba und Iphigenia bes Guripibes, in f. Oper. T. I.
- 35) E. Brucker in Schelhorn. Amoen. lit. T. VI. p. 453 sq. u. Schelhorn. ib. T. VI. p. 478 sq. X. p. 1242 sq. C. C. am Ende in Strobet's Miscell. Lit. Inh. Samml. IV. p. 3 sq. Mohnite b. Ilgen a. a. D. H. nr. 5. Joci. August. 1524. 8. Seria jocique. Argent. 1529. 8. u. 5ft.
  - 36) S. Gebichte in b. Delic. poet. Germ. T. IV. p. 1002 sq.
- 37) E. Erhard Bb. II. p. 288 sq. Hannov. Mag. 1763. p. 1063 sq. S. & Ebffius, D. E. Deff u. f. Beitgen. Gotha 1797. 1827. 8. Kreyssig, Narr. de Hel. Bob. Hesso. Misen. 1843. 8. Opera. Schwäb. Hall. 1539. Freft, 1564. 8. Psalter. David. csrm. redd. Lond. 1581. 8. Eclog. XVII in b. Auct. Bucol. Bas. 1546. 8. p. 510 sq. Venus Triumphans ed. Froebel. Rudolphop. 1823. 12. M. Geb. in b. Delic. T. I. p. 1283 sq.
  - 38) Carmina in b. Delic. T. IV. p. 328 sq.
  - 39) Carm. in b. Delic. T. II. p. 1 sq.
- 40) S. am Enbe in Strobel's Miscell. Samml, III. p. 107 sq. S. Carm. a. a. D. T. IV. p. 997 sq.
- 41) S. Reuer Deutscher Mercur 1793. Bb. III. p. 276 sq. Mig. Lit. Ang. 1796. p. 341. N. Racc. d'Op. scient. T. XXI. p. 5—20. Opera poetica. s. l. et s. (1550) 8. ed. H. Meibom. Helmst. 1614. 8. u. in

- b. Delic. a. a. D. T. II. p. 638 sq. Eclogae X, in b. Auct. Bucolief p. 343 sq.
- 42) C. Strobel, Leb. u. Schrift. b. C. L. Rurnb. 1792. 8. Leffing's Schrift. Bb. III. p. 1 sq. Strobel R. Beitr. 3. Lit. Bb. III. 1. p. 1—156. Epigrammaton L. II. Viteb. 1538. 8. Epigr. L. III. s. l. 1538. 8. Amorum L. IV. s. l. 1542. 8. Bucolicorum aeglogae V. Basil. s. a. 8. Aplogia contra decretum, quod Viteb. academ. evulgavit. Colon. s. l. 8. Homerus lat. carm. factus. Basil. 1549. II. 8. Anb. in b. Delic. q. q. D, T. III. p. 1035 sq.
- 43) S. Gons in Sausleitners Schwab. Arch. Bb. II. St. L. u. At. Prof. Schr. Abing. 1821. I. p. 1 sq. Lyser Syll. Epist. p. 128 sq. Deutsche Acta Brud. T. CXX. p. 845 sq. Opera epica. Argent. 1598. S. Opera elegiaca. ib. 1601. S. Opera scenica. ib. 1604. S. Opera poet. ib. 1589. S. Oper. Paralipom. Gerae 1607. S. Carm. L. III. Argent. 1622. S.
- 44) 6. 3. A. Chert, A. Leb. u. Berbienste. Gisenberg 1813. 8. Fr. T. Melodaesia s. Epulum Musarum. Lips. 1622. 8. Schediasmata poetica. Viteb. 1604. 4.
- 45) S. Heumann, Poecile T. II. L. III. p. 459 sq. Burmann, ed. carm. Lot. T. II. p. 72—166. L. G. Mogen, De P. Lotich. Sec. Giess. 1751. 4. Bubit Bb. III. p. 208. 237 sq. Poemata. Paris. 1551. 12. Lips. 1561. ed. P. Burmann. Amstel. 1754. II. 4. ed. C. T. Kretschmar. Dresd. 1773. 8. Eleg. Deutsch v. G. G. Rössin. Salle 1826. 8. Opera omn. c. ej. vita p. J. Hagium. Lips. 1609. 8.
- 46) Opera Argent. 1554. Lips. 1606. 8. Carm. Viteb. 1563. Lips. 1589. 1597. 8. u. in b. Delic. poet. Germ. T. V. p. 920 sq. S. P. Albini Vita G. S. Viteb. 1588. ed. Th. Crusius. Liegn. 1724. 8. M. B. peffter, Erinn. an G. Sab. Leipz. 1844. 8. M. Löppen, D. Granb. b. Univ. zu Ron. u. b. Leb. ihr. erft. Rect. G. Konigeb. 1844. 8.
- 47) S. ungar. Mag. 25b. I. p. 414 sq. IV. p. 498. Icon. vet. aliq. ac recent. medic. philos. elegiolis suis ed. Antv. 1574. fol. Emblemata. ib. 1564. 8.
- 48) S. Schlegel, Charact. Bb. II. p. 342 sq. Carmina. Col. 1600. IV. 8. Op. poet. omn. Monachi 1729. 8. Lyrica et Epodon L. Mon. 1643. 12. Colon. 1646. 8. Sylvar. L. VII. Mon. 1643. 12. J. K. Orellia Anthol. lyr. poet. lat. rec. aevi not. ill. ib. T. I. J. B. carm. sel. Turici (1805) 1818. 8 Carm. sel. rec. Aug. 1829. II. 8. Wieu 1824. 8. Bavarias Musfen in X. J. Balbe's Oben a b. Lat. in b. Bersm. b. Urfchr. überf. v. J. B. Newbig. Münch. 1828—29. II. 8. Rempt. 1830. Bb. III. 8. J. B. Gebichte verb., in J. G. Herber's Terpfyndore. Lübect 1795—96. Leipz. 1812. III. 8. u. in f. Werf. Bb. XIV. Oben u. Episoben v. Aigner. Augeb. 1831. 8. Auch e. Trag Jephthias. Amberg. 1654. 8.
- 49) Monumenta Paderborneusia. Lemg. 1714. 4. S. Bubit St. III. p. 150. 167 sq.
- 50) Comment. vitae et selecta (106) poemats. Chur. 1828. 4. Leb. Deutsch v. Lehmann. Ulm 1782. 8.
- 51) Naeniae, Epigramm. etc. Heidelb. 1592. Schediasmata pectica. Paris 1586. 8. Sched. poet. II. ib. 1625. 8.
- 52) S. Paquot Mem. T. XVIII. p. 103 sq. Virgo Batava f. Raccom, A. M. Sch. a J. Catsio ed. n. vero carm. expr. a J. Crucio.

Delph. 1639. 4. Schröch Lebensbeschr. 28b. II. p. 146 sq. Westphál. Ung. 1810. p. 56 sq. Deutsch. Merc. 1777. 2b. IV. p. 84—88. V. p. 165—181. Opuscula ed. F. Spanheim. Lugd. 1648. Ed. III. Ultraj. 1652. 8. Ευκληφια. Alton. 1673. II. 8. Dess. 1782. 8.

- 53) J. F. Chr. Villaticum. Lips. 1746. 8.
- 54) Lyricorum libell. Vratisl. 1750., Poemata. Brunsv. 1757. 4.
- 55) Carm. lib. Lips. 1753. 8. Opusc. poet. Altenb. 1761. 8. Carm. omn, ib. 1765. 8. S. Bubit Bb. II. p. 3 sq.
- Gustaviados L. XII. poema ep. e Germ. expr. Lips. 1790.
   Phaethontis L. V e Germ. Zachar, lat. carm. expr. Lips. 1780.
  - 57) Carm. rec. et praef. est A. C. Stockmann. Lips. 1787. 8.
  - 58) Diss. et carmina. Lips. 1787. 8.
- 59) Carmina queedam. Vindob. 1794. 4. Enth. mehrere (7) bran mat. Stude.
  - 60) Poemata. Lips. 1811. 8.
- 61) Rostiorum Carm. lat. c. app. quor. lrmischii carm. ed. F. W. Weickert. Lips. 1812. 8.
- 62) J. D. Fuss, Carm. latina. Col. 1822. 8. Carm. Pars nova. Lüttich 1830. 8.
- 63) Gewöhnlich gilt bafür ber Erzbischoff von Gurk hieronymus Balbi aus Benedig (1465—1535), der uns auch sonst noch sehr gute Gestichte und Reden hinterlassen hat (Opera poet. orat. et pol. mor. coll. J. de Retzer. Vindob. 1791. II. 8.), allein Andere theilen ihn b. Erassmus, ulrich von hutten, auch, weil er auf Besehl Ludwigs XII. von Frankreich versass, und auf der Pariser universität dargestellt worden senn mag, dessen hostoicher Faustus Andreilung aus Forli zu. Julius, Dialogus viri cuiuspiam erud. etc. s. l. et a. 8. Paris. 1513. 8. u.b. Münch Epist. vir. obscur. p. 428—457. cs. p. 417—428.
- 64) Scenica progymnasmata. Basil. 1498. Monast. 1509. 4. Tubing. 1512. 4. Comoed. duae, scen. progr. et Sergius vel capitis caput. Col. 1539. 8. Antv. 1544. 4. u. oft. Enth. eine Nachahm. b. bet. Franz. Posse Patheliu.
- 65), Pammachius. Trag. Viteb. 1538. Trag. nova Mercator s. judicium. s. l. 1540. 8. Incendia s. Pyrgopolinices trag. Viteb. 1541. 8. (beibe agaen bit Papiften) Hieremias, Trag. nova. Basil. 1551. 8. Judas Iscariotes, Trag. Adj. s. II. Soph. trag. Ajax flagellifer et Philoctetes ab eod. auct. carm. vers. s. l. et a. (Autv. 1552.) 8. Hamanus, Trag. Lips. 1543. 8.
- 66) Trag. nova q. inscr. Pedonethia. Aug. Vind. 1543. 8. Ophiletes, drama comicotrag. Ingolst. 1549. 8 Abel justus, ib. 1559. 4. Cyras major. s. l. et a. (Aug. 1547.) 8. Infanticidium. It. Parabola Christi de decem Virginibus in drama com trag. red. Antv. 1556. 8.
- 67) Ectrachelistis s. Joann. decollatus. Colon. 1546. 8. Voluptatis ac virtutis pugna. Com. trag. ib. 1546. 8. Tentatus Abrahamus. Trem. 1551. 8. Monomachia Davidis et Goliae. Tragicom. Antv. 1551. 8. Euphemus s. felicitatus Jacob: Item Ovis perdita par. ev. com. descr. ib. 1553. 8.
- 68) Studentes, com. de vita studiosorum. Frcft. 1500. 8, Col. 1557. 1593. 8.

## 48 Dichtfunft, Lateinische, in ben Mieberlanben.

- 69) Op. poet. N. Fr. pars scenics, in qua sunt Com. quinque Rebecca, Susanna, Hildegardis, Julius redivivus, Priscianus vapulans. Tragoediae duae. Venus. Dido. Argent. 1585. 8. ib. 1589 8. thirt ift c. n. Gom. Helvetio-Germani) Viteb. 1636. 12.
  - 70) Ludi theatr. sacri s. Op. posth. R. J.Bid. Mon. 1666. II. 8.
- 71) P. Sim. Rettenp. Sel. dram. div. temp. conscr. et în scena rec. Salisb. 1683. 12.
- 72) Tragoediae ludis autumn. dat. auth. P. A. Claus. Wirceb. 1753. S. Exerc. theatr. a soc. Jesu mag. inf. class. dir. R. A. Cl. Aug. Vind. 1755. II. 8.
- 73) Affectus humani argum, quinque meditationum q. congreg, lat. maj. B. V Mariae matris prop. ab angelo salut. temp. quadragen. exhib. Monachii a. 1758. Mon. 1758—64. 4. Förmliche Mysterlen (m Geschm. b. 15ten Ihdts. Ueb s. sonst. Wanier s. L. Beuerbach, Cammtl. B. Bb. I. p. 183 sq.
  - 74) Tragoediae. Norimb. 1764. 8.
- 75) Theatr. polit. s. Tragoed. ad commend. virt. et vitior. detest. ol. lud. autumn. nunc typ. dat. a Fr. Neumayr. S. J. Aug. Vind. et Ingolst. 1760. 4.
- 76) Janua portatrix com. Tubing. 1625. 8. Ludovicus bigamus. Com. nova. Tubing. 1625. 8.

#### §. 549.

Auch bei ben nieberlandern') fehlt es gleich zu Anfange biefer Beriobe nicht an guten Lateinischen Dichtern. ihrer Spipe fieht Rarle V. Beheimsecretar Remaclus (Fufd) be Blorennes2), ale Lyrifer berühmt, mehr noch aber 3obans nes Secundus3) (3an Nicolai Everarb) aus bem Saca (geb. 1511, geft. 1536), berüchtigt burch feine lasciven Ruffe. Richt übel find die Arbeiten bes Beter Rannius (Ranningb 1 aus Alfmar (1500-1557) Profesore ju Lowen, bes gelehrten Critifere Janus Doufa (van der Does)5) aus Rorwic (1545-1604), des erften Curators der Universität Reiben, und bes befannten Sammlers ber lateinischen Grammatifer. Elias Putschius 6) (van Putschen) aus Antwerpen (1580 -1606); leiber ju geziert und gefünstelt find bie theilweise erotifden Gebichte bes Dominifus Baube?) aus Ryffel. (1561 - 1613). Indeffen blubt bas golbene Beitalter ber Sollandifden Reulateinischen Boefie erft im 17ten Jahrhundert. gwar nicht gerade mit Juftus Rydius') († 1627) und Euricus Buteanus aus Benlov (1574-1646)9) und

Rarl Barlaus (11) (van Barle) aus Antwerpen (1584-1648), beffen Schilberung ber Liebesgeschichte Eginbards und Emmas faft findifc fpielend ift, allein man lefe nur bie Elegieen bee Befuiten Cibronius Sofdius") (ober van Diide (1596-1653), Die Ucberfegungen Beiechifder Dicter in Lateinifde Berfe, Die wir von bem großen Sugo Brotius12) noch übrig haben, ober bie fleineren Micellangebichte bes flei-Bigen Befdichtsforfchere Johann 3faaf Bontanus 13) que Belfingor, Brofeffors ju Barbermpf (1571-1640) und bes gelehrten Rritifere Daniel Beinfe 14) aus Bent (1582-1655), Brofeffore ju Leiben, ober bee nicht weniger berühmten Janus van Broufbuygen 15) aus Amfterdam (1649-1707), und besondere bee Besuiten Jacob Ball (Duval) aus Courtray (geb. 1599, geft. um 1680) heroifche und lyrifche Bebichte, mit bemich feiner feiner Zeitgenoffen meffen fann 16), wird nichts bagegen einwenden fonnen, Ach bie Sollander für bie beften Radahmer bes clafficen Beiftes Ja fie haben fogar einen trefflichen Lateinischen Stege reifdicter an bem wigigen Conifer Beter Johannibes Beronicius 17) aus Brabant († nach 1677 in Seeland), bem beim Solgipalten, Scheerenschleifen und anberen nieberen Befoaftigungen die Berfe wie von felbft famen. Allein auch in ber neueren Beit baben fie nicht nachgelaffen, benn wer fennt nicht bie trefflicen Berfe bes großen Beter Burmann 18), bes Berhard Sooft 19) aus Amfterbam (1750-1768), bes Loreng van Santen 20) (1764-98), bes Sieronymus van Boid (1740-1811)21), bes hermann Bosica2) (geb. 1755, + 1819), mit beffen anmuthigen Elegieen nur bie bes Ridaus van Ommeren 23) wetteifern. - Aber auch im Lateinischen Drama find bie Sollander nicht gurudgeblieben, sonbern haben manderlei Treffliches geleistet. An ber Spipe feht bie berühmte Comodie bes Saager Rectors Bilbelm Onaphaus24) (eigentlich Bolber ober Le Koullon, baber Bullon tue, + 1568), melde wie feine Hypocrisis und Morosoophus zu theatralischen Borftellungen in ber Schule bestimmt . war. Andere Arbeiten biefer Art verfaßten Corn. Crocu 825), Jefuit († 1550) aus Amfterdam (Josephus), Bedtg gangevelb ober Grafe, Danboud b. Literargefcichte. III.

Macropediu 626) († 1558), beffen Hecastus befanntlic aud int Deutsche übergegangen ift, Cornelius Schonaus aus Souba, Rector ju Sarlem 27), Gabriel Janfen28), Schulrector ju 210ft, ber unter Anderm Die Schwanfe bes befannten Sofnarren Raris IX. Brudquet bramatifirt hat, u. A. Weit hoher fieben bie Trage Dien bes foon oft genannten Daniel Beinfe29), beren eine (Princeps Auriacus) er unter bem Ramen Cabpar Casparius forieb, und unter benen ber Bethlehemische Rindermord nur von bem verbannten Abam und leidenden Chriffus bee Bugo Gree tius ") übertroffen wirb, wie man benn auch bie Tragobien bes Ronigliden Hiftoriographen und Brofesfore zu Lowen († 1649) Rie colaus Bernulaus 31) ihres Lateins wegen mit Recht lobt. Hebrigens haben auch mehrere niederlandifche Befulten fich auf biefem Felde versucht, fo ber Bater Michael Soper 32) 3 Antwerpen, den befanntlich (Camma, Theodora) Thomas Cov neille oft gang sclavisch nachgegbmt bat, sowie Bacob Dafes nius 33), affein fie fprechen bierin von ben zweideutigften Dingen auf die allerungezwungenfte Beife, und gar nicht, wie es fic für Ceminaristen ober angehende Briefter giemt, fo bag ihnen bier nur bas faft unglaubliche Stud Bustum Sodomine bes Cornelius a Marca ben Breis fireitia macht 34).

- 1) E. Hofmann-Peerlkamp, Liber de vita, doctrina et facultate Nederlandorum, qui carmina latina composuerunt. Ed. II. em. et auct. Harl. 1839. 8.
- 2) Epigramm. L. III. 1507. 4. Amor. L. I. Paris 1513. 4. Remacli Arduenue florenatis Pelamedes. Paris. s. a. 4.
- 3) Basia. 1539. 4. u. ôft. ed. P. Friebel. Rudolphop. 1819. 16. 1at. u. beutsch v. Fr. Passon. Leipz. 1807. 8. Carm. in b. Del. poet. Belg. IV. p. 148 sq. Opera. Ultraj. 1541. 8. cur. P. Scriverio. Lugd. B. 1629. 1631. 1651. 12. cura P. Bosscha. ib. 1821. II. 8. G. Bubil Bb. I. p. 238 sq. 261 sq. Chardon, Melang. T. III. p. 366.
- 4) E. Paquot Mein. T. XIV. p. 58 sq. S. Ueb. v. 15 Pfalmen, b. J. Latomi Psalm. Antv. 1558. 1572. 8.
- 5) ©. Paquot T. XVI. p. 205 sq. Zubif 25b. III. p. 126. 141 sq. Poemata ed. Rabus. Rotterod. 1704. 8. u. in b. Delic. poet. Belg. T. II. p. 44 sq.
- 6) S. C. Rittershus, Vita El. P. Hamb. 1608. 4. Leben. cbb. 1726. 8. Paquot. T. IX. p. 1 sq. S. lat. Eleg. fcbrieb er als Amanbus Rafarius in b. Delic. Poet. Belg T. III. p. 841 sq.
- 7) S. Paquot T. VIII. p. 391 sq. Poemats. Amstel. 1640. Amores ed. P. Scriver. ib. 1658. 12. And. in b. Delic. poet. Belg. T. I. p. 241 sq.

- 8) S. Paquot T. III. p. 188 sq. C. Carm, in b. Del. poet. Belg. IV. p. 6 sq.
- 9) 6. Paquot. T. XIII. p. 373 sq. G. Geb. in b. Delic. poet, Belg. T. III. p. 855 sq.
- 10) Poemata. Ed. IV. Amst. 1645. II. 12. Virgo androphoros. Rudolphop. 1821. 12.

11) Elegiar. L. VI. Lugd. 1638, 12.
12) Poemata. Lugd. 1598, 1617, 8. Poemata sacra. Dordr. 1799.
8. And. in b. Delic. T. II. p. 523 sq. Am best. gelung. s. s. uebers. b. in b. Griech: Anthol. enth. Epigramme u. ein. Stude bes Guripibes f. Bus bif 28b. II. p. 312 sq. 363 sq.

13) Poemata. Amst. 1634. 12.

- 14) Poemata. Bd. nova. Lugd. 1621. 8. Amstel. 1649. 12. u. in b. Delic. T. II. p. 895 sq. Auch fein Sohn Ricolaus, ein trefflicher Erititer ber Romifchen Dichter, wird zugleich als talentvoller Rachahmer berfetben betrachtet (Blegiar, Lib. Paris 1646. 4. Poemata, Lugd. 1653. Amstel. 1666. 8.)
- 15) Poemata. Ultraj. 1648. 12. L. XVI. cura D. Hoogstratani. Amst. 1711. 4.

16) Carmina. Antv. 1656. 8. 1657. 1669. 12.

- 17) Georgarchontomachia. Amstel. 1673. 12. Poemata c. vers. op. P. Rabi. b. 1692. 1716. 8. Mediol. 1766. 8.
  - 18) Poemata. ed. P. Burmann. II. Amst. 1746. 4.

19) Poemata. ed. H. de Bosch. Amst. 1770. 8.

- 20) Poemata ed. et de vita, mor, et script, praef. est Hoeusst. Lugd. B. 1801. 8.
- 21) Carmina ed. H. Bosch. Amst. 1803. 4. f. Lennep, Mem. H. de B. ib. 1817. 8.

22) Poemata. Daventr. 1820. 8.

- 23) Carm. et orationes ed. Siegenbeck. Amstel. 1827. 8.
- 24) Acolastus, De filio prodigo com. Antv. 1529. 8. Lutet. 1530. Basil. 1534. Paris. 1554. Antv. 1555. 8. Hypocrisis. Basil. 1544. Norib. 1587. 8. Morosophus de vera et personata sapientia. Gedani 1541. Norib. 1599. 8.
- 25) Comoedia sacra cui titulus Joseph. Antv. 1546. Colon. 1537. Paris. 1546. 8. u. oft.
- 26) Omnes G. Macrop. fabulae comicae denuo recogn. Ultraj. 1552-53. 8. Hecastus fabula. Colon. 1639. 8.
- 27) Terentius Christianus s. Comoed. sacrae sex Terent. stylo conscr.: Tobacus, Nehemias, Saulus, Naaman, Josephus, Juditha. Quibus accedunt Pseudostratiotae fábula prosa et ludicra. Harl. 1594. 8. Amst. 1629-39. 1646. III. 8. (enth. 18 Combb.) Ed. N. Paris. 1779. 8. (abget. enth. nur 4 St.)
- 28) Tragico-Comoediae sacrae quinque ac tres fabellae c. aliq. epigramm. Gand. 1600. 4.
- 29) Princeps Auriacus s. libertas defensa auct. Casp. Caspario. Delph. 1598. 4. Lugd. B. 1602. 4. Herodes infanticidia. ib. 1632. 8. Paris. 1638. 8.
- 30) Hug. Grot. sacra in quibus Adamus exul. trag. Hag. Com. 1601. 4. Trag. Christus patiens. Lugd. B. 1608. 8. Trag. ej. Chr. pat. et sacri argum. alia. Amst. 1635. 4.

- 31) Tragoediae decem n. pr. sim. ed. Lovan. 1631. 8. Ed. II. ib. 1656. 11. 8. (enth. 15 &t.)
- 32) M Hoyeri Augustiniani tragoediae aliaque poemata. Antv. 1641. 24. Theatrum castitatis s. Susanna et Camma Trag. aliaque poemata. Tornaci 1631. 8.
- 33) Palaestra eloquentiae ligatae Dramatica quae compl. poesia comicom, tragicam, comico-tragicam, praeceptis et histor. rar. c. exempl. sing.: poem. ill. aut. R. P. J. Masenio. Col. Agripp. 1657. 12. (cnth. 7 &t.) f. a. St. M. Girardin, Révue de Paris 1829.
  - 34) Bustum Sodomiae Trag. sacra. Gand. 1615. 8.

### §. 550.

Wir wenden und nun nach Franfreich, wo bie Ren. lateinische Bocfie im erften Jahrhundert Diefer Beriode fich nicht blos auf einige Erigramme beidranft, wie man behauptet bat. aber eigentlich boch erft im 17ten Jahrhundert ju bluben am Die alteften frangofischen Dicter in Lateinischer Sprace find theilweise Evigrammatisten, wie z. B. Claube Roillet (1556), ber aber nicht wenig ichlupfrig ift 1), allein es finden fich aud Midcellandicter, wie g. B. Germanus Bririns (Brie) aus Murerre († 1538)2). Gin recht gutes Bebicht auf bie Beiber, ale Burgel aller Uebel, machte Janus Dil. varius3), bagegen hat ber ungludliche Etienne Dolet mit feinem Epos auf Frang I. wenig Glud gemacht 4), wie benn auch ber berühmte Rangler Dichel be &' Sospital (+ 1573)5) gwar ben borag in feinen Sermones nachgeabmt, aber eben nur im Meußeren erreicht hat, ba er viel ju nuchtern ift, fo bag cher ber Ruhm, ein zweiter Bindar und Borag in feinen Dben gewesen zu fern, bem fruchtbaren, unten noch ju ermalnenden Frangofischen Ra tionaldicter Bean Dorat6) (Auratus) gebühren wirb, beffen Briediide und Lateinifde Gebichte fast 50000 Berfe enthalten haben follen. Da von den Arbeiten bee Theobor be Beza nadher die Rede feyn mird, fo ermabne ich nur noch, bag aud ber berühmte Marc Untoine be Muret?) (Muretus) Gpi gramme und Elegieen hinterlaffen hat, bie man benen bes Catull und Tibull an bie Seite gefest hat, mahrend feine Somnen alljufret find, obicon auch hier die Composition nicht weniger claffifch ift ale bort. An Reinheit ber Sprache fieht ibm ber berühmte Jurift Frang hotoman8) nicht nach, wie and

Benri Ettenne9) (Stephanus), mahrend bie Dichtungen bes Julius Cafar Scaliger 10) (be l'Escale, be Burben ober be la Scala, 1484-1558) und feines Cohnes Joseph Juflu 6 11) (1540 - 1609) burd ibre Barten und ibre Steifbeit leiber feine Rufter fur andere Dichter, Die fie fo icharf critifirten, fenn fonnten, mas übrigens ber jungere (Scaligerana p. 213) felbft 3m 17ten Jahrhundert treten nun mehrere Dicter auf, die aber faft alle in das Bebiet bes Lehrgedichts gehören. fo Claube Quillet 12) aus Chinon (geb. 1602-7, geft. 1661), ber wegen feines fonderbaren Bedichts von ber Runft, fcone Rinder zu zeugen, ein zweifelhaftes Auffeben gemacht bat, obgleich ihm gludlich gelungene Rachabmung bes Lucrez nicht abgefprochen merben fann. Auch Carl Alphone bu Rres. noy 13) aus Baris (1611-65) hat fich in einem Lehrgebicht persudt, morin er mit großer Rennerschaft eine Apologie ber Malerei liefert, ohne burch allzu große Trodenheit laftig zu mer-Much ber gelehrte Theoretifer Suet14) bat feinen auten Befdmad in einigen Bebichten bewiesen, wird aber von bem Aeftheilfer und Jesuiten Rene Rapin 15, aus Tours (1621 -87) insoweit übertroffen, als Diefer burch feine eigenen Arbeiten gezeigt hat, wie er nicht blos bei ben Alten geschmadvolle Rrie tit bewiesen, sonbern fich ihre Correctheit felbft zu eigen gemacht und burd fie fein poetifdes Talent eift auszubilben verftanben bat, wenn man auch Ungeschicktheiten, wie g. B. Chriftus mitten unter ben beibnischen Gottern aufgeführt zu finden, rugen muß. Ein anderer Jefuit, Jaques Baniere 16) aus Cauffes (1664-1739), bat in Raturfdilberungen (Praedium Rusticum) viel Befdid bewiefen, wenn er auch feinem oben genannten Rebenbuhler in biefem Fache, ben Gianetafio aus Reapel, bei weitem nachfteht, und eben nur fo mit Birgil, feinem Dufter, veralichen werden fann, ale überhaupt ein moderner Dichter mit einem Claffifer ju vergleichen ift. Gine besonders ehren. werthe Ermahnung verbient . noch ber Kardinal Delchior be Bolignac17) aus Buv en Belay (1661 - 1741), beffen Anti-Lucretius in jeder Begiehung ausgezeichnet ju nennen : ift. Auch Jean be Santeul18) (1630 - 97), Canonicus von St. Bictor, bat in feiner Jugend burch feine Seifenblafe, in feinem

Alter burd feine Sommen fich einen großen Ramen erworben, welchen bie abnliden Arbeiten ber Jefuiten, Bean Commire 19) (1625-1702), beffen gabeln bagegen wieder recht gelungen find, und Charles de la Rue20) (1642-1725), ber aber als Rangelrebner berühmter ward, obgleich er als Epifer und Dramatifer jugleich auftrat, nicht erlangen fonnten. Debr als Miscellandicter ericeint Bean Antoine bu Cerceau21) (1670-1730), ber aber que in ber Bulgarfprache recht nieblide Saden für bie Soulbuhne bichtete, mogegen ber leber. feger bes horag Roel Etienne Sanabon 22) aus Rouen. wie Cerceau ben Besulten angeborig (1676-1733), in feinem fterbenden Nicanor nur burch allzugeringe Phantafte binter feie nem Dufter, bem Birgil, juruchtbleibt, mabrent er ibn an Ginfachbeit, Anmuth, Reinheit und fdeinbarer Radlaffafeit bes Roch find als Ausbrude unbedingt ausgezeichnet copirt bat. bie letten Bfeiler ber neulateinischen Boefie, Die nach ber Revolution fast gang in Bergeffenheit gerieth, ober boch ju blogen Soulubungen herabsant, ju nennen ber Rector ju Beaucaire Charles Coffin (1676-1749)23), beffen für bas Barifer Brevier gebichteten Symnen gwar an Erhabenheit und Gluth ber Phantafie benen Santeul's nachfieben, fie aber an Ginfacts beit und Reinheit ber Latinitat übertreffen, wogegen feine De auf ben Champagner bas gange Reuer biefes eblen Getrants hat; Frang Joseph Desbillons24) aus Chateauneuf (1711-89), ein Befuit, beffen XV Bucher Mefopischer Rabeln nur in ber Sprache von benen La Fontaines verschieben find, und endlich ber Befuit grang Maria be Marfy25) (1714--69) aus Paris, ber in feinem Templum Tragoediae als mahre bramatische Dichter nur Cophocles, Euripides, Schole Maffei, Corneille und Racine anerfennen will, aber burd fein von Lemierre (Peinture) 1769 nachgeahmtes Gebicht auf Die Malerei fich noch mehr als anmuthigen Berefunfiler, bilberreis den und lebendigen Didactifer gezeigt hat. Bas die bramatifde Boefie in Lateinischer Sprace angeht, so ift barauf aufmertfam ju maden, daß ju Anfange biefer Beriobe in ben Soulen bramatifc behandelte Sprudwörter aufgeführt zu werben pflegten. wie 3. B. 1510 bas Terra et homo benannte Stud bes

Bean Ravifius Tertor26) aus Rivernold: ziemlich gleiche zeitig maren fatirifde Stude, wie z. B. bes Theodor Beza27) ber auch foon ale Jungling noch eine Menge lateinischer Ges bichte, Die fich jeboch mit Ausnahme feiner Ueberfekungen ber Bfalmen und bes hohen Liebes, nur burch häufige Gallicismen und 3meibeutigfeiten auszeichnen, verfaft bat, Comobie vom franfen Bapft, bie aber wie bie meiften anderen von ben Benfer Calviniften gegen bie Catholiten gefdleuberten Bampblets jugleich auch Frangofisch erschien; bann famen bie von ben Refulten zur Aufführung in ihren Geminaren bestimmten Stude. gang in berfelben Manier, wie bie oben angeführten Deutschen und Riederlandischen, j. B. von Johann Gurius28), Marbu Cygne29), Louis Frang Dbert30), Frang Roel 31) 2c., und nur bie Trauerspicle (in Berfen) und Luft. fpicle (45) bes Befuiten Charles Boree 32) aus Benbes (1675-1741) erheben fich burch ihre Lebenbigfeit und ihren Bedankenreichthum über bas Bewöhnliche, fo bag fogar Boltaire mit Adtung von ihnen fpricht.

Bas tie anderen Staaten bes Subens anlangt, fo haben wir amar in Spanien mehrere Lateinische Dichter nachzuweisen, aber von Elegang und wirflichem Talent zeugen nur bie bierher gehörigen Arbeiten bes unten ju nennenden Thomas Driatte33), wogegen Bortugal eine große Angahl von Lateinifden Did. tern bervorgebracht hat, die nennenswerth find. Wir bezeichnen nur ben Sefuiten And reas Refende34) aus Evora (1493-1573), beffen Epos auf ben beiligen Binceng von guter Rachahmung bes Lucan zeugt, ben Adille Eftaco 35) (Adilles Statius), beffen Sylvae bie feines romifden Ramenevettere übertroffen, ben leberfeger bes Siob Mello be Couga 36) († 1575), bas Epos bes Francisco Barcellos († 1570) vom Triumphe des Areuzes und das Lehrgedicht des Lobo Serram37) († 1578) vom Alter, Die Uebersegung ber Luftabe bee Thomas be Raria 38) (+ 1628), befonders aber bas ausgezeichnete Epos bes Bayva b'Andrade (1576-1660) von ber Belagerung von Chaul, bas bei berfelben Localitat wie bie Luftade biefer an Reichthum ber Bhantafie, malerischer Darftels lung ber Scenerie, Barmonie bes Berebaues, geschidter Anorde

nung und Einfleidung der wohl angebrachten Episoden sehr nahe kommt 39), so wie die durch den Schamad der Ration hervorgerusenen außerft gelungenen Eclogen des henricus Cayado 40), der leider schon um 1508 ju Rom an übermäßigem Trinfen starb. Was das Drama in Lateinischer Sprache in diesen Ländern anlangt, so haben auch dier die Jesuiten für ihre Seminare Stüde geschrieben, wir führen hier nur die für die Aufführung in der Königlichen Schule zu Coimbra bestimmten 6 Stüde des Ludovicus Crucius 41) aus Lissadon an, unter denen sich auch eine Art Schäferspiel (Polychronius) vorfindet.

- 1) Poemata varia. Paris. 1556. 12. f. a. Delic. poet. Gall. T. III. p. 253 aq.
- 2) Carmina. Paris. 1519. 4. u. in b. Delic. poet. Gall, T. I. p. 720 sq.
  - 3) Pandora. Paris. 1542. 8.
- 4) C. Née de la Rochelle, Vie d' Et. Dolet. Paris. 1779. 8. Procès d'Et. D. publ. p. Taillandier. Paris. 1836. 12. Carmina. Lugd. 1538. 4. Genethliacon Dol. filii lib. vit. comm. ut. ib. 1539. 4. Fr. Vallesii Gall. reg. facta. ib. 1539. 4. [. a. Del. T. I. p. 863 eg.
- 5) Sermones. Paris. 1585. fol. Carmina. Amstel. 1732. 8. u. in b. Del. poet. Gall. T. II. p. 1 sq.
- 6) Poematis. Lut. Paris. 1586. 8. u. hint. Buchan. Carm. p. 120 sq. (ed. Bas.) u. Del, Poet. Gall. T. I. p. 264 sq. f. c. Subit 288. II. p. 290. 305 sq.
- 7) Juvenilia. Paris. 1553. 8. Bardi Pomeran. 1590. 8. Hymmi in B. Virg, Mar. c. paraphr. alt. et par. Fr. Morelli gr. lat. Paris. 1621. 4. u. Del. T. III. p. 721 sq.
  - 8) in f. Opera. s. l. 1549. 1600. III. fol.
- 9) Parodiae morales in poet. vet. sentent. Paris. 1575. 12. Artis typogr. querimonia de illiteratis quibd. typographis. ib. 1569. 4. Inb. in b. Delic. T. III. p. 837 sq.
- 10) Poemata omnia. Sophoclis Ajax transl. Heidelb. 1600. 8. 1621. 8.
- 11) Poemata, ex mus. Scriverii. Lugd. B. 1615. 12. u. Del. T. Ill. p. 501 sq.
- 12) S. Meusel, Sift. litt. stat. Mag. 285. I. p. 161 sq. Calvidit Leti Callipaedia s. de pulchrae prolis habendae ratione. Lugd. B. 1655. 4. Paris. 1656. 8. c. Scaevae Sammarthaui Pedotrophia s. de puerorum educatione poem. Lond. 1708. 8. Lat. et Gall. Paris. 1749. 1774. 8. c. nit. lect. var. add. ed. L. Choulant. Lips. 1836. 12.
- 13) De arte graphica. Paris. 1657. 12. c. vers. Ital. Roma 1775. 8. Dufresnoy et Marsy De pictura carm. iter. ed. Ch. A. Klotz. Lips. 1770. 8.

- 14) P. D. Huetii Carm. Lat. et Graeca. Ultraj. 1694. 8. Poem. et not. in Anthol. ib. 1700. 8. Recht gel. s. B. s. Geb. auf bas Salz, u. s. Resse nach Schweben.
- 15) Eclogae sacrae. Paris. 1659. 4. Hortorum L. IV. et Cultura Hortensis. ib. 1665. 4. Lugd. 1668. 12. Ultraj. 1672. 8. ed. Brotier. Paris. 1780. 12. Christus patiens. Carm. her. ed. Maittaire. Lond. 1713. 12. Carmina. Paris. 1723. III. 12.
- 16) Columbae et vites. Paris. 1696. 8. Praedium rusticum. Telos. 1730. Amst. 1731. 12. c. vita auct. cura Capperonnerii. Paris. 1746. 8. 1774. 8. 1786. 12. Argent. 1756. 8. Basil. 1781. 8. m. b. 2tb. b. Dicht. b. Mobres. Burgb. 1788. II. 8. Carm. univ. sel. Herbip. 1791. 8. Opusc. Norimb. 1762. Monach. 1776. 8. Diction. poet. Paris. 1710. 4.
- 17) S. Chr. Fauchet hist. du card. de Pol. Paris. 1777. Il. 12.

   Antilucretius s. de Deo L. IX. ed. C. d'Orl. de Rothelin. Paris. 1747. II. 8. Lips. 1748. 8. Lond. 1748. II. 8.
- 18) Opera poetica Santolii. Paris. 1695. Amstel. 1696. 8. Paris. 1729. III. 12. Hymni sacri. ib. 1698. 12.
- 19) Joa. Comm. Carmina. Paris. 1678. 8. 1681. 12. 1693. 1714. 8. Opera posthuma ed. J. B. du Halde. ib. 1704. II. 8.
- 20) Carmina. Paris. 1680. 4. Idyllia. Rothomagi 1669. 12. Paris. 1672. 12.
  - 21) Carmina selecta patr. soc. Jesu. Paris. 1705. 8.
  - 22) Carmina. Paris. 1721. 8.
  - 23) in [. Oeuvres. Paris. 1755. 12. T. II.
- 24) Fahul. Aesop. L. V. Glasg. 1754. 8. L. X. Paris. 1759. 8. L. XV. Mauh. 1768 92. III. 8. ib. 1808. II. 8. Lat. u. Deutsch v. Andres. Bargo. 1789. II. 8.
  - 25) De pictura. Paris. 1736. 8.
- 26) E. Chasles in b. Révue de Paris. 1842. nr. 9. Dialogi aliquot festiuissimi stud. juv. impr. utiles. s. l. 1609. 8.
- 27) Comoedia de Papa aegrotante. Genev. 1584. 16. Stanz. als Comédie du Pape malade p. Thrasibule Phenice. s. l. et s. (Genève 1562.) 16. Paris. 1591. 8. Tragédie du Timothée Chrestien, lequel a esté brulé iniquement par le commandement du Pape: pour ce qu'il soustenoit l'Evangile de Jesus Christ. Lyon. 1563. 8. Tragédie frauçoise du sacrifice d'Abraham. ib. s. a. 12. Genève 1550. 8. Rouen 1670. 12. u. ôft. u. in b. Poemata ed. 1548. p. 185 sq. Poemata. Lutet. 1548. 8. Poemata juvenilia s. l. et s. 16. Paris 1569. 8. 1576. 8. Genev. 1597. 4. 1599. 16. Paris. 1569. 8. 1576. 8. Genev. 1597. 4. 1599. 16. Paris. 1569. 8. 1576. 8. Genev. 1597. 4. 1599. 16. C. a. Poésies inédites de Cl Marot, de Cath. de Médicis et de Th. de Bèze p. Chavannes. Lausanne 1844. 8.
  - 28) Moratae poeseos Vol. I. et II. Atreb. Regiac. 1617. II. 8.
- 29) Comoediae XII. Phrasi cum Plautina tum Terentiana concinn. Leod. 1679. II. 12.
- 30) Ludus poeticae veridicus s. dissertationes dram. piae juxta ac lepidae. Insulis 1683. 8.

- 31) Opuscula poetica in IV partes distr. Frcft. 1717. 8.
- 32) C. Porée trag. ed. op. O. Cl. Griffet, Lutet. Paris. 1745. 12 u. Fabulae dramaticae. ib. 1749. 12.
- 33) S. Murr, Journ. 3. Kunstgesch. Bb. X. p. 197 sq. Bubit Bb. I. p. 218. 225 sq. S. lat. Seb. in f. Obras sueltas. Madr. 1774. II. 8.
- 34) Carmina. Olyssip. 1545. 4. Poemata, epist. her. et orationes. Col. 1613. 8.
- 35) Sylvae aliquot, una cum duobus hymnis Callimachi eod. carm. gen. redd., in b. Corp. illustr. poet. Lusitan. qui lat. scrips. ed. A. dos Reys. Lisb. 1745. VIII. 4.
- 36) In librum Job paraphr. poetica; acc. de reparat. humana L. VIII. necnon de miseria hominis L. II. Lugd. 1615. 8.
  - 37) beibe a. a. D. in b. Corp. ille poet. Lusit.
- 38) Lusiadum L. X. c. Th. de F. episcopo Targenai in lat. carm. interpr. Olisipon. 1622. 8.
- 39) Chauleidos L. II. Canitar memor. Chaulensis urbis propugnatio. Olisip. 1628. 4.
- 40) S. Geb. in d. Corp. a. a. D. T. I. cf. Bubit Bb. III. p. 96 sq. 111 sq.
- 41) Tragicae comicaeque actiones a regio artium cell. soc. Jesu datae Coimbr. in publ. theatr. auct. L. Crucio. Lugd. 1605. 8.

## §. 551.

Beben wir nun über ben Canal nad England binuber, fo treffen wir ba fogleich ben großen Thom as Morus 1) (geb. 1480, hinger, 1535), bem fein politischer Roman Utopia die Unfterblichfeit gefichert hat, und muffen jugefiehen, bag er außer bem großen Berbienfte, fic mit Erfolg bem Gebrauche ber Leoninen burch fein abfictlich in biefer Berbart gedichtetes Epitaphium auf eis nen Mufifanten heinriche VIII. widerfest ju haben, ohne Lebrer burch fein eigenes Talent ein fast vollfommener Rachabmer ber Alten geworben ift. Freilich übertrifft ibn bei Beitem ber eble Borfampfer bes Broteftantismus und ber geiftigen und politifden Freiheit feines Baterlandes Georg Buchanan aus Relearne in Schottland (geb. 1506, geft. 1582), ber in jeber Art ber Dichtfunft (mit Ausnahme ber epischen) gleich groß mar und beffen Baraphrafe ber Bfalmen feinen Ramen auf die fpatefte Radwelt fortpfianzen wird 2). Ein Landsmann bes ebengenannten John Barclay (geb. 1582, geft. 1621) hat zwar in fetnen Berfen ben Betronius nicht gang fo gludlich als in feiner befannten Profafatire Argenis nachgeahmt, aber überall fieht man

bod ben fauftiden humor bes Lucian und Apulejus in ihnen audgeprägt3), fo bas ibm nur ber befannte Bifcoff von Rorwich John Sall (1574-1606) in feinem politifchen Roman Mundus alter et idem gleichfommt, mo er bie Fehler ber verfdiedenen Rationen Europas durchechelt. Roch gehört feines Baterlandes (Schottlands) wegen der berücktigte Darc Duncan Cerifantes (geb. ju Saumur, geft. um 1648), beffen Leben eine Rette ber merfwurdigften Abenteuer ift, bierber, weil feine Dben benen bes horag an bie Ceite gestellt worben findb). Literarift ift aber weit wichtiger ber eben fo geiftreiche als befceibene Epigrammatift John Dwen (Audoenns) aus Armon in Bales († 1623), bem man bochftens zuweilen einige Schniger gegen bas Metrum, etwas Somus und allgu beftiges Gifern gegen ben Catholicismus pormerfen fann 6). Unter ben fpateren Englifden Dictern bagegen verbienen nur Ermabnung DR. Mler. Bobius aus Schottland megen feiner Beroiben 7), Billiam Ricole, Rector ju Stodport, beffen Gpos von ber Erfindung ber Wiffenschaften recht brauchbar ifis), die Dichtungen bes befannten Theologen Lowth9) und die ber neueren Bhilologen Bafefield, Martland, Borfon ac.

Wir wollen fogleich noch einige Glavifde Dichter in Lateinischer Sprace bier mitnehmen, und gwar befonders Bolen, wo hauptfachlich burch die Befuiten bie Lateinische Boeffe blubte. Un ihrer Spige fieht ber berühmte, nach feiner Baterftabt Reumart genannte Lorenz Corvin 10) (1495-1527), an ben fic Baul Rroenianin11) mit feiner Ars poetica (um 1530), Cles mens Janidi (1516-43), von bem icon vben die Rebe war (Bb. II. p. 823), ber Bolnifde Catull und Tibull, ber gelehrte Lateinifde Improvifator Stanislaus Riegoszwesti (1596)12), ber zu Benedig 1584 in Diftiden über bie Theor logie, Ariftotelifche Philosophie und Mathematif frei gesprocen hat, Sebaftian Fabian Rlonowicg 13) aus Qublin (1551 -1608), gewöhnlich Acernus Sulmiricensis genannt, ber bie Belbenthaten Stephan Bathoris in Birgilianifdem Style, aber mit Doibianifder Bewandtheit geftilbert hat, und ber Jefuit und fogenannte Bolnifde Borag Matthias Cafimir Garbiewsti (geb. 1557, geft. 1640), beffen Dben überbich noch bas Berbienft des religiofen Ginnes baben, anfallegen mogen 14). Beniger bedeutend find ber dinefifde Miffionair Smoguledi (1640) 15). Raumanowicz (1640), ber fedzebit Mal Rector der Univerfitat Cracau war, S. Pietrrofo wegyfova 16) (1670), und ber berühmte Dacen ber idonen Runfte Ctanielans Beraclius gubomirefi17) (1702), ber in feiner Theomusa, einer Art von Ratedismus, einen nicht ungludlichen Berfud. Lateinifde und Bolnifde Berfe ju verbinden, gemacht bat. aludliden Epigrammatiften rubmt man noch ben Befuiten MI. bert Ines 18) (1620-58), und ale Epifer ben Befuiten Sana Sforefiego († 1754) 19,, allein feit biefer Beit fdeint Diefer Erieb für bie alten Sprachen verschwunden ju feyn. Die bramatifden Arbeiten ber Bolnifd en Belehrten (Befuiten) haben feinen Werth, etwa mit Ausnahme ber Penthesilea bes Simon Simonibes Benbonefi20). Unter ben Englanbern fen mir fogleich ben großen Budanan?1) nennen, ber nicht blos bie Alceftis und Debea bes Guripines trefflich überfest, fonbern auch felbft mehrere Trauerspiele geschrieben bat, unter benen Jephies bas befte ift. Als Dicter von Gelegenbeitefchaufpielen werben Matthaus Swinne22), Billiam Drury23) 2c. genannt, allein es giebt auch mehrere Stude, Die politischer Amede wegen gefdrieben wurden, fo Abam Littleton's Tragicomoedia Oxoniensis gegen Cromwell 24), Thomas Bincent's Loyola 25), Richard Brathwait's 26) Regicidium, worin er Karl II. jur Rade gegen bie Dorber und Richter feines Batere auffordert u. a. - Bas Ungarn anlangt, fo baben wir ben Deifter in ber Runft, Lateinifde Berfe claffifder Art ju fertigen, ben Janus Bannonius foon oben (Bd. II. p. 323) erwähnt, hier laffen wir noch feinen Zeitgenoffen, ben Melius Cervinus, ben Johannes Bofatius, Rector ju Eperies 27), Johannes Filicafi be Bilefalva28), Jacob Pifo29), Caspar Frand30), Ri. colaus Gabelmann31), Georg Thurius 32), Johannes Sommer 33), Graf Johannes Lagar34) ac. folgen, inbem mir nur bemerfen, bag gerabe in biefem ganbe, wo bas gatein noch beute faft in bem Range ber Mutterfprache fieht, eine berartige Clafficitat, wie wir fie bier antreffen, nicht auffallen wirb.

Ce bleibt uns nur noch übrig, mit wenigen Worten einiger Danischen Dichter in Lateinischer Sprache zu gebenfen. Diese sind henrif Albertsen (um 1619)35), Christen Aagaarb (1616—64)36), Johann hopner37) (1642—75), Bitus Bering38) (1617—61), ber berühmte Arzt Thomas Bartholinus (1616—80)39), ber befannte Eritifer und Aldemist Die Bord40) (Borrichius, 1626—90), henrif harber (1642—85)41), ber Graf heinrich von Ranzau42), (1526—98), ber befannte Eritifr Wilhelm Bolle Lupborph43) u. s. w. Bon Schwebischen Dichtern ist eigentlich bierher nur Johannes Columbus († 1648)44) und Betrus Lagerlöbs (1648—99)46) zu ziehen.

- 1) Epigrammata. Basil. 1520. 4 Lond. 1638. 8. Beit wichtiger ift feine Utopia (De optimo rei publ. statu deque nova insula Utopia libellus vere aureus. Lovan. 1516. 8. Basil. 1518. 4. Oxon. 1663. 8. u in C. Dornav. Amphitheatr. sapientiae joco-aeriae. T. I. p. 822 sq. Th. M. u. f. ber. Bert Ut. a. b. Engl. v. E. M. Dettinger. Ppg. 1846. 8.
- 2) S. D. Irving, Mem. of the life and writings of G. B. Lond. 1808. S. u. in f. Lives of Scot. writ. ib. 1839. T. I. p. 67—97. J. Rosèn, Vestig. vet. poet. lat. a B. felic. observ. Lund. 1747 4. Bubit Bb. II. p. 214. 263 sq. Opera ed. Th. Rudiman. Edinb. 1715. II. fol. cur. c. not. P. Burmann. Lugd. 1725. II. 4. Poemata. Edinb. 1615. S. Lugd. B. 162. 1676. 12. Amstel. 1641. 1687. 12.
- 3) S. Baumeister, Exerc. ac. et schol. p. 107 sq. Diez im Deutsch. Rus. 1780. V. p. 447 sq. VI. p 48 sq. v. Reset ebb. 1782. St. III. p. 263—276. Irving. Liv. a. a. D. 1839. T. I. p. 371—384. Poem. I.. III. Lond. 1615. 4. Oxou. 1636. 8. u. in b. Del. Poet. Scot. p. 76 sq. Sein politischer Roman Argenis, eigentlich besonders außtankreich bezügs lich (ed. C. Peiresc. Paris. 1621. 8. c. clave. Oxou. 1634. 8. Ausst. 1659. Cantabr. 1673. 8. c. not. Amst. 1664. II 8. Ed. XVII. Norimb. 1769. 8. v. Berf. b. grauen Mappe. Berl. 1. 94. II. 8. La seconde partie de l'Argenis comp. en franç. p. M. de M. XILL. Paris. 1625. 8. Lat. p. J. L. Gothofredum. Frest. 1626. 8. Argen. cont. pars tertia Lat. [p. Gothofredum] VI LL. ib. 1627. 8., übertrist noch die Darstellung des dassen hossen der das Satyricon Euphormionis Lusimini (V partes c. clavi. Amst. 1628. 1664. Oxon. 1634. 4. Frest. 1623. 8.), an das sich die Rationalcharacteristis seines Baterlandes Icon animorum (Lond. 1614. 8.) auschließt.
- 4) Mundus alter et idem (q. ed. G. Knight) praef, nom. Mercurii Britannici. Freft. s. a. 8.
  - 5) 2 Dben in b. Menagiana. 1715. T. II. p. 294 sq.
- 6) S. Wood, Hist. univ. Oxon. L. II. p. 143 sq. Bubit Bb. III. p. 172 sq. Epigrammata L. X. Lond. 1606. Amst. 1647 24. Basil. 1781. 8. cura Renouard. Paris. 1794. II. 12. Epigr. Lib. ed. F. A. Ebert. Lips. 1824. 8. Epigr. sel. m. b. vorz. Ucberf. u. Rachahm. versch. Berf. ber. v. E. H. Jördens. Epig. 1813. 8.

## 62 Lateinifche Poefie. Polen. Ungarn. Englander.

- 7) C. Heroides in b. Delic. poet. Scot. T. I. p. 142 sy.
- 8) De litteris inventis L. VI. Lond. 1701. 8.
- 9) Carmina latina. Basil 1783. 8.
- 10) S. Geb. b. Gruter. Del. poet, German. T.I. p. 985 ng. Arctigut ift seine Sapphische Obe auf Polen und Cracau u. s. Dochzeitegebicht f. Siegmund I.
- 11) Epigrammata. Crac. 1584. 4. Ad illustriss. principem (J. Zamoyski) Epinicion. s. l. et a. 4.
- 12) Poemata de natali Jesu Christi. Crac. 1562. 8. Urania s. coelestis electio. Crac. 1574. 8. Fastor. disticha. ib. 1607. 8. Lutheri Triumphus contra Thrasonicum triumphum. ib. 1604. 4.
  - 13) Roxolania. Cracov. 1584. 8. Victoria Deorum. ib. 1604. 8.
- 14) E. L. G. Langbein, Comm de Sarb. vita, studiis et scriptis. Dresd. 1751. 4. Bentkowski T. I. p. 627 sq Bubit Sb.I. p. 154. 177 sq. Lyricorum L. III. Col. Agripp. 1625. 12. Lyric. L. IV. Epodom liber unus, alterque epigramm. Antv. 1632. 4. 1646. 16. Col. Agr. 1721. 8. Lyrica. Gedani 1737. 12. (Odae VII. q. in libr. lyric. non habentur. Viln. 1747. 12.) Opera poetica. Wratislaw. 1753. 16. Poesuata. Wilnae 1757. 4. Paris. 1752. 12. Opera posthuma. Varsav. 1769. 8. Carmina. Paris. 1791. 12. Argent 1803. 8. Budae 1824. 8. Lips. 1842. 16. 241. u. Deutich v. M. J. Rathsmann. Brest. 1800. Sb. I. 8.
  - 15) Odae latinae in Sigismundum III. Rom. 1629. fol.
- 16) Fawor mitości Boskiey, przez cudowna panieńskiego sero zamiane. S. Katarzyny Saueńskiey, od Chrystusa Pana odłubiców ieyuczyniony W Krak. 1663. 4.
- 17) Theomuza czyli wiersze o naukach i prawdach o wiersz chrześciańskiej w laciuskim a polskim iezyku. w Warsz. 1663. 1697. 4.
- 18) Lechias Ducum principum ac Regum Poloniae. Crac. 1656. 4. Acroamata epigrammatica latino-polon. Cent. VI. Gedani 1658. 4.
- 19) Lechus carmen her. regni aurei et liberi primordia et vetust. fortunamque raram decant. L. XII. Leopoli. 1745. 8.
- 20) Penthesilea. Zamosci 1618. 4. w Warsz. 1778. w Lublin. 1786. 8. Simonia Simonidae Bendonski Leopolitani magni Jo. Zamoscii a secretioribus consiliis Pindari Latini Opera omu. proc. A. M. Durini. Varsay. 1772. 8.
- 21) G. Buch. Scoti poem. quae extant. Ed. postr. Lugd. B. 1628. 12.
- 22) Nero Tragoedia. Lond. 1603. 4. 1639. 8. Vertumnus s. Annus recurrens Oxonii XXIX Aug. a. 1605. coram Jacobo rege. Heurico principe proceribus a Joannensibus in Scena recitatus ab uno scriptus phrasi comica prope tragicis senariis. ib. 1607. 4.
  - 23) Dramat. poemata. Ed. alt. Antv. 1628. 12. Duaci 1628, H. &
  - 24) Tragicomoedia Oxonieusis. s. l. et a. (1648.) 4.

- 25) Loiola. Comoedia. Lond. 1648. 12, Stoicus vapulans. ib. 1648. 8. Paria com. acta coram rege Carolo. ib. 1626. 1648. 8.
- 26) Tragi-comoedia, cui in titulum inscr. Regicidium. Lond. 1665. 8.
  - 27) Hungar. L. Poemat. V. Bartphae. 1599. 8.
  - 28) in b. Delic. peet. Hungar. p. 467 sq.
  - 29) J. Pisonis Schedia. Vienn. Austr. 1554. 8.
  - 30) De recuperato Jaurino carm. 1598. 8.
  - 31) Monomachiae Haugaro-Turcicae. L. II. Patay, 1590. 4-
  - 32) in b. Delic. a. a. D. p. 313 sq.
  - 33) in b. Delic. a. a. D. p. 357 sq.
  - 34) Opera poctica varii argum. Claudiopoli 1765. 8.
- 35) Mussea adolescentias Venus. Giess. 1610. 8. u. b. Rostgaard Dalic. poet. Dan. T. I. p. 1—155.
- 36) Laurua Cimbrica, poema her. de victoria Christiani IV adv. class. Suco-Batavam. Hafn. 1644, fol. u. mehr. and. Och. b. Rostgaard a. a. D. T. I. p. 431-563.
  - 37) G. Geb. b. Rostgaard. T. I. p. 171 sq. 563 sq.
- 38) S. Stb. b. Rostgaard. T. II. p. 15-108. Sommer. Miscell. c. V. u. Bartholin. Carmin. V.
  - 39) Carmina et disa, de medicis poetis. Havn. 1669. 8.
- 40) Carın. b. Rostgaard a. a. D. T. II. p. 389-654. Um beften ift fein Belbengebicht Amagria vindicata.
- 41) Bpigrammat. L. III. Hafn. 1679. 8. S. a. Sch. b. Sommer a. a. D. u. Rostgaard. T. II. p. 209-368.
- 42) Epigrammata et carmina varia. Lips. 1585. 4. Rost. 1590. Hamb. 1591. Frest. 1592. 4. u. in b. Delic. poet. Germ. T. V. p. 508 sq.
- 43) Carmius. Hafu. 1789. 8. (anonym. ib. 1775. 4.) Im beft. ift f. Musica vocalis carmen.
- 44) Lans oleae, her. carm. scr. Upsal. 1664. 4. Carm. pastorale in nat. XXV. reg. Caroli XI. Stockh. 1650. fol. u. b. Schyllberg Prodr. Delic. Succ. poet. Upsal. 1722. 8. p. 1 sq.
- 45) Orationes, progr. ac carm. varia c. praef. ed. S. Alf. Upsal. 1780. 8.

## §. 552.

Ehe wir jest zu ber Geschichte ber Rationalpoefie ber eine zeinen Boller fortgehen, muffen wir noch mit einigen Borten einer Dichtungsart gebenten, welche gewiffermaßen aus bem Lateinischen hervorgegangen ift, die aber nicht mit dem sogenannten Rüchenlatein werwechselt werden darf. Es ift biefes bie sogenannte Racaronische Poefie (von dem befaunten Ita-

lianifden Gerichte macaroni fo genannt), welche in Italien als eine ergobliche Dichtungeart im 15ten Jahrhundert in Und nahme fam. ale bie Dobe immer mehr überband zu nehmen anfing, frembe Borte in Die Mutterfprache einzumischen, ge foaffen marb, und jur Berspottung ber Bebanten Derfelben Absicht wie in Deutschland Die Briefe ber Dunfel manner entftanben maren. Ale ber Erfte, ber fic in ihr verfnete. wird gewohnlich Typhis Dbarius (ober Tift begli Dbeft) aus Babua († 1488), genannt3), allein ber eigentliche Bill ner berfelben ift Don Teofilo Folengo") aus Cipaba bei Mantug (geb. 1491), ber bereits 1507 in ein Benebicting flofter trat, baffelbe aber 1517-27 eines Dabdens wegen verlieft und mabrent biefer Beit ein glemlich wuftes Leben fubrte. aber auch feine Macaronifden Gebichte forieb, foater wie in Stallen berumreifte und Stallanifde Bebichte fertigte, aulet aber, von feinem früheren fundhaften Banbel völlig befehrt. 1544 im Rlofter Santa Croce bi Campele verftorben ift. ruhmtefte feiner hierher gehörigen Arbeiten ift bas Bebicht son ben Thaten des Baldo da Civata, eine Art Barobie bes Birak und Dante, aber treffliche Berfiftage ber menichlichen gafter und bes beudlerifden, funbhaften Bfaffenlebens. Inbeffen find and feine Macaronischen Bhantafieen und ber Mudenfrieg, fowie bie Barobie auf Ariofts rafenden Roland (Orlandino) ober Riein. Roland und die allegorifde Darftellung feiner brei Lebensperis ben (Chaos del Triperuno), obgleich lettere leiber nur bab macaronifd fint, ausgezeichnet. Unter ben übrigen Staliani iden Dichtern biefer Art ift noch Bartholomaus Bolla (um 1570), beffen Berfe unferen Anittelverfen gleichen, und Cefare Orfini (Berfini)6) aus ber Ditte bes 17ten Sabrbur berte bervorzuheben. Auch in Franfreich gebieb biefe Die tungsart, ba icon Antonius be Arena (falfolic be ta Sable ober Sablon genannt) aus Souliers (geb. um 1500), ein berühmter Jurift († 1544) berartige Bedicte binterleifen bat, unter benen befonbere bas auf bie Rriege bes Raifers Rarle V. in Franfreich außer feinem großen fatirifchen Bert noch hiftorifches Intereffe hat?). Obgleich fich noch mehrere Aranzofen, wie ber befannte Belleau, Etienne Labourat. ja ber Jurift Frang Sotoman in biefer Dichtungbart verfuct haben, fo geben wir bod gleich ju ben Deutschen über, wo brei Ungenannte brei bodft fomifche Bedichte verfaßt haben, namlid ben fogenannten Schweinefrieg ein pfeudonymer Betrus Borcius, (b. b. ber Dominicaner Jean Leo Blaisant ober Blacentius, + ju Utrect 1549): bann de Lustudine studentica 9). bon bem Treiben ber beutschen Studenten aus ber alten guten Beit, und die Flohiade 10). Auch England hat einige berartige Sherigebicte aufzuweisen, g. B. von Billiam Drummondi) und Alexander Sebbes 12), aber eigentlichen Erfolg hat bie Macaronifde Poefie hier nicht gehabt. Raturlid tonnen alle folde Arbeiten bier nicht in Betracht fommen, wo aus irgend einer Abficht Lateinische und Deutsche (g. B. in alten Stubentenliebern, Pertransivit clericus u. bal.), Lateinische und Englische (3. B. bei bem Schotten, Billiam Dunbar in f. Testament of Maistre Andre Kennedy) 2c. mit einander abmechfeln 13), ober Berfe im Ruchenlatein, um irgend eine gelehrte Rafte baburch laderlich ju machen, wie in ber befannten Doctorencarimonie im Malade imaginaire von Moliere, oder auch einzelne Stel-Ien aus Buchern in ber gewöhnlichen Bulgarfprache, wie g. B. Rabelais im 19ten Capitel bes erften Buchs feines Gargantua in diesem Einl die Harangue de maitre Janotus de Bragmardo, faicte à Gargantua pour recouvrer les cloches cingewebt bat.

1) S. Bichstaedt, De poesi culinaria. Jen. 1831—38. 4.
2) S. J. S. Scheiben, Freie Geb. v. d. Historie ze. II. A. 1737. p. 103—129. Lessing's Collectaneen in f. Wert. Bd. XVI. p. 226 sq. Flögel, Gesch. d. Burlesten. Liegnis 1794 8. p. 115 sq. 149 sq. 227 sq. Biester Berl. Mon. Schr. Bd. XXVI. p. 557 sq. F. W. Genthe, Gesch d. Massacutonischen Poesse u. Samml. ihr. vorz. Dentmale. Halle u. Lyzg. 1829. 8. Massacutonischen Desse u. Samml. ihr. vorz. Dentmale. Hall B. Uch die Granches Specimens of Macaronic poetry. Lond. 1824 1831. 8. Ueb. die Spraches. Nodier im Bull. du Biblioph. 1834. nr. 10.

3) Carmen Macaronicum de Patavinis quibusdam arte magica delusis. s. l. et a. 4.

delusis. s. l. et a. 4.

4) S. Armellini, Biblioth. Bened. Casin. P. II. p. 184 sq. — Merlini Cocai poetae mentvani macaronices L. XVII. Venet. 1517. 8. 1520. 8.

Tuscul. 1521. 16. Macaronicorum poema, Baldus, Zanitonelle, Moschea, epigrammata. Cipadae s. a. (Venet. 1530.) 12. Opus macaronicorum. Amstel. (Neap.) 1692. 8. not. ill. acc. vocab. vernac. etrusco-lat. Amstel. (Mant.) 1768—71. Il. 4. cf. du Roure, Anslectabiblion. Paris. 1837. T. I. p. 263 sq. Bibl. d. Rom. 1786. Juin. p. 3—78. Proben b. Genthe p. 208 sq. Die Moschea ib. p. 250—284. u. m. m. v. tbb. Gisteb. 1846. 8. Deutfche ueberf. b. Moschea: Gin fchbe net Gebicht. ber Zmeifen pund Wüden. Trice. Straßb. 1612. 8. Orlange. nes Gebicht, ber Ameifen vnnb Duden-Rrieg. Strafb. 1612. 8. Orlan-Grafe, bandbud d. Literargefdichte. III.

dino di Limerno Pitocco. Vineg. 1526. 1530. 1539. 1550. 8. Londra 1773. 12. Chaos del triperuno. Vineg. 1527. 1546. 8.

- 5) Nova novorum novissima s. poemata style macaron. conscripta. s. l. 1670. 12.
- 6) Magistri Stoppini, Ponzanensis. Cappriccia Macaronica. Paduae. 1638. 8. Venet. 1639. 12. Crem. 1640. 12. Venet. 1647. Mediol. 1662. 1668. 12. 1700. 16. 1723. 12.
- 7) Anthoni9 Arena provincialis de Bragardissima villa de Soleris ad suos compagnones studiâtes, qui sunt de persona friantes bassas dansas in gallanti stilo bisognatas, Cum guerra romana ad longum sine require et cum guerra Napolitana. Et cum renoluta Genuensi. Et Guerra Auenionensi. Et epistola ad falotissimam garssam pro passando lo tépus alagramètum mādat. s. l. et a. 8 Lyon. 1519. 1531. 8. u. ôft. Lugd. B. 1648. 8. s. l. 1670. 8. Lond. (Paris) 1758. 8. (2165). 5. Meufel Bibl. Mag. 1791. St. VI. p. 46—79). —Meygra entrepriza catoliqui imperstoris quādo de anno dăi mille CCCCCXXXV veniebat per prouensă bene corrossatus impostam predere fransam, cum villis de Prouensa propter grossas et menutas gêtes reichire per A. arenam bastifausata. Aven. 1537. 8. Betfo. bavon ift cin. and. Macar. Geb. Historia brevivsima Caroli Quinti imperatoris a provincialibus paysanis triumphanter fugati et desbifati. Quaeque in provincia illo existente novissime gesta fuere macaronico carmine recit. p. J. V. D. Joa. Germanum in sede Forcalquieri advocatum composita. Lugd. 1536. 8. [. Nodier im Bull. du Bibl. II Série. p. 323 sq.
- 8) P. Porcii Pugna Porcorum. Poema Macaronicum, cujus carminis singula verba incipiunt per litteram P. Antv. 1530. 8. u. in b. Nugae Venales 1644. p. 278 sq. (1689. p. 236 sq.) u. Genthe p. 816 sq.
- 9) Delineatio summorum capitum Lustudinis studenticae de nonnullis academiis usitatae, in b. Facet. facetiarum. 1657. p. 7—18. (1695. p. 145 sq.) u. b. Genthe p. 323 sq.
- 10) Flois cortum Versicale de Flois, swartibus illis deiriculis, quae Minschor fere omnes, Mannos, Weibras, Jungtras etc. he-hippere et spizzibus suis snafflis steckere et hitere solent, Autore Griphaldo Knickkackio ex Flolandia. s. l. 1593. 4. 1614. 12. 1627. 4. u. in b. Nug. Ven. 1695. p. 443 sq. M. c. Ginl. v. Roch. Samm 1822. 8. 2pgg 1827. 8. 2at. u. Deutfch. Sulgb. 1827. 1832. 8. 2at. u. Deutfch. m. Anm. v Barbig. Colberg 1830. 1843. 8. (at. b. Genthe. p. 333 sq.
- 11) Polemo-Middinia inter Vitarvam et Nebernam. Oxon. 1691. 1757. 1779. 4.
- 12) Epistola macaronica ad fratrem de iis quae gesta sunt in nupero Dissentientium conventu. Lond. 1790. 4.
  - 13) S. Reiffenberg, Bull. du Bibl. Belge. Brux. 1844. nr. 8. p. 386 sq.

## §. 553.

Am Rächken fieht ber Lateinischen Poefie scon ber Localität wegen die Italianische, und wir wenden uns zuerft zum Epos berselben, welches in dieser Periode auf eine treffliche. Beise von Ludovico Ariosto (ob. Sb. 11. p. 352) aus Reggio

(geb. 1474, geft. 1530) eingeführt worben ift. Er nahm fic vor, Die galanten Abenteuer bes Sofes Raris bes Großen, mab. rend beffen angeblicher Buge gegen bie Mauren, ju fcbilbern, und wählte fich feine helben aus Bojarbo's verliebtem Roland. ber burd ben aus feiner Liebe und Giferfucht gegen Angelica bervorgegangenen Bahnfinn bem gangen Bebichte ben Ramen bes Sein Bebicht leibet vorzüglich rafenden Roland gegeben bat. an Mangel an Einheit, ber übrigens ein abfichtlicher me febn ideint und durch feine reizende Berfification, die außerorbentliche Fruchtbarkeit an Bilbern und Episoben, seine gludliche Erfindungegabe und feine poetifde Auffaffung bes Ritterlebens. Die man am Beften aus ber Bergleidung feines Bertes mit ben früheren Rittergedichten erfennen fann, genügend erfest wird. Ariofto erhielt nun bald viele Rachfolger, Die ihre epischen Stoffe theile aus bem Sagenfreise Rarle, theile aus Artus Tafelrunde. theils aus ben Spanifden Romanen vom Amabis mablten. An ihrer Spine Reht ber Bolphiftor Lobovico Dolce') aus Benebig (1508-69), ber unter anderen Bojardo's und Ariofto's Gedichten einen Anfang in feinen Prime imprese d'Orlando geben wollte, mas ibm bei manden Reblern beffer gelungen ift. als bem Bincengo Brugantini2) aus Ferrara, ber in feinet Angelica inamorata ben rafenden Roland fortfegen wollte, aber wenig mehr ale verfificirte Profa geliefert bat. Unter vielen anderen seidnen fic noch aus ber Riefe Anthaus und die Triumphe Rarls bes Großen bes Francesco be' Lubovici3) aus Benebie (1524) in Terginen, sowie ber allzufrommelnbe Guerino il Mesedino der Tullia d'Aragona4) in Octaven, sowie endlich bes Bernardo Taffo 5) aus Bergamo (1493 - 1569) Amadis de Saula, der zwar als eine gute Rachabmung des Artofto verdienftlich ift, aber eben burch feine gange und offen. bare Runkelei allzu ermüdend scheint, wenn man nicht auch bier fcon Berni's Berarbeitung bes verliebten Rolande Bojarbo's bergieben will. Dit biefen Dichtern folieft eigentlich Die romantische Boefie in Italien, aber bas beroifche Epos, bas bereits burd Francesco Bolognetti6) aus Bologna in felnem Costante (1565), einer Episobe aus bes Romifchen Rais fere Balerian Buge gegen bie Berfer, und bes Dliviero7) pon

Bicenza Alamanna, worin er in miflungener Rachahmung bes Somer und Triffin bie Bernichtung bes Schmalfalbifden Bunbes foilbert, eingeführt mar, erhielt feine bochte Bollenbung burd Torquato Taffo (geb. 1544)8). Diefer Mann batte fcon in feinem 18ten Lebensjahre mit feinem Rinaldo, einer Rachahmung Ariofts, bebutirt, allein fein Gerusalemme liberata, bas er um 1565 im Saufe bes Bergogs von Efte au Ferrara begonnen hatte, hat ihn unfterblich gemacht, benn wenn auch Boltaire (Essai sur la Poésie épique. ch. 7) ju weit geht, wenn er ihn über homer ftellt, fo fann man boch wit Recht fagen, bag er bie claffifde Ginheit mit ber Bollfommenheit ber Episoben ber Romantiser zu verbinden verstanden hat, was wohl auch bewirft, baß er noch beute in bem Munde ber Benetianer Bondolieri ift, Die in ben Commernachten Die Schickfale ber Berminie und Clorinde wechselseitig einander porfingen. ameites größeres Bebicht, Gerusalemme conquistata ift nichts weiter ale eine fowache Fortfebung bes erfleren und fleife Rade ahmung homer's. Leider hat Taffo's Liebe jur Leonore, ber Schwefter bes Bergogs von Efte, Die traurigften Rolgen nach fic gezogen, fo bag nicht allein feine Ginschließung in ein Irrenhaus (1579) und fein theilweise mit hierburch entstandener Bahnfinn, sondern auch seine traurige vecuniare Lage nach feiner Entlaffung baraus (1586) und fein fruhzeitiger Tob (1595) jedenfalls auf Rechnung berfelben zu bringen ift. Wie aber Taffo jedenfalls der erfte große Italianische heroische Epifer gewefen ift, fo war er auch ber lette, benn feiner ber folgenden hat ihn erreicht, wiewohl Taffo felbft bes Curgio Bongga Fido amante, eine Apologie ber gamilie Bongaga9), und bes Sios vanni gratta 10) Malteide lobt und bie neue Belt bes Sior. giniti) und bas gerftorte Jerufalem bes Francesco Boten. gano 12) bin und wieder gerühmt werben. In fpaterer Beit hat fic allerdings Antonio Caraccio aus Rardo (1630 -1702) in feinem gerachten Reiche weit über feine Borganger erhoben und ift bem Berfaffer bes befreiten Berufalems giemlich nabe gefommen, ja hat fogar bie Elegang feiner Octaven beinahe erreicht, wenn auch fein Stoff, bie Berfuche ber abenblanbifchen Burften, bas Gricchifde Reich wieberherzuftellen, und bie bin-

berniffe, die theils bie Reinde beffelben theils ber Bauberer Bafilago-Die Personificirung bes Kirchenschismas, in ben Beg legen, ju erdriern, gerade nicht fehr poetifch ift 13). Daffelbe fann man @iro. lamo Graziani's aus Bergola (geb. 1604) Eroberung von Granata nicht nadruhmen 14), wogegen Girolamo Bartolommet's Entbedung von Amerifa, eine Rachahmung von homer's Douffee gelobt wirb 16). Run verfallt bas Evos gang und erft in neuer Beit hat ber Form wegen Bincengo Monti's unvollendetes fprifches Epos II Bardo della Selva nera einiges Auffehen gemacht 16), wogegen E. Groffi's J Lombardi alla prima crociata (Mil. 1826) verschwinden, wenn auch Arici's gerftortes Berufalem hober geftellt werben mag. Richt übel ift bas ber neueften Beit angehörige Epos ber Signora Rantaftici Ro. fellini aus Florenz, Amerigo (Bespucci) betitelt, wenn es auch nicht gerate in ben Rang eines Belbengebichts erfter Claffe gebort: Die Italianer haben aber neben bem ernften beroifden Epos nod eine Urt fomifches, b. h. nicht unbedingt fomifches, fonbern gemifchtes, woron wir oben icon eine Brobe in bes Bulci Morgante maggiore geschen haben, sowie in Folengo's Barobie bes rasenden Roland, bem Orlandino, und einigen anberen, allein enticbieben tritt biefe Didtungeart befonbere in Mleffanbro Taffoni'6 17) aus Mobena (geb. 1565, geft. 1625) geraubtem Eimer (Secchia rapita) hervor, einer wirfilchen Begebenbeit aus ben Rriegen ber Buelfen und Bhibellinen, weil hier ber Dichter bei ben unbedeutenbften Begenftanben ben erhaftenften erifch beroifden Stol anwendet, bennoch aber Romifdes und Ernftes fo ju vereinigen weiß, daß er bem Lefer boch nicht trivial erfdeint. Unbere Dichter biefer Art find Krangesco Bracciolini18) aus Piftoja (1566-1645), ber in seinem Scherno degli dei, einer Art Satire auf bie Botter ber Beibenzeit, mit Taffoni rivalifirt, aber ihn ebenso wenig erreicht, als ben Taffo in feinem wiebereroberten Rreuge, ber befannten Sage vom Rais fer Beraclius, ferner Giambattifta Lalli19) aus Rorcia (1572 - 1667) in feiner Moddeibe (ober Domitian, bem Mudenverberber) und Franceibe, bemfelben Stoffe, ben Fracafloro fo trefflich ju behandeln verftanden hat, und Borengo Lippi20) (1606-54), beffen Malmantile, eine fingirte Soil-

berung ber Biebereinsegung einer burch eine Florentiner Bublerin verbrangten Ronigin auf ihren Thron, befondere ale ein Revertorium Blorentiner Localfagen wichtig, übrigens auch im Brovingialbialecte biefes Landes gedichtet ift. Bir fugen noch bingu bes Biero Bardi De' Conti bi Bernio Berfiflage ber alten Ritterromane 21), bes Carlo Dottori Gfel22), 3ppolite Reri's Croberung von Sanminiato 23), Feberigo Romi's Cartoccio (b. i. Chiavistello) d'Anghiari 24), Bartolommes Corfini's Torracchione desolato 25), und befonbere Carle Boggi's Schilverung ber ichlechten Dichter feiner Beit und ber Rleinflatterei feiner Ditburger 20), obgleich er eigentlich mehr Sa-In ber neueren Beit artet biefe Manier immer mehr aus, benn abgesehen bavon, bas allerbings Ricola Fortis guerra27) (Carteromaco) aus Biftoja (1674—1785) in feinem Rieciardetto, einer gottfegung bes Orlando Furioso, alle feine Borganger in ber Runft, benfelben ju parobiren, übertrifft und befonders burch: Die entichiebene funftlerifche Bollenbung bes Bland feines Bebichte Etaunen erregt, erwedt er auch bin und wieber Durch fein Berabgieben ber ernfteften Begenftanbe ins Lacherliche Bibermillen; noch mehr thun bies aber ber beruhmte Anatom 2 p. renao Bellini28) aus Sloreng (1643-70), in beffen Bucchereibe Die aquivofeften Spafe mit Reflexionen über bie wichtigften Begenftanbe aus ber Moral, Bhilosophie und Bhufit verbunbenfind, hieronymus Baruffaldi29) (1675 - 1755) in feis nem Grillo und Julius Cafar Becelli30) aus Berona (1683-1750) in feinem Gonelia, einer Schilberung bes Lebens jenes berühmten Ferrarefer Sofnarren. Dagegen gies ben und burd bas Borberrichen bes rein fatirifden Elementes mehr an Diambattifta Cafti31) aus Montefiascone (1721-1803) in scinen Animali parlanti, einer allegorifden Satire auf bie vollie Hiche Bermaltung ber Staaten, entfernt bem Reinefe Ruch abnelind. und feinem Puema tartaro, einer Schilberung bes Sofes ber Ratha. sina II. ron Rufland, bas hier Mogollia heißt, und Domtvico Batachi32) aus Livorno (1749—1802) in frinem Repe bes Bukane, Zibaldone, einer fauftifden Satire auf alle Claffen ber Befellicaft, weil biefe form unferem fomifden Gelbengebicht mehr entspricht, als jene oben genannte Zwittergattung, bie bem beutiden Beichmade wenig aufagt.

- 1) Le prime imprese del conte Orlando, con argomenti ed allegorie. Vineg. 1572. 4. Cinque primi canti di Sacripante. Vineg. 1535. 8. Il Sacripante. ib. 1536. 4. 1537. 4. 1625. 8. u. öft (X &cf.) L'Achille e l'Enea dove egli tessendo l'historia della lliade d'Homero a quella dell' Bneide de Vergilio, ambedue l'ha ridotte in ottava rima. ib. 1571. 4. L'Ulisse tratto dall' Odissea d'Omero e ridotte in ottova rima. ib. 1573. 4. Il Palmerino poems. Venez. 1561. 1597. 4. Primaleone figliulo di Palmerino. ib. 1562. 4.
  - 2) Angelica inamorata. Venet. 1550. 4. 1553. 8.
- 3) Antheo Gigante. Vineg. 1524. 4. Triomphi de Carlo ib. 1538. 4.
- 4) Il Meschino, altramente detto il Guerino fatto in ottava rima. Venez. 1560. 1594. 4.
- 5) L'Amadigi. Vineg. 1560. 4. 1581. 4. Bergamo 1755. IV. 12.— Il Floridante. Mant. 1587. 4. 1588. 12.
- 6) Il Costante. Venez. 1565. 8. Bologua 1566. 4. Paris. 1654. 4. (Daju f. M. Ant. Tritonio, Dichiarazione. Bologna 1570. 4.) Sonfi noci Rime. Bol. 1566. 4. u La christiana Vittoria marittima ottenuta a tempo di Pio L III Bol. 1572. 4. (in Ottaven.)
  - 7) La Alamanna. Vineg. 1567. 4. Lips. 1838. II. 8.
- 8) C. G. B. Manso, La vita di T. T. Rom. 1634. 12. P. A. Serassi, Vita di T. Rom. 1785. 4. Bergamo 1791. II. 4. J. Black, The life of T. w. an hist. and crit. acc. of his writings. Edinb. 1800. II. 4. G. Rosini, Sagg sull' amori di T. T. Pisa 1832. 8. St. Non, Voy. de Naples et de Sicile. Paris. 1781. T. I. p. 125 sq. Valery Curios. Italienn. p. 248—294. Lardner Liter. and scient. men of Italy. T. II. p. 96—162. G. Capponi, Sulla causa finora ignota delle averiture di T. T. Firenze 1840. 8. Fr. A. Ebert, T. X. Leben u Char. nach Guinz guéné barg. Ppga. 1818. 8. C. Stredfuß, X. X. Leben u Char. nach Guinz guéné barg. Ppga. 1818. 8. C. Stredfuß, X. X. Leben u Char. nach Guinz guéné barg. Ppga. 1818. 8. C. Stredfuß, X. X. Leben u Char. nach Guinz guéné barg. Spga. 1818. 8. C. Stredfuß, X. X. Leben u Char. nach Guinz guéné barg. Spga. 1818. 8. C. Stredfuß, X. X. Leben u Char. nach Guinz guéné barg. Spga. 1818. 8. C. Stredfuß, X. X. Leben u Char. nach Guinz guéné barg. Spga. 1818. 1820. 2. T. T. Opere taute con le controversie. sopra la Gerusalemme liberata. Firenze 1724. VI. fol. ricorr. ed. ill. d. G. Rossi, Pisa. 1821—23. XXXXIII. 8. Opere scelte. Mil. 1804. IV. 8. ib. 1823—25. V. 8 La Gerusalemme liberata ovvero il Gosfredo di nuovo ricorr. e secondo le proprie copie dell' istesso sutore ridotto a compimento. Parma 1581. 4. (Die Ed. Pr. Vineg 1580. 4. Lam wiber Xasso Billen burch Cello Maléspina brous unb ist unvollstabig) c. la agg. di molte stanze che dall' auctore sono state risutate et mutata a suoi luoghi. Mant. 1584. 4. c. le annot. di Sc. Gentili e di G. Guastavini. Genova. 1590. 4. Londra 1724. II. 4. Parigi 1784. II. 4. Parma 1794. II. 4. rid. s. migl. lez. da Colombo coll. var. e note. Fireuze 1824. II. 8. Ger. lib: col. riscontro della conquistata. Padova 1827—28. III. 24. La Gerusalemme conquistata (LL. XXIV.) Roma 1593. 4. Parigi 1595. 12. Venet 1600. 24. (u.b. b. utebett b. G. L. in b. Ital. Provincialb. s. Bull. du Biblioph. 1843. p. 81 sq.) II Rinaldo. Venez, 1562. 4. 1570. 1581. 4. Vineg. Al

# Italianifde Poefie. Epos.

- 9) Il fido amante, poema eroico. Mant. 1582. Venez. 1591. 1641. 4.
- 10) La Malteide. Venez. 1596. 4.

72

- 11) Il mondo nuovo, poema di G. Giorgini de Jesi, com gli argom. in rime del s. P. Colini et in prosa d. s. G. Ghisilieri. Jesi 1596. 4.
  - 12) La destruttione di Gerusalemme, Napoli 1600. 8.
- 13) L'imperio vendicato. Roma 1690. 4. hirrgu forieb ber Boge Enrico Danbolo eine Fortsehung bis jur Croberung Conftantinopels burch Balbuin von Flanbern.
- 14) Il Conquesto di Granata. Modena 1650. 4. Parigi 1654. II. 12 Bol. 1673. 4. Venez. 1789. II. 12.
  - 15) L'America, Poema eroico. Roma 1650. fol.
- 16) Il Bardo della Selva nera. Poema epico lirico. P. I. Parma 1806. iol. Dazu P. Costa, Osservez. crit. Bologna 1832. 32.
- 17) La secchia rapita, poema eroicomico d'Androvinci Melisone Oceaargom. d. c. A. Baris. Aggiunt. in ultimo il primo cauto dell' con gli no del med. autore. Parigi 1622. 12. Ronciglione (Rom.) 1624. 12. c. le dichiar. di G. Salviani accr. ed amm. d. abb. Marchioni. Oxford 1737. II. 8. s'agg. la pref. e le annot. di G. Barotti, le var. lez. e la vita d. poeta comp. da L. A. Muratori. Modena 1744. 4. c. annot. e col canto dell' Oceano. Firenze 1824. Milano 1827. 8. D. geraubte Gimer a. b. 3tal. v. 9. 8. Stig. 2933. 1842. 8.
- 18) Lo Scherno degli Dei poema piecevole. Firenze 1625. 4. (Ed. Pr. ib. 1618. 4. unvollft.) Rom. 1626. 12. Venez. 1627. 12. Iverdon. 1772. II. 8. Milano 1804. 8. Fir. 1826. II. 12.
- 19) La Moscheide, poema giacoso. Vicenza 1619. Venez. 1624. Milsno 1626. Braccisno 1640. 12. La Franceide, o vero del mal francese. Venez. 1629. Foligno 1629. 12. Opera poetiche, cioè la Franceide, la Moscheide, Gerusalemme desolata, rime giocose, Petrarca in stil burlesco etc. Mil. 1630. 12.
- 20) Il Malmantile racquistato, poema di Perlone Zipoli (Lorenzo L.) Finaro (Firenze) 16.6. 12. con le note di Puccio Lamoni (P. Minuci) Fir. 1688. 4. ib 1731. II. 4. 1750. 1788. II. 4. Venez. 1748. 4. Prato 1815. 4. f. Nodier, Mel tir. d'une pet. Bibl. p. 57 sq.
- 21) Avino, Avolio, Ottone e Berlinghieri. Poema eroico di Beridio Darpe Cornetano. Fir. 1643. 4.
- 22) L'Asino. Poema eroicomico. Ed. IV. Padova 1796. 8. La Parruca, comp. ined. ib. 1826. 8.
- 23) Presa di Sanminiato. Poema giocoso. Gelopoli 1660. (1760) 12. ib. (Livorno) 1764. 12. 1821. ll. 12.
- 24) Il cartoccio d'Anghiari. Poema eroicomico c. n. di C. Testi. Fir. 1830. II. 12.
- 25) Il Torracchione desolato di Meo Crisoni. Londra (Parigi) 1768. Il. 12.
- 26) La Tartana degl' Influssi per l'anno bisestile 1756. Parigi 1757. 12. La Marfisa bizzarra, Fir. (Venez.) 1772. 8.

- 27) Carteromaco, Il Ricciardetto. Perigi (Venez.) 1738. II. 4. Mil. 1813. III. 8. Italia (Livorno) 1819. III. 16. Firenze III. 18. Mil. 1828. IV. 32. Deutsch v. F. Schmit. Liegn. 1783—85. II. 8. v. Gries. Stuttg. 1831—33.
- 28) La Bucchereide. Firenze. 1729. 8. u. in f. Opera omn. Venet. 1708. 1720, 1747. fol.
- 29) Il Grillo Poema. Verona 1738. Venez. e Lucca 1738. 8. La Tabaccheide, Ditirambo con le aunot. Ferr. 1714. 1716. Bologna 1752 4. Er bichtete auch ben XV. Gefang zu bem butteken Gebichte Bertoldo, Bertoldinoe Cacasenno. (Bologna. 1736. 4.) bet bekannten Italianisch. Bearb. ber alten Gesch. v. Galomon u. Marcolph, worüber nachz. st. E. G. II. 3. p. 470 sq.
- 30) Il Gonnella, canti XII con gli argom. di G. C. Becelli. Verona 1739. 4.
- 31) Gli animali parlanti, poema epico diviso in ventisci canti. Perigi an X (1802) III. 8. 1820. III. 12. Lond. (Fir.) 1822. 24. Novello galanti in ottava rima. Parigi 1793. 12. 1804. III. 8. 1829. V. 32. Die rebenden Thiere. Deutsch. Gremen 1817. III. 8. R. e. 3us. Ges. 1816. b. urspr. b. Merts. A. b. Stal. v. J. G. 2. Stiegler. Nachen 1843. II. 8.
- 32) La rete di Vulcano, poema. Siena. 1779. (1797.) II. 12. Il zibaldone poem. burl. in dodici canti del Padre Atanasio da Verrocchio Parigi 1805. 12. Ruch et schrieb schr schlüpfrige Rovellen in Betzsen: Verrocchio, Raccolta di novelle. Londra an VI. IV. 12.

## ģ. 554.

Bir geben jest zur bibactifden Boefte biefer Beriobe in Italien fort, melde burch Giovanni Rucellai') aus Bloreng (1475-1525) eigentlich erft geschaffen wurde, indem er burd feine Api, eine Rachahmung bes vierten Buchs von Birgile Landbau in reimlofen Berfen bas bieber ber Bulgarfprace unbefannte Lehrgebicht im Dialecte von Toscana verfuct 36m folgte Quigi Alamanni2) aus Floreng (1495 -1566), ber auch ein romantisches Epos, Girone il Cortesei aus dem Carolingischen Sagenfreise und eine sonderbare Traveftie ber Iliabe in seiner Avardide hinterlaffen bat, wo er bie Begebenheiten des Trojanerfriegs nach Bourges (Avarloum) verlegt und flatt ber Griechen fic Artus und feine Balabine benft, in seiner Coltivazione in reimlosen (seiolti) Bersen aber burch bas ju fichtbar barauf verwendete Studium lange weilt. Gludlider mar Bernardino Balbi3) aus Urbino (geb. 1553), ber nicht allein burd feine lyrifden Bebichte, für welche er eine Menge neuer Berbarten erfand, fonbern aud

burd bie form ben alten Sicilianifden Dichtern nachzuahmen fucte, in seiner Nautica: noch mehr übertraf ihn Quigi Zans fillo4) aus Berona (1510-1568) in feinem Podere (b. f. bas Glud bes Landlebens) und Balia (Amme), weniger in fejnen Thranen St. Betere, mabrent er in feinem Dialoge, il vendemmiatore, worin er bie jur Beit ber Beinlese in feinem Baterlande vorfemmenten Orgien fdiltert, als abfidtlich lascio ericeint. Run ift Girolamo Dugio5) ju nennen, ber burch feine Dictunft bas fur bie Stalianifden Dicter (1520) warb. was Biba (1550) burch bie feine fur bie Reulateinischen fepn wollte, obgleich ihn biefer an Originalität nicht erreicht hat. Ein anberer Dichter, Aleffanbro Tefauro6) aus Foffans (+ 1621) ahmte Alamanni in ber form in feiner Sereide ober von ber Bucht ber Seibenwurmer nad, übertraf ihn aber an Erhabenheit ber Bebanfen und Bilber. Heber bie Jagb forieben Giovanni be Scandiano (1518-82), ber une auch noch ein ziemlich merfwurdiges Gebicht über ben Bogel Bhonix binterlaffen bat, nad fammtlichen antifen Jagbichriftftellern 7). und Erasmus be Balvafone (1523-93), aber mit weit mehr Erfolg, ben auch beffen, vielleicht von Milton benutter, Rampf ber bofen und guten Engel bavon getragen bat8). Weit unter ihm fieht baber ber gelehrte, aber trodene Daolo be Roffo aus Florenz († 1569) in feiner poetifchen Bearbeitung ber Ariftotelifden Phyfit 9), und noch mehr ber abfichtlich mit feinem Biffen pruntende Gian Filoteo Adillini10) und fdwerfallige Antonio Cornagano aus Bigcenza 1). wogegen Aleffanbro Mardetti (1633-1714) aus Tosa çana in feiner llebertragung bes Lucrez faft bem Driginale gleichfommt. wenn er auch fein felbftftanbiges Bebicht, womit er bie Lebren beffelben zu widerlegen fucte, nicht beendigen fonnte 12). In einem anderen Benre, bem religiofen Lebrgebicte, verfucte fich frans cedco Lemene aus Lobi (1634 - 1704), obwohl wir bier feine verfehlten Berfuche, ale Schongeift ju gelten, tabeln muffen 13). Alle feine Borganger bagegen übertrifft Biambattifta Spolverini aus Berona (1695-1763) in feinem Bebidte vom Reisbau, beffen Lange burd bie ebenfo natürlichen als trefflichen Episoben, wie 1. B. ber Ueberfdwemmung ber

Etich im erften und ber Reize bes Landlebens im zweiten Buche. entschuldigt wird 14), Etwas Achnliches versuchten Baruffalbi in feinem Sanfbau 16), ber aber feinen bithyrambifden Baccanali bei Beitem nadfteht, Bacaria Betti aus Berona (1732 -88) in feinen Seibenmurmern, worin er an practifchen Rotiten wenigftens feine Borganger auf Diefem Relbe. Biba und Tefauro, übertrifft 16), Lorengo Barotti aus Ferrara (1724 -1801)17) in feiner liebliden Apologie bes Raffces, Bin = cengo Rafini in feinem Schwefel, bem gelungenften Bebichte feiner Beit 18), Borengo Mascheroni aus Bergamo (1750 - 1800) in feiner Schilderung ber Raturaliensammlung au Bavia 19), Bartolommeo Lorenzi aus Majureao (1732 --1820) in seinem Bebichte von ber Anbauung ber Berge 20). Biopanni Lorenzo Stecchi in feinen brei Buchern von ben Meteoren21), Siufeppe Balentino Bianelli in feiner Apologie bes Rifderlebens, bas als Radahmung von Sannagar's Arcadia balb in Brefg, balb in Berfen gefdrieben ift 22), und besonders Cefare Arici (+1836) in feinem Olivenbau, feinem Urfprunge ber Quellen und feiner clafficen Pastorizia 23). Debt philosophische moralisch ift bes Camillo Rampieri24) aus Imola (1701 - 84) Educazione, eine Biberlegung von Rouffeau's Emil, Kinella Conti's aus Badya (1677-49) Rugel ber Benu625), eine Entwidelung ber Blatonifden Anficten vom Schonen, Tommajo Campailla's que Dobica (1668-1740) Eddpfung26), Cofimo Betti's aus Dr. ciano (geft, 1814 im 87sten Jahrt) Consumazione del seento, bas in feiner jugleich erzählenden Beife ein Berfuch ift, bas religiose Selbengebicht Dante's nachzuahmen 27), Durante Duranti's Uso, morin er halb fatirifd bas leben eines le bemanns fcilbert 28), die Graber Ugo Foscolo's 20), Rilippo Bananti's (1766 - 1837) Theaterbichter, eigentlich mehr gur poetifden Erzählung gehörig 30), und Giovanni Carlo Bafe feroni's ('icerone, worin unendlich mehr Belehrendes und Boetifches ftedt, ale ber Titel verrath 31).

<sup>1)</sup> Le api. s. l. 1539. 8. Venez. 1539. 1541 8. Parma 1797. 4. Opere. Padova 1772. 8.

<sup>2)</sup> E. M. Manni, Vita d. b. L. A. Firenze 1771. 4. La celtivazione. Parigi 1546. 4. Fir. 1546. 1549. 1590. 8. c. l. Api di R. Ve-

- rena 1745. Venez. 1795. 8. Mil. 1826. 32. Girone il Cortese. Parigi 1548. 4. Venez. 1549. 4. Bergamo 1757. II. 12. L'Avarchide. Firenze 1570. 4. Bergamo 1761. II. 12. Opere Toscane. Lione 15.32—33. II. 8. Venez. 1542. II. 8. Roma 1806. II. 8. Saggio di poesie inedite. Fir. 1819. 4. Epigrammi ined. Bol. 1827. 8.
- 3) Seine Nautica u. Poemi pastorali, in f. Versi e Prose. Venez. 1590. 4.
- 4) La Balia. Vercelli 1767. Venez. 1796. 4. Il Podere. Torine 1769. 12. Venez. 1770. 8. Parma 1797. 4. Le Lagrime di S. Pietro. In Vico Equense. 1585. 8. Venez. 1560. 1595. 8. 1606. 4. Il Vendemmiatore. Nap. 1534. 4. Poesie. Londra 1782 12. Opere. Venez. 1738. 4. Dazu Capitoli editi ed ined. Venez. 1834. 16.
  - 5) Tre libri di arte poetica, in f. Rime diverse. Venez. 1551. 8.
  - 6) La Sereide. Torino 1585. Vercelli 1777. 8.
- 7) I quattro libri della caccia di Tito Giovanni Scandianese con la dimostratione de luoghi de Greci et latini scrittori et con la tradottione della Sfera di Proclo. Vineg. 1556. 4. La Fenice. Venez. 1555. 1556. 1557. 4.
- 8) La Caccia. Berg. 1591. 8. c. note di (Scip. di Manzano) Olimpio Marcacci. ib. 1593. 8. Mil. 1808. 8. L'Augeleida. Venez. 1590. 4. Udine. 1825. 16.
  - 9) La Fisica c. annot. di J. Corbinelli. Parigi. 1578. 8.
- 10) Il Viridario, nel quale nomina i lifterati bolognesi e di altre città. Bologna 1513. 4. Il Fedele, libri V in terza rima: cantilens cento. ib. 1523. 8.
- 11) Opera bellissima del arte militar del excell. poeta miser A. C. in terza rima. Vinexia. 1493. fol. Pesaro 1507. Venez. 1515. Fir. 1520. 8. Opera noua de miser A. C. in terza rima: Laçl tratta: de modo Régendi: de motu Fortune: de integritate rei Militaria: qui in re militari imperatores excelluerint. Venez. 1517. 8.
- 12) Lucrezio Caro Della Natura delle cose L. VI trad. da At. M. Londra 1717. 1764. II. 8. 1779 4. Milano 1813. 8. Firenze 1820. 12. Saggio delle Rime eroiche, morali e sacre. Firenze 1704. 4.
- 13) Poesie diverse. Parma 1626. II. 8. Dictier gebort bes. s. Dio uno, trino, creatore, uomo, figliuolo di Maria, paziente e trionfante u. s. Rosario della verg. Maria.
  - 14) La Coltivazione del Riso. Verona 1758. 4. Padova 1810. 8.
- 15) Il Canapaio. Bologna 1741. 4. Baccanali. Sec. ed. ampl. e corr. Bol. 1758. III. 8.
- 16) Il Baco da Seta. Verona 1756. 8. u. in b. Racc. di poemi Georgici. Lucca 1785. II. 8. T. II.
- 17) La Fisica. Bologna 1758. 8. Venez. 1773. 8. Il Cafté. Parma. 1787. 8.
- 18) Il Zolfo Poema in tre libri diviso con annot. Pesaro 1759. Bologna 1762. 4:
- 19) L'Invito a Lesbia Cidonia. Pavia 1793. 4. Mil. 1793. 8. u. in b. Possie edite ed inedite di L. M. Pavia 1823. 16.

- 20) La Coltivazione de' Monti. Verona 1778. 4. 1810. 4.
- 21) Delle Meteore Libri III. poema fil. c. annot. di G. Giuntini. Fireuze 1726. 4.
  - 22) La Marina ed altre Poesie pescatorie. Venez. 1806. 8.
- 23) La Coltivazione degli Ulivi. Brescia 1808. 8. J. Coralli, Brescia 1810. 8. La Pastorizia. ib. 1814. 8, L'Origine delle Fonti, con altre Poesie scelte. Milano 1833. 8.
  - 24) Tobbia ovvero della educazione. Cagliari 1778. 4.
- 25) Il globo di Venere, in f. Prose e poesie. Venez. 1739. T. I. (Tom. II. Fir. 1756. 4.)
- 26) L'Adamo, ovvero il Mondo creato. Poema filos. Modena 1728. fol. Roma (Palermo) 1737. Milano 1757. fol.
- 27) La consumazione del Secolo. Lucca 1793, 1794. Pesaro 1802. II. 8.
- 28) L'Uso, parte prima e seconda. Bergamo 1778. 8. Parte terza. Brescia 1778. 8. Rime 1755. 4.
  - 29) Carme dei Sepolcri. Brescia 1807. 4.
  - 30) Il Poeta di Teatro. Rom. poet. in sesta Rima. Londra 1806. 8.
- 31) Il Cicerone. Poema in ottava Rima. Mil, 1755. 1763. VI. 8, Venez. 1756. VI. 12.

#### §. 555.

Rum Lebrgebicht rechnet man befanntlich auch bie Satire, wenn fe auch icon in ben obengenannten fomifden Belbengebichten eine febr bedeutende Rolle fpielt. Der erfte Dicter, ber bierber gebort. ift Ercole Bentivoglio1) aus Bologna (1506-1573), ber fich vorgenommen hatte, ben von Arioft eingefdlagenen Beg ber Rachahmung bes Horaz in ber Satire, bie bier jeboch mehr ben Briefen beffelben nabefommt, weiter ju führen, aber bas ridendo dicere verum bes großen Benufiners nur von ber lächerlichen Seite genommen hat. Da trat Francesco Berni aus Lamporecchio (1490—1536) auf, der mit anderen jungen Leuten seines Schlages sich zu einer Art von Gesellschaft (i Vignajuoli = Binger) vereinigt hatte, um über bie ernfteften Begenftande Spafe und Berfe ju machen. Er bat biefer beiteren Dichtungeart ben Ramen gegeben, Die von nun an Die Bernestifde genannt wurde und fic badurd von ber Burlesten unterfceibet, daß fie bie Gegenftande nur lacherlich macht, fie aber teineswegs ins Gemeine und Riedrige binabzieht. So find seine Rime burlesche, seine Sonetti und Capitoli, unter

benen man besonders bas lob ber Beft und bes Milateles auszeichnet2). Bu feiner Soule geboren Giovanni Dauro aus Friaul (1490-1536), ber berüchtigte Bietro Aretino aus Aregio (1492-1557), balb unverschämter Basquiffant. Bald niedriger Schmeichler und frommer Seudler, eine burd und burd gemeine Seele, aber ale geborenes Dichtergenie bes Ras mens il Divino, ben ihm feine Zeitgenoffen beilegten, nicht unwerth3), ber gefdidte Radahmer Boccaccio's Manolo Riren. quola and Floreng (+ 1545)4), Andrea bell' Angutle l'ara aus Sutri (1517-1566), unter beffen vier Capitol bas, worin er eine Schilberung feines Glends giebt, bas befte iff,), und Giovanni bella Cafa aus Floreng (1503-1556), ber zwar in frinem Galateo einen Anftanbecgtechiemus licferte, aber in seinem Elogio del Forno und del Bacio eine für einen Erzbifchoff von Benevent merfwürdige Braris in fomugigen Dingen verrath 6). Gleichzeitig find noch Gabriel Simeoni aus gloreng (1509-72), ber wieber zur eigente liden Satire gurudfehrte und befonberes Befdid bemies, aus ben unbedeutenbften Stoffen (1. B. ber Bohne, bem Dfen 2c.) etwas au maden7), und Bietro Relli aus Siena, ber hauptsächlich bie Belben ber Abvocaten zu ichilbern versucht hat 8). Ginen neuen Bea folua Cefare Caporali aus Berugia (1531-1601) ein, ber in feiner Reife jum Barnag und noch einigen abnlichen Arbeiten querft ber Satire eine Art von biftorifdem Boben ace liefert bat, indem er bie Ergablung von Thatfachen (1. B. Leben bes Macen) geschickt Reflerionen über andere Dinge und eine-Schilberung feiner Beit anfnúpfte 9). Endlich murbe bes Stoffes nach bierber noch golengo mit feinem Orlandino au pieben fenn, obgleich ihn ber Stifter ber Academia della Crusen Antonio Rrancesco Graggini mit bem Beinamen Lasca 10), wie er in ber gleichfalls von ihm errichteten Gefell= foaft degli Humidi hieß, aus Floreng (1503-83) an Ge fomad und Beinheit noch übertroffen hat. Er gebort bierbes wegen feines 3mergfriege, einer Barobie auf bas ebenfalls burbeste, ber Riefenfrieg betitelte Bebicht bes Florentiners Betto (Benebetto) Arright, welches ber Bifaner Birolamo Amelunabi (Il gobbo da Pisa genannt) feinem Berfaffer entwendet, etwas.

umgefigliet und unter bem Ramen bes Rorabosco berausgegeben batte. Diese brei Gebichte mit Grauini's Arieg ber Ungeheuer find eigentlich bie einzigen, welche aus biefem Benre ber burlesten Boefie in ihrer erften Bhafe anzuführen find, benn bie Manier Caporali's befam febr bald bie Dberhand. Dies feben wir aus Trajano Boccalini's von Loretto (1536-1613) Ragguagli del Parnasso und der Kortienung befielben ber Pietra del Paragone politica einer Satire auf faft alle politiid und literarifd bedeutenbe Manner feines Baterlandes au Diefer Beit11), aus Aleffanbro Allegri's aus Floreng (+ 1613) Lettere di sor Poi Pedante (an Bembo ger.) und Fantastica Visione di Parri da Pozzolatico (an Dante 12). aus Scipio Errico's aus Meffina (1592-1670) Rrie gen bee Barnag 13) und einigen anderen, mogegen wieder Sale pator Rofa aus Reapel, ber befannte Maler (1615-75). in seinen Satiren, Die (wie 2. B. ber Reid)14), nur etwas au-Rart aufgetragen find, und Benedetto Mengini aus Rioreng (1646-1704) 15) mit ber icarfen, giftigen Bunge eines Berflus reben und fic wunderbar von dem eben fo feinen als fcarfen Salze berer bes Jacopo Solbani aus floreni († 1642, 62 Jahr alt) 16) und berer bes Beiberfeindes Quigi Abimart aus Reapel (1644-1708) unterfdeiben. ber nur gegen die Beiber (besonders gegen die Theaterprincese finnen) buter ift, denn mabrend Boileau doch wenigftens zwei ober brei auf bem Erdball fur lobenswerth anfieht, fagt et; wenn ja eine Frau auszunehmen ist: tu non la vedi, ed io non la conosco 17). Sonft ift noch ber Freigeift Ferrante Ballavicino aus Biacenza (1618-44) zu nennen, ber in: Brofa mehrere giftige Satiren fdrieb, unter benen die bimmlifche Scheidung, gegen Roms Curie gerichtet, Die ichlimmfte, aber gelungenfte ift 18). Das achtzehnte Jahrhundert hat eigentlich feine Satirifer von Fach hervorgebracht, boch fonnen jum Theil ale. mehr burlebte Dicter in Bernifder Manier hierher gerechnet werben Stambattifta Fagiuoli aus Rioreng (1660 -1742), obgleich eigentlich seine Luftspiele mehr helter . tomischer als fatirifder Art find 19), ber foon genannte Biovanni Carlo Bafferoni aus Lantesca (1713 - 1802), deffen beitere Berfe.

fonderbar von dem ftrengen Lebenswandel abstechen, den er fich als Geistlicher zu Mailand auferlegte 20), Giuseppe Baretti aus Turin (1716—1789)21) und Onofrio Minzoni22) (1734—1817), als ernste Satirifer aber Lorenzo Massederoni23), Giuseppe Zanoia aus Genua (1752—1817)24), der Maler Giuseppe Bossi aus Mailand (1777—1815)25), der Florentiner Ungelod' Elci26) (1754—1824), ein neuer Juvenal an Siyl und Charafter, Giannantonio de Luca aus Benedig (1737—62)27) 20., wenn wir nicht auch einigermaßen Barini, Gozzi und Alfieri hierherziehen wollen.

- 1) Satire ed altri Rime piacevoli. Venez. 1557. 12. Opere poetiche. Parigi 1719. 8.
- 2) Il primo libro delle Opere burlesche di M. Fr. Berni, di M. Giovanni della Casa, del Varchi, del Mauro, di Messer Bino, del Molza, del Dolce et del Firenzuola, ricorr. et c. ditig. rist. Firenze 1548. 8. Il secondo libro delle Opere burlesche di Fr. B. del Molza, di M. Bino, di M. Lod. Martello, di Matteo Franzesi, dell' Aretino et di diversi Autori ib. 1555. 8. Opere burl. etc. acecresc. di un Tomo terzo. Fir. (Nap.) 1723. III. 8. Londra 1721. 1724. II. 8. Usect al Reno. (Roma) 1726. III. 12. 1760. III. 12. Leida 1823. VI. 12.
- 3) Rime e Capitoli, b. Berni a. a. D. ed. 1723. Strambetti alla villanesca. Venez. 1544. 8. Ragionamenti s. l. 1583—84. III. 8. 1589 (Parigi) 8. S. Sonelli lussuriosi hbidr. zu Dresben. f. U. E. G. II. 3. p. 737 sq. Murr Journ. f. Aunstgesch. St. XIV. p. 1—72. G. M. Mazzucchelli Vita di P. Ar. Padova 1741. 8. (baraus Boispreaux, Vie de P. Ar. à la Haye 1750. 8.) Abelung, Gesch. b. mensch. Rarrheit. Bb. III. p. 168—241.
- 4) Rime. Fir. 1549. 8. Pisa 1816. 8. Opere. Fir. (Napoli) 1723. III. 12. Fir. (Venez ) 1763—66. IV. 8. Mil. 1802. V. 8.
  - 5) G. Catiren b. Sansovino, Sette libri di Satire. Venez. 1560, 8.
- 6) Rime e prose. Venez. 1558. 4. Fir. 1564. 8. 1572. 8. Perigi 1667. 8. exposte da A. Severino. Napoli 1694. 4. Parigi 1727. 8. Capitoli V. Venez. 1528. 1538. 8 vollft. ft. f. Rime Burlesche in b. Rusg. b. Rime Burlesche d. Berni f. 1723. II Galateo. Mil. 1559. 8. Fir. 1566. 8. Lat. Ital Padoza 1727. 8. Roma 1759—63. II. 12. Venez. 1825. 16. Opere con giunta di Scritture non più stampate. Fir. 1707. III. 4. c. agg. Venez. 1728—29. V. 4. 1752. III. 4. Mil. 1806. IV. 8. u. M. 2. 6. II. 3. p. 715 sq. Valery, Science de la vie. Paris 2842. 8. p. 193—269.
  - 7) Satire alla berniesca. Turino 1549. 4.
- 8) Le Satire alla Carlona di messer Andrea de Bergamo. Vimeg. 1546—47. II. 8. 1565. 1566. 8.
  - 9) Rime. Perugia 1770. 4.
- 10) La Guerra de' Mostri. Firenze 1584. 4. La Gigantea e la Manea. ib. 1566. 4. c. la Guerra de' Mostri. Firenze. 1612. 8. Yver-



dun. 1772. 12. (ift 28b. II. b. Racc. di Poemi eroico-comici) Rime. Fir. 1741—42. II. 8. Rgloghe ed altre Rime. Livorno, 1799. 8. Stanzi in dispregio delle Sberrettate. Fir. 1579. 4.

- 11) Ragguagli di Parnaso, Cent. I. Venez. 1612. Cent. II. ib. 1613. II. 4. ib. 1624. II. 4. Amsterd. 1669. II. 12, La Pietra del Paragone Politico. Cosmopoli 1615. 4. ib. (Amsterd.) 1652. 24, La Secretaria di Apollo. Amst. 1653. 16.
- 12) Rime piacevoli. Verona 1605—13. IV. 4. riv. ed agg. Amsterd. (Napoli) 1754. 8. Lettere di Ser Poi Pedante nella Corte de' Donati. Bologna 1623. 4. Fantastica Visione di Parri da Pozzolatico, moderno in Piandigiullari. Lucca 1613. 4. Scelti Componimenti. s. l. et a. 8.
  - 13) Le Guerre del Parnasso, in s. Poesie. Messina 1653. 12.
- 14) Satire dedicate a Settano. Amsterd. 1719. 8. c. note d' A. M. Salvini e d'altri. ib. (1770) 8.
- 15) Satire. s. l. et a. (Napoli 1730) 4. Amsterd. (Nap.) 1718. 4. c. note Leida. (Lucca) 1759. 8. c. note post. di R. M. Bracci. Napoli 1763. 4. c. annot. Londra (Livorno) 1788. 12. c. la Poetica. Mil. 1808. Rime. Fir. 1730—34. IV. 8. Opere. ib. 1731—32. IV. 4.
  - 16) Satire, c. Annot. Fir. 1751. 8.
- 17) Satire. Amsterd. 1716. 1764. 8. c. illustraz. Londra (Liv.) 1788. 12. Poesie sacre e morali. Fir. 1696. II. fol. ib. 1706, 4.
- 18) L'Anima divisa in sei vigilie. Colonia 1675. 12. (bavon nur 2 Aptile in s.:) Opere scelte. Villa-Franca (Genève) 1660. Villa-franca (Elzevir) 1666. 1673. II. 12. Sthr schmutig ist s. Rettorica delle puttane (Cambr. 1642. 12. Venez. 1664. 12.) Die himmlische Ehescheidung mit dem Leben d. Berf. Berl. 1787. 8.
- 19) Rime Piacevoli. Fir. 1729-34. VI. 4. Dazu 43 Capitoli als Rime Piac. P. VII. post. Lucca 1743. 4.
  - 20) Favole Esopiane e Rime. Milano 1775. IX. 12. 1780. VII. 12.
- 21) Opere. Milano 1813—19. VI. 8. ib. 1838. IV. 8. Scritti scelti ined. e rari. ib. 1822-23. II. 8.
  - 22) Prose e Rime. Ferr. 1811. 8.
  - 23) Sermone sulla falsa eloquenza del pulpito. Bergamo 1779. 4.
  - 24) Sermoni. Milano. 1809. 8.
- 25) Gine Sat. in b. Racc. di Poes. Sat. scritte nel sec. XVIII. Mil. 1828. 8.
- 26) Satire. Fir. 1817. 4. Opere italiane e latine edite ed ined. Fir. 1827. II. 8.
  - 27) Sermoni. Venet. 1818. 8.

# §. 556.

Eine andere Art bes Lehrgebichts ift die Fabel, allein biefe fceint von den Italianern nur wenig gepflegt worden zu fepn, denn seit Leo Baptifta Alberti aus der vorigen Beriode.) hat erft Giulio Cefare Capaccio aus Campagna (1560—1631) einen Bersuch gemacht, die Nesopische Fabel in

einer Rachahmung Bernarbino Balbi's einzuburgern, gerieth aber balb in Bergeffenheit2). Beffer gelang 26 bem Thomas Ernbeli aus Poppi (1703-45), bem aber feine ju fcharfe Satire und Freifinnigfeit Berfolgungen jugggen 3). Der Jefuit Giambattifta Roberti von Baffano (1719 - 86), ber übrigens in seinen Kabeln immer die Sache ber Humanität führte und als ein abgesagter Feind ber Philosophie eines Bobbes, Rouffeau zc. ericeint, bat mehr Einbildungefraft guten Befdmad 4), Giovanni Carlo Bafferoni Lantosca (1719 - 1803) mehr Beidmägigfeit. eigentliches Talent, und Lorengo Dignottis) aus Figlino (1739-1812), dem man Raturlichfeit und geschickte Ausmabl bes Stoffes nicht absprechen fann, guten Billen gezeigt. Lafontgine nachzughmen, ibn aber nicht erreicht, mogegen Quigi Fiacoi Clafio (+ 1825) Einfachbeit und bertliche Sprache vereinigt 6), und Baetano Berego mehr für bie Jugend geschrieben bat 7).

Richt viel reicher ift bie Italianische Literatur an bir. tengebichten, benn will man nicht bes großen Lorenzo von Debicie8) Neneia da Barberino hierher gieben, worin er im Tobcanifden Bauerndialect in reigender Bilbern Die Schonbeit einer Bauerin fdilbert, fo wird ber erfte hier ju ermahnenbe Schriftfteller ber icon genannte Jacob Sannagar9) fenn, ber 1502 ben von ihm in fruhefter Jugend begonnenen Schäferroman Arcadia in Brofa herausgab, wo faft ohne gehörigen Zusammenbang und Einheit ber handlung awolf romantifche Begebenheiten und eben fo viele unter Arcadiens Sirten spielende Eclogen in Bersen (Canzonen) verbunden find. In ber flebenten tritt er felbft auf und erzählt bie Soidfale feiner Familie, wie benn bas gange Leben feiner Schafer nichts ale eine poetische Auffaffung feiner Beit ift, bie er aber außerft anmuthig eingefleibet und ausgeführt hat. Der ebenfalls icon genannte Balthafar Caftiglione 10) (1478-1529) ein Rachahmer Betrarca's, bat eine reigende Ecloge Tirsis binter. laffen, bie ihm aber gleichwohl nicht fo viel Ruhm eingebracht hat, als seine Kunft, ein guter Hosmann zu werden (Libro del Cortegiano). Auch ber foon genannte Errico hat in

feinen Ibyllen Endimione und Ariane ben Anforberungen ber Renner genugt. In bem folgenden Jahrhundert verfucte Francesco Balbovini11) ju Bifa (1635-1716) eine Rache abmung ber Rencia in seinem Lamento di Cecco da Varlungo. und ber Toscanische gemeine Dialect mit seinen Sprichwortern und Eigenthumlichkeiten ift ihm eben fo gut ale bie Characteriftif feiner Berfonen felbft gelungen. 3m 18ten Jahrhundert machte Giacomo Bompei12) aus Berona (1731-80) einen Berfuch, in feinen Canzoni pastorali auch Theocrite und Mofdus Ibyllen neben felbfifianbigen hirtengebichten feinen ganbbleuten in freier Bearbeitung vorzufuhren, allein ber berühmte Chemifer Giovanni Reli13) aus Balermo (1740-1815), ber auch ale comifder Dicter in feiner Fata galante. Don Quichotte und Origene del mondo (einer Berfiflage ber von ben Bhilos fophen über bie Entftehung ber Belt aufgeftellten Sypothefen) fehr gludlichen Erfolg erlangte, bat in feinen hirtengebichten nach bem Urtheile aller Runftrichter feiner Beit bas Talent eines Birail. Theocrit und Anacreon zu vereinigen gewußt und in seinem Polemone ein Muftergebicht biefer Art für alle Beiten geschaffen. Dehr bie Form ber Dithyrambe hat Baol Francesco Car-11's fderghaftes Johl La Svinatura 14), wie benn auch bes befannten Bolvbiftors Krancesco Redi15) Bacco in Toscana in Dieselbe Categorie gebort. Dagegen fehrte Corn. Crico (+ 1835) ju ber alteren Form ber Ibyle jurud und ber Philolog Giulio Berticari bat in feinem hochzeitegebicht Cantilena di Menicone aus einem geringen Stoffe ein Deifterftud gemacht. Leiber iftbas bramatifde Sirtengebicht, bas Boccaccio mit feiner Ninfe di Ameto und Angelo Boliziano mit seinem Orfeo eingeführt hatte, in ber neueren Beit fast unangebaut geblieben, benn seitbem Ricola be Correggio 16) (1450 - 1506) Bring von Efte, in feinem funfactigen Cephalus, bem er bie Liebe ber Binde, bie jeboch mehr poetifche Ergablung ift, folgen ließ, biefes Genre versucht, Agoftino Beccari'i) aus Kerrara (1510 - 90) in feinem Sacrificio, welches 1554 wirflich ju Ferrara bei Sofe aufgeführt ward, und wo ein Sa. tur bie fomifde Rolle fpielt, baffelbe eigentlich erft geschaffen, und Alberto Lollio18) in ber 1563 ebenfalls baselbft aufgeführten Aretusa und Agoftino Argenti († 1576) in feinem 1567 gefdriebenen Sfortunato 19) baffelbe weiter auszubilden versucht hatten, fo trat nun Torquato Taffo20) mit feinem Aminta auf, wozu er burch eine Darftellung bee Stortunato begeistert worben mar, und bezauberte bei ber erften Aufführung beffelben 1573 ju Rerrara die Buldauer bermagen, bağ man fein Stud einftimmig fur ein Dufterftud ber Elegang bes Sivis und ber Composition und bes quien Beschmads in ber Babl bes Stoffs und ber Entwidelung erflarte. Er bebiente fich hierbei ber nicht gereimten Jamben, die jedoch mit fechesplbigen und gereimten Berfen zuweilen burdwebt find. Leiber bat er bie für unfern Beidmad unangenehmen Concetti (b. b. erfunftelte Bige in Gegenfagen, z. B. gefallen - miffallen 2c.) ju baufig angewendet, ale daß fie naturlich fevn fonnten. ihm hat Angelo Ingegneri21) aus Benedig (um 1578) ein Birtengebicht, Die Tanze ber Benus, in venetianischem Dialect hinterlaffen, worin er die von ihm in feiner Abhandlung über bie barftellende Dichtfunft in Bezug auf bas Schäfersviel gege benen Lebren practisch anwendet, aber eben nur eine Art DRu-Buibibalbo Bonarelli (+ 1608) ferftud geliefert bat. bat in feiner Bhillis von Sciros alle gehler feines Borbildes Taffo's, ohne beffen Borguge zu befigen, machte aber burch bas Barode feiner Intrique Auffehen, weil feine Belbin Clelia zwei Birten auf einmal liebt ??). Auch Antonio Ongaro23) que Babua († 1582) hat in seinem Alceo den Aminta so fireng nachgeabmt, und nur bie Localitat (flatt Sirten treten bei ibm Fifcher auf) geanbert, bag man feinem Stude ben Ramen l'Aminta baggato geben fonnte. Den meiften Erfolg unter allen batte aber Baptifta Guarini aus Ferrara (1537-1612) mit seinem Pastor fido, einer Nachahmung bes Aminta, ber 1585 zuerst zu Ferrara bargestellt wurde, benn er kommt ihm an Reiz ber Sprache und ber Berfe, beren verschiedenfte Metra er auf das Gludlichfte zu verbinden mußte, gleich, und ber Stoff ift für die Buhne geschickter bearbeitet, allein ber eigentliche Beift fehlt ihm, und febr oft find die Bebanten matt, wenn nicht vollig profaifd24). Rad ibm verschwindet bas Schaferspiel, einige

schlechte Rachahmungen Taffo's und Guarini's, und Gelegenheits, flude abgerechnet, ganz aus ber Italianischen Literatur.

- 1) 100 gabeln in b. Opuscoli merali, ne' quali si contengono molti ammaestramenti necessary al viuer de l'Huomo tradotti e parte corretti da C. Bartoli. Venez. 1568. 4. Ital. u. Grang. Tables diverses de L. B. Alb. Paris, 1693. 12.
- 2) Apologhi è favole. Napoli 1602. 8. Mergellina, egloghe pescatorie. ib. 1598. 8.
- 3) Rime e Prose. Napoli (Firenze) 1746. 1767. 8. Parigi 1769. 8. ib. (Pisa) 1805. 8.
- 4) (C) Favole Esopiane. Bassano 1782. 8. u. in f. Opere varie. Bologna 1782. 87. IX. 8.
- 5) Favole e Novelle, Pisa 1782. 8. Londra (Parigi) 1784. 8. u. ôft. Poesic. Firenze 1812—13. VI. 8. ib. 1820. 24.
  - 6) Favole, Fir. 1807. 8. c. agg. ib. 1820. 8. -
  - 7) Favole sopra i dovere sociali. Mil. 1804. Ed. V. ib. 1830. 8.
- 8) in f. Poesie volgari. Venez. 1554. 8. Bergamo 1763. 8. Londra 1801. 4. u. in f. Opere. Fir. 1828. IV. 4. T. II.
- 9) Libro Pastorale Nominato Arcadico de Jacobo Sanazaro Neapolitano. Venez. 1502. 4. (unvollft.) Arcadia del S. tutta fornita et tratta emendatissima dal suo originale. Napoli 1504. 4. Fir. 1514. 8. Venez. 1514. 8. 1515. 32. Fir. 1519. 1532. 8. Padova 1720. 12. c. ann. Mil. 1806. 8. Xu63. in b. Bibl. d. Rom. 1784. Juillet T. H. p. 3 sq. Sonetti e Canzoni. Roma 1530. 4. Nap. 1530. 4. Nap. 1530. 4. Fir. 1633. 8. Venez. 1534. 8. Opere vulgari Pad. 1723. 4.
- 10) Poesie volgari e latine. Roma 1760. 12. Stanze Pastorali del C. e di Cesare Gonzaga con le rime di G. Corso. Venez. 1553. 8. u. in f. Lettere (Pad. 1769—71. II. 4.) T. II. II libro del Cortegiano. Venez. 1528. 8. 1545. fol. Parma 1530. 1532. 8. rev. da L. Dolce. Venez. 1559. S. Mil. 1822. 16. Berg. 1828. II. 12. u. in f. Opere vulgari e latine. Pad. 1733. 4. (S. bar. Valery, La Science de la Vie. Paris 1842. 8. p. 143—192.)
- 11) Lamento di Cecco da Varlungo, da Fiesolano Branducci. Fir. 1694. 4. c. note di Or. Marrini. Fir. 1755. 4. Berg. 1762. 8. c agg Fir. 1806. 8. Regg. 1810. fol. Parigi 1816. 8.
  - 12) Opere. Verona 1790-91. VI. 8.
- 13) Poesie Siciliane. Palermo 1814. VII. 8. Poesie rid. da G. Rosini. Pisa 1820. 8.
- 14) La Svinatura in Valdinievole, Idillio giocoso. s. a. Pisa. 4. Livorno. 1821. 8.
- 15) Bacco in Toscana. Ditirambo con Annot. Fir. 1685. 4. 1691. 4. Pisa 1820. fol. c. la Svinat. Fir. 1816. 8. Sonetti. Fir. 1702. fol. 1703. 12. Poesie. Londra 1781. 12. Fir. 1822, 8. Opere. Venez. 1712—30. VII. 4. Mil. 1809—11. IX. 8.
- 16) Opere intitulate la Psyche et la Aurora, et la fabula di Caephalo. Venet. 1510. 1513. 1518. 1538. 8.
- 17) Il Sacrificio. Favola pastorale. Ferr. 1555. 8. 1587. 12. Brescia 1720. 8.
  - 18) Aretusa. Commedia pastorale. Ferr. 1564. 8.

19) Lo Sfortunato, favola Past. Venez. 1568. 4.
20) Aminta, favola boscareccia. Vineg. 1581. 8. Venet. 1590.
4. Parigi 1655. 4. 1768. 12. 1781. 12. Aminta ora per la prima volta alla sua vera lez. rid. (d. abb. Serassi) Crisopoli 1789. 4. 1793. fol. Pisa 1806. fol. Fir. 1820. fol. Pad. 1822. 8. Amput, ein Schergeb. metr. überf. v. P. Gl. Walter. Berl. 1794. 8. a. b. Ital. v. P. E. v. Danford. Indian 1822. 16. Zeutfch u. Ital. überf. v. Gd. Schenl. Karler. 1828. 8. I tre libri degli Amori. Ven. 1555. 8. Rime. Venez. 1560. 12. Berg. 1749. II. 12. Auserlef. Lyr. Ged. Taff. Deutfch v. R. Förfter. 2939. 1844. II. 8.

21) Danza di Venere. Pastorale. Vicenza 1584. 8. cf. 6. Modo

di rappresentare le Favole Sceniche. Ferr. 1598. 4.

22) Filli di Sciro, Fav. past. Ferr. 1609. 4. Parigi 1656. 4. c. le Difesa del doppio amore di Clelia. Mant. 1703. 12. Londr. 1728. 8. Venez. 1788. 12. Fir. 1819. 12.

23) L'Alceo. Favola pescatoris. Venez. 1582. 8. Fir. 1622. 4.

c. Aminta. Pad. 1722. 8.

24) Il Pastor Fido. Tragicommedia pastor. Venez. 1590. 1602. r. c. l'agg. d. Rime. 1624. 4. Norimb. 1734. 8. Parigi 1782. 8. Parma 1793. fol. Fir. 1825. 32. u. öft. Opere. Verona 1737—38. IV. 4. — Treuer Schäfer a. b. Ital. v. D. Müller. Zwickau 1822. II. 16. v. Arnolbi. Gotha 1815. 8.

#### S. 557.

In einem weit ftarferen Dage gebieh nun aber währenb biefer gangen Beriode die lyrifche Boefie, welche allerbings au Ende ber vorigen ziemlich in Berfall gefommen war. llebelftand wurde auch ju Anfang ber gegenwärtigen von einigen auten Röpfen eingesehen, und man fah es fur ben einzigen ficheren Beg an, ihm abzuhelfen, wenn man zu Betrarca's Das nier jurudichre. Dieß gefcah benn aud, und fo entftand wie burd Bauber eine Unmaffe von Betrardiften, bie, mas bas Meußere anlangt, ihn ziemlich gut copirten, aber weber feine lebhafte Phantafie hatten, noch feine vom Bergen fommenbe und aum Bergen gehende Bartheit ber Gefühle wiebergeben fonnten. ba fie bieselben mit Ausnahme Taffo's (wenigstens in feinen Sonetten und Mabrigalen) nicht befagen. Der erfte, ber bier au nennen ift, wurde nun Pietro Bembo aus Benebig fenn (geb. 1470, geft. 1547), beffen Charafter man am Beffen baraus abneh. men fann, baß er ber Gunfiling ber foredlichen Lucrezia Borgia war, ber aber burch feine vollfommene Fertigfeit im Lateinischen und Italianischen in fo hohem Grabe die Bewunderung feiner Beitgenoffen befaß, bag man ihn fur ben erften Claffiter feiner Beit erflarte. Allein die Folgezeit bat gelehrt, bas er .----Styl, wiewohl er auch hier affectirt ift, Betraret

Rime und Canzoni) und Boccaccio (in feinen Asolani, Iluterhaltungen über bas Befen ber Liebe, balb in Brofa, balb in Berfen) nabefommt, an Genie aber unenblich tief unter ihnen Bu fetner Soule geborten Bernarbo Capello aus Benedig (1500-1565), ber in feinen Rime feine Leiben in ber Berbannung (1541) und feine Rettung burch ben Rarbinal Alexander Farnese fcilbert2), und Dominico Beniero (1517-82), ber Stifter ber berühmten Academie von Benebig3). Auch Antonio Tebaldeo aus Ferrara (1456-1538) erlangte burch feine Sonetti e Capitoli. Stanze nnove u. f. w. in turger Beit einen Ruf, ber feinem Dufter wenig nachstand, wendete fich aber, ale er felbft bas Unverdiente bavon einfah, völlig jur Lateinischen Boefte , obne über die Mittelmäßigfeit binauszufommen 1). Gin Bendant an ihm ift Bernarbo Accolti (+ 1534), bem feine Beitgenoffen ben Beinamen bes Einzigen gaben, ben er vielleicht burch fein Talent jum Improvifiren, aber gewiß nicht burch feine fonderbaren, fdwerfalligen Bebichte verbient bat5). Richt gludlicher maren ber Erflarer Betrarca's Quiqi Caftelvetro 6) aus Mobena (1505-71)6) und ber fleißige leberfeger Quigi Dom enichi7), wogegen jedoch ber Rovellift Francesco Maria Molza aus Mobena (1489-1544), bergleiches Talent im ernften und icherghaften Liebe gezeigt hat, wenn ihn auch fein naturlicher Sumor ofter jum lettern begeifterte 8), ber wisige und originelle grancesco-Beccuti in feinen Rlagen über verfdmahte Liebe, mit bem Beinamen il Copetta, aus Berugia (1509-539), ber ele gante Jacopo Marmitta aus Barmaio). Giangirolamo Roffi aus Barma 11) (1505-64) und Francesco Rais nieri12) aus Mailand, amei ale Rachahmer recht priginelle Lys rifer, Bernardino Rota aus Reapel (+ 1575), ben man für ben felbfifianbigften biefer Schule anfeben fann 13), Giufeppe Betufft aus Baffano (1520-70) Aretino's Freund und Souler 14), und Siu liano Gofeliniaus Rom (1527-87). weit hoher fiehen. Der Reapolitaner Lobovico Baterno, ber auch als Satirifer einen Ramen bat, ahmte Betrarca nicht blos im Acufern (bem Nuovo Petrarca 1560, Trienf. ben Nuove Fiamme, Sonetti, Canzoni 2.)

nad, fonbern inbem er feiner Beliebten ben Ramen Mirzin gab. bildete er fich auch ein, baffelbe Berhaltniß hervorrufen zu konnen. welches awischen Betrarca und seiner Laura bestanden hatte 16). Huf gleiche Beife lieferte Luca Contile aus Cotona (1507-74) in feinen Cansoni, Die feche Schweftern Des Mars betitelt, einen Pendant zu ben feche Schwestern ber Liebe Betrarca's. ben Geift beffelben fonnte er ihnen nicht einhauchen 17). Unter allen biefen blinden Betrardiften verbienen nun aber burch ihr eifriges Streben, einen eigenen Weg ju geben, ehrenvolle Erwahnung Antonio Broccarbo, ber Landemann und Rebens buhler Betrarca's, ber fich freilich immer am Deiften felbft lobte. weil feine Beitgenoffen ihm biefe Ehre nicht widerfahren ließen (+ 1531)18), ber Calabrefe Baleanto be Zarfia (1476 -1535), ben bie gefeierte Dichterin Bictoria Colonna aus Reapel (geb. 1490, geft. 1547), Die ihre Muse jum Rubme ihres Gatten , bes berühmten Selben Francesco b'Abulos , an. wendete, begeiftert hatte 19), Cornelio Caftalbi aus Babua (1480-1536), ein beftiger Begner Bembo's, aber gluckicher ale Lateinifder Dicter 20), ber fcon genannte Giovanni bella Cafa, beffen Rime mit Recht gerühmt werben, weil fie eigents lich zuerft ben einformigen Alageton ber Betrarciften burch eine eble Rraft und leichte Beidlichfeit bes Gefühls erfegen und fie an Dante erinnern, ben er eben fo fleißig ale Tarfia flubirt hatte21). Annibal Caro aus Civita Rora (1507-60), ber burch eine meifterhafte lleberfetung ber Meneibe, feine Briefe und feine Ficheide und Diceria de' nasi in allen biefen bret Bachern eine ber erften Stellen einnimmt, bie er nur noch in feinen lyrifden Bedichten burd bie harmonie feines Berebaues, Die Elegang feines Style und feine poetifche garbung überftiegen bat 22). Claubio Tolomei aus Siena (1492-1555), befannt burch feine Runfteleien mit feiner Mutterfprace, und Berfuche. bie Metra ber lateinischen Berefunft berfelben aufzudringen, aber nicht ohne lyrifdes Talent 23), Geronimo Benivient aus Bloreng (1458-1542), ber feine geiftlichen Lieber mit einem Commentar voller Belehrfamfeit verfeben bat, und bei allen fele ner Beit eigenthumlichen Mangeln boch an bie befferen Beiterban altitalianischen Boesie erinnert 24), Gabriel

Benedig (1583-85), ber in feinen Rime spirituali fatt ber Liebe ben Tob befang 25), und Celio Magno, fein ganbemann (1536-1602), und auch in feinen Stoffen fein Benoffe, leiber aber ber lette Pfeiler ber claffischen alten Des thode 26). Bon ber großen Bahl ber nun folgenben Dichter, bei benen fich burchaus feine bestimmte Richtung ausgesprochen finbet, heben wir noch Taffo's Freund An gelo Grillo (+1619)27) und Giamm aria Berbigotti aus Benedig (1530-1607) hervor 28), und ber Curiofitat wegen ale Freiheits . und politischen Dicter Giovanni Guibiccioni aus Lucca (1500-41), ber leiber bamale weber Bebor noch Rachahmer gefunden hat, ein Beweis bes ichlechten Geschmads feiner Zeit 29). Auch an Dichterinnen fehlt es in biefer Beit nicht, benn außer ber icon genannten Bittoria Colonna, beren Rime spirituali augleich ber erfte Berfuch in biefem Genre waren.30), nennt man noch ihre Freundin Beronica Bambara (aus ber Gegend von Breecia. geb. 1485, geft. 1550), bie jedoch bereits mit bem Tobe ihres Batten (1521) bie Leter aus ber Sand legte 31), Gaspara Stampa aus Babua (1524-54), bie wie einft Sappho an gebrochnem Bergen ftarb, befonbere ausgezeichnet burd bie Leich. tigfeit ihrer Berfe, in benen fie unter bem Ramen Anassilla auftrat 32), Laura Terracina, Die fruchtbarfte Dichterin bie fer Beit33), Laura Battifera (1523-89)34), Chiara Matraini († 1595), die fogar theologische Controversen in Brofa hinterlaffen hat 35), und viele andere, die aber alle noch jur Soule ber Betrardiften geboren. Diefe verbrangte nun im 17ten Gabrhundert eine neue, namlich bie fogenannte Marines. difche, welche lange Zeit in großem Unsehen ftanb, jest aber faft ale Bezeichnung bes folechten Gefdmade gilt. Gie ente ftand aus Opposition gegen bie langweilig einformige Manier ter Rachahmer Betrarcas, beren Ernft und affectirte Simplicitat fie durch blubenden Styl, glanzende Phantaffe und finnreiche Bige ersegen follte; allein eben burch ihr Streben nach Reuem ward sie bigarr, und nur bie Menge ihrer Unhanger, ber sogenannten Seicentisti machte es erflärlich, wie feine andere neben ibr wahrend bes gangen 17ten Jahrhunderis auffommen fonnte. rd biefe Soule, Die absichtlich alles Alte verwarf, mochte es

noch fo gut feyn, furz, bie gange Clafficitat umfargen wollte, und nur nach Reuem bafchte, mochte es noch fo gefdmad . und finnlos genannt werden muffen, bie allergrößten llebertreibungen und Ausschweifungen ber Bhantafte fur icon hielt und in Detabbern und Bilbern oft mabrhafte Tollheiten ju Tage forberte, find auch jene widermartigen Bortfpiele und Antithefen, Die Concetti, geschaffen worden, bie une auch bie fonft trefflichften Salente unangenehm machen. Ihre erften Reime finden wir bei einigen ber oben genannten Reapolitanifden Dicter, bann bilbeten biefelben Coftango und Tanfillo meiter aus, theilweife fogar Zaffo, befonbers aber brachten fie Guarini und Balbi in Anfeben und nun fam Marino mit feiner Schaar Rachabmer und vervollfommnete jene Bugellofigfeit und Berberbung bes guten Befdmads, welche Die Italianische Boeffe auf lange Beit Garacterifiren. aber icon über Guarini, beffen Rime 36) aus Sonets und Mabrigals befteben, welche biefelben Borguge und Rebler wie fein Pastor Fido befigen, oben gefprocen haben, fo wenden wir uns fogleich au Giambattifta Marini 37) aus Remel (geb. 1569, geft. 1625), ber feinen großen Ramen befonbers feinem langen lyrifden Gvos in Octaven, Adonis betitelt, perbanft, bem ieboch afle Einheit ber handlung abgeht, und welches burd bie Berfcwendung, die er mit Bilbern, Schilberungen und Epis foben treibt, nur blenbet und besticht, ohne bleibenben Ginbrud auf unfer Gefühl au machen. Gludlicher ift er in feinen Eleineren Jonlien, und feine Bolyphemifden Sonette, Die ber robe Epclope angeblich fur feine Galatea gemacht haben foll, bruden gang ben Character aus, ben une homer von ihm entworfen. Unter feinen Radabmern nennen wir Claubio Moillini aus Bologna (1574-1646)36), Giovanni Francesco Lorebano, ber befanntlich bie Bliabe traveffirte, Ballenfteins Ermordung feierte und eine findifche Lebenegeschichte Abams licferte39), Breti40), Abimari41), Carlo Buragna42), Birro Schettini43), befondere aber Gabriel Chiabrera aus Savona (1552-1637), ber in feinen Dben bem Binbar, in feinen Cangonetten bem Anacreon und in feinen Sermes nen bem Borag nadzuahmen fuchte, und wenigftens erfteren Bei ben giemlich nabegefommen ift 44), gulvio Teft aus

(1593 - 1646), ber fic befonbere ben Borag ale Liriter jum Dufer nahm und in feiner Italia, einer Darftellung ber unglud. lichen Lage feines Baterlandes unter bem Spanifchen Joche, ein Reifterftud in feiner Art gellefert bat45), Francesco Rebi aus Areggo (1626-94), ber berühmte Raturforfcher, beffen Die thyrambe auf Bacdus, worin er jugleich eine Apologie bes Beine von Montepulciano giebt, bei aller ihrer loderen Berbindung und mangels haften Sandlung bod von großem Benie zeugt 46), ber Graf Magalotti aus Rom (1637-1712)47), ber bas unvollen. bete Lobgebicht Rebis auf bas Baffer in feiner Apologie bes Drangenbaues nachzuahmen fuchte, ohne feinen Deifter zu erreis den 48), der eble Batriot und furchtlofe volitifche Dichter Bincento Rilicaja aus Riorent (1642 - 1707), ber, wenn er aud nicht ein zweiter Betrarca ift, wofur ihn feine Gonnerin Chriftine von Schweben anfab, boch bas große Berbienft bat, burdweg Original ju feyn , und ber Stallanifche Bindar, ohne es fenn zu wollen. Carlo Aleffanbro Guibi aus Bavia (1650-1712)50). Letteren Belben gebührt, wenn auch nicht allein, bas große Berbienft, mit Silfe ber Chriftine von Somes ben, die bamale in Rom lebte, die Schule Marini's, welche befonders burch bie große Angabl ber gelehrten Befellichaften jener Beit aufrecht gehalten warb, burch bas Gegengewicht ber von ihnen nebft Siovanni Bincenzo Gravina 51) aus Calas brien (1664-1718) und Giovanni Mario Crescime beni52) aus Macerata 1690 au Rom errichteten Arcadia Romana verbrangt zu haben, welcher es balb gelang, burch ihre Unbanger auch bas übrige Stalten zu gewinnen und ihre Reformationsplane überall burdauseben. Freilich gludte es ihnen, ber faliden Richtung ber Soule Marini's ein Enbe zu machen, und ftatt biefer fich neue Mufter an Theocrit, Birgil und Sannagar au ichaffen, ba fie meinten, bie Manier ber ebenfalls auf faliche Wege gerathenen Betrardiften nicht nachahmen zu burfen, und ba fie fic uberall ale mabre Arcabifche Schafer zeigen wollten, fo überichwemmten fie ihre Lefer mit lauter Joullen und Sode fergebichten. Daher fam es benn, bag wiber ben Billen ber Seifter ber Academie, welche classische Rufter fatt Marini und wien Soulern vorgeführt hatten, burd ben Unver-

fand und Mangel an Genie berfelben faft größere Digbrauche entftanden, ale fie hatten aufheben wollen, ba burd ihre blinde Radabmung biefer einzigen Richtung jene faft findisch - laderliche Einformigfeit in bie Boefie einzog, bie uns ja auch an ben fonft in einzelnen Barticen recht gelungenen Bemalben jener Reibe von Runflern anwidert, wo Arcabifde Schafer und Schaferinnen, mitten in bas Rococoleben ber Spanischen Granbegga verfest, mit gepuberten Beruden und Soderiduben Albernheiten einander vorschwagen. Recht bubich macht fic aus biefer Soule Giambattifta Bappi's aus 3mola (1667 -1719), bes trefflichen Sonettiften Mufeum Cupido's 53) und Euftadio Manfredi's aus Bologna (1674-1789), ber jeboch burch feine Leiftungen in ber Geometrie befannter ift. Cangonen und Conette 54). Alle übertraf jebod burd bie Barmonie seiner Berse (ungereimte Bendecasyllaben) und gezeichneten Styl Carlo Innocenzio Frugoni aus Ge nua (1692-1778), ber allein 250 Dben ber verschiedenften Art geliefert hat, unter benen bie auf die Eroberung Drans und Bitonito's vorzüglich bervortreten 55). Leiber haben feine Radahmer, Die jedoch aus ganz anderen Urfachen seiner Manier folgten und deshalb ben Ramen ber verso-scioltai erhielten, der Literatur mehr gefcabet als genutt, ber treffliche Satirifer Biufeppe Barint aus Bofigio (1729-99), ber in feinen fleinen Bemalben voll regen bramatifden Lebens, Morgen, Mittag, Abend und Racht betitelt uns auf das Piquantefte das Leben der vornehmen Mailander zu feiner Zeit geschildert hat, ift der Einzige, der den verso sciolto durch seine ungeheure Abwechselung und harmonische Modulation wieber ju Ehren gebracht und in feinen Dben fic als einen ebenfo philosophischen Ropf als fowungvollen Dichter erwiesen hat 56). Als Rachahmer Anacreon's zeigen fich befonzders Paolo Antonio Rolli aus Todi (1687—176,7)67), Luborico Savioli aus Bologna (1729—180458), Bincengo Imperiali, Pring von Francavilla 59), ber gleich zu nenpende gantoni, ber foon ermahnte Deli und ber naive Biulio Genoniow), ale Conettiften im Character bes Somerifden Polyphem Filippo Leers aus Rom († 1786)61), Bartolommeo Cafaregi aus Benua (1696-1755) 62) und

ber Reapolitaner Emmanuel Campolongo (1732-1801), ber auch fonft noch burch feine Rachahmung von Sannagars Arcadia, bie Mergellina und feinen Proteo, eine Mifchung von Italienischen und Lateinischen Bersen Aufsehen machte 63), und im höheren Style Biuliano Caffiano von Modena (1712 -78) (4) und Onofrio Minzoni aus Kerrara (1735-1817), ber aber mehr bas geiftliche Element vorwalten ließ (1. B. in feinem trefflicen Sonett auf Chrifti Rreuzigung 65), als Nachahmer der Horagischen Dde Giovanni Fantoni aus Fivigiano (1759—1804)66) und Federico Romi67), sowie als philosophische Lyrifer, g. B. in feiner Grotte bes Plato, Angelo Mazza 68) aus Parma († 1817), ein Schüler und Radahmer bes Aefthetifers Meldior Cefarotti aus Babua 60) (1730 - 1808) und Frugoni's. Unter ben Lyrifern Diefes Jahrhunderts, Die weniger bedeutenden, wie j. B. den leberfeter ber Birgilianischen Meneide und Georgica Clemente Bonbi aus Megano (1742-1821)70) gar nicht zu erwähnen, tritt bervor Vincenzo Monti71) aus Kusianano (1753 — 1828), bes fondere burd bas Studium Dante's gebildet, aber in feinen früheren Arbeiten (ber Basvilliana und Mascheroniana), mo er noch acht patriotisch gegen die Eindringlinge ber Frangofischen Revolutionspropaganda und bas burd fie herbeigeführte Unglud feines Baterlandes auftritt, entschieden werthvoller, als fpater, mo er wie ein Chamaleon feine politifche Reinung anberte, und Bonaparte ale Bringer ber Freiheit und bann wieber bie Deutschen, ale Retter Italiens vor bem Gallicen Berrathe preift 72). Ebenso befangen in seinen politischen Areiheits. ibeen, wenn auch anderer Art, zeigt fich ligo Foscolo, beffen fcon ermahnten Graber, ein hodfinniges Strafgebicht auf bie Bernachläffigung ber letten Behaufung bes Meniden, bie bamale ein Gefen weit aus ber menfclichen Rabe binwegwies, viel hoher fieht, ale bie barauf gegebene Antwort bes 3500. lito Bindemonte aus Berona (1753-1828), bem'f gemuthliche Ibullen ober beitere Briefe beffer gelangen An in lich hat Aleffandro Mangoni aus Mail ber befanntlich auch ein noch iett in. viel gelesenes Handbuch ber catholischen.

hat, in seinen rein catholischen Dichtungen bie Boefie wieber babin zurudzuführen gesucht, wo fie Dante bingeftellt hatte, indem er fie ale bie Quelle ber fittlichen und geiftigen Beredlung bes Meniden anfah, die baher auch von allen materiellen und finne lichen Einwirfungen freibleiben muffe 74), und baher eigentlich mehr genügt, als ber Graf Giacomo Leopardi aus Recanati (1798-1840), ber berühmte Antiquar und Staatereformer, ba bie meiften feiner Arbeiten jene Berriffenheit und jenen fleptifchen Beltichmers zur Schau tragen, Die, weil ihnen bie fcone driftliche Idee von der Berfohnung abgeht, immer nur gur Berzweiflung führen. Doch find auf ber anderen Seite seine Dbe an Italien und die Betrachtungen über Dante's Denfmal in Floreng bie ebelften Ausbrüche eines tief ben Schmerz ber Erniedrigung seines Baterlandes empfindenden Batriotismus 75). **Als poli**e tifde Dicter find, nachdem einmal Alfferi erft bie Berftorung ber Baftille gefeiert, bann aber feinen gangen Ingrimm gegen bie Scheuflichfeit bes Ronigsmorbs ausgespieen hatte, die meiften poetischen Röpse bes jungen Italiens aufgetreten76), so ber Reapolitaner Rosetti, Luigi Carrér77), Ricolo Tommafeo, Cefare Cantu, ber treffliche Ueberfeber Schiller's Anbrea Maffei und Angelo Maria Ricci78), ber auch zwei Selbengebichte, die Italiade ober Eroberung Italiens burd Rarl ben Großen und ben heiligen Benedict in die Belt geschickt bat.

- 1) S. Bettinelli, del risorgim. P. II. p. 105 sq. Mazzuchelli, Not. intorno alla vita e alle op. d. C. P. Bembo. in f. Prose d. C. P. Bembo. Mil. 1824. 8. Subit Sb. III. p. 5 sq. 25 sq. Sperone Opere (Venez. 1740. 4.) T. III. p. 158—169. Valery Curios. Ital. p. 229 sq. Gli asolani. Venez. 1505 4. 1530. 4. 1553. 8. Verona 1743. 8. Mil. 1808. 8. Rime. Venez. 1530. 1535. 4. Roma 1548. 4. Venez. 1564. 12. Bergamo 1745. Verona 1750. Berg. 1753. 8. Opere. Venez. 1729. IV. fol. Mil. 1808—10. XII. 8. S. lat. Geb. in b. Del. Poet. Ital. T. I. p. 342 sq. Sein heroifdes Sebicht auf ben Garbafet, Sarca bei A. Mai Spic. Vatic. T. VIII. p. 488 sq.
  - 2) Rime. Venez. 1560. 4. Bergamo 1753. II. 8.
  - 3) Rime. Bergamo 1751. 8.
- 4) Opere. cu tabula. Sonatti cc Lxxxiij. Dialogo i. Epistole iii, Reloge iiii, Desperata j, Capitoli xix. s. l. et a. 4. Modena 1498. Milano 1499. 1500. 4. Venez. 1534. 1550. 8. u. ôft. S. baju Calogera Racc. d'op. scient. T. XIX.
- 5) Opera nuova, zoe Sonetti, Capitoli, Strammoti con una comedia recitata nelle solenne noze del — Ant. Spauocchi. Vemez. 1519. S. Darin auch La vita di S. Catarina di Siema. Venez. 1565. Fir. 1586. 4.

- 6) Rime Venez. 1538. 8. Bol. 1713. 12. La Ninfa Tiberina con altre Rime di diversi Autori. s. l. et a. 8. Poesie volgari e latine. Berg. 1747—56. III. 8. Milano 1808. 8.
- 7) Rime. Venez. 1580. Perugia 1720. 8. accr. corr. e di cop. note corr. Venez. 1751. 4. Rime ined. Verona 1830. 8.
- 8) Rime di Petrarca con la Espos. di L. Castelvetro. Basilea 1582. 8. u. oft. Opere varie critiche. Berna e Lione (Mil.) 1727. 4. Sonette von ihm b. Fr. Ambrosoli, Sonetti d'ogni Secole della nostra Lett. Mil. 1834. 12. p. 1 sq.
- 9) Facezie e Motti arguti di alcuni excellentissimi ingegni Fir. 1548, 8. Venez. 1550. Fir. 1562. 8. 1566. 8. Venez. 1565. 1609. 8. Dialoghi d' Amore Vineg. 1562. 8. Nobilità delle donne. ib. 1551. 8.
  - 10) Rime. Parma 1564. 8.
  - 11) Rime. Bologna. 1711. 8.
- 12) Cento Sonetti. Mil. 1553. 4. Venez. 1574. 12. Le Pompe, Rime. Mil. 1553. 4. Venez. 1554. 12. And. Ged. v. ihm in d. Rime scelte di div. aut. excell. racc. d. Giolito. ib. 1562. 6. u. d. Ruscelli, Fiori delle Rime de' Poeti ill. Luca 1729. 8. Ein lat. Ged. in d. Del. poet. Ital. T. II. p. 531 sq.
- 13) Sonetti in morte della signora Portia Capece, sua meglie. Nap. 1560. 4. Reloghe pezcatorie. ib. 1560. 8 1720.12. Sonetti, Canzoni, con l'Egl. Pesc. Venez. 1567. 8. Poesie. Nap. 1572. 4. c. la ann. di Sc. Ammirato. Nap. 1726. II. 8.
- 14) Dialogo amoroso e rime. Venez. 1543. 8. La Leonora. Lucca 1537. 8. L'immagine del tempio di Dorina Giovanna d'Aragona. ib. 1557. 8.
  - 15) Rime. Venez. 1573. 4.
- 16) Le nuove fiamme. Venez. 1561. 8. Lyon. 1568. 16. La Mirzia, due Parte. Nap. 1564. 8. P. terza. Palermo 1568. 8. Rime. Venez. 1560. 8. Il nuovo Petrarca distinto ia quattre parti, la prima e la seconda in vita e in morte di Madonna Mirzia, la terza di varj sogetti, e la quarta de' Trionfi. Venez. 1540. 8. Trionfi. ib. 1568. 8. Satire. Venez. 1565. 8. Mehr. b. Dolce, Rime scelte T. II. p. 641 sq. u. Stanze racc. T. II. p. 317 sq.
  - 17) Rime, Venez. 1560. 8.
- 18) Rime, c. le Rime d. Molza. Venez. 1538. 8. XI Son. b. Dolce, Rime T. II. p. 556 sq.
- 19) Rime. Nap. 1617. 12. 1758. 8. c. le Rime di Costauzo. Padova 1738. 8. c. le Rime di Schettini. Nap. 1716. 12.
  - 20) Poesie volgari e latine. Londra (Parigi) 1757. 8.
- 21) Rime e Prose, Venez. 1553. 4. Fir. 1564. 1572. 8. publ. da Rg. Menagio. Parigi 1667. 8. exp. da A. Severino. Nap. 1694. 4. Parigi 1727. 8.
  - 22) Rime. Venez. 1569. 4. 1572, 1584.4, corr. ed. accr. ib. 1757.8.

- p. 392 sq. Atanagi, Rime racc. T. I. p. 36. II. p. 16 sq. u. Giolito, Rime scelte. T. II.
- 24) Opere. Fir. 1519. Venez. 1522. 1524. 8. Commento Di Hierony. B. Sopra A Piv Sve Canzone Et Sonetti Dello Amore Et Della Belleza Divina. Fir. 1500. fol. Lucca. 1731. 8. u. b. Dolce Stanze T. I. p. 487 sq. u. Joh. Pici Opera p. 496 sq. fol.
- 25) Rime con i Commenti dell' Autore, Venez. 1570. 1573. 8. 1616. 12. Trevigi 1771. 8.
- 26) Deus, Canzone spirituale. Venez. 1597. 4. S. Rime auch d. Atanagi. T. II p. 110. Seine Gebichte zusammen mit benen seines Freundes Orsato Celio Magno e Orsatto Giustiniano Rime. Venez. 1600. 4.
- 27) Rime morali. Berg. 1589. 4. 1592. 16. Venez. 1599. 12. Le Pompe di Morte e Le Lagrime del Penitente. Berg. 1593. 8. J pietosi affetti. Vicenza 1596. 8. Venez. 1649. 8.
- 28) Cento Favole morali de' piu illustri antichi e moderni autori greci et latini, scelte e trattate in varie maniere di versi velgari. Venez. 1570. 1577. 1595. 4. Sonetti b. Atanagi Rime. T. II. p. 163 sq. Il Boemondo ovvero dell' Acquisto d'Antiochia poemeroico. Venez. 1607. 4. 2at. Geb. v. ipm f. Genius s. de Furore poetico. Venet. 1575. 4. Alcon ecloga. ib. 1578. 8.
- 29) Orazione di G. G. alla Repubblica di Lucca con alcune Rime. Fir. 1557. 8. 1559. Lucca 1749. 8. Rime. Berg. 1753. 8. Opere. T. I. Genova 1749. 1767. 1786. Venez. 1780. 8.
- 30) Rime spirituali, Parma 1538. Fir. 1539. 8. Venez. 1548. 4. 1558. 8. Berg. 1760. 8.
  - 31) Rime e Lettere racc. da F. Rizzardi. Brescia. 1759. 8.
  - 32) Rime. Venez. 1554. 1738. 8.
- 33) Rime Quinte. Vineg. 1552. 1560. 8. Rime. Lucca 15;8. Vineg. 1549. 8.
- 34) Il primo libro delle opere toscane. Fir. 1560. 4. Nap. 1694. 12. J sette Salmi penitenziali tradotti in lingua Toscana. Fir. 1564. 1566. 1570. 4. Nap. 1697. 12. Verona 1749. 12.
- 35) Meditazioni spirituali. Lucca 1581. 8. (in Profa, wo aber mehr. ihr. Geb. einger. f.) Ihre Rime b. Giolito, Rime di diversi Sign. Napolet. Vineg. 1596. L. VII.
  - 36) Rime. Venez. 1598. 4. Roma 1624. 24.
- 37) E. St. Non, Voy. pittor. de Napl. T. I. p. 139 sq. Lardner, Liv. of lit. and scient. men of Italy. T. II. p. 174 sq. G. B. Bajacca, Vita del G. B. M. Venez. 1625. 1635. 12. Fr. Ferrari, Vita di G. M. ib. 1633. 4. Fr. Chiaro, Vita di M. Nap. s. a. 8. Loredano, Vita d. car. M. Venez. 1633. 4. G. F. Camola, Vita de M. Rom. 1633. 4. L'Adone. Parigi 1623. fol. Venez. 1623. 4. 1626. 4. Amsterd, 1678. IV. Londr. (Liv.) 1789. IV. 12. Lastrage degli Innocenti. Venez. 1633. 4. 1653. ib. Bass. 1750. 12. (Xeutích v. S. Brocks. Samb. 1727. 8.) La lira, Rime. Venez. 1602. 1608. 1653. III. 1674. 12. Epitalami. Parigi 1616. 12. Venez. 1652. 12. La Sampogna divisa in Idilij favolosi e pastorali. Par. 1620. 12. Ven. 1652. 12. La galeria distinta in pittura e sculture. Venez. 1626. 1630. 1652. 12. La Sferza, in-

vettiva con due lettere facete. Mil. 1625. 12. Della Gerusalemme distrutta. Venez. 1633. 4. Lettere gravi, argute, facete etc. Venez. 1627. 8. 1673. 12. La Martoleide Fischiade. Freit. 1626. 12. Nurnb. 1643. 12. (Satire geg. b. Secret. b. Herg. v. Savoien, Murtola) Dice rie Sacre. Venez. 1715. 12.

- 38) L'amorosa Ambesciatrice, Idillio. Vicenza. 1612. 12. Teti e Flora, Prologa della gran Pastorale. Parma 1628. 4. Mercurio e Marte. Torneo regale. ib. 1628. 4. Poesie. Bologna 1632. 4. c. Prose e Lettere. Venez. 1650. 1651. 1656. 1662. 1666. 1673. 1680. 12.
- 39) Scherzi geniali. Ven. 1632. 4. Ed. XV. ib. 1643. 8. Il Cimeterio. ib. 1654. 12. La Diana, L. IV. ib. 1643. 8. Opere. Venez. 1649. IV. 16. ib. 1667. VIII. 12. Unter b. Anagramm Enco Falcibio Donaloro gab er Morte e ribellioni del Volestain heraus (Deutsch v. Sturm. 1664. 8.) S. Andachten üb. b. 19 Buspsalmen. Deutsch (v. 3. B. v. Studenberg). Ulm 1654. 12.
- 40) Poesie. Bologna 1644. 8. Venez. 1651. 8. Seine ber. Ibylle Salmacis in lat. Bersen übers. v. Fr. Baroni u. Manfredi ba Monteale. Panormi 1642. 8.
- 41) Pindaro, ode tradotte in parafrasi ed in rima toscana. Pisa 1631—32. 4. La Clio owero L Sonetti. Fior. 1639. 4. Descrizione del Corso de' capi di vento al palio. ib. 1618. 4. Esequie de D. Fr. Medici. ib. 1614. 4. L'Urania, overo L sonetti spirituali ib. 1642. 4. La quiete overo XVI Emblemuni sagri. ib. 1623. 4. La Tersicore, Sonetti L di scherzi. ib. 1637. 4. La Melpomene overo L Sonetti funebri. ib. 1640. 4. La Calliope, owero L Sonetti. ib. 1641. 4. La Polinnia. ib. 1642. 4.
  - 42) Poesie. Napoli s. a. (1683) 4. ib. 1700. 4.
  - 43) Poesie. Nap. 1693. 1716. 1779. 12.
- 44) ©. Millin Voy. en Savoie. T. I. p. 153. Lardaer a. a. D. T. II. p. 163 sq. C. Walker. Mem. of Ali Tassoni. London 1815. 8. p. 243 sq. Delle Canzoni L. I—III. Genova 1586—88. Dazu Canzonette. ib. 1591. 4. Rime. ib. 1605—1606. 1618—19. III. 8. Poesie. Fir. 1627. Venez. 1628. IV. 12. Rime accr. e corr. Rom. 1718. III. 8. Venez. 1730. IV. 8. Livorn. 1781. III. 12. Mil. 1807—8. III. 8. 1832—33. II. 32. Le Guerre de' Goti. L. XV. Venez. 1582. 12. (Italia Liberata) Nap. 1604. 4. Ven. 1771. 12. Poemetti. Fir. 1598. 4. Firenze, Poema. ib. 1615. 4. 1618. 12. Nap. 1637. 12. Ferr. 1777. 12. Amedeide. Poema. Gen. 1620. 4. 1654. 12. 1836. 8. La Caccia delle Fiere. Fir. 1622. 4. Poemi Broici postumi. Gen. 1653. 12. (enth. b. Foresto in III. u. Ruggiero in X Gef.)
  - 45) Opere. Venez. s. a. 12. Opere scelte. Mod. 1817. II. 8.
- 46) Sonetti. Fir. 1702. fol. 1703. 12. Poesie, Londra (Liv.) 1781. 12. Fir. 1822. 8.
- 47) Cauzonette Anacreontiche di Lindoro P. A. Fir. 1723. 7. La Donna immaginaria, Canzoniere. Lucca 1762. 8. Fir. eod. 4. Mehr. f. Rime in b. Sagg. di Poes. scelte filos. ed eroiche. Fir. 1751. 8.
  - 48) Il Sidro, poema. Fir. 1749. 8. ift e. Uebers. a. d. Engl. b. Philips.
- 49) Poesie Toscane. Fir. 1707. 4. 1720. 12. Londra (Liv.) 1781. II. 12. Ven. 1812. II. 16. Egloghe. Ferr. 1761. 4. Prose e Rime inedite. Fir. 1821. 8.

ď

- 50) Rime. Roma 1704. 4. Poesie non più racc. Ver. 1726. 12. Venez. 1730. 12.
- 51) Opere scelte. Mil. 1819. 8. Opere. Lips. 1737. 4. Nap. 1756.
- 52) La bellezza della volgar Poesia. Roma 1712. 4. u. f. 6rt. Istoria della volg. Poesia. Venez. 1721. VI. 4.
  - 53) Rime. Venez. 1723. 1741. 1790. II. 12. Mil. 1838-39. II. 12.
- 54) Rime e Prose. Bologna 1709. 1732. 1760. 8. Parma 1793. 8. Fir. 1820. 8.
- 55) Opere Poetiche. Parma 1779. X.8. Lucca eod. XV. 8. Rime scelte. Brescia 1782-83. IV. 8.
- 56) Opere. Mil. 1801—4. VI. 8. Opere scelte. Mil. 1825. II. 8. Poesie scelte. Mil. 1814. 12. s. Orelli, Beitr. 3. Gesch. b. Ital. Poes. Bb. II. p. 1 sq.
- 57) Rime. Londra 1717. 8. c. agg. Ver. 1733. 8. Componimenti poetici. ib. 1744. IV. 12. Venez. 1761. 8. Nizza 1782. II. 8.
  - 58) Amori. Crisopoli. 1795. 4. Parigi 1795. 8.
  - 59) La Faoniade.
  - 60) Saggio di Poesie. Nap. 1812. 8.
- 61) S. Rime b. Crescimbeni, Vite degli Arcadi ill. Rom. 1708-27. IV. 4.
- 62) Sonetti e Canzoni. Fir. 1741. 8. Componimenti Toscani. ib. 1750. 8.
  - 63) Poesie. Nap. 1580. 8.
  - 64) Poesie scelte. Lucca 1770. 4. Carpi 1794. Mant. 1795. 8.
  - 65) Prose e Rime. Ferr. 1811. 8.
  - 66) Poesie. Italia (Fir.) 1823. III. 8.
  - 67) Poesie liriche. Perugia 1666. 12.
- 68) Peesie. Pisa 1816—18. III. 8. Opere. Parma 1816—19. ▼. 8 u. 4.
  - 69) Opere. Pisa. 1800 sq. XLII. 8.
  - 70) Poesie. Padova 1778. 8. Opere. Vienna 1808. III. 4.
- 71) Versi. Parma 1787. II. 8. Poesie varie. Mil. 1834. III. 32. Opere varie. Mil. 1825-27. VIII. 32. Op. inedite e rare. ib. 1832-34. V. 8.
- 72) Cantica in morte di Ugo Basville. Rom. 1793 8. Mascheropiana. Canti tre. Mil. 1801. 8.
- 73) Prose e Poesie campestri. Verona 1817. 8. Epistole in versi. Verona 1817. 8. Sermoni 1819. 8. Opere in Prosa ed in Versi. Mil. 1829. 16.
- 74) Versi sciolti. Mil. 1806. 8. Inni sacri. ib. 1810. 8. Opere. Fir. 1828—29. V. 8.
- 75) Operette morali. Mil. 1827. 12. Fir. 1834. 12. Canti. ib. 1836. 8. Deutsch v. Kannegießer. Leipz. 1837. 8.
  - 76) S. Sonetti in f. Opere.
  - 77) Poesie, Padua 1832. 8.

٠.

78) Fasti di Giuacchino. Nap. 1813. 8. Italiade. Livorno 1819. Arcadia de classici Italiani. Nap. 1811. 8. San Benedetto. ib. 1826 —28. II. 8.

### §. 558.

Che wir jest zu ber bramatischen Boefie fortgeben, wollen wir zuvor noch feben, was fur bie Rovelle und ben Roman in Brofa geschehen ift. In beiben Genres folgte man im 16ten Jahrhundert mehr ober weniger ftreng Boccaccio, fo im erfteren ber berüchtigte Girolamo Dorlint, beffen Lateinifc geforiebene (81) Rovellen jedoch ihrer Schmuzigfeit wegen verbrannt wurden, und jest zu ben größten Seltenheiten gehören 1), Ricolo Granucci aus Lucca (geb. 1530), ber feine Rovellen jedoch anderen Arbeiten einfügte2), Luigi ba Borto aus Bicenza (geb. 1485) mit feiner trefflichen Rovelle von Romeo und Julia3). Giovanni Francesco Strapparola von Caravaggio (+ nad 1554) in feinen Piacevole Notti (73), jugleich ber erften eigentlichen Italianifden Dardenfammlung4), Datteo Banbello aus Castelnuovo (1480-1560), besonders burch bie moralifche Abfict, die ihn bei feinen 214 Rovellen, die größtentheils historischen Grund haben, leitete, anerfennenswerth 5), und feine Rachahmer Siambattifta Giralbi Cintio aus Kerrara († 1573)6), Sebaftiano Erizzo aus Benedig (geb. 1525, geft. 1585), beffen 37 Rovellen in 6 Tage eingetheilt find?), und von den lasciven Grazzini's, und Parabosco's, gewaltig absteden. Im Romane find hier nur anzuführen bes Jacopo Caviceo 10) (1443 — 1511) Peregrino, Sannas aar's icon genannte Arcadia und bes berüchtigten Ricolo Franco 11) (geb. 1505, gehangt 1569) Filena, wenn man nicht die satirischen Unterredungen ber Thiere und ben goldenen Esel bes Firenzuola 12) und bes Giambattifta Gelli aus Floreng (1498-1565) Launen eines Sagbinders und Circe 13) hierherziehen will. Der Grund ber Seltenheit biefer Schriften lag theilweise in ber porberricenben Reigung fur Rittergedicte, und in ben vielen Uebersegungen ber Spanifcen Amadisromane, womit Italien überichwemmt war. Rad und nach fam jeboch ber Rovellenftpl gang in Berfall, nachbem eine mal Francesco Sanfovino14) eine Sammlung von die

Rovellen, jedoch ohne die Berfasser zu nennen, angelegt, und Francesco Lorebano 16) in seinen langweiligen Novelle amorosi ben letten Berfuch ihrer Bieberherftellung gemacht batte, ber aber eben fo menig nachhaltig mar, ale fich fein bis au seinem Tobe (1667) brei und awangig mal aufgelegter Roman Dianea batte langer erhalten fonnen, Auch Gozaf 16) verungludte mit feinen Rovellen, und nur ber Reapolitaner (ober Cretenfer?) Giambattifta Bafile (+ 1637) fich mit feiner im Dialecte biefes Landes gefdriebenen Darchen fammlung (Il Pentamerone) einen bleibenben Ramen erworben, ba ihr feine andere irgend eines Bolfs an die Seite geftellt werben mag 17). Ale baher auch die unbedeutenden Berinde bes burch seinen Streit mit Goggi berüchtigten Mobeneser Sofvoeten Chiari in biefem Genre verungludt maren 18), hat erft llao Foscolo aus Bante (geb. 1773, geft. 1827) burd feine im republicanischen Seifte, ale eine Urt Rachahmung pon Werthers Leiben geschriebenen letten Briefe bes Jacob Drifs Italien einen neuen eigentlichen Roman und gwar aus ber Classe ber Familien - und Tendengromane 19) gegeben. Den ble ftorischen Roman erhielten die Italianer erft burch bie Ginwip fungen ber Scottomanie, benn nachbem biermit guerft Berto. lotti in seiner Calata degli Ungheri in Italia (Mil. 1822) aufgetreten mar, folgte ber besondere durch Bothe in Deutschland (Werke 1840 Bb. XXXIII. p. 224 sq.) auch megen feiner Trauerspiele eingeführte Dangoni mit feinen oft gebrud. ten Promessi Sposi (Mil. 1827), die bann mit ber febr ge lungenen Fortfegung Rofini's (La monaca di Monza) in einer beutschen Uebersetzung von Lesmann (Berlin 1827-1882) erschienen, und balb eine Menge von Rachahmungen iu berfelben Manier, unter benen hochstene Cefare Cantu's Margherits Pusterla (Mil. 1837) einiges Lob verdient, jur Folge batten. ohne jedoch etwas Driginelles ju Stande ju bringen.

<sup>1)</sup> Novellae (80), Fabulae (60) et Comoedia (metrice) Neap. 1520. 4. Opus Morl, Compl. Nov. Fab. et Comoediam integerr. datum, id est innum. merdis — expurg. cura et imp. P. S. Caron. Paris. 1790. 8. f. Nouv. Bibl. d. Rom. An II. T. I. p. 128 sq.

<sup>2)</sup> L'Eremita, la Carcere e il Diporto. Lucca 1579. 8. (enth. 14 Mov.) u. La piacevol Notte et lieto Givino. Venez. 1574. 8. (enth. 13 Rov.)

- 3) Historia di due nobili Amanti. Venez. s. a. 8. ib. 1635. 1539. 1553. Pisa 1831. 8. u. im Novell. Italiano. Ven. 1754. T. II. p. 211 sq.
- 4) Le Piacevoli Notti. L. l. Vineg. 1550. L. II. ib. 1553. 8. Lucca 1551—54. II. 8. Vineg. 1557. II. u. ôft. c. l'agg. di Cento Enigmi di G. Cesare dalla Croce. Venez. 1599. 4. (castrict u. so die solg. A.) die Mährchen (18) d. Str. beutsch v. Fr. B. B. Schmidt, Märchensaal. Berl. 1817. 8. Bd. I.
- 5) Le tre Parti de le Novelle. Lucca 1554. III. 4. P. IV. Lione 1573. 8. corr. de Ascanio Centorio degli Ortensj. Mil. 1560. III. 8. (fchten 46 Nov.) nuov. corr. ed. ill. da Alf. Ulloa. Venez. 1566. III. 4. (gang unvoult.) Londra 1770. IV. 4. ib. (Livorno) 1791—93. IX. 8. Mil. 1813—14. IX. 16. u. im Novell. Ital. Fir. 1834. (Bibl. d. Viagg.) T. I. p. 1 sq. Deutsch v. Ubrian. Frift. 1826. III. 8.
- 6) Gli Hecatommithi. Nel Monte Regale. 1565. II. 8. Vineg. 1566. II. 4. 1580. 1593. 1608. II. 4. Fir. 1834. 8. u. b. Nov. Ital. T. II. p. 1747 sq.
- 7) Le sei Giornate mandate in luce da M. L. Dolce. Venez. 1567. 4. Londra (Liv.) 1797. 8. u. in b. Nov. Ital. T. I. p. 845 sq.
- 8) La Prima e la Seconda Cena. Novelle. Londra (Parigi) 1756. 8. ib. (Liv.) 1793. II. 8. Leida (Lucca) 1790. 8. Milano 1815. III. 16. u. im Nov. Ital. T. II. p. 1419 sq.
- 9) J Diporti. Venez. s. a. 8. ib. 1552. 1558. 8. 1564. 12. Londra (Liv.) 1795. 8. u. Novell. Ital. T. I. p. 773 sq.
- 10) Il Peregrino. Parma 1508. 4. Venez. 1547. 1559. 8. u. oft. f. Nouv. Bibl. d. Rom. an I. T. VII. p. 1 sq.
- 11) La Philena, historia amorosa. Mant. 1547 (1557). 8. offenb. Nachahm. b. Fiammetta Boccaccio's.
- 12) J Discorsi degli Animali, Dialogo della bellezza delle donne u. Ragionamenti, in [. Prose (con otte Novelle) Fir. 1548. 1552. 8. Venez. 1552. 12. Fir. 1562. 8. u. X novelle in b. Nov. di alc. aut. Fior. Londra (Liv.) 1775. 8. u. in [. Opere. Nap. 1723. III. 12. Venez. 1703—66. IV. 8.
  - 13) La Circe. Fir. 1549. 8. Capricj del Bottajo. ib. 1548. 8.
- 14) Cento Novelle de' piu nobili Scrittori della Lingua volgare scelte. Ven. 1561. 1562. 1563. 8. 1566. 4. 1598. 1603. 1610. 1619. 4. u. öft. b. Berg. b. Berf. f. b. Gamba, Bibl. d. Nov. Ital. p. 258 sq. Etwas Achni. machte Celio Malespini in f. Ducento Novelle (Venez. 1609). II. 4.), ba er barin (P. II) faft gang bie Cent nouvelles nonvelles nachergählt hat.
- 15) Novelle amorose. Venez. 1656—61. II. 12. u. b. Xit. Bizarrie academiche. Bol. 1645. 12. u. ôft. f. Bibl. d. Rom. 1786. Mars. p. 3—29.
- 16) S. Rovellen find in eing. f. Berte gerftr. 3. B. Saggio di versi faceti e prose. Fir. (Venez.) 1774. 8. u. anderw. f. Gamba. p. 199 ag.
- 17) Gian Alessio Abbatutis, Le Cunte de li Cunti ovvero Le Trattenimiento de Péccerille, Jornate cinco. Napoli 1637. 8. 1644. 12. Il Pentamerone. Nap. 1674. Rom. 1679. Nap. 1714. 1722. 1728. 1748. 12. u. in b. Collez. di tutti i poemi in Lingua Napolet. Nap. 17 T. XX. u. XXI. p. 1—214. Musz. b. Grimm, Kinber: u. Causalet. 28b. III. p. 276 sq. 18 über[. b. Kietle, Märchsnfaal. 28cl. 1844. 44

... Il Pentamerone trasportato della Napolitana alla Italiana favella. Nap. 1754 12.

18) in b. Gazzetta Veneta. Venez. 1761—62. 4. Unter f. Romanen sinb bit besten La Giuocatrice di Lotto, La Ballerina onorata, La cantatrice per disgrazia u. La Bella Pellegrina (c. Rachahm. v. Boltaire's Ecossaise).

19) Ultime Lettere di J. Ortis. Mil. 1802. 8. Deutsch v. Luben.

Gött. 1807. 8. v. Drelli. Burich 1817. 8. v. Lautsch. Epzg. 1829. 8.

### §. 559.

Bir baben bei ber Ermahnung ber Anfange ber brama. tifden Boefie in Riglien!) wahrend ber vorigen Beriobe bemerft, daß eigentlich alle biefe nur Borarbeiten waren, und barum haben wir bier nur hingugufügen, baß biefelbe erft in ber gegenwärtigen wirklich beginnt. Bas das Trauerspiel ans langt, fo murbe biefes eingeführt burch bes auch als Epifer burch fein Italia liberata (da' Goti) berühmten Biopanni Giorgio Triffino aus Bicenza (geb. 1478, geft. 1550) Sophonishe 2) und Rucellai's Rosmonde 3) beide vollfome mene Rachahmungen ber griechischen Mufter, besonders bes Guris pides, aber ohne bas Benie beffelben ju erreichen. Daber übertrifft fie Ludovico Martelli aus Florenz (1499-1527) mit feiner Tullia, einer Rachahmung ber Electra bes Sophocles. und Aretino in feiner Orazia 5), bie befondere mit vieler Bub. nentenninis gearbeitet ift. Auch Dolce binterließ 8 Trauer. spiele, von benen vier ihrem Stoffe und ihrer Anlage nach bem Euripibes, zwei bem Seneca, bie beiben übrigen (Didone nach Birgil und Mariamne selbstständig) ihm selbst angehören 6). Mehr Driginal ift Giralbi Cintio, beffen 9 Trauerfpiele, unter benen Orbecche ben meiften Erfolg batte, fammtlich burd bie Leibenichaft bes Bergogs Bercules II. von Rerrara fire Theater hervorgerufen und von ihm wirklich aufgeführt wurden, ale lein fammtlich an geringer Bahrheit ber Charactere und Situationen leiben7). Unbebingt muffen wir bagegen bes gelehrten Sperone Spe roni aus Babua (1500 — 88) fittlich anftößiges Schauerbrama Canace für bas Sauptwerf biefer Gattung ju feiner Zeit erflaren, wenn man auch überall ben Belehrten barin erblidt und es bem Stude im Gangen ju fehr an Sandlung fehlt, ba viel zu viele Rebenpersonen barin referirend auftreten8). Bieber maren nun aber bie meiften Stoffe ju wenig bramatifc ober für bie Aufführung

ungeeignet gewesen, und bie alljugroße Sucht, ben Alten nachaufommen oder fich wenigstens nach ihnen au bilben, hatte eine Menge von mehr ober weniger fleifen Rachahmungen bes Guris pides, Sophocles, ja felbft des Seneca erzeugt, ba traten Un. tonio Cavalerino aus Modena († 1583)9), Giambat. tifta Liviera aus Vicenza (1565) 10) und Romponio Torelli aus Barma (+ 1608) 11) auf und gaben burch bie Gin. fachheit ihres Blanes, Die gefdidte Berwidelung ber Sandlung und geschmadvolleren Styl ber bieherigen Manier eine mehr felbfiftanbige Richtung, und wenn auch Anbere, wie Luigi Grotto 12), genannt Il cieco d'Adria (geb. 1541, geft. 1585), ber, feit feinem achten Lebenstage blind, gleichwohl wegen feines außerorbentlichen Rednertalents allgemeines Auffehen machte, ja au Bicenga 1585 mit ungeheurem Erfolge felbft die Rolle bes blinden Debipus fvielte. Antonio Degio ba Drte, Taffo's Freund 13), Muzio Manfredi aus Cefena 14) von Reuem in bie alte Bracomanie verfielen, und Girolamo Bartolom. mei 15) aus Rloreng (1584-1662) burch feine freilich vortreffliche Abficht, vermittelft feiner (10) Trauerspiele auf Die Dos ralität einzuwirken, die ihn fogar veranlaßte, in feiner Didascalia ober Dottrina comica beweisen zu wollen, wie man ohne eine Liebesintrigue recht gute Luftspiele foreiben fonne, allen poctifchen Werth und alles bramatifche Intereffe in ben Sintergrund brangte, so erhielt fich boch jene beffere Richtung, ja fie schritt pormarte burd Stude, wie Brospero Bonarelli's16) aus Urbino Soliman (1588—1659) und Carlo Dottori's aus Babua (1624 - 1686) Aristodemo 17), obgleich Antonio Caraccio's Conradino 18) und Giovanni Delfino's aus Benedig (1617-99) vier Tragodien 19) allzusehr Rubrftude feyn follten. Da trat auf einmal Glovanni Bincenzo Gravina mit einigen Tenbengftuden auf, allein er trieb barin feine gefünstelte Rachahmung ber Alten fo weit, baß fie neuere Critifer fur Barobie berfelben erflatt haben 20). Defto mehr Berdlenft erwarb fich Pietro Jacopo Martelli aus Bologna (1665—1727), indem er fich nach Corneille und Racine ju bilben fuchte und infoweit feinen Lanbeleuten einen befferen Geschmad beigubringen wußte, wenn er auch selbst befonders burd feine alljufdroff hervortretenbe Radahmungefucht, bie fich bis auf bas Metrum (er bilbete nach bem Alexandriner ben nach ihm Martelliano genannten Bere) erftrecte, gerabe feinen besonderen Erfolg errang21). Diefer mußte aber bem Reformator ber Italienischen Tragobie, Scivio Daffei aus Berong (geb. 1675, geft. 1755), ju Theil werben, ba er, bie Borguge bes Griechischen und Frangofischen Trauerspiels erfen. nend, in seiner Merope, die querft 1713 qu Berona gegeben ward, beibe ju vereinigen und die gehler berfelben, bas Steife in ber Declamation und außeren Form gludlich zu vermeiben mußte, obaleich auf ber anderen Seite fein Styl mandmal u natürlich und gewöhnlich ift, und zu viel Berwidelung und Sandlune für ein Trauerspiel bei ihm gefunden wird 22). Geine Rachahmer blieben alle weit hinter ihm jurud, und noch am Meiften geichnen fic unter ihren Arbeiten Die rein religiofen Trauerfpiele bes San. nibal Marchefe23) (1687-1753), eines hieronymiten, bes Beiftlichen Bianchi24) aus Lucca (1686-1758) und Gio. vanni Granelli25) aus Genua (1703-70) und bie politischen Tendengflude bes Xavero Banfuti26) aus Reapel aus. Ja auch bie ju Barma 1772 ausgesette Breisbemerbung für bas befte Trauer und Luftfviel trug bem Italianifden Traveriviel feine fonberlichen Krüchte, ba Metaftafto bamale ab les Ansehn und alle Bewunderung an fich geriffen batte, bis ber Graf Bictor Alfieri27) aus Afi (1749 — 1803) fic bie fer füßlichen Empfindelei und ber von Metaftafto berbeigeführten Berberbniß bes Italianifden Theaters fcharf entgegenftellte und in feiner Birginia, ber Berfcworung ber Bagi, Timoleon, ben beiben Bruti, Agis, Sophoniste, Saul zc. den gelungenen Berfuch machte, bem Trauerspiel Die ernfte Burbe ber Griecht fchen Tragodie jurudjugeben, aber burch ihre ben Intereffen ber Begenwart angepaßte Tenbeng und Ibealifirung feiner Belben und Stoffe zugleich ein eigentliches Rationaltrauerfpiel zu ichaffen, bas aber auch in seinen Berfen im Stanbe fen, Die jedesmaligen Befühle ober Situationen barzulegen. Unter seinen Rachahmern geigten unbebingt bas meifte Talent ber Graf Aleffanbro Pepoli28) aus Bologna († 1796), während Giovanni Binbemonte29) aus Berong (1751 - 1812) fic wieber

mehr an die Frangofischen Dufter hielt, ba ihm biefe am geeignetften fdienen, ihm burch ihren außeren Bomp und beftechenbe Declamation einen Erfolg fichern zu belfen, auf ben er in feinen Studen, von benen fein Sprung vom Felfen Leucas, Arminius und Abeline und Robert die besten find, besonders ausging. Weniger bedeutende Arbeiten lieferten Antonio Conti 30), ber Ueberfeter von Racine's Athalie, ein Rachahmer ber Griechen Do. menico Laggarini31), burch seinen Illuffes, ber gwar auf ber einen Seite viel Beifall erntete, auf ber anbern aber burch ben Benegianer Baccaria Balareffo († 1769) unter bem Rae men bee Cattuffio Panchiano Bubulio Arcade parobirt warb (Rutzvanscad il giovine, Venez, 1724, 1737, 8.), worin eine ber auftretenden Bersonen nach ber andern flirbt, fo bag aufent der Soufleur allein übrig bleibt, und Bincengo Monti, beffen Aristodemo jedoch von Ginigen allzusehr gerühmt wirb32). Aud Alfonso Barano 33) und der gedankenreiche Ugo Fobcolo34), find offenbar ber Schule Alfteri's angehörig, allein trop ihrer reichen Bhantafte tamen fie ihm nicht gleich, und fo ift es benn auch bier wie in ber Lprif und bem Roman Dana on i<sup>36</sup>) vorbehalten geblieben, einen neuen Weg einzuschlagen. Sein auch in Deutschland befannter Graf von Carmagnola, bem bann ber Abelgis folgte, enthält zwar weit mehr lyrifche elegische ale bramatische Elemente, allein trot bem Mangel an Einheit ber Zeit und bes Ortes weiß er burch feine eble und bifderreiche, aber boch nicht überlabene Schreibart eine ergreis fende bramatifche Birfung hervorzubringen, und in ben lyrifden Studen, die bei ibm mit Recht ben fur une vollig unpaffenben Chor erfeten follen, hat er Meisterwerte geliefert. Unter ben übrigen nicht wenig gablreichen Trauerfpielbichtern nennen wir noch ben burch bie herrliche Soilberung feiner Leiben im Gefangnis zu Europaifder Berühmtheit gelangten Graf Silvio Pellico36) (geb. 1789 - zu Saluzzo in Biemont), bie Trauerspiele bes befannten Improvisator Sgricci, Die aber nur nach biefem Magftabe ju meffen find, Carlo Marenco's mit Erfolg gefronte Stude, La Pia und Manfredo, Giovanni Rosini'837) aus Lucignano (geb. 1776) Torquato Taffo, allerdings in Brofa gefdrieben, und endlich ben noch unüber-

troffenen Biopanni Battifta Ricolini" aus Morenz ber zwar foon in feinen früheren Trauerfpielen, Antonio Foscarini. Giovanni da Procida und Lodovico Sforza, bereits alle Augen burd bie barin aufgestellten eblen freifinnigen Anficten auf fic gezogen hatte, aber in feinem Arnolda da Breseia, worin et ben Rampf bes bemocratischen Princips mit bem theoretisch abfolutiftifden Element ber Rirche barftellt, eine ber großartigften bramatifden Dichtungen im Beifte Chaffpere's geliefert bat. be an Erhabenbeit ber barin entwidelten Ibeen, an Rraft ber Sprace und burd und burch poetischen Schwung Alles übertrifft, mas bisber für bas Italianische Theater geschrieben warb.

- 1) G. L. Allacci, Uramaturgia. Rom. 1666. 12. Ven. 1755. 4. Pontanini Bibl. d. Eloq. Ital. T. I. p. 360 sq. L. Riccoboni, Hist. du Theâtre Ital. Paris. 1728. IV. 8. P. Napoli-Signorelli, Stor. crit. de Teatri antichi e moderni. Nap. 1787 sq. VI. 8. 1813. X. 8. Pagani Cesa, Consid. sopra il teatro tragico ital. Venez. 1826. 8. Ant. Beduschi, Sullo stato attuale della trag. in Italia. Parma 1827. 8. Bozzoli, Dell' imitaz. trag. presso gli ant. ed i moderni. Lugano 1837. III. 8. G. Battaglia, Osserv. sulle attuali condiz. del. teatro dramm. in Italia Mil. 1837. 8. Ferrario, Storia e descriz. de' princ. teatri antichi e moderni. Mil. 1830. 8. J. Cooper Walker, Hist. mem. on Ital. trag. Lond. 1799. 8.
- 2) E. P. Fr. Castelli, Vita di G. G. Triss. Venez. 1753. 4. Sofonisba Trag. Roma. 1524. 4. Ven. 1620. 12. u. b. Maffei, Tentro Ital. Verona 1723. III. 12 T. I. Rime. Vic. 1529. 4. L'Italia liberata da' Goti. Roma 1547-48. III. 8. Parigi 1729. III. 8. J Simillimi. Commedia. Ven. 1548. 8. (Rachahm. b. Menaechmi bes Plautus) Opere. Venez. 1729. fol.
- 3) La Rosmunda. Trag. Siena. 1525. 8. Venez. 1528. 1530. Fir. 1568. 1593. 8. Padova 1728. Lond. 1779. 4. L'Oreste, Trag. Rom. 1726. 8. u b. Maffei; Rachahmung der Iphigenia in Tauris des Guris pibes und 1726 ju Rom aufgef.
- 4) La Tullia. Lucca 1730. 8. u. in j. Opere. Fir. 1548. 8. Stanze e Canzoni. Venez. 1531. 8. Rime volgari. Rom. 1533. Ven. 1535. 1537. 8.
  - 5) La Horatia. Ven. 1546. 8. 1549. 12.
- 6) Tragedie. Venez. 1560. 12. 1566. 8. (enth. b. Thieste, Ecuba, Didone, Giocasta, Ifigenia, Medea) La Marianna. Ven. 1565. 8. Le Troiane. ib. 1566. 1567. 8.
- 7) Orbecche. Trag. Ven. 1543. 8. Tragedie. Ven. 1582-83. 8. (enth. Orbecche, Attile, Didone, Antivalomeni, Cleopatra, Arrenopia, Buphimia, Epitia, Selene).
  - 8) Canace, Trag. Ven. 1546. 8. c. altre compos. ib. 1597. 8.
- 9) Il Conte di Modena, La Rosimonda, Il Telefonte, L' Jno. IV Trag. Ven. 1582. 4.
  - 10) Il Cressonte. Padova 1588. ift b. Botbilb v. Maffei's Merope.

- 11) La Merope (Parma 1589. 4.), Il Tancredi (ib. 1597. 4.), La Galatea, Il Polidoro, La Vittoria. Ven. 1603. 1605. 4.
  - 12) La Dalida. Ven. 1572. 8. L'Adriana. ib. 1582. 8.
  - 13) Acripanda. Fir. 1592. 4. Venez. 1592. 8.
- La Semiramis. Boschereccia. Berg. 1593. 4. Pavia. 1598. 12.
   Maffei. T. II.
- 15) Tragedie. Rom. 1632. 8. Fir. 1653. II. 4. (Eugenia, Isabella, Polietto, Aglae, Giorgio, Theodora, il Clodoveo trionfante, S. Eustachio, Altamene, Oreso).
  - 16) Il Solimane. Trag. Fir. 1620. Rom. 1632. 4. u. b. Maffei.
  - 17) Aristodemo Trag. Padova 1657. 4. u. b. Maffei T. III.
  - 18) Il Corradino. Roma 1694. 4.
- 19) Le Tragedie. Pad. 1733. 4. (Cleopatra, Lucrezia, Creso, Medoro) Rom. 1733. 4.
- 20) Tragedie cinque (Il Palamede, Andromeda, L'Appio Claudio, Il Papiniano, Servio Tullio.) Nap. 1712. 8.
- 21) Teatro. Rom. t709. 1715. II. 8. Segnito del Teatro. Bol. 1723. II. 8. Opere. Bol. 1729-33. VII. 8.
- 22) Merope, Trag. Mod. 1714. 8. Ven. 1747. 4. Ver. 1796. 4. u. ôft. Teatro cioè la Tragedia, la Commedia (le Cerimonie) e il Dramma (La fida ninfa) ib. 1730. 8. Deutsch v.Molter. o. D. 1754. 8. cf. Valery Curios. ital. p. 253 sq.
- 23) Tragedie christiane. Nap. 1730. II. 4. Polissena e Crispo. ib. 1715. 8.
- 24) Demetrio. Bol. 1721. 1730. Rom. 1734. 8. La Dina. Bol. 1734. 8. Elisabetta. ibi 1723. 8. Giette. ib. 1721. 8. Virginia. ib. 1732. 8. Attalia. ib. 1735. 8. Il Davide perseguitato da Saul. Rom. 1736. 8. Il Gionata liberato. ib. 1737. 8. (Legt. IV in Bersen) Tragedie sacre e morali cioè la Matilde, il Jeste, l'Elisabetta e il Tommaso Moro. Bol. 1725. 8.
- 25) Poesie scelte del P. G. G. Mod. 1772. 8. (Sedecia, Manasse, Dione, Seila figlia di Jefte, Adamo u. l'Educazione, c. Schöferspiel.)
- 26) L'Orazia, Fir. 1719. 8. Il Bruto. Nap. 1722. 8. La Virginia. ib. 1725. 8. Sofoniaba. ib. 1726. 8. Il Sejano u. in f. Tragedie. Nap. 1742. 8.
- 27) Tragedie. Parigi 1888-89. VI. 8. Fir. 1824. VI. 8. Sammtl. Trauersp. a. b. Ital. metr. übers. v. J. Rehsues u. Ascharneo. Berl. 1824. Bb. I. 8. Ausgewähltes a. b. dram. Werk. Gotha 1832. 12. S. Alf. Denkwürd. s. Leb. v. ihm selcht geschr. R. b. Ital. Orig. herausg. v. t. Dain. Amsterd. 1812. II. 8. Biogr. d V. A. e delle opere sue di A. Jezon. Nap. 1835. 12. Lardner a. a. D. T. II. p. 247-302. Ediad. Rev. T. XV. p. 299 sq.
- 28) La Gelosia naturata o sia D. Carlo inf. di Spagna. Nap. 1784. 8. (Carlo o Isabella.) Parma 1792. 8. J Tentativi dell' Italia; cioè Eduigi, Cleonice, Irene (o sia il Delirio dell' eroismo) e (i Delitti dell' enore, o sia) Don Rodrigo (re di Spagna) Tragedie, Par-

- ma 1784. 8. Adelinda. Parma 1791. 8. La Morte d'Ercole, e Meleagro. Venez. 1790. II. 8. Teatro. ib. 1787—88. VI. 8.
- 29) Arminio. Trag. Filadelfia (Pisa) 1804. 8. Verona 1812, 1819. 8. Mil. 1824. 16.
- 30) Quattro Tragedie. Fir. 1751. 8. (L. Giunio Bruto, Marce Bruto, Giulio Cesare, Druso.) Atalia, Trag. del Racine trad. in versi toscani. Fir. 1753. 8. Prose e Poesie. Venez. 1739-56. II. 4.
  - 31) Ulisse il giovine. Padova 1720. 8.
- 32) Aristodemo. Parma 1786. 4. Roma 1778. 8. Tragedie. Fir. 1822.8. (Arist., Cajo Graeco, Galeotto Manfredi, principe di Faeuza.).
- 33) Demetrio. Padova 1749. 4. Giovanni di Giscala. Venez. 1754. 4. Agnese Martire del Giappone. Parma 1783. 8. u. in f. Opere Poetiche. Parma. 1789. III. 12. Ven. 1805. IV. 8.
- 34) Tieste, Aiace, Ricciarda Trag. in f. Opere scelte. Woghers. 1829. III. 16.
- 35) Il Conde di Carmagnola. Mil. 1820. 8. (Deutsch v. A. Arnold. Gotha 1824. 8.) Adelchis. ib. 1823. 8. (Deutsch v. Streckfuß. Berl. 1827. 8. Heibelb. 1830. 8.).
- 36) Francesca di Rimini. Pad. 1819. 8. Tre nuove Tragedie. Torino. 1832. 8. Tommaso Moro. Parigi 1834. 16. Opere compiute publ. di A. Wagner. Lips. 1834. 8. Sammtl. B. A. b. 3tal. v. Kannegiefer u. H. Wagner. Awidau 1835. 4. (hier f. alle f. Trauersp. übers. Eufemia v. Messina, Fr. v. Rimini, Esther u Engaddi, Iginia v. Asti, Sismonda v. Mendriso, Econiero v. Dertona, Herodias, Ahomas Morus). Poet. Berk im Berm. d. Urschr. übers. v. Duttenhoser. Stuttg. 1835. 8. Bd. I. 1837. Bd. II. H. I. Kr. v. Rimini, metr. übers. v. Schädelin. Zürich 1°35. 8. metr. übers. m. Ital. Eerte v. Schäfer. Iwidau 1834. 16. Le mie. prigioni. Torino 1832. Lips. 1833. 8. (Meine Sesangenschaft in den Kerten v. Mailand, unter den Bleidächern zu Benedig und in den Kasemattm auf dem Spielberge. A. d. Ital. v. Becker. Ipzg. 1833. 12. Stuttg. 1837. 8. v. P. Kurz. St. Gallen 1836. 8.)
- 37) Torq. Tasso. Pisa 1832. 8. in f. Saggi di Comedie. Pisa 1835. II. 8. Seine lyr. Seb. als: Nuove rime d'un vecchio. poets. ib. 1835. 8. Opere scelte. ib. 1837. VI. 8.
- 38) Antonio Foscarini. Mil. 1827. 8. Giovanni da Procida, ib. 1829. 8. Lodovico Sforza. ib. 1830. 8. Arnaldo da Brescia. ib. 1844. Berol, 1844. 8. (Arn. v. Br. nebst b. Biogr. Arnalbo's v. B. v. Lepel. Berl. 1845. 8.)

## §. 560.

Reben ber eigentlichen Tragobie entstand aber burch ben Einfluß ber Dramen von Beaumarchais, Diberot und Mercierze, eine Art philosophisches Schauspiel, bas die Mitte zwischen Trauersspiel und Luftspiel halt und in mancher Beziehung (b. h. was die Sentimentalität angeht) mit den Elementen verglichen werben mag, welche die Deutschen Schauspieldichter in Studen, wie 3. B.

Rogebue in Menschenhaß und Reue, und jest Eb. Deprient in Treue Liebe ac. verarbeitet haben, wiewohl einige in Bequa auf ihre Frivolität wieber bem neueren frangofischen Delobram nabe gefommen find. Unter biefen forieb a. B. im Geichmade bes Figaro von Beaumarchais ber Schauspieler Francesco Antonio Avelloni aus Benedia (geb. 1756) genannt il Poctino, feinen Cianni, Antonio Simone Sografi einen Werther. Golboni brei ausammenbangenbe Stude über Ris chardsons Bamela, bem ber Abbe Chiari und Giovanni Creppi ebenfalls mit Trilogicen von folden nach Romanen bearbeiteten Stoffen folgten, Die fammtlich in England fvielen. ohne in etwas ben Charafter biefes Landes an fic au baben. Der bebeutenbfte Schriftfteller aber in biefem Genre, b. b. bem beutschen Schausviele ift Camillo Reberici aus Turin († 1801), ber a. B. Rogebue's Deutsche Rleinftabter bearbeitet au baben fceint, und befonbere burd feine Bubnenfenntniß vielen Beifall 3m Character bes Frangofifden Schauerbramas arbeitete bagegen Stovanni ba Gamera, beffen Schuldige Mutter ein Non plus ultra aller möglichen Scheußlichfeiten ift. Dit ibm bort jeboch biefer Beschmad beinahe auf, obgleich ber Duca bi Bentignano, einer ber fruchtbarften neueren Dramatifer, wenige ftens mehrere Stude in ber larmopanten Manier ber neueren Frangofifden Delobramatifer abgefaßt bat. Dagegen find She rarbo be Rofft und Biraub, beren Stude theilmeile pon Einigen hierher gezogen werben, unbedingt zu ben Luftspielbichtern im boberen Sinne ju rechnen.

# §. 561.

Bas nun das eigentliche Luftspiel<sup>1</sup>) anlangt, so wurde bieses eigentlich zuerst von Bernardo Divizio aus Bibbiena (daher gewöhnlich der Cardinal Bibbien Raphael, in seiner Calandria (nach der darin auftretenden komischen Berson Calandro benannt) eingeführt, einer in Prosa abgesaßten Rachahmung der Menaechmi des Plautus, an der nur der Styl zu loben ift, denn Witz und Sittenzeichnung sind darin roh und saft gemein<sup>2</sup>). Sanz nach Lateinischen Rustern, aber leiber auch in der mehr refer

rirenden ale handelnden Manier berfelben fdrieb Ariofto feine Cassaria und I Suppositi in Profa, und ließ bann la lena, il negromante und la scholastica in ungereimten 12fplbigen Berfen (versi schruccioli), in welche er fpater auch feine erften beiben Stude überfette, folgen3). Darum mußte ber große Machiavell mit feinen rein originellen Studen, wie a. 9. la Mandragora, le Maschere, la Clizia 20, find, gant anberes Auffehen maden, benn bier geichnet ber große Denichenfenner bie Leute, wie fie find, und Sandlung und Intrique find fo lebhaft, ber Anoten ift fo gut geschurzt, baß fie heute noch bemunbert werben wurden, wollte man fie aufführen 1). Run folgt, Triffino's gelungene Bearbeitung ber Menaechmi gar nicht au ermabnen 5). Aretino mit feinen fünf claffic Aplifirten Luffpielen, die mabrhaft fomifches Element enthalten, aber aud auf ber anbern Seite fdmugig genug find, um ihren Berfaffer Letteres fann man Firenzuola's nicht au perleugnen 6). Lucidi, einer Rachahmung ber Menaechmi, und Tringizia, cinem Benbant jur Calandria, nicht jum Borwurf machen?), ob foon Dolce, von bem wir nur noch 5 Lufisviele haben, beren awei (Capitano = Miles gloriosus, unb Marito = Amphitreo) bem Blautus nachgeahmt find, großes Bergnugen an fcanbaidfen Dingen findet8), mas man leiber aud Girolamo Bares bosco's Arbeiten, welch fich übrigens burch bie wohlverfnitefte Intrique empfehlen, vorwerfen muß 9). Der foon genannte Bigmbattifta Belli (1498-1563) verrath in feinem Errore (nach Plautus Casina), einem Bendant ju Racchiavell's Clizia. und feiner Sporta (nach ber Aulularia bes Blautus) febr viel Anlage jum Luftspielbichter"), allein Graggini bat in feinen feche Luftspielen befondere bas Berbienft bewiefen, ju zeigen, wie man auch ohne Gemeinheiten und Boten Lachen erregen fann 11). Sonft find noch aus berfelben Beit zu nennen Loren zino be' De. dici12) aus Florenz, Nicolo Sechi aus Brescia 13), Cornelio Lanci14), Giambattifta Calberari15), Grifto. foro Caftelletti16) und Sforga b'Dbbi17), fewie ber fruchtbare Giovammaria Cecchi aus Floreng 18), ber aber bald ziemlich frei, bald ebenso frommelnd farieb, und endlich ber vorwalichke von allen, Francesco Ambra († 1559).

ber Landsmann bes vorigen, beffen brei Luftspiele (il Furto. i Bernardi und la Cofanaria) ju ben beften Erzeugniffen ber alteren Beriobe bes Italianischen Luftspiele gehoren 19). Leis ber tonnten fich aber bie meiften ber übrigen Luftivielbichter aus biefer Beit nicht bis ju biefer Sobe erheben, ba fie jufrieben maren, wenn fie burch grobe Spage und Boten Lachen erregten. und fo find benn fast alle jene aus bem Schoofe jener in Rtalien bamale fo gablreichen gelehrten Befellichaften mit ben bigarreften Ramen, beren Mitglieder fruber ibre Stude felbft fpielten und fpater wenigstens ihre Locale an herumgiehende Truppen von Comoblanten ber ichlechteften Sorte vermietheten, bervorgegangenen Stude gar nicht ber Ermahnung werth. Bon jenen wurten jeboch felt bem Beginn bes 16ten Sabrbunderts faft nie wirflich ausgearbeitete Stude aufgeführt, fondern man improvifirte querft blobe Digloge, bann aber formliche Boffen, in benen nun gewiffe flebende Berfonen auftraten, die besonders baburch fomisch wurden, weil meiftens eine jebe eine bestimmte Broving und Stadt Garacterifirte und laderlich machte, und barum auch in bem Batois berfelben fprach. Dergleichen find nun ber auch in Deutschland und Kranfreich fo beliebte Arlecchino, ben man ale ein Rind bee Somgropere (Parasitus) ober bes hundertfled (Centunculus) in bem alten Romifden Luffpiel angefehen hat, und ber immer wie auch ber Scapino im Dialect von Bergamo fpricht, bann ber Pantalone. ber Benegianifd, ber Dottore, ber Bolognefifd, ber Beitramo, ber Mailandifd, ber Capitano, ber bald als Spanier, balb als Reapolitaner feine Robomontaben berpofaunt, ber Scaramuccia. welcher in Italien feit 1680 bie Rolle bes Borigen perfieht. ber Giangurgulo, ber Topus eines Calabrefifchen, Bauers, ber blos auf bem Italianischen Theater in Baris vorfommenbe Mezzetino, eine Art verfeinerten Scapino's, ber Stotterer Tare taglia, Die Carricatur ber Italianifden Charlatans ber Pulcis nella, eine Berjungung bes Maccus ober weißen Mimus bei ben Romern, ba er hinten und vorn einen Budel, eine Rafe wie einen Suhnerschnabel hat und gang weiß gefleidet ift, ben Boffenreißer von Acerra (in Apulien) vorftellt und, in ben Reapolitanifden Boffen boppelt auftretend, bort ben Sarlefin und Scapin erfest, und bie Stadt Benevent reprafentirt, ber

Narcissino von Malalbergo, ber bie Sprace bes gemeinen Bolfe von Bologna fpricht, Pierrot auf bem Italianifden Theater ju Baris ale eine Zwittergestalt aus Barlefin und Bolb dinell erzeugt, Coviello, ein Brobfad aus Calabrien, Gelsomino, ein Danby aus Rom ober Florenz, Brighella ein Betruger ober Ruppler aus Kerrara, Pascariello ein alter Ged aus Reapel, Sganarello, Meo Patacca, Cassandrino unb ber allgemeine Sundenbod Stentarello 20. \*). Raturlich find biefe einzelnen Berfonen nicht von Ginem ober zu einer Beit erfunben morben, jeboch verbanft man ben Arlecchino. Pantalone und Dottore bem Angelo Beolco, ber gewöhnlich nach ber von ihm ftets gespielten Rolle il Ruzzante (b. i. ber Spas macher) genannt wird, und bie von ihm mit einer Gefellicaft junger Leute von guter gamille auf ben Dorfern gefpielten Bof. fen im Babuanischen Dialect 1530 herausgab 20), bem fic bann Andrea Calmo aus Benedig (1510-71) mit abnlichen im Benezianer Dialect 21), Dichele Angelo Buonarotti aus Floreng in feinem feinern, im Florentiner Sandwerfers und Bauerndialecte gefdriebenen Luftfpiel in Szeiligen Stangen22). und theilweise auch die 6 Luftspiele ber unter bem Ramen ber Intronati ju Siena bestehenben Academie, von benen bie amei beften bem Philosophen Alessandro Biccolomini (1508-1578) angehören, anschließen 23). Ilm aber jum eigentlichen Luftspiele gurudgutehren, fo machte biefes trop ber Menge feiner Dichter im 17ten und ju Anfange bes 18ten Jahrhunderts nur febr geringe Fortidritte, wenn aud Geronimo Giali aus Siena (1660 - 1722) burch feine Rachahmung bes Tartuffe von Moliere in feinem Don Pilone und feine Ueberfebung ber Pourberies de Scapin beffelben Dichtere feine Landeleute mit ben Meisterwerten bes Frangofifchen Luftspiels befannt ju

<sup>\*)</sup> Ueb. b. Mast. b. Ital. Aheaters f. Trattato sulla communication dell' arte ossia improvvisa, maschere italiane ed alcune scene dell' arte ossia improvvisa, maschere italiane ed alcune scene dell' arte ossia improvvisa, maschere italiane ed alcune scene dell' dell' arte ossia improvvisa, maschere italiane ed alcune scene dell' dell' scene damit, was über die Englischen clowns und fools gefagt ift v. Donce Illustr. of Shakesp. T. II. p. 297 sq.

maden suchte 24) und die Reapolitaner Ricola Amenta (1659 - 1719) 25), Giambattifta Borta (1540 -1615)26), ber befannte Bhyfifer, und Basquale Biufeppe Cirillo (1709-46), fowie ber Blorentiner Giambat. tifta gagiuoli (1660-1742)27) wieber gur clafficen Das nier ber Alten gurudfehrten, und ber Marchefe Dominico be Liveri aus Reapel († 1740), ber in feinen Luftfpielen ben Muth hatte, Die Bebrechen und Lafter feiner Stanbesgenof. fen auf bie Bubne ju bringen und fo burch Berbinbung ber Bahrheit mit ber Dichtung Diefelben intereffanter au machen. Redoch fonnten alle biefe Berfuche nur wenig nugen, weil alle Diefe befferen Stude nur von Dilettanten und Runftfreunden auf Privat - ober Liebhabertheatern bargestellt murben, bie ambulanten Schauspielertruppen faft nur aus Leuten ohne allen eigentlichen Sinn für Runft bestanden, die, um fich recht viel Buschauer und Einnahme zu verschaffen, Die trivialften Boffen gaben, wenn nur barüber recht gelacht merben fonnte, was natürlich ben Ginn für bie eigentliche bramatifche Runft total verberben mußte. So brach benn Quiai Ricco boni aus Mobena (1674-1753), ber leiber icon 1731 aus frommer Bedenflichfeit bie Bubne verließ, theils als Director bes Italianifden Theaters au Baris. theils burch feine in Brazis und Theorie gleich trefflichen bramaturgifden Arbeiten wieder einem befferen Gefdmade Babn 28). ber zwar wieber langere Zeit burch bie langweilig platten Luftfpiele bes Mobenefer Sofbichters Bietro Chiari aus Brescia (+ 1788) unterbrudt warb 29), aber enblich burch Carlo Gols boni aus Benedig (1707-1792) jum Durchbruch fam 30), ber ein geborener Luftspielbichter genannt zu werben verbient und feine erften Stude burch bie Sacchische Befellicaft (um 1746) ind Bublicum brachte, und nun einmal befannt und beliebt, ohne Dube feine reformatorifden 3been in Bezug auf bie Bubne burchfette. Die Daffe feiner bramatifchen Arbeiten, ju benen allerdings auch Trauerspiele, Dramen, Opern, Poffen 2c. gehören, zeigt am Beften feine Erfindungegabe, allein fein Saupte verdienft ift, bag er, burch bie Molierefchen Stude auf ben richtigen Deg geführt, fich burdmeg nicht blot als einen ausgegeichneten Sittenbeobachter und Menfchenkenner gezeigt bat, und Graße , Danbbud b. Literargefcichte. III.

uns feine Lanbeleute aller Stande gang fo in ihrer Dente und Sandlungeweise vor Mugen führt, wie fie wirklich im 18tm Sabrbundert mar, fondern auch burch bie Babrbeit und Raturlichfeit feiner Charactere, felbft burch bie bin und wieder to belnemerthe Radlaffigfeit feines Stule une vergeffen macht, bei wir erbichtete Begebenheiten por une feben, gar nicht zu ermat nen, baß er bie altnationalen Italianifden Dasten felbft beim niebrigften Bolle aus ber Dobe brachte. Leiber bauerte fein Triumph nicht lange, benn fein Rebenbubler und Landsmann, Carlo Boggi (1722 - 1806), wußte burd fein allerbinet von ihm folecht genug angewenbetes großes bramatifches Salent ihm ben Lorbeer ju entreißen, und burch feine halb ernften, balb comifchen Bauberspiele, beren befferes Mufter und in ber pon Schiller bearbeiteten Turanbot porlicat, nicht blos einen Erfolg zu erzielen, ber faum ben weit gentalern und nur theilmeite mit ben feinigen ju vergleichenben Studen Raimunb's ju Ibeil warb, fonbern Golboni felbft fammt feinen Studen auf langer Beit von ber Bubne ju verbrangen und jur Auswanderum nach Baris zu zwingen 31). Neben ihnen hatten mabrend biefer Beit Jacopo Angelo Relli32), Camillo Feberici and Turin († 1801), ber felbft Schauspieler und Director einer manbernben Gefellichaft mar und auf ben bas beutiche Luftfiel nicht ohne Ginfluß geblieben ju fenn fchaint, beffen Rleinftabter aber weit hinter Ropebue's ahnlichem Stude gurudfteben 3), Albergati Capacelli aus Bologna (1728-1804), be fonbere ale Poffenbichter 34) ju nennen, und Giovanni Gbe. rarbo be Roffi aus Rom (1754-1827), ein ausgezeich net treffenber, nur etwas ju bitter fathrifder Sittenmaler 35). be beutenbes, wenn auch nicht eben fo großes Auffehen gemacht. Da trat, nachbem ber beffere Gefchmad wieber ju bem auch in Deutschland burch feinen Diener zweier herrn wohlbefannten Bolboni jurudgefehrt mar, zuerft ber Abvocat Alberto Rotas aus Turin ale Lufispielbichter in ber alten trefflichen Golbonifden Beife auf, und hat in feinen Studen, unter benen ber ebelofe Bhilosoph (il filosofo celibe) bas befte ift, gezeigt, wie man ohne llebertreibung, Anftofigfeiten und Wortwige burch bie blofe fomifche Situation Lachen erregen fann, mahrent fein Rebenbubler Graf Giraub<sup>37</sup>), ju Rom in einer Französischen Familie geboren, bas Talent Golvoni's und Moliere's in sich vereinigte und in seinem Ajo nell' imbarazzo, bem auch in Deutschland allerdings verstümmelt bearbeiteten Paradepferde ber feineren Cosmifer, unserem Hofmeister in taufend Aengsten, unter andern ben Beweis hiervon geliefert hat, da er darin die Italianische Raivestät mit der Französischen Feinheit vereinigt und selbst in den allerlächerlichsten Situationen eine gewisse Würde bewahrt, die seine Stücke immer über das Riveau der Posse erheben werden. In teiner Weise können mit ihnen die Lustspiele Meneghezzisch (Mant. 1828) oder Bon's verglichen werden.

- 1) (G. A. Constantini) Della commedia Italiana. Venez. 1752. 4. (Daju Lauriso Tragiense [G. A. Bianchi] Osservaz. ib. 1752. 8. F. Satfii. Sagg. ist. cr. della Comm. Ital. Paris. 1829. 12. Fontanini a. a. D. T. I. p. 388 sq.
- 2) La Calandra. Siena 1521. 8. Venez, 1522. 1523. 1562. 12. Napol. 1730. 12.
- 3) Cassaria.s.l.et a. 8. Venez. 1525. 1546. 8. 1570. 12. J Suppositi s. l. et a. 8. Venez. 1525. 8. (in Profa) Il Negromante s. l. et a. 8. Ven. 1551. 8. La lena. s. l. et a. 8. Ven. 1535. 8. J Suppositi. Ven. 1542. 8. La Scolastica. Venez. 1547. 8. u. Commedie cinque (In versi) Ven. 1562. 12. Fir. (Nap.) 1724. 8.
- 4) (La Mandragola:) Commedia di Callimaco et di Lucrezia. s. l. et a. 8. Rom. 1524. 12. Fir. 1533. 8. 1556. 8. La Clizia. ib. 1537. 1548. 8. Die Luffpiele II Frate, le Maschere n. l'Andria in f. Opere. Venez. 1769. 8.
  - 5) J Similimi, Comm. Ven. 1548. 1799. 8.
- 6) Commedie. Venez. 1553. 12. 1560. 8. s. l. 1588. 8. Il Mariscalco. Ven. 1534. 4. La Cortigiana. ib. 1534. 4. L'Ippocrito. ib. 1540. 8. La Talanta. ib. 1542. 8. Il Filosofo. Ven. 1533. 4. (nr. 2. 4 u. 5. überf. in Oeuvres choisies de P. Aretin, trad. de l'ital. av. d. not. p. P. L. Jacob. Paris. 1845. 8.)
- 7) J Lucidi, Comm. in prosa. Fir. 1549. 8. 1552. 8. La Trinuzis, Comm. in prosa. ib. 1549. 1552. 8. 3us. ib. 1552. (Nap. 1730.) 12.
- 8) Commedie. Ven. 1560. 12. Il Ragazzo. ib. 1541. 8. Il Marito. ib. 1745. 8. Il Capitano. ib. 1545. 8. La Fabrizia. ib. 1549. 8. u. il Ruffiano.
- 9) Comedie di G. P. cioè la Notte, il Viluppo, i Contenti, l'Hermofrodito, il Pellegrino, il Marinaio. Vineg. 1560. VI. 12.
- 10) La Sporta, Comm. in prosa. Fir. 1543. 8. 1548. u. 8ft. 1602. 8. Nap. 1731. 12.
- 11) La Gelosia, Comm. in prosa. Fir. 1551. 8. 1568. 8. La Spiritata. ib. 1561. 8. Commedie sei in prosa. Ven. 1582. 8. (enth. La Gelosia, La Spiritata, La Strega, La Sibilla, La Pinzochera, J Parentadi) L'Arzigogolo. Fir. (Venez.) 1750. 8.

## 116 Dramatifche Poefie in Stalien. Luftfpiele

- 12) L'Aridosio, comm. in prosa. Lucca 1549. 8. Fir. 1593. 8. 1605. 12.
- 13) Il Besla. Parma 1584. 8. La Cameriera, Ven. 1583. 8. L'Interesse. Vineg. 1581. 8. Gl' Inganni. Fir. 1562. 8.
- 14) La Mestola. Fir. 1583. 12. La Niccolosa. ib. 1591. 12. L'Olivetta. ib. 1587. 12. La Pimpinella. Urbino 1588. 8. La Ruchetta. Fir. 1584. 12. La Scrocca. ib. 1585. 12. Il Vespa. ib. 1586. 12.
- 15) La Mora. Com. de Terenzio trad. Vicenza 1598. 8. (Rachana. b. Bunuchus) Armida, Venez. 1600. 12. La Schiava. ib. 1609. 12.
- 16) Il Furbo, com. Venez. 1597. 12. Tutte le opere, cioè l'Amsrilli Pestorale i Torti amorosi, il Furbo e le Stravaganze d'amore. ib. 1547. 12.
- 17) L'Erofilomachia ovvero il Duello d'amore e d'amicizia. Ven. 1586, 12. Perug. 1572. 8. Fir. 1595. 8 La Prigione d'amore. Fir 1592. 4. J Morti vivi. Ven. 1597. 12. Fir. 1608. 8.
- 18) La Dote, Comm. in prosa. Ven. 1550. 12. 1585. 8. L'Assivolo, Comm. 1550. ib. 12. La Moglie. ib. 1550. 12. (Ptofa) ib. 1585. 8. (Berte) Il Servigiale, Comm. in versi. Fir. 1561. 8. Il Corredo, Comm. in versi. Venez. 1585. 8. La Stiava. ib. 1585. 8. Il Domzelle. ib. 1585. 8. Gl' Incantesimi. ib. 1585. 8. Lo Spirito. ib. 1585. 8. Le Stufajuolo. ib. 1585. 8. J Dissimili. ib. 1550. 12.
- 19) La Cofanaria. Fir. 1566. 8. 1593. 4. J Bernardi, Fir. 1564. 8. Il Furto. ib. 1564. 8.
- 20) Opere. Venez. 1565. 1584. 8. Vicenza 1598. 12. 1617. 8. Tre dialoghi in lingua rustica. Vic. 1598. 8. La Floriaus. Comm. ib. 1598. 8. Piovana. Comm. Vineg. 1548. 1552. Vic. 1598. 8. Vaccaris, Comm. Ven. 1551. 1561: Vic. 1598. 8. (Rodiaua. Vic. 1598. 8. gehött & almo) Anconitana. Venez. 1551. 1561. Vic. 1598. 8. Moschetta. Venez. 1551. 8. (Fiorina. ib. 1551. 1567. 8. Trevigi 1600. 8.)
- 21) La Pozione. Vineg. 1552. 8. (gl. Sujet als Macchiavells Mandrag.) Il Travaglia. Vineg. 1556. 1561. 8. Il Saltuzza. ib. 1551. 8. Trevigi 1600. 8. Le Giocose moderne et facetissime egloghe pastorali sotto bellissimo concetti in nuovo Sducciolo in lingua materna. Trivigi 1600. 8.
- 22) La Tancia. Fir. 1612. 4. La Fiera (Commed. urbana) e la Tancia (Comm. rust.) Fir. 1726. fol.
- 23) L'amor costante. Vineg. 1541. 8. 1559. 12. L'Alessandro. ib. 1553. 8. L'Ortensio. Siena 1571. 4. Gl' Ingannati degli accademici intronati (di Adr. Politi) ib. 1611. 12. Gli Scambj dell' Aperto Intronato (Bellis. Bulgarini) ib. 1611. 1623. 12. La Pellegrina del Materiale Intron. (Gir. Bargagli) Siena 1611. 12. Commedie VI degli acc. intr. di Siena racc. nuov. e riv. ib. 1611. II. 12.
- 24) Il Don Pilone. Comm. Lucca. 1711. 8. La Sorellina di D. pilone. s. |l. 1768. 8. Le Furberie di Scapino. Siena 1752. 8. Com-Ponimenti teatrali in versi. Londra (Siena) 1764. 8.
  - 25) Commedie. Napoli 1753. III. 12.
  - 26) Commedie, Nap. 1726. IV. 12.

- 27) Commedie. Fir. 1734-36. VII. 12. Venez. 1753. VII. 12.
- 28) Nouveau Theâtre italien. Paris 1717. II. 12.
- 29) Commedie in versi. Venez. 1757. Bologna 1759-62. XII. 8.
- 30) Opere. Venez. 1761. XVII. 8. Componimenti diversi. ib. 1764. 1774. II. 8. Commedie. Ven. 1794—95. XLIV. 8. Commedie scelte. Mil. 1821. IV. 8. Prato 1826. VI. 8. Commedie. Drammie Memorie. ib. 1819—27. L. 8. Euftspiele übers. v. J. D. D. Saal. Epzg. 1761—77. XI. 8. S. a. Mem. p. servir à l'hist. de sa vie et à celle de son theâtre. Paris 1787. III. 8. Deutsch v. Schaß. Epzg. 1788. III. 8. Jacobs in d. Rachte. zu Sulzer. Bd. II. p. 45 sq. Wisman Ital. Ephemer. Bd. II. p. 45 sq. Larduer, Liv. of lit. and scient. men of Italy. T. II. p. 213—246. Ruth in Pruß Lit. hist. Taschend. 1846, p. 289 sq.
- 31) S. Fr. Horn, Ueb. Gozzis Dram. Poesse. Penig 1803. 8. Le X fisbe teatrali. Berol. 1808. III. 12. Opere. Veuez. 1772. VIII. 8. 1792. X. 8. Abeatralische Werke a. d. Ital. v. F. B. El. Werthes. Bern 1777—79. 1795. V. 8. Deutsch v. Strecks. Berl. 1805. 8.
- 32) La moglie in calzoni. Lucca 1731. 12. La serva padrona. 1731. 12. J recchi rivali 1731. 12. Gli allievi di Vedove. Siena. 1751. 12. 1754. 12. Il Geloso in Gabbia ib. 1751. 12. Le serve al forno. ib. 1754. 12. Il tormento de si stesso. ib. 1754. 12. Gli sposi travestiti. ib. 1755. 12. L'amante per disprezzo. ib. 1754. 12. L'amante scaltra. ib. 1755. 12. La suocera e la nuora. ib. 1755. 12. Il matrimonio per astuzia o il viluppo. ib. 1755. 12. Il misantropo disingannato. ib. 1755. 12. Il mondo alla rovescia. ib. 1765. 12. Il cercator di tesori ib. s. a. 12. L'astratto. Mil. 1762. 8. La dottoressa preziosa. ib. 1762. 8. Il geloso disinvotto. ib. 1762. 8. Il faccendone. ib. 1764. 8. Comm. scelte. Mil. 1762. V. 8.
- 33) J pregiudizii dei paesi piccoli. Torin. 1791. 8. Opere teatrali. Fir. 1826. XXVI. 32. Venez. 1828. XXIII. 18. Der Banquerout, Deutsch v. Bos. Berl. 1805. 8. D. Amerikaner, beutsch v. Bogel. Hamb. 1808. 8.
  - 34) Opere. Ven. 1783-85. XII. 8.
- 35) Comedie. Bassano 1790-98. IV. 8. Prato 1826. IV. 8. Favole. Rom. 1788. 8. Nuove favole. ib. 1801. 8.
- 36) Comedie. Ed. X. Fir. 1826. III. 12. ib. 1828. VII. 12. Parigi 1829. V. 12. Mil. 1837. IV. 8.
- 37) Comedie. Roma. 1801. Mil. 1823. III. 8. Teatro domestico. ib. 1822. II. 8. Fir. 1825. VI. 12 Commedie scelte. Parigi 1829. 12.

## · §. 562.

Eine andere Erfindung biefer Beriode ift bie Oper<sup>1</sup>) ober bas Melodram, welches fich nach und nach aus ben anfangs nur in die Zwischenspiele, Chore und einzelnen Scenen eingelegten Liedern ober Tanzen, wie dieß z. B. im Pastor fido der Fall ift, mit Begleitung ber Musik hervorbildete. Das erfte selbst. flandige Stud dieser Art ift aber des berühmten Ginseppe

Barlino2) (1519-99)aus Chioggia Orfeo (1590), bas erfle gelungene und mit Erfolg gegebene aber Dttavio Rinucci. ni's Schaferspiel Dafne, bas 1594 ju Floreng aufgeführt marb und auf welches er bann ebenbaselbft (1600) bie Eurydice und (1608) ju Mantua bie Ariane folgen ließ. Rad und nad gewann biefer Difcmafc von Berfen und Dufit besonbers burd bie Bracht, welche man bei ber Aufführung berfelben entfattete. ben Borrang por ben eigentlichen Luft. und Trauerspielen, ba Augen und Dhren ber Buschauer beftoden murben, und trug fo nicht wenig jum Berberbniß bes guten Gefdmade an ber eigentlichen bramatischen Boefie bei, mas bie Daffe von berartigen Arbeiten, womit balb alle Buhnen Stallens überschwemmt wur. ben, erflärlich macht, llebrigens ift auch bie fomifche Dper faft eben fo alt ale die ernfte, benn fle fuhrte icon Dragio Becci') 1594 burch bie Darftellung feines Anfiparnasso gu Benedig Unter ber großen Ungahl biefer Dichter tritt aber querft Sylvio Stampiglia<sup>5</sup>) aus Civita Larinia (1664—1725) bervor, ber feinen Opern zuerft eine Art von bramatifchem Intereffe zu verleihen mußte und in Wien gewiffermagen bem gleich ju nennenden Apoftolo Beno6) (geb. 1689 ju Candia, geft. 1750) ben Weg bahnte, welcher die Oper baburch querft über bas gewöhnliche Riveau erhob, bag er fatt ber bisher üblichen mythologifden Stoffe hiftorifde mablte und eine Art muficalifder Trauerspiele im Genre Racine's fouf. Mertmurbiger Beife bat eine und diefelbe Stadt bas britte große Talent, welches bier in Betracht tommen fann, aufzuweisen, namlich Bietro Bonaventura Metaftafio?) aus Rom (geb. 1698, geft. 1782, hieß eigents lich Trapaffi), ber bie Oper auf ben Gipfel ber Bollenbung brachte, indem feine Berfe felbft bie ju jeder Situation ober bem Gefühl, welches fie ausbruden follen, vaffende Delodie au enthalten fdeinen und, mas die harmonie zwifden Dufit und Text anlangt, mit Recht unübertrefflich genannt werben mogen, wenn auch auf ber andern Seite feine Charactere, die pon ihm geschilberten Leibenschaften zc. viel zu wenig Mannigfaltigfeit bas ben .und felbft feinen Stoffen häufig bas nothwendige Intereffe abgeht, bas er allerbinge burch fein eminentes, auch aus feinen Cangonetten 2c. bervorblidenbes lprifches Talent erfett. Letteres

geht zwar ben Opern bes Ranieri de Cafalbigi aus & vorno (1715—95)8) ab, allein bafür wußte er mit mehr Gerschied seine Couplets in die Handlung zu verstechten und den Recitativen und Arien ihre gehörige Stelle anzuweisen. Iwar hat die spätere komische Oper keinen Reister wie Retastasso auszuweisen, allein die Arbeiten der Reapolitaner Januario Antonio Federico († 1752), des Pietro Trinchera († 1750) und des Giambattista Lorenzi († 1770) haben doch innsmer noch viel Characteristisches; mit ihnen versällt jedoch die komische Oper ganz, und hier wie in der ernsten zieht dam jene Masse von Fabrikanten jener erdärmlichen Lidretti auf, wie wir solche noch heute und zwar nicht blos in Italien, sondern auch in Deutschland vor uns haben.

- 1) S. St. Arteaga, Le rivolusioni del teatro musico Italiano. Bologua 1783. II. 8. Venez. 1785. III. 8. (Deutsch m. Nam. v. Fortel. 1789. III. 8.) J. Brown, Letters on the poetry and musick of the Ital. Opera. Lond. 1789. 12. Fr Rocklig, Für Freunde der Contunk. II. N. Bd. I. p. 262 sq. C. W. Fint, Westen u. Gesch. d. Oper. Log. 1838. 8.
  - 2) Opere. Venez. 1589. IV. ib. 1602. IV. fol.
- 3) La Dafne, Rappres. in versi. Fir. 1600. 4. 1810. 4. L'Arianna Trag. Fir. 1606. 1608. 4. Ven. 1608. 12. L'Euridica. 1600. ib. 4. Poesie. ib. 1622. 4. Drammi musicali, ora per la prima velta racs. Liv. 1802. 8. Il Narcisso, Fav. in musica. Rom. 1829. 8.
  - 4) Anfiparnasso. Venez. 1597. 8.
  - 5) Scin beftes Stud ift bie Caduta dei Decemviri.
- 6) Poesie sacre drammatiche. Ven. 1753. 4. Drammatiche. Venez. 1744. X. 8. Torino 1795. XII. 12. S. Fr. Negri, Vita di Ap. Zeno. Venez. 1816. 8. Golbeni Seben Sb. I. p. 387 sq.
- 7) Opere. Torino 1757. XIV. 8. Parigi 1780—82. XII. 8. Mil. 1820. V. 8. Opere postume. Vienna 1795. III. 8. S. a. Burney, Mem. of the life and writings of M. Lond. 1796. III. 8. Lardner, Liv. a a. D. T. II. p. 185—212. Baur, Lebensgemälde. Bb. III. p. 459 sq. Schlegel, Botlef. üb. bram. Aunft. II. Abth. 1. p. 39 sq. 3. D. Hill. p. 450. Ret. n. f. Wette. R. eln. Ueberf. a. benf. Lygg. 1786. 8. Mattei, Mem. p. scrvire alla vita di M. Mil. 1785. 8. Reter im Deutsch. Muf. 1783. Februar.
  - 8) Poesie. Livorno 1766. II. 8.

### §. 563.

Bum Schluffe biefer Ueberficht wollen wie amblic, noch Goniges über bie Boltspocfie Italiens fagen.

bere burch einige Schriftfteller, welche in ben Provincialbialecten ferieben, aufrecht erhalten, und obgleich Bieles, mas fie brachten, nicht erwähnt ju werben verbient, fo ift bod aud Mandes porhanden, mas feines naturlichen, gefunden Biges balber, besonders aber, weil es offenbar bas treue Beprage bes Bolles, bem es angebort, tragt, nicht mit Stillfdweigen übergangen Unter ben einzelnen Stadten haben jedoch nur Reavel, Benedig, Mailand und Balermo2) eine abgefchloffene Beginnen wir mit erfterem ganbe, fo tritt bier Bolispoefie. besonders ber oben icon genannte Bafile, ber Boccaccio feiner Baterftabt, mit bem befanntlich von Boggi ausgebeuteten Pentamerone auffallend hervor, an ben fic bie Rovellenfamme lung des Marsilio (Mafillo) Reppone (ober Berrone) aus Onanopole (eigentlich Bompeo Sarnelli, Bifchoff von Bieceglia), Posellecheata3) (b. h. Spaziergang nach ber Bofilippo) genannt, Die aber eigentlich nichts als eine ergangte Berarbeitung Bafile's ift, auf welche bie Localfagen, welche fich in ber fabelhaften Chronit bes Landes. bie mit bem erbichteten Ramen bes Billani4) prunft, finben. nicht ohne Einfluß blieben, anschließt. Der eigentliche erfte Bolfebichter ift aber Siulio Cefare Cortefe (um 1630). Bafile's Freund 5), beffen fomische helbengebichte (Micco passaro mammorato, von bem Rrieg zwifden ben Spaniern und Banbiten , La Vajasseide, Schilderung ber jungen Mabden Reapele und ber Sauslichfeit, sowie bes Bolfeaberglaubens, Lo Cerriglio neantato, ein Cober ber fdmargen Runft), noch jest bie Lieblingelecture ber Reapolitaner find, mabrent feine in ber reinen Stallanifden Sprache geschriebenen Arbeiten (Viaggio di Parnasso, eine Critif ber gleichzeitigen Dichter, und bas Code feripiel Rosa, Rachahmung bee Pastor fido) unter ber Mittels mäßigfeit geblieben find. Bahrend bie Borliebe feiner Ditbus ger ihn ihren Dante nennt, hat fie einen Bfeudonymus, ber 1670 unter bem Ramen Felippo Sgruttenbio6) aus Scafato (eigentlich Francesco Balgano) eine fleine Sammlung Lieber bruden ließ, ihren Betrarca genannt, obgleich nur feine feurigen Tanglieder (Mattinate) biefe Ehre entfernt verbienen. 18ten Jahrhundert ift nur ber Jurift Ricola Capaffo7) que

Fraita (1671-1746) ju nennen, beffen Epigramme und pas rodirende Ueberfegung ber Iliade jeboch nur von feinen ganbeleuten richtig gewürdigt werben mogen, wie benn auch Ricolo Lombarbi's8) Gebidt, bas er unter bem Ramen Arnolbo Colombi befannt gemacht hatte, Die Gfel Grognano's, an Cortefe's Talent erinnert. Bas Dailand anlangt, fo hat biefee an ben vier Luftfpielen Carlo Maria Maggi's (+ 1699), wo er feiner Baterflabt in bem Bebienten Denes abino einen Bolichinell gefchaffen bat, ein Bolfeschausviel gewonnen 9), welchem allerbings in neuerer Zeit ber Dichter Carlo Borta einen anderen Topus aufgebruckt bat, allein bie Diche ter Domenico Baleftrieri (geb. 1714, + nach 1750) 10) und C. A. Belliggoni") tonnen ihrer Mittelmäßigfeit halber bier eigentlich feinen Unspruch auf Ermahnung machen. Gbenfo hat Turin eigentlich nur einen einzigen Bolfebichter ju Unfange bes 16ten Jahrhunderts befeffen, ben Giorgio Malrone (um 1490), beffen Bebichte eine Mifdung von reinem Italianifc. Mailandisch, Lateinisch, Mafaronischen Berfen, Frangofisch und Biemontefer Dialect von Afti find 12). Reicher ift Bologna, benn hier bichtete ber Schloffer Biulio Cefate bella Eroce13) (1550 - 1605) feine meifterhafte Befchichte von Bertoldo, bier fdrieb Abriano Bandieri († 1634) unter bem Ramen Camillo Scaligero bella Fratta 14) feine Apologie bes Nationalbialects und in neuerer Beit Cafali (1721-1804) feine Berfiffage ber alten Bolognesischen Republif. Im Dialect von Rom beschrieb Gian. Camm. Berrefio15) die Maifeier, und Giuseppe Berniero (1637-82) die Romifchen Banditen (in feinem Meo Petacca) 16), im Dialect von Tobcana verfaßte einige feiner Dramen ber Arat Siovan' Andrea Moniglia, aus Florenz (1640-1700)17). ohne baburd auf ben Titel eines Bolfebichtere Aufpruch machen ju tonnen. Benebig endlich beginnt feine Literatur (1521) im 16ten Jahrhundert mit bem anonymen Goichte von bem Rriege ber Caftellani und Ricoletti, b. b. ber Erfetter bes Arfenals und ber Stabt (La Guerra de' Nie Castellani. Ven. 1817), bann folgt ber fcher mit feis nen im Bauernbialcet 4 rifer

Domenico Beniero (1550-86)18), Ingegneri († 1613), ber Sanger ber Gonbelintriguen 10), Aleffanbro Caravia, ber eine lange Liebesflage bes Arfenalarbeiters Raspo Bigarro geschrieben hat 20), und Britti (geb. 1620, im Gefangniß feit 1641 verschollen) ift ber Lette, ber bie Liebe ber gemeinen Leute feiner Mufe murbig befunden hat. Dann folgt Giorgio Baffo (+ 1768), ber leiber fein Talent nur anwendete, um Benue, und Abamefefte ju foilbern 21) und Labia (1709-74), der gerade ale Gegensat ju biefem die Luderlichkeit und ben Luxus feiner Mitburger geißelt. Dehr Belegenheitebichter find Gritti (+ 1806), Bietro Buratti (1772-1832) und Antonio Lamberti22). Endlich find in Pabua noch ber Maler und Lyrifer Giambattifta Daganga (1509 -80)23), sowie bie weniger befannten Riva, Rufticello und Berterello ale Bolfebichter au nennen.

- 1) G. Ferrari im Magag. f. b. Lit. b. Austanbs 1840. nr. 39. 43. 52. 121 sq. hirzel, Reife nach Italien. Lpzg. 1823. Bb. I. p. 241 sq.
- 2) Collezione di tutti li poemi in lingua Napolitana. Nap. 1783. XXVIII. 12. Collezione delle migliori poesie scritte in dialette Veneziano. Ven. 1817. XIV. 8. Collezione delle migliore opere acritte in dialetto milanese. Mil. 1816. XII. 18.
- 3) La Posellecheata, in b. Poemi Napol. T. XXIII. p. 135 sq. eine Beschreibung ber Sculpturen in ber Stabt, bie eine Reapolitanerin mit ihren vier Zöchtern giebt.
- 4) Le crouiche dell' inclita città di Napoli, con li bagni di Pozzuolo et Ischia. Nap. 1526. 4. u. in b. Racc. di varii libri ov. op. d'hist. del regno di Napoli di varii et approb. aut. Nap. 1680. 4.
- 5) Opere di G. C. Cortese detto il Pastor Pebeto in lingua Napol. XV impr. Nap. 1666. 12. col. comm. alla Vajasseide p. B. Zito detto il Tardacino, in b. Poemi Nap. T. II—IV. La Rosa, favola. Nap. 1621. 1644. 12. La Vajasseida. ib. 1628. 8. f. Revue d. deux mond. 1840. Février. u. For. Quarterly Rev. 1829. Novbr.
  - 6) La Tiorba a Taccone, in b. Poemi Nap. T. I.
- 7) Poesie Napoletane maccarofiche e satiriche, in b. Poesii Nap. T. XV. u. (unt. b. versch. R. Cola) Ncopp' a lo Vernacchio soniette, ib. T. XXIV. p. 39 sq. u. Altre poesie. ib. p. 45 sq. Varie poesie. Nap. 1761. 1780. 4. Sonetti in lingua Napol. ib. 1789. II. 12.
- 8) La Ciucceide o puro la Reggia de li ciucci conzarvata, in b. Poemi Nap. T. V.
- 9) Rime varie. Mil. 1688. IV. 12. Opere. ib. 1700—1. V. 12. Venez. 1708. VI. 12. Anecdota postuma misc. Mediol. 1728. 8. Rime e commedie in lingua Milanese. Mil. 1701. II. 12.
- 10) Rime Milanese, Mil. 1744. 4. Il figliuolo prodigo (in setta rime) ib. 1748. 8.

- 11) Poesie in dial. Mil. 1835. 8.
- 12) Capricci. Asti 1601. Torino 1628. 8.
- 13) Astuzie sottilissime di Bertoldo. Lucca. s. a. 8. Opere varie. Bologna 1598—1617. IV. 8. ift b. Projavolisbuch.
- 14) Discorso qual prova che la favella naturale di Bologna precede ed eccede la Toscana in prosa, ed in rima. Bol. 1626. 1630. 8.
- 15) Il Maggio Romanesco, poema nel linguaggio del volgo di Roma, Ferr. 1688. 8.
- 16) Il Meo Patacca ovvero Roma in feste ne i trionfi di Vienna. Roma 1695. 8. ib. 1823. fol.
  - 17) Poesie Drammatiche. Fir. 1689-90. III. 4. ib. 1698. III. 8.
  - 18) Rime. Berg. 1751. 8.
  - 19) Poesie scritte in dialetto Venez. Venez. 1613. 8.
- 20) Naspo bizaro overo calate fantastiche. Poema in tre canti. Venez. 1565. 4. 1576. 12. — Il Sogno. ib. 1541. 4.
- 21) Raccolta delle opere di G. B. Cosmopoli' (Ven.) 1768. IV. 8. Etwas Nehnliches in Bezug auf die Gemeinheit find die auch im Beneg. Dialect geschriebenen Briefe des Bin cenzo Belando mit dem Beinamen Catalbo (Lettere facete e chiribozze. Parigi 1588. 12.)
  - 22) Nuova coli. di poesie scritte indial. Venez. Treviso 1835. 8.
- 23) Stanze alla illustr. sign. D. Lucr. Gonzaga. Venez. 1554.

  4. La prima quarta parte de le Rime di Magagno, Menone Begotto in lingua rustica padovana, cun una tradutione del primo canto di M. Lud. Ariosto. Pad. 1558, 83. IV. 8. Vic. 1610. Ven. 1659. IV. 8.

#### **S.** 564.

Wir wenden und nunmehr nach Spanien, beffen zweite Literaturepoche, mit der Regierung von Isabella und Ferdinand eingeleitet, eigentlich erft 1516 unter Karl V anhebt, da das Land selbst von nun an auch für das übrige Europa eine ganz andere Wichtigkeit erhält, wogegen freilich im Innern besselben eine Beränderung für die Literatur und Sprache beginnt, indem nunmehro das Castilianische Element das Aragonesische oder Limousinische ganz in den Hintergrund brängt und man eigentelich jest erst von einer Einheit dieser Literatur reden kann. Der bedeutendste Dichter, der und hier zuerst in die Augen fällt, und badurch, daß er aus Italien neue Metra (die Hendecasselaben) holte und Dante's und Betrarca's Werke studiert hatte, und das aus ihnen geschöpte Element seinen eigenen West

fen mittheilte, auch ben Literaten ienes Lanbes einen Einflus auf bie Svanifde gestattete, ift Juan Boscan Almogaver aus Barcelona († 1544), ber bie alte Caftilianifde Metrit in ihren furgen Berfen von vier Trochaen umfließ und bafür bie Samben einführte (d. h. 5 Jamben und eine flumme Splbe). Seine Berke geugen von feiner in einer Art Stufenfolge auffteigenben Musbil bung, benn im erften Buche feiner Gebichte feben wir feine Jugend arbeiten im Genre ber Lprif bes Cancionero, bann folgen icon Sonette und Conzonen im Italianifden Style, in welchem aud feine Baraphrafe bes Mufaus von ber Bero und bem Leanber (in ungereimten Berfen), fein Capitolo, einige Tergets und endlich eine fragmentarifche Schilberung bes Reiches ber Liebe (Octava Rima) geschrieben find 1). Sein Freund und Mitare beiter bei biefer Revolution seiner Muttersprache mar Garcilaso de la Bega aus Tolebo (geb. 1500-3-1536). wie jener jugleich ein Sohn bes Mars, beffen vielbewegtes & ben man jedoch seinen zarten Canzonen, Eglogen, Sonetts und Elegieen im Geifte und mit ber Inspiration Betrarca's nicht ane merft, bie aber faft noch mehr ale Boecan's Gebichte Italianifches Element in die Spanische Boefie einführten2). Der britte große Diche ter ift aber wieberum ein alter Colbat Don Diego Surtabo be Mendoga aus Granaba († 1575), ber graf in feinen Cangonen und Sonetts feinen Borgangern nachftebt, in feinen Briefen aber querft unter feinen Landsleuten bie Soras tiche Epiftel einführte, und in feinen fleineren Bebichten (Den Redondillas, Quintillas und Villancicos) gezeigt hat, daß er auch in ber Rationalpoefte feines Landes gut ju Saufe feb. und biefe burch ben Italianischen Ginfluß zu verwandeln gewußt 3m Genre ber Dbe ift ber erfte und vorzüglichfte Spa. nifche Dichter Fernando be herrera aus Sevilla (1500 -78), ber Bottliche genannt, obgleich feine canciones chenfo nabe ber Italianifden Lyrif als bem alten Binbar fleben, wie fic a. B. aus feinen Dben auf die Schlacht von Lepanto und ben Solaf ergiebt, wogegen wieber feine Sonette reine Rachahmungen Betrarca's find ). Leiber gebricht es ihm an Raturlichfeit, und überall zeigt fich, wenn auch juweilen verftedt, bie Sucht ju funkeln, was man bem Don Luis Bonce be Leon aus Gra naba (1527—91) nicht vorwersen fann, bessen Canzonen, in ber Form und bem Styl ben Horazischen Oben ziemlich ahnlich, nur barin von bem Geiste berselben abweichen, daß sie statt der jos vialen Lebensphilosophie eines Epicuräers die mykische, melanscholische Bersunkenheit in der Liebe zu Gott und ähnliche dem Spanischen Character eigene Speculationen enthalten, wie sich dieß am Besten aus seiner Ode an Philipp Ruiz und auf das himmlische Glück ergiebt, wogegen seine Uebersetungen aus Virgil, Horaz, Pindar, Davids Psalmen und Hieber den nur geslungene Uebersetungen sind<sup>5</sup>). Mit ihm schließt die eigentliche Epoche der fünf großen classischen Dichter, während der Zeit des Italianischen Einstußes.

Mittlerweile bilbete fich gleichzeitig eine Spanische Dichterfoule in Bortugal aus, welche jeboch, obicon fie fic ber Spanischen Sprace bediente, theilweise ben Character ihres Mutterlandes beibehalt. An ihrer Spige fieht Frangisco Sabe Di. randa (1494-1558), beffen Eglogen ein Mittelbing amis iden Evos und Italianifder Cangone find, aber ebenfo wie feine Boltolieder besonders burd ihre naive Raturlichkeit ben Lefer einnehmen6). Reben ihm werben ber weiter unten noch gu ermahnende George be Montemapor (1520-61-2) aus Montemor7) ale Lyrifer, Fernando d'Acuña (+ 1580) ale lleberseger ober vielmehr Baraphraft bes Dvid8), Guttierre be Cetina9) ale Liederdichter im Benre bes Angcreon, Debro be Babilla 10) ale Eglogenbichter, ale Conettift aber Gaspar Gil Bolo aus Balencia11), ber in feinen Rimas provenzales besonders die Beisen und Metra ber Provencale ifden Dichter und, wiewohl mit weniger Erfolge in feinen R. franceses, fogar die Alexandriner nachahmte, ju nennen fenn. Chris ftoval be Caftellejo (geb. 1494, + 1596), wie ber Borige ein Spanier, welcher in feinen Berten, unter benen feine Obras amorosas das Befte find, mahrend bie Obras morales ber schwächfte Theil und seine Obras de conversacion y de passatiempo nur in ihren futirifden Barticen gegen bie Betratdiften und Frauen Aufmertfamfeit verdienen, obwehl and nur in Berfe gebrachte profaifde Epale freisibet bat, menigstens als erfter ber fogenann

such gemacht zu haben, zu ber alten Nationalpoeste von Castilien zurückzukehren, beren Redondillas ihm lieblicher erschienen, als die reichsten, melodiösesten Berse ber Italianischen Schule, muß hier noch im Gegensat ber Italianische Portugiesischen Manier genannt werden, weil sich sein fanatischer Eifer für das Alte kaum erklären läßt, da er fast zwei Drittel seines Lebens in Italien zugebracht hatte 12).

- 1) Las Obras de Boscan y algunas de Garc. de la Vega repartidas en quatro libros. Lisb. 1543. 4. Med. 1544. 4. Salam. 1547. 12. Leon. 1549. 8. Anveres 1597. 12. u. 5ft. f. Litt. 1300. 181. 188. I. p. 70. 167.
- 2) Las Obras de Garc. de la V. con anotaciones de Fern. de Herrera. Sevilla 1580. 4. c. anot. y amiendas d. m. Fr. Sanchez. Salain. 1581. Madr. 1600. Napol. 1604. 12. c. anot. d. T. Tamaye de Vargas. Madr. 1622. 12. ill. c. not. Madr. 1765. 8. Obras poeticas ill. c. not. Madr. 1817. 12. p. Ferrer. Par. 1828. 8. cf. Liagno, Crit. Bem. úb. Raft. u. Portug. Lit. D. II. Nachen 1830. 8. p. 90 sq. T. Tamayo de Vargas, Vida de G. de la V. Madr. 1622. 8.
- 3) Obras del ins. Cav. D. Diego de M. Madr. 1610. 4. f. Buchs bolg b. Woltmann Gesch. u. Polit. 1800. Bb. II. p. 336 sq. Scheiben's Kreim. Geb. Bb. II. p. 45.
- 4) Obras en verso de F. de Herrera. Sev. 1582. 4. Versos de Fern. de Herr. emend. y div. por el en tres Libros. Sev. 1619. 4. Poesias, in b. Coll. d. Poes. Castellan. Madr. 1786. (1804—20. XII.) T. V. u. VI.
- 5) Obras propias y traduciones latinas, griegas y italianas: con la parafrasi de algunos Psalmos y Capitulos de Job, Autor el doct. y rever. Padre Fray Luis de Leon. Madr. 1631. 16. Mil. 1631. 12. (Dazu La exposicion del Salmo del Miserere. Madr. 1718. 16. 1727. Valenc. 1737. 8.) Obras propias y Traducicones de Latin, Griego y Toscano etc. Terc. impr nuev. añ. p. Mayans. Valenc. 1762. 8. (Unb. Gcb. b. Sedaño, Parnaso españ. T. V.) Obras reconocidas y cotejades de Fray L. de L. c. var. man. ant. Madr. 1604—16. VI. 8. (Dataus abgebt.: El Tomo de Poesias de Fr. L. de L. Madr. 1816. 8.) cf. Su vita p. Gr. Mayans, in f. Obras a. a. D.
- 6) Obras de Doutor Fr. Sa de Miranda. Lisb. 1595. 1605. 1614. 4. 1632. ib. 1651. 1677. 8. 1784. II. 8.
- 7) Cancionero de J. de Mont. Zaragoza 1561. 1591. 1572. 1579. 12. Madr. 1588. 8.
- . 8) Varias poesias de F. d'A. Salam. 1591. 4. Poesias. Madr. 1804. 8.
  - 9) Seine Poesias b. Sedano. T. VII-IX.
- 10) Tesoro de varias poesias. Madr. 1575. 1580. 4. Eclogas Pastoriles y de algunos santos. Sev. 1581. 4. Romancero en que se contienen algunos sucessos de los Españoles en la jornada de Flaudes. ib. 1583. 4. C. Ueberf. b. Dichtung v. b. Belag. v. Diu bes Port. Cortereal and in Berf. ist: La verdadera historia y admirable.

ancesso del segundo Cerco de Din estando Don Juan Maçareñas por Capitan y Governador de la Fortaleza. Alc. de Hen. 1597. Madr. 1597. 8.

11) S. Dicht, fteb. groft, in f. Diana enamorada eingeradt, barumter bef. anmuthig f. Gef. v. Bluffe Turia f. Liagno a. a. D. p. 117 ag.

12) Obras politicas de Chr. de C. Madr. 1573. 8. Anveres 1598. 12. Alcala. 1615. 8. Obras líricas de el famoso P. Chr. de C. corr. y emend. Madr. s. a. 8. Obras, b. Ram. Fernandez Cel. de poetas esp. Madr. 1789—1819.

### ŷ. 565.

Reben ber Lyrik bie jedoch auch zugleich in bas erzählenbe Genre binuberspielt, benn bie ihr jugeborigen Idyllios. 3. B. Boscan's Bero und Leander find ergablende Gedichte im Gemande ber alten Ibulle, aber mit bem Elemente ber Romanie verfett, bildete fic nun aber fruhzeitig auch bas Epos aus, allein leiber haben fich bie Bearbeiter beffelben faum mit wenigen Ausnahmen über bie Mittelmäßigfeit erhoben, wie benn bie patriotische Begeisterung fur ihren Ronig Rarl (V) eine Menge Bedichte ju feiner Berherrlichung ine Dafein riefen, bes Luis Bavata Carlos famoso 1), bes Geronymo Samper Carolca2), und den ungedructen Carlos Victorioso in reimfreien Bersen bes Geronymo de Urrea. Andere bes fcaftigten fich mit ben fruheren Thaten ihrer Borfahren: fo befang Monfo Lopes mit bem Beinamen Binciano, Leibargt ber Mittwe bes Raifers Maximilian's Maria bie Kampfe bes Beft. gothen Belavo gegen bie Araber3), Lorengo be Bamora (+ 1614) die Belagerung von Sagunt4), Gaspar Savas riego de Santa Anna die Thaten des Scipio Africanus 5), Ruan de la Cueva die Eroberung von Batica6), Francisco Mosquera de Barrionuevo aus Soria die Berberrlichung feiner Baterftabt, bes alten Rumantia 7). Andere gingen weiter hinab, wie Juan Antonio De Bera y Bunis ga († 1658) in feiner Eroberung von Sevilla burd Fernanbo III., worin er gange Stellen aus Taffo's befreitem Jerus falem aufgenommen und auf Philipp iV. bezogen hat8), bie Dicterin Bernarda Ferreira de la Cerda9) que Porto unter Philipp III. in ihrem befreiten Spanien, Ebuara Diagio) bie Eroberung von Granaba und Baspar, he

bie Bertreibung ber Mauren burd Philly III., Diego Eime nes be Millon 12) bie Thaten bes Cio, und noch Andere gaben Fortsetungen ober Episoden aus bem von Ariofto betretenen Sagenfreise des rasenden Roland, wie Martin Abarca be Bolea y Caftro13), Francisco Gerribo be Billena14) ber auch ben Bojardo felbft übertragen batte. Quis Barabos na be Coto 15), beffen Angelica eine Fortfetung von Arioft's, rafendem Roland ift, ebenfo wie bes Ricolas be Gevinofa Roncevalichlacht 16) und befondere bee Bernarbo be Balbuena17) aus Balbepenas († 1627) Gebict über bie felben Stoffe. Allein fur ben bedeutendften Epifer, ober eigent lich für ben einzigen halt man ben Alongo be Greilla v Buffiga 18) aus Madrid (geb. 1533, + nach 1596), einen marmen Anhanger Philipps II., ber, felbft Augenzeuge ber Erpedition, welche Don Garcias, Sohn bes Bicefonigs von Bern Surtado be Mendoja, gegen bie Araucaner, eine Bolferfcaft an ber Rufte von Chili, führte, Die Begebenheiten Diefes Rampfes in einem Epos besungen hat, wobei er felbft handelnd auftritt, fich burchgebende an bie hiftorifde Bahrheit und bie mabre Beitfolge balt und nur eben bin und mieber in einzelnen einge fügten Episoden als selbfiständiger Schöpfer auftritt, was besonbere in ben letten 32 Buchern ber Kall ift, wo ein Zauberer Firon mit feinen herrlichen Garten (ein zweiter Alcinous) und eine reizende Bilbe Glaura ericheint, bie einen gang im Gefdmade ber alten Spanifden Romane gehaltene, bebeutenb in bas Bange eingreifende Rolle fpielt. Um Beften find ihm die Raturfdilberungen und Reben gelungen, worauf icon Boltaire aufmert. fam gemacht hat. Gine Fortfegung bee Gebichte unternahm Don Diego be Santistevan Dforio, wie benn auch Bebro be Ona19) ein anderes Evos unter bemfelben Ramen verfaßt hat. lleberhaupt wurden nun die zweifelhaften Selbenthaten ber Spanier in America haufig ju Stoffen von Epopden verwendet; fo forieb Gabriel Lafo be la Bega aus Das brid eine Mexicana 20), ber Merifaner Antonio be Saape. bra Bugman eine Apologie bes Fernando Corteg 21), Dar. tin al Barco be Centenero aus Logrofan eine Schilberung ber von ihm felbft mitgemachten Erpebition nach bem Rio be

In Blata 22) und Gaspar be Billagra einen Bug'nach Mexico, bem er felbft ale haupimann beigewohnt hatte23). Bon anderen, zu teinem beftimmten biftorifchen ober Cagencoclus ges berigen Epopoen nennen wir noch des Sipolyto Sang aus Xaviva Maken, worin er die Bertheidigung dieser Insel gegen Die Türfen 1565, der er felbft ale Malteferritter beigewohnt batte, felert ?), bes Juan Rufo Butierres aus Cordona Schilderung ber von Don Juan de Auftria gewonnenen Seefolact von Levante 25) und bes Love be Bega26) Eroberung von Berufatem. Un Epovoen, Die jugletch eine teligiofe Tenbeng baben, fehlt ce auch nicht, benn Chriftoval be Birues hat in feiner Bilgerreife nach Monferrat eins ber beften driftlichen Belbengebidte ber Spanier geliefert27), an welche fic bee Jofe be Balbivielfo Schilderung eines wunderthatigen Marienbildes zu Tolew28), des Diego de Hojeda aus Swilla Christinda 29) und bes feurigen Francisco Lope; be Bas rata aus Logrofio 30) Rreugauffindung und bes Jesuiten Un. tonio de Escobar y Mendoja aus Ballabolid Ignaz von Lopola 31) anfoliefen. Endlich mogen hier noch die fomis fden Belbengebidte Diefer Beriode genannt werben, unter benen man des fpatern Inquisitor ju Cuenca Jose de Villaviciosa († 1658) Mudenfrieg, eine Jugendarbeit 32), des Lope Felix be Bega Carpio Ragenichladt 33) und bes Don Francisco De Quevedo (geb. 1580, geft, 1645) Barodie auf ben verliebten Roland 34) besonders hervorzuheben haben wird.

- 1) Carlos famoso en octavas. Valenc. 1586. 4.
- 2) Primera y segunda Parte de la Carolea. Valenc. 1560. 8.
- 3) El Pelayo del Pinciano. Madr. 1605. 8.
- 4) La Saguntina, poema heroyco. Alcala 1587. Madr. 1637. 8.
- 5) La Iberiada de los hechos de Scipio Africano. Vallad. 1603. 8.
- 6) La Conquista de la Retica. Sevilla 1603. 8. Stalen barons b. Ochua, Tesoro de los poemas españ. epicos, sagrados y burlescos. Paris 1840. 8. p. 215 sq.
  - 7) La Numantina, c. anotac. Sev. 1612. 4.
- 8) El Fernando ó Sevilla restaurada por el Santo Rey D. Farnando el III. de Castilla y Leon. Poema heroire escrito con les versos de la Gerusalemme liberata del Tasso. Milan, 1632, 18.
  - 9) España liberada. Lisboa 1618. P. I. ib. 1678, 17543 Giafe, pandouch d. giterargeichichte. III.

- 10) La Conquista que hicieron les peder. y catol. reyes B. Fern. y D. Isabel en el reyno de Granada Madr. 1590. 4.
- 11) Expulsion de los Moros de España por el rey D. Felipe III. Valenc. 1610. 12.
- 12) Los famosos y heroicos heches del invincible y enformado Cavallero el Cid Ruy Diez de Vibar en etava Rima. Aigela de Henares 1579. 4.
- 13) Orlando enamorado, en otava rima. Lerida. 1578. 4. Orlando determinado. Zarag. 1587. 8.
- 14) El verdadero sucemo de la Batalla de Roncesvalles. Teledo 1583. 4. Orlando enamerado. Alc. 1577. 4, Tol. 1518. 4.
- 15) Primera parte de la Angelica con advertim. p. fr. Verdugo de Sarria. Granada 1586. 4.
- 16) Segunda parte de Orlando con el verdadero suceso de la batalla de Roncesvalles fin y muerte de los doce pares de Francia. Zarag. 1555. Amber. 1557. 4. Alcala 1579. 4.
- 17) El Bernardo ó Victoria de Roncesvalles. Madr. 1624. 4. 2. 5. Ochos a. a. D. p. 257—374. 5. a. Siglo de oro en las selvas de Brifile, Prosas y Versos p. B. de B. ib. 1608. 8. Madr. 1821. 8. (f. a. Böhl de Faber. Floresta. T. III. p. 918 sq.) La grandena menicana, ib. 1604. 8.
- 18) Primera y segunda parte de la Arancana. Madr. 1578. 8. Amberes 1586. 12. (nur 29 Cantos) Primera, Segunda y Tercera parte de la Ar. ib. 1590. 8. (Anv. 1597. Madr. 1610. 8. enth. nur 29 C.) ib. 1733. fol. Madr. 1828. 16. u. b. Ochoa a. a. D. p. 1—214. Deutsch v. Binterling. Rürnb. 1831. II. 8. Die Fortschung att: Quarta y quinta Parte de la A. Salam. 1597. Madr. 1598. 8. L. Aranc. quarta y quinta Parte, en que se prosigue y acaba la Historia de D. Al. de E. hasta la Reducion del Valle de Aranco en el Rayno de Chile p. D. D. de S. Os. emend. corr. y añad. c. alg. not. Bindr. 1735. fol. E. a. Voltaire, Disc. s. la poésie épique. chap. VIII Épar. b. vorn. Dicht. all. Station. Bb. II. 1. p. 140 aq. 349 aq. Manoel de Faria y Sonsa, Comm. sobre los sonetos de Cameens. I. p. 181. Lardner, Lit. and scient. men of Italy, Spain. T. III. p. 103 sq.
- 19) Primera parte del Arauco domado, poema hist. Madr. 2596. 4. 1605. 12.
- 20) Primera parte de Cortes valeroso y mexicana en doce libros. Madr. 1588. 4. (La Mexicana — en XXV libros.) ib. 1594. g.
  - 21) El Peregrino Indiano, poema. Madr. 1599. 12.
- 22) Argentina y conquista del Rio de la Plata con otros acaecimientos de los reynos del Peru y Tucuman y estado del Brasil. Lisb. 1602, 4.
  - 23) Historia de la Nueva México. Alcalá 1610. 12.
- 24) La Maltea, en que se trata la famosa defensa de la religion de S. Juan en la isla de Malta. Valenc. 1582. 8,
  - 25) La Anstriada. Toledo 1685. 12.
- 26) Gerusalem conquistada, epopeya tragica. Barcel, 1609. 1619. 8. Prob. bar. b, Qehoa, p. 262-+226.

- 27) El: Monverrate. Madr. 1587. 1601. Mil. 1602. Madr. 1609. 8. Proben 6. Ochoa p. 375—382.
- 28) Sagrario de Toledo. Barcel, 1618. 8.
  - 29) La Christiada. Sev. 1611. 4. u. Proben b. Ochoa. p. 383-426.
- 30) Poema heroyco de la Invencion de la Cruz por el emperator Constantino Magno. Madr. 1648. 4. u. Prob. 5. Ochoa p. 4.77
  - 31) San Ignacio de Lejola. Poema her. Vallad. 1613. 8.
- 32) La Meschea, peetica inventiva en octava rima. Cuenca 1615. 12. u. b. Ochoa p. 477—557.
- 33) In b. Rimas humanas y divinas del Licenciado Tomé de Burgaillos. No sacadas de Biblioteca ninguna (que en cast-llano se llama Libreria) sino de papeles de amigos y Corradores suyos p. Fr. Lope Fel. de V. C. Madr. 1634. 1674 4. u. b. Bertuch, Man. de la leng. españ. Lips. 1790. 8. p. 450—512. Gatomaquia añ. al fane la cel. sat. de ed Murcielago de M. Fr. D. Gonzalez. Madr. 1826. 8. u. im Parnaso Españ. Tom. II. p. 202 sq. Bibl. d. Rom. 1782. Jany. T. l. p. 1 sq. 1784. Fevr. T. I. p. 1 sq.
- 34) Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando el emamorado dirigido al hombre mas maldito del mundo, b. Ochoa a. a. D. p. 459 476.

### §. 566.

Mit bem Good fieht ber alte Ritterroman ber Spanier in einer gemiffen, wenn auch entfernten Berbindung, allein wir haben über diefen bereits in der vorigen Berlode, mo von Amadis und Conforten Die Rebe mar, gehandelt, und tonnen daher mit gutem Gewiffen die Nachahmungen deffelben hinwege taffen, wenn wir nicht noch auf einen allegorischereligiösen, von ber driftliden Ritterfdaft handelnben bes Geronimo de San Bedro hinweisen wollen 1), worin Gott Bater als Raifer, Chriftus aber ale Lowenritter auftritt. Dagegen gehört biefer Periode ber fogenannte Schäferroman an, ben Jorge be Montemayor mit feiner Diana, dem erften und beften biefer Gattung, einführte, um barin die Sehnsucht feines liebenden Bergen, bas er unter bem Ramen Spren perfonificirt, ju einer Caftitianerin, von ihm in seinen Gedichten Markida genannt, die er liebte und nach einer mit dem Infanten Philipp gemachten Reife verheirathet antraf, und ber er ju Ehren bem Buche ben Ramen Diana gegeben hat, auszudruden. Indeffen gebuhrt ber ungeheure Et folg, ben bas Buch hatte, mehr ben barin enthaltenen trefflid." iprifden Gebichten, ale bem Brofuftpl, bet fich nitt!

foloppenben Befen ber Amabiscomane losmaden dann?). Er beendigte ihn jedoch nicht, fondern tam nur bis jum VII. Bucht, worauf ibn querft Alongo Bereg, ein Argt gu Salamanca, ein gewiffer Beronimo Texaba, bann aber mit weit mehr Blud Gaspar Gil Bolo fortfetten. Bon ben Rachahmungen beffelben nenne ich nur noch ben Pastor de Filida bes Quis Galver be Montalvo3) und bie entfernt abulthe Amarvlis bes Chriftoval Suares be Riqueroa4), weil alle anderen weit binter ihm gurudblieben. Ein anberer oben genannter gleichzeitiger Claffifer fouf inbeffen noch ein gang neues, nur Spanien angehöriges, obwohl spater burch Le Sage auch nas Franfreich verfettes Genre, ben Schelmenroman, welcher faft eine Europäifche Berühmtheit erlangt hat. Diefes war ber Lazarillo de Tormes, ben ber berühmte Diego Burtabo be Mendoga noch als Student febrieb, in der Absicht, burch bie barin mitgetheilten Abenteuer eines ber bamals in Spanien fo ban figen Sowindler und Bummler ben Geschmad an ben unnaturliken Ritterromanen seinen gandeleuten ju verleiben. Auch er beenbigte bas allerliebfte Buch nicht, fonbern Enrique De Luna fate et nen zweiten Theil bingu und verbefferte auch ben Stul bes erften, nach welcher Redaction man ihn noch jest liefts). Gine bodft geiftreiche Radahmung biefes Buche verfaßte Mates Aleman aus Sevilla unter Philipp II, in seinem auch von Le Cage bearbeiteten Guzman de Alfarache, obwohl mabridein lich auch er nur ben erften Theil fdrieb, ben zweiten aber ein Bienbonymus Mateo Luran, für ben man ihn felbit grund los gehalten hat, ba auch von ihm noch ein aweiter gu eriftiren fdeint, binguthat, ohne im Mindeften tros feiner burledfen garbung ber naturlich tomifchen Beidnung ber untern Claffen ber Svanier, wie biefe Aleman im erften Theile aab. nahe zu fommen 6). Im Gegensage hierzu nenne ich noch bie Landftreiderin Juftina bes Francisco be Ubeba?), weil Cervantes in feinem Viage al Parnaso über biefes Bud ge rabegu ben Stab gebroden hat, wogegen bes Alongo bel Castillo Solorgano Garduna de Sevilla, Die biefelbe Cafte von Frauenzimmern, welche freilich icon die Celestina und foilbert, barftellt8), beffer ift. Endlich machte fic ber Statianifde

Ginfluß auch bier nach einer andern Seite bin bemertbar, benn er fouf bier eine Art Rovellenliteratur. Diefe führte ber auch als Romanzensammler9) berühmte Juan Timoneba, ein Buchbanb. ler, burch seine Patranas (erdictete Erzählungen) ein, bie fich befonbere burd bie auch in ben Schelmenromanen erficilide geschickte Berwidlung ber mitgetheilten Rabel, Die freilich nicht immer gut erfunden ift, empfehlen 10). Rachahmungen ichrieben Antonio be Torquemaba11) in feinem Exameron. Ans tonio de Esclava in seinen Noches de Invierno 12), bie Danna Maria de Caravaval v Saavedra in ihren act Novelas 13), die, obwohl die, wie in den meisten Spanischen Romanen eingestreuten Berfe nicht eben von eminentem bichterifden Talent zeugen, nicht ohne gute Phantafie gefdrieben find, aber in beiber Beilebung übertroffen werben von benen ber Donna Maria de Zayas y Sotomayor14) und Juan Berez de Montalvan 15), und viele Unbere.

- 1) Libro de caballeria celestial del pie de la rosa fragrante. Anveres 1554. 8. La segunda parte etc. Valenc. 1554. fol.
- 2) Las obras de G. M. m. repart. en dos libros. Anvers 1554. 12. Los siete libros de la Diana de J. d. M. Valenc. (1560) s. a. 4. Lisb. 1565. 16. Sarag. 1570. 8. Anvers. 1575. 12. Adicion de los siete libros de la Diana de G. de M. M. Pampl. 1578. III. 12. Venet. 1585. 12. Lisb. 1624. 12. Los siete libros de la Diana.... hanse añadido los amores de Abencerraje Abindarraez: y la hermosa Xarifa, la historia de Alcida y Sylvano, la historia de Piramo y Tisbe, las damas aragonesas etc., el triumpho de amor de Petrarcha, y una elegia a la muerte de M. M. Valenc. 1595. 8. La Diana, va a continuacion la historia de Alcida y Silvano y la historia de los muy costantes o infelices amores de Piramo y Tisbe, poesias del mismo M. Madr. 1795. 8. Deutido úberf. v. Davidofer. Rúndo. 1646. 8. Diana enamorada cinco libros que prosiguen los siste de J. M. Val. 1564. 8. Anvers 1567. 16. Carag. 1577. 8. Madr. 1778. 8. c. not. al canto del Turia p. Cerda y Rico ib. 1802. 8 La Diana de M. comp. p. H. Texada, III parte. Paris 1627. 8. La Diana segunda del Salmantino. [p. Al. Perez ] Alcala 1564. 8. C. a. Bibl. d. Rom. 1781. Janv. II. p. 163 sq. 1778. Novbr. p. 59 sq.
  - 3) El Pastor de Filida. Madr. 1582. 8. 1590. 1600. 8.
  - 4) La cestante Amarylis. Valenc. 1609. Madr. 1781. 8.
- 5) Vida de Lazarille de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Burgos 1554. 8. Anvers. 1554-55. II. 8. Tarr. 15:0. 8. u. ôft. Correg. p. H. de Lulia. Paris 1620. 12. Sárig. 1652. II. 8. Paris 1829. 32. Madr. 1831. 12. X. b. Span. \*\* Math. 1794. 8. ûber[. v. Reil. Gotha 1810. 8. [. a. Bibl. d. Rom. p. 9-125.
- 6) Primera parte de Gusman da gunda parte. ib. 1600. 4. (if v. ulema)

r. 1599. 4. Se-M ant. II Sty.;) Bruxelles 1604. 11. (v. Sapavebra) Amberes 1681, & Valence 1773, 1787. 11. 8. Deutsch (a. b. Franz.) Lpzg. 1751. 8.

- 7) La Picara Justina. Bruxell. 1608. 8.
- 8) La garduna de Sevilla y Anzuelo de las Bolsau. Lagrofie 1632, 8. Barcel. 1644. 8. Madr. 1661. 8. Deutsch. Wien 1791. IL. 8. L. Bibl. d. Rom. 1782. Decbr. p. 25 sq.
- 9) El Patranuelo o Primera Parte de las Patranas de J. Tim. Alcala 1576 Bilb. 1580. 8. Sevilla 1583. 8. Rosa de romances de Romances sacadas de las Rosas de J.T. esc. orden, y an. p. F. L. Wolf. Leips. 1846. 8.
- 10) Ueb. d. Reihenf. d. Rom. Samml. s. Bolf in d. Bien. Jahrt. 1846. Bb. 114. p. 1 sq. 115. p. 1 sq.
- 11) Jardin de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de humanidal, philosophia, theologia, geographia, con etres cosas curiosas y apazibles. Salam. 1570. Anv. 1599. S. Hexameron ou six journées trad. en franç. p. Chappuis. Lyon. 1582. 8. Rouen 1610. 12.
- 12) Primera parte de las Noches de Invierno. Pempl. 1609. & Deutsch m. Bus. Drummer v. Papenbach. Nurb. 1609, 12.
- 13) Navidades de Madrid y noches entretenidas en oche nevelas. Madr. 1633. 1663. 4.
- 14) Novelas amorosas y exemplares. Zarag. 1636-47, 11, 8, 1658. 4. Barc. 1705. 4.
- 15) Sucessos y prodigios de amor, en ocho novelas exempl. Madr. 1624. 1723. Barcel. 1730. 4. Para todos. Exemplos morales, humanos y divinos en que se tratan diversas cientias, materiai y faculdades, rep. en los siete dias de la semana. Huesca 1633. 4. c. alg. adic. Madr. 1651. 4. Sev. 1736. 4. u. oft.

## §. 567.

Wir können nun aber bet ber Geschichte ber Entwickelung, bes Spanischen Romans nicht siehen bleiben, ohne fogleich. bem Mann zu nennen, der benselben röllig ausgebildet und zur Rastendung gebracht hat. Dieses ist der unsterdiche Riguel de Cervantes Saavedra aus Alcala! de henares (geb. 1549). Er begann eigentlich erft nach seiner ungludlichen Besangenschaft: zu Algier (1581), in die er bei seiner Rückschr von der Seesschlacht bei Lepanto (1571) versallen war, sich wiederum der Literatur, die er schon in dem zartesten Jünglingsalter: gepflegt hatte, zuzuwenden, und schried zuerst seinen Schäferroman Gallatea (sein erster, Filena, ist verloren), dann publicitte er einige seiner Novellen, und um 1605 ließ er den ersten Theil seines Don Quixote erscheinen, worin es ihm gelang, den durch das

Lefen ber vielen Atterromane, womit fein Baterland überichmemmt war, gang perborbenen Gefcomad feiner Mitburger au beffern und nugleich burch ben fomifden Contraft noifden bem burch und burd poetifden Entbufigsmus bes Don Quirote und bem profaifden Egoismus seines Dieners Sando Banfa, burch bie ebenfo trefflich erfundenen als geschickt eingewebten Episoben ein Sittengemalbe ju liefern, beffen feine Satire von feimem abuliden Berfe traend eines Bolfes abertroffen mirb. woraus erffarlich ift, wie es tommt, bag biefes Bud nicht allein von allen Stanben feines Baterlanbes bis jum Simmel erhoben ward, sondern auch, trogbem daß für andere Boller immer viele Specialitäten buntel bleiben muffen, auch anbermarts taum weniger begierig verschlungen wurde. Diefer unaeheure Erfola erreate aber naturlich bald Reiber, und fo ließ benn ein gemiffer Bleubonbmus, ber fic Alonfo Rernanbes be Apellan eba nannte, 1614 eine Rortfepung bes genannten erften Theils. ericheinen, die in jeder Begiebung binter bemfelben guruckblieb, aber Safür auch von Cervantes in ber nun von ibm felbft unternommenen Beenbigung feines großartigen Berfes gebuhrenb gegeißeft murbe. Er ließ nun balb (1613) feine awolf Rovellen, 1614 feine Reife jum Barnag, eine Eritif ber Literatur feiner Beit in Derginen, 1615 feine act Luft. und 3wifdenfpiele folgen, und mach feinem Lobe (1617) erschien noch fein großerer Roman Berfiles und Sigismunda, eine Art Rachahmung bes Beliobor, gwar mit geober Ginfacheit und Bartheit gefdrieben und nicht gang unintereffant, aber auch nicht frei von allen jenen geblern, bie man mit Recht ben Spanifden Romanen Schuld giebt. Leiber war bie große Productivität bes Cervantes nicht eben einträglich für feinen Beutel, benn er farb arm, und erft nach feisiem Lobe, wo ce ihm nichts mehr nügen konnte, wurde ihm ber wohlverdiente Rubm ungeschmälert zu Theil. Rach ihm verfant die eigentliche Romanliteratur wieder in ihr früheres Ricts, wenn wir bes Don Francisco be Quevebe y Billegas aus Dabrit (1580-1645) berühmten Ergidelmi worin er besonders mit ficherem Binfel bas Treiben auf bent Spamifchen Univerfitaten fchilbert2), bes Quis Beleg be lof Duenas y Guevara aus Ecija (1574-1646) fo auf

reich von Le Cage nachgeahmten hintenden Tenfel, ein mit ble lem humor und icarfer Satire entworfenes Gittengemalbe feiner Beit3), bee Bicente Copinel (1544-1684): Leben bet Marcus von Obregon, eine Art practifder Unweifung für jange Leute, wie fie burd Brotection von Grofen ihr Glud maden tonnen . auenehmen, benn Lope be Wega's Arcadien ift boch immer weit hinter Cannagar, ben er übertreffen wollte, gurudgebileben ), und Cervantes Galatea allein mag, obwohl Rachahumma Gil Bolo's und burch allauviele in die Sandlung forend cingrei fenbe Episoben und nicht jur Cache geborige Berfonen m febr ausgebehnt und fast verworren, immerhin als claffifches Bed für tas Genre bes Edaferromans gelten. Rach biofen befferen Grzeugniffen folaft Die Romanliceratur gang ein, und erft burd ben Ginfluß Balter Ccott's entftanten in neueller Beit eine große Angabl hiftorifder Romane von bem englisch geferiebenen und in bas Deutsche übersetten Don Cfteban (1828). Gent Mrias (1829). Sandoral oder der Kreimaurer (1827); ac. ted Aeles foro de Arueba y Cosio (1805-35), an **tris** auf de Krancisco Martinez de la Rosa Isabella de Golis; Adminis ron Branata (1837-89) binab, bie aber iben nur forade Radahmungen bes großen Unbefannten fint, ohne bem Ramen Spanister Driginalromane, Die sie beanbruchen, faltent gurfin Much in ber lange eingeschlafenen Rovellenlitereturg mich bem burd Cervantes und Lope be Bega Carpiosbidelle wieber sedt angeregt worden mar, madte Carmiento (4831/ wieder eine Art von Anfang, und bald barauf (1884) verauftalete man ju Madrid eine Cammlung von auslandifden und ent lich (1838) gar von modernen Originalnovellen, was allervines auch iden früher (1787) einmal verfudt worten want : ----

<sup>1)</sup> Obras. Madrid 1803—5. XVI. 8. 1829. XI. 8. Obras. Sacapte das. Nueva edicion class. arregl. correg. e ilustr. c. not. hist. gram. y crit p. D. A. Garcia de Arrieta. Paris 1826. X. 32. — El ingenioso hidalgo D. Quixote de la Mancha. Madr. 1826. 4. 2806. 4. 8007. 1805. II. 8. ift bie Arbeit Avellancoa's u. bemf. 7 it.) Primera y segunda parte del ingenioso Don Quixote. Barcel 1615. II. 8. N. edic. corr. p. la real acad española. Madr. 1780. IV. 4. 1782. IV. 8. 1787. VI. 8. 1419. V. 8. Nueva ed. c. nuev. not. estamp. mevo anal. y con la vida de el autor nuev. aum. p. D. J. A. Pellicer. Madr. 2707. V. 8. 1798—1800. IX. 8. c. anot. ind. y var. lecc. p. D. J. Bowle. Long. 1781. VI. 4. c. not. p. Ideler. Berl. 1804. VI. 5. D. Quijote de

la Mancha coment. p. D. D. Clemengin. Madr. 1833 sq. VII. 4. — Novelas exemplares p. M. Cerv. Madr. 1613. 4. 1614. 4. Madr. 1783. II. 8. Daju La tia fingida. Nov. ined. de M. de C. S., het. v., B. X. Boll u. C. F. Frantibu, b. Bolf Lit. Anat. Betl. 1810. 8. Betl. (Deutsch b. Bulow, Rov. Buch. B. IV: p. 85 sq.) Los trabajos de Perresiles y Signamunda, historia setentrional. ib. 1617. 4. Madr. 1781. 1802. II. 8. — Los seis libros de la Galates. Madr. 1584. Alcala 1585. Vallad. 1617. 8. Paris 1611. 8 Madr. 1784. II. 8. — Viage del Parnaso. Madr. 1614. 8 Publ. ahora de nuevo una tragedia y una comedia ineditas del mismo Cervantes: aquella intitulada la Numanicia; esta el Trato de Argel. Madr. 1784. 8. Uebers. s. Cámmtl. Romanu u. Rovellen. X. b. Span. v. Xb. Rellet u. Fr. Rotter. Eintig. 1839—42. XII. 16. v. Duttembesc. Pforth. 1839—40. X. 16. 185. v. Epat. weis. Junierò D. D. R. nebit Avellanchas neuna Erzählungen a. b. Span. Or. v. Bertuch. Ppig 1781. II. X. 8. v. D. B. Coltau. Rönigsb. 1800. VI. 8. Epig. 1837. IV. 8. übers. v. 2. Sied. Berl. 1799—1804. III. X. ebb. 1831. IV. 8. m. e. Einl. v. p. Scinc. Etutig. 1837—38. II. 8. elbert. b. Pets. v. b. Eigismunda übers. v. S. v. Coben. Xugsb. 1782. IV. 8 v. Butunsabin. Deibett. 1789. 8. m. e. Einl. v. E. Sied. 1833—38. II. 8. elbert. b. Pets. v. b. Eigismunda übers. v. S. v. Coben. Xugsb. 1782. IV. 8 v. Butunsabin. Deibett. 1789. 8. m. e. Einl. v. P. iter. de lu tampo p. M. J. de. Navarrete. Madr. 1819. 8. Vic. de Los Bios, Vida de D. W. C. in 8. Zusg. v. b. Ideler T. V. L. Schüller Vorlez. Evertien Deut Q. gehouden in het Leagunus, te Utrecht. Utr. 1841. 8. B. F. Biogedermann, Don Quichotte et la tâche de ses traducteurs; éclaire. nouv. a. k. atyle et l'esp. de l'urig. Paris 1838. 8. Bdinb. Rov. Selekt. T. II. p. 418 sq. Lardaer Lit. and scient. men et Italy, Spain. T. III. p. 420 sq.

- 2) S. Lardner a. a. D. T. III. p. 255 sq. Obras. Madr. 1777, VI. 4. ib. 1790—94 XI. 8: Obras escogidas ib. 1800. IV. 8. Obras joconas y poesias escogidas. ib. 1796. VI. 12. Obras selectas en prosa y verso, serias y joconas recog. y orden. p. D. E. de Ochon, Paris 1840. 8. Arbert. Gesch. e. Anttgenics ob. fets. u. minterel. Abent. e. Ritters v. ungefähr. Weimar 1789. 8. Beien in b. and. Welt ob üb. u. unterirb. Bissonen u. Phantassen berich. Gesser. Epig. 1787. 8. Gran Zacans ob. Leben u. Thaten e. Erzschelms, über. s. X. Schoppel. Epig. 1826. II. 8. m. e. Einl. v. Reil. Lygg. 1826. 8. D. Slückritter mis Gri. v. Guttenstein. Karlsr. 1841. II. 8. Schwänse, Fahrten u. Abenteyer bes Pedrillo Padds de Molina. R. b. Sp. v. Guttenstein. Pstide. 1842. 8.
- 3: El Diablo coivela, novela de la etra vida, traduzida e esta! Madr. 1641. 8. Barcel. 1646. Madr. 1812. 8.
- 4) Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregon. Barcel. 1618. 4. 1657. 8. M. ein. Einl. v. Aied bentich. Berl. 1827. II. 8.
- 5) Arradia, presa y verses con una exposicion de les nombres poets y hist. Madr. 1602. 8. Valenc. 1602. 8. Apy. 4617. 19. 40. Obras. T. VI. Gin and. gcf. Roman ift El Peregrino en su patria. Sevilla 1604. 4. Madr. 1604 Barc. 1605. 8. Bruss. 1608. 18. Madr. 1733. 12. u. Obras. T. V. u. Novelas in f. Obras. T. V.III. 1734 11181
- 6) Amor y virtud, 6 cinco novelas. Valenc. 1831; 4, 1193

g. 558.

Achren wir nun au ber eigentliden Bocfte 1) wieber gurud, und mar por Allem jur Lyrif, fo fallen und bie beiben fage nannten Spanifden Borage in Die Augen, Lubercio Bernarbo b'argenfola (geb. 1565) und fein Bruber Barinfameo Leonardo (geb. 1566), beren erferer Boeficen, Epifieln und Satiren im Defdmade bes Boras idries. ahne jeboch wie Luis be Leon nur bei ber auberen Rorm fleben au bleiben, benn auch ber Inhalt fommt bem Borblibe nabe, obwohl fein Bruber ibn in ber Rachahmung bes fatirifden Gle mente noch übertrifft, und außerbem aud tas fatirifde Sonet ber Stalianer eingeführt bat 2). In feinen Cangonen fieht man offenbar ben Ginflug ber Legteren, aber in feinen religiofen Dia tungen ift er gang muftifcher Spanier. Bu berfelben Beit tro ten nun aber in Spanien gerabe wie in Italien zwei Schulet von Lucitern auf, namtid bie Cinquecentiften und Betrardiffen. Unter bie erfteren gehört bet icon genannie Bicente Ch pinel mit feinen Cangonen, Birtengebichten und Glenicen 3). Eriftoval be Defa4), mehr ale leberfeger befannt, und ber Sonettift Juan Morale & 5). Ferner find bier pu nennen Manfin be Teraba (+ 1635), beffen religible Boefett feiber nur ju viel beibnifche Mpthologie enthalten b), Anbre Rep be Articha, ein guter Conettift'), Gregorio Provifio. als Satleffer im Beifte bes Juvenal gerühmt. ber foot genannte Quis Barobona be Coto9), beffen Camoben woll Italianifder Beichheit find, obwohl auch feine Sailren an be fraftige Lange Juvenale erinnern, Bebro Coto ba Rofas befannt burch seine Bemühungen in Spanien Meabensteen im Beschmade ber Italianifden berguftellen (a. B. Academia nelvaje), abet angenehmer hirtenbichter 10), Quis Martines be la Blaga, berühmt als Dabrigalift1), Balthafar De Ml. casar, einer ber erften Evanier, Die bas Saubbiide Beremags gur Dbe verwenteten 12), und Gonjale be Argute y 2000 lina, ein mehr patriotifcher als wirflich geborener Lurifax 13): Unter ben Betratoiften fieht obenan grancisco be Stange Toa, gewöhnlich ber Gotillicht ober ber Spanifche Binbar Genemmt.

beffen melandolifde Sonetts aber merfmurbig von feinen beitern Cangonen abftechen 14), bann folgen Chriftoval Sugrea, ber Radahmer Montemapord und Ueberfeber Guarinis, berühmt burch feine trefflich perfificirten Somergenslieber (endechas 18), und Bartolomeo Caprosco, ber mit Recht ber Dichter bee Catholicismus genannt werben mag; benn wenn man feine Canjonen lieft, in benen er übrigens bie vorzos esdrujelos. als Nachahmung der versi schreccioli anaemendet bat, so alaubt man ein mpftifches Erbauungebuch ber Scholaftif vor fich ju baben 16). Bu berfelben Schule gehören nun aber noch ber Soneteift Juan de Arguijo aus Swilla 17) und Juan Espinofa (1540-1596), ber ein Bebicht voll acht framilder Galanterie und Emphase jum Rubme ber Frauen hinter-Joffen bat 18). Un biefe Schule folieft fich nun bie Marines difde an, eingeführt von bem entbufiaftifden Bortugiefen Danuel de Karia v Soula, beffen Sonette burd ibre Uebertreibungen am Befien mit ben widermartigen Broducten einiger Didter ber Deutiden Schleflichen Schule verglichen merben ton um 19). Einen großen Ginfluß bat allerbinge auf biefe Rich sung Love be Bega Carpio ausgeübt, ber in feinen Romangen , Conette und fderzhaften Debichten freilich feiner gro-Ben Leichtigfeit im Berfemachen wegen oft incorrect war und von ber alten claffiften Methobe abwid. Dies that er aber nicht absichtlich, sondern weil er nicht genug feilte und ibm bas Berfeniaden ungeheuer leicht murbe. Allein er fant balb Rachahmer, die ihn offenbar nicht verkanden, sondern seine Rebler bis jur Bedanterie nachmachten und in ihnen Absichtlichfeit vermutbeten, dazu aber noch jene Ausschweisungen ber Abantafie fügten, wie fie nur bie barodeften Mariniffen je batten erbenfen fonnen. An der Spipe Diefer Leute fand aber Quis Bongora be Argote 20) aus Corbova (geb. 1561, geft. 1627), ein fehr talentvoller Ropf, der burch Reflexion einen neuen Stol erfand, ben estilo culto, b. h. eine von ihm erfundene Sprechweise, Die durch ihre laderlichen, dunkeln Siguren und Sperbeln, burd ibre gefünftelten und gefuchten Ausbrude ber gewöhnlichen Rede und Sprechweise schnurftracks entgegen war. Bon großem Rugen bierzu maren ihm feine mothologischen Reuntniffe.

bie er auf jebe Beife ausbeutete, um bamit feinen Stol ned bermorrener, ale et fo fcon war, ju maden. Beffer find ibn feboch bie conceptos, die Rachahmungen ber Italianifchen concetti's, gelungen, und bamit bat er nicht blos feine Soledades (che fame Balber), fonbern auch befonbere feinen Polifomo angefüllt, ba baufig von feinen Landeleuten nachgeabent wurde und vorzäglich burd ben großen Commentar von Sobrebo au einem wahren Bolumen angeschwollen ift. Diefem abmten nun Unbere ned. und fo bifbete fic ble Soule ber Cultoristos. welche the Songoras Berte nur Gloffen und Commentare forieben, in Begenfate zu ber ber Conceptistos, welche in ibren Dichtunge besonders darauf ausgingen, die bigarre Sprache und fein To lent in ben Concetti's nachzubilben, Die bebeutenbften unte letteren find Mlongo be Lebesma († 1628), ein religible Dichter 21), wont jene Sprace am wenigften past, ber Sofre biger gelix Artenga (v. 1618-83), ein Eglogenbichter23, und ber Mond Lorengo be Bamora, beffen Rebonbiffen in Ehren bes beil. Joseph bas Non plus ultra biefes Genre find ... Bludlicherweise fiellten fich bem Einreißen biefes folechten Bo fomade einige Dicter entgegen, Die burch ihre Rudfebe au ben alten Claffieismus eines Boscan, Garcilafo st. ben Gegenfet bes Befferen foarf bervorhoben ; ble bebeutenbften find Enter nio de Espinofa24) (1582-1650), ber nicht blos eine Blumenlefe aus ben alteren claffifden Dichtern tieferte, fonbert auch burd feine leberfegung ber Bufpfalmen felbfi ben richtigen Beg geigte, Juan Jauregui aus Biecaya († 1650), beffen felbfifindiges Gebicht Drobeus aber feinen clafficen : Heber febungen bes Aminta und bes Lucan nachfeche 25), war be fonbeie ber gebantenreiche Francisco be Boria, Bring pot Esquilade (1578-1658), gewöhnlich ber Dichterfürft genannt, beffen große Angahl von Romangen burdaus ju bem Beffen. was in biefer Art geleiftet wurde, ju gablen find 20). Ebenfalls fann bier nicht mit Etillichweigen übergangen werben. bach and noch mehrere ausgezeichnete Dichter gewiffermaßen eine Art von rechter Mitte gwifden ben Claffifern und Gongoriften reprafen tiren, an beren Epige ber Spanifche Boltafre Don Francisco be Durbebo p Billegas fieht, ber zwar nicht allein in febrin

Brofagrbeiten, unter benem befonders feine geiftreichen Bifionem (Suenos), trop einzeiner Converbatteilen, unfbrechen, sondern auch burth feine Gebichtfammlung, bie er nich ben went Dufen eine, getheilt bat, und unter benen fich, befonders feine comifchen Sebichte auf Die Gongoriften, feine Tanglieber (bayies), feine im Betiler und Diebobialect gefchriebenen, noch beute" vom Boffe gefungenen Begeunerlieder (xacaras), feine burlesten Cangonen, Sonette und Mabrigale, feine Satiren im Gefcomad bee Suvenal und enblich auch feine ernften Gebichte in ber Danier ber Spanischen Betrarchiften auszeichnen, gezeigt bat, wie weit er von allen llebertreibungen und der Emphase det Gongoriften! entfernt fei, aber fic boch auch nicht gang von ber einmaf fo allgemein gewordenen Sucht, ju glangen, und ber Affectation mit felagenden Biten und Effecthafderei frei gehalten bat27), Reben ihm fleht ihm ziemilch gleich an Talent ber Spanische Anacreon (ben er auch überset bat) Efteban Manuel be Billegas aus Rajera (1595—1669), dessen Eroticas ihn in der Kunst, bie altelaffice Boefie zeitgemäß zu mobernifiren, in bem ihm angebornen Abel und feiner naturlichen Gragie weit über alle anbern. abnliden Dichterfeben, obgleich er nicht immer correct ift und fich ofter bie ungludlichen Concettis erlaubt, ja in feinen Glegieen allei aufehr fich von bem Gongoriemus fortreißen lagt28). Unter ben andern gleichzeitigen, aber im Bangen unbebentenben Brifern, wie Quis b'alloa Pereira30), Francisco be Riofa31), Manuel be Mello (1611-1676)32), Juan be Tarfis Graf von Billemabiana 33) 2c. tritt befonders nod Bere narbino, Graf von Rebollebo33) (1596 - 1676), freilich nicht auf die befte Beise bervor, benn er hat in feinen poetie fcen Balbern, einer seit Gongora Mobe geworbenen Dichtungs. art, gezeigt, wie weit fich ein nicht unbebeutenbes Talent verirs ren fann, ba er bie Freiheit von allen Kunftgefegen fo welttreibt, in biefer Form nicht allein eine Art gereimten Sanbbuche ber Geschichte und Geographie von Danemart, wo er lange Gee. fandter gewesen war, sondern auch eine Abhandlung über Artegbe funst und Politif au geben, die beide nicts als Profa find.

<sup>1)</sup> Parnaso Epañol. Madr. 1768. IX. 8.
2) Rimas de Lupercio y Bartolomo Leonardo de Aggassiga.
Zarag. 1634. 4. p. Ramon Fernandez. Madr. 1786. III., 8. a., Fam

Hope H. p. 228, 838, FV. p. 324 sq: V. p. 54 squ Ti HEC tol 229 260 sq. f. M. de la Ross, Obms liter. Paris 1837, p. 20 sq.

- 3) Arta pastica y warias rimas. Madr. 1591, 8. Anb. 5, Barn. Rsp. T. VIII. p. 335 sq. I. p. 1 sq. III. p. 272, sq.
  4) Rimas em estilo lírico. Madr. 1607. 1611. 5. Rf patron de traffic to. 1618: 6. Las naves de Teleda. ib. 1686 87 La minten tion de España en diez libros. ib. 1607. A. La España de Virgen Octavas, trad. ib. 1615. 8. Las eglogas y Georgicas de V. transladense sus Rimas y el Pompeye, Tray. ib. 1616. 8.
  - 5) & Spactes im Parp. Rep. I. p. 71 sq.
- 6) G. Geb. im Parn. Bep. I. p. 169 sq. V. p. 364. VII. p. 216 sq. 7) Discursos, epistolas y epigramas de Artemidoro. Caras. 1605. 4. Octavas — a la venida d rey D. Felipe. Val. 1588. 5. Faher Fier. T. III. p. 183 sq. Parn. Esp. T. I. p. 352 sq.
  - 8) & Satir. C. P. de Epinosa Flores q. q. D.
  - 9) 6. Geb. im Para, Esp. II. p. 307. VII. p. 93. IV. p. 43. ac.
- 101 Desengaño de amer, en rimas. Medr. 1623. 8. El Gagre de Phaeton, ib. 1639, 8. cf. Paru. Esp. T. IV. p. 296.
  - 11) C. Geb. in b. Parn. Esp. VIII. p. 394.
  - 12) 6. Geb. im Parn. Esp. IX. p. 124.
  - 13) 6. Geb. im Parn, Esp. IV. p. 55.
- 14) Obras en verso. Lisb. 1625. 8. p. R. Fernandez. Madr. 1785. 8. Purn. Esp. IV. p. 76 sq.
- 15) España defendida. Madr. 1612. 8. u. f. übrig. Geb. fint Parte Rep. I. p. 167. HI. p. 325 sq.
  - 16) 6. Cet. im Para, Rep. V. p. 333. VIII. p. 191.
  - 17) im Perm, Rep. IX. p. 140 sq.
- 18) Flores de poetas ilustres de España. Vallad, 1605. 41, Que naecepaenos s. Dialogo en lande de las mugeres. Mil. 1580. 4.
- 19) Fuente de Aganippe o Rimas varias de M. de Farya y Sousa. Madr. 1656. IV. 8. Divines y humanas flores. Madr. 1658.
- 20) Todas las obres de D. L. de G. en varios Poemasi rector.
  p. D. G. de Hazea y Cordova. Madr. 1634. 4. Brussel. 1659. 4.
  Delicias del Parnaso, en que se cifran todos los Romances Láricos, Amoresos, Burlescos, Glosas y Decimes, Satiricas del rego cigo de las Muses, el prod. D. L. de G. Barcel. 1634. 12. El Polyago, puema p. C. de Selecto Coronal Medo. 1836. de D. L. de G. comm. p. D. G. de Salcedo Coronel. Madr. 1636. 4.
  Seledades de D. L. de G. com. etc. ib. 1634. 4. (guf. T. I. b.) Obras de D. L. de G. com. p. D. G. de Salc. Cer. ib. 1644. 46. N. 4.
  Poesies d. G. p. Fernandez. ib. 1787. 8. Illustracion y defensa de la fabula de Pirame y Tisbe comp. p. L. de G. Madr. 1636. 4. J. Pellicer, Lecion. solemnesa las obras de G. ib. 1640. 4. Para. Ran T. VII. p. 171 sq.
- 21) Conceptos espirituales. P. L. Madr. 1600, 1825, 1829. Barcel. 1605. 8, 1612. 8. P. H. Madr. 1606. Barcel. 1607. 6. P. H. Barcel. 1606. 8. Rémandere y menstre lineginado. ib. 1816. 6. a. 161 Farm.

- . ' 22) Ohras poethumas divinas y humanas. Madr. 1844. &
- 23) C. Crbichte find in f. geofed Werd: Mohangulai neyufica de la lalesia hecha de Geroglyphions mandos de humanan y divinne lesy tras. Madr. 1594 sq. VII. 4. eingerückt.
- 24) Dieje tieberf. m. e. Gloglum auf b. Derg. v. Drebina Cibania erefdien: Malaga 4625. &.
- 25) Rians por F. dis Xansagui. Sevilla 1618. 4. III Gréco ch Octavas, Madr. 1624. 4. Lucano Español en Ostavas. in. 1648. 4. D. Ueberf. 5. Aminta im Parn. T. I. p. 234 sq. Xab. ebb. IX., p. 80 sq.
- 26) Obras en verse. Amberes 1654, 1663. Redillé 1639, 2648, 4, Mapoles recuperada por el rei D. Alonso poema hereico. Zarag. 1651, 4, cf. Para. Esp. T. IV. p. 113. VIII. p. 225, IX. p. 195
- 27) Parneso Español y Musas Castellanas. Madr. 1648, 1650. 4, fice tres ultimas Musas Castell. Segunda Combre del Parn. Esp. 16. 1670. Bruss. 1671. 4.
- 28) Las eraticas de D. Rat. M. de V. Sev. 1617. 4. Madr. 1774. H. 8. (. Parn. Esp. T. I. p. 30 sq. 148. H. p. 67. III. p. 105, VII. p. 32 sq. VIII. p. 367. IE. p. 3.
- 29) Obras en presa y verso añadad, en esta ult. impr. Madre 1674, 8. Versos sacados de algunos de sus horradores, ib. 1659, 4. Parn. Esp. T. I. p. 123 aq. VII. p. 334.
  - 30) S. Sch. im Pars. Esp. IV. p. 49 sq. VIII. p. 217 sq. IX.
- 31) Les tres Munas de Mislodine helladas p. Fr. Manuel que per su industria recogió y publ. H. Valente de Olivera. Liab. 1649. 4, Obras metricas de J. Fr. M. de M. y segundo Tomo de sus Obras. Continuen les tres Musas, el Pantheon; Les Musas Portuguesas, el tercero Coro de las Musas. En Leon de Francia. 1666. 4.
- 32) Obras de D J. de Terais C. de V. Zarag. 1629, 1634, Madr. 1635, receg. p. D. Hip. de les Valles. ib. 1643, 4. Barcel, 1643, 8.
- 33) Ocios, silva militar y politica y Silva sagra o rimaa sagras.
  Madr. 1776. IV: 8: Selva militar y politica al Rey de Bolienia. y de Ungria. Cel. Agv. 1652. 12. Selvas Daniens, Copenhag. 1655. 4. La Combiancia victoriosa Ecl. Segra y los Tronos. Colon. 1655. 4. Selvas Segrada. Cel. Agv. 1657. 8. Ocios. Amb. 1661. 4. Rimas sacran. Amb. 1661. 4; 6. G. Parn. Esp. T. V. p. 199 sq. FX. p. 155 sq.

# **6**. 569.

Che wir jest ju bem zweiten Abschnitte ber Geschichte ber Cpanischen Poefe fortgehen, wollen wir gleich bas Spanischen Drama, beffen Aufange wir oben bereits befprochen haben, im seinem weiteren Berfolge burchgehen. Allerbings wurden bereits zu Anfange bes 16ten Jahrhunderts berschiedene Berfuche ges macht, ein Rationalschauspiel zu begründen. Diese gingen theils

von Gelehrten aus, wie benn 1. B. ber befannte Brat Raris V. Francisco de Billalobos 1515 eine Ueberfegung bet Amphitruo bee Mantus lieferte ), bem eine gweite beffelben Stude und ber Becuba bee Euripides burd gernan Bereg D'Dliva folgte2), an welche fic bann bie ber im Befemade bes Blantus perfaßten Lufipiele bes Bortugiefen Basconcellos3) und eine polifindige lebertragung ber Comodien Des Tereng burd Cimon be Abril4) anschloffen. Reben biefen Berfuchen, Die aber nur Eigenibum ber Gelehrten bleiben und bas Bolf bei feinem gang anderen Character nicht unterhalten fonnten," fucte man burd Rachahmungen ber Celefting, Die aber ihrem Borbilbe burdaus nachkanben, auf Die moralifde Bilbung eime wirfen, und fo ericbien benn eine Menge von elenben Dorge litaten, wie bie Policiana ), Lysandro y Roselia ), Florinea von Juan Robrigues Florian?), Hechicera 8), la Doleria del sueño del mondo ober Comedia tratada por via de flosofia moral et., die mar eifrig gelesen und wegen thre frommen Schwulft gebührend bewundernd murben, fich aber felbit ebenfo gut wie die Celefilne ale unaufführbar von ber Bubme ausschloffen, ba biefe aneinandergereihten tragicomifchen Ceenen aus bem gewöhnlichen Leben ohne alles poetifde Intereffe per Das geringfte bramatifche Glement bas Geprage ber Blanfolisieit ju offen jur Schau trugen.

- 1) Comedia de Plauto llamada Anfitrion. Zarag. 1515. Zamera 1543. u. in b. Obras de Vill. Sevilla 1574. fol.
- 2) Muestra de la lengua Castellana en el nacimiento de Hercules o Comedia de Amphitryon, tomado el argumento ele la Lesina de Plauto, b. P. de Oliva Obras. Cord. 1586. 4. f. 36 sur. La vemgança de Agamenon. ib f. 75 sq. Hecuba triste f. 100 sq. (seite Erauterip. in Profa) u. Parn. Esp. T. VI. p. 191. 251 sq.
- 3) Comedias trad. en Esp. p. D. Fern. de Ballesteras y Sasvedra. Madr. 1631. 4.
- 4) Las Seys Comedias de Terencio conforme a la Edicion de Faerno impr. en Latin, y trad. en Castell. Parc. 1599. S.
- 5) Tragedia Policiana en la qual se tractan los amores de Pe-Reinno y Philomena, executados por industria de la diabolica Virja Claudina madre de Parmeno y Maestro de Celestina. Toledo 1547. 4.
- 6) Tragicomedia de Lysandro y Roselia Damada Rlicia. Madr. 1542. 4: (e. Art 4ten Speil b. Geleftine).

- .7) Comedia llamada Florinea: qua tracta de los amores del buen Duque Floriano cò la linda y muy casta y generosa Belisea. Med. del Campo 1554. 4.
- 8) Comedia de la Hechicera. Madr. 1581. 8. v. Anbres be la Roras Alarcon aus Mabrib.
- 9) La doleria del sueño del mundo: Comedia tratada por via de philosofia moral, dirig. à D. F. de la Cerda Duque de M. Celi, juntamente van aqui los proverbios morales, hechos p. Alonso Guajardo Fajardo. Paris 1614. 12. Berfasser war Alonzo Guanarbo aus Corbova, ber auch Proverbios morales en Redondillas (Cord. 1588. 8) sinterlies.

#### §. 570.

So war nun ber Erfte, ber, mabrent bie Berfuche biefer Belehrten und Moraliften verungludten, ber Spanischen Comobie eine wirkliche Begrundung und Form gab, Bartolomeo be Torres Rabarro aus La Torre, ber nur acht Luftiviele, in Rebondillen geschrieben und in brei Acte eingetheilt, binterließ. bei beren Berausgabe ibn mabischeinlich Leo X. unterflutt hat, und bie vermuthlich auch aufgeführt worden find 1). Thatiger noch als er war ber Goldschläger Lope be Rueba aus Sevilla. ber sich selbst an die Spige einer Schauspielertruppe stellte und für fie seine Comodien, Die in dem damals beliebten Benre ber Schaferspiele bestanden, fdrieb2); ber Dritte im Bunde ift ber Buchhandler Juan Timoneba, ber nicht allein Rueba's Stude publicirte, fonbern auch felbft Schäfergebichte und 3mis fcenspiele abfaste3). Ohne mich mit bes Alonfo be la Bega für bie Renntniß bes Berenglaubens jener Beit wichtigen Luftfrielen aufzuhalten4), gebe ich fogleich ju Juan be la Cueva fort, ber querft eigentliche Luffpiele mit planmaßiger Berwickelung und vollständig angelegten Situationen, fowie Trauerspiele, in vier Jornadas eingetheilt, verfaßte und mit Recht in Begiehung auf die Ausbilbung bes Rationalbramas ber Borganger bes Cervantes genannt zu werden verbient5). Ein anderer Berbefferer beffelben, wenn auch nicht ber Erfinder ber Gintheilung ber Stude in 3 Jornadas, ift Chriftoval be Birues aus Balencia, ber, obgleich feine Stude felbft Tragicome weil in ihnen fomifde und ernfte Scenen abwechiefben Bersuch machte, zwischen Luftspiel, worin er & lider mar, und Trauerspiel eine Scheibemand a Grafe, Sandbuch b. Literargefdichte. III. 10

Ale irefflicher Luftipielbichter werben ber allerbings weit fpatere Ruan Ruis, Alarcon y Menboga aus ber Mericanis iden Broving Taeco (geb. 1582)7), Baspar be Aguilar que Balencia 8) und ber Canonicus Torrega 9) gerühmt, allein bie erften eigentlichen Tragobien nach Originalftoffen gehoren bem Dominicaner Geronymo Bermubez († 1589), obaleich fie unter bem fingirten Ramen bes Antonio be Silva 10) erfcbienen. Sie enthalten bie Gefchichte ber unglich lichen Ines be Caftro mit einer Art von Kortfenung in rein freien Berfen abgefaßt und mit je zwei Choren verfeben, bie, wie bieß auch in mehreren Tragobien ber Griechen ber Rall ift. nur in gang losem Zusammenhange mit ber eigentlichen Sandlim fteben. Rach ihm werden noch als Trauerspielbichter anbres Ren be Artieba aus Balencia (geb. 1549) 11), Sabriel Lafo be la Bega12) und Guillen be Caftro p Belvis aus Balencia 13) († 1626), beffen Stude, unter benen auch wick Luftiviele find, ihm feinen Lebendunterhalt verschafften und fcen B. Corneille's Aufmertsamfeit auf fich jogen, ber feinen Cid aus beffen Mocedades del Cid nahm.

<sup>1)</sup> Propaladia de B. de Torres Naharro. Nápoles 1517. fol. Sevilla 1520. 1533. 1545. Toledo. 1535. Amberes s. a. Madr. 1573. 4. Die Com. Himenea b. Ochoa Tesoro del Teatro Esp. T. I. p. 142 sq. f. Bellmann in Prus Sit. hift. Zafch. 1843. p. 217 sq.

<sup>2)</sup> Las primeras dos elegantes y graciosas Comedias del exc. Poeta y Repres. L. de R. sacadas a luz p. J. de T. estas son Comedia Bufemis, ComediaArmelina. Valenc. 1567. Sev. 1576. 8. Las segundas dos Com. de L. de R. Com. de los Enganos y Com. Medora ib. Los coloquios pastoriles de muy agraziada y apacible prosa por el exc. p. etc.: son el coloquio de Timbria y el coloquio de Camila. ib. Compendio llamado el Deleytoso, en el cual se continen muchos pasos graciosos del exc. etc. — para pomer en principios y entremedios de coloquios y comedias recop. p. J. de Timoneda. Val. 1576. Logrono 1588. 8. IX Et. b. Ochos. p. 155 sq. f. Estimann ebb. p. 228 sq.

<sup>3)</sup> Comedia llamada Cornelia. Valenc. 1659. 8. Com. de les Menecmos. ib. eod. 8. Turiana en la cual se contienen diversas Comedias y Farsas muy elegantes y graciosas con muchos entremeses y pasos apacibles, agora nuev. sac. a luz. p. J. Diamante. Val. 1565. 8. Coloquio pastoril. Valenc. 1567. 8. 2 Et. b. Ochoa q. q. D. T. I. p. 202 sq.

<sup>4)</sup> Las tres famosimas Com. del il. poet. y grac. repres. Al. de la V. Agora nuev. sac. a luz p. J. de Timoneda. Valenc. 1568, & G. St. b. Ochoa p. 202.

- 5) Las comedias de J. de la C. Primer parte. Sev. 1588, 4. Scine Poetië 416: Bjemplar poetico ó arte poetica Españ, in Erzinen im Parn. Esp. T. VIII. p. 1 sq. 2 Com b. Ochoa 251 sq.
  - 6) Opras tragicas y liricas, Madr. 1609. 8.
- 7) Comedias. Madr. 1628. P. I. 4. Barcel, 1634. P. II. 4. & Tejedor de Sevilla (franz. fiberf. v. Denis, Chroniq. chevaler. de l'Espagne et du Portugal. Paris 1839. 8. T. II. p. 233 sq) ift von Gorneille in feinem Euffpitele le menteur benut worden, f. Chasles in b. Révue de Paris. I. Série. T. XXXII XXXVII. Puibusque, Hist. comp. d. litter. Esp. et Franç. T. II. p. 430 sq.
  - 8) La enemiga favorable 6. Ochoa p. 349 sq.
  - 9) El mercador amante ebb. p. 389 sq.
- 10) Primeras tragedies Españoles de A. de S. Nise lastimosa y Nise laureads, D. Ines de Castro y Valladares Princesa de Portugal. Madr. 1577. 8. u. im Parn. Esp. T. VI. p 1 sq. 87 sq. E. Scb. p. ibm cbb. T. VII. p. 149 sq.
  - 11) Los Amantes (de Teruel). Valenc. 1581. 8.
  - 12) Romancero y Tragedias de G. L. de Vega. Alcalá 1587. 8.
- 13) Las Comedias de Don Guillen de Castro. Primera parte Valenc. 1621. 4. Segunda parte. ib. 1625. 4. [. §. 571 2nm. 2.

### 6. 571.

Die weite Beriobe bes Spanischen Drama's warb burch Cerpantes eingeführt, ber und 8 Luftfpiele, 8 3wifdensviele. und 1 Trauerspiel, Numantia, hinterlassen hat, welches lettere ibn eigentlich allein, trot feinem etwas ju großen Bathos, auf Die Stufe gestellt bat, mobin die Critifer ben Mefdylus ftellen, b. b. es fehlt ihm nicht an tragischer Krast und Erhabenheit, sowie an Driginglitat ber Erfindung, aber bie Sandlung ift noch ju bolgern und überhaupt von Runftregelmäßigfeit feine Spur 1). Weit übertrifft ihn baber ber eigentliche Begrunder bes Svanischen Dramas, ber fructbare Lope be Bega Carpio aus Das brib (geb. 1562, geft. 1635). Er muß eine ungeheure Leichtiafeit im Bersemachen besiffen haben, benn er fagt felbft von seinen Studen: "pues mas de ciento, en horas veynte y quatro pasaron de las musas al teatro." Desmegen galt er auch, weil er noch bagu in gang anderen glangenden Berhaltniffen ale ber arme Cervanies lebte, noch bei feinen Lebzeiten für ein monstrue de naturaleza, und mit feinen Theaterftuden verdiente er ungeheure Summen, die aber, wie es bei ben meis ften großen Genies immer ber Fall ift, ebenfo fonell wieber 10\*

verschwanden, obgleich man von einem frommen Samiliar ber Inquisition ein eingezogeneres Leben batte erwarten follen. beffen barf man fich nicht einbilben, baß er trot feiner außer orbentlichen Leichtigfeit im Berfemachen und Bianentwerfen et mas Bollfommenes ju Stande bracte, vielmehr ift er immer im Einzelnen uncorrect, wenn auch überall bas Genie berver leuchtet. Aber ohne 3weifel hat er bie außere Form bes Gog nifden Dramas für alle Beit festgestellt, ba er, burd und burd Spanier, auch am Beften wußte, in welcher Beftalt und welchen Stoffen er bei feinen gandeleuten reuffiren tonnte. Co fouf a benn nicht blos bie achte Spanische Comodie, bie bimmelweit von bem antifen Luftspiele und bem bes übrigen mobernn Guropas verschieben ift, ba fie eine Mischung von ernften m fomischen Scenen enthält, also gleichweit vom Trauerfpiel al pon ber Boffe entfernt ift und beren Sauptintereffe in ber Bo widelung ber Intrique liegt. Dann hat er aber biefe Combin wieber in geiftliche und weltliche (comedias divinas v hundnas) eingetheilt. Lettere gerfallen wieber in comedias heroies. unter benen man hiftorifde, allegorifde ober mythologifde Stoffe be griff, und comedias de capas y espada, worin Bersonen au ben höberen Stanben, nach ber bamaligen Dobe gefleibet, auf treten, obicon man hierzu auch bie comedias de figuron me net, wo ein Gluderitter bie Stelle eines vornehmen San ober eine Abenteurerin bie einer vornehmen Dame fpielt. geiftlichen Comorien2) zerfallen wieber in Stude, beren Sie aus bem Leben ber Beiligen (vidas de Santos) genommen fic und in Probuleidnambsviele (autos sacramentales). **20kk** Stude find alle febr regellos, und gewöhnlich waren mit finn Prologe (loas) ober Zwijdensviele (entremeses), verbunden, ik, wenn fie mit Tang und Dufit begleitet waren, saynetes bicis um gewiffermaßen bie Bufchauer fur ben Ernft ber Antes enticabigen, ba hier faft nur allegorifde Berfonen, in ben bo ligenleben aber 3. B. Bott Bater, Jefus, ber Teufel, Stubente, Spagmader 2c. Bufammen auftreten. Seine hiftorifden Comibin erfeben bei ihm bie Tranerspiele (nur eine, bie Buchtigung obet Radfudt, beift Tragobie) und find größtentheils aus ber Com for Befoicte genommen; bas befte ift Las Almenas &

Seine Comobien mit Mantel und Degen malen uns Die Spanischen Sitten auf bas Benauefte, obgleich in ihnen nur Rebende Berfonen, ein Alter (veiete), ein Liebhaber, eine icone Frau (dama), ein Diener und eine Rammerjungfer, woau man noch einen Spakmacher (gracioso) ober Tolpel rechnen fann, portommen, mas bie idredliche Ginformigfeit biefer Stude erflarlich Die beften find bie Bauerin von Tetate und bie Wittme pon Balencia. Uebrigens bat Love be Bega in feiner Arte nueva de hazer comedias selbst Recenschaft über bie Grunds - fate, nach benen er feine Stude verfaßte, abgelegt, treuefter Souler und Rachahmer, ber auch fein Leben befdrieben bat, ift Juan Bereg be Montalvan3) (1603-39), ber freilich nicht gleiches Genie, aber eber noch mehr Uncorrectheit befist, wiewohl er bas Berbienst bat, bie Autos popularer gemacht zu baben, ba er flatt ber Allegorie ihnen biftorische Grund. lagen gab, obwohl g. B. fein Polifemo, worin ber Cyclove bas Bubenthum, bie Galatea und bie übrigen Berfonen aber theils ben Blauben, theils ben Unglauben barftesten, übrigens auch noch bas Jefustind auftritt, ein Dufter von Unfinn ift. Go fam es benn, bag Bebro Calberon be la Barca (1600 -87)4), ber aber, nachbem er 1652 in ben geiftlichen Stanb getreten war, besonders seit biefer Zeit seine berühmten Autos sacramentales verfaßt haben mag, sowohl was bie Zahl als ben Werth seiner Stude anlangt, allein mit Lope be Bega wetteifern konnte. Er fieht ibm mar an Rubnbeit ber Erfinbung nach, übertrifft ibn aber bei weitem an Einbeit ber Aus. führung und Characteriftit, besonders ber Krauen, sowie an Einfachbeit und Raturlichfeit bes Dialogs und ebenso überraschenals wahricheinlichen Berwidelungen und Situationen feiner Intriguenfpiele. Uebrigens hat er auch ben Begriff ber beroischen Comobie schon viel weiter ausgebehnt, benn er ordnete berfelben fogat Schäfersviele (2. B. Coo und Rarciffus) und (el mayor incanto Amor) unter; allein feine hiftorifden Stude, Die alle mit einem großen Apparat von theatralischem Bomp verseben find, find nur bann vollfommen gelungen zu nennen, wenn er ihren Stoff ber paterlanbifden Beschichte entlebnen tonnte, wie bieß am beften aus feinem Reifterftude, vom fandhaften Bringen, um nicht von feinem Leben ein Traum gu reben, erhellt. In feinen Autos hat er unbebingt bas Sodfte in feiner Art geleiftet, wenn auch zuweilen bie myfliche Er habenheit, g. B. in ber Anbacht jum Rreug, bem fcen, befondere protestantifden Critifer ale Sowulft erfdeint. bie jeboch auch ben ihnen in mander hinfict nahefommenben Trauerfpielen unferes 3. Werner haufig jum Bormurfe gemacht Bebenfalls liegt in Calberon bie gange impofante Grate bes Spanifden Catholicismus ausgeprägt, jene Berfuntenbeit in ein religiofes Bewußtsein, was und jest faum moglic erfcheint'). Rächft ihm gebührt ein ehrenvoller Blat bem foon genannten Lupercio Argenfola6), berühmten Befchichtichreiber ber Gre berung von Mexico, Antonio de Colis?) (1610-86). feinem Freunde, ber nur an Schwung ber Bhantafte von the übertroffen wird und fich in ber heroischen Comobie (a. B. el Alcazar del Secreto) und dem Intriguenspiele (3. 8. La Gitanella de Madrid) mit Glud versucht hat. Ihn wie Calberon und ben berühmten Maoftino Moreto p Cabana2), ber fie ter auch in ben geiftlichen Stand trat und in Frankreich ba von Scarron faft wortlich aus feinem Marques del Cigarral übersehten Don Japhet d'Armenic, fo wie burch bie nach ibn von Mollere begrbeiteten Stude, La Princesse d'Elide mi l'Ecole de Maris, in Deutschland aber besonders burch feine ausgezeichnet feine Donna Diana befannt ift, protegirte befonbeit ber Ronig Philipp IV., ber befanntlich felbft einige Stude me ter bem Ramen Un ingenio de esta Corte für bas Theete forieb 9), und war gewissermaßen mit Urfache feiner pormiofice Entwidelung. An ihn reihet fich Francisco Lopes be Barate10), unter beffen Studen befonbere La Presumide v la Hermosa baburch intereffant ift, weil er barin ben longtage culto ber Bongoriften laderlich gemacht bat, fowie Don Suan be Sog, beffen Castigo de la Miseria unbebingt bie beft Comedia de figuron ift 11), nur bag auch bei ihr bie Berwickelung ber Intrigue wie bei allen übrigen leiber gang auf Roften ber Che racterifiit gefdiebt. Andere gleichzeitige und beliebte Dicter find & a. briel Tirfo be Molinal2) (b. h. Gabriel Fellez), Franciscobe Roras, bessen Entre bobos anda el juego von Thomas Cornelle 🕏

feinem Don Bertrand de Cigarral verarbeitet ifil3), Agoftin o Salagar y Torres aus Mexico, ber jeboch ben Bongorismus, bem er anhing, in seinem Elegir al enimico gludlich vermies ben hat14), fowie Antonio Mira b'Amescua, ober be Mescua, Love de Begas Radahmer, und ber querft in feinem Caballero sin nombre einen Bar aufe Theater brachte 15). übrigen Schauspielbichter, bie, wie huerta erzählt, unter Bhilivy IV. allein 3852 Stude zusammenschrieben, fteben noch unter bem Riveau ber Italianifden comedia dell' arte.

- 1) Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados, comp. p. M. de C. S. Madr. 1615. 4. Comedias y entremeses. ib. 1749. If. 4. Numancia u. 3 and. Stude im Tesoro d. Teatro Esp. T. I. p. 454 sq. Rumancia z. erft. M. úbers. Berl. 1811. 8. Mehr. 3mifchenfp. b. Schace a. a. D Bb. I.
- 2) Coleccion de comedias. Madrid, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 1609-47. XXVIII. 4. (enth. 332 St. 8. bav. in Vega del Parnaso. Madr. 1637. 4. u. 12 Aut. u. ebenf. Introm. in b. Fiestas d. santiss. Saramento. Sarag. 1644. 4. E. Berg. v. 339 Et. giebt Bega felbft im Prol. 3. f. Peregrino.) Coleccion de las obras sueltas assi en prosa como en verso. Madr. 1776—79. XXI. 4. (ohne b. Com.) Teatro escojido b. Ochoa Tesoro del Teatro Esp. Paris 1835. T. II. 6. a. Some account of the lives and writings of L. F. de Yega and f. a. Some account of the lives and writings of L. F. de Yega and Guillen de Castre by H. Richard, lord Holland. Lond. 1817. II. 8. Lardner. a. a. D. p. 189 sq. M. Ent. Stubien üb. L. be B. E. Bien 1838. 8. Schauspiele überi. v. I. Cr. v Soben. Lpzg. 1820. Bb. I. 8. Rosmant. Dichtungen a. b. Span. v. C. Richard. Aachen 1824—28. IX. 8. Stern, 3epter, Blume her. v Ev. S. Kreih. v. b. Malsburg. Dreeb. 1836. 8. Raifer Otto in Flourng.— fr. bearb. v. D. v. C. Cassel 1837. 8. Mehr. überf. b. A. Fr. v. Schad, Span. Theater. Frift. a. M. 1845. 8. Bb. II. u. b. C. M. Dohrn, Spanische Dramen. Berl. 1841—44. Bb. I. II. u. IV. 3) st. Viel Castel, La drame religienx en Espagne, in b. Révue d. deux mond. 1840. Brux. T. III. p. 255 sq.
  4) Primero tomo de les comedias de M. Alcala 1638. 8. Seg. Tomo. Madr. 1639. 4. Com. Valenc. 1652. II. 4. Fama posthuma a

Tomo. Madr. 1639. 4. Com. Valenc. 1652. II. 4. Fama posthuma a la vida y muerte de Lope Fel. de V. C. y elogios paneg. escr. p. los mas esclarecidos ingenios solicitados p. Montalvan. Madr. 1636. 4.

5) Autos sacramentales. Madr. 1716. 1759. VI. 4. Comedias p. J. F. de Apontes. Madr. 1683. 1685-91. 1760-63. XI. 4. Comedias cotejadas c. hs mej. edic. hasta ahora publ. corr. y dad. a luz p. J. J. Keil. Leips. 1827—30. IV. 4. Teatro escojido, b. Ochoa Tes. del Teatro Esp. T. III. ct. Lardner T.III. p. 278 sq. J. L. Heiberg, De poeseos dramat. genere, Hispan. praec. de Cald. de la Barca principe dram. cemm. aesth. Hafn. 1817. 8. K. Rosentranz, Ueb. Calb. Arag. v. wunderth. Magus. Hafn. 1829. 8. Fr. W. B. Schmidt, Ueb. d. Airchenstrennung von England, Schausp. d. D. D. C. Uebers. d. Ind. m. beurth. And. üb. Hispanittel, Ausgaben, Uebers. u. Quellen, Werte d. Calb. Bert. 1819. 8. u. Ueb. b. chron. Folge f. Com. in b. Wien. Johrb. Bd. KVII. A. Bl. p. 1 sq. Bd. KVII. T. H. p. 1 sq. Solger ebd. Bb. VII. p. 140 sq. f. Schulze, Ueb. b. ftandh. Prinz. b. P. C. Weimar 1812. 8. u. im Journ. f. Lux. u. Mod. Roobr. 1811. p. 681 sq. ebb. 1812. Mai p. 306 sq. S. Utrici, Ucb. Shallpeares bram. Aunft u. f. Berhaltnif zu Calberon und Gothe. Palle 1839. 8. Chasles im Journ. d. Debats. 1737. 11. Juin. 12 et 28 luill. Ueberf. f. v. Schlegel, Spanisches Thee ter. Berl. 1809. II. 8. ebb. 1845. II. 8. Schaufpiele überf. v. 3 D. Gries. Berl. 1815-29. VII. 8. Auswahl a. C. bram. Berten n. Schilberung f. Leb. u. Schriften. Gotha 1832, 12. Schauspiele überf. v. Ab. Martin. Lyg. 1844. III. 8.

6) Isabela u. Alejandra im Parnaso Esp. T. VI. p. 312. 421 sq. 7) Comedias. Madr. 1681. 1687. 4. Varias poesias sagradas y profanas que dexó escritas (aunque no juntas ni retocadas), fueros

recog. y dad. a luz p. D. J. de Goyeneche. Madr. 1692. 1736. 1742. 4.
8) Primera parte de sus comedias. Madr. 1654. 4. Primera et secunda parte. Valenc. 1676. Verdadera tercera parte. ib. 1703. III. 4. Donna Diana a. b. Cpan. v. N. Beft. Bien 1819. 1824. 8. Beiber huten ift nicht möglich, beutsch v. Richard Machen 1827. 12. IL. and. b. Dohrn. Bb. II. u. III. f. Viel Castel a. a. D. 1840. 15 Mars.
9) 3. S. Com fam. Dar la vida por su Dama, el Conde de Sex.

Sev. s. a. 4.

10) Obras varias. Alcala 1651. 4. Poesias varias. ib. 1619. 8. 11) Madr. 1749. 4. b. D. V. Garcia de la Huerta, Theatro hes-pañol. Madr. 1785. (XVII. 8.) T. I.

12) Comedias de T. de Molina. Sevilla 1627-36. V. 4. f. Viel Castel in b. Rev. d. deux mond. 1840. 1. Mai.

13) Comedias famosas de D. Fr. de Roxas o Rojas de Zorilla.

Sevilla 1680. 4.

14) Comedias de D. A. Salazar y Torres. Madr. 1681-94. II.4. u. in f. Cithara de Apolo. Madr. 1692. II. 4.

15) S. St. b. Huerta. Aufgeg. b. Blankenburg zu Sulger. Bb. II. p. 541.

6. 572.

Bit fommen nunmehro zu dem zweiten Abschnitte biefer Beriode ber Geschichte ber Spanischen Boefie, namlich an ben Beitraum von 1701 an, ober zu bem bes Ginfluffes ber Rrangofifchen Literatur, wo freilich eine fo geiftreiche Critif, wie fie fur ben frühern B. Espinel (Casa de la memoria, im Parn. Esp. P. VIII. p. 354 sq.) gegeben, fehlt. Diefer machte fich theile überhaunt fchen während ber Anfange ber Regierung Ludwigs XIV. in Frant reich bemerkbar, theils trat er besonders bervor, nachbem burd bas ungludliche Teftament Ronig Rarls II. Spanien einen Rrau gösischen Brinzen als Philipp V. auf seinen Thron batte erfe ben feben. Dit biefem Ereigniffe begann in ber Literatur felbft ein hartnädiger Rampf, namlich zwischen benen, bie ber alten Rationalliteratur anhingen und felbst ihre Fehler fur foon er flatten, und bieß war das eigentliche Bolf, und zwischen ben Bornehmen und Schöngeistern, welche bie Frangofische Literatur weit über bie ihres Baterlandes fiellten, und in biefer nur bas icon fanben, was mit ben Grunbfagen ber Frangokichen Roeili übereintam nub naturlich nun felbit in biefem Beifte bichteten. Seit biefer Zeit schreibt fich nun jener noch beute auf bem Spanischen Theater befonders bemerkbare Bettftreit achtfpanischer Broducte mit Ueberfetungen ober Rachabmungen frangofischer Dramatifer ber. Um gleich bier fleben au bleiben, bemerten wir, baß noch in ber alten Manier Calberon's ichrieben Rrancisco Bances Canbamo (+ 1709)1), Antonio be Bamora2), beffen hechizado por fuerza am berühmteften unter seinen Studen ift, Jose be Canizares, beffen domine Lucas3) uns ein treffliches Bild bes Renommiftenlebens auf ben Spanlichen Universitäten giebt, Bicente Barcia be la Suerta, ber selbft einige beftige Invectiven gegen bie Kranzofische Manier losließ4) und Ebuard be Boroftiga5), obgleich auf Lettere der Französische Einfluß ohne ihr Wiffen und Bollen eingewirft hat. Dagegen fanben auf ber anberen Seite Don Ramon De la Cruz, p Cano (1728-95), ber in affonirenden Rebonbillen ein actes Bolfelufichiel fouf 6), Agoftino be Montiano y Luganbo (geb. 1697, geft, nad 1754), beffen Virginio und Ataulpho, mit Ausnahme ber von ibm an die Stelle ber Alexanbriner gesetten reimlosen Samben allen Anspruden ber Franzosischen Critif acnugen follte"), und besonders hulbigten in neuerer Beit biefer modernen Form Ricafto Alvarez be Cienfuegos, Da. nuel Quintana8) und ber befannte Francisco Martines be la Rofa, aus Granaba (geb. 1788), beffen viuda de Padilla aber icon politische Tenbeng bat, bagegen aber geigt, baß er burdweg burd bas Studium ber alten Rationalbramatifer gebilbet ift9) und ebenso wie Leanbro Bernanbez Moratin aus Mabrib (1758-1828) ber Spanifche Moliere, mit Recht ber Bieberherfteller bes Spanischen Luftspiels genannt werben tann, weil er bas Befte aus ben Frangofischen Muftern aufnahm und damit die Fehler und Mangel seiner Borganger befferte, tann auch jener auf ben Ramen bes Reformators ber Spanifchen Tragobie Anfprud Allerdings konnten weber ber eine noch ber andere folden Erfolg erringen, wie bes Breton be los Berreros Marcela im Gente bes Luftsviels ober bes John Garcia Sutierrez Drama El Trobador (1836), ba erfteres in einem Tage ameimal aufgeführt werben mußte, letteres aber fo gefiel, baß fein Berfaffer auf ber Bubne ericheinen mußte. was lange nicht bagewefen war. Außer ihnen werben noch DR. 3. be Larra († 1836 burd Gelbftmorb), Trueba, Bofe Munog Malbonabo, Mabame Cabater, beren Treabbie Egitona ihr ebenfalls Berausrufen verschaffte, x. gerühmt.

1) Poesias comicas, obras posthumas p. Fr. Banzes Candamo. Madr. 1722. II. 4.

2) Comedias di A. di Z. Madr. 1744. II. 4.

3) Comedias de Jose Can. Madrid. 1744. H. 4. 4) Tragedias de V. G. de la Huerta, if T. XV f. Theatro.
5) Teatro Original. Paris 1822. 12.
6) Teatro de R. de la Cruz. Madr. 1786. X. 8.

7) Discurso sobre las tragedias Españolas, c. la Virginia. Madrid 1750, 8. Ataulpho ib. 1753. 8. f. Leffing Theatr. Bibl. Gt. L p. 118 sq.

- 8) Stre St. b. Ochoa Teatro Esp. T. IV. 9) Obras literarias de D. Fr. Mart. de la Rosa. Paris 1827-34. V. 8. Poesias y las dos comedias de Fr. M. de la R. ib. 1836. 12. Muserl, Schrift n. b. Span, Urfdr. bearb. v. M. Schafer. Deibelb. 1835.
- 10) Obras de Leandro Fern. Mor. Madr. 1830. VI. 8. Paris 1825. III. 8. Bon biefem find bie Trauerfpiele bes Ricolo g. DR. au mis terscheiben (Teatro de N. T. M. Madr. 1763. 8.)

#### **9**. 578.

Eben fo mager wie die Ausbeute biefes Abschnitts für bie bramatifche Literatur ber Svanier ift, ift fie im Gangen aus für bie übrigen Dichtungsarten. Beschäftigen wir uns auen mit bem Evos, fo führt man bes Bebro be Berglie Grundung Lima's'), Die Eroberung von Mexico bes D. Francisco Ruiz de Leon²) und des Juan Escoiquiz<sup>3</sup>) (1762 -1820), bes Grafen be Roroffa Omniade 1), bes Don Juan Melendes Balbes (1754—1817) Caida de Luzbelh, bes fleißigen Juriften Don Felix Jose Reinofo Incencia perdida nad Miltone Stoffe, bee Ruig be la Bega Be lapo"), bes Don Fernando Corradi mehr lyrifden Zorrijes. und die auf die Breisaufgabe ber Mabriber Acabemie von ber Belagerung Zamoras burch ben Konig Sancho 1831 einge gangenen brei Epopoen bes Baron be Bigueral, D. Rernande Corrabi (1832) und Don Joje Joaquim be Birues y Spinola (1833) an, allein erft D. Angel be Saavebra, herzog von Rivas, beffen Paso houroso und Florinda noch in bem Geschmade ber mobernen Frangofficen

Romantifer waren, versuchte in seinem Moro exposito die mos berne romanartige Behandlung bes Epifchen in ber Manier 2B. Scott's in die alten Rationalformen einzukleiben 9), fder Dichter ift nut Jose De Splveftre Marguis von Cuel. lar m nennen "). Bas bas Lebrgebicht anlamat, fo wirb biefes befonders burd bes geleirten Tomas be Briarte") aus Drotopa auf Teneriffa (1750-94) Lebraebichte fiber bie Mufit und literarifche Fabeln (67), beren Rawetat ber Safontaine's nicht nachfiebt, aufrecht gehalten, obwohl auch bes Ritolas Rere nanbeg be Moratin11) († 1780) Jagb, bes D. Suan Rena muceno Bonzales be Leon (Canbibo Maria Triques ro 6)13) mobil vhilosophice Dichtungen in Pentametern (um 1756), bes Diego Antonio Rejon De Silva Lebrgebicht von ber Malerei 14), Die Aefopifden gabeln bes gelfr Daria Samas niego 15) und Die Epigramme bes D. Francisco Gregorio Sala 6 16) gerahmt werben. Bas enblich bie Lwif anlangt, fo batte noch versucht, ben alten cleffichen Stul festaubalten, ble Ronne Doma Juana Ineg be la Crugit) ju Merice, beren mit maintidem Geifte abgefaßte Conette ihr ben Ramen ber 10ten Duie verschafft haben, obgleich ihre allegorifden religiblen Brofoge (Loas), unter benen El divino Narciso (b. gottliche Rarcis == ber himmlifde Brantigam, Chriftus) am Bochten fect, unbebinat beffer find, und im Gegenfate me ibr Eugente Berarbo Lobo 18) (1668) ben Gongorismus. Siehe, ba trat D. Janas cio de Engan<sup>19</sup>) Claramunt de Suelves u Gurrea († 1754) mit feiner berühmten Boetit (1737) auf, und marb burd biefe im Beifte Boileau's gefdriebene Runfteritif ber Stifter ber entschieben frangofischen Soule und fuchte burd eigene poetifce Berfuche, großtentheils Gelegenheitsgebichte (3. B. bas Urtheil bes Baris) und fleine Oben und Canzonen, Die Borgige ber Frangofischen Correctbeit und Clegang por bem bamals noch angesehenen Sowulft ber Gongoriften ins Licht au ftellen, fonnte es jedoch nicht mit des wadern Bicente Garcia be la huerta20) (1720-97) im altnationalen Style gefdriebenen Arbeiten aufnehmen, unter benen fich befonbers feine Fischerecloge und Romanzen auszeichnen, wiewohl biefer babei nicht ungerecht gegen bie Borguge ber Ballieisten war, sonft

wurde er nicht Boltaire's Baire für die Spanische Bubne bearbeitet haben. Andere treffliche claffiche Lyrifer waren noch Le on be Arrona(21) und Bebro be Montengon 22), beibe Obenbicter, ber foon genannte Juan Delenbes Balbes ans Ribera, beffen Anacreontifche Lieber und lyrifchen. Romanien unübertrefflich genannt werben fonnen, ber Graf be Rorofia23). Rofe Balefias (1758-91)24), Ricafio Alvarez be Cienfuegos († 1812), eigentlich aber nur als Tragifer bo beutenb25), Die eifrigen Legitimiften D. Juan Bautifta be Arriaza y Superviela 26) (geb. 1770), ein bebeutenbes so tirifdes Talent, und Juan Ricafio Gallego27) (geb. 1777). D. Alberto Lifta28) (geb. 1775), ber ausgezeichnetfte aller lebenben Dicter Spaniens, D. Jose Joaquim be Mora2) aus Cabir (geb. 1790), ber icon genannte Martinea be la Rofa (wegen feiner Elegie Zaragoza), Manuel Sofe Duintana30) aus Mabrib. (geb. 1772), Bablo be Eerica 31) aus Bittoria (geb. 1781), Serafin E. Calberon 2), Manuel Maria bel Marmol33), bie Doma Maria Ro. sa Galvez34), D. Manuel Breton de los Herreros (geb. 1800 au Duel bei Logrofio), burch feine Luftfpiele außert popular36), Jose Borilla Moral36), ber beliebtefte unter ben jegigen Lyrifern 2c. 37), von benen allen und g. 3. Bolf in seiner Ploresta de rimas modernas castellanas (Paris 1837. II.) Proben gegeben bat.

- 1) Lima fundada. Lima 1732. II. 4. Berschieben ift bes R. be Balbes Poemo heroico hispano-latino-panegyrico de la fundacion de Lima, Madr. 1687. 4.
- 2) Hernandia, triumpho de la fé y gloria de las armas españoles poema heroico; conquista de Mexico, proezas de El. Cortes, blasones y grandezas del nuovo mundo. Madr. 1755. 4.
  - 3) Mejico conquistado poema her. Madr. 1798. III. 8.
- 4) Omniade o la separacion de la monarquia arabe-española. Madr. 1816. II. 8.
- 5) b. Ochon, Tesoro de los poem. esp. p. 441 sq. Poesias liricas. Madr. 1785. 1797. III. 8.
  - 6) Inocencia perd. Madr. 1804. 8, u. 5. Ochos p. 449 aq.
  - 7) Don Pelayo, poema hist. Madr. 1839-40. III. 8.
  - 8) Torrijos ó las víctimas de Malaga. Madr. 1835. 8.
  - 9) Poesias. Ed. Seg. Madr. 1820-21, H. 8. (Darin El Pago)

Moro expósito ó Cordóba y Burgos en el siglo décimo, leyenda en doce romances. Paris 1834. II. 12. (Darin La Florinda) Romances historicos. ib. 1836. 12.

- 10) El robo de Proserpina. Madr. 1731. 4.
- 11) Coll. de obras en verso y presa. Madr. 1787. VI. 8. Fabulas literarias. ib. 1782. 8. Dest[d) v. Bestud. 2989. 1788. 12.
- 12) Diana. Madrid. 1765. 8. Las naves de Cortez destruidas, poema ep. ib. 1785. 8. Obras postumas. Barcel. 1821. 4.
  - 13) El poeta filosofo o poesias filosoficas. Sevilla 1775. 4.
  - 14) La pintura, poema did. en tres cantos. Segov. 1786. 4.
  - 15) Fabulas en verso castel. Madr. 1804, III. 8.
- 16) Coleccion de los epigramas y otros poesias criticas, satiricas y prosas. Madr. 1827. 12.
- 17) Poemas de la unica poetisa americana musa dezima, soror J. J. de la Cruz. Madr. 1690. Barcel. 1691—93. Liab. 1701, III. 4. Val. y Madr. 1725. 4.
  - 18) Obras poeticas. Madr. 1758. II. 4.
- 19) La Poetica è Reglas de la Poesia en general y de sus principales especies. Zarag. 1737. fel. E. Geb. im Parm. Esp. T. II. p. 137. IV. p. 157 sq.
  - 20) Obras poeticas, Madr. 1778-79. II. 8.
  - 21) Las Odas, Madr. 1784. 8.
- 22) Odas. Madr. 1794. 6. Redrigo, rom. ep. ib. 1793. 8. Ber. f. Profaromane (f. Brunet T. III. p. 441.); der beste ist Et Rusebio (Madr. 1786. IV. 8.)
  - 23) Possias, Madr. 1799-1800, II. 8.
  - 24) Obrag. Madr. 1802. II. 8. Poesias. Barc. 1829. II. 8.
  - 25) Obras poeticas. Madr. 1816. II. 8. Paris. 1821. 18.
- 26) Las primicias ó colecc, de los primeros frutos poétices de D. J B. Madr. 1797. 8. Poesias líricas. Madr. 1829—32. II. 8. Peris 1835. 8. Poesias patrióticas. Lond. 1810. Ed. III. Madr. 1815. 8. Emilia poema did, ib. 1803. 8.
- 27) Oda á Buenos Ayres. Madr. 1807. 8. Elegía al Dos de Mayo. ib. 1803. 8. Dos Elegías ib. 1819. 8. C. Ceb. b. Wolf a.a.D.
  - 28) Poesias. Madr. 1822. 8. ib. 1837. II. 8.
- 29) Meditaciones posticas. Lond. 1826. 8. Leyendas y algunas poesias sueltas. Paris 1838. 8. Nino segundo, Trag. Madr. 1815. 8.
- 30) Poësias. Madr. 1802. 8. Poësias, incl. las patrioticas y las Tragedias ib. 1821. II. 8.
- 31) Ensayos poéticos. Valenc. 1814. Paris 1817. 8. Pecsias. Bordeaux 1831. 8. Létrillas y fabulas. ib. 1838. 8.
  - 32) Poesías del Solitario. Madr. 1833. 8.
  - 33) Romancero o pequeña colecc. de romances. Sev. 1834. II.8.
  - 34) Obras poeticas. Madr. 1804. IIL 8.
- 35) Poesías sueltas. Madr. 1831. 8. Mehrere Catiren 3. B. Contra el furor filarmónico. Madr. 1828. 8. Contra los hombres en defensa de las mugares, ib. 1829. 8. El carnaval, ib. 1833. 8. etc.
  - 36) Poesias. Madr. 1836. I-VI. 8.
  - 37) f. Dayoa im Gefellich. 1846. nr. 133.)

#### S. 574.

Benben wir uns jest nach Bortugal binuber, fo muffen wir querft bemerten, bag bie Gefchichte ber Boefie<sup>1</sup>) biefes ganbes burch verfcbicbene volitifde Einwirtungen ihrer Geftaltung nach auch in mehrere Abichnitte gerfallt ale bie Spanische. Go umfast benn ber erfte von 1524-1580 Die Glangenoche berfelben, we nicht allein bie in Indien-gemachten Groberungen bas Land mit materiellem Reichthum erfüllten, sonbern auch die gro-Ben Gentes fich theils im Sonnenfchein eines prachtliebenben Bofes vilegen, theils in ber niebern Butte ber Armuth gebeihen tonnten. Die claffice Soule biefer Beit beginnt febr fruhectia besonders durch Johann's III. Thatiafeit für die Bollsbildung berporgerufen, mit beffen Gunkling, bem oben icon genannten Sa be Miranda and Coimbra (geb. 1494, geft. 1558), ber zwar seine meiften Birtengebichte, worin er Deifter ift, in Spanifder Sprace forieb, aber in feinen poetifchen Epifteln als würdiger Rachabmer bes hora; und in feinen Liebern als ächter Boleblichter ericbeint 2). Reben ihm fieht ber Bortnatefifche Horax Antonio Rerreira aus Liffabon (1528-1569). beffen Oben gamy im Beifte biefes großen Mannes find, beffen Co. nette aber mehr an Betraren erinnern, wie er benn überhaupt im Annern sowohl als Aeußern fic burchaangig an bie Italianer anichloß, und fogar in ber form auch nicht ein einziges Gebicht im alten Rationalftyle binterlaffen bat3). Sein Freund, Rachats mer und Bewunderer Bebro be Andrabe Caminha (+ 1589) bat ibn nur in ber Korm und im Stute erreicht. und auch hier mur in feinen Epigrammen, an eigentlicher bichterifcher Begeisterung aber fieht er ibm weit nach 1). Ein anberer Couler Fereiras ift Diogo Bernarbes († 1596), beffen Eclogen und Epifteln, die unter bem Titel o Lyma. bem Ramen eines Fluffes, an deffen Ufer er feine Sirten weis ben laft, unveilen allerbings an Camoens, von bem er fich leiber Dehreres jugeeignet haben foll, erinnern, ift burchweg ein gemachter Dicter, beffen mit Concetti's burchzogener Stol viel Mebnlichkeit mit bem Marini's bat'). Auch fein Bruber Mgoft in bo ba Cruz wird befonbers wegen feinen geiftlichen Gebichten.

bie alle eine febr melancholische Rarbung baben, geschätzsch), ebenso mie Rernand Alvares bo Driente aus Gog, ber in feiner aus einer Mischung von Brofa und Berfen bestehenben Lusitania transformada eine in ber Korm eines hirtengebichts treff. lich eingefleibete Raturschilberung seines Mutterlandes giebt?). Bleichzeitig fallt noch ber Schuflider Goncale be Banbarra aus Trancozo, beffen Boltslieber, worin er eine Regeneration feiner Ration verbeißt, noch beute geschätt werben 8). Allein weit überftrablt alle biefe Geftirne am Dichterhimmel Bortugale ber große Quis be Camoens aus Liffabon, ber in feiner Lus. C. X, in ben Borten .. Aquelle cuja lyra sonorosa; Sera mais asamada que ditosa" felbft eine Critif feines traurigen Schidfals gegeben bat. Beboren 1525 in einer alten, aber armen Familie, erwarb er fich ju Coimbra große Renntniffe in ber Geschichte und Mythologie, ward aber wegen einer Liebschaft zu Liffabon aus biefer Stadt nach Santarem verbannt, wo er anfangs burch Dichten feinen Unterhalt au verbienen suchte, bann aber (1546) ale Bolontar auf bie bamale gegen die Maroccaner freuzende Flotte eintrat. Er verlor bier por Ceuta ein Auge, fehrte bann nach Liffabon gurud und ichiffte fic 1553 nach Boa ein, um ba fein Glud zu versuchen, allein eine Satire auf die bafige Regierung, die ihn ganglich vernachläffigt hatte (Disparates na India), bewirfte feine Berbannung nach Macao, wo er fünf Jahre als provedor mor dos defuntos lebte und in ber nach ihm benannten Campensarotte fein bewunderungswurdiges Gericht forieb. Rad Goa gurud. gefehrt, verlor er bei einem Schiffbruche alle feine Sabe und wurde sogar wegen angeblichen Unterschleifes eingesverrt. laffen fehrte er nach Liffabon gurud, mo er, wahrend bie Beft wuthete (1572), seine (os) Lusiadas (d. b. die Lustianier) publicirte. Allein da die ihm dafür gewährte Benkon von 15000 Reis = (25 Thir.) nicht zu feinem Lebensunterhalte ausreichte, erhielt ihn ein treuer Sclave burd Betteln, bis er 1579 in einem hospitale ftarb. Sein großes Epos, worin er Die Thaten feiner ganboleute in Indien feiert, ift burchaangia Driginal; es ift eine nachahmung ber Meneibe und fuct bie gange alte Beschichte feiner Ration mit ihrem Ruhme in ihren

#### S. 574.

Wenden wir uns jest nach Portugal hinüber, fo muffen wir querft bemerten, daß bie Geschichte ber Boefet) biefes gandes burch verfcbiebene politifche Einwirfungen ibret Geftaltung nach auch in mehrere Abschnitte gerfällt als bie Spanische. fafit benn ber erfte von 1524-1580 bie Blanzenoche berfel ben, wo nicht allein bie in Indien gemachten Groberungen bas Land mit materiellem Reichthum erfüllten, fonbern auch Die are Ben Genies fich theils im Connenfchein eines prachtliebenber Bofes vilegen, theils in ber niebern Gutte ber Armuth gebeiben fonnten. Die claffifche Schule biefer Beit beginnt febr fruhactie besonders burch Johann's III. Thatiafeit für Die Bollsbiffbung hervorgerufen, mit beffen Bunftling, dem oben foon genannten Sa be Miranda aus Coimbra (geb. 1494, geft. 1558). ber awar feine meiften Sirtengebicte, worin er Reifter if, in Spanifder Sprache forieb, aber in feinen poetifchen Epifteln als wurdiger Rachahmer bes hora; und in feinen Liebern als achter Bolebichter ericeint2). Reben ihm fieht ber Bortmoteffice Horax Antonio Recreira aus Liffabon (1528-1569). beffen Doen gang im Beifte biefes großen Mannes find, beffen Co. nette aber mehr an Betrarca erinnern, wie er benn Aberhamt im Innern fowohl ale Meußern fic burchgangig an bie Staffaner anichloß, und fogar in ber form auch nicht ein einziges Gebicht im alten Rationalftyle hinterlaffen bat3). Gein Freund, Radab mer und Bewunderer Bebro be Anbrabe Caminha († 1589) bat ihn nur in ber Form und im Stole erreicht. und auch hier nur in seinen Epigrammen, an eigentlicher bich. terifder Begeisterung aber fieht er ihm weit nach 4). berer Souler Fereiras ift Diogo Bernarbes († 1596). beffen Eclogen und Epifteln, bie unter bem Sitel o Lyma. bem Ramen eines Fluffes, an beffen Ufer er feine Sirten meis ben läßt, auweilen allerbings an Camoens, von bem er fich leis ber Mehreres jugeeignet haben foll, erinnern, ift burchmeg gemachter Dichter, beffen mit Concetti's burchjogener Stol viel Aebnlichkeit mit bem Marini's hat<sup>5</sup>). Auch sein Bruber Agoftindo ba Crus wird befonbere wegen feinen geiftlichen Schichten.

bie alle eine febr melancollice Rarbung baben, geschätzi6), ebenfo mie Kernand Alvares bo Driente aus Gog, ber in feiner aus einer Mischung von Brofa und Berfen beftebenben Lusitania transformada eine in der Form eines hirtengebichts trefflich eingekleibete Raturschilberung seines Mutterlandes giebt?). Bleichzeitig fallt noch ber Schuflider Boncale be Banbarra aus Trancozo, beffen Bolfblieber, worin er eine Regeneration feiner Ration verbeißt, noch beute geschätt merben 6). Allein weit überftrablt alle biefe Beftirne am Dichterhimmel Bortugale ber grofe Luis be Camoens aus Liffabon, ber in feiner Lus. C. X. in ben Borten "Aquelle cuja lyra sonoresa; Sera mais asamada que ditosa" felbft eine Critif feines traurigen Schidfals gegeben bat. Beboren 1525 in einer alten, aber armen Kamilie, erwarb er fich ju Coimbra große Renntniffe in ber Geschichte und Mythologie, warb aber wegen einer Liebfchaft zu Liffabon aus biefer Stadt nach Santarem verbannt, wo er anfangs burch Dichten feinen Unterhalt zu verbienen suchte, bann aber (1546) als Boloniar auf bie bamals gegen die Maroccaner freusende Klotte eintrat. Er verlor bier por Ceuta ein Auge, fehrte bann nach Liffabon gurud und foiffte fic 1553 nach Goa ein, um ba fein Glud zu versuchen, ale lein eine Satire auf die dafige Regierung, die ihn ganilich vernachläffigt hatte (Disparates na India), bewirfte feine Berbannung nach Macao, wo er fünf Jahre als provedor mor dos defuntos lebte und in ber nach ihm benannten Campensarotte fein bewunderungswürdiges Gericht forieb. Rad Goa mrudgefehrt, verlor er bei einem Schiffbruche alle feine Sabe und wurde sogar wegen angeblichen Unterschleifes eingesverrt. Entlaffen fehrte er nach Liffabon gurud, wo er, wahrend Die Beft wüthete (1572), seine (os) Lusiadas (d. h. die Lusianier) publicirte. Allein ba die ihm bafür gewährte Benfton von 15000 Reis = (25 Thir.) nicht zu feinem Lebensunterhalte ausreichte, erhielt ihn ein treuer Sclave burch Betteln, bis er 1579 in einem Hospitale ftarb. Sein großes Epos, worin er die Thaten feiner ganbeleute in Indien feiert, ift burchgangig Driginal; es ift eine nachahmung ber Meneide und sucht bie gange alte Geschichte seiner Ration mit ihrem Ruhme in ihren Bereich zu ziehen, verstößt aber burch seine Berbindung ber helbnischen Wunderwelt mit dem Christenthum gegen den guten So
schmad. Das Metrum ist der heroische Jambus in gereinten Octaven, die 102 Strophen in 10 Gesängen ausmacken. Sein Haupttalent beruht darin, daß er durch den Zauder seinen Poesse die trodene Geschichte selbst poetisch zu machen gewußt hat, ohne deshalb allzusehr von der Birkichkeit abzuweichen. Außerdem hinterließ er noch 301 Sonetts, die allerdings auch viel Concetti's enthalten, 16 Cangoens oder Romanzen in Geschmacke Petrarca's, 12 Oden, 15 tressische Eclogen, 4 Sertinen, 21 Elegieen, 3 Lustspiele, eine Menge Rectondillas oder Endechas und Kleinigkeiten (voltas, motes und motes glossdos), die eine Art Schularbeiten sind, sowie Octaven an Noronha über die Schlechtigseit der Welt, und die oben genannte Satire<sup>9</sup>).

- 1) Parnaso Lusitano ou Poesias Selectas dos Auctorea Perteguezes antigos e modernos ill. c. not. Paris 1826—27.V. 32.
- 2) Obras de Fr. de Sa de M. Lisboa. 1595. 1614. 4. 1632. 16. 1651. 1677. 8. 1784. ll. 8.
  - 3) Poemas luzitanos. Lisb. 1598. 4. 1771. II. 8.
- 4) Poezias de P. d'Andrade Cam. mand, publ. por ordem de Acad. Real. Lisb. 1791. 8.
- 5) Olyma, eglogas, flores de Lima, rimas varias. Lisb. 1761—70. III. 12. (Varias rimas ao bom Jesus e à virgem gloriesa su mái etc. Com outras mais do honesta e proveitosa liçam. P. D. Bern. naturel de Ponte de Lima. Lisb. 1770. 8.)
- 6) Ceine Geb. stehen in bem III. Bbe. b. Olyma seines Brubers L. bess. Var. Rim. u. Varias poezias de Fr. Ag. da Cr. collegidas p. J. Caetano de Mesquita. Lisb. 1771. 12.
  - 7) Lusitania transformada. Lisb. 1607. 8.
  - 8) Rimas. Paris 1605. Nantes 1646. 8.
- 9) C. Sev. de Faria, Disc. var. Polit. Evora 1624. p. 88—135. Niceron, Mém. T. XXXVII. p. 244 sq. New Lond. Mág. 1789. Octbr. p. 480 sq. Dlla Potriba 1779. II. p. 253 sq. Reue Lanbers und Bölferbe. 1787. I. p. 35 sq. Ant. de Aranja de Azevedo, Mem. en defeza de Camoès contra de la Harpe, in b. Mem. de Litt. de Port. T. VII. p. 1 sq. Gin. Racht. v. Pott. Ett. Erfft. 1779. p. 72 sq. Crusee, Rudes littér. p. 218—233. Ch. Magnin, Not. s. Luis de C., vor L. Lus., Trad. nouv. rev. p. Dubeux. Paris 1841. 18. Denis, Camoeus et ses contemporains, vor L. Lus. trad. n. p. Fournier et Desaules. ib. 1841. 18. u. Deff. Portugal. ib. 1846. p. 277 sq. Racht. 3u Guige 28b. I. p. 341 sq. Lardner T. III. p. 295 sq. Adamson, Mem. of the life and writings of L. de Cam. Lond. 1820. II. 8. Obras. Paris 1759. III. 12. Lisb. 1772. 1779—80. 1782—83. III. 8. Paris 1815. V. 18. Os Lusiadas com priv. real. Lisb, 1572. 4. c. alg. ann. ib. 1594.

8. 1597. 8. 1631. 24. com, p. M. de Faria y Souza. Madr. 1639. II. fol. ill. c. var. not. p. J. Garcez Ferreira. Napol. y Roma 1731—32. Il. 4. Coimbra 1000. II. 18. p. J. M. de Souza Botelho. Paris 1817. 4. 1819. 8. Paris 1823. 32. c. not. p. J. de Fonseca. ib 1846, 8. Rythmos divididas em cinco partes. Lisboa. 1595. 1598. 1607. 1614. 1616. 1621. 4. 1629. 1645. 24. Rimas varias coment. p. M. de Faria y Sousa. Lisb. 1685—89. II. fol. D. Lusade a. b. Portug. in beutsche Ottavereine übers. v. Th. Hell u. Fr. Ruhn. M. erkl. Unm. u. Not. zu b. Leb. b. Dicht. vers. Lygg. 1807. 8. M. b. Port. übers. v. C. G. Heise. Lyanb. 1806. 8b. I. 8. D. Lusaden verb. v. J. J. C. Donner. Stuttg. 1833. 8.

# §. 575.

Reben Camoens ift nun aber ber eigentlich noch ber vorigen Beriode angeborige Bortugiefifche Ennius Bernalbim Ris. beuro aus Torras (1495-1521) ju erwähnen, ber nicht allein burd feine Sirtengebichte in Redonbillen bas ganbleben in seiner hochten Boefie bargeftellt 1), und zu vielen Rachabmungen, unter benen eigentlich nur fein Rebenbubler Chrifto. vam galcam2), Gouverneur von Mabera, ihn erreicht, Gelegenheit gab, mabrend er bod nur feine Liebe jur Beatrix, ber Tochter bes Ronigs Emanuel, barin ichilbern wollte, fonbern auch in feinem aus gleichem Grunde gefdriebenen, aber bunteln und unbeendigten Brofaroman Menina e Moça (bas unschulbige junge Dabden) zuerft ben Berfuch machte, bie Sprache feiner Landsleute zu veredeln. Bar diefer Roman, in bem, wie in feinen Eclogen bie Sirten, feine Belden jene melancholifche Trauer characterifirt, die Cervantes an dem über feine Liebe brutenben Don Duirote so foon gezeichnet hat, halb bem Genre Des Schäferromans, halb bem bes Ritterromans angeboria. fo ift bas Lettere gang ber Sall mit bes Francisco Moraes aus Braga (ermortet zu Evora 1572) Befdicte Balmerins. bie befanntlich der Bfarrer bei dem in Don Quirote's Bibliothet angeftellten Bucher Autobafé ebenfo forgfaltig wie ben Somer bewahrt wiffen will, was eher feine für bie Sittengeschichte jener Zeit wichtigen Gespräche verbienen3), obwohl ber britte von Fernand Alvarez bo Driente gefchriebene Theil bes Balmerin von England am Beften ben Abftand von feinen Muftern barthut. Beibe waren natürlich Erzeugniffe bes bas mals allgemein herrichenben Gefdmade an ben Amabieromanen, bie ja befanntlich auch ein Bortvalefe, Basco be Lobeira Grafe, Danbbud b. Literargefdichte. III.



fcon in ber vorigen Pertobe burch feinen Amadis de Gaula eingeführt hatte.

- 1) Historia de Menina e Moça p B. R. agora de novo estampada e con summa diligencia emend. assai algüas eglogas sus. Ferrara 1554. 8. Evora 1557. Lisb. 1559. Evora 1578. Lisb. 166. 1785, 8.
- 2) Die Ecloge in b. Ausg. b. Rib. v. 1554. f. exxxij sq., f. CLj sq. f. übr. Gebichte.
- 3) Chronica de Palmerim de Inglaterra. P. I et II. Evora 1567. fol. ib. 1592. fol. Chr. de Palm. de Inglaterra, primeira e segunda parte, p. Fr. de M., a que se ajuntad as mais obras do snesmo setor. Lisb. 1786. III. 4. (Terceira y Quarta parte p. Diego Fernadez. Lisb. 1587. fol. Quinta e sexta parte. ib. 1602 fol. [. meint & gentreife. p. 425 sq.) Dialogos, con hum desengano de amor sebre certos amores que teve em França com huma dama franceza e Rainha, D. Leonor. Evora 1624. 8.

#### §. 576.

Bie bei ben Griechen bie mit Gefang und Tang bealett ten Dionpfien die Entftehung bee Dramas herbeigeführt batter. fo verbanten auch die Portugiesen ben von ihnen begierig bei behaltenen, mit Bantomimen begleiteten Baffen - und Rriegstana ihrer früheren Zwingherren, Der Mauren, ben fogenannten mer rarias, bie erfte Unregung und ihr Wohlgefallen an Bubner Der eigentliche Begrunder ber bramatifchen Rung bi ihnen ift aber Bil Bicente (geb. vor 1490, geft. por 1562). ben man mit Unrecht, benn er hat fic nach fich felbft. gebilbet. ben Bortugiefischen Tereng ober Plautus genannt bat 1). ließ bie juriftifde Laufbahn, ju ber er bestimmt mar, fruhreitie. und publicirte 1503 feine erften Ctude, in benen er felba al Schauspieler auftrat, wie benn auch feine Tochter Baula ven ibm au einer fehr berühmten Actrice gebildet warb; ebenfalls eine Reuerung, benn früher hatten nur Manner bie Autos barftella burfen. Da fein erftes, jur Feier ber Beburt bes nachberien Ronigs Johann III. gefdriebenes Stud in Spanifder Sprace (1504) erfcbien, und Lope be Bega fowie Cervantes fic offen bar nach ihm bilbeten, wie man benn alle feine Dangel and bei ihnen antrifft, fo tann man ihn mit Recht zugleich auch für ben Schöpfer bes Spanifchen Theaters anseben. Seine (16) Autos, aur Feier bes Weihnachtsfeftes bestimmt, laffen auch, um

ber Mobe zu hulbigen, Sirten auftreten, allein bie neben ihnen erideinenden Engel und Teufel, bie beilige Jungfrau und allegorifde Bersonen machen mit ben ihnen in ben Dund gelegten muftifden Trivialitäten auf uns einen wibrigen Ginbrud. als bialogistrte Rovellen find feine Comobien : feine Tragicomobien fieben ben beroifden Comobien feiner Spanifden Rachahmer weit nad, allein feine Farcen, Die unferen Luftspielen gleichen, enthalten viel naturliche Comif und aut gezeichnete Charactere. wenn ihnen aud, wie faft allen fpateren Bortugiefifden Studen. permidelte Intrique gang abgeht, wogegen befanntlich bie Spanier bes Guten hierin zu viel thaten1). Babrent aber Gil Bincente mit feinen Rachahmungen, ba er fich ben religiöfen Ibeen und bem abenteuerlichen Character seiner Nation anzuschmiegen wußte. recht popular wurde, tonnte Sa be Miranda mit feinem im elassischen Style ber Alten und ber Italianer (Arioft und Macchavel) geschriebenen Luftspielen (Os Estrangeiros und Os Villalpandos), in beren lettem er bie verhaßten Spanischen Solbaten nach bem Dufter bes miles gloriosus lächerlich macht. boch feinen entschiebenen Erfolg für feine claffifche Soule erringen2). Dieß gelang aber auch feinem Berehrer, Ferreira3) eben fo wenig, obwohl er in feinem Eiferfüchtigen (Cioso), bem erften Characterluftspiele bes mobernen Europas, einen faulen Rled feiner Nation berührte und in der Entwidelung ber Kolgen Diefes Lafters viel Bhantafte zeigte. Allein jum Verftandniß bes Stude mar icon zu viel Bildung nothig, und biefe hatte bas Bolf nicht, bedurfte fie auch ju feinen lieben Faroas nicht, beren grobe Spate es obne Dube begriff. Daher blieb biefes und feine anderen Stude auf die Darftellungen bei Sofe, auf ben Universitäten und Schulen beschränft, und fonnte nicht ins Bolf einbringen, mas noch weit weniger mit feinem Trauer. fpiele Ines be Caftro ber Fall war, ber zweiten regelmäßigen Tragodie ber neueren Zeit (bie erfte war Triffino's Sophonisbe), worin fic ber Beift bes mittelalterlichen Chriftenthums geschickt mit ber griechischen Durbe gepaart zeigt, aber leber- ber lebenbigen Sanblung und aller Theatereffecte ermangeligi mann noch mehr feine Unwendung ber Chore beitragt. ::: 181 aab eine nicht miflungene Begrbeitung bade

in feinem Filodemo bie fonberbare Ercentricitat ber Abenteurer feiner Beit treffend ju malen, allein bie in feinem Seleucus auftretenben Griechen find gute Portugiefen, wie fie bamel Enblid war zu feiner Beit auch Jeorge Ferreira be Basconcellos (+ 1585) beliebt, allein feine 3 Lufipiele (Ufresina. Ulissyppo und Autografia) find wegen ihrer pedantifden Gelehrtthuerei und ihres widerwartigen Moralifirens jest nicht mie lesbar, und fonnten auch damals icon nicht die Autos und Farcasil. bie Portugiefische comedia dell' arte, verbrangen, neben bene fic burd Simon Dadabo") jene an Unwahricheinlisteit bie Autos noch weit übertreffenden Bauberspiele (comedias gicas) einburgerten, ble bis ins 18te Jahrhundert beliebt bie ben, mabrent jene burch bie lateinischen Tragicomobien, welte bie Befuiten in ihren Collegien aufführten, und womit fie ber arofen Saufen noch mehr verbummten, immer weiter in ba Sintergrund gebrangt wurden.

- 1) S. Barreto Fejo e J. G. Monteiro, Ensayo sobre a vida y escrito de G. V., vor f. Ohras a. a. D. T. I. p. I—XXXIV. Edmann b. Prut Sit. hift. Xaid. 1843. p. 210sq. Compilação de toda sus obras, a qual se reparte em cinco libros. Lisb. 1562. 101. 1566. 4 Obras, corr. e emend. Hamb. 1834. III. 8.
  - 2) Comedias de Fr. de Sa' e Miranda. Coimbra 1569\_80. 8
- 3) Comedias. Lisb. 1622. 4. S. Ines de Castro in f. Poemas Lait. Lisb. 1771. T. II.
- 4) Comedia dos Enfatrios y comedia de Filodemo. Lisb. 1615.4 u. in f. Obras.
- 5) Comedia Ufrosina. Coimbra 1560. Lisb. 1616. 1786. 8. Comedia Ulysipo. ib. 1619. 1787. 8. Comedia Autografia. ib. 1619. 1787. 8.
- 6) E. Sammi. bav. spat, in b. Teatro comico portuguez. Lisb. 1744 -- 61. IV. 8.
- 7) Comedias portuguezas, p. Simač Fr. Bonav. Machado. Lish. 1631. 4.

# §. 577.

Der zweite Abschnitt ber Geschichte ber Portugiefischen Poefie in Dieser Periode umfaßt ben Zeitraum von 1580—1683, und obgleich ebenberselbe auch ber ber nationalen Erniedrigung ift, so hat boch ber Einfluß bes Camoens das Uebergewicht behalten; benn ber einmal von diesem gegebene Impuls riß eine nicht geringe Anzahl bedeutender Manner zu seiner

Rachahmung babin, ohne baß biefe jeboch bloke sclavische Schue ler beffelben gemefen maren. Ueberwiegenb an Salent maren ieboch nur bie Poiter und Bufolifer. Erftere leiden freilich noch am Mangel ber Einheit und eigentlichen Runftform, ja fie übertreiben bas an fich icon Bunberbare allzugern, allein bafür find ihre Darftellungen und Charactergemalbe meifterhaft, und auch die Schilderung ber tieferen Gefühle bes menichlichen Bergens ift ihnen meint febr gelungen; befonbers aber in ber Beforeibung aller gur Rautit geborigen Dinge baben fie fich als Sohne der damaligen Beberricherin des Meeres gezeigt. ihrer Spige fieht Beronymo Cortereal, ber, nachbem er Indien und Africa bereift, in ber ungludlichen Schlacht bei Alcagar Rebir gefangen, erft fpat feine Freiheit erlangte unb eine icon von Camoens berührte Episobe von bem Unglude bes Manuel be Souza Sepulveba und seiner Gattin Leonora be Sa, sowie bie Belagerung von Diu zu Gegenständen von Epopden machte 1). Dieselbe Leonora und bie Schlacht bei Alcarar Rebir felbft besana sein Kreund Luiz Bereira Branbams aus Borto, ber aber an berfelben Ungleichformigfeit wie biefer, leibet, babei ibm einzelne wunderschone Stellen von matten gangen paralpfirt werben 2). Antile Energie und Burbe vereinigen Mauginho Quebebo von Setubal in feinem Alphons bem Africaner3) und Gabriel Bereira be Caftro (1572-1632) in feiner Ulyssea, worin er bie fabelhafte Grundung Liffabons burch Ullyffes feiert4), was fpater auch Joad Gos mes be Bego und Souga be Macebo5) thaten. Alle feine Borganger übertrifft aber Francisco Sa . Deneges and Borto († 1644), ber in feiner Eroberung von Malacca, worin er ben großen Albuquerque ebenfo beflegt wie Camoens in feiner Luftabe ben Basco be Gama, mas die Anlage anlangt, Letterem febr nabe tommt 6). Rur an eblem Batriotis, mus tann ber tapfere Bras Mascarenhas (1596-1699) mit ihm verglichen werben, ber bie Freiheitellebe feines großen Landsmannes Biriathus in einem großen Belbengebicht feierte?). Enblich find noch Miguel be Sylveira aus Celorico (+ 1636), ber allerbings einen fremben Stoff, ben Jubas Mac: cabaus mahlte8), und Francisco Botelho be Moraes e

Basconcellos, ber bie Grundung bes Reiches Portugal be-

- 1) Naufragio e lastimoso successo da perdiçam de Man. de Sousa et de S. el Dona Liador de Sá sva molher et filhos, vindo da India para este reyno na nao chamada o galiaō grande S. Joaō que se perdeo no cabo de Boa Esperança, na terra do Natal: e a peregrinação que tineraō rodeando terras de Cafres mais de 300 legoas tê sua morte: comp. en verso heroico et octana rima. Lisb. 1594. 4. 1783. 8. Successo do segundo Cerco de Diu, e año. d. M. D. XLVI. ib. 1574. 8. 3n (panisper Sprache dichete er: Felicisima vitoria concedida del cielo al señor D. Juan de Austria en el golto de Lepanto de la poderosa Armada Othomana en 1572. ib. 1578. 4.
  - 2) Elegiada o Jornada da Africa. Lisb. 1588. 8. 1785. 8. 1785. 8.
  - 3) Alfonso Africano, poema. Lisb. 1611. 8.
  - 4) Ulyssea ou Lisboa edificada. Lisb. 1636. 4.
  - 5) Ulissipo, poema. Lisb. 1640. 8.
  - 6) Malaca conquistada, poema. Lisb. 1634. 16.
  - 7) Viriato tragico, em poema heroico. Coimbra 1699. 4.
  - 8) El Machabeo. Napol. 1638. 4.
  - 9) El Alfonso. Paris 1712. 12. El Nuovo Mundo. Barcel. 1701. 4.

#### 6. 578.

Obgleich die Thaten des Großconnetable von Bortugal Nuno Alvarez Bereira den Krancisco Robriquez Lobo!) aus Leiria (ertrant nach 1617 im Tajo) zu einem Selbengebichte begeistert hatten, so wurde boch bieses prosaische Machwert feinen Ramen nicht auf uns forigepflanzt haben, batten nicht feine hirtengebichte biefes fo icon beliebte Genre noch mehr in die Mobe gebracht. Er hinterließ brei Schäferromane, ben Primavera, Pastor peregrino und Desenganado, die ihm jeboch nur ale Unterlage für seine Hirtenlieber und Canzonen, von benen einzelne bie Anwendung ber Affonangen auch in Bortw gal nachweisen, bienten, und einige bibactifche Eclogen, worin er rein philosophisch moralische Resterionen vorträgt, da er nun einmal wie seine Borganger fich in ben Ropf gesett hatte, bas einfore mige matte hirtenleben eigne fich am Beften, bas eigentliche Treiben ber großen Belt barguftellen. Bu seiner Schule gehören Antonio Ribeira Chiado2) und Manuel be Beija (geb. 1599), ber feiner Beliebten ju Befallen, bie als eine zweite Beloife in ein Rlofter gegangen war, die Mondie

futte mabite und in diefer feine berühmten Oben fcrieb3), fowie Pebro be Pabilla, ber fich aber fast nur ber Spanischen Sprache zu seinen Dichtungen bediente 1).

- 1) Obras politicas e pastoriz. Lisb. 1723, fol. 1774. IV. 8. O Condestabre de Portugal Don Nuno Alvarez Persyra. Lisb. 1610. 1627. 8. 1785. 8. Romances. Coimbra 1596. II. 16. Lisb. 1654. 8. Primavera. ib. 1619. O Pastor persyrino. ib. 1609. O desenganado. ib. 1614. 4. Su bie Profa find von höchter Bichtigkeit feine philosophischen unterhaltungen eines Beltmannes: Corte na aldea o Noites de inverno. Lisb. 1619. 4. 1750. 8.
- 2) Bacolica de dez eglogas pastoris. Lisb. 1586. 8. Collecças dos obras em verso de Ant. R. Ch. ord. p. Bente Jose de Sousa Farinha, Lisb. 1783. 8.
  - 3) Laura de Anfriso, poesias. Evora 1627. 4.
- 4) Thesoro de varias poesias. Madr. 1590. 4. 1585. 8. Eglogas pastoriles y juntamente con ellas algunos sonetos. Sevilla 1582. 4. Romancero en el qual se contienen algunos successos que en la jornada de Flandres los Españoles hizieron, con otras historias y poesias differentes. Madr. 1583. 8. C. Ecloga im Para. Esp. T.IV. p.230sq.

## §. 579.

Reben ben angeführten Dichtern find noch einige Lyrifer au nennen, fo guerft ber Bielichreiber Danuel be garia e Soula (1590-1649)1), beffen Sonette und Eclogen lange aum Mufter fur eine große Angahl von jungeren Dichtern bienten, obgleich er fich in feiner Abhandlung über bas hirtengebicht nur als langweiligen Schematifer zeigt, und ber D. Francisco be Macebo (1596 - 1687), ber angeblich mehrere Taus fenbe von Sebichten binterlaffen haben foll2). Dann folgen bie Gongoriften, bie jeboch im Banzen ber Spanischen gleichnamigen Soule porzuziehen find, Antonio Barbofa Bacellar (1610-68) mit feinen Saudades, Liebesflagen aus ber Ginsamfeit, an der Spike3), Simas Torezas Coelho4), Quarte Ribeira be Macebo5), Fernan Correa be la Cerba6), Jeronymo Bahia, beffen Bolyphemische Elegieen fehr gable reich find 7), und mehrere Andere 8), zu benen man noch das Seitenflud ber obengenannten Ronne aus Merico Ines be la Cruz, die Donna Biolante bo Ceo (geb. 1601) rechnen fann, beren myflifden Sieber eben nur aus bem Bergen einer hinter vier enge n bofterischen Jungfrau tommen fonnten 9).: Bebichte verfaßten der Zesuit

Simas Campene 10), Menbez be Barbuba e Bascons cellos"), bie Benebictinernonne Maria be Mesquita Bimentel († 1661)12), Luiz be Tovar13) und Manoel Thomas (1585-1665)14), wogegen bie geiftlichen Lieber bes Anbre Runeg be Silva au ben beften Erzeugniffen biefer Beriode zu rechnen finb15). Dehr Miscellandichter waren Gongale Coutinbo 16), Manoel Galbegos (1597-1665), Berfaffer bes beften comifden Belbengebichts ber Bortugiejen, ber Gigantomachie 17), D. Lucas De Bortugal 18), D. Ma. noel be Bortugalio) († 1606), ber aber faft Alles in Spanifcher Sprace fchrieb, Gomes be Dlyveira 20) und Gusman Soares († 1675)21), Ginige Epopden von geringerem Berthe verfaßten noch ber burch feine Romane befannte Buchhanbler Laurenvo Craesbeed († 1670)22), 5. A. Comes 23) und Manuel Moreira Dita24), Als burlesten Dicter nennt man Sacinto Freire De Andrade (1597 -1657), beffen Kabel von Bolyphem und ber Galatea bie Gongoriften und ihre Bolyphemen perfiffirt 25), ale Dibactifer aber ift von Bebeutung, befonders in flyliftifder Sinfict, Don Francisco be Moura Rollim26), und als beschreibenber Dichter Eloi be Soto Mayor27). Bas enblich bas Theater anlangt, fo fant biefes in biefer Beriobe ganglich, fo bag Spanifche Schaw fpieler in Liffabon Spanifche Stude barftellten, und nur Be nige mehr fur fich ale fur bie Bubne forieben. Go binterließ ber blinde Balthafar Diag 28) aus Mabrid mehrere Autos, und ber altere Braf Quis Ericepra (1632-90) banb schriftlich einige Luftspiele, benn bie Trauerspiele bes Danoel Balbegos, unter benen feine Maria Stuart bas befte if, fon nen als in Spanischer Sprache geschrieben, hier nicht in Betract fommen.

- 1) In f. Fuente de Aganippe. T. I. u. IV.
- 2) f. Niceron Mém. T. XXXI. p. 317 sq.
- 3) Obras poeticas. Lisb. 1716, 8.
- 4) in b. Fenix renacida T. II.
- 5) Obras. Lisb. 1743. 1767. II. 4.
- 6) in b. Fenix renac. a. a. D.
- 7) in b. Fenix renac. a. a. D.
- 8) Gef. f. fie in b. Fenix renacida on obras poeticas &

: .

·iste

res engenhos portuguezes, publ. p. M. Pereira da Silva. Lisb. 1717 —46. V. 8.

- 9) Parnaso luzitano de divines e humanos versos composto pela madre Violante de Cég. Lisb. 1733. II. 8. Rimas varias de la madre soror Violante del Ciélo. Rouen 1646. 8.
  - 10) im Fenix renac. a. a. D.
  - 11) im Fen. ren. T. II. p. 3 sq.
  - 12) 3br Gebicht von ber Rindbeit Chrifti ift noch ungebruckt.
  - 13) El Santo Antonio. Lisb. 1616. 8.
  - 14) Insulana, poema. Amberes 1635. 4.
  - 15) Poesias varias. Lisb. 1671. 8
  - 16) in b. Fenix renac. a. a. D.
- 17) La gigantomachie, poema, Lisb. 1628. 4. Obras varias al palacio de buen Retiro. Madr. 1637. 8. Templo de memoria. Lisb. 1630. 4.
  - 18) Psaumes, en latin et frauc. Paris 1619. 16.
  - 19) Obras. Lisb. 1607. 8.
- 20) Idylios maritimos. Lisb. 1617. 8. Poema historico as accoss del rei D. Joad I.; Senetos heroicos al rei D. Joad IIII, ib. 1641. 8.
- 21) Luzitania restaurada, poeme her. Lisb, 1641. 4. Rimas varias en alabança del Principe. Porto 1630. 8.
  - 22) Sylvia de Lisardo, recopilada. Lisb. 1668. 4. 1784. 8.
  - 23) Academias morales de las Musas, Bordeaux 1642. 4.
- 24) Poema africano, sucessos de D. Fern. Mascareñas, general de Cepta, en el decurso de seys años que lo fue de Traujar. Cadiz. 1633. 4. Spanifo.
- 25) Varias poesias de Paulo Gonçalves de Andrade. Lisb. 1629. Coimbr. 1658. 8. geben ihm nichts an, unseres Freire Andr. Geb. stehen im Fenix renac. T. III.
  - 26) Dos novissimos. Lisb. 1623. 4.
  - 27) C. Geb. in b. Fen. renac.
- 28) Auto del Rey Salamas. Bvora 1612. 4. Liab. 1613. 4. Auto da Paixas de Christo metrificada. Lisb. 1613. 1617. 1633. 4. Auto de S. Aleixo. ib. 1613. 1625. Bvora. 1616. Lisb. 1638. 4. Auto de S. Catherina V. e M. ib. 1616. Lisb. 1625. 1633. 1659. Auto da Feira da Ladra. ib. 1619. 4. Conselho para bem cazar. ib. 1633. 4. Auto da Malicia das Mulheres. ib. 1640. 4. Historia da Emperadriz Porcina mulher do Emperador Lodonio de Roma. ib. 1660. 4. Auto do Nacimento de Christo. ib. 1625. 1666. 4. Tragedia do Marquez de Mantua, ib. 1664. 4.

### §. 580.

Als nun bas haus Braganza bie Spanische Usurpation ung batte, beginnt war auch fur bie Bocfie eine neue

Aera (mit 1683), allein bie eigentliche Bertreibung bes Spanifden Geschmads und ber Brabomination bes Gongorismus bebt erft mit bem Anfange bes 18ten Jahrhunderts an, wo ber Graf Francisco Xaver be Menefes d'Ericepra (get. 1673, geft, 1743), ber intime Freund Boileau's, beffen Boetif er übersett batte, mit allen Kraften barauf binarbeitete, bie Boeffe feines Baterlandes nach ben Brincipien beffelben umzugeftalten. was ihm inbeffen eigentlich nur in ber Form gelang, benn burch inneres Genie ben Mangel eines Camoens zu fundliren. war er burchaus nicht befähigt genug. Dies zeigt fic flar an feinem großen Epos, ber Henriqueida, worin er bie burch Seinrich von Burgund, ben Eidam Alphons VI. von Castilien. bewertstelligte Eroberung Bortugals aus ber Bewalt ber Mauren feiern wollte, aber burch icone Berfe und einzelne gelungene Stellen bie Radtheit und Ralte bes Gangen nicht perfecten tonnte 1). Beffer gelang biefes bem 1735 verftorbenen Schate controleur Bofe be Couto Biftana2). Anbere gleichaeitige Dichter find noch ber Beidictidreiber Antonio Loves Ca. bral, ber berühmte Mufifer Marquis Lesbio (+ 1709). Joao Jorge be Carvalbo3), ber ein recht gelungenes beroifd' tomifdes Bebicht, Gaticanea, ber Sunbes und Ragen. frieg betitelt, binterließ, Jose ba Cofta, ber in seinen Boeficen ben Songorismus wieber zu Ehren bringen wollte, aber fich blos laderlich machtet), Carlos b'Dliveira, Miguel Maurigio Ramalho5) und ber Maler Bieira, ber feine Lebensgeschichte in einem lyrifchen Epos gefungen hat. Auch ein Dramatifer wird genannt, Antonio de Lima Barros Bereira, obgleich er nur Prologe schrieb 6). Gleichwohl waren alle biefe Berfuce nichts Anberes, als bas ichwache Auffladern einer bem Auslofden naben Lampe, bis unter Bombal, jenem flugen Staatemanne, ber Mefthetiter Quis Antonio Berney burch feine Anweisung jum Stubiren biefer Apathie ein Enbe machte und bie Dicter Dinig ba Crug, Manuel Ricolas, Eftenan Regras und Theotimo Gomes de Carvalho fic nach bem Dufter ber Italianer zu einer Gefellichaft ber Arcabier pereinigten, wo wie bei biefer Jeber einen Schafernamen: erhielt und Alle auf bie Bereblung und Berfeinen

burd eigene Leiftungen bingugrbeiten hatten. Allein innere 3mis Rigfeiten führten bald bie Auflofung biefer Berbindung, bie gludlicher Weife burd bie Ronigliche Academie ber Biffenschaften (1778) erfest mard, herbei. Go bat benn biefe Beit einige ausgezeichnete Ropfe bervorgebracht, wie ben uneigentlich fo genannten Portugiefischen Dinbar Antonio Dinia ba Cruz e Silva, ber awar in feinen patriotisch begeisterten Dben alle großen Manner feiner Ration peremiat hat, aber als Satirifer boch weit bober fiebt. benn sein aufolge eines in der Rirche au Elvas awischen bem Bifchof und Dechanten bei Gelegenheit ber Ueberreichung bes Reibmebels entftanbenen Streits gefertigtes fomifches Selbengebicht. Hyssope, wurde foon burch feine Einleitung vom ganbe ber Birngefpinfte, einem treuen Bilbe bes Buftanbes ber bamaligen boberen Befellicaft, ibn unfterblich machen?). Sein Rebenbubler Bebro Antonio Barcap Corred y Salema (1735-75) verdient ben Beinamen bes zweiten Soraz nur burch feine treue Rachabmung befielben, aber feineswegs burch fein Talents), und ebenfo hat Domingo bos Reis Quita (1728-70) als Soullendicter war manche ber Klippen, an benen bie alten Claffifer anftiegen, gefdidt umidifft, allein bafur aud burd feine framofifche Leichtigfeit ihr angeborenes Salent nicht erfeben fonnen9). Als correcte Dichter fonnen aus biefer Beit noch & rancieco Diaz Gomes"), Magbalena ba Gloria"). Antonio Terreira12) und Mandel Botelbo be Dlis veira 13) genannt werben. Was bas Theater anlangt, fo wurde war schon aus Patriotismus die Spanische Truppe aus Liffabon verbrangt, und von Johann V. eine Stallanische Duer an ihre Stelle gefest, allein biefe batte leiber bie Entflehung eis nes Afterfingiviels ohne Recitativ zur Rolge, bas, bem franzöklichen Baubeville ahnelnb, seine Erfolge feinen folechten Wigen, bem außeren Dompe und ben Decorationen verbantte. Sein Erfinder mar ein gemeiner Jube, Antonio Jofel4), beffen robe Stude gleichwohl burch eine gewiffe natürliche Comit bem Rationalcharacter ansprachen, und vielleicht eine Art Portugiefisches Bollotheater hatten herftellen fonnen, wenn nicht ihr Schöpfer feiner Religion wegen 1745 verbrannt worden ware. Sein beftes Stud ift ber Esopo, ber ganz die Rolle des Arlechino wielt und lächerlicher Beise

feine Spafe mitten unter bem Spectatel ber Berferfriege berfagt; jeboch find auch fein Don Quirgte und Medea's Zaubereien nicht zu verachten. Unter feinen Radahmern ift S. Splverio ba Sylveira e Sylva, beffen Ines be Caftro g. B., eine Tragifomobie, am Besten mit ben Trauerspielen, wie fie Die Repertoire unserer Marionettentheater mit obligatem Sarlefin bieten, verglichen werben mag. Gin Beweis für ben folechten Befemad ber Ration ift, bag meber Garcas, beffen Luftfvielen man wahre Comit gar nicht absprechen fann, was fich vorzüge lich aus feinem Reuen Theater, worin er ben bamaligen Stand beffelben in Bortugal und natürlich Jose's Overn burchbechelt, crafebt 15), noch Dinig 16), noch Manoel be Couga, welcher ben Tartuffe (1769) und einige andere Stude Moliere's nach Bortugal verpflanzen wollte, noch ber fruchtbare Manuel be Figueirebo17) ein bauernbes Lächeln bem Bublicum abgewinnen fonnten. In Bezug auf bas Trauerspiel, für welches man in diefem ganbe niemals viel Einn batte, machten Bo begache und Quita 18) ben Berfud, mit einander einige Stude in ber Manier ber alten Kranzbfifchen Claffifer zu liefern, allein fie hatten teinen Erfolg, und erft ber Grafin be Bimeiro 19) in bemfelben Gefchmade gefdriebene Osmia erhielt burch ihre Krönung von Seiten ber Afabemie (1788) wenieftens ben Beifall ber pornehmeren Befellichaft, und 3 o a o Bautifa Some 820) hat burch seine Nova Castro, in ber er übrigens als Rachahmer Ferreira's erscheint, sich unter ben Dramatikern bes mobernen Bortugals eine ber erften Stellen errungen, welche ber fructbare, aber langmeilige Bimenta de Mauiar21), ber befonbers Stoffe aus ber Rationalgeschichte mablte, niemals erreichen konnte. Ueberhaupt hat auch bie neuefte Beit nichts Ausgezeichnetes in bem gache bes Dramas geliefert, und nur bie seit bem Anfange bes 18ten Jahrhunderts sehr in Aufnahme gekommenen Imischenspiele haben burch die komische Ratvetat, mit ber fie ben Bollecharacter ichilbern, fich eine bauernbe Stelle auf ber Buhne gefichert. 11m nun aber jur allgemeinen Stie girung ber Boeffe ber Bortugiesen im 19ten Jahrhundert gurud zukehren, muffen wir als ben Glanzvunkt berfelben Franciscs. Manoel be Rascimento 22) aus Liffabon &

bezeichnen, ber zwar mehrere Frangofifche Dicter, wie Lafontaine (Rabeln), Chateaubriand (Martyrs) 2c. in seine Muttersprace übertrug, aber fich boch weber burch feine geheime Bewunderung gegen fie, noch burch feinen langen unfreiwilligen (f. 1778) Aufenthalt in ihrem Baterlande verleiten ließ, seine Rationalität aufzugeben, und in feinen gang im Beifte bes Borge gebichteten Dben, Satiren und Epifteln freilich fo voll blinder Berehrung bes Antifen ift, bag er fogar ben nationalen Reim verbannen Seine Gonner, Untonto de Araujo de Azevedo. Graf von Barca (+ 1816) und be Brito (+ 1826) haben wenig Selbfiffandiges geliefert, wogegen Domingo Darimiano Torres († 1809) ale hirtendicter giemlich gludlich war 23) und Antonio Ribeiro dos Cantos24) mit Recht als eis ner ber Reformatoren ber mobernen Boefie genannt wird, wie benn auch seine Uebersetung bes homer ihrer reinen Sprache megen nur mit bes Azevedo Souza da Camara's Uebertragung mehrerer Stude Boltaire's verglichen werben fann. 218 beroifde Epiter werben noch Quis Raphael Sone 25), 3ofe Ana. ftasio da Cofta e Sa26), Alvares do Driente27). Francisco be Bina Mello28) und Francisco Jofe be Santa Rita Durage,, ale fomifcher Mangel Silva Alvarenge30), ale befdreibender im Gefdmade Delille's 3. D. ba Cofta Silva31) und als Satirifer Miquel bo Conto Guerreiro32) aus bem Schluffe bes 18ten Jahrbunderts genannt. Leider ward jedoch ihr Beitgenoffe Baus lino Cabral be Basconcellos 33), Abt von Jagente, beffen treffliche Sonette bie Evicuraifde Lebensweisbeit mit Borquifder Elegang predigen, meniger popular ale ber fuflice Danoel Maria Barbofa ba Bogage (1768-1803), weil biefer in seinen leidenschaftlichen Sonetten Die Gefühle und Bhasen eis nes vielbewegten Lebens und glubenben Bergens auf eine Beife au idildern wußte, wie fie eben jedem feiner gandsleute naturlich war, und so hat er auch nicht weniger in seinen Kischeribollen reuffirt, obgleich feine in Indien auftretenden Berfonen allzusehr ben Bortugiesischen Character verrathen, und er in feinen nüchternen Dben leiber jugleich ben Grund ju bem Elmamiemo, bem modernen Gongorismus, legte34). Uebrigens hat

er fich fonft noch faft in ieber Dichtungsart versucht, wie auch fein Rebenbubler Jose Maoftinho be Macebo35), bem ic boch bas Epos (ber Orient, eine Rachahmung ber Luftabe, obgleich er in ber Borrebe Camoens fur einen Schuler ber 3talianer und Spanier erflart) weit weniger als bas Lebrgedicht (bas Rachbenten und Rewton) gelang. Sonft rubmt man noch bie Seltengebicte bes Francisco be Baula Rebina be Bascon cellos 36) aus Mabeira (Zargueida, nach bem Ramen eines berühmten Seefahrers), bes Antonio Jose Dio. rio ba Bing Leitao37) Affonsiada ober Grundung ber Bortugiefifchen Monarchie, bes Roque Carvalho Moreira36) Apologie des Hauses Braganza und des Thomas Antonio bos Santos e Silva Groberung von Brafilien39). lleberfeger von Bope's Menfchen und Milton's verlorenem Barabiefe wird ber Satirifer M. T. J. Bento Maria Targini Bicomte von San Lourenco von feinen Lanbeleuten fehr hochgestellt, ebenso ber lleberseter bes Birgil D. R. De Boria Garcas Stodler; ber fich jeboch wie ber fatirifche Conettift Nicolao Colentino de Almeida40), Joao Zavier be Matob41), Mathao42), Zoaquim Fortunato Balas bares Gamboa 43), ber Brafilianer Manoel Claubio ba Cofta 44), ein lieblider Betrarcift, ber Bicomte Balmella, Bato Monis, Bebro Lopes Feliciano, ber blinde Feliciano be Caftilho45), 3. B. Pimentel Malbonabo46), An. tonio Pereira de Souza Coldas47), Antonio Correa, Quis be Silva, Mauginho d'Albuquerque, ber claffifde Bucolifer Monteiro ba Rocha und die Damen de Balfamas, Francisca be Paula, Pozzolo ba Cofta und bie leberfegerin von Bieland's Oberon Frau von Deunbanfen mit vielem Glude im Genre ber Lyrif verfuct bat, Endlich find noch die Bersuche Caftilho's und des Alexandre Berculano be Carvalho 48), fowie bes befonders burch fein lyrifches Epos Adozinda berühmten Aefthetifere 3. B. Leitas Garrett 10) für bie Reform bes Rationaltheaters anguerfennen. welche fie theile burd lleberfegungen (auch Caetano Lopes be Moura überfeste 1841 Rosebue's Menfchenhaß und Mente theile burd eigene Arbeiten, worin freilid Garrett :- am

nigften gludlich war, zu bewerfftelligen fachten, aber bei weitem bem Debro Rolasco 50) ba Cunba, ber benfelben 3med verfolgte, nachftanben. Bas endlich noch ben Profaroman anlangt, fo fann man fagen, daß biefes Kad in Vortugal gar nicht exifiirt, benn weber Matheus Ribenro's 1) Carlos und Rosaura, noch Lobo's Schäferromane, noch 3. Moreira's Rarl ber Große 52), noch Craesbeed's Cylvia, noch Theobor Almeiba's Feliz independente 53) find eigentliche Romane, und mas bie Rovellistif angeht, so verdienen weber bie Erzählungen G. Fernandez Trancosos4), noch bie 12 Rovellen bes Antonio be Escobar55), noch bie bes Gasvar Virex de Rabelos6), noch bes Felix da Caftanheiro Turas cem 57), noch aus ber neueften Beit bes D. Relix Moreno be Monron 58), und ob fie gleich Driginalarbeiten finb, eigentlich Erwähnung, und einige Rovellensammlungen, Die man 1784 zu Liffabon und 1820 zu Rio Janeiro machte, enthalten faft nur Uebersetungen aus bem Frangofichen, und auch Diese nicht einmal von bedeutenden Autoren.

- 1) Henriqueida, poema. Lisb. 1740.4. Fabulas de Ecco y Narciso. ib. 1729. 4.
  - 2) Quiteria la santa e Lisb. 1715. 8.
  - 3) Gaticanea, poema heroico-comico. Lisb. 1715. 8.
- 4) O Imeneo dos Menezes e Castros. Lisb. 1740. 8. Nova statua ex epigrammatum salibus. ib. 1741. 4.
  - 5) Lisboa reedificada, poema ep. Lisb. 1784. 4.
- 6) Floresta Apollinea, Lisb. 1720. 8. Rasgos metricos em varias poesias. ib. 1742. 8.
- 7) Odas pindaricas de Elpino Nonacriense. Coimbra 1801. 12. Poesias de A. Diniz. da Cruz. Lisb. 1807—14. IV. 8. Collecção de poesias ineditas dos melhores autores portuguezes (de A. Diniz da Cruz, de Jose Basilico de Gama, de J. Ant. de Cunha e de outros poetas) Lisb. 1809.—11. III. 12. O hyssope, poema heroi-comico. Paris 1817. 1822. 12. Le goupillon, trad. du port. p. M. Boissonnade. Paris 1828. 12.
  - 8) Obras poeticas. Lisb. 1778. 8. Rio Janeiro 1812. II. 12.
- 9) Obras poeticas. Lisb. 1766. 8. Ed. II. corr. emend. e augm. com as obras posthumas e vida do author. ib. 1761. II. 8.
  - 20) Chiras poeticas. Lisb. 1799. 4.
    - 'm da Leonarda Gil da Gama (Magd, da

- 12) Musica do Parnaso, dividida em quatro choros de rimas portuguezas, castelhanas, italianas e latinas, con seu descante comico, reduzido em duas comedias. Lisb. 1705. 4.
  - 13) Poemas Lusitanos. Lisb. 1771. II. 8.
- 14) Operas Portuguezas que se representaram ho theatros publicos desta Corte, Lisb. 1746. II. 8. Theatro comice Portugueza ou Collecção das Operas Portuguezas que se representaram etc. ib. 1744 61. IV. 8. 1787. Ed. IV. II. 8.
  - 15) f. b. Proben im Parnaso Lusit. T. V. p. 389 sq.
  - 16) Proben im Parn. Lus. T. V. p. 425 sq.
  - 17) O Teatro Portuguez comico e tragico. Lisb. 1804-6. XII.8.
    - 18) Proben a. f. Inez de Castro im Parn. Lus. T. V. p. 331 sq.
- 19) Osmîa, Trag. de assumpto Portuguez em cinco actos, coroada pelo Academia Real das Sciencias de Lisboa em 13 de Maye de 1788. Ed. II. Lisb. 1795. 4. Prob. im Parn. Lus. T. V. p. 351 sq.
- 20) Nova Castro. Paris 1838. 12. Proben im Parn. Lus. T. y. p. 361 sq.
  - 21) Teatro tragico portuguez. Lisb. 1815-20. X. 8.
- 22) Obras completas de Filinto Elysio (Fr. Man. da Nasc.). Paris 1818—19. XI. 8. Versos de Fil. Elysio, ib. 1797—1802. IV. 12.
  - 23) Versos. Lisb. 1791. 8.
- 24) VIII epistolas im Parn. Lusit. T. V. p. 92 sq. Poesias de Elpinio Duriense (Ant. Rib. d. S.). Lisb. 1812. II. 4.
  - 25) Sonho, poema heroico. Lisb. 1786. 8.
  - 26) Triumpho da Innocencia, poema epico. Lisb. 1785. 8.
  - 27) Lusitania transformada. Lisb. 1781. 8.
- 28) Triumfo de religiao. Coimbra 1756, 4. A conquista de Goa per Affonso de Albuquerque, com a qual se fundou o imperio Lasitano na Asia. ib. 1759. 4. As rimas. ib. 1727. III. 8.
- 29) Camaruru ou Descobrimento da Bahis, poema epico. Lisb. 1781. 8.
  - 30) O desertor, poema heroico-comico. Coimbra 1774. 8.
  - 31) O passeio. Prob. im Parn. Lusit. T. II. p. 11 sq.
- 32) Epigrammas portuguezas. Lisb. 1783. 8. Satyras em desabono de muitos vicios, e elegias sobre as miserias do homem. ib. 1786. 8.
  - 33) Poesias. Porto. 1786-87. II. 8.
  - 34) Rimas. 1794. Lisb. III. 8. ib. 1806-14. V. 8.
- 35) Meditação, poema. Lisb. 1811. 1818. 8. Newton. ib. 1813. 12. O Oriente poema. ib. 1814. II. 8.
- 36) Poesias lyricas de Medina. Lisb. 1797. 8. Descobrimento de ilha da Madeira, poema heroico. Lisb. 1806. 8.
- 37) Alfonsiada, poema heroico de fundação da monarquia tugueza pelo senhor rey D. Alfonso Henriquez, Bahia. 1818.

- 36) Braganceïda. Lisb. 1820. II. 8.
- 39) Brasiliada, poema em 12 cantos. Lisb. 1815. 8.
- 40) Obras poetices. Lisb. 1801. II. 8.
- 41) Rimas, de J. X. de M. entre os Pastores da Arcadia portueuse Albano Erithreo. Lisb. 1770. ib. 1782. III. 8.
  - 42) Poesias. Lisb. 1802. 8.
  - 43) Obras poeticas. Ed. II. Lisb. 1804. II. 8.
  - 44) Obras poeticas. Coimbra 1768. 8.
- 45) A Primayera, colleção de poemetos. Lisb. 1822. 1837. 8. Cartas de Echo e Narciso. Paris 1836. 8. A noite de Castelho. Lisb. 1836. 8. Amor e melancolia o a novissima Heloisa. Coimbra 1828. 8.
  - 46) Fabeln von ihm im Parn. Lusit. T. IV. p. 446 sq.
- 47) Obras poeticas sacras e profauas com as notas e observações de Fr. de Borza Garço. Stockler. Paris 1820—21. II. 8.
- 48) A voz de propheta. Lisb. 1837. 8. A harpa do crente. ib. 1839. 8.
- 49) Camoës, poema em X cantos. Paris 1825. 8. Dona Branca ou a conquista do Algarve, obra posthuma de J. E. ib. 1827. 8. Adozinda, romance. Lond. 1828. 8.
- 50) Prob. a. f. Trauerspiel O triumpho da Natureza (Lond. 1809. 8.) i. b. Parn. Lus. T. V. p. 373 sq.
- 51) Retiro de cuidades e vida de Carlos e Rosaura, Lisb. 1688. IV. 8.
  - 52) Historia do imperador Carlo Magno. Lisb. 1728-37. II. 8.
- 53) O feliz independente. Lisb. 1786. II. 8. cf. La muger feliz. dependiente del mundo y de la fortuna, poema, su autor el Filo-sofo incognide (el P. Andres Merino). Madr. 1786. III. 8.
- 54) Los contos e historias de proveyto e exemplo. Lisb. 1585. 4. Muss. in b. Bibl. d. Rom. 1778, Avril. p. 178 sq. 55) Doze novelas de Gerardo. Lisb. 1674. 4.
- 56) Novellas exemplares. Lisb. 1650. 1701. 8. Infortunios tragicos de Constante Florinda. ib. 1625. 8.
  - 57) Seram politico, abuso emendado etc. Lisb. 1704. 4.
- 58) Lancas de venturas, a casos do desgraça e heroismo da virtude. Lisb. 1794. VI. 8. Ed. III. ib. 1813. 8.

# **6.** 581.

Beben wir jest wieder über bie Pyrenden nad Franfreid jurud, welches auf die Bilhang, bas letten Abidnittes ber Spanischen und Portugieficen nen fo wefentlichen Ginfluß geaußert hatte, fo baben. it ber Epoche bes beginnenben beffern Gelam biefes Landes ju beannehmende Ausbreitung ginnen, welche A Grafe, Danbbud 12

,•

ber Buchbruderfunft, theile befonbere burd grang J. (1494-1547), bes Pere des lettres, Liebe ju ben iconen Runften, Die er ja burch eigene wohlgelungene Berfe betbatiate1). und ber Margarethe von Balois, feiner Sowefter, Bemablin bet Ronias von Ravarra Senri D'Albert, eifriges Anichließen an bie jest auftauchenben Dichtergenies (1492 - 1549)2), herbeigeführt marb. Dhaleich bie fie umgebenbe Dichterichagr eigentlich nur bie 16 leger ameier mitten unter ben Reften bes geräusch . und glanwollen Sofes aufgetauchter Genies maren, Die bei allen ihren, in iber außeren Stellung liegenben gehlern bennoch, b. b. freilich ber eine mehr als ber andere, bas große Berdienft baben. eine Reform in ber Sprache mit Silfe ber Griechen, Romer und 34 lianer bervorgebracht zu haben, welche wenigstens ber fratern Eritif zeigen tonnte, wie bie Rationalfprace im Stanbe fei. Ma in alle moglice Metra ju fugen und alle Sowierigkeiten ber Berefrunft zu überwinden, fo baß fpater bem Dalberbe ber Gia über fie ungemein erleichtert warb. Clement Marot3), ba Sohn bes Rammerbieners Lubwigs XII. (geb. 1495), Bean Marot's (1457-1517, ober 1463-1528)4), bebutirte bei bem jungen König Franz mit einer gelungenen Rachabmung bes Remans von ber Rose, bem Temple de Cupido, unb ward bann Boer bei ber genannten Margarethe, ju ber er fpater eine ftrafliche Reigen fafite, weshalb er aus Franfreich fliehen mußte. Burudgefebrt, er hielt erzwar feines Batere Stelle ale foniglider Rammerbiener. mad aber balb bes Calvinismus verbachtig; ber Reveret angeflagt, mußte er nach Benf flüchten, und ftarb, ale er bort feiner Lieberlichfeit wegen fortgewiesen worben mar, im Glend au Aurin ober Kerrara 1544. Obwohl er fich in febr verfcbiebenen Dichtungbarten versuchte, fo war er boch in ber Satire und ben Epigramm, worin fein Sumor ibn jum zweiten Billon macht fowie in ber Cpiftel am Gludlichften, und fein heiterer, foer bafter Ton rief fogar ben Style Marotique ine Leben: allein feine Ueberfetungen ber Pfalmen, bes Doib und Birgil find matt und farblos. Indeffen hatten biefe Dufter felbit feinen überwiegenben Ginfluß auf feine Bilbung, benn er blieb immer rob, ein Berehrer ber alten Poeten feiner Ration, wenn ton auch bie antifen gefielen. Bu feiner Soule geboren nun noch

•

Bictor Brobeau (1500-40)5), Maurice Sceve, (bie nach 1548), ber gefchidte Epigrammatift 6), Dellin be St. Gelais?), Reffe bes berühmten Octavien be St. G. aus Angouleine (geb. 1491, geft. 1558)), beffen Ronbeaux eine allerliebste Rundung und Pointe haben, und François Sae bert8) (1520 - 65 - 74), ber Erfinder ber Doppelreime, aus Moubun, beffen Epifteln fic befonbere burd eine gewiffe feinen Beitgenoffen mangelnbe Energie bes Characters auszeichnen Riemlich gleichzeitig mit biefer allerdings fakt ohne Ausnahme etwas frivolen Soule war aber bie Moral und Blatonie foe Philosophie zur Schau tragende ber letten Apologeten bes Ritterthums, welche besonders burch Frang I. unterftust warb. Diefe vereinigt in ihren Leiftungen allen jenen vedantifden Bombaft von fleifen Liebesflosfeln und bunteln Allegorieen, an welchen Don Duirote fo reich ift, und ward vorzüglich burd bie Ueberfeber ber Amas. bieromane, Ricolas be Berberay Seigneur bes Effars (+ 1552) an ber Spige, gegrundet. Die bagu gehörigen Die glieber hatten alle eine Dulcinea und eine Devise, für bie fie Tampften, und baber tommen benn jene langweiligen Gebichte bes Rean Boudet 9) aus Poitiers (1475-1555), bes traverseur des voies perilleuses und Ueberfegers von Brands Rarrenschiff. bes Dichel b'Amboife10) aus Reapel (1500-47) l'esclave fortune. bes Bean Leblond (aus Evreur + 1550) Phumble aspirant 11), des François Sabert le banni de liesse 20. Rum Breife ibret eingebildeten Soonen forieb ber Bifcoff von Digne Antoine Beroet, genannt la Maison neuve, seine Amve parfaite12), La Broberie feine Amye de cour13), bie Charles Kontaine14) aus Baris (1515-90), auch burch feine Schrift gegen Ronfard (Quintil Horatian) befannt, in feiner Contr' amye wieder herunterfeste. Merfwurdig flicht nun aber pon biefen jest mit Recht vergeffenen Dichtern ber Bolfsbichter und Beifiliche Roger be Collerye15) aus Baris (†1540) ab, ber als Prototyp bes Roger Bontemus, auch ber Beranlaffer ber vielen nun balb auftaudenben Sammluneit esetés unb Epitaphes ift, bie jest noch gem gelefen m while bas Theater wahrend biefer Beit angeheiauf bie alte Korm ber Moralités W Schritt zur Re 5.0

form gelban, ale bag Bierre Bringore 15) (Bregoite, Grin. goire) aus Luthringen (geft. 1547-8), ber Director ber lufligen Befellichaft ber Enfans Sans-Souci. 1512 eine Erilogie. le jeu du prince des sots, l'homme obstiné und La farce de faire et dire, in ber Charwoche aufführte, worin er mit ber beißenben Schilberung bes bamaligen fittliden und religiofen Ruftandes bei Sofe und im Bolfe eine politische Abficht verband, namlich bas Aufheten bes lettern gegen ben Bapft 3m line II., mit bem Ludwig XII. bamale in Rrieg verwickelt mar. Seine übrigen Stude, unter benen bie allegvrifden bie fcmad. ften find, enthalten alle viel natürlichen Big; allein ihn barum ben Frangofifden Ariftophanes ju nennen, geben fie feine Urfade. Alle biefe Dichter geboren nun eigentlich nur zu ben Borlaufern der Reform, obwohl Thomas Cebillet in feiner 1548 erschienenen Art poétique Alain Chartier, Jean be Meune. Element Marot und Mellin immer noch als die alleinigen Mr fter hinftellt. Da trat Joachim bu Bellay mit feiner Illustration de la langue française auf unb wice barque hin. daß Marot amar wegen seiner Leidtigfeit im Bersemachen und feines Refihaltens an ber gewöhnlichen Sprechweise nicht zu perachten. aber bie Sprache ber Krangofen noch ju etwas Soheren fabig fei; um bicfen ebleren Styl ju erreichen, muffe man bie Grieden und Romer nicht blos überfegen, fonbern burd Rachahmung fich ihren Beift anzueignen fuchen, iene Enie lereien ber altfrangofifchen Poetif, Die Ronbeaur, Ballaben, Bire lete, Chanfone, Chante Royaur, Die ben Befdmad verburben. megwerfen und fie mit bem Cpigramm Martiale, ben Dben und ber Satire bes Borag vertaufden, und bie bisberiaen Farcen und Moralitaten burch bie antife Tragobie und Comobie au erfeten fuden.

<sup>1)</sup> S. poetischen Spielereien b. Auguis, Poètes franç, jusqu'à Melherbe T. III. p. 1-30 u. Annal. poétiques. T. II.

<sup>2)</sup> Le Miroir de lame pecheresse, ouquel elle recognoist ses faultes et pechez aussi ses graces 7 benefices a elle faitez p Jesuchrist son espoux. La Marguerite tres noble 7 precieuse sest preposee a ceulx qui de bon cueur la cherchoint. à Alençon 1531. 4. 1533. Lyon. 1538. 8. Marguerites de la Marguerite des princesses, tres-illustre royne de Navarre (publ. p. Sylvins, dit de la Haye). Lyon. 1547. II 8. 1549. II. 16. Paris 1552. 1554. II. 16. f. Goujet. 7. Xl. p. 404 sq. Lettres de M. d'Angoul. socur de François I.

publ. d'apr. les mss. de la bibl. du roi p. Genin. Paris 1841 — 42. 11. 8.

- 3) S. St. Marc-Girardin et Chasles, Tabl. de la litt franç. au XVI. siècle. Paris 1829. 8. p. 67 sq. St. Beuve Tabl. hist. et cr. de la poésie franç. et du Theatre franç. au XVI s. Rd. rev. Paris 1843. 8. p. 19 sq. Nacht. zu Sulzet Bb. I. p. 141 sq. Niceron. T. XVI, p. 108 sq. Goujet Bibl. Franç. T. XI. p. 37 sq. L'adolescence clémentine autrement les oeuvres de Cl. M. de Cahors, valet de chambre du roy composées en l'âge de son adolescence et plusieurs oeuvres du dit M. Paris 1532. 8. u. ôft. Oeuvres augm. de deux liures Depigrammes, Rt dung grand nombre daultres oeuvres par ci deuant non imprimes. Le tout songnensement par lui mesmes reneu et mieulx ordonne. Lyon 1538. 8. u. ôft. Oeuvres. à la Haye 1700. 12. augm. av. l. oeuvr. de J. et de Michel M. acc. d'une préf. hist. (p. Nic. Lenglet du Fresnoy) à la Haye. 1731. IV. 4. ob. VI. 12. Nonv. éd. rev. av. d. not. hist. et un gloss. p. M. R. Anguis. Paris 1825. V. 18. Oeuvres compl. Nouv. éd. augm. d'un gloss. (p. M. F. Lacroix) Paris 1821. III. 8. Oeuvres choisies acc. d. not. hist. et litt. p. Després. Paris 1826. 8.
- 4) Jan Marot de Caen sur les deux heureux voyages de Genes et Venise, victorieusement mys a fin, par le très-chrestien Roys Loys XII. Paris 1532. 1533. 8. Recueil des oeuvres de J. M. ill. poëte franç. Epistres. Vers epars. Chantz royaulx. Paris 1536. 1538. 16. Oeuvres. Paris 1723. Il. 8. S. Niceron T. XVI. p. 97 sq. Goujet T. XI. p. 1 sq.
- 5) Les lonanges de Jesu christ notre saulveur. Lyon 1540, 1543, 8, f. Gonjet T. XI. p. 440 sq.
- 6) E. Goujet T. XI. p. 442 sq. Bull. du Bibl. 1839. p. 718 sq.— Delie, object de plus haulte vertu. Lyon 1544. 8. Paris 1564. 16. Savlsaye. Eglogve de la vie solitaire. Lyon 1547. 8. Aix 1829. 8. Arion, églogve. Lyon 1536. 8. Microcosme ib. 1562. 4.
- 7) Ocumes tent en composition, que translation, ou allusionaux Anteurs Grecs et Latins. Lyon 1547. 8. Ocuvres poétiques. Lyon 1574. 8. 1582. 16. Paris 1656. 12. 1719. 12. ©. a. J. F. Castaigne, Not. litt. s. la fam. St. Gelais. Angoul. 1836. 16. Goujet T. XI. p. 456 sq.
- 8) La jeunesse du Banny de Liesse, escholier estudiant a Tholose. Paris 1541. 8. Suite. Paris 1541. 8. Le Jardin de félicité avec la louange et hautesse du sexe féminin, extr. de H. Corn. Agrippa. Paris 1541. 8. Le combat de Cupido et de la Mort. Paris s. a. (1541.) 8. Le Philosophe parfait. Paris 1542. 8. Le songe de Pantagruel: avec la déploration du feu messire Ant. du Bourg, chanc. de France. Paris (1542) 8. Le Voyage de l'homme riche, faict et comp. en manière de dislogue. Troyes 1543. 8. Les trois nouvelles déesses, Pallas, Juno, Venus. Paris 1546. 16. Le temple de chasteté, avec plusieurs épigrammes, tant de l'invention de l'auteur, que de la trad. et imit. de Martial et autres poètes latins. Ensemble plusieurs petits oeuvres poëtiques. Paris 1541. 8. L'institution de la libéralité chrestienne avec la misère et calamité de l'homme naissant en ce monde. Paris 1551. 8. L'excellence de poésie, contenue en épistres, dixains, huitains, épitaphes, auec plusieurs épi-

grammes. Lyon 1556. 16. Les Métamorphores de Capido, fils de la déesse Cythérée, qui se mua en diverses formes. Paris 1561. 8. u. viel. X. f. Goujet. T. XIII. p. 8 sq.

- 9) Lamoureux transi saus espoir. Paris s. a. fol. La deploration de leglise militante sur les persecutions interiores et exteriores. Paris. 1512. 8. Le temple de bone renommee et repes des hommes et femmes illustres, trouue par le traverseur des voies perilleuses. Paris 1516. 4. Le Labirynth de fortune et sciour des trois nobles dames copose par laucteur des renars trauersans et loups rauissans surnomme le traverseur des voyes perilleuses. Paris (1522). 1524. 4. Le Chappelet des princes. Cinquate rodeaulx et cinq ballades. Paris 1536. 8. Opascules du trav. d. voyes perilleuses et cinq ballades. Paris 1536. 4. Les triumphes de la moble et amoureuse dame et lart de honnestement aymer. ib. 1530, 1532. fol. Paris 1535. fol. u. ôft. Les acclamations et epistres et oraisons de la noble dame amoureuse dicte lame incorporee. cotenat la deploration de sa misere. Paris 1535. 8. Les angoysses et remedes dameurs. Poit. 1536. 1537. 4. Le jugement poétique de l'honneur fémenia et séiour des illustres, claires et honestes dames. ib. 1538. 4. Rpiates morales et familières. Poit. 1546. fol. [. a. Goujet T. XL. p. 242 sq.
- 10) Complaintes de l'esclave fortuné, avec 26 épitres et 30 rondeaux. Paris 1529. 8. Le secret d'amours où sont contenues plasieurs lettres tant en rithme qu'en prose. Paris 1542. 8. Le Penthaire de Lesclave fortune. Paris (1530) 8. Lesclave Fortune. Le Babilon aultrement la contusion de Lesclave Fortune. Lyen 1535. 8. Les contrepistres d'Ovide nounellement inventees et composees. Paris 1541. 8. Aglogue ou carme pastoral, ou est côtenu le sortirée lesclave fortune et une lettré de par luy ennoyee a lamy parfaict: Interlaquateurs Jehannot et Perrinet. Paris s. a. 4. Les epistres veneriemes de lesclave fortune priue de la court Damours, monnellement faictes 2 composées par luy. Auecqs toutes les oeuvres par luy reueues et corr. Paris 1532. 1534. 8. Les côt epigrames auecques la vision etc. ib. 1532. 8.
- 11) Le printemps de l'humble espérant, où sont comprins plusieurs petitz ocuvres semez de fleurs, fruits et verdure. Paris 1536. 16. f. Goujet T. XI. p. 116 sq.
- 12) La parfaite amye nouvellement composee p. A. E. dict la Maison neufue, auec plusieurs autres compositions du même auteur. Lyon 1542. 8. Troyes. s. a. 8. Opuscules d'amour p. Heroet, La Borderie et autres divins poètes. ib. 1547. 8. §. Goujet T. XI. p. 141 sq.
- 13) L'amie de court nouvellement inventé. Lyon 1542. 8. Paris 1541. 8. [. Goujet p. 148 sq.
- 14) La victoire et triumphe d'argent contre Cupido Dieu d'amours, naguierres vaincu dedans Paris, avec la reponse. Lyon 1537. 16. (b. Antw. ift v. 2a g., b. Geb. (. v. Almanque Papillon): La contr'amye de Court. Paris 1541. 8, u. m. nr 11 u. 12 in A. de Grevara Mépris de Ja. cour, avec la vie rustique trad. de l'Espagnol. Paris 1544. 16. 1550. 1556. 12. Estreinnes à certains seigneurs et dames de Lyon. Lyon 1546. 8. La fontaine d'amours coutenant élégies, épistres et épigrammes. Paris 1546. 16. Les ruisseaux de Fontaine, oeuvres etc. Lyon 1555. 8. (6 Goujet p. 112 sq.
  - 15) Les oeuures de maistre r. d. C. home tres sayat matif de

Paris, secretaire feu monsieur Dauxerre, lesquelles il composa en la jeunesse. Contenant diners matieres plaines de grant recreation et passetemps, desquelles la declaration est au secod feuillet. Paris

et passetemps, desquelles la declaration est au secod feuillet. Paris 1536. 8. [. Biogr. Univ. T. XXXVIII. p. 410 sq. Bull. du Bibl. 1643. p. 299 sq. Mero. de France 1737. Deccr. 1738. Juin.

16) ©. Niceron T. XXIV. p. 147 sq. Singal. hist. et litt. Paris 1738. 12. T. l. p. 358 sq. Melang. tir. d'uue gr. Bibl. T. VII. p. 116. Dulaure Hist. de Paris. T. If. p. 518. HI. p. 503. 523. IV. p. 126. Goujet T. X. p. 212 sq. Biogr. Univ. s. v. Gringore Villemain im Journ. d. Sav. 1838. Avril p. 212 sq. St. Beuve p. 203 sq. de la Rue Ess. sur les Bardes Anglonorm. T. HI. p. 344 sq. G. Str. f. Xtb. b. Brunet T. II. p. 460 sq. — Le chateau de Labour. Paris 1499 8, 1532. 8. u. ôft. Le casteau damours. Paris s. a. 4. Les abus damourde Paris 1504 8. Les folles entreprises. Paris s. a. 4. Les du monde. Paris 1504 8. Les folles entreprises. Paris s. a. 4. Les fătasies de mere sote. Paris s. a. (1516.) 4. 1538. 16. u. öft. Les menus propos mere sote. Paris 1521. 8. u. oft. Chantx royantx. Paris s. a. (1525) 4. Notables enseignemens adages et prouers. Paris 1528. 8. Rondeaux en nombre trois cents cinquante singuliers et a tout propos. Paris 1527. 8. Lyon 1533. 8. Contredictz de songecreux. Paris 1530. 8. 1532. 16. u. viel Unb.

### 6. 582.

Inbeffen hatte bu Bellay bei seinen Reformibeen icon Jemanden im Sinne, ben er für geeignet hielt, biefelben auszuführen, und biefer mar Bierre be Ronfarb') aus Bendome (geb. 1524, gek. 1585), ber wie Marot seine politische Laufbahn mit bem 9ten Lebendiahre als Bage begann, bann mit bem 18ten Jahre in bas Coqueretische Colleg eintrat, wo die berühmten Bhilologen Daurat und Tournebu fcon aus seinen Schule arbeiten in ihm einen neuen Bindar und Somer erblidten, weil er bie burch eifernen Fleiß gewonnenen Renntniffe im Lateinischen und Griechischen bagu anwendete, um die Rationalsprache gu purificiren, und fich beswegen einen bigarren Styl angewöhnt batte, ber ihm fcarfe Spottereien von Seiten Rellin's de St. Gelais autog, als er fich mit seinen Anhängern bei Sofe zeigte. Allein gerade diefe bisber unerhörten Reuerungen zogen bie Aufmert. famfeit ber Großen auf ibn, Ronfard ward in furgefter Zeit Gesetzgeber ber neueren Profodit, und theils auf den Betrardismus, theils auf ben alten Classicismus geftütt, führte er bie fühnften Kormen und Soldcismen in die Sprace ein, und ge-Aattete es , daß die schrecklichsten Brovincialismen der Französischen . Patois neben ben schönklingenbsten Griechischen Formen parabiren Damit borte benn bie Berehrung Marot's auf, und bie alte Liebe jur Allegorie machte einer offenen Rachaffung ber

Alten Play, benen er noch burch bie Italianer, welche ihm felbft ihre Huldigung bewiesen (t. B. Taffo), nachhalf. Um num Diese Apotheose biefes erften Frangofischen Obendichters mit genie-Ben ju helfen, fcarte fich bie Elite ber guten Ropfe um ibn, wie um einen Brennpunft, und man erbachte nun eine. Dichter-Bleiabe 2), gang wie einft im Alexandrinischen Beitalter, welche Joadim be Bellay (geb. 1524, geft. 1560)3), fein Berol, Rem yBelleau (geb. 1528, geft. 1577)4), Bonthus be Thy. arb (1521 - 1605)8), Amabye Jamyn (1538 - 1583)6) und ber unten ju nennenbe Jobelle, für welche lettere brei man ath Scevole be St. Marthe?) (1536-1623). Jean Antoine be Baif (1532 - 92)8) und Deuret nennt, und Daurat, Ronfard's Lehrer, bilbeten. Rleinere Lid ter an biefem neuen Dichterhimmel find noch Dlivier be Magny (geb. um 1505, geft. 1560)9), Jacques Zahureau'') (geb. 1527, geft. 1555), Jean be la Zaille (geb. 1540, geft. 1608) H), bie Damen Mabelaine (geb. 1530) und Catherine Desroches 12), Mutter und Societ, aus Politiers (farben beibe 1587 an ber Beft) und Je an Baytife Chaffignet13) (1578-1620). Den Befoluß macht eigentlich der Broteftant und Rammerberr Beinrichs IV. Guillaume Sallufte, Berr bu Bartas14) aus Montfort (1544-90), der augleich auch ben Commentator ber gangen Plejabe abgeb, aber burch feine Barten und Sonderbarteiten, abgefeben baron, daß man manche einzelne Schönheiten in feinen Berten atbedt, alle Fehler feiner Gogen in fich vereinigte, worin tom ber gelehrte Ant Eduard Du Monin 15) (geb. 1557, ermorbet 1586) nicht nachftebt, wie man aus feinem bem Stalianer Ginthis entlishmen Transcripiel Ordecce fieht, wo Stellen vortommen, wie "Orbecce frericide, Orbecce meridice, Tu seras perieide, ainsi que fillicide."

Mochte nun die Bewunderung für ihren Lehrer und Meisfier noch so groß sein, so waren doch diese Reuerungen so unsfinnig, daß nach 40jähriger Bergötterung dieser Schule eine versnünstige Resorm nicht ohne Erfolg und Beisall bleiben konnte.
Diese vermochten zwar Gilles Durand<sup>16</sup>) Sieur de La Bergerie (1554—1615), Zean Passerat<sup>17</sup>) (1534—

1602) und Ricolas Rapin 18) (1535-1608), welchem befanntlich die in ber Satire Menippée enthaltenen Berfe go boren, nicht allein berbeizuführen, weil fie treu zur Sahne Das rote hielten, allein fie unterftusten wenigstens burd ibre Dupofition ben Abt von Tiron, Philippe Desportes 19) (1546-1606), ber fic flatt ber Rlassifer ben Bembo und Sannagar gum Mufter nahm und in feinen erotischen Liebern fich jener füßlichen Beidbeit und blenbenden Grante befilf, wodurch fie fich freilich zu einer Lecture ber Soflinge eigneten, aber nichts weniger eine ftrenge Critif ertragen fonnen. Bu berfelben Glaffe gebieren ber Bifcoff von Seeg, Bean Bertaut20) (1552-1617). ber bereits anfing, eine Arcabifde Schaferfprache einzuführen, G. G. be Laroque21), Claube Ervilly (1561-1636)22), Bis tal Aubiquier23), Bean be Sponde (1557-95)24), Bierre Kanderan de Montgaillard 25) († 1605), und ber Carbinal Jacques Davy Duperron 26) aus Bern (1556-1618); aber Bauquelin be la Freenane27) (1536-1606) und Des Dvetaur28) (geb. um 1600, geft. 1649), fein Cobn, ber feine Rarrheit fo welt trieb, baf er feinen Garten in eine Arcadifche Biefe verwandelte und in gebührendem Coftume felbft ben Schafer fpielte, führten jenen Ton ins Efelhafte aus, obgleich fein Bater bas Berbienft bat, querft bie Satiren bes Borag und Arioft in feinen moralischen Evifieln nachgebildet zu haben. Ale lein ber eigentliche Schopfer ber Frangofischen Satire ift Deeportes Reffe Dathurin Regnier29) aus Chartres (geb. 1573, geft. 1613), ba er bei aller Rachahmung ber Alten bennoch gang Frangofe bleibt und als achter Rachfolger Billon's und Marot's ericeint, beffen eben fo feiner als leichter Spott fpater nur von Lafontaine erreicht worben ift. Bas feinen Styl anlangt, fo befampfte er moar Malberbe, allein ohne es ju wiffen und zu wollen, bat er doch beffen Lehren schon in ber Praris angewendet, ba er fich blos burch fein gefundes Sefühl leiten ließ, und er folgt nur in foweit feinen Rufteit, beit Horaz und Jugenal, ale er fie fo fprechen lagt, wie wein 46. nicht Romer, fonbern Frangofen waren. Leiber finbet Bergnügen am Schmuz, und barum ift beiter mehr lesbar. Reben ihm verbient Steint

b' Mubigne 30) (1551 - 1616), ber berühmte Staatemann, genannt zu werben, beffen (7) Satiren ihrem Styl nach an Ronfard, threr Scharfe wegen an Berfius erinnern, und überall ben fittenftrengen Brotestanten zeigen, beffen Baron de Feneste (b. h. d'Apperence, vom Griechischen Gaiveir) ein ebenso as treues Bild bes hofes heinrichs IV. und Ludwigs XIII. aicht. als bie Berfaffer ber Satire Menippée von ben Beiten ber Lique und Rabelais vom Hofe Frang I. entworfen haben. Beit ungludlicher ift er aber in feinen erotischen Gedichten, benn bier erideint er formlich ale ungeledter Bar, und wenn er bei feinen Webeserflarungen in ber Braris eben fo tolvelhaft arob war wie bier, fo mag er fic nur eines geringen Erfolgs erfreut baben. Ueberhaupt gebort er zu ber Rlaffe ber Solbatenbichter, un ter benen wir Claube be Erellon31), François le Mouls cre be Deffeme 32) (1546-97), ber, wie jemer unter felnem Chevalier parfait fich selbft verftand, gar für einen birecten Rachfommen bes Abvius Claubius Bulder gelten wollte, Mare Davillon und noch andere Maulbelben biefer Sorte nennen. Returlich tonnte alfo and von ihm teine entschiebene Reform fur bie Sprace und Boefie ausgeben, fonbern Diefe war erft bem mit gefundem Gefdmade gepagrten Rleife bes Franovis Rale berbe, eines Ebelmanns aus Caen (1555-1628), aufbehalten, bem endlich gelang, mas be Bellav lange vorber bereit Ronfard verwirflicht zu seben gehofft hatte, namlich die gebah rende Sichtung, Dronung und Burbe einer Poefie, welche bis baber regellos zwifchen pebantifchem Latinifiren und Gracifiren, trivialer Beichlichfeit, emphatifdem Unfinn und grobem Sumor bin und ber gefcwanft batte, und gulett noch burch ben hof heinriche IV. ben Gascognischen Beigeschmad erhalten batte. Sein erftes Gebicht war eine Rachabmung Tankllo's. die Thranen des heiligen Petrus, worin er aber noch als Unbanger Ronfards erscheint, bann aber ward er in feinen fra teren Gedichten, unter benen einige Oben und bie Uebersebung bes 145ften Pfalms am Belungenften find, rollig felbaftanbia und corrigirte und befferte fo viel an feinen Arbeiten berum, baß er burchichnittlich fabrlich faum 33 Berfe machte und mehr. Bortflauber als Dichter war, wie er fich benn felbft arrangene

des syllabes genannt bat 33). Dafür aber ftellte er auch bie Ro geln feft, beren eifernem Scepter fich feitbem bie Frangofischen Dicter unterwerfen mußten. Merfwurdig Rechen bavon Sebaftien Barnier's elende Belbengebichte ju Ehren bes beil. Ludwigs und heinrichs IV. ab 34). Fragen wir aber, wie es während ber herrichaft biefer unter fich fo verschiebenen Dichterschulen mit bem Theater 35) ausfah, fo ift vor Allem zu bemerten. bas bas Umfichgreifen ber Reformation bie allmälige Bernichtung ber alten Dyfteres jur Folge hatte, ba ber Clerus mobl erfannte, ein wie gefährlicher Bunbesgenoffe bet neuen Reperel biefes erlaubte Berabziehen bes Beiligsten ins Richerliche fein mußte. Darum erhielten bie Confreres de la passion vom Barlament mehrmalige Verbote, bergleichen Stude aufzw führen, und als fie, nach einander aus ben meiften ber ihnen jum Spielen angewiesenen Date verbrangt, endlich einen Theil bes hotels von Burgund angefauft batten, um bort auf eigene Roften ein fiebendes Theater au errichten, erhielten fie awar 1548 vom Parlamente ein bestimmtes und ausschlichliches Privilegium, allein fie durften nur noch profane und gesetzlich gefattete Stoffe barftellen, alle aus ber beiligen Schrift genommene Mofteres wurden ihnen aber aufs Strengfte unterfagt. Daffelbe gefcah mit ben am Reiften von Ludwig XII. begunftigten Moralités. Sotties und Farces: benn nachbem querft unter Kranz I. bem Roi de la Basoche und ben Enfans sans Souci verboten worben war, irgend Jemanden, er sei Fürst ober Burger, auf ber Bubne fo zu bezeichnen, bag ihn tros ber Carricatur Jeber erkennen konnte, ward ihnen 1540 auch unter schwerer Strafe anbefohlen, jedes Stud im Manuscript 14 Tage vor ber Aufführung bem Sofe einzureichen und die ange-Arichenen Stellen zu fireichen, wodurch alfo ber erfte Anfang cie ner Theatercenfur gemacht ward. Allein ein anderer Umftand fam noch bazu, ber ben Sotties, welchen burch jenes Berbot alles Biquante und natürlich auch ber Beifall bes großen Date fens entgogen warb, vollends ihr Bischen alten Grebit, neimer war lich bas Ericheinen ber lleberfegungen ber alten Comifer, # bem Dctavien be St. Belais 36) bereits im burch feine llebertragung bes Terens Den

nun nach mehrfachen Berfuchen burch Ronfarb's'37) lleberfetung bes Plutus von Ariftophanes, Die er 1549 offentlich barftellen ließ, mit einem bauernben Erfolge gefront wurben. Indeffen hatte Ronfard mit ber alten Mobe eigentlich nur erft ein Borvostengefecht geliefert, ba ihn feine Reigungen auf ein anberes Schlachtfelb gogen, und baber gebührt eigentlich Ettenne Robelle Sieur be Lumobin aus Baris (1532-73)36). ber wirkliche Ruhm, mit Siffe feiner Schuler jene Revolution auf ber Buhne bervorgebracht zu haben, baß bas erzteberifde Seibenthum mit feinen Bottern und Selben bie frommen Seiligen und himmlischen Beerschaaren aus bem Felbe folug unb Rothurn und Soccus bie Buhne in Befchlag nahmen. fles Stud, bie gefangene Rleopatra, war nach ben Ariftotellichen Grunbfaten zugefchnitten und in ber edigen Steifheit Seneca's gefdrieben, bochft einfach angelegt, mit fehr wenig Bermidlung und langweitig moralischen Choren, die nur bie Sandlung aufbielten, aber nicht gang ohne bramatifches Intereffe und fraftige Bleichwohl bewirfte diese Arbeit eine vollständige Ilme wälzung ber bieherigen Manier, wozu noch fam, baß man es vor bem gewählten Kreise Heinrichs H. und feines Sofes in ben Colleges Boneour, Harcourt, Beanvais, ja felbft im Sotel be Rheims aufführen burfte. Durch ben Erfolg aufgemuntert, ließ er eine Boffe, l'Abbé Eugene ou la Rencontre folgen, bie awar nicht fo offen wie ber alte Pathelin Unfittlichkeiten prebigt, bafur aber besto beutlicher feben lagt, wie bamals Che bruch, Beftechung, Simonie ze. für gar nichts gehalten wurben. Bon allen feinen Rachahmern, wie Jean und Jacques be la Taille (1542-62)39), Antoine Barf40), Jacques Grevinal) (1540-70), Remi Belleau42), Mellin be St. Gefais 43) find eigentlich nur Jean be la Peroufe44) aus Angouteme (1530-56), weil er fatt bes von Jobelle beliebten 100fplbigen Berd ben Alexandriner für angemeffener bem tragifden Rothurn hielt und anwendete, Gabriel Bounin 45) († 1605), weil er, fatt aus ber alten Gefchichte feinen Stoff au nehmen, ihn einmat ber Turfifden (la Soliane) entlebnte. und Robert Garnier46) (1534-90), ber guerft mehr Mube auf bie Sprache wendete und feine Worte ber Burbe bes

tragischen Stoffe anzuvaffen wußte, auch in seinem nach Ariok gedichteten Brudamante querft ben Chor als unvaffend megtes. Leiber haben aber alle noch an bem Fehler ber theils mit une paffend angebrachten, theile mit nichtefagenben, wenn auch fconflingenden Bhrafen pollgepfronften Chore au laboriren, mas porguglich barin feinen Grund bat, baß fie- ben Seneca für ein nicht folechteres Dufter als ben Sophocles betrachteten und fo. was fie von biefem gelernt, burch jenen wieber verbarben. Ueberbaupt begriffen die Wenigsten von ihnen, obwohl Ranche nach und nach von bem findischen Festhalten an antilen Stoffen gurudtamen, daß modernen Studen burdaus nicht antile Form aufagen tonne, bag alfo ber tragifche Chor für Episoben ber neueften Beitgefdichte, wie a. B. Die Ermorbung Buife's. Colianv's 2c. war, ein alberner Anadronismus fei, und es lächerlich ift, wenn Antoine be Montoreffen 47), Sieur be Bafteville (ericoffen 1621) feine Maria Stuart in Gegenwart eines aus Junglingen und Jungfrauen bestehenben Chors binrichten läßt. Richtsbeftoweniger gefielen fie, wenn fie auch noch mit ber Rivalität ber Schauspielertruppe im Sotel von Burgund ju fampfen batten, bie bas einmal baran gewöhnte Boll noch burd Schäferspiele (bergeries), unter benen aber etgentlich Mykerien, Moralitaten und Sotties verftedt waren, anauloden wußten. Ale Berfaffer von folden Studen werben ber fcon genannte François Sabert 48), Louis Desma. aures 49) aus Tournay (1523 - 80), Jean Bretog 50), Andere suchten burch vomphafte le Bare 51) 2c. genannt. Titel, wie bie Schauspielertruppen Deutschlands noch im vorigen Jahrhundert, bie Aufmerksamkeit auf fich zu gieben; so schrich Thomas Lecocy 52) l'odieux et meurtre commandé par le maudit Cain und ließ darin als Berfonen Le Remords und Le Sang d'Abel auftreten, Mittlerweile batten theilweife bie Berfuche im Schaferspiel, die besonders auch von Ricolas Fillent63) und Guil. laume Beliarb 54) ausgegangen waren, fewiger einige Ueberfegungen aus bem Italienischen, wie Delfing 6. bentig # e. la is Sophonisbe 55), eine Brofaubertragung :von A POT 1 rübmtem Stude, Jean be la Taille's Comb

be Lativen 16) aus Tropes (acft. 1612) auf ben Schanfen actract, bas Stalianifde Luftfpiel in Franfreich einzuburgern und fich au biefem Ende ber Profa au bebienen, weil biefe erf lich ber Sprace und bann bem Character bes Bolles am Rachten tam, also auch baffelbe in feinem Treiben am Beften barm-Rellen im Stanbe mar. Dieß gelang ihm auch giemlich gut, benn er bat offenbar comifdes Talent, und feine Berfonen zeich nen fic alle burch große Raturlichfeit aus, was auch Moliere wohl gemerkt hat, ber Larivey's Esprits feinen Avare nachge bilbet bat. Seinen Rufftapfen folgten Arangois b'ambotfes) aus Paris (1550-1620), Dbet be Turnebuss) (chem daber 1551-87), welche Beibe aber bochk fomusige Bibe lieben, obaleich Letterer in feinem Brofalufipiel, les contens, merk bie aufgeblasenen Spanier und überhaupt bas Solvater zegiment, freillo nicht gang so gut wie die Satire Menippée. burd feinen Rodomont läderlid macht, und ber Gefvenfterfeber Bierrele Loverso), Sieur be la Broffe (1550-1634), ber bie Bogel bes Aristophanes in seiner Nephelococuzie auf bie Bubne brachte. Inbeffen batte gleichzeitig auch bas Trauerfeid eine Beranderung erfahren, benn mabrend es bieber eigentlich nur rein gelehrte Tenbeng gehabt batte, bewirften bie politifden Birren und Parteiungen in Franfreich in ber erften Salfte bes 16ten Jahrhunderte, bag man es ju politifden Manffeftationen brauchte, wie fich bieß aus R. J. Reree's Triompho de la Ligue (1), Pierre Matthieu's (1) Guislade, Jacques Gres vin's (2) César poignardé, F. François de Chantes louve' 663) Tragédie de Coligny, Claube Billard's Mort de Henri IV. 64) und Louis Leger's 65) Chilperic second du nom ac. ergiebt, unb, wie Simon Belparbab, 3. B. Bellaub x. bis auf bie Bergeries ausbehnte 67). Enblid führte aber bas enge Berhaltnis, in welches burch bie Religions. friege Franfreich ju Spanien trat, auch eine Annaherung bes Spanischen Dramas, wie es Love be Bega und Calberon geschaffen, und bes Frangofischen Trauerfpiels berbet, und fo rif benn ju Anfang bes 17ten Jahrhunderts iene Gefdmade loftateit in ber Rachaffung ber außeren Formen berfelben ein. bie fic faft 80 Jahre lang in Tragédies morales allegoriques, tragicomédies, pastorales, tragi-pastorales, fables bocageres, bergeries, histoires tragiques, journées en rédie obst histories trarédies sans actes ni scènes. Amartyres, tragédies bourgeoises etc. Luft machte. hier findet man einen Difomafd von Ernft und Ocherg, Trivialitäten und Hyperbeln, Anadronismen und Gascognaben, bag man fic wundert, wie ein vernanftiger Denfc ju foldem Unfinn fein Dhr leiben konnte. Selbft bie Titel ber Tragobien find abfurd, wie Philipp Bosquier's gegen bie Sugenotten gerichtetes, aber fur bie Renntniß ber Moben iener Beit beute noch \ interessantes Stud le petit rasoir des ornemens mondains 68), Chouard Du Monin's La Peste de la Peste, Francois Auffrabe's Zoantropie 60), ein Gemalbe ber Folgen ber Butt gerfriege zc.: ja Benoit Boron 70) brachte bie 7 Tobfunben ale Rero, Alexander, Mahomet, Evicur, Rrofus, Befiogabal und Sarbanaval, und die 7 entgegengesetten Tugenben als Diogenes, Cobrus, Socrates, Solon, Bertinar, Buthagoras und Sippolytus auf die Buhne. Ueberhaupt fehrte man fich an gar feine Regel mehr, benn mabrend Mande bie Sandlung lange Jahre hindurd fortbauern ließen, gaben Theodor be Bege71) in seinem Sacrifice d'Abraham, wo übrigens ber Satan mit : großer Energie gezeichnet ift, und Sean bu Biren in feinen Machabees 72) eigentlich nur Digloge ohne Unterscheibung in Ort und Scenen, brachten Andere eine Art von Erflarer auf Die Buhne, ber noch viel weiter ging als ber Brolog beim Plautus und nach Art unferer Cicerones in ben Theaterbuben bie Bufchauer über bas in Renntniß feste, was während bes Forte schreitens ber Action anderwärts vorgeht. Endlich machte biefem Unfug Alexanbre Barby 73) ein Ende, indem er bie Italianische, Spanische und Griechische Schule zu vereinigen fucte, in seinen Schaferspielen fich Taffo's Aminta ober vielmehr ihre ungeschidten Rachahmungen gum Mufter nabm und amifchen ben Schafern und Schaferinnen Saiven mib Rudbest berumfpringen und Anguglichfeiten berfagen lieb. in felitte Gun comobien nichts weiter that, als bag er bie Stoffe ber Spanier in Frangofischer Spenche ... enblich in ben Trauerspielen bie Griechifde Forme-

bas Chor, aber nach Spanischem Buschnitte, beibebielt, ben Brolog hinzufügte und sich dabei, wenn auch mit Ausnahme, einer Sprace bebiente, beren Robbeit auf ben Bebanten bringt, baß er gemeis nen Solbaten ben Mantel ber helben und Ronige umgegeben habe. Sein bestes Stud ift bie Marianne, welches bie Rabe Corneille's au ahnen icheint. llebrigens ichrieb aleichaeitig noch Marc Navillon74), genannt Capitan Lasybrife aus Amboife (1555-1600), eine Nouvelle tragi-comique, beren frecher Ton an bie Bugellofigfeit ber alten Sotties erinnert, und ebenfo lieft man, baß ben 9ten Dai 1624 in ber Rirche St. In toine au Rheims bie Election de St. Nicolas à l'archeveché de Myre bes Ricolas Soret75) von Schulern marb, mas bas lette Auftauchen ber alten Dyfteres in ber Rirden bezeichnet, obgleich Jean Behourt's Esan 76). Sean Gaulde's Amour divin 77), Bierre be Rancel's (get. 1570) Trauerspiele Dina, Josué, Deborah78) nur bem Titel nach etwas Anderes find, wie fich umgefehrt auch die Principauté de la Sottie im Hotel von Burgund bis ziemlich um diefelbe Zeit erhalten haben mag, bis feit 1629 in bem Sotel be l'Argent Diefem Theater eine gefährliche Rivalin gegeben marb.

- 1) S. Artigny Mém, de litt. T. I. p. 202 sq. Goujet T. XII. p. 192 sq. Litt. u. Bôltertde. Bb. II. p. 449—461. St. M. Girardin p. 112 sq. St. Benve p. 63 sq. 291 sq. Vaultier in b. Mém. de l'ac. de Caen. 1836. Ueb. s. Sprache s. Derrig's Urch. f. b. Stud. b. neuem Sprach. Elberf. 1846. nr. 1. p. 62 sq. Oeuvres. Paris 1587. 1606. X. 12. rev. et augm. et ill. de comm. (de M. A. Muret) et de rem. (p. N. Richelet). Paris 1623. II. fol. 1629—30. X. 12. Oeuvres choisies av. d. not, expl. et une not. biogr. p. Paul L. Jacob. Paris 1840. 18. C. Xusw. s. Sch. in St. Beuve Tabl. a. a. D. 1828. I. Edit.
- 2) S. R. A. Mager, D. Frangof. Siebengestirn, b. Prut Lit. bift. Saschenb. Bb. II. 1844. p. 1-72.
- 3) S. Mel. tir. d'une gr. bibl. T. VII. p. 163 sq. Menage Antibaillet. T. I. p. 114. 166, 265. Gonjet T. XII. p. 117 sq. St. Beuve Tabl. a. a. D. 1843, p. 47 sq. 333 sq. u. in b. Rev. d. deux mond. 1840. u. Rev. Univ. T. IV. 8 An. 1840. 15. Novbr. Niceron T. XVI. p. 390. XX. p. 101 sq. Oeuvres françoises rev. et nouv. augm. (p. G. Aubert) Paris 1569. 1573. 1574. II. 8. 1584. 12. Rouen 1592. 12. Oeuvres choisies publ. p. N. Pavie av. une not. de St. Beuve. Angers 1841. 8. Deffense et illustration de la langue françoise, av. l'Olive et quelques antres poésies. Paris 1549. 1553. 1557. 8. 1561. 4. 1839. 8.
- 4) E. St. Beuve p. 90 sq. 444 sq. Mel. tir. d'une gr. Bibl. T. VII. p. 199 sq. Goujet T. XII. p. 291 sq. Niceron T. XXXI. p. 169 sq.

.

Oeuvres poétiques. Paris 1578. 1585. II. 12. Lyon 1592. Rouen 1640. II. 8. La Bergerie. Paris 1572. 8.

- 5) S. Goujet T. XIV. p. 34 sq. Niceron T. XXI. p. 298 sq. Mel. a. a. D. T. VII. p. 219 sq. St. Beuve p. 94. Marin, Not. s. la vie de P. de Th. Neufch. 1784. 8. Oenvres poétiques, savoir: trois livres des erreurs amoureuses, un livre des vers lyriques, plus un recueil de nouvelles oeuvres poétiques. Paris 1573. 4. Daşu XII fables des sleurs et fontaines. Paris 1585. 12. Discours philosophiques, ib. 1547. 4.
- 6) S. Goujet T. XIII. p 225 sq. Oeuvres poétiques. Paris 1575. 4. 1577. 12. 1582. 12. Le second volume d. oeuvr. ib. 1584. 12.
- 7) G. Michel de Rochemaillet, Vie de St. de St. M. Paris 1633.

  4. Nicéron T. XIII. p. 112 sq. Camusat Mel. de liter. p. 213 sq. —
  Sammarthani pater et filius (Scaevola et Abelius) Opera latina et
  gallica tum soluta oratione tum versu scripta. Paris 1633. 4.
- 8) ©. Mel. a. a. D. T. VII. p. 207 sq. Goujet T. XIII. p. 340 sq. St. Beuve p. 82 sq. Oeuvres (cont. IX livres des poëmes, VII livr. des amours, V livres des jeux, V livr. des passetemps) Paris 1572—73. IV. 8. Les mimes, enseignements et proverbes de J. A. de B. reueus et augm. en cette dern. éd. Paris 1597. 12. Tournon 1619. 24. Toul. 1612. 12. Etrennes de poézie fransoese envers mezurés. au roe, etc. Les leezones é jors d'éziode, les vers dorés de Pitagoras, ansénemans de Faukilides: ansénémans de Naumaçe aux files a marier. Paris 1574. 4. (§. Nodier Mélang. p. 260 sq.)
- 9) ©. Goujet, T. XII. p. 14 sq. Les amours d'Ol. de M. et quelques odes de luy: ensemble un recueil d'aucunes Oeuvres de Salel. Paris 1553 8. Lyon 1573. 16. Ses gayetés. Paris 1554. 8. Ses soupirs. Paris 1557. 8. Ses odes. Paris 1559. 8.
- 10) ©. Biogr. Univ. T. XLIV. s. v. Nicéron T. XXXIV. p. 207. Goujet T. XII. p. 40 sq. Poésies. Paris 1554. 8. Odes, sonnets et autres poésies gentilles et facétieuses. Lyon 1574. 16. Sonnets, odes et mignardises amoureuses de l'Admirée. ib. 1574. 1662. 16. Poésies mises toutes ensemble. Paris 1574. 8. Dialogues. Paris 1565. 8. 1580 u. ôft.
- 11) S. Nicéron T. XXXIII. p. 235 sq. Les oeuvres poétiques. Paris 1572-73. II 8.
- 12) ©. Goujet T. XIII. p. 256 sq. Viollet le Duc, Bibl. poét. Paris 1843. 8. p. 292 sq. Wielands Werke. Bb. XLVIII. p. 230 sq. Oeuvres poétiques. Paris 1574. 4. 1579. 4. Les secondes oeuvres des mesdames des R. mère et fille. Poitiers. 1583. 4. Etibe zuf. Rouem 1604. II. 12. Les missives des mesd. D. R. avec le ravissement de Proserpine prins du latin de Clodian et autres imitationes et mélanges poétiques. Paris 1586. 4. Der berühmte Pasquier hatte einst 1579 auf dem Busen der Mad. D. R. view Mish erhitet, und biefet gab zu einer Menge von Gebichten in verste gefammelt sind in: La Puce de M. de poëmes grees, latins et franç. comp. aux grands jours tenus à Poitiers

13) S. Goujet T. XIII- m lations contre la mort. Gräfe, Sandbuch b. Alterited ou Conso-

- 14) S. Goujet T. XIII. p. 304 sq. Girardin p. 200 sq. Oeuvres, augm. de comm. etc. et de leur suite (p. S. Goulard). Paris 1611. 1614.4fol. La Semaine ou la Création du monde. Paris 1578. 4. La seconde Semaine. ib. 1584. 4. 3uf. Genève 1601. 1615. 12. Lyen 1607. 24. Göthe fiellt f. Semaine sehr hoch f. Des hommes célèbres en France trad. de l'Allem, Paris 1823. p. 102. cf. St. Beuve p. 101 sq. 387 sq.
- 15) Nouvelles oeuvres latines et en vers françois. Paris s. s. (1582) 12. Le Quarême diuisé en trois parties. premiere le triple amour, on l'amour de Dieu, du monde angélique, et du monde humain. séconde la peste de la peste, ou le jugement divin, tragédie; troisième, la consuivance du quareme en vers françois. Paris 1584. 4. C. Trag. Orbec-Oronte ftet in f. Phoenix. Paris 1585. 12. u. X. C. Goujet. T. XII. p. 373 sq. Lelut im Merc. de France 1840. 15 Decbr. u. Mus. d. famill. T. VIII. pr. 4.
- 16) S. Goujet T. XIV. p. 229 sq. St. Beuve p. 129 sq. Ocuves poétiques avec les imitations tirées du latin de Jean Bonneson. Paris 1587. 8. 1594. 12.
- 17) S. Mel. tir. d'une gr. Bibl. T. VII. p. 312 sq. Goujet. T. XIV. p. 1 sq. St. Beuve p. 121 sq. Nicéron T. II. p. 320 sq. Kalendae januariae et varia quaedam poematia, Lutet. 1606. S. Recueil des oeuvres poétiques. Paris 1606. II. 8.
- 18) Ocuvres latines et françaises. Paris 1610. 4. f. Gonjet T. XIV. p. 119 sq. Dreux du Radier, Bibl. du Poitou p. 118-150. Nicéron T. XXV. p. 397 sq.
- 19) S. Nicérou T. XXV. p. 397 aq. Goujet T. XIV. p. 63 sq. St. Beuve p. 105 aq. 415 sq. Dreux du Radier, Anocd. sur D. im Conservateur. 1757 Novbr. Chasles in b. Rev. de Paris 1840. 10. Decbr. Les premières oeuvres. Paris 1575. 4. Ed. dern. 1600. 8. 1607. 24 u. bft. Les Psaumes de David, mis en vers françois p. Ph. D. P. avec quelques oeuvres chrestiennes et prieres du même authour. Rouen 1594. 12. u. ôft. Oeuvres choisies d. Desportes, Bertaut et Regnier préc. de not. hist. et cr. s. s. poètes. Paris 1823. 18.
- 20) S. Goujet T. XIV. p. 149 sq. St. Beuve p. 113 sq. 365 sq. H. Martin in b. Mém. de l'ac. de Caen, 1840. Oeuvres poétiques. Paris 1606. 1620. 1623, 8.
- 21) S. Goujet T. XIII. p. 428 sq. Premières oeuvres. Paris 1590. 8. Oeuvres rev. et augm. ib. 1619. 12.
- 22) C. A. de Boniel de Catilhou, Vie de Cl. Exp. Grenoble 1660. 4. Goujet. T. XV. p. 380 sq. Poésies. Gren. 1624. 4.
  - 23) S. Goujet T. XIV. p. 341 sq. Poésies. Paris 1606. 1614. 12.
- 24) 6. Goujet T. XIII. p. 335 sq. S. Poésies in b. Academie des modernes Poëtes Franç. Paris 1599, 8. f. 37-57.
  - 25) &. Goujet. XIV. p. 56 sq. Poésies. Paris 1606, 12.
- 26) 6. Pelletier, Hist. abr. du card. Dup. Paris 1618. 8. Barigny, Vie de D. Paris 1757. 1768. 12. Goujet T. XIV. p. 289 sq. Oeuvres. Paris 1622. III. fol.
- 27) S. Goujet T XIV. p. 78 sq. St. Beuve p. 116 sq. Divers ses poésies. Caen 1605. 1612. 8. Les deux premieres livres de-

foresteries. Poitiers 1555. 8. f. Art poétique in III. B. u. f. V B. ; Satires haben viel Achnlichfeit mit ben Arb. Boileau's.

- 28) S. Goujet. XVI. p. 110 sq. S. Stb. in b. Delices de la poésie franç. Paris 1620. 8.
- 29) S. Nicéron p. 390 sq. St. Beuve p. 319 sq. a. a. D. u. Portr. litter. Paris 1844. l. p. 144 sq. Goujet T. XIV. p. 199 sq. Oeuvres. Paris 1608. 4. Leyde. 1642. 12. acc. de remarques hist. (de Cl. Brossette) nouv. éd. augm. (p. Lenglet du Fresnoy), Londr. 1733. 4. Paris 1822. 4. av. l. comm. rev. corr. et augm. préc. de l'hist. de la satire en France p. Viollet le Duc. Paris 1822. 18.
- 30) S. Goujet T. XV. p. 235 sq. Nicéron T. XXVIII. p. 203 sq. Senébier, Hist. litt. de Genève T. II. Gentlem. Meg. 1818. T. 88. p. 599. sq. Sannöv. Mag. 1751. p. 337 sq. Etu's Ulg. Schweiz. Etr. Bb. I. p. 372 sq. St. Beuve p. 144 sq. Les Tragiques donnés au publ. p. le larcin de Prométhée. Au Dezert 1616. 4. Petites oeuvres meslées. Genève 1630. 8. Les Aventures du baron de Foeneste, comprinses en quatre parties. Au Dezert 1630. 8. Cologne 1729. II. 8. Austerd. 1731. II. 8. Aust. in d. Bibl. d. Rom. 1786. Avril II. p. 3 sq.
- 31) S. Goujet T. XIII. p. 375 sq. Le Cavalier parfait de S. de Tr. où sont comprinses toutes ses oeuvres. Lyon 1597. 1605. 12.
- 32) S. Goujet T. XIII. p. 86 sq. Les sept livres des honnestes loisirs de M. de la Motte M. Chevallier de l'ordre du Roy et capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de Sa Majesté intitulez chacun du nom d'un des planettes qui est un discours en forme de Chronoviologie où sera veritablement discouru des plus notables occurances de noz guerres civiles et des divers accidents de l'autheur. Dédié au Roy. Plus un Meslange de divers poemes, d'élégies, stances et sonnets. Paris 1587. 12. Le passetemps de mess. Franç. le Poulchre etc. Paris. 1597. 8.
- 33) C. Sallengre Mém. de Litt. T. II. V. p. 58—100. Niceron T. VII. p. 40 sq. Goujet T. XV. p. 173 sq. St. Beuve p. 151 sq. Poésies av. un disc. et quelq. remarques. Paris 1630. 4. 1669. 8. 1757. 8. 1764. 8. 1797. 4. 1815. 8. 1522. 8. Oeuvres choisies. Paris 1825. 8. Poésies suiv. d'un choix de ses lettres av. un ess. hist. s. sa vie et si ouvr. p. L. Thiessé. ib. 1828. 8. av. un comm. inéd. p. L. Chenier, préc. d'un not. s. sa vie, publ. p. Tenant et Ant. de Latour. Paris 1841. 18.
- 34) La Henriade et la Loyssée de S. G. procurent du roi Henry IV au comté et bailliage de Blois. Sec. éd. sur la copie impr. à Blois en 1593 et 1594. Paris 1770. 8.
  - 35) S. St. Beuve a. a. D. p. 173 -262.
- 36) Therance en françois prose et rime, avecques le latin. Paris s. a. (1500.) fol. ift vermuthlich von ihm, obwohl Andere Luds wigs XI. Secretar Guillaume Rippe für ben Berf. halten.
  - 37) Steht in f. Oeuvres.
- 38) S. Mel. d'une gr. Bibl. T. VII. p. 190 sq. 2dnb. 2 u. Bôlferfbe. 1784. Bb. VII. p. 52 sq. Geujet T. XII. p. 167 sq. St. Beuve p. 209 sq. Gérusez Ess. d'hist. littér. Paris 1839. 8. Oeuvres et meslanges poétiques, prem. vol. Paris 1574. 4. Oeuvres reueues et augm. Paris 1583. Lyon 1597. 12. Le recueil des inscriptions, figures, de-13\*

vises et masquarades ord. en l'hostel de ville à París, le jend 17. de Fevr. 1558. Paris 1658. 4.

- 39) Daire, trag. Paris 1573. 8 Alexandre ib. 1573. 8. Oeuvr. poét. de Jean et Jacq de la T. Cont. Tragedies, Comedies, Poemes, Hymnes, Elegies, Cartels, Epitaphes, Chansons, Sonnets, sonnets d'amour et Anagrammatiques. Plus un livret de l'art et maniere de faire des veis François, comme en Grec et en Latin. Paris 1598. 4. Bon Stan de la Z. if Saül le furieux, Trag. Paris 1572. 8. La famine ou les Gabéonites, trag. prise de la Bible et suivant celle de Saül. Ensemble plus oeuvr. poét. de J. de la T. (dont les Corrivaux et le Negromant de L. Arioste mise en françois) Paris 1573. 8.
- 40) Er übers. b. Antigone und ben Eunuque bes Terenz und Le Brave nach Plautus in f. Jeux et Passe Temps. Paris 1572.
- 41) S. Goujet T. XII. p. 152 sq. L'Olimpe de J. Gr. Ensemble les autres oeuvres poëtiques dudict auteur. Paris 1560. S. Le théttre de J. G. Ensemble la seconde partie de l'Olimpe et de la Selodacrye. Paris 1562. 8. Cesar, Trag. Paris 1578. 8. 1606. 12.
  - 42) S. Euftspiel La reconnue in f. Oeuvres. Paris 1578. 1585. T.L
- 43) Sophonisbe trag. très excell. réprés. et pron. demant k roy en sa ville de Blois. Paris 1559. 8.
- 44) S. Gonjet T. XII. p. 52 sq. Les Oeuvres de J. de la P. Avec quelques autr. div. poës. de Cl. Binet B. Lyon 1577, 16.
- 45) ©. Goujet T. XIII. p. 245 sq. La Soltane. Paris 1561. 4 Trag. sur le Défaite et occasion de la Piaffe et la picquorée s bannissement de Mars à l'introduction de Paix et saincte justice. Paris 1579. 4.
- 46) Les tragédies de R. G. Paris 1580. 12. 1582. 12. Roses 1609. Paris 1673. 12 u. ôft.
- 47) S. Goujet T. XV. p. 114 sq. Les (5) Tragédies. plus une bergerie et un poëme de Susanne. Rouen (1601.) 8. 1627. 8. ib. 1604. 8. (hier noch b. Trag. Hector.).
- 48) La comédie, le monarque en vers, hint. s. Divins oracies de Zoroastre. Paris 1558. 8.
- 49) 6. Goujet T. XIII. p. 92 sq. Tragedies Saintes. Dauid combattant, Dauid triomphant, Dauid tugitif, Bergerie spirituelle, Eclogue spirituelle. Genève 1583. 8. Paris 1557. 12. Poësie de l'aliance perpétuelle entre deux nobles et Chrestiennes villes franches, Berne et Genève, faite l'an 1558, item une Comédie au monde malade et mal pensé comp. p. Jacq Bienvenu (L. d. M.) Genèv. 1568. 8. Josias, Trag. de M. Philone (L. Desmasures). Genève 1583. 8. Adonias, Trag. de M. Philone. ib. 1586. 8.
- 50) Tragédie françoise à huit personnages: traictant de l'amour d'un seruiteur envers sa maistresse, et de tout ce qui en aduist Lyon 1571. 12, Chartres 1831. 12.
- 51) Lucelle, Tragi-comédie en prose françoise. Rouen 1596. 12. Nouv. mise en vers franç. p. J. du Hamel. ib. 1607. 12.
  - 52) L'Odieux et sanglant meurtre commis par le maudit Caïn

- à l'encontre de son frère Abel, extr. du 4me ch. de la Genèse, trag. mor. à 12 pers. av. prol. et epil. Paris 1580. 8.
- 53) S. Goujet T. XIV. p. 294 sq. Les théâtres de Gaillon (en vers) à la Royne. Paris 1566. 4. (4 Eclogen u. 2 Arauersp. La Lucrèce et les Ombres). Achille trag. franç. Paris 1563, 4. (b. 21 Decbr. b. 3. im Coll. Harcourt geg.)
- 54) Le Guysien ou perfidie tyrannique commise par Henry de Valois ès personnes des... princes Loys de Lorraine, cardinal... et Henry de Loraine duc de Guise. Troyes 1592. 8. Charlot, églogue pastorelle sur les misères de la France et sur la delivrance de M. le duc de Guyse. ib. 1592. 8. ©. Goujet T. XIII, p. 246 sq.
  - 55) G. Unm. 43. u. oben 6. 559. 21nm. 2.
- 56) Les comédies facétieuses de Pierre de L'Arivey Champ. à l'imitation des ancieus Grecs, Latins et modernes Italiens a sçauoir Le Laquois, La Vefue, Les Esprits, Le Morfondu, Les Jaloux, Les Escolliers. Paris 1579. Lyon 1597. Rouen 1600. 1601. 8. Trois coméd. de six dernières de P. L. à sçauoir: La Constance, la Fidelle. Et les Tromperies. Troyes 1611. 12. f. St. Beuve p. 222 sq.
- 57) Les Neapolitaines. Com. franç. Paris 1534. 12. Désespérades ou églogues amoureuses. ib. 1527. 8.
- 58) Les Contens, com. nouv. en prose françoise. Paris 1584. 8. f. Goujet T. XIII. p. 372 sq.
- 59) Les oeuvres et meslanges poetiques de P. Le Loyer sieur de la Brosse, Ensemble la com. Nephelococugie ou la huée des cocus, non moins docte que facétieuse en vers. Paris 1579. 12. Brotopegnie ou passetemps d'amour. Ensemble une com. du Muet insensé. Paris 1576. 8. cf. Pavie in b. Ann. de la Soc. d'Agricult. Scieuc, et Arts d'Angers. 1841. Goujet T. XV. p. 357 sq.
- 60) S. Goujet T. XV. p. 43 sq. Le Triomphe de la Ligue. Leyde 1607. 8. Berf. war vielleicht N. Rapin, der sie auf Beschl Heine ziche IV, gegen die Ligue richtete. s. a. Nodier, Quest. de litt. legale, p. 8.
- 61) S. Goujet T. XII. p. 280 sq. Vasthi prem. trag. de P. M. Lyon 1589. 12. Aman seconde trag. ib. 1589. 12. Clytemnestre, Trag. ib. 1589. 12. Esther, Trag. ib. 1585. 12. Guisiade, Trag nouv. En laquelle au vray et sans passion est representé le massacre du Duc de Guise. Lyon 1589. 8. publ. av. un avert, et d. not. p. Lenglet du Fresnoy. Paris 1744. 8.
  - 62) S. oben Anm. 41.
- 63) La tragedie de feu Gaspard de Coligny, jadis admiral de France, contenant ce qui advint à l'aris le 24 d'Aoust. publ. p. Fr. G. Vigerius. La Rochelle. 1575. 8. av. d. not. p. Lenglet du Fresnoy. Paris 1744. 8.
- 64) Tragédies françoises. Paris 1610. 8. (7 St.) ib. 1612. 8. (8.) La Mort de Henry IV. Trag. en 5 actes et en vers représ. devant la Reine Marie de Médicis en 1610, l'année même de la mort de Henri IV. Faris 1806. 8.
  - 65) Chilpéric, roi de France, second du nom. Paris 1590. 8.
- 66) Phaëton, bergerie tragique de guerres et tumulla. Lyon 1574. 4.

67) Le premier livre de ses poëmes contenant les délicieuses amours de Marc-Antoine et de Cléopâtre les triomphes d'amour et de la mort etc. Paris 1578. 4.

68) Tragoedie nouvelle dicte le petit Razoir des Ornements mondains. Mons 1589. 8. u. in Bosquier. Opera. Col. Agripp, 1621.

III. fol. T. I.

69) Zo'anthropie ou vie de l'Homme. Tragico - médie morale embellie de feintes appropriées au sujet. A la France. Paris 1614. 8.
70) Comédie françoyse intitulée l'Enfer poétique sur les sept

pechez mortels: et sur les sept vertus contraires. Lyon 1586. 8.
71) 6. Gonjet. T. XV. p. 29 sq. Tragédie françoise du sacrifice d'Abraham necessaire à tous chrétiens pour trouver consolation au temps de tribulation et d'adversité. Lyon s. a. 12. Paris 1550.

12. Rouen 1670. 12. u. öft.

72) La tragédie des Machabées. Rouen 1599. 12.

73) Le Théatre d'Alex. Hardy T. I. Paris 1624. 1626. T. II. ib. 1625. 1631. T. III. ib. 1626 T. IV. Rouen 1626. T. V. 1628. T. VI. ib. 1623. 1628. 8. Les chastes et loyales amours de Théagène et Cariclée, réduites du Grec de l'histoire d'Héliodore en huict permes dragmatiques, ou Theâtres consécutifs. Paris 1623. 8. S. Beuve p. 242 sq.

Beave p. 242 sq.
74) S. Goujet T. XV. p. 14 sq. Les premieres Oeuvres poétiques du capitaine Lasphrise, reveues et augmentées par l'auteur.

Paris 1597, 1599, 12,

75) L'Election divine de S. Nicholas à l'archevesché de Myre avec un sommaire de sa vie en poëme dramatique sententieux et

moral. Reims 1624. 8.

76) La Polyxène Tragicom. Rouen 1598. 12. Esaü ou le chasseur en forme de trag. Rouen 1606. 12. Hypsicratée ou la magnanimité. ib. 1604. 12. wurden sammtsich in ben Coll. d. bons enfans p Rouen gegeben.

77) L'amour divin, tragi-com. en 5 actes et en vers contenut un bref discours des saints et sacrés mystères de la rédempties.

Troyes 1601. 8.

78) S. Goujet T. XV. p. 42 sq. Le théâtre sacré. Dina ou le ravissement, Josué ou le sac de Jéricho, Debora ou la délivrance. Paris 1607. 8.

### **6. 583.**

Was nun die schöne Prosa anlangt, so wurde biese be sonders von den Romanschreibern, Rovellisten und Satirisen aufrecht erhalten. Indessen darf man von eigentlichen Romannen, wie sie eine spätere Zeit entstehen sah, hier noch nicht sprechen, denn die durch Ricolas d'herberay (1540—48) übertragenen 8 Bücher des Amadis, zu denen dann Botlean de Bullion (9), Gohorry (10—14), Antoine Byron (15) und Gabriel Chappuis (16—21) die übrigen him zufügten, können hier nicht in Betracht kommen, da sie, odwohl im Ton ganz ihren Originalen ahnlich, doch immer nur Uebergebungen blieben, wenn auch Herberay burch seine strenge Rache

abmung bes Caftilianischen Pathos ber Sprace ein bieber noch nicht bagewesenes Aplomb und besondere Feierlichteit ju geben fuchte. Bas nun die Rovelliften anlangt, fo haben wir bereits in ber vorigen Beriode die Anfange jener Rachabmungen Boccaccio's in ben Cent nouvelles nouvelles au beobachten gehabt, allein nur in ber 3weibeutigfeit und Sittenlofigfeit fommen ibm bie Frangolen bier gleich; fonft abneln ihre bierber gehörigen Arbeis ten mehr ben Facetiae Boggio's, ba fie eher Schwante und furze fcanbalofe, meift gegen ben Clerus gerichtete Anecboten enthalten, als wirkliche Rovellen im . Sinne ber alteren Stalianer. Dergleichen Sammlungen find bas Heptameron (72 Erzäh. lungen) ber icon genannten Marguerite be Balois'), wahrscheinlich nur jum Theil von ihr herrührend, und an Freibeit und Ilngebundenheit ber barin mitgetheilten Geschichten feines Gleichen fudent (aber freilich ben Reinen war bamale Alles rein!), ihres Rammerdieners Bongventure Desperriers († 1548)<sup>2</sup>) Nouvelles récréations et joveux devis (90). bie jenen an Unfauberfeit nicht nachfieben, und wie fie häufig pon Lasoniaine in seinen Contes et nouvelles benutt murben. obaleich nicht eben viel Driginelles barin fteht, und bes Jacques Drer3), herr be Plaisance und be la Bigottière (geb. um 1540, nicht 1520, geft. um 1572), Printemps, auß 5 an eben fo vielen Frühlingstagen ergablten Gefdicten bestebend, bie, wenn auch in ber Sprache geziert, ungleich gearbeitet und in Styl und Ausführung poll Italianismen, bennoch fic ber Ibee, bie wir jest von einer Rovelle haben, wenigstens mas bie erfte Erzählung betrifft, fehr nabern, anftanbig find und ein bichterisches Gepräge an fich tragen, was man bei allen abnlichen Arbeiten Diefer Beit vermißt, wenn fie auch theilweise wieder etwas ju lang ausgesponnen find. Ganglich unterscheidet fic nun aber von biefen Leuten bes großen Francois Rabelais4) (geb. 1483, geft. 1553), bes geiftreichen Sprachgenies und Arates, Geschichte ber Riefenfamilie, Grandgousier, Gargantua und Bantagruel, worin er alle Rlaffen ber Gefellicaft feiner Beit, unter Lubwig XII., Franz I. und Beinrich II., Die man falfchlich unter ienen Ramen hat verfteben wollen, mit ihren Fehlern auf bas Treuefte gezeichnet, jugleich aber leiber auch die Religion und

ibre Diener abficilich beruntergesett und laderlich gemacht bat. Man hat lange vergebliche Muhe barauf verwendet, bie in feinem Bude auftretenben Berfonen hiftorifd ju erflaren und daffelbe für eine politische Satire auf das Ronigthum anzuschen, allein es ift im Gegentheil eine feine Apologie beffelben, bem Grandgousier (bie Gute), Gargantua (bie Macht) und Pantagruel (bie Intelligenz und Liebe zu den Wiffenschaften) mas den zusammen ben Typus eines vollfommenen Konigs aus, indem Pierochole und Bringmarille, Auslander, Die Tyrannen reprasentiren und somit ben nationalruhm erhöhen. Diese reihen sich ber nationale Panurge (bas Universalgenie), Epistemon (bie Biffenicaft), Carpalim (bie Schnelligfeit), Eusthenes (bie gut geleitete Rraft), Jean des Entommeurs (eta tuchtiger Saufer), Bridoye (bie burgerliche Berechtigfeit mit ihren Gebrechen), Grippeminaud (das Parlament ober die Eriminale amter), Dindenaud (ber Raufmann), Tronillogand (ber Bhile foob), Rondibilis (ber Arat), Ponocrates (ber Schullehrer) und bie papegots (papes), cardingots (cardinaux), evêques), welche ihre Rolle auf der Isle des Lanternes, où tout se fait en lanternant (bem Concil zu Trient) und ber lsle sonnante où les pardons s'achètent à beaux escus sonnants (ber Rirde Roms) fpielen. Dabei hat Rabelais jehoch nicht verfehlt, eine folde Daffe von wiffenschaftlichen Rotizen einzuflechten, daß man sein Buch billigermeise eine Encyclopable ber Studien im 16ten Jahrhundert nennen fann. Uebrigens barf nicht vergeffen werben, baß er zugleich (z. B. I. c. 21) ben Latinistrungen und der Einführung der Provincialismen, worauf Bube, Dorat und ihre Gesellschaft ausgingen, einen ftarken Damm entgegenzusegen gewußt bat, wobei uns aber nichts fo unangenehm berührt, als bag wir alle biefe Berlen aus bem Rothe herauszusuchen haben, sowie seine allzugroße Malice, bie nichts in Ruhe läßt. Balb kamen nun ähnliche Arbeiten in Menge jum Borfchein, beren Reihe bas berühmte politifde Bampblet. La Satire Menippée, anführt, beren 3bee von Bierre le Roy, Canonicus zu Rouen, den Dichtern Gilles Durand und Bean Bafferat, Florent Chretien, Beinriche TE Lehrer, Ricolas Rapin, Brevot bes Connetable, Jacques

Gilles, Barlamenterath und bem berühmten Juriften Bierre Bithou mitten unter frohlichen Gelagen gefaßt und in luftiger Gesellschaft ausgeführt worden marb). Sie mar gegen die Lique gerichtet und griff ihre Theilnehmer an ben vermundbarften Stellen an, fo baß fie Beinrich IV. mehr als eine gewonnene Schlacht nutte, ba man fich von ber Begierbe, womit man fie las, einen Begriff machen fann, wenn man bebenft, bag innerbalb eines Monats vier Auflagen nothig wurden. Sie bat eben nur einen Fehler, ber protestantifde Sag zeigt fic namlich auf jeber Seite, und bie allzugehäuften Uebertreibungen werben Uebrigens ift fie felbft ein Gemifc von aulent wibermartia. fehr hubiden Berfen, beißenben Epigrammen und trefflichen Reben, besteht also naturlich aus Brofa und Bersen. Dan bat fie oft nachgeabmt, boch find alle biefe Berfuce hinter ihr que rudgeblieben; ber befte ift noch bes Bean be la Taille Singeries de la ligue 6). Um nun aber auf Rabelais zurudaufommen, fo ift zu bemerten, bag mehrere Dichter ben Roman beffelben ober boch wenigstens einzelne Episoben beffelben zu bramatifiren versucht haben, fo Montauban, Autreau, Dumerfan 2c., allein alle biefe Arbeiten haben jest nur noch literarifd hiftorifden Berth. Als einigermaßen gelungene Rads ahmungen, wiewohl auch biefe jest vergeffen find, fann man noch bee Buillaume bee Autelg?) auf bie Bartholomaus. nacht bezügliches Bamphlet, bes Louis Regnier, Sieur be la Blanche8), eines eifrigen Brotestanten Legende du Cardinal de Lorraine und bie beiben anonymen Satiren La fortune de la cour 9) und L'île des hermaphrodites 10), bie gleichzeitig fallen, bier in Betracht gieben. Uebrigens riefen bie einzelnen von Rabelais feinem Buche eingestreuten Unechoten ebenfalls abnliche, nur aus folden bestehende Arbeiten hervor. Solde Unterhaltungen waren Ricol. Cholière's Erzählungen!1), Guillaume Du Bouchet's 12) wigige Abendunterhaltungen (Serées), Claube Rouvellet's Schwänke 13), bes Roel bu Fail, Seigneur be la Berisfane († 1585) Grobheiten 14), des Etienne Labauret, Sieur Des Accords aus Dijon 5 und henri Etienne'6 16) **♪**(1547 **---** 9**8**): ₩ Apologie Sa beweisen, wie jener nicht

etwa wunderbare Geschichten erdicktet habe, eine Raffe ber sonderbarsten Geschichten und Anecdoten aushäuft, die Poggio's Facetiae an Reichhaltigkeit und Mannigsaltigkeit weit übertreffen. Beroalde de Berville<sup>17</sup>) aus Paris (1558—1612) hat in seinem Moyen de parvenir eine Nachahmung des Platonischen Gastmahls und des Athenaus versucht, aber nur eine langweilig eingekleidete Sammlung von pobelhaften und von der größten moralischen Berdorbenheit und Irreligiosität zeugenden Späsen, die oft noch dazu dunkel sind, zusammengebracht. Der komische Dichter Antoine Cotel<sup>18</sup>) (geb. um 1550) mag endlich als der Chorag der in der solgenden Periode so zahlreichen schmuzigen Lyrifer und Epigrammatisten angesehen werden.

- 1) f. E. Castaigne, Not. biogr. et litt. s. Marg., in b. Annuaire de la Charente 1837. Paul Jacob, in b. Vieux Cont. p. XV XXXVI. Xusg. Bd. Pr. Histoire des Amans fortunez, dediée à l'ill. princ. mad. Marguerite de Bourbon, duchesse de Nivernois p. P. Boisteau dit Launay. Paris 1558. 4. (nur 67 Rov.) L'Heptaméron des Nouvelles de M. de Valois royne de Navarre, remis en son vray ordre etc. déd. à Jeanne de Foix royne de Navarre p. Cl. Gruget. Paris 1559. 4. 1560. 4. u. ôft. 1698. II. 12. Berne 1780—81. III. 8. (Amsterd. 1698. 1700. II. à la Haye [Chartres] 1733. 8. mobern. Epr.) u. ta Les Vieux Conteurs français rev. et corr. accomp. de not. hist. crit. et bibl. p. P. Jacob. Paris 1841. 4. p. 305. 516. Xusg. fn b. Bibl. d. Rom. 1775. Octbr. T. II. p. 134 sq. Esteland Es. Sb. 48. p. 121 sq.
- 2) C. Nicéron T. XXXIV. p. 314 sq. Goujet T. XII. p. 88 sq. Nodier im Bibliologue de Hennebert. Tournai 1840. P. Jacob. p. XIX—XXV. Recueil des oeuvres de feu B. de Periers. Lyon 1544. 8. Les nouvelles récréatiqns et joyeux devis, contenant quatre-vingt huit contes en prose. Lyon 1558. 4. (90 Crg.) Lyon 1561. 4. (92) Paris 1564. 12 u. ôft. Amsterd. 1711. II. 12. ib. (Paris) 1735. III. 12. av. d. not. p. Nodier. ib. 1841. 8. II. 8. u. in b. Vieux Cont. p. 181.—303. Xu63. in b. Bibl. d. Rom. 1775. Novbr. p. 130 sq. Bichtiger eigentité, ift s. Cative gegen ben unglauben (Dial. I—III, nr. IV gefort nicht bazu), bas berühmte Cymbalum mundi, en françois contenant quatre dialogues poétiques fort antiques joyeux et facétieux. Paris 1537. 8. av. un comm. p. P. Marchand. Amsterd. 1711. 12. ib. (Paris) 1732, 16. Amst. 1738. 8. 1753, 8. Le Cymb. mundi et autres Oeuvres de B. d. P. réunis p. la prem. f. et accomp. de not. et de notes p. P. L. Jacob. Paris 1841. 8. Xu6z. in b. Bibl. d.R. p. 111 sq.

3) 6. P. Jacob a. a. D. p. XXXVIII. Ausg Le Printemps d'Yver, contenant cinq histories discourues par cinq journées en une noble compaguie au château du Printemps. Paris 1572. 16. 1574. 16 u. oft. Rouen 1618. 12. u. Vieux Cont. p. 517—654. Ausg. in b. Bibl. d. Rom. 1786. Jany. T. II.p. 33 sq.

Rouen 1618. 12. u. Vieux Cont. p. 517—654. 2usz. in b. Bibl. d. Rom. 1786. Janv. T. II.p. 33 sq. 4) S. (J. Bernier.) Jugement sur la vie et l. ouvr. de R. Paris 1697. 12. čít. u. Bölterbe. 1783. Cb. VII. p. 3—29. VIII. p. 107—127. IX. p. 218—228. X. p. 296—315. Not. et Extr. d. Mar. F. Pp. 132 sq. Nicéron. T. XXXII. p. 387—408. Salvaire de encyclop. T. XIX. p. 68 sq. 381 sq. M. 1

hist. bibl. et crit. s. F. Rabelais. Montpellier 1827. 12. Brunet, Not. s. deux anciens romans intit. les Chroniques de Garg. où l'on examine les rapports qui existent entre ces deux ouvrages et le examine les rapports qui existent entre ces deux ouvrages et le G. d. R.4 et si la première de ses Chroniques n'est pas aussi de l'auteur du Pantagruel. Paris 1834. 8. Bourquelot, Sur la pers. de G. in b. Mém. d. Autiq. de France. Paris 1844. T. VII. p. 412—436. Nodier, Des matériaux, dont R. s'est servi pour la composition de son ouvrage, im Bull. du Biblioph 1834. nr. 12. P. Jacob, Not. hist. s. la vie et l'ouvr. de R. in [. Ausg. p. III—LXXII. 6 inguené De l'autorité de R. dans la révolution présenté. Paris 1791. 8. De-De l'autorité de R. dans la révolution présenté. Paris 1791. 8. De-lécluze, Etud. s. Fr. Rab. Paris 1841. 8, St. Beuve a. u. D. p. 263— 280. — Les graudes et inestimables croniqs: du grant z enorme geant Gargantua: contenant la genealogie, la gradeur z force de son corps. Aussi les merueilleux faictz darmes quil fist pour le Roy Artus come verrez cy apres. Lyon 1532. 4. ib. 1533. 8. (Franz. u. beutsch b. Regis a. a. D. Bb II.) ein ganz verschiedense Marchen, aber vermuthlich auch von Rabelais s. Brunet Not. a. a. D. — Zueg. b. eig. Rom. s. Gargantva. Al-AOH TYXH. La vie inestimable du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis coposee par L'abstracteur de quite essèce. liure plein de pantagruelisme. Lyon 1535, 16. Pantagruel. Les horribles et espouetables faitz 7 prouesses du tres renome Pantagruel Roy des Dipsodes, filz du grad gest Gargantua. coposez nounellement par maistre Alcofrybas Nafier. Lyon s. a. (1532) 8. (nur Eb. I. b. Pant) Gargantua s. I. 1537. 16. Lyon. 1542. 16. Pantagruel, Roy des Dipsodes, restitue a son naturel, auec ses faictz et pronesses espouventables etc. ib. 1542. 8. u. oft. (enth. L. I. u. II. des P.) Le tiers liure des faicts et dictz heroiques du noble Pantagruel coposés p. M. Fr. Rabelais docteur en medecine et calloier des Isles Hieres. Paris 1546. 16 u. oft. Le Quart Liure des faicts et dicts heroiques du bon Pantagruel. Paris 1552. 8. Oeuvres de M. Fr. R. avec la Prognostication pantagrueline. s. l. 1553. 16. Troyes. 1556. II. 16 u. oft. Oeuvr. augm. de la vie de l'auteur et de quelques rem. Amsterd. Elzevir 1663. II. 4. av. des rem. teur et de quelques rem. Amsterd. Elzevir 1663. II. 4. av. des rem. hist. et crit. p. J. L. Duchat et Bern. de la Monnoye. ib. 1711. V. 8. Ed. augm. p. Gueulette et Jamin l'aîné. Paris 1732. VI. 8. (Dagu: Les Lettres de R. écrites pendant son voyage en Italie, mis. en lum. av. d. obs. hist. p. M. de St. Marthe. Bruxell. 1710. 8.) Amst. 1741. III. 8. Oeuvres. Paris 1820. III. 18. 1823, III. 8. Oeuvr. d. R. édit. variorum augm. de pièces inéd. des songes drolatiques de P. ouvr. posth. av. l'explic. en regard, des rem. de Duchat, de Bernier, de Le Motteux, de l'abbé de Marsy, de Voltaire, de Ginguené etc. et d'un nouv. comm. hist. et philol. p. Esmaugart et El. Johanneau. Paris 1823. IX. 8. Oeuvr. de Rab. acc. des not. expl. et préc. d'une not. [p. R. Jacob. Paris 1825—27. V. 32. Nouv. éd. augm. de plus. extraits des chron. admir. du puissant roi Garganaugm. de plus. extraits des chron. admir. du puissant roi Gargantua ainsi que d'un grand nombre de var. et de deux chapitres inédits du cinquième livre d'apr. un ms. de la bibl. du Roi et Deutschie du conquieme fivie uspr. un mis. de in bibl. du Rol et ac. d. not. explic, p. P. Jacob, bibliophile. Paris 1840. 1842. 8. Deutsch: Meister Fr. R. b. Arzeney boctoren Sargantua und Pantagrues aus b. Franz. verbeutscht m. Einl. u. Anmert. b. Barianten b. II. B. v. 1543, auch ein. noch undet. Sargantua herausg. b. S. Regis. Leipz. 1832.—41. III. 8. Ueb. d. Rachasm. Rab. f. Branet, Essais philol. sur R. Paris 1844. 8. Ueb. d. Regis. C. Branet, Essais philol. sur R. Paris 1841. 8. Ueb. b. Musg. f. Brunet Man. T. IV. p. 1-12.

5) Satyre menippée de la vertu du catholicon d'Espagne et de mana des étatz de Paris, Paris 1593. 8. Turin 1594. 8. s. l. 1649

- 8. av. l. not. de P. Dupuy. Ratisb. 1664. 12. Ed. enr. de fig. augm. de nouv. rem. p. Le Duchat et de plus. pièces qui servent à prouver et à éclaireir les endroits les plus difficiles. ib. 1709. III. 8 augm. de not. et d'un comm. hist. litt. et phil. p. Ch. Nodier. Paris 1824—25. II. 8. av. une not. p. M. Ch. Labitte. ib. 1841. 18. S. Lacretelle, Hist. de Fr. pend. l. guerr. de rel. T. III. p. 442—464.
- 6) Histoire abrégée des singeries de la Ligue, Paris 1595. 8. u. in b. Musg. b. Sat. M.
- 7) S. Goujet T. XII. p. 343 sq. Mitistoire barragouyne de Fanfreluche et Gaudichon, trouuée depuis n'aguere d'une exemplaire escrite a la main a la valeur de dix atomes pour la recreation de tous bon fanfreluchistes. autheur abcd etc. Lyon 1559. 1560. 1574. 16. Rouen 1578. 16.
- 8) La Légende de Charles, cardinal de Lorraine et de ses frères de la maison de Guise, décrite en trois livres; p. Fr. de l'Isle. Reims (Genève) 1674. 1576. 1579. 8. u. in b. Mém. de Condé 1742. 4. Supplément.
- 9) La fortune de la cour, ouvr. tiré des Mémoires du Sieur de la Neuville, conseiller du duc d'Alençon, frère du roi Henri III. (p. P. de Dampmartin) Paris 1642. 1644. 8. u în b. Mém. de la reine Marguerite. Brux. 1716. 8.
- 10) Les Hermaphrodites ou lle des H. nouvellement découverte avec les moeurs, lois, coutumes et ordonnances des habitants d'icelle (p. Artus Thomas, sieur d'Embry). s. l. 1605. 12. u. in b. Journal de Henri III. (à la Haye et Paris 1744. V. 8.) T. IV.
- 11) Neuf matinées. Paris 1585. 1586. 12. 1610. 1613. 12. Daju Les sprès-disnées. Paris 1587. 1588. 12. 3uj. 1611. 1613. 12.
- 12) Les Serées. Poitiers 1584. 16. (nur B. I.) rev. et augm. de l'auteur. Lyon 1615. 1618. III. 8. Rouen 1615. 1625. III. 8. u. ôft.

13) S. Goujet T. XIII, p. 209 sq. Les Divinailles en style bur-

lesque. Lyon 1571. 8.

- 14) Propos restiques de maistre Leon Ladulfi champenois. Lyon 1547. 8. rev. corr. et augm. p. luy mesme. Lyon 1549. 16. Les ruses et finesses de Ragot, iadis capitaine des gueux de l'hostiere et de ses successeurs. Paris 1573. 16. (baff. 8.) Balivernies on Contes nouueaux d'Eutrapel autrement dit Leon Ladulphi. Paris 1548. 16. rev. et augm. p. l. seigneur de la Herissaye. Rennes 1583. 8. Paris 1732. II. 12. Propos rustiques, balivernies, contes et discours d'Eutrapel éd. ann. préc. d'un essai s. l. vie et les écrits de N. du F. p. J. M. Guichard. Paris 1842. 8.
- 15) Les bigarrures et touches du seigneur des Accords avec les apophtegmes du sieur Gaulard, et les escraignes dijonnoises Ed. dern. de nouv. augm. Paris 1603. 1614. 1662. 12. Rouen 1640. 1647. 8. D. Ed. Pr. v. 1572. 12. enth. nur 25b. I.
- 16) Introduction au traité de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes ou traité préparatif à l'apologie pour Herodote, comp. en latin p. H. Est. et est ici continué p. lui même. s. l. 1566. 8. Apol. p. Her. nouv. éd. augm. de rem. p. Le Duchet. à la Haye 1735. Ill. 8.

17) Le moyen de parvenir, oenvra ee ce qui a esté, est et sera. Avec der

cessaires, selon la rencontre des effets de vertus. Et adviendra que ceux qui auront nez à porter lunettes s'en serviront ainsi qu'il est escrit au dictionnaire à dormir en toutes langues. S. recensuit sapiens ab A ad Z. Impr. cette année (Hollande) 12. Le Coupe-cul de la melancolie ou Vénus en belle humeur. Parm. 1698. 12. (baff. 38.) Dern. éd. exact. corr. Nulle part 100070032. II. 12. Ed. augm. d'une diss. s. ce livre p. B. de la Monnoye des imitations du M. de P. qui ont été faites en vers latins ou françois p. diff. auteurs. (Paris 1757.) II. 12. rev. corr. et mis en meill. ordre publ. av. un comm. hist. p. P. L. Jacob. Paris 1842. 8. S. Nicéron T. XXXIV. p. 232 sq. Melang. tir. d'une gr. Bibl. T. XXII. p. 114. Nodier (m. Bull. d. Bibl. 1841. p. 743 — 753. P. Jacob eritart Notice a. a. D. p. XI sq. u. Vieux Cont. franç. p. XXXIX—XLVI. u. Bull. a. a D. p. 655—673 % a b et a i s fur ben Serfaffer.

18) S. Goujet T. XIII. p. 125. Premier livre des mignardes et gayes poésies. Paris 1578. 4.

## §. 584.

Beben wir nun zur Geschichte ber Krangofischen Boefie im 17ten Jahrhundert fort, jo nimmt bie Bluthe berfelben, wenn wir namlich bas Drama ausnehmen, eigentlich nur ben erften Theil beffelben ein, wo namlich bas hotel Rambouillet burch feine geiftreiche Befigerin, die Gemablin bes Marquis Charles d'Angennes de Rambouillet, in ihren Salons die besten Ropfe von Paris vereinigte, und man baselbst in buntem Gemisch Beifilide, Rechtegelehrte, Dichter, Staatsmanner und Sofleute ihre Bedanten austaufden fah, mahrend mehrere fpater fehr bes ruhmt geworbene Schriftftellerinnen, wie bie Scubern, Die Sevigne. die Lafayette, sich diesem Kreise anschlossen und denselben durch ihren Big erheiterten. Selbft Richelieu fam bin, und man fann fann wohl mit Recht' fagen, daß er durch diese Soireen auf ben Gebanken eines wiffenschaftlichen Bereins von Belehrten, ben er nachber fo glangenb burch die Stiftung ber Academie ausführte, gebracht worden war. Dabei hatten biese Busammenfunfte noch bas Berbienft, baß fie zuerft ben Abel, die Geiftlichkeit und die Elite ber Bourgeoiste einander nabe brachten, bag fie burchgangig ju ben Biffenschaften anregten, weil wenigstens bem Richtabeligen ohne literarifchen Ramen ber Bugang verschloffen blieb, und bag endlich bie Gegenwart ber Damen die Conversation ftets in ben Schranken bes Anftanbes zu halten wußte, fo baß zwar bie Galanterie bafelbst gebulbet, aber Alles, was irgendwie bie Grengen bes Decorum über-

foritten hatte, ftreng verbannt blieb. Freilich entftanb baraus jener vebantifche Salonton, ben wir in ben Romanen jener Beriobe, a. B. in ber Astree, beutlich genug wiebergegeben finben, allein auf die Sittlichfeit wirfte bieß bafür im Gegenfate au ben Beiten ber Lique außerft vortheilhaft ein. Allerdings barf nicht vergeffen werben, bag auch an fich icon bas Beitalter Beinrichs IV., bie Begunftigung, welche baffelbe ber Reformation batte au Theil werben laffen, und bie mit biefer verbundene puritanische Sitterftrenge trot bem frivolen Sofe Beinriche einen wesentlichen Einfluß auf biefe fittliche Umgestaltung ber Boefie geaußert batten. welche auch noch unter Ludwigs XIII. Regierung fortbauerte, obaleich biefe negative Frommigfeit einer bem Mittelalter febr nahekommenden Bigotterie wieder Plat gemacht und bie Reaction bes alten Glaubens eine entschiebene geworben mar. bauerte ber literarifde Areopagus bes Sotel Rambouillet bochftens bis 1650 fort, bann loften fic bie Befucher beffelben in metrere einzelne Coterieen und Salone') auf, von benen ein jeber affen Beift und Big in fich ju vereinigen mahnte, wie g. B. bie Samedis bes Fraulein von Scubern, und bie größtentheils bie Sont an ben Angriffen tragen, welche von verschiebenen Seiten gegen bas morfche Gebaube bes hotel Rambouillet ju einer Belt er hoben wurden, wo baffelbe burchaus feinen Ginfluß mehr auf bie Literatur ausüben fonnte.

1) S. Badiche im Investig. 1844. Novbr. Blått. f. lit. U. 1845. nr. 157 sq.

# ğ. 585.

Betrachten wir nun die einzelnen Sterne, welche fich um die Sonne jenes Hauses, die Marquise von Rambouillet, reihten, so werben allerdings Balzac, Baugelas, d'Ablancourt und Menage wegen ihres Einstusses auf die Ausbildung ber Prosa der Sprache und auf den Styl der Renaissance die glänzendssten sein; allein da hier von der Poeste dieser Zeit vorzugsweise die Redeist, so mussen wir auch mit den kleineren Lichtern fürlied nehmen, welche ihre Strahlen von hier aus versendeten. Wir stellen die Episer voran, deren Reigen durch Jean Chapelain (1595—1674) eröffnet wird, bessen Pucelle, obwohl unvollendet, nach zwanzigiähriger daraus verwendeter Arbeit (1656)

bem Anfehn, bas er bis babin als critifches Drafel gehabt, auf einmal burch ihren laderlichen Bombaft ein Enbe machte 1). Ebenso einfaltig find die hierher geborigen Arbeiten bes Des. mareft be St. Sorlin (1595-16762)), bes Beorge be Scubert aus havre3) (1601 - 1667), bes Marc Ans toine Berard, Sieur de St. Amand aus Rouen (1594 --1660)4), die fammtlich von Boileau auf bas Erbarmlichfte mitgenommen wurden, und ber Sefuit Dierre Lemonne que Chaumont (1602-71), von beffen heiligem Ludwig Boileau fagen fonnte: il s'est trop élevé pour en dire du mal. il s'est trop égaré pour en dire du bien, da bet allen sels nen Fehlern episches Talent feinem Gebichte nicht abgesprochen werben fann5). Ale fomifche Belbenbichter werben genannt Baul Scarron, ber fic felbft "par la grace de Dieu malade indigne de la reine Anne" nannte und bafür jährlich 500 Thir. erhielt, aus Paris (1610 — 1660), befannter burch feine Frau, bie berühmte Maintenon, ber bie Meneibe in 8 Buchern traveflirte (bie andern fügte Moreau de Brazep hinzu) und in bemfelben Genre noch einen Typhon bichteteb), und Guillaume be Brebeuf aus Torigny ober Rouen (1618-61), ber querft mit einer Barobie bes 7ten Buchs Birgils begann und bann baffelbe mit bem Lucan versuchte, aber über Scarron fic nicit erbob<sup>7</sup>).

1) La Pucelle on la France délivrée, poëme héroique. Leyd. 1656. 12. Ed. rev. et augm. Paris 1657. 8. C. Camusat, Mél. de litt. de Chap. p. 233. Viollet le Duc. p 358 sq. Gruber. Comm. Epist. Leibuit. Tom. Prodr. P. II. p. 1113. Olivet, Hist. de l'ac. franc. p. 97 sq. Goujet. T. XVII. p. 351.

2) Clovis ou la France chrétienne, poëme her. Paris 1666. 12. Marie Madelaine ou le triomphe de la grâce. Paris 1669. 12. [. Nicéron T. XXXV. p. 140 sq. Viollet p. 503 sq. Goujet T. XVII. p. 419 sq.

- 3) Alaric on Rome vaincue, poëme her. Paris 1665. 12. f. Viollet p. 529 sq. Nicéron T. XV. p. 114 sq. Goujet T. XVII. p. 138 sq.
- 4) Moyse sauvé, idyle heroïque. Leyde 1654. 12. Oeuvres, rev. corr. et augm. Rouen 1668, 12. [. Viollet le Duc p. 500 sq. Nicéron T. XIV. p. 352 sq. Gonjef T. XVI. p. 329 sq.
- 5) Saint Louis ou la sainte couronne reconquise, poëme hér. Paris 1658. 8. Dagu Les Triomphes de Louis le Juste. Paris 1630. 16. f. Viollet le Duc. p. 547 sq. Nicéron T. XIII. p. 79 sq. Goujet T. XVII. p. 246 sq.
- 6) Le Virgile, travesti en vers burlesques. Paris 1648. 12. 1668. II. 12. Oeuvres burlesques de Sc. (Leyde). Paris 1655. 12. Les dernières oeuvres. Paris 1668. 12. Les nouvelles oeuvres tragicomiques.

Amsterd. 1668. 12. Oeuvres. Amsterd. 1737. IX. 12. Paris 1786. VII. 8.

7) La Pharsale de Lucain ou les guerres civiles de César et de Pompée en vers françois. Leide 1658. 12. Poésies diverses. Paris 1662. 12. Eloges poétiques. ib. 1661. 12. Entretiens solitaires ou prières et méditations pieuses en vers françois. ib. s. a. 12.

#### §. 586.

Daffelbe Beitalter, welches bie ichlechten Belbengebichte fouf, brachte noch folechtere Romane hervor, zwar gerabe feine Rit. terromane im eigentlichen Sinne mehr, ba ja Berberay burd feine Uebertragungen bes Amabis bafur geforgt hatte, bag fein Mangel baran fei, allein eine andere Art Miftgattung von Schafer . und Ritterroman, eingeführt burd bes berrn Sonore b'Urfé aus Marfeille (geb. 1567, geft. 1625) Astrée 1), worin bie angeblichen Liebesabenteuer ber hirten von Lignon in Ro reg verewigt werben, und ein lacherlicher Salonton und bofifche Galanterie mit langen, auf Stelzen gebenben Phrafen berge plarrt wird, wie fie im Sotel Rambouillet Mobe war. Dowohl jest nicht mehr lesbar, wird boch bies langweilige Buch burch feinen Selben Celabon, ben Prototyp aller ichmachtenben Liebes helben und girrenden Tauber, unfterblich fein. Leider hat es aber auch noch viele Nachahmungen gefunden, bie bas Original meniaftens an gange übertreffen. Solde lieferte zuerft Bautbier be Coftes, Seigneur be la Calprenebe (geb. um 1600. geft. 1667), unter beffen funf Romanen bie Cleopatra ber befte ift. obgleich er fich endlos burch 23 bide Bande hindehnt, und bie von ihm erfundenen Abenteuer über alle Grenzen bes Rahr fceinlichen hinausgehen?). Es ift fast unmöglich, fic burch fo ein Bud binburdzuarbeiten, allein bie gehäuften Bermidelungen bes Marin Le Roi be Gomberville (geb. 1600, geft. 1674) in feinem Polexandre und ber Fortfegung beffelben, La jeune Alcidiane, erregen nur baburd Erftaunen, bag ber Berfaffer felbft nicht über feinen Gorbifden Anoten confue geworben und es ihm boch noch gelungen ift, ihn ju entschurzen3). Enb lich beschließt Mabeleine be Scubery (1607-1701), eine treue Befucherin bes Sotel Rambouillet, Die Reihe von Ione weiligen Autoren, indem fle eine große Maffe von Banden gefenden hat, in welchen endlose Unterhaltungen uns einen Be

bem zeittobtenben Gefdwag ber bamaligen wiffenichaftlichen Sa-Ione geben, freilich aber auch burd ihre moralische Tenbeng ge. waltig gegen die frivolen Romane bes 18ten Jahrhunderts ab-Ihr berühmtefter Roman ift außer bem Artamene, in welchem ber große Cyrus als ein Mann gefdilbert wirb, ber von früh bis Abend nichts thut, als feiner Mandane feine efelhaften Liebesseufzer vorplarrt, besonders bie Clelie, mo fene großen helben ber Romifden Gefdicte, Mucius Scapola. Horatius Cocles 2c. fich mit ihren Damen bamit beschäftigen, einander galante Rathsel aufzugeben und jene berühmte Rarte ber Bartlichkeit zu entwerfen, Die fich im erften Theile ber Clelie und beren Entftehung uns icon ber gleichzeitige Anechoteniager Tallemant bes Regur in feinen Historiettes (T. V. p. 278) beschrieben hat. llebrigens fam weber ein Römer noch eine Römerin in biefen Romanen vor, die nicht eine Copie irgend eines Burgers ober einer Burgerfrau aus bem Quartiere ber Scubery gemefen mare, wie ein bamale existirenber Solufe fel auswice 4). Obgleich biefe Miggeburten ber Literatur leiber noch manche Nachahmungen fanden, fo fouf bod gludlicherweise Baul Scarron5) burch feinen Roman comique eine neue Aera für ben Frangofischen Roman, indem er barin zuerft, wenn auch nur in bem piquant und originell genug bargeftellten Comobian: tenleben, zeigte, wie bem Roman bie Aufgabe gegeben ift, in bas practifche Leben einzugreifen und für biefe ober jene Phafen ber politischen ober afthetischen Buftanbe einzuwirken. muß auch hier noch Chrano de Bergerac6) (1620-55) ermahnt werden, ber burch feine beiben Phantafteen, bie Reife in ben Mond und die Geschichte bes Reiches ber Sonne, eigentlich ber Bater bes phantaftischen Romans und bas Borbild von Gulliver's Reifen, Fontenelle's Belten, Boltaire's Dicromegas, Holberg's Ril Klim's Reise in die Unterwelt geworden ift, und bie Bergeffenheit, in welche er verfallen ift, durchaus nicht verbient, ba alle jene imaginaren Reisen, mogen fie noch so gut ibren fatirifden Zwed verfolgen, ihm boch bas Berbienft laffen muffen, Ju. Meine Behufe guerft bie Rationalfprache angewenbet bergleichen Arbeiten fich nur ber 2

- 1) S. Nicéron T. VI. p. 217 sq. Goujet T. XIV. p. 354 sq. Tilladet, Dissert. recueill. à la Haye 1714. 12. T. II. p. 68—83. A. Bernard, Les d'Urfé, souvenirs hist, et litt. de Foi ez au XII et XVII s. Paris 1839. 8. L'Astrée, où sont déduits les diverses effets de l'honneste amitié; avec la V partie, p. Baro. Paris 1633. 1637. (Rouen) 1647. 8. 1733. V. 12. [modern.] (Ed. Pr. Part. I. Paris 1610. 1612. 4. P. II. 1616. 4. P. III. 1619. 8. [P. IV. Paris 1624. P. V. et VI. ib. 1625. 8., hier ift b. Schluß von Borftet, Sieur be Gaubertin] P. IV. et V. ib. 1627. 8. P. V ift von Baro) Xuég. in b. Bibl. d. Rom. 1775. Juillet T. I. p. 166 sq. 209 sq. u. Dunlop T. III. p. 143 sq. Les Epistres morales et amoureuses. Lyon 1598. 12. Paris 1619. 8. u. ôft. La Sireine, poème alleg. rev. corr. et augm. Paris 1606. 1618. 8. u. ôft. E. gr. St. a. [. Savoysiade ou hist. d ducs de Savoie en vers b. Rosset Del. de la poès. franç. Paris 1615. 1620. II. 8.
- 2) S. Nicéron T. XXXVII. p. 235 sq. Faramond on l'hist. de France. Paris 1641. 1661. XII. 8. Ansterd. 1664—70. XII. 8. (1881). The property of the property of
- 3) S. Nicéron. T. XXXVIII. p. 259 sq. Gonjet T. XVII. p. 341 sq. Polexandre. Paris 1647. V. 8. Rusz. b. Dunlop. T. III. p. 1862. La Cythérée. ib. 1621. IX. 1642. IV. 8. Alcidiane. ib. 1651. 8.
- 4) ©, Bosquillon im Journ, d. Sav. 1701. Juill. p. 513 sq. Niceron T. XV. p. 132 sq Clélie, histoire romaine. Paris 1654—61. X. 8. 1731. x. 8. (Ausz. in b. Bibl. d. Rom. 1777. Octbr. T. II. p. 5—214.) Les yeux de Mathilde d'Aguilar, hist. Esp. et Franç. Paris 1667. 1704. III. 8. (Ausz. ib. 1778. Octbr. T. I. p. 170 sq.) Artamèse ou le grand Cyrus. Paris 1650. Ed. VI. 1658. X. 8. (Ausz. ib. 1778. Novbr. p. 86 sq.) Almahide ou l'esclave reyne. Paris 1661—63. VIII. 8. (Ausz. ib. 1775. Aoust p. 146 sq.) Ibrahim ou l'illustre Bassa. Paris 1635. 1641. 1665. IV. 8. Ausz. b. Dunlop T. III. p. 216 sq.
- 5) Le Romant comique. Paris 16:2. 1663. 12. (av. la 3me part. p. A. Offray) Paris an IV (1796.) III. 8. u.bft, Auss. in b. Bibl. d. Rom. 1776. Janv. T. I. p. 75 sq. cf. Olla Potriba 1790. p. 90 sq. Biogr. f. Frauenzimmer St. X. 1785. p. 50-70. Lambert Gel. Gesch. Ludw. XIV. 85. III. p. 64. Goujet T. XVI. p. 315 sq.
- 6) S. Nicéron T. XXXVI. p. 215 sq. Nodier, Bonav. Desperrier ets Cir. de Bergerac. Paris 1841. 8. u. Bull. d. Bibl. 1838. p. 343 sq. Oeuvres div. Paris 1661. 1677. Amst. 1710. II. 8. L'Histoire comique des Etats de la Lune. Paris 1656. 12. Hist. comdes états et empires du soleil in f. Oeuvres. Paris 1741. III. 12. Xusg. b. Dunlop Hist. of fiction T. III. p. 334 sq.

# §. 570.

Eine andere Clique bilbeten aber die Gelegenheitsbichter und Erzähler, vorzugsweise im Sotel Rambouillet, an beren Spige Bincent Boiture') aus Amiens (1598— 1648) fieht, ber besonders als angenehmer Geselfchafter und

ftete bereiter Wigling angesehen mar. Davon zeugen auch feine Bedichte, g. B. feine Spiftel, ber Rarpfen und ber Becht, fowle fein Conett von ber Urania, gegen welches Benferabe fein Sonnet de Job richtete, wodurch fich bie Barteien ber Uranistes und Jobelins bilbeten. Uebrigens brachte er auch bie icon veracffenen Ballaben, Rondcaux und Triolets wieder in Aufnahme. Rudfictlich bes Genies fieht ihm Ifaac be Benferabe2) aus Lyons la Foret (1612-91) am nachften, was man aus feinen auf Die Sofballets Ludwigs XIV. gemachten Gelegenheitegebich. ten fieht, benn feine 3bee, Dvide Bermanblungen in Ronbeaur au bringen, war gang ungludlich. Der Dritte mare Bean François Sarragin3) aus hermanville (1603-54), ein recht eigentlicher Belegenheitebichter, jeboch auch ale Satirifer (a. B. gegen ben lacherlichen Erfinder ber Endreime Dulot) talentvoll, und bochftens in ber Form tabelnewerth. wurde die vierte Stelle unter biefen hervorragenden Talenten ber lieberliche Sonorat De Bueil, Marquis be Racan (1589-1670) einnehmen, Malherbe's Schuler im Styl, aber bem Stoffe nach Rachahmer ber Italianer, beffen Bergeries Die Vorläufer ber Astrée waren4). Den zweiten Rang nimmt eine andere Gesellschaft ein, bestehend aus Jean Dater be Bombaub aus St. Juft be Luffac (1576-1666), einem gro-Ben Bunftling ber Scubery, Marie von Medicis und Anna von Deftreich, beren Bunft er burch ein hubiches Sonett auf Beinrich's IV. Tob gewonnen hatte, affectirtem Sirtenbichter, aber que tem Evigrammatiften5), aus Francois Mann arb aus Touloufe (1582-1646), einem einformigen und falten Sonettiften, ber aber in ber Korm und Ausarbeitung tabellos ist 6), aus - Claube be Malleville aus Baris (1597-1647), gutem Elegifer 7), aus Antoine Gobeau aus Dreur8), Bischoff von Bence (1605-72), ber gwar harmonifder Dichter, aber boch viel zu fruchtbar mar, aus Charles Faucon be Ris, Seigneur De Charleval (1613 - 93)9), einem achten, aber gu allen ernfteren Arbeiten unaufgelegten Schöngeift, und ends lich aus henriette be Coliani, Grafin be la Suge († 1673), Berahmente ihre Schönheit und Abenteuer, aber in ber fentimes ungefchiat 10).

Diefer Dichterschule ber vornehmen Salons ficht aber noch eine Angabl anderer meniger begunftigter Dichter gur Ceite, un ter benen wir Theophile be Biau (1590-1626) que geichnen, unten beffen Ramen feine Feinde eine Sammlung fomugiger und fatirifder Gebid te, Parnasse satirique betitelt, bruden ließen, bie trogbem, baß feine Unfould fpater anerfami warb, feine moralifde und außere Bernichtung jur Rolge bat ten, mas vielleicht auch bemirfte, baß fein ausgezeichnetes Salent nicht bie verbiente Anerfennung fanb 11). Bierre Batrir (1585-1672) verftand mit iconen Borten nichts zu fagen 12), aber Philipp Sabert (1604-37) hat in feinem Temple de la mort febr viel Talent gezeigt 13). Un Diefen fcbließen fic eine Dicterin, Fraulein Marie be Bech be Calages aus Touloufe, beren Belbengebicht Judith beffer ift, als alle Epopien ber Beroifer bes Sotel Rambouillet jufammengenommen 14), ber Apologet Ludwigs XIII. Julien Colardeau (1590-(1990-1669) 15) und ber Tifdler Abam Billautic), be fannier als maitre Adam, le Virgile au rabot, que Ment (+ 1662), beffen brei Gebidtfammlungen, nach feiner Brofe fion Les chevilles, le Vilebrequin und le Rabot genannt, ibn bei allen in feinem Mangel an aller Bilbung liegenben Re lern boch ale talentvollen Raturbichter bocumentiren, mas man pen bem Paftetenbader Raqueneau und bem Schloffer Reault faum fagen fann. Aber auch auf bas Theater war ber Calm Rambouillet nicht ohne Ginfluß geblieben, wenn man auch anertenne muß, baß besonders ber Rardinal Richelieu (1585-1612). ben feine Borliebe fur die Buhne felbft veranlagte, fur biefelbe au fcreiben, wefentlich fur biefelbe gewirft hat, inbem er burd bie erft von ihm gegrundete Academie française ben Cid ces firen ließ17). Auf feinen Befehl fdrieb François Sebelin, Abbe b'Aubignac (1604-76)18) ein folechtes Bud über bas Befa der dramatischen Boefie und ein noch schlechteres Trauerfpiel (24nobie) jur Erflarung beffelben, und auf gleiche Beranlaffine Francois Metel bes Bois Robert aus Caen 19) (1592 -1662), ber jedoch bas Berbienft hat, bei feinem Goung bie 3bee aur Errichtung ber Acabemie angeregt au haben ind nicht ohne naturlichen Big und humor ift, und ber liche

Guillaume Colletet (1598-1659), freilich ebenfalls ein bloger Spetchelleder 29. Bei allebem hatten biefe folecht abgelaufenen Berfuche bas Gute, baß fie auf bie nun ericbeis nenden Talente besto mehr Aufmerksamfeit gogen, welche bereits Bean Mairet (1604-86)21) mit Recht erhielt, beffen Sophonisbe (1629), freilich bem Stoffe nach aus Eriffin entlehnt. boch bas erfte regel und planmagia angelegte Trauerfpiel ber Kranzosen ift und ihren Berfaffer, trop ber barin fich befinbenben Rebler, die ber Beit und ber bamaligen Manier auguschreiben find, mit Recht zum Bater ber Frangofischen Tragobie ftempelt, wenn auch ber Ruhm, bie Korm berfelben geschaffen zu baben. Bierre Cor. neille 22) aus Rouen (geb. 1606) gebührt. Er bebutirte guerft mit bem Luftspiele Melite (1629), bas bei aller seiner Mittelmäßigfeit bod weit über allen früheren bramatifden Berluchen erhaben ift, wenn auch feine freilich zu ichleppenbe Rachahmung ber Debeg Senecas (1635) bereits ben großen Corneille, wie er in seinem Cid (1636) auftritt, ahnen last, worin er fein Borbild, Buillen be Caftro unendlich übertroffen hat und zeigt, bis zu welchem Grabe ber Bollfommenheit fich bas moberne Drama erheben fann, wie er benn auch im Menteur, einer Rachahmung von Bebro be Roxas Sospechosa vertad, das erfte Frangofische Intriquenfpiel nach ben Regeln geliefert hat. Rit biefem Stude bort aber auch die Glanzperiode Corneilles auf, benn icon Rodogune (1645) ift nicht in allen ihren Theilen vollfommen, und mit Théodore beginnt die Abnahme feines Talents, welches im Pertharite (1653) eine vollständige Riederlage erfuhr, bis endlich Boileau über einige seiner nun noch folgenden Broducte jes nes berühmte Epigramm forieb: "J'ai vu l'Agesilas | Helas! Après l'Agésilas | Hélas! | Mais après l'Attila, | Hola!" Seine letten Lebensiahre verlebte er vom Theater gang gurud. gezogen († 1684), indem er ben Rubm gurudließ, in feinen Trauerfpielen jeben Styl angewenbet au haben, ber barin gulaffig ift. Geine gehler, Die befonbere in feinem freilich in ber bamaligen Beit liegenben Unichließen an bie Spanifche Schule liegen, murben wohl besonbere bamit zu entidulbigen fenn, bag er eigentlich mit feinem orbentlichen Rebenbubler ju wetteifern hatte. Rachabmer, unter benen Bean be

Rotrou23) aus Dreur (1609-50) ber fructbarfte ift, wenn auch bie Unregelmäßigfeiten, bie er fich ju Schulben fommen ließ, zeugen, baß er wenig von ber classischen Schule bat. ibn follest fic Triftan L'hermite24) (geb. 1601, † 1655), vom Schloffe Souliers flammend, ein geborner Dichter, ber gwar ber gefährlichfte Rebenbuhler Corneille's war, aber boch balb vergeffen warb, wenn man feine (1637) mit ungeheurem Beifall aufgenommene Marianne ausnimmt, ferner Bierre Durper (1605-58)25), beffen Trauerspiele mit Ausnahme bes Scevole mit Recht verdienen, jest im Staube ber Bibliothefen begraben au fein, ba er blos um Gelb au verbienen fdrieb. Babriel Gilbert († 1680), zwar von ber Ration nicht mehr gelefen, aber von vielen fpateren und gleichzeitigen Dramatifern (fo abet B. Corneille feine Rodogune, Racine feinen Hippolyte nad) benutt, ba er in ber Bahl ber Soffe und in ber Ep findung ber Intrique und ber Situationen ftete gludlich mar 26), mes man auch von Georges be Scubery, beffen Ibrahim pon bem Ginfluffe Rotrou's und Corneille's zeugt, fagen tann. be feine Stude mit Unrecht jest vergeffen find 27), und endlich Cy. rano be Bergerac28), beffen Agrippine leiber von beinate atheiftischen Gefinnungen zeugt; bafur hat er aber in feinen Pedant joue bas erfte Frangofifche Profaluftipiel geliefert, and bem fein Schulfamerab Moliere bie zwei beften Scenen ber Fourberies de Scapin nahm. Che wir aber zu einem neuer Abschnitte geben, wollen wir nicht vergeffen, einige Bollebichter. von benen wir allerbinge ben mattre Adam bereite anführten, noch hingugunehmen. Es giebt beren fehr viele, wir nennen um Laurent be Briancon 29) und Jean Millet 30), weiche beibe im Patois von Grenoble bichteten, die Gascogner Dicte Pep be Garros31), Augie Gailliarb32), Bertranb Larabe33), G. Aber34), Pierre Goubelin36) aus Touloufe (1579-1649), ben Rramer Bean Dichel aus Risme (+ 1700)30), G. Bebout37), 3. G. Astros 38) und B. Gris maubt 30), einen gewiffen Jasmin 40) und 3. Martel49 Begiere, ber bie von ben bafigen Kaufleuten ihrem Brivattheater gefvielten Stude fammelte, Lea aus Montpellier42), D. Rouffet aus Berigorb 43) (

- 1684), die Provengalen Loys di Bellaudiero<sup>44</sup>) aus Grace (1532—88), Claude Brueys<sup>45</sup>) aus Aix und Gaspar Zerbin<sup>46</sup>), sowie Ricolas Saboly<sup>47</sup>), die Piemonteser Alione von Asi, von dem oben schon die Rede war<sup>48</sup>) und Bernard Uchard<sup>49</sup>), die schöne Seilerstochter Loysa Labé aus Lyon (1522—62)<sup>50</sup>), die Bretagner P. Julian Mausnoir<sup>51</sup>) und Tangy Guegueu<sup>52</sup>), die ebenso wie P. Pesraut<sup>53</sup>) in der Auvergne, die Beihnachtslieder (Noëls) ihres Baterlandes sammelten, wenn sie auch nicht den Ruf erlangt haben, wie Bernard de la Monnoye's aus Dison (1641—1728) berühmte Noëls bourguignons<sup>51</sup>).
- 1) S. Menage, Misc. Paris 1652. 4. Lib. adopt. p. 73 sq. Goujet T. XVI. p. 87 sq. cambert, Gel. Gefch. b. Reg. Lubwigs XIV. Epig. u. Rop. 1761. Bb. III. p. 34 sq. Lettres. Amsterd. 1657—59. II. 12. Oeuvres. Paris Ed. V. 1656. Nouv. Oeuvr. ib. 1658. 4. Paris 1713. 1729. 1744. II. 12.
- 2) S. Camusat Mel. de litt. de Chapelain p. 194. Goujet T. XVIII. p. 187 sq. Nicéron T. XIV. p. 304 sq. Cambert 25b. III. p. 172 sq. Oeuvres diverses. Paris 1697. II. 12. Théâtre. ib. 1636-42. VI. 4. Métamorphoses d'Ovide en rondeaux. Paris 1676. 4. u. 5ft.
- 3) S. Sallengre Mém. de Litt. T. l. p. 419 sq. Nicéron T. VI. p. 383 sq. Goujet T. XVI. p. 174 sq. Senebier Hist. litt. de Genève. T. II. Sambert 35b. III. p. 47. Oeuvres. Paris 1656. 4. Ed. augm. Amsterd. 1694. 12. Nouvelles Oeuvres. Paris 1684. II. 12. Oeuvres choisies. Paris 1826. 16. Poésies. Caen 1824. 8.
- 4) S. Gonjet T. XVII. p. 205 sq Niceron T. XXIV. p. 159 sq. Cambert Bb. III. p. 97 sq. Camusat p. 226. Oeuvres. Paris 1724. II. 12. Bergeries. ib. 1625. 8. Ed. VI. Lyon 1635. 8.
- 5) S. Nicéron T. XXXIV. p. 352 sq Goujet T. XVII. p. 123 sq. Cambert & III. p. 87. Camusat p. 204. 230. Poésies. Paris 1646. 4. Epigrammes. ib. 1658. 12. Les Danaïdes, Tragédie. Paris 1658. 12. Amarante, Pastorale. ib. 1631. 8.
- 6) S. Goujet T. XVI. p. 56 sq. Cambert Bb. III. p. 126. Oeuvres. Paris 1646. 4. Le Philandre. Lyon 1621. Paris 1623. 12.
- 7) S. Goujet T. XVI. p. 70 sq. Cambert Bb. III. p. 31. Poésies. Paris 1649. 4. 1659. 12.
- 8) S. Goujet T. XVII. p. 269 sq. Niceron T. XVIII. p. 71 sq. XX. p. 111 sq. Yambert 2b. II. p. 41. Camusat p. 262. Ancillon Mél. T. II. p. 291 sq. Artigny Mém. T. V. p. 219 sq. VI. p. 196 sq. Les Tableaux de la pénitence. Paris 1656, 4 1665. 12. Poésies chrétiennes et morales. ib. 1663. 12. Paraphrase des Psaumes de David en vers françois; dern. éd. corr. p. Th. Gobert. Paris 1676. 12.
- 9) 5. Konjet T. XVIII. p. 342 sq. Poësies diverses, in b. Recond. de Barel T. I. p. 81. 131. 300. 307. T. III. p. 241. 248. T. V. p. 305—360. u. b. b. Poësies de 12. 2. 1. 1759, 12.

10) E. Goujet T. XVII. p. 301 sq. Recueil de pièces galantes en prose et en vers. Paris 1678. III. 12. 1698. IV. 12. Trévoux 1741. V. 12. Poésies. Paris 1666. 12.

11) S. Niceron T. XXXVI. p. 48 sq. Menage, Antibaillet P. L. p. 112 sq. Chasles in b. Révue d. deux mondes. 1839. T. XIX. Goujet T. XIV. p. 363 sq. Deuvres. Paris 1621. 1698. Rouen 1628. 1636 Paris 1662. II. 12. Nouvelles oeuvres comp. d'excellentes lettres latines et françoises. Paris 1648. 8. Ucb. f. Proces f. Soleinse V. p. 161.

12) S. Goujet T. XVII. p. 226 sq. Niceron T. XXIV. p. 169sq. La Miséricorde de Dieu sur la conduite d'un pécheur pénitent avec quelques autres pièces chrestiennes. Blois 1660. 4. Poésies di-

verses, b. Barbin, Recueil. T. IV. p. 81 sq.
13) S. Goujet T. XVI. p. 1 sq. Le Temple de la mort, poéme.

Paris 1637. 8.

14) Judith ou la délivrance de Béthulie, poème publ. p. M.

de Villandon Paris 1660. 4.

15) S. Goujet. T. XVI. p. 24 sq. La déscription de Richelies. (Paris) s. l. et a. 4. Les Tableaux des victoires de Louis. XIII ib.

1630, 12.

16) S. Goujet T. XVII. p. 53 sq. Mem. de M. de Marolles T.L p. 170 sq. Etrobel a. a. D. p. 63 sq. Oeuvres choisies. Paris 1806. 1842. 8. Les chevilles. Paris 1644. 4. Rouen 1654. 8. Le villebrequis. Paris 1662, 1663, 8. Ode au card. de Richelieu. Paris 1639, 4. Ode pour Mons, le Prince, ib. 1648, 4. Le Claquet de la Fronce sur la Libérté des Princes. ib. 1651. 4.

17) Burope, comédie héroique. Paris 1643. 4. u. 12. (f. Vigueul-Marville, Mel. T. III. p. 1 sq.) Auch ift er Berf. b. unter Des marets Ramen gebr. Luftspiele: Les visionnaires. (Paris 1637. 4. u. in b. Recueil de pièces galantes cont. le voyage de Bachaumont et la Chapelle etc. Trévoux 1750. 12.) u. Ouverture du théâtre de la grande salle du Palais Cardinal, Mirame, tragi-com. Paris 1641. fol. Uebrigas gab et auch ben Stoff an zu b. Comédies des Tuilleries par les cinq auteurs (Boisrobert, P. Corneille, Rotrou, Colletet et Lestoille) Paris 1638. 4. u. L'avengle de Smyrne, tragi-comédie par 1. mêmes. ib. eod. 4.

18) S. Sallengre, Mém. de Litt. T. I. p. 284-320. Gonjet T. XVII. p. 406 sq. Niceron T. IV. p. 120 sq. Camusat p. 181. Zenobie, trag. où la vérité de l'histoire est conservée dans l'observation des plus rigoureuses règles du poëme dramatique. Paris 1647. 4. Le Martyre de St. Cathérine, Trag. Caen 1650. 4. La Pucelle d'Orleans Trag. en prose selon la vérité de l'histoire et les rigueurs du Théâtre. Paris 1642. 12. La Cyminde ou les deux victimes, trag. en prose. ib. 1642. 4. Pratique du Thés-

tre. Paris 1715. II. 8.

19) E. Niceron T. XXXV. p. 53-67. Goujet T. XVII. p. 68 sq. Artigny Mem. T. VI. p. 178. Theatre. Paris 1633-55. X Pièces fa 4. u. VIII in 12. ( Soleinne Bibl. dramat. T. I. p. 240 sq.).

20) 6. Lambert Bb. III. p. 58. Goujet T. XVI. p. 259 sq. tigny Mem. T. VI. p. 104 sq. — Cyminde ou les deux victoires, tragicom. Paris 1642. 4. Poésies diverses. Paris 1656. 12. Les divertissements. ib. 1633. 8. L'illustre buveur à ses amis; dern. 64. 2007 p. l'auteur av. d'autres gayetez du caresme-prenant. Paris

21) S. Niceron T. XXV. p. 243 sq. Goujet T. XVIII. Theatre complet. Paris 1630-43. XII. (11.) in 8. u. (X.) 4

- 22) S. B. de Fontenelle, Vie de P. C., b. d'Olivet Hist. de l'ac. franç. 1730. Amst. 12. p. 138—157. Niceron T. XV. p. 349 sq. XX. p. 88 sq. Cambert 88b. III. p. 142. Mag. f. Frauensimmer. 1786. p. 210—243. Discours sur Corn. et Racine. Paris 1773. 8. Lardner, T. l. p. 40 sq. V. Fabre, Eloge de P. C. Paris 1808. 8. J. Taschereau, L'hist. de la vie et d. ouvr. de P. Corn. Paris 1829. 8. Ed. II. ib. 1836. 8. Rachtr. zu Sulzer Bb. V. p. 38 sq. Schlegel Borlef. II. Abth. I. p. 165 sq. 179 sq. Fr. de Neufchateau, L'esprit du grand C. Paris 1819. 8. Goujet T. XVIII. p. 140 sq. St. Beuve Portr. litt, T. I. p. 26 sq. 126 b. Crit. f. Bromig in Herrig's Arch. f. b. Stub. b. neuern Spr. Ciberf. 1846. nr. 1. p. 189 sq. Théâtre d. P. Corn. revu, corr. et augm. Amsterd. 1664. V. 12. av. d. comm. (p. Voltaire). Genève 1764. XII. 8. Paris 1796, X. 4. av. d. obs. crit. s. l. comm. de Voltaire p. Palissot. Paris 1802. XII. 8. Oeuvres, av. l. comm. de V. Paris 1817. XII. 8. av. l. not. de tous les comment. p. M. L. Parelle. ib. 1824. XII. 8. Oeuvres complètes de P. Corn. et Oeuvr. chois. d. Th. Corn. av. l. not. d. comm. Paris 1840. II. 4. ib. 1838. IV. 12. Ueberf. C. Meifterwerte metr. überf. v. C. v. Banlein. Berl. 1811 - 17. II. 8. Der Cib, überf. v. Bengel Sternau. Gotha 1811. 8.
- 23) S. Niceron T. XVI. p. 89 sq. Singul. hist. et litt. (Paris 1738. 12.) T. I. p. 328-338. Lambert Bb. III. p. 43. Mag. f. Frauenz. 1786. 25b. XI. p. 148—159. Raynouard im Journ. d. Sav, 1821. 1822 u. 1823. Goujet T. XVI. p. 131 sq. Théâtre. Paris 1631—52. XXXVI. 4. (f. Soleinne Bibl. dram. T. I. p. 228.) Oeuvres publ. av. d. not. p. Violet Leduc. Paris 1820—22. V. 8.
- 24) La Marianne, trag. Amst. 1655. 12. Paris 1724. 8. Théâtre complet, Paris 1637-56. II. 4. (VIII St.) cf. Lambert Bb. III. p. 54. Goujet T. XVI. p. 203 sq.
- 25) S. Goujet T. XVI. p. 252 sq. Niceron T. XXII. p. 342 sq. Cambert Bb. III. p. 323. Poèmes dramatiques. Paris 1618—35. XVII in 4. und III in 8. Scévole. Paris 1647. 4. Berühmt ift auch L'Argenis, tragi-com. Prem. journ. Paris 1631. Dern. journ. ib. eod. 8.
- 26) Théâtre compl. Paris 1641-67. V in 4 und VI in 12. f. Goujet T. XVIII. p. 86 sq.
- 27) Ibrahim ou l'illustre Bassa, Tragi-com. Paris 1643. 4. L'a-mour tirannique, Tragi-com. ib. 1639. 4. (hier ist b. f. b. Théatre français gultige Befet ber Vingt-quatre heures querft in Anwenbung gebr.) Oeuvres dramatiques et poétiques. Paris 1630-49. VII in 8. u. IX in 4. f. a. Gonjet T. XVII. p. 138 sq.
- 28) Le mort d'Agrippine. Paris 1654. 4. Le Pédant joué. ib. 1654. 4. 1658. 12. 1661. 4.
- 29) La Batifel de la Gisen. s. l. et a. 4. u. m. f. 2 and. Seb. Le Banquet de la Fâye u. La vieutenanci du Courtisan im Recueil des
- 30) Pastorale et tragi-comédie de Janin, représ. dans la ville de Greneble. Gren. 1632. 8.

  30) Pastorale et tragi-comédie de Janin, représ. dans la ville de Greneble. Gren. 1633. 4. 1706, u. 1800. 8. (cf. Col. de Batines Mel. de l'hist. litt. du Dauphiné. p. 198 sq.) Anal. 5. Champollion-Figeac, Nouv. rech. s.l. patois. Paris 1809. 12.) La Faye de Sassemage. Gren. 1631. 4.

  2017 87) Foedlas gastennes.

31) Focilias gasconas. Toloso 1567. 4.

Bordeaux 1579. 12. Roudié de Rabastens en a banquet, al cal banquet al belcop de sortos de

mises per so que tout lou moun n'est pas d'un goust. Paris 1584. 12. Lyon 1614. 1619. 12. s. Goujet T. XVI. p. 327 sq.

- 33) La muse piranese. Tolose 1609. 12. La margalide gascove. ib. 1604. 12.
- 34) Lou gentilome gascoun e lous heites de gouerre deu gran poude rous Henric gascoun rey di France. Toloso 1620. 8. Lou catounet gascoun. ib. 1611, 8
- 35) Lasaobras de P. G. augmentados noubélomen de forço pessos, ambé le dictiounari sur la lengo moundino. Toul. 1713. 8. s. Estrobel, Franzof. Bolfebichter. Baben 1846. 8. I. p. 43 sq.
- 36) E. Etrobel p. 66 sq. L'embarras de la fiero de Beaucaire. Nismes s. a. 8. Beaucaire 1783. 8. u. im Rec. de poëtes gascons.
  - 37) Lou parterre gascoune. Bourdeus 1642. 4.
- 38) Lou trimfe de la lengovo Gascovo ous playdeiats de la quoiiate sasous et deous quoiiate elemens da oiiant lou Paston de Loumigno. Toulouse 1642. 12. 1700. 1762. 12. [. Brunet p. 102.
- 39) Le dret cami del cel dins le pays moundi o la vido del gran patriarcho Sant Benoist. Toul. 1659. 12.
  - 40) Poésies en patois. Agen s. a. II. 12.
- 41) L'antiquité du Triomphe de Besiers au jour de l'Ascensios, contenant les plus rares histoires, qui out esté représentées au susdit par ses dernières années. Beziers 1628. II. 12. Ueb. b. 3nh. s. Soleinne Bibl. dram. T. III. p. 346 sq.
- 42) Les folies de Le Sage de Montpellier. s. l. 1650. 8. u. in Recueil d. poètes gascons. 1700.
- 43) Grizoulet, lou jaloux otrapat, et los amours de Floridor et Olimpo de Rosilas et d'Omelito et de Grizoulet et le Morgui, coumedie. Sorlat 1694. 8. Lo disputo de Bacus et de Priapus. ib. 1694. 8. Oeuvres, publ. p. J. B. Lascoux. ib. 1839. 8. [, Brunet, Recueil d'e-puscul. et de fragm. en patois. Paris 1841. p. 75 sq.
- 44) Obros et rimos provensalost reviovdados p. Pierre Paul. Marseille 1795. 4. Strobel a. a. D. p. 29 sq. Henricy, Not. s. l'orig. de l'imprim. en Provence. Aix 1826. 8.
- 45) Lou jardin deys musos provensalos. Aix 1628. 1842. H. 12. (D. Buch u. b. folg. enth. auch Eustspiele s. Soleinne. Bibl. dram. T.III. p. 336 sq.)
- 46) La perlo deys musos et comedies prouensalos. Ays 1655, 12. [6]. Nodier Nouv. mél. d'une pet. bibl. p. 28 sq.
- 47) Recneil de noëls provençaux. Avignon 1669. 1674. 12. 1763. 1829. 1832. 12.
- 48) Opera jocunda metro macharronico materno: et galico composita. Ast. 1521. 8. Opera molto piacevole-novamente e con diligenza corretta ristamp. con la sua tavola. Venez. 1560. 8. Torina. 1628. 8. Poésies frauçoises comp. de 1494 à 1520 publ. p. la press. f. en France av. une not. biogr. et bibliogr. Paris 1836. 8.
- 49) Lo Guemen dou pouro Cebory de Breissay and Island la de la guerra. s. l. 1615. 8. La Pied-montoise, en ven Dijon 1619. 8.

- 50) S. Niceron T. XXIII. p. 242 sq. St. Beuve, Portraits des Contemporains. Paris 1846. III. p. 159 sq. J. du Ruolz, Disc. s. la pers. et les ouvr. de L. L. Lyon 1750. 12. Wielands. Berfe Bb. XLVIII. p. 34 sq. Blått. f. lit. Unterh. 1845. 140—147. Etrobelp. 23 sq. Mosaïque du Midi. 1840. p. 267 sq. Breghot du Lut. Not. s. la Relle-Cordière à Lyon, cont. quelques renseignements biogr. s. L. Labé et Ch. Bordes. Lyon 1828. 8. Evores. Lion 1555. 8. Livres du debat de folie et d'amour. Rouen 1556. 16. Lyon 1762. 8. Lyon 1824. 8. (f. Breghot Nouv. Mél. p. 284.) Testament de L. L. publ. p. Breghot du L. Lyon 1825. 8.
- 51) Canticou spirituel.... Cant. spirituals et instructions profitables pour apprendre le chemin qui conduit en Paradis; en bas breton. Quimper s. a. 8. 1642. 8. 1662. 12.
  - 52) Les noëls anciens et dévots en bas-breton. Quimper 1650. 8.
  - 53) Noëls des bergers auvergnats. Clermont 1652. 8.
- 54) S. St. Beuve Tabl. a. a. D. p. 457 sq. Viardot in b. Révue indépend. 1842. Juillet. Artigny Mém. T. I. u. III. Peignot, Nouv. rech. s. la vie et l. ouvr. de B. de la M. Dijon 1832. 8. Les Noëls Bourguignons de B. de la M. (Gui Barozai) publ. av. une trad. litt. en regard p. M. Fertiault. Paris 1842. 8.

### **6.** 588.

Die ameite Balfte bes Beitalters Lubwigs XIV. beginnt mit ienem großen Eritifer und Satirifer, bem bie Ratur burch feine in bem Zimmer, wo einft die Satire Menippée gebichtet worben mar, flatigefundene Geburt gewiffermaßen icon feine Diffion vorgezeichnet gehabt zu haben fceint, ich meine Ricolas Boileau Despreaux (geb. 1636, gest. 1711). Er war fein ganzes Leben hindurch, nachbem einmal 1666 feine erften 🗸 7 Satiren mit ber Ansprache an ben Konig erschienen waren, ber Gefetgeber bes Frangofifden Parnag, wozu er befonbers burd feine Dichtfunft, Die gewiß Boragens Brief an Die Difonen übertrifft, unbedingt berechtigt war, denn Riemand vor ihm hatte folde Berfe gefdrieben, Riemand Bilfequellen alle der Sprace alfo geöffnet, Reiner ben Geift seiner Zeit und Ration beffer verftanden. Db er fich gleich auch in andern Dichtungsarten versucht hat, wie g. B. in ber Dbe, fo ift er boch in feiner fo ausgezeichnet wie in ber Boragifchen Sattre und Coffei'), und Jacques de Sanlecque (1652-1714), Brior von Garnai bei Dreur, ber ihm von Einigen um bie Seite gefest wird, hat ihn auf feine Beise erreicht, was Milon aus feiner noch jest gelesenen Satire auf bie schlech-'ergiebt'). Uebrigens bewirfte Boileau's Bergot-

terung, baß feiner ber gleichzeitigen Dicter in anbern Sachein ihm nur entfernt seinen Borfit am Dichterhimmel freitig maden fonnte. Der bedeutendfte unter ben übrigen ift ftimmt ber leichtfertige Jean be la Fontaine3) aus Chatean Thierry (1621-95), ber in feinen vortrefflichen Contes, abgesehen von ihrer ichlechten Tenbeng, boch noch als Rachahmer ber Italianifden Rovelliften erscheint, aber fein ganges Genie in feinen Fables (f. 1668) entwidelt bat, die feinen Ramen un fterblich gemacht haben und ihn ebenfo ale tiefen Denfer, wie als ausgezeichneten Styliftifer bocumentiren. Seine Rachahmer als Dichter von bergleichen, theilweife unmoralifchen Contes waren 'not Bernard be la Monnaye4) aus Dijon (1641-1728), ber befannte Bolfelieberbichter, Antoine Bauberon be Cenece aus Macon (1643-1737), bar ieboch ben Unftand nie verlett'), und Jacques Bergier (1655-1720) aus Lyon, ber leiber feine Mufter nur an Ret volltat übertrifft 6). Den Elementen ungetrübter Beiterfeit, ich will nicht bei Allen fagen, unmoralifder Lebensphilosophie, nad muß man mit ihnen die fogenannte Epicuraifde Dichterfdule einiger Lebemanner verbinben, an beren Epite Claube Gm manuel Luillier La Chapelle aus La Chapelle (1624 -89) und fein Freund Francois le Coigneur be Ba chaumont (1624-1702)7) ftehen, die zusammen nach Art von Boragens 5ter Satire (B. I.) ihre Reife nach Montvellier beidrieben. Gin anderer Freund Chapelle's war Jean Ses. nault8) aus Baris (+ 1682), ber leiber nur ju haufig alle Grengen bes Anftanbes überfchreitet (g. B. im bail du coeur à Clovis), aber fehr bubiche Berfe machen fonnte. ben Soule gehören auch außerbem noch ber nachlaffige, aber auberft launige Alexandre Lainez aus Chimay (1650-1710)9) und Buillaume Amfrne de Chaulieu10) aus Fontenai (1639-1720), ber leiber feiner Burbe als Beiftlicher niemale eingebenf und ein wurdiger Genoffe biefer luftigen Ge fellschaft, die unter bem Borfit des Grandprieur de Bendome ihre Orgien im Tempel feierten, war, ja beshalb l'Anacrion du Temple genannt warb. Enblich gieht man zu berfelben Soule noch ben Marquis be la Rarell) aus Bivarais (1644-

1712) und Zean Francois Leriget de la Faye aus Bienne (1674-1731)12), welcher lettere jeboch noch ber anftanbigfte ber gangen Gefellichaft ift. Raturlich tragen bie meiften ihrer Arbeiten ein lprifches Geprage, allein freilich mit bem Borberrichen bes erotifchen und frivolen Elemente, weshalb eigentlich nur ber ernfte Rean Baptifte Rouffeau13) aus Baris (1670-1741). wie er in seinen Pfalmen, Dben und Cantaten erscheint (benn in feinen Epigrammen, bie ju ben beften ber Frangofischen Lie teratur geborten, ift er completer Libertin), und Antoine Sous bar be la Motte ober la Motte Soubar14) aus Baris (1672-1731), ber aber auch Opern und Trauerspiele bichtete, bie Iliade umarbeitete und recht gelungene gabeln und Eglogen fdrieb, hierher geboren. Auch an einigen hirtengebichten im Befdmade ber Alten fehlt es nicht; wir nennen nur bes Jean Renaud, Sieur De Segrais aus Caen (1624-1701) Athis, eine Rachahmung ber erften Galoge Birgile 15) und bie Ibullen ber Mabame Antoinette Du Ligier be la Garbe Deeh aulieres aus Paris (geb. 1634) 16), die leider wie ihre Tochter 17), bie Dbenbichterin Antoinette Therese be la Fon be Bois Guerin Deshoulieres aus Baris (geb. 1662, + 1718) 1694 nach langen ichredlichen Leiben am Rrebie ftarb.

Da wir einmal von einigen gelehrten Damen sprechen, können wir nicht umbin, Madame de La Kapette (1632 — 93) 18) ju erwähnen, die burch ihre Zarde und besonders burch bie Princesse de Cleves gemiffermaßen bie Schöpferin bes mobernen Frangofischen Romans geworden ift, indem fie querft an die Stelle ber bem Alterthum abgeborgten Stoffe und ber ungeschicken Plattheiten einer erzwungenen und gezierten Bartliche feit moderne Cujete und naturliches Intereffe fette 16). Nachahmerinnen berfelben find Madame de Billedien (1632 -83) in ihren Exilés de la cour d'Auguste 19), bie Grafin b'Aulnop (geb. 1650, + 1705) in ihrer Histoire de Hippolyte, comte de Douglas 20) und henriette Julie be Caftelage, Gedfin be Murat (1670-1716) in ihren Luting de character ernosy, einem fehr fcon angelegten Stoffe 21) N. gen Damen fdrieben auch Memoiren

(Mémoires d'un voyage à l'Espagne - Memoires de sa vie), allein auch biefe bilben halbe Romane, indeffen find fie uns noch burch ibre Reenmabreben wichtig, benn wer fennt nicht a. B. Gracicufe und Bercinet, die gute fleine Maus ober ben blauen Bogel ber Mad, d'Aulnoh? Indeffen ift fie wohl nicht von felbft auf ben Gebanten gefommen, Die Frangofiche Marchenliteratur ju begrunden, benn vorher batte icon Charles Merrault (1628-1703)22) bie 3bee gefaßt, bie im Mande des Bolfe erhaltenen Dahrdenftoffe ohne fonderliche Beranberungen nachzuerzählen, und fo ließ er benn 1697 guerk acht folder Mahrchen ale Contes de ma mère oye erfcheinen, moburch er benn jene liebliden Cagen vom Blaubart, Rothfam den, geftiefelten Rater, Afchenputtel, fleinen Daumling ac. gwar nicht fouf, aber allgemeiner machte, benn fie eriftirten ja and fcon im Italianischen und Deutschen; aber nach ihm ergablte man fie in ben Kinterfluben, und jebenfalls maren ihre moral ifden Tendengen bem findlichen Gemuthe angemeffener, als ime halbgelehrten Marrenspossen, womit unfer fluges Beitalter bie Ropfe ber Jugend angeblich aufzuklaren fucht, freilich aber nm ju verruden vermag. Un Rachahmern fehlte es Berrault nicht, benn ju Ende bes 17ten Jahrhunderte zeigt fich eine merfvurbige Borliebe fur biefe Art Unterhaltung, wie ber fpatere Graf Caplus in ba Borrebe zu feiner Cadichon ausbrudlich bemerkt; allein bas bes Drientaliften Antoine Galland (1646-1715) Uebertrage ung ber 1001 Racht bie Urfache gewesen, ift unmöglich, ba fie erft 1704 erfcbien, wenn fie auch bedeutend mitgewirft bat Die Maffe ber Nachahmungen ju ermahnen, mare unnut, ba feiner ihrer Berfaffer weber Perrault noch bie felbftftanbig neben ihm ftehende b'Aulnon erreicht hat; nur Antoine Graf Sa. milton aus Irland (1646 - 1720), befannt burch feine eben fo geistreichen ale frivolen Memoires de Grammont, mut bier angeführt werben, ba feine Dlarden nur gefdrieben mur ben, um bem Gefchmad bee Sofee an ber 1001 Racht burch ibre leeren Mhantaficen ein Ende ju machen und ju zeigen, wie es at nicht fower fei, felbft bergleichen abenteuerliche Stoffe ju coffe ben23). Bemerkenswerth ift es übrigens, bas mie tallen auf auch die gablreichen Sammlungen von ie

Rachbilbungen ber Facetiae Boggio's zu Ende gehen, unter benen wir nur noch Le facétieux reveil matin 24), le Courrier facétieux 25), Roger Bontemps en belle humeur 26) und bas bam gehörige Enfant sans soucy 27), l'école pour rire 28) 20. auszeichnen. Dafür beginnen aber bereits bie fittenlofen Bucher, eingeleitet burch Sammlungen ichmuziger Berfe, wie Le Parnasse Satyrique du Sieur Theophile (1623), Le Cabinet Satirique (1618), haufiger aufgelegt und gebrudt zu werben; man flubierte fleißig die angeblich à Cologne, gewöhnlich aber in Baris und ben Rieberlanden gedruckten schmuzigen Romane, wie die aus bem Lateinischen bes Chorier überfetten Sept Entretiens satiriques d'Aloisia Sigea (1681), des Abbé Bars rin Venus dans le clottre (1683), Selot's Ecole des filles ou la Philosophie des dames (1668) 2c. waren, worin allerbings theilweife die Schandlichkeiten ber Beltgeiftlichen, Monde und Ronnen aufgebedt wurden, allein auf eine fo fconungelofe Beife, bag Buffy Rabutine France Galante, oder die Histoire du père La Chaize, jesuite et consesseur du roi Louis XIV., L'ancien batard protecteur du nouveau ou la prostitution de la reine pour la protection du prince de Galles, L'Heroine mousquetaire ou Histoire véritable de madame Christine de Meyrac etc. bagegen noch eine golbene Moral aufzeigen.

1) S. Schioch Sch. Bb. II. p. 28t. Journ. Helvet. 1748. Juillet p. 21—41. Août p. 187—196. Fréron Ann. litt. 1756. T. III. p. 140. Nicéron T. XXIV. p. 183—243. Marmontel Poëtes franç. T. I. p. 24 sq. II. p. 14. 412. 528 sq. de Boze, Hist. de l'ac. d. Inscr. T. II. p. 471—481. D. C. C. R. (Daunou) L'Influence de B. s. la litt. franç. Paris 1786. 8. P. Des-Maizeaux, Vie de B. D. Amsterd. 1712. 12 £ambert Bb. II. p. 252. d'Acary, Obs. s. Boileau, Racine, Crebillon et Voltaire. Paris 1770. 8. Auger, Eloge de B. D. ib. 1804. 8. d'Alembert, Hist. T. I. p. 37 sq. III. p. 1 sq. VI. p. 216. Lardner, T. I. p. 259 sq. V. Fabre, Eloge de B Paris 1805. 8. St. Beuve, Portr. litt. Paris 1844. T. I. p. 3sq. Satires. Paris 1666. 12. (6) 1666. (8.) Amsterd. 1669. 12. (9) Oeuvres, av. d. éclairc. hist. donnés p. luimème. Amst. 1718. II. fol. à la Haye 1722. IV. 12. éd. rev. et corr. p. Souchay. Paris 1740. II. 4. augm. av. d. rem. p. Lefebrere de St. Marc. ib. 1747. V. 8. av. d. not. Glasgow 1749. II. 8. Oeuvr. poét. Paris 1798. 4. Oeuvr. ib. 1815. III. 8. 1819. II. fol. av. un comm. p. Amar. ib. 1821. IV. 8. av. un comm. de M. de St. Surin. ib. 1821. IV. 8. 1825. V. 32. coll. s. l. anc. éd. et s. l. mss. av. d. a. hist. et litt. p. Berriat St. Prix. Paris 1830. IV. 8. Oeuvr. de B, et de J. B. Rousseau. Paris 1839. 4. Oeuvres posthuau satires de Perse et de Juvenal expliq. trad. et comm.

- d. B. publ. d'apr. le ms. orig. p. M. L. Parnelle. Paris 1827. II.18. (unacht s. Daunou im Journ. d. Sav. 1828. Avril) Die Dichtfunst mett. übers. Bien 1803. 8. Ueb. s. Commentat. s. Barbier im Bull. du Bibl. 1843. p. 3—10.
- Poésies. Harlem (Lyon) 1726. 8. u. hint. b. Bolacana. Amst. 1742. 12.
- 3) S. Mém. de Sallengre. Cont. T. I. p. 285 sq. Nicéron T. XVIII. p. 314 sq. de la Harpe. Eloge de La F. Paris 1774. 8. Rlege. Bouillon 1775. 8. Lambett Bb. III. p. 188. Mag. f. Frauenz. 1786 p. 45—73. Vie de la La F. Copenh. 1758. 8. Rachtr. zu Sulger Bb. V. p. 139 sq. J. de Sales, Mém. de l'inst. T. I. p. 593 sq. Millis, Mag. Enc. 1811. T. VI. p. 468 sq. St. Beuve a. a. D. T. I. p. 51 sq. 425 sq. C. A. Walckenaer, Hist. de la vie et d. ouvr. de J. de la F. Paris 1820. 1821. II. 18. 1824. 8. Oeuvr. préc. d'une not. p. L. 8. Auger. Paris 1814. VI. 8. Oeuvr. compl. p. Walckenaer. ib. 1819—21. XVIII. 18. ib. 1822—23. 1826—27. VI. 8. Paris 1837. 4. Fables. Paris 1668. 4. 1678—93. V. 12. av. un comm. p. Nodier. ib. 1818. II. 8. La Fontaine et tous les Fabulistes ou La F. comparé av. s. mod. et s. imitat. av. d. obs. crit. gramm. litt. et d'hist. not. p. B. N. S. Guillon. Paris 1803. 8. 1829. II. 12. Fables inédites des 12. 13 et 14. et fables de La F. rapp. de cell. de tous les auteurs qui avaient avant lui traités les mêmes sujets, préc. d'une not. s. l. fabulistes p. A. C. M. Robert. Paris 1825. II. 8. Nouvelles en vers, tirées de Boccace et de l'Arioste. Paris 1665. 12. Deux. part. ib. 1667. 12. Trois. part. ib. 1671. 8. (Quatr. part. als:) Nouveaux contes. ib. 1675. 12. Contes et nouv. Amst. 1685. II. 12. 1762. II. 12. Paris 1795. II. 4. 1824. 1825. II. 32. Ed. rev. av. var. suív. de tous les contes attrib. à La Fontaine et acc. d. not. p. Le Bibl. Jacob. Paris 1841. 8. Laf. Each. Each. Each. Each. 1791—94. IV. 8. X. b. Ecang. überl. Eranb. 1819. 8. 2p3g. 1803. III. 8. Schwänfte u. Márdén verb. b. e. alten Málfchen. Betl. 1811. 8.
  - 4) Poésies. à la Haye. 1716. 8.
- 5) S. Merc. de France 1748. May p. 874-896. Nouvelles et 8atires. Paris 1695. 12. Oeuvres ib. 1805. 12.
- 6) Oeuvres. Amst. (Genève) 1726. II. 12. Paris (Amst.) 1727. II. 8. à la Haye 1731. III. 12. Lausanne 1750. II. 12. Londr. (Paris) s. a. III. 12. [Amanton, Lettres Bourguignonnes. Dijon 1823. 8.
- 7) Recueil de quelques pièces nouvelles en vers et en prose. Cologne (Amst.) 1667. 12. Voyage à Montpellier. Utrecht 1704. 12. u. ôft. Paris 1826. 8. Oeuvres. ib. 1755. 18. G. Goujet T. XVIII. p. 200 sq.
  - 8) Oevres diverses. Paris 1670. 12.
- Poésies, Paris 1733. 1753. s. l. 1756 12. f. Paquot Mém. T. II.
   244 sq.
- 10) S. Nicéron. T. XXXVII. p. 351 sq. Rachtr. 3u Sulger 98b. V. p. 523 sq. Lemontey in d. Rev. Encycl. T. XVII. p. 455. Ocuvres. Lond. 1740. 8. Paris 1774. II. 8. 1777. II. 8. Poésies préc. d'une not. biogr. et litt. p. Lémontey. Paris 1825. 8.
- 11) Poésies de Chaulieu et de la Fare. Lyon 1724. à la Haye 1731. 8. Paris 1750. II. 12. 1803. 12. 1813. 12. 1825. II. 32.
- 12) Am berühmt. ist s. Ode en faveur des vers contre la prose, b. Houd. de la Motte Oeuvr. Paris 1754. 12. T. I. p. 531 sq.

- 13) G. Fr. Gacon, Hist. sat. de la vie et d. ouvr. d. R. Paris 1716. 12. Gordon de Percel L'Usage des Rom. Amst. 1734. 12. T. I. App. p. 1—60. Bibl. Rais. T. XXVI. p. 642 sq. de Pitaval, Causes célèbre Paris 1735. 12. T. VI. p. 1—191. Bibl. Germ. T. XXXV. p. 166—173. Edytôdt. 28b. II. p. 354 sq. Mém. p. serv. à l'hist. d. couplets de 1710 attr. fauss. à R. Brux. 1752. 12. Mém. p. serv. à l'hist. du cél. R. nouv. éd. ib. 1753. 12. St. Beuve a. a. D. T. I. p. 112 sq. Alembert Hist. T. IV. p. 450 sq. Oeuvres, Londr. 1723. II. 4. Brux. 1743. III. 4. Londr. 1757. V. 12. (enth. b. brucht. Epige.) Oeuvr. av. un comm. hist. et litt. p. Amar-Durivier. Paris 1820. V. 8. (b. Epige. ftch. T. II. p. 376 sq.) Oeuvr. choisies. Paris 1818. II. 8. ib. 1824. 8. u. 5ft.
- 14) S. Merc. de Fr. 1732. Janv. p. 62—74. Cambert Sb. III. p. 273. Trublet, Lettre à Mad. T. D. L. F. s. Houd. de la M. Paris 1732. 8. Alembert, Hist. T. I. p. 235 sq. IV. p. 433 sq. Fables nouvelles. Paris 1719. 4. Amst. 1727. II. 12. Oeuvres. ib. 1754, XI. 12. Oeuvr. chois. ib. 1811. II. 18.
- 15) G. Niceron T. XVI. p. sq. Lambert Bb. III. p. 224. Alembert T. II. p. 73 sq. Poésies. Caen et Paris 1823. 8. Geuvres diverses. ib. 1755. II. 12.
- 16) S. Artigny Mém. T. V. p. 373. 389 sq. St. Beuve Portr. d. femmes. Paris 1844. p. 328 sq. Oeuvres. Paris 1688. II. 8.
- 17) Oeuvre de Mad. et de Madem. Desh. Paris 1747. II. 8. u. ôft. ib. au VII. (1799) II. 8. Choix d. meill. pièces de M. de D. et de Chaulieu (p. Frédéric II.). Berl. 1777. 8.
- 18) S. St. Beuve, Portr. d. femmes p. 221 sq. Zayde, hist. espagn. p. M. de Segrais av. un traité de l'orig. d. romans p. Huet. Paris 1670. Amst. 1671. Il. 8. (Xuêz. in b. Bibl. d. Rom. 1775. Novbr. p. 156. 170 sq.) La Princesse de Clèves. ib. 1678. IV. 12. (Xuêz. in b. Bibl. d. R. 1776. Janv. T. II. p. 129 sq.) La princesse de Montpensier. Paris 1660. 1804. 12. u. La Comtesse de Tende (Xuêz. B. d. R. a. a. D. p. 187 sq.) das Segenfüd zur Princ. de Clève in: Oeuvres de M. Pioche de La Vergne, comt. de La Fayette avec celles de mesd. de Tencin et de Fontaines av. d. not. p. Auger. Paris 1804. V. 8. 1820. 8. av. d. not. P. Etienne et Jay. ib. 1825. V. 8. Un ber Ubfaff. b. Dr. v. Cleve foll Segrais Apeil gehabt haben, der fethet für Ludwigs XIII. Richte (1627—93), die Mademoifelle de Montpensier seine historisch nicht unwichtigen Nouvelles françoises (Paris 1657. 8. Xuêz. in b. B. d. Rom. 1775. Aoust T. IV. p. 155 sq.) geschrieben hatte. Der Pendant zur Prinz. v. Cl. sinb d. Mad. Clau dine X le ranz brine Gu et in be Tencin aus Grenoble (1681—1749) Mémoires du Comte de Comminge (Paris 1732. 12.) s. Elâtt. f. sit. Unterh. 1845. nr. 71—73.
- 19) S. Goujet T. XVIII. p. 118 sq. Oeuvres. Paris 1702. X. 12. ueb. ihre Rom. f. Bibl. d. Rom. 1776. Févr. p. 193 sq. Mars p. 129 sq. Mai p. 90 sq. 147 sq. 1779. Novbr. p. 57 sq.
- 20) S. Bibl. d. Rom. 1775. Juillet T. II. p. 169 sq. Relation du voyage d'Espagne. Paris 1670. III. 12. Hippolyte comte de Douglas. ib. 1690. II. 12. ib. 1817. III. 18. Contes des tées. Paris 1678. IV. 12. u. ôft. u. Cab. d. Fées T. II.
- 21) Amours du comte de Dunois. Paris 1691. 8. (Ausz. in d. Bibl. b. Rom. 1779. Juin p. 133 sq.) Les lutins du château de Ker-Graße, pandoug d. literargeschichte. III.

nosy. Leyde 1710. 1717. II. 12 u. ôft. Ihrt Contes des fées (f. Bibl. d. R. 1776. Juin p. 137 sq.) im Cabinet d. fées ou collection chaisie des contes des fées et autres contes merveilleux. Amst. (Paris) 1785—89. XLI. 8. T. I.

- 22) E. Nicfron S. XXXIII. p 268 sq. d'Alembert Mém. T. II. Bibl. d. Rom. 1776. Octbr. T. II. p. 185 sq. Walckenaer, Lettresse les contes des fées attrib. à Perr. Paris 1836. 12. Contes de ma mère Oye. Paris s. a. (vor 1697.) 12. préc. d'une not. p. Lacreix. Paris 1836. 8. u. ôft. Cab. d. F. T. I.
- 23) Contes. Paris 1730. III. 8. ib. 1812. II. 18. u. 5ft. u. Cab. d. F. T. XX. f. Bibl. d. Rom. 1775. Novbr. p. 170 sq. Mém. de lavie du duc de Grammont. Lond. 1772 4. Paris 1813. II. 8. Xusz. a. t. unbtl. Spfchr. Le destruction de l'empire des fées in b. Bibl. d. B. 1781. Octbr. T. l. p. 55 sq.
- 24) Le facécieux reveil-matin des Spirits mélancoliques on le remède préparatif contre les tristes. Utrecht 1654. 12. Ny messe. 1678. 12.
- 25) Le courrier facécieux ou Recueil des meilleurs rencontre de ce temps. Lyon 1668. 8.

26) Roger Bontemps en belle humeur. Cologne 1670. 8.

- 27) L'enfant sans soucy divertissant son père Roger Bonteme et sa mère Boute tout-Cuire. Villefranche 1682. 12.
- 28) L'école pour rire ou Manière d'apprendre le françois en riant. Leide 1698. 12.

## ô. 589.

Waren bie übrigen Dichtungsfächer ber zweiten Salfte bie fes Abidenitte mit Ausnahme ber Satire giemlich mager an ber vorragenden Rovfen gewesen, fo lebte bafür in berfelben ein Mann, ber bas Frangofifche Luftspiel auf ben Gipfel ber Bel tommenbeit hob und offenbar bas hervorragenbfte Zalent ba gangen Periode ift, Jean Baptifte Poquelin aus Bari (geb. 1622), genannt Dollere, feitbem er bie Stubien mb bas Gefdaft feines Baters, ber hoftapegier bei Lubwig XIII. gewesen war, verlaffen und fic an bie Spige einer Schaubie lertruppe bes fogenannten Theatre illustre geftellt batte. Dit biefer jog er guerft im ganbe berum und bebutirte, nachbem a bieber nur größtentheils nach Art ber Stalianer improvifick Stude gegeben, 1653 gu Lyon mit bem Etourdi. bis enblis fein ichnell erworbener Ruf bewirfte, bag ihn Lubwig XIV. ber ihm bann auch bie Stelle eines feiner Rammerbiener übertrug, nat Baris rief, wo er 1658 fein Theater eröffnete und balb aus Die Soireen bes Sotel Rambouillet, bie er freilich nicht met in ihrer Glangevoche baite befind feinen Précieus

ridicules lacherlich machte. Run folgten verfchiebene, theils von ibm felbft erfundene, theils ben Spaniern, theils ben Alten, &. B. bem Tereng, nach beffen Adelphi er feine Ecole des maris fchrieb. (nach Tirfo be Molina ober Gabriel Tellez verfaßte er fein Festin de pierre, eigene Erfindung waren 3. B. l'amour médecin, le Misanthrope) nachgebilbete Ctude, allein alle übertraf an Gre folg ber Tartuffe, zwar anfangs (1664) nur bis zum britten Acte gespielt, aber endlich (1667) boch vollftanbig gegeben und bas Grab bes Rufes mehrerer bamals befannten, ihre ftraflicen gufte unter bem Dedmantel bes Bietismus bergenben bobergeftellten Endlich beichloß er ben 17ten Rebruar 1673 mit bem Malade imaginaire, ben er felbft fpielte, wie er gerabe bas befannte juro bei ber Aufnahme Argan's ale Argt aussprach, burch einen plotliden Blutfturg fein Leben in feinem Berufe auf ber Bubne, im 51ften Lebensiahre. Co wenia nun aber. Molière trot seines eminenten Talents Driginal ift, eben so wenia ift er moralisch, und leiber bat er burch ben ungeheueren Erfolg. ben feine Stude hatten, bas Lafter nicht wibermartig, fonbern in reizender Gestalt gemalt und Die Rechtlichfeit bagegen (3. B. im George Dandin) lacherlich gemacht, fo bag ein betrogener Chemann nicht mehr beflagt, fonbern wie gleichsam verbientermaßen bespottelt ward 1). Unter feinen Schulern ift ber berühmtefte Bean Frangois Regnard aus Baris (geb. 1655, geft. 1709), ber sowohl für bas Italianische als Frangofifche Theater bafelbft forieb und fich befonders burch feinen frifden, naturliden humor und feine Beiterfeit auszeichnet; fein Meifterftud ift le Joueur2). Much Michel Bopron, genannt Baron3) (geb. 1652, geft. 1729), war einer von Mollere's Soulern; aber ob er gleich seinen Meifter ale Schauspieler burch feine mit großem, innerem Talent gepaarte treffliche Figur bei weitem übertraf und seines Bortrages wegen le Roscius français genannt warb, fo fland er ihm boch ale Dichter bei weitem nach, und nur eine seiner Luftspiele, L'Homme à bonnes for-Andere Luftivielbichter tunes hat fich auf ber Buhne gehalten. biefer Beriode find Roel Le Breton, Sieur De hautero. des (1613-1707), der durch fein durch die Roth herbeigeführtes wanderndes Leben als Schauspieler in Spanien, Deutschland

j.

und Franfreid wenigftens feine nicht ohne Bis und Laune ac idriebenen Luftiviele buhnengerecht ju machen wußte ), Come Bourfault aus Burgund (1638 - 1701)5), Charles Chevillet, Sieur be Champmeste (aus Baris, geft. 1701). ber Mann ber berühmten tragifden Actrice Marie Desmares. bie ihren Ruf besonders ihren Rollen in Racine's Trauerfpieten perbanfte 6), bie beiben Compagniearbeiter Davib Augufte be Bruepe aus Mir (1640 - 1723) und Bean be Biaet Ralaprat (1650-1721)7) aus Touloufe, beren Gronden Boltaire felbft über Molière's Doffen geftellt hat, und bie fich mas fabr fo au einander verhalten wie Scribe (Brueve) und Meletelle (Balaprat), und neuerbings ben Stoff zu einem gern gefehren Luftspiele von Etienne gegeben haben. Sehr fruchtbar we Antoine Jacob Montfleury (1640 - 85)8). Femme juge et partie fich beute noch auf bem Revertoir o balten bat. Benfaer reuffirte Bean Donneau be Bite (1640-1710), ber Grunber bes Mercure galant. als 200 fpielbichter wie als fatirifder Rritifer, ba feine Zelinde an vertable critique de l'école de femmes, worin er feinen Gent Molière ganglich ichlagen wollte, eben feinen Erfola fatte, mi felbft bie von ihm in Gemeinschaft mit Thomas Corneille et fdriebenen Stude (a. B. Circe, l'inconnu R.) nicht beforbeit gefielen 9). Bei weitem mehr Talent und Geift batte einer fei ner thatigften Mitarbeiter an feinem Journale Charles Riviere Dufreeny 10) aus Baris (geb. 1648, geft. 1724). wie Molière, Rammerbiener Lubwigs XIV., aber auch ebenfo af in Gelbverlegenheiten, bie ihn nothigten, für bie Butine fdreiben. Eine andere Urfache, feine Berbeirathung mit cher Schausvielerin (1685), führte ber Buhne einen anbern Mitte au, ben frühern Abvocaten Florent Carton Dancourt") (1661-1726), beffen Notaire obligeant wohl am Mella au feinem Rufe beigetragen hatte. Er verhalt fich in ber mie beren Boffe ungefähr ju Molière, wie Regnard ju biefem im boben Luffviel. Diefelbe Bahn foling auch Joseph be Lafont" (1686-1725) ein, aber feine Boffen tonnten fic auf bie Dane nicht halten. Biemlich unbebeutenb find bie bramatifchen Arbeiten Rouffeau's (ble . be Sonbart be le

Motte (Le magnifique) und La Kontaine's: in ber Roffe war aber (roi de Cocagne) ziemlich gludlich, ohne beshalb ben Anftand zu verlegen, Marc Antoine le Grand (1668 - 1728) 13). Bir laffen nun bie Gefdicte bes Frangofifden Trauerfpiels mahrend beffelben Abschnitts folgen, welches in bemfelben ben letten bedeutenben Schritt vormarte that, benn Rean Racine14) (geb. 1639 ju La Ferté Milon, geft. 1699), ber amar in feinen beiben erften Tragobien, ber Thebaide (1664) und bem Alexandre (1665) nur ein fehlervoster Rachahmer R. Corneille's -gewesen war und, ale er biefem bas lettere Stud vorgelefen, bas nieberichlagenbe Urtheil batte vernehmen mussen: .. vous avez du talent pour la poésie, mais non pas pour le théatre," batte boch balb gemerft, bag fein Genius nicht auf frembem Boben gebeihen tonne, folgte baber ber Leitung beffelben und brachte fo (1667) bie Andromague berpor, weicht aber von Corneille's Manier barin ab, bag er ftatt ber republicanischen die rovalifische Tendenz verfolgt, die tragische, nicht Die beroifde Liebe jur Sauptface macht und nach biefer feine Stoffe und Charactere auschneibet. Diese Reuerung warb mit einer Begeifterung aufgenommen, welche bie fast überftieg, bie ber Cid einft errungen batte. Inbeffen führte ber fich immer fteigernbe Beifall, ben fein Britannicus (1669), befonbere aber fein Delfterwerf, bie in allen ihren Theilen vollenbet baftebenbe Iphigenie,) (1674), sowie feine Phèdre (1677) erhielt, ihm zwar Gönner und Befduber in Menge ju, erwedte ihm aber auch Reiber unb Angriffe, bie leiber fogar von seinen früheren Lehrern au Bort Royal ausgingen, so baß er genothigt warb, auf Ricole's Behauptung: "que les poëtes tragiques et comiques étaient des empoisonneurs publics", feine berühmten Briefe an ben Berfaffer bet Hérésies imaginaires folgen ju laffen, bie ibm, trop bem barin gezeigten, eines Bascal murbigen fatirifden Salentes großen Berbruß augogen. Bielleicht veranlagte bieß auch fein Stillschweigen von 12 Jahren, bas er nur unterbrach, um (1689) feine Esther und enblich feine Athalie (1691) folgen au laffen, ein Wert, bas trot bes entichiebenen gunftigen Urtheile Boileau's fur feine Beit au boch ftanb, um geborig vers fanben und gewürdigt zu werben, und erft lange nach feinem

Tobe (1716) bei feiner Aufführung jene Bewunderung ver: biente, bie es als bas Mufter eines einfachen, religiofen Dramas bis auf unsere Beiten berab erfahren bat. Auch im gub fpiel versuchte fich Racine, benn seine Plaideurs (1668), eine Rachahmung ber Wesven bes Ariftophanes, worin er bie Mangel ber bamaligen Juftig und Abvocatur lächerlich macht, zeigen, mit wie feinem Tact er nichts von ben Alten entlehnt bat, was nur irgendwie bem Character und ben Sitten ber Frangofen unange meffen mare. Ueberhaupt ift er bis auf bie neuefte Beit ber größte Trauerspielbichter Franfreichs geblieben, ba feiner feiner Rachfolger so wie er erfannt hat, wie bie Sanblung in einen Drama eigentlich Alles ausmacht, ber jebes anbere Beimerf m terzuordnen ift, gang wie und bieß unfer antifes Rufter. Sophock. Außerbem erreichte er aber in Sprate foon vorgezeichnet bat. und Styl eine harmonische Bollenbung, wie fie nach ihm Rein wieber erreicht hat, und mit Recht fann man behaupten, bei burch ihn bie Gefete ber Dicterfprace fur immer feffachet worben find. Darum ift es unbegreiflich, wie wahrend biefe Stern erften Ranges am tragifden Dichterhimmel leuchtete, du Judith bes Abbe Claube Boyer (1688-98), bie an Raliem Sarten ibres Gleichen fucht, nicht blos 17 Borftellungen erbei ten, fonbern auch Corneille's beffen Arbeiten von ben bamel igen Critifern faft gleich geftellt werben fonnte 15), wenn aus freilich bes Abvocaten Didel Leclerc b'Albi (1622-91) Iphigenie (1694) burchfiel16), mahrend auf ber anbern Seit wieber bes trivialen Ricolas Drabon 17) aus Rouen (1632 -98) Pyrame et Thisbe (1674), ein Bielen nicht als cir Tragobie, fonbern als eine Barobie einer folden erfcheinente Stud, und bas noch erbarmlichere, wenn auch mit einzelne guten Stellen verbramte Seitenflud ju Racine's Phedre, Phe dre et Hippolyte, von ben Reibern jenes großen Dichters bi au ben Bolfen erhoben wurben. Allerbings lebten aber wicht au berfelben Beit einige anbere Dramatifer, Die ohne Racine's Ericheinen vielleicht hoher geschätt worben maren, ale es et fcah und noch geschieht. Unter biefen fieht obenan Ebones Corneille aus Rouen (1625 - 1709), ben freilich ba Blang feines alteren Brubers verbunfelte, ber aber binmoch burd

bie Leidtigfeit und Clegang feiner Berfe, burch feine Gefdidlichfeit in ber Bahl ber Stoffe und burd paffende Benugung berfelben fur bie Bubne ibm gleich fommt, wenn er ibn nicht übertrifft, und eine große Menge Trauerspiele (bas beste ift le comte d'Essex, ober nach Anbern Ariane) und Luftfpiele, wenn auch lettere zu febr an ihre Spanifden Mufter erinnern (bas befte ift l'inconnu) forieb. bie zu ihrer Zeit Auffeben genug machten, wie benn bie Tragie comdbie Circé (1675) 42 Mal gegeben werben fonnte18). In ben zwei Trauerspielen ber Catherine Bernarb aus Rouen († 1712), Laodamie und Brutus 19), gehort wohl bas Befte, was auch Boltaire für fich ju benugen verftand, ihrem Berwandten, bem Entel bes großen Corneille, bem noch zu erwähnenden Bernard Le Bovier be Kontenelle aus Rouen (1657-1757), ber auch Thomas Corneille bei ber Abfaffung ber Oper Bellerophon und Psyche unterflut und fich felbft in Diesem Benre nicht ohne Blud versucht hatte (Thetis et Pelee), aber mit feiner ber Byjantinischen Geschichte (457 n. Chr.) entnommenen Tragobie Asper (1680), tropbem bag bieselbe feine Freunde und Racine's Reiber in ben Journalen als ein Deifterftud angefunbigt hatten, complet burchfiel. Debr Glud batte Rean Gilbert be Campiftren aus Touloufe (1656-1723)20), ber, von Racine geleitet, mit feinen Trauerspielen Virginie. Arminius, Andronie, bemfelben Sujet, wie Schillers Don Carlos (unter anberm Ramen), Alcibiade, Tiridate ac. piel Auffeben erregte, aber weil es ibm an aller Rraft und Diefe in feinen Urbeiten gebrach, biefelben nicht auf bie Rache welt bringen fonnte, mas eben fo wenig feinem Freunde Ri. colas Dechantre 21) aus Touloufe (1638 - 1708) unb bem Berfefabritanten Simon Joseph Bellegrin aus Marfeille (1663-1745) 22) gejang, ber bie Racahmung Chrifti in Baubevilleslieber brachte, von bem man fagte, qu'il dinait de l'autel et soupait du théatre, und bessen Polydore au bem berüchtigten Epigramm ber 12 P (Polydore pièce plate par Pancrace Pellegrin, pauvre prêtre, pitoyable poëte, puant provençal) Anlag gab. Diefes Glud erfuhr bagegen ber Manlius bes Antoine be Lafosse<sup>23</sup>) aus Baris (1653-1708) einer Schilberung ber Berfdworung gegen Benebig, unter Ro.

miiden Ramen verftedt, bie Penelope bes Abbe Charles Claube Geneft aus Paris (1639-1719)24), bie Medee bes Kilgire Bernarb be Roquelayne Barons be Longe. pierre25) aus Dijon (1659-1721), ber in feinen Studen bie Liebe gang nach ben Duftern ber Alten aus bem Sviel ließ, naturlich aber auch falt und ohne Intereffe bleiben mußte. und enblich ber Absalon bes Rammerbieners Ludwigs XIV. Roseph François Duce de Bancy (1668-1704). Da Letterer auch Dvern27) forieb, fo erinnert und biefes an Bierre (Abbe) Berrin (geft. 1680)28) aus Lyon, ber guerft au 3ffp (1659) im Sause bes herrn be la Save eine funfactige Be ftorale (Alcidor) batte fingen laffen, welche von Cambert com ponirt worben mar und bann, burch ben Erfolg aufgemuntert, 1669 bas Brivilegium zu einer musikalischen Academie lofte, mo fentlich Theaterflude mit Gesang und Mufit vorgetragen werba Seine eigenen Producte waren freilich fchlecht, auch int er icon 1672 fein Privilegium an ben großen Componific Lulli ab, allein bennoch muß feiner ale bes erften Grunbert ber großen Over zu Baris gebacht werben. Gleichwohl must aber ein für jene Zeit so eminentes, freilich jest fast vergeffenes Talent wie Lulli bas Dublicum mit seinen harmonischen Delobien bezaubern, fo bag es feines Librettiften Philippe Quinquita aus Paris (1635-88) Bersen jenen Beifall fpenbete, ber bas Befiehen ber Oper fur immer ficherte und vergaß, wie mefinnig und abgeschmadt es fei, daß ein Sterbenber ober ein im bochken Parorysmus ber Leibenschaft Befangener Zeit gewinnen fonne, eine Arie zu trällern, was leiber trop bem wieberholten Tabel ber Kritik auch heute noch nicht anders geworben in

<sup>1)</sup> S. Nicéron. T. XXIX. p. 169—205. Merc. de France, Juillet 1735. p. 1556 sq. Août p. 1690 sq. Fr. de Voltaire, Vie de Mel. Amsterd. 1639. 8. (Deutich. 2936. 1754. 8.) Chamfort, Eloge de M. Paris 1769. 8. Reu. Lit. u. Böltertbe. 1790. Septbr. p. 251 sq. Lardner, Liv. of scient, men of France. T. I. p. 97—140. Rachtt. 3u Suler Bb. IV. p. 1 sq. Schlegel, Botlef. über bram. R. II. 20th, I. p. 226 sq. Riccoboni, Obs. s. la com. et s. le génie de M. Paris 1736. 12. Simonnin, Mol. comm. p. l. meill. critiques. Paris 1813. II. 12. Cailhava, Etud. s. Mol. Paris 1802. 8. J. Taschereau, Hist. de la vie et d. ouvr. de M. Paris 1828. 8. Ed. augm. ib. 1836. 8. St. Beuve Portr. Litt. T. II. p. 1—62. L. F. Beffara, Diss. s. Meiller, s. s. ancêtres etc. Paris 1821. 8. Fortia d'Urban, Standard de M. ou lettres sur la femme i

comte de Modêne son beau-père. Paris 1825. 8. Oeuvres. Amst. 1675. V. 12. rev. et corr. Peris 1682. VIII. 12. nouv. ed. corr. et augm., d. oeuvr. posth. Brux. 1694. IV. 12. Paris 1734. VI. 4. 1738. VIII. 12. av. d. rem. gramm. obs. p. Bret. ib. 1773. VI. 8, ib. 1792. VI. 4. av. un comm. un disc. prél. et une vie de M. Paris 1819—25. IX. 8. av. l. not. de tous les comm. p. J. Taschereau. ib. 1823—24. VIII. 8. p. L. Aimé-Martin. ib. 1824—26. VIII. 8. av. une not. p. Picard et une diss. sur le Tartnfie p. Rtienne. Paris 1830. VI. 8. préc. d'une not. sur sa vie et s. écrits p. 8t. Reuve. Paris 1835. II. 8. av. d. not. d. diff. comm. et la vie de M. p. Grimaret. ib. 1839. 4. D. Serg. b. Orig. Ausg. b. eing. Et. b. Soleinne, Bibl. dram. T. I. p. 294 sq. M. Luftpiele u. Possen.

- 2) S. Nicéron T. XXI. p. 128 sq. Goth. Aheater Cal. f. 1788. Cambert Bb. III. p. 242. Théâtre. Paris 1694—1708. 12. (f. Soleinne T. II. p. 43 sq.) Oeuvr. Bruxell. 1711. II. 12. Oeuvr. av. d. avertiss. et d. rem. p. M. Garnier. Paris 1789—90. VI. 8. av. d. var. et d. not. ib. 1822. VI. 8. av. une not. s. s. vie et s. ouvr. p. Panelier. ib. 1825. IV. 32. Sámmtí. Berte. A. b. Franz. Bert. 1757. II. 8. Spieletgalád, in Dyfé Rebentheater, Ppg. 1786—88. Bb. IV.
- 3) Comédies. Paris 1686—94. V. 12. Théâtre. Paris 1742. II. 12. III. 8. Bon ihm ift ein alterer Arauerspielbichter Balthagar Baro aus Valence (1600—1650) zu unterscheiben. (Tragédies et poëmes dramatiques. Paris 1629—51. II.- in 8. u. VII in 4.)
- Théâtre. Paris 1772. III. 12. Pièces de théâtre. à la Haye 1682. 12. (. Soleinne T. II. p. 14 sq.
- 6) C. Nicéron. T. XIV. p. 363 sq. XX. p. 79 sq. Théâtre. Paris 1725, 1746. III. 12.
- 6) Théâtre. Paris 1668—82. 12. (f. Soleinne T. II. p. 19 sq.) Oeuvres. Paris 1735. 1742. II. 12. Chefs d'oeuvre dram. ib. 1789, 12.
- 7) S. Nicéron T. XXXII. p. 45 sq. Mém. hist. cr. et litt. p. Br. av. la vie de l'aut. et un cat des ouvr. Paris 1751. II. 8. Oeuvr. du théâtre de Br. Paris 1735. III. de Palaprat. ib. 1735. 12. Oeuvr. de Br. et de P. Paris 1755. V. 12. [. Woltmann Gesch. u. Polit. 1801. p. 25 sq.
- 8) Oeuvres. Amst. 1698. II. 12. 1707. II. 12. Théâtre de mess. de M. père et fils, nouv. éd. augm. de trois com. av. d. mém. s. la vie et l. ouvr. de C. deux aut. p. A. Fr. Jolly. Paris 1739. III. 12. ib. 1775. IV. 12.
- 9) Théâtre. Paris 1668-95. V. 12. (14 St.) f. Soleinne Bibl. dram. T. II. p. 8 sq.
- 10) S. Merc, de Fr. 1724. p. 2261 sq. Lettr. ser. et bedin. T. VII. P. I. p. 31 sq. Nicéron T. XVII. p. 129 sq. Schlegel a. a. D. p. 259 sq. Oeuvres. Paris 1735. VI. 12. 1747. 1779. 12. Oeuvr. chois. ib. 1787. 18. 1801. II. 18.
- 11) S. Nicéron T. XVI. p. 287 sq. Théâtre. Paris 1683 1718. 8. u. 12. (S. Soleinne T. II. p. 34 sq.) Oeuvr. à la Haye 1706. VI. 12. 1710. 1742. VIII. 1760. XII. 12. Oeuvr. chois. 1810. V. 18.
- ... 12) Théâtre. Paris 1746. 12.
  - 13) Oeuvres. Paris 174?, 1770. IV. 12.

- 14) E Niceron T. XVIII. p. 1 sq. XX, p. 111 sq. Madal, Genvres mel. Paris 1738. 12. T. II. p. 209 sq. Journ. Litt. T. V. p. 372 sq. Mem. s. la vie de J. R. ecr. d. son fils. Lausanne 1747. 12. de la Harpe Elog. d. R. Paris 1772. 8. Schlegel Borlef. II. Abth. 1. p 170 aq. 192 sq. A. G. de Schlegel, Comp. entre la Phèdre de R. et celle d'Euripide. Paris 1807. 8. (Deutjó v. Golfin. Bien 1808. 8.) Lardner T. I. p. 296 sq. St. Beuve, Portr. Litt. T. I. p. 68 sq. 434 sq. Fontanier, Etud. de la lang. franç. s. Rac. Paris 1818. 8. Oeuvres. Paris 1676. II. 12, Amst. 1678. II. 12, éd. augm. de pièces et res. ib. 1743, 1750. III. 12. Paris 1760. III. 4. av. d. comm. p. Lunear de Boisjermain. ib. 1768. VII. 8. Paris 1783. II. 4. an IX (1801-5) III. fol. av. le romm. d. La Harpe et l. obs. de Garnier. Paris 1807. VII. 8. av. d. comm. p. J. L. Geoffroy. ib. 1808. VII. 8. Theire complet. Parme 1813. III. fol. av. l. not. chois. de tous 1. comm. complet. Parme 1813. III. fol. av. l. not. chois. de tous l. comp. L. Aimé Martin. Paris 1820. VI. 8. av. de nouv. not. et étud. s. R. p. Aignan. Paris 1824. VI. 8. Oeuvr. compl. av. l. not. de tos l. comm. Ed. IV. p. A. Martin. Paris 1825. VII. 8. rev. p. R. Auguis. ib. 1825—26. 4. ueb. b. Orig. C. f. Soleinne Bibl. dram. T. II. p. 1 sq. Athalia beutsch v. Maltie. Karlsr. 1817. 8. Britanniai metr. üb. v. Conz. Tübing. 1825. 8. Phádra bearb. v. Schiller. Stum. 1805. 18. Iphigenie übers. v. Peucer, im Class. Ebe. IV. ueb. s. oft wortl. Nachah. Notrou's s. Schad, Oram. E. School. IV. ueb. s. oft wortl. Nachah. Notrou's s. School, Oram. E. d. Span. III. p. 444 sq.
  - 15) S. Olivet Hist. de l'ac. franç. Amst. 1730. 12. p. 327 sq.

16) Iphigenie. Paris 1695. 12.

16) Iphigenie. Paris 1693. 12.

17) S. Nicéron T. XLIII. p. 371 sq. Michault Mel. T. I. p. 15.

Théâtre compl. Paris 1674—97. 12. (f. Soleinne T. II. p. 23 sq.)

Oeuvr. Paris 1700. 12. Théâtre. 1732. ib. 12. Oeuvr. ib. 1744. II.12.

18) S. Sirfching Biogr. Cer. Bb. 1. 2. p. 295 sq. Acta Brud. 1708.

p. 150 sq. Hist. de l'ac. d. Inscr. T. I. p. 480 sq. ed. in 12. Nicéra T. XXIII. p. 136 sq. Ceffing Dramaturgie. Bb. I. p. 174 sq. Oeuvrs.

Paris 1682. V. 12. u. b. b. Studg. f. Stub.

10) Brutes Trag Paris 1691. 12. Landamie, raine d'Errice is

19) Brutus, Trag. Paris 1691. 12. Laodamie, reine d'Epire. il.

eod. 12.
20) E. Bibl. Franc. T. III. p. 46—55. Nicéron T. XXV. p. 162sq. d'Alembert, Hist. T. IV. p. 131 sq. Ocuvres. Paris 1715. Amsterd. 1722. II. 12. Paris 1732. 1732. II. 12. Nouv. éd. corr. et augu. Paris 1732. 1732. 1732. 1733. 1734. Cours. choicing. ib. 1810. 12. ris 1750, III. 12. Oeuvr. choisies. ib. 1810. 12.

21) Géta Trag. Paris 1687. 12. La mort de Néron. ib. 1703, 12. 22) Oeuvres de Théâtre. Paris 1706-1742. 8. (S. Solvinne T.B. p. 57 sq.) Histoire de l'ancien et du nouveau testament mise en cantiques sur des airs d'opera et de vaudevilles. Paris 1705. Il. & Psanınes de David en vers franç. sur les plus beaux airs de Lali. Paris 1705. 8. L'Imitation de Jes. Chr. mise en cantiques sur de airs de vaudevilles. Paris 1727. 8.

23) Oeuvres. Paris 1696-1700. 12. Théâtre. Amsterd. 1745. 12 Oeuvr. Nouv. éd. rev. corr. et augm. de s. poés. div. Paris 1747.

II. 12.

24) Ocuvres. Paris 1682. 12. Joseph, Trag. Paris 1711. 8. Ress. 1711. 8. Penélope. à la Haye 1702. Paris 1716. 8. Zélonide, Princ. de Sparte. Trag. Paris 1682. 8. [. Michault Mel. T. I. p. 1 sq. 25) Médée, Trag. Paris s. a. (1694) 12. Utrecht 1734. 12. Electre.

Paris 1730. 12.

26) Theatre edifiunt. Paris 1757. 12. Debera. ib. 1742. 44. salon. ib. 1702. 4.

- 27) S. Durey de Noinville, Hist, de l'Opéra Paris 1753-57. II. 8. Castil-Blaze, de l'Opéra en France. Paris 1820, 1826. II. 8. Mag. f. b. Sit. b. Xusl. 1839. nr. 75-76.
- 28) Première com. franç. en musique représ. en France, pastorale. Paris 1659. 4. Oeuvres de poésies. ib. 1661. 12.
- 29) Théâtre. Amst. 1663. II. 12. (nur 12 St. ohne b. Dp.) ib. 1697. 12. (16 St.) Oeuvr. Paris 1715. 12. compl. Paris 1739. 1778. V. 12. Oeuvr. chois. Paris 1811. II. 1824. II. 8. S. 14 Dp. in b. Recueil des Opera. Amst. 1684. 1690. S. Schlegel a. a. D. p. 234. d'Olivet a. a. D. p. 165 sq. Nicéron T. XXXIII. p. 210 sq. DIIa Postriba 1787. IV. p. 87 sq. Ménage Antibaillet T. I. p. 281.

#### §. 590.

Beben wir jest zu einem neuen Abschnitte ber Beschichte ber Frangofischen Poefie fort, b. h. ju ber bes 18ten Jahrbunderts ober ber von dem Tode Ludwigs XIV. bis gur Frangofiichen Revolution, fo muffen wir bereits feit jenem Greigniffe bie Anfange jener Unmoralität und Bugellofigfeit ber Literatur berbatiren, welche julest jum Umfturge alles Beftebenben und ju ben furchtbaren Beiten führten, welche bie Beschichte als ein Beispiel, wie weit eine von aller Sittlichkeit und allem religiosen Gefühle verlaffene Ration geben fann, in ihre Unnglen eingetragen bat. Buerft muß hier, abgefeben von bem icon feit ben frubern Regierungsjahren Ludwigs gelegten Reime zu einem frivolen Leben, ber befannte Regent, ber Bergog von Drieans, genannt werben, ber burch feine eigenen unmoralifden Reben unb Sandlungen , und burch feinen Umgang mit ben folechteften Gubjecten, wenn fie nur angenehme Befellichafter waren, jene Spreche und Schreibfreiheit autorifirte, Die jest in einem Umfange auftrat, wie sie auch zu ben Zeiten bes sittenlosen Sofes von Frang I. und ber Lique nur einzelne Emancipirte, g. B. Rabelais, Beroalbe be Berville 2c., jur' Schau ju tragen gewagt hatten. Mit biefen anfangs nur Unmoralität im Allgemeinen predigenben Schriftftellern verbanden fich aber balb Andere, die auf rein wiffenschaftlichem Wege spftematisch alle heiligen Banbe bes socialen Lebens angriffen, ich meine bie sogenannten Philosophen bes 18ten Jahrhunderte. So groß die Angahl dieser abscheulichen Befellicaft, Diefer Spotter über Die bem gebilbeten und eblen Menfchen beiligften Gegenstanbe nach und nach warb, fo find .es boch vorzugeweise nur zwei, in beren Schriften man ben

Bunbftoff zu fuchen bat, welcher feit 1789 faft gang Guroba. wo nicht in Brand feste, jebenfalls aber in folde Berwickelungen brachte, beren Kolgen awar ein Bojabriger Friede vergeffen gemacht zu haben scheint, bie aber gewiß auch bie franthaften Rudungen ber focialen Buftanbe hervorriefen, bie wir jest an vielen Orten unseres Baterlandes und ber Schweiz in Unglud verfundenden, freilich in ihrem Meußeren verschiebenen Krantheits formen auftauchen feben. Dit einem Borte, jene Danner ver treten jest in einer anberen Belt bie Schritte, burch welche fie ber Unmoralität. Irreligiofität und Richtachtung aller gottlichen und menschlichen Gesetze in einem großen Theile Europas Ther und Thure öffneten und ju jenen Revolutionen führten. Die in langern ober fürzern Zwischenraumen auf einander folgten, und wem fie auch manches Gute mit fich brachten, bennoch nur in ber Ropfen überspannter Enthuffaften aus ber Racht zum Licht file ten; benn aus bofer Saat fann nimmermehr eine gute Ernt bervorgeben. Bene zwei Danner find aber auch bie größten Beifter Frantreiche in biefer Epoche gewefen, ich meine Rran. cois Marie Arouet, mit bem Beinamen be Boltgire aus Chatenan bei Sceaur (geb. ben 20. Febr. 1694, gef. b. 3. Mai 1778) und Bean Jacques Rouffeau (geb. au Genf 1712, geft. b. 3 Juli 1778). Erfterer, beffen ab idredenbes Meußere, ber Topus bes Affen und ber Rate, gba verbunden mit bem fcarfen Blide bes Ablers, icon bie bob lifde Befinnung abfviegelte, bie in ben bunteln Tiefen feiner Seele verborgen lag, jog icon ale Schuler burch einige bubide Berfe bie Aufmerksamfeit ber berüchtigten Rinon auf fic, Die ibm in ibrem Teftamente (1706) 2000 Franten aussete, um fic bas für Bucher zu taufen, burch bie er in feinen beftructorifden Stublen unterftutt werben follte. Beitig Theilnehmer an bem fittenlofen Rlubb ber Gefellschaft bes Marais, zeigte er bak burd feine Aufführung, bis ju welchem Grabe ber Schledtige feit er gefallen fei, weshalb ihn fein eigener Bater, Rotar an Chatelet, verftoßen wollte. Als Schriftfteller begann er gwer icon 1712 in ber Baftille, wohin ihn feine Aufführung gebracht batte, an feiner Henriade ju arbeiten, gab aber fel nen Oedipe (1718) eher heraus, mit bem er amar bereits

burch fein Talent einen großen Erfolg erzielte, aber auch in. birect bie Religion und ihre Diener, freilich unter bem Bifbe bes Griechischen Aberglaubens angriff. Zwar enthält feine Henriade (1725) einige auf die Bertheibigung bes Chriftenthums au beutenbe Stellen, allein biefe feste er nur binein, um ben Berbacht ber Irreligiofität von fich abzumälgen, ber ihn wieberholt aus Frant reid vertrieben hatte, und andere Stellen, wie I. 229 .: "Helas un Dieu si bon, qui de l'homme est le mattre, en eut été servi. s'il avait voulu l'être", find ein trefflicher Penbant ju jenen berücktigten Berfen des Oedipe (A. IV. sc. 1); .. Nos pretres ne sont point ce qu'un vain peuple pense, notre crédulité fait toute leur science." In feinem Brutus verfolgte er feine Blane weiter, indem er den Maffen zeigte, wie fie fich den Rachthas bern gegenüber nur zu zählen hatten, und in seinen Lettres anglaises tractete er bie Grundpfeiler ber Beftitung au umtergra-Bald folgten andere, besonders bramatische Arbeiten, unter benen ich vorzüglich La Mort de Cesar, als Benbant zu Brus tus hervorhebe (1785). Unterbeffen hatte ber bamalige Kronpring von Breußen, ber wenigstens, mas bie 3weifel gegen bie Religion betraf, fich ju ben Ibeen biefes neuen Weltbegluders bingezogen fühlte, ihn jur herausgabe feines Antimacchiavel veranlaßt, ber beutlich genug feine niebrige Befinnung zeigte, bie fic balb barauf, tros ihrer fortwährenben Ausfälle gegen bie Tyrannen 2c. nicht icamte, aus ben Sanben ber Bompabour ben Rammerberrnschluffel und ben Titel als Hofvoet und Biftoriograph von Franfreich anzunehmen; ja um in bie Mcabemie aufgenommen zu werben, batte er (1746) bie grenzenlofe Bemeinheit, öffentlich zu erflaren, baß, wenn er je etwas gefdries ben, an dem nur ein sacristain de paroisse Anflos nebmen fonne, er bereit fei, baffelbe felbft in Studen gu reißen, und bebicirte fogar feinen Mahomet bem Bapfte Benebict XIV. Tropbem veranlaßten feine Angriffe auf bie Regierung und Religion, sowie seine Gitelfeit eine folde Opposition gegen ihn, baß er 1750 abermals zu Friedrich bem Großen flüchten mußte, ber ihn zwar anfangs als prince philosophe mit offenen Armen aufnahm, fich aber balb fo mit ihm veruneinigte, baß er ihn einsperren und feine Schrift gegen Mauvertius (Diatribe du docteur Akakia) burd ben Rachrichter of fentlich verbrennen ließ. hierauf begab er fich nach ber Schweiz mo er, flatt in ber freien, fconen Ratur ein frommer und bef ferer Menich au werben, jene Berfftatte ber Unmoralitat auf idlug, mo bie Pucelle eine ber fconften Phafen bes Frange fifchen Rationalruhme fchanbete und feine fur Die Encyclopabk geschriebenen Artifel (vereinigt als Dictionnaire philosophique) murdige Beitrage ju biefem Cober aller (was bie Moral und Religion betrifft) Solechtigfeiten lieferten. Bie groß auch ich Siècle de Louis XIV, und sein Essai sur les moeurs et l'esprit des nations vom Standpunfte der philosophischen In faffung ber Befdichte fein mogen, fie find nichts weiter all meitläufige Ausführungen bes Grundgebantens, bag Briefter un Ronige allein alles Unglud, welches jemals bie Bolfer betroffen, verurfacht haben. Allerbinge ift jeboch fein lettes bier verfaßte Trauerfviel, Tancrede. siemlich rein von berartigen philosophischen Cie menten. Rach Baris gurudgefebrt (1778) erlebte er amar not eine Art von Apotheose auf ber Buhne bei ber Darftellum feiner Irene, allein ber Tob raffte ibn balb binweg, nachten er noch juvor bem Abbe Gaultier ein Glaubensbefenntnis de gehandigt batte, worin er, fruber Atheift von Brofeffion, feine Rem befennt und in bem Glauben ber catholifden Rirche Lerba au wollen verfichert. Bas nun aber feine Stellung in ber & teratur anlangt, fo verbient er, abgesehen von feiner Zenben. unbebingt ben Ramen eines großen Mannes, benn eine Leichtigfeit, wie er fie befaß, in allen Sachern ber Literatur, bis m Mathematif binab, Ausgezeichnetes ju leiften und frei fic m bewegen, hat Riemand por ober nach ihm befeffen, und wem er ja in bem ober jenem Genre mittelmäßig erfcheint, fo la bieß mehr an feiner eigenen Radlaffigfeit, als am Mangel bes gerabe hierzu erforberlichen Genies. Als Epifer laft er in feb ner Henriade, worin er gezwungen als Chrift auftreten muß, trot ber glangenben Sprace und Allegorie, immer falt, weil a eben nicht in feinem Glemente ift; allein bennoch hat er treb ber fleifen Form ber Alexandriner ein Mufter bes Rramadiffice Epos geliefert, wie fein zweites eriftirt. Alle burlistes bleibt feine Pucollo bei aller baraus bervorgebenben

ber Gefinnung immer auszeichnet, und als tragifder Dicter nimmt er auf bem bramatifchen Barnaß nach Corneille unb Racine obmobl er theilweise darin als philosophischer Revolutionar erscheint. unbebingt bie nachfte Stelle ein, ba er in feiner Zalre, Alzire, Mérope, seinem Mahomet und Tancred ein selbfiftanbiges Trauerfpiel geschaffen bat, welches burd bas Borberriden ber Leibenschaft und bes Gefühls über alles Anbere eben gang Driginal ift und mit Recht bie Ehre gehabt bat, von Gothe überfest zu werben. In bem Luftspiel, ber Oper und poetischen Erzählung ift er nur mittelmakia, feine Epifteln find lebendiger als die Boileau's. allein die leberarbeitung fehlt. Als Siftorifer hat er in ber Geschichte Rarls XII. unbedingt großes Darftellungstalent an ben Tag gelegt, allein feinem Beter bem Großen und ben Annales de l'Empire fieht man gleich an, baß er fich bafur bezahlen ließ; sein Essai sur les moeurs et l'esprit des nations ist ein großgrtiger Beitrag zur boberen philosophischen Auffaffung ber Geschichte, tragt aber nur ju viel Spuren ber abfichtlichen Entfiellung ber Bahrheit und ber Unwiffenheit, wogegen fein Beitalter Ludwigs XIV. bas Dufter pragmatifcher Gefdichtforeibung ift. Als philosophischer Schriftfteller bebutirte er mit den Lettres philosophiques (1726) und ließ dann seine übrigen bekannten hierher geborigen Arbeiten folgen, bie alle nur ben einen 3med, bie Bernichtung bes religiofen Bewußtseins bei ben Menfchen, haben, baber eigentlich feine Untersuchungen, fondern nur Schmabichriften au nennen find. Diefelbe Tenbena ber Einführung ber Unmoralität verfolgte er auch in feinen philosophischen Romanen, beren Styl übrigens reizend ift, und in seinen Briefen endlich zeigt er offen feine mahre folechte Gefinnung, bie er in feinen übrigen Schriften bin und wieber perfcbleiert bat 1).

Wir haben oben als den zweiten Mann, der wesentlich zu dem durch die Französische Revolution herbeigeführten Umsturz aller göttlichen und menschlichen Rechte beigetragen, Jean Jacques Rouffeau bezeichnet, der, nachdem er vorher als Resormator der Französischen Musik in Bezug auf Rotirung und Character ziemlich unglücklich gewesen, als politischer ober specialer Schristseller durch seine verneinende Lösung der von der

Acabemie zu Dijon aufgeworfenen Frage: "haben bie Fortschritte ber Biffenschaften und Runfte bie Sitten verbeffert ober vielmete verschlechtert?" auftrat, ben Breis erhielt und bann (1753) fein communififches Bud von ber Ungleichbeit ber Stanbe folen Leiber warb er balb burch ben großen Erfolg, ben feine Schriften felbft bei ben bochfigeftellten Berfonen fanben. ause blafen und verwidelte fic baburd in Inconfequenzen, unter be nen fein Brief (1758) über bie Schaufviele nicht bie fleinke ift, weil er tropbem, bag er felbft eine mit großem Beifalle and genommene Oper geschrieben (Le devin de village, 1752), gleich mobl auf bas Logifchke barin barthut, baß jebes Schaufviel, felbt bas allermoralifchte Luftfpiel nur baju bienen fann, bie Sit lichkeit zu untergraben, und ben Beweis bagu nicht blos and ben Kolgen bes allgu often Befuche bes Theaters, fonbern auch and bem Leben ber Schausvieler felbft führt. Beit bebeutenber find aber feine beiben philosophischen Romane, bie Reue Belorfe und Ent In beiben fucht er bie Behauptung burchzuführen, baf in ber Religion bie Moral Alles fei, und bag, wenn nur biefe porter ben, bas Dogma und bie Gottesverehrung felbft nur Rebenfade feien, sowie baß ber Densch feine Bflichten nicht aus Michtum por bem gottlichen und menichlichen Gefete, fonbern aus freim Antriebe zu erfüllen habe. Im Emil will er zeigen, wie ma nach biefen Grunbfagen bie Jugend bilben und fie Mues von felbft finden lehren muffe, Moral eben fo gut als Renntniffe: alfo in ber Reuen Selorfe fommt bie Braris, benn ein Menich ohne Religion und Glauben erfcheint und ba ale ber befte Bater, Batte und Staatsburger. Leiber gab er felbft in feinem Brivatleben bie vollständigfte Wiberlegung feiner Theorie, benn ein Mann, ber in wilber Gbe mit einem gewesenen Schenfmabden (ber Therese Levasseur) lebte und bie mit ihr gezeugten Rinder ins Findelhaus tragen ließ, um fic nicht um fie befummern m muffen, ber in feinen Betenntniffen bie Frau, Die ihn que ben Elend gerettet, offentlich cynifch genug an ben Branger w len fonnte, war ber wohl nach folden Grundfagen noch tugent baft zu nennen? Sein politifches Glaubensbefenntniß aber lente er in seinem Contrat social (1762) ab, worin er auers. bem er bie Brincipien bes Souvernements und ber Ge

wie Montesquieu in den Gesehen selbst und der Seschichte, sondern in der Ratur des Menschen und der Seselsschaft sucht, die Idee von dem souverainen Bolte ausstellt, welche ihm auch die Ehre eindrachte, daß der Convent (1793) seine Buste in seinem Sigungssaale ausstellen ließ und jenes unglückslige Buch, dessen practische Anwendung er selbst in seinem als Commentar dazu geschriedenen Livre sur la Pologne als rein unmöglich erwiesen hat, dei den radicalen Freiheitsenthusiasten die Stelle der Bibel einnahm. Aurz, er ist nur Sophist, aber durch die Bollsommenheit seiner Beredtsamkeit und den Reiz seines Styls besticht er, und erst die Nachwelt hat richtig über ihn geurtheilt und die Berderbtheit und Unaussührbarkeit seiner Lehre erkannt?).

1) Oeuvres. Genève et Paris 1768—96. XLV. 4. av. d. avertiss. et de not. p. Condorcet. Kehl 1784—89. LXX. 6. (Daşu Table analyt. p. Chantreau. Paris 1801. II. 8.) av. d. not. et observ. p. Palissot. Paris 1792—1802. LV. 8. av. d. mot. de Remonard etc. ib. 1819—25. LXVI. 8. 1820 sq. LXX. 8. 1823—27. LXXII. 8. Oeuvr. compl. av. d. rem. et d. not. hist. scient. et litt. p. Auguis, Clogenson, Daunou, Dubois, Nedier etc. 1824—32. ib. XCV. 18. (Daşu Table anal. p. Miger. ib. eod. II. 8.) Nouv. éd. coll. s. l. édit. orig. av. d. not. préf. avertiss. p. Beuchet. ib. 1829—34. LXX. 8. av. d. not. et notic. s la vie de Volt. ib. 1835—38. XIII. 8. La Ligue ou Henri le Grand. Genève 1723. 8. (nur lX &f.) La Henriade. Londr. 1728. 4. (X &f.) La Pucelle d'Orleans, poëme divisé en quinze chauts. Louvain 1755. 12. Londr. 1756. 32. (enth. 18. Gef.) av. d. not. nouv. éd. Genève 1762. 8. (20 Gef.) ib. 1773. 1774. 8. (21 Gef.) Théâtre. Paris 1809. IX. 8. (Daşu Comment. p. La Harpe. ib. 1814. 8.) Romans et Contes. Bouillon 1778. III. 8. Ueberf. f. Sammtl. Edpift. a. b. Franz. b. Rpilus u. a. Scrl. 1783—97. XXIX. 8. Auserlef. Beete. Epg. 1825—30. XXX.16. Romane u. Graßl. Luebl. 18.7—30. III. 8. Gammtl. Edpaylifte. Rûrnb. 1766—77. V. 8. Sayre úb. b. Efdenburg. 1936. 1776. 8. a. b. Drig. Tert v. Ballenberg. Röln 1818. 8. Rlgite metr. überf. b. Yembert. Reuft. a. b. Sarbt. 1829. 12. b. Rönig, in b. Lafd. Bibl. ausl. Glaf. Bb. 191. Mercope, b. Montenglaut. ebb. Bb. 192. D. Zob. b. Gafar, üb. v. Peucer, im Elaf. Expat. b. Franz. nr. III. Das Mådoden v. Drefans, überf. b. Einbemann. Rom (Paris) 1787. 1789. 8. in Blumauers Manier traveffitt. Reu Gallien (1792) 1800. 8. D. Santiabe in beutfd. Deramet. m. gefd. Anmert. b. R. Reimfdmibt. Frantf. 1827. 12. üb. b. 7c. Dermes. Berl. 1824. 8. úb. v. Fr. Echtöber. 1936. 1843. 8. — 6. Cl. Ann. Nonnotte, Les erreurs de V. Amst. 1766. II. 12. de Luchet, Eloge de Volt. Cassel 1778. 8. u. Hist. litt. de V. ib. 1780. T. 1—VI. 8. 3. Epr. v. Sabusēnig, þift. u. crif. Rador. v. b. 26. Lo. Gefd. ½b. v. B. Lu

18:6. 11. 8. Berville in b. Rév. Enc. 1829. T. I. p. 609 sq. Chat, Ueberlief. Bb. I. p. 82 sq. Lardner T. II. p. 1—110. Le Pau, Vie d. V. Paris 1819. 8. Paillet de Warcy, Vie de V. ib. 1824. 8. Collisi, Mon séjour auprès de V. ib. 1807. 8. Lebas, Dict. de la France. T. XII. p. 944 sq. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1832. nr. 48. Blätt. f. b. L. b. X. 1838. p. 213 sq. Brougham, Men of lett. Paris 1845. 8. T. I. p. 1—92. Ueb. f. Henriade, bie nicht einmal Original ift, b. um von Garnier's Arbeit abzuschen (f. oben p. 187), schon 106 Jahre früher Giulio Malmignati zu Benedig eine gedichtet batt (f. Villoison b. Millin Mag. Enc. V an 1799. T. I. p. 299 sq.) f. Dussaulx, Ann. Litt. T. II. p. 1 sq. Ueb. f. Arauersp. f. Schlegd Borl. II. X. 1. p. 173 sq. Ueb. f. Merope, nach Massei gedichtet f. Effing Dramat. Bb. I. p. 289 sq. Ueb. b. Semiramis f. ebb. p. 83 sq.

2) Oeuvres compl. publ. p. Du Peyrou. Genève 1782—90. XVII. 4. av. d. not. p. Mercier, Boizard et de l'Aulnay. Paris 1788—91. 18:6. 11. 8. Berville in b. Rév. Enc. 1829. T. I. p. 609 sq. Cbat,

4. av. d. not. p. Mercier, Boizard et de l'Aulnay. Paris 1786—9. XXXIX. 8. 1793—1800. XVIII. 4. 1796—1801. XXV. 18. 1801. XX 12. av. d. not. hist. p. Petitain. ib. 18:9-:0. XXII.8. Oeuvr. complay. d. not. hist. et d. éclairciss. p. V. D. Musset Pathay. ib. 183-26. XXIII.8. (Dazu Oeuvr. ined. suiv. d'un suppl. à l'hist. de s vie et de s. ouvr. ib. 1825. 1833. II. 8. u. Hist. de la vie et d. sw. de R. p. Musset Pathay. ib. 1827. 8.) Ocuvr. compl. av. d. éclarciss. et d. not. hist. p. P. R. Auguis. ib. 1824-28. XXVII. 8. h. ciss. et d. not. hist. p. P. R. Auguis, ib. 1824—28. XXVII. 8. à. IV. 8 ucbers. s. Sammtl W. übers. v. K. Fr. Cramer. Berl. 1785—49. IV. 8 u. d. S. M. Ann. begl. v. Guissen, übers. v. Julius, in d. Fraz. Rtass. 2843—a4. XXX. 12. Bekenntnisse, üb. v. I. H. G. G. Hennense, Epzg. 1830. X. 16. Emil von dems. Epzg. 18.8. VIII. 16. v. Hantschman. edd. 1844. VIII. 16. (s. A. Brechter, Lr. üb. d. Emil. Bürich 1773. 8.) Julie oder die neue heloise a. d. Franz. v. Th. Hell. Epzg. 1836. VIII. 16. G. M. D. L. C. Eloge de J. J. R. Genève 1779. R. M. VIII. 16. G. M. D. L. C. Eloge de J. J. R. Genève 1779. R. M. Gietanner Franz üb. Rechtisch Willer Wierland 1789. VIII. 16. A. M. D. L. C. Eloge de J. J. R. Genève 1779. R. Gr. Girtanner, Fragm. üb. R. Ecb. u. Schriften. Wien 1782. A. Senebier Histlitt. de Genève. T. III. Bamel Beauvert, Vie de J. J. R. Paris 178. B. Das 19te Jahrh. als Keim in J. R. Geiffe. R. b. Franz. v. Eckel. Epzg. 1799. 8. de Staël Holstein, Lettr. s. l. écrits et le car. de I. R. Nouv. éd. Strassb. 1820. 8. (Peufich. Ppzg. 1789. 8.) Jacedi in beutsch. Werc. 1778. IX. p. 201 sq. Beitr XI. p., 182 sq. Reue Manny. III. p. 33 sq. Servans in b. Lit. u. Bölkerknbe. 1783. IX. p. 331 sq. Bachler in b. Philomathia. Bb. III. p. 1 sq. Baur Lebensgum. Bb. II. p. 3 sq. Segel, Gesch. b. Phil. III. p. 527 sq. De Pradt, Les quate Concordats. T. l. p. 426 sq. Chateaubriand, Essai s. les Revols. Note. Lebas T. XII. p. 175 sq. Lardner Emin. men of France. T. II. p. 111—174. Wag. f. b. Lit. b. 21. 1833. nr. 129. 1834. nr. 94. 1838. nr. 60. 1843.nr. 17. Brougham a. a. D. p. 93—125. Ueb. f. Schrift gr. b. Aheater f. H. All, Theat. u. Rirche. Berl. 1846. p. 612 sq. D. Lit. bat. b. Soleinne. T. V. p. 9 sq. Ueb. b. f. Perf. betreff. Schr. f. Barbier in Millin Mag. Enc. 1818. T. IV. p. 1 sq.

6.591.

Da wir einmal bei Boltaire bas bramatifche Glement be vorgehoben haben, fo wollen wir gleich babei fiehen bleiben. je bod nur biejenigen bramatifchen Schriftfteller bier berühren, mehr als einen ephemeren Ruhm erlangt haben. Ratürlic mi querft vom Trauerfpiel die Rebe fein muffen, ba bier lente gu ermabnen find, ble einen Bergleich mit Wa

balten. Der Zeitfolge nach nennen wir zuerft La Grange Chancel') aus Beriqueur (1676-1758), ber bas Blud hatte, querft fich unter ben ichlechten Rachfolgern in soweit au erhibiren, daß fein Amasis, baffelbe Sujet wie die Merope. und feine Ino et Melicerte ihn mit Recht überlebten. binge ftellt ibn recht febr in Schatten Broeper Jolyot be Crebillon aus Dijon (1674-1762). Seine Traueripiele. bie er als Misanthrop auf einem Kornboben mitten unter Sunben. Ratten und bergleichen Thieren, Die er fur eine beffere Befellichaft ale bie Denfden betrachtete, abfafte, tragen leiber bas Beprage biefes finfteren Geiftes und bes foredlichften Kangtismus: allein dafür find fie auch trot ihrer Unregelmäßigkeit eben burch ihre großartige Schauerlichfeit ausgezeichnet und weisen ihrem Berfaffer eine ber erften Stellen unter ben Kraniofischen Tragis fern an. Seine besten Stude find fein Atrée (1707), feine Electre (1709) und sein Rhadamiste (1711), denn sein Catiline (1749) zeugt icon von feiner Altereichmade, und nur ber Sauptdaracter ift darin vollfommen burchgeführt2). Jean Baptifte Bis vier de Chate aubrun aus Angouleme (1686-1775) verbient bier nur Erwähnung megen feiner Troyennes (1754)3), wie Bernard Joseph Saurin aus Paris (geb. 1706, geft. 1781). wegen seines Spartacus4), obgleich er häufig unmoralisch und irreligios ericheint. Guimond de la Touche aus Baris (1723-1760) fdrieb zwar nur ein einziges Stud, bie Iphigenie en Tauride (1757), allein biefes verschaffte ihm benfelben Erfolg, wie ihn die Merope Boltaire eingebracht hatte<sup>5</sup>). Bierre Laurent Buirette be Bellop aus Saint Flour (1727-1775) folug einen andern Weg ein, er mahlte nationale Stoffe, und so brachte benn sein Siège de Calais (1765) einen noch nie geahneten Enthufiasmus hervor, fo baß Ludwig XV., für biefes Stud und bie früher (1760) von ihm geschriebene Zelmire ihm die Medaille gab, welche fur bieje pigen Theaterbicter geschlagen war, bie einen breimaligen entafdiedenen Erfolg auf ber Buhne gehabt hatten6). Bu ber alten Rabe ber claffischen Stoffe fehrte Louis Boinfinet be Sie ing aus Berfailles (1733—1804) jurud, und es gludte ihm Briseis (1759) auf bem Repertoir erhalten au feben,

mas weber feinem Ajax, noch feinem Caton d'Utique (1789), einem elenben Machweife, ju Theil wurde?). Den Befcblus me den Antoine Darie Lemierre8) aus Baris (geb. 1721 ober 1733, geftorben 1795), ale Banegyriter und Lehrbidin rect brauchbar, aber ale Tragifer holgern und characterios, fe baß felbft fein zeitgemäßer Tell (1766) auf ber Bubne nicht machte, und Rean Baytifte Legouve's) aus Baris (gd. 1764, geft. 1812), berühmt burch feine Apologie bes fcom Befclechts (Le Merite des femmes 1801), aber burch fein Tragodie Epicharis et Mérope, worin er (1793) allunier bem bamale herricbenben Gefcmade hulbigt, und burch icha Mort de Henri IV. (1806), in welchem er offen beffen Ge tin Marie be Medicis bes Morbes beschuldigt, unvortheilhaft befant

1) Ocuvres. Paris 1735. 8. ib. 1758. V. 12. Les Philippines.

odes av. d. not. hist. et litt. Paris 1795. 12.

2) S. Voltaire, Eloge de Crebill. et crit. de s. ouvr. Lausses 1780. 8. Sitfching Sobch. I. 2. p. 367 sq. d'Alembert Hist. T. I. p. 430 sq. VI. p. 11 sq. Schlegel Bort. 11. 1. p. 102 sq. Ocuvres. Pari 1750. II. 4. 1785. III. 8. 1796. II. 8. 1812. III. 8. proc. de Pel. int. d'Alembert ib 1824. II. 8. av. l. not. de tons l. corres de Pel. int. p. d'Alembert ib. 1824. II. 8. av. l. not. de tous 1. comm. n. Prelle. ib. 1824. II. 8.

3) Oeuvres. Paris 1754. 8. Oeuvr. chois. ib. 1814. 18.

4) S. Hist. de l'ac. d. scienc. 1787. p. 149 sq. Journ. Helvel 1741. Jany. p. 80-102, Bibl. Rais. T. XXVI. p. 311 sq. Than Paris 1783. II. 8.

5) G. Millin Mag. Enc. 1807. T. I. p. 67 sq. Iphigénie en Ta-

ride. Paris 1758. 12.

6) Oeuvres complètes. Paris 1779. 1787. VI. 8. Oeuvr. cheis. ib. 1811. 1823. 18.

7) Théâtre et oeuvres diverses de P. de Sivry. Londr. (Paris) 1764. 12.

8) Oeuvres, préc. d'une not. s. l'aut. p. R. Perrin. Paris 1810.8 9) Oeuvres complètes. Paris 1826-27. III. 8. f. Sol. T. II. p. 221.

## 6. 592.

Mehrere ber obengenannten Tragifer ichrieben auch für ik Dper, wie La Grange, Boltaire zc., nichtebeftowenign muffen aber bier noch einige fehr fleißige Operndichter genannt werben. Diefe waren Antoine Dandet (1671-1748) 1), Louis Fuzelier2) (1672-1752), ber aber auch für jebes anden Kad ber Bubne arbeitete und eigentlich nur feiner Krudetund feinen Ruf verdanft, Blerre Charles Roy (1683ein wirklich lyrifches Talent, ber burch feine Semtratio Boltaire ben Stoff zu seinem bekannten Trauerfpf

Louis de Cahufac (Geb. unb., geft. 1759), zwar nicht ohne Geschla, wunderbare Stoffe bequem für die Bühne zu arrangiren, aber eigentlich mehr burch feinen Componiften Rameau ale burch fich felbft ju einem dauernden Ruhme gelangt 1). Es verdient faum hinzugefügt zu werben, daß die Arbeiten aller biefer Dicter icon burd ben veranberten Mufifgefdmad von ber Bulme verbrangt finb.

1) Ocuvres. Paris 1751. IV. 12.

2) Momus Fabuliste ou les Noces de Vulcain, com. Paris 1719.

8. iff f. ber. Stud.
3) S. Palissot im Necrologe, 1766. Oeuvres. Paris 1727. II. 8.
4) Le comte de Warwick. Trag. Paris 1742. 8. Pharamond. Trag. ib. 1736. 8. Grigri, ib. 1749. 12. Zénéide et l'Algérien, com. ib. 1744. 8.

S. 593.

Bir wenden uns jest jum Luftspiel, bas in biefer De riobe eine Ungahl mittelmäßiger und folechter Dichter entstehen fah, unter benen man taum einige wenige beffere berausfinden fann. Go verband Buhnenfenniniß mit geschickter Benupung ber Tagesneuigleiten ber icon ermabnte Schaufpieler Marc Antoine Legrand (geb. 1678, Tob unb.), ber fogar ben Cartouche aufs Theater brachte und beffen Roi de cocagne fich auf der Buhne erhalten bat 1). Indeffen übertrifft ihn an funklerischer Bollendung bei weitem Philipp Rericault Deftouches aus Tours (1680-1754), der noch übrigens das Berdienst hat, feiner Stude ben Anftand und bie Sittlichfeit verlett zu baben. Seine besten Luftspiele, die benen Molière's faum nachstehen, sind: Le philosophe marié (1727), l'envieux, le glorieux (1732) und le dissipateur (1736), die sich sammtlich auf ber Buhne erhalten haben2). Fruchtbarer noch als er war ber unten zu erwähnenbe Romanschreiber Chamblain be Marivaur aus Paris (1688 — 1763), obgleich nur einige menige seiner Stude (l'épreuve, les sausses confidences, les ieux d'amour et du hasard) bleibenbes Berbienft haben, benn se alle leiden an einem zu fichtbaren hafden nach Berkettung von Intriquen und jenem unvaffenden Saloutone, ben bei ihm Die vornehme Dame so gut wie die gemeine Magb, der Hofwante wie fein Ruifder sprechen, und ber nach ihm marivaudage genannt worben ifi3). Beit geschidter ift Alexis Diron aus

213, 100 fein Arlequin, roi de Serendib, erfcien, für bie Bubne Meilet, fic aber meiffens ber Oper gewidmet und hier gewöhnlich Erneval, Autreau, Lafont, Biron und Framaget jusammen gear= Die aus biefer Bereinigung bervorgegangenen Stude millidie er unter bem Ramen bes Theatre de la Foire. Meitig lebte ber Chauspieler und Schauspielbichter Bean mit bem Beinamen be la Roue (1701-61)8), ligentlich nur ein Gelegenheiteftud, le retour de Mars einen Ruf vericaffte, und ber unwurdige Briefter De Senri Fusee be Voisenon aus Melun9) (1708 Bas, ber icanblice Genoffe ber Orgien bei bem Brafen von und ber berüchtigten Quinault Dufreene und ber Mitarbeiter berüchtigten Recueil, jest nur noch burch feine gut me und gut geschriebene Coquette fixée (1746) befannt. 20ute Greffet aus Amiene (1709-1777) 10), fonft ber beften Seite befannt, aber burch feinen Mechant (1747), enes foredliche Lafter ber Gefellicaft, aus Luft am dau thun, fdilbert, wurdig ben beften Comifern Much ber Bolfe. be an bie Seite gefett ju werben. Charles Collett) aus Baris (1709-83) and fein Théâtre de société hier einen Blat, wird a planantem Wit und trefflicher Benugung ber Bub. Bon Charles Simon Favart12) aus Baris 11. Abertroffen, was man am Beften aus feinem Soliman II. Saltanes feben fann. Ale allegorifder Dramatifer Bartes Etienne Beffelier 13) aus Paris (1733 Ramen gemacht, ale Berfertiger von fleinen bra-Sommen und Spruchwörtern aber Carmontel14) Der bei bem berüchtigten Bergog von Orleans med maitre de plaisir befleibete. Ginen noch weit nadhaltigeren Ruf murbe Dichel Bean Ce. Baris (1719-97) fic erworben haben, hatte und gleichartiger gearbeitet, und bie burch feine rol et le fermier, le philosophe sans le saund la gageure imprévue erregten Erwartungen In Geift übertrifft ibn amar Chouarb be Imabie 16) aus Sully fur Loire (1722-

1

Dijon (1689-1773), ber befannte Cynifer, aber wegen feine Metromanie (1738) unbebingt bes Ramens eines großen Co mifere wurdig, ba er Ginfacheit und Raturlichfeit ber Intrigue mit fprubelnen Bigfunten erleuchtet und feine Comit burd bie trefflich angelegten Situationen eine burch und burch wahn, feine gemacte ift 1). Seinen Character fann man aus feine pon ibm felbit verfaften Grabidrift: Ci-git Piron qui me fut rien, pas meme academicien, am Beften beurtheilen. And Pierre Claube Rivelle be la Chauffees) aus Bari (1692- 1754) muß hier genannt werben, benn er ift ch Luftspielbichter im hoheren Sinne bes Borte, b. b. in jam Style, ber zwischen Luftspiel und Trauerspiele mitten inne fc, also unferem Schauspiele am Rachten tommt, wo ja auch zuwein fomifche Stellen vorfommen. Er bebutirte mit bem · Prejuge de la mode, morin er bie alberne Sitte ber vornehmen Och fchaft laderlich macht, bag ein Chemann fich nie verliebt gem feine Frau zu zeigen habe. Es folgten bann l'école des aut, Mélanide, L'école des mères und la gouvernante, seine be ften Arbeiten, an welche fich fpater mehrere fcmachere anfoloffa. Mur burch seine fingbaren Couplets verdient bagegen Charles François Panarb6) aus Rogent (1694—1765) ben Re men bes la Fontaine ober bes Dieu de vaudeville, benn fin Stude felbft ermangeln allen bramatifchen Berthes. Micht vid beffer find bie meiften Luftspiele bes Louis be Boiffp?) and Bic (1694 - 1758), welche, obgleich fiefaft alle nur zu bem 3weck geschrieben wurden, bamals in ber Gesellschaft wahrzunehment Lächerlichkeiten ober Conberbarfeiten burdaugieben, fich burd weg burch eine tiefe Renninis ber menschlichen Schwachen und Fehler auszeichnen, wie z. B. fein Français à Londres, to später oft nachgeahmt worden ift. Allein sein Homme du jou, auch les dehors trompeurs betitelt, hat ihn unter die Reihe ber be ften Luftspielbichter feiner Beit erhoben. Nuch ber unten not ju nennenbe Alain Rene Lefage mußhiergenannt werben, be er bei feinem Turcaret ben trefflichen 3med hatte, bie Rieberträchtig feit und bie Laster ber bamaligen Finanzmänner ins rechte Licht z fiellen, ohne fich wie im Crispin rival de son mattre allufehr feines Spanischen Muftern angufallebit atte Lefage beveits feit

1713, wo fein Arleguin, roi de Serendib, erfchien, fur bie Bubne gearbeitet, fic aber meiftens ber Oper gewidmet und hier gewöhnlich mit Orneval, Autreau, Lafont, Biron und Framaget jufammen gear-Die aus biefer Bereinigung hervorgegangenen Stude veröffentlichte er unter bem Ramen bes Theatre de la Foire. Gleichzeitig lebte ber Schauspieler und Schauspielbichter Bean Cauve, mit bem Beinamen be la Roue (1701-61)8), bem eigentlich nur ein Belegenheitsflud, le retour de Mars (1735), einen Ruf verschaffte, und ber unwürdige Briefter Claude henri gufée de Voisenon aus Melun9) (1708 -1775), ber icanblice Genoffe ber Draien bei bem Grafen von Caylus und ber berüchtigten Quinault Dufreene und ber Mitarbeiter an ihrem berüchtigten Recueil, jest nur noch burch feine gut angelegte und gut geschriebene Coquette fixée (1746) befannt. Run folgt Louis Greffet aus Amiene (1709-1777) 10), fonft nicht von ber beften Seite befannt, aber burch feinen Mechant (1747), worin er ienes idredliche Lafter ber Gefellichaft, aus Luft am Bofen Bofes ju thun, ichilbert, wurdig ben beften Comifern Diefer Beriode an die Seite gefett ju werben. Auch ber Bolfs. lieberbichter Charles Colle 11) aus Baris (1709-83) verbient burch fein Theatre de société bier einen Blat, wirb indeffen an piquantem Big und trefflicher Benutung ber Bubneneffecte von Charles Simon Favart12) aus Baris (1710-92) übertroffen, was man am Beften aus feinem Soliman II. ou les trois Sultanes sehen fann. Als allegorischer Dramatiter hat fich Charles Etienne Beffelier 13) aus Paris (1733 -65) einen Ramen gemacht, ale Berfertiger von fleinen bramatifchen Scherzen und Spruchwörtern aber Carmontel14) (1717-1806), ber bei bem berüchtigten Bergog von Orleans Die Stelle eines maitre de plaisir befleibete. Einen noch weit größeren und nachaltigeren Ruf murbe Dichel Jean Se-Daine 15) aus Baris (1719-97) fich erworben haben, hatte er forgfältiger und gleichartiger gearbeitet, und bie burch feine Troqueurs, le roi et le fermier, le philosophe sans le savoir (1765) und la gageure imprévue erregten Erwartungen fpater befriedigt. An Beift übertrifft ihn gwar Chouard be Corsemblen Desmabis16) aus Sully fur Loire (1722-

1761) in feinem Billet perdu ou l'impertinent, allein et ficht ihm weit an Ratürlichkeit, bramatifdem Style und fließenden Besonders gute, aber auch scharfe Satire ent Dialoge nach. halten Charles Baliffot's 17) aus Ranco (1730-1814) Nouveaux Ménèchmes (1762) und les courtisanes. Bemer fenswerth ift noch Cailbava 18) aus Eftanbour bei Zoulenk (1731-1813) nicht blod, weil er burch feine Art de la comédie (1772) angehenben bramatischen Autoren ben Ba gezeigt hat, wie fie fich nach ben Alten bilben und bie neuem Mufter nicht vernachlaffigen follen, fonbern weil er auch in fo nen Studen: les tuteurs (1765), l'égoisme (1771) und ziste et zeste (1796) felbft hierzu ben besten Commentar geliefert hat. Scin Menechmes grecs (1791), eine Rachahmung bes Plautinifca Luftfpiele, geben eine ausgezeichnete Unleitung, wie man ub haupt bas antife Drama bis auf bas Meußere herab, um d für une genießbar ju machen, barguftellen habe, woraus ma mehr lernen fann, als aus bem gelehrten Befdmas vieler mi bem Theater vollig unbefannter Philologen ober eiteln Calmb Sein Athènes pacifiée, ein aus 11 Studen be rebner. Ariftophanes ausammengeftelltes Brofglufisviel, bas er bem Agthopartes (b. b. Bonavarte) queignete (1797), zeigt vortreffile bie Rebler und Borguge ienes großen Comifers, fein erbarmlide Bafden nad Bolfegunft und bod babei feine völlige Untenntnig beben Bolitif, jugleich aber auch, wie gefahrlich und unpaffend es ift. wenn fich bramatische Schriftfteller ftatt bes moralifden Glo mentes bas politifche erforen haben. Bas foll ich endlich von bes lieberlichen Caron be Beaumarchais 19) aus Baris (1732-1799) Barbier de Seville (1775) und Nôces de Figaro fagen, wo allerdings einschmeichelnbe Anmuth ber Sprace mit bem blenbenbfien Big, natürlicher humor mit unwurdiger Gefinnung gepaart ift, ber befonbere aus feiner Mere conpable (1792), ber Fortfegung jener, hervorleuchtet, worin er Bergaffe, ber bie Cache ber öffentlichen Moral gegen ibn vertheibigte, ale Beraus auf bie Buhne brachte. Auch Diber ot 20) verfucte fic im Coar fviel und gab in feiner Poétique du drame eine Eintheilune beffelben als drame sérieux, honnete und tragédie domestions unterbrudte auch bie fomischen Scenen, bie La C

beibehalten batte, allein feine eigenen Stude, le pere naturel und le père de samille find miflungen; benn erftens enthalten fie ein tragisches Bathos, ohne tragisch zu sein, und bann war er überhaupt gar nicht ber Mann, ein burgerliches Ramiliengemalbe, wo ber Stand, nicht ber Character bie Sauptsache fenn foll, ju foreiben. Der Racfte, ben wir erwähnen muffen, ift Ricolas Thomas Barthe aus Marfeille (1734-1785), beffen Amateur (1764) bereits burch feine nieblichen Berje Auffeben erregte, aber noch burch feinen bramatifden Schert les fausses infidelités übertroffen warb, benen Andere wieder seine Statuts de l'opéra vorzieben21). fruchtbarer war noch Choubarb Desforges aus Baris (1746-1806), obgleich er sich seit 1782 lediglich ber Oper widmete und nebenbei noch Romane fdrieb, bie übrigens zu ben ungebundenften jener Beit geboren (j. B. le poete ou mémoires d'un homme de lettres, écrits par lui-même). wenn fich auch nur feine geschickt angelegte bramatische Begrheitung von Kielbing's befanntem Romane Tom Jones (à Londres) und eine Art Schauspiel, la femme jalouse. auf ber Bubne erhalten haben 22). Richtsbestoweniger founte fich ber Bibbold Marquis De Biebre (1747-1789), beffen folggende Calembourge unter bem Titel ber Bievriana gefammelt wurden, mit feinem Seducteur (1783) eines gang anbern Erfolges erfreuen, ba bier Berfification, Plan, Durchführung ber Charactere und Wis gleich ausgezeichnet waren23). Als Gegens fate nennen wir noch bie beiben Terroriften Rabre b'Eglans tine24) aus Carcaffone (1755-1794), beffen Philipte de Molière nicht gang übel ift, und Collot b'herbois († 1796)25), wie fein Ramerad einst herumziehender Comobiant, aber mit mehr Talent als jener begabt, wovon fein Bénésice, Adrienne x. zeugen, und Jean Louis Lava26) aus Paris (1761 geb.), ber mitten unter ben Greueln bes Terrorismus (b. 2. Januar 1793) und trop bem Berbote bes Municipalraths zu Baris ben Muth hatte, seinen Ami des lois gufführen zu laffen, worin er bie Grundfate bes Rechts und ber Gefete, Die Riemand öffentilch mehr zu befennen wagte, ben bemaligen Machthabern von der Bubne berab ins Geficht 211

fagen wagte und trot ber bamaligen Gefinnung bes Bolis burd bas Gewicht ber Bahrheit einen ungeheuern Erfolg fah. Roben ihm verschwindet ber Bicomte Joseph Alexandre be Segur († 1805), tropbem baß er fast für alle Parifer Theoter schrieb, beinahe gang<sup>27</sup>).

Wir haben bei mehreren ber ebengenannten Luftfpielbidter angemertt, bag fie auch fur bas Italianifde Theater 28) forieta. baber muffen wir hier nachtragen, bag ju Baris icon feit 1577 im Sotel Bourbon Italianische Comobianten unter bem Rama li Gelosi fpielten und großen Beifall ernteten. Inbeffen batte biefe Befellicaft fich nicht lange halten fonnen. Run fam 1662 eine zweite Italianifche Truppe nach Paris, Die bis 1679, m ber Ronig ber Sache ein Enbe machte, im Theater be Bow gogne Romobien aus bem Stegreife fpielte. Enblich erfdin 1716 unter bem oben icon befprocenen Riccobont cie britte Befellicaft auf Befehl bes Regenten, bie als bie comidiens de son altesse royale bis zu bessen im 3. 1723 m folgtem Tobe an bem oben genannten Orte fpielten; von biefe Beit an aber biegen fie Comédiens ordinaires du roi. Anfent bebienten fie fich ber Italianischen Sprache, und ber Sarie fpielte in allen ihren Studen bie hauptrolle; als aber Ir treau's für fie berechneter Port à l'Anglais einmal feine Erfolg errungen hatte, ale Marivaur's Arlequin poli per l'amour und Deliste's Arlequin sauvage ben groben 50 lefin von Bergamo frangofisch verfeinert hatten, ale Dominique's II. (Pierre François, 1680 - 1734), ba ftets biefe Rolle fpielte, Barobie auf Boltaire's Debies (1719) einmal mit großem Jubel aufgenommen worben mit wurde fast fein Trauerspiel von irgend einer Bedeutung geben, bas hier nicht parobirt worben mare. Ran fab vorzüglich barauf, gute Schaufpieler für bie Rolle bes Sarlein ju haben, feste auch alle Runfte ber Bermanblungen und Co nerie in Bewegung, um bie Bufchauer herbeiguloden, allein trobben verlor bas Bublicum am Ende bie Luft, bie hunbertmal ten Cpafe bes Sarlefin immer wieber von Reuem gu bien und nur burd bie Bereinigung bee Italianifden Theaters at ber tomifden Oper (1762) tamen fle wieber in Flor, bie

lic 1780 alle Stude mit Stalianifchen Dasten aufgehoben Einen Begriff von ber Beschaffenheit ber früher bafelbft gegebenen Boffen tann man fic aus ber Sammlung berfelben30) machen, die unter dem Namen des Evarifte Sherardi aus Prato († 1700) eriftirt, ber felbft von 1689 an bie Rolle bes harlefin, die seit bem Tobe Dominique bes Meltern (Joseph D. Biancolelli, + 1688) feinen murbigen Repräsentanten gehabt batte. mit arobem Belfall llebrigens ift in biefer Sammlung nut ein einziges Stud, le retour de la foire de Bezons, von thm, die übrigen find theils von Dominique II. und Dominique III. (Louis, + 1729), sowie von andern bedeutenden Schausvielern zc. bieser Eine Gesellschaft Spanischer Comobianten, Die mit Befellicaft. Lubwigs XIV. Gemablin Marie Therefe über bie Dorenden ge fommen war, konnte fich bagegen nur bis 1672 halten, obgleich fie auch fangen und tangten.

- 1) Oeuvres. Paris 1731. 1742. 1770. IV. 12.
- 2) S. Lessing Aheatr. Bibl. Berl. 1754. I. nr. 5. u. Dramaturgie Bd. I. p. 74 u. Berle Bd. XXIII. p. 101 sq. d'Alembert Hist. T. I. p. 343 sq. V. p. 451 sq. Historia Bd. II. 1 p. 3 sq. Oeuvres dramatiques. Paris 1757. IV. 4. Amst. 1755—59. V. 12. Paris 1758. 1774, X. 12. préc. d'une not. s. s. vie et s. ouvr. p. de Senone. ib. 1811. VI. 8. 1821. 1822. VI. 8. Berle, beutsch übers. v. Meisner u. Mylins. Epig. 1778. Bb. I. 8.
- 3) Théâtre. Paris 1758. V. 12. Comédies jouées p. l. comédiens italiens. Paris 1732. II. 12. Oeuvres. Paris 1779. XII. 8, S. d'Alembert. T. VI. p. 53 sq. Schlegel a. a. D. p. 270. Rachtrage zu Sulzer. Bb. VI. p. 110 sq.
- 4) S. Bloge d'Al. P. Dijon 1774. 8. Oeuvres dramatiques. Paris 1758. III. 12. Oeuvres, ib. 1776. VII. 18. Liège 1776. VII. 12. u. oft. s. Grimm. Corresp. 28b. II. p. 389 sq.
  - 5) Oeuvres. Paris 1762. V. 12. f. d'Alembert T. V. p. 407 sq.
  - 6) Théâtre. Paris 1763. IV. 12.
  - 7) Oeuvres. Paris 1758.1788. IX.12. [.d'Alembert T. V. p. 563 sq.
  - 8) Oeuvres. Paris 1765. 12.
  - 9) Oeuvres complètes. Paris 1781. V. 12.
- 10) E. Nécrologe de France 1778. p. 31, 183. Rachtr. zu Eulger. 28b. III. p. 146 sq. Millin Mag. Encycl. 1796. T. I. p. 380 sq. St. Beuve in b. Rév. d. deux mondes 1845. T. XI. p. 1099—1114. u. Portr. d. Contemp. (Paris 1846.) T. III. p. 219 sq. Oeuvres. Paris 1803. III. 18. 1811. III. 8. 1824. IV. 32. 1826. III. 24. 1820. II. 8. Oeuvr. chois. préc. d'un ess. s. s. vie et s. ouvr. p. Campenon. ib. 1823. 8.
  - 11) Théâtre de société. Paris 1777. III. 12.

- 12) Théâtre. Paris 1763. X. 8. Théâtre choisi. ib. 1810. III. 8.
- 13) Oeuvres de Théâtre et autres pièces. Paris 1772. 8.
- 14) Proverbes dramatiques. Paris 1768-81. VIII. 8. Théâtre da prince Clenerzou, trad. en franç. p. le Baron de Blessing. ib. 1771. H. 8. Nouveaux proverbes dramatiques. Paris 1811. H. 4. (2014). bav. (.) Proverbes dram. ib. 1825. III. 8. L'abbé de Plâtre, can. ib. 1779. 8.
- 15) Oeuvres dramatiques. Paris 1775. V. 8. Oeuvr. chois. ib. 1813. III. 18. Recueil d. poésies. ib. 1760. Ed. II. H. 12. C. C. de Salm, E. de S. Paris 1797. 8. Ducis, Ocuvr. T. III. p. 409 sq.
  - 16) Oeuvres. Paris 1778. II. 12.
  - 17) Théatre. Paris 1788, IV. 8. 1809. VL 8
- 18) Théâtre. Paris 1781. II. 8. C. Lit. u. Abeat. Beit. 1783. p. 97 - 106.
- 19) Oeuvres. Paris 1809. VII. 8. 1826. 8. 1836. 8. Ueb.: Beffet 4. B. bram. Bert. u. Bemert. ub. f. Leb. u. Schrift. frei bearb. v. Tenell. Gotha 1832. 12. S. X. Lewald, Beaumarchais. Stuttg. 1839. 8. Man b. Prus, Lit. Zafc. 1846. p.3-74. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1834. nr. 132
  - 20) Oeuvres de théâtre. Paris 1771. II. 12.
- 21) Choix de poésies. Paris 1810. 18. Oeuvres choisies. ib. 1811. 12. L'amateur. ib. 1764. 8. Les fausses infidelités. ib. 1769. 8. La mère jalouse. ib. 1771. 8. L'homme personnel ou l'égoiste, ib. 1778. 8.
- 22) Tom Jones à Londres. Paris 1782. 8. La femme jalorse. ib. 1783. 8. Le Poète ou Mém. d'un hommes de lettres. Paris 1798. IV. 12. 1799. VIII. 18. Les mille et un souvenirs. ib. 1799. IV. 12.

- 23) Le séducteur. Paris 1783. 8. Biévriana. Paris 1800. 18. 24) Oeuvres. Paris 1803. II. 12. Oeuvres choisies, ib. 1825. 8. 18. 6. Soleinne T. II. p. 203. 25) Lucie ou les parens imprudens, drame en 5 act. et en prose. Paris 1772. 8. Clemence et Montjair, drame en 5 actes et ex vers. ib. 1771. 8. le bon Angevin ou l'hommage du coeur, com. 1777. 8. Le paysan magistrat, com. en 5 act. et un prose im. de Calderos. Brux. 1783. 1789. 8. L'inconnu ou le préjugé vaincu, com. ib. 1790. 8. La famille patriote ou la fédération, pièce nationale, ib. 1790. 8. Les portefeuilles, com. ib. 1791. 8. L'aine et le cadet, com. ib. 1792. 8. Le procès de Socrate ou le regue des anciens temps, com. ib. 1791. 8.
- 26) Les dangers de l'opinion, drame. Paris 1790. 8. Jean Cales, Trag. ib. 1791. 8. L'ami des loix, com. ib. 1793. 8. La régéneration des comédies en France ou leurs droits à l'état civil. ib. 1789. 12. Falkland ou la conscience, dr. ib. 1821. 8.

27) Dorval ou le fou par amour, com. Paris 1791. 8. Le réter du mari, com. ib. 1792. 8. C. Soleinne T. H. p. 215.
28) Desboulmiers, Hist. anecdot, du théâtre italien. Pais 1769. VII. 8. Xafchenb. f. b. Schaubühne 1782. p. 44 sp. 1784. p. 2744.
29) Ueb. b. Steipenfolge b. parietine. f. Mag. f. b. 21. b. 1.1868.

30) Le théatre italien. Brux. 1691. III. 12. Ban 12. Le nouveau théatre italien. Paris 1753. F nouveau théatre italien. ib. 1788. IV. 12. ...

§. 593.

Betrachten wir jest auch die Geschichte ber Dichtungearten mabrent biefer Beriobe, fo burfen wir auch einige religiofe Lebrgebichte ermähnen. hier Die forieb ber Sohn bes berühmten Racine, Louis Macine aus Paris (1692 - 1763), ba man feinen Gebichten pon ber Gnabe und Religion eben fo gut wie feinen geiftlichen Dben bie innere Inspiration anfieht 1). Beit fieben ibm bes Baul Alexanbre Dularb aus (1695-1760) Größe Gottes in ben Bunbern ber Ratur (1749)2), sowie bes Francois Joachim be Vierre, ber befannter ale Carbinal be Bernis ift, aus St. Marcel be l'Arbeche (1715-94) Jugenbarbeit, la réligion vengée 3), bie beibe fehr troden find, nach. 216 befdreibenber Lehrbichter in profanen Stoffen gehört hierher ber Marquis be St. Lam. bert4) aus Bezelles (1717-1803), ein eifriger Mitarbeiter an ber Encyclopedie, alfo auch intimer Freund Boltaire's und Rouffeau's, Atheift und Epicuraer aus Grunbfagen, ber bie Brinchien feiner Schule in feinem berühmten Catechisme universel, bem Edlufftein ju bes Belvetius Esprit (1747-1800), niebergelegt hatte, mit feinen Sahreszeiten (1769), Die allerbings einzelne glanzende Schilderungen, aber auch große Blattheiten enthalten, babet aber gang in ben Ibeenfreis ber Encyclopabiften einschlagen. Indeffen fonnte er bie allgemeine Bewunderung nicht erringen, weil biefe fcon Jacques Dontanier Delilles) aus Aigueperse (1738-1813) für fic burch seine (1769) von Boltaire ihrem Originale gleichgestellte Ueberfetung von Birgile Buchern vom ganbbau in Befdlag genommen hatte. Auf Diefe ließ er nun (1782) ein felbfiftanbiges, burch einige Berfe jenes großen Dichters (Georg, IV. 116) angeregtes Ge bicht vom Gartenbau folgen, bas aber aller Ginbelt entbehrt und talt lagt. Leiber ließ er fich von ben Dachthabern Ber Revolution verleiten, burch feinen Dithyrambe bie Feier bes Befend bed bodften Befend ju fanctioniren, beenbigte bann Weine Ueberfehung (1804) ber Aeneibe und (1805) bes verlo-Barabiefes von Milton, und ließ bann (1806) fein "imagination, fowie (1809) seine trois regnes de

la nature und la conversation (1812) folgen, bie von ben Reblem frei finb. welde man feinen Jardins und feinem Homme champetre (1800) vorgeworfen hat, b. h. er ift hier weniger av machter Dicter, fonbern er erhebt fich bis ju einem gewiffen Grabe ber bichterifden Begeifterung, wenn auch nicht gum bid. ften. Inbeffen muß man auf ber anbern Seite anerfennen, bei er bie Sprace burch feine in bie fleinften Details eingehenden Beidreibungen ter gewöhnlichften Begenftante verebelt und burd. mea eine vorzügliche Rundung bes Berebaues gezeigt bat, alle nicht ber Berberber bee Alexandrinere, wie ihn feine Gegner nemen. genannt ju merben verbient. 3met anbere hierher gehörige Be bichte, wenn wir bes unten ju nennenben Leonarb Sahre zeiten und Dorat's hierher gehörige Werle abrechnen, fin noch bie vier Menschenalter bes Tragifers Dojann bi Bonceau6), bie von Ginigen bem Fr. Julius Alie aus Baris (geb. 1746) jugefdrieben werben, und bas Be mablungegebicht fur Ludwig XVI. und Marie Antoinette w Bean Antoine Rouder?) aus Montpellier (1745-94). bas noch nach langer Beit feinem Berfaffer gur Guillotine wer balf. Bir foliefen mit Claube Benri Batelet's aus Bait (1711 - 86) Lehrgebicht von ber Dalerei, bas mehr fun fichenifen. ale voetifden Berth bate). Auch einige bierher geborige Satiren m poetifche Epifteln hat biefeBeriode hervorgebracht, wie bes ungludlide Ricolas Gilbert9) aus Fontenap le Chateau (1751-80) 1816 Jahrhundert (1775) und meine Apologie (1778), gegen tu Encyclopatiften gerichtet, bes Jofeph Despage10) que Bor beaur (1776-1812-17) vier Catiren (1795) gegen bie Demagogen und bie bamale in Franfreich herrschenbe Sittenverberbuis gerichtet, einige Epifteln M. D. be Chabanon's (geb. 1730 au St. Domingo, + 1792)") und bes Ricolas Jofen Selis 12) aus Paris (1787 — 1802) Epiftel über bie Be banten in ber bamaligen Befellicaft. Als burlestes Beitet modten wir noch Greffet's 13) Vert- Vert (1733) bieter gieben, welches bie Abenteuer eines Papageis enthalt. ben f Ronnen aus einem Rlofter ins anbere michigen giemlich gemeine, menn auch beißenbe:

1) S. Reue Litt. u. Bolterinbe. 1789. April p. 269. Oeuvres. Paris 1747. 1752. VI. 12. préc. de l'él. de l'aut. p. Le Beau. ib. 1808. VI. 8. La réligion. ib. 1742. 8.

2) De la grandeur de Dieu dans les merveilles de la nature.

Paris 1749. 12. Oeuvres diverses. Paris 1758. II. 12.

3) S. Baur, Lebensgem. Bb V. p. 519 sq. Oeuvres. Genève 1752. 1776. II. 8. Paris 1797. 8. II. 12. 1825. 8. La réligion vengée. Parme 1795. fol. 4. u. 8. Le palais des heures ou les quatre points du jour. Rome 1760. 12. Les quatre saisons ou les Géorgiques françoises, ib. 1763. 12.

4) S. Grimm Gottefp. 3b. I. p. 478 sq. Cousin, Oeuvr. T. II. p. 423 sq. Les saisons. Paris 1769. 1775. 1796. 4. Poésies. ib. 1795 II. 18. Oeuvres philosophiques, ib. an IX. V. 8.
5) S. St. Beuve, Portr. T. II. p. 63 sq. Edinb. Rev. T. I. p. 26 sq. u. Sel. from the Ediub. Rev. T. II p. 162 sq. Dussaulx Ann. litt. T. I. p. 169 sq. II. p. 545 sq. Oeuvres complètes. Nouv. éd. rev. corr. et augm. Paris 18.4. XVI. 8. av. les textes latins et angleig ib. 1828 X 8. av. d. pot. ib. 1833. 4. Oenvres posthemes. anglais. ib. 1832. X. 8. av. d. not. ib. 1833. 4. Oeuvres posthumes. ib. 18 0 8.

6) Les quâtre âges de l'homme: Paris 1774. 16. Epître à un homme de lettres célibataire. ib. 1773.8. La dignité des gens de let-

tres. ib. 1774. 8. Oeuvres. Paris 1826. IV. 8.
7) S. Millin Mag. Enc. III. an 1797. T. V. p. 216 sq. Carrion de Nizas in b. Bull. de la soc desscienc p. Montpellier. Les Mois. Paris 1779. II. 4. av. une not. ib. 1826. II. 12. 1827. II. 32. (f. Bibl. de la France 1827, nr 1174) La France et l'Autriche au temple de l'hymen. l'aris. s. a. 4.

8) L'art de peindre. Paris 1760. 4. 1761. 12.

9) S. Palissot Mein. T. I. p. 365 sq. Oeuvres. Paris 1788. 8.

1806. 8. u. II. 18. 1822. 8.

10) Quatre Satires ou la fin du XVIII. s. Paris 1801. 8. u. ôft. Dazu (Cinq.) Satire litt. et polit, ib. 1801. 8. u. Les cinq hommes. Paris 1796. 18.

11) Oeuvres de théâtre et poësies. Paris 1788. 8.

12) Epitres en vers. Paris 1776. 8. Satires de Perse trad. en franc. ib. 1776. 12.

13) Ber-Bert, frei nach Greffet v. J. M. Schmibt. Danzig 1825. 8.

# **6.** 595.

Geben wir jest zu ben leichteren Gattungen ber Boefie über, so fallen uns gleich bie poetischen Erzählungen in ber Manier La Fontaine's in Die Augen. Leider haben jedoch 3. B. J. Willart de Grecourt (1683 — 1743) Canonicus zu Tours'), beffen burleble Barobie ber Bulle Unigenitus, Philotapus, noch das beste ift, was von ihm vorliegt, da alles llebrige für einen anftandigen Menfchen eigentlich gar nicht lesbar ift, und per Marquis Ctantelas De Bouffler 62) aus Luneville (1737 1815), beffen Aline befannt ift, die an fich schon allzufreie E beffelben über alle Schranken bes Anftands ausgebehnt.

Ale Fabelbichter werben genannt Benri Rider aus Longuel (1685 - 1748)3), Louis Jules Mancini, ber he noa von Rivernois (1716-98)4), Barthelemy 3m bert aus Rismes (1747-90)5) und Madame Solivear be Segrais aus Bar fur Aube (1756 geb.)6). Kranovis Marmontel aus Bort (1723—99) aber ackin mit seinen Contes nouveaux, die er vorzüglich für ben Mer cure de France forieb, eher unter bie Schriftfteller be Erotica, als unter bie Bahl ber moralifden Ergabler, be a Chebruch und Berführung ber Uniculb fo bemantelt, bag bie felben eher in einem angenehmen, ale widerlichen Lichte ericht nen?). Es giebt aber in berfelben Periobe noch einige Didte beren Fruchtbarfeit fich faft auf alle Facher ber Boefie erftick und unter biefen muffen wir ben Borrang bem befannten Gris ber bes Journal des dames zugestehen, namlich Claube 30 fent Dorat aus Baris (1734—80), ber zwar im Trens und Luftspiel eigentlich immer unglüdlich war, bafür aber all ftete fertiger Belegenheitebichter nicht eine nur irgent bebeuten Berfonlichfeit unangefungen ließ, fo bag nur fein bibacific Evos, la declamation, und einige fleinere Ergablungen, 2 9. fein Alphonse, jest noch lesenswerth finb8). Schulern nennen wir Dichel be Cubieres aus Roqueman (1752-1820), ber feinem Meifter befonbere barin abnie war, baß feine Theaterftude gerabe wie bie Dorat's ausgepfiffa wurden ), und Daffon Marquis be Bezay aus Berfaille (1741-77)10). Bebeutenber find Mabame (Unne Darie &c. vage) buBocage aus Rouen (1710-1802), beren Rachannu bes verlorenen Barabiefes von Milton und beren Epos auf Columbus weber bas ungeheure Lob, welches man ihr bei ihrem Leben fvenbete nei bie vollige Bergeffenheit, in ber fie jest begraben ift, verbient", ba fie boch immer noch Philibert Maffon aus Blamon (1762-1807), ber die ungludliche 3bee hatte, ein gand Bolf, bie Schweizer, jum Gegenstande eines Epos ju matte. übertrifft 12), und Blin be Sainmore aus Paris (1733-1807), ben vorzüglich ber Erfolg, ben Colarbeau's erhielt, zu Rachahmungen berfelben begeifterte 13). wir, ehe wir zu ben eigentlichen Lprifern, unter

auch Dorat und seine genannten Rachahmer alle geheren, kommen, die Idhllendichter dieser Periode nicht mit Stillschweigen übergehen. Der bedeutendste ist Louis Mangenot aus Paris (1694—1768) mit seinem Rendez vous 14), doch sollen auch Germain Leonard aus Guadeloupe (1744—93), der auch einen Schäferroman Alexis schrieb 15), Madame Berrbier aus Montpellier (1745—1813), deren Fontaine de Vaucluse bekannt ist 16), und Armand Berquin 17) aus Borbeaux (1749—91) nicht vergessen werden. Indessen hat durch sein genaues Studium der Griechen unbedingt die meiste Grazie im Ausdruck sich der unglückliche André Marie de Chenier (geb. 1762 zu Constantinopel, guillotinirt 1794) erworben, wie sich aus mehreren seiner Idhllen, z. B. l'aveugle, le jeune malade, la jeune captive 2c., ergiebt 18).

- 1) Oeuvres. Paris 1747. Amst. 1759. II. 12. Luxemb. (Paris) 1764. IV. 12. Paris 1780. IV. 18. 1796. IV. 8. Auserl. Werke, beutsch. Paris (Berl.) 1796. 8.
- 2) Ocuvres. Paris 1803. 8. 1813. III. 8. Ocuvres posthumes. ib. 1815. 8.
- 3) Fables. Paris 1729. 1748. 12. Sabinius et Eponine, trag. ib. 1735. 8. u. Coriolan, trag. ib. 1748. 8.
- 4) Ocuvres. Paris 1796. VIII. 8. Ocuvres posthumes. ib. 1807. II. 8. (. Dussaulx Ann. litt. T. II. p. 337.
- 5) Pétitot im Repert. du théâtre franç. T.XIV. Oeuvres choisies. Paris 1797. IV. 8. Le jugement de Paris. ib. 1772. 8. Fables nouvelles. ib. 1773. 8. Historiettes ou nouvelles en vers. ib. 1774. 8. Choix de fabliaux en vers. ib. 1798. II. 12 etc.
- 6) Fables nouvelles en vers, suiv. de quelques poésies. Paris 1802. 18.
- 7) Contes moraux. Paris 1765. III. 8. u. 12. Nouveaux contes. ib. 1801. IV. 8. u. oft. Mor. Erz. Deutsch. Lpzg. 1794 97. 8. Neue Mor. Erz. ebb. 1807. 8.
- 8) S. Hirsching Bb. II. 1. p. 40 sq. Teutsch. Mercut 1780. St. VII. p. 62 sq. Litt. u. Theat. Zeitung III. J. 1819. p. 819 sq. Chronolog. II. p. 330-346. Grimm. Corresp. Bb. V. p. 161 sq. (Cubières de Palmezeau) Eloge de M. D. Paris 1781. 8. La déclamation théâtrale. ib. 1766. 1771. 8. Fables nouvelles. ib. 1773. II. 8. Oeuvres. Paris 1764—10. XX. 8. Oeuvr. chois. préc. d'une not. p. Desprès. Paris 1827. 8.
- 9) Oeuvres agréables et morales ou Variétes littéraires. Liège 1791. II. 16. Das beste Geb. ist: L'épître à la maîtresse que j'aurai.
- 10) Le théâtre moral. Paris 1783. II. 8. Oeuvres dramatiques. 1787. 8. Lettre à Ximenés. Paris 1787. 8. (gegen Boileau). La lifé de Lansville, poëme. Paris 1827. 8. Calendrier rép. Esterargeschologie. III.

publicain. ib. 1795. 1798. 8. Opu scules poétiques. Orleans et Paris 1784—91. IV. 18 etc.

- 11) Oeuvres. Lyon 1762 III. 12. La Colombiade. Paris 1756. 8. (Deutsch in Prosa. Giogau 1762. 8.) Oeuvres poétiques. ib. 1788. IL12.
- 12) ©. Beuchot in b. Décade philos. T. LIV. p. 565. Les Helvétiens. Paris 1800. 12. La nouvelle Astrée ou les aventures romantiques du temps passé. Metz 1805. II. 12.
- 13) La mort de l'admiral Byng, poème. Londr. 1752. 8. Saple à Phaon, Héroïde. Paris 1759. 12. Héroïdes ou lettres en vers il. 1767. 8. 1768. 8. Amst. 1774. 8. Orphanis, trag. ib. 1773. 8. Jochim ou le triomphe de la piété filiale, suiv. d'un choix de pièces fugit. ib. 1776. 8.
  - 14) Poésies. Maestricht. 1776. 8.
- 15) Ocuvres. Paris 1787. II. 12. 1788. III. 8. publ. p. Campenes Paris 1798. III. 8. G. St. Beuve, Portr. litt. T. II. p. 324 sq.
- 16) Ihre Geb. sieh. in b. Almanach des Muses de 1775. 1776. 17785—87. Fragment a. einem Lehrgebicht Les Géorgiques Languebeiennes in b. Not. des Travaux de l'acad. de Gard. 1807 et 1810.
- 17) Oeuvres, Paris 1803. XX. 18. Idylles. Paris 1774. 8. Sc. recueil d'Idylles. ib. 1775. 8. Romances. ib. 1776. 6. 1788. (2 Pygmalion, scène lyrique de J. J. Rousseau, mise en vers. 3. 1774. 8. ©. Archenhold, Minerva. Bb. II. p. 2.9 sq.
- 18) Poésies préc. d'une not. sur l'aut. p. Latouche. Paris 1824 1832. 8, u. b. b. Qeuvres de Marie Jos. de Ch. T. IX.

## §. 596.

Bir tommen jest gur eigentlichen Lyrit, b. b. aur bre fanen, benn einige ber gur religiofen gehörigen Dichtungen be ben wir oben icon befprochen. In beiben Gattungen verfuckt fich Zean Zaques Lefranc de Pompignan aus Mor tauban (1709-1748), benn er ließ 1751-55 feine Poesies sacrées et philosophiques, tirées des livres saints, unta benen feine Baraphrafen einiger Stellen bes Soben Liebes, ba Bropheten und Pfalmen wirflich von heißem Feuer ber Begei fterung zeugen, wenn auch ber boshafte Boltaire von ihnen fagte: "Sacrés ils sont, car personne n'y touche", ericeina, worauf bann feine weltlichen Dictungen folgten, unter benn feine Dbe auf Rouffeau's Tob feine befte Arbeit ift.). Allerdings übertrifft ihn bei weitem Franfreide größter Lyrifer, Gcou. darb gebrun aus Baris (1729-1807), bei bem man fich nur munbern muß, wie trop feiner fortwahrenben mistigen bauslichen Berhaltniffe, feiner beftanbigen Abhangigteit von

Sonnern und feinem Mangel an Farbe, ba er ebenfo wie ber Moniteur und bas Journal des débats bie jedesmaligen Machthaber verehrte und die gefallenen verwunschte, er boch eine Driginalitat, einen Comung ber Bhantafie und eine Rubnheit ber Gebanten bewahrt hat, die, ware er nur etwas correcter und forgfamer im Reilen gewesen, ihn einzig in seiner Manier gemacht haben wurden2). Auch die Palinods Clinchamp's be Malfilatre aus Caen (1733 - 67) burfen nicht vergeffen werben, benn fie verbienten wirflich bie Bewunderung, die ihnen zu Theil ward; fein Narcisse de l'ile de Vénus entbehrt awar ber Einheit, hat aber im Einzelnen fo viel Treffliches, bag man in feinem Berfaffer ben treuesten Schuler ber Claffifer erfennt3). Gine mehr leiche tere Form der Lyrif mablte eine Angahl mehr ober weniger freier Liederdichter, an beren Spige Jean Joseph Babe aus Sam (1720-57) fieht, ber in ber feinen Sprache ber Damen ber Salle, bem idiome Poissard, juerft eine Poeffe fouf, die nicht etwa blos in leichten Liebern (bouquets pois. sards), sondern auch in Opern (le suffisant) und burledfen Epopden (la pipe cassée) auftrat und, abgesehen von bem Inhalt, bem Benie ihres Berfaffers alle Ehre machte. Bu berfelben frivolen Saule, wenn auch nitt in biefer niedrigen Korm gehören Bierre Joseph Bernard<sup>5</sup>) aus Grenoble (1710 -75), ber eine Art d'aimer nach bem Mufter ber bee Doib versuchte, Die biefer aber nur inder Freude am Bemeinen gleichfommt, fonft aber bei weitem fdmater ift ale feine Chanson de la rose, die ihn der Bompadour empfohlen hatte, Antoine Berting) von ber Infel Bourbon (1752-90), ber burch verftedte Stilberungen bie Sinnlichfeit besonbere ju erregen wußte; und ber Frangofifche Tibull, ber eigentliche Schöpfer ber erotifden Glegie, ber unglaubige Lyrifer Evarifte Barny?) (1753-1814), befannt durch feine burlesten Belbengedichte, in beffen Arbeiten fich ber gange Character ber Sansculotten, für die er so passionirt war, abspiegelt. Dagegen gehören zu ber anftanbigeren Claffe biefer Lieberdichter Jacques Ca. 10tte8). aus Dijon, (1720-1792), ber une auch noch burch feine enberministen Schriften werth geworden ift, Bierre Laufon 1119), ber aber auch fur bie Buhne arbeitete, und Charles Bierre Colarbeau 10) aus Boinville in Beauce (1732-76), bem es nicht an fconen Borten, mohl aber an Weift fehlte, und ber wie fein Anberer es bamale verftand mit vielen Worten nichts ju fagen. 216 Dicter in Krangofifden Provincialbialecten ermahnen wir noch ben Rammader Arnaud Daubaffe11) aus Moiffac († 1720), Bean be Cabanes 12) aus Air (1653-1717), Die eigentlich beibe noch in tie vorige Periote gehoren, Chprien Despour. rine aus Accous (geb. 1698)13) und ben Auvergnaten 300 Bon Theaterdichtern in Patois nor. feph Baftural14). nen wir ben Provengalen Pelabon aus Marfeille 15) und feinen Landemann ben Professor Thomas Thobert († 1777) 16), im Dialecte von Limoufin Courtete be Prabe 617) und in bem von Berigord ben alteren Abbe gabre aus Chemines in Quercy 18).

- 1) S. Dussaulx Ann. litt. T. III. p. 387. Oeuvres, Paris 178. VI. 8.
- 2) S. St. Beuve P. litt. T. I. p. 130 sq. Dussaulx T. III. p. 287. Oeuvres, publ. p. Guinguené. Paris 1813. IV. 8. (Darin schla: Les odes républicaines au peuple français. Paris 1795. 8.) Oeuvr. chois. ib. 1821. II. 8.
- 3) ©. Dussaulx T. III. p. 292 sq. Narcisse dans l'île de Vénus. Paris 1795, 1810, 8. Oeuvres choisies. Paris 1805, 12.
- 4) S. Fréron im Année litt. 1757. T. IV. Oeuvres. Paris 1758 IV. 8. Lyon 1787. IV. 12.
- 5) L'art d'aimer et diverses Poésies. Paris 1775. 8. 1780. 8. Oeuvres 1775. 18. S. Nécrologe 1776. s. v. Rachtt. 3. Sulger. III. 2. p. 395 sq.
- 6) Poésies. Paris 1678. 12. Les amours. ib. 1782. 8. 1802. II. 18. Am bedeutenbsten ist seine Voyage en Bourgogne, eine Rachahmung ber abnlichen Arbeit von Chavelle und Bachaumont.
- 7) © Dussaulx T. IV. p. 389 sq. St. Beuve, Portr. d. Cont. T. III. p. 121 sq. Oeuvres. Paris 1808. V. 18. Bruxell. 1826. II. 8. Poésies inéd. publ. p. Tissot. Paris 1826. 18. Oeuvres choisies p. Boissonnade. ib. 1827. 8. La guerre des dieux suivie des galanteries de la bible. Brux. 1830. 18. Die Blumen, beutsch v. Müchler. Betl. 1823. 8.
- 8) Oeuvres. Paris 1788. III. 8. 1798. III. 12. 1816. IV. 8. Oeuvres morales et badines. Paris 1776. II. 8. La guerre de l'opéra. ib. 1753. 12. La pate du chat, conte. ib. 1781. 12. Merte beutich v. Echap. 1789. IV. 8. E. Bergasse Not. s. Caz. in b. Oeuvr. T. I. Mag. f. b. Ett. b. Zuel. 1837. nr. 1. Euben Memessé Bb. VII. p. 447 sq. Beuchot im Journ. d. l'impr. 1817. p. 383-418.
- 9) Les A propos de société. Paris 1771. III. 12. Oeuvres. ib. 1811. IV. 8.

- 10) S. Grimm. Corresp. Bb. III, p. 107 sq. Millin Mag. Encycl.. 1811. T. VI. p.327 sq. Oeuvres. Paris 1779. II. 8. 1803. 1811. 18.
- 11) Oenvres. Villenenve. 1796. 1839. 8. f. Strobel, Frang. Bolleb. I. p. 81 sq.
- 12) L'historien sincere sus la guerro doou duc de Savoye en prouvenço en 1707.; poëme prov. inéd. préc. d'une not. s. ce poète et s. s. div. ouvr. p. H. Pontier. Aix 1880. 8. f. Strobel p. 89 sq.

13) G. Gebichte fteben in b. Poesies Bearnaises. Pau 1828. 8. f.

Strobel a. a. D. p. 113.

14) Poésies auvergnates. Riom. 1733. 8.

15) Lou groulié bel esprit vo Suzeto et Tibor, com. Avignon 1790, 1809, Mars, 1826, 8.

16) Cristoou et Fresquière ou la queue de l'âne arrachée, com. Mars. 1825. 18.6. 8. Mesté Mauchuan ou le Jugement de l'âne, com. ib. 1825. 8.

17) Capioto ou Pastorale Limousine, com. Bord. 1684. Limog. s. a. 12. Ramounetou ou lou Payxan agenés tournat de lo guerro pastouralo en lengalge d'Agen. Agen 1701. 8. 1784. Bourd. 1717. 1740. 1784. 8. La miramoundo, past. Agen 1633. 12. 1700. 1701. 8.

18) Scatabronda, coum Rotterd. 1687. 12. u. 8. f. Champollion-Figeac Charte de commune en langue romane. Paris 1839. p. 11.

# §. 597.

Mir. muffen die Periode ber Revolutionszeit geben, ba man in ihr an andere Dinge ju benten hatte, ale ans Dicten und eigentlich nur revolutionare Gefange aut bieß, mochten fie nun etwas taugen ober nicht. Wir muffen baber ein neues Stadium ber Literatur nach einem berartigen Interreanum eigentlich erft von ber Zeit annehmen, wo Navoleon bas Ruber bes leden Staatsidiffes ergriff, wenn wir auch beshalb nicht fagen wollen, bas vorher die Rusen Franfreich gang verlaffen hatten. Bir beginnen mit bem Drama und gwar ber eigentlichen Tragodie, bie merkwurdig wenig Anklang in bem eigentlichen Culminationszeitalter ber Revolution fand, ba man flundlich auf der Gaffe jene blutigen Trauerspiele in natura aufführen fab, die man boch in biefer Ausbehnung auf ber Buhne nicht hatte haben fonnen und baber lieber Schaferfpiele und fomische Opern, wie z. B. die Belagerung von Toulon1), bie begreiflicher Weise bamale (1794) Aussehen machen mußte, anfah, um fein Bewiffen in Schlaf lullen zu laffen. fallen auch die meiften jener Trauersviele, die wirklich durch die Energie bes in ihnen gepredigten Republifanismus Bewunderung erregten, mehr in bie letten Jahre vor der neuen Ordnung ber Dinge, ale in die fvateren, werm ce auch eine Maffe re-

publicanischer (3. B. Marat dans le souterrain des cordeliers. l'ami du peuple ou la mort de Marat) und rovalififder (Charlotte Corday) Tenbengflude giebt. Wir nennen guerft Jean grangois Ducis aus Berfailles (1733-1817) einen treuen Soula Chafespeare's, ben er in seinem Hamlet (1769), Roméo et Juliette (1772), roi Lear (1783), Macbeth (1784) und Othello (1792) nachahmte und bem er eigentlich alle die Erfolge perbanfte, bie feine Stude erlebten, ba unter been feiner eigenen Erfindung hochftens Abufar ou la famille arabe Nicht übel war (1792) poetischen Werth hat2). Baptifte Delrieu's aus Robez (1760 geb.) Artaxerte (18023) und bes fiets fertigen Apologeten bes Raiferreids C. 3. Coeillard d'Avriany (1760 — 1823)4) aus Martinique Jeanne d'Arc à Rouen (1819) und bes Quce be Lancipal (1764-1810) Hector, ber nicht ohne Studium ber Claffifer geschrieben ifts). Allerbings überragt biefelben bebeutend an Zalent Marie Joseph be Chenier (1764-1811)6), ber bemo gogifd gefinnte Bruder bes oben genannten Anbre Gh. jenes eifrigen Ronaliften, ben er, wie bieg auch bie von ibn in feinem Timoleon an ben Tag gelegten Befinnungen beith tigen, felbft unter bas Beil ber Buillotine geliefert haben foll Indeffen mag bie bamalige Stimmung wefentlich ju bem Glude beigetragen haben, welches seine Stoffe, benen man gleich fieht, wie fie auf Erhigung und Berführung ber Bemuther bes Bublicums berechnet maren (3. B. Charles IX. 1789. Henri VIII. und la mort de Calas 1791, Calus Gracchus 1792), erlebten, um fo mehr als feine fpatere offenbar von ber Schmeichelei bictirte Tragobie Cyrus (1804) gar feinen Bei fall fand, benn ber Mann, welder einft bie Apotheose de Marat geschrieben hatte, mar vergeffen, und feine iconen Tira. ben über Thrannei, Unterbrudung und Tugend ber Armen und Bettler hatten burch bie Schredniffe bes Terrorismus einen gam anderen Commentar gefunden, fo bag felbft bie Erhabenheit eine gelner feiner Bebanten, die Schonheit feiner mabrhaft claffifden Sprace und die Trefflichfeit feiner Berfe feine Bewunderer mehr finden fonnte. Bergleichen wir ihn jeboch mit seinem Borganger am Athende mit bem fogenannten Critifer Jean Francois

Barve?) aus Baris (1739-1803), fo muffen wir ihm trop bes Erfolges, welcher beffen tragifder Erfiling Warwick (1763) batte und bem faum feine Rachahmung bes Sophocleischen Philoctete (1781) gleichkam, ben Preis zugestehen, obgleich auch biefer in feinem republifanifchen Gifer beständig nach Rache foreit, ohne eigentlich recht zu miffen, mofur. Unftanbiger find und bas Geprage bes bonetten, biebern Republicanismus tragen bagegen bie Stude bes eigentlich mehr burch feine gabeln berubmten Antoine Bincent Arnault8), bes Batere, aus Baris (1766), besonders fein Cincinnatus, und bes berühmten Berfaffere des jo oft nachgeahmten Hermite de la chaussée d'Antin Etienne be Joun's) aus Souch (17692,15 beffen große Oper, la Vestale, befanntlich einft ben großen Breis erbielt. Svila (1822). Der jungere (Lucien Emil) Are nault10) aus Berfailles (geb. 1787), beffen Pierre de Portugal und Régulus ebenfalls politische Tendenz haben, hat feinen Bater nicht erreicht, und eben fo wenig hat ber Leonidas (1825) bes Jean Dichel Bicatil) aus Bienne (1790-1828) eigentlich inneren Werth, fonbern fcheint feinen Succes nur Talmas Spiel verbanft ju haben, es ware benn, bag man nach Aufführung feines Tell, ben bie Cenfur verbot, beffer über thn hatte urtheilen fonnen. Ueberhaupt war jenem großen Schauspieler mancher mittelmäßige Autor bas gunftige Geschick fouldig, welches feine Stude erfuhren, und erft ale bie Bieberberftellung ber Bourbons Rube und Krieben nach Franfreich gurudgeführt hatte, thaten fich einige bebeutenbere Talente hervor. Dhne mich bei &. G. Garn 12) und Alexandre Guis raut's (aus Limour 1788) 13) Macchabées, benen nur thr Stoff Eintrag that, aufzuhalten, erwähne ich noch Bierre. Lebrun's 14) aus Baris (geb. 1785), bes Sangers ber Thaten ber großen Armee bei Jeng, Marie Stuart (1820), eine febr gebiegene Radabmung bes Shilleriden Stude, Alexanbre Sou. met's 15) aus Toulouse (1788) Clytemnestre (1820), Saul (1821), Cléopaire (1822) und Jeanne d'Arc (nicht mit einem von ihm verfaßten Epos gleiches Ramens zu vermedfeln), die burch bas Feuer ber poetischen Begeisterung und bem biern Mangel gan. al an Mahrheit in Situation und Character

lerbings feine Elisabeth de France (1828), eine ungludlicht Rachahmung von Schiller's Don Carlos, an sich trägt, und Jacques François Arfene Ancelot's 16) aus Sam (1794) Louis IX. (1803), Fiesque (1826), Olga (1828) x, worin er iener Rabrifarbeiter, ber er in feinen fpateren Studa ward, noch nicht ift. Der bedeutendfte Dramatifer wahren ber Regierung ber letten Bourbons ift aber unstreitig Recht gefeierte Sanger ber Messeniennes (b. h. nicht ber alla von 1816, wo ihm noch die acte Beihe bes Chriftenthums abgeht, fondern ber fpateren, wo biefer eble Freiheitefanger be bemfelben erft mahrhaft inspirirt ift) Casimir Delavignen) aus Savre (1794 geb.), beffen tragifdes Debut, les Vepres Siciliennes (1819), weber von feinem Paria (1820), no von feinem Marino Falieri verbuntelt marb, um fo mehr di feine fpateren Ctude, a. B. les enfans d'Edouard (1833), wo er ben Mifgriff begeht, zwei Rinder zu Selden eines Traud fpiele zu machen, geradezu miglungen find. Derfelbe gall # es mit Charles Liabières Conradin et Frédéric (1820), Jean sans peur (1821), und Jane Shore (1824), wo auf eigenen Fußen steht und fich gut nach ben classischen Duften gebildet hat, allein feine Rachahmung von Schiller's Ballenfin (1829) ift völlig verungludt 18). Nur Guillaume Biennet in seinem Clovis (1820) und Sigismond de Bougogne (1825) blieb bem Clafficiomus treu. Die romantisch = ibealififde Chule, die einige Beit auf ben Barifer Theatern prabominirte, führte wohl Repomucene Louis Lemercier aus Paris 19) (geb. 1772) ein; benn wahrend fein Agamemnon (1797) von einer gludlichen Benutung alles bes in ben gleich beth telten Trauerspielen des Aeschylus, Seneca und Alfteri portom menben Guten zeigt und einen zweiten Corneille verspricht. bil bet sich in seinem Charlemagne (1816), St. Louis (1820). besonders aber in Fredegonde et Brunchaut (1821) und les martyrs de Souli (1825) bereits jenes romantische Drame aus, welches ber Schöpfer ber neueren unmoralifden Schauertragible. Bictor hugo aus Befançon (geb. 1802), in seinen Tragodien: Cromwel (1827), Hernani (1830), Marion Delorme (1831). Triboulet, Angelo, Lucrèce Borgia, Maria Tudor, le rei

3

s'amuse (1833), Ruy Blas (1838), auf ben Givfel ber Unnatürlichfeit erhob, und trot bes burch einzelne blendenbe Schonbeiten, Die jene Stude enthalten, erzwungenen langiabrigen Beifalls, endlich bei feinem letten Berfuche in Diefem Genre, ben ungludlichen Burggrafen (1843), worin allerdings bie Nachficht ber Buschauer allzusehr auf die Brobe gestellt wird, es bis zum Muspfeifen brachte 20). Darin widerfuhr jedoch bas Begentheil bem zweiten bebeutenbern Reprafentanten biefer Soule Alfred be Biany aus Loches (geb. 1799), ber mit einer Bearbeitung bes Shafipere'ichen Othello (1829) begonnen hatte, in feinem Chatterton (1835), worin er une die leider felbft verschuldeten Leiben bes ungludlichen Dichtere, indem er fie ben Mangeln ber Gefellicaft jufdreibt, mit einer fo fcauberhaft rubrenben Bahrheit zeichnet, bag er bem Publicum ber verschiebenften Stande unwillfurlich jenen Beifall abzwang, ber ben entichiebenen Triumph feiner Soule fur langere Beit begrundete21). Gludlicher Weise ift man aber in neuester Zeit von biesem verberbten Be fcmade zurudgefommen, wie benn allemal Ueberfattigung zum Efel führt und allzugroße Anspannung bes Befühle Abspannung eraeugen muß, und hat mit wahrhaftem Jubel jene Rudfehr au bem Clafficiomus Corneille's und Racine's aufgenommen, ben wir in ber Lucrece D. Ponfard's (1843) finden, worin biefer bei einer ausgezeichnet iconen Sprache fich treu an bas hiftorifche Factum halt und zur Ausschmudung ber handlung und größern Berwidlung nur etwas Eigenes hinzugethan bat, indem er in ber Tullia, ber Battin bes Brutus, ber feufchen Lucretia, ein unfitte liches Beib, bas mit bem jungen Tarquinius ein, wenn auch nur porubergehendes Liebesverhaltnig unterhalt, gegenüberftellt. fonft aber bie gange Schurzung und lofung ber Rataftrophe allein von ber innern Rothwendigfeit ber gangen Sandlung abbangig macht und eben an biefem einfachen Stoffe weit ents fdiebeneres Talent entwidelte, als ber altere Arnault, beffen Lucrèce burch ben thorichten Bufat jum Sujet, die Liebe ber Lucrecia jum Sertus, nothwendig icheitern mußte22).

<sup>1)</sup> S. Mag. f. b. Lit. b. Auslandes 1839. nr. 16.

<sup>2)</sup> S. O. Leroy, Rtud. mo". Ducis. Paris 1832. 8. Oeuvres. Paris 1803. 1819. 1832. a. postih. prec. d'une not. p. Campenon. ib. 1826. 18

- 3) Artaxerce. Paris 1808. 8. f. Soleinne. T. II. p. 246 sq.
- 4) Jeanne d'Arc. Paris 1819. 8. Poésies nationales. ib. 1812. 8.
- 5) Oeuvres préc. d'une not. p. Collin de Plancy. Paris 1826. &
- 6) Théâtre. Paris 1801. II. 18. 1818. III. 8. (f. Soleinne T. II. p. 206 sq.) Ueb. b. beiben Gebr. Ch. f. St. Beuve Portr. litt. T. II. p. 144 sq. 161 sq. Portr. d. Cont. T. III. p. 393 sq.
  - 7) Oeuvres. Paris 1820, XV. 8. f. Dussaulx Ann. litt. II. p. 109.
- 8) Oeuvres complètes dramatiques. à la Haye 1817-19. IV. 8. Paris 1828. VIII. 8. Fables. ib. 1813. 8. (s. a. Soleinne. T. II. p. 216.) Ausw. a. s. bram. Werk. Deutsch v. Severin. Gotha 1832. 12.
- 9) 6. Théâtre in f. Oeuvres complètes. Paris 1823—27. 8. T. XVIII—XXII.
- 10) Régulus, trag. Paris 1622. 8. Pierre de Portugal. 1823. 8. Le dernier jour de Tibère, ib. 1828. Cathèrine de Médicis ou les états de Blois. ib. 1829. 8. Gustaphe Adolphe ou la bataille de Lutze, tr. ib. 1830. 8.
- 11) Léonidas, Paris 1825. 8. Turnus (1810) und Guill. Tell fat noch ungebruckt.
  - 12) Eudore et Cymodocee, trag. Paris 1824. 8.
- 13) Les Machabées. Paris 1822. 8. Le comte Julien ou l'expiaties. ib. 1823. Virginie. ib. 1827. 8. Poésies. ib. 1837. 18.
- 14) Ulysse, trag. Paris 1815. 8. Marie Stuart, trag. ib. 1820. 8. Pallas, fils d'Evandre. trag. ib. 1822. 8. Sein Cid d'Andalouse, bet 1826 sehr gefallen hatte, ist noch ungebruckt.
- 15) Clytemnèstre. 1822. Paris 8. Saül ib. 1822. Cleopâtre. ib. 1825. 8. Jeanne d'Arc. ib. 1825. 8. Pharamond, trag. lyr. ib. 1825. Le Siège de Corrinthe. ib. 1826. 8. Elisabeth de France. ib. 1828. Une sête de Néron. ib. 1830. Norma. ib. 1831. Le gladiateur, trag. ib. 1841. 8. s. Mag. f. b. Litt. b. Musl. 1846. nr. 63.
- 16) Oeuvres complètes préc. d'une not. s. sa vie et s. ouvr. p. Saintine. Paris 1838. 8. (f. Soleinne. T. II. p. 303.) cf. Blatt. f. b. Eit. b. Ausl. 1839. p. 96 sq.
- 17) Les Vêpres sicil. Paris 1819. 8. (metr. überf. v. Schraber. Samt. 1845. 8.) Le Paria, trag. av. choeurs ib. 1821. 8. Marino Falieri. ib. 1829. 8. Louis XI.. trag. ib. 1832. 8. Une famille au temps de Luther. ib. 1836. 8. (Deutsch in Steppe's bram. Sperbar. Darmst. 1838. 16. p. 1 sq.) La fille du Cid. ib. 1840. 8. Théâtre. ib. 1826. II. 8. s. St. Beuve, Portr. d. Contemp. T. III. p. 291. 525 sq. Mag. f. b. Lit. b. Nusl. 1832. nr. 92-94. 1835. nr. 45. 130—131. 1836. nr. 106. Blátt. f. t. Lit. b. X. 1839. p. 41. 1840. p. 241 sq. Planche, Portr. litt. Brax. 1836. T. II p. 165 sq.
- 18) Conradin et Frédéric. Paris 1820. Jean-Sans-Peur. ib. 1821. 8. Jane Shore. ib. 1824. Walstein. ib. 1829. 8.
- 19) Agamemnon. Paris an V. 8. Pinto ou la journée d'une conspiration. ib. an VIII. 8. u. in f. Comédies historiques. Paris 1828. 8. La Panhypocrisiade ou le spectacle infernal du seizième siècle, comédie épique. ib. 1819. 8. Dazu Suite ou le Spectacle infernal de

diz-neuvième siècle. ib. 1732. 8. S. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1841. nr. 85.

- 20) Oeuvr. compl. Bruxell. 1842. III. 4. f. Planche T. III. p. 5 sq. Mag. f. b. Eit. b. Ausl. 1836. nr. 3. 1834. nr. 52—53. 1841. nr. 85. 1845. nr. 78. Blätt. a. a. D. 1839. p. 4 sq. 250 sq. 1837. nr. 22 sq. 1838. p. 1 sq. 446. 1839. p. 97. 1840. p. 41. 437 sq. Werte beutsch. Frankf. 1836—42. XIX. 16. Sammtl. W. Stuttg. 1835—43. XXV. 16.
- 21) Théâtre. Paris 1838—39. II. 8. f. Mag. f. b. Sit. b. Must. 1832, nr. 87. 1837. nr. 86. 1843. nr. 94. Blátt. f. b. Sit. b. Must. 1838. p. 193. 305. 367. 1839. p. 121. 429. 1840. p. 477. 537. 577. Planche T. II. p. 147 sq. III. p. 172 sq.
- 22) Lucrèce, trag. Paris 1843. 8. Brux. 1843. 18. Berl. 1846. 12, metr. überf v. Schraber. Damb. 1844. 12. v. G. Krause. Chemnig u. Schneeb. 1845. 8 v. A. R. Rielo (A. Rolein). Duffelb. 1844. 8. s. Mag. f. d. Lit, d. Ausl. 1843. nr. 56.

#### ý. 598.

Geben wir nun gum eigentlichen Luftspiel über, fo fehlt es allerdings auch im Zeitalter ber Revolution nicht an Dichtern in biefem Genre, allein Bieles, was bavon auf uns gefommen ift, floßt mahrhaften Efel und Schauber ein, und man begreift faum, wie die Gefuntenheit des Geschmads fo weit gehen fonnte, daß man fich Dinge vormachen ließ, die fich taum in Worte faf-Indeffen nennen wir erft einige mittelmäßigere fen laffen1). Talente, wie z. B. Charles Albert Demouftier2) aus Billere Cotteret (1760-1801), beffen Femmes, le misanthrope corrigé und le conciliateur nur vorübergehendes Auf-Brouffe Desfaucheret3) aus Paris (1742-1808), beffen mariage secret (1784) mit Recht gerühmt wird, Boitet de Monvel4) aus Luneville (1745-1811), ber ein befferer Schauspieler ale Dichterwar, und beffen amant bourru nicht übel ift, Dves Barre's) aus Baris (1749-1832), den Grunder einer-eigenen für bas Baudeville bestimm. ten Buhne (1792) und Berfaffer bes febr oft gegebenen Arlequin afficheur, ben aber feine Danse interrompue noch an froher Laune übertrifft, Marsollier des Bivetieres ) aus Barts (1750 - 1817), ben Berfaffer ber Nina und ber deux petits Savoyards, ber ein merkwurdiges Talent befaß, die rubrendften und komischken Scenen zu verbinden, Armand Charlemagne?) aus Bourges (geb. 1753), beffen Agiqteur (1796) und l'homme de lettres et l'homme d'affait

an ihrem Blage find, Louis Emanuel bu Baty8) (geb. 1775), beffen valets dans l'antichambre (1804) und delateurs (1819) fich burch große Ratürlichfeit auszeichnen, und Etienne Bigee9) aus Baris (1755-1820), beffen Aveux difficiles fein erftes (1783) und beftes Ctud fub. folgt Jean François Collin d'Harleville" Maintenon (1755 — 1806), deffen beste aus mit Ausnahme bes vieux celibataire (1792), l'Optimiste (1788), les chateaux en Espagne (1789) und les artistes, (1795) jugleich bas treuefte Gemalbe feines eigenen Lebent und Characters enthalten. Sein Freund Jean Stanislas Andrieur11) aus Strafburg (1759-1833) Debutirte auf bas Glangenbfte burch feine Etourdis (1785), allein feine it genden Stude zeugten von feinem Fortidritte, mit Ausnahm ber Comédienne (1816), fo bag er ale Ergabler (a. B. Meunier sans souci) bei weitem höher fteht. Der britte # biefem Freundschaftsbunde endlich Louis Benott Bicart (geb. 1769, geft. 1828), hat beibe an Leichtigkeit bes Bafe machens und an Fruchtbarkeit übertroffen, boch kann man mi Recht fagen, bag viele feiner Stude, feien fie in Berfen (Ne diocre et rampant, les amis du collège etc.) ober in Brok (la petite ville, les marionettes etc.) noch heute gen gelesen werben 12). Digault Lebrun 13), ber unten ju new nende sittenlose Romanschreiber, hat zwar in seinen Luftspielm ebenfalls große Leichtigkeit im Arbeiten an ben Tag gelegt, fe baß man ihn ben Frangofischen Rogebue genannt bat, allein nu ber Rame, Theatre revolutionnaire, fonnte fie in fener 3ch langer auf ber Buhne erhalten, benn an fich find fie fab und platt und ihr Big ift gewöhnlich mit ben Saaren berbeigezogn Die 17 Stude bes mit ihm an Cynismus wetteifernben Reftif be la Bretonne fonnten bagegen fich nicht einmal auf ben fleinen Borftadttheatern halten14). Louis Claube Cho ron 15) aus Paris (1758—1807) verbankt feinen Ruf eigent lich nur Cheridan, beffen Lafterschule er als homme à sentiments ou le Tartuffe de moeurs auf die Bubne bracte. Beit bedeutender ift baber Bincent Bineur Alexanbre Duval16) aus Rennes (1767), beffen Kruchtbarteit bee Gin

feiner Luftspiele teinen Eintrag that, denn les héritiers. Le chevalier d'industrie, besonders le tyran domestique etc. werben in ihm immer einen ausgezeichneten Reprasentanten bes bobern Lufipiels aufftellen, welches in Charles Guillaume Etienne 17) aus Chantilly (geb. 1778) ebenfalls einen gludlichen Bearbeiter (Brueys et Palaprat 1807, l'intrigante 1813) fant, ber vielleicht noch berühmter fein murbe, batte er fich nur nicht in seinen Deux gendres (1810) eines groben Plagiate aus einem alten Stude foulbig gemacht, fo bag Ones fime Le Roy18) aus Balenciennes (geb. 1793), beffen Méfant (1813) und Irrésolu (1819) seinen deux candidats ou une veille d'élection (1821), welche verboten murben. nicht nachfiehen, und Cafimir Bonjour19) aus Clermont en Argonne (geb. 1794), beffen altere Arbeiten (la mere rivale 1821, l'éducation ou les deux cousines. mari à bonnes fortunes 1824), allerdings seinen spateren porzuziehen find, mit Recht größeres Ansehen genießen. Rene Charles Guilbert be Pirerecourt20) hat zwar nur eine große Daffe ephemerer Rleinigfeiten ju Tage geforbert, aber bod besonders in ben erften Jahren bes 19ten Jahrhunderts einen großen Ginfluß auf bas Theater gehabt. Alle übertraf aber an Fruchtbarfeit Eugene Scribe21) aus Baris (1791), ber fomobil für bie große Dper, als auch für bas Baubeville und Lufifviel arbeitete und naturlich bei feiner immenfen Schöpferfraft vieles Mittelmäßige ju Zage forberte, obgleich man gegen 60 feiner Stude, von benen viele bie Runbe auf Deutschlands Buhnen gemacht haben (fein Glas Waffer war bis 1845 auf 41 beutschen Buhnen gegeben morben) ale mit entschiedenem Erfolge begleitet aufgablen fann, ben er nur felbft burch bie Publicirung immer neuer Erscheinungen . fdmalerte. Uebrigens befitt er nur eine ausgezeichnete Bubnenfenntnig, große Erfindungegabe, und verfteht es, auf leicht erregbare Bemuther großen Ginbrud ju machen, allein tieferes Befühl vermag er nicht ju erregen, und barum werben ihn auch nur fehr wenige feiner Arbeiten überleben (recht gut find : Defar, bie Geldheirath, die Cameraderie, die Berlaumdung, Borber, während, nachher 20.), beren außere Form gwar fiets leicht und gefällig, und reich an piquanten Stellen ift, aber fich auch ebenfo pon

ber Gebiegenheit ber alten Clafficitat unterfdeibet, wie eine co quette und alle Runfte ber Toilette aufbietenbe Salonbame per ben einfachen, aber barum um fo foliberen Reizen bes befcheibene Biemlich in biefelbe Categorie geboren and Panbmabdens. Marc Antoine Desaugiers 22), Baparb 23), Rod24) und Mageres25), Die ebenfalls eine große Angel bergleichen blenbenber Rleinigfeiten in bie Belt gefent baben. obgleich fie fich über Dumerfan's 26), Simnonin's27) mb Rougemont's 28) Arbeiten erheben, mogegen Cafimir Dele plane's école des vieillards (1823) noch mehr als feine comédies (1820) an die fcone Beit ber Clafficitat erinnern, von ber in fe ner popularité (1839) bie letten Spuren vorfommen. 216 bei bere gludlich ift S. Monnier29) in ber Darftellung bes Ini bene und gebene ber niederen Bolfefaffen ju nennen, mi Theodore Leclercq'e3") geiftreiche Sprudmorterfpiele w bienen ben Butritt, ber ihnen in allen gebilbeten Saufern mulle War nun nebenbei auch noch eine Art von biftorifte Schauspiele feit Lemercier's Pinto (an VIII) befondet burd ben geiftvollen Grafen Bierre Louis Roberer31) gepflet morben und hatte es fit einen giemlich fichern Dlas auf ben Baife Buhnen erobert, fo mard baffelbe besondere burch ben geiftreiden Greolen Alerandre Duma 632) (aus Billere Cotteret. 1803) Charles VII. (1831), Tour de Nesle beffen (1832), Henri III. (1829), Richard Darlington (1832), Catherine Howard (1834) 1c. burd einzelne von ber Babo beit ber hochften Leibenschaft gezeichnete Glangpunfte ben 3m ichauer, fobald fie gut vorgetragen werden, fortreißen und be fondere Befühlemenichen ftart afficiren, beim Lefen aber Reben ihre Schwäcken offen mahrnehmen laffen, ohne baß es nothie mare, barum erft feinen unmoralifden Anthony (1831). pbe bie ber Gnade ber Schauspieler überlaffenen feichten Demoiselles de St. Cyr und Halifax, ober ben gar nur auf bie getret Bortratirung ber Sauptperfon bafteten Napoleon (1831) mit phliggtem Ranonendonner und Schlachtgetummel und ben pollig perungludten Caligula (1838) jur Sand ju nehmen. Ilebrigens ift auch Dumas weit entfernt, Driginal ju fein, fondern feine gant Manier ift ein Amalgam aus Schiller, Gothe, Calberon . 2006

be Bega und Shalfpere, was noch recht gut anginge, hatten nicht seine Erfolge eine Unzahl von elenden Rachahmern angeregt, deren Machwerke leider auch die Buhnen unseres Baterlandes überschwemmen. Deshald kann sich das Französische Theater nur zu dem neuen Resormator Glud wünschen, der mit Felix Pyat<sup>33</sup>) demselben erschienen zu seyn scheint, da sein Diogene an Form und Sujet unbedingt classisch zu nennen ist und ein staum erreichbares Muster darbietet, wie die großen Schwierigkeiten, welche ber llebertragung antifer Stosse auf unsere Buhne entgegenstehen, vermieden und besiegt werden können.

- 1) Die Bahl ber sogenannten Pièces revolutionnaires ift sehr groß, wie man aus Soleinne's Bibl. dram. T. II. seht. Die scheußlichsten sind von Suisgoud Pigale (le triomphe de la raison publique), Econard Bours don le tombeau des imposteurs et l'inauguration du temple de la vérité sansculotide, dediée au Pape), Sylvain Marechal (le jugement dernier des rois, Desbarreaux (les potentats fondroyés par la montagne et la raison ou la deportation des rois de l'Enrope. Hier ganten sich die Fürsten Europas um ein Stück land. Die Kaisferin Catharina sagt zum Papst: As-tu avalé ton goujon, Saint-Père? Dieser antwortet: Vous avez un avaloir où les grands morceaux passent aisément. Hierauf giebt jene dem König von Preußen eine Ohrsfeige und dieser antwortet durch einen Fußtritt und so gehen die Scheußlichse Teiten sort) und vondem würdigen Repräsentanten der Sitten der Sansculotten P. de Sade, Bersasser einiger pièces libres (s. Soleinne T. III. p 333), g. B. Julia ou le mariage sans temme, der, als er im Ricetre sas, die übrigen Gesangenen so weit verderbt hatte, daß sie seine insamen Stück, die er hier sie geschrieben, ihm vorspielten. Eine andere Ausgedurt dies ser hier für sie geschrieben, ihm vorspielten. Eine andere Ausgedurt dies ser hier für sie geschrieben, ihm vorspielten. Eine andere Ausgedurt dies ser hier sie geschrieben, ihm vorspielten. Eine andere Ausgedurt dies ser hier sie geschrieben, ihm vorspielten. Eine andere Ausgedurt dies ser hier sie geschrieben, ihm vorspielten. Eine andere Ausgedurt dies sum das Théchten gaillard (Londr. 1788. II. 8, 1803. II. 18), wo leider Erandval, Caplus und Piron beigesteuert hatten.
  - 2) Théâtre. Paris 1804. 8.
- 3) Arioste gouverneur ou le triomphe du génie, com. Paris 1801. 8. Le mariage secrèt. ib. 17:6. 1818. 8.
- 4) Les victimes cloîtrées, drame en prose. Bord. et Paris 1792. 8. Paris 1826. 1839. 1834. 8. hatten ungeheuten Erfolg. Les deux nièces, com. Amsterd. 1787. 8. Les trois fermiers, en prose. Paris 1777. 8. Julie, com. ib. 1772. 8. Lerreur d'un moment ou la fuite de Julie ib. 1773. 8. Mathilde et Georgette, com. ib. 1798. 8. L'amant bourru. ib. 1777. 1824. 8. Blaise et Babet ou la suite des trois fermiers, com. ib. 1783. 8. Fredégonne et Brunehaut, rom. hist. ib. 1775. 8. Discours fait et prononcé p. le cit. M. dans la section de la Montagne, le jour de la ête de la Raison etc. ib. an II. 8. (f. Beaulieu, Ess. s. l. revol. en France. T. V. p. 252.).
  - 5) Ueb. f. Stude f. Ouerard, France litt. T. I. p. 189 sg.
- 6) Oeuvres chois, préc. d'une not. s.s. écrits p. Mme. de Hautpoult. Paris 1825, III. 8, ueb. b. einz. Stude f. Quérard T. V. p. 563 sq.
  - 7) Ueb. b. Ausg. f. St. f. Soleinne T. II. p. 226.

- 8) Ueb. b. Studg. f. Soleinne. T. II. p. 249.
- 9) Oeuvr. dram. avec une not. p. Ladoucette, in b. Bibl. dramat. publ. p. M. Dabo. 1824. IV. Sér. Oeuvres diverses. Paris 1797. 8. Poésies. Cinq. éd. ib. 1813. 8.
- 10) Théâtre et poésies fugitives. Paris 1805. 1809. 1822. 1828.
- 11) S. St. Beuve, Portr. litt. T. I. p. 273 sq. Paris 1818-23. ly. 8. (f. Soleinne, T. II. p. 192 sq.). Ocuvres.
- 12) Oeuvres. Paris 1821. X. 8. Théâtre. ib. 1812. VI. 8. Bruz. 1834. XII. 18. Théâtre républicain posthume et inédit. Paris 1832. 8. Ueb. d. Drig. Ausg. f. Soleinne T. II. p. 213 sq.
  - 13) Théâtre. Paris 1806. VI. 12. s. Soleinne. T. II. p. 199.
- 14) Théâtre. Londres et Neufchatel. (Paris, l'auteur) 1784-97. VII. 12. f. Soleinne T. II. p. 196 sq.
- 15) Caton d'Utique, trag. en 3 actes trad. de l'angl. d'Addissa Paris 1789. 8. Le poète anouyme, com. ib. 1785. 8. L'homme i sentiments. ib. an IX. 8. (ub. b. verfch. Tit. f. Journ. de la Lib. 1817. p. 708.)
- 16) Oeuvres compl. Paris 1822-23. IX. 8. Brux. 1824. XVI. 18. Diervon ift bas Theatre bes Baubevilliften George Duval (f. b. Aufe. b. Soleinne T. II. p. 255) gu unterscheiben.
  - 17) Ueb. f. Stude f. Soleinne T. II. p. 253.
- 18) Le méfiant. Paris 1814. 8. L'esprit de parti. ib. 1818. 8. L'irrésolu. ib. 1819. 8. La femme juge et partie. ib. 1821. 8. (Reberart. v. Montfleury's Ctud) Les deux candidats ou une veille d'élections. ib. 1821. 8. Une prémière réprésentation. ib. 1825. 8.
- 19) l'Argent, com. Paris 1826. 8. L'éducation ou les deux cossines, com. ib. 1822. 1324. 8.
- 20) S. Nodier in b. Rev. de Paris 1835. Juillet. Theatre chesi-Nancy 1841 - 43. IV. 8. Ucb. d. Drig. Musg. f. Soleinne T. II. p. 253 sq.
- 21) S. Mag. f. b. Lit. b. Lust. 1832. nr. 58—59. 1836. nr. 19. Blatt. f. b. Lit. b. Lust. 1838. p. 118 sq. Planche T. II. p. 135 sq. Berz. f. Stude b. Querard France litt. T. VIII. p. 582 sq. u. Soleinne T. II. p. 290 sq. Theat. compl. 1828. ParisVIII. ib. 1840. XXIV.8. Oeuvr. compl. ib 1843. VI. 4. Cammt. b. am Deiften beliebt. Theatre de Scribe. Berl. 1836-46. 8. Theater in e. Auswahl überf. v. Dralle. Etuttg. 1812 sq. 16.
- 22) D. Berg. f. St. b. Soleinne. T. II. p. 256 sq. cf. St. Benve. Portr. d. Contemp. T. III. p. 159 sq.

  - 23) Ueb. f. & t. f. de Soleinne, T. II. p. 307. 24) Ueb. f. & t f. Soleinne, T, II. p. 294. 25) Ueb. f. & tude f. de Soleinne T. II. p. 105. 26) D. Berz. f. & t. b. de Soleinne T. II. p. 263 sq. 27) D. Berz. f. & t. b. de Soleinne T. II. p. 271. sq.
  - 28) D. Berg. f. St. b. de Soleinne T. 11. p. 272 sq.
  - 29) Scenes populaires. Paris 1830-35. II. 8.
  - 30) Proverbes dramatiques. Paris 1836. VIII. 8.

31) Comédies, proverbes, parades. Dinan 1824—26. III. 8. f. Soleinne T. II. p. 300 sq.
32) S. Planche T. II. p. 221 sq. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1833. nr. 151. 1834. nr. 52—53. Blätt. f. b. Lit. b. Musl. 1836. p. 43 sq. 1838. p. 89 sq. 286 sq. 1839. p. 340. 377 sq. Oeuvres compl. Brux. 1842—45. VIII. 4.

33) Diogène, com. en cinq actes et préc. d'un prologue. Paris **1846.** 8.

### **6**. 599.

Behen wir jest zu ben übrigen Dichtungsarten fort, fo haben wir zuerft vom Epos zu fprechen. In biefem versuchten fich Dars feval be Grandmaifon aus Baris (geb. 1759) mit feinem Philippe Auguste (1826), Auguste Dorion aus Nantes (1770 - 1829) mit seiner Bataille d'Hastings ou l'Angleterre conquise (1809) und seiner Palmyre conquise (1815), die awar ber Beschichte treuer, ale bas vorher angeführte, aber leiber von ermubender Monotonie find, Auguste Creuze beleffer que Baris (1775-1839), beffen sceau enlevé (1801) und Chevaliers de la table ronde, nicht schlecht und barum faum zu vergleichen find mit ber langweiligen Orleanide (1821) bes Someid. lere Lebrun des Charmettes aus Borbeaux (geb. 1785) und ben nicht beffer gelungenen Arbeiten bes Bicomte Bictor b'Arlin court (geb. 1789 ju Merantrie) Charlemagne ou la Caroléide (1818), Lucian Buonaparte's (1772-1840) Charlemagne (London 1814) und la Cyrnéide (1819 Rom) und Barthelemy's (geb. 1796 ju Marfeille) und Mery's (ebb. 1802) Napoléon en Egypte (1828), beffen Erfolg nur ber Stoff bemirtte. Besser gelungen ift die fcon erwähnte Jungfrau von Drleans (1846) Soumet's. Roch einige lyrifche Epos poen find hier zu ermahnen, namlich Desfarbin's Premiere Babylone und Abolphe Dumas' Cité des hommes, bie aber von bem finnigen Alasverus (1833) Ebgar Quinet's aus Strafburg (geb. 1803), bem wieder fein Napoléon (1836) nadfteht, obgleich bie Form in beiben vollfommen gelungen genannt werben fann, übertroffen werben. Der Merfwurdigfeit halber nenne ich noch bas auch in ber Form profaifche, unter ben Ginfluffen ber Revolution geschriebene Heldengedicht les Bataves (1796) von bem leberfeger bes homer Paul Beremie Bitaube aus Ronigeberg (1732-1808), beffen Joseph (1767) Befferes hatte Graße, Sandbuch b. Literargefcichte. Lil. 18

hoffen laffen. 3m fomifden Epos liegt nicht eben viel vor. wenn wir Jean Baptifte be Junquieres aus Baris (1713-86) Télemaque travesti (1759) und Caquet Bonbec ou la Poule à ma tante (1763) und Paliffot's Duciade (1764) aus ber vorigen Beriobe, sowie aus ber acommartigen Dorat's Baisers (1776), bu Laurens' Chandelle d'Arras (1807), La Sarpe's Tangu et Félime (1780). St. Juft's Organt (1789), Moutonnet's Galeide on le chat de la nature (1798), Paul Philippe Subin's, beffen Contes (1806) icon ichmuzig genug find, Conquete de Naples par Charles VIII. (1801), Jean Bons Guillaume Biennet's aus Beziers (geb. 1777) Philippide (1828), Berchour's Danse ou la guerre des dieux de l'opén (1808) und Barthelemy's und Mery's au feiner 3d febr bewunderte Villeliade (1826) ausnehmen, bie aber ak ausammen in gewisser hinficht Voltaire's Pucelle nicht auf wiegen, mit ber in ihrer Urt bie berüchtigte Chezonomie (Sciropolis 1806) wetteifern fann.

Das Lehrgebicht, welches gegenwärtig ziemlich barnichn liegt, warb zu Anfange Dicfes Abschnitts mehr gevillegt. wollen bier nicht von ber blos ihrer Form nach poetifchen Soil berung ber Bogefen bes Grafen Francois be Reufchatean' aus Saffais (1750 - 1828), eines jener übel berathenen Weligen, die durch die scheußlichsten Pamphlets (2. B. fein Poreépic) fich bie Gnabe ber Terroriften ju erhalten fucten. reben. aber bafür verbienen eine ehrenvolle Ermahnung bes Marquis Louis de Fontanes2) aus Riort (1751-1821) Foret de Navarre (1778), verger (1788) und essai sur l'astronomie (1789), wenn er auch fein Grèce sauvée, an welchen er von Rindheit an gearbeitet hatte, nicht vollenden fonnte. Roch beffer find des wurdigen Taubstummenlehrers &. MIhob (1755—1826) aus Angers 3) von wahrhaftem Mitgeficht für Die Leiben Anberer bictirten Gebichte über bie Parifer Spitaler, einen eigentlich wenig poetischen Gegenstand, und bes Rene Richard Caftel4) aus Bire (1758-1832) Gebichte über die Pflanzen und den Wald von Fontginebleau, deren erfteres. nach ben vier Sahreszeiten eingetheilt, von ebenfoviel Sachtennt

nis als Gefdid, auch ben profaischeften Dingen ben Reis ber Boefie ju verleiben, zeugen. Indessen ift die Gastronomie (1801), ein Cober für Outschmeder, Joseph Berchour's aus St. Symphorien en Lave (1765 — 1832) bei Weitem mehr ine Publicum eingebrungen 5), was nicht einmal ben glane genben Berfen Joseph Alphonfe Esmenard's b) aus Be lissane (1770 - 1810) in seiner Navigation und bes berubmten Geichichtschreibers ber Rreumuge Bofenb Dicaub's aus Bourg en Breffe (1771-1839) trefflichem, halb lyrifdem Printemps d'un proscrit, bem einige aute Gebanten und Kingerzeige über bas Befen ber beschreibenden Boefte überhaupt vorausgeschickt find, ober Bincent Campenon's aus Guabe loupe (1772-1843) Maison des champs (1809), das übrigens mehr Beifall fant, als Delille's trois règnes de la nature. ibm bie besten Situationen weggenommen hatte, und mit Recht hoher fieht als feine Baraphrafe ber Barabel vom verlorenen Sohne (1811), wenn gleich biefe feiner finnigen Auffaffung wegen weit mehr Lefer fand8). Berhaltnigmäßig . noch weniger Gingang fanben G. Legouve's ) Merite des femmes (1819), Charles be Chenebolle's 10) Schilberung ber Rrafte und bes Wefens bes menfolicen Beiftes, bie funft. afthetischen Abendunterhaltungen L. B. Maria F. Baours Lormian's 11) aus Toulouse (geb. 1772), Antoine Roel Bruno Daru's 12) aus Monipellier (1767-1829) Sternenfunde, 3. B. Rougier's Barons be la Bergerie13) Landbau und 3. B. Lalanne's 14) (geb. ju Dar 1772) Potager (1800), Oiseaux de la ferme (1809), Bagnères (1819) 2c., und St. Bictor's aus St. Domingo (geb. 1772 ober 75)15) Espérance gar nicht zu erwähnen, benn baß la reliure von Leen e'16) eigentlich auch nur entfernt ein poetischer Begenstand fei, wird boch wohl Riemandem einfallen.

<sup>1)</sup> Le poëme des Vosges. Paris 1796. 8. Fables et contes suivies du poème de la Lupiade et de celui de la Vulpéide dédiés à Rsope. ib. 1814. 8.

<sup>2) &</sup>amp; Dussaulx Ann. litt. T. II. p. 228. Mahul, Annuaire 1821. p. 169. Le verger. Paris 1788. 8. Le jour des morts. ib. 1796. 1623. 8,

<sup>3)</sup> Les hospices. Paris 1804. 8. Promenades poétiques dans les hôpitaex de Paris, ib. 1826. 8.

- 4) Les plantes. Paris 1797. 12. Ed. III. 1802. 18. 1823. 8.
- 5) La danse ou la guerre des dieux de l'Opéra. Paris 1806. 18. La gastronomie. Paris 1801. 18. Ed. V. ib. 1818. 18. Efine Racialmun ift Colnet bu Ravel's L'art de diner en ville à l'usage des gens de lettres. Paris 1810. Ed. III. ib. 1823. 18.
  - 6) La navigation. Paris 1805. 1806. II. 8.
- 7) Le printems d'un proscrit, poëme en IV chants, suivie de l'enlevement de Proserpine et de mélanges en prose. Paris 1827.8
  - 8) Poëmes et opuscules en vers et en prose. Paris 1823. II. &
- 9) Le mérite des femmes. Paris 1809, 1814. 12. Oeuvres. Paris 1826. III. 8.
- 10) C. Dussaulx, Ann. litt. T. II. p. 389. III. p. 506. Le génie de l'homme. Paris 1807. Ed. IV. ib. 1826. 18. Etudes poétiques. ib. 1822. 18.
- 11) Veillées poétiques et morales. Paris 1813. Ed. H. S. f. Desaulx T. IV. p. 71.
- 12) L'astronomie. Paris 1830. 8. Eine apnliche Arbeit ift D. Sicard's Sphère. ib. 1796. 8.
- 13) Géorgiques françaises, poëme suivi d'un traité complet à poësie géorg. Paris 1824. II. 8.
- Bagnères. Paris 1819.8. Les oiseaux de la ferme. ib. 1804.8
   Potager. ib. 1800. 1803. 1806. 8. Voyage à Sorèze. Dax 1802.8
  - 15) Espérance. Paris 1804. 12. u. in f. Oeuvr. poétiq. ib. 182.18
  - 16) Le reliure, poëme en six chants. Ed. II. Paris 1827. &

# §. 600.

Bir wenden une nun ju ben gabeln und 3bpllen, bie biefem Abschnitte jugeboren. Recht hubic und natio lich find einige ber hierher gehörigen Berfuche bes Abbe 3can Louis Aubert') aus Baris (1731-1814), mabrent bei fruchtbaren Bean Jacques Boifarb2) aus Caen (1743-1831) allerdings originellen Arbeiten mehr jur Gattung be Ergablung gehören und bie Apologen feines Reffen Beat Francois Boifard mehr Rathfel als Fabeln find, beshalb and meiftens feine Moral enthalten, fo bag bie gabeln bes Baren Antoine Bierre Dutremblay3) aus Paris (1745-1819), wenn fie auch im Gangen Rachahmungen La Fontaine's find, icon ber aus ihnen hervorleuchtenben Bonhommie balber für Rinder eine ebenfo angenehme als belehrende Unterhaltung Inbeffen hat Antoine François le Bailly? gewähren. aus Caen (1756 geb.) unter allen Rachahmern jenes groften

Fabuliften am Beften feinen Toil getroffen; ja maren nicht wiele feiner Fabeln zu lang, fo mußte er noch über ihn geftellt werben, ba ihre Defonomie felbft burdweg faft gefchidter eingerichtet ift. Recht hubsch laffen fic auch bie Rabeln bes Baron be Staffart5) aus Malines (geb. 1780) lefen und find ichon ihrer forgfältigeren Ausarbeitung wegen ben meift politifden bes alten Republicaners Etienne Goffe6) aus Borbeaux (1773) vorzugiehen. Eine Art Uebergang zur Ibolle lieferte Conftant Dubos, burch feine Fleurs, worin er auf febr anmuthige Beife bie Moral aus ben Eigenschaften jeber Blume ju gieben gesucht bat. Unter ben Rabuliften por ber Raiserzeit nimmt indeß Jean Vierre Claris de Alorian (1755-94)8) aus Languedoc immer noch bie nächfte Stelle: nach Bailly ein, ba er fo recht ben fur Rinber paffenben Ton angeschlagen hat, ben weber B. Dibot9) und ber Bergog von Nivernois 10), noch in neuefter Beit Biennet11), Jules Le. fevre 12) und Bordat 13) aus Laufanne getroffen bas ben, ba ihre Arbeiten zwar burch eleganten Styl blenben, aber ber Raturlichfeit und Ginfachbeit ermangeln. In ber eigentlichen Ibolle hat nur Unbre Chenier ben Beift ber Alten wiebergegeben, Florian's Galatée (nach Cervantes) und Estelle find nichts weiter als Rachahmungen ber Spanischen Muster, und Lamartine's Jocelyn, abgesehen von der äus Beren Form und ber absichtlichen Berunstaltung ber Ibee vom Briefterthum, burfte allein bierber gerechnet werben fonnen 14).

- 1) Fables et oeuvres. Paris 1773-74. II. 8.
- 2) Fables. Paris 1771. III. 8. 1803. II, 1821. 8, Fables ib. 1817. 8.
- 3) Fables. Paris 1806. 8. (anonym.) Apologues. ib. 1818. 8.
- 4) Fables nouvelles suiv. de pièces fugitives. Paris 1782. 8. Suite ib. 1804. 8. Ed. IV. suivie du gonvernement des animaux, poëme ésopique. ib. 1823. 8.
  - 5) Fables. Brux. 1818. Ed. VI. ib. 1843. 18.
  - 6) Fables, Paris 1818. 8. Hist. d. bêtes parlantes. ib. 1827. sq. 8.
  - 7) Fleurs. Paris 1808. 8.
- 8) S. E. K. Bogel, J. P. El. v. Florian u. S. Johnson biogr. lit. gesch., in b.Min. Bibl. d. aust. Elass. hamb. u. Lpzg. 1840. 32. Supplem. H. I. u. II. Oeuvres. Paris 1784 sq. XXIV. 18. 1805. VIII. 8. 1811. 1820. XX. 18. Oeuvres compl. ib. 1824. XIII. 8.) Uebers. is: Sammtt Werke üb. v. Förster, Quedl. 1827—28. III. 8. od. VI. 12.

Fabeln gr. u. D. v. Cabel. Berl \$996-97. II. 16. Fabeln metr. übers. v. Sanhaber. Munch. 1834, 12. Eftelle, beutich v. Schumann. 3wic. 1830. 8. Salatee v. Mylius. Berl. 1787. 8. v. Sigismund, 3wick. 1830. 8.

9) Essai de fables nouvelles. Paris 1786. 12.

10) Fables. Paris, 1796. II. 18.

11) Fables, Paris 1843. 8.

12) Fables et méditations. Paris 1837. 8.

13) Clanures d'Esope. Laus. 1837. 8.
14) Jocelyn, épisode, journal trouvé chez un curé de village.
Paris 1836. II. 8. Brux. 1836. II. 18. Deutsch, in S. Sammtl. B. üb. v. herwegh. (Stuttg. 1843. VI. 16.) Bb. V.

## 6. 601.

Unter ben Lyrifern beginnen wir sogleich mit ben besonders Lieberdichtern, beren Frankreich im Row lutionszeitalter eine Menge gehabt hat, obgleich feiner 30. feph Rouget De l'Iste aus Lons le Saulnier (1760-1836)1) übertraf, ben Dichter ber Marseillaise, bei ber aus jeder Zeile die republicanische Begeisterung hervorblickt, wie benn auch feine Nation einen abnlichen Schlachtgesang aufzuweisen hat, benn beffer als God save the King ober Rule Britannia find fast noch ber Yankee doddle und die nicht eben gelungenen Rachahmungen ber Marseillaise, bie Parisienne und Brabanconne und die Spanische Riegobymne, und eher die Bolfelieder: als Gott erhalte Frang ben Raifer, Den Ronig fegne Gott ober Beil Dir im Siegerfrang und Die ruffische Nationalhomne Jemanben zum Muth und zur Tapferkeit erweden werben, burfte ihn ber alte Deffauer ober bas Altnieberlandische, Wilhelmus Genug, Rouget be l'Isle's van Nassauwe, inspiriren. Rame wird genannt werden, fo lange Frankreiche Ruhm glangen wird, wenn er auch nur biefes eine Lied gemacht hatte. Inbeffen wollen wir auch bas einfache Bolkelieb nicht vergeffen, in welchem fich zuerft ber oben icon genannte Da beleine Desaugiers1) aus Frejus (1772—1827) und Armand Gouffé (geb. 1773)2), als Baubevillift mit Recht ber Banarb bes 19ten Sahrhunderts genannt, mit großem Glude versucht hatten, bis ber Schneiberenkel Pierre Jean be Beranger3) aus Paris (1780), ber jest wie Gouffé gu Beaune, so zu Tours leiber seine Leiber bat verflummen laffen, ihnen bie nicht unrühmlich erworbenen Lorbeeren wieber entrif. Dag

man feinen Liebern Contomus, Atheismus, Unmoralität zc. porwerfen, man muß jugeben, baß er achter Bollebichter ift. benn er bat querft ber Bertheibigung ber Intereffen und Rechte feiner Mation, nicht um eigenen Ruhmes ober Privatnugens willen, wie die meiften ber fogenannten politischen Dichter unferer Beit. feine Stimme gewibmet und fonnte eben barum ein weit gefährlicherer Reind ber Bourbons werben, als irgend einer feiner Collegen auf bem Barnag. Allerdinge begreift man nicht, wie ein und berselbe Mann ber Berfasser ber Bouteille volée, ber Gaulois et des Francs, bet Gaudriole, Vieille, bes Vicaire Savoyard, bes Dieu des bonnes gens, bes petit homme gris. Frétillon, worin er, freilich gegen bie Erfahrung, ben Atheisten gwar im Glend, aber boch in befter Laune fterben läßt, und bes berühmten roi d'Yvetot fein fann. Bergleichen wir ihn mit ben Alten, fo hat er bie Lebensphilo. forbie bes Erifurders Borgs, ohne jedoch wie biefer ein feiner Sofmann ju fein, mit bem cynischen humor bes Diogenes, bie Geschicklichkeit Boltaire's, Die entgegengesetteften Begriffe und Affecte au einem 3wede (b. b. aur Untergrabung ber Grund. pfeiler ber Reftauration) zu benuten, die moralische Kraft eines Alcaus mit ber burlesten Laune eines Barny, freilich ohne feine Brazie, die Beiterkeit eines Catull mit ber weichen Schwermuth eines Tibull vereinigt, furz, er ift unübertrefflic, mag er auch einen Sott ohne Dogma und eine Moral ohne Pflichten ver-Unter feinen Soulern ift Daul Emile Debraux4) aus Angerville (1798 - 1831) ber vollsthumlichfte geworben, benn seine Lieber: Colonne, le prince Eugene, le mont St. Jean, Fanfan la Tulipe, Soldat t'en souviens tu? hort man überall, und er ift ein eigentlicher Solbatenbichter, leiber aber bin und wieder etwas zu gemein in bem Sinne ber "zwei fcone neue Lieber." Gewiffermaßen gehoren ale politisch wichtig noch Cafimir Delavigne's Messeniennes, und einige Arbeiten Reftor be Lamarque's6) und Biennet'67) hierher.

1) Chansons et poésies diverses, av. une not. p. Merle. Paris 1827. IV. 18. 1842. 18. Brux. cod. 32. Uebrigens hat ihn Beranger in bem bekannten Liebe: Saute paillasse, saute pour tout le monde, burch: gezogen.

2) Ballon d'essai ou Chansons et autres poésies. Dallon perdu ou Chansons et poésies nouvelles. ib. 1802. 8.

un ballon ou Chansons et poésies nouvelles. ib. 1807. 8. Le dernier ballon ou Recueil de Chansons et autres poésies nouvelles. ib. 1813. 8. Seine besten Lieber sind: Saint-Denis, le corbillard, Plus en est de sous plus on rit 26.

- 3) Recueil de chansons. Paris 1805. 12. Second recueil. ib. 1821 Troisième rec. ib. 1825. Quatrième rec. ib. 1828. Cinq. rec. ib. 1833. 12. Oeuvres compl. ib. 1:34. IV. 8. Brux. 1843. IV. 32. u. V. 1885. a. Blátt. 3. Kde. b. Litt. b. Ausl. 1836. p. 190 sq. 203. 281. 321. 365 sq. 1837. p. 20 sq. 61 sq. 97. 121. 202. 233. 253 sq. 261. 288 sq. 316. 407 sq. 432. 462. 1840. p. 415 sq. St. Beuve Nouv. Portr. T. I. p. 69 sq. Ueberf. f. Lieder fr. u. beutfd v. Metromanus. Stuttg. 1831. 32. II. 8. a. b. Franz. v. Ph. Engelhardt. Eassel 1830. 12. Quindert wider. Beard. v. Ph. E. Mathusius. Brisdow. 1839. 12. Liederausmi is fr. Beard. v. Yb. E. Mathusius. Brisdow. 1839. 12. Liederausmi is fr. Beard. v. Ub. v. Chamisso u. Fr. Freih. v. Gaudy. Cp. 1838. 12. Lieder in b. Bersm. b. Drig. verb. b. L. S. Mubens (L. Geeger). Bers 1839.—41. III. 16. ebb. 1842. 16.
- 4) Chansons nationales. Paris 1819. 8. Chans. compl. publ. p. Beranger. ib. 1835. 8. Les barricades de 1830, scènes histe. Brux. 1831. 18.
- 5) Messéniennes. Paris 1818. Nouvelles Messéniennes. ib. 1821 1827. 8. Brux. 1831. 18.
  - 6) La liberté. Paris 1827, 8.
- 7) Ocuvres diverses. Brux. 1826. IV. 18. Epitres diverses. B. 1827. II. 18.

§. 602.

Ein fehr reiches Feld bietet uns bie Elegie aur Be fcauung bar, und wir muffen une hier auf bie Anführum bes Bedeutenbften beidranten. Der Erfte, ber bier au nennen mare, ift jebenfalls Bierre Treneuil aus Cabors (1763-1818), ber bereits ale Jungling brei Preise von ber Acade mie des jeux floraux, die besonders im sublichen Kranfreis wesentlich jur Pflege ber lyrischen Boefte beitrug, erhalten batte. bann aber ungescheut bie gange Revolutionszeit hindurch unans gefett feine Leier gur Trauer über bie ungludlichen Opfer ber felben flimmte und barum auch (1806) ihre Graber (Tombeaux de St. Denis) mit Immortellen befrangte, was ibm mehr Ehre eintrug, ale (1810) feine Gebichte auf Rapoleon's Beirath mit Marie Louise und die Geburt feines Sohnes, ob wohl er spater wieder mit aller Rraft ben Dartyrertod End wige XVI. feierte1). Gang bieselbe Tenbeng haben bie 12 Trauerlieber bes h. be Terch 2) aus ber Franche Comte auf bie hinrichtung Ludwigs XVI. und ber Marie Antoinette und ben Tob Lubwigs XVII., wogegen Charles Subert Dil.

levope3) aus Abbeville (1782 — 1816) zwar auch brei Bucher Elegieen, welche gewohnliche Stoffe verarbeiten und von bebeutenbem lyrischen Talente zeugen, schrieb, aber boch eigentlich mehr Discellandichter zu nennen ift, ba er fogar mehrere Epos poen (Charlemagne à Pavie, Alfred) bichtete. Auch Louis Brault (1782-1829)4) bat eine Sammlung von Glegieen, Cantaten und Romangen hinterlaffen, aber nur in ber erfteren Form etwas Gebiegenes geleiftet, ba er barin nicht etwa blos einen eblen Liberalismus, fondern auch mahrhaft poetischen In ber Cantate bat er gwar nicht fo Schwung entwidelt. als 3. B. Rousseau und be la Motte Soubard, aber boch mehr ale bie geleiftet, beren Arbeiten Bachelier5), langweiligen Unbentens, gesammelt hat, und in ber Romanze ift er auch nicht entfernt bem Schopfer biefer Dichtungbart in Frankreich, François Augustin Varades de Moncriss) (1657-1770) aus Baris nahe gefommen, ben freilich auch alle Anderen, die ihm nachahmten, wie gabre b'Eglantine, Marmontel, Berguin, Gerard, B. Sugo und Emil Des damps ebenfo wenig erreicht haben. Auch Illric Guttinguer7) aus Rouen (geb. 1786), Fibele Delcroir aus Carency (1790 geb.)8) und Charles Lopfon9) aus Chateau Gontier (1791 - 1820) find awar überhaupt Lyrifer, allein ihre Elegicen find ihnen boch am Deiften ge-Daffelbe fann man von ben bierher gehörigen Dichtungen Eugene's Saulmier10) aus St. Amand (1795-1829) sagen, benen eine bei ihm aus physischen und außern Urfachen entsprungene Sowermuth besonders gut flebt. Louis Belmontet11) aus Toulouse (um 1801) bat awar Tristes im Genre Dvid's ericbeinen laffen, aber fein Dufter auch barin übertroffen, bag es nicht feine Leiben find, bie er beweint, fonbern bie ber Armen und vom Schidfal Gebrudten, mas naturlich auch mehr Mitgefühl erregt. Leon Salenn aus Baris (geb. 1802), ber mit großer Gewandtheit Proben aus bem Dichtergarten ber verfcbiebenften gander Europas gegeben bat, bat in seinen Elegieen Driginalität mit Natürlichkeit und Wahrheit ber Empfindung zu verbinden gewußt 12). Bahrend Charles De Bernard. Dugrail 13) aus Befangon ale id

nur fur gefturzte Throne Thranen bat, hat ber Bretagner M Brigeux auf bas Reigenbfte feine Jugenbliebe gu einem nich lichen Landmadchen, bas er nach langerer Abwesenheit als Gat tin und Mutter wieberfand, befungen 14). Allerliebfte Blumen, aus ber reinen Begeifterung ber Jugenb hervorgefproßt, enthal ten bie Elegieen Charles Dovalle's 15) aus Montrent Bellan (1807 - 29). Dies muß man awar auch ben Ir beiten Adille's Duclefieux 16) augefteben, allein bas Min schwermuthige und bie ewigen Rlagen werben aulest bruden Rein driftlider Canger ift Sippolyte Morvonnais") aus ber Bretagne, bes Borigen Landsmann. Daffelbe fann man von ben Dichtungen Ebouarb's b'Anglemont 18) and Bont Aubemer (geb. 1798) fagen, wenigstens find fie über beiteter ale bie hierhergeborigen Berfuche bes Legitimiften be St. Valery 19). Dagegen zeugen bie Dichtungen Ernet Legouve's, und unter ihnen besonbere bie Glegie auf ba Tob feines oben genannten Baters, die bes Grafen Sules be Resseguter20) aus Toulouse und die Jules' de St. Restra von bebeutenbem lyrifchen Elemente, mahrend bes Legitimilen Ebouard Mennechet 22) Discellangebichte an ju lang and gebehnten Ginleitungen leiben und baburch ben Gefammteinbruf Die Messeniennes Delaviane's find obne 2meife claffifche Elegieen, allein wenigstens ben fruberen fehlt bas die liche Gottvertrauen, ohne welches mahre Boefie unbenfbar it. Unter ben Dichterinnen Frankreichs, beren besonbers bas 19te Jahrhundert eine mahre Legion gablt, zeichneten fich in ber Glegie aus Mabame Bourbic Biot23) aus Dresben (1746-1802). Mabame Bache-Bin24) aus Rouen, leiber burch bie Lecture bes Johannes Secundud berbilbet, besonders aber Dabame Abelarbe Gillette Bellet Dufresnop25) aus Baris (1765—1825), beren wahrhaft gefühlvolle Elegieen nicht blot entfchieben bie geborene Dichterin beurfunden, fonbern beren in bemfelben Genre gebichteten derniers moments de Bayard (1815) mit Recht gefront wurden. Die von mabrhaft trener Anhanglichfeit und Berehrung fur bie foniglichen Mattorer ber Revolution bictirten Trauerlieber ber Mabame Sivry be Bannos aus Rancy (1780) wurden weniger in Bergeffenbeit geratben

feyn, batte nicht Mabame Marceline Desborbes Balmore27) aus Douai (1787), beren befte Elegie gerade bie ift, worin fie bas traurige und mit bem Schausvielerstanbe, bem fie vor ihrer Berbeirathung mit bem Tragifer Balmore angeborte, nothwendig verbundene leichtfertige, ich will nicht fagen, lafterhafte Leben ichilbert, burch ihre von rein empirisch subjectiven Ginffuffen abhangigen Dichtungen alle ihre früheren Colleginnen überflügelt, eima mit Ausnahme ber Kreibeitsschwärmerin, Mabame Amable Taftu28) aus Paris (1786), beren Oiseaux du sacre, Ange gardien und Feuilles de saule wahrhafte Berlen zu nennen find, wie fie benn überhaupt für bie religiofe und Trauerelegie wie geschaffen ift. Reben ben erhabenen und burchbachten Glegicen ber Mabame Conftange Marie be Theis, Kurfin Salm = Dyd = Reifferscheib29) aus Rantes (geb. 1767) finb die Dichtungen ber Mabame Bictoire Babois 30), wenigftens was die auf den Tod ihrer Tochter bezüglichen betrifft, wahre Erzeugniffe einer Sappho des meres, wie fie einft ihr Onfel Ducis genannt bat. Aus ber Dabemoifelle Elifa Mercoeur31) aus Rantes (1809 - 1830) wurde etwas Ausgezeichnetes geworben fein, ware fie nicht zu fruh geftorben, wogegen man ben späteren Dichtungen ber Mabame be Girarbin, (feit 1832) ber Gattin bes befannten Journaliften, a. B. ihrem Drama Judith, jest faum noch bas foone Talent anfieht, welches ihr einft, als fie (geboren 1805 ju Nachen) noch Mabemoifelle Delphine Gay 32) hieß, einen Breis bei ber Academie eintrug (devouement des médecins français et des soeurs de St. Camille dans la peste de Barcelone Mabame Gautier 33) erwedte burch ihr Tombe royale (1824) große Erwariungen, allein ihr Vincent de Paule (1832), für beffen Ertrag fie fich einer Angabl burch bie Cholera verwaister Rinder annahm, erlaubt eben nur barum feine Mabemoiselle Felicie b'Angac34) gefällt fich scharfe Eritif. in ächten Thränenpoesteen, allein Ratürlichkeit kann man ihr nicht absprechen, mabrent Abele Janvier35) foon burch ihre eble Absicht, die Roth des Armen zu schilbern, für fich nimmt, wenn ihr auch nicht ein fo entichiebenes Salent, wie ber Mabame Anais Segalas 36), bie befonberd! bott

aller Monotonie und Ginseitigkeit entfernten Lyrif angiebt, m Rein driftliches Element enthalten enblich bie Dichtungen ber Dabame be Cere Barbe 37) aus 36le be Letteres berricht überhaupt in bem größten Theile ber mobernen Frangofischen Lurit vor, feitbem einmal Alphonfe be Lamartine 38) aus Macon (acb. 1791) in feinen Meditations und Harmonies gewiffermaßen bie Beredtfamteit eines Boffuet in Die Berfe eines Claffifere ber beften Beit ber Rrangofifden Literatur einzufleiben gewußt hatte und feine Lefer form lich in feinem Gottverfuntenfein beraufchte, wiewohl er in feiner Chute d'un ange auf ber anberen Seite wieber bem Manticitmus bas Bort ju reben fcheint. Daffelbe Geprage tragen be Dichtungen M. A. be Latour's 39) und Ebouarb Ent auetb's40) aus Rennes, welcher lettere bie feinigen felbft poesie catholique nennt und fich ju ber falten Lyrif bes vorigen Saho bunberis fo verhalt, wie ber practivolle Dom einer fatholifde Rathebrale zu ber prunklofen Ginfachheit einer protestantifde Rirche. Cappot be Feuillibe41) und A. be Beauchesnet, Legitimiften aus ber Benbee und Bretagne, nehmen außer ba Religion auch noch die blinde Anhanglichkeit fur bie alte De naftie, Dien et mon roi, jur Devife und haben eben burd biefe Mifdung bes driftlichen und heroifden Glements mabr hafte Begeisterung beurfundet. Reben biefen ift nur noch be eigentlich romantische Schule mit ihren Rehlern und Bornigen ju nennen. Dabei hat ber Einfluß Deutscher Literatur auf Frankreichs neuefte Dichter bebeutenb eingewirft, benn 3. B. Charles Fournel43) hat nicht blos mehrere Ballaben Uhland's recht geschidt übertragen, sonbern fich auch felbft in feinen eige nen Berfuchen offenbar nach ihm und feiner Schule gebilbet. Inbeffen hatte icon fruber bie fogenannte romantifde Soule. vielleicht ohne es zu wollen, fich von berfelben Richtung leiten laffen. Betrachten wir zuerft ihres Choragen Bictor Darie Sugo'64) aus Besançon (geb. 1802) Odes et Ballades (1824), fo finden wir ibn ba noch entschieben ale Illtramontanen und Royaliften, in ben Feuilles d'automne (1831) erfcheint er schon völlig lyrisch, in den Orientales (1828) läßt er feb ner Phantafie ganglich bie Zügel ichießen, in ben Chants din erepuscule (1835) wendet er fich jur Politif, und in ben Voix intérieurs (1839) zeigt er ein außerorbentliches Talent in Beschreibungen, furz, so mannigfaltig feine Aber ift, so barmonisch zeigt fich immer fein Ausbruck, nur ift er zu bilberreich, und baburch wird er oft schwülftig. Ziemlich in Diefelbe Categorie gehören bie Dichtungen Alfred's be Duffet45) (geb. 1810), nur baß man ihnen ju fehr bas Studium Byron's anfiebt, und Evarifte Boulay Baty'846) Elie Mariaker ift ein byperromantisches Gebilbe voll bunfler und oft unangemeffener Detaphern, in benen er feinen Meifter flets ju überbieten fuct. Derfelbe Rehler zeigt fich auch in ben Arbeiten bes befannten Critifere Charles Augustin St. Beuve 47) (aus Boulogne fur Mer, 1804), besonders in seinen Consolations, die allerdings burch die ihnen inwohnende buffere Melancholie auf ben gefühlvollen Lefer feinen geringen Ginbrud maden. Dehr Raturlide feit haben bagegen bie reves poétiques Emile Souveftre's 48) aus Morlair (1808), fowie bie hierhergehörigen Dichtungen Alexandre Soumet's 49), befonders feine pauvre fille, benn sein Poeme de l'incrédulité ift eine burch und burch pom mahren Glauben burchdrungene mahrhaft inspirirte Apologie bes Chriftenthums, in berem erften Theile auf bas Ueberzeugenbfte aus bem vor ber Revolution in Franfreich eingeriffenen Atheis. mus alle bie Ungludefalle erflart merben, welche biefes ganb felt jener Zeit trafen. Der Ueberfeter von Schiller's Blode Emile Descamps 50) hat in feinem Robrigo, bem letten Gothenkönig, mit großem Glude ben Ton ber Altspanischen Romangenvoefte getroffen, und vermittelft ber burch bie verschiedenartige Abwechselung bee Rhythmus belebten Form Diefes Gebichtes einen iconen Benbant au M. Grun's Lettem Ritter geliefert. fein Freund Alfred be Bigny 51) aus Loches (1799) hat in feinen früheren Bedichten, Eloa, Dolorida und Moise, großes lyrifches Talent gezeigt, und die garte Beichheit Andre Chenier's mit ber Rraft eines Bindar vereinigt, fo bag es zu beflagen ift, daß er fich fpater mehr jum Drama hingezogen fühlte und biefe Bahn verließ. Endlich mag noch Jules Lefevre 52) hier genannt werben, beffen Dichtungen von einem gang ernften Stubium ber beften Englischen, Deutschen, Stalb und Spanischen Mufter zeugen, obwohl auf ber anbern Seite wieber fein Styl burch biefe fremben Ginfluffe gelitten hat.

- 1) Poésies élégiaques, éd. augm. d'une not, sur l'auteur. Paris 1824. 8.
- 2) La mort de Louis XVI. idylle dans le goût antique. Paris 1820. 8. La mort et l'apotheose de Marie Antoinette. ib. 1817. 8. La mort de Louis XVII. ib. 1818. 8.
- 3) Oeuvres complètes. Paris 1822. IV. 8. Poés. compl. préc. d'une not. p. Pongerville. ib. 1843. 12. S. St. Beuve Portr. litt. T. I. p. 398 sq.
- 4) Recueil d'élégies, cantates et romances. Paris 1812.8. Poésies politiques et morales. ib. 1826. 8.
- 5) Recueil de cantates, qui se chantent dans les concerts. Paris 1724. 12.
- 6) Oeuvres. Paris 1750. III. 8. 1796. II. 8. f. d'Alembert, Hist. T. VI. p. 285 sq. Grimm Corresp. 25. I. p. 335 sq.
  - 7) Mélanges poétiques. Paris 1814. 8.
  - 8) Poésies. Paris 1829. 8.
- 9) Le Bonheur de l'étude. Paris 1817. 8. Epîtres et élégies. ib. 1819. 8.
- 10) Le dévouement des medecins français et des soeurs de St. Camille. Paris 1822. 8. Ode sur le dévouement de Malesherbes. ib. 1820. 1821. 8.
  - 11) Les Tristes. Paris 1824. 8.
- 12) Elégies. Paris 1825. 8. Commode et le gladiateur. ib. 1825. 8. Poésies européennes. ib. 1827. 8.
  - 13) Plus Deuil que Joie. Besancon 1832. 8.
- 14) Marie, idylle bretonne. Paris 1832. 12. Les Ternaires. livre lyrique. 1834. ib. 12. S., Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1845. nr. 149.
  - 15) Elégies, publ. p. V. Louvet et Hugo. Paris 1831. 8.
  - 16) Exil et patrie.
- 17) Elégies et autres poésies, suiv. de Sapho, drame lyr. Paris 1824. 8. Les rêves aux mânes du général Foy, suiv. d'églogues et de poésies élégiaques. ib. 1826. 8.
  - 18) Fragmens de poésie. Paris 1832. 8.
- 19) Les morts bizarres, poëmes dram. suiv. de Poésies. Paris 1832. 8. Edith de Falsen. Paris 1840. 12.
- 20) Tableaux poétiques. Ed. IV. Paris 1829. 8. Fabl. poét. et Prismes poétiques. Brux. 1832. 32.
  - 21) Poésies romaines. Paris 1830. 8.
  - 22) Contes et poésies diverses. Paris 1827. 8.
- 23) Ihre Gebichte stehen im Alman. d. Muses 1769 sq. Am Best. ist ihre Ode au silence.

- 24) Chant sacré pour le duc de Bordeaux. Paris 1824. 8. La mort de la vieille année. Paris 1839. 8. Les statues de St. Victor leg. provenç. ib. 1833. 8.
- 25) Elégies suivies de pièces diverses. Paris 1811. 8. Ed. IV. Paris 1821. 12.
- 26) La profanation des tombes royales de St. Denis 1793. Paris 1806. 8. 1810. 12. Le vingt et un janvier, élégie. Paris 1814. 8.
- 27) S. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1845. nr. 116. Bt. f. b. Lit. b. Musl. 1839. p. 214. 491. 1840. p. 45. 432. St. Beuve T. I. p. 69 sq. Poésies complètes. Paris II. 8. Pauvres fleurs. Paris 1843. 8. Les Pleurs. Brux. 1840. 32.
- 28) La chevalerie française. Paris 1821. 8. Poésies. ib. 1826. 1832. 8. Oeuvres poét. Bd. VI. augm. de plus. piéces. inéd. ib. 1838. III. 32. Poésies nouv. Brux. 1840. 32. Recht originess since since of the control o
  - 29) Oeuvres. Paris 1842. IV. 8.
  - 30) Elégies et poésies diverses. Paris 1810. 8.
  - 31) Poésies. Nantes 1827. 8. 1829. 8.
- 32) Poésies complètes. Paris 1838. 12. Brux. 1842. 32. Essais poétiques. Paris 1824—26. II. 8. Le retour ib. 1827. 8.
- 33) L'orphélin du pétit séminaire, él. Paris 1824. 8. La Tombe royale, poëme en Ill chauts. ib. 1824. 8. St. Vincent de Paule, poëme. ib. 1832. 8.
- 34) Poésies réligieuses. Paris 1824. 8. Heures poétiques et réligieuses. ib. 1828. 8.
  - 35) Les malheurs du pauvre.
- 36) Les Algériennes. Paris 1831. 8. Les oiseaux de passage. ib. 1836. 8.
  - 37) Les soupirs poétiques. Paris 1833. 8.
- 36) Oeuvres complètes. Paris VIII. 8, éd. illustr. ib. 1838—41. XIII. 8. Oeuvr. poét. compl. ib. X. 32. Oeuvr. compl. Brux. 1844. II. 4. ©. Planche T. I. p. 151 sq. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1832. nr. 106. Blátt. f. b. Lit. b. Musl. 1836. p. 115 sq. 1837. p. 81 sq. 1838. p. 261 sq. 1889. p. 317. 417 sq. Wolf, bie scholm Lit. Europas. Lpsg. 1832. p. 78 sq. St. Beuve Nouv. Portr. (Brux. 1836) P. I. p. 31 sq.
  - 39) Poésies complètes. Paris 1831. 12. Vie intime. ib. 1833. 8.
- 40) Esquisses poétiques. Paris 1829. 8. Amour et foi. ib. 1833. 1834. 8. Poésie catholique. ib. 1836. 8. Hymnes sacrées. Brux. 1834. 32. Primavera. ib. 1840. 32. Fleurs à Marie. Paris. 1846. 8.
- 41) Vendéennes et chants hellènes. Paris 1825. 8. Les vendéennes. ib. 1826. 8.
- 42) Souvenirs poétiques. Paris 1830. 16. ib. 1994. Ed. III. 8. Schrieb auch unt. and. Souvenirs du vieux Fari
- 43) f. Mag. f. b. Lit. b. Lusl. 1844. nr. lais. Berl. 1844. 8.
- 44) Oeuvres compl. Paris 1838. XII. 8.
  a. D. p. 7—78.

- 45) Poésies complètes. Paris 1833. 12. D. beste ist s. Spectacle dans un fauteuil. S. St. Beuve. T. I. p. 245 sq.
- 46) Elie Mariaker. Paris 1837. 8. Les Athéniennes. ib. 1827. 8. Odes nationales. ib. 1830. 8. Odes 1844. 8. Tribut aux mânes de Byron, ib. 1825. 8.
- 47) Vie, poésies et pensées de J. Delorme. Paris 1829. 8. Consolations. ib. 1830. 8. Pensées d'Août. ib. 1838. 8. Poésies complètes. ib. 1840. 8. f. Bl. f. b. Lit. b. Lusl. 1840. p. 188. 269. 401. 433. 578. Planche Portr. litt. T. I. p. 277 sq.
- 48) Les derniers Brétons. Paris 1840. 12. Rêves poétiques. Nantes 1830. 12. Trois femmes poëtes inconnues. ib. 1829. 18.
- 49) La decouverte de la vaccine. Paris 1815. 8. Les derniers moments de Bayard. ib. 1315. 8. Le fanatisme. ib. 1803. 8. L'incrédulité. ib. 1810 8. La pauvre fille. ib. 1814. 8. La divine epopée. poëme. Paris 1840. II. 8.
  - 50) Emile et Antony Deschamps Poésies. nouv. éd. Paris 1840. 12.
- 51) Oeuvres complètes. Paris 1837. VII. 8. [. Rév. Indép. 1846. T. I. P. 331 sq. St. Benve, Nouv. Portr. T. III. p. 187 sq.
  - 52) Confidences. Paris 1833. 8. f. St. Beuve a. a. D. T. I. p. 231 sq.

### **603.**

Es ift nun noch übrig, von einigen anberen Formen ba Porfie ju fprechen, vorzüglich von ber fatirifchen. Diese beginnt ber Marquis be Frenilly (1807) mit feinen gut geforie benen, wenn auch etwas berben Satiren und Epiffeln, unter benen fich besonders feine Epitre sur la charité quezeichneil. Beniger Tiefe haben bie hierher gehörigen Arbeiten Xavier Boniface's aus Paris (1796), ber und unter bem Rama bes Geburteortes feiner Mutter Saintine befannter ift und unten noch vorfommen muß2). Bon ben gegen die Bolitif ber Restauration gerichteten Arbeiten Barthelemy's und Mery's ift schon oben bie Rebe gewesen, so bag wir hier nur noch m ermahnen haben, daß erfterer vom 27. Marg 1831 bis 1. April 1832 ein fatirisches Wochenblatt, Nemesis, publicirte, welches ibn durch feine Scharfe manche Beinde machte. Bang in baffelbe Genre gehören die Rerferpoefteen des jegigen Romanfdreiber Alexandre Pierre Barginet aus Grenoble (1798). an benen jeboch auch fein Freund Dagalon Untheil gehabt hatte 3); fie wurden gar feinen Erfolg gehabt haben, batte man fich nicht für ihren Berfaffer feiner Sache wegen (er mar bes Carbonarismus verbachtig eingeferfert worben) intereffirt. 200 Senri Auguke Barbier 1) bat ihnen mit feiner von achter Rreb beitobegeisterung bictirten Curée (1831) unbedingt ben Rang abgelaufen und fich als achten Sohn ber Revolution gezeigt, ber menigstens ben Duth batte, ben bamaligen Dachthabern ins Beficht zu fagen, daß fie bie Raftanien fich von ben braven Mannern in ber Bloufe aus bem Feuer batten bolen laffen und ihnen nichts als die Schalen bafur gaben. Auch bie politifden Satiren bes leberfegere ber divina comedia Antonp Deschampes) zeidenen fich burch Rraft und lebenbige Berfification aus. welches lettere wenigstens von ben beigenben Dichtungen Theophile Gautier's 6) nicht gesagt werben fann. Sonft find noch Biollet le Duc7), ber in feiner nouvel art poétique eine treffliche Apologie bes eingeriffenen folechten Gefdmade in ber mobernen Frangofischen Boefie gegeben hat. und henri be Latouche8), ber in feiner Academie benfelben 3med verfolgte, bier anzuführen. Was bie eigentliche Bolfepoefie anlangt, fo ift biefe in neuefter Beit nicht mehr wie fruber fatirifc zu nennen, fonbern bat ein rein lyrifches Element angenommen, mas zwar nicht gang von ben trefflichen Sachen Auguftin gabre's 9) gilt, wohl aber von benen bes Frifeurs Nacquou Janfemin (b.h. Jacques Jasmin, geb. 1797) au Agen10), bes Baders au Rismes Jean Reboul11) (geb. 1796), eines supernaturaliftifden Socialiften und Anbeters gamartine's, ber übrigens einen Styl fcreibt, ber weit über feiner Sphare liegt, bes Illtrasocialiften Peprotte 12) aus Clermont l'Herault, eines Topfers, und bes fentimentalen Buchbruders Begefippe Moreau 13), fowie bes Rattunfarbers Theodore Lebreton 14) aus Rouen, ber wie fein Anderer bie Leiben ber armen gabritarbeiter und bie Schwelgerei ihrer Blutfauger ju ichilbern verfieht. Munterer find bie Lieber bes Maurere Charles Boncy aus Toulon 15). Uebrigens ift in ber neueften Beit noch eine gang eigene form ber Satire Dobe geworben, in Brofa nam. lich, wie fie fich une in ben außerft wigigen fleinen Physiologies geigt, worin nicht blos einzelne Rebler ber Menfcheit, fonbern ganger Rlaffen und Stanbe ebenfo febonungeloe ale fein abgemalt merben und und bedwegen weit mabr angleben, ale bie ibrem Ramen mehr ale Ghre madenton Guepes bee Romanschreibers Alphonse Rarr, eine Duobezwonatsschrift, vor welcher sich ber zwar auch scharfe, aber boch mehr heitere Charivari, und, wenn auch weniger, die Carricature auszeichnet. Den Ueber gang zum Roman machen die trefflichen, auch ohne die geifreichen Mustrationen Grandville's hochk piquanten homoristischen, von einer Anzahl trefflicher Genremaler entworsena Seenes de la vie privée et politique des animaux und Grandville's un autre monde, benen bald viele mehr ohn weniger gelungene Nachahmungen folgten.

- 1) Poésies. Paris 1807. 8.
- 2) Poëmes, odes, Epîtres et l'oésies diverses. Paris 1823. 8.
- 3) Souvenirs poétiques de deux prisonniers. Paris 1823. 8. (w. Mag. Ram.).
- 4) Jambes. Paris 1832. 8. (Deutsch ale: Grifelhiebe für die gok Ration, übers. v. Förster. Dueblind. 1832. 8.) Il Pianto. Paris 1833. 8. Lazare. ib. 1837. 8. Nouv. Satires. ib. 1840. 8. Rimes héroïque. im Babel. 1840. T. II. s. Planche in d. Rev. d. deux mond. 1857. XI. III Sér. s. 881. f. d. 2016. 1838. p. 73 sq.
  - 5) Trois satires politiques. Paris 1831. 8.
- 6) S. Si. f. b. Lit. b. M. 1838. p. 437 sq. St. Beuve Pertr. 4 Cont. T. III. p. 251 sq.
  - 7) Nouv. art. poétique. Paris 1809. 12.
  - 8) Les classiques vengés. Paris 1825. 8. l'académie. Paris 1326. 8
- 9) Récul d'avras patoisas. Mounpéyè.1815. II. 8. Lou sièché & Cadaroussa pouèma patois, seguit d'aou sermoun de mouss Stré, et d'aou Trésor de Sabstantioun ou l'Opéra de Castelmos, coumédia patoisa. ib. s. a. 8. Utb. ihn [. Dicuing in b. Révue de Paris 1843. 26. Novbr. u. de Lavalette in b. Mém. de la soc. d'Aveyres. T. III. p. 326—332.
- 10) Les papillotos. Agen 1835. 18. L'abuglo de Castel Cuillé ib. 1836. 8. f. a. Le Troubadour moderne ou Poésies populaires de nos provinces méridionales, trad. en franç. p. Cabrié. Paris 1844. 8. f. a. Magaz. f. b. Eit. b. Musl. 1844. nr. 107. 144. Blatt. f. b. Eit. b. Musl. 1837. nr. 61 sq.
- 11) Le dernier jour, poëme. Paris 1839. 12. Poésies. ib. 1836. 12. f. Blatt. f. b. Lit. b. Aust. 1836. nr. 89 sq. 1840. nr. 48 sq.
- 12) Lou christ u. die Rlagen eines Aussatzien b. Cabrie. Sier ficht auch die niedlichen Fabeln von Gros (u. in f. Recueil de pocaies prevençales. Mars. 1763. 8.).
- 13) Le Myosotis, Poésies. Paris 1836. 12. Brux. 1837. 32. f. 8. f. b. 2tt. b. Zust. 1840. nr. 71 sq.
- 14) Heures de repos d'un ouvrier. Rouen. Ed. II. 1838. 8. 4. Blätt. f. b. Eit. b. Ausl. 1838. nr. 84 sq.
  - 15) Marines. Poésies. préc. d'une not. p. Ortolan. Paris 1844. &

### §. 604.

Bir find nun bis jum Ende ber leberficht ber eigente lichen Boefie biefer Beriobe gelangt und haben nur noch ben Roman in ben awei Berioben von Lubwig XV, an bis auf Die neuefte Beit au besprechen. Diefer gerfallt in bem ber Revolution vorangehenden Beitalter in zwei Claffen, namlich in ben eigentlichen Sitten - ober auch Kamillen - Roman und in ben philosophifdevolitifden. Erfteren führt Alain René Lefage) aus Sargeau (geb. 1668, geft. 1747) ein, ber fich frubzeitig mit ber Spanischen Literatur befannt gemacht hatte und bereits 1704—6 die Fortsetzung bes Don Quirote von Avellaneba überfette, ofine bamit fonderliches Glud zu machen. Dann gab er jene ausgezeichnete Eritif aller Rlaffen ber Befellichaft, ben Diable boiteux, eine Racahmung bes Diablo cojuelo bes Luis Beleg be Guevara, beraus, welche aber bas Driginal weit übertrifft, worauf bann fein unfterblicher Gilblas (1715), iener flare Spiegel ber Berirrungen bes menschlichen Bergens mit feinen Schmachen und Lächerlichkeiten, folgte, ben weber fein Guzman d'Alfarache (nach Aleman), noch fein Bachelier de Salamanque, noch enblich sein Estevanille Gonzalez, surnommé le garçon de bonne humeur (1734) irgenbuie et reicht hat. Er ward baburch ber Schöpfer, ich will nicht fagen bes Frangofifden Schelmenromans, benn feine Belben find im Bangen giemlich gute Leute, aber boch ber Abenteurergefcichten, deren befanntlich seitbem auch Deutschland so viele aufzuweisen hatte. Bahrend aber Lefage ohne Zweifel in seinen Arbeiten noch au febr von ben Spaniern abhängig blieb, muffen wir ben Sittenroman Marivaux'62), wie fich berfelbe in feinem Paysan parvenu und feiner Marianne zeigt, offenbar für ein Berk acht Französischen Geistes erkennen und bedauern nur, baß er nur Schlechtes beobachten ju wollen fceint, benn eble Charactere find bei ihm fast ganglich ausgeschloffen. Fortfegerin feiner Marianne. Madame Marie Beanne Labos ras de Mezières Riccobones nuis (1714—92), fteht ihm auf feine Beife nad noch an Ele Lettres de gang und läßt uns in ihrer eine Fanny Buttler (1757), dies Ben

Der eigentliche Schöpfer bes Frangoftiden Familienromans ift aber Brevot b'Eriles') aus Sesbin (1697-1763), beffen Manon Lescaut, trot bes im Suiet lie genben Reblere, ein Freubenmabden, bas gwar fpater ein Em genbfviegel wirb, jur Belbin eines Romans ju machen, wegen Des Reichthums ber in ihr entwidelten Bhantafie und eines außerorbentlichen Erfindungstalents immer ein Reifterfluc bleb Mabame Graffigny5) aus Rancy (1694ben wird. 1758) hat nur burch ihre Lettres Péruviennes fich einen bleibenden Ramen erworben und Bover b'Argenfon, Marquis be Baulmy aus Balenciennes (1722-1787) und Louis be la Bergne, Graf bu Treffan aus Mans (1705-83) muffen bier wenigftens infofern eine Stelle finden, als Beibe, Erfterer in ber von ihm gegrundeten Bibliotheque des romans und theilweise auch in ben Melanges tires d'une grande bibliothèque (b. b. ber feinigen, bie jest ber bibliothèque de l'Arsenal einverleibt ift), Letterer in feinen fur bie obengenannte Bibl. d. R. gemachten Auszugen aus ben alten Ritterromanen wesentlich thatig für die Erhaltung ber altfrangofischen Roman literatur gewesen find. Giner ber fleißigften Schriftfteller aber im moralischen Roman ift Claris be Klorian6) aus Rio rian (1755-94), beffen Schaferromane im Spanifden Ge fcmade wir aber fcon oben ermahnt haben, und beffen Nume Pompilius (1786), Tell, Eliéser et Nephthali vermaludit Epopden in Profa find, die fich nicht einmal gur Unterhaltung für Rinder eignen, da sie ungemein langweilig find und bodftens gang furge Beit hindurd burch ihre blumelnde Eprade bestechen können. Auch Gonzalve de Cordone ift fo wenig ber große Spanische Belb, wie Numa ein Romer, fonbern nichts als ein füßlicher Frangofe. Rur feine leberfepung bes Don Quixote ift classifc zu nennen, benn fie ift gang Spanisch local gehalten, und ihr verbantt Florian allein feine Stellung in ber Literatur. Bas fein Theater anlangt, wo er bem Sarletin von Bergamo Frangofische Rleiber anzieht, fo ift es ebenfalls ziemlich verungludt, benn man ficht es an ber trubfeligen Rigur bes armen helben, wie ihn ber allzuenge Rod überall brudt und spannt, und wie er fich nach feinem Flidflechabit gurudfebet:

Beit befferer Kinberfdriftfteller ift bagegen ber fcon gengnnie Berauin'), ber von feiner Monatsichrift, l'ami des enfants mit Recht ben Ramen hat, wenn mir auch Bean Ricolas Bouilly's 8) aus Corbrane (1763-1840) auch in Deutschland gern gelefene Erzählungen ihrem 3wede noch beffer zu entsprechen icheis nen. Bie wenig Bean Frangois Marmontel's aus Bort (1723 - 99)9) fogenannte Contes moraux biefen Ramen eigentlich perbienen, habe ich icon oben angebeutet; bagegen gehört fein Belisaire (1767), wie befondere feine burch ihre enblofen Beidreibungen und bombaftischen Styl lanaweiligen Incas (1777), worin er ben Clerus als eine jedweben haß verbie nende Rlaffe binftellt, bereits unter bie Bahl ber politifden Ten-Freilich tritt biefelbe in Boltgire's mit ben Baffen ber Sophistif und ber Sinnlichkeit ausgerüfteten Romanen Zadig, Candide, Voyages de Scarmentado, Vision de Babouc, Micromégas und Ingenu noch mehr hervor, allein bei Boltgire's bekannter Berfonlichkeit haben fie weniger geschabet, mabrend jene fich viel mehr unter bem Deckmantel ber Moral in bie Kamilien einschleichen, um biefe felbft vollig zu untergraben. Beit gefährlicher noch ift Rouffeau's Nouvelle Heloise geworben, bie, von ber literarifden Seite genommen, ein volls enbetes Runftwerf ift, von ber moralischen aber bei manchen Unmahrideinlichkeiten und einer faliden Sentimentalität, befonbere burd bie lodend gefdilberten Reize ber Bolluft gerabezu verworfen werben muß. Ein gang anderes Bud ift bagegen Bernarbin be St. Pierre's 10) aus habre be Grace (1737-1814) Paul et Virginie, wo awar auch bas fentimentale Element überwiegt, aber bie Characteriftif biefer beiben reinen unschuldigen Befen fo gelungen und bie Darftellung ihrer Liebe mit ihrer reigenben Scenerie fo portrefflich ift, baß es fower fein türfte, etwas Achnliches aufzufinden. Rann man num auch nicht leugnen, bag Denis Diberot 11) aus Langres (1712-83) in feiner (jeboch unvollendet gebliebenen) Religieuse, worin er bie Folgen ich 1 erzwungenes Rloftergelubbe nach fich giebt, ein e ent entmidelt und burch bie innere B me Sel bin einnimmt, fo ift bagegen: , der

übrigens nicht einmal unterhaltenb ift, leiber bas Brobuct ienes Cynismus und Atheismus, unter beren Einfluffe er bie beruhmte Encyclopedie, welche ein neuerer Eritifer etwas farf ein Babel d'impiété genannt hat, forieb. Seine langweiligen Bijoux indiscrets, beren gange Bointe übrigens giemlich albern ift, führen uns zu bem philosophisch erotischen Romane, ber zwar burch ben jungern (Claube Prosper Jolnot be) Crebillon 12) aus Baris (1707-77), wenn auch gerabe nicht in feinem mit großer Frechheit geschriebenen Sopha, bas wenigftens eine vernünftigere Bafis als die Bijoux indiscrets bet, und dem Ecumoire ober Tanzal et Neadarné, doch etwas to licater in seiner Nuit et le moment und le hasard du cois de fou reprafentirt wirb. Aus ihnen jeboch erhalt man unbezweifet von ber burch alle Rlaffen ber Gefellicaft feit ber Regentichaft verbrei teten Bifte ber Freigeifterei, Benuffucht und faben Dugiganas ein ebenfo mabres als abidredenbes Bilb. Dieselbe Im beng nur mit viel gemeinerem Conismus verfolgte ber Bud bruder Ricolas Come Reftif be la Bretonne13) aus Sacy bei Aurerre (1731-1806), ber eine mabre Kluth pon fittenlosen Buchern, größtentheils aus Speculation, in bie Bet foidte und fich fpater oft rubmte, bie Revolution burch feine Wir nennen barunter la Soanbbucher vorbereitet zu baben. femme infidele, worin er bie Beschichte seiner eigenen Arm. einer wahren Meffalina, die fpater von ihrem eigenen Some ermorbet warb, ju feiner eigenen Schanbe ergablt, les maits de Paris, les filles du Palais-Royal und la semaine necturne. worin er aus eigener Erfahrung bie Beheimniffe ber Barifer. ben schandlichken Orgien geweihten Spelunken aufvedt, und le drame de la vie, worin er feine eigenen Schandthaten aufam mengefiellt hat. Bon Berth ift bagegen, trot ber barin por fommenden gemeinen Schilberungen, le paysan et la paysanne pervertie, weil er barin mit ber überzeugenbften Babrbeit nach gewiesen bat, wie zwei völlig tugenbhafte Wefen nach und nach burd ben Bergnugungestrubel ber Hauptstabt bis zu ber unter ften Stufe ber Gemeinheit verberbt werben tonnen. Contemporaines entwerfen ein eben fo treues als fomeralines Bilb von ber fittlichen Gefunkenheit bes weiblichen Gefchlecits

in ben untern Stanben, und nur fein Vie de mon pere ift frei pon allen Schladen ber ibm antlebenden Gemeinheit und geugt, wie auch ber moralifc Gefuntenfte gewiffermaßen ein Bergnugen barin finbet, Die Tugend und Sittenreinheit zu ichile bern, bie er felbft nicht befitt. Bie Reftif fich mehr mit ber nieberen Rlaffe ber Befellichaft befchaftigt, fo that bieß Choe berlos be Laclos 14) aus Amiens (1741-1803), einft ber treue Gefellicafter bes foredlichen Bhilipp Egalité, mit ber höberen . beren grenzenlofe Riebertrachtigfeit, Gleichgultigfeit gegen alle befferen Befuhle und Luft am Solechten er in feinen Liaisons dangereuses mit erschreckenber Energie gefchilbert hat, baburd zeigenb, wie bie Schredenezeit eigentlich nur bie gerechte Strafe ihrer Schandlichfeit war, abgefeben freilich bavon, baß fie auch bie Befferen verschlang. Darum ift eigentlich bas Lefen bes Budes vielleicht ber Jugend fogar zu empfehlen, gewiß aber, ba es une bas Lafter in feiner foredlichten Beftalt vorbalt, weniger gefährlich, ale ber berüchtigte Faublas Louvet be Couvray's 16) aus Baris (1760-97), worin bie Lieberlichfeiten ber bamaligen Sofieute amar ebenfalls treu gemalt, aber mit einem fo reizenben Mantel verbedt werben, baß offenbare Lafter bochkens als Schwachen erfcheinen und ein nichtonutiger Roue ale ber Topus eines eleganten jungen Mannes ber Jugend nicht jum Abscheu, sonbern, man möchte fagen, jur Rachahmung bingeftellt wirb. Leiber bat aber biefe Reit noch gang andere Ausgeburten biefer Art bervorgebracht. und man muß es zur Schande ber bamaligen vornehmen Befellichaft fagen, es waren Berfonen aus ben beften gamilien. Die es fich gewiffermaßen jur Ehre anrechneten, bergleichen Buder zu verfaffen, wie benn ber befannte Minifter Charles Alexandre Calonne 16) aus Douay (1734-1802) befannte lich die berüchtigte Félicia, Anbré Robert Anbréa be Rerciat aus Diion (1739 - 1800) ben fceuflichen Monrose17), und ber berühmte Alterthumsforfder Graf von Caplus 18) aus Paris (1692-1749), ber ja auch bas ichredliche Luftfpiel le bordel fcreiben fonnte, mehrere folder herrlicher Salonbucher binterlieft, um von Sonore Gabriel Riquette's, Grafen von Mirabeau 19) aus Lyon (1749-91) Rubicon,

Erotica-Biblion und Ma conversion gat nicht zu teben Dazu fommt noch, bag ein nicht wiberlegtes Berücht ging. et habe in ber Baftille eine geheime Druderet fur erotifche Bude erifitit und bie Polizei habe felbft bamit Sanbel getrieben 2). Bas half es bann, wenn man ben Rriegscommiffar be Don. tigni in die Baftille fette, um ihn bort fur feine Therese philosophe 21), bie übrigens wenigftens bas große Berbienft bat, Die foanbliden Berführungefunfte einer gewiffen mit Recht ab gemein verhaften Briefterfafte offen an ben Branger au Relle. buffen au laffen. Ja, es ift erwiesen, baß eben jene Conversion, ein treuer Spiegel ber bamale in ben vornehmen Citich getriebenen Ausschweifungen, von Dirabeau im Befangnife au Bincennes gefdrieben warb, und ber fdredliche Donatien Alphonse Francois, Marquis de Sabe aus Bank (1740-1814), ben Rapoleons Weisheit (1803) in ben Irrenhause zu Charenton fein Leben befdließen bieß, wahren man biefes Ungeheuer eigentlich auf einer wuften Infel ben Sungertobe hatte preisgeben follen, fdrieb in ber Baftille, webin feine Graufamteit gegen bie Theilnehmerinnen icher Lufte gebracht (1784). befanntlich bie fdeußlichen Die la nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu, Juliette sa soeur, Aline et Valicour 20., welche unte bem Titel ber Oeuvres de Fr. de Sales, imes beiligen Ram nes, trop bes ftrengen gegen fie erlaffenen Berbotes noch banfa wiebergebrudt worben find. Sie enthalten bie Beidreibungen ber mi bernaturlichften und raffinirteften Bolluft und babei biabolifte Graufamfeit, benn bie Benoffinnen feiner Scandlichfeiten lit ber Selb gewöhnlich ju Tobe martern, und fie follen beweifen, bei Gott, wenn er überhaupt exiftire, fich boch nicht um und fin mere, und bie Tugend allein ju leiben habe, bas Lafter auf Erben immer triumphire. Uebrigens erschienen zu Ende biefes Abfonitte mehrere erotifche Romane, die abfictlich geforieben mm ben, um bie Aufführung ber Marie Antoinette zu verbachtigen 3. B. le cadran de la volupté ou les aventures de Chérubin (Paris s. a. 18.), worin gang offen ergablt wirh, mel chen Orgien fich sowohl die Ronigin, Die freilich nicht genannt wirb, und bie Fürftin Bolignac, besonders unter ber Leitung Caglioftro's, hingegeben haben follten.

- 1) E. Scott, Misc. Works. T. III. (ed. Paris) p. 209 sq. Edinb. Rev. T. X. p. 137 sq. Oeuvres choisies. Amsterd. (Paris) 1783. XV. 8. Paris 1811. XVI. 8. 1821. XII. 8. Hist. de Gil Blas de Santillane. Paris 1713. IV. 12. rév. et corr. ib. 1747. IV. 12. av. un disc. prél. p. Fr. de Neuschateau. ib. 1819. 1825. III. 8. 1925. 1829. IV. 32. (f. J. A. Llorente, Obs. cr. s. le rom. de G. B.: om y fait voir, que G. B. n'est pas un ouvrage original, mais un demembrement des aventures du Bachelier de Sal. man. espagnol emcore inédit. Paris 1822. 8. F. Franceson, Ueb. b. Nom. G. Bl.. Betl. 1823. 8.) uebers. Bette her. v. E. Ballroth. Etuttg. 1839 40. XII. 16. Gilblas a. b. Franz. v. B. Chr. E. Mylius. Betl. 1779. 1800. VI. 8. v. Fint, m. Juntr. Pforzh. u. Stuttg. 1839. 1843. 4. D hintenbe Leusch übers. v. Ses. Wien 1802. 8. v. Fint m. Juntr. Pforzh. 1841. 4. 1843. V. 16. D. Baccalaureus v. Salamanca üb. v. Jünger. Weien 1802. 8. Guyman d'Alfarache, übers. v. Gleich. Betl. 1828. IV. 16.
- 2) Oeuvres. Paris 1781. XII. 8, av. une not. hist. et d. not. p. Duviquet. ib. 1825—30. X. 8. Le paysan parvenu. ib. 1735. IV. 12. Xusz. in b. Bibl. d. Rom. 1780. Août p. 97 sq.) Telemaque travesti. Paris 1734. 8. (Xusz. B. d. R. 1775. Août p. 24 sq. Noybr. p. 205 sq.
- 3) Lettres de Mil. Juliette Katesby à Mil. Henriette Campley, son amie. Paris 1765. 12. Lettres de Mistr. Fanny Butler à Mil. Ch. Alfr. de Caitombridge. ib. 1756. 12. Histoire de M. le marq. de Cressy. ib. 1758. 12. Hist. de M. Jenny Revel. ib. 1762. II. 12. Hist. d'Adelaïde Dammartin, comt. de Sancerre. ib. 1766. II. 12. Lettres d'Elisabeth Sophie de Vallière. ib. 1772. II. 12. Lettres de M. Rivers à S. Ch. Cardignan. ib. 1776. II. 17. Histoire d'Ernestine. ib. 1798. II. (ihr beft. 28.)
- 4) E. Dunlop, T. III. p. 310 sq. St. Beuve Portr. litt. T. I. p. 248 sq. Oeuvres choisies. Paris 1783. 1811. XXXIX. 8. Hist, d. M. Cléveland, fils naturel d. Cromwell on le phil. Anglais. Paris 1732—1V. 12. (Deutsch v. Relly. Lpg. 1832. III. 8.) L'hist, du cheva-lier Desgrieux et de Manon Lescaut, zurft als T. I. d. Mém. et Avent. d'un homme de qualité. Paris 1732. VIII. 12. (Deutsch 2939. 1763. IV. 8. v. Dagemeister. Berl. 1792. 8. v. Reuerbach. Erlang. 1834. 16. v. Dûlow. Ppzg. 1842. 8.) Le doyen de Killerine. Paris 1732—35. VI. 12. (Deutsch. Berl. 1782. II. 8.)
  - 5) Lettres d'une Peruvienne. Paris 1747. 12. (anonym.).
- 6) Gonz, be Cord. Deutsch v. S. Baur. Berl. 1793. II. 8. Rovell. übers. v. Meisner. Lyzg. 1786. 8. Ruma Pomp. üb. v. Weinzierl. Munch. 1803. II. 8. v. Gleich. Lyzg. 1826. 8. Wilh. Tell, a. b. Franz. v. Schnetzmann. Halle 1825. 8. v. Kaater. Aachen 1834. 12. v. Gunther. Jena 1842. 8.
- 7) S. Dussaulx T. III. p. 544. Um bet. f. L'ami de l'adolescence, le petit Grandisson, Sandford et Merton etc.
- 8) Conseils à ma fille. Paris 1811. II. 12. Les jeunes femmes. Paris 1819. II. 12. Contes à ma fille. ib. 1809. II. 12. Contes aux enfants de France. ib. 1825—26. II. 12. Les mères de famille. ib. 1825. II. 12. Les encouragements de la jeunesse. ib. 1814. 12.
- 9) Oeuvres. Paris 1787—1806. XXXII. 8. ib. 1818—19. XVIII. 8. 1819—20. VII. 8. Oeuvr. chois. ib. 1824—27. XII. 8. Bélisaire. ib. 1767. 8. Les Incas. ib. 1717. II. 8. (Deutsch v. Bode. Frift. 1783. II. 8.) Ueb. s. mor. pros. Erz. s. ob. b. b. poet. Erzähl. p. 256.

- 10) S. Dussaulx Ann. litt. T. IV. p. 270 sq. 518 sq. St. Beuve, Portr. litt. T. II. p. 104 sq. Oeuvr. compl. Puris 1817—20. XII. 8. ib. 1820. XIX. 18. 1826. XII. 8 1830. XII. 8. 1833. II. 8. Paul et Virginie. Paris 1789. 18. (a. b. Franz. v., Reinharb. Miga 1789. 8. v. Reicheneder. Frankf. 1827. 12. v. Oleich. ebb. 1820. 8. v. Ghr. G. R. Janj. Lpzg. 1840. 4. u. bie Indiche Hate üb. v. Fink. Pforzh. u. Stutz. 1842. m. Ju. 4. v. Eißner. St. Gallen 1843. 8. v. Kaiser. Spzg. 1844. 8.) La chaumière Indienne. Paris 1791. 18. s. a. P. L. Lemontey, R. litt. s. la part. hist. de P. et Virg. Paris 1823. 8. A. Martin, Corresp. de B. de St. P. av. d. rém. s. la vie et s. ouvr. de l'aut. ib. 1826. IV. 8. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1837. nr. 64.
- 11) S. Sirsching. Bb. II 1. p. 7 sq. Raumer in b. 26h. b. Bal. 2c. b. B. 1845. Sift. 9h. Rl. p. 275—289. Mag. f. b. Eit. b. Ussl. 1846. nr. 111—114. Génin in ber Révue Indépend. 1846. T. II. p. 187. 272 sq. Oeuvres. Paris 1798. XV. 8. Berl. 1818—19. VII. 8. Paris 1821. XXII. 8. Mémoires, correspondance et ouvr. insidis de D. av. d. mém. s. Did. p. mad. de Vaudeuil sa fille. Paris 1830—31. IV. 8. Jacques le Fataliste. Paris 1796. II. 8. (Deutsch v. Brius. Berl. 1782. II. 8.) La réligieuse. ib. 1796. II. 8. (Deutsch v. Brius. Berl. 1782. II. 8.) La réligieuse. ib. 1796. II. 8. 1799. Ed. II. II. 8. [bier ift cin Sch. v. fr. \$.] (beutsch v. Cramer. Riga 1797. & Les bijoux indiscrets. Paris 1748. II. 1797. 12. Au Monomotapa s. 12. L'Hymen, reformateur des abus des Mariages. Paris 1756. 12. Contes et nouvelles. ib. 1773. 12. Les deux amis de Bourbosse. ib. 1822. 12.
- 12) S. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1835. Grimm. Corresp. I. p. 446 s.— Oeuvres. Londr. 1777. VII. 12. Le Sylphe. Paris 1730. 12. Tazzaï et Neadarné (Ed. Pr. als: L'écumoire. Paris 1734. Londr. 1735. II. 12.) Pekin. 1740. 12. Paris 1756. II. 18. Ah quel conte. ib. 1751. IV. 12. Brax. 1755. VII. 8. (m. b. vor. üb. in: Creb. vorz. Ed. a. b. Er. v. Mylius. Berl. 1782—86. III. 8.) Le Sopha. à la Haye. 1742. II. 8. Paris 1743. Pékin 1749. II. 12. (Deutsá v. Casanova. 2722. 1833. 8. Rachahm. Le canapé couleur de feu. Londr. 1745. 8. Les amourse Zeo Kinizal, roi de Cosirans. Amst. 1746. 8. (Unagramm & Louis XV., roi des Français). La nuit et le moment. ib. 1755. 12. Londr. 1756. 12. Les heureux orphelins. Hist. im. de l'angl. Paris 1754. Brux. 1755. IV. 12. Les égarements du coeur et de l'asprit ib. 1726. 12. à la Haye 1739. 12. Le cabinet de la belle Nina. Paris 1797. 12.
- 13) Monsieur Nicolas ou le coeur humain dévoilé. Paris 179697. XVI. 12. La femme infidèle. Paris 1788. IV. 12. Les muits de Paris ou le spectateur moderne. Paris 1788.—91. XV. 12. Les fille du Palais Royal. ib. 1789. II. 12. La semaine nocturne. ib. eod. 12 Le ménage Párisien. ib. 1773. II. 12. Le paysan perverti en le dangers de la ville. ib. 1776. IV. 12. La paysanne pervertie. ib. 1776. IV. 12. (Deutsch v. Rente. Geta 1789. II. 8. v. 8. 8. 13. 1376. IV. 12. (Deutsch v. Rente. Geta 1789. II. 8. v. 8. 8. 13. 1376. IV. 12. (Deutsch v. Rente. Geta 1789. II. 8. v. 8. 8. 13. 1376. IV. 12. (Deutsch v. Rente. Geta 1789. II. 8. v. 8. 8. 13. 1376. IV. 1781.—85. I—XI. 8.) Histoire des campagnes de Marie ougstsode de la vie d'une jolie femme. Paris 1811. III. 8. La vie desse père. ib. 1778 II. 12.
- 14) Les liaisons dangereuses. Paris 1782. IV. 12. ib. 1838—34. IV. 12. u. bft. Deutsch v. C. F. v. Bonin. Lpg. 1783. 8. Frit. e. d. D. 1798—99. II. 8. umgearb. v. Marie (v. Steigentesch). Gies. 1812. Darms. 1823. II. 8.

- 15) Une année de la vie du chevalier de Faublas. Paris 1797. V. Six semaines de la vie du ch. de F. ib. 1788. VIII. u. Fin des amours du ch. de F. ib. 1790. VI. 12. 3uf. Ed. III. ib. 1797. IV. 8. ib. 1844. 8. u. ôft. (Deutsch v. Bieland, mit e. Borr. v. A. v. Rogebuc. Lyzg. 1805—10. II. 8. v. Cléner vollf. üb. u. m. Rachr. üb. b. Erb. b. Berf. versch. Rotweil 1837. IV. 8.)
- 16) Félicia ou mes Frédaines. Paris 1784. II. 18. s. a. II. 12. 1784. IV. 12. Amst. 1786.II. 12. Londr. s. a. IV. 12. [Drursch in b. Priapeischen Romanen. Rom (Bert. 1791—97) Bb. III.]
- 17) Monrose ou le libertin par fatalité. Londr. 1788. IV. 12. Paris 1797. T. IV. 12. (Fortf. b. Félicis).
- 18) Oeuvres badines complètes. Paris 1487. XII. 8. Le Bordel ou le J... F... puni; com. en prose, en trois actes. s. l. 1736. 8. Ancona 1747. 8. (f. Barbier, Dict. d. ouvr. anon. T. I. p. 138.) Les confidences reciproques ou anecdotes de la société de la comf. de B. Londr. 1779. V. 12. Les écosseuses on les oeufs de Pâques. Troyes 1739. 12. Histoire d'une comédienne. Londr. (Paris) 1781. 18. Les manteaux. à la Haye 1746. 8. Londr. 1775. 12. Nocrion, conte allobroge. s. l. (Paris) 1747. 12. Les soirées du bois de Boulogne, à la Haye (Paris) 1742. Il. 12.
- 19) Brotica biblion. Rome 1783. 8. Le libertin de qualité ou confidences d'un prisonnier au château de Vincennes. Hamb. 1784. 8. Paris an IV. 12. ib. 1796. 18. (a. u. b. Z. Ma Conversion. Londr. 1783. 8. Stambul. eod. 12.) Le Rubicon. s l. 1789. 8. (wird be Retfaint gugefox.)
- 20) C. Manuel, La police de Paris dévoilée. (Paris an II.) T. I. p. 23 sq.
- 21) Thérèse philosophe ou mémoires pour servir à l'histoire de D. Dirrag et de Mile. Eradicée. à la Haye s. a. (1748.) II. 8. Constantinople 17000. 12. Londr. s. a. 12. ib. 1785. 12. s. I. 1797. 18. Paris 1829. 12. Brux 1830. 12. u. ôft. (nach And. wat d. Marquis d'Argens der Berf. u. d. Graf Caplus hatte die Bilber dazu erfunden f. Barbier, Dict. d. anon. T. III. p. 322. Dagegen erféien L'antithérèse ou Juliette philosophe. à la Haye. 1750. 8. u. Julie philosophe ou le bon patriote. s. 1. 1797. II. 12.)
- 22) C. Révue retrosp. 1833. T. I. nr. 5. Aline et Valicour ou le Roman philosophe, écrit à la bastille un an avant la révolution, Paris 1795. VIII, 18. Justine ou les malheurs de la verta. En Hollande 1791. II. 8. Juliette ou la Suite de Justine. s. 1. 1796. 8. 1797. IV. 18. La nouvelle Justine eu les malheurs de la vertu, suivie de l'hist. de Juliette sa soeur. en Holl. 1797. VI. (X.) 12. (a. b. Comutatt. Etst: Ocuvres de Fr. de Sales.).

S. cor

Wir tonnen, ehe wie fortgeben, ben Sethen buffel (1670—1750) nicht: unei Auffcluffe über bie fog

wbernen Romans ffon aus Lyon elbe burch feine Rerien befon-

bere in ber Gefdichte ber Freimaurerei feiner Beit viel Gut angerichtet hat 1), obwohl er nichts weiter ift als eine Rad abmung bes langweiligen Telemaque bes grancois be Er lignac be la Mothe Fenelon?) aus Fenelon (1651-1715), eines burch feinen Styl, ber allerbings faft wifchet Colorit hat, blendenden Buches, bas fic aber eben fo wenie gur Lecture ber Jugend eignet, als manche Jugendichriften, mit benen jest ber Buchermarft überschwemmt wirb. Ein weit # lungeneres Bhantafieftud ift bagegen Cagotte's Diable andreux 3), benn feine Belbin Biondetta vereinigt wirfic ak Runfte ber Berführung bermagen in fich, bag ein Beib von biefer Art wirflich ein fleiner Teufel fein muß. Inbeffen gebietet w jest ber beschränfte Raum, ben zweiten Abidnitt porameben ber eigentlich zwei Klaffen von Arbeiten, nämlich bie von zein mmi ifder und die politisch unmoralifder Tenbeng umfaßt. Gattung bat in neuerer Beit befonbere burch ben Mann , ber wit Mangel bes focialen Lebens und im Ganzen auch nicht gerabet verwerfliche Mittel angegeben bat, um die Ungleichbeit i ber Bertheilung ber menfdlichen Guter irgendwie erfeben fonnen, burd Eugene Sue, einen Bertreter erhalten. Birb ginnen jeboch bier mit ber entgegengeseten Schule, welche perit lich von einigen Damen, die besonders auch als Sugenbidiffe ftellerinnen ju empfehlen find, aufrecht gehalten wurde. In ben Spite fteht Die einftige Erzieherin bes jetigen Ronias von Franfreich Mabame Stephanie &. Ducreft be St. Au. bin, Grafin de Genlis (1746 - 1830) aus Champcen, ber man leiber mit Recht allzugrofe Fruchtbarfeit vorgeworfe hat, obgleich einige ihrer Arbeiten, & B. Adele et Theodore Mademoiselle de Clermont, la duchesse de Vallière, k siège de la Rochelle, les petits émigrés unb les veillés du château, nicht ohne Berbienst find, und ihre Diners du beron de Holbach, worin fie mit großem Geschick bie bebeutenbie Feinde bes Throns und ber Rirde aus ber Revolutionszeit rebend ein führt und fie mit ihren eigenen in ihren Schriften niebergeleiten Maximen Schlägt, find eine außerft gelungene Satire auf biefe faleat Gesellschaft und ein ehrenvolles Zeugniß für ihre eigene ant Gefinnung 1). Richt unbeliebt find bie Romane ber frahen

Schausvielerin Julie Canbeilles) aus Baris (1767-1834), fowie einige ber icongenannten gurftin Salm D v do), wenn fie auch nicht mit bem bleibenden Erfolge ber allerbings ber Jugend nicht gerabezu zu empfehlenden Liebesgeschichten ber Mabame Marie Josephine Rifteau Cottin 7) aus Tonmeine (1773 - 1807), unter benen ich befondere Die Exilés en Siberie und Malvina hervorhebe, ju vergleichen find. Beffer, wiewohl bin und wieder etwas zu sentimental, find bie Romane ber Abele Killeul Mabame De Souga (früher verehelichten De Rlahaut), besonders Adèle de Sonanges, worin fie ihre in einem Parifer Rlofter verlebte Jugend fcbilbert, Charles et Marie und Engene et Mathilde, in welchem letteren Buche fie bie Schredniffe ber Revolutionszeit als Augenzeugin ichilbert8). 3nbeffen übertrifft, um von andern Schriftftellerinnen, wie ber Bu es narb, Montolieu ac. ju foweigen, alle biefe Leiftungen in bobem Grabe Anne Louise Germaine Reder, Baronin De Stael Solftein aus Baris (1766-1817)9), ber betanntlich ihr Baterland auch feine nabere Befannticaft mit Deutschlands Literatur verbanft (l'Allemagne 1813). Coon ale Rind hatte fie durch ihre wisigen Antworten im Salon ihrer Mutter bie besten Ropfe jener Beit in Bewunderung verfest, und ale fie (1787) mit ihren Briefen über Rouffeau bervortrat, jog fie alle Blide auf fic. Leiber mifchte fie fic bald in politische Banbel, und auch ihr moralischer Lebens, wandel war nicht ter befte, fo bag Riemand fich wunderte, als fie (1802) in ihrer Delphine gang in bem Sinne Rouffeau's ber Sittenlofigfeit und bem Selbstmord bas Bort rebete, obne, wie jener es in feiner Helorse thut, wenigstens noch ber reuigen Befferung Plat zu laffen. Mittlerweile hatte fie bem gebieterifden Billen Rapoleon's, bem fie mit Recht miffallen batte, welchen und fich zu einer langeren Reise nach Deutschland, wo fie mit Goethe befannt ward, und nach Italien entschließen muffen, welches lettere bei ihr bie Corinne (1807), die sie nach ber Improvisatrice Corilla (+ 1805 in Bologna) gezeichnet haben foll, ale Frucht feiner Gintial . ein Bud, bas Richer eine ber beften if. wall der einer Rrau geftoffen ift, um fo mehn 8 poelbeutigen

Characters feiner Selbin nicht unmoralisch genannt werben fan Ihre fpateren Schriften, besonders bie über bie Frangofische I. volution, und ihre Apologie ber Englifden Buftanbe find fomet And bie Romane ber beiben Frauen Guigot's, ber Bap line be Meulan (1773-1827) und ber Eliga Diller (1804-1833) 10), find durch die in ihnen liegende gefink Moral besonders empfehlensmerth: Erftere aber ift burch ibr de fifches Bert über bie bausliche Erziehung für bie Literatur me auf andere Beife wichtig geworben. Gine mehr lare Rad finbet fich in ben verschiebenen Romanen ber Dabame Cophie Gay"), geb. Lavalette aus Baris (1776), befondat in Anatole unb un mariage sous l'empire. auch die an fich mit vielem Gefühl geschriebenen Romane te Bergogin be Duras (1779-1829)12) aus Breft, Omb und Edouard, burd bie in ihnen ausgeführte falich philate vilde Ibee von ber Ungleichheit ber Lebeneverhaltniffe um baburch bedingten Unglude einzelner Individuen, obne es au mis ber Moral ichaben. Gewiffermaßen auf ber letten Grenze nat't unmoralischen Seite bin fteben bie neueren Romane ber Git Dafb 13). Leiber ift aber ein ausgezeichnetes Salent be folechte Grunbfate jum Berfechter ber gottlofeften Emancipatio ibeen und jum Anflager ber focialen Inflitutionen und bes pon Ge eingesetten Chebundes geworben, ich meine namlich bie Baren Dubevant, geborene Aurora Dupin (1804), welche in verderblichen, burch bas fuße Gift ber in ihnen liegenben Ber führung zu einem allgemeinen Autobafé zu verbammenben Bide unter bem Ramen George Sanb14) feit 1832 in W Belt gefdleubert und trop bes nicht zu verfennenben ten 3mede, mancherlei Mangel bes focialen Lebens ftellen ju wollen, burch ganglide Richtachtung schaftlichen Formen sehr viel Boses angerichtet bat. Debut machte fie mit ber Indiana, und bann fieß fie eine to jahl anderer Apologieen bes Chebruche und bes Selbament gang nach ben Brunbfagen bes St. : Simonismus folgen. unt benen Lelia (1833), bas Ronplusultra aller moglichen Ber brechen, augleich auch ben Moraft ber Gunbhaftigfeit, in ber fe felbft zu leben fcheint, von feiner trügerifchen Moosbede befreit und of

fen jur Rachfolge einlabet. Bang in bemfelben Sinne find alle ihre folgenden Bucher geschrieben, jeboch muß man benfelben, von ber wiffenschaftlichen Seite betrachtet, eine fehr bobe Stelle in ber Literatur einraumen und jugefteben, baß fie unbedingt bas bedeutendfte Benie unter allen Arangofischen Romanforeibern befigt und ihren Werten nur bie außere Form fehlt, um zu ben bebeutenbsten lprifchen Epopden gezählt werben zu konnen, benn Alles ift bei ihr Boefle, und ihre Auffaffung ber kleinsten psychologischen Rugneen ist unübertrefflich zu nennen. Leiber tann fic Madame Charles Repbaub, die früher unter bem Pseudonom Senriette d'Arnaud 15) farieb, nur an Lebendigfeit ber Darftellung mit ihr meffen, und barum bat fe ihr trop ihres fonft gar nicht geringen Talents und ihrer moralischen Reinheit feinen Eintrag thun fonnen, wie benn bas Lafter und immer reizender als die Tugend erscheinen wird.

- 1) Séthos, histoire ou vie tirée des monuments-anecdotes de l'ancienne Egypte, trad. d'un ms. grec. Paris 1731. III. 12. 1767. II. 12. an III. (1794.) II. 8. 1813. VI. 8. u. 8ft. Deutsch. Brest. 1777. Lpzg. 1794. II. 8. Uebr. ift Mozarts Zauberslöte dar. gen. f. Kloß Bibl. d. Freimaur. Frist. a. M. 1844. 8. p. 295.
- 2) Le dieble amoureux. Paris 1772. 8. u. oft. Deutsch: Der verzliebte Teufel u. b. Borb a. b. Stegreife. Lpzg. 1838. 8. Ausz. in b. Bibl. d. Rom. an I. T. VII. p. 172 sq.
- 3) S. Querbeuf, Vie d. J., Paris 1787. 8. Vie nonvelle. ib. 1788. 8. Hist. de la vie et d. ouvr. de F. Amst. 1727. 8. Nouvelle hist. de F. publ. d'apr. s. ordre. à la Haye 1747. 8. \$. 2. v. Bauffet, 22 benégefd. \$. n. Orig. Danbidt. a. b. \$tanz. (Paris 1809. III. 8.) v. Me \$tebet. Bûtzb. 1811. 8. de la Harpe, El. d. F. Paris 1771. 8. Beuchot, Not. s. F. Paris 1829. 8. Villemain, Mél. T. I. p. 376 sq. Lardner, T. I. p. 329 sq. Nisard in b. Rév. d. deux mond. 1846. T. XIII. p. 965—1006. Oeuvres, publ. d'apr. les mss. orig. et les éd. l. pl. corr. Paris 1920—24. XXII. 8. (Dazu Correspondance de F. publ. p. la prem. f. p. Caron. Paris 1827—29. XI.8. Hist. d. F. comp. s. l. mss. orig. p. l. card. de Bausset. Ed. III. Versaill. 1817. IV. 8. u. Suppl. aux hist. de Bossuet et d. F. p. M. de Bausset, p. Tabaraud. Paris 1822. 8.) Besançon 1834. XXVII. 8. préc. d'étud. s. sa vie p. Aimé Martin. Paris 1835. (1838.) III. 4. av. une not. p. Villemain. ib. 1825. VI. 8. Suite du quatrième livre de l'Odyssée d'Homère ou les avantures de Télémaque, fils d'Ulysse. Paris 1699. 12. (anos nym) Les avantures de Télémaque, fils d'Ulysse. Paris 1699. 12. (anos nym) Les avantures de Tél. p. de la Mothe Fénélon. Paris 1717. II. 12. av. d. rem. Rotterd. 1719. 1725. Amst. 1725. 12. Londr. 1719. II. 12. av. d. not. Paris 1730. 4. Amst. 1734. 4. enr. 4. imitat. d. anc. de la vie de l'aut. etc. p. D. Durand. Londr. 1745. 8. Paris 1783. II 4. 1785. II. 4 enr. d. var. d. not. cr.; et de l'hist. d. div. 1783. II 4. 1785. II. 4 enr. d. var. d. not. cr.; et de l'hist. d. div. etc. d. var. etc. ib. 1810. II. 4. coll. s. l. 1185. augm. d. var. p. Adry. ib. 1811. II. 8. Parme 1812. II. fel.

- suiv. d. avent. d'Aristonous. préc. d'une not. p. Villemain. Paris 1824. II. 8. p. la prem. f. conf. au ms. autogr. Paris 1824. II. 8. av. d. not. crit. et géogr. p. Boissonnade. Paris 1824. II. 8. Lyen 1829. III. 8. Télémaque polyglotte. Paris 1837. 4. (Ausg. in b. Bibl. d. R. 1775. Septhr. T. IV. p. 5 sq. Utb. Marivaur's Arabelis f. ob. p. 307. Conft erfoien noch bageg. Le Télémaque spirituel. Paris 1699. 8.) Deutsch m. Unm. v. Meigen. Nachen 1832. 1837. 8. v. ginl. Stuttg. 1839. 16. S. a. Mag. f. b. Litt. b. N. 1840. nr. 155. 1845. nr. 111.
- 4) C. L. de Sevelinges, Mad. de G. en miniature ou abr. c. de s. mém. Paris 1826. 8. Mag. f. b. Lit. b. Lust. 1837. nr. 65. 106.

   Adèle et Théodore. Paris 1782. III. 8. Les veillées du châteas. ib. 1784. III. 8. Contes moraux et nouvelles. ib. 1802—3. VI. 12. La duchesse de la Vallière. ib. 1804. II. 12. Les chevaliers du cypse ou la cour de Charlemagne. ib. 1795. III. 8. Les mères rivales ou la cour de Charlemagne. ib. 1795. III. 8. Les mères rivales ou la calomnie. ib. 1800. IV.8. Alphonsine ou la Tendresse materaelle. ib. 1806. II. 8. Le Siège de la Rochelle. ib. 1808. 8. Bélisaire. ib. 1808. 8. Alphonse ou le fils naturel. ib. 1809. II. 12. Madem. de la Fayette ou le siècle de Louis XIII. ib. 1813. II. 12. Les Parvens. ib. 1819. II. 8. Thérésina. ib. 1826. 12. Laurette et Julia. ib. 1838. 8. Athénaïs. ib. 1832. 18. Ueber f. Riein. Som. u. Erzābl. a. b. \$t. X\$t. Oeld. 1832. 18. Ueber f. Riein. Som. u. Erzābl. a. b. \$t. X\$t. Oeld. 1832. 18. Ueber f. Riein. Som. u. Erzābl. a. b. \$t. X\$t. Oeld. 1832. 1810. II. 8. X\$t. Detcfina. Duchlinb. 1828. 8. \$t. v. La Fayette. 1843. 1810. II. 8. Alphonfine. 1845. 1806. III. 8. Mor. Nov. u. Erz. Damb. 1803—6. V. 8.
- 5) Lydie ou les mariages manqués. Paris 1819. II. 12. Blanche d'Evreux ou le prisonnier de Gisors. ib. 1823. II. 12. Agnès de France. ib. 1821. III. 12. Bathilde, reine de France. ib. 1814. II. 8 Genéviève ou le hameau. ib. 1822. 12.
- 6) Vingt-quatre heures d'une femme sensible. Phris 1824. & Ed. III. ib. 1837. 8.
- 7) E. Mag. f. b. Lift. b. Aust. 1837. nr. 65. 1841. nr. 106. Oenvi. Paris 1800. 1817. 1820. V. 8. Claire d'Albe. Paris 1799. 12. Malvins. ib. 1801. IV. 12. (Deutsch. Lift. 1825. III. 12.) Amélie de Mansfield ib. 1804. III. 12. Mathilde. ib. 1805. VI. 12. (Deutsch. Coll. 1205. 12. Ligig. 1806—7. IV. 8) Elisabeth ou les exilés en Sibérie. ib. 1806. 12. (Deutsch. Ligig. 1808. 8. Stuttg. 1839. 12. Greselb 1843. 12.)
- 8) E. Mag. f. b. Lit. b. Must 1837. nr. 65. St. Beuve Portr. d. femmes. p. 22 sq. Adèle de Senange ou lettres de Lord Sydenham. Paris 1794. 8. (Deutsch. Stuttg. 1795. 8.) Charles et Marie. ib. 1802. 12. Eugène de Rothelin. ib. 1808. II. 12. (Deutsch. hamb. 1808. 1822. II. 8) Bugénie et Mathilde. ib. 1811. III. 12. La comtesse de Targy. ib. 1822. IV. 12. (Pp39. 1823. II. 8.) Mad. de Tournon. ib. 1820. II. 12. Emilie et Alphonse. ib. 1799. III. 12.
- 9) S. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1832. nr. 77.1835. nr. 113. 1836. nr. 150. 1837. nr. 63. 1842. nr. 101. 1846. 22. Zeitgenoff. V. Abth. 2 St. p. 1sq. Necker de Saussure s. le charact. et l. écrits de M. de St. Paris 1809. 8. Deutsch v. Schlegel. Straßb. 1820 8. Lardner T. II. p. 295 sq. St. Beuve a. a. D. p. 59 sq. Delphine. Paris 1803. IV. 12. 1820. III. 8. (Deutsch v. Stampeel. Berl. 1803—4. V. 8. v. Sleich. Lpzg. 1829. III. 8.) Corinne ou l'Italie. Paris 1807. III. 12. Ed. XV. Paris 1838. 8. (Deutsch v. D. Schlegel. Dett. 1807. 1822. IV. 8. v. Sleich. Lpzg. 1827. IV. 8.) Deutschland. a. b. Franz. Berl. 1814, III. 8.

10) S. St. Beuve, Portr. d. femm. p. 186 sq. Bl. f. b. 2tt. b. Aust. 1836. p. 151 sq. Les contradictions. Paris 1799. 12. La chapelle d'Ayton. ib. 1799. V. 12. L'écolier ou Raoul et Victor. ib. 1821. IV. 12. Une famille. ib. 1828. II. 12. - Essais. Paris. 1833. 8.

11) Léonie de Montbreuse. Paris 1803. II. 12. Anatole. ib. 1815. 12. Un mariage sous l'empire, ib. 1832. II. 8. Souvenirs d'une vieille temme. ib. 1834. 8. La duchesse de Châteauroux. ib. 1834. II. 8.

La cointesse d'Egmont. ib. 1846. II. 8.

12) S. St. Beave a. a. D. p. 41 sq. Ourika. Paris 1824. 8. (Deutsch. Frantf. 1824. 16.) Edouard. ib. 1825. 12. (Deutsch. Straff.

1825. 12. Gotha 1826. 12.)

- 13) Le jeu de la reine. Brux. 1836. II. 12. Mad. Louise de France. ib. 1840. Mad. de la Sablière. ib. 1840. La marquise de Parabère. ib. 1842. II. 18. Les bals masqués. ib. 1842. II. Un mari. ib. 1843. Maurice Robert ib. 1843. Le comte de Sombreuil. ib. 1843. II. Le château de Pinon ib. 1843. II. Les châteaux en Afrique. ib. 1844. II. La poudre et la neige. 1844. II. Hist. d'un ours. ib. 1845. II. Arabelle. ib. 1845. II. La princesse de Conti. ib. 1846. II. 12.
- 1b. 1846. II. 12.

  14) ©. Planche Portr. litt. T. II. p. 1 sq. Mag. f. b. Lit. b. Xull.

  1835. nr. 100. 1846. nr. 69. 138 sq. 1837. nr. 92. 1843. nr. 37. 61.

  1844. nr. 1. 30. 88. Bl. f. b Lit. b. Xull. 1836. p. 223 sq. 2 sq. 1837.

  p. 361 sq. 1839. p. 197. 1838. p. 65. 97 sq. 402 sq. 1840. p. 105.

  541 sq. St. Beuve, Nouv. Portr. litt. T. II. p. 95 sq. Mug.,

  Schriften (Mannh. 1846) Bb. II. p. 353 sq. Valentine. Paris

  1832. II. 8. Indiana ib. 1832. B. Lelia. ib. 1833. II. 8. Le secrétaire

  1843. II. 8. Indiana ib. 1832. B. Lelia. ib. 1833. II. 8. Le secrétaire intime. ib. 1833. II. 8. Jacques. ib. 1834. II. 8. Simon. ib. 1836. 8. Rose et Blanche. ib. 1833. II. 8. Léone Léoni. ib. 1835. 8. André. ib. 1845. 8. Mauprat 1837. II. 8. La dernière Aldini. ib. 1838. L'Uscoque. ib. 1838. Spiridion ib. 1839. Gabriel, roman dialogue. ib. 1839. Pauline. ib. 1840. Les Missisipiens. ib. 1840. Cosima ou la haine dans l'amour. ib. 1840. Le compagnon du tour de France. ib. 1841. II. Un hiver au milieu de l'Europe. ib. 1841. Horace 1842. II. Consuelo. ib. 1842, VI. Melchior suiv. de Mouny Robin 1842. Jean Ziska. ib. 1843. La comtesse de Rudolstadt. ib. 1843. III. Jeanne, suivi de Procope le grand. ib. 1844. Le meunier d'Angi-bault. ib. 1845. III. Isidora. ib. 1845. Teverino. ib. 1845. Le péché de Mr. Antoine. ib. 1846. II. La mare du diable. ib. 1846. 8. Sammtí. Berte. Deutsch v. Elliffen. Lpzg. 1843 sq. 16. f. a. Rev. Indep. 1846. T. III. p. 161 sq.

15) Aventures d'un rénégat espagnol. Paris 1836. V. 8. Le château de St. Germain. ib. 1836. II. 8 Elys de Sault. ib. 1838 II. 8. Deux à deux. ib. 1837. Il. 8. Marie. 1-43. Gabrielle. ib 1833. Dona Mariana. ib. 1844. Geraldine. ib. 1844. II. Les deux Marguerites. ib. 1845. Pierre Mouton. ib. 1844. II. Edouard Mongeron. ib. 1846. IV. 8. Ausgew. Rom. a. b. Franz. v. Friederich. Brest. 1838—40. XII. 16. Ueb. einz. Ueb. f. Engelmann. Bibl. b. schön. Wiff. Bb. II. p. 25.

sq. 371.

#### **606.**

Unter ben Romanschreibern Des 19ten Jahrhunderts, Die fich rein von den Soladen der Unmoralität erhalten haben, follte Ducray Dumenil1) aus Paris (1761-1819) obenan fteben, benn feine 23 Romane find eigentlich nur Grafe, Dandbuch b. Literargefchichte. III. 20

für bie Jugend geschrieben, allein bennoch ift er zuweilen nicht gefahrlos fur ben Character berfelben, fo bag ich Bean Rid. aus Baris (1770)2), ben Grafen Zavier be Daifire3) aus Chambery (geb. 1775), beffen Voyage autour de ma chambre und le lepreux de la cité d'Aoste burd ihre Ginfachheit besonders ansprechen, und Louis Ant. Fr. be Marchangy4) aus Clamecy (1782 - 1826), beffen Tristan le voyageur nur etwas ju gefünstelt ift, in bie fer Sinfict weit vorziehen mochte. Bei weitem aber übertrifft alle Benannten an Erhabenheit ber Phantafie, wahrhaft poetischem Talent und Tiefe bes Befühle Francois Augufte be Chateaubrianb5) aus Et. Malo (geb. 1769), und nur bas Eine möchte ich an Rene und Atala. Episoben que feinen Natchez tabeln, bag bas melancholifche Glement allm fehr überwiegend ift und bas tragifche Ende feiner Belben unbefriedigt lagt und gewiffermaßen mit einer Art von Ungufriebenbeit gegen bie gottliche Borfehung erfüllt. Gine eben fo ungemelfene Bhantafie fann man bem Bicomte b'Arlincourt') que Merantris (1789) nicht absprechen, nur bag biese une bier nicht fo verführt, uns auf ihren glügeln in bas Bebiet ber Traume forttragen ju laffen, fonbern fle betaubt und ermubet une (a. B. im Renegat), und nur erft, feitbem er fich auf ben politischen Roman geworfen (Artevelde), ift er mit mehr Beidmad verfahren. Beit anges nehmer und eigentlich auch reiner ift, um ben Bielfdreiber Etienne Leon be la Mothe Langon aus Montvellier (1790) nict zu erwähnen?), die Unterhaltung. Charles Robier's8), bes befannten Bibliophilen aus Befancon (1783 - 1844) Ergablungen, wie Therese Aubert. le peintre de Salzbourg, le proscrit 20. gewähren; es frie gelt fich in ihnen jene eble Seele ab, welche fich ihr Berfaffer bis an bas Ende feines allem Guten und Ebeln geweih ten Lebens bewahrt hatte. Ungefahr baffelbe fann man von ben Rovellen bes jovialen Aefthetifers Rubolph Topffer9) aus Genf (1799-1846) fagen, ber ja ben fleinen Leuten burd foft. lice Bilberromane, histoire de Mr. Jabot, de Mr. Crepin, du Dr. Festus ac. fo werth geworben ift unb fic and als feiner humorift burch feine Voyages en Big-Bog

geigte. Der pfeudonyme Gavarni10) (Chevalier) murbe als Sittenmaler, j. B. in seinen Grisettes de Paris, hier unbebingt einen Plat finden muffen, ebenfo wie Louis Renbaub. ber in seinem Jerôme Paturot à la recherche d'une position sociale (1843) ziemlich dieselbe Tendenz verfolgte, wie Robier in seinem Peintre de Salzbourg, Proscrit und Essai d'un ieune Barde, namlich bie Ausgleichung ber Ungleichheit ber focialen Berhaltniffe, wenn man bei ihm nicht immer ben Bferbe. fuß des Mephistopheles unter bem Mantel des Sophisten hervorfdimmern fahe, obgleich auf ber andern Seite feine Abficht, die focialifit. ichen Traumereien, unter benen wir Ca bet's Voyage en Icarie nennen, ju gerftoren, anguerfennen ift. Aud Guftave Drouineau11) aus la Rochelle gebort in Die Rlaffe ber moralifden Schriftfteller. benn feine Abficht, einem purificirten Chriftenthume burd feine Bucher bei feinen Lefern Gingang ju verschaffen, ift ebremwerth: leiber find aber feine Reuchriften nur gang bubiche Gebilbe, bie aber in ber Braris ungeschickt, wenn nicht lacherlich erscheinen, weshalb ich Abolph Monob's 12) Tenbengroman, Lucile, bei weitem über fie fielle, ba es biefem gelungen ift. Die unendliche Rraft und ben Troft, welchen uns bas Lesen ber Bibel gemabrt, fogar Leuten anschaulich zu machen, bie oft blos aus falfder Scham elenden Bibelgegnern folgten und biefes beilige Bud mit bem Ruden ansahen. Beniger mochte id St. Beuve's Volupté (1834) empfehlen, worin er zwar auf bas Rührenbfte nachgewiesen hat, wie die Bolluft alle eblen Gefühle bes Denfchen vernichtet, allein baburch, daß er seinen Roue enblich noch Briefter werben und einen Safen gegen bas bofe Bewiffen finben laßt, einen Diggriff begeht. Auch Saintine's Picciola, worin jene wunderbare Liebe eines Gefangenen zu einem fleinen Bflanichen (Picciola) auf bas Erhebenfte und unter Einflechtung ber garteften Reflexionen geschildert wird, wurde noch mehr Ginbrud machen, wenn fle fur einen fo geringen Stoff nicht ju lang mareis). Unter ben biftorifden Romanen find nur wenige L wie L B. Baftoret' 814), von unmoralischer Ta Barginete15), S be Galvanby 16)

aus Condom (1792).

Mifred De Bigni

de Salvandy 16), Mesnard's 16), Mesnard's 16), Secondard's 16), der Pring 20 4

geffin von Craon 21), ber Grafin Choifeul Gouffier 2) und Bitet's 23), beffen bramatifirter hiftorifder Roman mufterhaft au nennen ift. Leiber hulbigt bie Debraabl bochft verwerflichen Absichten und walt fich absichtlich im Rothe und Blute berum (littérature de boue et de sang). Die Angahl biefer bier m nennenden Romantifer ift fast Legion und barum fonnen wir nur bie bebeutenbften bervorbeben, fo Alphonfe Rover24), Daul Lacroir25), ber befannter unter bem Ramen P. L. Jacob bibliophile ift, aus Baris (1806) und Frederic Soulie 26) aus Foir (geb. 1800), die ihre Stoffe besonders ber Borgeit Franfreiche entlehnten, sowie Bictor Sugo27), beffen Notre dame de Paris fo ichwerfallig betäubend auf unfere Sinne wirft, wie ber alte Gothifche Steinfolof, von bem biefer Roman ben Ramen hat, um fo mehr, ale bie Art und Beise, wie ter icandlide Phobus mit ber liebenben Singebung Ge meralba's spielt und wieder die mahnsinnige Liebe Quafimodo's ju ber lieblichen Zigeunerin une mahrhaftes Entfegen, wenn auch Bewunderung vor bem grofartigen Phantafiegebilbe, bem es aber burchaus an innerer Bahrheit fehlt, einflößt. Außer ben genannten Romanschreibern muffen wir nun noch einige bedeutende Talente hervorheben, Die besonders aus dem Familienleben ihre Stoffe gemahlt haben, babei aber burchgangig eine und biefelbe Tendeng, b. h. Bernichtung ber Religion, Tugend und ber jest bestehenden focialen Berhaltniffe, mehr ober weniger bor Augen An ihre Spige gehört ber mit großem fomischen Salente begabte, aber bochft gefahrliche Buillaume Charles Antoine Pigault Lebrun<sup>28</sup>) (1753 — 1835) aus Calais, weil er, obgleich felbft ein vortrefflicher Menfch, ber allerdings auch in feinen Romanen ben Lafterhaften ftete auf bie Baleere ober an ben Galgen fendet, bennoch überall Beuchelei wit tert, die Religion und ihre Diener allzuhäufig angreift und ein gewiffes boshaftes Bergnugen baran findet, bie Ratur in ihrer größten Riebrigfeit abzumalen. Biel weiter geht aber noch Charles Baul be Rod29) aus Baffy (geb. 1795), ber Freund und getreue Bortraitmaler ber Barifer Grifetten und Bummler und barum auch in Deutschland zwar ein geiftreicherer, aber auch icablicherer Erfag fur weiland Clauren, er, ber alles

Beilige in den Staub herabzieht, Die Tugend und Religion blos ermabnt, um einige folechte Bige angubringen, und nur an Schlechtigfeit und Sittenverberbniß glaubt, weil er leiber bei feinen Selben und Selbinnen nichts Befferes gefeben bat. Auch Etienne Bierre De Senancourt 30) aus Baris (geb. 1770) hat in seinem Obermann ein gefährliches Spftem bes Ribilismus gegeben und gezeigt, wie eine burch bas Stubium ber beftructiven Lehren eines Malebranche, Belvetius, Diberot, Rouffcau. Boltaire ic. verbildete Seele in melancholischer Berameiflung ewig in ber Irre berumgegerrt wird, und und in nuce ein Bild ber innern Berriffenheit unferer modernen Religions. und Beliverbefferer, Die Alles negiren und anftatt bes Pofitiven und nur ben Molod bes Caoismus und bes Bobllebens binftellen. Eben fo icablice Grundfate verfolgen bie Romane bes Chevalier Louis Alexanbre Cefar be Bevle aus Gie noble (1776), der unter dem Namen de Stendhal31) fcreibt, deffen Roman le rouge et le noir als erfter Cober jesuitischer Theorieen gelten fann, obgleich fein Berfaffer ultraradical ift. Auch ber berühmte Reuilletonift bes Journal des debats Jules Sanin 32) aus St. Etienne (1804) hat früher feine gewandte Feber und glangende Bhantafie ben folechteften Gujete gewidmet; babei find mehrere seiner Bucher, wie la confession, l'ane mort et la femme guillotinée, Barnave bei einzelnen portrefflichen Stellen geradezu verfehlt, benn es fehlt ihnen Ropf und Somanz, und ber Lefer legt fie unbefriedigt und geargert aus ber Sand. In Diefelbe Categorie gehört jener literarifche Broteus, Dichel Raymond, unter beffen Ramen fich Michel Raffon33) (eigentlich Michel Benoit Saubicot aus Paris, geb. 1800). Raymond Bruder, Leon Goglan aus Marfeille (geb. 1806) und Mugufte Luchet verbargen, ber Des mofrat Benri be Latoude34), ber Rachahmer Sterne's Ale Bbonfe Rarr35), beffen berühmter Roman, sous les tilleuls, eine Apologie ber raffinirteften Rachfuct giebt, und endlich Sonoré Balzac36) aus Tous der Sittens devira & maler par excellence ber mober Stånbe lebens in allen Stanben, aber aleich gefährlich; benn trobbe R und.

verberbten Charactere aller Rlaffen flubiert ju haben scheint, bat er bod feine einft an bie Kamilienmutter geftellte Aufforberung, feine Bucher von ihnen felbft in bie Sande ihrer Tochter gegeben m feben, erreicht; Die pornehme Belt, Die icheinbar B. De Rod wegen feiner folechten Tenbengen, Die er wenigstens offen am Schau traat, nicht fennt, verschlingt feine nur anftanbiger geschriebenen, aber ebenfo unmoralifden Bucher; benn nur wenige, wie Eugenie Grandet, C. Birotteau und le pere Goriot find Bilber Franzofichen Stilllebene im hollanbifden Gefdmade und nicht burch unfittlide Episoben geschändet, feine Gemalbe bes Parifer Lebens bagegen find gwar mit bem Talente eines Callot und Soffmann entworfen. aber auch mahrhafte Reifebucher und Begweiser jur Sunbe. Die Buder Jules Sandeau's 37) fann man baraus theilen, bag er anfangs mit ber Dabame Georges Sand in Compagnie arbeitete, und Toudard Lafoffe38), einen comi fcen Republifaner erfter Sorie, ber übrigens ben talentvollen Louis Benott Bicarb 30) aus Baris (1769-1828) we nigstens in bem Tone, ben biefer in seinem Gilblas do la révolution anschlägt, nicht ohne Geschid nachaushmen versucht bat, erwähne ich nur, um vor ihm zu warnen. 3d habe mir je boch ben bebeutenbften Romantifer Franfreichs bis zulest aufge fpart, namlic Eugene Sue40) aus Paris (1804), ber augleich seinem Baterlande burch seine Secromane (Plik et Plok, le salas mandre, la vigie de Koat-Ven und Atar Gull) ein gweiter Cooper geworben ift, nachbem er übrigens bie Beschichte ber Frangofie schen Marine mit einem Talente geschrieben batte. nur ein Mann von Rad wie er, ber lange Beit jur See gelebt und viele frembe Lander besucht hatte, bedurfte, um in treuer Darftellung ber Scenerie Treffliches ju leiften. er hat einen großen Fehler: bei ihm find alle Menfchen mehr ober weniger ichlecht, und nur wenn fie bieß find, geht es ihnen gut, die Tugend allein ift ungludlich. Dies tritt auch aus feinen fpateren Romanen, worin er bie focialen Buftanbe ber Bestwelt schilbert, mehr ober weniger hervor, und nur in einigen historischen ber früheren Beit, a. B. Latréaumont, aventures d'Herdule Hardi 2c. triumphirt bas Lafter nicht, wohl aber (im letteren) bie Dummbeit und Relabeit. Anerkennenswerth

ift es, baß er in seinen Mystères de Paris, awar mit Uebertreibung, aber theilweife überzeugender Bahrheit bas Elend und bie Solechtigfeit ber Barifer niebern Rlaffen bargeftellt und babei auf Die Berberbtheit der hoberen hinzuweisen nicht vergeffen, daß er in feinem Juif errant bie geheimen Raben ans Licht gezogen, mit benen Jefuitische Umtriebe einen großen Theil Europas umfoinnen, in ber Mathilde bie Berberbtbeit bes beutigen jungen Abels und endlich im Martin, l'enfant trouvé, die Berglofigfeit ber Gelbarifiocratie und großen Grundbefiger und bas Elend ber armen Bauern zc. offen bargulegen gewagt, übrigens auch in feinem Juif errant weit beffere Mittel jur Abhilfe ber brobenben Schredniffe bes Bauperismus angegeben bat, als man von einem Romane erwarten follte. Allein ba, weil er einen ichlechten Briefter fannte, nun alle bei ibm folecht find, und weil, wenn einige aute Broletarier, mas nicht felten ift, existiren, nun alle Tugenb. belden fein follen zc., ift feine Theorie unhaltbar und find feine Buder gefährlich und tabelnewerth. Weit unter ihm, fowohl an Darftellungegabe, ale an poetischem Talent, fteht fein Rebenbuhler Alexandre Dumas 41), ber bie Romane wahrhaft aus bem Mermel fcuttelt und, ohne bas Berbienft zu haben, focialen Uebelftanben abhelfen ju wollen, nur folechte Sitten verbreiten bilft, aber, weil er bie Aufmerkfamkeit gehörig fvannt, ben Lefer bei feinen vielen Banden boch nicht ermubet, fondern immer wieber von Reuem angieht. Ein zweiter Rebenbuhler Gue's, Baul Feval<sup>42</sup>), hat die Erwartungen, die er, unter dem Ramen Trole Lop verkappt, in feinen Geheimniffen von London, die theilweise langweilig find, erregte, nicht entsprochen, benn sein neuester Roman, le fils du diable, ift bas Ronplusultra bes unwahricheinlichften Unfinns und ber wiberwartigften Greuel, ein achter Roman, aus boue und sang jusammengesett, und faum werth. in Madftuben gefunden zu werden.

<sup>1)</sup> Les petits orphelins du hameau. Paris 1800. IV. 12. Le petit carilloneur. ib. 1809. IV. 12. Mad. de Valnoir ou l'école des familles. ib. 1815. IV. 12. u. vielt and. f. E. G. Revue des romans. Paris 1829. T. I. p. 190.

<sup>2)</sup> La dot de Suzette. Paris 1793, 12. Frédéric. ib. 1799. III. 12. Six nouvelles. ib. 1803, II. 12.

<sup>3)</sup> Voyage autour de ma chambre, suivie du lépreux de la vallée d'Aoste, Paris 1812, 12. Expédition nosturne autour de ma

- chambre. ib. 1824. 18. Les prisonniers du Caucase. ib. 1815. 18. La jeune Sibérienne, m. b. vor. Oeuvr. compl. Brux. 1829. II. 18. u. ôft. f. 281. f. b. &it. b. &uel. 1939. p. 297.
- 4) Tristan le voyageur ou la France au XIVe siècle. Paris 1825.VI. 8. 5) S. Mag. f. d. Eit. d. Aust. 1833. nr. 6. 1837. nr. 45. 1845. nr. 83. Blátt. f d. Eit. d. Aust. 1836. p. 309 sq. 1839. p. 279 sq. Dussulx Ann. litt. T. III. p. 189 sq. St. Beuve in d. Rev. d. deux mond. 1835. T. I. Mars. u. Nouv. Portr. litt. T. II. p. 5 sq. Oeuvres. Paris 1826 sq. XXXII. 8. 1829-31. XX. 8. 1834-38. XXXII. 8. 1839. V. 4. Bruxell. 1830. XXXII. 32. Werte beutsch. Freiburg 1827 sq. LXVI. 16. Ausgew. W. übers. d. Rurg. ulm 1844. XXII. 16.
- 6) Le solitaire. Paris 1821. 8. 1825. II. 12. Le rénégat. ib. 1822. II. 8. Ipsiboé. ib. 1823. II. 8. L'étrangère. ib. 1825. II. 8. Les rebelles sons Charles V. ib. 1832. III. 8. Les écorcheurs. ib. 1833. II. 8. Ismalie. ib. 1828. II. 8. Le Brasseur-Roi. ib. 1833. II. 8. Le double règne. ib. 1836. II. 8. L'herbagère. ib. 1837. II. 8. Les trois Châteaux. ib. 1840. II. 8. Ida et Nathalie. ib. 1842. II. 8. Le pélerin. ib. 1842. II. 8. Les anneaux d'une chaine. ib. 1844. II. 8.
- 7) Le Vampire. Paris 1824. III. 12. Bonaparte et le Doge. ib. 1837. II. 8. S. Rév. d. Rom. T. II. p. 27 sq.
- 8) ©. Planche Portr. litt. T. I. p. 137 sq. St. Beuve Portr. litt. T. J. p. 450 sq. Mag. f b. &it. b. Musl. 1835. nr. 65. 1832. nr. 15. 1837. nr. 68. 1844. nr. 26. Oeuvres. Brux. 1832—37. XII. 18.
- 9) Voyages en Zig-Zag. Paris 1845. 4. Nouvelles Génévoises. Paris 1845. 8 u. öft.
  - 10) Oeuvres. Paris 1845 sq. I-III. 4.
- 11) Erneste on les Travers du siècle. Paris 1°29. V. 12. Le manuscrit vert. ib. 1831. II. 8. Résignée. ib. 1832. II. 8. Les ombrages. ib. 1833. 8. Confessions poétiques. ib. 1833. 8. L'ironie. ib. 1833. II. 8.
  - 12) Lucile ou la lecture de la bible. Paris 1846. Ed. III. 8.
- 13) Jonathan le visionnaire. Paris 1825. II. 12. Une maitresse de Louis XIII. ib. 1834—35. II. 8. Picciola. 1836. ib. 8. Le mutilé. ib. 1832. 8. Un roman en voyage. ib. 1841. 8. Un rossignol pris au trébuchet. ib. 1843. 8. Hist. de la belle cordière et de ses trois amoureux. ib. 1844. II. 8. Léonard le cocher. ib. 1844. 8. L'esclave occher. ib. 1844. 8. L'esclave du pacha. ib. 1845. 8.
- 14) Le duc de Guise à Naples. Paris 1824. 8. Raoul de Pellevé. ib. 1834. II. 8. Claire Catalouzi ou la Corse en 1736. Paris 1838. II. 8.
- 15) Les montagnardes, trad. Dauphinoises. Paris 1826. III. 12. Chroniques impériales. ib. 1833—34. II. 8. Les Hébérard. ib. 1837. II. 8. u. X.
- 16) Don Alonzo ou l'Espagne. Paris 1824. IV. 8. Natalie. ib. 1833. 8. Corisandre de Mauléon, ib. 1835. II. 8.
- 17) (La confession d'un enfant du siècle, Paris 1836. II. 8. II. von Mifred de Musset) Anna Boleyn, ib. 1837. II. 8. Le Secret de Javotte, suivie de Pierre et Camille. ib 1844. 8. Lauzun. Ib. 1835. II. 8. La tête et le coeur. ib. 1834. 8. Femmes de la régence. ib. 1844. 8. La Sicile, Nâples et Gênes en 1848. ib. 1844. II. 8. a. II.

- 18) Pen March. Paris 1834. 8. Le champ des martyrs. ib. 1837.
- 19) Cinq-Mars. Paris 1827, IV. 8. Stello ou les diables bleus. 18. 1836. 8.
- 20) La Jacquerie. Paris 1828. 8. Chronique du temps de Charles IX. ib. 1829. 8. Mosaïque. ib. 1838. 8. La double méprise. ib. 1833. 8. Colomba. 1840. ib. 8. f. Planche T. l. p. 211 sq. Nag. f. b. Ett. b. Xuél. 1837. nr. 68. Wette. Deutsch. Stuttg. 1846. VII. 12.
- 21) Thomas Morus. Paris Ed. III. 1834. II. 8. Henry Percy. ib. 1835. II. 8. Le siège d'Orleans 1429. ib. 1843. IV. 8.
- 22) Vladislas Jagellon et Hedwige. Paris 1823. II. 12. Barbe Radziwil. ib. 1820. II. 12. Le nain politique. ib. 1826. IV. 12.
  - 23) Les barricades. Paris 1826. 8.
- 24) Les mauvais garçons. Paris 1830. II. 8. (Aug. Barbier hatte mitgearb.) Manuel et Pucinella et l'homme aux Madones. ib. 1834. 8. Venezia la bella. ib. 1834. II. 8. Un divan. ib. 1834. 8. Manoël. ib. 1834. 8. Le connetable de Bourbon. ib. 1838. II. 6. Madem. Besta. ib. 1840. 12. Robert Macaire en Orient. ib. 1840. 8. Mit E. Roger be Beauvoir guammen farie en Orient. ib. 1840. 8. Mit E. Roger be Beauvoir guammen farie et Cluny. ib. 1832. 8. Ruysch. ib. 1833. 8. L'excellenza, ou les soirées au Lido. ib. 1833. II. 8. Histoires cavalières. ib. 1837. 8. Kélédor, ib. 1829. II. 12. Le café Procope. ib. 1835. 12. Le cabaret des morts. ib. 1840. 12. Le chevalier de St. Georges. ib. 1841. 12. Le lescombat. ib. 1832. 12. L'infante. ib. 1842. 12. Mad. de Soubise. ib. 1843. 12. Les trois Rohan. ib. 1843. II. 12. Safia. ib. 1843. II. 12.
- 25) Les deux fous. Paris 1830. S. La danse Macabre. ib. 1832. S. Les francs Tanpins. ib. 1833. III. S. Le roi des ribauds. ib. 1831. II. S. (b. 4. als Rom. rél. à l'hist. de Fr. Paris 1838. 4.) La folle d'Orléans. ib. 1836. II. S. L'homme au mauque de fer. ib. 1837. S. Pignerol. ib. 1836. II. S. La soeur du Maugrabin. ib. 1838. II. S. Les aventures du grand Balzac. ib. 1839. II. S. U. S.
- 26) S. St. f. b. Lit. b. Lucki. 1837. p. 393 sq. 1840. p. 306 sq. Les deux cadavres. Paris 1832. II. 8. Le port de Créteil. ib. 1833. II. 8. Le magnétiseur. ib. 1834. II. 8. Romans historiques du Languedoc. ib. 1836. II. 8. Sathaniel. ib. 1836. II. 8. Le comte de Toulouse. ib. 1834. II. 8. Le vicomte de Béziers. ib. 1834. II. 8. Le mémoires du diable. ib. 1839—38. VIII. 8. Le mattre d'école. ib. 1839. 8. Le serpent. ib. 1839. 8. La chambrière. ib. 1840. 8. Enlalie Pontois. ib. 1840. 8. Les forgerons. ib. 1841. II. 8. Marguérite, ib. 1841. II. 8. Le château des Pyrenées. ib. 1843. IV. 8. Les drames inconnus. ib. 1845. VI. 12. La lionne. ib. 1846. II. 12. La comtesse de Monrion. ib. 1846. III. 12. Le duc de Guise. ib. 1946. II. 12.
- 27) S. St. Beuve Nouv. I lande. Paris 1823. IV. 12. Bu jour d'un Condamné. ib. 182 II. 8.
- 28) Vie et aventures, pul du carnaval. Paris 1702 1822. II. 12. Mo.

\*it. T. I. p. 127 sq. Han d'Isth, 1826, III, 12. Le dernier
-Pame de Paris. ib. 1836,

Paris 1836. 8. L'enfaut et le gendre. Paris Mon oncie Thomas.

- ib. 1799. IV. 12. Le garçon sans-souci. ib. 1817. II. 12. u. Xnb. Oeuvr. compl. ib. 1822—24. 21. 8.
- 29) S. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1837. nr. 49. Bl. f. b. Lit. b. Ausl. 1838. p. 152 sq. Oeuvres complètes. Brux. 1840—45. T. I—LXI, 32. Ueb. f. Ausgew. humor. Nom. Deutsch v. Elsner. Stuttg. 1837 sq. Bb. 1—65. 12. v. Carlow. Ulm 1839. sq. Bb. 1—87. 12. Neueste Nom. Lpg. 1843—45. Bb. I. sq. 8.
- 30) Obermann. Paris 1804. II. 8. Nouv. éd. augm. d'un suppl. sv. une préf. p. St. Beuve. ib. 1833. II. 8. Isabelle. ib. 1833. 8. St. Beuve Nouv. Portr. litt. T. I. p. 179 sq.
- 31) Le rouge et le noir. Paris 1830. II. 8. L'amour. ib. 1822. II. 12. Rome, Naples et Florence en 1817. ib. 1817. 8. Armance. ib. 1828. III. 12. Promenades dans Rome. ib. 1829. II. 8. L'abbesse de Castro. ib. 1840. 8. ©. Quérard, Litt. Franç. Contemp. T. I. p. 449 sq.
- 32) S. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1833. nr. 20 1837. nr. 27, Bl. f. b. Lit. b. Musl. 1836. p. 269 sq. 1837. p. 138 sq. L'âne mort et la femme guillotinée. Paris 1832. II. 12. Nouveaux contes fantastiques. ib. 1833. IV. 12. Le chemin de traverse. ib. 1836. II. 8. Un coeux pour deux amours. ib. 1837. 8. La confession. ib. 1837. II. 8. Barnave ib. 1831. IV. 12. Contes fantast. et cont. littér. ib. 1832. IV. 12. u. Anb.
- 33) Le maçon. Paris 1828. II. 8. Les intimes. ib. 1830. II. 8. Daniel le lapidaire ou les contes de l'atelier. ib. 1832. II. 8. La lampe de fer. ib. 1835. II. 8. Thadéus le resuscité. ib. 1833. II. 8. Un secret. ib. 1835. II. 8. Vierge et Martyre. ib. 1835. II. 8. Les sept péchés capitaux. ib. 1832. II. 8. Ne touchez pas à la reine. ib. 1837. 8. La couronne d'epine. ib. 1828. II. 8. Un coeur de jeune fille, ib. 1844. 8. La valise de Simon le borgne. ib. 1833. II. 8. Souvenirs d'un enfant du peuple. ib. 1838—42. VIII. 12. Un amour perdu. ib. 1842. II. 12. 3. Bruder f. Le puritain de Seine-et-Marne. Paris 1832. 8. Mensonge. ib. 1837. II. 8. 3. Go şlan (f. Bl. f. b. Lit. b. Musl. 1837. p. 39 sq. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1846. nr. 40.) Le notaire de Chantilly. Paris 1836. II. 8. Les Méandres. ib. 1837. II. 8. Washington Levert et Socrate Leblanc. ib. 1846. II. 8. Le medecin de Pecy. ib. 1838. III. 8. Les châteaux de France. ib. 1838. II. 8. Les tourelles. ib. 1840. II. 8. Rosemary et Céleste. ib. 1840. 12. Une nuit blanche. ib. 1840. 12. Le château de Rambouillet. ib. 1841. 12. Le dragon rouge. ib. 1842. II. 8. Un moine meconnu. ib. 1843. 12. Pour un cheveu blond. ib. 1844. 15. Les nuits du Père-Lachaise. ib. 1845, II. 12. Son Euchet Frère et Soeur. Paris 1838. II. 8. Le nom de famille. ib. 1842. II. 8. Le talisman. ib. 1843. 12. Fontainebleau. ib. 1844. 8.
- 34) Fragoletta, Naples et Paris en 1799, Paris 1829. II. 8. Grangeneuve. ib. 1835. II. 8. France et Marie. ib. 1835. 8. La vallée aux loups. ib. 1833. 8. Aymar. ib. 1838. II. 8. Mém. de Mad. Manson. ib. 1818. 8. Lettres de deux amants de Barcelonne, Paris 8. Clement XIV. et Carlo Bertinazzi. 1827. ib. 12. Léo. ib. 1840. H. 12.
- 35) Sous les tilleuls. Paris 1832. II. 8. Une heure trop tard. ib. 1833. II. 8. Fa dièze, ib. 1834. 8. Le chemin le plus court. ib. 1836. II. 8. Vendredi soir. ib. 1835. 8. Einerley. ib. 1838. II. 12. Am Rauchen. ib. 1842. 12. Une folle histoire. ib. 1839. 8. Feu Bressier. ib. 1843. II. 12. Voyage autour de mon jardin. ib. 1844. 12; that histoire.

stoire invraisemblable, ib. 1844. 12. Fort en thème. ib. 1845. 12.

- 36) S. Bi. f. b. Lit. b. Lusl. 1839. nr. 20. 21. Mag. f. b. Lit. b. Lusl. 1842. nr. 90. 1846. nr. 46. St. Beuve Nouv. Portr. et Crit. T. II. (Brux. 1836.) p. 211 sq. Oenvres. Brux. 1838-45. T. I-VIII. 4. ob. XCIV. 18. Werte. Deutsch. Queblinb. 1841. sq. 28b. I-LIX. 12.
- 37) Mad. de Somerville. Paris 1835. 18. Les revenants. ib. 1840. II. 12. Marianna 1839. II. 12. Mad. de Kérouare. ib. 1842. 12. Vaillance, 1843. ib. 12. Mad. de Vandeuil. ib. 1845. 12. Fernand suivi de Richard. ib. 1844. 12. Mad. de la Seiglière. ib. 1845. 12. Cathérine. ib. 1846. 12. Madeleine. ib. 1846. 12.
- 38) Le lutin couleur de feu Paris 1821. 12. L'habit de chambellan. ib. 1827. IV. 12. Les reverbères. ib. 1834. IV. 8. Souvenirs d'un demi-siècle. ib. 1836. VI. 8. Rudolphe ou à moi la fortune. ib. 1837. II. 8. La révolution, l'empire et la restauration. ib. 1828. 8. Les marionettes politiques. ib. 1829. IV. 12. L'homme du peuple. ib. 1829. V. 12. Le roi de la révolution. ib. 1831. 8. Le pont des soupirs. ib. 1832. II. 8. Le bouquet de Romainville. ib. 1833. II. 8. Jean Ango. ib. 1835. II. 18. Chroniques des Tuileries et de Luxembourg. ib. 1837. II. 8. Hist. d. Charles XIV (Bernadotte). ib. 1838. III. 8. Le rémouleur ou la jeunesse dorée. ib. 1843. II. 8. Les trois aristocraties. ib. 1843. II. 12.
  - 39) Oeuvres. Paris 1821-23. X. 8.
- 40) Plik et Plok. Paris 1831. 8. La concaratcha. ib. 1832—34. IV. 8. Le salamandre. ib. 1832. II. 8. Le Vigie de Koat-Ven. ib. 1834. IV. 8. Atar Gull. ib. 1831. 8. Latréaumont. ib. 1837. II. 12. Cécile 1845. 12. Arthur. 1839. ib. IV. 12. Deleytar. ib. 18.9. II. 12. L'art de plaire, ib. 1839. 12. Les fanatiques en Cévennes ib. 1840. III. 12. Aventures d'Hercule Hardi ou la Guyane en 1772. ib. 1840. III. 12. Le colonel de Surville. ib. 1840. 12. Le commandeur de Malte. ib. 1843. II. 12. Mathilde ou mém. d'une jeane femme. ib. 1841. VII. 12. L'aventurier ou la barbe-bleue. ib. 1842. III. 12. Therèse Dunoyer, ib. 1842. II. 12. Les mystères de Paris. ib. 1842. X. 12. L'hôtel Lambert. ib. 1843. II. 12. Le juif errant. ib. 1844. X. 12. Martin l'enfant trouvé. ib. 1846. T. 1—IV. 12. Deutsch. Gámmtl. 33. v. Moensleben. 2939. 1838—45. 38 b. 1—191. 16.
- 41) Isabelle de Bavière. Paris 1845. II. 8. Les trois mousquétaires. Paris 1844. V. 12. Une fille du régent. ib. 1844. III. 12. Le corricolo. ib. 1843. ib. 12. George. ib. 1843. II. 12. Albine. ib. 1843. II. 12. Fernande. ib. 1843. II. 12. Amaury. ib. 1843. II. 12. Gabriel Lambert. ib. 1844. 12. Le comte de Moute-Christo. ib. 1845. VIII. 12. La reine Margot. ib. 1845. V. 12. Louis XIV. et son siècle, ib. 1845. IV. 12. La guerre des femmes. ib. 1845, IV. 12. Vingt ans après. ib. 1845. VII. 12. (Fortf. b. Tr. Mourq.) Les Medicis. ib. 1845, Le chevalier de maison rouge. ib. 1845. II. 12. La dame de Monsoreau. ib. 1845. VI. 12. Le batard de Mauléon. ib. 1846. II. 12. Mém. d'un médecin. ib. 1846. I V. 12. Lusgew. Edriften. Deutsch, Lp36. 1844 sq. 16.
- 42) Les mystères de Londres. Brux. 1844. IX. 18. (Deutsch. Ppig. 1844 IV. 8.) Les amours de Paris. ib. 1245. V. 18. La forêt de Rennes. ib. 1845. II. 18. La fontaine aux perles. ib. 1846. II. 18. La quittance de minuit. ib. 1846. IV. 18. Le fils du diable. ib. 1846 VI. 18. Les fanfarons du roi. ib. 1846. II. 18.

§. 607.

Rachbem wir jest, fo aut wir es vermochten, eine Cliue ber Entwidelung ber Frangofischen Boefie in ber neueren und neueften Beit gegeben hatten, verlaffen wir ben Continent und geben nad England binuber, um ju feben, ob es auch in ber Literatur feine Rebenbuhlerin, wie dieß mit ber Deerhettfchaft ber Fall mar, überflügelt hat. Wollte man freilich bier nach ber Quantitat geben, fo mußte man bieß geradezu vernet nen; allein giebt bie Qualitat ben Ausschlag, fo wird fic bie Bagichale gar febr zu Gunften Englands neigen. Denn wenn wir auch von ben abstracten Wiffenschaften, ju benen icon ber aur Reflerion und Speculation mehr geschaffene ernfte Charafter ber Britischen Ration mehr Reigung, Befähigung und Ausbauer hat, fowie von ben biftorifden Dieciplinen oder ber Philologie, wo wiederum ber Frangofischen Flatterhaftigfeit der forschende Fleiß und die critifche Sorgfalt ihrer überfeeischen Rachbarn abgebt, absehen, so wird auch die Geschichte ber Boefie eine große Bahl von Mannern aufzuweisen haben, benen es femer fein burfte, eine gleiche Befellicaft gleich hochftebenber Dicter Franfreichs gegenüber ju ftellen, und wie follte bieß auch möglich fein, wenn man bebenft, baß ja aus ber fleinen Stadt Stratford am Avon jenes Meteor am bramatifden Simmel aufgeftiegen ift, welches mit bem unvergänglichen Glanze feines Ramens bas folge Giland, bas ihn erzeugte, erleuchtet bat. Wir fonnen baber auch erft mit ihm die eigentliche Bluthenzeit ber Englischen Literatur begrängen, mabrend bie Beit vor bem Beitalter ber Ros nigin Elifabeth allerdings ihren Leiftungen nach bei weitem unter bem Niveau bes gleichzeitigen Lieraturzustandes in Frantreich fieht und auf feinerlei Beife ben Erwartungen genügt, Die in der vorigen Periode Chaucer theils burd ben Werth feiner eigenen Schöpfungen, theils burd feinen Ginfluß auf die Beredlung ber Sprache erregt hatte. Die Ratur icheint gleichsam burch eine lange Rube fich auf die Geburt eines Riefengeiftes, beffen Lands. mann zu fein mit Recht jeder Brite noch beute ftolg ift, baben vorbereiten zu wollen. Inbeffen barf man boch auch nicht vergeffen, ju ermabnen, bag bas Beitalter Beinrichs VIII. bas Berbienst beansprucht, querst das Sonett Petrarca's auf Englischen Boben verstanzt und gepstegt zu haben, wenn auch gerade diese Form der Boefte dem blutgierigen Geste dieser Zeit am Benigsten zuzusagen scheint und man jenem Tyrannen, dessen misstrauischem Tigerblicke so viele Opser sielen, am Benigsten zutrauen sollte, selbst Versuche in diesem Genre gemacht zu haben, was gleichwohl der Fall ist.).

1) Seine und mehrere seiner hosseute elegische ihrischen Bersuche fiehen bei Surrey Songes and Sonetes. Lond. 1557. f. 51 sq. sq. sq. warton Hist, of Engl. Poetry. T. III. p. 51 sq.

#### **§. 608.**

Es liegt in ben engen Grangen biefes Berfes, bag mehrere elende Berefunftler biefes Beitraums, beren Leiftungen bidactifder Art maren, hier wegbleiben muffen 1); baber ermab. nen wir nur noch aus Heinrichs VII. Zeitalter zwei allegoris fde Dichtungen im Befdmade Lydgate's und bes Frangofen Octavien be Et. Belais, namlich Stephan Same's, bes Rammerdieners Heinrichs VII, Passe-tyme of pleasure 2) und Billiam Balter's Spectacle of lovers3) besonders durch wohlgeordneten Berebau empfehlenswerth. Eben fo wikia und scharf, ale oft scurril und schmuzig und in ber Form nachlase fig find die Spottgebichte John Sfelton's († 1529)4), bes jum Dicter gefronten (1489) Rectors ju Doffe, und acht komischer Bolkston liegt in den 600 Epigrammen und dem Berfuce, fammtliche Englische Sprudworter in eine Fortlaufenbe poetifde Ergablung jusammenzufaffen, bes noch zu erwähnenben dramatifden Dichtere John Senwood5). Indeffen fieht, wie foon gejagt, bas lyrifde gad ber Englifden Dichtfunft biefer Beriode bei weitem bober, benn ber ungludliche Senty Soward, Graf von Surrey (1515-20 geb. und 1547 enthauptet), ber auf feinen Reifen in Franfreid, Deutschland und Italien auch die Poeffe diefer Lander fleißig Audirt hatte, bat nicht blos in feinen in reimlofen Berfen abgefaßten Songs and Sonnets ben Beift und bie Form Betrarca's getroffen, sondern auch in ber Fair Geraldine (einer Tochter bes Berald Rits aerald, Grafen von Rilbare) eine Laura gefundeno).

Freund Sir Thomas Wyat?) aus Allingtoneastle, einst ein Bunfiling Heinrich's VIII., bann, als einer verbrecherischen Berbindung mit Anne Bolenn verdächtig, verbannt und (1541) im Wahnstnn gestorben, darf, obwohl seine Verse gefünstelter und steifer sind als die Surrey's und ihm eigentlich der Ton der Satire und des Volkslieds besser zuzusagen scheint, hier nicht vergessen werden, noch weniger als George Bolenn<sup>8</sup>), Biscount von Stafford, der, eines strässlichen Verhältnisses zu seiner Schwester Anne verdächtig, (1536) mit dieser besanntlich auf Heinrichs Beschl hingerichtet ward.

- 1) S. mein Art. ub. b. Engl. Liter. in Erfch Enepel. I. C. 286. XL. p. 186 sq.
- 2) The Passe tyme of pleasure. Lond. 1517. 4. The history of graund Amoure and la bell Pucell, called the pastime of pleasure. ib. 1553. 4.
  - 3) The spectacle of Louers. Lond. W. de Worde s. a. 4.
- 4) Pitthy pleasaunt and profitable workes nowe coll. and newly publ. Lond. 1568. 1736. 12. Certaine bokes compil. by master 8k. ib. 1547. 12. [. Ritson, Bibliogr. poet. Lond. 1802. p. 102 sq. Brydges, Bibliogr. T. IV. p. 589 sq. Warton T. II. p. 332. 489. sq. d'Israeli Amen. of Lit. T. I. p. 225 sq. u. unt. §. 609. nr. §.
- 5) J. H. Workes with syx Hundred of Epigrammes. Lond. 1562. 1566. 4. A parabel of the spider and the flie. ib. 1556. 4. (bes. f. a. b. Streit zw. b. Sathol. u. Protefl.) A dialogue contayning in effect the number of all Proverbes in the English tongue compact in a matter concerning two marriages. Lond. 1547. 1598. 4. u. sft. E. Warton T. III. p. 84 sq.
- 6) Songes and Sonettes written by the right honorable L. H. Howard late Earle of Surrey and others. Lond. 1557. 1665. 1574. 1585. 4. Poems with those of S. Th. Wiat and others his famous contemporaries ed. by Sewell. Lond. 1717. 8. u. b. Anderson Coll. of Engl. Poets (Edinb. 1793 sq. XIV. 8.) T. I. Works w. S. Th. Wyst's ed. by G. Nott. Lond. 1815. II. 4. [S. Warton T. III. p. 21 sq. d'Israeli a. a. D. T. I. p. 269 sq.
- 7) S. Warton T. III. p. 41 sq. Brydges Bibliogr. T.I.p. 401sq. Sehr hubich find feine Lieber auf feine Laute, abgebr. b. Chambers Cycl. of Engl. Lit. T. I. p. 47 sq.
- 8) Mehr. s. Geb. b. Surrey a. a. D. unt. b. Nam. v. Uncertain authors, in b. Aucient songs (1790) p. 123 u. b. Nugae autiquae Am best. ist s. Complaint of Phillida and Harpalus.

### **§**. 609.

Was das Theater mahrend berselben Zeit anlangt, so blied die gu Anfang der Regierung Heinrichs VIII. ber Character

ber frühern Moralitäten (Moral-Plays), jener Abert ber alten Mufterien (Miracle-Plays), in bie fic jedoch nun auch bie in erfleren gebrauchlichen allegorischen Riguren einmischten, niemlich berfelbe, nur daß in ben Morals bereits ber Teufel und bas Lafter (Vice, bas Borbild bes fratern Clown) als Rerective tomifche Berfonen auftreten. Die Aufführung berfelben geichah ohne allen außeren scenischen Apparat von berumgiebenben Schamfpielerbanden, und erft von Richard III. wiffen wir, bas- er, als er noch Bergog von Bloucefter war, eine flebende Gefellichaft in seine Dienste nahm1). Indeffen fangen nun nach und nach Diese Moralitaten an. Tenbengflude ju werben, und fo ift benn son bas Moral-Play of Every Man 2) ein Aufruf an 3ebermann, bei ber catholifden Rirde Rettung feiner Ceele au fuden. Auch in anderer Beziehung machte ber icon genannte Sohn Stelton einen Bortidritt, ba er in feinem Nigromansir nicht blos allegorische, sondern bereits auch Bersonen aus bem wirklichen Leben auftreten ließ3). Endlich zeigt fich im Hycke Scorner 1), einer offenbar mehr jur Beluftigung, ale Belehrung geschriebenen Moralitat, foon ein Raupachifder Till, freilich aus groberem Solze geschnitt, ber über bas mufte Treiben pon Beinrichs VIII. Sofleuten feine Bloffen macht. Stud bilbet nun aber offenbar ben llebergang ju bes icon genannten John Seywood<sup>5</sup>) aus London (+1565 zu Mecheln) mabrideinlich ben Frangofischen Entremets nachgeabmten Interludes, die burch ihren Wit fich balb beliebt machten. einige Aehnlichkeit mit ben altbeutschen Zafinachtspielen haben und viele Rachahmung fanben. Run anberte fich aber theilweise burch bie Ausbreitung bes Broteftantismus ber Stoff, benn bereits ber befannte John Bale aus Cove (1495 -1563)6) ließ im Auslande, wohin er fich wegen feines Religionswechsels unter ber Ronigin Maria hatte flüchten muffen, mehrere Stude biefer Art bruden, und fo ericbienen benn aus beiden Feldlagern bald bergleichen rein politische Tendenzflude, unter benen wir bas protestantische Lusty Juventus?) und bas catholische Interlude of Youth 8) auszeichnen. Endlich und bereits um 1560 jene wisige Beiratheintrigue zwifden &

Wit und Dame Witzdom entftanben fein, welche ben lebers gangepunft jum eigentlichen Lufifpiel bildete").

- 1) 6. Collier zu Shakspere Works. 1844. T. I. p. XXX sq.
- 2) Play of Every Man, b. Hawkins Orig. of Engl. Drama.T.I. p. 35 sq.
- 3) The Nigromansir, a small Enterlude and a pitthie written by M. Sk. laureate and plaid before the King and Estatys at Woodstoke on Palme-Sunday. W. de Worde 1504. 4. ift next. u. fthit affo in: Skeltons Poetical works w. not. by Dyce. Lond. 1843. II. 8. 6. Collier T. II. p. 273, 325. Lardner T. I. p. 273 sq.
- 4) Hycke Scorner, a morality. W. de Worde s. a. (1522) 4. u. b. Hawkins T. I. p. 77-111. j. Collier T. II. p. 303.
- 5) A mery play between the pardoner and the frere, the curate and neybour Pratte. Lond. 1533. If 4. The play of the wether a new and a very mery enterlude of all maner wethers. ib. s. a. 4. A play of love. ib. s. a. (1533.) 4. The play called the four P.; a new and very mery enterlude of a palmer, a pardoner, a poticary, a padler. Lond. s. a. 4. u. b. Dodsley old plays T. I. p. 85 sq. (Old Plays T. I. p. 51 sq.); A play between Johan the husband, Tyb the wife and Sir Jehan Priest. s. l. 1533. 4. (. a. Collier T. II. p. 386 sq. (Collier T. II. p. 384. Lardner T. II. p. 296 sq.
- 6) A Tragedye or Enterlude manyfestyng the chefe Promyses of God unto Man, by all age in the Old Lawe, from the tall of Adam to the incarnacyon of the Lord Jesus Christ. s. 1 1538 4. 1744. 8. u. in b. Old Plays T. I. p. 9 sq. u. Marriott p. 223 sq. A newe comedy or enterlude, concernynge the lawes of nature, Moses and Christ corrupted by the Sodomytes, pharysees and papystes. s. l. et a. (1538) 8. 1558. 4. 1562. 8. A brefe comedy or enterlude of Johan Baptystes preachynge in the wildernesse, openyage the crafty assaultes of the hypocristes. s. l. 1547. 4. Kyng Johan, a play ed. by J. Collier Lond. 1838. 4. A brefe comedy or enterlude concernynge the temptacyon of our lorde and sauer Jesus Christ by Sathan in the desert. s. l. 1538. 4. f. Collier. T. II. p. 223 sq. Lardner T. I. p. 287 sq.
- 7) Interlude called lusty Juventus, lyvely describing the fraylty of Youth. Lond. s. a. 4. u. b. Hawkins. T. l. p. 119-153.
  - 8) Interlude of Youth. Lond. s. a. 4.
- 9) The Marriage of Wit and Wisdom. An anc. Interl. ed. by Halliwell. Lond. 1846 8.

# · §. 610.

Ehe wir jeht zu ber Schottischen Poefie übergeben, haben wir zu bemerken, baß aus diefer Periode noch eine Reimdronif übrig ift, die Arthur Relton<sup>1</sup>) zu Shrewsbury für den jungen König Eduard VI. schrieb, und die sich ihrer Form und ihrem Inhalte nach an die alteren, oben Bo. II. p. 426 bereits ermahnten Arbeiten. anschließt, nachdem der Kaufmann J.

und Sheriff von London (+ 1512) Robert Rabvan2) ein hin und wieder mit Brofa durchflochtenes abnildes Werf batte vorandgehen laffen. Mus faterer Beit ift Billiam Bar. n er'63)(1558-1608-9) Albions England, worin alcidials bie Enalische Geschichte ihren Anfangen nach noch ben alten Brut pur Bafis hat. Bas min aber Die eigentliche Schottifde Boeffe anlangt, fo tritt und hier David Lindfant, aus Barmple ton (1490-1555) entgegen, von Beiter Scott ale Bappentonig in fein Marmion eingeführt, ber, obwohl im Bangen Rachahmer bes Gawin Douglas und William Dunbar gleiche wohl besonders in der Saitre fehr hoch feht. Bor ibm perbienen bier noch einen Blat ber Schottische Angereon und beitere Berfvotter ber Frauen Alexanber Scott (um 1462)5) und Clapperton (1550)6), Elebrigene eriftiren von gindfap auch noch einige (8) Interludes und ein Play 7); wann aber bas attefte befannte Schottifche Drama, Philotus, bas Giniae fogar bem oben genannten John Benwood augeschrieben haben. fallt, ift ungewiß8).

- 1) A chronicle with a genealogye declarying that the Brittons and Welshemen are lineally dyscended from Brute, newly and very wittely compiled in meter. Lond. 1547. 8. §. Warton T. III. p. 128 sq.
- 2) ©. Warton T. II. p. 382 sq. d'Israeli Amen. of Liter. Paris 1841. 8. T. I. p. 216 sq. The new chronicles of England and France. Lond. 1716. fol. F. Chron. newly pryuted with the cronycle, actes and dedes done in the tyme of Kynge Henry the VII. Lond. 1583. fol. ib. 1542. 1559. fol. w. a biogr. and litt. pref. by H. Ellis. Lond. 1811. 4. [. Ellis T. II. p. 260 sq.
- 3) Albions England or Historicale of the same Island, persecuted from the Lives, Actes and Labors of Saturne, Jupiter, Hercules and Acneas. With hist. Intermixtures Invention and Varietie, proffit, briefly and pleas, perform, in Verse and Prose. Lond. 1586. 4, 1589, 1592. 4, 1597, 1602. 1612. 4.
- 4) Drem of Shir. Copmahouin. 1552. 4. Ane Satyre of the thric estaits in commend. of vertew and vituperation and vyce. Edinb. 1602. 4. The history of the noble and valiant sqyer William Meldrum wnwhile laird of Cleish and Bins with his Testament. s. l. 1711. 4. u. b. Pinkerton Auc. Scot. poems. T. I. p. 143 sq The Warkis of D. L. ot the Mont, alias King of Arms. Newly corr. and vind. from the former Errouris and augm. with sindric Warkis quhilk was not before imprentit. Edinb. 1568. 4. 1571. 4. Glasg. 1696. S. Poet. works w. a life diss. and gloss. by Chalmers. Lond. 1806. III. S. G. britishteftes Geb. if complaint of the Kings paping of woring tradibly. Rathfoldar in der Regierungskung ertheilt [. a. Pingrig, pandoug b. Literärgeicheite. III.

kerton a. a. D. T. I. p. X sq. Tytler Liv. of Scot. worth. T. III.

p. 191 sq.

5) Poems from a Ms. written in the year 1568 ed. by B. Laing, Ediub, 1c21, 8. Unb. b. Bannatyne Anc. Scot. poems. Ediub, 1770. p. 16+ sq. u. Hailes Coll. p. 192—211, f. a. Warton T. II. p. 282 sq.

6) G. Scb. b. Ellis Spec. of early engl poetry T. II. p. 109 sq. 7) Ane verie excellent and delectabill Treatise intitulit Philotus. Quhairin we may persave the greit Inconveniences that falles out in the mariage betweene age and zouth. Edinb. 1603, 1612. 4. u. b. Pinkerton. T. III. p. 5-63.

8) abgebr. b. Pinkerton a. a. D. T. II. p. 3 sq. 199 sq.

#### S. 611.

Da wir ber leichtern Ueberficht wegen gleich bie folgenbe Meriode ter Schottischen Doefie bier mit verbinden wollen, fo bemerfen mir, baß Sir Richard Maitland (1496-1586), Oberrichter zu Edinburgh und sein Sohn John Daitland (1545 - 95)1), auch ale lateinischer Dichter befannt und ale folder Metellanus genannt, gerühmt werben, wenn fie auch ber Ritter Alegan. ber Montgomery2) († 1607-11), felbft in ber gorm ein treuer Rachahmer ber Italianer, befenders im Sonett übertraf. Benig bedeutend find Jacob's VI.3) eigene poetifche Producte, beren er icon im 18ten Lebensjahre (1584) mehrere publicirt batte. Ale beidreibenber Dichter wird Alexanber Sume (1560-1609)4), Beiftlicher ju Logie, und ale humoriftifcher Alexan. ber Arbuthnot (1558-83)5), ber ju gleicher Beit tuchtiger Bolemifer für ben Broteftantismus war, genannt. Das bedentenbfte Talent aber unter allen Genannten befag Billiam Drummond6) aus hawthornben (1585-1649), obwohl a eigentlich nur bas lyrifde Benre mahlte und hier vorzugs weise durch seine Melancholie fich jur Elegie bingezogen fühlte, ju beren Ausbrud auch fein überaus harmonifd-melobifder Bere-Ale Schottlande erften eigentlichen Dramatifa bau paßte. endlich nennen wir Gir William Alexander Grafen von Stirling7) (1580-1640), beffen Trauerspiele, unter benen allerdings Julius Cesar das beste ift, von fleißigem Studium ber altern englischen Tragifer zeugen.

1) Ihre Seb. stehen b. Pinkerton Anc. Scot. poems. Lond. 1786.

<sup>2)</sup> Poems. Bdinb. 1751. 1754. 1768. 12. now first. publ. fr. sev. anc. mss. by D. Laing. ib. 1821. 8. Das beste f. Geb. ift ab. b. Sels

benfc. b. menfc. Seele: The Cherrie and the Slaie Complyt into Scottis meter. Edinb. 1595. 8. 1597. 4.

3) Praises of Women u. the miseries of a poor scholar b. Pinkerton a. a. D. f. a. Biogr. Brit. T. I. p. 235 sq.

4) The day estival, in b. Scott. descript. poems. p. 192 sq.

Hymnes or sacred songs. Edinb. 1599. 4.

5) The essaies of a prentise in the divine art of poesie. Edinb. 15.4. 4. Poeticall exercices at vacant houres, ib. s. a. 4. Lepanto an heroicall song. s. a. ib. 4. 1603, 4. (Englands Welcome to James. **ib.** 1603. 4.)

6) Poems upon various subjects. Edinb. 1616. 4. Lond. 1656. 8. The most elegante and elab. Poems of that Great Court-Wit. ib. 1659. 1790. Poems with his life by P. Cunningham. Edinb. 1842. 4. Lond. 1833. 4. Works now publ. from the auth. orig. cop. Edinb. 1711. fol. Er versuchte sich auch in ber Maccaronischen Poesse: Polemo-Middinia, carm. Macaron acc. Jacobi id nominis Quinti, regis Scoror, cantilena rustica vulgo inscripta Christs Kirk on the green rec. notq ill. B. Gibson. Oxon. 1691. 4. [a. a. Irving. Liv. of Scot. writers. T. II. p. 10 sq. Chambers Cyclop. T. I. p. 158 sq. Ellis III. p. 62 sq.

7) The tragedic of Darius, Edipb. 1603. 4. Lond. 1604. 4. The

tragedie of Croesus. ib. 1604. 4. The Alexandraean Tragedie. ib. 1607. 4. The monarchike tragedies. Lond. 1616. 4. The trag. of Julius Caesar. ib. 1607. 4. (Sehr von Shatfpere benutt f. Lardner a. a. D. T. II. p. 390 sq.) Aurora. Lond 1604. 4. Recreation with the Muses cont four monarchike trag.; doomesday or the great day of the Lords Iudgement; a paraenesis to prince Henry; Jonathan, an her. poem intend. the first boke. Lond. 1637. fol. [. Biogr. Brit. T. I. p. 133 sq. Ellis T. III. p. 28 sq.

# **612.**

Bir tehren jest jur Englischen Doefie jurud und betrache ten die lange Regierung der Elisabeth, mahrend welcher und nicht weniger als 72 Dichter aufflogen. 3mar find nicht alle bedeutend, aber bennoch gehören unter biefe Babl jene zwei Danner, welche gerade biefes Beitalter ju ber Bluthenzeit ber Eng. lifden Poefie erhoben baben, namlich Spenfer, der Arioft Eng. lands, der aber, weil er auf Chaucer's Schultern ftand, nicht reines Driginal und burch feinen Bang jum Allegorifiren etwas einfeitig ift, und Chaffpere, jenes unübertreffliche Dufter aller Dramatifer, Freilich mußte aber Elifabeth auch die Dicter ju icagen, benn fie mar felbft in ben alten Sprachen fo bewans bert, daß fie einem Bolnifden Gefandten in Griechischer Sprace antworten fonnte, und wenn fie auch felbft nichts Befonderes zu Stande bracte (benn ihre von Buttenham in feiner Poetit p. 207 mitgetheilte Ditty oder Complainte ift in jeder Beglehung erbarmlich'), so fand fie boch bei Undern ftete bas Richtige und

Befte heraus, und viele ihrer Sofleute hulbigten foon ber Dobe megen ben Mufen. Der Erfte, welcher hier in Betracht fommen muß, ift Thomas Sadville, Grafvon Dorfet und Lord Budhurft (1536 - 1608) aus Budhurft, ber burd bas lefen von Boccaccio's Buch de casibus principum auf ben Sebanten ge tommen mar, einen Ehrentempel feiner Ration aufwführen, in bem alle burd ihr ungludliches Schidfal berühmten Berfonen berfelben von ber Eroberung bes Landes burd bie Rormannen bis jum 14ten Jahrhundert binab eine Stelle finden follten, wobei er fich, wie Dante vom Birgil, fo vom Leiben (sorrow) in die Solle hinabführen ließ, um bort aus ihrem eigenen Munde ibr Schidfal zu erwähnen. Indeffen vollendete er felbit nur bie Ginleitung bes Berfes, bas er Mirrour for magistrates nach bem bamale fo gewöhnlichen Mobengmen, Epiegel, nannte, und bas leben Beinrich Staffords, Bergogs von Budingham, bas llebrige fügte John Singins, ein Beiftlicher aus Bind bam († um 1602), jum gröften Theile bingu, indem Churd. pard (bas Leben bes Carbinal Bolfen), Ridarb Balbmone, Betftlicher (um 1549), Beorge gerrere aus Si. Albans (+ 1579) (bas Leben humphrey's Bergogs von Blocefter), ein gemiffer Francis Dingley (bie Legende von 3a cob IV. von Coottland) und einige Andere noch einzelne Stel-Ien bearbeiteten, bis endlich Richard Riccols (1610) eine anzabl früher unberührt gebliebener Legenben , ale eine Winter-nights-vision aufftellte, und ale Soluspein bie Beschichte ber eben geftorbenen Ronigin Elifabeth baufeste. Das gange Gedicht ift in Octaven geforteben und enthalt bei langmeiligen Stellen boch viel Schones. auch der Stolz ber Ration, in biefem Berfe eine Art Ratio nalmalhalla ju befigen, nicht wenig ju ber Berthichatung bei getragen haben mag, die es trot mancher Angriffe ber gleich gettigen Catirifer bis in bas Beitalter Chaffpere's und Spenfas binab, melde es verbrangten, genoß, benn noch in George Chapman's May Day (1611), einem gern gefebenen Luftfpiele, wird der Mirrour for magistrates an Berühmtheit neben bie Gesta Romanorum gestellt 2).

- 1) Stept a. b. Ellis Spec. T. II. p. 136 sq. Cf erschien. ber. gleichz. mehr. Unthol. b. bamal. Dichter, so von Rob. Ullot Englands Parnassus on the cheysest Flowers of our mod. Poets. Lond. 1600. 12. von Bohn Bobens ham Belvidere of the Garden of the Muses. ib. 1600. 8, Englands Helicon. Lond. 1600. 4. u. im British Bibliographer. T. III., u. Heliconia, comprising a selection of English poetry of the Elisabethean age written or publ. between 1575 and 1604. ed by T. Park. Lond. 1805. III. 4.
- 2) ©. Warton T. III. p. 181—232. A Myrrovre for Magistrates, Wherein may be seen by example of others with how greaous plages vices are punished and howe frayle and vnstable worldly prosperitie is founde, even of those whom Fortune seemeth most highly to favour. Lond. 1559. 4. u. oft. A mirrour for Magistrates, being a true Chronicle-History of the vntimely falles of sych vnfortynate princes and men of note as have happened since the first entrance of Brute into this Iland vntill this our age. Newly enlarged with a last part called a Winter Night's Vision being an addition of such Tragedies especially famous are exempted in the former Historie, with a poem annexed called Englands Etiza. ib. 1610. 4. ed. by Haslewood w. not. ib. 1815. III. 4. u. b. Anderson T. I.

### §. 613.

Bar nun biefes Bert burchaus fein eigentliches Epos gu nennen, fo fann man bieg ebenfo wenig von bes fonft nicht ungefdatten Siftorifers Samuel Daniel') aus Taunton (1562 -1619) Beschichte ber Burgerfriege zwischen ber weißen und rothen Rofe fagen, benn fle ift nur ber außeren Form nach ein Bebicht, mas wenigftens zum größten Theile auch auf Barner's icon genannte Arbeit paft, und nur die Schilberung bes Tobes von Ronia Ricard in Sir John Beaumont's2) aus Grace. Dieu (1582 — 1628) Bosworth Field ift mahrhaft herolico au nennen. Dagegen hat bas lyrifde Epos einen vorzüglichen Reprofentanten aufzuweisen an Edmund Spenfer aus Lonbon (1553-1599). Er ift ber erfte gefronte Dicter Englands, beffen Faery Queen, beren lette feche Bucher leider noch bei fei. nen Lebzeiten verloren gegangen fein follen, eine Art von Rache abmung Arioftos, nicht blos ein Inbegriff ber freilich von ihm umgewandelten Feenfagen Irlands und Schottlands ift, fonbern zugleich einer Allegorie zur Bafis bient, mo namlich ble' 12 Cardinaltugenden burch eben fo viel Ritter (fo die Knight of holiness, temperance, courtesy 2.) personificit were beren Rubrer ber Ronig Arthur ift, unter De ner Bhilipp Sibney verftanden wiffen will-

fonigin Gloriana bie Elisabeth vorftellen foll. Die Form hat er bem rafenden Roland und befreiten Berufalem entlehnt und fic bazu ber Dzeiligen Stanze, die nach ihm Spenzerian Stanza genannt wird, und welche allerdings an Harmonie und Eleganzihres Gleichen sucht, bedient. Sein großes Tolent tritt besonders in ber Mannigfaltigfeit ber Darftellung ber eingewebten Sagen unb Abenteuer und in bem wechselnden Bilberreichthum hervor, bennoch aber hat er bie Reffeln ber pedantischen Allegorie, Die Steifbeit und Rleinlichfeit in ben Befchreibungen ber einzelnen von ibm porgeführten Begenftanbe und zuweilen auch ben falten bofifchen Bis nicht vermeiden fonnen, sodaß uns heut zu Tage, wo wir uns nicht mehr in ben Softon ber Glifabeth gurudverfeten fonnen. biefe Einformigfeit ermubet und bie burch bas Moralifiren geftorte Mufion ber gangen Rabel fogar unangenehm berührt. Dies ift jebod noch mehr ber Fall in feinem Shepheards - Calendar. ber feinen Ramen nach ber Benennung ber benfelben bilbenben 12 Eclogen nach ben 12 Monaten des Jahres erhalten hat, benn in biefem vermuthlich nach bem Dufter ber Sidnepfden Arcadia geschriebenen Schäfergebicte, worin er feine ungludliche Liebe ju Rosalinde, einem Edelfraulein, schildert, macht er ungefahr benselben widrigen Ginbrud burd ben fleifen Salonton, ben er feinen hirten in ben Mund legt, wie bie bolgernen Schafer und Schäferinnen auf den Gemalben Batteau's. Auch feine übrigen Dichtungen, unter benen wir feine Symnen, Brautlieder und Trauerelegieen auszeichnen, zeugen von hohem Talente3). Rachahmer Spenfer's, wenigstens in ber Form, mochte ich noch Benry Billoby (+ 1596) wegen feines in Berametern (b.b. fechezeiligen Stanzen) gebichteten lyrifden Cvos Avisa nennen .

<sup>1)</sup> The first fowre books of the civile wares betweene the two houses of Lancaster and Yorke. Lond, 1595, 4. corr. and cout. in eight bookes. Lond 1609. 4. u.b. f. and. Schr. f. mein. Art. b. Grid u. Gruber Encycl. 28b. XL. p. 225. Ellis T. II. p. 278 sq.

<sup>2)</sup> Bosworth Field with a Taste of the Varietie of other poems. Lond. 1629. 12. 1749. 4.

<sup>3)</sup> S. d'Israeli, Amen. of Liter. T. II. p. 71 sq. Reightley's Mysthol. b. Reen u. Etfen. 28b. I. p. 102 sq. Pecchio Storia della poesia Inglese T III. p. 90 sq. Coleridge Remains T. I. p. 63. Blackwood, Magaz. 1834. u. 1835. (Dunham) b. Lardner Lit. and scient. men of Great-Britain. T. I. p. 312 sq. Ellis II. p. 199 sq. Tett Borfc, zu Spatespeare. 28b II. p. XII. sq. Millin, Mag. Bnc. 1818. T. V. p. 31 sq. Works, Besten.

a. a. D. T. I. p. I. sq. XXXVII sq. — The facric queen; the Shepheards calendar; together with the other works of England's arch-poet. Lond. 1610. 1617. fol. w. a gloss. to which is pref. the life of the author and an essay in alleg. poetry by Hughes. Lond. 1715. VI. 8. w. the princ. ill. of var. comm. to which are added notes some account of the life of Spenser by H. J. Todd. ib. 1805. VIII. 8. The poetical works of Edm. Sp. from the text of J. Upton w. crit. and biogr. pref. by J. Aikin. ib. 1802. VI. 8. w. au ess. on his life by G. Robinson.ib. 1825. VI. 8. 1840. 1845. 8. Boston 1839. V. 8. The fairy queen w. an ex. coll. of the two orig. ed. w. a. gloss. by Birchand. Lond. 1751. III. 4. by Upton ib. 1758. II. 4. u. oft. f. T. Warton, Obs. on the Fairy q. ib. 1762. 1807. II. 8. The shepheards calendar, conteyning twelue aeglogues proportionable to the twelue monethes. ib. 1579. 4. u. oft.

4) Willobie his Avisa; or the true Picture of a modest maid and of a constant a modest wife. In hexameter verse, Loud. 1594.

4. whereunto is added an apologie, shewing the true meaning of W. h. Av. (by H. Dorrell) with the victorie of English Chastitie never before publ. ib. 1609. 4.

### S. 614.

Bir geben jest zum Lebrgebicht fort und beginnen bier fogleich mit ber Satire, ber in bem freien England feit Beinrid VIII. und ber catholischen Maria fast fein Bugel angelegt Der bebeutenbfte Dicter in biefem Benre ift 30= feph Sall') aus Bristowpark bei Afbby be la Zouch (1574 -1656), freilich fpater ale Bifchof von Ereter und Rorwich einer der eifrigften Bertheidiger der firchlichen Suprematie, als welcher er fich auch in ber gegen bie Catholifen gerichteten höchst wißigen Rachahmung von Morus' Utopien, dem lateinisch geschriebenen mundus alter et idem, auswies. Seine 3 Bucher Satiren hatte er schon im 27ften Lebensjahre als Student, wo er noch freifinnig bachte, gefdrieben; fie find eines Berfius wurdig, nur jest wegen mander Anspielungen theilweise unverflandlich. Roch weit beißender find bie hierher gehörigen Arbeiten bes befannten Dramatifere John Marfton2); mehr schmähfüchtig aber ericeint ber allerbings fehr wißige Thomas Rafh3) aus Lowftoft (1564-1601), benn auf mehr als bittere Beife hat er ben Buritaner John Benry (Ap Benry) aus Bales (geb. 155% tom 1593), ber ebenfalls als Martin Mar Brej 1. Sierardie angegriffen bat. an ben Branger bet A eftett, obwohl fich in anbern feiner er ein gutmuthiger Bumor offenbart. Auch ber fonft ale ber geschicktefte Sonettift biefer Beit befannte Beorge Turberville ) (1540 geb., lebte bis nad 1597) bat fich in ter Catire versucht, fieht aber bem Boluifer und Dedanten von St. Baul John Donne aus genbon (1578 - 1631)6) Der Die cauftifde Scharfe Des Berfius mit Der De motritifden Laune bes horag verband und eigentlich biefes Geme, bas bisber nur Spott, ober Schmabgebict gewesen mar, pollenbet ausbildete, bei weitem nach. Mehr Sumoriffen ale eigentliche Satirifer maren Die Epigrammendicter Thomas Baftarb7) aus Blandford († 1618), ber Capitain Ridolas Breton (1555-1624)8), John Beever (geb. 1576)9, beffen Arbeiten Jonson (Epigr. 14) jedoch zu hoch gestellt hat, Thos mas Sarman 10), ber Apologet ber Beitler und Bummler, vorauglich aber Camuel Rowlanbe 11), bem bie Schilberungen bes baueliden Stilllebens in ben Brovingen befonders gelangen, ber noch meiter zu ermahnende befannte Arit Thomas Lobae 12) zu Cambridge (1556 - 1625), besondere in der fomifchen Ergablung gefdidt, ber außerft fruchtbare Bafferbichter (fo genannt megen Beschäftigung, benn er war Matrofe und mann) John Taylor 13) aus Glocefter (1580-1654), foon auch ale treuer Anhanger ber Stuarte ruhmlichft gu nennen, mare er auch nicht Englands erfter eigentlicher Bollebicter, beffen Big freilich mandymal zu berb, öfter aber auch, weil er ju haufig tam, ju mafferig mar, und endlich ber eben fo geift. reide als gelehrte Robert Burton aus Lindley (1576-1639), ber unter bem Ramen Democritus junior in Profa em launiges Buch über bie Bebrechen und Mangel feines Beitalters abgefaßt hat 14).

<sup>1)</sup> f. Warton T. III. p. 103-439. — Toothless Satyrs poetical, academical, moral. Loud. 1597. 8. Virgidemiarum, the three last Bookes of Byting Satyres. ib. 1598. Virgidemiarum, sixe Bookes. Lond. 1602. Oxford. 1758. 8. Satyres with notes by Warton and Singer. Chiswick 1824. 8. Remaining Works. ib. 1660. 4. u. b. Anderson T. II.

<sup>2)</sup> C. Warton T. III. p. 441 sq. The metamorphosis of Pigmalions image and Certaine Satires. Lond. 1598. 12 The scourge of Villanie, coll. with the addit. of news Satyres. ib. 1598. 1599. Micro-cynicon Sixe Suarling Satyres. ib. 1599. 4. (Legt. schreibt Warton T. III. p. 453 bem Thomas Middleton gu.)

<sup>3) 6.</sup> d'Israeli Misc. of Lit. T. I. p. 19 sq. - Antimartinus, Lond.

1589. 4. (üb. b. and. Schr. geg. Ap henry f. m. Art. b. Erfc u. Gruber e. a. D. p. 221.) The snatomie of absurditie. ib. 1589. 4. u. And.

4) The historie of Corah, Dathan and Abiram: applied to the prelacy, ministerie and church assemblies of England. s. l. 1609. 4.

f. Israeli, Misc. of Liter. T. I. p. 100. II. p. 245 sq.
5) Buitaphes, epigrammes, songs and sonets with a discours of

5) Epinapues, epigramines, songs and sonets with a discours of the friendly affections of Tymathes to Pyndara his ladie. Lond. 1567. 1570. 8. f. Ellis T. II. p. 152 sq.
6) Poems with Elegies on the Authors death. London 1635. 1639. 1662. 1669. 1719. u. b. Anderson T. VI. C. Is. Walton Life of J. Donne, H. Wotton, R. Hooker, G. Herbert and R. Sanderson, Lond. 1670. 8. w not by Th. Zouch. York 1796. 4.

7) Chrestoleros, seven bookes of Epigrames. Lond. 1598. 4. f.

Warton T. III. p. 252.

8) A floorih upon fancie. Lond. 1577. 4. 1582. 4. Bowre of Delights, ib. 1591. 4. 1.597. 4. Melaucholike humours. ib. 1600. II. 4. The pilgrimage of Paradise. Oxford 1592. 4. (f. beft. 6cb.) The will to wit, wits will or wills wit, ib. 1606. 4. Pasquil's Mad-Cap and Mad-cappes Message; the Second Part of Pasq. Mad-Cap init. The Foole's cap: with Pasquil's Passion began by himself and finished by his friend Morphorias and Pasquil's Passe and passeth not. ib. 16'0. III. 4. (f. Warton T. III. p. 4'4). The Good and the Badde or description of the Worthies and Unworthies of this Age. ib. 1616. 4. (ausgez. Char.) u. And. f. m. Art. b. Erfc. p. 218 sq. Bilis II. p 235 sq.

9) Epigrammes in the oldest out and newest fashion. Lond.

1599. 12.

10) Caveat for common cyrsitors, vulgariter called Uagabondes. Lond. 1597. 4. 1592. 4. The fraternitye of vacabondes, as wel of rufling vacabondes, as of beggerly as women as of men, as gyrles as of boyes. ib. 1565. 1575. 4.

11) Humours ordinarie. s. l. et a. 4. Lond. 1607 1814. 4. Humours looking glasse. 1b. 1608. 4. Diogenes Lanthourne. ib. 1624. 1628. 4. Well met Gossip or Tis merly when gossips meet ib. 1619. 1656. 1818. 4. Greenes Gnost Haunting-Come-Catchers. ib. 1602. 4.

u. A. f m. Art. p. 220.

12) A fig of Momus. Lond. 1595. 4. Wits miserie and the worlds madnesse discouering the deviles incarnat of his age. ib. 1595. 4. The devil conjured ib. 1536. 4. u. And, f. m. Art. p. 220 sq. cf. El-

lis II. p. 252 sq.
13) Works beeing sixty three in number, coll. into one volume by the author with sundry new additions. Lond 1630, fol. Poems on various subjects. ib. 1827. II. 8. (Ueb Einz Ausg. f. m. Art. a. a. D. p. 222 sq.) iteb.ian cf. R. Southey, Lives of uneducated poets, Lond. 1836. 8. p. 15-87.

14) Anatomy of Melancholy. Oxford. 1628, fol. Lond. 1660. fol.

G. Bilis III. p. 4 sq.

# S. 615.

Bas das eigentliche Lehrgebicht anlangt, fo ward biefes verhaltnismäßig weit meniger bearbeitet, benn wir fonnen bier nur John Davies aus Chisgrove, Attorningeneral für Irland (geb.

1570, gest. 1626), mit seinem Gebicht von ber Selbsterkennt, nift, nosce te ipsum, und ben historiser und Dramatiser Samuel Daniel aus Taunton (1562—1619), ber aber eigentlich als Sonettist bebeutender ist, mit seinen Spifteln und ber Apologie der Wissenschaften, Musophilus<sup>2</sup>), anführen.

- 1) This oracle expounded in two Elegies. Of humane knowledge and of the soule of man. Lond. 1599. 1602. 1608. 1619. 1622. 4. u. Anderson T. II. Work for none but Angels and Man that is to be able to look into and to know our selves. s. l. 1653. 4. D. Lette 25, all. als: Poem on the immortality of the soul with his relations concerning Ireland. Lond. 1697. 1715. 1733. 8. C. Westminster Hall. Lond. 1825. T. l. p. 246 sq.
- 2) The poetical essayes of J. Danyel. Lond. 1599. 4. Poetical works w. Mem. of his life. ib. 1718. II. 8. Works. ib. 1601. 1601. 1602. fol. 1623. 4. Delia contaying certaine sonnets, with the complaint of Rosamond. Lond. 1592. 4. 1594. 8.

#### S. 616.

Beben wir jum lprifden Genre über, fo finben wir, bas baffelbe faft am Deiften bearbeitet ward, wie bieß auch faum andere fein fonnte, wenn man an die Menge von lleberfehungen aus bem Italianischen benft, bie bereits ju Anfang biefer Beriobe ins Englische gemacht wurden. Dbenan fleben Richard Eb. warde (1523 - 1566 - 7), Rapellfnabendirector ber Ronigin Elifabeth, und Lord Ebward Bere, Graf von Orford, ihr Obers fammerherr (1534-1604), beren Gebichte einen großen Theil einer ju jener Beit fehr verbreiteten Gebichtsammlung, Paradyse of dainty devises genannt, fullen 1). Auch Barnaby Googe (1535 geb.)2) und ber befannte Dramatifer Beorge Gas. coigne (1557-1578), letterer besonders ein eifriger Rade ahmer ber Alten, bichteten fleißig 3), und Ebwarb Dper (1540 - 1610) hat manche hubiche Spielerei zu Englands Helicon beigefteuert 1). Dehr Diecellandichter, befonders aud im hiftorischen Genre, war der liederliche, unten noch zu nem nende Dramatifer Robert Greene aus Rorwich (1550-1592), ben man jugleich einen ber erften abfichtlich fcmuy igen Dichter feiner Ration nennen fann 5), weehalb wir ibm gleich einen geiftlichen Lieberdichter, Robert Southwell6) aus Rorfolf (1560-95), einen Zesuiten, gegenüberstellen. In bas Bebiet bes leichten Liedes geboren bie Dichtungen bes berühmten

Sir Walter Raleigh?) aus Bubley (geb. 1552, bingeriche tet 1618), die unverdienter Beife jest in Bergeffenheit gerathen find, mabrend Rulf Grenville Lord Broof aus Beauchamp. Court (geb. 1544, ermorbet 1628)8) und ber befannte Dramatifer George Chapman (1557-1634)9), ber fic auch ale fleifiger lleberfeter Griechischer Dichter gezeigt bat, fich mehr ber hoberen Lyrif, erfterer ber refferiv-moralischen, letterer ber threnodifden, mibmeten. Der icon genannte Mitgrbeiter an ber Beendigung des mirrour for magistrates Thomas Churd. pard 117) mar ein fehr begabter fertiger Belegenheitebichter. Sen. ry Conftable!!) aus Dorfibire bagegen (nach 1579), ein eifriger Catholif, macte recht bubiche Sonette, Die jeboch pon benen Thomas Batfon's, eines Jurifien aus London (1560-96)12), Camuel Daniel's und Gir John Barring. ton's bee Beltern (+ 1582) und Jungern (+ 1612) in ben Schatten geftellt werben 13). Der Dramatifer Anthony Dunbay vere fucte fich gwar auch in ber Lyrif, tonnte aber hierin nicht eine abnlide Bopularitat wie in feinen bramatifden Arbeiten erlangen14). Der bedeutenofte von allen aber ift ohne 3meifel Dicael Drayton 15) aus harfull in Warwidshire (1563 - 1631), ein gefronter, booft fructbarer Dicter, unter beffen Leiftungen ich besonders feine hirtengedicte, Shepheards garland, feine Dben, Sonette und feine Nimphidia the court of fairy, ein allegorifches Gebicht im Gefchmade Spenfer's, bas beffen Fairy Queene an lyrifder Bartheit faft übertrifft; bervorheben. Auch fein beschreibenbes, in Alexandrinern abgefaßtes Gebicht Polyolbion, worin er die Raturfconheiten feines Baterlandes fdilbert, mag nicht vergeffen werben. Recht finnig find bie Dichtungen bes ungludlichen Grafen von Effer, Robert Devereur (1567 - 1601) aus Retherwood 16), fowle auch bie gemehr beiter : humoriftischen Leiftungen Richard Brathwayi's 17) aus Barcov (1588-1673) und Edward Ring's († 1637)18) verdienen wohl, bag Milton bem Rete tern unter bem Ramen Lveidas eine Art von Trauerelegie bei feinem Tobe nachfenbete. Bas endlich Chaffpere19) ane langt, so bat fich berfelbe nicht sowohl in bem Fragmente eines epifch lyrifden Bebichtes, ber Liebenden Rlage, als in ber

Sammlung von 20 lyrifden Gebichten in verfcbiebenen Bert. maken, der verliebte Bilger (the passionate pilgrim) betitelt, besonders aber in feiner Sonettensammlung (154), Die er bem jungen William Berbert, nachherigen Grafen von Bembrole (zwischen 1595-1609), gewihmet zu haben scheint, ale einen ber vom Apoll am Deiften auch in biefem Fache begunftigten Beifter erwiesen, und es ift nur zu bedauern, bag fo viele fet ner "juderfüßen Conette", mit benen er feine naben Freunde gu erfreuen fucte, verloren gegangen fein mogen. Die noch erhaltenen bat man falidlich in bestimmte größere Sonettenfranze zu ordnen versucht, eher durfte man biefelben in fleinere Gruppen vertheilen. tritt auch in ihnen, tropdem daß fie nur zu vertraultder Dite theilung bestimmt maren, jene Begeisterung, jene Dicterfraft ber vor, wie fie eben nur ein Chafipere haben fonnte.

1) Paradyse of dainty devises aptly furnished with sundry pitthie and learned inventions devised and written for the most part by M. Edwards, sometimes of her Majesties Chappel, the rest by sundry learned Sentlemen both of honor and woorshippe.

3 l. (Lond.) 1576. 4. 1578. 1600. 1606. 4. w. introd. rem. by E. Brydges. ib. 1810. 4. f. a. Ellis, Spec. of the early Engl. poetry. (Ed. V. Lond. 1845.) T. II. p. 115 sq. 141 sq. Warton T. III. p. 237 sq.

2) Eglogs, Epytaphes and Sonetts. Lond. 1563. 4. f. Ellis T. II.

p. 144 sq.

8) Poesies corr. perf. and augm. by the auth. Lond. 1575. 4. The whole woorkes of 6. 6. newly. comp. Lond. 1567. 4. 6. Brydges Bibliogr. T. I. p. 73 sq. Ellis T. II. p. 147 sq.

4) C. Lieber in Englands Helicon or the Muses Harmony. Lond.

1600. 1614. 8.

5) S. m. 21t. 5. Erich a. a. D. p. 228 sq. 3. B. Merando the tritameronof love. Lond. 1584, 1587. 4. Gwydonius the Carde of Fancie. ib. 1584, 1587. 1608. 4. Arcadia or Menaphon Camillaes Alarum to slumber; Euphues in his Melancholy Cell at Silexedra, wherein are deciphered the variable effects of Fortune etc. ib. 1587. 1589. 1610. 1616. 1634. 4. u. in Archaica T. J. (f. c. Censura Liter, 1815. T. II. p. 245 sq.) Pandosto the triumphe of time being the historic of Dorastus and Faunia. Lond. 1607. 1609. 1629. 4. Proben b. Ellis T. II. p. 162 sq.

6) Saint Peters Complaint, newly sugm. w. other poems. Lond. s. a. 4. 1595, 1597, 1599. Edinb. 1600, 4. 1616, 1620, 1630, 1634, 4. St. Peters Complainte, Mary Magdalene's Teares with other works of the author. ib. 1592. 1596. 1630. 4 Maconiae or certaine excellent poems and spirituall hymnes. ib. 1595. 4. Prob. b. Ellis T. II.

p. 169 sq. f. a. Gentlem. Magaz. 1798. Novbr.

7) S. W. R. poems w. a biogr. and crit. introd. by Eg. Brydges.
Lond. 1814. 8. f. a. Ellis T. II. p. 184 sq.

8) The remains of S. Fulk Grevill, Lord Brooke, being Peems of Monarchy and Religion. Lond, 1670, 8. (. Ellis T. II. p. 229 sq.

- 9) Buthymiae raptus or the teares of peace w. interl. Lond. 1609. 4. Skia nyktos, the shadow of night containing two poet. hymnes. ib. 1594. 4. u. X.
- 10) 6. m. Art. a. a. D. p. 230 sq. Ovid de Tristibus in three bookes, s. l. 1580. 4.
- 11) Diana: The praise of his mistres in certaine sweete sonnets. Lond. 1592. 4. (. Ellis T. II. p. 267 sq.
- 12) The Ekatompathia or Passionate Centurie of love dinided into two parts, whereof the first expressed the Authors sufferance in Love the latter his long farewell to Love and all his tyrannie. s. l. et a. 4. The teares of Fancie or Love distained. Lond. 1593, 4. f. Ellis T. II. p. 270 sq. Gentl. Magaz. T. LXVIII. p. 669.
- 13) Die Sonette Beiber in: Nugae antiquae, being a miscell. coll. of orig. papers in prose and verse by Sir J. H. and others sel. by the rev. H. H. Loud. 1779. w. ill. not. by Th. Park. ib. 1804. 8. Die Epigramme bes Sonnes als: Epigrams both pleasant and serious. Lond. 1615. 1625. 1628. 4.
- 14) The mirrour of Mutabilitie or principall part of the Mirrour for Magistrates selected out of the sacred Scriptures. Lond. 1579. 4. A banquet of daintie conceits. Lond. 1588. 4. The pain of pleasure. ib. 1580. 4.
- 15) Peems. Lond. 1603. 4, 1605. 1606. 1610. 1613. 4, 1519. fol. 1651. 8. Works with an hist. essay on his life and writings. Lond. 1752. IV. 8. 1749. fol. (Dazu Appendix. ib. 1753. fol.) The Shepheards garland fashioned in nine Eglogs. Lond. 1593. a. Lyrick and pastorall poems, Odes, Eglogs, the man in the moone. s. a. (1605.) ib. 8. Nimphidia, the Court of Fayrie, b. f. Miseries of Queene Margarite etc. Lond. 1627. 1631. 4. u. (allein) Lee Prioree Press. 1814. 8. u. b. Halliwell, Illustr. of Fairy Mythology. Lond. 1845. p. 195—218. (Malone in f. Shakesp. ed. 1821. T. V. p. 206. glaubt Drayton fep erk burch S. Midsummer Nights Dream auf bit Shee zu biefem Gebichte gebracht worden) Polyolbion or a chorograph. description of tracts, rivers, mountaines, forests of this renowned isle of Great-Britaine. Lond. 16.3. 1612. II. fol. S. a. Bell, Rngl. poets. Lond. 1839. T. I. p. 1—37.
  - 16) E. Sonett b. Bllis T. II. p. 321 sq.
- 17) The golden fleece. Whereto be annexed two Elegies entitled Narcissus Change and Aesons Dotage with Souncts or Madrigals. Lond 1611. 8. A new spring shadowed in sundry pithie neems. Musophilus. ib. 1619. 4 The poets willow or the passionate shapheard with sandry delightfull and no lesse passionate sonnets describing the passions of a discontented and perplexed Lover. ib. 1614. 4. Love's Labyrinth or the true Lovers knot, including the disastrous fals of two starcrost Lovers Pyramus and Thysbe. ib. 1615. 4. A strappado for the Divell, Epigrams and Satyres alluding to the time with divers measures of on lesse delight. ib. 1615. 4. 3. (m. Art. a. a. D. p. 233 sq.

- 18) S. Seb. b. Nichols Coll. of poetry.
- 19) B. Chak. fammtl. Poet. Berke n. beff., keb. 1839. III. 16. Gammtl. Lyrifche Gebichte, b. G. Stall nach. Berl. 1836. 16. G. a. Kilis T. II. p. 308. Mg.

ţ

834

Eine Rebengattung gebidt, weltes vorzüglich, genannten Stafercalenter r Aufnahme fam. 3hm folgten Billiam Smith2) unt welcher Lettere gar eine Allego c. IX.), bie Schilberung t land, mit großem Bilberreic führte3). Auch Drapto: fich zu biefer tanbelnben Abraham Kraunce lea. feince Gonnere Bhilip C ift noch Billiam Bron wegen ber von ihm bereite nen Eflogen und vorzügl: anguführen, worin er, freilie bes Italianers Marino, alfo c unangenehmen Safden nach : wohl durch die melodifche S. bie gut und naturlich erfunde fcbien. Bei Diefer Belegenheit ten Dramatifere John Fleta faithfull shepheardesse 7), bin

- 1) Thealma and Clearchus, a easie verse publ. by Is. Walton, se's Library p. 315 sq.
- 2) Chloris or the Complaint of pheard. Lond. 1596. 4. in Conettenform.
- 3) The Purple Island, together worther Poeticall Miscellanies. Cambr. 16 Edinb. 1772. 8. u. b. Anderson T. IV.
  - 4) The Muses Elizium. Lond. 1630. 4.
- 5) The lamentations of Amintas for the raphr. transl. out of Latine into English hexa-4. The countesse of Pembrokes Emanuel. Conte passion, buriall and resurrection of Christ, togest pealmes of Dauid. All in English hexameters.

countesse of Pembroke Yuychurch. Conteining the: and vnfortunate death of Phillis and Amintas: that is Buche. Denselben Styl behielten noch Brian in seinem Philotimus und Richolas Breton 13) Mavillia's bei. Endlich macht hier Sir Phisaus Benshurst in Kent (geb. 1554, gest. er ebelsten Charactere seiner Zeit, ein wahrhafbeschluß mit seiner Arcadia, die auch, weil er fler, ber Gräfin Bembrofe, widmete, die Arcadianbrofe genannt wird. Das Buch galt lange tuck, hat aber alle Borzüge und Fehler des Schässeines Musters, der Diana Montemayors, es bmachloses Semisch der abenteuerlichten Erzählschmacke der alten Ritterbücher mit der Scenerie wahlenden und enthält daher auch nach der Manier und Spanier fomische Stellen, die natürlich die

Uebrigens muß man trop feiner Breite, fets nad Emphafe und Concetti's und bes Mangels ing (ber Solug ift von frember Sand) bie lofict bes Berfaffere, ben theilweife unfittlichen inen moralifden Subftituten ju geben, rubmenb 18 Die Form anlangt, fo ift bas Buch eine Brofa, benn es beginnt gleich mitten in ber fien hat er nach bamaliger Dobe bem Saupt-Bebichte in Octaven, ben Stalianern nachgein Mleranbrinern und Berametern eingebie find gelungen ju nennen, noch mehr Astrophel and Stella, worin er in 108 aby Rich, bie aud in ber Arcadia ale Rolle fpielt, angefungen bat. Roch ift Borgange bee Thomas Morus clay's in feiner Argenis, pon or, eine giemlide Angabl politifder theile in Englifder Grade aus, obwohl fie

Anhangers Rails 1.

-77) Oceana, rine 20.
Itlantis und olar ?

aber burch feine nicht recht erflatliche Bobularitat ben Grund au bem abideulichen Conversationentlyl gelegt, wie er am Sofe ber Ronigin Elifabeth Mobe ward, und abnelt burch feine langweiligen, gefucten Bergleidungen und fein wibermartiges Brunfen mit flete falfd angebrachter mythologischer Belehrsamfeit mehreren ber oben besprodenen alteren Krangofichen Romane, obne jeboch ber Bandegahl berfelben auch nur entfernt nabe ju fommen. Edon einen Schritt weiter jum Befferwerben that lobae 10) in feinem Roman: Rosalinde oder Euphues Bermachtnif, worin er übrigens Gamelyn, eine ber falfolich Chaucer zugeschriebenen, aber beffen Beitgenoffen Cofe gehörigen Rovellen febr fart Sier ift foon bei weitem mehr Sanblung, und bag bie Intrique nicht gang folecht angelegt fein fann, gebt baraus hervor, bag Chaffpere nicht blos bie gabel, fonbern auch die Sauptebaradtere feines "Bie es euch gefällt" barque entnommen, ja fogar mehrere ber fleinen Sebichte, mit benen bie Profa nach damaliger Sitte burchzogen ift, fur fic benutt Rod weiter ging er in seinem Bintermabren, benn bier bat er ebenfalls nicht blos bie Intrique aus R. Greene's11) Doraftus und Kaunia entnommen, fonbern auch bas Drafel in ber meiten Scene bes britten Acte und noch einige andere Stellen faft wortlich, naturlich in Berfen, in feine Stude aetragen. Beit beffer ift feboch Greene's Philomela ober bie Rachtigall ber Laby Figwater, beren erfter Theil, Die Brafung einer Frau durch ihren Mann, viel Aebnlichfeit mit Der Episode im Don Quixote bat, wo Anfelmo Camilla feine Fran auf gleiche Beife auf Die Brobe ftellt, beren Entwidelung aber of fenbar Boccaccio's Titus und Gniwpus nachgebildet if. gange Ergablung ift eine Apologie ber Frauentreue und fiebt bem an Samug fo viel Gefallen findenden Greene eigentiich nicht abntich, benn es zeigt fich barin eine Bartheit, eine Mo. tung por ber weibliden Tugend und ein Glaube an weiblide Reinheit, bie bem Berfaffer alle Ehre machen. Aud bie ganze Composition, die Berwidelung und Die Berarbeitung des Stoffs im Gingeinen ift talentvoll, fo baft, mare nicht zu viel Affectation barin, man bas Buch in ein fpateres Beitalter fegen mochte. Doct ift bei weitem noch nicht fo viel Euphuismus barin fichtbar, als in Lobae's

oben genannten Buche. Denfelben Stol behielten noch Brian Malbanke12) in feinem Philotimus und Richolas Breton 13) in feinen Leiben Davillia's bei. Endlich macht bier Sir Dbis lip Sidnep14) aus Benohurft in Rent (geb. 1554, geft. 1586). einer ber ebelften Charactere feiner Zeit, ein mahrhaf. ter Ritter, ben Befdluß mit feiner Arcadia, Die qud, weil er fie feiner Schwefter, ber Brafin Bembrofe, widmete, Die Arcabia ber Grafin Dembrofe genannt wirb. Das Buch galt lange für ein Meifterflud, bat aber alle Borguge und Rebler bes Coa. ferromans und feines Mufters, ber Diana Montemapors, es bietet ein geschmadlofes Semisch ber abenteuerlichften Erzählungen im Beidmade ber alten Ritterbucher mit ber Scenerie bes Landes Arcabien und enthalt baber auch nach ber Danier ber Italianer und Spanier fomifche Stellen, Die naturlich bie Affufion foren. Uebrigens muß man trop feiner Breite, feis nes Safdens nach Emphase und Concetti's und bes Manaels an Uebergrbeitung (ber Soluß ift von frember Band) Die lobensmerthe Abficht bes Berfaffere, ben theilmeife unfittlichen Ritterromanen einen moralifden Subftituten ju geben, rubmenb anerfennen. Bas bie Korm anlangt, fo ift bas Bud eine Art Cpopoe in Brofa, benn es beginnt gleich mitten in ber Handlung. Indeffen hat er nach damaliger Mobe bem Sauptwerte noch fleinere Bebichte in Octaven, ben Italianern nachgebilbet, und Eflogen in Alexandrinern und Berametern einge fcoben. Diefe Bebichte find gelungen ju nennen, noch mehr aber sein Lieberfrang, Astrophel and Stella, worin er in 108 Sonetten eine gewiffe Laby Rich, Die auch in ber Arcadia ale Whiloflea eine bedeutende Rolle fpielt, angefungen bat. Roch ift ju bemerten, bag nach bem Borgange bes Thomas Morus in feiner Utopia und Barclay's in feiner Argenis, von benen icon oben die Rede war, eine ziemliche Anzahl politischer Romane, theils in Lateinischer, theils in Englischer Sprace ericbien; wir zeichnen bier fogleich aus, obwohl fie erft in bie nachfte Beriobe gehört, bes treuen Anhangers Raris I. James Barrington 15) aus Upton (1611-77) Oceana, eine Rade ahmung ber Blatonischen Ibee von ber Atlantis und ohne 3meifel bas gelungenfte Werf biefer Art. Er lagt barin unter ber Grafe, Banbbud b. Literargefdichte. III. 22

Leitung bes Alphaus Megaletor, bes Lord Archon (Cromwell) ein Gleichgewicht zwischen den einzelnen Gliedern des Staats eintreten und so denselben erhalten ein "Government established upon a equal agrarian arising into the superstruction of three orders, the senate debating and proposing, the people resolving and the magistracy executing by an equal rotation through the suffrage of the people given by the ballot."

- 1) Ueb. altere Engl. Rom. f. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1835. nr. 88 -90.
- 2) The most pleasant historie of Ornatus and Artesia. Lond. 1598. 1607. 4. The famous history of Montelion King Knight of the oracle. Lond. 1687. 4. s. l. 8. The most famous, delectable and pleasant history of Parismus. ib. 1696. 11. 4.
- 3) Pheander the Mayden Knight. Lond. 1595. 4. Heigh for Devonshire. A pleasant Discourse of six gallant Merchants of Devonshire their lives, adventures and Travailes: with sundric theire rare Showes and pastimes shewed before the King in Exeter. Lond. 1600. 4.
  - 4) S. Warton T. III. p. 372 sq.
- 5) The palace of Pleasure the first volume containing sixty novels of Boccacio. Lond. 1566. 1575. 4. The second volume containing thirty-four novels. ib. 1567. 1575. 4. ed. by Haslewood. ib. 1818. III. 4.
- 6) Heptameron. Lond. 1562. 4. Dataus the right excellent and famous Historye of Promus and Cassandra. ib. 1578. 4. Beauste to fanntlich Shaffpere in Maas für Maas.
- 7) Tales marveillous in ihren Miscellanea ou Meditat. memer. Lond. 1604. 4.
- 8) The forest or collection of Historyes no lesse profitable than pleasant and necessary doone out of Frenche into English. Lond. 1571. 4.
- 9) Rosalynde, Euphues golden legacie: found after his death in his Cell at Silexedra. Bequeathed to Philautus sonnes noursed up with the father in England, Fecht from the Canarius. Lond. 1590. 4. ib. 1612. 4. u. oft. Muss in Simred u. Echtermener Quell. b. Chafp. Bb. III. p. 43 sq. cf. p. 280 sq.
- 10) Euphues or the Anatomy of Wit. Lond. 1579. 1613, 1636.
  4. Dagu: Euphues and his England. Lond. 1590. 1561. 1613. 1617.
  (m. b. vor.) 1623. 1636. 4.
- 11) Philomela. The Lady Fitzwaters Nightingale. Lond. 1692. 1615. 4. u. oft. A Pair of Turtle Doves or the tragicall History of Bellora and Fidelio seconded with the Tragicall end of Agamie Lond. 1606. 4. Dor. u. Faunin überf. b. Simrod a. a. D. 86, IL. p. 49 sq.

- 12) Philotimus, the warre betwixt nature and fortune. Lond. 1563. 4.
- 43) The miseries of Mavilla, 5. j. The will of wit etc. Lond. 157. 4. u. cing. ib. 1583. 4.
- 157. 4. u. cing. ib. 1583. 4.

  14) S. Brydges Bibliogr. T. I. p. 81 sq. 289 sq. T. Zouch, Mem. of the life and writings of Ph. S. Lond. 1808. 8. The countesse of Pembrokes Arcadia. Lond. 1590. 4. (nur III S.) ib. 1598. fol. (IV S.) Rd. IX. ib. 1638. fol. The works of Sir Ph. S. in prose and verse. ib. 1725. III. 4. Miscell. W. of Ph. S. with the life of the author and ill. not. by W. Gray. Oxford 1829. 8. Almanzor and Almanzaida, a novel. Lond. 1678. 4. Astrophel and Stella wherein the excellence of sweete poesie is concluded. Lond. 1591. 4. u. in f. Arcadia. Ed. VII. Lond. 1629. fol. p. 567 sq. Ucb. f. Arcadia f. d'Israeli Amen. of Lit. T. II. p. 63 sq. Prob. v. f. lyr. Poef. b. Ellis T. II. p. 213 sq.
- 15) Oceana and other Works. Lond. 1700. fol. w. an appendix. ib. 1737. fol. f. d'Israeli Amen. of Liter. T. II. p. 184 sq.

#### S. 619.

Es bleibt une noch bas Drama übrig, beffen Bluthengeit aus einigen oben angebeuteten Grunden besonders in biefe Beriode ju feten fein wird, obwohl der Anfang befielben noch mit ben letten Regungen ber Interludes in ber hepwoobschen Form beginnt, von beffen Allegorisationen noch ber neue Brauch, New Custom, gemiffermaßen bas bedeutendefte Beispiel ift 1). Das erfte regelmäßige Stud forieb, freilich noch auf ben Schultern bes Plautus und Terenz fiehend, Ricolas Uball2), Borfteber ber Soule ju Eton († 1557) unter bem Titel Ralph Royster Doyster (vor 1551), von ihm felbst Comedie or Iuterlude genannt, worin er bie Lebensweise eines Londoner Geden Ein abnliches Stud ichrieb ein Anonymus unter ichildert. bem Titel Jack Juggler3), worin allerdings noch Vice unter feinem eigenen Ramen vortommt, bas aber boch fonft nach Plautus gearbeitet ift und in vieler Beziehung icon ben Ramen eines regelmäßigen Lufispiels verbient. Beibe bilben ben Uebergang au bem erften eigentlichen Rationalluftfpiel, ju Frau Gurton's Rabnabel, welches ber Bifchof von Belle und Bath John Still († 1607) gefdrieben hat (1566). Die gabel ift bie, baß ein luftiger Befell bie Belegenheit, wo grau Burton bie Hosen ihres Haustneckts ausstickt und ihre Rahnadel dabet perliert, benutt, diefelbe mit ihrer Rachbarin, ber angeblichen Die bin berfelben, aufammenguheten, wodurd bas gange Saus und

Dorf in Aufruhr fommt, bis jener burch einen Schlag, ben er bem Haustnecht auf ben Hintern giebt, dieselbe biesem hineinsticht und somit durch dessen Schreien barthut, daß sie sich in den zerrissenen Hosen selbst verloren habe. Obgleich man schon hieraus sehen tann, wie niedrig die Späse sein mussen, womtt das Stud angefüllt ist, so ist doch auch nicht zu leugnen, daß es trot des Mangels an gehöriger Organisation des Stoffs den noch durch die gänzliche Prädomination der Handlung über den Dialog ein Bolssintriguenstüd genannt werden mag<sup>4</sup>).

- 1) New Custom b. Dodsley. T. I. p. 249 sq.
- 2) E. Collier T. II. p. 446 sq. Ralph Roister Doyster the earliest Comedy and Ferrex and Porrex, the earliest Tragedy, in the Language ed. by W. D. Cooper. Lond. 1846. 8.
- 3) S. Collier T. II. p. 336 sq. Jac Iuggler, a new Enterlade both wytte and very playsent. Lond. 1562-3. 4.
- 4) S. Lardner Lit. and scient. men of Engl. T. II. p. 5 sq. Collier T. II. p. 444 sq. d'Israeli, Amen. of Liter. T. II. p. 115 sq. —A Ryght, Pithy, Pleasaunt and merie Comedie, Intytuled Gammer Gurtons Nedle Played on Stage not longe ago in Christa Colledge in Cambridge made by Mr. S. Mr. of Art. Lond. 1575. 4 u. b. Hawkins Orig. of Engl. Drama T. I. p. 165 sq. u. b. Dodsley Old Plays T. II. p. 6—82.

## **6. 620**.

Auf Diefelbe Beife wie nun bas Luftfpiel fonach blos et nen Anfang machte, indem es einzelne tomifche Scenen obne innern logifchen, in einander greifenben Bulammenbang an einander reihte, eben so war es mit dem Trauerspiel, benn einige fruhere Berfuche, wie g. B. bes Rapellmabenbirectors Ricarb Ebwards († 1566) Damon und Pythias, welches er selbst im Prolog "a tragicall comedie" nennt, ift mehr ein Schaus ale Trauerspiel und vollig ohne Action mit gber wiegendem Dialog 1) und bes Thomas Sughes 1587 wir lich aufgeführtes Stud Misfortunes of Arthur, obwohl fraftiger ge zeichnet und beffer abgeschloffen, weshalb es von Einigen aber Sadville's Gorboduc gefest warb, ift auch burchaus nod fein Trauerspiel in dem Sinne der späteren Borläufer Shalivere's, wie es auch unendlich hoher fleht2) ale ber von Chafspere im Seinrich IV. (Part. I. Art. II. sc. 4.) erwähnte Cambises bee Doctore Thomas Brefton (+ 1570), ber nicht

viel beffer ale bie alten Moralitaten ift 3). Darum muffen wir bod noch bei Thomas Sadville Lord Budhurft, von bem icon oben die Rede war, fieben bleiben, beffen Gorboduc ober Ferrex and Porrex idilbert, wie ber alte Britifche Ronig Gorboduc fein Reich bei Lebzeiten unter feine Sohne, Ferrer und Borrer, theilt, worauf Ersterer, ergurnt über bie Bevorzugung feines jungern Brubers, unterftust von feiner Mutter Bibeng. Rrieg mit biefem beginnt, aber von ihm erschlagen wird, welchen wieber bie Mutter, bie nachber auch getobtet wirb, ermorben laßt, worauf ber alte Ronig aus Berzweiflung ihnen nachfirbt. Hebrigens hatte Sadville nur bie zwei letten Afte gefdrieben, bie drei erften rühren von Thomas Rorton ber. ift die Ginrichtung, daß ein Chor, ber aus allegorischen Berfonen beftebt, bie Acte vom erften bis jum vierten ichließt, mabrend mie ber jeber Act, flatt eines Prologs, mit einem pantomimifchen Borfviele anbebt, worin ber Inhalt beffelben im Boraus bar-Sandlung fommt barin fonft gar nicht vor, benn Boten referiren bie Schlachtereigniffe und Tobesfälle, fo bag. trot bes im Gangen wundervollen tragifchen Bathos, ber Barmonie ber reimlosen Jamben (blanc-verses), welche seitbem als bie allgemeine Form von ben meiften Englischen Dramatifern und befanntlich auch von Gothe und Schiller angewendet worben find, und bes einfach ungezwungenen Dialoges, die Ginformig. feit ber Situationen, die bolgerne Action und die fleifen, foul meifterlich altflugen, langweiligen Reben es jest für uns vollig unlesbar machen4).

- 1) The excellent Comedie of two the moste faithfullest Freendes Damon and Pithias. Lond. 1571. 4. u. b. Dodsley T. I. p. 180—261. [. Collier T. III. p. 1 sq.
- 2) The misfortunes of Arthur, Uther Pendragon's Sonne: Certaine Devises and Shewes presented her Majestie by the Gentlemen of Gray's Inne at her Highnesse Court in Greenwich. The 28 Day of Febr. in the thirtieth yeare of Her Majestie's most happy reigne. Lond. 1587. 4. u. in b. Five old plays, from a Suppl. etc. by J. J. C. Collier. Lond. 1843. p. 5—80.
- 3) Lamentable Tragedy mixed ful of pleasant mirth, conteyning the Life of Cambises King of Persia. Lond. s. a. 4. u. b. Hawkins T. J. p. 251—319. f. Lardner a. a. D. T. II. p. 14.
- 4) S. d'Israeli a. a. D. T. II. p. 110 sq. Warton T. III. p. 289 sq. Lardner a. a. D. T. II. p. 8 sq. Th. Norton and Th. Sack-

ville, Lord Buckhurst. The tragedie of Ferrex and Porrex set forth without addition or alteration, but at together as the same was shewed on stage before the Queene's Majestie about nine yeares past viz. the XVIII. day of Januarie 1561 by the gentlemen of the Inner Temple. Lond. 1571. 4. u. b. Dodaley T. I. p. 99 sq. (Old Plays T. I. p. 103 sq.)

### 6. 621.

Unter ben Borlaufern Shaffveare's nimmt aber ohne 3melfel John Lylie (geb. lange vor 1553) eine ber erften Stellen ein, benn er begann feit 1565-70 bereite Soffomobien, amar größtentheils in ber Form ber Schaferfptele, aber, was wichtig ift, in Brofa au foreiben, und marb baburd ber Schofer ber bramatifchen Brofa, benn Gascoigne's1) auch in Brofa ab gefaßte lleberfetung von Ariofto's Suppositi gehort eben, mel fte nur Uebersetung ift, nicht hierher. Lulie's beftes Stud ft fein Luftiviel von Alexander, Campadpe und Diogenes2). lich abnito ift George Whetfione's etwas alteres Stad von Bromos und Caffanbra3). Diefes find übrigens faft bie einzigen aus jener Menge ber an Elifabeths prachtliebenben Sofe aufgeführten Stude, bie wir noch vor uns baben, obgleich fie auf ben Inhalt berfelben schließen und ihren Berluft une nicht bebauern laffen. Das eigentliche Bolfeluft. fpiel mag aber gewaltig rob und unanständig gewefen fein, benn ber Clown ober Ravel war eine unentbehrliche Berfon, brangte fich überall in die Handlung ein, extemporirte mit bem Barterre und ber Galerie, wo als auf ben wohlfeilften Blaben bie gemeinften Leute fagen, nach beften Rraften, und aulen pflegte er am Enbe bee Studes in einer Art Rachfitel. Jie genannt, noch besonders jene Kunfte zu productren, welche früber au ben Beiten ber Trouveres bie Jongleurs trieben, namlis groteel zu tangen, zu fingen, Fragen zu machen und babei finde lose Berfe zu improvisiren, eine Sitte, bie Shaffbere in Bas Ihr wollt und Der Liebe verlorene Dube allerbings me bificirt angewendet hat. In der Tragobie mar Uebertreibung in jeber Begiehung bie Sauptfache, bie tollften Ausbruche bei Leb benicaft, bie wibernatürlichften Situationen, fcauberhafte, oft nut Edel erregende Leibens jeenen, Ermorbungen u. bergl. mußten berhalten, um bas robe Gefühl ber Bufdauer aufzuregen, und babei modte

Bieles auf bas Ungefdidtefte verballhornt werben, wie uns Shaffpere burch feine Einlage von Boramus und Thisbe in bem Sommernachtstraum, Die offenbar eine Carricatur ber bisherigen Tragobien fein foll, icon ahnen läßt, und welche eben barum nicht blos eine Boffe ift, um Lachen ju erregen, wogu fcon ber Stoff nicht geeignet mare. Indeffen traten icon feit 1580 einfae bebentenbe, auch burch claffiche Bilbung bemertbare Salenie auf, welche bas Bolteidausbiel auf einen boberen Stanbountt brachten und gewiffermaßen ben Grund jum nachberigen richtigen Berftandnis eines Shaffpere legten, inbem fie bas Bolf lebrten, nicht blos gewöhnliche Beluftigung im Theater ju fuchen. fonbern auch einen boheren 3wed, ben ber Runft, ju begreifen und ine Auge ju faffen. An ihrer Spipe fieht aber Tho. mas Rob (+ 1595 ?)5), ein fonft vollig unbefannter Dann. bem man eine ben alten Moralitaten glemlich nabefommenbe Tragoble von Soliman und Berfiba, aber, was weit wichtiger iff, auch Jeronimo und eine Urt zweiten Theil beffelben, ber aber auch ale besonderes Stud angesehen werben mag, bie fogenannte Spanish Tragedy, jugefdrieben bat. Erfterer entbalt noch viel unnuges allegorisches Beimert, aber in beiben ift ein Leben, ein Ineinandergreifen ber Action, eine Energie ber im Bangen boch icon fehr eblen Sprache, daß man nicht begreifen tann, warum biefe Stude, in benen übrigens auch bie Schauluft ihr Relb finbet, fich nicht langer, als es ber Rall war, ber Gunk bes Bublicums erfreuten. Rach ihm fommt ber icon genannte Thomas Lobge6), ber mit Greene aufammen ein etwas fcwaches und unjusammenhangenbes Tenbengfidd, Looking glass for London and England, bas man gewöhnlich fur eine fatirifche Bertheibigung gegen bie Unariffe ber Puritaner auf bas Theater angesehen bat, forieb; beffer find feine Burgerfriege bes Marius und Splla, worin er allzweiel von der historischen Treue abweicht, ob er fich gleich vom trage ifden Bathos und unwahrideinliden Situationen, überhaupt von jenem maßlofen Morben zc. freihalt, welches Alles man auf ber Englifden Buhne lange für ein unentbehrliches Aggregat eines Traueriviels anfah. Der Bamphletift Thomas Rafh aus Leo. Roffe in Suffolt (1564-1601)7) forieb eine gelehrte Alles

gorie, Bill Summer's (bes befannten hofnarren heinrichs VII.) letter Bille, allein ein Doma ift es nicht, und unferem heutigen Befcmade fagt es noch weniger ju. Beit bebeutenber ift aber ber Londoner Stadtpoet8) Beorge Beele (geboren um 1552 in Devonshire, geft. vor 1598) schon nach ber Meinung ber gleichzeitigen bedeutenbern bramatifchen Dicter, ob er für uns gleichwohl in ben nach seinem Tobe erschienenen Merry conceited Jests nicht eben bas befte Characterbild abgiebt, fondern barin ale ein lieberlicher Gauner erfcheint, mas boch wohl nicht bie Eigenschaft aller bamaligen fogenannten authors of profession gemelen fein fann, wenn wir auch recht gern glauben wollen, daß fie mit ben Schauspielern zusammen gar -lodere Beifige gewesen fein mogen. Er bat mehrere Stude binterlas fen, unter benen ein Soffcaufpiel, Arraygnment of Paris fic nicht über ben Gehalt ber vielen am Bofe aufgeführten alle gorifden Belegenheitoftude erhebt, allein feine Old Wifes Tale, ein Spinnftubenmarchen, ift trop ber Brabomination ber Action über Ausführung burch ben Dialog und bie nothwendige Reflexion eine mit phantaftifdem Marchenbuft bochft poetifd umbullte Production und giebt und icon eine Ahnung von Chaffvere's toftlichem Sommernachtstraum, fo daß es in Diefer Sinfict über feinem Ronig David und Bathfeba ftebt, ba biefes besonders im Buntte ber Liebesscenen giemlich hochftebenbe Stud nach ber Meinung neuerer Critifer mahrscheinlich foon Chatfpere's Romeo jum Borbild hatte. Seine Schlacht von Alcapar hat jeboch icon Shafipere in feinem King Henry (P. 11. A. II. Sc. IV) lächerlich gemacht. Roch hober fcblagt man ben lieberlichen Robert Greene9) aus Rorwich (geb. 1550 -60, geft. 1592) an, ber felbft auf einer Reife, bie er 1578 nach Italien und Spanien unternahm, ein achtes Schaufpielerleben, aber nicht auf ben Bretern, fonbern in natura mitten unter Bagabunden und lieberlichem Gefindel führte, wie wenigftens in ber nach seinem Tobe erschienenen Repentance of R. Gr. fleht, und nur eine furge Beit an ber Seite einer liebend. wurdigen Frau ruhig und anständig ale Vicar ju Tollesbury lebte, wie man aus feiner Ergablung Never too late (bier ift et ber Francisco) und seinem Groatsworth of wit (1592,

bier ift er ber Roberto) fieht. Bald fturgte er fich wieber in ben Strubel ber Ausschweifungen und ftarb an ben Kolaen berfelben. Er ift ein achter Bollebichter gewesen, und barum ift es zu beflagen, bag wir jebenfalls nur noch ben fleinften Theil seiner Erzeugnisse vor uns haben, von benen unbedingt seine rein auf Bolfesagen beruhenben Stude, Beorg Greene ber Aluridug von Batefield, in welchem ber fo populare Robin Dood bie Sauptrolle fpielt, und Bruber Baco ber Zauberer, bie gelungenften find, benen amar Tiefe ber Empfindung und Eneraie bes Characters abgeht, bafür aber bie größte Lebenbigfeit ' ber Sandlung und bes Dialogs, Krifde und Driginglität ber Phantafie ju Statten tommt. 3hm fann baber mit Recht Chriftopher Marlowe († 1593) 10), bas bedeutenbfie Benie unter Chaffpere's Borlaufern, entgegengefest merben, ba biefer feurige, rudfictblofe, unbezähmte Beift, ber feinem Befiter auch ben Tob brachte (er farb an einer Bunbe, bie er erhielt, als er feinen Rebenbubler bei feiner Beliebten mit bem Dolche angegriffen batte), nur außerorbentliche, gewaltige und hochtragifche Stoffe mablte, mabrend jener mehr ben beiter anmuthigen Sinn ber Mittel und niebern Claffen feiner Landeleute barzuftellen fic vorgenommen hatte. Dieß fieht man aus feinem Zamerlan, bem Fauft, worin ihm bie Auffaffung ber tieffinnigen beutschen Sage wunderbar gelungen ift, der Barifer Bluthoch. geit, die nicht in Acte getheilt ift, bem Juben von Dalta, einer meifterhaften Darfteffung ber jubifchen Selbfisucht, und feinem Ebward II., einer wahrhaft erhabenen historischen Schicksalbtragobie. Leiber aber wird bei ihm das Großartige nur zu oft zum Unnatürlichen, das Außerordentliche zum Ungeheuern und das Bemaltige jum Gewaltsamen 11).

1) The Classe of Covernement. A trag. comed. Lond. 1575. 4. The supposes. Lond. 1566. 1587. 4. u. b. Hawkins T. III. p. 7—86.

Jocasta, a Trag. ib. 1575. 1587. 4. (Reberf. b. Phoenissae b. Gurip.) f. Collier. T. III. p. 6 sq.

2) S. Collier T. III. p. 172 sq. Lardner II. p. 67 sq. Endimion.
Lond. 1591. 4. 1632. 8 u. in b. Old Plays being a Contin. of Dodsley's Coll. Lond. 1516. T. II. p. 97. The pleasant conceited comedy called Mother Bombie. Lond. 1594. 4. u. a. a. D. T. I. p. 203—286. The most excellent Comedie of Alexander, Campaspe and Diogenes. Lond. 1584. 1591. 4. u. Dodsley T. II. p. 91—152. The woman in the moon. Lond. 1597. 4. The maydes metamorphosis. Lond. 1600. 4. Loves metamorphosis a — pastorall. ib. 1601. 4. Sappho

- and Phaon. ib. 1591. 4. Gallathea. ib. 1592. 4. (Alex. End. Sappho. Galat. Myd. Moth. Bombie in: Sixe court Comedies. publ. by Bloant. Lond. 1632. 4.)
- 3) Right excellent and famous Historye of Promos and Cassandra, Lond, 1578. 4 u. in b. Six old plays upon Shak. founded his Measure F. M. Lond, 1779. T. I. p. 9—108. f. Collier T. III. p. 61 sq.
- 4) Ueb. b. Lond. Theat. f. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1834. mr. 56.68. Collier T. III. p. 263 sq. Ulvici, Shatspeare. I. p. 96 sq.
- 5) E. Collier T. III. p. 205 sq. Lardner T. II. p. 59 sq. The first part of Jeronimo. With the warres of Portugall and the Life and Death of Don Andraea. Lond. 1605. 4. u. b. Dodsley T. III. p. 53—93. (f. Old Plays 1825. III. 1. p. 49 sq.) The Spanish Tragedy or Hieronimo is mad again, containing the lamentable end of don Moratio and Bel-imperia, with the pittifull death. of olde Hieronimo. Lond. 1599. 1602. 1603. 1610. 1615. 1618. 1623. 1633. 1638. 4. u. Dodsley T. III. p. 99—204. (Old Plays a. a. D. p. 65 sq.)
- 6) A looking Glasse for London and England. Lond. 1598. 1617. 4. u. b. Greene Works by Dyce T. I. p. 59 sq. The wounds of civill war lively seth forth in the true Tragedies of Marins and Scilla. Lond. 1594. 4. u. b. Dodsley T. VIII. p. 11—89. S. Collier T. III. p. 213 sq.
- 7) E. Lardner T. II. p. 70 sq. Collier T. III. p. 221 sq. A pleasant Comedie called Summer's last Will and Testament, Lond. 1600. 4. u. b. Dodsley T. IX. p. 13—79.
- 8) E. Merrie conceited Jests of G. Peele Sentl. sometime student in Oxford, wherein is shewed the Course of his Life how be lived. Lond. 1627. 1761. 4. Lardner a. a. D. p. 61 sq. Collier T. III. p. 191 sq. Works of G. Peele by Dyce. II Ed. Lond. 1839. III. 8. The Araygnement of Paris, a past. Lond. 1664. 4. The famous chronicle of King Edward the first surnam. Edward Long Shankes with his return from the holy land. Also the life of Llevellan rebell in Wales, lastly The sinking of Queene Elimor, who sunck at Charing crosse and rose againe of Pottershith now named Queene hith. Lond. 1593. 1599. 4. u. Old Plays 1827. T.XI. p. 1 sq. The olde wives tale. Lond. 1595. 4. The love of King love of King David and fair Bethsabe with the tragedie of Absalon. Lond. 1599. 4. The Battell of Alcazar fought in Barbarie betweene Sebastian King of Portugall and Abdelmelek King of Marocco. ib. 1594. 4.
- 9) Greene's Never too Late; or a Powder of Experience sent to all youthfull Gentlemen, to roote out the infectious follies, that over-reeching conceits foster in the spring time of their youth. Lond. 1590. 4. Greene's Groats-worth of Witte, bought with a Million of Repentance; describing the Folly of Youth, the False-hood of Make-shift Flatterers, the Misery of the Negligent and Mischiefes of Deceyving Curtezans, publ. by 6. Chettle. Lond. 1592. 4. Collier T. III. p. 147 sq. Lardner T. II. p. 42 sq. Ultit p. 27 sq Dram. Works publ. by Dyce. Lond. 1831. II. 8. Scottish Historie of James the fourth slaine at Flodden. ib. 1599. 4. The comicall Historie of Alphonsus, King of Aragon. ib. 1599. 4. The Historie of Orlando Furioso. Lond. 1394. 4. The honourable Historie of Frier Bacon and frier Bongay. Lond. 1594. 4. (Deutif) in

Shaffp. Borfch. v. Aiect. Lygg. 1823—29. Bv. l. p. 1 sq.) The pleasant conceited Comedie of George-a-Greene, The Pinner of Wakefield. Lond. 1599. 4. (Deutsch v. Aiet, Altengl. Aheater. Berl. 1811. Bb. I. p. 159 sq.)

10) E. Bl. f. b. Lit. b Must. 1837. p. 37 sq. Aerrig Mrd. f. Ret. Rem. Eprach. (Elberf. 1846.) Sb. I. p. 384—100. Ulrici p. 136 sq. Lardner T. II. p. 49 sq. Collier T. III. p. 107 sq. Works ed. by G. Robinson. Lond. 1826. III. 8. Lusts dominion or the lescivious queen, a trag. Lond. 1651. 1661. 4. The tragedie of Dide Queene of Carthage. ib. 1594. 4. (hier hatte Rash mitgearbeitet). Temburlaine the greate, who from the state of shepheard in Scythia by his rare and wenderfull conquests became a most puisant and mighty Menarque. First part. Lond. 1590. 1605. 4. Thamb. the greate with his impassionate furie, for the death of his Lady and Love fair Zenocrate his forme of exhortation and discipline to this three Sonnes and the manner of his oure death. The second part. ib. 1600. 4. The troublesome raigne et lamentable death of Edward H. King of England, with the tragicall fall of proud Mortimer, ib. 1590. 1612. 1622. 4. u. Old Plays T. I. p. 305 sq. The famous Tragedy of the rich Jew of Malta. Lond. 1633. 4. u. Old Plays T. VIII. p. 231 sq. (ltgt. zwei Ctüde in G.v. Bülow, Mitengl. Schaubühne. Strl. 1831. 8.) The massacre at Paris, with the death of the duke of Guise. Lond. s. a. 12. The tragicall history of the herrible life and death of Dr. Faustus. Lond. 1604. 1651. 4. 1814. 1818. 8. (Dutlø v. B. Rüller. Strl. 1818. 8.) The first and second part of the troublesome reigne of John King of England. Lond. 1611. 4. The true tragedy of Richard duke of York and the death of good King Henry the sixt with the whole contention between the two houses Lancastre and York. ib. 1595. 4. ((zuwellen S hatfyete zugetőr., weil in beffen Henry VI. P. II. fich fait buchfábliche Stellen botant finben.)

11) Ueb. b. Borlauf. Sh. überh. f. Ulrici a. a. D. p. 78 sq. d'Israeli Amen. T. II. p. 121 sq.

# §. 622.

Obgleich wenige ber eben erwähnten Dramatifer besondere Schulen bilbeten, so fann boch von diesen jest noch nicht die Rebe sein, sondern wir muffen jest benjenigen Mann erwähnen, der alle seine Borganger und Rachsolger in Schatten gestellt hat, ich meine William Shaffpere\*). Er war zu Stratsford am Avon in der Grafschaft Barwick den 23. April 1564 geboren. Sein Bater John Shafspere war hintereinander Handschuhmacher, Wollhandler und Fleischer gewesen, brachte es aber 1568 zum Bürgermeister und 1571 bis zum geschwornen

<sup>\*)</sup> So fcrieb er fich felbft, sonft findet man Shamper, Shagspere, Shakespeare u. Shakespeare.

Oberalbermann († 1601). Inbeffen war seine Familie alt (fie fommt schon im Domesday Book vor), und auch seine Mutter Maria Arben († 1608) flammte aus abligem Blute, Dag unfer William bas vaterliche Sandwert ale Fleischer erlernt habe, lagt fich nicht nachweisen, vielmehr fceint er in ber baffgen Stadtidule fleißig Lefen, Schreiben, Rechnen und etwas Latein gelernt zu haben. Er heirathete fruhzeitig (im 19. 3abre) Die Tochter eines Gutebefichers zu Shotterp bei Stratford. Anna hathaway, die aber 7 bis 8 Jahre alter ale er war; als fie ihm brei Rinder geboren batte, icheint er fich jedoch auf Die lieberliche Seite gelegt ju haben, mahrscheinlich weil fie thm au alt war, benn in ben Twelfth night A. II. Se. 17. warnt er bie Frauen vor Seirathen mit jungern Dannern. So hatte er fich fogar mit Bilbbieben eingelaffen, warb im Bart Sir Thomas Lucy's von Charlecote ergriffen und rachte fic für beffen Barte baburch an ibm, bag er an bas Thor feines Saufes ein achtftrophiges aus je 4 zehnfplbigen Berfen beftebenbes Spottgebicht, feinen erften poetischen Bersuch, anschlug \*) und ibn fpater in feinen Luftigen Beibern von Binbfor ale Friedensricter Challow auf bie Bubne brachte und von Fallftaff ausspotten Richtsbestoweniger mußte er beshalb Stratford verlaffen und ging nad London, wo ihn Armuth genothigt haben fon \*\*), vor dem Theater die Pferbe vornehmer herren zu balten, bis er es endlich hinter ben Couliffen bis jur Burbe eines callboy brachte und feine Landsleute 3. Burbage und Thomas Greene, Schauspieler zu Blackfriars, ihn endlich (feit 1606). auf die Breter felbft erhoben, obwohl er anfange nur ben Souf. fleur machte. Bas fur ein Schausvieler er geworben, last fic jest nicht mehr nachweisen; nur soviel wiffen wir, baß er im Romeo ben Bruber Lorenzo, im Hamlet ben Beift gab und unter ben Kunftlern war, benen Ben Jonson seinen Sejan be-Nebenbei arbeitete er nun fleißig fure Theater und bicirte.

<sup>\*)</sup> Mbgebr. b. Lardner T. II. p. 347.

<sup>\*\*)</sup> Davon heißen noch jest die Jungen, welche, um etwas zu verdienen, die Wagen der Bornehmen beim Berlassen des Schauspielhauses herbeiholen, Shakespeare's Boys f. Mag. f. d. Lit. d. Aust. 1833. nr. 125.

bilbete endlich felbft eine Gefellschaft, indem Lord Southamps ton ihm babei mit feinem Beutel unter bie Arme gegriffen zu baben fceint. Spater muß er jeboch bie Sache fatt befom= men haben, benn er zog fich (1613) 'nach Shotterv zurud lebte bort ruhig ale mobibabenber ganbebelmann und pflanzte befanntlich auch baselbft ben erften Maulbeerbaum, ben man in feiner Begend zu fehen befam. Der Tod ereilte ibn zu Rem Place, feinem Landaute, an feinem Geburtstage 1616, und obgleich er 1741 von einer Sammlung und bem Ertrage einer außerorbentlichen Borftellung feines Julius Caesar in ber Beftminfterabtei ein Grabmal errich. tet befam, fo liegen boch feine Bebeine in ber Rirde au Strat. forb, benn er hatte verboten, fle je von ihrer Rubeftatte gu entfernen. Betrachten wir nun, mit welchen Mitteln Chaffvere ausgeruftet feine meifterhaften Dichtungen lieferte, fo muffen wir eingestehen, baß fein positives Biffen nur ein bochft geringes, fein Benius aber Alles mar. Er mag aus bem Alterthume ben Blutard nach ber Uebersetung, Die Thomas Rorth (1579) aus bem Frangofischen bes Ampot gemacht hatte, ben Mlautus aus einer in ber Mitte bes 16ten Jahrhunderts gefertigten Uebersegung ber Mennechmi, ben Dvib aus ber Uebertragung bes Thomas herwood gefannt haben; von Dares Phryglus hatte er wohl faum gehort, und was er über ben Trojanerfrieg hat, flammt aus Lydgate's Troy-book, Die Italianischen Ros velliften batte er ebenfo wenig gelefen, bochftens batte er mit thnen in ben Uebertragungen von Vainter in seinem Palace of pleasure Befanntichaft gemacht, obgleich Manches bei ibm aus Belleforeft's Histoires tragiques (A. B. Hamlet) ober Bierre Boifteau (Romeo) genommen ju fein fcheint. Außerbem benutte er altere Englische Dichter, befonbere Chaucer, und mag Bieles auch aus ben ju fener Zeit häufig auf ben Strafen feilgebotenen, jest fehr feltenen Bolfebuchern entlehnt baben. Betrachten wir nun feine einzelnen Stude ber Reihenfolge nach, so beginnt ber apotruphe Pericles (1590), nach bem Roman von Apollonius von Tyrus, dann folgen die Comedie of Eri rors (1591), nach bes Blautus Menachmen, Love's Labour lost (1591) nach einer noch unentbedten Quelle, King Henry the Sixth P. J. u. II. (1592) nach Marlome's oben

p. 345 genanntem Ctude\*), the Midsummer - nigths dream (1593), wahrscheinlich gang Shaffpere's Eigenthum und ein phantaftisches Gelegenheitsflud, bem Irisch. Schottische Elfen. marchen und irgend eine wahre Begebenheit (bie Liebe ber beiben barin auftretenden Paare und ihr gegenseitiges Abftoßen) gu Grunde liegen, Romeo and Juliet (1593), nach Boifteau. ber freilich Luigi be Borta und Banbello (II. 1.) vor fich gehabt batte, the taming of the shrew (1594) nach einem icon vorhandenen alteren Stude \*\*), the two Gentlemen of Verona (1595) nach einer Episobe in Montemapor's Diana und Sidney's Arcadia, King Richard the third (1595) \*\*\*, King Richard the second (1596), Henry the fourth P. I. II. (1596), sammtlich auf altere Dramas bafirt und the merchant of Venise (1597), nicht ohne Benutung von Marlowe's Jew of Malta und ber alten Ballabe vom Juben Gernutus (bei Percy II. 11.), mabricheinlich nach ber 95ften Declamation aus Alex. Splvain's Orator (Lond, 1596), Hamlet (1597), vermuthlich nach einem alten gleichnamigen Bolfsbuche und Belleforest (Hist. trag. VI. p. 197), King John (1598), vermuthlich nach einem alteren Stude Rowley's, Alls well that end's well nach Bainter's Giletta of Narbon (Pal. of pleas. T. I. p. 88), King Henry the fifth (1599), wahrs fceinlich nach einem alteren Stude, Much ado about nothing (1599), nach einer von Belleforest (III. nr. 18) übersetten Rovelle Bandello's (I. 22), As you like it (1600) nach Thomas Lobge (f. ob. p. 336), Merry wives of Windsor (1601), nach englischen Erzählungen (the two lovers of Pisa aus Tartleton's Newes of Purgatory 1590, und the fortunate the deceived and unfortunate lovers. Lond. 1632.

<sup>\*)</sup> The first sketches of King Henry VI. w. intr. and not. by Halliwell. London 1843. 8.

<sup>\*\*)</sup> Sn Six old Plays on which Shak. founded his Measure for Measure, Comedy of Errors, Taming the Shrew, King John King Henry V., King Lear. Lond. 1779. T. I. p. 159. The taming of a shrew. To which is added the Woman lapped on Morrel Skin ed. by Amyet. Lond. 1844. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> The true treg. of Rich, the third fr. an un. cop. and the latin peem of Rich, tertius fr. an man. by Field. Lond. 1846. S.

mr. 1.\*), Troilus and Cressida (1601) nach Sphiate's Troy-Boke, King Henry the Eight (1602), ber (feit 1613) auch All is true betitelt war, Timon of Athens (1602) nach Blutard, Measure for Measure (1603) nach Whetfone (f. ob. p. 342), King Lear (1604) nach einem alteren Stude Diefes Ramens mit Benubung von Carton's Chraniele und einer alten Ballabe (Percy II. 15), Cymbeline (1605) nach einer in Westwards for smelts (Lund. 1603) überfesten (nr. II.) Rovelle Boccaccio's (II. 9.), Macheth (1606), wahricheinlich nach einem aus Bector Boethius Schob tifder Gefdichte (XII.) Bufammengeftellten Bolisbuche sber Holinshed's Chronicle, Julius Cesar (1607), Anthony and Cleopatra (1608) und Coriolanus (1609) nach Blutard. the winters tale (1610) nad Greene (f. ob. p. 386), the tempast (1611), fein beftes Stud nachft bem Macbeth, vermuthlich nach einem altern Stude, welches (nach Tied. Deutid. Theat. I.p. XXII.) auch ber Deutsche Dramatifer Abrer seiner Schonen Sibea untergelegt batte, mit Benutung ber Sagen, welche feit Gir Beorge Somer's Schiffbruch (1609) an ben Bermubasinfele von biefen Gilanden im Schwunge gingen, Othello (1612) nat Cinthio Giraldi (111. 7.), Twelfth night (16.13) nach einer von Belleforeft überfetten Rovelle Banbelle's 11. 20), und ber avocrophe Titus Andronicus nach einem alteren Stude, pon bem fich ebenfalls eine altbeutsche Bearbeitung erhalten hat (f. Tied p. XXVII) und einer alten Ballabe (b. Percy II. 13). Außerbem hat man ihm noch eine ziemliche Anjahl undchter Stude jugefdrieben, und gleich bemerten will ich hier, daß er wirklich noch zwei liebliche Erzählungen in Stongen Sprifcher Art, Venus and Adonis (1598) und the rape of Lucrece (1594) hinterlassen hat, die von gros Bem, freilich burd ben affectirten Gefdmad jener Beit etwas verschrobenem Talente zeugen. Betrachten wir nun aber Shab fpere ale Dramatifer, fo muffen wir vor Allem feine eigenen Borte im Hamlet (III. 2.) bier angieben, worin er ben 3wed bes Schauspiels also auseinanderfest: "for any thing so

<sup>\*)</sup> First sketch of the Merry W. of W. The novels on which is founded, by Halliwell. Lond. 1862. 8.

overdone is from the purpose of playing, whose end, both at the first, and now, was, and is, to hold, as 'twere, the mirror up to nature, to show virtue her own feature, scorn her own image, and the very age and body of the time his form and pressure." Es foll also bas Drama gewiffermaßen eine poetifche Darftellung ber Beltgefchichte als Des Weltgerichts fein und bem Menfchen im Einzelnen fowohl ale bem Rabrhundert im Bangen einen treuen Spiegel feiner Befenbeit porbalten. Merfrourbig ift auch feine Beltanschauung, benn fowobl fein Trauer . ale fein Luftipiel baben eigentlich benfelben Inhalt, ein perfohnenbes Element, mag er nun in jenem bie gottliche Berechtigfeit und fittliche Rothwenbigfeit ber Strafe, in biefem bie gottliche Liebe und menschliche Willfur und Schwache barftellen. Stermit fteben nun aber feine wirflich fabelhafte Denichenfennt. nis und feine wunderbaren Schilderungen ber verfchiebenften Seefenauftanbe in Berbindung, fowie feine unbefchreibliche Runft, bas Eble neben bas Uneble, bie Luftigfeit neben bem Comerg, bie Freude neben bie Trauer, die Froblichfeit neben ben Ernft, bas Bathos neben bas Burleste fo ju ftellen, bag Reins burch bas Andere gebrudt und beeintrachtigt wird und une Alles von Ratur fo fein zu muffen icheint. Die ganze menichliche Gefellichaft muß für ihn herhalten, Alle läßt er vor unseren Augen wie in einem Budfaften vorübergiehen, bunt burch einander, wie wenn Fremb Sain feinen Ball balt, fommen ohne Anfehn ber Berfon, Ronige und Rnechte, Ebelleute und Bauern, Burger und Bettler. Tapfere und Feige, Königinnen und Magbe, und Alle miffen und ihren herzensichrein aufschließen und und in feine verborgenen Tiefen hineinsehen laffen. Darum ift er aber auch unerreichbar, und so viele Dichter, die ihm icon nachgeabent baben, find an biefer tuhnen Berbindung ber heterogenften Stime mungen gescheitert, und jene Freiheit von allen geffeln ber Runft, bie wir an ihm fo bewundern, und eben biefe Raturlichfeit, burch bie er so unendlich groß baftebt, bat bei feinen Rachahmern nur zu rober Regellofigfeit und unanauffallender Selbftentbindung von ben Borfdriften bes Ariftoteles und ber andern großen Theoretifer geführt. Außerbem kommt ihm noch seine zu jedem Berhaltniß und jeder Situation pafsende Krast der Sprace und geschidte Anwendung des Dialogs und unendliche Gewandtheit in der Handhabung des blanc verse und Wechsel zwischen gebundener und ungebundener Rede zu Statten, wie Riemandem vor oder nach ihm.

1) Ucb. b. Musg. f. Shakespeariana, Catalogue of all the books. pamphlets etc. relating to Sh.: to which are subjoined an account of the early quarto editions of the great dramatist's plays and or me early quarto entitions or the great dramatist's plays and poems etc. Lond. 1827. 8. J. O. Halliwell, Shakespeariana. Lond. 1841. 8. ucb. b. Driginalausg. b. cinz. Et. f. Lowndes Bibliogr. p. 1851 sq. u. Catal. bibl. Heber P. II p. 295 sq. — W. Sh. Comedies, Histories and Tragedies. Published according to the true originall copies. Lond. 1623. fol. 1632. fol. The third impression and unto this impression is added seven playes never before prinand unto this impression is added seven playes never before princed in folio, viz. Pericles, Prince of Tyre; the London Prodigall; the History of Thomas Ld. Cromwell; Sir J. Oldcastle lord Cobham; the puritan Widow; a Yorkshire Tragedy; the Tragedy of Locrine. Lond. 1664. fol. ib. 1685. fol Plays rev. and corr. on the former editions by Th. Hammer, w. a gloss. Oxford 1744. VI. 4. ib. 1770—1. VI. 4. rev. and corr. w. an acc. of the life and write the Party of the period of the life and write. by N. Rowe: to which are added his poems w. cr. rem. (by Ch. Gilden) Lond. 1709—10. VII. 8. coll. and corr. by Al. Pope. Lond. 1725. VI. 4. (Dagu: Venus and Adonis, Tarquin and Lucrece and Mr. Sh. miscell. poems. ib. 1725. 4.) Birmingh. 1763. IX. 12. coll. w. the old cop. and corr. w. not. by L. Theobald. Lond. 1738. W. the old cop. and corr. W. not. by L. Theobald. Lond. 17.88, VII. 8. W. a comm. and not. by Pope and Warburton. Lond. 1747. VIII. 8. W. the corr. and ill. of var. comm. to which are add. not. by S. Johnson. Lond. 1765. VIII. 8. Comed. histor. and trag. set out by himself in Quarto, or by the plaiers his fellows in fol. and now faithfully republ. from those editions w. an introd. (publ. by Edw. Capell). Lond. 1768. X. S. (Dagu Notes and various readings. ib. 1779—80. III. 4.) The plays of W. Sh. w. the corr. and ill. of various comm. to which are add. not. by S. Johnson and G. Steevens. Lond. 1778. X. 8. (Dagu: Addit. observ. by several of the former comm. the genuine poems of Sh. etc. by Malone. ib. 1780. II. 8. u. Second appendix to Mal. suppl. ib. 1783. 8.) ib. 1785. X. 8. ib. 1785—87. LXXVI. 18. Dram. W. w. explan. not. by Ayscough. Lond. 1790. II. 8. The plays and poems of Sh. coll. verbatim with the most auth. cop. and rev. w. the corr. and illustration of reasons. verbatim with the most auth. cop. and rev. w. the corr. and illustr. of var. comm. to which are added an essay on the chronol. order of his plays and hist. acc. of the stage and not. by E. Malone. ib. 1790. X. (XI) 8. The plays etc., w. not. by Johnson, Steevens and Reed. Lond. 1793. XV. 8. 1803. 1821. XXI. 8. (Daju Remarks crit. conj. and explan. ib. 1805. II. 8.) Dr. W. rev. by G. Steevens. ib. 1791—1804. XVIII. (IX) fol. w. a sel. of useful notes and a life of Sh. by Al. Chambers. Lond. 1805. IX.8, w. not. of var. comm. ed. by Manley Wood. Lond. 1806. XIV. 12. Plays and poems where corr. and ill. of var. comm. compreh. a life of the poet and an enl. hist. of the stage by R. Malone w. a new gloss ind. by an enl. hist. of the stage by B. Malone w. a new gloss ind. by J. Boswell. Lond. 1821. XXI. 8. w. not. sel. a hist. of the stage, a compl. gloss, index and a life of Sh. by Al. Chalmers, Lond, 1823. VIII. 8. The dram. W. w. not. cr. hist. and explan. w. a life of the auth. by W. Harness. Lond. 1825. VIII. 8. w. not. orig. and sel. by S. Weller Singer and a life of the poet by Ch. Sim-Grafe, Danbbud b. Literargefdichte. III.

mons. Chiswick, 1826. X. 18. ed. by Valpy, ib. 1832-33. XV. 18. Compl. W. ill. w. many val. liter. not. fr. the distingh. comm. w. large introd. not. Paris 1842. X. S. ib. 1838. Il 4. Works, the text from an ent. new coll. of the old ed. w. var. read. not. etc. by J. P. Collier. Lond. 1842. VIII.8. (f. Fr. Twiss, A compl. verbal index to the plays of Sh. ib. 1805. II. 8.) Ucberf. f. 28. Ch. Theatr. Bert. 21. b. Engl. v. Cp. Mt. Wicland, Burich 1,62-66. VIII. 8. (Cfchen: burg arb. f. aus, dah. f. Rame auf d. Reu. Ausg. ebd. 1775-82. XIII. 8.) mat. BB. überf. v. A. BB. v. Schlegel. Berl. 179 -1810. 1821-23. 1836. 1-1X 8. (Dazu: Bon Schlegel noch unüberf, bram. B. überf. v. mehr. Berf. Berl. 18(9 10. III. 8. B. Schl. n. n. überf. Schaufp. ab. v. 4. u. a. Bof. Stuttg. 1810-15. III. 8. Dram. 2B. überf. v. Ph. Raufmann. Bert. (5:30—36. 1-1V. 6.) Schausp. v. I. D. Ach u. best. Schner J. B. u. Abr. B BR. Ert. Lyzg. 1818—29. IX. 8. Dram. B. überf. v. A. B. v. Schlegel. erg. u. ert. v. L. Fied. Bert. 1826. 1830—33. IX. 8. 1439—40. 1843—44. XII. 8. (Dazu Bier Schausp. Sh. übers. v. L. Iick. Stuttg. 1836. 8.) Cammtl. Schaufp. m. b. Suppl. frei v. 3. Berger & b. Doring. Gotha 1824 - 34. L. I. 12. Dr. 28. ub. u. erl. v. 3. 28. D. Benba. Lpag. 1825- 6. XIX. 12. Cammtl. 28. in einem Bbe in Bec. m. Mehr. überf. u. her. v. 3. Körner. Schneeb. 1836. 4. Lepzg. 1836. 1838. XXVII. 32. ebb. 1839. XII. 16. u. 4. Schaufp. üb. v. 2d Reiter 2. PR. Rapp. Stuttg. 1843. 4. XXIV. 16. Dram. 28. üb. v. E. Ortlepp. Stuttg. 1838-39. 184 . XVI. 16. Dagu Rachtr. cbb. 1840. 1842-41. IV. 16. Sh. fammtl. Gedichte im Berem. b. Drig. uberf. v. Em. Bagner. Ronigeb. 1840. 8. (C. a. 4 ffmann, Ch. u. f. beutfch. Ueberf. Liegn. 1841, & Stahr, Ueb. Sh. u. s. Berhältniß z. beutschen Poeste, in Prug Lie. his. Zasch. 1843. p. 1—88. Vischer ebb. 1844. p. 73—130). — Im Aug. s. 3. Eschenburg, Ueb. Sh. Leb. u. Schrift. Zurich 1787. 1806. 8. u. Ueb. d. vora. Fund Sh. Handschriften Lpzg. 1797. 8. 3. Meyer, d. Leben Ch. m. e. Lit. Gesch. u. Beurth. s. bram. W. Gotta 1873. IV. 12. L. Montagu, An essay on the writings and genius of Sh. comp. withe greek and french drain. poets. Lond. 1769. VI. ed. ed. 18.0. & W. Richardson Essays on some of Sh. dram. characters to which is add. an essay on the faults of Sh. Ed. V. ib. ib. 1797. 8. (2. b. Cingl. v. Edmib. Spig. 1776. 8.) W. Hazlitt, The characters of Sb. plays. Loud. 1817. 1818. 1838. 12. (f. Edinb. Rev. T. XXVHE p. 472 sq.) Fr. Douce, Illustrat. of Sh. and of ancient manners. Lond. 1807. II. 8. ib. 1839. 8. Fr. Drake, Sh. and his times, includ. the biography of the poet, criticism on his genius and writings; a new chronol, of his plays; and a hist, of the manners.customs and a musements etc. of his age. Lond. 1817. II. 4. Paris 1838. 8. Collies, Life of W. Sh. in f. Ausg. T. 1. p. LIX - CCLXVI. u. New pasticulars regard. The works of Sh. Lond. 1835. 8. Folkestone, W. Sh. aud his friends. Lond. 1841. 8. Moshamer in d. Bien. Zeitsche. f. Den ben. 1841, ur. 171-173. Bl. f. b. Lit. b. Lust. 1836. p. 23:1 mg. Mas. f b. Lit. b. Must. 1-35. nr. 19. 20. 49. 61. 82. 91. 94. 111. 1836. ur. 9. 21. 1839 nr. 15. 1838. nr. 87. 1843. nr. 130. 152. 1844. nr. 28. 59. Dunham b. Lardner Lit. and scient men of Gr. Brit. T. H. p. 78. -130. 351-389. Fr. Dorn, Sp. Schauspiele erl. Leips. 1822-31.1-V. 8. 5. Ulrici, Ueb. Ch. bram. Runft u. f Berb. ju Calberon u. Gothe. Salle 1839. 8. (f. Sall. Jahrb. 1840. p. 294—320.) u. Sh. dram.Kunk. II. umg. U. Spzg. 1846. II. 8. B. Cornwall, A mem. and essay on the genius of Sh. Lond. 1846. 8. Ucb. d. cinz. St. u. Char. f. Bidt. f. lin Unterly. 1841. p. 504 sq. u. hormapr Arch. f. Gefc. Stat. Lit. u. Runft 1894.

nr. 148, 1825. nr. 10. 13. 14. 16. 32. 34. 86. 88. 98. 100. 101. 103. 106. 113. 122. 123. 126. 117. 140. 143—145. 1526. nr. 2. 14. 14. 16. 26. 29. 34. 38. 32. 37. Ucb. d. Quell. Sh. f. m. Art. d. Critic a. a. D. p. 239 sq. Th. Editermeter, B. Denfchel u. K. Simrod, Quell. d. Sh. in Arecklen, Widhrichen u. Gagen. Berl. 1831. III. 8. Ch. Lumb, Tales from Shakapeare. Land. 1842. 8. Deutsch v. h. Kingel. Darmst. 1842. 8. v. J. W. Dralle, Stuttg. 1843. 8.

### §. 623.

Mit beginnen die Shafivere bramatifchen Dicter Englands fich besonders in zwei Claffen ju zerspalten, namlich in folde, welche ber aus bem Mittelalter berübergesommenen Runfiform, natürlich mit Mobificationen, treu blieben, und in biejenigen, welche fich mehr bem Beifte ber neuern Beitrichtung jumenbeten. und dem romantifcheibealiftifchen Character bes mittelalterlichen Dramas ben hiftorifden subftituirten. Die erftere Soule, beren Reprafentant eigentlich Shaffpere ift, nennt man gewöhnlich bie Shaffperesche ober Greene's Marlowe'sche Schule, bie andere neuere von ihrem gubrer Ben Jonfon, bie Ben Jonfon'fde. Raturlid gehörten jur erfteren faft alle Dramatifer, Die entweber noch etwas alter ober boch in gleichem Alter mit Shalivere waren, mabrent allerbings einige Dicter ber zweiten gewiffermaßen auch in bie erfte berüberreichen. Die älteften berfelben find M. Munban') (geb. 1553, geft. 1633) unb henry Chettle (geb. um 1554, geft. 1610)2). Letterer forieb gwifden 1596 - 1603 nicht weniger ale 38 Stud; allein beurtheilen wir aus ben wenigen übriggebliebenen. 1. B. aus bem Hoffmann, einer auf einer Criminalgeschichte berubenben balbpolitischen Tragodie, die übrigen, fo finden wir, daß bas Streben nach bem Gräßlichen bie Sauptfache, alles Anbere febr fowad ift. Munday war ebenfalls febr fruchtbet (er verfaßte 14 Stude), allein sein Downfall of Robert, earl of Huntingdon ift nicht ohne Berdienft, obwohl bas Intereffante theilweise in bem helben, bem befannten Robin Sood liegt, bem allerdings bie fraftige Eprace und schwermuthig duftere Balbeinsamteit au Bulfe fommt. Der zweite Theil, feinen Tob ichildernd, an bem Chettle mitarbeitete, ift ichmacher. Run folgt Thomas Sepwood, ber zwifden 1593 - 1633 nicht weniger als 220 Stude, theils allein, theils mit Andern jusammen verfertigt batte. Raturlich fann man bei einem folden Bielfdreiber feine Tiefe erwarten, und bie 26 auf uns gefommenen Stude laffen faum erfennen, wie er zu der großen Dopularitat, die feine Broducte genoffen, eigentlich gefommen ift. Die besten finb: the four prentices of London, eine feiner alteften Arbeiten im Greene', foen Styl, und bie Woman killed with Kindness 3). ibn ftellen wir einen andern febr fleißigen Autor, Thomas Deffer4) († um 1640), ber fich feit 1595 befondere bemerb bar machte und fonft auch burch feinen Streit mit Ben Jonfon, ber ihn im Poetaster ale Demetrius auf die Buhne bracte, wofür er ihn wieder in seinem Satiromastix burchechelte, mert murbig ift. Er forieb viel und mit großer Leichtigfeit, inbeffen machte er auch oft Compagnie mit Chettle, Drapton, Mundan, Bebfter und Middleton. Seine Arbeiten find mehr fcmula als wigig, obgleich man ihm einige gute Schilderungen bes nieben Bolfelebene verbanft. Sein bestes Ctud ift The honest whore (1604), obgleich er auch aus ber Patient Grissil foviel gemacht bat, als aus einem fo undramatifchen Stoffe gemacht werben fann, Beit berühmter als er ift Georg Chapman (1557-1634), ber Ucberseger bes homer und hefiod, wenn auch fein Bussy d'Amboys bei weitem nicht bas lob verbient, welches man ibm ju feiner Beit fvenbete. Obgleich er nicht ohne Berbienft ift, fo fieht man bod, bag er fur bie Schilberung ber Leibenichaf. ten nicht recht geschickt ift, übrigens auch Marlowe au febr nachahmt; bagegen zeugen seine Widow's Tears und Ali foois für fein humoriftisches Talent und feinen unaffectirten Ctylb). nun gwar Chapman in letteren beiben Studen offenbar im Ben-Bonfon'iden Beifte bie nadte Wirflidfeit bem Romantifd - 3bealen vorgezogen, fo ging bod Thomas Midbleton 6) (feit 1602 -1630), beffen Mayor of Quinborough noch gang im Bente Breene's war, in feiner tollen Belt (Mad World) und ben Shauderbrama Women beware women völlig zu ber neuen Schule über, behielt aber boch noch fo viel Grafliches in bem letteren Trauerspiel bei, daß er fich felbft nicht flar gewesen fein tann, und hat jest fur une nur baburch Intereffe, bas wir aus ben beiben Studen Die Berderbtheit ber damaligen por nehmen Gefellichaft abnehmen fonnen. Dbaleich fein Dialon

reid an natürlicher Laune und lebendig ift, fo hat er boch nirgende für etwas Soberes Sinn, und moralifd ift er gar nicht. Dies felbe Salbheit gewahren wir an Billiam Rowley 7) (f. 1607). bem man bie falfdlich Shaffpere jugeschriebene Geburt Der. lin's autheilt, obwohl feine New Wonder, a woman never Vext, im Bangen gelungen genug ift. Unbere ftellen fein Match at Midnight bober. Talentvoller ale beibe Benannte maren John Marfton (feit 1599-1633)8), ben Ben Jonson im Poetaster ale Crispiniano auf bie Buhne brachte, wofür Marfton wieder beffen angeblide Bebanterie in ber Sophonisbe burd. bechelte, obaleid auch noch fein Malcontent und Parasitaster von bebeutendem fatirifden Talente geugen, und John Bebfter9), feit 1598), beffen Trauerspiel Vittoria Corombona ober the white devil. welches Guiet befanntlich unfer Tied biernach Brofa behandelt bat, unter feiner Dutchess of Malfi, einer Art Gegenftud ju jener, und unter Appius and Virginia. mo ibm auch ein weit poetischerer Stoff vorlag, fteht und beweift, bas auch er von ber an fich lobenswerthen Abficht, bas wirkliche Leben mit feinen Dangeln und Schwachen barftellen zu wollen. niebergehalten und an bem poetischen Schwunge verhindert ward; übrigens bat auch er oftere mit andern Dramatifern in Compagnie gearbeitet. In ber Spige ber neueren Soule fieht aber Ben Sonfon 10) aus Weftminfter (1573 geb.), ber, nachbem er einige gelehrte Studien gemacht und in ben Rieberlanden ale Solbat gefocten hatte, um 1593 jur Buhne überging und mahricheinlich anfangs im Curtain auftrat. Sein alteftes und noch erhaltenes Stud, every man in his humour, mar 1598 auf bem Globus jum erften Male gegeben worben und machte folde Senfation, bag ihn Jacob I., fein Gonner, jum Dicter fronte und jum Sofvoeten machte, und auch Carl I. feine Bedeutsamfeit in manderlei Begiehung anerfannte. war bis an feinen Tod (1657) fehr fleißig und hinterließ 18 Dramen, mehrere allegorifche Belegenheitoftude (Court-Entertainments) und eine Menge Masques, allegorifche Singspiele, fur beren Erfinder et in mancher Beziehung gelten fann. Seine Sauptftarte mar bas fatirifde Element, wofur ihm auch Detter in dem obengenannten Satiromastix or the Untrussing of the" Humorous Poet tuchtig ausest. Ebenso ift er burchaus fler planvoll und Unbanger ber claffifden Regelmäßigfeit, vielleid nur zu hiftorifd, und baber lagt er ber bidterifden Freihelt augulegen, weggunehmen, gu vergrößern, ausgufdmuden, weniger Spielraum, ale recht ift. Unter feinen Luftspielen find Die fcarf. ften Cinthia's Revels or the Fountain of Self-Love (1600). gegen bie Gitelfeit und Brunffuct bes Sofes gerichtet, ber Poetaster. ungufammenhangenbe Ausfalle gegen bie alteren Dichter bes Bolletheaters, besonders Marfton und Deffer, und überhaupt gegen bas gange bamalige Theaterwefen und bie Schausbleter. the Bartholemew fair, ein Pamphlet gegen ben Architecten und Decorateur Inigo Jones, und Eastward Hoe, woran aud Chapman und Marfton geholfen hatten, befonders gegen bie Schotten gerichtet. Die beften feiner Luftspiele bagegen find bes foon genannte every man in his humour mit feinem Seiten. flud, every man out of his humour, Volpone or the Fex und the Alchemist, besonders was die Driginalität ber Erfindung und ber Bermidelung anlangt; leiber aber find fie auch etwas m niedrig fomifd und burch fein Bestreben, burdweg Einheit bes Raums, ber Beit und handlung zu erzielen, geraden unwahr fcbeinlich : benn wie fonnten fo viele barin vorlommente Begebenheiten alle innerhalb eines Tages vorgeben ? Ceine Trauerfpiele Sejanus bis fall (1603) und Catiliny his conjuracy (1611), worin a ben Bersuch macht, ben Chor wieder einzuführen, ber bei ibm in gereimten, lyrifd gehaltenen, Bemeinplate ausfprechenben Stroben jeben Act foließt, find vollig miglungen, ba fein fetes Bemuben. ber Befchichte völlig treu ju bleiben, auch einen beffern tragifden Stoff unbrauchbar gemacht haben wurde, und er hier, gerabe mertwürdiger Beife von feiner Gewohnheit, Die vom Ariftoteles vorgeschriebene Einheit zu bemahren, abweichend, burdaus uns bramatifd, eber blographifd erscheint, ja ju ber Manier Sad. villes jurudfehrt und alle Rataftrophen nur burd Boten referiren Sonft bat er fich auch noch ale Lprifer bervorgethan. und mehrere ju feiner ftarten Gebichtfammlung, die er befcheiben genug felbft Underwood nannte, gehörige Arbeiten, wie bas in fein Lufispiel, die foweigfame Frau, eingelegte Lieb, feine beiben Romanzen an Celia, fein Baubererlieb, ein Benbant ju

bem Gerengesang im Macheth, und sein Hue and cry after Cupid fonnen Chaffpere's beften fprifchen Leiftungen an bie Seite gestellt werben. Seine Epigramme find im Style Martiale, feine Dben und Epifteln, unter welchen letteren wir feinen Brief an Camben auszeichnen, find gelungene Rachahmungen bes horas, in feinem Timber or Discovery hat er einen Soas ber wichtigften, aus tiefer Menidenfenninis bervorge aungenen Betrachtungen niedergelegt, und endlich bat er auch feiner Muttersprace burd feine Grammatif berfelben wefentliche Bermanbt mit ber Ben : Jonson'ichen Schule Dienfte geleiffet. find die beiben im Leben und Dicten ungertrennlichen Freunde 11) 3 ohn Bletder aus London (1576 - 1625) und Francis Deaumont aus Grace Dieu in Leicefterfbire (geb. 1586. geft. 1615 ober 1616), indem auch fie in ihren Luft. fvielen, die übrigens matt und voll ber niedrigften Boten und Breibeutigfeiten find, und ben weit bober ftebenden Trauerspielen nur barauf bingusaeben, Die niedrigften Leibenichaften und Berbrechen zu feilbern. 3mar haben fie in letteren fowohl an Erbabenheit ber Bedanfen und ber Phantafie, und bem flete am geeigneten Orte eintretenden tragifden Bathos ben großen Meifter ihrerRunft, Shaffpere, nicht erreicht, allein ihre Erfindung und Durch. führung an fic bochk fdwieriger und tiefer Charaftere zeugt von angeborenem, großem Talent, Bahrheit ber Empfindung, und bodtragifte Situationen geben ihnen auch nicht ab; ebenfo gelingt ihnen ber Conversationeton ber boberen Stande beffer ale irgend einem ber ebengenannten Anhanger ber Greene=Marlowe's Baren fie baber gang frei von Robbeiten, batten Re fic nicht burd offenbar ju weit getriebenes Studium ber Spanischen Dramatifer ju gewaltsamen Berwicklungen und unwahrscheinlichen Losungen ber Sandlung verleiten laffen, sowie burd baufige Bereinigung mehrerer Sujets in einem einzigen Stude nothwendig ermutente langen erzeugt, fo fonnte man fie, besonders ba fie auch die Eprache vollig in ber Bewalt haben, und ihre Diction bem Soccus eben fo angemeffen wie bem Cothurn ift, auch ber Schluß bei ihnen immer moralifch befriete igend ausfällt, indem bort laderlichfeit bie menfolichen Coma. den und Albernheiten, bier menschliche und gotiliche Strafe bie

Berbrechen trifft, unbedingt für biejenigen, welche Shalfpere am nachften fteben, ansehen. Ihre beften Tragoblen, bie man aud ebensoaut Tragifomobien nennen fonnte, find the maids tragedy, the tragedy of Valentinian und two noble kindsmen, bie fe angeblich mit Chafipere aufammen gearbeitet haben, ihre beften Luft. foicle ber knight of the burning pestle, gegen bas bamals noch immer beliebte Ritteribum, the nice valour or the passionate madman, gegen bie bamale überarge Duellmuth, und the wildgoose chasse, gegen bie Reifeluft ihrer gandeleute gerichtet, fowie bie Rleicher allein gehörigen Stude the woman hater und In vieler Begiehung, besonbere in bem Bufammen. brangen mehrerer Sandlungen in einem Stude, Reht ihnen Bbi. liv Maffinger12) aus Bilton bei Salisbury (geb. 1584, geft. 1639, nict 1640) febr nabe, übertrifft fie aber an Rraft und Begeisterung, wiewohl er bafür auch ofter weit unnatur lider wird und feine Charactere oft bis ins Carricaturartige übertreibt. Mehrere feiner Trauerspiele, the man of honour, the renegado, besonders aber die einem Spanischen Auto ahnelnde Virgin Martyr tragen bas Geprage bes finftern Catholicismus, wie ihn ein Calveron zu oft gewahren laßt, haben aber ohne Zweifel großes bramatifches Leben und fteben bober ale eine feiner weit popularer geworbenen Arbeiten, the picture. The city madam, ber hogarth bie Bree ju einem feiner beften Bilder verbankt haben foll, a new way to pay old debts, welches erft in neuerer Beit burch Rean's treffliches Spiel befannter geworden ift, und a very woman find foon three ausgezeichneten Characteriftif wegen feine beften Leiftungen im Luftspiel, für bas ihn mohl auch bas in ihm liegende fatirifde Element mehr befähigte. Indeffen ift feine Frage, bag, batte er früher gelebt ale zu einer Zeit, wo bie finftern Puritaner Die Dact in Banben hatten, feine Stude einen noch gang anberen Erfolg gehabt haben wurden, ale es fo ber Fall war. Biemlich gleichzeitig fallt John Forb'3) aus Ilfington (geb. 1586, geft. um 1650), beffen 'tis Pity She's a Whore zwar voller Greuel, aber ohne 3meifel gang treu im Beifie ber Stalian. ifden Leibenschaft und Radfuct geschrieben ift, Die es foilbern foll, weshalb fein broken heart mit bemfelben nur an Scheuslich.

Telt ber barin vortommenben Berbrechen weitelfern tann. beffen ift fein einziges biftorifches Drama Perkin Warbeek fo hodpoetisch, mit fo feiner Characteriftif und intereffane ten Situationen verseben, so voll bramatifchen Lebens und in fo berrlicer Sprace geschrieben, daß man fich wundern muß, warum es nicht noch beute ein Caffenflud ber Englischen Theater abgiebt. Bon andern Zeitgenoffen biefer Dichter nennen wir noch Rathaniel Field 14), beffen Luftfpiel: a woman is a weathercoke, nicht übel ift, ben wuthenben Rundfopf Thomas May 15) (1595-1650), ber aber ale lleberseger und Fortseger bee Que can mehr Ruhm geerntet hat, obwohl auch feine Heir und old couple ju ihrer Beit Senfation machten, John Day 16), beffen blind beggar of Bednal-Green recht gemuthlich ift, Robert Davenport († 1664)17), beffen City night cap voll fatirischen humore erscheint, und Billiam Cartwright18) aus Rorthway ober Burford (geb. 1611-15, geft. 1643), ber bebeutender ift ale die brei Angeführten, beffen Stude jedod, weil es ihm an Buhnenkenntnig mangelt, ohne 3meifel beffer gum Lefen ale gum Aufführensehen geschickt find. Außer biefen giebt es noch eine große Angahl anderer Dramatifer, wie Sud. ling, Brome, Marmion, Sabington, Ranbolph, Rieber, Tanfie, Coof, Brewer, Bilfine, Barry, Tap. lot zc., ble alle bier aufzugahlen zu weit führen murbe, ba fie fich über bas Riveau ber Mutelmäßigfeit nicht erhoben. Uebrigens bemerte ich noch, bag jur Renntnig ber Befdicte bes Englischen Theatere und ber in ber Shaffpere'fchen Periode aufgeführten Stude wesentlich von Rugen ift bas noch erhaltene Tage. und Rednungebuch bes Philip Benelowe 19), eines beguterten Londoner Burgers, Bfanberverleihers und Theaterunternehmers, ba in bemfelben genau Tag und Jahr jedes von feiner Gefelle fdaft aufgeführten Studes verzeichnet ift.

<sup>1)</sup> The death of Robert Eearle of Huntington, otherwise called Robin Hood, of merrie Sherwodde with the lamentable Tragedie of chaste Matilda his faire maid Marian, poysoned at Dunmowe by King John. Lond. 1601. 4. The Downfall of Robert Earle of H. etc. ib. cod. 4. u. beibe b. Collier Five olde plays.

<sup>2)</sup> The Tragedy of Hoffman or a Revenge for a Father. Lond. 1631. 4.

3) S. Tieck Borfc. Shaffp. Bb. I. p. XXXVIII. sq. Uteici p. 243 aq. The first and second partes of King Edward the Fourth. Loud. 1600. 16 9. publ. by Field. ib. 1842. 8. The rape of Lucrèce, a true Rom. Trag. ib. 1608. 4. 1630. 4. The Fayre Mayde of the Exchange. ib. 1507. 4. publ. by Barron Field. ib. 1846. 8. The four Prentises of London, with the Conquest of Ierusalem, ib. 1615. 1632. 4 u.b. Dodsley T VI. p. 401 sq. The Royal King and the Loyal Subjects. f. ond. 1637. 4. u. b. Dodstey T. VI. p. 225 sq. A woman kild with Kindnesse. Lond. III Ed. 1617. 4. u. b. Dodstey T. VII. p. 227 sq Fortune by Land and Sea. Lond. 1655. 4. publ. by

Barron Field. ib. 1846. 8. 21nd. in m. Art. b. Erich. a. a. D. p. 242 sq. 4) S. Ulrici p. 48 sq. u. m. Art. a. a. D. p. 241 sq. — The pleasant comedie of Old Fortunates. Lond. 1600. 4. u. in b. Old Plays being a Cont. T. III. p. 107 sq. The pleasant Comodie of Patient Grissill. Lond. 1603. 4. ib. 1841. 8. The wonder of a kingdome. ib. 1636. 4. u. Dodsley T. III, p. 13 sq. The honest where with the Humours of the patient men and the longing wife, ib. 1604, 1605, 4. u. Old Plays. T. III, p. 221 sq. (hith factor: The converted Courtizen, ib. 1616, 4.) u. The second Part of the Modest Whore, ib. 1630. 4. u. Old Plays. T. III. p. 329 sq. Lust's dominies or the lascivious Queen. ib. 1657. 4. u. b. Marlowe Works. T. III.

5) Bussy d'Ambois. Lond. 1607. 1608. 1641. 4. u. Old Plays being a Cont. T. III. p. 235 sq. The reveng of Bussy d'Ambois. ib. 1613. 4. The conspiracie and tragedie of Charles, duke of s Byron, marshall of France. ib. 1608. 1625. 4. Al fooles, a comedy. ib. 1605. 4. u. Old Plays. T. IV. p. 94 sq. The widowes teares, a com. ib. 1612. 4. u. Old Plays. T. VI. p. 113 sq. f. m. 2 xt. 4. 4. D. p. 243 sq. Lowell Convers. of old Poets. Cambr. 1845 p. 143

6) The mayor of Quinborough, a com. Lond. 1861. 4. u. Oki Plays. T. XI. p. 99 sq. More dissemblers besides women, and Women beware women. Two new plays, ib. 1657, 4. u. Old Plays being a Cont. T. V. p. 3 sq. A mad world, my master. ib. 1608. 4. u. b. Dodsley T. V. p. 283 sq. Works by Dyce. Lend. 1840. V. 8. f. m. 2tt. p. 243 sq. Ultiti p. 254 sq. Edmibt Skitr. j.

tom. Poeffe. p. 210 sq.

7) S. Ried a. a. D. Bb. II. p. XVI sq. A match at Midnight.
Lond. 1633 4. n. b. Dodsley. T. VII. p. 299 sq. A Shoo-maker s Gentleman. ib. 1638. 4. A new wonder, a women never vext b. Dodsley. T. V. p. 235 sq. The Changeling, a Trag. in b. Old Plays being a Cont. T. IV. p. 225 sq. The birth of Merlin. ib. 1662. 8. (Deutsch b. Zied a. a. D. Bb. II. p. 219 sq.) The witch of Edmonton, a Tragicom. ib. 1657. 4. (Deutsch b. Zied Gngl. Ebest. 86. H. p. 113 sq.)

8) f. Lardner T. II. p. 339. Utrici p. 257 sq. Works. Lond. 1633. 4. The history of Antonio and Mellida, the first part. Lond. 1604. A Antonio's Revenge, the second part, ib. 1604. 4 u. to b. Old Plays T. II. p. 277 sq. Parasitaster or the Fawne. ib. 1605. 4. u. b. Dodsley T. IV p. 17 sq. u. Old Plays T. II. p. 107 sq. The malcontent. Lond. 1604. 4. u. Old Plays T. IV. p. 1 sq. The wonder of women or the Tragedie of Sophonisba. ib. 1606. 4.

9 S. Lardner T. II. p. 322 sq. The white divel or the Tragedie of Parasitaster of Parasitaster. Trith the life

gedy of Paulo Giordano Uraini, dake of Brachiano, with the life and death of Vittoria Accorombona, the famous Venetian Counti-san. Lond. 1612. 1631. 1672. 4. u. Old Plays T. VI. p. 202 sq. The

tragedy of the dutchesse of Malfy. ib. 1623. 1640. 1708. 4. Appius and Virginia. s. l. 1654. Lond. 1659. 1679. 4. Works n. first

coll. by Al. Dyce. ib. 1830. IV. 8.

10) S. Jonsonus Virbius or the memorie of B. J. rev. by the friends of the muses. Lond. 1638. 4. Notes of B. J. Conversation with W. Drummond. Lond. 1842. 8. d'Israeli Misc. of Lit. T. II. p. 218 sq. Lardner T. II. p. 131 sq. Ellis II. p. 348 sq. Ulrici p. 261 sq. Billstomm in f. Jabtb. f. Drama. 2958. 1837 Bb. I. Works. Lond. 1716. VI. w. not. by P. Whalley. ib. 1756. VII. 8. 1811. 4. w. not. cr. and expl. and biogr. mem. by W. Gifford. ib. 1816. IX. 8. b. Cornwall. ib. 1838. sq. 8. The comicall Satyre of Every Man out of his Humour. Lond. 1800. 4. Every Man in his Humour. ib. 1601. 4. Poetaster or the Arraignement, ib. 1602. 4. Sejanus his Fall. ib. 1605. 1607. 4. Volpone or the Foxe. ib. 1607. 4. 1739. 8. Cynthia's Revels or the Fountain of Self-Love. ib. 1600 4. The alchemist, ib. 1610. 1612. 2. 1739. 8. B. 3. u. f. Schule bargeft. in e. 206m. v. Luffp. s. Zrag. überf. u. erl. b. 28. St. v. Baubiffin. 1939. 1836. II. 8. Ueb. f. Masques cf. d'Israeli Cur. of Lit. T. III. p. 27 sq.

11) S. Lardner T. II. p. 203 sq. Ulrici p. 278 sq. Poems. Lond. 1640. 4. 1653. 8. Comedies and Tragedies. ib. 1647. fol. Fifty co-

11) G. Lardner T. II. p. 203 sq. Ulrici p. 278 sq. Poems. Lond. 1640. 4. 1653. 8. Comedies and Tragedies. ib. 1647. fol. Fifty comedies and tragedies. ib. 1679. fol. Workes. ib. 1711. w. not. by Theobald, Sewart and Sympson. ib. 1758. X. 8. w. not. by Colman. ib. 1778. X. 8. Works. ib. 1811. III. w. an introd. and expl. not. by H. Weber. Bdinb. 1812. XIV. 8. W. by Darley. Lond. ib. 1839. II. 8. by Al. Dyce. Lond. 1841 sq. XIII. 8. ueber. D. Braut, Azauers spiel, üb. v. P. W. v. Gerstenberg. Ropens. 1765. 8. Berl. 1808. 8. D. Geschiefter. ebb. 1803. 8. D. schone Schenkmädigen. Weimar 1836. 8. D. Gereise. Berl. 1808. 8. D. Servi. 1808. II. 8.

12) S. Ziec, Shaffp. Borich. Sb. II. p. XL sq. Collier. Mem. of the princip. authors. p. XIII. Lardner T. II. p. 253 sq. Davies, Life of M. The dram. works of M. and Ford w. an introd. by H. Coleridge. Lond. 1839. 8. W. by Th. Coxeter. Lond. 1759.1761. IV. 8. by Monck Mason. ib, 1779. IV. 8. by Gifford. Lond. 1805. 1810. IV. 8. ib. 1840. 8. IV St. beutich b. Baubiffin, Ben Jonf. Sb. II. cf. d'Israeli Cur. of Lit. T. II. p. 170 sq.

8b. H. cf. d'Israeli Cur. of Lit. T. II. p. 10 sq. 13) S. Lowell a. a. D. p. 232-263. Lardner T. II. p. 295 sq. The Chronycle Historie of Perkin Warbeck, a Trag. Loud. 1634. 4. S. anb. St. f. in nr. 12. n. Dram. Works. Lond. 1827. II. 8.

14) A woman is a weather-cocke. Lond. 1612. 4. Amends for Ladies with the merry prankes of Moll Cut-Purse; or the hu-

mour of roaring ib. 1639. 4.

15) The heire, a com. Lond. 1622. 1633. 4. u. Old Plays. T. VIII p. 29 sq. The old couple, a com. ib. 1658. 4. u. Old Plays. T. X. p. 375 sq. The trag. of Antigone, the Theban princesse. ib. 1631. 4. The trag. of Cleopatra, Queen of Aegypt. ib. 1639. 4. The trag. of Julia Agrippina empresse of Rom. ib. 1639. 1659. 4.

trag. of Julia Agrippina empresse of Rom. ib. 1639. 1659. 4.
16) The Travailes of the three English brothers, S. Thomas, S. Anthony and M. Robert Shirley. Lond. 1607. 4. The ile of Gulls. ib. 1633. 4. Humour out of breath. ib. 1608. 4. Law-trickes or who would have thought it. ib. 1668. 4. The blind beggar of Bednal-Green with the merry humour of Tom Strowd the Norfolk Yesman. ib. 1659. 4.

17) A pleasant and witty comedy called A new Tricke to Cheat the Divell. Lond. 1639. 4. The City Night-Cap or Crede

qued habes et habes, a Tragicom. ib. 1661. 4. King John and Matilda, a Trag. ib. 1662. 4.

18) The Royall Slave, a Tragicom. Oxford. 1639. 1640. 4.
19) The Diary and Account Book of Ph. Henslowe ed. by Collier. Lond. 1846. 8.

#### §. 624.

Die nachfte Berlobe ber Englischen Boefie, welche bis gegen bas Enbe bes 17ten Sahrhundert gerechnet ju werben pflegt, hat nur zwei heroifche Epifer hervorgebracht, und beibe finb faum ermabnenemerth. Der erfte ift ber unten ju ermahnenbe Schap. fpielbicter Gir Billiam Davenant1), ber in einer rauben, unbeholfenen Sprache und gereimten abwechselnben Jamben, bie in vierzeilige Strophen abgetheilt find, ohne Phantafie und Seidmad bie Gefdicte ber Liebe bes Longobarbenfonigs ju Rofalinde befingt, wozu ber befannte gabulift John Gan' eine Fortsetzung, Die aber um nichts beffer ift, bingufügte. Roch langweiliger find aber Sir Richard Bladmore's3) aus Billifbire († 1729), des Leibargtes Bilhelms III., Chopoen, bie mit Rect von Dryben, Arbuthnot, Swift und Bope auf Seftigfte angegriffen wurden. Dehr Anklang fand, was wohl in ber Beit lag, bas geiftliche und moralifche Belbengebicht, benn in blefem versuchten fich icon Giles Fletcher (1588-1623)4), Sir Thomas Overbury aus Warwidfbire (1581 geb., vergiftet 1613) 5), ber icon genante Bladmore 6), von beffen Schöpfung Abbison im Spectator (nr. 339) voll Bewunderung fpricht, befondere Abraham Cowley 7, aus Bondon (1618-67), ben Spenfer's Fairy Queen jum Dichter gemacht batte. Seine Davideis ift aber eine, unvollendet gebliebene, Jugenbarbeit (er fdrieb fie ale Student), benn fie ift mehr eine gut verfi. ficirte Biographie ale eine Epopoe, funbigt aber indef fcon fein großes Talentan. Alle übertrifft ber unfterbliche John Dilton8). Er war ben 9. Decbr. 1608 ju London geboren, fludirte ju Cambridge, wo er jedoch icon burch mehrere Pfalmparaphrafen und feine ausgezeichnete Somne auf Die Geburt Jesu Aufsehen erregte, und jog fich bann nach Sorton in Budinghamfhire gurud, wo er feine Arcadier, Comus, ein allerliebftes Mastenfpiel, bie icon ermabnte Elegie Lycidas und die febr bubiden Characterifisen, l'Allegro und il Penseroso dichete. Bald barauf

befucte er Frankreich und Italien, wo er burch ben Anblid von Andreini's Drama, ber Kall bes erften Meniden, auf die Idee vom verlorenen Parabiefe gefommen fein foll. Burudgefehrt. verheirathete er fich (1646); ba aber feine Frau feine fored. haft rabicalen Befinnungen verabscheute, fo fehrte fie ju ihren Meltern gurud, und Milton ichrieb nun fein berüchtigtes Buch von ber Chescheidung; fie vereinigte fic aber fpater wieder mit ibm, mas ihn nicht binberte, feine absurben Befinnungen weiter in ultrafanatifden Buchern nieberzulegen. Mittlerweile von bem linglud, fein Augenlicht zu verlieren, betroffen, buste er nach tem Tobe Grome well's auch feine Secretairftelle ein, Die er bei ibm befleidet batte. und bictete nun in ftiller Burudgezogenheit zu Bun Sill Rom, vielleicht in tiefer Reue wegen feiner früheren Difgriffe, gwifchen 1655-65 fein verlorenes Baradies, bas anfange aus Sas gegen feinen Urheber nur wenig Lefer fand. Er ließ barauf ben Samson, ein Trauerspiel mit Choren, folgen, worin er Die alten Griechen faft zu treu copirt bat, feine eigenen Rorper. und Seelenleiden aber augleich unferen Augen vorführt, ohne jeboch feinen Studen bramatifches Leben einhauchen ju fonnen; benn fo ftarr wie ber Blid feiner erblindeten Augen, eben fo falt und feelenlos ift bier fein Styl. Sein wiedererobertes Baradies, womit er gewiffermaßen ein verfohnendes Element feinem vorangegangenen Deifterwerfe gufegen wollte, fonnte mit Recht eben fo wenig, weber bei feinen Beitgenoffen noch bei ber Rachwelt, Anerfennung finden, ale er felbft feine früheren Berirrungen aut maden. Er ftarb den 10. November 1674 und befam fpater ju Bestminfter ein Denfmal, bas aber feine Inschrift hat und andeuten foll, daß hier ein Bertheidiger bes Ronigs. morbes folaft. Sein großes Werf, bas ohne 3weifel feine innere Berriffenheit und idredlich enttaufate Rreihelteichmarmeret ins Leben gerufen bat, tragt allerdings manche Spuren feiner fleten Lecture des homer und des alten Teftamentes, befonders ber myftifden Bropheten, allein im Berhaltnif zu ben neueren Dichtern ift er burchaus Drigingl, und fo fubn wie im Gingelnen jenes berühmte Bild bei ihm ift, wo Satan über ben ungeheuern leeren Raum bes Chaos fliegt, eben fo erhaben und felbfiffanbig ift bas gange phantaftifche Gebilde, welches fein

bufterer Geift vor fic aufgebaut batte. Freilich find manche Teiner Bilber, wie z. B. feine Episoben von ber Sunde und bem Tobe, ben Rampfen ber emporten gefallenen Engel, ber Berfammlung ber bofen Beifter ju einer Art bollifden Barla mentes, worunter er fich mohl bie Leute gebacht haben mag. bie einst ben ungludichen Rarl I. richteten und verurtbeilten ac. mehr foredlich ale großartig, allein laderlich find fie nicht, wie einige übelberathene Critifer behauptet haben. Betrachtet man aber Die reigende Schilderung von ber erften Liebe Abams und ber Eva, fo muß man es beflagen, bag, mabrend er bier gang Ratur und Driginal ift, er an andern Stellen, fogar bei ber Beschreibung ber Reize Ebene, ju fehr an feine tiefen claf. fliden Studien erinnert; benn leiber laft er barin feine Belehr famfeit zu oft hervorbliden, was fich auch bei allen geogrand. ifden und mythologischen Stellen bes Bedichtes zeigt, und menn er fich gar in bogmatische Controversen einläßt, bann wirb er langweilig, obgleich feinen Bortraits, wie z. B. feinem Catan, eine bewunderungswurdige Beredtsamfeit inmobnt. Sein Sipl', ben Einige, weil er nach Archaismen baicht und nicht frei pon Bellenismen und Bebraismen ift, fur bigarr halten, perbient eber ben Ramen großartiger Emphaje und majeftatifder Energie und ift feinem Stoffe gang angemeffen, fo bag man fein Bert mit Recht ein Deifterftud nennen fann. Bie nun aber Dib ton bas befte Epos feinem Baterlande fdenfte, fo lieferte Sa. muel Buttler9) aus Strensham (1612 geb.), ber, zu Cambridge gebilbet, nach ber Restauration Secretar bes Lordprag. benten von Bales, Grafen von Carbury marb, bemfelben fein erftes und beftes fomifches Belbengebicht, ftarb aber trop bes macheuern Erfolas feines Berfes 1680 in Armuth. eifriger Royalift lieferte er in feinem Hudibras, ju beffen Bortrait ibm ein Beneral Cromwell's, Gir Samuel Lufe in Bebfard fbire, bei bem er einige Beit gelebt hatte, figen mußte, ein treues Bild ber beuchlerischen und dummfanatischen Independenten ber Gromwell'ichen Beit, benn fein Belb, ein puritanifder Don Duirote, ein Gemifd von Prablet und Bedanten, Frommler und Enthufiaften, Ritter und Friedenbrichter, bem er in feinem emia wibersprechenden Schreiber Ralph ein, wenn gleich nicht fo

pfiffiges Gremplar wie weiland Sando Pania an die Seite gefest, hat jener Rartei mehr gefcabet als irgend etwas Anberes, benn es machte fie iconungelod laderlich. Leiber ift bas Ge bicht nicht vollendet, und jest felbft in England wegen vieler Inivielungen ohne Commentar faum verftanblid. Seine groben Spafe aber und die burledfen Uebertreibungen wird die Beit enticulbe Reben biefem Meifterwerfe wollen wir jedoch auch bes tuctigen Uebersetes von Montaigne, Carl Cotton's (1630 -87)10) burlesten Scarroniben, eine Traveftie bes erften und vierten Buches Birgile, nicht vergeffen, die unendlich bober fieht ale bie abnliche Arbeit bes Dannes, beffen Ramen fie tragt, weshalb auch Milton's Enfel John Bhilipps 11), ber in feinem Margniben baffelbe mit bem funften und fecheten Buche persuchte, bei weitem gurudfteht. Wer aber murbe bier nicht an Alexander Bope's Lodenraub benfen, worin er bei Belegenheit einer von dem jungen Lord Deter der Dig Arabella Fermor abgeschnittenen und geraubten Lode und ber baburd entstandenen Entzweiung der beiden Familien zwar ben 3med hatte, die weiblichen Thorheiten ju verspotten, aber auch bie getrennten gamilien ju verfohnen, mas ihm auch gelang. eble Abfict lagt und feine Langweiligfeit vergeffen, welche Sperbeln, wie & B. daß funftig Splyben ben Unterrod Belindens, als ben gefährlichften Boften, bewachen, nicht vertreiben fonnen. Seine Dunciade, worin er ben Dicter Theobald, ber freilich ale Critifer bes Shaffpere'ichen Style bober fiebt, geifelt, ift mehr icarfe Satire, ale eigentlich fomifches Belbenge-Dict. Der Arat Samuel Garth 13) aus Dorffbire (1670 -1728). Dope's Freund, jog zwar in seiner Armenapos thefe gegen feine Collegen, die Doctoren und Apothefer, welche feiner Unftalt, worin er den Armen unentgeltlich arztlichen Rath und Arzneien reichte, auf das Boswilligfte ju icaben fucten, mit affen Baffen ber Catire ju Belbe, allein feine frobe Laune und fein heiterer Big erfegen noch nicht allein bas ihm abgehende bicterifche Genie, und barum lagt er und falt, um fo mehr, ba er eigentlich nur Boilequ's Lutzin nachahmt, und erhebt fich nicht über bas Riveau ber Mittelmäßigfeit. Darum füge ich fogleich Abdifon's eigentlich noch nicht hierher gehörige Exorcises

of the fan (Bacherubungen), die er im Spectator (nr. 102) eine rudte, hingu, ba fie, obwohl minder berühmt, bod eine weit angemef. fenere Lecture gemabren. Dit biefer Urt von Literatur ftebt in giemlich naber Berbindung Die fomifche Ergablung, von wele der ber claffifche lleberfeper bee Berfius, Juvenal und Birgil 3 ohn Dryben 14) aus Dlowinfle MIl. Saints in Northampton. fbire (1631-1700), anfange Anbanger Cromwell's, auf bef. fen Tod er feine berühmten Heroick stanzas bichtete. bann Bunftling und Benoffe ber Belage Rarle II. und endlich Someidler Jacobs II., bem ju Befallen er catholifch wart, in feinen fogenannten Fables febr aute Rufter geliefert bat. Cie find amar ben Stoffen nach meift fremben Urfprunge, allein mas Die barin angebrachten fcmugigen Bilber und bie Musführung anlangt, wenn auch nicht immer Driginal, boch genial. Beffer gludte ihm freilich bie Satire, was fich aus bem von ihm auf Befehl Rarle II. gegen ben ungludlichen Bergog von Monmouth geschriebenen Absalom and Achitophel genugsam ergiebt. Seine Apologie bes Catholicismus, the hind and the panther, rief unter anderen Entgegnungen auch bie außerft wigige Baroble bes eleganten Matthew Brior (geb. 1664, geft. 172171). the country-mouse and the city-mouse, hervor, bie ibm burd Graf Dorfets Bunft Die Diplomatifche Laufbahn eröffnete. fo bag er es gar bis jum Gefandten brachte. 3mar fieht feine Alma ober Befdichte ber Seele weit hober, morin er uber bie erhabenften Fragen aus ber Phychologie und Detaphpfif fderat, und burch feine eigenen Unterfuchungen über ben Gis ber Seele (er fest fie querft, im RindeBalter, in bie Bunge, bann in Sande und Bufe, im Junglingealter in bas Berg und bie Mitte bes Rorpere, fpater in ben Ropf, und im Greifenalter lagt er fie gang verschwinden) die Unhaltbarfeit und Thorbeit ber meiften philosophischen Sypothefen barthut. Gemiffermaßen fiebt bamit in Berbindung fein Salomon, worin er fich über bas Streben nach Beisheit und die Unmöglichkeit, fie ju erlangen. auslaßt, jeboch hier ben ernfteren Forfter macht. Seine vier fomifchen Gradhlungen, the ladle, Paulo Purganti, Protogenes and Apelles, und besonders Hans Carvell, worin er bie for moje Befdicte von beffen Ring, welche fcon Rabelais aus

3

Sontaine erzählt. lleberhaupt war er in ber niedrigen Zote nicht undewandert, dieß beweist seine Curious maid, ein sonst recht niedliches Gedicht. Was endlich noch die Fabel angeht, so wurde hierin wenig Selbständiges geliesert; wie sich zur Sennige aus den hierher gehörigen Arbeiten John Ogilby's († 1676) 16) und Robert L'Estrange's († 1705) 17) erglebt.

- 1) Gondibert an her. poem. Lond. 1651. 4. Dazu The incomparable poem G. vindicated from the witcombats of four esquires Clinias, Dametas, Sancho and Jack Pudding. ib. 1655. 4. cf. d'Israeli Misc. of Lit. T. II. p. 154—164.
  - 2) Gondibert, in f. Works. Lond. 1773. T. IV.
- 3) Prince Arthur, an heroick poem in two books. Lond. 1696. fol. 1714. 8. King Arthur, an her. poem in twelve books. ib. 1697. fol. King Alfred, an her. poem in twelve books. ib. 1723. fol. Eliza, an epic poem in two books. ib. 1700. fol. cf. Bell T. II. p. 217 sq.
- 4) Christ's Victory and Triumph in Heaven and Rarth, over and after death. Lond. 1610. 4. Cambr. 1632. 1640. 4. u. b. Anderson T. IV.
- 5) A wife now a widowe. Lond. 1614. 4. (anon.) Ed. VIII. ib. 1616. 8. Ed. XVI. ib. 1638. 8. S. başu The illustrious wife or that excellent poem Sir Th. O. wife ill. by G. Oldisworth, his nephew. ib. 1673. 8. Works. ib. 1753. 8. cf. Bell. T. II. p. 157 sq.

6) The nature of man, a poem in three books. Lond. 1711. Creation, a phil. poem in seven books. ib. 1711. 1715. 4. The redeemer, a p. in sixth books. ib. 1721. 8. S. Johnson Liv. of Brit. poets Lond. 1783. T. III. p. 65 sq.

7) Davideis, in f. Poems viz. Miscellanies, the mistress or love—

7) Daviders, in 1. Poems VIZ. Miscellanies, the mistress of loveverses pindarique odes and Davideis or a sacred poem on the troubles of David. Lond. 1656. fol. Works. Lond. 1684. fol. ib. 1707—8. III. 8. 1710—11. III. 8. Select works w. not. by Hard. ib. 1772—73. III. 8. Works w. not. by Aikin. ib. 1802. III. 8. u. b. Anderson T. V. E. a. Johnson a. a. D. T. I. p. 1—100. Bell, Brit. poets T. I. p. 38—90. M. Clifford, De vita et scriptis A. C. ed. Witte. Frefl. 1679. 8. Witten, Memor. phil. Decas IX. p. 516—523. Niceron T. XI. p. 196. sq.

8) Paradise Lost, a poem in tenbooks. Lond. 1667. 4. in twelve books. The IV ed. ib. 1688. fol. w. not. by Th. Newton. ib. 1749. 4. by J. Marchant. ib. 1751. II. 8. w. ill. by J. Martin. ib. 1826. II. 8. ib. 1830 48. Paradise regained, a poem in four books, to which is added Samson Agonistes. Lond. 1671. 8. Paradise lost, Paradise regaind'd from the text of Th. Newton. Birmingh. 1759. II. 4. 1760. II. 8. Lond. 1795—96. II. 8. Par. reg. poems and sounets, and latin poems, w. not. ib. 1779. 8. Poetical works. Lond. 1695. fol. 1720. II. 4. w. not. by Th. Newton. ib. 1749—52. III. 4. by W. Haylay. ib. 1794—97. III. fol. w. the princ. not. of var. comm. ill. by H. F. Todd. Lond. 1809. VI. 8. (Daju Todd, Account of life and writings of M. w. a verb. ind. to his poetry. ib. 1809. 8. Prose works. ill. by Symmons. ib. 1806. VII. 8.) Ed. III. ib. 1826.

- VI. 8. w. rem. by J. Aikin. ib. 1810. III. 8. by Edw. Hawkina. Oxf. and Lond. 1824. IV. 8. w. not. by J. Mitford. ib. 1882. III. 12. Ueb. f. Theolog. Schr. f. m. Art. b. Grich a. a. D. p. 261. Ueb. f. M. Berl. Patrab. c. ev. Geb. in 12 Gef. m. Unm. v. Bodmer 3drich 1732. IV. B. ebb. 1750. 8. in reimfr. Berf. u. m. Anm. begl. v. F. B. 3achariá. Altona 1762. II. 8. v. S. G. Bürde. Bresl. 1793. 1822. II. 8. v. J. D. Prick. Rost. 1813. 8. in Deutich. Deram. v. G. Fr. v. Rostensamp. Oresb. 1832. IV. 12. v. Rottensamp. Pforzb. 1841. 16. Allegro et Penseroso engl. u. beutich v. D. H. v. Gemmingen. Mannh. 1762. 8. Biebererob Parad. Basel. 1752. 8. m f. Ecb. u. Pl. neu. Seb. Dessamtt. Poet. Berfe. Deutsch v. Ab. Böttger. Ppzg. 1843. 1846. 8. Dran. B. Comus. Simson Agonistes. A. b. Gngl v. H. Berl. 1840. 8. J. Toland, the life of J. M. Lond. 1699. 8. (Dazu Amyntor or a Defence of M. Life. ib. 1699. 8.) ib. 1761. 8. B. Papley, Leb. M. a. b. Gngl. Sinterthur 1797. II. 8. (Engl. Lond. 1796. 4.) B. de Vericour, M. et la poésie épique. Paris 1838. 8. Racht. zu Sulzer Bb. VII. p. 169sq. Nicéron T. II. p. 145 sq. X. p. 84 sq. Journ. Encyclop. Octbr. 1762. T. VII. P. II. p. 108 sq. Fr. Peck, New mem. of the life and poet. works of J. M. Lond. 1740. 4. Edinb. Rev. 1825. T. XLII. p. 30sq. p. 324 sq. Channing, Works (Glasz. 1840 42.) T. I. p. 15 sq. R. Ricolai, Unters. (gcg. Gottscheb), ob M. s. verl. Parab. a. lat. Schrift. ausgesch. h. n. c. Einmerk. üb. b. Rec. b. Laubersch. B. v. Milt. Racham. h. neu. Schrifts. Erfft. u. Lyzg. 1753. 8. Bell Engl. Poets T. I. p. 25. 120. 1838. nr. 146.
- 9) Hudibras. P. I. Lond. 1663. 8. P. II. 1664. 8. P. III and last. ib. 1678. 8. w. ann. and a pref. by Z. Gray and plates by Hogarth. Cambr. 1744. 8. 1764. 1772. 17.9. 1801. 1806. II. 8. ib. 1811. 8. w not. and the life of the author by Nash. ib. 1793. III. 4. u. b. Anderson T. V. The genuine remains in verse and prose of S. B. publ. w. not. by R. Thyer. Lond. 1759. II. 8. Ed. II. ib. 1819. (1827.) 8. Posthumous works. ib. 1690. III. 12. 1732. III. 12. 1734. 8. S. Niceron T. IV. p. 267 sq. Brem. Mag. 1757. St. III. nr. 63. Meisner, Quartalschr. St. III. p. 63 sq. Bell T. I. p. 264—304. Johnson T. I. p. 263 sq. Ueb. s. Subibras. A. b. Angl. (v. D. Basin) m. hist. Anm. u. Apf. et l. (Sheim. üb. v. A. J. Bodmer). Zürich 1763. 8. sterb v. D. B. Goltau. Riga 1787. R. Aust. Rönigsb. 1798. 8. R. verb v. R. A. v. Gruber m. hist. Anm. Wien 1811. II. 8. 3. est. M. vollft. im Beröm. b. Drig. frei verb. u. m. Comm. ausgest. v. J. Celein. Breib. 1845. 8. Ueb. b. Pelb. b. Hud. s. d'Israeli, Curios. of Lit. T. II. p. 423 sq. Ueb. b. Nachahm. b. Hud. s. m. Art. b. Ersch a. a. E. p. 276 sq.
- 10) The rape of the lock, an her. com. poem. Lond. 1714. 8. (D. Lockenraub, e. scherzh. Delbengeb. a. b. Engl. in beutschen Alex. v. & 25. B. Gottscheb. Epzg. 1744. 4. 1772. 8. fr. u. metr. úb. v. G. Madel. Epzg. 1797. 8. A. b. Engl. v. Duttenhoser. Psorzh. 1841. 16.) The Dunciad, a poem. ib. 1728. 4. in three books written in the year 1727. w. not. var. and proleg. of Scriblerus. s. l. et a. 4. Lond. 1729. 8. u. 4. The Dunciad, in sour books. ib. 1743. 4. The new Dunciadas sound in 1741 w. the prolog. of Scriblerus and notes variorum. ib. 1743. 4. Ueb. s. lit. Streit s. d'Israeli, Misc. of Lit. T. H. p. 45—94.
- 11) The dispensary, a poem in six cantos. Lond. 1703. Ed. VII ib. 1714. 8. S. Johnson T. II. p. 292 sq. Journ. Etrang. 1755. Mars nr. V.

- 12) Scarronides or Virgile travestie: being the first book of W. Aeneis in Engl. burlesque. Lond. 1664. 8. Books I—IV. ib. 1667 8. B. II. ib. 1692. 8. Burlesque upon burlesque or the scoffer scoft being some of Lucians dialogues put into English fustian. ib. 1675. 8.
- 13.) Maronides or Virgil travestic. Lond. 1672. 8. Don Juan Lamberto or a com. hist. of the late times, Lond. 1661, 4.
- 14) S. Dryden, Schausp. b. Stand b. Unschuld. Brift. u. Leivz. 1754.
  8. p. 117—136. Erweit. b. Ert. u. b. Bergnüg. Lyzg. 1753. S. St. 1.
  p. 52—63. Scott Miscell. Works. T. I. p. 1—235. (ed. Paris). Johnson T. II. p. 1—214. Bell T. II. p. 1—88. Gentlem. Magaz. 1790.
  Febr. Utb. s. Reig. z. Magie it. s. Dorft, Bauberbibl. Bb. IV. p. 269 sq. Dua Potriba 1787. St. II. p. 152—160. Fables ancient and modern translated into verse from Homer, Ovid, Boccace and Chaucer with original poems. Lond. 1700. fol. 1721. 4. 1772. 8. 1797. fol. Miscellany poems. Lond. 1692. V. 8. Critical and miscellaneous proactic works w. not. and ill. by E. Malone. Lond. 1800. IV. 8. Dramatic works. ib. 1762. VI. 12. Comedies, tragedies and operas. ib. 1701. II. fol. The poetical works w. not. by J. Warton.ib. 1811. IV. 8. u. b. Anderson T. VI. u. XII. Works w. not. hist cr. and expl. MVIII. 8.
- 15) S. Johnson T. III. p. 1—40. Bell T. II. p. 252—263. DIG. Potriba. 1788. St. I. nr. VI. Poems. Lond. 1718. fol. 1725 u. bft. 1779. II. 8. u. b. Anderson T.VII. Salomo, c. Seb. fib. bie Eitelfeit bee Bett. 20. b. Engl. 2959. 1773. 8. Poems on several occasions. Engl. u. beutsch. 2959. 1783. 8. Ueb. f. Hans Carvell f. d'Israeli, Curios. T. I. p. 92 sq. Uebeth. f. Dess. Misc. of Lit. T. I. p. 189 sq.
  - 16) Fables paraphrased in verses. Lond. 1651. 4. 1673. fol.
- 17) Fables of Esope and of other mythologistes, with morals and reflexions. Lond. 1687. fol. 1692 99. II. 8. Umgearbeitet von Camuel Richardson als: Aesops Fables with instructive morals. Lond. 1757. 8. 1783, 12.

### §. 625.

Gehen wir iest zum Lehrgedichte fort, so muffen wir zuerst John Denham aus Dublin erwähnen (geb. 1615, im Wahnsinn gest. 1688), dessen Trauerspiel The Sophy Wallern einst zu der Bemerkung veranlaste, Denham had broken out like the Irish rebellion, 60000 strong, when no person suspected it." Er gab seinem Vaterlande das erste beschreibende Gedicht in seinem Coopers Hügel, zugleich dem ersten Versuche in der nachher in England so beliebt gewordenen moralisirenden Landschaftsmalerei, und hielt sich zuerst darin frei von jenen platten, unreinen Verseu, deren seine Zeitgenossen so viele auszuweisen haben, wendete mehr Fleiß auf den Sasban

und zeichnete fich befonbere in ber Runft jenes bebeutungspollen. ponberofen Ctole aus, ben wir bei ben fpatern Dichtern Englands mit Recht fo bewundern. Seine Fehler find bagegen allzugroße Empfindelei, ju vieles Moralifiren und ju baufige Abichmeife ungen 1). Reben ihm verbienen Milton's Allegro und Penseroso bier eine Stelle, weil er barin bie Gemutheftimmungen eines Froblichen und Traurigen bei gleiden und vericbiebenen Lagen febr gefdidt gefdilbert bat. Enblid bat Alexanber Dope2) in feinem Balbe von Bindfor vor Thomfon's Sabres. zeiten bie gelungenfte Raturfdilberung gegeben. Beit bober erbebt fic bas philosophische Lehrgedicht, benn bier baben wir ein Dreiblatt von Dictern zu nennen, wie folde gleichzeitig eine andere Ration fowerlich aufzuweisen baben burfte. Dhenen fteht. ohne Dryben's Religio Laici, jene treffliche Biberleguna Des Deismus und Apologie ber geoffenbarten Religion, Die obs wohl Gedicht, ben beften theologischen Untersuchungen an bie Seite geset merben mag ju vergeffen, ber Bilbner Englischen Reime und ber Schöpfer einer erft mahrhaft bar monifden Berfification, Edmund Baller3) aus Colesbill in Barwidibire (1605-87), bem man leiber Sould geben muß. baß er mit allzu manbelbarer politischer Befinnung allen Racht babern von Carl I. bis auf Jacob II. hinab ben Sof machte. und ber in feinen lprifden Gebichten, worin er feine aubfreiden Beliebten feiert, unter benen Laby Dorothea Sibney, Die altelle Tochter bes Grafen von Leicefter, ale Sucharissa, trobbem baf fie ibn verschmabte, ben erften Rang einnahm, obwohl er aus eine Philis, Cloris, Celia, Sylvia, Emilia, Amoret 2c. be fungen bat, leiber manchmal ju fabe wirb. Richtsbeftomeniger find feine zwei hierher gehörigen Bebichte of divine love und of divine poesie, bie erften gelungenen Berfuce, ben Ernt bes Gegenstandes mit ber Anmuth bes Ausbrude ju vereinigen. Das Matthew Brior aus London (1664-1721) in feb ner Alma, tropbem baß er fie in Form eines Dialoge amifchen Matthew und Ricard einfleibet, gludlicher war als in feinem monotonen Salomon, haben wir oben gefeben; baber nennen wir nod Alexander Bope's') Denfchen, worin er Boling. brofe's, freilich erft Chaftesbury und Leibnit abgeborgte Spere

gefdidt und poetisch ausgefaßt bat. Dit biefer Rorm bes Lebre gebichts Rebt nun aber bas eigentliche fünftlerische bibactifche Epos in naber Berbindung, ich meine bie Theorie ber Boefie und Critit in gebunbener Rebe. Davon binterließ John Dillon Benthworth<sup>5</sup>), Graf von Roscommon, ein geborner Brlander (1633-84), ber fogger einft mit Druben ben Plan gefaßt hatte, eine Academie jur Ausbildung ber Englischen Sprace nach bem Borbilde ber Crusca zu errichten, in feinem Essay on translated verse ein Dufter, worin er wenig hinter Borazens Brief an die Pifonen, ben er übrigens felbft überfest hatte, jurudblieb und auch juerft Milton Gerechtigfeit wiberfabren ließ. Da feine Berfification rein und genau gemeffen ift. fo rechnet man ihn unter bie Bilbner ber Englischen Dichtersprache. Much ein anderer vornehmer herr, John Cheffield, Bergog von Budinabam (1649-1721), forieb einen Essay on poetry und on satire, ben Dryben, Pope und Abbison bis an ben Simmel erhoben; allein Erfterer batte mabricheinich bas Befte baran gemacht, und bann mag bie außere Steffung bes Dicters auch bei biesem Urtheil bas Ihrige gethan haben's). Darum perschwindet sein Rachruhm mit Recht vor Alexans ber Bope's aus London (geb. 1688, geft. 1744)7), beffen Betehrung burd einen fatholifden Briefter auf bem Tobtenbette aud wieder ein Beweis ift, wie weit 3weifelsucht und Atheismus führen, Essay on criticism, worin er einen Cober bes guten Geschmade und ber richtigen Auffassung eines Buche für Die Critifer aller Zeiten geliefert, für feine Ration aber bas artiftifche Lebrgebicht auf ben Gipfel ber Bollendung geführt hat, wenn auch Bolleau's Art poétique noch hoher fieht; bebenft man aber, baß Bope, ale er bieß fcrieb, erft 20 Jahre alt war, fo muß man über feinen Scharffinn mabrhaft erftaunen. Ebenberfelbe bat auch im allegorischen Lehrgedicht burch seinen Temple of same Das Mögliche geleiftet, indem ihm weber des obengenannten Bergoge von Budingbam Temple of death, nach einem Franabfifden Rufter, welcher Ration überhaupt bie gange Form gebort, noch bes Thomas Parnell8) aus Dublin (1679-1717) Allegorie (seine funf Visions in Brosa im Spectator und Guardian geboren nicht hierher) an bie Seite gefest werben

Dufterhaft ift bagegen fein Einfiedler, eine Apologie ber gottlichen Borfebung, und feine Rachtgebanten vom Tobe. Night piece upon death, beim Tobe feiner Battin gefdrieben. werben faum von Doung übertroffen. Seine Epiftel über ben Bucherwurm führt und gewiffermaßen jum materiellen Lebrgebicht, in welchem fich John Philips ) aus Brampton in Orfords fbire (1676-1708) burch feine Theorie ber Bereitung bes Aepfelmeins versuchte, ber aber feinen Ruf eigentlich nur feiner Catire, ber glanzende Pfennig betitelt, und theilweise auch feinem 206. gebicte auf Die Schlacht bei Blenheim, bas freilich Abbifon burch bas feinige verbunfelte, verbanfte. Reben ibm wollen wir aber auch William Ring (1663-1712), ben wikigen Berfaffer ber Tobtengefprache und einer becenten Ueberfemm von Dvibs Runft ju lieben, nicht vergeffen, ber bem ehrenwer then Beeffteatclub feine Rochfunft bebicirte 10).

- 1) E. Johnson T. I. p. 101 sq. Coopers Hill. Lond. 1642. Oxf. 1643. Lond. 1650. 1655. 4. Cato Major of old age. ib. 1669. 4. Poems and translations with the Sophy. ib. 1668. 1671. Works. jb. 1684. 1704. 8. u. b. Auderson T. V.
  - 2) Windsor Forest. Lond. 1713. fol.
- 3) E. Brit. Bibl. Ppgg. 1757. Bb. II. Et. 5. Johnson T. I. p. 323 sq. Bell T. 1 p. 91—137. Poems. Lond. 1645. 8. Ed. V. ib. 1666. X. Ed. ib. 1722. 8. publ. by Filton. ib. 1729. 4. 1744. 8. by E. Stockdale. ib. 1772. 8. u. b. Auderson T. V.
- 4) Basay on man being the first book of ethic epistles to H. St. John lord Bolingbroke with the comm. and not. of W. Wisburton. Lond. 1743. 4. W. a crit. ess. by J. Aikin. ib. 1796. 8, 1649. 4. Deutsch v. Schmidt. Ppzg. 1756. 8. m. beutsch. metr. Uebers. u. Ann. v. Bothe. Palle 1794. 8. v. Pohlsclot. Darmst. 1821. 1834. 8.
- 5) S. Johnson T. I. p. 303 sq. Essay on translated verse. Lord. 1684. 4. Poems. Lond. 1717. 8. u. b. Anderson T. VIII.
- 6) S. Johnson T. II. p. 429 sq. Rssay on poetry. Lond. 1692.
   Works. ib. 1723. II. 4. 1729. 1740. II. 8.
- 7) The life of Al. P. w. rem. on his works. Lond. 1744. 8. W. Ayre's Mem. of the life and writ. of Al. P. ib. 1745. 8. (Warton) An essay on the Genius and Writings of P. ib. 1756... 1782. III 8. Sichtenberg u. Forfict Mag. III. 1 p. 64—100. Gött. Mag. 1782. St. I.—XI. Leffing Maal. f. Sit. Dern. u. Spig. 1785. Sb. II. nr. 3. Drit. Plutarch. Spig. 1768. 8. Sb. VI. Fette Urth. u. Racht. 1744. p. 508 sq. Johnson T. IV. p. 1—238. Bell. T. II. p. 264... 326. Works in Verse. Lond. 1717. fol. 1535. 4. 1736. 8. Prose works. Lond. 1735...41. II. 4. Works publ. by Warburton w. not. ib. 1751. IX. 8. (Daju: A Suppl. ib. 1757. 8.) w. not. and ill. by Warton, ib. 1797. IX. 8. by W. Lesl. Bowles. ib. 1805. X. 8. Poetical works. Glass.

1786. II. ful. Lond. 1804. VI. 8. 1815. XXIV. w. not. and ill. by himself and others by W. Roscoe. Lond. 1824. X. 8. u. b. Anderson T. VIII. Essay on criticism. Lond. 1711. 8. w. a comm. by Warburton. ib. 1743. 4. The temple of fame, a vision. Lond. 1715. 8. Cammtl. B. m. B. Barburtons Komm. u. Ann. v. 3. J. Dufch. Altona 1788—64. V. 8. Mannb. 1783—85. XIII. 8. Poet. Werke v. Ab. Böttger u. Ab. Delders. Ppgg. 1842. IV. 16. Freundsch. u. liter. Briefw. a. a. Gingl. v. Strebel. Rurnb. 1781. 8. Berf. üb. d. Grit. m. Ann. u. Erläut. a. b. Engl. v. Dambect. Prag 1807. 8. v. Braubach, Bremen 1807. 8.

- 8) Poems on several occas, publ. by Pope. Lond. 1721.8. Poems, visions etc. to which added the life of Zoilus and his remarks on Homers battle of the froys and mice. ib. 1737. 8. by O. Goldsmith. 25. Posthumous works. Dubl. 1758. 8. u. b. Anderson T. VII. 6. Johnson T. II. p. 285 sq. Goldsmith's Works ed. Irving. T. IV. p. 1 sq.
- 9) S. Johnson. T. I. p. 425 sq. Sewell, Life and char. of J. Ph. Lond. 1720. 8. The cyder, a poem in two books. Lond. 1708. 8. w. not. by K. Dunater. ib. 1791. 8. Works. Lond. 1715. 1726. 1762, 1776. 1781. 8. u. b. Anderson T. VI.
- 10) S. Johnson T. II. p. 259 sq. Dialogues of the dead, relating to the present controversy conc. the epistles of Phalaris. Lond. 1669. 8. Miscellanies in prose and verse. ib. s. a. 8. The art of cookery in imitation of Horace's art of poetry with some letters to Lister. ib. s. a. 8. Original works. Lond. 1776. III, 8.

#### §. 626.

Eine besondere Gattung bes Lebrgebichts ift befamitlich bie Sative, die natürlich in bem Beitalter eines Rael II. recht fleifige Bearbeiter finden mußte, obicon nur einine wirk lich ausgezeichnet find, und wir Bamphlete, wie beren viele bit ewigen Streitigfeiten ber Rundfopfe und Cavaliers und Die fanatischen Controversen ber Catholifen und Protestanten ober lepterer unter fich gerabe in biefer Periode eine große Anjahl bervorgerufen haben, nicht erwähnen mogen. Dbenan fieht John Bilmot, Graf von Rodefter aus Ditalen in Orforbibire (1647), einer ber größten Buftlinge, bie je gelebt haben, ber aber, ale er nicht mehr fonnte, reuig gestorben ift (1680). Diefer Mann, ber jogar feinem Gonner, Karl II., Satiren auf ihn felbft (3. B. Die Gefdichte ber Thoren, Die Blebereinfehung 1c.) in die Tafche zu fteden magte, mare, hatte er langer gelebt, England's größter Satirifer geworben. Seine befte Arbeit ift feine Satire auf bas Richts, eine Nachahmung von Pafferntius" Nibil, obicon auch feine Satire auf ben Menfchen, worin et Bollean's abuliche Arbeit, von ber er übrigens unabhängig ift,

übertrifft, fowie feine Basquille auf ben Ritter Scroop von großem Talente zeugen 1). Rachft ihm mar ber wigigfte Mann feiner Beit Beorge Billiere, Bergog von Budingham (1627-882), der amar gehn fleine burlebfe und faitrifde Bfal. men, die Gestion ber Boeten und die Satire Timon binterließ, allein burd feine berühmte Parobie auf Druben's in beroifden Berfen geschriebene Schausviele, Die Romobienprobe ober Bleberholung (the rehearsal), welche 1671 jum erften Dale aufgeführt und bann ofter mit großem Beifall wiederholt wurde, bei weitem mehr Auffeben machte. Gine feiner unflatigften Bladphemieen ift feine Litanei, eine fcheußliche Barobie bes befannten Bus-Sein Begner John Druben, ber bereits 1662 eine Catire auf die Sollander (on the Dutch) losgelaffen batte, bann (1681) Abfalon und Ahitophel, ein gegen bie Bartet bes Bergogs von Monmouth gerichtetes, von ihm aber unvollendet gelaffenes Ge bidt, ju bem fpater Tate auf feinen Bunfc einen zweiten Theil binaufügte, fo wie seine Denfmunge (medal), eine beißenbe Satire auf ben Grafen von Chaftesbury und bie Whige, und fpater, ale er catholifch geworben mar, feine befannte Bertheibigung bes Cotholicismus, the hind and the panther (1687) folgen life, hat endlich in feinem Mac Flecnoe 3), worin er feinen Rachfolger in ber Stelle als gefronter Sofpoet (er hatte fie, weil er catholifc go worben, verloren), ben folechten Dichter Thomas Chabwell lader lich machte, eine ber iconften Satiren gefdrieben, bie Englands Literatur befist. Bu biefer lieberlichen Befellichaft geborte nun auch ber Dramatifer Billiam Byderley aus Gleve (1640 -1715), ber alles Beilige zu verspotten magte4), ber fomuzige Sir Charles Sebley aus Aplesford in Rent (1639 -1701) 5), der einst die Frechheit gehabt hatte, mit Sir Thomas Dgle und Charles Sadville, Grafen von Dorfet (1687 -1706-7)6), ber ebenfalls eine Angahl fleiner Spottgebichte voller Perfonlichkeiten hinterließ, auf bem Balcon eines offent liden Saufes am hellen Tage nadt in ungüchtiger Stellung zu erfcbeinen und baburch mit feinen Gefellen in einen foweren Criminalproceg verwidelt wurde, und bie berüchtigte Dig Dary Danlen7), Die burd has Lefen alter Ritterbucher verbilbet, burch ihren Better verführt und in der Schule der Lieberlichkeit

burd bie herzogin von Cleveland ausgebildet (+ 1724), unter andern unbedeutenben Schriften auch jenen berühmten politifc. fatirifden Roman, die Atalantis, verfaßte, ber von großem Genie zeuat, bas bamalige Bbigminifterium, bas fie lächerlich madte, fdwer argerte, ihr felbft aber Befangenicaft und einen Criminalproces jugog. Baren nun aber Thomas Brown's 1). eines Schulmeifters zu Ringfton (+ 1704), Satiren, tropbem. baß ibm angeborne Laune zu Statten fam, ohne fonberlichen Beifall geblieben, fo verbient Billiam Balib (1663-1709). Stallmeifter ber Ronigin Unna, mit boberem Rechte bas Lob. welches ibm Druden ale Critifer und Bove ale Dichter fvenbeten, benn fein Mesculapius ober Rarrenspital ift voll lebhafter Semalbe und Anmuth9). Wir fommen nun auf Alexanber Bove 10) felbft, beffen geinbe eigentlich baran fould waren, bag er fic jur Catire neigte, in ber er fich querft burch Rachabmungen bes horax (6) und bes Donne (2) versuchte, benen er bann ein mabres Meifterflud ber fatirifden Runft, eine Spiftel an Arbutbnot als Prolog porangeftellt hatte. Run fam feine Dunciabe, worin er fich an Theobald, ber freilich einen critifc beffern Tert Shalfpere's ale er felbft geliefert batte, und Gibber, ber ibm im Drama übertraf, rachen wollte, welchen letteren er jum Surften aller Dunfe erhob. Dafür rachten fic nun feine Reinbe baburd, bag fie öffentlich ein Pamphlet verfaufen ließen, worin erzählt marb. Bove babe von zwei lebelaefinnten, auf die er Berfe gemacht, nachdem fie ibm bie Sofen ausgezogen, einen Edilling auf ben hintern (er war von Geftalt febr flein) ber fommen : fo habe ibn eine gewiffe Jungfer Blount (biefe liebte Dove), feine Rachbarin, getroffen, ihn in ihre Schurze genommen und an bas Ufer ber Themfe getragen, wo fie ihn in eis nem Rabne in ihre Bohnung geschafft habe. Diefe Geschichte fcbeint nicht wenig zu Bove's Tobe beigetragen zu baben. Bon feinen übrigen Schriften geboren bierber noch bie Runft in ber Dictfunft au finfen und die Denfmurbiafeiten bes Martinus Ecribe, lerus, die er mit Swift und Arbuthnot, von benen in bem nachften Abschnitte bie Rebe fein wird, ausammen entworfen batte, um ben Digbrauch mit ber Belehrfamfeit in bem erbichteten Leben eines Bedanten ju geißeln. Den Ramen erhielt biefes

fomische Buch, das nicht foviel vom Don Dutrote als von ber Befdicte bes famojen Befpenfterfebers Dufle batte, von bein Scriblerus. Club, in welchem fich bas genannte Dreiblatt ju vereinigen pflegte. Indeffen haben fie nur bas erfte Bud fersig gebracht und bas Berf alebann liegen gelaffen. Den Schluß man ber beruchtigte Daniel be Foe 11) aus London (1065-1731) maden, ber, anfange Strumpfwirfer, balb Banquerout machte und bann vom Schreiben lebte, aber gewöhnlich einer ber beftigften Gegner bes jebesmaligen Minifteriums mar. Da er aber auch Die Rirche in feinem Rurgeften Bege mit ben Ronconformiften (1703) angegriffen hatte, fo fam er an ben Pranger, ben er burd einen Symnus feierte, und frater nach Remgate. Sein beftes fatirifdes Bert, bas ibn jugleid als talentvollen Dicter er weift, ift ber Bahre geborne Englander, burd John Ent. din's 12) (Berfaffers bee Observator) Bebicht, Die Fremben, bervorgerufen. Wie biefer gleich be Foe ein eifriger Unbanger bes herzogs von Monmouth war, fo verewigte fe beibe Bope in ber Dunciade, indem er fagte: "ohne Ohren fand boch unverschamt be foe und unten Tutchin mit entbloften Ruden, ber noch von ber Beißel roth war (biefer batte namlic jur Strafe burd mehrere Stabte im weftlichen England tud. tig burchgepeiticht werden follen)". Indeffen führt uns ber Rame be Boe von felbft jum Roman, benn wer fennt nicht feinen auf die Befdichte bes Abenteurers Alexander Gelfirt baffrien Robinfoe Erufoe, ob er gleich burch feine meifterhaften Momoirs of a Cavalier noch weit eher fur ben Granber bes Englifden Romans, wie er fpater freilich noch mehr ausgebiftet ward, gelten mag. Bieher hatte namlich noch in ben bierbergehörigen Berfuchen ber Margaret Cavenbifb, bet Berzogin von Rewcaftle 13) halb und halb ber Euphuismus por geherricht, bann folgte ber frangofische Befchmad, wie er fich in ber obengenannten Atalantis ber Mary Manley, einer inbeernien Radahmung ber Astraca, und in bee Grafen von Drrery, Roger Boble (1621-1659)14) Parthenissa, einer nicht einmal wollenbeten langweiligen Liebesgeschichte im Sinne Balprinebe's und ber Scubery geigt. Beffer fint mour bie Rovellen ber Dig Aphra Bebnis) (1044-89) ftiffirt, affein bie

Unworalität ber Beit Rarle II, bat fie feiber nicht rein gelaffen. und nur ihr Raturgemalbe Oroonoko, bas fie ale Begleiterin three Baters auf feiner Reife nad Surinam forieb und welches von baher ftammenden Reiseeindruden ift, ift frei von biefen Soladen und bat qualeich Southern ben Stoff zu einem feiner beften Trauerspiele geliefert. 3bre Rachahmerin Diffres Senwood (1696-1758)16) hat fie in ihren Romanen, ben Beritrungen ber Liebe, ben beschimpften Satten ze., nur an Schlüpfrigfeit übertroffen, und allein ihre Befdicte ber Dif Betfp Thoughtleg, bie ber Dig Burnen ben Stoff au ibrer Evelina geliefert zu haben icheint, ift etwas anftanbiger gefdrieben. Rein Bunber alfo, wenn be Boe, ber auch manchmal, wie in ber History of Moll Flandres und mother Ross, nicht ber Reinfte ift, Enthufiasmus erregen mußte. Den geiftlichen Roman, ben bereits in ber vorigen Beriobe ber Lieberbichter Ridarb John fon 17) burch feine berühmten Seven champions of christendom eingeleitet hatte, führte icon Ricard Bernard in feiner langweiligen Isle of man weiter18), allein beibe übertraf an Erfolg weit Joh. Bunyan19) aus Elfton (geb. 1628, geft. 1688), ber nach ber Restauration 12 Jahre im Befangnif batte ausbarren muffen, wo et feine treffliche Lebens. gesticte, Grace abounding to the chief of sinners, scrieb, in feinem berühmten allegorifden Romane, the Pilgrims progress, ber trop feiner fdwulftigen Doftif beinabe fo viel Auffeben ale ber Robinson gemacht bat und in England menigftens ebenso haufig, wenn nicht noch mehr ale biefer, gelefen Dhne mich bei fr. Gobwin's 20) phantaftifder, aber langweiliger Reife in ben Mond, einem Borlaufer Swifts, auf. zuhalten, schließe ich mit den Reisen bes jungen Cprus 21), bes Schotten Unbreas Michael be Ramfan aus Apr (1686-1743), einem Freimauerroman, ber an Langweiligfeit nur von Kenophone Cpropable überboten wirb.

<sup>1)</sup> S. Johnson T. I. p. 269 sq. G. Burnet, some passages of the life and death of J. earl of R. Lond. 1680. S. (Deutsch hintet J. Ray, Gloria Dei, teutsch v. Calvor. Gosl. 1717. 4. p. 1—100 31 Reue übers. Halle 1775. S.) Leb. b. Gr. v. R. Lp3g. 1735. 12. Brit. Plus tarch Bb. IV. — Remains of the earl of R. being satyrs, songs and poems. Lond. 1718. S. Poems on several occasions. Lond. 1701. Antv. s. a. S. Works. ib. 16:0, S. Lond. 1771. 1775. 12. u. b. An-

- derson T. V. The works of the earls of Rochester, Roscommen, Dorset, the duke of Devonshire etc. Lond. 1721. II. 8. ib. 1754. 8.
- 2) S. Brit. Biographie. Bb. X. p. 135 sq. Works. Lond. 1704. 1715. 1764. II. 8.
- 3) Mac Flecnoe or a satyr upon the true blew protestant post. Lond. 1682. 4. The medall, a satyre against sedition. ib. 1682. 4. Religio laici or a laymans faith, a poem. ib. 1682. 4.
- 4) Miscellany poems, as Satyrs, epistles, love-verses, songs, sonnets. Lond. 1704. fol. Hero and Leander in burlesque. ib. 1668. 8. The postbumous works of W. publ. by Theobald. Lond. 1728. 8.
  - 6) Works in prose and verse. Lond. 1778. II. 8.
- 6) S. Johnson T. I. p. 415 sq. Yart, Idée de la poésie Angl. (Paris 1754. 8.) T. V. p. 331—343. Poems in b. Works of Rochester T. II. p. 329 sq. u. b. Anderson T. VI.
- 7) Secret memoirs and manners of several persons of quality of both sexes from the New Atalantis, an island in the Mediterranean. Lond. 1709. 8. 1791. IV. 12. Memoirs of Enrope, toward the close of the eight century, written by Eginhardus, secretary und favourite to Charlemagne and done into English, by the translator of the new Atalantis. ib. 1710. 8. The power of love in seven novels. ib. 1720. 8. Court intrigues. ib. 1711. 8. Adventures of Bivelle, ib. 1714. 8. S. Schmit, Schrö. f. Staueng. 85. I. p. 286 sq.
- 8) S. Cibber, Lives of Engl. poets. T. III. p. 204 sq. Works. Lend. 1707. IV. 12.
- 9) S. Johnson. T. I. p. 451 sq. Aesculapius or the hospital of fools, Lond. 1714. 8. Deutsch. Wien 1771. 8. S. erot. Sed. b. Dryden Miscell.
- 10) Des Martinus Seriblerus Leben, Werte und Entbedungen, eine Satire über die Diffwendung ber Biffenschaften. Ab. I. a. d. Engl. ib. v. D. E. Ibeten. Duisb. 1783. 8. Bb. II. M. Scriblerus nege Badoug ob. die Runft, in ber Dichtkunft zu sinten. ebb. 8.
- 11) The True-born English-man, a satyr. s. l. 1701. 4. Ed. X. ib. 1701. 4. u. in b. Poems on affaire of state. T. II. p. 7 sq. 12th. sq. 28th. sq.

s. I'lle St. Fernandez, s. les Caraibes et l. Paelches p. F. Denis. Paris 18 i5. II. 8. utb. f. Rob. G. ab. u. m. St. Derf. v. G. Courtin, Stuttg. 1836—36—11. 8. Ocf. Romane. ebb. 1842. I-VIII. 16.
12) The Foreigners. Lond. P. I. 1707. fol. u. b. d. Poems on

aff. of state T. II. p. 1 sq.
13) Poems and Fancies. Lond. 1653. 1664. fol. Natures pictures drawn by fancies pencil to the life. ib. 1656. 1671. fol. The worlds olio. ib. 1655. fol.

14) Parthenissa. Lond. 1664. 8.

- 15) Histories and novels, Lond. 1696. 8. 1718. 8. 17.2. II. 8. Plays and novels. ib. 1724. IV. 12, 1735. II. 12.
- 16) The tea-table or a conversation between some polite persons at a ladys visiting day. Lond. 1725. 8. The fruitless inquiry, being a coll. of entert. histories. ib. 1727. 8.
- 17) Famous history of the seven champions of christendom, Lond. 1670. 4. 1755. II. 8. ib. s. l. 4. ib. 1824. 16. The most pleasant history of Tom a Lincoln, that ever renowned soldier, the red-rose knight. Lond. 1696. 4. Er sammelte auch bit Bige bes londoner Surgers Billiam Dobjon († 1581) als The pleasant conceits of Old Hobson the merry Londoner. Lond. 1607. 8. publ. by J. O. Halliwell. ib. 1843. 8. Dief find Rachahmungen folder früheren Faceliae, als ba maten Jack of Dover, his Quest of Inquirie or his privy search for the veriest foole in England. Lond. 1842. 8. und Unbrew Bot. be's Merry tales of the wise men of Gotham. Lond. 1650. 12. ed. by J. O. Halliwell. ib. 1840. 8. u. a.
- 18) Isle of man or the legall proceedings in Man-shire against sinne. Lond. 1627. 8. u. The seven golden candlesticks or the seven fold-state of God's church here on earth. ib. 1621. 8.
- 19) The pilgrims progress. First part. Lond. 1678. P. I and II. XIV. Bd. w. 1675. w. expl. and pract. not. by G. Burder. Coventry 1786. by R. Southey. ib. 1830. 8. (The third part. Lond. 1693. Bd. Pr. if undot.) E. Grace abounding to the chiefe of sinners in a faithfull account of the life and death of J. B. The eight ed. Lond. s. a. 12. ib. 169?. 12. Mezières, Hist. de la litt. Anglaise. Paris 1841. T. I. p. 416 sq.
- 20) The man in the moon or a discourse of a voyage thither by Domingo Gonsules. Lond. 1638. 1657. 12.
- 21) A new Cyrepaedia or the travels of Cyrus. Lond. 1727. II. 8. 1760, 1778, 8. 1786. II. 12. Paris 1829. II. 12. u. oft. Deutsch v. 3. Mathefon. Damb. 1728. 8. v. M. Claudius. Brest. 1720. 1795. 8. R. d. Engl. u. Franz. Drig. neu überf. v. J. R. Müller. Carler. 1841. 12. Musz. in d. Bibl. d. Rom. 1775. Novbr. p. 63 sq. Ueb. d. Entgegn. bar. f. ebb. p. 77. 83. 102. sq.

# 6. 627.

Bir fommen jest zur Lyrif, für welche in biefer Periobe eigentlich feine sonderlichen Dufterarbeiten vorliegen, wenn auch bie Bahl ber Dichter ziemlich groß ift. Als eleganter Eflogens bichter mag guerft Edward gairfar († 1624 - 32)1)

genannt werben, neben bem bie oberflächlich feichten Dichtungen bes Erzbifchofe von Normich Richard Corbet aus Ewell (geb. 1582, + 1635)2), unter benen, fein Lebewohl an Die Beren bas Befte ift, und bie faber und folupfrigen, aber gut fiplificten Persuasions to love, to enjoy des Ranglers Raris I. Thomas Carem (1577 ober 89 - 1639)3) verschwinden, welchen Renteren ber ebenfalls erotifche, aber burch feinen langern Aufent. balt in Italien gebilbete Lprifer Senty Botton (1568-1639)4), fowie Billiam Sabington aus Sendliv (1605 - 1654) in ber an feine fvatere Gemablin Lucia, Tochter bes Lord Bowis gerichteten Sammlung von Liebesgebichten, Castara5), bei weltem übertreffen. 3mar find bie Arbeiten bes Sobn Sudling aus Mhitton (1609-41)6), ber als Freiwilliger unter Buftav Abotob fampfte, fo regel- und jugellos, wie fem abenteuerliches leben mar, aber er ift bafur burdweg Driginal. und feine Darfiellungen ber Leibenschaft find trot bee uncorrecte Style immer gelungen ju nennen; fonft murbe auch Bolbimit feine Dicterfigung fcwerlich nachgeahmt baben. Auch Bil. liam Browne (1590-1645) machte, wie wir oben faben, leiblide Birtengedicte?) und Ricard Crafham (1615 - 1650), ber auch geiftliche Lieber fertigte, murbe Bef feres geleiftet haben, mare er nicht burch feine allzueifrige Rade ahmung Betrarca's und Marini's, beffen Rinbermord er überfeste, verbilbet worben. Dag Dilton fich mit vielem Gefdic und Erfolg in ber Elegie (Lycidas) versuchte, haben wir iben gefeben. Beit bedeutender ift jedoch in biefem Benre Abraban Cowley (1618-67), benn feine Elegie auf ten Tob feines Freundes Berven und feine fury vor feinem Tobe gefdriebene Complaint, worin er feine gange innere Berriffenheit an ben Tag legt, find nicht weniger ausgezeichnet als feine Dben, benen freilich Bindarifde Begeisterung abgeht, unter benen aber viele, wie 18. bie an bas Leben, ben Ruf, Die Freiheit, Die Ginfamfeit und be: fonders bie an bas Licht vortrefflich genannt werden burfen, wenn auch feine Dbe an ben Bit, die von Bielen fur bie befte gehalten wird, gerabe weniger lyrifd ift. Seine (11) Radahm ungen Anacreone (Anacreontics) und feine erotifden Boefteen an feine Beliebte find ebenfalls recht brav. Die leichten Dich.

tungen ber fcon genannten Dichter Sir John. Denham und bee Grafen von Rachefter9) find for nicht folecht, ere reichten aber Die übrigen Leiftungen Diefer Danner nicht, sowie bie ber Aphra Behn (1644-89)10) blod eine elegante Leiche tigfeit verrathen. Bas. Dryben anlangt, fo gilt er fur ben besten Orendichter, wozu ihn auch feine Dbe auf bie Dacht ber Dufit befähigt und berechtigt. Sein Zeitgenoffe Ebmund Baller, beffen religiofe Boeffeen von Talent und mabrhafter Frommigfeit zeugen, fteht gleichwohl tief unter ihm. Diecellandictern, wie Sobn Bomfret aus Luton (1667 -1703) 11), ber in ber poetischen Epiftel gar nicht übel ift, Charles Sadville, Graf von Dorfet (1637-1706)12), Ris darb Dute (+ 1710) 13) ac., zeichnet fich Billiam Ralfh (1663-1709)14), Pope's Bonner, burch feine eben fo geifireichen als anmuthigen erotifden Gebichte aus, mabrend bie Dramatifer Sir George Etherege (1636, geft, nach 1678) 15). Billiam Mycherley 16) und Ricolas Rome (1673-1718)17), ber lleberfeger bes Lucan ic., nicht über bas Gewöhnliche binausgingen. Bahrhafter Bolfebichter, besonders im Genre ber Ballabe, war aber Thomas b'Urfey 18) aus Ereter († 1723), und im Genre bee Liebes Billiam Battifon 19) (1706-1727), beffen Schidfale und Talente ihm mit Recht ben Ramen bes Englischen Malfilatre verschafft baben. fo bağ wir Stephen Dufe (au Anfang b. 18. Jahrb.) aus Charles ton hier nur ber Curiofitat wegen noch nennen 20). Richt vergeffen werben burfen bie eleganten Rleinigkeiten Robert Berrid'621) aus London (geb. 1591) und bes wigigen John Clevelanb 22) (1613 - 1658), bes popularften Begnere Crompell's (the Rebell Scot). Als Symnenbichter muffen Beorge Sanbys (1588-1643) wegen feiner Symne auf bie Gottheit 23), Thomas Flatman24) (1633-1688), Dichter und Maler jugleich, wegen feiner Pindaric odes, ber bes fannte Dramatifer William Congreve25) aus Barbfav - Grange bei Leebe (1670 - 1729) wegen feines Hymn to Harmony, ben John Eccles in Mufit feste, Droben wegen, feiner genannten Dbe Alexander's Feast, Die Banbel (1735) als Cantate componirte, ber icon ermabnte John Danies

(† 1626)26), Sents Beacham († um 1640)27), Thomas Dalben 28) aus Exeter (1671 — 1736), beffen Hymn to darkness aber höher fieht als fein Hymn to light, und Alegans ber Dope megen feiner ausgezeichneten Dbe auf ben Cacilientag ermahnt werben, wogegen Brior's Carmen saeculare faum lesbar ift. In der Heroide hat Alexander Bope burch feinen berühmten Brief ber Seloife an Abalard amar bas trefflichte Mufter bes leibenschaftlichen Liebesgebichts, welches bie Englische Boefie befitt, geliefert, allein bennoch find einige nicht unbebeutende Sehler barin; auch feine Rachahmung bes Dvididen Briefe ber Sappho an ben Bhaon ift eben nur Radabme ung, fo bag wenigstens hierin Elijah Fenton29) (1683-1730) aus Shelton ibn übertroffen bat, ber nicht blos eine beffere Ueberfegung bes genannten Briefes zu Stanbe brachte, fondern auch einen fehr gelungenen Begenbrief bes Bhaon an bie Sappho hinzudichtete, worin er bie Berwandlung eines alten Schafere in einen reigenben Jungling auf bas Anmuthigfte gefdilbert hat. Ale erotischen Sonettiften nennen wir ben befannten Ricard Lovelace 10) aus Boolwich (1618-58), wegen ber an feine geliebte Laby Sadeverell gerichteten Gebichtfammlung Lucasta (lux casta). Bahrend ale Elegifer noch außer bem obengenannten John Donne31) ber Bifchof von Chidefter Benry Ring (1591-1669)32), und besonbere Edmund Smith 33), ober, wie er eigentlich hieß, Reale aus London (1668-1710), ber, weil er sich so trefflich in bie unverfoulbete Armuth, bie ihn überfallen batte, ju foiden gewußt batte, gewöhnlich captain Ragg und the handsome slaven genannt wird, durch feine ausgezeichnete Elegie auf den Tob feines Freundes Philips fic einen bleibenden Namen machten, batte ber gefronte Boet Rahum Tate34) aus Dublin (1654-1715), ber nur Gelegenheitebichter mar und eigentlich blos eine einzige leibliche Arbeit, feine Beburtstagsobe auf Georg I., ju Stande brachte, feinen Ruf nicht auf die Radwelt gebracht, mare nicht die von ihm und bem Rector ju Clapham Fr. Ricolas Braby aus Corf (1659-1729) gemachte metrifche Ueberfegung ber Bfalmen in die Liturgie ber Englischen Rirche aufgenommen worben. Endlich muß ich noch zwei Frauen erwähnen, bie fich als recht

leibliche poetische Talente gezeigt haben. Diese find Marte Lee Chubleigh (1666—1710), unter beren Arbeiten ihre poetischen Bersuche und die Bertheidigung ber Beiber burch Rattirlichfeit sich auszeichnen 35), und Anne Kinsgmill, nachherige Laby Binchelsea (1720), die eine gute Die auf ben Spleen und recht gelungene Fabeln geschrieben hat<sup>36</sup>).

1) Proben in b. Muse's Library p. 364. S. Johnson T. I. p. 406. Cibber T. I. p. 223 sq. Biogr. Brit. T. V. p. 644 sq.

2) Poems. Lond. 1647. 8. III. Bd. ib. 1672. 8. IV. ed. w. cons. add. ib. 1807. 8. Poetica stromata or a coll. of stundry pieces in poetry. s. l. 1648. 8. S. Bell, Brit. poets. T. H. p. 159 sq.

- 3) Caelum Britannicum, a masque. Lond. 1634. 4. Poems. Lond. 1631. 8. 1654. 1774. 12. Poems, songs and sonnets, together with a mask. Edinb. s. a. 8. A select. fr. h. poet. works by Fry. Lond. 1810. 8. f. Ellis T. III. p. 140 sq.
- 4) Reliquiae Wottonianae or a coll. of lives, letters and poems with characters of sundry personages and other pieces of language and art. Lond. 1651. Ed. III. 1671. 4. C. Rhis T. II. p. 323 sq.
- 5) Castara, Lond. 1634. 4. 1635. 1640. 12. w. a pref. and not. by Ch. A. Elten. Bristol. 1812. 12. f. Ellis. T. III. p. 185 sq.
- 6) Fragmenta aures, a coll. of all his incomp. peeces. Lond. 1648. 1653. 8. The works of J. S. cont. all his poems, love-verses, songs, letters and his tragedies and comedies. Lond. 1696. 4. ib. 1770. II. 12. cf. Ellis T. III. p. 223.
- 7) 6. Ellis T. III. p. 91. Bell T. II. p. 138 sq. Original poems never before publ. ed. by Brydges. Lee Prioree Press. 1615. 4. Britannia's pastorals, Lond. 1616. fol.
- 8) ©. Ellis T. III. p. 205. Steps to the temple, sacred poems with the delights of the Mases. Lond. 1646. 1648. 1670. 8. Poemata et Epigr. gr. et lat. Cantabr. 1670. 8.
  - 9) 6. Rlis T. III. p. 375.
- 10) S. Ellis T. III. p. 332. Poems on several occasions. Lond. 1684. S.
- 11) S. Johnson T. I. p. 413 sq. Poems. Lond. 1699. S. Lucubrations in verse and prose, Lond. 1785. 12, The Reason. ib. 1700. The choice, ib. 1700. fol.
  - 12) O. Oth. b. Anderson T. VI. f. Johnson T. L. p. 415 sq.
- 13) S. Johnson T. II. p. 256. S. Poems bei benen Dorset's u. b. Anderson. T. VI.
- 14) Poems. Lond. 1677. 1692. 8. Characters of vice and vertue. ib. 1691. 4. Mausoleum, an funeral poem on Q. Mary. ib. 1695. fol. Miscellanea sacra or poems on divine and moral subjects. ib. 1698. Elegies on her late majesty. ib. 1699. Panacea, a poem upon tea, in II cant. ib. 1700 etc.
- 15) hierh, geh. f. Poems, Lord, 1715. Works cont. his plays and poems. Lond. 1735. 4.
  Gräße, handbud b. Literargeschichte. III.

- 16) Poems. Lond. 1704. 8.
- 17) Works, Lond. 1728. III. 8. S. Johnson T. II. p. 301 sq.
- 18) New poems cons. of satyrs, elegies and odes, together with a choice coll. of the newest court songs. Lond. 1690. Tales tragical and comical transl. into verse from the prose of sev. ant. authors. ib. 1704. Wit and mirth or pills to purge melancholy. ib. 1712. V. 1718. VI. 1719-20. VI. 8. New Operas with comical stories and poems on several occasions. Lond. 1721. 8.
- 19) S. Allg. Lit. Ung. 1800. p. 1214. Die besten s. Geb. s. s. Abelard to Rloisa als Antwort auf Pope's Eloise to Abelard, the College Life und The morning contemplation. Poems. Lond. 1728. II. 8.
  - 20) S. Southey Liv. of uneduc. poets. p. 88 sq.
- 21) S. Ellis T. III. p. 284 sq. Gentlem. Mag. 1796. p. 461. 645. Hesperides. Lond. 1648. 8. Works w. a biogr. not Edinb. 1823. Lond. 1825. II. 8.
- 22) The works of J. Clev. cont. his poems, orations, epistes. Lond. 1687. 8. f. Bell T. Il. p. 189 sq.
- 28) S. Bell T. II. p. 169 sq. Paraphrase upon the psalmes of David and upon the hymnes, dispersed throughout the Old and New Test. Lond. 1636. 12. w. a Paraphr. upon Job, Ecclesiastes, Lamentations etc. ib. 1638. fol. 1676. 8. Paraphr. on Salomons Sing. Oxf. 1641. 4.
- 24) ©. Bell T. II. p. 215 sq. Ellis T. III. p. 354 sq. Poems, Lond, 1674, Ed. IV. 1682. ib. 8.
- 25) Works. Lond. 1710. IV. 8. 1753. III. 12. 1774. II. 12. Birmingham 1761. III. 8. Dublin 1773. III. 8. [. Johnson T. III. p. 41sq.
- 26) S. Bell T. II. p. 147 sq. The poetical works of J. D. Lond. 1599, ib. 1773. 12.
- 27) S, Ellis T. II. p. 366 sq. Minerva Britanna or a garden of heroical devises. Lond. 161: 4. Thatia's Banquet. ib. 1620, 12.
- 28) S. Geb. b. Anderson T. VII. p. 145 sq. Temple of fame, a poem. Lond. 1700. fol. S. Johnson T. III. p. 143 sq.
- 29) Poems on several occasions. Lond. 1717. 8. 6. Johnson T. III. p. 99 sq.
- 30) C. Ellis T. III. p. 253 sq. Bell T. II. p. 210 sq. Lucasta. Lond. 1649. 12. Posthume poems. ib. 1659, 12.
- 31) Donne's works with an account of his life by H. Alfert. Lond. 1839. VI. 8.
- 32) S. Ellis T. II. p. 107 sq. Poems, Elegies, Paradoxes and Sonnets. Loud. 1657, 12.
- 33) Poems. Lond. 1713. 8. A poem on the death of J. Phil. ib. s. a, fol. S. Johnson. T. II. p. 215 sq.
  - 34) A new version of the psalms. Lond. 1696. Suppl. ib. 1717.8.
- 35) Poems on several occasions; together with the song of the three children paraphr. Lond. 1709. 8.

36) Str Poem on the spleen 5. Sildon's Miscell. 1701. Poet. Works. Lond. 1713. 8.

#### **628**.

Che wir jest von dem Zuftande ber bramatifchen Boefie in biefer Beriode felbft fprechen, wollen wir mit einigen Worten bie Orte andeuten, wo gespielt wurde. Das altefte beftimmte Theater war the Globe auf ber Bankside und Surreyside pon der Themse gelegen, seit 1596 bestebend, aber bei einer Borftellung von Chaffpere's Henry VIII, am 29ften Juni. 1613 abgebrannt und fpater wieber aufgebaut: bann bas Rose-Theatre, auf berfelben Fluffeite gelegen, mo feit 1590 auctift the Lord Admirals Servants spielten; ferner bas Hone-Theatre auf berfelben Seite um 1602, bas Swan-Theatre auf ber Bankside felt 1597, von bes Grafen von Bembrofe Servants, ju benen auch Shaffpere gehorte, benutt; bas Fortune-Theatre in Golding Lane awischen Erwelegate und Bhitecroß Street, ungefahr feit 1600 im Ruf und bas erfte regelmäßige Theater ber Stadt nach bem Dufter bes Globe (Shakspere's Theatre) gebaut, 1621 abgebrannt, 1623 wieber aufgebaut und bis 1633 benutt; bas Curtain-Theatre in ber Curtain Road, um 1600 entftanden und bis um 1623 benutt; the red Bull, wahrscheinlich zwei Theater, namlich eins feit 1611—13 in Bishopsgate und ein anderes seit 1662 in Red Bull Darb am oberen Ende ber St. John's Street Clerfenwell; bas Nursery - Theatre in Hatton Garben seit 1640; bas Theater in Blak-Friars, zuweilen auch im Gegenfate ju bem Globe, auf ber entgegengefetten Seite bes Baffers, the Globe in Black Friars genannt, feit 1601 von ben Servants bes Grafen von Borcefter, feit 1605 von ben Children of the revels und of her majesty's revels, ober, wie fie fich feit 1609 nannten, von ben children of Blackfriars benutt; ber Phenix in Salisburyhouse, Fleetftreet in Bhitefriare, awischen 1612-62 im Gange; the Queen's Theatre und in fpaterer Beit bes Duke's of ork Theatre genannt und zwischen 1669 - 96 benutt. Gibbons Dennis Court in Bere Street Claremarfet war blos ein improvifirtes

Theater, an beffen Stelle nachber bas fogengunit New Theatre bei Lincolne' Inn Fielbs errichtet warb, neben welchem vielleicht noch ein zweites in Little Lincolns Inn Rielbs beftand: auf ie nem spielte man von 1696-1760. Das Cockpit-Theatre in Drurplane war bas erfte bem Bublicum geoffnete Schaufpielbaus auf ber Beffeite von Temple Bar, und Die Ramen Phenix. Drurylane und the private house Drurylane find blos andere Benennungen fur benfelben Drt, wie es benn auch feit ber Eröffnung (1624) bald als des Duke's Theatre, bald als bes Duke's of York Theatre ober als bas Theatre Royal in Drurplane vorfommt, aber eigentlich erft feit 1784 orbentlich andarbaut und verfconert worden ift. Sonft beftand noch ein regelmäßiges Theatre in Saymarfet. Das Covent-Garden-Theatre batirt erft feit 1705-20, fowie noch vorübergeben ein Patagonian-Theatre 1793 ju Ereter Change in Somer set Soufe 1654, um 1666 in Banquetting Soufe in Bitte hall und 1633 und 1740 ju Tenniscourt St. James at wahnt werben, um von den bei Reften am Sofe, ben Abteim und Schulen Londons zc. aufgeführten Belegenheiteftuden bier gang ju formeigen.

Bas bas Meufere biefer Gebaube anlangt, fo maren bie Theater von Soly und rund gebaut, nach oben offen und nur burd ein Strohdach über der Bubne gegen Wind und Better gefdutt; an bem Dade aber mar außen eine gabne mabrent ber Beit ber Borfiellung, Die um 3 Uhr Rachmittage nach einem breimaligen Trompetenftoß begann, aufgezogen. Der Sol. bie Cavaliere und Damen fagen in Logen unter ber Galerie. wiewohl es auch vorfam, bag fie auf befonders beshalb bingeftellten Stublen auf ber Bubne felbft fagen, ober bie jungeren Sofherren legten fich gar ber Lange lang auf bie mit Binfen bestreuten Dielen bes Fußbodens bin und ließen fich von ihren Bagen mit Pfeifen und Tabat aufwarten, mabrent bie Burgersleute und bas Bolt auf bem Sofe (Pit) aufammengebrangt Bewegliche Decorationen führte erft nach ber fleben mußten. Restauration Davenant ein; vorher suchte man nur burch robe Abbitbungen von Saufern, Thurmen und Baumen bie Der fellung me verfinnlichen; überhaupt half man fich febr leicht

benn ein Zimmer, worin ein Tifd mit Feber, Bapier und Tinge zc. fand, geigte g. B. ein Gerichtszimmer an. Um ben Drt ber Sanb. lung anzubeuten, warb eine große Safel, worauf ber fraglice Rame mit großen Buchftaben gefdrieben fant, aufgehängt, nachdem früher eine Art Allegorie, Dumb Show (b. A. Aummes Schauspiel), vor jedem Acte bas barin Borfommenbe mimtic verfinnlicht hatte, wie wir bieß noch an bam Stude feben finnen, welches Shaffvere im Hamlet bem Ronia und ber Roniain porspielen laßt, benn in seinen eigenen hatte er biefe Bemphybeit abgeschafft. Schauspielerinnen traten in ber Regel erft feit ber Restauration auf; awar hatte icon 1656 eine gewiffe Dre. Coleman ale bas erfte Frauengimmer bie Buhne betreten, allein ber weiterbin au nennende Pronne erhob barüber einen ungebeueren garm, indem er bergleichen Frauengimmer für Ungebeuer erflarte, bie unwerth feien, ber menfolichen Befellfcaft anzugehoren, fo baß erft unter ber Regierung Carle II., ber befanntlich bas Schausviel febr begunftigte, biefe Sitte allgemeiner ward. Borber waren bie weiblichen Rollen mit Knaben ober jungaussehenden Mannern befett worden, die man in Beiberfleiber geftedt hatte und benen bann billig jene Unguchtigfeiten in ben Dund gelegt werben fonnten, an benen die alteren Englischen Stude fo reid finb.

# 6. 629.

Bas nun das Drama in dieser Periode selbst anlangt, so schief dasselbe unter Carls I. späterer Regierung und während der Republiszeit beinahe ein 1). Während nämlich die königlich gesinnte Partei der Epissopalen das Theater als Kunk. und Sittendibungsanstalt unterstützte und zu heben suche, sahen ihre politischen Gegner, die Presbyterianer oder Puritaner, es für einen Ort gottloser Lusbarkeit und Wösust an, indem sie zugleich dasselbe als eine Ersindung des Heidenthums, welche die Papisten im Mittelalter zur Täuschung des Bolis in den Mysterien benutt hätten, betrachteten und als eine Werkstätte des Göhendienstes verabscheuten. So unterschied man denn sehr bald so, daß die Freunde des Theaters Royalisten waren, die Gegner aber der Bolispartei angehörten. Ratürlich sehlte es auch

nicht an einer polemischen Literatur, welche hier naher zu besprechen zu weit führen wurde; es genüge, auf den Titel der Histriomastix<sup>2</sup>) des ftreitsüchtigen Juristen Billiam Prynne († 1669) ausmerksam zu machen, die er 1633 erscheinen ließ und wosür er, weil er darin viele Personen von Rang, ja den König Karl I. selbst angegriffen hatte, in den Tower gesteckt, 5000 Pfund zu bezahlen von der Sternsammer verurtheilt aus Orford und Lincolns Inn ausgewiesen, seiner Advocatur verlustig erklärt, in Palace Yard und Cheapside an den Pranger gestellt und ihm an jedem dieser Orte ein Ohr abgesschitten wurde; sein Buch sollte durch den Henker verdrannt, er selbst aber auf Lebenszeit eingesperrt werden, jedoch verhinderte der Ausbruch der Revolution die Aussührung des letztem Beschlusses. Richts bestoweniger blieb auch unter Eromwell diese spekenatische Bersolgung des Theaters fast ununterbrochen in Geltung.

1) E. d'Israeli, Curios. of Liter. T. II. p. 243 sq.

2) Der Titel lautet in ber Uebers. (nach Alt, Theat. u. Rirche. Beil 1846. 8. p. 546, spaßhafter Beise also: "histrio Mastir, Geisel für ben Schauspieler ober Komöblanten Tragödie, worin aussührlich bewiesen with, und zwar durch übereinstimmende Entscheidungen biblischer Stellen, der gauzen ersten Kirche unter dem Gese und Evangelium, von 65 Synoden, von 71 Bätern und christlichen Schristlellern vor dem Jahre 1200 und von mehr als 120 fremden und inländischen, protestantischen und papstlichen Autorm seit jener Zeit, von 40 heidnischen Philosophen, distoritern, Poeten, von vielen christlichen Kationen, Republiken, Kaisern, Prinzen, Magistraten, von besondern apostolischen, kanschlichen, Kaiserlichen Gonstitutionen und von nut etwe eigenen Englischen Statuten, Magistraten, Universitäten, Schristlern und Predigern, daß die össentichen Schauspiele, (der wahre Pomp des Aussels, welchem wir in der Taufe entsagen, wenn wir den Kätern glauben) sündlich, heidnisch, siederlich, gottlos und höchst verderbeilch seien, daß man sie in allen Zeitattern als ein unerträgliches Unheil sür die Kirchen, Republiken, Eitten und Seelen der Menschen betrachtet habe, und daß der Beruf der Schauspielerpoeten und Echauspieler, das Schreiben, Aufsühren und Kesuchen siehen Behauptungen werden hier vollständig beantwortet; die Ungeschaften Behauptungen werden hier vollständig beantwortet; die Ungeschlicheit des Aussichen und Anschauens der ardebensichen Interludin wird turz dargethan; außerdem kommt einiges Besondere über das Annachten werden kandwert ist aber sonderbarer Weise lelbst in Form eines Schausssieles (baher "Komödianten-Tragödie") geschrieben und in Alte und Seen net abgetheilt. cf. d'Israeli, Misc. of Lit. T. I. p. 128 sq.

§. 630.

Bas nun bie Dramatiter biefer Beriobe felbft anlangt, fo fpielen einige, bie wir bei ber vorigen erwahnt haben, noch

in bie gegenwärtige berüber, a. B. Massinger. Dies fieht man que aus bem Inbalt, benn mabrent bie altere Salfte noch Chaffpere und Ben Jonson ju Duftern bat, vermag bie fpatere eigentlich nur bie Krivolitat bes Beitalters Carle II. als Gigenthumlichfeit aufzuweisen, und man fann wenigstens die Luftwielbichter glemlich über einen Leiften folagen. Uebrigens bat icon Steele im Speciator (pr. 51) eine boott geiftreiche und winige Gritif ber Luftspielbichter vom Enbe bes 17ten bis jum Anfange bes 18ten Sahrhunderte gegeben. Saben wir nun aber bereits bemertt, bas unter Rarl I., trop ber Angriffe ber Puritaner, es nicht an Dramatifern fehlte, fo murbe ich boch ju weitläufig fein muffen, wollte ich bie im Gangen boch nur mittelmäßigen Ropfe alle aufführen. Es genuge bier ju fagen, bag befonbers Roger Boyle (Graf von Orrery)1) und Billiam Sabington2), von benen icon oben bie Rebe mar, als Tragifer gerühmt werben, und bag Thomas Rabbes3) und Anthons Brewer4), jener im Microcosmus, biefer in ber Lingus bie alten allegorifden Moraltaten wieber auf bie Bubne gu bringen Bon wirklicher Bebeutung in funklerischer Sinfict ift eigentlich nur James Shirley 5) aus London (1594 -1666), ber, nachbem er erft ju St. Albans einer Schule vorgestanden, feit 1629 füre Theater ichrieb und babei in bie Dienfte ber Ronigin henriette getreten mar, aber mabrent bes Protectorats, ale bie Schauspiele ale Teufelewert verboten maren. wieder ju feiner alten Befcaftigung jurudfehrte und wie viele Andere bet der Restauration von dem undankbaren Karl II. vergeffen warb. Er bat 39 Stude binterlaffen, bie zwar nicht alle von außerorbentlichem Talente, aber boch von bebeutenber Bubnentenninif, lebendiger Bhantafie und offenbarem Streben nach Moralitat zeugen. Seine beften Leiftungen gehören ebenfalls nicht ine Bebiet bes Trauers, fonbern bes Luftfpiele; wir gablen baju the wedding, the grateful servant, the traitor, the gamester, the lady of pleasure und die Tragifomobie the gentlemen of Venice. Beit wichtiger aber, wenn auch nicht als Dicter, boch für die Geschichte bes Englischen Theaters, ift Sir Billiam Daven ant aus Orford (1606-1666) 6), ber befanntlich querft Die bewegliche Scenerie einführte und die weiblichen Rollen nicht

mehr burch Anaben und Junglinge, fonbern burch wirfliche Arquenzimmer befeste, baburd alfo nicht wenig bazu beitrug. Die Gemeinheiten und Boten aus bem Luft und Trauerspiele gu ver-Als correct find unter feinen Arbeiten the tragedy of Albovine und besonders das Lustiviel: the witts, ju erwähnen, allein leiber hat er Dryben bie Sand geboten, um Chaffpere's toftlichen Sturm au verberben. Als ben britten bedeutenben Dicter, ber bier anjuführen ift, muß man ben Tragifer Tho. mas Dtway aus Trotton in Suffer 7) nennen (1651-85), ber tron bes Erfolges feines Don Carlos, Caius Marius, the Orphan und Venice preserved, welches lettere Stud ber granjoje la Roffe in feinem Manlius eigentlich nur überfest bat, befonders burd fein lieberliches Leben fo weit fam, bag er faft buchftablid hungere farb. Sein Saupttalent ift, bag er bas tragifde Bathos ftets richtig trifft, allein fein Durdeinanbermerfen alle bramatifden Genres ift ihm weniger gelungen, und fein Solbat, fein Atheift und seine Freundschaft nach ber Mode find ganz unworalisch. In vieler Beziehung tann ein anderer Zeitgenoffe von ibm, Rathaniel Lee8) aus Satfield (1657-92), ber anfangt Schausvieler, bann Schausvielbichter mar, mit ibm verglichen werben, ba auch er auf ber Gaffe, wenn auch nicht aus Armuth, aber boch in ber Trunfenheit farb. In allen feinen (11) Studen zeigt er fic als eifrigen Rachahmer Shaffpere's es finden fid aud einzelne ausgezeichnete Stellen. aber faft überall, bochftens mit Ausnahme bes Theodosius, ber noch 1780 mit großem Beifall gegeben ward, und ber rival queen, die Remble 1795 wieber zu Ghren brachte, verbirbt fein Bombaft und feine ausschweifende Phantafie Alles. Seine Traver fpiele find fammtlich mit Befangen begleitet, gleichwohl aber ber von ihm mit Dryben jufammen gedichtete Oedipus immer noch beffer für unfere Zeit paffend, als bie verungludte Aufwarmerei ber alten Sophocleischen Tragodie in unsern Tagen. Abenteurerin Aphra Bebn9) beginnt eine Reibe indecenter Stude, die jedoch an fich nicht ohne Werth find. Dies feblt ben meiften Broducten bes vielverfolgten Thomas Chab. well10) aus ganton Sall (1640 - 92), beffen Virtuoso, worin er bas bamals jur Modevaffion geworbene übertriebene

Studium ber Ratutgeschichte burchhechelt, in unseren Tagen feine Anwendung findet, mabrend fein Libertine die Geschichte bes Don Quan querft auf bi eEnglische Bubne brachte, und fein Squire of Alsatia Scott ben Bebanten zu feinen Schichalen Rigele eingegeben zu baben fceint. Das Befte an ibm find feine booft originellen Charactere und treuen Sittenschilderungen. Bu gleicher Beit aber mar Druben11) fast im alleinigen Befite bes Theaters, obaleich ibm sowohl Shadwell als Elfana Settle gar nicht ohne Grund bie schamlosesten Blagiate aus Shakspere (in All for love) und ben Frangofischen Luftspieldichtern (fo in the wild gallant und Sir Martin Morall) nachwiesen. Bei weiten übertraf ibn fowohl ale alle seine Zeitgenoffen an Geift und Big Billiam Bycherley 12) aus Cleve († 1715), beffen Plaindealer (1678) und country wife (1683) Mufter pon natürlichen und ungezierten Dialogen find, wenn man ihm auch mit Recht allauviel Abbangigfeit von Molière Schuld giebt. Seine lodere Lebensweise führte ihn mit einigen andern gleichgefinnten Leuten aufammen, die fich wie er im Luftiviel versuchten. Es maren ber famose Sir Charles Sebley 13) (1639-1701), beffen Mulberry Garden nur baburd feine langere Bopularitat erflarlich macht, bag er wenig mehr ale eine Baraphrase von Moliere's Ecole des maris ift, und George Etherege 14) (1636-1690), beffen She would, if she could eine ber beften Luftspiele bieser Zeit ist und noch 1750 mit großem Erfolge in Covent Barben wiederholt marb, obgleich auch fein Man of mode mit Enthustasmus aufgenommen ward und Steele's Lob (im Spectator pr. 65) vollfommen verbiente, benn er bat fich felbft barin geschildert, auch besonders gut ben Conversationston ber boberen Stanbe getroffen. Auch Elfana Settle 15) aus Dunftable (1648-1723-4) faut in biefe Beit, boch find bie von ihm fur bie Einsegungofefte bes Lord Mayors geforiebenen pageants, bie übrigens mit ihm aufhörten, nicht ber Rede werth. Auch fein vom Sofe protegirtes Trauerspiel, the empress of Marocco, wurde hier faum Erwahnung verbienen, hatte es nicht eben barum die Bosheit und ben Reid Dryben's auf fich gezogen, gegen ben ihn jedoch Rochefter's Big beffer founte als feine eigene Entgegnung auf Droben's Absalom

and Achitophel, ober Absalom Senior, auf beffen Medal er wieber in feinem Medal renversed untwortete, wofür ihn Dryben als Doeg in bem zweiten Theile feines Absalom auf bas Unbarmbergiafte an ben Branger fellte. Ein anderer gleichzeitiger Dramatifer war ber obscone Thomas D'Urfen († 1723) ober, wie ihn feine luftigen Bruber nannten, Tom Durfey 16), ben wir icon oben ermabnten und beffen, vierbandige Liedersammlung (1718) Wit and Mirth, ober Pills to purge melancholy Abbifon in Guardian (nr. 29) mit vielem Lobe ermahnt, ber uns aber bier wegen seiner Two Queens of Brentford interesfirt, einer recht aelungenen Fortsegung von Budingham's fatirifdem Rebearsal, einem Luftipiel, welches fich befanntlich giemlich lange auf ber Buhne erhiclt und ohne 3weifel bas große Berbienft bat, we nigftens in Bezug aufs Luftspiel Beranlaffung haben, bag man fich von bem Ertremen entfernte. Amerifaner John Crowne 17) aus Reufchottland gebort bier ber, ber Dryben burch Rochefters Empfehlung bie Balme in ber Berfertigung ber hofmablenfpiele burch feine Calista entrif. auch ale Tragifer in feiner Destruction of Jerusalem fic auszeichnete, aber zuerft burch feine City politiques einen folden Beifall bavontrug, bag biefer nur ben aus biefer beillofen Satire für ihn bervorgegangenen ebenso zahlreichen Feindschaften aleich fam, bann aber in seinem Sir Courtly Nice blos burch ben in Diefes Luftipiel gelegten Contraft ber Charaftere alle feine Beitgenoffen übertraf. Auch ber Tragifer John Bants") barf nicht übergangen werben, benn feine Island Queen, worin er die ungludliche Maria Stuart feiert, fein Unhappy favorite or the carl of Essex, welches befonbere burch bas treffice Spiel ber Dre. Barry, welche bie Glifabeth gab, geftel, und fein Innocent Usurper or the death of Lady Jane Grev find, abgesehen von ber zuweilen unnaturlichen Sprace, bod gelungene Rubrftude ju nennen. Ebward Raven &croft 19) verbiente vollfommen Druben's gehaffige Spottereien, benn er ift entweber Blagiarier (Mamamouchi, nach Molière's Monsieur de Pourecaugnac und le bourgeois gentilhomme) obet fonnte nur burd obsedne Bige (the London cuckolds) Beifall erringen. John Sughes (1677-1720)20), ber patriotifde Dicter

par excellence, ift nur wegen feiner Belagerung von Das maseus, die feinen Ramen bochft popular machte, bier ju ermagnen, besgleichen Catherine Bhilip 821) (1631-64), weil fie Corneille's Pompée und Horaces mit vielem Glude überfette. Ein weit bebeutenberer Rame ift aber John Banbrugh 22) aus London (1666-1726), beffen Relapse, eine Art Ben-Dant ber Fortfetung zu Collen Cibber's Love's last shift, fomie fein Provoked wife und False friend icon ale Originale, besonders burd ihren bochft gelungenen Conversationston bochfieben: et verlor aber feinen Ruf, ale er ale bloger Rachahmer und Berarbeiter Frangofifder Mufter, fogar bochft unmoralifder (2. 8. seiner Consederacy nad Dancourt's Bourgeois à la mode) Darum bat fich eine weit bleibenbere Stelle in ben Unnaten bes Englischen Dramas William Congreve 13) aus Bardia bei Leebs (1669 - 1728) bewahrt, ber, obwohl grundlos von Manden ber Englische Molière genannt, in feinem Old bachelor und besonders in feinem Double dealer England die erften genau nach ben Regeln ber Runft conftruirten Luftspiele gab, indem er in ber Bildung ber Intrique und einem ebenfo glanzenben ale fophiftifch geiftvollen Dialog bas Mogliche erreichte, wenn man auch zuweilen, mit Ausnahme ber Love for love, Unfittlichfeit an ihm rugen muß. Raturlicher ale er, wenn auch weniger burchbacht und wahrscheinlich, find bie bochft lebenbig und heiter gehaltenen Luftspiele bes Georg Fart gubar24) aus Londonderry (1678-1707), beffen befte Stude Love and a bottle, The recruiting officer und Beaux Stratagem find, obwohl sein Constant Couple und die bazu gehörige Fortsetzung, Sir Harry Wildair, burch bas meifters hafte Spiel bes Schauspielers Wills, ber bie hauptrolle gab, einen unendlich boberen Erfolg errangen. Seine theoretischen Anficten über bas Luftfpiel legte er in einer gutgefdriebenen Abhandlung nieber. Bon Richolas Rowe 26) läßt fich weis ter nichts fagen, ale bag er in feinen Rührftuden Chaffpere allzutren nachzuahmen fucht, ohne ihm entfernt nabezukommen. Mehr ber Curiofitat wegen mag enblich, ba Abbison's 26) nach ben Regeln bes Aristoteles und ber Frangofischen Meister gegrbeiteter Cato falt lief, und fein Gefpenft mit ber Trommel

zwar auch in Deutschland viel belacht ward, aber allen Genies ermangelt, obgleich es noch beffer ift als Steele's 27) Satire auf das übermäßige Leichengepränge, da ferner Colley Cibber's Arbeiten aber theilweise in die solgende Periode gehören, noch Mrs. Su sanna Centlivre (1667—1723) 28) erwähnt werben, die nicht blos drei höchst romanhaste Heirathen schloß, sondern auch selbst die Bühne betrat, sowie eine ziemliche Anzahl Lustspiele, von benen einige durchsielen, andere wieder Ausschlusteit und die unsittlichten Unverschämtheiten vor allen andern Bühnen erzeugnissen hervorthaten, und zeigen, daß sie eben so gut Susanne von ihrer Unzüchtigseit als lucus a non lucund heifen konnte.

- 1) The black prince and Tryphon, two treg. Lond. 1669. fel. The history of Henry V. and the tragedy of Mustapha. ib, 1669. fol. Altemira, a trag. rev. by his grandson the hon. Ch. Boyle. ib. 1702. 4.
- 2) The history of Edward IV, King of England. Lond, 1640. 4. The queene of Aragon, a tragic. ib. 1640. 4. u. Old Plays. T. IX. p. 332 sq.
- 3) Microcosmus, a morall masque. Lond. 1637. 4. u. Old Plays T. IX. p. 81 sq. The springs glorie, vindicating love by temperance against the tenent: Sine Cerere et Baccho friget Venus, a masque. London. 1638. 4. Ed II. w. sundry poems, epigrams, elegies and epithalamiums. ib. 1639. 4.
- 4) Lingua or the combat of the tongue and the five senses for superiority, a com. Lond. 1607. 1632. 4. u. Old Plays. T. V. p. 99sq.
- 5) The wedding. Lond. 1629. 1633. 1660. 4. The schools of complement. Lond. 1631. 1637. 1667. 4. The gamester. ib. 1637. 4. The lady of pleasure. ib. 1637. 4. The gentlemen of Venice. ib. 1655. 4. Poems. Lond. 1646. 8. Dramatic works and poems new first coll. w. not. by W. Gifford. Lond. 1833. VI.8. cf. Lardner T. III. p. 1—69. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1833. nr. 52.
- 6) The tragedy of Albovine, King of the Lombards. Lend. 1619. 4. The cruell brother, a trag. ib. 1631. 4. The unfortunate lovers, a tragic. ib. 1643. 1649. 4. The Platonick lovers, a tragicom. ib. 1636. 4. The witts. ib. 1636. 4. u. Old Plays T. VIII. p. 329sq. 6. Lardner T. III. p. 70—122.
- 7) Works. Lond. 1757. III. 12. by Th. Thornton. ib. 1813. III. 8. Don Carlos, prince of Spain, a trag. Lond. 1676. 4. Titus and Berenice, a trag. ib. 1677. 4. [. Lardner T. III. p. 123—133. Johnson T. I. p. 321 sq.
- 8) Dramatic Works. Lond. 1734. III. 12. Junius Brutus, the father of the country. Lond. 1681. 4. The tragedy of Nero, emperour of Rome. Lond. 1675. 4. Mithridates, King of Poutus. 4. 1.

- 1678. 4. Oedipus. ib. 1692. 4. Cesar Bergia. ib. 1660. 4. cf. Lardner T. IIL p. 134-146.
  - 9) Plays. Land. 1702. II. 8. f. Lardner T. III. p. 146-154.
- 10) Dramatick works. Lond. 1720. IV. 12. f. Lardner T. IM. D. 155-164.
- 11) Dramat. Works. Lond. 1701. H. fol. 1735, 1762. VI. 8, Gein beftes Stud ift Arthur.
- 12) Love in a wood or St. Iames's Park. Lond, 1672. 4. 1711. 4. The gentleman dancing - master, a com. ib. 1673. 1762. 4. The country wife, ib. 1688. 4. The plain dealer, a com. ib. 1677. 1687. 4. Comedies. ib. 1712. 4. Miscell. Poems. ib. 1704. fol. The posthumous works. ib. 1728. 8. Plays. ib. 1720, 1734. 1735. 1768. 12. The dram. works of Wycherley, Congreve. Vanbrugh and Farquhar puhl. by Leigh Huut. Lond. 1840. S. S. Lardner T. Hl. p. 165 sq. 199 sq.
- 13) The mulberry garden, a com. Lond. 1675 1688. 4. Apretony and Cleopatra, a trag. ib 1677. 4. Bellamira or the mistress, a com. ib. 1687. 4. cf. Lardner T. III. p. 172 sq.
- 14) 6. Lardner T. III. p. 175 sq. Poems. Lond. 1715. 8. She would if she could, a com. Lond. 1668. 1671. 4. The comical revanche or love in a tab. ib. 1669. 1697. 4. The man of mode or Sir Topling Flatter, a com. Lond. 1676. 4. 1715. 8. Works cont. his plays and poems. ib. 1704. 1715. 1723. 1735. 12.
- 15) The empress of Marocce, a trag. Lond. 1675. 4. Love and revenge. ib. 1675. 4. Cambyses, King of Persia. ib. 1675. 1692. 4. u. c. [. Lardner T. III. p. 182 sq.
- 16) The comical history of Don Quixote. Lond. 1694, III. 4. Madam Fickle or the witty false one Lond. 1677. 4. Sir Barnaby Whigg or no wit like a womans. ib. 1681. 4. Two Queens of Breatford. ib. 1721. 8. cf. Lardner T. III. p. 187 sq.
- 17) The destruction of Jerusalem by Titus Vespasianus, two ports. ib. 1677. 1708. 4. City politiques, a com. ib. 1683. 4. Sir Courtly Nice or its cannot be, a com. ib. 1703. 4. cf. Lardner T. III. p. 190 sq.
- 18) The Albions Queen or the death of Mary queen of Scotland. Lond, s. a. 4. ib. 1684. 4. The rival Kings or the loves of Oromdates and Statira. ib. 1677. 4. Vertue betray'd or Anna Bullen, ib. 1682. 4. The unhappy favorite or the earl of Essex. ib. 1685. 4. The innocent usurper or the death of lady Jane Gray. ib. 1694.4. u. X. f. Lardner T. III. p. 195 sq.
- 19) Mama mouchi or the citizen turn'd Gentleman. Lond. 1672. 1675. 4. The London cuckolds, a com. ib. 1682. 4. u. X.
- 20) The siege of Damescus, a trag. Lond. 1777. 8. Poems. Lond.
- 1735. II. 12. f. Johnson T. II. p. 421 sq.
  21) Pompey, a trag. Lond. 1663. 4. Horace, a trag. ib. 1667. fol.
  22) cf. Lardner T. III. p. 213—221. Works. Lond. 1719. II. 8.
  Plays. ib. 1730. 1759. 1776. II. 8. The relapse or virtue in danger being the the sequel of the fool in fashion. Lond. 1706. 4. 1707. 8. The confederacy, a com. ib. 1705. 4. . nr. 12.
  - 25) cf. Lardner T. III. p. 232-251. The old batchelour. Land.

- 1693. 1694. 4. The double-dealer. ib. 1694. 4. Love for love. ib. 1695. 4. Works. Lond. 1752. Birmingh. 1761. III. 8. S. nr. 12.
- 24) S. Lardner T. III. p. 252—275. The constant couple or the Trip to the Jubilee. Lond. 1700. 4. Sir Harry Wildair. ib. 1701. 4. The inconstant or the way to win him. ib. 1702. 4. The beaux stratagem. ib. 1707. 4. Comedies. Lond. s. a. 8. Dramat. works. ib. 1736. 8. Works. ib. 1742. II. 8. 1772. 12. Dubl. 1775. III. 12. f. ar. 12.
- 25) The ambitious step-mother. Lond. 1701. 4. The tragedy of Jane Shore. ib. 1713. 4. The trag. of the lady Jane Gray. ib. 1715. 4. Works. ib. 1764. II. 12.
- 26) Cato, a trag. Lond. 1712. 4. Ed. V. ib. 1713. 4. The drummer or the haunted house ib. 1715. 4. w. a pref. by R. Steele. ib. 1722. 4. 1751. 8. Works w. a pref. by Tickell. Lond. 1721. IV. 4.
- 27) Poetical miscellanies. Lond. 1714. Dramat. Works. ib. 1761. 8. The funeral or grief-à-la-mode. Lond. 1702. 4. The lying lover or the ladies friendship. ib. 1704. 4. The tender husband or the accomplished fools. ib. 1705. 1712. 4.
- 28) Works. Loud. 1760—61. III. 8. Poems and letters publ. by Boyer. ib. 1763. 8. f. Lardner T. III. p. 308—320.

### §. 631.

Auch bie Unfange ber Englischen Oper find in biefer Beriobe ju fuchen, obicon ihre Grundlagen bis ju Sadvil. le's Ferrex and Porrex jurudreichen, ber Chore batte, bie unter Mufitbegleitung abgefungen murben: bann waren aber auch die Masques gewöhnlich mit Tanz und Rufif begleitet. und Ben Jonson's Masque at Lord Haye's for the entertainment of Mr. le Baron de Tour, Amb. extraord. from the French King, welche Laniere im Recitativant componirt hatte und bie am 22. Febr. 1617 aufgeführt marb, ift bereits eine große Annaherung an unfere mobernen Drerncore. Ausgebildet aber ward biefelbe erft von Davenant'), ber in feiner Britannia triumphans (1637) ben erften Berfuch bamit Mittlerweile machte bie Revolution allen biefen Ber gnugungen ein Enbe, und fo fonnte Letterer erft 1656 mit feiner Belagerung von Rhobus und einem Gelegenheitsftud auftreten, bas in bemfelben Jahre zu Rutlanbshoufe gegeben warb und von S. Ch. Coleman, Ch. Coof, S. Lawes und D. Subfon in Mufit gefett worben war, und beffen Belfall nur von bem übertroffen warb, ben feine auf bem Codpit Theater gegebenen Spanier in geru errangen, weshalb auch ber gelebete Boob? fich fein Bebenfen macht, biefe neue Art von Melobramen ben beften Italianifden Dvern gleichzuftellen. 216 nun Davenant nach ber Reftauration bie Direction und Intendang ber neu errichteten Schauspielergesellschaften erhielt, murben biefe Stude balb auf allen öffentlichen Theatern Londons heimisch. So gab man 1674 auf bem Ronial. Coventgarben Theater eine aus bem Frangofifden überfeste Dper, Ariadne, mit Chambert's Dufit, Die pon ben Mitaliebern ber mufikalischen Afabemie bargeftellt ward, und 1675 führte man auf bem Dufe's Theater Chab. mell's Psyche auf, die awar "a tragedy" beift, aber ledias lich eine theatralifde Unterhaltung mit Dufif und Tang, Decorationen und Mafdinerie mar, bafur aber auch von Thos mas Duffet in feiner Psyche debauch'd, ber erften Englifden fomischen Oper, (1678) auf bem Roniglichen Theater parobirt murbe, mobei vielleicht die Gifersucht bes letteren auf bas mehr befucte Dufe's Theater bie Sould tragen mochte. Dryben's für bas Ronigliche Theater gefdriebene Oper Albion and Albanias (1691), welche ber Componift ber Ariadne, Lewis Brabue, in Rufit geset hatte, gefiel wegen ber unbequemen Korm nicht, ba ber Dialog beclamirt und nur zuweilen durch Inftrumentalmufik und Gefang unterbrochen warb. Auf bem Baymartet. Theater machte bagegen bie nach Chaffvere's Commernachtstraum von einem Anonymus gedichtetete und von Purcell componirte Fairy Queen (1692), und auf bem Theater in Dorfet Barbens ber nach einem Trauerspiele Rabum Tate's gebichtete Brutus of Alba or Augustus' Triumph (1697) pon George Bowell und John Berbruggen Senfation. Much ber Frangofifde Emigrant Beter Anthony Motteup aus Roban (1660-1718) fdrieb viele Overn, Die besonbers wegen ber baju geschriebenen Mufit gefielen, überfette aber auch aus dem Italianischen. 3. B. die Arsinge Queen of Cyprus (1705), die im Drurplane-Theater vorzüglich burch Thomas Clapton's bagu componirte, im Italianifden Gefdmad gehaltene Begleitung gefiel. Ueberhaupt hatte bie Stalianifche Dufit, bie fich feit 1698 Eingang verschafft hatte, ihres Melobieenreichthums wegen bie Frangofische verbrangt, und somit fonnte auch Thomas b'llrfev's erfte ernfte englifde (dramatic) Det

Cinthia and Endymion (1697), trop three anfanglichen Ep folges, fich nicht halten. Freilich folich fich balb eine baglide Bwittergattung ber Oper ein, ale bei ber Eröffnung bee nem erbauten Saymarfet = Theater (1705) Beter Motteur's Temple of love3) gang mit Stalianifder Mufitbegleitung gegeben murbe, worauf anfange auf bem Drurylane, bann aber aud auf bem Saymarfet. Theater, Dwen Dac Swiny's lleber fekung von Stampfalio's Dver Camilla (1706), von Bononcini in Dufit gefest, fo aufgeführt murbe, bag ber Italianer Balentini bie Rolle bes Turnus in feiner Mutterfprache, bie übrigen Schausvieler aber bie ihrigen in Englischer Sprache fangen und fpielten. 3mar batte Abbifon aus gefranftem RationalRoli ben befannten Rationalftoff von ber ungludlichen Rojamunde in einer Oper (Rosamond, 1707) vergrbeitet und ber Componit Clapton Alles aufgeboten, eine paffende Dufit bagu ju geben, allein bie Einführung von zwei bochft absurben fomifchen Ber fonen (Sir Trusty und Sir Grideline), welche bas gang tragifche Element floren, ließ bie Absicht, eine aute Engliste Rationaloper ju erzeugen, burchaus verungluden. So dauerte biefer Unfinn bis 1709 fort, in welchem Jahre Dwen Dac Swiny's lebersegung ber Scarlatischen Over Pyrrhus and Demetrius gegeben marb, wo bann mit ber Oper Almaheide bie Italianische Sprache wieder die Alleinherrschaft errang und bis um 1740, wo Sanbel feine lette Oper Dadamia forieb. behielt, wenn auch hughes (Calypso and Telemachus 1712), Lewis Theobald (Pan and Sphinx 1717), Mot. teur (Thomyris, Queen of Scythia 1707) Opposition made ten und Abbison und Steele im Spectator gegen biefe un nationalen Fremblinge ju Felbe jogen. Enblich bewirfte John Bay, ber noch ju nennende Kabulift, burch feine Beggar's Opera eine Ummalzung bes Gefdmade, benn man gab fie 63 Tage lang bintereinander, bie vornehmen Damen gebrauchten Rache, auf benen Arien baraus gebruckt waren, und man horte bas Bortiviel, biefe Over made Gav rich und Rich gay; gliein foon ihr ameiter Theil, Polly, burfte nicht gegeben werben, weil barin bie vornehme Belt noch mehr als im erften bem Gelächter breisgegeben werben follte. Seine ernfte Dver Achilles blieb meit

hinter ber eben genannten zurud, und seine Schäferopet Acis and Galaten (1727) hielt sich auf bem Hammarket. Theatet tiur burch bas Spiel und ben Gesang ber Miß Arne, ber nach herigen berühmten Mrs. Cibber, und die von Händel dazu componirte Musik. Kurz, dieser Sieg ber Nationalität über fremben Ungeschmad war wenigstens nicht nachhaltig, benn noch im Februar 1762 machte eine llebersehung von Metastastive (Artaxerxes 1751) von Thomas Augustine Arbe, ber auch die Musik dazu componirt hatte, wahrhaft Furore, irosbem das diese Oper, nach der ein halbes Jahrhundert vorher bellebsten Manier, theils von Italianern Italianisch, shells von Englischen Sängern Englisch vorgetragen wurde.

- 1) The first day's entertainment at Rutlands house, by declamations and musick, after the manuer of the ancients. Lond. 1637.

  4. The siege of Rhodes made a representation by the art of perspective in scenes and the story sung in recitative musick. ib. 1656. 4. ib. 1663. 4. The cruelty of the Spaniards in Peru exprest by instrumentall and vocall musick and by the art of perspective in scenes. ib. 1658. 4.
  - 2) S. Wood, Athen. Oxon. T. II. p. 193.
- 3) Temple of Love, pastoral opera, englished from the Italian all sung to the same music by Signior J. Saggione performed six times at the Haymarket. Lond. 1706. 4.

# ý. 632.

Che wir jest zu ber letten Beriobe ber Englischen Boeffe wahrend ber Regierungezeit bes Saufes Sannover fortgeben, fonnen wir nicht umbin, mit wenigen Borten einige literarifde Unternehmungen ju ermahnen, die wefentlichen Ginfluß auf die Beftaltung eines befferen Gefdmads hatten. 3d meine bie von Richard Steele aus Dublin (geb. 1671, geft. 1729) und Joseph Abdison aus Misson (1672-1719) unternommenen afthetifcheliterarifden Bodenidriften, beren 3med bet war, auf Alles aufmertfam ju machen, mas irgendwie jur Gles gang bee Style in ben iconen Wiffenschaften gehorte. Dit Diefer Arbeit begann namlich Steele den 12. April 1709, indem er ben Tatler (Schwäher) allerdings anonym heraus. angeben anfing; als aber Abbison ben wahren Berfaffer entbedt hatte, gab er ben 26. Dai 1709 feinen erften Beittag Grafe, Sandbud b. Literargefcichte. III. 26

į

(Bemertungen über Birgit) binein und blieb bann Mitarbeiter. bis mit ber 271. Rummer bie Beitschrift am 13ten Januar 1711 einging. Am 1. Marg 1711 begannen fie nun ben Buichquer (Spectator) in bemfelben Geifte und berfelben Korm. nur baß taglich, mit Ausnahme bes Sonntage, eine Rummer Diefe Beitschrift hatte einen folden Erfolg, baß fie balb einen Absat von 20,000 Eremplareu hatte. Indeffen festen fie auch biefen nur bis jum 555. Blatte ober bis jum December 1712 fort, bann übernahm ihn Billiam Bond, ber ihn bis jum 3. August 1715 ober bis mr 61. Rummer bes neunten und letten Banbes brachte. Diefen ließ nun Steele unter bem Ramen Marmabute Protle am 25. Rebrugt 1714 ben Lover folgen, allein biefer erlebte nur 40 Rummern und enbete icon ben 27. Dai. Schidsal erfuhr sein Reader, ber nur vom 12. April bis 10. Mai 1714 bauerte, und besonbere gegen Swift's Examiner. ben biefer feit bem 2. September 1710 ju Ebinburgh erfcheinen ließ, und der bann feit bem 14. September 1715 als III. Band u London heraustam, gerichtet war, aber nur 9 Nummern gu Lage for An beiben letteren Journalen hatte auch Abbifon Theil genommen, nadbem er bereits mit Steele feit bem 26. Rai 1713 ben Guardian (Auffeber) hatte ericbeinen laffen, ber aus nur bis 1714 bauerte. Ale eine Art Supplement ober politifches Tageblatt ju Gunften ber Whige ließ Steele am 6. Detober 1713 ben Englishman folgen, allein wegen feiner barin und in de nem beißenben Bamphlet, the Crisis, ausgesprochenen Grund fage warb er ben 12. Marg 1744 aus bem Unterhause ge flogen. Beit gemäßigter war ein abnliches volitisches Bochenblatt, welches Abbison ben 23. December 1715 unter bem Titel, the Freeholder, erscheinen ließ, und auch schon mit ber 55. Rum mer am 29. Juni 1716 folog. An Radahmungen biefer Schriften fehlt es nicht, doch mag hier nur Samuel Johns fon's Rambler ober Berumfdmarmer, ber modentlich ameimal vom 20. Marg 1750 bis 14. Marg 1754 in 208 Rummern heraustam, aber in einem alteren Rambler, beffen nr. 1 vom Jahre 1712 im Britischen Muscum bewahrt wird, foon einen Ramens vorganger hatte, und fein Idler ober Dußigganger, ber alle Connabende vom 15. April 1758 bis 5. April 1760 als Beilage jum Universal Chronicle erschien, erwähnt werben. So wichtig nun diese Blätter überhaupt waren, da sie saft durchgängig von durch und durch philologisch gebildeten Leuten ausgingen, so anständig war auch ihre ganze Polemik, denn ihre Berkasser, so anständig war auch ihre ganze Polemik, denn ihre Berkasser waren hochgebildete und äußerlich hochstehende Personen, keine zu Bereinen erst zusammengetrommelte bunte Menge von unwissenden Schreiern, sie schrieben nicht ums Brod, sondern der Ehre halber, ebensowenig buhlten sie um den Beisall des großen Haufens durch Berdächtigungen Anderstessesinnter, sondern so honnett sie selbst waren, so anständig waren auch ihre Blätter, und die Ramen derselben so bescheiden, wie ihre eigene Meinung von sich. Darum ihr Ersolg und segensreiches Wirken für die Literatur und Kunst.

1) The tatler by Is. Bickerstaff Esq. nr. I. Lond. 1754. IV. 8. n. 12. The spectator. Lond. 1747. VIII. 8. 1753. IX. 12. The guardian. Lond. 1750. II. 12. 1752. II. 8. Man bezeichnet die Sammlung dieset Bochenschriften (Tatler, Spectator, Guardian, Adventurer, Rambler, Idler, World, Connoisseur, Mirror, Lounger, Observer u. Looker on) gemöhnlich unter dem Collectionamen der: British Essayists. Lond. 1803—10. XXIX. 8. ib. 1808. XXV. 18. 1817. 1823. XLV. 18. ib. 1825. V. 4. — Ueder Addison f. Johnson T. II. p. 321 sq. Biogr. Brit. T. I. p. 45—63. Nicéron, Mém. T. XXXI. p. 69 sq. Wood Ath. Oxon. T. II. p. 1023. hit/ding Bb. I p. 11 sq. Lánd. u. Bött. Rdt. 1784. St. VI. p. 1065 sq. R. Steele, Mem. of the life and wendings et J. A. Lond. 1724. 8. Th. Tickels, Account of A. life and writings. ib. 1726. 12. Knox, Ess. mor. and literary. Lond. 1778. 8. Mexières, Hist. de la litt. Angl. T. I. p. 148 sq. Utb. Steele, J. C. F. Abrégé de la vie de R. St. Amst. 1767. 8. Journ. Etrang. 1756. nr. V. Mag. f. d. Ett. b. Xusl. 1838. nr. 99.

#### **s.** 633.

Hatten wir in ben beiben letten Abschnitten ber Geschichte ber Schottisch en 1) Poefie, besonders aber in dem erften, einem edlen Wetteiser zwischen ihr und der Englischen wahrgenommen, so verschwindet dieser saft ganzlich, als mit Jacob I. von England eine rinzige Krone beibe Königreiche vereinigte, und so verschwoh dann mit der Sprache auch die Poefie. Denn seht es a nicht an ausgezeichneten Dichtern, die Schottle so gingen doch diese frühzeitig nach London, ehrenvolles Feld für ihre Bestrebungen zu stil

und weit entfernt, ihre Rationalität ju bewahren, faben fie es faum noch gern, an ihren Schottischen Beburteort erinnert m Bleidwohl hat aber, mahrend die gelehrten und bofifden Dichter ihr Land mit bem Ruden anfaben, baffelbe treuere Sohne in bem niederen Theile feiner Rinder gefunden, und fo ift es gefommen, bag fich in bem Schottischen Riederlande ibie Bochlander haben nur ihre alten Bolfelieder und Ballaben erhalten, aber theilmeife variirt und modernifirt) ftete eine Bolle. bidtung erhielt, welche theilweise burch die gute Schulbilbung, welche auch bie niederen Rlaffen bafelbft erhalten, theilwelfe burch bie Reigung ber Schotten jur Gefelligfeit, ju Tang, Duft und Gefang, porzüglich aber burch ihre nur von ber ber beutigen Bolen noch übertroffenen Baterlandeliebe, ihren Rationalftola und ihre oft übertriebene Anhanglichfelt an Alles, mas Schottifc beift, woher fich auch ihre unbegrenzte Liebe und Bflege ihrer Bolle poefte berichreibt, gehegt warb. Allerdings find berfelben giemlich enge Brengen gefett, benn fie bewegt fich nur in bem balb ge muthlich - beitern, balb bufter - melancholifchen, balb gefühlvoll. erotischen Liebe, bas auch bismeilen fattrifch politische Glemente, befondere ba, wo Englander bas Stichblatt abgeben, in fich traat. und in der nationalen Ballade, beren befte Stude jedoch gleich falls aus alterer Beit herrühren, obgleich in neuerer Beit bie Bermuthung entstanden ift, daß mehrere bisher für alt gehaltene Ballaben von ber Laby Glifabeth Barblam (1677-1727)2) herrühren. Im Allgemeinen fann man aber bit Biebererwedung ber Schottischen Dictfunft auf bie Grengfeibe bes gegenmartigen und folgenden Abichnittes biefer Beriode ftellen, und ale ihren Bater Allan Ramfan3) aus Leabhills in Lamartibire (1686-1758) anfeben, ber feine erften Epornen burch feine unglaublich gefuchten fliegenden Blatter, bie er au eb nem Benny bas Stud verfaufte, verbiente. Bald barguf machte er eine Sammlung Schottischer und Englischer Lieber, größtentheils aus bem Munbe bes Bolfes, leiber erlaubte er fich aber barin viele willfürliche Beranderungen, und ichob ben aften De lobicen fogar neue Terte unter, fo bag er mit biefer Unternehmung mehr icabete ale nutte. Db nun gleich auch feine beitern Lieber und gabeln, in benen er nach horazens Borgange Cpi-

cuteifde Lebenoflugheit anpreift, recht brav find, fo bat er bod burd fein Schlferipiel, the gentle Shepherd, nicht blob feinem Baterlande, fonbern auch ber Gefammiliteratur bas Dufter et nes berartigen Studes geliefert, well es in Allem, ben Berfonen, ber Sandlung, Sprache, bem 3beengang, ben Gefühlen zc. Schottifden Charafter tragt, und zwar fo, wie man ibn beitte noch auf bem Lanbe bafelbft findet. Unter feinen Beitgenoffen, Die theilweile mit au feiner Bieberfammlung beifieuerten, ift befonbere Billiam Samilton'S von Bangour (1704-1754) ju nennen', obwohl mehrere fels ner Gebichte in Englischer Sprache geschrieben find. Alexander Rof. Soulmeifter ju Forfar (1698-1784) maa bier wegen feiner Gleonore, eines fehr gelungenen Schafer. gedichtes, worin er bie landlichen Sitten von Rorbicottland follbert, genannt wetben, wenn auch baffelbe feines fowlerigen Provincialdialects' wegen in Schottland felbft weit weniger befannt ift b) ale bie Lieber bes Bfarrere John Stinner ) au Longfibe (1721-1807), benen nur bie feiner gelehren Collegent Alexander Gebbes (1737 - 1802) und Alexander Bebfter") (1707-84), fowie bie bes ungludlichen Schreibers Robert Rerauffon (1750-74)8) an Dopularität an die Seite gestellt werben fontien. Die Schottifden Lieber bes Letteren trugen ungenieln viel bagu bei bei, bes großen Garinerfohnes Robert Burns (geb. in ber Rabe ber Rirde von Alloway 1759)9) eminentes Talent ju weden, beffen foonfte Bluthen (f. Lieber Highland Mary und Mary in Heaven) allerdings feine Liebe au bet fruhgeftorbenen Dary Campbell hervorrief, benen bie Lie ber auf feine nachberige Krau, Sannchen Armour, bet weitem nicht gleich famen, wenn auch fein fpater eingetretenes Berhaltnis au der von ihm als Clarinda gefeierten Mirs. Maclehofe ihn ebenfalls zu mehreren feiner hetrlichfien Liebesgebicite begeiftette. Er lieferte auch eine große Angahl trefflicher Liedet in Johnarbeitete attete Bolfelieber' fon's Musical Museum unb um, ftarb aber viel ju frut fur feine Ration icon 1796, letber wie viele seiner großett Vorganger in Roth und Armuth. Als Dichter ift Burns nicht allein ber erfte feiner Ratibit fonbern beinahe auch einer ber beften aller Boller, benn fonde lich burfte mair anderviebe Ginfachheit, Rlarbeit, Babtheit

Reblichfeit ber Gefinnung fo gepaart finden und babei fo viel Befühl und Anmuth, augleich aber auch fo viel Charafteriftifdes in ber Art, wie er feine rauhe Mundart und feine Beremaße au benuten Der Erfolg, ben feine Bebichte erlangten, mußte naturlid eine Bluth von Rachahmungen erzeugen, Die als Gebichte in Schottifder Mundart Schottland und Irland geradegu überfcwemmten. Allerbings find nur wenige biefer Dichter nod Bebeutung, mas man icon baraus abnehmen fann, baf fic Die Debraubl mehr ber beschreibenben Dichtfunft befleißigte. Giner ber beften, beffen Gebichte oft theilweife fur Burne Gioenthum angesehen murben, ift Richard Gallio) aus Linkhouse (1776 -1801), neben bem auch bie in England als bramatifche Dicterin, wiewohl ihre Sachen eigentlich nicht zum Aufführen bestimmt maren, befannte Joanna Baillie 11) und die etwas frubere Dis Sufanna Blamire (1747-94)12) Ermabnung verbienen. So verging eine Reihe von Jahren, ehe wieber brei Danner auftraten, bie, wenn fie aud ihr Dufter nicht erreichten, bod fo viel Gigenthumliches und Driginelles hatten, baß man fie mit Recht ale bie Choragen einer neuen Bolfebichterichule anieben Dieje find James Sogg 13), am Ufer ber Ettrid in Selfirffbire (1772) geboren, und gemobnlich ber Ettridicafe genannt (+ 1835), beffen Lieber fich besonders burch ibre an muthigen, harmonischen Berse und ihre bod fliegende Bhantaffe auszeichnen, ber ungludliche Beber Robert Zanne. bill 14) aus Baisley (geb. 1774, farb im Babnfinn 1810), befonders in ben Raturschilderungen groß, und ber einftige Maurer Allan Cunningham15) aus Bladwood (1784—1842), ba mit großem Befdide bie alteren Bolfelieber nachabmte, frater aber fich mehr aufe Romanichreiben legte, weil ihm bieß uns gleich mehr einbrachte. Unter ben Dichtern ber neueften Beit ift ber ausgezeichnetfte Billiam Motherwell16) aus Glasgow (geb. 1797, geft. 1835), ber gwar unter Burns febt, babei aber burch feine burchgangig gleichmäßig werthvollen Arbeiten fich als einen achten Runftbichter ausgewiesen bat. 216 wurbig mag man ihm Robert Ricolli7) aus Auchtergaven in Perthibire an die Seite ftellen (1814-1837), obwohl er nur im ernft-melancholischen Liebe vollfommen genannt werben fann. Unter

ben noch lebenben Schottischen Dictern find bie bebeutenbften ber Sauptmann Charles Gray 18) ju Ebinburgh, ber Souhmader John Struther 10) ju Glasgow, ber fruchtbare Satirier Alexander Robger 20) auf Gaft Calber in Diblothian (1784), Sugh Minelie21) aus Dailly (1792), felbft Motherwell gleichgestellt, ber Runftschreinergefell Billiam Dil. Ier22) in Glasgow, berühmt burd feine Ammenlieber, ber gefühlvolle Weber William Thom 23) in Inverary, ben bas Unglud jum Dichter machte, ber Schulmeifter Billiam Zen. nant aus Anftruther24) und viele Undere, die, weil fie an Ruf nach ben Ebengenannten flanben, hier nicht naber besprochen werben fonnen.

Auch in 3rlanb 25) blieb, nachbem beffen berühmter Gefcicht. fdreiber Moore die meiften Originale ber von Macpherson berausge= gebenen angeblich Diffaniden Lieber feinem Baterlanbe vindicirt batte. Die Bolfepoefie in ber neueren Beit nicht gurud. Ginige ber bebeutenbe ften Brifden Boltebichter maren, außer Thomas Moore, von beffen Irish Songs fpater bie Rebe fein muß, Richard 21. fred Millifin 26) aus Cafile Martyr (1767-1815), ber Sonettift Ebward Lyfaght27) aus Bridhill (geb. 1763), Sames Joseph Callanan28) aus Corf († 1829 im 34. Lebensjahre), der populare Patrick D'Relly29), George Dale30) (1739 - 1814), ber Ballabenbichter Samuel 28 byte31) und ber Bolfeliedersammler Crofton Crofer32)

2) S. Chambers, Edinb. Journ. 1843. 6. Mai.

<sup>1)</sup> Sehr gelungen ift Eb. Fiebler's Gefchichte b. vollethumlichen Schots tifchen Lieberbichtung. Berbft 1846. II. 8. u. Blatt. f. lit. Unterh. 1845. mr. 337-342.

<sup>3)</sup> Poems. Edinb. 1721-28. II. 4. Poems, a new ed. corr. and enlarg. w. a gloss, to which are prefixed a life of the author (by 6. Chalmers) and remarks (by Lord Woodhouselee). Lond. 1800. II. 8. Edinb. 1827—29. II. 8. The gentle shephard, a scots pastoral com. w. a gloss. Glasgow 1788. 4. Edinb. 1725. ib. 1808. II. 8. The table miscellany. ib. 1724. III. 8. (30) Fables. ib. 1730. 8. Sel poems in b. Sel. Scot. Poems. Belfast 1843. 8. T. I. Sel. poet.

Works. Edinb. 1838. 8.
4) Poems. Glasgow 1748. Edinb. 1760. 8.
5) Helenore or the fortunate shepherdess, pastoral tale in the Scottish dialect. Aberdeen 1768. 8.

<sup>6)</sup> A miscellaneous collection of fugitive pieces of poetry, in b. Posthumous works. Edinb. 1809. 8. T. III.

<sup>7)</sup> Ueber Beibe f. Fiebler a. a. D. Bb. I. p. 125 sq.

8) C. Th. Sommers, the life of R. Ferg. the Scottish poet. Rdinb. 1803. 8. Poems w. a life of the author by Irvine. Glasgow

8. Perth 1774. 12. Poet. W. Edinb. 1839. 8.

- 9) Poems. Kilmarnock 1786. Dumfries 1787. Edinb. 1793. II.S. Poems ascribed to Burns. Glasgow 1801. 8. Reliques of R. B. by Cromek. Lond. 1803. 8. Works by Carrie. Lond. 1800. IV. 8. 1819. Ed. VII. 8. by Allan Cunningham. Edinb. 1833 sq. VIII. 8. Lond. 1842. 4. by A. Hogg and W. Motherwell. Glasgow 1834. 8. by R. Chambers. Edinb. 1838. 4. cf. J. G. Lockhard, Life of B. B. Edinb. 1838. 8. Edinb. Rev. T. XIII. p. 149 sq. XLVIII. p. 270 sq. Hillippi in Herrigs Arch. f. b. Stub. b. neu. Spr. Elberf. 1846. Bb. I. p. 96 sq. Mag. f. b. Yit. b. Aust. 1836. nr. 60 Blatt. f. lit. b. Aust. 1840. p. 53 sq. Hieber Bb. I. p. 138—255. Göthe Werte Bb. XLVI. p. 242. xq. Reberf. f. M. H. G. Belichte, beutsch. b. B. Getharb. M. b. Dicht. Leb. n. etc. Bes mert Iphg. 1840. 12. Ueberf. v. Ph. Rausmann. Stuttg. u. 266. 1840. 8. Lieber u. Ballaben übertr. v. D. S. Heinhe. Enrschw. 1840, 12.
  - 10) 6. Fiebler Bb. II. p. 25 sq. Poems. Lond. 1833, &
- 11) Poems. Lond. 1841. 8. f. a. Blått. f. b. Eit. b. Kusl. 1839. p. 133 sq.
- 12) The poetical works of M. S. B., the muse of Cumberland, now for the first time coll. by H. Lonsdale w. a pref. mem. and not. by P. Maxwell. Edinb. 1842. 8.
- 13) E. Fiebler Bb. II. p. 49—76. Mag. f. b. Lit. b. Xusl. 1834. nr.1. Sl. f. b. Lit. b. Xusl. 1836. p. 27 sq. 317 sq. Gilfillan a. a. D. p. 385 sq. Ballads. Lond. 1805. 8. The mountain Bard. ib. 1821. 8. Queen Hynde. ib. 1824. 8. The shepherds calendar. ib. 1829. 8. Postical works. Edinb. 1822. IV. 12. Queen Wake. ib. 1817. 1840. 8.
- 14) Poems and songs. Edinb. 1807. 8. ed. by P. A. Ramsay. ib. 1843. 8. Glasgow. 1844. 8. Deutsch v. D. J. Heinze, im. Galeben. Ppg. 1841. Bb. II. stebler a. a. D. Bb. II. p. 77-89.
- 15) Remains of Nithdale and Galloway song by Cromek. Lond. 1810. 8. Sir Marmaduke Maxwell, a trag. ib. 1822. 8. The maid of Elvar. ib. 1832. 8. f. Fiebler a. a. D. Eb. II. p. 90—103. Chambers Edinb. Journ. Vol. XI. p. 388 sq. Gilfillan, Gall. of Portr. liter. Edinb. 1845. 8. p. 355 sq.
- 16) Harp of Renfrewshire. Glasg. 1819. 8. Minstrelay ancient and modern. Edinb. 1827. 8. Poems narrative and lyrical. Glasg. 1842. 8. Uebers. ift: Moth. u. Lannahills Gebichte beutsch b. h. h. h. heinge. Cpig. 1841. 8. 5. Fiebler Bb. II. p. 114—132.
- 17) Poems. Edinb. 1836. 1844. Ed. II. 8. f. Fiebler 25. II. p. 140-152.
  - 18) Poems and songs. Edinb. 1811. Lays and lyricks, ib. 1841. &
- 19) The poor man's sabbath. Edinb. 1808. 8. Harp of Caledonia. ib. 1821, III. 8.
- 20) Poems. Glasgow 1827. Rd. II. enl. ib. 1838. 8. Stray leaves from the portfolios of Alisander the Seer, Andrew Whaup and Humphrey Henkeckee. ib. 1841. 8. Biele seiner Schicket in bes has morifischen Dichters John Donald Carrid aus. Glasgow (1787—1835) Gebichtammlung Whistlebinkie, Glasg. 1832. 1836. 8.

21) A pilgrimage to the land of Burna, f. Hiebler 29, IL p. 105 ag.

22) Nursery songs. Glasg. 1844. 8. f. Biebler 88b. II. p. 196 sq. 23) S. Fiebler Bb. II. p. 202 sq. Rhyms and recollections of a handlom weaver. London 1844. 1845. 8.

24) The Auster fair. Edinb. 1712. 8. (in Ottaven) w. other poems.

ib. 1844. 8.

15) S. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1844. nr. 32. H. R. Montgomery, Spec of the early native poetry of Ireland in metr. engl. transf. w. hist. and biogr not. Dubl. 1846. 18.

26) Poetical fragments of R. A. M. w. an authentic Mem. of

his life. Cork 1843. 8.

27) Poems. Dublin 1811. 8. f. Croker Pop. Songs. p. 112 sq. 28) The recluse of Inchidony and other poems. Dubl. 1830 8.

f. Croker p. 130 sq.
29) Poem's on the Giant's Causeway and Killarney with other
Miscellanies. Dubl. 1808. 8. The Eudoxologist or an Ethnogr.
Survey of the West Parts of Ireland. ib. 1812. 8. The Aonian Kaleidoscope. Cork. 1824. 8. f. Croker. p. 184 sq.
30) Banna's Banks. Dublin 8 f. Croker p. 138 sq. 209 sq.

31) The Shamrock or Hibernian Crestes, a coll. of poems, songs,

epigrams etc. Dublin 1772. 4.

32) The popular Songs of Ireland coll. and ed. Lond. 1839. 8. Lingley Valo. Dubl. 1837. 8.

## 6. 634.

Betrachten wir jest die lette Beriode ber Englischen Boefie: bie man gewöhnlich von der Königin Anna (1702) bis auf Die neuefte Beit führt, so fann man fie im Allgemeinen bas Beitalter bes Bluthe berfelben nennen, weil fie, obgleich fein. Shaffvere aus ihr hervorging, burd bas faft gleichmäßige Forte wirken in ben einzelnen Fächern ein mehr ineinanbergreifenbes Bebeiben ber Dichtfunft in ihrer gangen Wefenheit ergielen fonnte. Lag nun zwar biefes Seben berfelben eigentlich nicht in ben von oben fommenden reichlichen Unterflügungen einzelner hervorragenben Ropfe (benn Elifabeth, ja felbft Rarl I. und II. haben allein mehr fur bie Boefie burd Begunftigung ihrer Briefter gethan, ale das gange Saus Sannover gusammen), so legten fie boch auf ber andern Seite ben aus bem Schoofe ber Ration bervorgebenden Bersuchen gur Rorberung berfelben auch feine Sinberniffe in ben Beg, und indem fle felbft eifrig fich bie politifche: Bergroffe erung ihres Landes angelegen fein ließen, jugleich aber auch burcht weise Regierung fur ben inneren Frieden und: ben bamit: Sant in Sand gebenben Wohlftand forgten, mußte literarische Bertehr machfen und bie geiftigen und Unterflügung finden.

### **6.** 635.

Beginnen wir mit ber beschreibenben Dichtfunft, benn bas beroifche Epos hat eigentlich, wie wir unten feben werben, feinen ber Rebe werthen Bearbeiter gefunden. hier wird und guerft ber Schotte Rames Thomson aus Ednam (1700-48) bobe Bewunder ung einflößen, ber, vor bem Schwarzrode, ben er tragen follte, flüchtenb. ohne Soube nach London fam, wobei er nichts befaß, als ben IV. Gefang feiner Jahreszeiten, ben Binter, ber folden Rubm erntete, bag er (1727) ben Sommer, (1728) ben Rrubling und (1730) ben Berbft folgen laffen fonnte. Diefes Bert ift unbebingt bas befte beidreibenbe Gebicht aller Beiten, benn nirgenbs ift bie Matur erhabener und treuer aufgefaßt und geschilbert; babei bat aber ber feine Geidmad bes Dichters alle traend tripialen Bil ber vermieben und burch feine concife Rurge fich fern von aller Seine Episoben, wie bas Bemalbe feuider Comulft erbalten. Liebe im erften Gefange, bie Befchichte Amelia's und Damon's und bas lob ber Philosophie im zweiten, sowie bie prachtroffe Somne am Ende und bie baufig eingestreuten moralischen Be trachtungen, fteben unerreicht ba. Sein Gebicht von ber Frei beit ift febr froftig und ermubenb, bagegen fein Solog ber Tragbeit gang Driginal und bes Schöpfere ber Jahreszeiten Beit vollenbeter ift in Anlage und Ausführung bes berühmten Dliver Golbimith2) verlaffenes Dorf, worin er bie Alage ber Bewohner von Auburn über bie burd ben Ginfluß flabtifder Ueppigfeit berbeigeführte Beranberung ihrer eine fachen Sitten und bie baraus erfolgte Störung ihrer einfligen Bufriebenheit malt. Der Schotte Billiam galconer aus Edinburgh (1730-69) hat in seinem Schiffbruche bie mit einem folden Ereigniß verbundenen furchtbaren Scenen, von benen er auf einer Reise von Alexandria nach Benedig Beuge mar, beschrieben, und barum eben fo feurig ale lebendig geschilbert; leider aber konnte er einen Benbant bagu nicht wieder liefern. benn er ertrant bei einem zweiten Schiffbruch an ben gelfen von Maçao 3). Mehr im Sinne bes philosophischen Gebichts Thomson's mag hier Dart Aten fibe aus Rewcaftle (1721-70), ber auch ale politischer Dichter burch feine Epistle to

Curio, worin er ben Lord Pultenen angriff, fich auszeiche nete, wegen seines berühmten Gebichtes über bie Freuden ber Phantafie eine Stelle finben4), obgleich James Beattie5) (1735-1803) aus Rinfardine, ein Schotte, ber icon fur feine lprifden Bebichte, unter benen bie liebliche Ballabe, ber Einfiedler, bas Befte ift, eine bobe Stelle auf Englands Dicterparnaß verbient, in feinem trefflichen Minftrel ober ben Kortidritten bes Benies (1771), in bem Spenferfchen Beremaß geschrieben, burch seinen vollig reinen Styl und bas außerorbentliche Talent, womit er ben Bang ber bichterischen Inspiration foilbert, fich ale einen feiner Gaben flar bewußten Dann erwiesen bat. Auch bes ausgezeichneten Schottlichen Glegifers Die dael Bruce 6) aus Rinneswood (1746-67) Lochleven ift mit ebenfo viel Talent ale Sachfenntniß gefdrieben. 3obn Dyer aus Aberglagnen (1700-58)7) ficht in feinem Grongar-Hill in Beaug auf Reflerion und lyrifche Begeifterung Denham febr nabe, allein feine Ruinen Rome find matt und laffen falt, mogegen wieder Richard Jago (1715-81)8) in feinem Edge-Hill ben alten Duftern nabefommt. In neuerer Beit lieferte Bordeworth eine Sammlung gelungener descriptive sketches, boch übertrifft ihn bei weitem ber Schneiberefohn und Souhmader Robert Bloomfield aus Sonington (geb. 1766, geft. 1823)9) in seinem Farmers boy, worin er auf bas Treuefte und jugleich Boetischefte bie gewöhnzichften ganbarbeiten nach ben Ginbruden, die er felbft ale Sirt enfnabe empfunden, beschreibt, mogegen er in feinen Ufern bes Wye, einer freilich mehr Iprifden Composition, noch bober fleht. Ein anderer Raturdichter, John Clare 10) (geb. 1793), ber Sohn eines Drefchere, unb felbft von biefem Erwerbezweig und ber Garinerei ju Belpftone lebend, ließ 1818 auf Subscription eine Sammlung von Bebichten, welche bas Landleben fdilbern follten, erfdeinen, unb. wirflich fieht er nicht burch bie Brille eines Runftbichtere Die Ratur an, fonbern mit bem ungetrübten feelenvollen Muge bes Raturfohns, bem jugleich ein tiefer Blid in bas Rachtleben feiner Muttererbe vergonnt ift. Auch Samuel Roger 611), ber Souler Bolbimith's, bat in feinem Bergnugen bes Gebacts niffes und feinem Berfuce über bie Unterhaltung bebeutenbes Talent

für biefe Art ber Dichtung bewiesen, wenn ich auch ben Dorf calenber bes befannten Brebigers und Lyrifets Jam'es Grd. hame aus Glasgow (1765-1811) 12) hoher ftellen mochte. Unter ben neueften bie Ratur beschreibenben Bebichten find bie liebliciften Dontgomery's Banberer im Schweigerland und bes ebengenannten Rogers' Italien, ohne Thomas Manrice's13) und Beinrich Salt's14) Berfuche gu vergeffen. Bas nun bas eigentliche heroifde Evos anlangt, fo find bie hierher gehörigen Berte Maron Sill's (1685-1756)15) ungemein flach und nicht beffer ale feine Lehrgebichte, obgleich er fur bas Drama burch fein Theaterwochenblatt, the prompter (b. h. ber Einhelfer) und feine nur etwas zu bilberteiche Theorie ber Schausvielfunft wichtig ift. Richard Blover's, eines Raufmanns aus London (geb. 1712, geft. 1785), Leonides, ein allerbings hoch epischer Stoff, ift awar in tabellofer Sprace und trefflichen Berfen geschrieben, aber, ba man barin wahr Begeifterung und Cowung bes Genfus vermitt. nicht einmal ein regelmäßiges Eposi6). Die furz vor feinen Tobe vollendete und von seiner Tochter, ber Dre: Da'lfa pul berausgegebene Fortfegung beffelben Stoffes ift bagegent auch in anberer Sinfict fomad und fieht noch unter ber Radiabuting bes Leonibas, ber Epigoniabe bes Beifilichen Billiam Billie (+ 1778) 15), worin blefer ben befannten, an fich forit nicht fehr poetischen Stoff aus ber Mythengeschichte Thebens mablie. Bofeph Abbifon's altere Campaign und James Thome fon's Britannia, ein furges Gibiot in 300 Berfen, tonnen bier nur genannt werben ale nicht hierbergeborig. 215 refletofe Epopoen muffen bier John Dgilvie's 19) Jungftes Gericht, worin aber bie Phantaffe ju uppig und ju viel Bilberreichtium ift, John M. Beraub'e') Sollenfahrt, Ridarb Cumberlanb's Calvarienberg 21) und Dontgomery's Belt vor bet Gunb. fluth eine Steffe finden, ob man aber Byron's Don Inan mit ibm felbft für ein romantisches (lyrisches) Epos erklaren will, fonnte nur bann außer Frage gestellt fein, wenn auch bet jungern b'Bergeli22) Revolutionary epic, worin er uber ben Rampf ber verfchiebenen politifchen Meinungen in feinem Baterlande im Sinne bes jungen Englands berichtet, bierber

gezogen werden barf. Diefelbe Krage fann man auch bei Shel-Lep's Roualt of Islam, Coleridge's Christabel und Campbells Theadoric aufwerfen, wie man benn auch ber ungludlichen Mrs. Landon sogenannte episch-romantische Gebichte, eben so gut wie Scott's hierher gehörige Arbeiten besser jur lyrisch-poetischen Erzählung rechnet. Un eigentlich geschichtliche Epopoen kann man jest überhaupt in England nicht benten, obwohl Mertvale<sup>23</sup>), Orimer<sup>24</sup>) und besonders Bils liam herbert<sup>25</sup>) in ihren Versuchen barin nicht gerade ungludlich waren, wenn man übersieht, daß sie fich zu fehr von bem lyzischen Ciemente fortreißen ließen.

- pam instigen Memeste settleten lieben.

  1.) S. Johnson T. IV. p. 245 sq. Baut Echensgem. Bb. V. p. 473 sq. Sessing Theatr. Bibl. Berl. 1754. St. I. nr. 2. u. Schrift. Bb. XXIII, p. 65 sq. Works. Lond. 1732. II. 4. 1738. II. 8. 1750. IV. 12. w. his last corr. ib. 1762. II. 4. 1798. III. 8. u. b. Anderson T. IX. Poems w. an orig. mem. and many new poems. Lond. 1830. IL 8. The Seasons. Land. 1728. 1732. 4. 1778. by P. Stacksfele. ib. 1793. 8. w. the life of the author by P. Murdoch. and an essey on the plan and the character of the poem by Aikin. Hamb. 1791. Lond. 1794. 4. 1797. fol. by Evans. ib. 1802. 8. by Bolton Corney. ib. 1842. S. Ucheri, f. Gehichte a. b. Engl. v. Xedict. 3arich 1764. V. 8. D. Freiheit, c. Echnych. in V Ges. im Serem. b. Drig. v. m. Ann. v. Hanson. 1812. Euch. 1821. 8. D. Jahreszeiten a. b. Engl. v. Palithen. Roft. 1758. 1766. 8. in beutsch. Samben v. Sarrive. 1812. Imm. v. 3. 9. u. 3. Sorn. M. e. Borr. v. Maaß. Sall. 1826. 18. M. Echnychy. 1828. 1826. 18. D. Ruftling metr. 1824. 8. v. Brudschy. 1824. 1836. 12. D. Ruhling metr. übers. v. Sg. R. Mags beh. 1844. 16.
- 2) The deserted Village. Loud. 1768. 8. Reberf. D. verlaffene Dorfchen und ber Reifenbe, 2 Geb. a. b. Engl. v. Burbe. Berl. 1796. 1802. 8.
- 3) The shipwrek, a poem in three cantos by a sailor. Lond. 1762, 8, Ed. II, w. not, and the life of the author by J. St. Clare. ib. 1804. 8.
- 4) S. Johnson T. IV. p. 435 sq. Bell: T. II, p. 364 sq. Biogr. Brit. T. I. p. 3 sq. Poems. Lond. 1772. 4. ib. 1807. 18. u. b. Anderson. T. IX. The pleasures of imagination, ib. 1744. 8. S. Geb. theilm. b. Dodsley Coll. of poems. T. VI. p. 1—36. Pearch, Coll. of poems. T. III. p. 49 sq. Uebers. it: b. Bergnügen b. Einbilbungstraft, beutsch v. X. v. Robe. Berl. 1804. 8.
- 5) E. Al. Bower, Acc. of the life of J. B. s. l. 1804. 8. W. Forbes, Acc. of the life and writings of J. B. Edinb. 1812. III. 8. 1316. II. 4. Edinb. Rev. T. X. p. 171 sq. Cousin Ocuvres T. II. p. 562 sq. Cary, Liv. of Engl. poets. Lond. 1846. p. 288 sq. The Minastrel or the progress of genius, in two books. Lond. 1774. 4. 1799. II. 8. Allegorie, the judgment of Paris. ib. 1765. 8. Poems. ib. 1760. 1807. 8. Edinb. 1807. 12. Lond. 1816. 12. w. the poems of Cellins by Miller. ib. 1846. 8. p. 1 sq.

- 6) Poems. Edinb. 1770. 12. u. b. Anderson T. XI.
- 7) Grongar-Hill. Lond. 1727. 8. The Ruins of Rome. ib. 1740. 8.
- 8) Edge Hill. Lond. 1767. 8. Poems. ibi 1784. 8. u. b. Anderson. T. XI. [. a. Cary a. a. D. p. 103 sq.
- 9) ©. Southey, Liv. of the uneducat. poets. p. 163 sq. The farmers boy. Lond. 1800. 4. Rural tales, ballads. ib. 1802. 4. Sood tidings. ib. 1804. 8. Wild flowers and banks of wye. ib. 1806. II. 12. ib. 1813—16. II. 12.
- 10) Poems descript. of Rural Life and Scenery. Lond. 1820, 8. The village Minstrel. Lond. 1821. II. 8.
- 11) S. Rogers, D. Freuden b. Gebachtniffes. C. Geb. a. a. a. Cagl. v. X. G. Brufchius. Lpzg. 1836. 8.
  - 12) Poems. Lond. 1807. II. 8. C. Edinb. Rev. T. XVI. p.213 sq.
- 13) Grove-Hill, poem. Lond. 1799. 4. Richmond-Hill. ib. 1807. 4.
  - 14) Egypt; a descriptive poem. Alexandria 1824. 8.
- 15) Works. Lond. 1754. IV. 8. Gideon or the patriotic King. ib. 1716, 1749. 8. The nordern star. ib. 1718. 1739. 8. The fancied ib. 1743. 8. S. Diriching 8b. III. 1. p. 155 sq. Cibber Liv. of engl. poets. T. V. p. 252 sq.
- 16) S. Rurop. Magaz. 1786. Januar. Buid, Sanblungsbibl. Sanb. 1786. Bb. II. St. 1. nr. 3. Leonidas. Lond. 1738. 8. 1770. 1798. 1804. II. 8. (A. b. Engl. v. J. A. Ebert. Samb. 1787. 1785. 8.) London et the progress of commerce. ib. 1739. 8. u. b. Anderson T. IX.
  - 17) The Atheniad publ. by Ms. Halsay. Lond. 1787. III. 12.
- 18) The Epigoniad Lond. 1757, 12. 1769, 8, f. Monthly Rev. T. XVII. p. 228.
- 19) Poems. Loud. 1762. 4. 1769. II. 8. Britannia, in XX books. ib. 1801. 4. The day of judgment, ib. 1759. 8. (Deutsch v. Martial. 2pgg. 1761. 8.)

20) Descent into hell. Lond. 8. Judgement of the fload, ib.

1834. 8.

21) Calvary or the death of Christ, a poem. Lond. 1810. II. 8. 22) Revolutionary epick Lond. 1834. 8.

23) Orlando in Roncesvalles, a poem. Lond. 1814. 8. 24) Harold de Burun. Lond. 1835. 8.

25) Attila. Lond. 1838. 8. f. Bl. f. b. Lit. b. Aust. 1838. mr. 66ag.

# §. **63**6.

Bas nun bas eigentliche Lehrge bicht anlangt, so ftreist bieses wenigstens, bas artiftisch, materielle Genre beffetben, sehr oft in bas bes beschreibenden Gebiets herüber. Der Erfte, der hier genannt werden muß, ift der Friedenstichter Billiam Somerville aus Elston (geb. 1692, gek. 1742), ber die Jagb, bas Bilb und die hunde befang.

Der icon erwähnte Maler John Dver (1700-58) fucte Rich einen noch weit weniger poetifden Stoff, ben Rugen ber Bolle und Schafzucht, und wandte benfelben auf ben Bemerbfleik an 2). 3a James Grainger3) († 1757), ber Berfaffer einer gelungenen Ueberfetung bes Tibull (1759), beforieb fogar ben Bau und ben Gebrauch bes Buderrobre in einem langen Bebichte von 4 Buchern. Darum war auch William Mason aus Kingkon uvon Sall (1725-97). ber befannte Befampfer bes Stlavenhanbels, in feiner Apologie und Theorie ber Englischen Gartenfunft (1772-87), einem foon bes Stoffes wegen weit bantbareren Gegenstand, ben er mit fejnem großen barfiellenden Talente elegant genug burchführte. gludlicher. Er bebiente fic ber reimlofen Jamben (blank verses), welche icon bei Bhilips von ben Critifern heftig getabelt worben maren. bie er aber jur Darftellung von Raturfcenen, bie ihm auch am beften gelangen, fur febr geeignet bielt 1). Schon mehr ins philosophifde Genre wielt ber Arat John Armftrong5) que Caftleton (1709-79) in feiner ebenfo einfach eleganten als geiftreich witigen Diatetif (the art of preserving health), bie ihm ebenso viel Ruhm als seine schlüpfrige Economy of love Tabel ausog, welche lettere er barum felbft aus ber nachmaligen Sammlung feiner wigigen Schriften ausließ. Reben erfterem verbient feines Collegen Erasmus Darwin6) aus Elton (1732-1802) bibactifc beferiptives Gebicht, ber Botanifche Barten (1781-92), eine ehrenvolle Stelle; leiber ift er nur ein Berf bes falten Berftanbes und ber fleißigen Gelehrsamfeit gleich feiner berühmten Boonomie, übertrifft aber noch bei weitem ben erft nach seinem Tobe erschienenen Temple of na-Auch einiger tomifden Epopoen will ich bier gebenten, unter benen, außer Comerville's Hobbinol, John Bav's aus Devonshire (1688-1732)7), bes beften gabelbichters, ben England befag. Trivia or the Art of walking in the streets of London (1715) obenanfieht und fehr viel gemuthe liche Satire in fich folieft; auch fein befdreibendes Bebicht, rural sports, ift nicht schlecht, und seine tomischen 3byllen, the Shepherds week, find mit Unrecht in Bergeffenheit gerathen. Comper's ballabenartiges fomifches Bedicht, John Gilpin,

- 6) Poems. Edinb. 1770, 12. u. b. Anderson T. XI.
- 7) Grongar-Hill. Lond. 1727. 8. The Ruins of Rome. ib. 1740. 8.
- 8) Edge-Hill. Lond. 1767. 8. Poems. ibi 1784. 8. u. b. Anderson. T. XI. f. a. Cary a. a. D. p. 103 sq.
- 9) S. Sonthey, Liv. of the uneducat. poets. p. 163 sq. The farmers boy. Lond. 1800. 4. Rural tales, ballads. ib. 1802. 4. Good tidings. ib. 1804. 8. Wild flowers and banks of wye. ib. 1806. II. 12. ib. 1813-16. II. 12.
- 10) Poems descript. of Rural Life and Scenery. Lond. 1820. 8. The village Minstrel. Lond. 1821. II. 8.
- 11) S. Rogers, D. Freuben b. Gebachtniffes. G. Geb. a. b. Cagl. v. X. 6. Brufchius. 2pgg. 1836. 8.
  - 12) Poems, Lond. 1807. II. 8. C. Edinb. Rev. T. XVI. p.213 sq.
- 13) Grove-Hill, poem. Lond. 1799. 4. Richmond-Hill. ib. 1807. 4.
  - 14) Egypt; a descriptive poem. Alexandria 1824, 8.
- 15) Works. Lond. 1754. IV. 8. Gideon or the patriotic King. 1b. 1716. 1749. 8. The nordern star. ib. 1718. 1739. 8. The fancial. ib. 1743. 8. 6. Dirfching 28b. III. 1. p. 155 sq. Cibber Liv. of carl. poets. T. V. p. 252 sq.
- 16) G. Europ. Magaz. 1786. Januar. Bufch, Banblungsbibl. Sami. 1786. 3b. II. St. 1. nr. 3. Leonidas. Lond. 1738. 8. 1770. 1798. 1804. II. 8. (X. b. Engl. v. 3. X. Ebert. Samb. 1787. 1785. 8.) London et the progress of commerce. ib. 1739. 8. u. b. Anderson T. IX.
  - 17) The Atheniad publ. by Ms. Halsay. Lond. 1787. III. 12.
- 18) The Epigoniad Lond. 1757. 12. 1769. 8. f. Monthly Rev. T. XVII. p. 228.
- 19) Poems. Loud. 1762. 4. 1769. II. 8. Britannia, in XX books. ib. 1801. 4. The day of judgment, ib. 1759. 8. (Deutsch v. Martis. 2pgg. 1761. 8.)

20) Descent into hell. Lond. 8. Judgement of the fload, ib.

1834. 8.

21) Calvary or the death of Christ, a poem. Lond. 1810. II. 8.

22) Revolutionary epick Lond. 1834, 8.

23) Orlando in Roncesvalles, a poem. Lond. 1814. 8. 24) Harold de Burun. Lond. 1835. 8.

25) Attila. Lond. 1838. 8. f. Bl. f. b. Lit. b. Aust. 1838. mr. 66sc.

### **6. 636.**

Bas nun bas eigentliche Lehrgebicht anlangt, fo ftreift biefes wenigftens, bas artiftifd materielle Benre beffelben, febr oft in bas bes befdreibenben Bebiets berüber. Erfte, ber bier genannt werben muß, ift ber Friedenstichter Billiam Somerville aus Elfton (geb. 1692, gek. 1742), ber bie Jagb, bas Bilb und bie Sunbe befang!).

Der icon erwähnte Maler John Dver (1700-58) fucte fic einen noch weit weniger poetischen Stoff, ben Rugen ber Bolle und Schafzucht, und wandte benfelben auf ben Bewerbfleiß an2). 3a James Brainger3) († 1757), ber Berfaffer einer gelungenen Ueberfegung bes Tibull (1759), beforieb fogar ben Bau und ben Gebrauch bes Buderrohrs in einem langen Bebichte von 4 Buchern. Darum war auch Billiam Rason aus Kingfton upon Hall (1725-97), ber befannte Befampfer bes Sflavenhandels, in feiner Apologie und Theorie ber Englischen Gartenfunft (1772-87), einem icon bes Stoffes wegen weit bantbareren Gegenstand, ben er mit fejnem großen barfiellenden Salente elegant genug burchführte, gludlicher. Er bediente fic ber reimlofen Jamben (blank verses), welche fon bei Bhilips von ben Critifern heftig getabelt worden waren, Die er aber gur Darftellung von Raturscenen, bie ihm auch am beften gelangen, für febr geeignet hielt 4). Schon mehr ins philosophische Genre spielt ber Argt John Armftrong 5) aus Cafleton (1709-79) in feiner ebenfo einfach eleganten ale geiftreich wißigen Diatetif (the art of preserving health), Die ihm ebenso viel Ruhm als seine schlüpfrige Economy of love Tabel ausog, welche lettere er barum felbft aus ber nachmaligen Sammlung feiner wißigen Schriften ausließ. Reben erfterem verdient feines Collegen Erasmus Darwin6) aus Elton (1732-1802) bibactifc bescriptives Gebicht, ber Botanifce Barten (1781-92), eine ehrenvolle Stelle; leiber ift er nur ein Bert bes falten Berftanbes und ber fleißigen Gelehrsamfeit gleich feiner berühmten Boonomie, übertrifft aber noch bei weitem ben erft nach seinem Tobe erschienenen Temple of nature. Auch einiger fomifchen Epopoen will ich bier gebenten, unter benen, außer Comerville's Hobbinol, John Gay's aus Devonshire (1688-1732)7), bes beften gabelbichters, ben England befag, Trivia or the Art of walking in the streets of London (1715) obenanfteht und febr viel gemuthlice Satire in fich foließt; auch fein befdreibenbes Bedicht, rural sports, ift nicht schlecht, und seine fomischen Ibyllen, the Shepherds week, find mit Unrecht in Bergeffenheit gerathen. Comper's ballabenartiges fomifches Bebicht, John Gilpin,

gehört feiner Form halber nicht bierber, und Churcill's Rossiad gegen bie bamgligen Lieblingeichauspieler gerichtet, if mehr Catire ale tomifches Epos. Daffelbe ift ber Fall mit James Bramfton's foftlicher Barobie auf Boragens Ars poetica, die Bolitif8). Dagegen gehort ber leider zu fruh verftorbenen Dig Dary Bennington 9) (1734 - 59) Barodie von Bhilips glangendem Bfennig, ber Aupferheller, icon eber hierher, besonders aber ber noch ju nennende Samfins Browne 10) mit feiner Tabafepfeife, in beren 6 Befangen er ebensoviele Dichter feines Baterlandes (Cibber, Ambr. Bhillps, Thomson, Doung, Dove und Swift) nachabmend paroditt. Ind Matthew Green's aus London (1696-1737)11) Spleen, we er burd ben Contraft befondere Effect macht, ift hier zu erwähnen. Aus neuefter Beit nennen wir besonders ben befannten Critifa Billiam Gifforb 12) aus Afhburton (1756-1826), geam folechte Dicter und Dramatifer gerichtet, obgleich auch Coombe's, ber fich unter bem Ramen Syntax verbirgt, Arbeiten nicht obne Attisches Sala find 13). Bas nun aber bas eigentlice philosophische Lehrgebicht anlangt, so hat biefes feinen Meifter an Edward Doung 14) aus Upham (1681 geb.) gefunden. Er bebutirte (1712) mit feiner Epifiel an Lord Landsbowne, einem politischen Gebichte, worin er bie von ber Ronigin Anna verfügte Ernennung von 12 Baire rechtfertigte. (1713) fein Jungfles Gericht, bas nicht ohne großartige Ste len ift, obwohl er Alles burch feine barin angebrachte Apotheok ber Ronigin Anna, bie voll niedriger Schmeichelet mar, verbarb. Ihren Rachfolger Georg 1. fang er mit einem vomphaften Banegprifus an, und bann vergingen 20 Jahre, in benen er eine Menge folechter friedenber Belegenheitsgebichte an bie Ronige und ihre Minister losließ, obwohl in bicfe Beit feine mittel mäßige Baraphrase bes Siob (1719) einestheils und feine fieben berühmten Satiren andererfeits, die er unter bem Ramen ber "Ruhmsucht, eine allgemeine Leibenschaft", publicirte, und fomit feiner Ration zweifelsohne einen ber beften Berfuce in biefem Genre, beren Sauptverdienft Geift und treue Sittenschilderung find, lieferte, fallen. Mittlerweile mar er Pfarrvicar zu Bellmon geworben, und ale er bier viel baublichen Rummer auszusteben Batte (er

verlor feine Stieftochter und ibren Mann mifchen 1736-40 und feine Frau 1741), fo fuchte er Troft in Der Boeffe und Dictete gwifden 1741-44 feine weltberühmten Rachtgebanten. Die gleichwohl viel von ber manierirten Geschmadslofigfeit Drive ben's an Rich tragen und burch ibre oft zu febr berportretenbe gelehrtftubierte Emphase, ihre ermudend langen Bilber und ihren fat traumerifden Dredigton ben Lefer mehr betauben, ale feine Some pathie für ben Schmerz bes Dictere erweden. Indeffen fommt Reiner ibm gleich in ber großgrtigen Kraft, womit er ben Tob. bie bunfte Ewigfeit und bie Bernichtung alles Sterbliden folle bert, er fchergt mit bem Genfenmann wie bie altdeutschen Rafer bes Tobtentanges, und erläßt feinem Lefer fein Bild beffelben. fei es auch noch fo wibrig und abflofend. Daburch erreicht er aber auch ben Effect, daß ber Lefer gleich ben Rinbern, die trok. bem, daß ihnen beim Anboren ber Befpenftergeschichten Die Ragre m Berge fleben, fie boch gern boren, wider Billen von ihnen fortgeriffen wird und nicht eber rubt, als bis er alle diefe Ratafomben mit ibren Schredniffen burdwanbelt bat. Er ftarb 1765 in feinem 84ften Jahre, nachdem er noch einige weniger bebeutenbe Arbeiten ju Stande gebracht hatte. Bon Atenfibe ift icon bie Rebe gewesen, baber ermahnen wir hier noch John Dgile vie's15) Providence in brei Buchern (1762), worin er Die Allegorie fur bas Lehrgebicht ju Gulfe nimmt, babei aber aud ben gangen Bombaft und bie Ueberlabung berfelben mit bineintragt und fo überall dunfel ift. Bludlider mar ber Miscellandichter Billiam Sapley 16) aus Chichefter (1745 -1820), benn feine poetischen Abhanblungen über Maleret, Befdicte, epifde Boefie zc. erhielten eine Popularitat, Die man eigentlich nicht begreift, ba elegante Ginkleibung und oft übelangebrachter Bilberreichthum und gereimte Brofa fic allein noch nicht zu poetischen Duftern erheben fonnen. Er gebort bierber wegen feines Triumphs ber Characterfeftigfeit (Triumphs of Tempen), worin er in ber Geichichte ber Serena auszuführen fuct, welches Blud rubige und fefte Befonnenheit bes Characters ju gemahren vermoge. Bur alteren Manier febrten Senr p Sames Bye17) (1745-1813) in feinem Progress of refinement jurud, worin er eine Geschichte ber Cultur feit bem Grafe, Sandbud d. Literargefdichte. III. 27

gehört feiner Rorm halber nicht bierber, und Churchill's Rossiad gegen bie bamaligen Lieblingeschauspieler gerichtet, if mehr Sattre als tomisches Epos. Daffelbe ift ber Fall mit James Bramfton's foftlicher Barobie auf Soragens Ars poetica, die Bolitif8). Dagegen gehört ber leider ju fruh berftorbenen Die Dary Bennington 9) (1734 - 59) Barobie von Bhilips glangenbem Bfennig, ber Aupferheller, fcon eber hierber, besonders aber ber noch ju nennende Samfins Browne 10) mit feiner Tabafspfeife, in beren 6 Gefangen er ebensoviele Dichter feines Baterlandes (Cibber, Ambr. Bhilfpe, Thomson, Doung, Dove und Swift) nachahmend parobirt. Auch Matthew Green's aus London (1696-1737)11) Spleen, wo er burd ben Contraft befonders Effect macht, ift bier zu erwähnen, Aus neuefter Beit nennen wir befonders ben befannten Eritifer Billiam Gifford 12) aus Afhburton (1756-1826), gegen folechte Dicter und Dramatifer gerichtet, obgleich auch Coombe's, ber fich unter bem Ramen Sontar verbirgt, Arbeiten nicht ohne Attisches Salz find 13). Bas nun aber bas eigentliche philosophifibe Lebraedicht anlanat, so hat biefes feinen Reifter an Edward Doung 14) aus Upham (1681 geb.) gefunden. Er bebutirte (1712) mit feiner Epifiel an Lord Landsbowne, einem politischen Gebichte, worin er bie von ber Ronigin Unna verfügte Ernennung von 12 Baire rechtfertigte. Dann folgte (1713) fein Jungftes Bericht, bas nicht ohne großartige Stellen ift, obwohl er Alles burch seine barin angebrachte Apotheose ber Ronigin Anna, Die voll niedriger Schmeichelet war, verbarb. Ihren Rachfolger Georg 1. fang er mit einem pomphaften Banegprifus an, und bann vergingen 20 Jahre, in benen er eine Menge folechter friechender Belegenheitsgedichte an bie Ronige und ihre Minister losließ, obwohl in diefe Zeit feine mittelmaßige Baraphrase bes Siob (1719) einestheils und feine fieben berühmten Satiren andererfeits, die er unter bem Ramen ber "Ruhmsucht, eine allgemeine Leibenschaft", publicirte, und fomit feiner Ration zweifeleobne einen ber beften Berfuche in biefem Genre, beren Sauptverdienft Geift und treue Sittenschilderung find, lieferte, fallen. Mittlerweile war er Pfarrvicar zu Bellmbn geworben, und als er hier viel hauslichen Rummer auszufteben' batte (et

verlor feine Stieftochter und ibren Mann mifden 1736-40 und feine Frau 1741), fo fuchte er Troft in der Boefte und Dictete amifchen 1741-44 feine weltberühmten Rachtgebanten. Die gleichwohl viel von ber manierirten Geschmadelofigfeit Drive ben's an Rich tragen und burch ihre oft ju febr bervortretenbe gelehrtftubierte Emphase, ihre ermubend langen Bilber und ihren faft traumerifden Bredigton ben Lefer mehr betauben, als feine Some pathie für ben Schmerz bes Dichters erweden. Indeffen fommt Reiner ihm gleich in ber großartigen Kraft, womit er ben Tob. bie bunfle Emiafeit und Die Bernichtung alles Sterbliden fcbil bert, er iderat mit bem Gensenmann wie die altdeutschen Rafer bes Tobtentames, und erläßt feinem Lefer fein Bild beffelben. fei es auch noch fo wibrig und abflogenb. Daburd erreicht er aber auch ben Effect, baß ber Lefer gleich ben Rindern, die troke bem, daß ihnen beim Anboren ber Gefpenftergefdichten bie Saare m Berge fieben, fie boch gern boren, wider Billen von ihnen fortgeriffen wird und nicht eber rubt, als bis er alle biefe Ratatomben mit ihren Soredniffen burdwandelt bat. Er farb 1765 in feinem 84fen Jahre, nachdem er noch einige weniger bedeutenbe Arbeiten zu Stande gebracht batte. Bon Afenfibe ift icon bie Rebe gewesen, baber ermabnen wir bier noch John Daile vie's15) Providence in brei Buchern (1762), worin er Die Allegorie fur bas Lehrgebicht ju Gulfe nimmt, babei aber aud ben gangen Bombaft und bie Ueberlabung berfelben mit bineintraat und fo überall bunfel ift. Gludlider mar ber Miscellandicter Billiam Sapley 16) aus Chichefter (1745 -1820), benn feine poetischen Abhandlungen über Maleret, Befdicte, epifche Boefie zc. erhielten eine Popularitat, Die man eigentlich nicht begreift, ba elegante Ginkleidung und oft übelangebrachter Bilberreichthum und gereimte Brofa fich allein noch nicht zu poetischen Duftern erheben fonnen. Er gebort bierber wegen seines Triumphs ber Characterseftigfeit (Triumphs of Tempen), worin er in ber Geschichte ber Serena auszuführen fucht, welches Blud rubige und fefte Befonnenbeit bes Characters ju gemahren vermöge. Bur alteren Manier febrten Senr p Sames Bue17) (1745-1813) in feinem Progress of refinement jurud, worin er eine Gefchichte ber Cultur feit bem Brafe, Danboud b. Literargefdichte. III. 27

A

Urfprunge ber Befellicaft zu geben verfucht. Der noch me er mahnende Robert Dobsten aus Manefield († 1764), ber auch ein beschreibenbes Bebicht, the agriculture, binterlies, as bort bierher wegen feiner art of preaching, im eigentlichen Bredigtone geschrieben, ferner ber Rovellift Camuel 3adfon Bratt18) (1749-1814) mit feiner gegen ben Gelevenhandel gerichteten Humanity ober ben Rechten ber Ratur (1788) und feiner Sympathy (1807), mit welchem erfteren man Donte gomery'619) ju gleichem 3mede gefdriebenen Gebicte in Berbindung bringen fann, und John Brown 20) (1715-66). Bicar ju Rewcaftle, mit feiner Rachabmung ber zweiten Sattre Boileau's, ober "bem Menfchen", worauf er (1750) feinen treffe lichen Berfuch über bie Sattre (1751) und fpater fein Gebicht uber bie Freiheit (1763) folgen ließ. Auch ber Schotte Ro. bert Blair21) aus Ebinburgh (1699-1746) muß bier m wahnt werben, beffen bibactifch religiofes Epos, the grave. voll ernfter Bahrheit und mit einer fo harmonifden Glegent ber Sprache geschrieben ift, bag bieg ben baufigen Abbrud beffel ben erflarlich macht. Co unhebeutend im Bangen bes Quaters Bobn Scott aus Bermondien (1730-88)2), ber, weil a bas Dorfden Amwell, wo er ben größten Theil feines Lebens hinbrachte, in febr vielen feiner Bedichte feierte, gewobnfich be Dichter von Amwell genannt wirb, bibactifch - befchreibenbe Boeficen, g. B. Amwell, Essay on painting 20. find, fo ausgezeichnet ift bagegen Englands befter Epiftolograph Billiam Comper 23) aus Great Berthamftead in Sertfordfhire (geb. 1731, ftarb im Bahnfinn 1800), ber in fofern au Sanley einen Begenfas bilbet, ale biefer, anfange vergottert, feinen Ruhm noch überlebte und jest faft vergeffen ift, Comper, ber aber bei feiner Lebenszeit faft gar nicht be achtet warb, jest ju ben Lieblingebichtern feiner Ration gehort. Unter feinen Arbeiten gebort vorzüglich fein Tirocinium bierber, worm er bas damalige Soulwefen einer frengen Gritif unterwirk, weniger ift bieß mit feinen in gereimten Berfen abgefaften Epifich, Table talk to. genannt, ber Fall, bie, abgesehen von ber gorm, eigentlich rein profaifde Untersudungen find, noch weniger aber mit feinem Task ober Copha, einem giemlich langen Gebicht in 10 00 fangen, und mehr im Thomfon'iden Style gehalten. Dhaleich ion

edgenteliche biebierifche Phantofie abgebe, fo ift er boch burch und - wurd voll Gefühl, und itberall jefat er fich ale freng rechtlichen Babrlielteftennt, und in feinem nun Schute ber Thiere aenen bie menfebliche Graufamfeit gerichteten Gebichte fonnen wir feine von bem Ernfte bes Begenftanbes bebingte Begeifterung nicht genuo bewundern. Auch ber Badersivbn Biltam Sittas beab 24) (1715 - 84), ber es nach Cibben bis jum gefronten Solbiciter (1757) brachte, barf nicht vergeffen werben, benn abgesehen von feiner trefflichen Dbe auf die Tiber und pon feinen heroiden, verdienen feine Eviftel über Die Gefahren Des Berfe machens, sein Berfuch über bas Lächerliche (1743) und fein Bocksbart, worin er Die ausgearteten Sitten feiner Beit lader lich macht, eine ehrenvolle Erwähnung. Go bebeutent feines Ramenevettere, bee Soneiberfohne Baul Bhitebeab26) aus London (1709-74), fatirifche Gebichte, the state dunean ober die politischen Dummfopfe (17.33), seine Manners, worin er geraben bie Berfaffung und bie Regierung feines Baterlage bes an ben Branger ftellte (1739), und feine Gymnasiade (1744), eine fatirifde Apologie bes Borens, find, fo unbebentend find has didactifue Gedicht on the enlargement of mind bes Dbenbichtere John Langhorne (geb. 1735 gu Rirtby-Stephen in Westmoreland, gest. 1779) 26), und bie in ber Eprache bochft uncorrecten Troftungen ber Bibel bes blinden Schottischen Dichtere und Beiftlichen Thomas Bladlod27) aus Annan in Dumfries (1721-91), eines Maurerfohns. beffen Baneapricus auf Großbritanien übrigens nicht ohne fatirifden Berth und beffen epifche Ballade in vier Defangen, Graham, befanntlich von Batter Scott benutt worben ift. Der une gludliche, neulich bei uns durch Gugfom auf Die Buhne gebrachte Ridard Savage 28), ber unebeliche Gohn ber Grafie Sane Maccledfielb, nachberigen Oberfilin Brett, und bes Lord Rivers (1697 geb. in For Court Solborn, geft. 1743), befannt burd feine mausgefesten, aber fets vergebliden Berfude, pon feiner unnatürlichen Mutter anerfannt ju werden, einer ber origineliften Dichter, ben England jemale befeffen bat, gebort eigentlich, abgefeben von feinen bramatischen Arbeiten, mehr bem beschreibenben Benre an, allein fein Wandorer, fein on feine

Mutter gerichteter Bastard und fein fatirifces Gemaibe von London und Briftol fonnen mit Recht auch bier eine Stelle finden und baben durch ihre wundervolle Rraft, Die Originalität ber barin niebergelegten Bebanten und feinen wahrhaft einzigen Styl ibm ein unvergängliches Dentmal gefest. giebt man auch Lord George Lyttleton 20) aus Haplen in Borcestersbire (1709-73) bierber, wegen seiner aus einer Rachabmung Lucians bervorgegangenen 25 Tobtengespräcke, Die fowohl eine Fortsegung ale eine Rachahmung von unbefannter Sand erfahren baben, übrigens aber nicht von ibm allein berrabren. fonbern theilweise von feiner Mitarbeiterin Dre. Dontague (Elifabeth Robinfon, 1720-1800). Seine vier Efloam. the progress of love, ermuben burd Runkelei und Affectation, feine Epifieln aber find gelungener, und feine burch ben Rummer über ben Tod seiner Gattin (1746) bervorgerufene Monody if ein Deifterflud ber melancholifden Boeffe. Babrenb Robert Llovb30) aus Beftminfter (1733-65), ber feinem lieberlichen Freunde Churchill balb nachfolate, burch fein treffliches fatirifdes Bebicht, the actor, ben Borlaufer von Churchill's Rosciebe. mehr in bas Gebiet ber Satire gehört, obwohl feine ibrer vielen localen und perfonlichen Anspielungen wegen jest fomer m verfichenben Bedichte fich burch gemuthlichen Sumor und feinen Befdmad, verbrauchten Bilbern und Bedanten fets eine neue intereffante Bendung ju geben weiß, auszeichnen, tebeie Gilbert Befi31) (1706-55), ber auch in einem balb bre matifden Bebichte mit Choren bie Stiftung bes Sofenband orbens befang, in feiner "Erziehung", fowie in feinem "Difbraud bes Reifens", fowohl was bie außere Sorm als ben Inhalt betrifft, ju Spenfer's Manier jurud. lungen find auch Samuel Bopfe's 32) (1708-49) Ge bicht über bie Bottheit und bes Irlanders Senty Broofe (1706 -83)3) Theorie bes allgemeinen Sconbeitebegriffes, bes wigigen Christopher Smart (1722-70)34) Ewigfeit, Un. ermefliches und bochftes Befen, bes befannten Raturforiders Benjamin Stillingfleet35) (1702 - 71) Untersuchungen über die Unterhaltung, welche jedoch von feinem beforeibenden Webichte. bas Erbbeben, übertroffen werben, Balter Sarte's (1700

-74) 36) Bersuche über bie Satire, über bie Bernunft (bei biesem batte Bove mitgebolfen) und über bie Malerei, in benen allerbinas mehr guter Gefdmad als poetifdes Talent enthalten ift. Sir Charles Sambury Billiam 637) (1709-59) Kortidritte ber Unaufriedenheit, ein febr originelles Bert, und Samfins Browne's (1706-60) Berfuch über bas Zeichnen und bie Schönheit. Bohn Gilbert Cooper (1723-67)36) verbantt feinen Ruf nicht ber fcwachen Rachahmung Afenfibe's, bie er in feiner Dacht ber Barmonie ju geben versuchte, fonbern feinem Grabe Chaffpere's, einem Gebichte von bober lprifder Deiftericaft. Auch geboren hierher ber gute Ballabendichter Billiam Julius Didle, ein Schotte (1734 - 1788)39), ber berühmte lleberfeber bes Camoens, wegen feines moralifden Gebichtes, bie Borfebung, fowie fein ganbomann David Mallet 40), genannt Rale lod, aus Crieff in Berthibire (1700- 65), beffen Ballaben nicht weniger berühmt find, wegen feines Berfuchs über bie Uterarifde Eritif, ber jeboch burch fein im Style Thomfon's gefdriebenes lyrifd : befdreibenbes Bebicht, the Excursion, in Shatten geftellt wird. Unter ben neueren bibactifden Dictern. m benen id bie sogenannte satanische Schule eigentlich nicht rechnen mag. gebort bierber ber noch weiter ju befprechenbe Beorge Crabbe aus Albborough in Suffolt (1754-1832)41), beffen Ge bicht über bie Soffnung fich befonders vor feinen übrigen Dichtungen auszeichnet, bie faft burchgangig an bem Safden nach Darftellung menfoliden Elenbe und Berberbtheit leiben, wobei ber Dicter fic übrigens nicht einmal von Uebertreibungen frei Bleidwohl übertrifft ibn noch bei weitem Thos mas Campbell 42) aus Glasgow (1777-1844) in feiner Bearbeitung beffelben Stoffes, bie mit ebensoviel Begeifterung und Defühl, ale Reichthum und Bollenbung ber Diction asforieben ift, und vielleicht nur baran leibet, bag er allauviel Sorgfalt auf die Correctheit verwendet und aus allzugroßer Mengfilichfeit ben Flug feines Genies ju febr gezügelt hat. Den Befoluß mache bas mit Recht wahrhaft vollsthamlich ge morbene Bebicht bes Diffentere Robert Bollod bouse in Renfrewsbire (1799-1826) in ungereit the course of time 43). .. 13

- 1) S. Johnson T. III. p. 166 sq. The chace. Lond. 1757. 8. Hobbinol or the rural games, a burlesque poem. IV ed. īb. 1757. 8. īb. 1813. 4. Poems. ib. 1776. 1772. 8.
- 2) The ruins of Rome. Lond 1740. 4. Poems, viz.: Strongar-Hill, the ruins of Rome, the fleece, in four books. ib. 1761. 8.
  - 3) The Sugar-Cane. Loud. 1764. 4. u. b. Anderson T. X.
- 4) Poems. Lond. 1759. 8. York 1796. III. 8. Isis, sh elegy. Lond. 1749. 4. The english garden, a poem. Lond. 1772. 4. is. 1808. 12. w. comm. by W. Burgh. York 1783. 8. Works. Lond. 1811. 1816. IV. 8. cf. Cary Liv. of Engl. poets. p. 190 sq.
- 5) The art of preserving health, a poem. Lond. 1744. 4. w. a crit. ess. by Aikin. ib. 1795. 8. Poetical works. Edinb. 1781. 8. Lond. s. s. 8. u. b. Anderson T. X. The economy of love. Lond. 1738. 8. (Cary p. 93 sq.
- 6) The botanic garden, a poem. Lond. 1789—91. 1800. H. 4. (Zoonomia, Lond. 1794. II. 4. 1801. IV. 8. Phytologia or the philosophy of agriculture and gardening. ib. 1800. 4.) Poetical works. ib. 1806. III. 8. The temple of nature. ib. 1803. 4. cf. Edimb. Rev. T. II. p. 491 sq. Cary p. 246 sq.
- 7) Fables. Lond. 1727—38. II. 4. ib. 1775. 8. Newcastle 1779.8. Chiswick 1813. 8. Poems. Lond. 1775. II. 8. The shepherd's week, in six pastorals. Lond. 1721. 8. 6. Offching 80. II. 1. p. 381 sq.
- 8) The art of politicks, a poem. Lond. 1729. 8. u. b. Dodsley Cell. of poems. T. I. p. 262 sq. The man of taste, occasioned by an epistle of Pope's on that subject. Lond. 1733. fol.
  - 9) cf. Account of her life from her Ms. Lond. 1821. 8.
- 10) Poems on various subjects, fat. and engl. Lond. 1768. 8. De animi immortalitate poema. Lond. 1754. 4. Saliab. 1833. 8.
  - 11) The Spieen, and other poems by J. Aikin. Lond. 1796. 8.
- 12) The Bavied and Maeviad Lond. 1800. 12. 6. Chambers, Cycl. T. II. p. 292 sq.
- 13) Tour in search of picturesque. Lond. 1813. III. 8. English dance of death. ib. cod. II. 8.
- 14) Works. Lond. 1757. IV. 8, 1769. VI. 8. 1768. IV. 4, 1792. 1802. III. 8. Night-Thoughts. ib. 1741 sq. w. not. ib. 1801. II. 12. 1797. 4. u. öft. Uebers. Werte, beutsch. Mannh. 1784. III. 8. Magen ab. Rachtgebanken, engl. u. deutsch m. Anm. v. Ebert. Lygg. 1790—94. V. 8. im Bersm. d. Uricht. v. Gr. v. Bengel-Sternau. Frest. 1825. 8. v. El. v. Hohenhausen. Cassel 1844. 8. Der halbmensch oder das Modeleben a. d. Gugl. v. Drucktau. Augsb. 1838. 8. H. M. ebb. 1840. 8. af. Weiman. Raggs. A. III. p. 601 sq. A. IV. p. 832. Journ. all. Journ. 1786. St. V. p. 117. Baur Lebensgem. Bb. III. p. 422 sq. Bell, Brit. Poets. T. H. p. 527 sq. Johnson T. IV. p. 837 sq.
- 15) Rona, a poem in seven books, ill. w. a map of the Hebrides and engrav. Lond. 1777. 4. The providence. ib. 1772. 4.
- 16) S. Cary a. a. D. p. 317 sq. Poems and plays. Lond. 1785.
- 17) The progress of refinement. Oxford 1783. 4. Poems. ib. 1787. II. 8.
  - 18) The Sympathy and other poems. Lend, 1807. &

- 49) Poema on Shoktion of the slave trade, Lond. 1869, 4.
- 20) Bon einem andern 30 hn Bruwn ift bit Payche or the soul, a psem Lond. 1818. 8. Bon bem unfern dagegen: Thoughts on civil liberty, licentiousness and faction. Lond. 1765. 8. Resay on satire. ib. 1751. Essay on man. ib. 1750. 8.
- 21) The grave, a poem. Lond. 1756. 8. altered into rhime: to which is added Gray's elegy w. not. and rem. ib. 1790.8. transp. This thyme by G. W. Buckley. Lond. 1833. 8.
- 22) Poems. Lond. 1782. 8. The house of mourning, a poem; w. some smaller pieces. ib. 1817. 8.
- 28) The magro's complaint, a poem. Lond. 1826. 8. Peems. Lond. 1788. II. 12. 1798. 8. 1805. II. 3. Poems w. h. posthum. poetry and a sketch of his life by J. Johnson. Lond. 1815. III. 8. John Gilpin, a ballad. Lond. 1783. 8. The task, ib. 1784. 8. Tirocinium or a review of schools. The life and posthumous writings by W. Hayley, Lond. 1803. III. 4. Chichester 1903—6. III. 4. Lond. 1809. IV. 8. Private correspondence by J. Johnson. 7b. 1824. II. 8. 6, a. Edinb. Rev. T. H. p. 80. L. II. p. 431 sy. Mem. of the early life written by himself. Lond. 1816. II. 8. 31. f. b. 81. b. 41. 1840. p. 493. Edinb. Rev. T. LII. p. 431 u. T. II. p. 80.
  - 24) Plays and poems. Lond. 1774. II. 8.
- 25) His poems and miscellaneous compositions w. explan not. on his writings and his life by Edw. Thomson. Lond. 1777. 4. The Manners, a satire. ib. 1799. fol. Recht hubich ist von Richard Bhitcheab The solitary, a poem. Lond. 1831. 8.
  - 26) Works. Loud. 1766. II. 8. 1802. II. 12.
- 27) f. Gruber Bitod. b. Aesthet. Bb. I. p. 674 sq. Poems. Edinb. 1766. 1754. 1795. 1796. by Spence w. the life of the auth. Bb. 1756. S.
- 28) C. Johnson T. III. p. 171 sq. Works, w. his memoirs by S. Johnson, Lond. 1777. II. 8.
- . 29) Works. Lond. 1774. IV. 8. Dialogues of the dead. Lond. 1760. 8. An additional dialogue between Pericles and Aristides. B. 1760. 8. XVII new dialogues of the dead. ib. 1762. 8. S. Johnson T. IV. p. 470 sq.
  - 89) Works. Lond. 1774. II. 8. u. b. Anderson T. X.
- 21) 6. Johnson T. IV. p. 301 sq. Poems on several occasions. Lond. 1766. III. 12. u. b. Anderson IX. u. XII.
- 32) The deity. Lond. Bd. III. 1752. 8. Albions Triumph. ib. 1748. 8.
  - 83) Peetical works. Lond. 1778. 4. ib, 1782. 4.
- 34 Poems. Lond. 1763. 4. Works. Lond. 1791. II. 12. u. b. Anderson T. XI.
- 35) Miscellaneous tracts. Lond. 1769. 1762. 1791. 8. Works and life of B. St. by G. Coxe, ib. 1811. III. 8.
- 36) Poems on several occasions. Lond. 1727. 8. An equity satire, particularly on the Dunciad. ib. 1730. 8. An empty lib. 1735. fol.

- 37) Odes, II. Ed. Lond. 1780. ib. 1785. 8. Works, publ. by H. Walpole w. not. Lond. 1822. III. 8.
- 38) The power of harmony. Lond. 1745. 4. Poems on several subjects. ib. 1764. 8.
- 39) Poems and a tragedy. Lond. 1794. 4. f. Cary a. a. D. p. 273 sq.
- 40) Works. Lond. 1759. III. 8. Amyntor and Theodora or the hermit, a poem in three cantos. Lond. 1747. 4. C. 23. a. b. Anderson T. XI.
- 41) Poetical works with his letters and journals and his life by his son. Lond. 1834. VIII. 8. 1836. VI. 8. [. Bdinb. Rev. T. XVI. p. 30 sq. XXXII. p. 118. u. úb. f. Beth. gu Bothewott j. eb. T. XII. p. 181 sq.
- 42) The pleasures of hope, Lond. 1803. 4. Gertrade of wysming and other poems. Lond. 1816. 8. Theodoric and other poems. ib. 1824. 8. Poetical works publ. by Turner. ib. 1828. 1834. II. 4. u. in b. Works of Regers etc. Paris 1829. 8. f. Rdinb. Rev. T. XL. p. 271 sq. XIV. p. 1 sq. Mag. f. b. Lit. b. Lut. 1842. nr. 25. Gilfillan a. a. D. p. 257 sq.
- 43) S. Gilfillan, Gall. of lit. Portr. p. 320 sq. The course of time, a poem. Edinb. 1827. II. 8.

#### 6. 637.

Bahrend ben vorigen Abiconitt binfictlic ber Catire ein trot seiner einzelnen Fehler im Bangen großer Dicter, Alexanber Bope, gefchloffen hatte, beginnt biefer mit ben bebeutenoften Satirifer, ben England je gehabt bat, mit 30. nathan Swift. Allein wir fonnen nicht eber von tom force den, ale bis wir dem Argt John Arbuthnot1) aus Arbuthnot in Aincardineshire (geb. 1670), Swift's und Dove's vertrautem Freunde († 1735), hier eine Stelle vergonnt beben, ibm, bem Swift bie Ehre zugefteht, baf er bie Bronie gur Saupt face in ber Satire erhoben habe, obwohl er fich felbit bas Berbienk porbehalt, fie vervollfommnet und eigentlich erft richtig am wenden gelehrt ju haben. Er hat eine ziemliche Anzahl ber artige Schriften hinterlaffen, Die fammtlich von feiner Abficht zeugen, mit Lachen bie Bahrheit zu fagen, ohne Jemanben webe au thun. Um wigigften ift fein Commentar au Oulivers Reisen, und burd ben unter Swift's Ramen berausgegebenen Roman John Bull bat er befanntlich ben Grund zu biefer fett jener Zeit fortwährend als Spottname bes gangen Boles geltenben Bezeichnung gelegt. Bas nun Swift2) felbit anlangt.

fo war er 1667 zu Dublin geboren, widmete fich bem geiftlichen Stanbe, befam bie bochft einträgliche Stelle als Decant ju St. Batrid in Dublin und farb mabnfinnia 1745. wozu ber Tob feiner Frau, bie er in feinen Bebichten als Stella verherrlichte, nicht wenig beigetragen batte. Er bat als Jungling ein febr leichtfinniges Leben geführt und fich barin gefallen, auf feinen Reifen mit ben gemeinften Leuten umaugeben. und, um ihre unflathigen Gefprache recht ju genießen, Die unanftanbigften Drte besucht; bieß macht es erflatlich, warum er in feinen Schriften meiftens fo obfcon und unfittlich erfcheint. Des ebein 3medes wegen muffen wir feine Borftellung wiber Die Abichaffung bes Chriftenthums querft ermabnen, worin er bie Meniden burd Laden gur Religion gu führen fucht, im Segenfat berer, bie fie burd Lachen bavon abwendig zu machen fich bestreben. Sein berühmteftes Bert, bas ihm von Seiten Boltaire's ben Beinamen bes Englifden Rabelais eintrug, find Gullivers Reisen, einer ber in jenem Jahrhundert fo beliebten imaginaren Reiseromane, worin er England als Lilliput, Franfreich aber ale Blefuscu lächerlich macht, mahrenb er ben britten Theil bagu anwendet, Die Chemifer, Dathematifer, Dedanifer und Erfindungeprojectenmader mit icarfer Lauge gu maiden, was immer noch mehr zu entschuldigen ift, als fein im vierten Theile, ber Reife nach houphnhme, ausgespieener rafender Menidenbaß, ber ihn zu ben ungerechteften Brafumtionen veranlaßt. Sober fieht eigentlich fein prachtiges Darden pon ber Tonne, worin er nicht bas Chriftenthum, fonbern nur bie Tyrannei und Beuchelei ber Priefter und vietifischen Ropfbanger angreift, aber weber ben Bapft (Peter), noch Luther (Martin), noch Colvin (Jack) ungehubelt lagt. Ausgezeichnet ift auch feine Buderfolacht in ber St. James Bibliothet, worin er gegen Botton und Bentley, Die Bertheibiger ber Reuern, ju Relbe gieht und fie naturlich ad absurdum fubrt. Trefflich ift fein Unterricht fur Bebiente, morin er bie Schlechtig. feit berfelben ale Renner fconungelos aufbedt, allein mit feinem "Borfchlage, wie arme Rinber ihren Weltern fertil t mehr aut Raft gereichen, fonbern bem Baterlanbe numben m is mich nicht einverftanben erflaren, benn et

ı

lice in bem Gebanten, Bettelfinder gu maften und fie an Baft wirthe und vornehme Leute zu verfaufen, bamit biefe fie braten ober in Effig legen, ober auf andere Beife jum Berfpeifen tom nen jurichten laffen. Ueber bie fünf fatirifchen Stabteflogen ber gabe Mary Bortley Montagu3) (1690-1762), benen Bope eine fechete bingufügte, worin fich eine Dame über ihre burd bie Blattern verlorengegangene Schönbeit beschwert. fann ich furger fein, benn nur bie zweite, worin zwei Danby's uber ans geblich von vielen Damen erhaltene Bunftbezeigungen prablen, ift Der bitterfte Catirifer in biefem Abichmitt ift ber Lieberliche Charles Churchill4) aus Beftminfter (1731-64), ber jeboch feine eigenen unfittlichen Rachtbeluftigungen in feiner Racht (1760) beschönigt, mabrent er in feinem Brick an Sogarth (1763) tiefen trefflichen Maler, und in feiner Robciabe (1764) bie Ausartung ber Englischen Schauspielfunt und fogar Barrid an ben Pranger ftellt, ja fogar in feine Beiffagung bes hungere bie Niebertrachtigfeit begebt, ben Gdet ten ihre Armuth vorzuwerfen. Beffer find fein Autor (1763), sein Despenft (1763), eine Berhöhnung bes Geifterglaubens, in Butler's Manier, mobei er aud Johnson als Pomposo blamirt, fein Barlamentscandidat, und die Zeiten, ein mabrhaft foredliches Bemalde, mit bem fcwargalligen Binfel eines Derfius entworfen, bagegen ift fein Gotham eine beitere Satire auf bie Bebreden feines Baterlandes, bas man unter biefem Englifden Schoppenflabt we verfteben hat. Doung's Satiren in Difticben find zwar wigig, aber boch zu sehr epigrammenartig, und weil fie fic alle um einen Gegenftand, bie Rubmfucht, breben, ermuben fie. Beffer ift Dicael Smith's') unmastirtes Chriftenthum. worin er mit ber Laune eines Butler gegen alle Pietiften, Unglaubigen und Freigeifter au Relbe giebt. Samuel John fon vereinigt Juvenals Geift mit Rope's Darmonie, und fo find fein London (nach Juvenals Sat. II.), gegen bie verborbenen Sitten ber Stadt gerichtet, feine Eitelfeit ber menschlichen Bunfche (nad Buv. Sat. X.), ber Mobeberr, bie Mobedame und die Mobe noch heute angenehm zu lesen, wenn auch in einzelnen Details jest unverfidnblich, mogegen wieber Golbimith's Bergeltung beute noch als Deifterftud gelten fann, Der gleichzeitige Guth-

bert Stram (1788-71) aus Riemond ober Rangedmorth?). erft berumziehender Comobiant, bann Journalift und endlich im bochften Glend umgelommen, beffen Richtswurdigleit fo weit ging. bag er in einer Satire, Die Berberbnig betitelt, über feine eigene troftlose Lage ichergen fonnte, gebort wegen feiner ausgezeichneten Satire, the race, bierber, worin er die Dichter feiner Beit einer ebenio firengen ale im Gangen unparteiliden Gritif untermirft. Gin meit bedeutenderes Talent ift aber 3ohn Boolcot8), gemobuled Beter Binbar genannt, aus Dobbroof (1738 -1819), ber aber mehr carrifirt als malt, jedoch einer ber vorzüglichften bemocratifden Dicter Englands ift, Die je gelebt baben. Seine beften Arbeiten find Die Louftade (v. louse. Laus), worin er Georg III. ben er auch ale hauptperfon in feinem (George) Befuche in ber Brauerei von Withbread foilbert, laderlich macht, indem biefer eine Laus auf feinem Teller finbet und bann Alles in ber Rucke au fcbeeren befiehlt, und feine Satire auf ben Raturforlder Roseph Banks, ben er in dem Augenblide barftellt, wo er im Begriff ift, ber Academie ben Gat au beweifen, bas bie Allegen au bem Beichlechte ber hummern geboren. Sochmuth der Maler wird mit Recht lächerlich gemacht und bie timen von ben Großen ju Theil werbenbe unvernunftige Broi tegtion, worin er besonders ben Americaner Beft bezeichnet, befrottett Bon latirifd simaginaren Urofaromanen geboren bierber eines gemiffen Anonymus, R. S., Paroble bes Robinfon Grufoe, bas Leiben und bie Abentener Beter Billie's 1), und Bobn Kirto v'e 111) mehr philosophist gehaltene Amalgamation bes Robinson Crufee und bes Arabifchen Romans Hai Ebn Lokitan, worin er ebenfalls einen Jungling, ben Cobn eines Schiffbruchigen, auf einer wulften Infel bis mer Mannbarfeit leben und alle feine Bedurfniffe und Renntniffe levialich burch feinen abstracten Berftanb finden laft; leiber ift bas Bud gu wenig betannt geworten, um eine wohlverbiente Berühmtheft au erlangen. Unter ben neueren Dictern (benn Didens' in Sterne-Rielbing'ider Manier gefdriebene Romane mochte ich nicht hierher gieben) bebe ich befondere Thomas Deore wegen feiner Gefchichte ber Familie gubge in Butte Tweitit er bas Betragen ber Englifden Souriften laderlich mucht,

Sannab More 11) aus Stapleton (1747-1835) megen thres Bas-bleu or conversation, worin fie eine geiftreiche Damen und herrencoterie, bie fich unter bem Borfite ber Damen Robinson und Biogi und ber herren Greatheab, Merry, Befion. Barfons x. als Della Crusca School gebildet batte, gegen die ebenfo ungarten als boshaften Angriffe Billiam Gifford's, bes Redacteurs bes Quarterly Review, wiewohl fructlos, in Sous nimmt, und befonbere Lorb Byron ausm. geidnen, beffen Englische Barben und Schottifche Eritifer (1808). worin er fich gegen bie ungerechte Critif bes Edinburgh Beview über feine Dichtungen auf bas Seftigfte und Beigenbfte verthelbigt. bierber gehören. Beniger gelungen find seine Parodie auf Souther's Leichencarmen auf Seorg III., bas Geficht bes jungften Gerichts mb fein brongenes Beitalter, aber alle leiben an ju giftiger Galle. weitem gemuthlich heiterer ift Thomas Soob 12) aus London (1798-1844), ber auch recht niebliche Lieberden bichtete, in feinen tomifchen Safchenbuchern, wird aber an Bis pon ber befannten fatirifden Beitfdrift Punch übertroffen.

- 1) S. Memoirs of the life of J. A., vor f. Miscell. works. 1770.

  12. T. I. p. 3 sq. Biogr. Brit. T. I. p. 236 sq. Brit. Biogr. Sb. X. p. 322 sq. The miscellaneous Works of J. A. Lond, 1751. 1770.

  II. 12.
- 11. 12.

  2) Remarks on the life and writings of J. S. by J. earl of Orresy. Lond. 1752. 8. (Ocutso. Damb. u. Spag. 1752. 8. Dazu Delany, Observations up. L. Orr. Rem. ib. 1754. 8.) Essay upon the life, writings and character of J. S. by Swift. Lond. 1755. 8. Samu. b. Seb. a. b. Brit. Biogr. Bb. VIII. p. 249 sq. Brit. Plutard. Bb. VI. p. 149. Th. Sheridan, Life of J. S. The VII. ed. Lond. 1787. 8. (Ocutso. Dannov. 1795. 8.) G. Monk Berkely, Liter. Relics. Lond. 1780. 8. p. 1 sq. Cibber. V. p. 73 sq. Brem. Magaz. 1756. St. II. nr. 32. Journ. Racyclop. 1763. Janv. T. I. p. 117 sq. Litt. u. Bâleferbe. 1784. St. VI. p. 1063 sq. Hist. Magaz. 1790. Octbr. p. 375. Baut, Iebensgem. Bb. I. p. 75 sq. Edinb. Rev. T. XXVII. p. 44 sq. Johnson III. p. 383 sq. Scott, Misc. Works. T. II. p. 1—260. Mexières T. I. p. 67 sq. Beben Democritos Bb. VIII. p. 95 sq. (X. in 12.) Regis in Bachier's Philomathic. Bb. III. p. 85 sq. Works. Dublin 1785 sq. VIII. 8. w. the life of the auth. by J. Hawkesworth. Lond. 1755. VI. 4. ib. 1761. XII. 8. 1763. XIV. 4. 1784 XIV.8. publ. by W. Scott w. a life of the auth., not. etc. Edinb. 1814. XIX. 8. S. Scottift b. Anderson T. V. Ueber. f. Sw. Gat. u. ernft. Schriften v. D. Baser. Barich 1756—66. VIII. 8. 3. S. u. 3. Its buthnot's vorz. prof. Schrift. a. b. Gngl. v. Post. Spag. 1798—99. VI. 8. Dumorik. Schrift. überf. v. Rottenlamp. Stuttg. 1843. III. 8. Sull. Reifen beutsch. Stuttg. 1843. 4. v. Elvens.

leben. Meis. 1838-39, IV. 8. D. Marchen v. b. Sonne v. S. Misbeck. Burich 1787. 8, Aufklarung b. Bebientenwelt. a. b. Engl. Beig. 1794. 1800. 8.

- 3) Six Town Eclogues with some other poems. Lond. 1747. 4.
- 4) E. Hirsching Bb. I. 2. p. 211 sq. Brit. Theol. Magaz. Bb. I. p. 138 sq. Poems. Lond. 1763. 4. ib. 1776. III. 8. w. net. ib. 1804. II. 8. u. b. Anderson T. X.
- 5) Christianity unmasqued or an avoidable Ignorance preferable to corrupt Christianity. Lond. 1772. 8.
- 6) London. Lond. 1738. 4. The vanity of human wishes. ib. 1747. 4. Poetical works. ib. 1787. 8. u. b. Anderson T. XI. Ueber the als Dichter of. Cary, Liv. of Engl. poets. Lond. 1846. 8. p. 1 sq.
- 7) Liberty, a poem. Lond. 1756. 8. The four farthing candles. Lond. 1762. 4. (cine Satire ouf Lopb, Colman, Churchill u. Shirley), The race. ib. 1766. 4. Rur-elegisch ist sein Travergebicht auf ben Tob seiner Rrau: Monody to the memory of a young lady, who died in childbed, with an evening address to the nightingale. Lond.
- 8) The Lousiad, a heroic-comic poem in five cantos. Lond. 1786. 8. Works. ib. 1794. III. ib. 1796. IV. 8. w. a cop. index and some account of his life. ib. 1816. IV. 12. cf. Beitgenoffen VI. Abthl. IV. p. 89 sq. Public characters. Lond. 1799. p. 205. Deutsch. 1797. Febr. p. 156 sq.
- 9) Life of Peter Wilkins. Lond. 1750. II. 12. u. b. Weber, Popular Romances. Edinb. 1812. p. p. 201—348.
- 10) The life of Automathes. Lond. 1745. 8. u. b. Weber a. a. D. p. 583—638.
- 11) S. Mag. f. b. Sit. b. Musl. 1834. nr. 122. W. Roberts, Mem. of her life and corresp. Lond. 1834. IV. 8. Works w. not. and a mem. of her. ib. 1833 sq. XI. 8. The bas-bleu or conversatios. ib. 1786. 8.
- 12 The plea of the Midsummer fairies and other poems. Lond. 1827. 8. Whims and oddities. ib. 1827. 8. National tales. ib. 1827. II. 8. Tylney hall. ib. 1834. III. 8. The epping hunt. ib. 1829. 8.

## §. 638.

Die poetische Erzählung vieser Periode ift theilweise bem tomischen, theilweise bem lyrischen Genre angehörig. Bu bem ersteren gehört Swift's liebliches Gebicht: Philemon and Baueis, bem nur sein Seitenstud Cadenus (Anagramm für decanus) and Vanessa (b. h. van Esther) an die Seite gesetzt werden kann. Rebenihm muß der weiter zu nennende William Shenstone ihm seiner Schulmeisterin erwähnt werden, der in dieser reizenden Dichtung in Spenser's Geschmad die Eindrüde seiner Jugend mittheilt. An ienen schließen sich wieder Rallet's Wishelm

und Margaretha und Ginfiebler an. Beit bober febt bes be fannten Theologen und Blichoffs von London Robert Lomth (1719-87) Choice of Horcules, unbedingt einst der befter in Dobsley's Sammlung (1756) ber Dieter biefen Beit auf. genommenen Bebichte2), bem wohl D fiver Bolbfmitb's Rd fender, nicht aber John Gay's bierher geborige Arbeiten, noch mehrere berartige Ergablungen 3obn Berningbam's (1727-1812)3) (1. B. Amabella, the deserter, the fall of Mexico. Honoria etc.), noch bes jungern Rigard Bole († 1803) Curate 4)) an bie Seite gesett werben fonnen, obwohl Comper's Rachahmer, James hurbis) aus Bishopftone in Suffer (1763-1801), Letteren wenigstens in seinem Village Curate und feine Adriana übertroffen bat. Eber mochte ich bes Sonetiffen Billiam Liele Bowle aus Rings Cutton in Rorthamptonfhire (aeb. 1762)6) Coombe Ellen, Ritfolact zc. hierherziehen, bie freilich icon Robert Southen's?) aus Briffel (1774 -1843) im jugendlichen Freiheiteschwindel geschriebener Wat Tyler und beffelben Jungfrau von Orleans übertreffen, in benen bei weitem mehr wahre Boefie ift, als fpater in feinen großeren fogenannten lyrifden Epopoen Thalaba, Madoc, ber Rind So bamas, der lette Gothenfonig Theodoric, Alles fur Liebe und ber Bilger von Compostella, worin allerbinge eine Menge einzelner Schonbeiten vorfommt, die besondere in ben Beschreibungen und Raturicbilderungen liegen, allein im Sangen fic bod zu viel manierirtes Studium und Monotonie, ja fogar triviale Affectation findet, ale bag man fie fur Dufter erflaren fonnte; ubrigens fehlt ihnen, um Epopoen genannt zu werden, offenbar Ginbett ber Sandlung und eigentliche heroifde Begeifterung. be's fleinere Ergablungen find, abgefeben von ihrem allgemeinen Behler, bem Safden nach bem Gräfliten, eher Rufter in bet Rorm. 306n Reats8) que Condon (1796-1821), ber fruh verftorbene Freund Shelley's, der ihm in feinem Adonal ein unvergangliches Denfmal feste, ift eigentlich in ber Form umb im Ausbruck zu lyrifch, als bag man ihn bierber gieben fonnte: mehrere feiner Gebichte, wie Endymion, Hyperion, Lamia ac., enthalten leiber ju fuhne Bilber und ermuben burd m lange Abidweifungen. henry bart Milman aus game

bon (1794)), ber mit seinem Samor ober bie Rieberlage ber Sodien wenig Ginbrud gemacht hatte, fieht burch feine gang brama-Miche Berfibrung von Berufalem, Anna Bolenn, Marturer von Antivchia, Belfager ze. eigentlich ju bod für biefes Genre, fo baff man in Berlegenheit fommt, wohin man ihn feten foll. Derfelbe Rall ift es mit Billiam Sotbeby (1757-1833)49 aus London, ber fcon mit 22 Jahren burch feine Reife nad Bales allgemeines Auffeben erregte, aber in feinem Oberon (1798) fein Mufter, Bieland, bei weitem übertraf, bis fein Saul und frine Constance de Castille an ibm großere Befählgung au bem Genre, von bem wir jest fprechen, erfennen ließen, obgleich auch bei ibm bas Baupttafent in ben Schilberungen liegt. Leiber hat ber berühmte Bifcoff von Calcutta Reginald Beber 11) aus Malbas (1783-1826) nach feinem bert. liden Palentine nicte weiter in biefem Benre gefchrieben, Bober ficht barum John Bilfon 12) aus Beielen in Schotte land (geb. 1788), beffen Isle of Palms und City of the plague eben fo gut, tropbem baß fie im romantico = evifden Siple gehalten find, von feinem beforeibenden Salente zeugen, wie feine rein bescriptiven Sedicte, the anglers tent und the 3m letteren Benre übertrifft ihn jedoch fein gande mann, ber befannte Drientalift und Ballabenbichter 3ohn Lesben 13) aus Denholm in Roxburghfhire († 1811). Auch bie maludliche gatitia Glifabeth ganbon 4) aus gonbon (geb. 1909, vergiftet 1838) giebe ich hierber, benn ihre fammte Hoen Dichtungen, the improvisatrice, the troubadour, the golden bracelet, the golden violet, the vow of the peaeock, geboren zu biefem romantisch erzählenden Genre und zeich nen fich befondere burch anmuthige Elegang ber Sprache und Bhantaffe aus, wenn ihnen auch eigentliche Tiefe abgeht und bas melancholische Glement ju febr bervortritt. Giner ber Saupt reprafentanten unferes Genres ift aber ohne 3weifel Sir Balter Scott 16) aus Edinburgh (1771-1832), ber berühmte Schöpfer bes hifterischen Romans in England; benn mar fcon feine Radahmung bes Thomas D'Ercelboun in feinem Sir Briftram (1824) mit entschiedenem Erfolge begleitet gewesen, fo wurde biefer feinem gai bes letten Minfinel. feinem

Marmion, ber Jungfrau vom See, Rodeby, bem Lorb ber Inseln, Barold u. noch weit mehr zu Theil, und barum fette man ihn ben ausgezeichnetften Dichtergenies feiner Ration an Denn abgesehen von ber form, ju ber er ben alten Rhythmus ber Ballabe mablte, fcheint in ihm bie majeftatifde Rraft Milton's, die elegante Anmuth Campbell's, die pollendete Ausarbeitung Bope's und bas Feuer Couthep's fic baben pereinigen zu wollen, wodurch eben feine Dichtungen iene effectvolle Mannigfaltigfeit, erflaunenswerthe Leichtigfeit und lieblide Sarmonie erhielten, die une fo angichen, und es nur bebauern lafe fen, bag er fo fonell von biefem Pfade abwich und fic, freilich pon bem ungebeuern Beifall, ben feine Romane fanben, verlodt, lebiglich ber Profa zuwendete. Uebrigens bat er noch bas Ber bienft, bag er ein burdaus nationaler Dichter ift, ba feine Sel. ben und Gelbinnen fammtlich hiftorifte Berfonen feines Bater landes find. Bergleicht man nun ben Erfolg, ben bie Dichtungen Beorge Roel Gorbon, Lord Byron's 16) (geb. 1788 ju London, geft. 1824 ju Diffolunghi) batten, fo war biefer bei weitem entschiebener und allgemeiner, benn man lieft Boron faft in allen Theilen Europas, wo man wohl Scott's Romane. nicht aber feine Dichtungen fennt; allein es fragt fic, weffen Arbeiten größeren Berth haben. Dan fann Byron mit Recht ben Rein ber Mannigfaltigfeit absprechen, benn alle feine Charaftere, fie mogen Harold, Conrad, Lara, Manfred und Cala beißen, ober ben Ramen Julia, Haidee, Zuleika, Guinare und Medora führen, find eigentlich nur die Barianten gweier Reres tween Berfonen, einer mannlichen, unter ber er fich felbft por Mugen batte, die finfter, voll einzelner, großartiger Gefühle, aber misvergnugt mit fic und ber Belt, und unerfattlich in Ber gnugungen ift, und einer weibliden (b. h. einer folden, wie er m finden wunfote), bie voll Bartlichfeit und Ergebung Miles ans Liebe ju thun und ju tragen bereit ift. Daber erflart es fic benn auch, warum feine Charaftere faft fammtlich verzeichnet und falfc aufgefaßt find, weil er fich eben nicht aus fich beraus benfen und die Belt und bas Leben nicht mit ben Augen eines Ambern betrachten fann. Eben aus bemfelben Grunde lagt fla auch fein oft emporender Stepticismus in Bezug auf Gegenftanbe

ber Moral und Religion erflaren, sowie seine oft bervortretenbe Berachtung feiner Mitmenfchen, Die fich fogar bis auf Die Lie teratur erftredte und ibn veranlagte, befonbere bas Beitalter ber Ronigin Anna, und bier vorzugeweise Bove zum Mufter au nehmen, benn Milton, Chaffpere und bie alten Englischen Dramatifer abmte er war im Stol und in ber Sprache nach, allein ben inneren Gehalt ihrer Berte verachtete er beinabe. Freilich ift er felbft gar nicht von ben Reblern jener barbarifden Gefuntenbeit bes Style frei, die er Andern vorwirft, und man fann baber feine Schreibart mit bem beclamatorifden, emphatischen, affectirt coneifen, burch oftere Sarten wibrigen Style Lucans vergleichen. wenn man auch auf ber anbern Seite bie gigantische Rubnheit feiner Gebanten, ben faft balebrechenben Flug feiner Bhantafie, Die unbeidreibliche Lebendigfeit feiner Bilber und Bergleiche, ben geif reichen Contraft ber ernfteffen Erhabenheit und bes cauftischen Spottes, Die furchtbare Gewaltigkeit feiner Sprache, Die buffere Berzweiflung, mit ber er iconungelos bie Gefühle bes menico lichen Bergens aufbedt und gergliebert, bewundernd anfigunen muß. Die bedeutenbften feiner Dichtungen find: Ritter Barolbs Bilgrimichaft, amifchen 1812-16 gefdrieben, ber Gigour, Die Braut von Abybos, ber Corfar Lara, ble Belagerung von Corinth, Barifina, Manfred, ber Befangene im Schloffe Chillon, ber Traum, worin er feine erfte Liebe (ju Dig Dary Chaworth), feine Reifen (mit Sobboufe burd Spanien, Bortugal, Griechens land, Epirus 1809-11), feine ungludliche Beirath (mit Dig Roel Milbank, die nach der Geburt einer Tochter, Aba, 1815 fein Saus wieder verließ) und feine Berriffenbeit foilbert, Bevoo. Mazeppa, einige Trauerspiele und besonbers sein Don Juan. Resteres Bebicht, offenbar von ber poetifchen Seite genommen, fein bebeutenbftes Bert, hat ihn nichts bestoweniger wegen feiner Unmoralität zu bem eigentlichen Saupte ber fogenannten fatanischen Dichterschule gemacht, obwohl er fich fcon im Ritter Barolb, worin er fich felbft barftellt, wie er, gleichfam Cain und Ahaeverus in einer Perfon, mit fich und ber Belt zerfallen, unftat und raftlos burd bie ganber fturmt, bes Lafters fatt und mube, gur Reue und Tugend aber ju fowach und abgeftorben, eigentlich als Trager biefer Kahne ausgewiesen hatte. Gleichwohl ailt Grafe, Bandbud d. Literargefdichte. III. 28

ein Anberer, namlich Berch Bosibe Chellen 17) aus Ried Blace in Suffer (1792, ertrunten 1822) für ben eigentlichen Grunder ber poetischen Rlaffe berfelben (benn bie profaifche führte Saglitt an), nachdem berfelbe in feiner Abhandlung über bie Rothwendigfeit bes Atheismus, ber er ale Quartiermacher Die Romane Inftroggi und die Rosenfreuger vorausschickte, und in ber Ronigin Dab (1812), einem freilich etwas wild phantaftifden. aber mit wundervollen Stellen (z. B. the sensitive Plant) burchzogenen iprifchen Epos, bem Cober feines Spflems, eine Theorie ber Unmoralitat aufgestellt hatte, bie nach ber Behauptung einiger übelberathener Fanatifer in politifcher Sinfict bie Unfichten ber mutbenbften Rabicalen Rorbamerifas und in philos fophifch: moralifder bie Lehren Epicure, Spinoza's, Solbach's und Hume's ju einem furchtbaren Teufelecatechismus vereinigt Biemlich in bemfelben Beifte ift fein gleichfalls balb bibactifdes Bebicht Alastor geschrieben. Beboch fann man au feinen Gunften anführen, bag fich aus bem in feinen Berfen übergli berportretenben Enthufiasmus für alles Bute und Eble unbefreit bar ergiebt, bag er eigentlich mehr Pantheift als Atheift war und, theils von feinen Geanern vielleicht ungerecht verschriere. theils von feinen Freunden migverftanden, in biefen übeln Ruf fam. Bu letteren gehort fein bebeutenbfter Souler James henry Leigh Sunt 18) aus Couthgate in Dibblefer (geb. 1784), auf ben allerdings auch ber Umgang, ben er bei feinen Aufenthalt in Italien mit Byron pflog, wefentlich eingewirft bat. Alle seine Dictungen, Juvenilia, Feast of the poets, besonders Francesca da Rimini, bie aber jener berühmten Gpifobe, bie Dante in feiner Solle berfelben Berfon widmete, nicht febr nabe fommt. aeugen theile von außerorbentlicher Bhantafie, beren lleppiatet nur mit Moore's Bilberreichthum verglichen werben fann, theils von einer bewundernemurbigen Sarmonie ber Sprace; allein überel tritt Affectation und jenes Spperbolifiren aus ihnen berper, welches man ben gangen Bertretern ber fatanischen Soule aber haupt jum Borwurf macht und bas ihm und feinen Unbangern ben Efelnamen ber Cockney school von Seiten ber Ertiffer bes Blackwood Magazine sugesogen bat. Beit angenehmer ift es baber, bei bem Stifter ber fogenannten Lafiftenfchule (von

lake. See, weil ihre Blieber faft alle in ber Rabe ber romante ifden Geen von Cumberland und Befimoreland wohnten), bem trefflicen Dichtergreis Billiam Borbeworth19) aus Cod. ermouth (geb. 1770) ju verweilen, ber zwar weber bie Bhantafie eines Moore, noch die Kraft eines Byron, noch auch bas beschreibende Talent eines 2B. Scott befigt, bennoch aber wegen ber beitern Ginfach, beit und religiofen garbung feiner Dichtungen, Die, mehrere fprifche abgerechnet, theils jum bescriptiven, theils jum fpeculativ philos fophifden Benre gehören, von feinen ganbeleuten neben, wenn nicht über bie genannten Dichter geftellt wirb. Auch er reprafentirt eine gewiffe religiofe Richtung, namlich eine Art driftlichen Platonismus, beffen Bafen auf Die harmonie Des Universums gebaut find und eine Art von Mpflicismus einfchließen, ber fic ben vantheiftischen Theorieen bes Bythagoras ju nabern fceint. Sein bedeutenbftes Bert ift bas größere Gebicht the recluse. welches in awei Abtheilungen, the excursion und the white doe of Rylstone gerfällt. Bon ben übrigen Mitgliebern feiner Soule, g. B. Southen, Wilson und Scott, ift bereits oben bie Rebe gemefen, von ben übrigen, Coleribge, Lo. per zc. wird unten noch weitlaufiger gesprochen werben.

1) The Schoolmistress, in f. unt. anguf. Bett. u. b. Anderson T. IX.

2) Steht auch b. Anderson T. XI.

3) Poems on various subjects. Lond. 1767. 8, Ed. II. ib. 1786. 11. 8.

4) The curate, in her Devenshire collection.

5) The village curate, a poem. Bishopstone. 1797. 8, Poems. Oxford, 1808. III. 8.

Oxford, 1808. III. 8.
6) Sonnets. Lond. 1793. 8. Hope, an alleg. sketch. Lond. 1796.
4. The missionary, a poem. Ed. II. Lond. 1824. 8. The spirit of discovery by Sea. ib. 1805. 8. S. a. nr. 9.
7) S. Esoff. p. 279 sq. Edinb. Rev. T. I. p. 63. VII. p. 1. XI. p. 81. XVII. p. 429 sq. XXII. p. 447. XXV. p. 1. XXVI. p. 441. XXVIII. p 151. XXXV. p. 422. L. p. 528. El. f. b. 8it. b. Musl. 1837. p. 241 sq. Rag. f. b. 8it. b. Xusl. 1843. nr. 85. Gilfillan, Gall. of liter. Portr. Edinb. 1845. 8. p. 421 sq. Works. Lond. 1820. XIV. 8. 1837—34. X. 8. ob. XVI. 12. Poetical Works. Paris 1829. 8. Works. Lond. 1845. 4.
8) Endymion. a poet. romance. Lond. 1818. 8. The poetical

8) Endymion, a poet. romance. Lond. 1818. 8. The poetical works of Coleridge, Shelley and Keats. Paris 1829. 4. C. Gilfillan

a. a. D. p. 372 sq.

9) The Belvidere Apollo, with Fazio and other poems. Lond. 1821. 8. Samor. lord of the bright city, an heroic poem. ib. 1818. 8. The fall of Jerusalem, a dram poem. ib. 1820. 8. The martyr of Antiochia, a dram. poem. ib. 1822. 8. Belshazzer, a dram. poem. ib. 1822. 8. Anne Boleyn, a dram. poem. ib. 1822. 8. The poetical works of Milman, Bowles, Wilson and Barry Cornwall. Paris 1829. 4. 10) Poems consisting of a tour through parts of North and South Wales. Lond. 1796. 4. The Battle of the Nile. ib. 1799. 4. The siege of Cuzco, a trag. Lond. 1800. 8. Julian, a trag. ib. 1801. 8. Oberea or Huon de Bordeaux, a mask, and Orestea, a trag. ib. 1802. 8. Saul, a poem. ib. 1807. 4. Constance de Castille, a poem in ten cantos. Lond. 1810. 4. Six Tragedies. ib. 1814. 8. Italy. Lond. 1819. 1830. 8. Paris 1840. 18. It. and other poems. ib. 1828. 8. 6. Welf. p. 311 sq.

11) Palestine. Lond. 1803. 8, Europe or lines on the present

war. ib. 1809. 8.

12) The city of the plague and other poems. Edinb. 1816. 8. The Clyde, in J. Leyden, Scotish Descript, poems. Edinb. 1803. p. 33 sq. S. Wette find gesammelt ats The recreations of Christopher North, Edinb. 1842. III. 8. Ueb. ihn s. Leyden a. a. D. p. 1 sq. Gilfillan p. 183 sq.

13) The poetical remains of J. L. with memoirs of his life by J. Morton. Lond. 1819. 8. C. Scott, Misc. Works. T. I. p. 250 aq.

14) Poems. Lond. 1822. 8. The improvisatrice. ib. 1825. 8. The troubadour. ib. 1825. The golden bracelet. ib. 18:6. The golden violet, ib. 1827. The vow of the peacock. ib. 1835. 8. 6. The life and correspondence of L. E. L. Lond. 1839. H. 8. Rag. f. b. 82. Natl. 1843. nr. 129. 133. 6. 81. f. b. 82. b. 82. p. 289 sq. 1839. p. 93. 555 sq. Wolff p. 369 sq.

15) Poetical works. Lond. 1833-34. XII. 18. Peris 1838. II. 8. S. Poet. Werte beutsch in b. Zaschenbibl. ausl. Elass. 3mickau 1821 sq. 16. nr. 29. 30. 89. 90. 149. 150. 163. 178-183. 187. 188. 230. 231.

245. 246.

16) S. Mag. f. b. Lit. b. Nucl. 1832. nr. 25. 29. 85. 90. 103. 126. 1833. nr. 38. 1834. nr. 25 sq. 1835. nr. 139. 152. 1839. nr. 22. 1842. nr. 7. Bl. f. b. Lit. b. Nucl. 1827. p. 2 sq. 209 sq. 383 sq. Reinh. Rev. T. Lill. p. 544. XXX. p. 87. XXXVI. p. 413. XI. p. 285. XIX. p. 466. XXI. p. 299 XXIII. p. 198. XXVII. p. 277. XXVIII. p. 418. XXIX. p. 302. XXX. p. 87. XXXVV. p. 271. XXXVII. p. 418. XXIX. p. 302. XXX. p. 87. XXXVV. p. 271. XXXVII. p. 418. XXXVIII. p. 27. Letters and Journals of L. B. w. not. of his life publ. by Th. Moore. Lond. 1829. 1832. II. 4. Paris 1833. II. 8. Byr. Lebenbeicht. e. Xnal. u. Beurth. f. Schriften A. b. Engl. Epag. 1825. I. W. Lake, The life of L. B. Freft. 1827. 16. D. Eeb. b. 2. Byon verb. v. Fr. Pauer. Quebl. 1827. 8. Xb. Medwin, Gefpe. nn. 2. 38. e. b. Engl. Stuttg. 1823. 8. v. Meyer, B. Leben, in Abrians Ueberf. Bb. I. Leigh Hunt, L. B. and some of his contemporaries, w. recoll. of the authors life and of his visit in Italy. Lond. 1823. 4. Weshallond. 1815. VIII. 8. Leipz. 1818. VIII. 8. Vorks with his letter and journals and his life by Th. Moore. Lond. 1823. 4. Weshallond. 1815. VIII. 8. Leipz. 1818. VIII. 8. The complete works of L. B. repr. fr. the last London edit. w. consid. add. now first publ. cost. not. and illustr. by Moore, W. Scott etc. and a compl. index to which is prefixed a life by H. Lytton Bulwer. Paris 1835. 287. 4. Ueberf. f. fammt. Berte beutfo v. 3. S. Xviian. 3rBft. 1835. 387. 4. Ueberf. f. fammt. Berte beutfo v. 3. S. Xviian. 3rBft. 1835. 387. 4. 18. Besté v. Xb. Böttcher. 2pg. 1839—41. 4. ob. XV. 16. überf. v. Beet. 9foxph. 1839. 1842. X. 16. S. Bolff, Schöne 2it. Cur. p. 159—223. 17. C. Brag. f. b. 2it. b. Musl. 1832. nr. 9f. 1845. nr. 128 sq. 38. f. b. 2it. b. Musl. 1832. nr. 9f. 1845. nr. 128 sq. 38. f. b. 2it. b. Musl. 1832. nr. 9f. 1845. nr. 128 sq. 38. f. b. 2it. b. Musl. 1832. nr. 9f. 1845. nr. 128 sq. 38. f. b. 2it. b. Musl. 1832. nr. 9f. 1845. nr. 128 sq. 38. f. b. 2it. b. Musl. 1832. nr. 9f. 1845. nr. 128 sq. 38.

17) S. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1832. nr. 95. 1845. nr. 128 sq. Bi. f. b. Lit. b. Liust. 1836. p. 241 sq. Prus, Ateine Schriften (Werfch. 1847.)
II. p. 285 sq. Gilfillan p. 71 sq. Willomm in f. Schub. f. Drems.
Lead. 1837—38: Sb. I. J. Medwin, The Shelley papers. Lead. 1853.
S. Miliah. Rev. T. XI., p. 494 sq. — Alaster and other poems. Lead.

1916. 8. The revolt of Islam, a poem. ib. 1818. 8. Posthumous Mab. ib. 1812. 8. Works. Lond. 1824. 8. Ucb. ift: 9. 33. 8. Queen Mab. ib. 1812. 8. Works. Lond. 1824. 8. Ucb. ift: 9. 33. Sh. Poet. Serfe in ein. Banbe v. 3. Sepht. Epgg. 1840—44. 4.
18) S. Bl. f. b. Eit. b. Aust. 1836. p. 285 sq. 310. 348 sq. The stery of Rimini, a poem. Lond. 1816. 8. Poetical works. Lond. 1833. 8. A legend of Florence, a Drama. ib. 1840. 8. The palfrey,

a poem. ib. 1842. 8.

19) The excursion, being a portion of the recluse, a poem. Lond. 1814. 4. The white doe of Rylstone, a poem. ib. 1815. 4. Poems w. a new pref. and a suppl. essay. ib. 1815—20. III. 8. Ecclesiastical sketches in verse. ib. 1802. 8. A description of the scenery of the lakes in the nord of England. Lond. 1822. 8. Memorials of a tour in the continent in verse. ib. 1822. 8. Works. Lond. 1836—37. VI. 8. Dazu Supplem. poems. ib. 1842. 8. cf. Edinb. Rev. T. II. p. 217 sq. XXIV. p. 1. XXV. p. 355. XXXVII. p. 449 sq. TRag. f. b. Lit. b. Zust. 1843. nr. 72. Dl. f. b. Lit. b. Aust. 1836. p. 238 sq. 1888. p. 181 sq. Gilfillan p. 307 sq.

### **6.** 639.

Che wir jest zu ber eigentlichen Lyrit übergeben, find noch einige Fabelbichter biefer Periode anzuführen. fallen jeboch alle in die zweite Salfte bes porigen Jahrhunderts. Un ihrer Spige fieht John Gap1), von bem ichon mehrmals ble Rebe war, ber zuerft (1726) einen Band gewöhnlicher Rabeln publicirte, und bemfelben fpater einen zweiten, politifche enthaltend, folgen ließ, die aber weniger gelungen waren. Er fand verschiebene Rachahmer, und mertwurbig genug erfolenen eine Menge Sabeln fur Frauenzimmer, als beren Berfaffer unter Anbern Ebward Poore2) (1720 - 1751). Thomas Marryat3), Alexander Cofen4) und John Benry Bynne 5) genannt werben. Bur alteren Manier febrten Charles Dennis6), Samuel Richardson7) in seiner nur mit wenig Gigenem vermehrten Bearbeitung ber Fabeln L'Eftrange's, und Billiam Balbed's) zurück, Robert Dobs. le p 9) († 1764) versuchte eine Sammlung alterer und neuerer Fabeln, und ein Ungenannter trug noch bie Allegorie in biefelben hinein 10), indem er a. B. die Rlugheit und Gerechtigfeit, Die Bahreszeiten und Maleret als handelnbe Berfonen einführte. In neuefter Beit haben Bercival11) und James Rorthe cote 12), letterer in Spedter's Manier, Fabeln gebichtet, nachbem icon vorher bie beiben Bewide 13) Aehnliches verfucht batten.

- 1) Fables. Lond. 1727—38. II. 8. Deutsch v. S. S. Paithen. Sant. 1758. 8. s. Cibber T. IV. p. 250 sq. Johnson T. III. p. 109 sq.
- 2) Fables and tales for the ladies. Lond. 1749. 1757. 8. 1778. 12. Deutsch. Epzg. 1762. 8.
- 3) Sentimental fables design'd chiefly for the use of the ladies. Lond. 1772. 8.
- 4) Occonomy of beauty, in a series of fables advessed to the ladies. Lond. 1772. 1778. 4.
  - 5) Fables of flowers, for the female sex. Lond. 1773. 12.
- 6) Fables in verse. Lond. 1754. 8. S. d'Israeli, Misc, of Lit. T. I. p. 44 sq.
- 7) Aesop's Fables with instructive morals. Lond. 1757. 8. 1783. 12. Deutsch v. G. E. Lessing. 2pgg. 1759. 8.
- 8) Fables anc. and modern in the manner of La Fontaine. Lond. 1787. 8. Tales, Apologues, Allegories in verse, ib. 1788. 8.
  - 9) Select Fables, Lond, 1772. 8. 1739, 12. 1779. 12.
  - 10) The passions personified in familiar fables. Lond. 1773. 8.
  - 11) A fathers instruction, Lond, 1823. 18.
- 12) One hundred fables orig, and selected embel. with 280 engray, on wood. Lond. 1828, 8.
- 13) Select fables with cuts designed and engraved by Thand John Bewick and others, previous to the year 1784. Newcastle 1830. 8.

# §. 640.

So reich die Englische Literaturgeschichte in ben andern Radern ber Poefie ift, ebenfo gabireich find auch bie & prifer ber felben innerhalb biefes Abiconittes. Done mich bei Doung, so soon auch sein Imperium pelagi sein mag, aufwhalten beginne ich mit William Colling') (1720 - 56) and Chichefter, ber fein Debut mit allegorifden und beferiptiven Dber machte, aber wenig Beifall fant, bis er feine großere Dbe auf ben Schottlichen Bolfsaberglauben folgen ließ, in ber einige m übertrefflich großartige Stellen vortommen. Ein ebenso beder tendes lyrisches Talent zieht fich burch seine Den auf bie Libenichaften, ben Schreden, bie Freiheit, bas Mitleiben und ben Abend; bennoch aber machte Thomas Grap?) aus London (1716-71) burd feinen Dorffirchof, eine Glegie, woru ihr ber Tob seines Freundes Richard Weft begeistert batte, bei weitem mehr Sensation (1749). Inbeffen fichen feine übrigen Dben, wie die an bas Unglud, ben Frühling, bie Dufif, Die

Kortidritte ber Dicttunft und besonders ber lette Barbe, morin ein folder Ebuard I. bas Soldfal feines Gefdledts verfündet und fich bann ben Bellen übergiebt, nicht nach, wenn ihm auch nur iene ben Ramen bes Dicters ber Schwermuth und bon Seiten feines herausgebers, bes gelehrten Bafefield (1786), einen Commentar, gleich einem alten Claffifer, verschafft bat. Rerner gehört hierher Thomas Benrofe (1743-79) aus Rewbury3), ber Rachabmer Collins' und Gray's, ber befanntlich in feiner Abreffe an ben Beift Großbritanniene Ameritas Unabhangigfeit prophezeite, und in ber Dbe, ber Babnfinn betitelt, ein Meifterfluck in Diefem Benre lieferte. Aud Billiam Dafon (1725-97) aus St. Trinity in Portibire verbantt feinen Rubm weniger feinen besciptiven Boeffeen, als seinen Oben, unter benen seine herrliche Bifion von ber Geburt ber Babrbeit obenan fieht, wenn auch andere, wie bas Shidfal ber Tyrannei, Die Schwermuth, Unabbangigfeit z., eben fo gelungen find. Reben ihm burfen auch Billiam Samilton4) aus Bangour in Apribire (1704-54) wegen seiner berühmten Schlacht von Glabesmuir und Tobias Smollett nicht vergeffen werben, benn Letterem fichern feine Thranen Schottlands, nach ber Schlacht bei Culloben (1746) gefdrieben, und eine Dbe auf bie Unabhangigfeit ein bleibenbes Andenten unter ben Lyckfern. Sober fleben noch Jofeph Barton (1722-1800)5) und fein Bruber Thomas Barton6) (1728-90) aus Bafingftote, ber leiber feine ausgezeichnete Befchichte ber Englischen Poefie nicht vollenbet bat, benn fie ba-Den beibe miammen eine Schule, bie man nach ihnen bie Bartonice genannt bat, begrundet, bie, mas Erfindung und Whantafte anlangt, febr boch fleht, allein febr oft bes logischen Ber-Ranbes foweit entbehrt, bag man fie faft vollig regellos findet. Der altere Bruber hat und eine Rufterobe an bie Einbildungsfraft, ber zweite eine noch beffere in feinem Crusade, einem Befange, ben Englische Minfrels erheben, inbem bie Flotte Ronig Richards guerft bie Geftabe Balaftinas gewahr wirb, hinterlaffen. Auch feine Freuden ber Melancholie, feine Dben auf ben erften April und ben Abend, sowie seine Epifteln, Samlet und die Sutte, find eles gan und zeugen von eigenem, nicht blos critischem, fonbern auch productiv | lprifdem Talente. Ale erotifden Elegiter feste man

ł

Sames Sammonb7) (1710-42) bis ju Johnfon's, ber ihr nur für einen falten, gegierten Bebanten gehalten wiffen wollte. icarfem Urtheil, neben Tibull; Ricarb Befts) farb au frah (1742 im 26ften Lebensjahre), um die Erwartungen, welche seine Dbe auf ber Konigin Raroline Tob erregt batte. an erfullen, Die Garineretochter Dre. Leabor (1722-46) aus Marfton 9) lebte ebenfalls nur turge Zeit und ift mehr Discel lanbichterin, ebenfo ber Rector von Bimperne Chriftopher Bitt10) (1699-1748) aus Blanbford, ber Jube Profes Den bea(+1758) 11), und Sterne's Freund, ber Autobibect Sanas Sancho 12), ein Reger (geb. 1729, geft. 1780), ber nicht blos Beift und Gefühl, fonbern auch bewunderungemurbige Morglität und mahrhaft driftliche Befinnung zeigt. Ale geiftlicher Lieber bidter ift ber Theolog Ifage Batte 13) (1674-1748) aus Couthampton ju ermabnen; nur mare ibm mehr Urtheil und Befdmad zu munichen, obgleich ibm mabrhaft religible Begeb flerung und Bhantafie nicht abgeht. Done mich bei ber an genehmen Lieberbichterin Laby Lurborough (1756), ber Come fter Bolingbrote's, aufzuhalten, bemerte ich, bag fich zwar als Die. cellanbichter bemertbar machten ber Irrenargt Rathaniel Cotton14) (1721-88) ju St. Albane, beffen beftes Bebicht fein Fire-side ift, und Elifabeth Singer Dre. Rome (1674-1737) 15), aber hier verschwinden vor ben ausgezeichneten Glegien. bichtern Billiam Shenftone (1714-63) aus Legiomes ober Sales Dwen in Shropshire, beffen hirtenballabe biel benben Ruf haben wird 16), vor Ricard Jago (1711 - 15 - 1781)17), bem feine rubrenben Glegieen, worin besonbere bie Bogel eine bebeutenbe Rolle fpielen, ben Ramen bes Bogelpoeten verfcafft haben, vor Thomas Tideli" (1686 - 1740) aus Bribefirf in Cumberland, ber freifich aus ale Ballabenbichter einen großen Ruf hat, bierber aber wegen feiner tofibaren Elegie auf feines Freundes Abbifon Tob gebott, und vor bem Berfaffer ber berühmten Dbe auf ben Rudud John Logan 167 aus Fala in Miblothian (1748-88). In ber Pindarifden Dbe verfucten fic Ambrofe Bbilive") aus Leicefter (1671-1749) und ber icon genannte Gilbert Beft, in ber eigentlichen Gelegenheitsobe Billiam Bbitebeab, von bem eine gange

Reibe folder Arbeiten aus ben Jahren 1758-85 vorliegen, in ber eigentlich patriotischen aber ber befannte Sansfritforscher Sir Billiam Jones aus London (1746-94)21). Un Symnenbichtern fehlt es auch nicht, bod beben wir befonbers bervor Dart Atenfibe's Symnen auf Die Froblichfeit und Rajaben 27), Thomas Gray's 23) Symne auf bie Bibermar. tigfeiten bes Schidfale, John Langborne's24) aus Rirthm Stephen in Bestmoreland (1735-79) Somne auf Die Soffnung und John Ring's24) († 1787) Rachahmung Sebraifder Bfalmen in Diefer Form, welche ibm beffer als James Der. rid (1720-66),26) gelang. 3m erotifden Liebe versuchten fic mit Blud ber Buchanbler Robert Dobalen (1703-64) aus Mansfielb 27) und ber icon genannte Chriftopber Smart (1722-70), im tanbelnben Genre aber Georg Granville Lord Lanbebown (1667-1735)26), Somme Bennne (1705-87)29), ber icon genannte Berningbam aus Coffen in Rorfolt (1727-1812), John Mitin30) und feine Somefter Anna gatitia Barbaulb aus Ribworth Bare court (1743-1825)31) in Leiceftersbire. 3m Schafergebichte ahmte Ambrofe Bhilips bem Theocrit, leiber in etwas gu rober Form nach, erlangte aber gleichwohl mehr Beifall ale Bobe, ber in seinen Eflogen (Messias, nad Befaias cap, 40, und nad Birgile Pollio), the bosset table, einer Darftellung bes Lebens ber Stadtbamen, Dinge vorbrachte, bie geradezu auf bem Lanbe und unter ben Sirten unbenfbar maren. Darum verfeflitte biefer jene zuerft im Guardian (nr. 40), und bann parobirte er fie aud, und ale einmal John Bay, fein Freund, auf feine Beranlaffung im gemeinften Bauernbiglect feine Barobieen batte folgen laffen (Shepherds week), raubte er Philips allen Crebit, um fo mehr, ale aud Shenftone feine Ruchenefloge Colemira. feine pastoral ballad und feine Rural elegance gang im Bope fchen Beifte eingerichtet hatte, obgleich John Cunningham 32) tropbem wieber mehr Philips Manier folgte. Gine febr einfeitige Rorm biefer Battung begrbeiteten Billiam Collins, Evles 3rwin33), ber befannte Reisenbe, ber icon genannte Qualer John Scott34) und Sugh Mullegan 35). Als Sonettiften batten fich nicht ohne Glud versucht ber oben genannte 3obn

Scott, Samuel Anight36), Robert Merry (1755-98)37) und Charlotte Smith38), und enblich burfen wir auch ben befannten Schottifden Gelehrten John Binferton aus Ebinburgh (1758-1825) nicht vergeffen, ber in feinen Rimes (1781) einen Berfud machte, Gefange aus verschiebenartigen Strophen aufammengusehen, bie er Cadence, Antiphony und Unison nannte, ihnen eine Prelude vorausschidte und mit Solukzeilen, Melodies genannt, verfah. Er gab auch nebenbei fogenannte Symphonies, in benen Stanzen und Brofa, gereimte und reimlofe Berfe abwechselten, heraus.

- 1) Poetical works publ. by Langhorne, Lond. 1764. 8. by Mrs. A. L. Barbauld. ib. 1797. 12. u. 5. Beattie Poems with the lives of the authors by Miller, Lond. 1846. 8. p. 226 sq. u. Anderson T. IX. E. Johnson T. IV. p. 309 sq. d'Israeli, Miscell, of liter. T. I. p. 156 sq.
- 2) Poems publ. by H. Walpole. Lond. 1757. fol. Clasg. 1768. 4. 1787. fol. York 1775. 4. Lond. 1789. 4. 1800. 8. to which are added 1767. 101. York 1775. 4. Lond. 1789. 4. 1800. 8. to which are added rem. of his life by W. Mason. York 1778. IV. 8. Lond. 1807. II. 8. w. add. by Th. J. Matthias. ib. 1814. II. 4. w. not. by E. Wakefield. Cambr. 1786. 8. w. not. by J. Mitford. Lond. 1816—1819. II. 4. u. b. Anderson. T. X. S. Dorftichof fibers. v. 3. 38. Sotter in bessen Gebicht. Gotha 1787. p. 87 sq. ueb. E. Johnson T. IV. p. 447sq. Origing 38b. II. 2. p. 153 sq. Deutsch. Merc. 1778. St. XII. p. 569sq. Brit. Platarch VII. p. 176.
  - 3) Poems. Lond. 1781. 8, u. b. Anderson T. XI.
  - 4) Poems, Lond. 1748. 8.
- 5) E. Cary, Liv. of Engl. poets. Lond. 1846. 8. p. 168 sq. Odes. Lond. 1746. 8.
- 6) E. Cary a. a. D. p. 146 sq. Poems. Lond. 1777, 1791, 8, z. b. Anderson T. XI.
- 7) Love's Elegies. Lond. 1732. 1744. 8. u. b. Anderson T. VIII. C. Johnson a. a. D. T. III. p. 161 sq.
- 8) Seine Geb. fieben in b. Works of Lord Orford (Hor. Walpole) u. b. Mason Life of Gray.
  - 9) Poems. Lond. 1750-52. II. 8.
- 10) Poems and translations. Lond. 1727. 8. 6. Johnson T. IV. p. 239 sq.
- 11) The chaplet, a mus. entert. Lond. 1750. 8. Robin Hood, a new mus. entert. ib. 1751. 8. The shepherds lottery. ib. 1751. 8. The double dissapointment. ib. 1760. 8. G. Geb. in b. Supplem. to Dodsley's Coll. Lond. 1767. 8.
- 12) Letters, w. mem. of his life by J. Jekyll. Lond. 1803. 8. Works, Lond. 1754. VI. 4. u. b. Anderson T. IX, E. Jehnson T. IV. p. 269 sq.
   Works, Lond. 1791. II. 8.

- 15) Miscellaneous works in prose and verse publ. by Th. Rowe, to which are added poems on several occasions by Thomas R. and to the whole is prefixed an acc. of the lives and writings of the authors. Lond. 1739. II. 8.

  16) Works. Lond. 1764. III. 8. 1773. IV. 8. u. b. Anderson T. IX.
- 6. Johnson T. IV. p. 323 sq.
- 17) Poems moral and descriptive. Loud. 1784. 8. u. b. Dodsley T. IV. p. 311 sq. d'Israeli Curios. of liter. T. III. p. 101 sq.
- 18) Miscellaneous works. Lond. 1753. III. 12. u. b. Anderson T. VIII. f. Johnson T. III. p. 151 sq.
- 19) Poems, Lond. 1781. 8. u. b. Anderson T. XI. 6. d'Israell Miscall. of lit. T. I. p 67 sq.
- 20) Pastorals, Odes and other poems. Lond. 1748. 8. u. b. Anderson T. IX.
  - 21) G. Cary a. a. D. p. 350 sq. Works. Lond. 1799. VI. 4.
  - 22) 3n f. Poems. Lond. 1772. p. 230. 347.
  - 23) In f. Poems, Lond. 1775. 4. p. 15.
- 24) Hymnes to hope. Lond. 1761. 4. u. Poet. Works. ib. 1776. II. S.
- 25) Hymnes to the supreme being in imitation of the eastern songs. Lond. 1751. 8.
- 26) The Psalms transl. or paraphr. into Engl. verse. Reading 1765. 4.
  - 27) Melpomene, London 1753. 8. u. b. Anderson. T. XI.
  - 28) S. Johnson T. III. p. 128 sq. Works. Lond. 1732.
  - 29) Miscellaneous poems. Lond. 1761. 8.
  - 30) Miscellaneous poems. Lond. 1770. 8.
- 31) Poems. Lond, 1778. 8. Eighteen Handred and Eleven, a poem. ib. 1811. 8.
  - 32) Poems. Lond. 1771. 8. 1781. 12.
  - 33) Persian eclogues. Lond. 1742. 8.
- 34) Eastern eclogues written during a tour through Arabia, Egypt and other parts of Asia, Africa in the year 1777. Lond. 1780. 8.
  - 35) Amoebean und Oriental eclogues in f. Works. Lond. 1780.
  - 36) Poems chiefly on slavery and opposition. Lond. 1788. 8.
  - 37) Blegies and Sonnets. Lond. 1787. 8.
- 38) The poetry of Anna Matilda. Lond. 1788. 8. Poetry of the world. ib. 1788. 8. The Album. ib. 1790. 8.

#### 0. 641.

Bir haben icon oben angebeutet, bag, wie in ber mobernen Englischen Poefie überhaupt bas lyrifde Element vorherricht, es auch in ber beschreibenden, erzählenden und bibactischen Boefie

fo fart überwiegt, bag feine biefer Gattungen an fic rein baftebt. Darum geboren auch mehrere ber fcon befprodenen Dicter, 1. B. Borbeworth, Couthen, Liele Bowle, Clare, Crabbe, Reate, Grahame, Campbell, Saps len, felbft Boron und Chellen wieber bierber, wir wollen und aber bei ihnen nicht aufhalten, sonbern vielmehr bier einige Andere befprechen, Die porquasmeile rein lprifches Gerage tragen. Dbenan feht bier nun ber garte Bhantaft, Samuel Taulor Coleribge') aus Ottery St. Mary in Devonshire (1772-1834), ber, vorzüglich burch bas Stubium beutfcher Dicter (er überfeste Schiller's Ballenftein) und Bbilofopben (Rant und Ficte) gebildet, auch in bem Seifte berfelben gebichtet hat. Am beften gelangen ibm bie leibenschaftlichen Situationen, wiewohl ibm auch im Uebrigen weber Reichthum bes Ausbruds noch barmonifche Elegang ber Sprache mangelt. Reben ibm mag Charles Abraham Elton2) (geb. 1778) eine Stelle finben, unter beffen Dichtungen jeboch feine auf ben Tob feiner beiben im Ranal von Briftol ertruntenen Sohne gedichtete Monodie am Soch ften feht. Roch weit melandolifder find bie Glegieen (2. 8. an bie Ginsamfeit, ben Tob) bes ju fruh verftorbenen Fleischerfohnes Senry Rirte Bhite3) (1785-1806) aus Rottingham, ben man ben Englischen Chenier genannt bat, obgleich er biefen Lprifer noch weit durch feine wahrhaft innige Tiefe bes Gefühls und feine gang bem Borgefühl feines frühzeitigen Tobes bingegebene Sowermuth übertrifft, die man fogar foon in bem von ibm im 14ten Lebendjahre geschriebenen Gebichte, Die Rinbbeit, gewahrt. Much Charles Lamb (1775 — 1834)4) aus Lone bon, ber befannte Journalift, bat einige treffliche elegifche Stude hinterlaffen, Die ebenfo von Beift und Driginalität, ale wahrhafter Empfindung und edelem Bergen geugen, wobei er fich freilich nicht gang frei von Affectation, Tanbelei und zu fclavifder Radahmung ber alten Reifter aus ber Beit ber Glifabeth, wie Chalivere's 2c., gehalten bat. Diesen Mangel tonnen wir aber Camuel Rogers aus London (1762-1832?)5) nicht vorwerfen, welcher in vieler Begiehung Golbswith abnito if, indem er gang mit jener Einfachheit jum Bergen fpricht, wie bief biefer große Dichter in feinem Dorftirchof und Bicar von

Bafefield gethan bat. Auch ber Irlanber Georg Crolp6) (geb. 1790) erwedte burch feine treffliche Rachahmung einer ber iconften Traditionen bes Corans, ber Beltengel betitelt, worin fic besonders eine erhabene philosophische Beltanschauung ausspricht. große Erwartungen, allein feine fpateren Leiftungen entsprachen dem nicht, und fo muß man Thomas Moore?) aus Dublin (1780), bem Ueberfeter bes Anacreon und Radahmer bes Catull, ben bie Frangofen, wiewohl mit Unrecht, bem unmoralischen Barny an die Seite gefest baben, allein bas Berbienft augefteben. in feine Lallah Rook (1817), befonders aber in die Episode berfelben, bas Barabies und bie Beri, einen Duft orientalifder Bhantafte gegoffen zu baben, welcher nicht lieblider von den Dichtungen eines Safit und Saabi ausgeftromt wird, und ibm ben Beinamen bes orientalifden Blumenmabdens verichafft bat. Auch feine Liebe ber Engel (nad 1 8. Mofie 6, 2), ein Stoff, ben aud der von Moore mit berrlichen Stanzen prafonifirte Boron unter bem Titel, himmel und Erbe, befang, ift mit mabrhaft Davidider Begeifterung gebichtet, mahrend Boron überall feinen cynischen Skepticismus jur Schau tragt. Allerbings verbanft Moore feine Europäische Berühmtheit mehr feinen Irish Molodies (1813), fleinen lieblichen Liebern, die er acht nationalen Brifden Melobieen angevaßt batte. Reiner Raturbichter bagegen voll ernfter leberlegung ift Ebeneger Elliott8), Schmieb in feinem Beburteborfe Masbro bei Sheffielb (geb. 1781), ber megen feiner politischen Gebichte, worin er ohne Menschenfurcht bie Sache bes burch bie lediglich jum Bortheile ber beguterten gand befiger beftebenben Rorngefete unterbrudten Bolles verfucht, ber Corn - law Rhymer ober Rorngefetbichter genannt wirb. Merfwurbig flicht von ibm ber rein in Ibealen lebenbe, allerbings auch bemofratifc gefinnte James Montgomery9) aus Irvine in Apribire (geb. 1771) ab, benn feine nach herrnbutifden Brundfagen geleitete Ergiebung bat ibn Rets in politischer Sinficht als zagbaften Dulber erscheinen laffen, und nur in seinen beschreibenden Dichtungen, wo er nicht anftogen fonnte, ift ber Flug feiner Boefte frei und mahrhaft großartig. Sein Ras menevetter Robert Montgomery, ein Beiftlicher, ift noch: viel ergiebiger ale er, und trot feines Mangele an Originalität

und feiner Radlaffigfeit im Stol in England fo beliebt. baß 1842 von feiner Mugegenwart Gottes bereits Die 21fte Auflage erfcbienen mar. An Bartheit ber Empfindung und inniger Frommiateit tann man Erfterem bie fehr begabte Dichterin Selicia Dorothea Browne, verehlichte hemane 10) aus Liverpool an bie Seite fiellen (1794-1835), bie nur in Bezug auf ibr Unglud in ber Che mit ber burch einen fanbalofen, freilich ju ihren Bunften entichiebenen Scheibungsproces befannten Caros line Elifabeth Sarah Rorton 11) aus Conbon (1808). ber Tochter von Thomas und Enfelin von Richard Beinelen Sheriban, verglichen werben fann, benn ihre allerbings gart em pfunbenen und gebantenreiden Dichtungen fleben boch in Bezuglauf fobpferifche Bhantafte binter benen jener gurud. Done Grund bat man in neuerer Beit die anmuthigen Boefieen ber Dre. Darb Diabeil) (1773-1810), einer Irlanberin, vergeffen, wenn fie auch in Sprache und mahrem Genfus hinter ben Leiftungen ber frommen Qualerin Mary Boob, vereblichten Somitt" aus Coleford in Glocesterfbire (geb. 1806) gurudfteben, Die freilich bas Blud gehabt hatte, burch ihren hochgebilbeten Gat ten, Billiam Sowitt, flets einen Mentor jur Seite ju baben. Biemlich baffelbe fann man von Dre. Souther (Caroline Bowles) fagen 14), fowie von Dif Elizabeth &. Barrett 16), ber lleberfegerin bes Aefcholifden Brometheus. au beklagen ift es, bag ber Pfarrer Charles Bolfe 16) aus Dublin (1791-1823) nur wenige in Beitschriften gerftreute Bebichte veröffentlicht bat; allein batte er auch nichts als feine Elegie auf ben Tob bes General Moore binterlaffen, fein Rame murbe bennoch unvergeglich bleiben. Auch Balter Sange Lanbor17) aus Spelen Court in Barwidibire (1775 geb.) bat. obwohl viel in Brofa, nur febr wenig in gebundener Rebe gefdrieben; nichts bestoweniger gehort er aber megen ber barin an ben Sag gelegten Bebanfenfulle, Menfcentenntnis und Rraft in bie Bahl ber ausgezeichnetsten jest lebenben Englischen Dichter. Ein portrefflicher Lieberfanger ift auch Brvan Balter Brocter, ale Dicter unter bem Ramen Barry Cornwall 10) befannt, Abvocat zu Bonbon (geb. 1815), feiner Baterflabt, wenn ibn auch in biefer Dichtungeform ber icon genannte Thomas Soob,

besonders aber ber Schausvieler und Schauspieldichter Charles Dibbin19) aus Southampton (1745-18:4) bei weitem an Bopularitat übertroffen baben. Letterer binterließ nabe an 1200 Bolfblieber, Die er größtentheils felbft in Rufit feste und burd Die in fie gelegte acht patriotifche Befinnung und gemuthliche Seiterfeit aum Gigenthume ber Mation flemvelte, in beren Runde fle auch überall find, besonders aber in bem ber Ratrofen, beren agnier Denfweise er fic barin angepaßt bat. Reichthum ber Phantafte und Leichtiafeit im Berfemachen muß man fowobl Alfred Tennvion20) aus Lincolnibire (geb. 1816), ale Thomas R. Bervey21) (geb. 1816 bei Daielen) und besonbere Thomas Sannes Baply 22) aus Bath (1797-39) jugefteben, allein unter bie fem Rleebatte bat fic ber Lettere besonbere burd bie Raturlichfeit feiner Dichtungen und bie Befälligfeit ber ju ihnen gewählten Rorm hervorgethan, mabrent ber Erftere leiber au febr an Reats erinnert und barum auch allzugesucht, besonders im Ausbruck. Als Ballabenbichter nennen wir auch Thomas Bas bington Macaulay23), ber in feinen Lays of ancient Rome Riebuhr's 3bee, bas alle von Livius in seiner Romifden Sefdicte gegebenen Rotigen über Roms Urgefdichte auf alteren Bolleliebern beruhen, ausgeführt und fo bie einzelnen Selbenthaten berfelben in Ballabenform gebracht. Auch einige Raturbicter lebten in biefer Beriobe, wie James Boobhoufe (geb. 1785. lebte noch 1803)24), ber Schuhmacher ju Boobftod John Bennet 25), John Freberid Bryant 26) aus Bonbon (1753 - 91), John Jone 627) aus Clearwell in Blocefterfhire (1774 - nach 1827), eine gewiffe Anna Dearelen († 1806)28), Billiam Anor aus Edinburgh († 1825 im 36. Jahre 29), ber rabicale C. Cole 30), ein Dechanifer in Lonbon, und ber Rorbmader Thomas Miller31). modernften Dichtern und Dichterinnen nennen wir noch John Sterling32), Radahmer Coleribge's, B. Mondton Milne633), Rachahmer Borbeworthe, Charles Daday 34), ber wieber jur Soule Bope's und Golbimith's jurudfehrte, ben originellen D. D. Doir35) u., R. T. Carrington, Major Calber Campbell, Alaric M. Batte, Billiam Renneby, Thomas Aird aus Bowber, Charles Smain, ben jungern

Bartley Coleribge, John Malcolm x. und unter ben Dicterinnen die radicale Eliza Coof, Laby Emmeline Stuart Bortley, Dre. Benry Coleribge, Dis Broofe, Luife Anne Tvamley, Mary Chalenor, Dre. Dail vy, eine Schottin, und viele Andere, bie hier alle ju ermabnen au weit führen murbe.

1) S. Gilfillan Gall. of lit. portr. p. 265 sq. Wolff, p. 337 sq. Rag. f. b. Sit. b. Musl. 1834. nr. 134. 1835. nr. 71. 1838. nr. 76. 1843. nr. 90. St. f. b. Sit. b. Musl. 1840. p. 465 sq. Biographical sketches of my literary life and opinions by S. T. C. Lond. 1817. II. S. The letters, convers. and recollections of C. Lond. 1836. H. S. Sillmann, Mess. of C. ib. 1838. 8. Coleridge's Table talk. ib. 1838. II. 8. Poetical works. Lond. 1828. III. 8. ib. 1834. III. 8. ucb. f. Col. D. alte Ratrofe, a. b. Engl. v. U. Doefer. Berl. 1844. 16. Ein. Dichtungen v. E. L. Colre.
u. Drs. Landon Maclean im Bersm. b. Drig. v. Krang. Dang. 1839. 8.
2) The brothers, a monody and other poems. Lond. 1826. 8.
3) The poetical remains of H. K. Wh. w. an account of his

life. Lond. 1807. II. 8. u. ôft. S. Cary a. a. D. p. 412 sq.
4) S. T. Noon Talfourd, Ch. Lemb w. a sketch of his life Lond. 1837. II. 8. Chasles, le XVIII. siècle en Angleterre. (Paris 1846. 8.) p. 276 sq. Gilfillan, Gall. of lit. portraits (Edinb. 1845. 8.) p. 333 sq. Mag. f. b. 2it. b. Zuél. 1835. nr. 69. Works. Lond. 1818. II. 8. Prose Works. ib. 1836. III. 8. Poetical Works. ib. 1836. IL 8. Album verses with a few others. ib. 1840. 8.

5) The poetical works of Rogers, Campbell, J. Montgomery, Lamb and Kirke White. Paris 1829. 4. Poems. Lond. 1812. 1816. 1834. II. 8. Ode on superstition and other Poems. ib. 1786. 8. The pleasures of memory. ib. 1792. 1801. 1810. 8. The vision of Columbus, Jacqueline, Human life. ib. 1819. 8. Italy. Lond. 1823. ib. Ed. V. 1830. 8. S. Edinb. Rev. T. XXII. p. 32 sq. Mag. f. b. Lit. b. Zuel. 1834. nr. 2.

- 6) Lines on the death of princess Charlotte. Lond. 1818. 8. The angel of the world, an arabian tale; Sebastian, a spanish tale and other poems. Lond. 1820. 8. Paris in 1815 and other poems. ib. 1821. 8. Catiline, a trag. w. other poems. ib. 1822. 8. Poetical Works. ib. 1830. II. 8.
- 7) E. Edinb. Rev. T. XXIX. p. 1 sq. Welff. p. 225 sq. ferr mes 1823. St. XX. p. 184 sq. Mag. f. b. Lit. b. Lust. 1833. nr. 92. Blatt. f. b. Lit. b. Aust. 1840. p. 17 sq. Epistles and other poems. Lond. 1808. 4. 1814 u. oft. II. 12. Lallah-Rook. ib. 1817. 4. 1818.8. u. oft. The Fudge Family in Paris. Lond. 1818. 8. The loves of the angels, an eastern romance. ib. 1823. 8. Irish melodies. Lond. 1807—34. X.8. The epicurean, a tale. ib. 1827. 8. Poems. Leipz. 1828. 4. Poetical works. Paris 1841. III. 8. Lond, 1840. X. 8. Works. Lond. 1840. XXII. 8. ob. III. 4. Uebers. s. Gebichte a. b. Engl. v. 3. R. Schuller. Dermannft. 1830. 8. Die Liebe b. Engel m. engl. Arrt v. P. Gr. v. Daugwis. Brest. 1829. 8. v. Balbuin (3. P. Robe). Bert. 1829. 8. v. J. B. Rouffeau. Münch. 1834. 8. Lalla Ruth ob. b. mongol. Prinzessin, a. b. Engl. v. Barron be la Motte Houqué. Berl. 1822. 8. v. Witthaus. Jwickau 1823. II. 16. metr. v. Bueren. Emben 1829. 8. v. F. v. Pechlin. Frest. 1830. 12. v. J. G. Mente. Bremen 1843. 8. Das Paradies u. b. Peri v. h. Aurh.

Stuttg. 1844. 16. v. M. Bitte. hamb. 1837. 12. Irifche Gefange abertr. v. B. Cornelius. ebb. 1841. 16. Poetische Werke beutsch v. Ih. Delders. Lpag. 1839—40. 1843. V. 16.

- 8) f. St. f. b. Eit. b. Xust. 1838. p. 405 sq. Gilfillan a. a. D. p. 3+5 sq. Corn-Law Rhymes. Lond. 1832. 8. Poems. ib. 1834. II. 8.
- 9) f. Mag. f. b. Eit. b. Must. 1834. nr. 1. (tbb. 1842.nr. 50. Edinb. Rev. T. LI. p. 193 sq. üher Robert Montgomern. Bon ihm: Auniv. prayer; death; a vision of heaven; and a vision of hell. Lond. 1828. 4. The omnipotence of the deity. Lond. 1828. 8. Satan, a poem. ib. 1840. 8. Oxford, a poem. Oxf. 1831. 8. The Messiah, a poem. ib. 1832. 8. Woman, the angel of life, a poem. ib. 1833. 8. Luther, a poem. ib. 1842. 8. cf. Clarkson, R. Montg. and his reviewers w. some remarks on the present state of engl. poetry. ib. 1830. 8.) Greenland and other poems. Lond. 1819. 8. Songs of Zion, being imit. of psalms. ib. 1822. 8. The pelican island and other poems. ib. 1828. 8. Thoughts on wheels, a poem by S. Roberts, the state lottery, a dream. ib. 1817. 8. Prison amusements. ib. 1797. 8. The wanderer of Switzerland. ib. 1866. 8. The Westindies. ib. 1810. 8. The poets portfolio. ib. 1835. 8.
- 10) National lyrics and songs for music. Lond. 1834. 8. Hymns of childhood. ib. 1834. 8. Scenes and hymns of life. ib. 1834. 8. The restoration of the works of art to Italy, a poem. Oxford. 1816. 8. Tales and historic poems in verses. Lond. 1819. 8. The sceptic, a poem. ib. 1820. 8. The siege of Valentia, a dram. poem: the last Constantine and other poems. ib. 1823. 8 The torest sanctuary and other poems. ib. 1825. 8. Edinb. 1829. 8. Songs of the affections with other poems. ib 1830. 8. S. H. F. Chorley, Memor. of Mrs. H. w. illustr. of her liter. character from her private corresp. Lond. 1836. II. 8. St. f. b. Ett. b. Zuel. 1836. p. 109-sq. 1840. p. 136 sq. Mag. f. b. Ett. b. Zuel. 1843. nr. 56. 182.
- 11) S. Mag. f. b. Sit. b. Aust. 1836. nr. 83. 1846. nr. 55. The sorrows of Rosalie. Lond. 1825. 8. The undying one. ib. 1830. 8. The dream and other poems. ib. 1840. 8.
  - 12) Psyche with other poems. Lond. 1816. 8.
- 13) The seven temptations, a series of dram. poems. Lond. 1834. 8. The forest minstrel and other poems by William and Mary H. ib. 1823. 8. The desolation of Eyam and other poems. ib. 1827. 8.
- 14) Ellen Fitzarthur. Lond. 18:0. 8. The widow's tale and other poems. ib. 1822 8. The birth day and other poems. ib. 1836. 8. Solitary hours. ib. 1839. 8.
- 15) The Seraphim and other poems. Lond. 1838. 8. The romaunt of the page. ib. 1839. 8.
  - 16) Proben b. Chambers, Cyclop of engl, liter. T. II. p. 410.
- 17) S. Gilfillan a. a. D. p. 232 sq. Poems. Lond. 1795.8. Gebir, count Julian and other poems. ib. 1831. 8.
- 18) S. Edinb. Rev. T. XXXIV. p. 449 sq. XXXIII. p. 144 sq. Marcian Colonna, an ital. tale w. other poems. Lond. 1820. 8. Mi-Grafe, pandbud d. fiterargefdichte. III. 29

randels, a trag. ib. 1821. 8. The flood of Themsaly, the girl of Provence and other poems. ib. 1823. 8. English songs and other small poems. ib. 1832. 8.

- 19) Sea-Songs. Lond. 1824. 8. w. a mem. of his life and writings by W. Kitchiner. ib. 1823. 8. cf. The professional life of Mr. D. written by himself together with the words of six hundred songs sel. fr. his works. Lond. 1893. IV. 8. Son feinem Sohnt Charles tuhten her: Young Arthur or the child of mystery, a metr. rom. Lond. 1819. 8. Comic tales and lyrical fancies, incl. the chessiad, a mock-heroic in five cantos, and the wreath of love in four cantos. ib. 1825. 8.
  - 20) Poems. Lond. 1830-32. II. 8.
  - 21) The poetical sketch book. Lond. 1835. 8.
  - 22) E. Chambers Cyclop. of Engl. lit. T. II. p. 471 sq.
- 23) The lays of ancient Rome. Lond. 1842. 8. Poems. ib. 1842. 8. ©. Rag. f. b. Lit. b. Lust. 1843. nr. 74.
- 24) E. R. Southey, Lives of the uneducated poets. Lond. 1836.
  8. p. 114 sq. Wolff, Sausschaft b. engl. Poesse. 2946. 8. p. 383 sq.
  - 25) 6. Southey a. a. D. p. 122 sq.
  - 26) S. Southey a. a. D. p. 130 sq.
  - 27) S. Southey a. a. D. p. 169 sq. S. Sebichte ebb. p. 181 sc.
  - 28) E. Southey a. a. D. p. 125 sq.
  - 29) Songs of Israel.
  - 80) Poetical and other poems. Lond.
- 31) A day in the woods, a connected series of tales and poems.

  Lond. 1836. 8. Rural sketches. ib. 1839. 8. Songs of the sea-nymphs.
  - 82) Miscelleneous poems. Lond. 1839. 8.
- 33) The hope of the world. Lond. 1840. 3. The Salamandrine. ib. 1842. 8.
- 34) Legend of Genevieve and other poems. Lond. 1825. 8. Demastic verses, ib. 1843 8.
  - 35) Poems. Lond. 1838. II. 8.

## 6. 642.

Bahrend die lette Beriode ber Englischen Boefie in mem der Beziehung mehr Gediegenes als die frühere leiftete, ift bas höhere Drama fehr hinter ben andern Fächern zuruckgedlieben, und so zahlreich besonders in neuefter Zeit die Bersuche waren, die mehrere der besten Lyrifer unserer Zeit in demselben machten, so find fie doch fämmtlich nur hochft mittelmäßig ausgefallen. Der erfte bier zu nennende Dichter, ber aber auch noch in die vorige Beriode spielt, ift Colley Cibber 1 (1671—1757) aus

London, Deffen Debut, Das lette Silfsmittel ber Liebe (1695) einen weit größeren Erfolg als alle feine fpateren Stude batte. nicht einmal ben Sorglofen Chemann (1704) und ben Richtichwörer (1717), eine schwache Rachabmung des Tartuffe, ausgenommen. Sein Sobn, Gottlieb Cibber2) (1703-57), war Schauwieler und Schauspielbichter wie er, bat aber nicht viel Sonberliches geschrieben und ift bochftens wegen feiner Rachabmung von Ramfan's Schäferspiel, Pattie and Peggy, ju ermabnen. Auch feine Rrau. Gufanne Maria Cibber. (1716 - 66)3). mar eine beffere Actrice als Dicterin, obwohl ihre Ueberfegung von St. Foir's Oracle gefiel. Der Sofmedicus Benjamin Boablen (1705-57)4) aus London verfaßte eins ber beften Stude ber Englischen Bubne in feinem Arawobnifden Chemann. aber fein Bruber John Soabley (1711-76)5), ber eben. falls für bie Bubne forieb, erbebt fic burdaus nicht uber bas Riveau ber Mittelmäßigfeit. Dagegen gelang es Robert Dobelep6), ber aus einem Bebienten Dichter und bann Buch. handler ward, burch feine Galanteriebube (1785) in Ruf und somit auch zu Ginnahme zu gelangen; auch machte er ben baburd erregten Erwartungen burd bas auf eine alte Ballabe bafirte und mit nationalen Bolfeliedern gegierte Stud, ber Ronig und ber Muller von Mansfield, und beffen Fortsetung, Sit Bohn Codle, feine Schande. Der herumziehende Comodiant Bobn Cunningham7) aus Dublin (1729-73) hinterließ awar nur ein Stud, Die Liebe im Rebel, allein bieß ift barum merfwurdig, weil Barrid feinen Lugenhaften Bebienten barnach arbeitete. Sein Landsmann Thomas Southern8) aus Dublin (1659-1736) fieht bei weitem bober; benn wenn auch fein erftes Stud, ber Berfifche Bring (1682), als rein politisches Parteiftud (es feiert ben Triumph ber Torps) feinen Werth haben fann, fo fteben boch fein nach einer Rovelle ber Aphra Behn gefdriebener Oroonoko und feine Ungludliche Beirath an Lebhaftigfeit ber Sandlung, Energie ber Gebanten und Leidenschaft und Schönheit ber Sprache feinem andern abnlichen Stude feiner Ration nach. George Lillo9) (1693-1739) bei Moorgate in London geboren, ber Erfinder bes Englischen burgerlichen Trauerspiels, hat fast nur Familiendramas geschrieben 29#

und ftete bie Abficht verfolgt, an ber Berberbnif ber Sitten und bauslichem Unglud zu zeigen, wohin Mangel an moralifden Brunbfagen und Irreligiofitat fubren. Seine beften Stude find ber Raufmann von London, die Berberbliche Reugierbe und Ar. ben von gevereham, befondere aber ber Spieler, ben Saurin in feinem Beverley nachbilbete, boch leiben fie fammtlich baran. bag Gebanten und Sprache über bem Riveau bes Stanbes ber von ihm eingeführten Berfonen fteben. Der icon genannte Maron Bill (1685-1750)10), Director ber Oper in Bays martet, ift in feinen größtentheils Boltaire nachgeahmten (13) Trauerspielen viel zu affectirt, um fein Talent geborig auszubeuten, bagegen hat ber Sandlungebiener Ebward Moore (1720 -57)11), ber schon oben als Kabulift genannt warb, ein gutes Trauerspiel in feinem Spieler geliefert. Sehr viel Blud machte horace Balvole's 12) Mysterious mother, ob wohl auch Dallet13) mit feiner Elvira und feinem Mustapha, Slover mit ber Boadicea 14) und John Some aus geich (1722-1808)15) mit feinem Douglas nicht vergeffen werben burfen. In einem anbern Benre, bem fatirifden, bichtete ber ebenfo als Schauspieler wie als Schauspielbichter berühmte Entreprenem bes Sammarfet . Theaters Samuel Foote 16) (1716-77), ben man freilich mit etwas zu viel Borliebe ben mobernen Ariftophanes benannt hat, eine Angabl fogenannter Morgenum terhaltungen, worin er eine Menge allgemein befannter Berfonen, Beamten, Aerzte, Damen von Rang zc. lacherlich machte. Seine besten Stude find ber Cavalier und ber Sintenbe Teufel. Rebenbuhler um bie Gunft bes Bublicums David Garrid17) (1716-79) aus Lichfielb, Englands berühmtefter Schaufvieler, und gewiß ein größerer Mimifer ale weiland Roscius, ber Rreund und Couler Johnson's, hat ebenfalls eine Denge fleiner guft. und Schauspiele geschrieben, benen eine piquante Satire, em beißend epigrammatifches Talent, große Menfchenfenninis und geiftreiche Erfindung nicht abzusprechen find, bie aber boch, vom fünfflerifden Stantpunfte aus betrachtet, Roote's Leiftungen nachfleben. Geine beften Stude find ber Lugenhafte Bebiente, Lills but, Aefop bei ben Schatten, ber Bormund, bie Scimliche Seirath, ber Bauberer ic. George Colmanis), ber Bater

(1733-94), bat in feinen 26 Theaterfluden, unter benen man Polly Sonepcomb, die Beimliche Beirath und Die Giferfüchtige Frau ruhmlich auszeichnet, bieß por feinem Cobne Beorge Colman jun.19) (1762-1836), feinem Rachfolger als Director bee Sammarfet. Theaters, voraus, bas er weit entfernt ift. eine folde Bugellofigfeit in Borten und Anfvielungen gemabren au laffen, wie bieß faft in allen Studen bes Letteren ber Rall. 2. B. in ben Luftspielen John Bull, bas Alte arme Sape marfet, ber Arme Ebelmann, the heir of law, worin porgualic bas Bortrait bes Bedanten Pangloss entschieden gelungen ift. und in ben Doffen ber Luftige Betruger, Die Revue, Bir fliegen bei Ract ac. Beit bober fieht Arthur Durphy (1727-1805) aus Dublin20), beffen Lehrjunge (1756), Teppichanbe ler (1758), worin ein bichtenber Barbier, ber bie politischen Binngießer verspottet, die Sauptrolle bat, die Soule ber Lefer, Alles verfehrt, Renne bich felbft, Die Alte Jungfer, Die Beimliche Beirath, Alle Belt bat Unrecht zc., ju ben beften Erzeugniffen ber mobernen Englifden Buhne gehoren; fein Trauerfpiel Arminius (1798) bat eine politische Bedeutung, benn es follte bie Rothmendigfeit eines Krieges mit Franfreid veranschaulichen. Der Romanschreiber und Schauspieler Thomas Solcroft21) aus London (1744-1809) hat nicht blos Deftouches' Glorieux in feiner Soule ber Anmagung fo trefflich bearbeitet, bag man fein Stud einer Driginalarbeit fubn an Die Geite Rellen fann, fonbern er hat auch noch in seiner Duplicity und bem viel bemunderten Road to ruin bas Englische Repertoit mit zwei que Driginalftuden bereichert. Uebrigens fübrte bas Melodrama in England ein. Reben ihm barf aud Richarb Cumberland aus Cambridge (1732-1811)22) nicht vergeffen merben, ein ebenfo fruchtbarer Englischer Autor ale bramatifder Dichter und Romanidreiber, beffen Weftindier ja auch in Deutschland befannt genug ift, obgleich fein faum feltener gegebener Jube unbezweifelt ju ben beften Studen feiner Beit gebort. Bei weitem überftrablt ibn aber Ricard Brindlen Cheriban23) aus Dublin (1751 -1816), auch im Englifden Barliamente als ausgezeichneter Rebner und Anhanger von gor befannt; benn nachbem er einmal burch feine Rebenbuhler, ben St. Patridetag ac. in Aufnahme

gefommen war, ließ er bann feine Lafterfoule folgen, ein ebenfe treffenbes als viquantes Bemalbe ber Englifden Sitten, bas ibm für immer ben Rang bes erften Luftspieldichters feiner Ration in ber neuern Beit ficherte. Auch ein etwas fpateres Stud, eine nachahmung bes Rehearsal, the eritie, ift ausge zeichnet und enthullt bas wibermartige Cabalengewebe und ben gemeinen Sinn ber Schauspieler aufe Treffichene. Leiber bat ater auch er fich nicht von bem allgemeinen gehler faft aller Englischen Dramatifer, namllich in einem Stude zwei Intriguen parallel laufen zu laffen, von benen aber bie eine bie anbere aufhalt, frei au halten gewußt. Einige andere gleichzeitig febr gern gefebene Stude find Fielbing'624), ber auch Molière (the miser = l'avare, the mock doctor = le médecin malgré lui) unb Destouches (the intriguing chambermaid = le dissipateur) nachbilbete, Tom Thumb, eine Satire auf bas Trauerfpiel mit feinem Bathos, bes Schauspielers Charles Dallin (1690 - 1797), bes berühmten Darftellere Chulod's2) Love à la mode, eine Catire auf bie Schottischen Sitten, und Man of the world (1781), bes gelehrten Townley 20) High life below stairs, eine burleste Satire auf Die alberne Dewohnheit ber Diener, ihre herren nachjudffen, bie bas Gute batte, bag fie ben Unfug ber Trinfgelber in London abichaffte. und endlich Dliver Goldsmith's trefflicher Good - natured man und Stoops to conquer 27), worin besonders ber Dialog trefflich und ber Wig ebenfo harmlos als treffend ift. And einige Opern, wie Sheriban's Duegna, bie 75 Dal binter emander gegeben marb, Charles Coffen's aus Irland († 1745) Devil to pay (1731) unb merry (1785), beibe von unferem Beiffe, ale "ber Teufel ift loe" und "ber luflige Coufter", bearbeitet, 3faaf Biderftaffe's Padlock. Love in a village, Lionel and Clarissa 2c. und Dibbin's Que. ker (1777) machten bamale befonderes Auffeben. neueften Dramatifern nennen wir zuerft Robert Jephfon\*) (1736-1808), beffen Trauerspiele, the count of Narbonne. nach Baspole's Castle of Otranto, und the duke of Braganza, einen entschiedenen Erfolg hatten. Daffelbe war auch ber Sall mit bes hoperromantischen Matthew Gregory

Lewis 29) Castle Spectre, bas 16 Abende binter einander gegeben warb; feine Bearbeitung von Schiller's Cabale und Liebe unter bem Titel: the minister, gefiel meniger. Run famen bie Ramilientenbenaftude ber Joanna Baillie 30) aus Bothwell in Schottland (geb. 1764), Die viel Senfation machten, ba fie burdweg fehr darafteriftifd find und ihnen auch Originalität bes Blans nicht abgesprochen werden fann, wenn ihnen auch auf ber anbern Seite wieder allzufippige Diction, ichlecht angelegte Situationen, besonders aber Mangel an Beididlichfeit. bie Auflösung ju verschleiern, mit Recht jum Borwurf macht. Da Coleridge's (Remorse), Scott's (Halidon Hill). Byron's (Manfred, Marino Faliero, Sardanapal, die beiben Foscari, Berner, Cain) und Milman's (Belshazzar. Fall of Jerusalem, Anne Boleyn, Martyr of Antiochia) Stude mehr Bebichte als eigentliche Dramas find, und Bil. liam Gobwin's Antonio or the Soldier's return (1800), fowle Billiam Sotheby's Julian and Agnes (1800) nur wenig Sensation macten, so muß hier besonders Charles Robert Maturin 31) aus Dublin (1781-1824), pon bem noch unten bie Rebe fein wirb, ermahnt werben, ba fein Bertram, welcher burd Byron's Einfluß (1816) auf bem Drurp. lane Theater jur Aufführung gelangte, meifterhafte Charactere, bobe Energie und acht tragifdes Pathos ber Sprace, aber auch jenen furdtbaren, fatanifden Terrorismus enthalt, ben feine Romane gur Schau tragen. Sein Manuel (1817), "the absurd work of a elever man", wie Byron fagte, und Fredolpho mikfielen mit Recht. Borübergehenden Beifall fanden Richard galor Cheil's Evadne, nach Chirley's traitor concipirt (1820), und Apostate, John Howard Panne's Brutus (1820) und Brocter's Mirandola (1821), wogegen James Cheriban Anowles (1787) aus Corf burch feinen Virginius (1820) außerorbentliches Auffehen machte, benn hier fowohl als in seinen spateren Studen, the wife, a tale of Mantua, the bunchback, Cajus Gracehus, the blind beggar of Bednal Green, William Tell, the love chace etc., welches lettere befanntlich auch in Deutschland entschieden gurore machte, finbet man eine folde Buhnenkenntniß, fo trefflice Charafterzeichnung

und fo fcones poetifches Colorit, bag, triebe er nicht feine Rachahmung ber alteren Dramatifer, wie a. B. Maffingers, oft ins Lacher. liche, wendete er weniger Bilber und Metaphern an und bielte er fich von Anadronismen frei, ibm bie Balme unter ben mobernen Dramatifern unbedingt jugeftanden werben mußte 32). Much Thomas Lovell Bedboes' Bride's Tragedy (1822) gefiel mit Recht, wenn auch ber Dig Ditford Rienzi entidiebneren Erfola fab. Ilnter Gir Chward Lotton Bul. wer's Studen tragt the lady of Lyons als romantifches Drama ben Breis bavon, ba leiber fein fraftiger angelegter Richelien au loder confiruirt ift. Classifc find bagegen bes bekannten Juriften Thomas Roon Talfourd Jon (1835) und Athenian captive, gang im Geiste der antifen Tragodie aufgefaßt, mabrend sein Kamilienbrama, the massacre of Glencoe. bedeutend fomader ift. henry Taplor's Philip van Artevelde (1834) und Edwin the fair, letteres ber Englischen Mythengeschichte entnommen (1843), wurden weniger befannt, ale fie es verbienen, John Browning's Strafford (1837) ift eine fehr gelungene Erftlingsarbeit, Leigh Sunt's Legend of Florence (1840) hat die Rehler und Schönbeiten der übrigen Berte biefes Dichtere, befondere aber ift es voll von Ertravagangen und eigentlich nur ffiggirt, Billiam Smith's Athelwold (1842) enblich ift gang bubic au lefen, aber un aufgeführt ju werben, fehlt ihm bas bramatifche Leben und ber fcenifde Effect. Auch die Boffen ber Romanichreiberin und Coanspielerin Mrs. Elizabeth Inchbalb33) aus Standpfields bei Burn St. Ebmunde (1753-1821) gefielen und brachten ihr mehr Geld ein, als fie eigentlich verbiente. nabern fich auch bie ber Dre. Cowley (geb. Rarthoufe) aus Tiverton (1743 - 1809)34) unsern Familienftuden. John Burgonne's Nachahmung von Diberot's Sausvater, Die Erbin (1786), gefiei35) eine Zeit lang. Auch 30hn Tobin aus Salisbury (1770-1804) machte mit seinem Honey-moon entschiedenes Blud, obgleich bas Stud gang im Style ber romantischen Dramas Beaumont's und Fletcher's und in blank verses geschrieben ift 36). Die fruchtbaren Dichter John D'Reeffe 37) aus Dublin (1746-1833) und Freberif Rennold's (1765-1841)30) haben eine Masse von bramatischen Arbeiten hinterlassen, boch hat von Ersterem nur Tony Lumpkin und the agreable surprise, von Lesterem nur the dramatist, worin er einen bramatischen Dichter, ein Bild vieler unserer Dichter, nach Bath reisen läst, "to pick up characters", bleibenden Werth. Dagegen verstienten Thomas Morton's 39) Speed the plough, Way to get married, Cure for the heart ache und School of resorm mit Recht, daß sie siehende Cassenstüte wurden. Auch Poole, Theodore Hoof, Plance, Jerrold, Buckstone ic. haben manches Stüd von ephemerem Interesse geschrieben, und neuerdings hat der Geschichte James White einen Cyclus von Tragödien aus der Geschichte der Stuarts begonsnen, von denen the Earl of Gowrie und the King of the commons als Ansänge gelungen zu nennen sind.

- 1) Colley Cibber's dramatic Works. Lond. 1721. II. 4. 1758. IV. 8. 1777. V. 12. S. Lardner T. III. p. 276 sq. Schubert Engl. St. St. VI. p. 113 sq.
- 2) The lover. Lond. 1730. 8. Patie and Peggie. ib. 1730. 8. The auction. ib. 1757. 8. The Harlots Progress or the Ridotto al fresco. ib. 1753. 4.
- 3) S. Lond. Magez. 1766. June. hirfding 28b. I. 2. p. 214 sq. The oracle. Lond. 1752. 8.
  - 4) The suspicious Husband. Lond. 1747. 8.
  - 5) Love's Revenge. Lond. 1737. 8.
- 6) The Toyshop. Lond. 1735. 8. The King and the Miller of Mansfield. Lond. 1737. 8. Sir John Cockle at Court. ib. 1738. 8. The blind beggar of Bethnal Green. ib. 1741. 8.
- 7) The love in a mist, farce. Lond. 1747. 12. Poems chiefly pastorals. Lond. 1766. 8. ib. s. a. 12. u. b. Anderson T. X.
  - 8) Plays now first coll. Lond. 1774. III. 8.
  - 9) Works. Lond. 1775. II. 8.
- 10) Dramatic works. Lond. 1759. II. 8. Works. ib. 1754. IV. 8. u. b. Anderson T. VIII.
- 11) S. Leffing's Collectaneen 25. II. p. 169 sq. The gamester. Lond. 1753. 8. Works. ib. 1756, 4. 1781. 12. u. b. Anderson T. IX.
- 12) The mysterious mother, a tragedy by H. Walpole. Strawberry Hill. 1768. 8.
- 13) Mustapha. Lond, 1739. 8. Alfred. ib. 1740. 1751. 8. Elvira. ib. 1763. 8.
  - 14) Boadicea. Lond. 1753. 8. Medea. ib. 1761. 4. 1762. 8.
- 15) The works of John Home, to which is prefixed an acount of his life and writings by H. Mackenzie. Edinb. 1824. III. 8.

- 16) The dramatic works of S. Foote. Lond. 1778. VI. 1781. IV. 8. ib. 1797. 1809. II. 8. Berl. 1796. IV. 8. Deutsch ebb. 1805. 8. s. VV. Cooke, Mem. of S. F. ib. 1805. III. 8. Pirsching Bb. II. 1. p. 259 sq. Deutsch. Mus. 1779. St. VII. p. 13—32. u. in Sturz Schriften. Bb. II. p. 182 sq. (Wien. 12.)
- 17) Garrick's Dram. works. Lond. 1798. III. 12. Poet. W. ib. 1785, 12. ©. Rémond de St. Albine, Mém. s. Garrrick. Paris 1824. 8. Sturg Schriften 28b. I. p. 98 sq. Davies Mem. of the life of G. Lond. 1780. 1808. II. 8. (Deutsch. 2989. 1782. II. 8.) Murphy, Life of G. ib. 1799. 8. Dirsching 29b. II. 1. p. 366 sq. Bamberger Anech. 29b. I. p. 356 sq. Deutsch. 201. 1776. St. VI. p. 502 sq. XI. p. 982 sq. 1777. V. p. 445 sq. 1778. I. p. 11 sq. 1777. XI. p. 472. Private corresp. Lond. 1831—32. II. 4.
- 18) Dramat. works. Lond. 1777. IV. 12. 6. Some particulars of G. Colm. written by himself. ib. 1795. 8. Mezières T.II.p. 246aq.
- 19) Wags and means. Lond. 1798. 8. Poor old Haymarket. ib. 1792. 8. Iron Chest. ib. 1796. 8. Poor Gentlemen. ib. 1802. 8. John Bull. ib. s. a. (1802.) 8. Who wants a Guinea? ib. 1805. 8. We fly by night. ib. 1806. 8. Heir at law. ib. 1808. 8. Blue devils, ib. 1808. 8. The review. ib. 1808. 8. Gay deceivers. ib. 1808. 8. u. %.
- The works of A. Murphy. Lond. 1786. VII. 8. S. Landner
   III. p. 321 sq. A. Foote, the life of A. M. Lond. 1811. 4.
- 21) Duplicity. Lond. 1781. 8. Follies of a day. ib. 1784. 8. The choleric fathers. ib. 1785. 8. School for errogance. ib. 1791. 8. Road to ruin. ib. 1792. 8. The man of ten thousand. ib. 1796. 8. Reer both sides. ib. 1803. 8. The vindictive man. ib. 1806. 8.
- 22) The WestIndian. Lond. 1771. 8. The posthumous dramatic works of R. Cumberland. Lond 1813. II. 8. Ueb. u. a. b. Befindier, beatb. v. U. b. Kogebue, in f. Werf. Bb. XXXIII. b. Jube. Königeb. 1798. 8. Bien. 1838. 12. D. natürl. Schn. Spag. 1745. 8. D. Bruber. Mannh. 1786. 8. D. Cholerische. cbb. 1785. 8. S. Lardner T. III. p. 540 sq. Mem. written by himself. Lond. 1806. 4. 1807. II. 8.
- 23) The dramatic works of R. Brinsley Sheridan. Lond. 1821. VIII. 8. Dram. Werke übers. v. Hoffmann, im Glass. Abeat. b. Aust. Bb. 21—28. II. Et. v. Fischer in b. Bibl. engl. Lussspielbichter. Epzg. 1839—40. Bb. I. S. Mein. by Th. Moore. ib. 1825. 4. Beitgenossen. VI Abthl. 2. p. 131 sq. Mezières T. III. p. 545 sq.
- 24) Tom Thumb. Lond. 1730. 8. The Coffee-house Politician. ib. 1730. 8. The letter writers. ib. 1731. 8. The mock doctor. ib. 1732. 8. The universal gallant. ib. 1735. 8. u. v. 3.
- 25) 6. Remond de St. Albine, Mem. s. Macklin. Paris 1824. 8. Love à la mode. Loud. 1793. 4. The man of the world. ib. 1781. 4.
  - 26) High life below stairs. Lond. 1759. 8. The tutor. ib. 1764. 4.
- 27) The good-natured man. Lond. 1768. 8. The stoops to conquer or the mistake of a night. ib. 1773. 8. u. in f. Poetical works. ib. 1780. II. 8.
- 28) The count of Narbonne. Lond. 1781. 8. Braganza. ib. 1775. The law of Lombardy. ib. 1779 8. The hotel, ib. 1783. 8. The conspiracy. ib. 1795. 8. Julia, ib. 1787. 8.

29) The castle spectre. Lond. 1798. 8. The minister. ib. 1797. 8. Rolls. ib. 1799. 8. Alfonso. ib. 1801. 8. Adelgiths. ib. 1816. 8.

30) Joanne Baillie's series of plays, in which is attempted to delineate the strenger passions of the mind. Lond. 1798—1812. VI. 8. Dazu Suppl. ib. 1836. III. 8. [. a. Bl. f. b. Lit. b. Ausl. 1839. p. 183 sq. Botff. p. 362 sq. Ueberf. Deutsch v. Cramer. 2pzg. 1806. Bb. I. n. II. 8.

31) G. Planche in b. p. Rev. deux mond. 1833. T. I. u. in f. Portr. Litt. T. I. p. 37 sq. — Bertram. Lond. 1816. 8. Deutsch v. Ikm. Brem. 1830. 8.

32) Die Liebesjagd u. b. Bettler v. Bethnal Green, überf. v. Sufemihl,

in b. Bibl. Engl. Luftfpielb. a. a. D. Bb. III.

33) A mogul tele. Lond. 1784. 8. The child of nature. ib. 1788. 8. Every one has his fault. ib. 1793. 8. The weddingday. ib. 1794. 8. To marry or not to marry. ib. 1805. 8. u. v. X.

8. To marry or not to marry, ib. 1805, 8. u. b. 3.
34) The entire plays of Mrs. Cowley. Lond. 1813. III. 8. C.
Lardner T. III. p. 366 sq. Public Characters. Lond. 1802. p. 437.

35) Dram. and poetic. works. Lond. 1808. II. 12.

36) The hency mean. Lond. 1805. 8. The school for authors.

ib. 1808. 8.

97) E. Baker, Biogr. Dram. T. I. 2. p. 548 sq. Tony Lumpkin in town. Lond. 1778, 1780, 1798. 8. The agreable surprise. ib. 1781, 8. 38) E. Baker a. a. D., T. I. 2. p. 597. The dramatist. Lond. 1789. 8.

39) Speed the plough. Lond. 1798. 8. Way to get married. ib. 1796. 8. A court for the heart ache. ib. 1797. 8. The school of referent, ib. 1805. 8.

## §. 643.

Bir tommen jest zu bem Schluffe ber Gefdicte ber Englischen Boefie, nämlich zum Roman, von dem wir gesagt haben, daß er bereits im vorigen Abschnitte eigentlich erft durch be Foe's') aus London (1663 — 1731) Robinson Crusoe (1719) und Abenteuer bes Capitain Singleton begrundet murbe. An diesen schließt sich nun an der Erfinder des sentimentalen Ros mane Lawrence Sterne2) (1713-68) aus Clonmel in Briand, ber allerdings querft in einzelnen 3wifdenraumen (1760 -67) Die neun Banbe feines Tristram Shandy publicirte, jenes literarischen Broteus, worin die subtissen philosophischen Aragen mit ben fonderbarften Laderlichkeiten Sand in Sand geben, wo die excentrischen Charactere seiner Landeleute mit einer oft jugellofen Frohlichkeit une vorgeführt werben und leider haufig bas Beilige und bas Brofane, ber bodfte Ernft und ber burlestefte Scherg unmittelbar neben einander fieben, und überhaupt ber Conismus eines Rabelais, Beroalde de Verville und d'Aubigné ju einer bis auf ben Sivl und Ausbrud ausgebehnten Pofait vereinigt wirb.

Beit höher fieht aber seine Sentimental journey, entftanben aus ben Ginbruden feiner Reife burd Franfreid und Italien (1767), wiewohl bier eigentlich fein Roman vorliegt, fondern Mandes an Burton's berühmtes Buch über bie Melancholie Mehr Befriedigung beim Lefen gewährt uns erinnert. henry Fielding (1707-54)3) aus Charpham Part in Somerfeishire, ber befanntlich auch ale Luftfpielbichter auftrat. in feinen Abenteuern bes Jonathan Bilb, bes Jofeph Andrews, ber Amelia und besonders des berühmten Kindlings, Zom Jones. benn fcmerlich burfte ein anderer Romantifer naturlichere Charaftere und lebendigere Sittengemalbe gezeichnet baben. Das Leben ift hier burdweg von ber fomifchen Seite aufgefaßt, und bie Menfchen find, wie fie find, mit allen ihren Launen und Mangeln bargeftellt, fo bag freilich ber Sittenrichter viel baran m tabeln bat, weil auf Ibeale auch nicht entfernt Rudfict ge nommen wird, worin Fielding wohl theilweise seinem angehorenen Charafter, theilweise aber auch bem Buniche folgte, ben fentimentalen Suglichfeiten Richardson's und feiner Schuler einen Damm entgegenausegen. Roch mehr ins Lacherliche, freilich aber auch nach ber roberen Scite bin, fpielen bie Romane feines Rebenbuhlere Tobias Smollett (1720)4) aus Cameron in Schotte land, ber nach langerem Dienfte auf ber Flotte in London als Arzt, wiewohl mit wenig Glud, practicirte, bafur aber befto mehr burd feine Romane Roderick Random (1748), Peregrine Pickle (1751), the adventures of Count Fathon (1753), the adventures of Sir Launcelot Greaves (1768) und the expedition of Humphry Clinker (1771) gewann. Die beften find fein zweiter und fein letter, fein politifder Roman, the adventures of an atome (1769), ift bagegen weniger gelungen. Auch er farb wie Fielding in Folge feiner durch Ausschweifungen mancher Art zerrütteten Gesundheit (1771). Er bat allerdings mit Letterem bas gemein, bag er burdweg ber Ratur, freilich auch zuweilen in ihrer widrigen Bloge folgt, aber bafür in er weit leibenschaftlicher als jener, und barum find auch feine Selben sowohl von weit excentrischerer Ratur als auch bie Abenteuer gehäufter, complicirter und foredlicher als bei ienen. Bas aber bie Sauptsache ift, er giebt bereits ein vollftanbiges

politifdes Glaubensbetenntnig und benutt biefe Form, feine Bartei, Die Tories und die Sochlirche, besonders aber seinen gandsmann Lord Bute gegen Billes zu vertheibigen. Uebrigens findet man auch im Peregrine Pickle ben erften Berfuch zu ben in biefem Jahrhundert fo in die Mode gefommenen Romanen des high life, ich meine bie ben Zusammenbang freilich etwas aufhaltenbe Episobe ber Memoiren ber berüchtigten Laby Bane (+ 1788). Einen gang merfmurbigen Begenfat zu biefen lebenbigen Sitten. gemalben bilben num aber bie endlosen Ramiliengeschichten bes Budbrudere Samuel Richarbion aus Derbofbire (1689-1761) 5), ber befanntlich zugleich in England die ungludliche Rorm eines Romans in Briefen aufbrachte. Er bebutirte (1746) mit ber Pamela (gegen Fielding's Angriffe im Joseph Andrews pertheibigte er fie in einer froftigen Fortsebung, Pamela in high life), worin er nachweiß, wie weibliche mahre Tugend auch unter ben brudenbften Berbaltniffen nicht unterliegt und fogar bem Roue Actung abywingt. Run folgte Clarissa Harlowe (1748), in neuefter Beit burd ben Reuilletoniften Janin in eine moberne Korm gegoffen, worin Ricardson zeigt, wie mabre Reuschheit ber Seele auch nad Befdimpfung bes Rorpers nicht untergeht, und ben Befdluß machte Charles Grandison (1758), worin er bas Dufter eines in jeber Art pollfommenen Bentlemans aufftellt, meldes 28. Scott freilich "ein fehlerfreies Ungeheuer, bas bie Belt. nie erblicht", nennt. Der ungeheure Erfolg biefer Romane ift jedoch weniger bem Talente ihres Berfaffers als vielmehr ber form und ber morale fichen Tenbeng berfelben jugufdreiben; benn bei ber bamale berrfdenben Sittenverberbnig bienten fie ben Beuchlern und Bruben jum bequemen Opiat, womit fie fich in einer Tugend, die fie nicht befagen, wenigftens in Gebanten beraufcten. ift Ribardson in Bezug auf Die Ginfachbeit und Babrbeit ber Empfindung tein gehler nachzuweisen, nur find feine Unterredungen ju lang, feine Belben, befonbere Grandifon, ju Reif, und feine Tugendpringen und Tugendpringessinnen viel zu fehr Ideale und über legte Bernunftler, ale bag man bei ihnen wirflich poetifche Lete ) benichaftlichfeit finden follte. Benn ihn baber Rouffcau mit Bomer, Diberot gar mit Mofes, Euripides und Cophocles vergleicht und b'Bergeli ibn ben Chaffpere ber Rovelliften nennt.

fo braucht man fich nur burd einen feiner banbereichen Romane burdzuarbeiten, und man wird wiffen, was man von einem Bieber au einem gang andern folden Urtheile zu benfen bat. Benre gehört ber umgefehrte Canbibe, ber Russelas bes gelehrten Samuel Johnfon6), eigentlich nur in Romanform gegoffene moralifde Untersuchungen, allein ber feine Satirifer Charles Sobnftone (+ 1800) 7) neigte fich icon wieber in feinen Adventures of a Guinea ber Manier Smollett's und Lefage's an. fowie henry Madengie8) aus Edinburgh (1745-1831) in feinem berühmten Man of feeling, bem er bie weniger gelungenen Romans the Man of the world und Julia de Roubisné folom ließ, als Rachahmer Sterne's auftrat, ihn zwar an Feinbeit bes Befühle übertreffend, aber an Driginalität, Rraft und Sumor binter ihm jurudbleibend. Beit erhebt fich aber über Beibe Dliver Soldsmith's ) aus Ballas in ber Brifden Graffchaft Lange forb (1728-1774), Vicar of Wakefield, bas Dufter einer Familien ., id will nicht fagen Dorfgeschichte (ber barin porfom menbe Georg ift er felbft, ber Bicar fein Bruber), ein Bud, bas, ohne in gebundener Rebe geschrieben ju fein, burch findliches Befühl, Bartheit ber Empfindung und Benius weit über alle abnliche Arbeiten hervorragt und nur von feinem reigenben Bebichte, bem Traveller, etwas in ben Schatten geftellt wird. Es verfieht fich von felbft, bag weber feines gandmanns benty Broofe 10) (1706 - 83) Fool of Quality, ber allerdines gu feiner Beit viel gelefen warb, noch ber Frances Broofeil) († 1789), beren Ruhm in England eigentlich nur ihr Dele bram Rosine grunbete, Befdichte ber Julie Manbeville und Emilie Montaque, im Geschmade Richardson's geschrieben. bleb benben Erfolg errangen. Ebenfo vorübergebend mar ber Beifall, ben horace Balpole12) (1717-97), ber Cobn bes be fannten Bhigminifters, Robert Balpole, mit feinem zuerft anonen herausgegebenen Castle of Otranto (1764), bas er fur bie Uebersetung eines altern, 1529 ju Reapel gebruckten und von ibm in einer alten Englischen Bibliothef gefundenen Buds ausgab. und womit er bem Gefdmad an ben alten abenteuerlichen Ritter romanen wieber Babn brechen wollte. Allerdings gefiel biefer gebeimnisvolle Schauerroman, und fo tam es benn, bas Mit

Clara Reeve13) aus Inswich (geb. 1725 in Suffolt, geft. 1803) mit ihrer Rachahmung, the old English baron (1777) aleichfalls reuffirte und ein Buch ju Stande brachte, welches nod B. Ecott für "a competent commande of those qualities, which constitute a good romance" erflatte. Run werden aber Die Romanschreiber immer gablreider, und wenn aud Frances Burnen14), nachberige Madame b'Arblan (1793) aus Lonn Regis in Der Graffchaft Rorfolf (1752-1840) fest faft ebenjo vergeffen ift, wie ihre einft viel gelefenen Bucher Evelina und Ceeilia (benn ihr Wanderer verbient gar feine Ermabnung), wenn ferner auch ber befannte bramatifche Schriftfteller Richard Cumberland 15) aus Cambridge (1752-1811) den Ruhm, den sein Arundel (1789) und Henry (1797) ernteten, in welchem letteren jedoch bie bebeutenbfte Berfon, ber Methobiftenprediger Exechiel Dam, gar nichts weiter als Rielbing's nur in andere Rleider gestedter Barfon Abams ift, überlebte, fo bat bagegen icon fein literarischer College Thomas Solcroft 16) in feinen Romanen, befonders in Hugh Trevor (1794), die geheimen Gebrechen und faulen Stellen des vornehmen Gefellichaftelebene fo gut enthüllt, ein Bodwin fommen mußte, um ibn in Schatten ju ftellen. Entschieden gelang ju gleicher Beit Billiam Bedforb 17) in feinem Vathek (1784) Die Rachahmung ber orientalifden Mardenform, beren ausgezeichnete Episobe, the hall of Eblis. ein Begenstud jum Thal ber Celigen im Rasselas, bereits Lord Byron für unübertrefflich erklart hat, obwohl icon fruber James Ribley 18), unter bem Ramen Charles Morell († 1765), mit feinen angeblich aus bem Berfischen überfesten Tales of the Genii Epoche gemacht hatte. Robert Baae 19) aus Darler in Derbufbire (1728-1801) wurbe ich nicht erwähnen, batte ibn nicht 2B. Scott bober als manden feiner talentvolleren Collegen geftellt. Dagegen verbienten foon ihrer Bartheit wegen die beiben Someftern Gophia (1750 - 1824) und Barriet Lee20) ale Berfafferinnen der befannten Canterbury Tales eine ehrenvolle Ermahnung, batte auch Boron nicht baburd, bag er ber letteren Krnitzner or the German's Tale in scinem Werner or the

inheritance bramatifirte, bas Berbienft berfelben anerfannt. Leiber ift bagegen John Moore 21) aus Stirling (1729-1802) faft vergeffen, obgleich fein Zeluco (1786), eine Rachahmung von Smollett's Count Fathom, und bas Begenftud baju, Edward (1796), erfterer ein Mufter ber außerften Richtswurdige feit, letterer ber reinften Tugend mit Recht ein bleibenbes Bebadtniß verbienen. Sein Mordaunt (1800) bat alle Rebler ber in Briefform gefleibeten Romane Richardfon's, feinesmegs aber bie Borguge berfelben. Bon ber Dre. 3n d balb22), Der bramatifden Dicterin, ift nur ju fagen, bag ibre Romane, A simple story (1791) und Nature and art (1796), gerade das Begentheil von bem find, was ber Titel verheißt, magegen bie Romane ber Drb. Charlotte Smith 23) aus Stofe Soufe in Eurrey (1749-1806), befondere ifr Old Maner House, welches ihr bie burd ihren Roman Desmond, worin fie die Ideen der Frangofischen Revolution vertrat, perlorene Bunft bes Bublicums wieber vericoffte, noch heute lesbar find. Bei weitem überftrablt aber biefe fleinen Lichter bas glangenbe Befirn ber Dre, Unn Rabeliffe 24) (geb. Barb) -aus Lope bon (1764-1823), die fich bereits in ihrem Sicilian Romance, trot ber milben Regellofigfeit ber Composition bes Dlans. als die erfte wirkliche romantische Dichterin Englands in ungebundener Rede auswich, wie fie fpater in ben Mysteries of Udolpho (1794) und bem Romance of the forest (1791) eine ungeheure Bopularitat erlangte, welche ibr letterbebenter, in mander Beziehung noch höher ftebender Roman, the Italian (1797( nicht erreichte. 3hr Sauptfehler ift ein allgufehr bervortretenbes Safden nach bem Myftertofen und Syperromantifden; allein bei weitem noch übertrifft fie hierin Datthew Gregory Lewis25) aus London (1773—1818), der als Dichter in mancher Beglebung mit Byron ju vergleichen ift, allein als Romantifer in seinen Tales of Terror und of Wonder, Romantic Tales, Feudal Tyrants, besonders aber in feinem auf Steele's Erzählung Santon Barsisa (im Guerdian nr. 148) mit Benutung von Schiller's Beifterseher basirten (bie eingewebte Ballabe Alonzo hat Bieles aus Burger's Leonore), berüchtigten Monk alle jene grausenhaften Geschichten ausammentochte, Die er ichen

als Rind aus einer Menge alter heren und Zauberbucher. feiner liebften Lecture, gefcopft und welche bann feine toloffale Bhantafte weiter verarbeitet hatte. In ber Saufung aller möglichen Abenteuer, Die bes Lefers Reugier geradezu auf die Rolter mannen, und in seinem ausgezeichneten Stol liegt auch ber Grund, warum man biefen au fich eigentlich gang wibrigen Compler aller moglichen Scheußlichfeiten eine Beit lang bewunderte. Ehe wir zu einem Rivalen befielben fortgeben, wollen wir uns an ben gartlichen Dialogen, woran die Romane ber Dre. Amelia Opie (Dis Alberion aus Rorwich), die auch eine recht niedliche Dichtung. the orphan boy, hinterließ, so reich find, erholen 26), um bes Diffentere Billiam Gobwin aus Biebeach in Cambribace fbire (1756 - 1836)27) in Form eines Romans eingefleibeten Broteft gegen die Englische Criminaliuftig, betitelt, Caleb Williams (1794) ,,a general review of the modes of domestic and unrecorded despotism, by which man becomes the destrover of man", ben auf ben Glauben an bas Borhandenfein befferer Menichen, ale er fie une barin vorführt, bafirten Biberftand entgegenzusegen, ber nothig ift, um nicht mit ibm ienes furchtbare Motto, bas er feinem Buche vorgefest und worin er ben Menschen an Bilbbeit unter bas Thier ftellt, unterfdreiben ju muffen. Seine fpateren Rovellen, Fleetwood (1804), Mandeville (1817), Cloudesley (1830), befonders aber die Compilation, Lives of the Necromancers (1834), find bes berühmten Gegners von Malthus' Bopulationstheorie (History of the commonwealth) und bes Biographen Chaucer's faum murbig. Die beiben Soweftern Anna Daria (1780 - 1832) und Jane Porter28), befonbete erftere, haben ebenfalls mehrere Romane hinterlaffen, boch verbient nur ber Don Sebastian (1809) ber Aelteren und Thaddeus of Warsaw (1808) ber Jungeren bier Anerkennung. Gine weit beffere Malerin von Sittensfligen, die nicht wenig auf 28. Scott einwirfte, in aber Maria Ebgeworth aus Ebgeworthtown 29) (1771) in ber Graffcaft Longford, unter beren gable reichen Ergählungen, Die faft sammtlich (a. B. Harrington 1817 gegen die Judenhaffer) eine moralische Tenbeng verfolgen, thre Popular tales (1804), tales of fashionable Grafe, Sandbud b. Literargefdicte. III. 30

life (1809) und Helen (1834) bie popularften find; jedoch wird fie an naturlider Ginfachbeit und zartlichem Bathos von ber Dis 3 an Auften 30) aus Steventon (1775-1817) übertroffen. obaleich beren beste Romane, Northanger Abbev und Persuasion iett faft gar nicht mehr genannt werben. Auch Dary Brunton" aus Burren auf Drinen (1778-1818) wurde ich fcon ihres reizenden Style wegen bober ftellen, ware nur ihr Self-Control (1811) gang rein von Rachahmung ber hauptcharactere in Ricarbson's Genre. Ein reizendes Dorffamiliengemalbe giebt Mre. Elizabeth Samilton 32) aus Belfaft (1758- 1816) in ihren Cottagers of Glenburnie, allein Laby Morgan (geb. Sibner Dwenson) aus Dublin (1789) 33), ber man nicht abforechen fann, baß fie, mit lebenbiger Bhantafte begabt, in ihren Romanen O' Donnel, Florence Macarthy und the O'Briens and the O'Flahertys, besonders in ber fiebenmal binnen zwei Jahren aufge leaten Wild Irish Girl bie langweilige Manier ber empfinbfamen lie besgeschichten verließ und uns recht lebenbige Genrebilber aus bem Bolfeleben bes grunen Gilandes gab. Allein fie forieb me viel: barum find ihre Charaftere faft nie gehalten, und ift ihr Sip lm ungezügelt und ihre Composition zu ungeregelt. Weit bober fieht ber Zauberroman Frankenstein (1817), ben Dre. Chel. Lep 34) in der Rahe Byron's am Genfersee unter ber Inspiration feines Vampire, ben biefer gerabe bamals fdrieb, bichtete, ein furcht bares Schauergemalbe, wurdig bes Binfels Gobwin's, ihres Baters und bee Stepticismus three Gatten. Reben fie fonnen wir mit Recht ben icon genannten ercentrifden Maturin") ftellen, beffen Romane, offenbar ber Schule Lewis' angeborig, meniaftens was bie Fatal revenge or the family of Montorlo anlangt, theilweife auf ben gerabe bamale berrichenben Gefdmad an Schauergemalben fpeculiten; boch find einige. 19. Melmoth, abgefehen bavon, bag ber Belb mit bem Teufel einen Baft eingegangen ift, und the Albigenses, nicht miklungen zu Dhne mich bei bem Schottifchen Sittenmaler John Galt 36) aus Irvine (1779-1839) aufzuhalten, ber übrigens einer ber beften Schuler Scott's ift, und beffen Ayrshire Legatees (1820) und Annals of the Parish (1821) mit Unrecht in Deutschland weniger befannt find, ale mande welt folede

ď

tern Arbeiten feiner Landsleute, erinnere ich nur an Thomas Sope's († 1831)37) Anastasius, eine burch und burch mahre Schilberung Turkiicher und Griechischer Buftanbe, mobern bele lenifder Rieberträchtigfeit und Selbfijucht, aus ber man leiber nicht allau portheilhaft auf ben Berfaffer ichließen muß, einen Crofus, ber bei feinem Tobe 180000 Pfund hinterließ, und ein Dufter jener von bem Marte ber armen Leute fich maftene ben Bampire war, beren Mercur unter feinen Schützlingen fo viele gablt. Einen volligen Umfturg ber bisberigen Korm erbielt aber ber Englische Roman burd Balter Scott38), ber ben eigentlichen hiftorischen Roman erft schuf und burch seine hierbei befolgte Methobe augleich fur bie Literatur Deutschlanbs bochft wichtig geworben ift, ba gerabe bier, wenn irgenbmo. fic eine Schaar von mehr ober weniger treuen Rachahmern ber Scott'iden Soule ausbilbete. Er hatte bereits 1805, ebe er an feine größeren romantischen Dichtungen ging, bie erften fieben Ravitel feines Waverley gefdrieben und hier offenbar Rielbing's Malertalent und Ironie aum Mufter genommen, bann, bas So. raische novem prematur in annos befolgend, das Kraament bei Seite gelegt, 1813 erft wieber vorgenommen und 1814 beenbigt, iedoch anonym publicirt. Der ungeheure Erfolg, ben bas Buch fand, tonnte ibn gleichwohl nicht bewegen, feine Maste abaunehmen, und fo ließ er benn 1815 Guy Mannering. 1816 the antiquary, an Reichthum bes humors und Bolls fommenheit bes Dialogs, ein Seitenflud zu Tom Jones und Don Quixote, sowie bie erfte Serie ber Tales of my landlord. bestehend im Black dwarf und Old Mortality, 1818 seinen trefflicen Rob Boy und die zweite Serie ber Tales of my landlord, the heart of Midlothian, 1819 the legend of Montrose ober bie britte Serie berfelben, the bride of Lammermoor. eine feiner funftlerifc vollenbetften und burchbachtften Rovellen, 1826 fein Meifterftud Ivanhoe, unbebingt ben beften biftorifden Roman aller Nationen, the monastery und the abbot, 1821 Kenilworth, bem Einige ben zweiten Rang nach Ivanhoe einraumen, und the pirate, 1822 the fortunes of Nigel, 1823 Peveril of the Peak. Quentin Durward, welchen ich über Kenilworth fege, und St. Ronan's Well, mit Ausnahme

٠,

es barin angebrachten (Meg Dods of the Cleikum Inn), bes beften feiner niebrig fomifden Charaftere, eine feiner fowachften Brobuctionen, 1824 Redgauntlet, 1825 the tales of the Crusaders, besiehend aus ben Rovellen the betrothed und the talisman, 1826 Woodstock, 1828 the chronicles of Canongate, beren erfte Serie the two drovers, the Highland widow und the surgeon's daughter und beren aweite the fair maid of Perth, eine ber beften feiner fpateren Arbeiten, enthalt, und bie Tales of a grandfather, 1829 Anne of Geierstein unb 1831 bie vierte Serie ber Tales of my landlord, Count Robert of Paris und Castle dangerous, erscheinen, welche bie lettern Romane auch nicht entfernt mehr bas große Talent bes Berfaffere ber Waverley Novels verrathen. Seine Sauptvorzuge And feine von keinem feiner Schüler erreichte Objectitivat, feine harmonische Durchbilbung ber gabel, feine faft thematifde Analyse ber menschlichen Leibenschaften, feine ber manitat und feine Babrbeit und Treue ber Charactere. ber Zeiten, und Sittenschilberungen. Als Zeichner von Landfcaften und Sitten tommt ihm Riemand gleich. Bar auch fein Life of Napoleon nichts als ein historischer Roman (1817). fo tann man boch bagegen in feinen Romanen Schottliche Epo cialgefdicte ftubiren, und was feine moralifde Tenbeng und feinen Sinn fur bas Eble und Gute anlangt, fo tann man ber Jugend feine beffere Lecture ale feine Berfe in die Sand geben. Lebiglich mochte man, abgesehen von einigen Bieberholungen (& B. bie Norne im Pirate ift ein Benbant ber Maabalene Greame im Abt, ber Globeth im Alterthumler und Rabge Bilbfire im Rerfer von Ebinburgh), an ihm zuweilen bie bie Sandlung fibrenbe gange bes Dialogs, feinen Digbrauch bes tomifden Elements und feine bis jur Carriffrung ausgebehnte Borliebe für's Romantische (besonders im St. Ronansbrunnen wahrm nebmen) wegwunfden. Unter feinen Rachabmern nennen wir John Sibfon Lodhart aus Glasgow, feinen Schwiegerfohn und Biographen 30), ben icon genannten Professor Sir Bilfon40) Mrs. Johnstone41), Sir Thomas Did Lau. ber42), James Boof (1771-1828) 43), Anbrew Biden") aus Balsley (1788), Thomas Colley Grattanis), John

Banim46), Crofton Crofer47), Crowe46), ben fcon genannien Rorbmader Thomas Miller40), Drs. Bray 50), bie an Langweiligfeit ihres Gleiden fuct, Sorace Smith. ber mit seinem Brambletye house (1826) bebeutenbes Auffeben machte, und ben Englischen Reichsbiftoriographen George Manne Raineford James 2) aus London (1801), bet fruchtbarften und beften ber gangen Gefellichaft, beffen Darnley und Richolien ihren Muftern nur wenig nachfieben. Der bebeniendfte ber neueren Romantifer ift iedoch ohne 3weifel 2B. Sarrifon Mineworth53), benn feine Romane: Rookwood (1834). Jack Sheppard, the Tower of London. Guy Fawkes. The Miser's daughter, Old St. Pauls, Windsor Castle und St. James find in Bezug auf Lebenbigkeit ber Sandlung und Erfindung ber Situationen mit einer bramatifden Runft burchgebilbet, bie, litte er nur nicht an einer gewiffen Bilbheit und Robbeit ber Form, ben Berfaffer ju einen ber erften, felbftanbigen Romantifer machen wurden. Gine anbere Soule bilben James Morter 54) und James Baillie Rrafer65) mit ihren Berfiens Boben, ben fie aus eigener Anschauung fannten, entnommenen orientalischen Sittenbilbern, auf Die Hope's obengenannter Anastasius vielleicht nicht ohne Eine fluß geblieben war; Laby Caroline Lamb66) (1785-1828) gab eine ahnliche Ergahlung, Ada Reis (1823), allein ber Seld berfelben, ein widerwartiger Don Juan, von Geburt ein Georgier, verdirbt bas wenige barin vorhandene Gute total. Die Reihe ber fogenannten fashionablen ober Sighlife - Novelliften 57) eröffnet Ebmarb Soof 58) aus London (1788-1842), anfange Deernbichter und Improvisator, beffen Savings and Doings (1824) großes Auffeben machten, welches feine fpatern Productionen, etwa Gurney Married und ben vermuthlich undchten Percerine Bunce ausgenommen, nicht Lugen ftraften. Sein Sauptfehler ift Ungleichheit ber Bearbeitung und Regellofigfeit ber gabel, fein Sauptver-Dienft entichiebene Renntniß ber Englifden bobern und mittlern Gefellicaft, Jean Baul'ide Reflerion und Rielbing'ide Tiefe in ber Characterauffaffung. Gleichzeitig versuchten fich in bemselben Benre ber befannte Staatsmann Ronft antin Benry Bhipp 6. Marauis von Rormanby 59) (geb. 1797), T. S. Lifter 60), Laby Dacre61), bie Grafin Morley62), Laby Char!

Burya, Dre. Trollove64), bie Grafin Bleffington") aus Curagheen in ber Brifden Graffchaft Baterforb, Die Rer. rier66) und R. Dlumet Barb67), beffen Roman Tremaine offenbar ein metaphyfifch.religibfes Element hat, barum aber weniger gefiel als fein de Vere. worin er befanntlich Cannings Bortrait entworfen bat. Ale Brifde Genrebilbermaler muffen Geralb Griffin 68) aus Limerid (1803 - 1840), ber Berfaffer ber Munster popular tales, Billiam Carleton 69) aus Brillief in ber Graficaft Tyrone (1798), Dre. Anna Daria Sall 70) aus Werford (geb. Fielding), Charles Lever") und Camuel Loper 72) genannt werben, an bie wir bie geiftreiche Dig Mary Ruffell Mitforb 73) aus Alresford in Sampfhire (1789), Die geniale Malerin Englischer Lanbichaftescenerie, anreihen. In ber von bem nachher zu erwähnenben Americaner Cooper berrubrenben Soule ber Seeromanidriftfteller machte Capitain Frederif Marryat74), nad Smollett Englandt befter Seecharafterbilberzeichner, mit feinen Romanen, unter benen id Peter Simple, Jacob Faithfull und Percival Keene für bie besten halte, verbientes Aussehen; jest ift er aber als Rinder foriftfteller findisch geworben und hat fic total ausgeforieben, was wenigftens feinen Rebenbuhlern, Capitain Blaffcod", Capitain Chamier 76), Soward 77) und Midael Scott") aus Glasgow (1789-1835) nicht wiberfuhr, bie fo tha waren, lieber aufzuhoren, ale ihre gefammelten Lorbeeren aufs Sviel zu feten. Die Romane ber Dig harriet Martineau79) aus Rorwich (geb. 1802) erwähne ich nur ber Curiofitat wegen, ba fie lediglich ber Form nach bierber geboren, fonft aber nichts als langweilige Untersuchungen aus bem Gebiete ber Rationaloconomie find. Unter ben mobernften Romantifem rubt jest ber Baronet Sir Ebwarb Lutton Bulmer" aus Saybon Sill (1803) in ber Graficaft Rorfolt auf ben Borbeern aus, die ihm seine Romane Falkland (1827), Pelham (1827), the disowned (1828), Devereux (1829), Paul Clifford (1830), Eugene Aram (1831), seine fünftletisch burchbildetste Rovelle, the last days of Pompeji, Rienzi, uns bedingt bas fraftigfte und vollfommenfte Bert feiner Reber, Ernest Maltravers (1837) mit feiner Fortfetung Allee. night

and morning (1841) verschafft baben, benn feine neueften Producte (Godolphin, the last of the barons (1843). Za-1842 unb Lucretia 1846) find verbaltnismasia Er hat jeboch auch in seinen besten Arbeiten einen Sauptfehler, er ift ju febr Runftler, Alles ift bei ibm gemacht und verarbeitet, naturlich eigentlich nichts, und barum fonnen auch weber die blendenbe Elegans feines Style, noch ber Reich. thum ber Darftellung, noch bie treue und treffende Characterifif und überall bervortretenbe gelehrte Bilbung biefen Mangel einfacher Brifche, wie fie Scott überall gur Schau tragt, er-Der Curiofitat wegen rangire ich bie an Talent weit unter ihm ftebenbe Laby Bulwer 81), feine Frau, neben ibn, bie ibn in ihrem Romane Cheveley or the man of honour an ben Branger ber öffentlichen Meinung gestellt bat. Unter ber Maffe von Schriftftellerinnen, Die bas high life aur Tenbena nahmen, nennen wir noch ale besondere ausgezeichnet Dre. Bore82), neben ber auch bie icon genannte Dig ganbon 83) (Mrs. Maclean) und Dis Ellen Bidering84) nicht vergeffen merben mogen, mabrent ich bie Rinberidriftftellerin Die Grace Renneby 85) (+ 1825) blos vorübergebend in Erinnerung bringe. Durch feine eben fo treue als malerische Darftellung ber tiefen Bebeimniffe bes menichlichen Bergens bat Samuel Barren 86) mittelft feines Tagebuchs eines Arates auch auf bem Continent große Dopularitat gewonnen, seine Taufend Bfund Renten aber fonnen icon ihrer laderlichen llebrireibungen wegen nichts Anberes fein als eine bittere Satire auf die Englischen Mittelflaffen. Der jungere (Benjamin) b'Beraeli87) gebort mar auch in biefes Genre, wenigftens was feine fruberen Rovellen (Vivian Grev ic.) anlangt, die in ber psychologischen Anschauungs. weise Barb's geschrieben find, allein in neuerer Beit hat er fich jum Apologeten ber mabnfinnigen Traumereien bes jungen Englande (Koningsby, Sybil ic.) aufgeworfen und baburch bei einer gewiffen Bartei nur gewonnen. Als farcaftifder Sumorik muß 3. 2. Pedcod 86) genannt werben, beffen Romane, bie leiber auf bem Continent zu menig befannt find, mabrhaft bramatifches Leben haben. Freilich halten fie feinen Bergleich aus mit ben Schriften besienigen Dannes, von bem man fagen tann, bas

er Rielbing's, Smollett's und Sterne's Benie in einer Berion vereinigt, ich meine Charles Didens87) aus Portsmonth Er bebutirte mit geiftvollen Stinen aus bem (geb. 1812). Englifden Befellfcaftoleben, bie unter bem Titel Sketches by Boz in einzelnen Rummern bes Evening Chronicle beraustamen und fpater (1836-37) gesammelt wurden. Balb barauf ericienen feine Bapiere bes Bidwid Clubbs, bie, obwohl in Blan und Anordnung etwas mangelhaft und lofe, bennoch burd bie geiftreiche Auffaffung ber niebern Boltedaractere (Unele Toby und sein Diener Sam Weller), die launig satirischen Scenen und findliche Gemuthlichfeit bes gangen Ergablungsguffes nothwendig jum Bolteromane werben mußten. Sein nachtes Bud Nicholas Nickleby giebt abermals in bem Titelbelben und feiner grau, die Fielbing's Amelia gleichfommt, ein treues Bortrait ber Mittelflaffen, und ber Benfionathalter Squeers mit feiner Soule Dothebovs Hall burfte auch bei uns Collegen finden. In noch niedrigere Regionen fleigt er in feinem Oliver Twist berab, worin er bie Mangelhaftiafeit ber niebem Erziehungeanftalten und bie baraus entspringenben furdtbaren Rolgen, die Berborbenheit ber niebern Bolfoflaffen mit ber Energie und Rraft eines Crabbe entwidelt. Mit Meifter Sum: phrey's Banbuhr (1840) beginnt er aber fich gang jener garteren Manier guguwenben, bie wir an einzelnen Stellen in Sterne's empfinbfamer Reife gemahren, inbem er mit feinem gutmuthigen Sumor bie ernfteften Seiten bes menfclichen Go fühlelebens beleuchtet. Ebenfo gart ift fein Beimden auf bem Beerbe (1845), ein Marchen, bas, obwohl gang Original, bin und wieber an Anberfon's Methobe erinnert, feine Lebensichlacht (1846) aber, ein fleines Bilbden, welches zeigt, wie eine jungere Sowefter ihr Glud ber alteren jum Opfer bringt, jeugt von Reuem von ber un enblichen Gefdidlichfeit, mit welcher ber Dichter ben alltäglichften Erideinungen bes Lebens mittelft feiner bodpoetifden Bhantafie flets eine neue und erhabene Seite abzugewinnen verfieht. In berfelben Manier find bie Sylveftergloden (1844), eine Roboldgefcicte, worin bas alte Sabr aus - und bas neue eingelautet wirb, gefdrieben, Barnaby Rubge (1841) bagegen ift wieber ein Bilb aus bem niebern Bolfeleben und Martin Chumlewit's Abenteuer (1843) eine lehrreiche Geschichte für Auswanderungsluftige und eine practige Satire auf die so viel gepriesen Amerikanische Freiheit.

- 1) C. Chasles, Le XVIII s. en Angleterre. Paris 1846. S. Etud. polit. p. 139 sq. Novels and miscell. Works. Oxford 1840-41.XX. S.
- 2) E. F. Ferriar, Illustr. of St. Lond. 1798. 8. Ed. II. ib. 1812. II. 8. Betl. Monatsscht. 1795. Febr. Scott Miscell. Works. T. III. p. 146 sq. Mezières T. II. p. 327 sq. d'Israeli, Miscellan. of literature. T. II. p. 398 sq. Works. Lond. 1783. X. 8. 1795. VIII. 8. 1843. 4. Tristram Shandy. Lond. 1759 sq. IX. 8. Ed. II. ib. 1760. Paris 1832. 8. u. ôft. A sentimental Journey through France and Italy. Lond. 1767. II. 8. Uebetl. s. Xr. Sh. Leb. u. Meinungen. a. b. Engl. v. 3. 3. Bode. Hand. 1774. 1776. IX. 8. v. 2. v. Benzlet. Lygg. 1801. III. 8. v. B. D. Magdeb. 1832—33. V. 16. v. Batmann. Brinschu. 1839. IV. 16. Empsindsame Reise b. Frantesich u. Italien v. Bode. Hand. 1868. V. Uust. Lygg. 1804. 12. v. 2. v. Benzlet. Lygg. 1802. 8. m. b. Lebense bescht. b. Berf. v. Clemen. Essen 1827. 12. v. Döring. Ina 1841. 8. v. Batmann. Brinschw. 1840. 16. v. Diezmann. 2pzg. 1842. 8. v. Lewald. Photoph. 1840. 1842. 16. Briefe an Elisa, a. b. Engl. v. Bode. 2pzg. 1785. 8. Rurnb. 1840. 16.
- 3) S. Baur Lebensgem. Bb. V. p. 489 sq. Nichols T. III. p. 361 sq. Planche, Portr. litt. T. I. p. 1 sq. Scott Miscell. Works. T. III. p. 41 sq. Reu. Litt. u. Bolterte 1789. St. VI. p. 570 sq. Hitchig Bb. II. 1. p. 216 sq. Chasles a. a. D. p. 361 sq. Mezières T. I. p. 335 sq. Roscoe Life, vor Chasles a. a. D. p. 361 sq. Mezières T. I. p. 335 sq. Roscoe Life, vor J. Works p. V.—XXVI. Works w. A. Murphy essay on the life and genius of H. F. Lond. 1762. IV. 4. ob. VIII. 8. Edinb. 1767. 1806, VI. 8. Lond. 1841. 4. u. oft. Tom Jones. Lond. 1750 u. oft, w. not. by Ch. Wagner. Marburg. 1815 sq. V. 8. Ueberf. f. Gefc. d. Kom Jones, a. b. Engl. v. Bobe. Epzg. 1786—88. VI. 8. v. Schmit. Nürns. 1780. IV. 8. v. Eübemann. Leipz. 1826. IV. 12. v. Diezmann. Brnfchw. 1840—42. VI. 16. Abent. b. J. Andrews u. f. Freundes Abr. Abams. a. b. Engl. Bert. 1775. 1786. II. 8. üb. v. Dertel. Meißen 1811. II. 8. v. Ezar nowsty. Brnfchw. 1840. III. 16. Abent. a. e. Reife in b. and. Welt. V. b. Engl. 1939. 1811. 8. u. in b. Asfchenb. claff. Rom. Jena 1843. 16 Bb. V. u. VI. Emilie Both, neu überf. 2pzg. 1797—88. IV. 8. Umalia. Lpzg. 1764. IV. 8. Jon. Wilb. Kopenh. 1759. 8.
- 4) S. Moore Life of S. Lond. 1772. 8. Scott Misc. Works T. III. p. 63 sq. Roscoe a.a.D. p. VII—XL. Mezières T. II. p. 161 sq. Cary, Liv. of engl, poets. p. 119 sq. Nichols Lit. Anecd. T. III. p. 460 sq. Miscellaneous works. Bdinb. 1760. VI. 8. Lond. 1797. VIII. 8. by Roscoe. ib. 1841. 4. Ueberf. f. Graf Fathom a. d. Engl. v. Dertel. Ppg. 1799. II. 8. Whent. d. Mitt. E. Greaves. Kopenh. 1772. II. 8. v. Rohl, Wien 1791. II. 8. dumphrey Klinkers Reisen a. d. Engl. v. Bobe. Epgg. 1772. 1785. III. 8. v. Doring. Brnschw. 1839. III. 16. Roberick Random, üb. v. Mylius. Berl. 1790. II. 8. v. Barmann. Brnschw. 1839. IV. 16. Sammtl. Ragbeb. 1827. 28. V. 8. v. Barmann. Brschw. 1840. VI. 16. Sammtl. Dumorist Romane. Stuttg. 1839—41. XV. 16.

Peregrine Pictle, a. d. Engl. v. Mylius. Berl. 1785. 1789. IV. 16. Ragbeb. 18:7. 28. V. 8. v. Barmann. Bridde, 18:40. VI. 16. Sammtl. Qumorift Romane. Stuttg. 1839—41. XV. 16.

5) S. Journ. all. Journ. 1786. Bd. VII. (IV St.) p. 15—27 Mezières T. I. p. 272 sq. Scott Misc. Works. T. III. p. 1 sq. d'Israeli Curios. of Lit. T. II. p. 54 sq. Chasles Le XVIII s. en Angleterre. Etud. polit. Paris 1846. p. 361 sq. The correspondence of S. R. publ. by A. L. Barbauld. Lond. 1804. VI. 8. Works. Lond. 1783. XX. 8. W. a sketch of his life by S. Mangin. ib. 1811. XIX. 8.

Pamela, Lond. 1740. IV. 8. Clarissa. ib. 1748. VIII. 8. Grandison. ib. 1753. VII. 8. ueb. s. Clarissa a. b. Engl. v. Chr. I. Schmidt. Mannh. 1790—91. XVI. 8. v. Kosegarten. Epzg. 1790—93. XVI. 8. Pemela a. b. Engl. v. Schmitt. Liegn. 1772. IV. 8. Gefc. E. Grandisons. a. b. Engl. Epzg. 1755. 1780. VII. 8. Clarista nach Ianin's Mod. üb. v. Bobe. Epzg. 1847. sq. 8.

6) The life of S. J. to which is added Johnsonians. Ed. II

Lond. 1785. u. Mag. f. d. Lit. d. Auel. 1833. nr. 30 sq. St. f. d. Lit. d. Quel. 1836. p. 217 sq. A. Murphy, Essay on the life and genius of S. J. ib. 1793. 8. Mezières T. II. p. 28 sq. Brougham, Men of letters T. II. p. 1 sq. Bogel G. 3. lit. gefch. Cuppl. 3. Miniat. Bibl. hamb. 1840. 3. Works publ. by J. Hawkins. Lond. 1788. XII. 8. w. an ess. of A. Murphy. ib. 1806. 1816. XII. 8. w. his life by J. Boswell. ib. 1787. II. 4. Alnwick 1816. XII. 8. Ueberf. ift: Raffelas, a. well. ID. 1707. II. 2. Allwick 1810. All. 8. Reter, IR: Baptlas, a.
b. Engl. v. Bårmann. Damb. 1843. II. 32. cf. Anderson, Life of S. J.
ib. 1795. 8. J. Hawkins, Life of S. J. ib. 1787. 8. J. Boswell, Life
of S. J. ib. 1793. 8. S. Weller Singer, Life of S. F. Lond. s. a. 8.
7) S. Scott Misc. Works. T. III. p. 230 sq. — Chrysal or the
adventures of a Guinea. Lond. 1760. Bd. III. ib. 1761. IV. 8. The
history of Areaces prince of Betlis.

history of Arsaces prince of Bellis. Lond. 1774. II. 12. The pilgrim. Lond. 1775. II. 12. The history of John Juniper. ib. 1781. III. 12.

8) The man of feeling. Lond. 1771. II. 8. (Deutsch. Danig 1771. 8.) The man of the world. ib. 1773. II. 8. (Deutsch. 2016. 1808. II. 8. Julia de Roubigné. ib. 1779. Paris 1837. 8. Works. ib. 1808. VIII. 8. 6. Scott T. III. p. 251 sq. Planche Portr. litt. T. 1. p. 61 sq. Me-

zières, T. III. p. 32 sq.

9) S. Saur Lebensgem. Sb. III. p. 436 sq. Mag. f. b. Lit. b. Mast.
1837. nr. 2. Mezières T. II. p. 366 sq. Scott Misc. Works. T. III.
p. 124 sq. Irving, Life vor f. Works. Paris 1825. T. I. p. I—CXXIV.
The vicar of Wakefield. Lond. 1766. 1800. 8. b. Canbpt. v. Matefield in v. Linbau. Dreeb. 1825. 1836. 8. v. C. v. C. Duebl. 1828. II. 8. v. A. 8b. v. Delsnis, Lpzg. 1835. 1838. 8. v. H. Döring. Erf. 1839. 1845. 16. v. G. Fr. Roth. Zweibr. 1836. 12. m. Holzschn. v. L. Richter. Ppzg. 1841. 1845. 8. Gedichte, beutsch v. A. Böttcher. Lpzg. 1843. 16. D. veil. Dörfchen u. d. Reisende, a. d. Engl. v. Burde. Brest. 1796. 1802. 8.

10) The fool of quality. Lond. 1766. 8. Juliet Grenville. ib. 1774. 8. Works. Dublin 1780. IV. 8. cf. Brookiana. London 1804.

II. 8.

11) The history of Lady Julia Mandeville, by the translator

of Lady Catesby's letters. Dubl. 1775. II. 8.

- 12) S. Memoirs of H. W. Lond, 1822. II. 4. Scott T. III. p. 160 sq. Mezières T. II. p. 397. Magaz. f. b. Sit. b. Mutt. 1833. nr. 99. Dunlop, Hist. of fiction III. p. 380 sq. The castle of Otranto, transl. from the Italian of Onuphrio Muralto by William Marshal. Lond. 1764. 8. Parma 1791. 4 u. oft. Works. Lond. 1798. V. 4. ob. X. 8. 1825. IX. 4. Schriften teutsch v. 21. 20. Schlegel. Epzg. 1800. 8. D. Burg v. Otranto, e. goth. Gesch. a. b. Engl. v. F. E. 28. Mayer. Berl. 1794.
- 13) S. Gentlem. Mag. 1807. T. II. p. 1283 sq. Scott a. a. D. T. III. p. 174 sq. The champion of vertue, a Gothic story. Lond.
- 14) S. Gunningham, Biogr. Gesch. b. Engl. Liter. Lpgg. 1834. p. 122 sq Evelina. Lond. 1779. 1783. III. 12. Cecilia. ib. 1782. 1785. V. 12. Camilla. ib. 1796. 1802. V. 8. The wanderer or femal difficulties.

ib. 1814. V. 12. teberf. f. Geellia. 2pgg. 1783. III. 8. Geeilie Beverlen neu bearb. v. Bromel. Berl. 1789. II. 8. Evelina v. Beiße. Epgg. 1779. III. 8. Georginia. Stuttg. 1790—92. II. 8. Kamilla. Berl. 1798. IV. 8. Laura v. Echah. Lpzg. 1788. IV. 8.

15) S. Scott T. III. p. 102 sq. Mezières T. III. p. 155 sq. Henry, Lond, 1795. IV. 8. (Deutsch, Bremen 1796—98. IV. 8.) Arundel. ib. 1789. 8. (Deutsch, Epzg. 1790. II. 8.)

16) Anna S, Yves. Lond. 1792. VII. 8. (Deutsch, Berl. 1792—94. V. 8.) Hugh Trevor. ib. 1794. VI. 11. cf. Memoirs written by himself. ib. 1815. III. 12.

- 17) An arabian tale (the history of the Caliph Vathek) from an unpubl. manuscr. w. not, cr. and explanat. Lond. 1786. 8. Deutsch v. Mohnife. Epzg. 1842. 8. 6. Mezières T. III. p. 412 sq.
- 18) The tales of the genii. Lond. 1765. 1800. II, 12, ib. 1825. 8. u. oft.
- 19) ©. Scott a. a. D. T. III. p. 238 sq. Mount Hennet. Lond. 1781. II. 8. Barham Downs. ib. 1784. II. 8. The fair Syrian. ib. 1787. II. 8. James Wallace. ib. 1788. III. 8. The Man as he is. ib. 1792. IV. 8. (Scutto Seri. 1798. II. 8.) Hermsprong or the man as he is not. ib. 1796. III. 8. (Deutsch. Licanis 1799. 8.)
- 20) The Canterbury tales. Lond. 1797. V. 8. The recess or a tale of other times. ib. 1783. V. 12. The life of a lover. ib. 1804. VI. 12. Ormond. ib. 1810. III. 12. Uebers. s. Erzähl. a. Canterburn a. b. Engl. v. Br. v. Dettet. Lpzg. 1798. 1810. II. 8. Die Ruinen, ebb. 1786. III. 8.
- 21) Zeluco, various views of human nature taken from life and manners, foreign and domestic. Lond. 1786. 8. Edward, various views of human nature, taken from life and manners, chiefly in Rugland. ib. 1796. Paris 1833. 8. Mordaunt, sketches of life, character and manners in various countries, including the memoirs of a french lady of quality. ib. 1800. 8.
- 22) A simple story. Lond. 1791. IV. 12. (Deutsch v. D. M. Eiebestind. Epzg. 1792. II. 8.) Anna Yves. Lond. 1794. V. 12. Nature and art. ib. 1796. II. 8. (Deutsch v. Seibel. Epzg. 1797. 1802. 8.) cf. Memoirs and Corresp. of Mrs. J. Lond. 1833. II. 8. Meziêres. T. II. p. 444 sq.
- 23) S. Scott T. III. p. 262 sq. Dunlop a. a. D. T. III. p. 383 sq. Emmeline. Lond. 1788. IV. 12. Celestine. ib. 1791. IV. 8. The wanderings of Warwick. ib. 1794. 8. Montalbert. ib. 1795. III. 8. Marchmont. Lond. 1796. IV. 8. A family story. ib. 1800. III. 12.
- 24) S. Scott T. III. p. 181 sq. The castles of Athlin and Dunbayne. Lond. 1789. 8. The Sicilian Romance. ib. 1790. 8. The romance of the forest. ib. 1791. 8. The mysteries of Udolpho. ib. 1794. 8. The Italian or the Confessional of the black penitents. ib. 1797. 8. Uebers. Abelina ober das Abenteuer im Walbe. Lpzg. 1793. 111. 8. Brnschw. 1828. IV. 8. Die Einsteblerin am Besuv. Lpzg. 1801. 8. Ellena. Prag 1802. 8. Der Eremit. Wien 1817. II. 8. Die Erscheinungen im Schlosse der Pyrenden. Brnschw. 1818—20. IV. 8. Gaston v. Biondeville. Lpzg. 1827. 1831. II. 8. D. Grab. Brekl. 1800. 8. D. Abtei v. Grasville. Prago. 3. III. 8. Die Italianerin ob. ber Beichtfuhl b. schwarzen Bußenben. Konigeb. 1797—99. III. 8, Rovellen. Brnfchw. 1829. 8. Dif Anna, b. Priorin. ebb. 1824. III. 8. (u. b. Eit. Mabbalena

- Stofa. ebb. 1818. III. 8.) D. Tobeswette. Meif. 1830. II. 8. Ubolphos Co. heimniffe. 2pag. 1795-97. IV. Bien 1798. IV. 8.
- 25) S. Mezières T. III. p. 172 sq. Mag. f. b. Eit. b. Xusl. 1833. nr. 126. The monk. Lond. 1795. 8. u. oft. Deutsch v. F. v. Deutsch, Epag. 1797 — 98. III. 8.
- 26) Simple tales. Lond. 1806. IV. 8. New tales. ib. 1818. IV. 8. Tales of real life. ib. III. 8. Tales of the heart. ib. IV. 8.
- 27) S. Edinb. Rev. T. LI. p. 144 sq. XXV. p. 485. I. p. 24. III. p. 437. VI. p. 182. XXXV. p. 362. Silfillan Sall. of lit. portr. p. 15 sq. Mezières T. III. p. 214 sq. Fraser Magaz. for town and country. 1834. Octbr. p. 463 sq. Things as they are the Adventures of Caleb Williams. Lond. 1794. III. 12. Paris 1832. 8. (Deutido. Riga 1795. 8. Epsg. 1797—98. II. 8.) St. Leon. Lond. 1799. 1801. IV. 12. (Deutido. Samb. 1800. II. 8.) Fleetwood or the new man of feeling. ib. 1804. 8. (Deutido. Rift. 1806. 1826. II. 8.) Mandeville. ib. 1817. III. 12. Clondesley. ib. 1830. III. 12. Lives of the Necromancers. ib. 1834. 8.
- 28) Don Sebastian or the house of Braganza. Lond. 1809, III. 8. (Deutsch ale: D Areuzesritter. Lpzg. 1822. II. 89) Thaddeus of Worsaw. ib. 1803. III. 8. (Deutsch. Dresb. 1825. 1831. II. 8.)
- 29) S. Edinb. Rev. T. XXVIII. p. 490. II. p. 398. IV. p. 329 sq. VIII. p. 206. XIV. p. 375. XX. p. 100. XXII. p. 416. XXXIV. p. 121 sq. Ll. p. 447 sq. Moir, Treat. on poetry and mod. romance. (Edinb. 1839.) p. 218 sq. Cunningham p. 130 sq. Popular tales. Lond. 1804. III. 8. (Deutid. Spig. 1803. III. 8. (Deutid. Spig. 1809. III. 8. (Deutid. Spig. 1809. II. 8.) Tales of fashionable life. ib. 1809.—12. VI. 8. (Dataus überi. Bivian ober dee Brann ohne Gig. tacter. Pefth 1814. II. 8. Spig. 1815. II. 8. Gmilie ob. b. Francapati. Defth. 1815. 8.) Patronage. ib. 1814. IV. 8. (Deutid. Fift. 1828.) IV. 8.) Harrington. ib. 1817. 8. Ormond. ib. 1817. 8. Rosamond. ib. 1822. 8. Harriet and Lucy. ib. 1825. IV. 8. Helem 1834. III. 8. (Deutid. Sachen 1834. III. 8.) Complete Tales and Nevels complete. Lond. 1833. XVIII. 12. Paris X. 8. Children and Juvenile books. ib. XVIII. 18.
- 30) S. Moir a. a. D. p. 216 sq. (The noble family. Lond. 1771. III. 8. ift von Mrs. duftin) Northanger Abbey. Lond. 1817. III. 12. Sense and Sensibility. ib. 1816. IV. 12. Pride and Projedice. ib. 1812. III. 12. (Deutsch. 2239. 1830. 8.)
- 31) Self-Control. Lond. 1811. Discipline. ib. 1814.8. Emmeline. ib. 1819. 8.

32) The Cottagers of Glenburie. Lond. 1808. 8. The Letters of

a Hindoo Rajah. ib. 1796. II. 8.

- 33) S. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1833. nr. 137. 1834. nr. 3. 1835. nr. 14, 59. Bl. f. b. Lit. b. Musl. 1837. p. 405 sq. Florence Macarthy, an Irish tale. Lend. 1818. (Deutsch. Epg. 1821. III. 18.) The O'Briens and the O'Flahertys. ib. 1827. (Deutsch. Etuttg. 1827—28. VIII. 12.) The Princess or the Beguine. ibi 1834. (Deutsch. Etut. 1835. III. 8.) The book without a name. ib. 1841. II. 8. u. viel. Etab.
- 34) Frankenstein, Lond. 1817. III. 8. Valperga. ib. 1823. III. 8. Lodore. ib. 1835. 8.

35) Fatal revenge or the family of Montorio. Lond. 1807. IV.

- 12. Melmoth the wanderer. Lond. 1820. IV. 12. (Dtutsch. Mrnstabt 1822. III. 8.) The Albigenses. ib. 1824. IV. 12.
- 36) The Annals of the Parish, London 1821. 8. The Ayrshire Legatees. ib. 1824. u. im Blackwood Mag. 1820, The Omen. ib. 1824. 8. Rothelan, ib. 1825. Sir Andrew Wylie, Lond. 1803. 8. Literary Miscellanies. ib. 1834. III, 8.
- 37) S. Mezières T. III. p. 448 sq. Anastasius or the memoirs of a modern Greek. Lond. 1819. III. 8. u. oft. (Deutsch von B. A. Lindau, Dreeb. 1821—25. V. 8.)
- 38) 6. Hazlitt, Lectures on the engl. comic writers. Lond. 1819. p. 255 sq. Mag. f. b. 2tt. b. Zuél. 1833. nr. 40. 43. 60. 1824. nr. 128. 1838. nr. 12. nr. 46. 65 sq. 71. 73. 75. 78. 1837. nr. 47. Edinb. Rev. T. XVI. p. 263 sq. XII. p. 1sq. XXXIX. p. 158 sq. I. p. 395. IV. p. 427. VI. p. 1. XVIII. p. 379. XXIV. p. 273. XXVII. p. 11. XXVIII. p. 193 sq. XXIV. p. 208. XXIX. p. 403. XXXIII. p. 1. XXXVIII. p. 193 sq. XXIV. p. 208. XXIX. p. 403. XXXIII. p. 1. XXXVIII. p. 204. Mezières T. III. p. 243 sq. J. Hogg, the domestic manners and private life of S. W. Sc. Glasgow 1834. 8. Lockhart, Mem. of the life of Sir W. Scott. Lond. 1837. VII. 8. Paris 1838. II. 8. (Xuég. p. 3a7b, B. Ecott. £hin 1827. 16. u. M. Drúhl, B. Ecott u. feine greunbe. 2pg. 1839 41. V. 12. u. Bl. f. b. 2it b. Zuél. 1838. p. 209. 237. 310 sq. 1839. p. 41 sq.) Washington Irving, Abbotsford and Newstead Abbey. ib. 1835. 8. G. p. Ardmer, 2cb. u. Berte B. Ec. nach Muan Eunningham, 2. J. B. Defauconpret u. a. auth. Quellen. Etutta. 1833. 12. Life of Sir W. Sc. w. crit. not. of his writings begun by W. Weir and cont, by G. Allan. Edinb. 1834. 8. Muég. f. Poetical Works. Edinb. 1833.—34. 8. Waverley Novels. Loud. 1829—33. XLVIII. 18. ib. 1831. XXIX. 8. (1. baju R. Warner, Illustr. crit. histor. biogr. and miscell. of novels. ib. 1824. III. 8. Introductions and notes and illustr. to the novels tales and romances. Edinb. 1833. III. 8. Waverley Anecdotes. Lond. 1841. (8.) Letters. Lond. 1832. 8. Complete works including all his Poetical Works, Novels, Miscellaneous proce works, Life and Correspondence w. the Authors new prefacy, notes, additions, corrections and various readings of the last Edinburgh edition and a glossary of the Scottish Works. Paris LII. 8. (cnt). b. Novels XXV. T., Miscell. Prose Works VII. T., History of Scotland I., The poetical Works VI, Life of Napoleon. VI, Tales of a Grandfather III., Life and Corresp. of Sir W. Sc. by Lockhart IV.) u. 5ft. ueber, f. Edmmt. 831.—33. 16. Etuttg. 1827.—33. CLXXIV. 32. Dangig 8b. I—LXXIII. m. Xuegew
- 39) Valerius, a roman story. Lond. 1821. III. 8. Adam Blair. ib. 1822. 8. Reginald Dalton. ib. 1823. III. 8. Matthew Wald. ib. 1824. 8. 6. Gilfillan Gall. of lit. portr. p. 431 sq.
- 40) Lights and shadows of Scottish life. Lond. 1822. 8. The trials of Margaret Lyndsay. ib. 1823. 8. The foresters. ib. 1824. 8.
  - 41) Clan Albyn. Lond. 1815. 8. Elisabeth the Bruce. ib. 1827. 8.
- 42) Lochandhu. Lond. 1825. 8. The Wolf of Badenoch. ib. 1827. 8. The legendary Tales of the Highlands. ib. 1841. III. 8.
  - 43) Pen Owen. Lond. 1822. 8. Percy Mallory. ib. 1823. 8.
  - 44) The Sectarian or the Church and the Meeting-House, Lond.

- 1829. III. 8. The Dominie's Legacy, ib. 1830. III. 8. Traditionary stories of old Families. ib. 1831. 8. The Black Watch. ib. 1833. 8.
- 45) Highways and Byways. Lond. 1823. III. 8. (Deutsch. Berl. 1824—28. V. 12.) The Heiress of Brugge. Lond. 1830. III. 8. (Deutsch. Berl. 1831. IV. 12.) Jacqueline of Brabant. ib.: 1831. III. 8. (Deutsch. Berl. 1832. III. 12.) Agnes de Mansfield. ib. 1836. III. 8. (Deutsch. Berl. 1836. III. 12.) The masters passion. Paris 1847. 8.
- 46) Tales of the O'Hara Family. I. and II. Ser. Lond. 1825—27. 8. The Croppy. ib. 1828. 8. The denounced. ib. 1830. III. 8. The Smuggler. ib. 1831. 8. Crohoore na Bilhooge. ib. 1828. 8. Padbré na Moellh. ib. 1829. 8. The Bito' Wrin, and other Tales. ib. 1838. 8. Father Connell. ib. 1842. III. 8. Ueber. f. b. geddfete Bruber. Dresb. 1830. Celle 1833. II. 8. D. Saus Rowlan, Epzg. 1835. II. 8. Peter aus b. alten Burg. Ppzg. 1834. II. 8.
- 47) Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland. Lond, 1827. 8. Legends of the Lakes or Sayings and Doings at Killarney. ib. 1828. II. 8. Daniel O'Rourke, or Rhymes of a Pantomime founded on that Story. ib. 1828. 8. Barney Mahoney. ib. 1832. 8. My Village versus Our Village. ib. 1832. 8.)
  - 48) Vittoria Colonna. Lond. 1838. 8. (Deutsch. Gera 1838. 8.)
- 49) Royston Gower. Lond. 1838. 8. Feir Rosamond or the days of King Henry II. ib. 1839. 8. Jane Grey. ib. 1840. 8. Gideen Giles the Roper. ib. 1841. 8. Godfrey Maverin or the life of an author. ib. 1842. 8. G. Blått. f. b. Lit. b. Lusl. 1838. nr. 44 sq.
- 50) De Foix. Lond. 1820. III. 8. u. viel. A. Ueberf. ift: Romane (V) n. b. II. Auft. a. b. Engl. v. Barmann. Kiel 1835. Bb. I—XV. 8.
- 51) S. Si. f. b. Lit. b. Aust. 1836. p. 131 sq. Brambletye House or the Cavaliers and Roundheads. Lond. 1826. III. 8. (Deutjo. Gtuttg. 1826. IV. 8.) Apsly Reuben. ib. 1827. III. 8. (Deutjo. Epgg. 1838. III. 8.) Tor Hill. Lond. 1825. III. 8. (Deutjo. Epgg. 1838. III. 8.) The forest of Hampshire. ib. 1829. III. 8. Zills. ib. 1828. III. 8. (Deutjo. Gtuttg. 1829. IV. 8.) Adam Brown. ib. 1840. III. 8. (Deutjo. Epgg. 1843. III. 8.) Arthur Arundel. ib. 1842. III. 8. (Deutjo. Epgg. 1845. III. 8.) The moneyed man. ib. 1841. III. 8. (Deutjo. Epgg. 1842. III. 8.) Jane Lomax. ib. 1838. III. 8. (Deutjo. Epgg. 1843. III. 8.) Wasaniello. ib. 1842. III. 8. (Deutjo. Epgg. 1843. III. 8.) Masaniello. ib. 1842. III. 8. (Deutjo. Epgg. 1843. III. 8.)
- 52) Complete Works. Paris 1836 sq. 8. Lond. 1844 sq. 8. Uebri. Romane. 2pgg. 1838 sq. 8. Stuttg. 1838. sq. 16.
- 53) S. Bi, f. d. Lit. d. Aust. 1840. p. 529 sq. Mag. f. d. Lit. d. Uust. 1845. nr. 36. Complete Works. Paris 1834 sq. IX. 8. Ucb. if: Hill. Rom. v. Bruder. Stuttg. 1843. sq. 8. Lp3g. 1838 sq. 8.
- 54) S. Mag. f. d. Lit. d. Aust. 1832. nr. 119. 1834. nr. 69. Complete Works. Paris. VII. 1833. sq. 8. Sämmtt. Werte deutsch. Broschw. 1837. XV. 16. Ceijscha. ebd. 1835. III. 8. Augsd. 1840. II. 16. 3adrab. Brnsch. 1832. III. 8. Pajji Baba. Stuttg. 1829. II. 8. D. Mirza. Berl. 1842. III. 8.

55) The Kuzzilbash, a tale of Khorasan. Lond. 1828. III. 8. 6.

Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1833. nr. 123. 56) Glenarvon. Lond. 1816. 8. Graham Hamilton. ib. 1820. 8. Ada Reis. ib. 1828. 8.

- 57) S. Dudley in b. Revue de deux mond. 1846. T. XIV. p. 810-829.
- 58) S. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1844. nr. 142. Novels 1836 41. IX. 8. Romane. Deutsch. Lpzg. 1842-44. XXVI. 16.
- 59) S. Mag. f. b. Lit. d. Aust. 1847. nr. 9 sq. Matilda. Lond, 1825. 1832. 8. Yes and No, a tale of the day. ib. 1827. 8.
- 60) Granby. Lond. 1826.8. Herbert Lucy. ib 1827.8. Arlington. ib. 1832, 8. Anne Grey, ib. 1835, 8.
- 61) The recollections of a chaperon. Lond. 1833. III. 8. Trevylyan. ib. 1833. III. 8.
  - 62) Dacre. Lond. 1834. III. 8.
- 63) Diary illustrat, of the times of George IV. Lond. 1834. III. 8. Works. Lond. 1828 sq. 8. S. Bl. f. b. Lit. b. Musl. 1838. p. 41 sq.
- 64) S. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1832. nr. 127. 1834. nr. 109. 1838. nr. 43. Novels. Paris 1837. VIII. 8.
- 65) Complete Works. Paris 1833. sq. VIII. 8. (Sammtl. beutsch. f. Engelmann, Bibl. b. schön. Biff. 83b. II. p. 37.) cf. Mag. f. b. Lit. b. Must. 1833. nr. 40. 81. 1839. nr. 46. 1843. nr. 120. Bl. f. b. Lit. b. U. 1839. p. 239 sq.
- 66) Marriage. Lond. 1818. III. 8. The inheritance. ib. 1824. III. 8. Destiny or the Chief's Daughter. ib. 1831. III. 8.
- 67) Tremaine or the man of refinement. Lond. 1825. III. 8. De Vere or the man of Independence. ib. 1827. III. 8. Clifford or the constant man. ib. 1841. III. 8. Chatsworth or the Romance of a Week. ib. 1844. III. 8.
- 68) Holland-Tide or Munster Popular Tales. Lond. 1827. III. 8. Tales of the Munster Festivals. ib. 1827. III. 8. The Collegians, a second series of tales of the Munster Festivals. ib. 1829. III. 8.
- 69) Traits and Stories of the Irish Peasantry. Dublin 1830. II. 8. II. Ser. ib. 1832. II. 8. (Deutsch v. Roberts. Lugg. 1837. III. 12.) Fardorougha the Miser or the Convicts of Lisnamona. ib. 1839. 8. Jane Sinclair or the Fawn of Spring Vale, the Clarionet and other tales. ib. 1841. III. 8. Father Butler. ib. 1839. 8.
- 70) Sketches of Irish Character. Lond. 1829 31. II. 8. The Buccaneer. ib. 1832. III. 8. Tales of woman's trials. ib. 1834. 8. Uncle Horace. ib. 1835. 8. Lights and shadows of Irish Life. ib. 1838. III. 8. Stories of the Irish Peasantry, ib. 1839. 8.
- 71) The confessions of Harry Lorreguer. Dubl. 1839. 8. (Deutsch. Machen 1844. IV. 8.) Charles O Malley. ib. 1840. II. 8. (Deutsch. Nachen 1845. V. 8.) Tom Burke. ib. 1834. III. 8. (Deutsch. Machen 1834. IV. 8.) The Knight of Swynne. Lond. 1847. 8. Our Mess. ib. 1843. II. 8. u. V.
- 72) Legends and stories of Ireland. Lond. 1834-37. II. 8. Handy Andy. ib. 1843. 8.
- 73) Our village sketches of rural character and scenery. Lond,
- 1824—32. V. S. S. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1834. nr. 99. 1837. nr. 6. 74) S. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1834. nr. 126. 1836. nr. 68. 124. 135. 1837. nr. 51. Bl. f. b. Lit. b. Ausl. 1837. p. 130. 217 sq. 1838.

- p. 126 sq. Amusing Novels. Paris 1835 sq. 8. Sammtl. Bette. ub. v. Rolb. Stuttg 1843 sq. 16. ub. v. Mehr. Brnfchw. 1835 sq. 16.
- 75) The navalsketch book. Lond. 1828. III. 8. Sailors and Saints ib. 1829. III. 8. Tales of a Tar. ib. 1830. III. 8. Land Sharks and Sea Gulls. ib. 1838. III. 8. (Deutsch. Machen 1839. II. 8.)
- 76) The Arethusa. Lond. 1836. III. 8. (Deutsch. Brnfchw. 1837 III. 8.) Ben Brace. ib. 1835. III. 8. (Deutsch. Brnfchw. 1836. III. 8.) u. v. And. Ueb. ift Gammtl. 2B. Deutsch. Brnfcow. 1839. XV. 8.
- 77) Novels ed, by Marryat. Paris 1837. VII. 8. Ueb. f. b. altr Commobore. Nachen 1838. III. 8. Arbent Troughton. ebb. 1837. III. 8.
- 78) Tom Cringle's Log. Lond. 1833. III. Paris 1834. 8. (Deutsch. Benschw. 1839. III. 8.) The Cruise of the Midge. ib. 1834. III. 1836. 8. (Deutsch. Brnichw. 1843. III. 8.) erschienen unter bem Ramen Bilfon's.
- 79) S. Mag. f. d. Lit. b. Ludl. 1833. nr. 86. 121. Bl. f. b. Lit. d. Musl. 1840. p. 95 sq. Illustrations of Political Economy. Lond. 1832—33. 8. Deerbrook. ib. 1839. III. 8. The Hour and the Man. ib. 1840. III. 8. (b. Reger v. St. Domingo. 2936. 1841—42. II. 8.) Life in the Sick-Room or Essays by an Invalid. ib. 1844. 8.
- 80) E. 281, f. b. Lit. b. Must. 1836, p. 125 sq. 178. 1837, p. 132. 438 sq. 1838, p. 228 sq. 1839, p. 505 sq. Mag. f. b. Lit. b. Must. 1832, mr. 65. 1835, nr. 78. 1836, nr. 5. 1839, nr. 94 sq. 1838, mr. 45. 56. 1837. nr. 81. 130. 1842. nr. 81. 1843. nr. 49. 1847. nr. 11 sq. Planche, Portr. litt. T. I. p. 88 sq. Complete Works. Paris 1838 sq. 8. Utber. Berte. Machen 1833. sq. 12. Stuttg. 1833. sq. 3widau. 1833. sq. 16.
- 81) S. Bl. f. b. Lit. b. Luel. 1839. p. 881 sq. 1840. p. 557 sq. Cheveley or the man of honour, Lond. 1839. III. 8. (Deutsch. Stutta. 1839. III. 8. ebb. 1840. VIII. 16.)
- 82) Women as they are or the Manners of Day. Lond. 1830. III. 8. Mothers and Daughters. ib. 1831. III. 8. The Fair of may Fair. ib. 1832. III. 8. The heir of Selwood or Three Epochs of a life. ib. 1838. III. 8. The bankers Wife or Court and City. ib. 1842. III. 8. x.
- 83) Francesca Carrara. Lond. 1834. III. 8. Ethel Churchill. ib. 1836. III. 8,
- 84) Who shall be Heir. Lond. 1840. The secret Foe. ib. 1841.
- Sir Michael Paulet. ib. 1842. III. 8. 85) S. Bl. f. d, Lit. d. Lust. 1840. p. 62. sq. Sammtl. Berte. 1. b. Engl. v. b. Clemene u. 23. Pirfore. Bielefelb 1838. XII. 12. Reutling. 1837-88. XII. 12. ebb. 1847. aq. 8.
- 86) Passages from the diary of a late Physician. Lond. 1837. Bdinb. 1842. II. 8. (Deutsch. Brnichm. 1839. V. 8. 2pgg. 1844. XX. 16. The thousand a - year, ib. 1841. III. 8. Werte beutfo. Stuttg. 1843-44. V. 16.
- 87) S. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1833. nr. 48, 1844. nr. 122, 1845. nr. 75. Vivian Gray. Lond. 1826-27. V. 8. Contarini Fleming. ib. 1832. IV. 8. Henriette Temple. ib. 1836. III. 8. (Deutsch. Berl. 1837. III. 8.) Koningsby. ib. 1845. 8. (Deutsch., Grimma. 1845. III. 16, Tancred. ib. 1847. 8. Sybil. ib. 1845. 8.

88) Headlong Hall. Lond. 1816, Nightmare Abbey. ib. 1818. Maid Marian. ib. 1822. The Crotchet Castle. ib, 1831. 8. guf. als No-

vels. Lond. 1837. 8.

89) Complete Works. Paris 1837 sq. Cammtl. Werte. Epig. 1839. Sq. 16. Stuttg. 1841. 84. 16. Epgg. 1839. 8q. 12. S. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1842. nr. 5. 1843. nr. 128. 1847. nr. 15. 1844. nr. 100. 1845. nr. 5. 1846. nr. 39. Bl. f. b. Lit. b. Aust. 1838. p. 413 sq. 1839. p. 187 sq. 308. 461 sq. 1840. p. 70 sq. Mezières. T. III. p. 469 sq. Utb. b. Gesch. b. neuern engl. Com. Poesse überh. s. Mag. f. b. Lit. b. Must. 1836. nr. 57.

Unmertung. Muf einen Puntt muß bei ber Gefchichte bes Englischen Anmerkung. Auf einen Punkt muß bei der Geschichte des Englischen Romans besonders aufmerksam gemacht werden, nämlich darauf, daß dersetbe sich, einzelne Zweideutigkeiten dei Fielding und Smollett abgerechnet, frei von unmoralität erhalten hat, wodurch von selbst das Capitel der schmuzigen Romane wegkällt. Kur ein einziger, odenein nicht untalentvoller Autor, John Cleland (1707—89) hat in seiner mehrmals heimlich gedruckten Cirl of pleasure (Memoirs of a woman of pleasure. Lond. 1749. II. 8.), die leider als erster Band der Priapeischen Romane auch ins Deutsche Abergegangen ist, diesem Genre den Stempel der Gemeinheit ausgedrückt. Dartis List of Covent-Garden-Ladies (Lond. 1789. 1794. 8.) ist das gegen ein elendes Rachmerk ohne allen höhern Reeth. gegen ein elendes Dadwert ohne allen hohern Berth.

### **6.** 644.

Da es feiner Frage unterworfen fein tann, bag bie Literatur ber Bereinigten Staaten einen integrirenden Theil ber bes Mutterlandes ausmachen muß, insofern ihr unbedingte Originglität wohl nur blinder Batriotismus auschreiben fann, fo wird es auch angemeffen fein, bie bebeutenberen Dichter 1) berfelben hier folgen zu laffen, beren es unter ber Menge (gegen 150), bie man anfgezählt hat, mehrere ausgezeichnete giebt. bie Literargeschichte ber Rordamerifanischen Dichtfunft bis auf bie Beit ber erften Unftedler gurudführt, fo murbe ber erfte auf Ameritanischem Boben gemachte bichterische Bersuch bes Geiftlichen Billiam Morell2), ber 1623 nad Blymouth Colony tam, Beschreibung von Neu-England in Lateinifchen Berfen fein; bas erfte Product aber in Englifder Sprache, Das hierher gehört, ift zugleich bas erfte in Britisch-Amerika gebrudte Bud, namlich eine von Thomas Balbe, Ridarb Mather und John Eliot, bem berühmten Indianerapoftel, gefertigte Pfalmenparaphrafe3). 3m profanen Style versuchte fich querft ein Frauenzimmer, namlich Dro. Anne Brabftreet (+ 1672)4), die mit ihrem jum Gouverneur ber Colonie er= nannten Batten 1630 nach Cambridge fam und hier eine Sammlung einzelner recht gelungener Diecellandichtungen publi-Run folgte bis zur Revolution eine ziemliche Anzahl von Dictern, unter benen ich ben wißigen Bonvivant Dather

Byles') († 1758 im 82ften Lebensiabre) nenne, weil ber Inhalt feines größern Bebichts, the conflagration. worin a bie Weltzerftorung burch Feuer fdilbert, curios genug ift, und Sames Ralphb), weil Letterer ber einzige Ameritaner ift. ben Dove in ber Dunciabe verewigt hat. Unter ben Dictern ber Revolutionsperiobe, bie übrigens eine Menge fatirifder Gebichte, ja fogar ein bramatifches Gelegenheitsftud (the Battle of Bunker Hill in five Acts. Philad, 1776 - von Robert Bell aus Maryland) hervorbrachte7), hat ber erfte republifanifche Souverneur von Rem Berfey Billiam Livingfon8) aus Rem Dort (geb. 1723, geft. 1790) unverbiente Berühmtheit erlangt, wogegen fein ganbemann Bhilipv Greneau (1752-1832) 9) icon ein gang anftanbiger politifder Dicter ift, bef fen Satiren gegen bie Torppartei feiner Baterftabt zu ihrer Beit gang popular maren. Weit bober fiebt aber John Trum. bull') aus Baterbury in Connecticut (1750-1831), benn fein M' Fingal, bie befte Radahmung von Butler's Subibras, verbiente in Europa befannter zu werben, ale es ber gall ift. Er lagt barin einen Friedenbrichter aus ber Rabe von Bofton, De' Singal, einen blinden Lovalen, in ben awei erften Gefangen fich mit einem gewiffen Sonorius über bie vorgeblichen Berbienfte ber Britifden Regierung um ihre Colonie berum bieputien, bann (Gef. III.) ad absurdum führen und, als bes muthend ften Torpemus überführt, theeren und befebern. Bollenbeter in ber Form und eleganter ift fein Progress of Dulness und seine herrliche Ode to sleep. Obgleich aus einem anderm Fach, kann boch Timothy Dwight11) aus Northampton in Maffachusetts (1752-1817) neben ihn gestellt werben, benn fowohl fein epifches Gebicht, the Conquest of Canaan, wo beffen Stoff noch bagu giemlich unpoetisch ift, ale fein beschreiben bes Lehrgebicht, Greenfield Hill, find entschiebene Meifterftude. Auch Joel Barlow 12) aus Reading in Connecticut (1755 -1812) verbient bier eine Stelle mit feiner Columbiad, bie auch in Europa tros ihres Mangels an Einheit und ber Planlofigfeit ihres hiftorifchen Steletts viele Freunde gefunden bat, wiewohl in America fein Hasty pudding popularer ift. Der bebeutenbfte unter ben modernen Dictern feines Baterlanbes ift unbedingt Bafbington Allfton 13) aus Subfarolina

(geb. 1779, geft. 1843), obwohl man ben Ginfluß feines Freundes Coleridge auf ihn giemlich beutlich mabrnimmt. ber Form übertrifft ihn John Pierpont 14) aus Litchfielb in Connecticut (geb. 1785), ein entichieben mufifalifcher Runftpiche ter, fowie wiederum Richard Benry Dana15) aus Cams bridge (geb. 1787) in ber Schilderung ber gewaltigen Leibenschaften (the boucaneer) weit hoher fteht und wieder von James A. Sill. boufe16) aus Rem Saven (1789-1841) an Bartheit bes Befühle und Scharffinn übertroffen wirb. Der Berfaffer ber Chaffpere Dbe, Charles Spraque17) aus Bofton (1791) hat in feiner Curiosity ein befdreibenbes Bebicht ge= liefert, in welchem einzelne Stellen (g. B. ber Beighale, ber Romanlefer, ber Reifende) vorzüglich zu nennen find. Rein philos fophischer Lehrbichter, nur etwas ju melancholifc, war Car. 108 Wilcox aus Newport in New Hampsbire (1794-1827)18), mas auch von einigen Dichtungen Billiam Cul. len Bryant's 19) aus Cummington in Maffachusetts (1794). 2. B. von feiner Hymn to death, Thanatopsis und bem in ber Spenferftange gefdriebenen Bebichte The ages gefagt werben Letterer, obgleich in Stoff und Form, ja fogar in feinen Bilbern Englander, ift bod feinem Beifte und feiner Freis heitsbegeisterung nach gang Amerifaner, woher fich auch feine große: Boyularitat foreibt. Auch ber lieblich ergablende Dichter Jose ph Robman Drafe20) aus New York (1795) barf nicht vergeffen werben, noch weniger Dre. Maria Broofs 21) (aeb. Goman) aus Medford bei Bofton (geb. 1795), beren Zophiel. baffirt auf bas 6te - 8te Capitel bes Tobias fic als ein icones Seitenftud ju Moore's Liebe ber Engel verhalt, bei ber aber etwas zu viel Radahmung Couthen's entwickelt ift. Mle ein mahrhaft gebornes Dichtergenie, bas freilich etwas ju fruchtbar ift, ericeint James Gates Bercival22) aus Berlin in Connecticut (1795), ber besonders in seinen Freiheiteschwarmereien meifterhaft ift. Noch weit popularer ift aber Fig= greene Salle d23) aus Builford in Connecticut (geb. 1795), benn feine satirischen Gebichte Fanny und die Croakers find in Rem Dorf in Jedermanns Sanden, obwohl auch feine ernften beroischen Gebichte Marco Bozzaris und the red Jacket 31\*

beliebt find. Ungeheuer fruchtbar find Samuel Griswolb Goobrich 24) aus Ribgefield in Connecticut (1796) und Dre. Lubia Sigournen (geb. huntlen) 25) aus Rorwich in ber felben Grafichaft (1797), boch flehen an burchgearbeitetem Rung werth bie Leiftungen bes gelehrten Alterthums. und Gefdicte. foriders Robert E. Sands aus New Port (1799-1832)26) und bes trot feiner Talente nicht popular geworbenen Sum. mer Lincoln Fairfield 27) aus Barwid in Daffacoufetts weit hoher. Ein lieblich einfacher Lyrifer ift Charles Kenno Soffman28) aus Rem Dort (1803), ber in Eurosa besonbers burch feinen Roman Greyslaer, in Cooperscher Manier, auf welche auch manche feiner Dichtungen binbeuten, befannt ift; rein bas fociale Leben erfaßt ber melobifche Rathaniel B. Billie29) aus Bortland in Maine (1807), aber fein ganbemann, ber gelehrte Renner ber Deutschen Literatur Senry Baboworth Longfellow 30) aus Bortland (geb. 1807), (er bilbete Gothe's, Chamiffo's und Uhland's Gebichte nach, und fein Roman Hyperion. ber an ben Ufern bes Rheins fpielt, ift gang beutich gehalten), ift einer von ben wenigen Dichtern Rorbamerikas, beren Ramen auch nach Jahrhunderten noch genannt werden mogen, benn an Malephantafie, funftlerifder Durcharbeitung und Elegang ber Eprade erhebt er fich über alle feine Beitgenoffen. Dit Recht fam man ben Romanschreiber William Gilmore Simme" aus Charleston in Subfarolina (geb. 1807) neben ibn ftellen, benn er ift nicht blos ein harmonischer Lyrifer, sonbern feine in dramatifde Form gegoffene Atalantis ift ein prachtig beforeibenbes Bebicht voll ber iconften Bilber und ber lieblichften Scenerie. Medter Rationalbichter ift John Greenleaf Bbittier") aus Saverhill in Daffachusette (1808), benn feine beften Mr beiten find geiftreiche Portraits bes Inbianer und Anfiebleile Bahrend Dliver Menbell Solmes 33) aus Cambribge in Maffadusette (geb. 1809) mehr ale feiner Sumorifiter erfceint, hat Albert Pife34) aus Bofton (1809) bie bobere, melandolifde Gattung ber Lyrif mit Erfolg tultwirt. Alfred B. Street35) aus Boughfeepfie (1811) in Rem. Dort zeigt bagegen entfdiebenes befdreibenbes Salent, und ben Radahmer ber Byron'iden Form, Arthur Cleveland

Core<sup>36</sup>) aus Menbham in New Jersey (1818), ber sich aber spater mehr religiöse Stosse wählte, dursen wir hier ebenso wenig als die beiden Bunderkinder Lucretia (1808—25) und Margaretha Davidson (1823—38)<sup>37</sup>) vergessen. Den Beschluß möge der Geschichtschere und Antholog des Amerikanischen Parnasses Rusus Bilmot Griswold (geb. 1816 im Staate Bermont) machen, der in seinem Buche über Englands Dichter erweisen will, wie das Mutterland mit grundlosem Gochmuth auf die Poesie seiner Colonie herabsieht.

Bas bie Beidicte bes Rordameritanischen Theaters 38) anlangt, fo ift von einer Gelbftanbigfeit beffelben feine Rebe. benn bie mabrend bee Revolutionefrieges geschrichenen politischen Tendengflude fonnen barum nod feine besondere Soule bilben. um fo weniger, als ber Congres von Benfplpanien bie Schaufviele, ale eine aus England berübergefommene Unfitte. verboten batte, und erft 1793 bie Erlaubniß zu benselben wieber allgemein in allen Brovingen gegeben marb. Der erfte Ameritanische bramatische Dichter ift Thomas Gobfrey 39) aus Bhilabembia (1736-68), beffen Prince of Parthia aber weiter nichts als recht leiblich verfificirte Brofa ift. Der Oberft David Sumphreys 40) aus Derby in Connecticut (1753 --- 1818) bracte eine Rachahmung von Lemierre's Wittwe von Malabar nicht ohne Erfolg auf die Buhne, aber erft James Sillhoufe gab (1824) feinem Baterlande in bem religiofen Drama Hadad. bas in Jubaa gur Beit Davibs fpielt, ein Driginglftud, bas unbedingt ein Reifterftud ju nennen ift, wenn auch bie Ginführung von bojen Beiftern barin etwas Bilbes bat. 3m Familien - Trauerspiele versuchte er fich fpater (Demetria 1840) fowie neben ihm John Real mit feb nem Otho (1819), Bercival mit feinem Zamor (1815) und Rathaniel B. Billie mit Bianca Visconti und Tortesa the Usurer. Mre. Louifa 3. Hall (geb. 1807 ale Dif Bart) naberte fich in ibrer Miriam (1836), einem geift. lichen Drama, icon wieber ju febr ber auf ber Buhne unausführbaren Methobe ber neueren Englischen Dichter, wie Byron's ic., fo bag ihr bei weitem ben Rang abliefen Dre. Eliga. beth R. Ellett (geb. Lummie) aus Sobus am Ontariofce

(1810) mit ihrer Teresa Contarina (1835), ber man jeboch ibr Studium Bellico's febr anfieht, und Epes Sargent aus Gloucefter in Maffachusetts (1816) mit feiner Bride of Genua (1836) und feinem Velasco (1837), welche letteren beiben Stude mit entschiedenem Erfolge auf ben Theatern ber vor nehmften Stabte feines Baterlandes gegeben wurden.

Wir gehen endlich jum Roman fort, ber, wenn man bie Eulenspiegeliaden hierher rednet, icon mit Joe Miller's Jests 4) im vorigen Jahrhundert beginnt, ohne und bei ber Daffe von Jugendictriften, die Samuel Griswold Goobrich unter bem Ramen Reter Barlen in bie Belt fdidte, aufzuhalten, burd bie er wirflich einen Europaischen Ruf erlangt hat. Der Schöpfer bes Amerifanifden Romans (benn bes altern Charles Brafben Brown's 42) [† 1810 im 39ften Lebensjahre] Rachahmung bes Godwin'ichen Sinis in feinem Wieland [1798] ift fraft los) John Fenimore Cooper 43) aus Burlington am Delaware (1798) hat awar im Gangen wohl Scott num Borbilbe genommen, allein feine Gemalbe bes Seelebens, beber Sitten und Lebensweise ber Inbianer und feine unabertrefflichen Schilberungen ber Urmalber find fo neu, fo frifd, fo mabr, baß man ibn wohl Driginal nennen fann. Seine beften Ro mane find ber Spion, ber Lootse und ein Epclus von 5 Romanen (ber Bfabfinder, ber Sirfchtobter, ber lette Mobifan, bie Unfiedler und bie Steppe), worin bie weltberühmte gigur Leberstrumpfe in einer Art lose ausammenhangenber dronologischer Folge die Hauptrolle fpielt. Was ihn in Bezug auf afthetifche Moral noch über Scott ftellt, ift feine Begeifterung fur bie Freiheit und bie treue Darftellung bes menfchlichen Bergens mit feinen Comaden und Borgugen, wobei er jene burch Lebertreibung weber verschleiert, noch biefe burch romantischen Schmud mehr als nothig hervorhebt. Sein Sauptfehler ift Beitschweifigfeit, theils im Dialog, theils in ber Befdreibung, ber befonbers ba, wo er außerameritanifde Stoffe wahlt (3. B. Beibenmauer, Der cebes von Caftilien zc.), aufe Unangenehmfte hervortritt. Ein gang anberes Genre ber Rovelliftit bearbeitete Bafbington 3rving4), aus New. Porf (1780), beffen Sketch Book (1820), Bracebridge Hall (1822) und Tales of a Traveller (1824) feinen Ramen auf bie Racmelt bringen muffen, benn bas fentimental bumoriftifche Element, welches barin vorherricht, erinnert nicht blos bin und wieber an Sterne, fondern übertrifft auch bas feinige. Die vier Gerien von Saliburt on's, eines Richters in Reufcottland, Clockmaker or Savings and Doings of Samuel Slick of Slickville (1837-43) wurden ihren Berfaffer wohl auf die Rachwelt bringen, übertrafe ibn nicht an naturlichem Sumor Rathaniel Samthorne, ben feine Landeleute Irving. an bie Seite fegen, obwohl er bei une leiber faft gar nicht befannt ift. Die launigen Briefe bes Major Sad Downing von ber Dichterin Mrs. Seba Smith (geb. 1806) find, obwohl etwas roh, boch burch ihren natürlichen humor acht national geworben. John Real (1794), ihr Landsmann, aus Portland, ift in feinen Romanen noch ercentrifder als unfer hoffmann, ber phantaffereiche Billiam ganbor ift feines Stanler wegen Godwin an bie Seite gesett worben, erscheintaber weit affectirter, und Joseph G. Real verdient mit seinen Charwal sketches ben Ramen bes Amerikanischen Box noch weniger, benn feine Cliuen find weiter nichts als niebrig burleste, farifirte Ausguge aus Bolizeiberichten. James Rirte Baulbing46) aus Bawling bei New Dorf (1779) bebutirte mit Irving zusammen in ber erften Serie ber von ihnen unter bem Ramen Salmagundi (1807) herausgegebenen Sfigen, spater ließ er eine ziemliche Angahl von Banden folgen, Die auch in Deutschland in lebersetungen befannt wurden, allein sein humor ift froftig und gezwungen, und feine Raifonnemente folafern ein. Robert M. Birb46), Soffman und Simme find fammilich mehr ober weniger grelle Rachahmer von Cooper's hintermalblerromanen, jeboch ber lettere von ihnen ift nicht blos ber fruchtbarfte, sonbern ohne Zweifel auch ber begabtefte, und verbiente es, nach Europa verpflangt ju werben. Baren John B. Renneby's Swallow Barn, Horse Shoe Robinson, Rob of the Bowl 1c. nicht zu breit, fo wurden fie ein gleiches Lob beanspruchen tonnen. Auch die Tales of the Glauber Spa (New York 1832), eine Sammlung von Ergablungen Bryant's, Sanbe', Baulbing's, Billiam Leggett's (1802-40) und ber Dig Sebawid, find werth, überfest zu werben. Die Romane ber

eben ermahnten Ann a Seb awid aus Stodbribge in Maffachusetts find nicht übel, boch hat man beffere Producte als gerade biefe im Deutschen unübersett gelaffen47). Der bebeutenbfte neuere Ro mantifer Charles Sealsfield ober Seatsfielb gebort eigentlich ber Deutschen Literatur an, benn ju Burich lebend, idrieb er in Deutscher Sprache anfangs im biftorischen Genre ale Rachahmer Cooper's (ben Legitimen und Bireb), bann aber aab er eben fo genial entworfene ale meifterhaft ausgeführte Bilber aus ben bohern und niebern Gefellicafte. Squatters. und Seeleben ber Bereinigten Staaten, bie icon ihrer naturlich poetischen Frifche wegen feinen Ramen auf Die Radwelt bringen muffen. llebrigens find es fammtlich Tenbengbucher gur Empfehle ung bes Republicanismus auf Roften bes Monarchismus: allein fein Streben gelingt ihm nur in ben biftorifden Romanen, in seinen Stigen bagegen befommt man zuweilen einen Degout por biefem Treiben feiner Republicaner 48).

- 1) E. Art Lit. Gesch. n. Bergl. m. b. Engl. giebt b. Ausl. 1835. nr. 305 sq. Flint im Mag. s. b. Ausl. 1835. nr. 93 sq. 107 sq. 125 sq. 145. E. and. v. Engl. Standpunkte aus. s. ebb. 1842. nr. 81—83. Samml. u. Unthologie ist: R. W. Griswold, Gems from American femal poets w. biogr. not. Philad. 1841. 32. u. The poets and poetry of America w, a hist. introd. Philad. 1842. 8. Ed. H. ib. 1843. 8. s. a. Bl. s. b. Lit. b. Lit. b. Lit. 1837. nr. 45 sq.
- 2) Nova Anglia, lat. et angl. in b. Collect. of the Massachusetts Hist. Society. Boston 1792. T. I. p. 125-139.
- 3) The whole booke of Psalmes, faithfully Translated into English metre. Cambr. Mass. 1640. 12. S. Strapeum 1846. p. 249 sq.
- 4) Several Poems, compiled with great variety of wit and learning, full of delight, wherein especially is contained a compleat discourse and description of the four Elements, Constitutions, Ages of Mam, Seasons of the Year, together with an exact Epitome of the Three first Monarchies, viz: the Assyrian, Persian, Grecian; and Roman commonwealth, from the beginning to the end of the last King; with divers other Pleasant and Serious Poems. Cambridge 1640. 8 cf. Griswold, Curios. of Americ. Liter., hinter d'Israeli Cur. of Lit. New York. 1844. p. 13.
- 5) In b. Collection of poems on several hands. Cambr. 1744. 8. 6. Griswold a. a. 6. p. 41.
- 6) Zeuma or the Love of liberty. Lond. 1729. 8. f. Griswold Curios. a. a. D. p. 44.
  - 7) Proben b. Griswold, Curios. a. a. D. p. 25-40.
  - 8) Philosophical solitude.

- 9) Poems. Philad. 1786. Monmouth in New Jersey. 1795. 8. Philad. 1809. II. 8. Miscellan. Works cont. essays and additional poems. ib. 1738. 8. A collection of poems on American affairs and a Variety of other subjects, chiefly Moral and Political written between 1797 and 1815. ib. 1814. 8. N. York. 1815. II. 8. 6. Griswold, Curios. a. a. D. p. 22 sq.
- 10) M' Fingal, a modern epic poem, in four cantos. Philad, 1774. 8. N. York 1795. 8. Hudson 1816. 18. Poems. Philad, 1820. 8. Poetical works. Hartford 1830. II. 8.
- 11) The conquest of Canaan, an epic poem in eleven books. Hartford 1785. 8. Greenfield Hill. New York 1794. 8. America ib. 1772. 8. 6. Griswold, Curios. a. a. D. p. 51 sq.
- 12) Vision of Columbus. Hartf. 1785. 12. Ved. to which is added the Conspiracy of Kings. Paris 1793. 8. Balt. 1814. 8. The Columbiad. Philad. 1808. 4. Lord. 1811. 4. C. Griswold, Curios. 4. 4. D. p. 59 sq.
  - 13) S. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1843. nr. 104. Poems. Lond. 1813. 8.
- 14) The airs of Palestine. Baltimore 1816. S. Boston 1817. 18. Poems. Boston 1840. 8.
- 15) The Buccaneer and other poems. New York 1827. 8. Poems and prose writings. ib. 1833. 8.
  - 16) Works. New York 1840. II. 8. Hadad. ib. 1825. 8.
- 17) Curiosity. Cambridge 1829. 8. u. m. anb. Geb. b. Griswold, Poets etc. a. a. D. p. 92 sq.
- 18) The age of Benevolence. New Haven 1819. 8, The religion of taste. Cambridge 1824. 8.
- 19) The fountain and other poems. New York 1842. 12. The Embargo, a satire. With other poems. Boston 1808. 1809. 12. The ages, Thanatopsis etc. Cambridge 1821. 8. Poems. Lond. and New York 1832. Boston 1833. 8. f. Mag. f. b. Ett. b. Zutt. 1832. nr. 119.
- 20) Croaker Pieces in b. Evening Post of New York 1819. 10. u. 20. Mars. (Dazu The American Flag. ib. 29. May u. Curtain Conversations by Halleck, ib. 24. July) The Culprit Fay bei Griswold a. a. D. p. 141 sq. u. in f. Poems. New York 1836. 8.
- 21) Judith, Esther and other poems by a Lover of the Fine Arts. Boston 1820. 8. Zophiel or the Bride of Seven by Maria del Occidente. Lond. 1833. 8.
- 22) Poems. New Haven 1820. 8. Clio. Charleston and New York 1821—25. III. 8. Prometheus. New York 1821. 8. Select works. New York 1823. 8. Works, Lond. 1824. 8.
- 23) Alnwick Castle, Marco Bozzaris and other poems. New York 1827. 8. Fanny. ib. 1819. 8. Poems. ib. 1836. 8.
- 24) The Outcast and other poems. Boston. 1837. 8. Sketches from a Student's Window. ib, 1841. 8.
- 25) Pleasant memories of pleasant lands. Boston 1842. 12. Pocahontas and other poems. New York. 1841. 12.
  - 26) The bridal of Vaumond, a metr. rom. New York 1817. 8.

Yamoyden. ib. 1820. 12. Stin Dream of Papantzin im Talisman. New York 1839 u. b. Griswold, Poets etc. p. 209 sq. Writings. N. York 1835. II. 8.

27) The heir of the world. Philad. 1828. 8. The spirit of destruction. ib. 1830. 8. The last night of Pompeji. ib. 1832. 8. Works,

ib. 1841. 8.

28) Winter in the West. New York 1834. 8. Wild Scenes in the Forest and the Prairies. ib. 1837. 8. (Deutsch. Dresd. 1845. II.8.) Greyslaer. ib. 1839. 8. (Deutsch. Stuttg. 1841. 8. s. Mag. f. d. Sit. d. Aust. 1840. nr. 97.) E. Ausw. sein. Ged. b. Griswold a. a. D. p. 261—272.

29) Poems. New York. 1840. 8.

30) S. Mag. f. b. Lit. b. Luck. 1842. nr. 134. Ballads and other poems. IV ed. Cambr. 1843. 12. Voices of the night, ib. 1840. 12. Ed. VI. ib. 1843. 12. Poems on slavery. ib. II. ed. 1843. 12. Poet. works. Moxon. 1843. 8. Ucb. f. Hyperion (Cambr. 1839. 8.) [. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1846. nr. 56.

31) Lyrical and other poems. Charlest 1825. 8. Barly Lays. ib. 1827. 8. The Tricolor or Three days of Blood in Paris. ib. 1830. 8.

Florida, a poem in five cantos. New York 1839. 8.

32) Mogg Megone. New York 1836. 8. u. b. Griswold a. a.D.

p. 322 sq.
33) S. Sch. theilmeise in b. Journ. The Collegian. Cambr. 1830.
8. u. in s. Illustrat. of the Athenaeum Gallery of Paintings. Bost.

34) S. Hymns to the Gods b. Griswold a. a. D. p. 349 sq.

35) Nature. New York. 1840. 8.

36) Advent a mystery. New York. 1837. 8. Athwold a romaust. ib. 1838. 8. Saint Jonathan, the lay of a Scald. ib. 1838. 8. Christian

Ballads. ib. 1840. 8.

37) Biography and poetical remains of Miss Marg. Miller D. by W. Irving. Philad. 1841. 8. (Deutfc). 2939. 1843. 12.) Amir Khan and other poems the remains of Lucr. M. D. w. a biogr. sketch by Morse. New York 1829. 8. Poetical remains of the late L. M. D. coll. and arrang. by her mother w. a biogr. by Miss Sedgwick. Philadelph. 1841. 12. cf. 2009. 5. b. 8it. b. Xusi. 1843. nr. 143. Select. fr. the writings of Mrs. Margaret M. D. the mother of L. M. and M. M. D. by Miss Sedgwick. Philad. 1843. 12.

38) 6. W. Dunlap, History of the American theatre. Lond.

1833. II. 8.

39) Poems. Philadelphia 1765. 4.

40) The Widow of Malabar or the Tyranny of Custom, a Trag. imit. from the French of Mr. Le Mierre in f. Miscellaneous Works. New York 4700, 1804.

Works. New York, 1790, 1804, 8.

- 41) Ioe Miller's jests or the wit Vademecum. Lond. 1739. 8. Old Joe Miller or the tickler. ib. 1801. 8. New Ioe Miller or the tickler. ib. s. a. 8. The laughable jester or J. M. revised. ib. 1808. 8.
- 42) S. Rag. f. b. Eit b. Aust. 1834, p. 339 sq. Wieland or the Transformation. New York 1798. 8. Ormond or the secret witness. ib. 1799. 8. Edgar Hunt ley or Memoirs of a Sleep Walker. Philad. 1801. 8. Ira and Isabella or the Natural Children. Bost. 1807. 8.
- 43) C. Mag. f. b. Eit. b. Musl. 1832. nr. 82. 1833. nr. 117. 1835. nr. 88. 1834. nr. 25. 1836. nr. 83. 1837. nr. 21. 32. 1838. nr. 40. 73. 1839. nr. 16. 1843. nr. 139. 1844. nr. 129. 1846. nr. 101. Simma, Views and Reviews. I. Ser. New York, 1845. p. 210—238. Works, Pa-

ris 1833 sq. 8. Novels. Lond. 1844. 4. (nur. e. Ausw. u. oft.) Uebers. f. Sammtliche Werke, her. v. Fischer. Freft. 1827 sq. 12 Amerik. Romane. Stuttg. 1840. sq. 12.

- 44) S. Mag. f. d. Lit. d. Aust. 1832. nr. 88. 1833. nr. 45. 1835. nr. 36. 63. 1837. nr. 77. 1836 nr. 5. 141. Edind. Rev. T. II. p. 472sq. XXXIV. p. 160. XLVIII. p. 1 sq. Hermes 1824. Bd. 23. p. 303—330. Works. Paris 1834. 4. u. oft. Ueb. Sammtl. Berke üb. v. Mehr. u. her. v. Fischer. Frkst. 1826 sq. LXXIV. 12.
  - 45) Ueberf.: Pauld. Ameritanische Romane. Freft. 1837-41. VI. 12.
- 46) Ueb. ift: Bird's Ausgew. Amerit. Romane. Freft. 1840-41. VI. 12. (enth. b Faiten u b. Walbteufel; Dazu: Rathan ber Quater, a. b. Engl. 2pzg. 1838. III. 8.)
- 47) Uebers. ift: Erzählungen u. Rovellen m. Teinl. v. L. Rellstab. Epzg. Epzg. 1836. VI. 8.
- 48) S. Ruge Schriften. Bb. II. p. 389 sq. Gefammelte Werke. Stuttg. 5tuttg. 1845. sq. 12. D. Legitime u. b. Republikaner. Burich 1833. III. 8. D. Birey. ebb. 1835. III. 8. Lebenebilber aus beiben Demisphären. ebb. 1835. III. 8. Worton ob. b. große Tour, Cajutenbuch, Land u. See. bilber, Euben u. Rorben zc. Scherr, Poeten der Jestzeit, p. 180. behauptet, ein berühmter Deutscher Dichter sei ber Verkaffer, und Gealssielb habe ihm nur die Stoffe geliefert; früher hielt man Follen für den Bergfasser. Im Borw. s. Werte (i. p. XIII.) sagt Sealssielb selbst, alle seine Schriften seien fast ohne Ausnahme Deutsch geschrieben.

### §. 645.

Rachbem wir jest eine ziemliche Beit bei ber Geschichte ber Boefte fremder Nationen verweilt haben, wird es angemeffen fein, auch unfer Baterland, Deutschland, nicht zu vergeffen. Betrachten wir jedoch bie Beschichte ber Dichtfunft beffelben, fo finden wir, daß eine Morgenrothe berfelben die feit bem Beit= alter ber Minnefinger auf berfelben liegende Finfterniß erft feit ber Reformation zu erleuchten beginnt, und daß mahrend ber Regierung bes Raifers Maximilian I., mit bem befanntlich bie letten Bluthen bes Deutschen Ritterthums fielen, nur einzelne Streiflichter, wie ber Blit in ber Wetternacht, biefelben für furge Beit gerftreuten. Mit Recht haben beshalb auch bie meiften Deutschen Literarbiftorifer entweber bie Geschichte ber Deuts fchen Poefie im Mittelalter gleich bis 1519 nach Chr. geführt, oder boch eine Art Borperlode ber neuern Deutschen Boefie in bie Zeit ber Regierung ber beiben Raifer Friedrich III. und Maximilian I. gelegt und fie naturlich mit bemfelben Jahre abgegrenzt.

§. 646.

Betrachten wir bie einzelnen gader, in benen etwas wahrenb biefer furgen Beit geleiftet murbe, fo muffen wir leiber einge feben, bag ber Rame ber hiftorifden Epopde, ten man einigen Broducten berfelben beigelegt hat, benfelben wenigftens ber Ausführung nach nicht gebührt, benn wer wollte wohl elenben Reimereien, wie a. B. bes ungenannten Beilbronner Dicters Beschreibung des Bauernfrieges in Franten (1526), bie übrigens auch erft in die folgende Beriobe gehort1), biefen Ramen beilegen. Es bleibt also blos jener langweilige, halb allegorische, mit Unrecht fo lange bewunderte verfificirte Roman, übrig, ber uns feine Reibe von Abenteuern aus bem Leben Marimilians, an eine Brautwerbung um Maria von Burgund gefnupft, in eben fo faber Sprache ale froftiger Anlage und Ausführung mit ben langweiligsten Bieberholungen vor Augen führen foll. ift bies ber befannte Theuerbant?), ben ber Raifer Darimilian. ber fonft auch noch Dehreres gefdrieben bat3), felbft erfunben und ausgearbeitet, fein fruberer Bebeimfereiber Deldior Bfinging aus Rurnberg (geb. 1481, geft. 1535 ju Daing), Probft ju St. Sebaldus bafelbft (1513), aber überarbeitet und herausgegeben Er bilbet ben Soluß ber bofichen und ritterlichen Boefie bes Mittelalters, erinnert ein flein wenig an bie alten Ritterromane, finft aber faft burchgangig in bie Manierirtheit ber Meifterfinger herab. Seinen Ruhm verbanft er theils feinem faiferlichen Urbeber, theils ber prachtigen Ausfattung ber Ed. Pr. 4). Mit ben epischen Bollellebern fant es auch nicht -viel beffer, fie find mehr ober weniger in jenem Bantelfangertone gebichtet, ben bas gange Beitalter ber Deifterfinger gum Geprage bat, und fie leiben fo ziemlich alle an jener Manier. bie wir icon früher bei ber befannten Bearbeitung ber Deutschen Helbensagen burch Caspar von ber Rhon rügten; barum braucht man nur etwa Martin Daier's aus Reutlingen Ritter Trimunitae (um 1507) angufeben5), um fic uber die Manier ber anbern ein Bild zu entwerfen.

<sup>1)</sup> Abgebr. b. Senckenberg Sel. jur. et hist. T. IV. p. 681-715.
2) "Tewrdanck bebeutet ben loblichen Fürsten R. M. E. Z. O. V.B. vnnb ift barumb Tewrdannckh genannt, bas er von Jugent auf all sein gebandben nach Lewerlichen sachen gericht" s. Pfinging b. haltaus a. a. D. p. 2.

3) S. Khang Gesch, d. Destr. Gelehrten p. 78—152. Ueber s. Gebents bücher s. Primisser bei hormanr Taschenb. 1823. p. 163 sq. 1824. p. 39 sq. 1827. p. 186 sq. Destr. Plutarch Bb. V. p. 159 sq. Ueb. s. übr. Bücher s. Wien. Jahrb. Bb. 47. A. Bl. p. 77. 78 sq. A. Bl. p. 17. 48. U. Bl. p. 58 sq. S. Falknerbuch b. hammer, Falknerklee p. 94 sq. Ueb. s. Turniers buch Freibal f. Primisser, Ambrasser Samml. p. 283 sq. u. in hormany

buch Freidal s. Primisser, Ambrasser Sammt. p. 283 sq. u. in Hormany: Asschend. 1820. p. 279 sq.

4) Ueb. d. Verf. s. Lambec. Bibl. Vindod. T. II. p. 96 st. Ahaus a. a. D. p. 95 sq. Camus in de Mem. de l'instit. T. III. p. 170 sq. 516 sq. V. p. 436 sq. sq. sq. sq. sq. st. de l'instit. T. III. p. 170 sq. 153 u. 170.] Haltaus a. a. D. Einl. p. 4—35. J. D. Koeler, Diss. de inclyto libro poetico Th. Altors. 1714. 4. Ed. II. Nurud. 1790. 4. Ueb. d. Holistope de libro poetico Th. Altors. 1714. 4. Ed. II. Nurud. 1790. 4. Ueb. d. Holistope de libro poetico Th. Altors. 1714. 4. Ed. II. Nurud. 1790. 4. Ueb. d. Holistope de libro poetico Th. Altors. 1714. 4. Ed. II. Nurud. 1790. 4. Ueb. d. D. LXXXVII sq. Dibdin Bibl. Decam. T. I. p. 200 sq. Ebert Bibl. Ler. Bd. II. nr. 22869. p. 953 sq. Jackson, Treatise on Woodengrav. Lond. 1839. p. 343 sq. Haltaus a. a. D. p. 66 sq. Ueb. d. Uebers. d. Wertes s. Haltaus a. a. D. p. 62 sq. Ueb. d. Nusg. u. Beard. s. ebb. p. 35—47. Nusg. s. Die geuerlicheiten vnd eins teils der geschichten bes loblichen streytparen vnd hochberümbten helds vnd Ritters herr Aewebannchs. Rürnd. o. I. (1517) fol. Nusg. 1519. fol. 1537. fol. — Total versünderte Tertrecensson d. Burcard Waltsis als. Die Edr vnd maßeliche Ahaten, Geschichten vnnd Geschrlichteiten des Streitbaren Ritters vnnd liche Thaten, Gefchichten vnnb Gefehrlichkeiten bes Streitbaren Ritters vnnb Sorrebe sagt: "daß er auff erforderung ber noth etlich tausend par Berg hinzugemacht, auch etliche umbgeschmiedet vnnd verbeffert habe", als: Der Milers Durchlauchtigste Ritter ober die Rittermäßige, boch theure, bochstiges fabrliche und Glorwurdigs Groß-Ahaten, Abentheuer, Glücks-Rechslungen und Siges-Zeichen des helben Maximiliani I. ulm 1679 sol. Augsp. o. J. und Siges-zeichen des geloen Narkmittant 1. itm 1679 101. Augsp. 6. 3.
fol.) Theuerdank, her. u. m. e. hist. krit. Einl. vers. v. A. Haltaus. Quede tind. 1836. 8. Abdruck d. Ausg. v. 1519 m. d. Holzschn. d. Socheible, D. Rioster. Stuttg. 1846. 12. Bb. IV. p. 1—501. Eine Deutung des Inhalts versuchte schon Sed. Frank, Chronik d. Deutsch. f. 281—288.

5) Ein schol lied von einem Ritter aus Stevermark, genannt Trimuniz tas und von eines Königs tochter aus Dennemark, genannt Floredelet. Nürnd.

1532. u. b. Abelung Magaz. Bb. II. 2. p. 51 sq. u. in Körner's Deutsch, Bolkelieb. p. 68 sq. s. a. Mone, Anz. 1838. p. 386. 1839. p. 364 sq.

#### S. 647.

Im bibattischen Epos haben wir in biefem furgen Beits raume nur Jacob Mennel's') elende Bearbeitung von bes Leutvrieftere zu Stein am Rhein Ronrad von Ummenhaus - fen's (1337) Schachzabelbuch, die eigentlich gar nicht ber Ermahnung werth ift, anzuführen ; allein bafür hat der gelehrte Wigbold Sebaftian Brant, faiserlicher Rath und Syndicus in seiner Baterfladt Strafburg (geb. 1458, geft. 1520) und in feinem ju Guropaifcher Berühmtheit gelangten "Rairenschiff" (fo genannt, meil er die verschiebenen Gattungen von Rarren, die hier aufgezählt werben, nach Schiffeladungen aufführt) ein Gemalde feis

ner Zeit entworfen, bas, obwohl poetifc nicht fehr hochftehenb, bennoch fo treffend und piquant ift, bag ber berühmte Bolisprebiger Beiler von Raisereberg aus Schaffhausen (geb. 1445), Doctor ber Theologie ju Strafburg († 1510). Diefes Gebicht fur murbig erachtete, barauf (110) populare Predigten au bauen, bie er gewöhnlich lateinisch entwarf und bann beutsch mit ungeheurem Beifall bielt. Mandes bei Beiben vortommenbe Robe und icheinbar Unfittliche fann man mit Recht ber Beit aur Laft legen, in welcher felbft unfer großer Reformator fic nicht entblobete, in feinen Tifdreben zuweilen ein Botden aufutliden?). Dafür find aber feine Gebanten und Meinungen von eben fo acht beutidem Schrot und Rorn, ale ber Ausbrud berfelben, wenn auch ungehobelt, boch fernig und mannhaft, und auch fonft fieht er noch hoher ale fein Rebenbuhler um biefe Art von literarifchem Ruhm, Thomas Murner3), Franziscanermond und Doctor ber Theologie ju Strafburg (geb. 1475, geft. 1536), befanntlich einer ber heftigften und gefahrlichften Gegner Luther's. benn er machte ihn laderlich. Diefer fdrieb nach Brant's Dufter ju Frankfurt a. M. feine Rarrenbeichwerung und Schelmenaunft lateinisch, über bie er bann beutsch predigte, fo bag er ftete Spruch. wörter jum Text ober Thema wählte. Da er nun auch eins, "von blauen Banfen predigen", wider bie Geiftlichen angewendet hatte, welche Marchen und Perfonlichfeiten auf bie Rangel brach. ten, fo nannte man ihn jum Spott ben Banfeprebiger. genannte Schriften haben jum 3wed, bie Rarren aller Stanbe ju "idinden", find aber vorzugeweise gegen feine Collegen, bie Beiftlichen, gerichtet, wobei er fich natürlich ausnahm, nach bem befannten Princip berfelben: "richtet Gud nach meinen Borten, aber nicht nach meinen Berfen." Bon feinen anbern Satiren gehoren besondere hierher feine Baudmat (b. i. Narrenwiefe). in Profa mit Berfen untermifdt, eine Satire auf bie Frauen gimmer und bie von ihnen ine Bodehorn gejagten Liebhaber, fowie bie Mulle von Schwintelebeim, gegen hochgefiellte Dumm. fobfe gerichtet. Auch fein Pasquill gegen Luther, won bem großen lutherifden Rarren", barf nicht vergeffen werben, ebenfo wie die bekannte Satire (Sutten's?) auf ibn. hans 4), worin Rarfthans, ein Bauer, fein Gobn, ein Stubent,

Percurius, ein Rotar, und dann Murner in der Franziscanerstutte, mit einem Rapenkopfe versehen, sowie nach Murner's Abtreten, dem Eds Beispiel vorschwebt, auch Luther vorkommt, und mit einander disputiren. An tücktigen Zoten ist kein Mangel, ebenso wenig wie in der "geistlichen Badensahrt", worin er Alles, was man von einem Bade sagen kann, auf das Christenthum anwendet. Auch des Hosmeisters in der Pfalz, Johann von Morsheims, eines geborenen Schweizers (1516), Spiegel des Regiments, den Agricola in seinen Sprüchmörtern vielsach benutzte, und eines Anonymus Belschgattung, gegen die während des damaligen Italiänischen Krieges herrschende Sittenlosigseit gerichtet, zuerst Strafgedicht statt Satire genannt, will ich der Bollständigseit halber anführen.

- 1) Deß Ritterlicht, kunftlicht Schachtzabel Spiels vnberweyjung, ersclärfing, vn verstant, wo here bas kommen, were bas am ersten ersunden, vnnd auß was vrsach es erbacht sey, Auch wie man bas kunstlich lernen ziehen vn spielen solle, sampt etticht kunstlicht getheulten spielen. Oppenheym (1520) 4. Ueb. R. v. A. s. H. s. Kurz u. Dl. Weissendach, Beitr. z. Gesch. u. Liter. Aarau 1846. 8 S. I. p. 28—77. Masmann, D. mittelalterl. Schachspiel. p. 109. 137 sq. u. m. A. E. G. Bb. II. 2. p. 451.
- 2) Deutsch Merc. 1776. I. p. 71 sq. II. p. 168 sq. Deutsch. Mus. 1779. p. 370 sq. Dla Potr. 1782. IV. p. 106 sq. handv. Mag. 1767. p. 106 sq. kitt. Wochenbl. Bd. II. p. 39 sq. Jördens &er. beutsch. Schr. Bd. I. p. 191 sq. V. p. 772 sq. Gervinus &b II. p. 391 sq. (384 sq.) Eschenburg Denkmäter p. 297 sq. Erhard &b. III. p. 350 sq. Strobel, Beitr. z. Deutsch. kit. Strasb. 1827. p. 1—35. 49. u. in susg. a. a. D. p. 1—81. Ausg. (s. bar. Strobel a. a. D. u. Ridgel Gesch. d. kom. Eit. Db. III. p. 101—139) sq. Das Rarrenschyss. Straßb. 1494. 4. Rünb. 1494. 4. Rüttling. 1494. 4. Augsp. 1494. 8. Basel 1494. 4. Rürnb. 1494. 4. Rüttling. 1494. 4. Augsp. 1494. 8. Basel 1494. 4. 1499. 4. Straßb. 1497. 4. (Das nuv schis von Rarragonia, mit besondere sliß. ernst und arbeit, von nuwen mit viel schindarticher ertlert zu Basel. Etraßb. 1494. 4. Augsp. 1495. 1498. 4. ist eine unächte, von fremder hand besorgte Ausg., dagegen protestirt Br. in:) Rarrenschiss zwig und heilsamer Lehr verehrung und Ervoldung der Weisheit, Benunft und guter Sitten, auch zu Berachtung und Straß der Rarrheit, Blindheit, Irsal und Dorheit aller Etät und Geschlecht der Menschen isten aller menschen ständt in allen lastern gestraßt vnd vnderwiesen. Straßb. 1540. 4. Der Rarrenspiegel. Das groß Rarrenschiss. Etraßb. 1545. 1549. 4. (verst.) Krist. a. M. 1555. 1560. 8. 1567. 8. Zürich 1563. 8. Straßb. 1564. 4. Welt Spiegel oder Rarrenschiss (barin aller Etändt schandt vnd laster, vppiges leben, grobe Rarrenschiss (barin aller Etändt schandt vnd laster, vppiges leben, grobe Rarrenschissen, sohner alles auf S. Br. Reimen gerichtet. Aber Mit vil andern herrlichen, Ehrstlichen, auch nußlichen Leben. Sampt gerisser Schellen abetheilungen, dadurch eines jeden Stonkes laster zu erkennen. Weilandt Durch den den einem Ehrbaren vnd Ehrstlichen Leben. Sampt gerisser Schellen abetheilungen, dadurch eines jeden Staskes, Doctoren der P. Schrifft, in Latein-

ischer sprach beschrieben, jest aber mit sonderm Fleiß auß dem Latein in das recht hoch Teutsch gebracht. Basel 1574. 8. u. abgedr. b. Schrible, 8. Aloster. Stuttg. 1845. 12. Bb. I. p. 213—814. Die Rarrenzunft genandt, ein artiges, ernsthaftes, doch anmuthiges und luftiges Tractätlein ze.—wiederum auß neue gedruckt, die Figuren ins Kupfer gedracht und der Schelmenzunft, als der ander Theil deigeset. Samt beigesügter Entschuldigung des Tichters, und Bertheibigung des Tituls. Frkst a. M. 1625. 8. D. Aarrenschiff v. D. S. Br. nebst dessen Freiheitstasel in der 13 Studen zu Straße burg. R. Ausg. n. d. Orig. Ausg. des. u. m. Anm. vers. v A. B. Strobel. Lucdl. 1839. 8. Alein. Sed. v. Br. d. Strobel Beitr. p. 37.sq. — "Bos den losen Füchsen dieser Welt, gang kurdweilig zu lesen, und auch allen Menschen nüblich zu wissen. Dresd. 1585. 4. o. D. 1606. 8. Eines alten Lugendhassten Teutschen Rechtmässiger Eiser, über die Losen Füchse deser Welt, unter derer setzumen siguren und Seschten. o. D. 1681. 8. Ist nicht von S. Br., sondern nur von diesem aus dem Riederdeutschen (1495) ins Hochbeutsche übertragen. Ueber Rean Bouch et's Regnars traversant les perilleuses voyes des solles sädes du möde. Paris 1501. 1504. fol., das er unter dem Ramen S. Brant's herausgab. S. Soujet T. XI.

p. 257 sq. 3) S. Jörbens a. a. D. Bb. III. p. 738 sq. Paquot Mem. T. VII. 393 sq. Gervinus Bb. II. p. 417 sq. (410 sq.) Flöget Bb. III. p. 186 sq. Strobel, Gefd. b. Elfaffes Bb. III. p. 561 sq. Marchand T. II. p. 92 sq. G. C. Balbau, Radr. b. Th. M. Leb. u. Schriften. Rurnb. 1775. & (Dazu Panzer Ann. b. alt. beutsch. Sit. p. 347 sg. Lessing Werte Bb. XIII. p. 129 sg. Alles zus. abgebr. b. Scheible, D. Aloster Bb. IV. p. 506—500) Briefe v. Murner b. Strobel, Beitr. p. 65 sg. u. Scheible a. a. C. p. 580—605. Ausg. s. D. M. narre beschwerug. Strafb. 1512. 4. 1518. 4. 1522. 4. Die Rarrenbefchwerung, ein gar nugliches, turewenliges und luftiges Buchtein, In welchem gemelbet vnnb angezeigt wirtt, was jegund ber welt Lauff und Monier fep, mit vil fconen figuren, fampt einem neuwn Regifter gezieret. Durch G. Widram auff ein neuwes vberlefen, Auch bie Reimen gemehret und gebeffert. Strafb. 1556. 1558. 4. Frift. 1565. 8. Straft. 1618. 4. u. b. Scheible, D. Klofter Bb. IV. p. 613-892. Dtt Scheime gufft o. D. 1512. 4. Augsp. 1513. (1514.) 4. Straft. 1516. 4. o. 3. 4. ebb. 1558. 4. Die alt ond new Echelmen Bunfft. Gin fcone Satyrn, b. i. ftraff buchlein viler handt lafter, bie allenthalben in ber welt voer-handt genumen. Etwenn burch b. Th. M. ju Frankfurt am Menn geprebigt, jebermann gur leer, ond niemante gur fchmach jegunt wiber von newen vers lefen und gebeffert nach ber jegigen Beltlauff. o. D. u. 3. 4. Die Schelmen Junfft, In welcher angezeiget wirdt, aller welt mutwillen, buberen und schaltheiten, so in bisen zeiten sehr im schwanck gehen. Freft. 1567. 1571. 1618 8 u. b. Scheible. Bb. I. p. 815—903. D. Schelmenzunft (n. b. A. v. 1513) a. Reue n. Ertaut, herausg, v. E. G. Malbau. Dalle 1788. 8. - Die geuchmat zu ftraff alle mpbiche manen. Bafel 1519. 4. Die Gaudmatt, barinen all weibische Mannebilbe fein höflich geftrafft, und wie fie fich beffern follen, aufs treweft vnterrichtet werben. Freft. 1565. 8. (f. Deutich. Buf. 1779. Bb. II. p. 170—181) Ein andechtig geiftliche Babenfart. Strafb. 1514. 4. Die Mulle von Schwundelsheym ond Gredt Mullerin Jarzent. Grafburg 1514. 4.

4) Karfihans mit vier Personen so vnber inen selbs ain gesprech vnbret hatten. o. D. u. 3. (1520.) 4. Gesprechbüchlein neuw Karfihans. o. D. u. 3. (1521.) 4. s. Panzer, hutten p 224. 165. hagen, Deutschl. lit. urtlig. Berhältnisse. Bb. II. p. 183 sq. — Dagegen erschien Murner's Spottgebicht, Bon bem groffen Lutherischen Narren wie in Doctor Murner

befchworen hat." o. D. u. 3. (1522.) 4.

- 5) Spiegel bes Regiments in ber Fürsten hofe, da Fraw Untrewe gewaltig ift. Oppenh. 1515. 4. Erff. 1516. 4. Straft. 1539. 4. hoffleben, beffen Schlag und Sandel, wie Untreu baselbsten von ettichen gepflogen und gespäret wird. Bon einem Ritter, Reimenweiß beschrieben und von Johann Morfheim. A. 1535 publicirt. Bon neuem übersehen durch Joannem Textorem von Sager. Freft. a. M. 1617. 4.
- 6) Die Belschgattung, ein Strafgebicht. Straft. 1514. 4. S. Journ. v. u. f. Deutschland. 1791. 28b. II. p. 885.

# ŷ. 648.

So farglich im Bangen bie poetische Aber mabrend biefer Beit fließt, fo hat boch auch ber Deutsche Bolferoman einige wenige Lebenszeichen von fich gegeben, benn fcon Darr Treitfauermein's, bee Geheimschreibere Darimilians I. allegorifde Befdicte Raifer Friedrichs III. und feines Sohnes Maximilians (1512), ein Seitenflud jum Theuerbant, gebort bierber, obgleich fie funftlerifc betrachtet nur einen febr geringen Berth bat'). Auch bas Gebiet ber Rovelle begann fich auszubehnen, als gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts ber Decameron überfest worden war; benn nun ließ Johann Dault, ein jum Chriftenthum übergetretener Jube (Johann Pfeberebeimer), Lefemeifter im Barfügerflofter ju Thann im Elfaß, seine Sammlung von fleinen Befdichtden und Anechoten, gang in ber Manier ber lateinischen Facetiae erfcheinen, bie febr oft mieber gebrudt warb2), und in Georg Bidram's aus Rolmar, Stadtichreibers zu Burgbeim, beffen langweiliger Gold. faben zu feiner Zeit viel gelefen ward, Rollwagenbuchlein3), in Jacob Fren's 4). Stadtidreibere ju Maueremunfter Gartengefellicaft, in Sans Bilbelm Rirdbof's, eines alten Befficen Rriegers, Bend-Unmuthb) und in andern bergleichen Schartefen, als ba maren, ber luftige Democrit, Cocap Deutscher Labyrinth Beit - Rurger, Erquidftunden, Fliegenwadel, die Ruden ber schandligsten und ber Narrheit angrangenden Delancholen zu vertreiben. Gemuthbergogung, Luftiger und pofferlicher Siftorienfdreiber, Staubiger Jungfernvelt, Angenehmer Ractifc, Rurzweiliger Bolphiftor, Lyrum Larum Lyrisstaum, Ridieulantium Caprimulgium, Spaßmann's Siftorifdes Ederafabinet, bes Uhralten jungen Lever Rat luftiger Correspondentz - Beift, Unluftvertreiber, Soul. poffen. Rurpmeiliger Stockfift, Gepfludtes Finten ober Stu-Grafe, Sandbud b. Literargefchichte. III. 32

bentenconfeft, Teutscher Michel, Viridarium historicum a., ibre Rachahmungen fanden. Das Sauptverdienft biefer Bucher be ficht in Botenreißen und folechten Hebertragen Frangofifder Bonmote ine Deutsche; bochftene einige Siftorden von ebebrederifden Bfaffen und lieberlichen Ronenn foeinen Drigmale ju fein, chenso einige Bauerntolpeleien, faft alles Anbere ift fremben Uriprunge6).

1) Der weiß Runig, eine Ergahlunge von ben Thaten Raifer Marimilian I. Wien 1775. fol. cf. Lambec. de bibl. Vindob. T. II. p.894. CCCXXII.

Mien 1775. fol. cf. Lambec, de bibl. Vindob. T. II. p. 1944. CCCXXII. sq. Busching, Wochentl. Racht. St. X. p. 73 sq. 1776. Bb. III. p. 209 sq. 1817. Murr Journ. Bb. III. p. 43—52. Hormany Tasch. 1847. p. 144—158.

2) S. A. Beith, Ueb. b. Barf. J. P. u. das v. ihm vert. Bolksbuch Schimpf und Ernst nebst 46 Proben a. dems. Wicn 1839. 8. — Schimpf vn Ernst heiset das buch mit name. Straßb. 1522. 1535. fol. Das Buch Schimpff vnd Ernst genannt. Augsp. 1536 sol. Schimpff vnnd Ernst durch alle Welthannbel. Ferst. 1538. 1550. sol. 563. sol. (umgednd. A.) 1602. 8. o. D. 1597. 8. o. D. 1609. 8. Frest. 1612. 8. Basel 1618. 8. Bern 1543. 1546. sol. Straßb. 1631. 1677. 8. o. D. 1699. 18. Vormals zu Fressat 1770. 8. (Ausz.) m. e. Rotiz v. Jördens, Lyzg. 1822. 8.

3) History von dem ankang vnd außgang der beginnenden liebe. Straß. S. J. 4. Der Irr Reittend Bilger. Ein kurweiliges Büchlein von einem großen Derren, der sich zu bem herren Sanet Jacob verbessen. was er sin

großen herren, der sich zu dem herren Sanet Jacob verheissen, was er für abentheuer auff semlicher Bilgerfart erfaren had ebb. 1557. 4. Das Glücker ad ober weltlich Lassuchen. Muhlhausen 1560. 4. (in Bersen) Der junge Anaben Spiegel. Ein kuryweilig history zwever Anaben, deren einer eines Ritters, der andere eines Bawern Sohn war. Collin 1597. 18. Rollwagen Ritters, der andere eines Bawern Sohn war. 2011 1597. 18. Relwagn von Schimpff vod Ernft, ein kurkweilig vod lustig Buch, auff nerw zusammengezogen vod in ein Ordnung gebracht. Augsd. 1555. 8. o. D. 1557. 8. 1568. 8. Frkt. 1573. fol. 1597. 8. Magdeb. o. I. 8. Mühlhaufen o. I. 8. Der Soldfaden. Eine schöne liebliche und kurzweilige Distorie von eines armen hirten Sohn, kömfried genannt. Straßd. 1557. 4. Reft. a. A. o. I. 8. Warld. 1616. 8. Straßd. 1626. 8. Nürnd. 1665. 8. o. D. 1670. 8. D. Goldfaden, e. schöne alte Gesch. wied. her. v. El. Brentano. Hetelt.

4) Die Gartengefellichaft. Schimpfreben, Diftorien und gabuln. Strafb. 1556. 8. o. D. 1575. 8. 1593. 12. Rem Garten Gefellichaft. Gin new babfoes ond fchimpffliches Buchlein. Dagbeb. 1618. 8.

5) Bend Binmuth, Darinnen funff hundert ond funffzig böfflicher, zacht tiger ond lustiger historien, Schimpfreden und Gleichnuffzig begriffen vod gezogen ze. Frift. 1663. II. 8. 1665 sq. III. 8. Wend: Unmuth oder er neuerter funfffacher hanns gutt in die Belt. o. D. u. J. 12. Ausbundig gute Possen. C. 1610. 8.

6) Bifdart in d. Borrebe gur Gefchichtellitterung fagt barüber: "Ber wirfit man boch von wegen etlicher vnbescheidener Wort nit jedes buch: Ann boch das Ohrenzart Framenzimmer mol etliche Jotten im Boccats Eentvinovel, des Jacob Winters Wintermeyen, der beiden Stattschreiber zu Bende, heim und Maursmünster Wickam und Jacob Freyen fren Rollengespräch und Gartenzech: Auch des M. Linders Kahfporngestech ), und des Straparole historien vertragen: das ich jest anderer Eulenspieglicher und wegtungen

<sup>\*)</sup> o. D. 1558, 8.

ifcher Art budern geschweige "Sie find bannoch weit nit, wie beg Poggii Spurcitiarum opus " G. a. Moscherosch, Gesichte III. Ges. p. 143. (ed. Dittmar) Geneschebel b. hoffmann Spenb. 3. Deutsch. Ett. Gesch. Bb. I. p. 21.

### S. 649.

Bollen wir endlich noch Einiges über bas Theaterwefen in Deutschland mahrend biefer Beit folgen laffen, fo muffen wir zuerft bemerken, daß die Fastnachtsspiele, von denen wir gesehen baben, baß fie besonders in ber vorigen Beriode burch Rofen. blut geoflegt worden, auch noch in diefer fortbauerten und nicht menia aum Gebeiben ber Reformation beitrugen, ba in ihnen besonders baufig auf die unter dem Clerus eingeschlichenen Dißbrauche hingebeutet wurde. Dieß zeigte fich aber besonders in ber Schweiz, und hier vorzüglich zu Bern, einer Stadt, wo fich, wie aus mehreren bandidriftlichen Raftnachtsfrielen erhellt 1). Die Freiheit in religiosen Dingen auf biese Beise zu belfen wußte. Giner ber offenften Sprecher mar ber Raler Ricolaus Danuel2) daselbst (1481 — 1530), ber burch seine 1522 bort aufgeführten Faftnachtsspiele nicht wenig bazu beitrug, in biefer Stadt die Reformation einführen zu belfen; benn er griff barin ben Bapft und ben gang von ber Ginfacheit bes Urchriftenthums abgewichenen Clerus offen an und fette feiner Satire burch feine Krankheit (und fein Testament) ber Deffe Die Krone auf, fo baß fogar Murner es nothig fand, gegen ibn aufzutreten. Die aut aber biefe Anfange aufgenommen wurben, fieht man aus ben nachahmungen, Die fie in Deutschland fanden, 3. B. aus bem Neubeutichen Bileamiden Gfel3). Bambbilus Bengen. bad bielt fic bagegen in ben fur Bafel gefdriebenen Faftnacht frielen frei von Angriffen auf bas Bapftthum4). Run muß man aber biervon bie Lateinischen Schultomobien unterscheiben, beren wir oben eine Bartie von Reuchlin, Loder, Frifdlin, Rirchmaber ze. angeführt haben, und bie fpaterhin. auch gang abgesehen von ihrem Urzwede, bie Schuler im Lateinischsprechen au üben, eine polemische Tenbeng nahmen, wie benn g. B. Arifolin in feinem auch ine Deutsche überfetten Phasma acht zelotifc alle Lehren, mit Ausnahme ber Luther'ichen, gur Solle verbammt, ber befannte bittere Feind bes Letteren aber, Simon Lemnius, in feiner Monachopornomachia, worin er

einen hocht unzüchtigen Chor Babylonischer Freudenmadden auftreten läßt, Luther's Verheirathung mit der Ratharina von Bora aus Bitterfte angreift. Ratürlich machte späterhin die Lateinische Sprace der Deutschen Blat, und dieß mußte besonders dann geschehen, wenn nicht Schüler die Darfteller dieser geistlichen Comodie waren, sondern, was häufig gescheh, Bürger zu diesem Zwecke zusammentraten, wo dann der Ort der Ausschlichen nicht die catholischen oder evangelischen Schulen, sondern der Markiplat, Schüßenhof oder ein anderer geräumiger öffentlicher Plat war 5).

- 1) G. Mone, Schauspiele bes Mittelalters. Bb. II. p. 411 sq.
- 2) Ein fast kurmwolig fasnachtipil, so zu Bern vff ber hernfasnacht in bem MDXXII. jare von burgersziunen öffentlich gemacht ift, barin die Wahrheit in schimpse wers vom pabst und siner priesterschaft gemelbet und angezeigt würt. Item ein anber spot so zu Bern im Uechtland of der alten fasnacht, im XXII. Jahr gebrucht ist, namlich wie uf einer Syten ber Gassen, bet einig heiland der Welt, Jesus Christis unser lieber herr, ift uf einem armen Estin geritten, auf seinem haupt die dornin Kron; with seinen Jünger, die Urmen, Blinden, Lahmen und manchertei Bresthaftig. Uf der andern Syten reit der Pabst im harnisch und mit großem Kriegszig, als hernach verstanden wird durch die Sprüch, so zween Buren geredt hand, Rubi Vogelnest und Clewwe Pflug. o. D. 1524. 4. zus. in: Kielaus Manuel, des Benners der Etadt Bern, Fastnachtsspiele. R. hist. au. Manuel, des Wenners der Etadt Bern, Fastnachtsspiele. R. hist. u. d. Ausg. v. 1540 neu abgedt. Bern 1846. 8. u. d. G. Grünesten, Ledan tors im 16ten Ihdt. Stuttg. 1837. 8. (hier a. d. Krantheit d. Messe. u. Kreche. p. 426—456.
- 3) DER new Deutsch Bileams Efel, Bie bie fcon Cormania burch arge lift und zauberen ift zur Babft Efelin transformiret worden, jedund aber alf sie vom Baffer auf bem weiffen berg flieffent getrunten, burch Gottes genab schier wieber zu ihrem rechten Auffiger gekommen. o. D. u. 3. (1522?) 4.
- 4) Dif sind die prophetien sancti Methodii und Rollhardi, welche sind gespilt worden im XV. und XVII. Jor, uff der herren fasnacht von etlichen ersamen und geschickten Burgeren einer loblichen Statt Basel. o. D. u. I. (1515) 4. (Prod. in Meisters Beitr. I. p. 263 sq.) Dies ist die Gonchunett, so gespilt ist worden, durch etlich geschickt Burger einer lobilichen statt Basel. Wider ben Ehebruch und die sund der Buseuschheit. o. D. u. I. (1519?) 4.
  - 5) G. bar. Alt a. a. D. p. 459 sq.

# §. 650.

Die eigentliche Wendung und ber Umfdwung, welchen bie Deutsche Poeffe in ber neuern Beit erfuhr, fallt in ben Anfang bie fer Periode, benn & uther fouf burch feine Bibelüberfehung eigentlich

erft bie bochbeut foe Schriftsprace, b. b. in ber garbung, welche fie in Mittel, und Ober Deutschland batte, er entrif fie jener Berworrenheit und Berwilberung, welche fich feit bem Aufhoren ber höfischen Ritterpoefie, und seitbem ber Mittelftand sowie bie nieberen Rlaffen, besonders durch die Meifterfinger, fich porquasweise bei ihr betheiligt hatten, burch die Einführung ber niebern Bolfsmunbarten in fie eingeschlichen batte. So brachte Luther auch erft grammatifche Bestimmtheit in bas Sochbeutiche, und wenn man ibm auch bier und ba Robbeit ber Korm. Unverftanblichfeit und Blumpheit bes Ausbruck jum Borwurf macht, fo ift bod bie gange fernige haltung, ber fraftige Ton und bie lebenbige Frifde ber Sprache von ber Art, bag Luther's Schriften für immer Dufter achtbeuticher Gefinnung in Form und Ausbrud bleiben werbent). Dieß erftredt fich jeboch nicht blos auf feine Brofa, fonbern auch feine Lieber tonnen, abgefeben von einigen Harten, daffelbe Lob beanspruchen. Die anderen beiben Repräsentanten ber Deutschen Boefie im Reformations. geitalter find Sans Cads, ber fruchtbarfte Dicter biefer Beit, und Johann Fischart, ber flete bereite und originelle Satirifer und Gelegenheitebichter bes erften Reformationszeit. alters, beffen Ginfluß auf bie Bolloliteratur und bie Bilbung ber beutschen Brosa erst in neuerer Zeit gebührend anerkannt worden ift2). Bas bie nieber beutsche Sprace anlangt, fo fann von ihrer Geltung in ber Geschichte ber Boefte unferes Baterlandes nur bis in die Mitte des 16ten Jahrhunderts die Rebe fein; benn von ba an bis jum Anfange bes 17ten Jahrbunberte murbe fie völlig von bem Sochbeutschen verbrangt.

<sup>1)</sup> S. Luther Tifchreben p. 690 a: "Ich habe teine gewisse, sonberliche, cigene Sprache im Deutschen, sonbern gebrauche ber gemeinen beutschen Sprache, baf mich beibe Dbers und Rieberlanber verstehen mögen. Ich rebe nach ber sachbischen Cangelei, welcher nachfolgen alle Fürsten und Könige in Deutschland. Alle Reichsstäde, Fürstenhöfe schreiben nach ber sächslichen und unsers Fürsten Cangelei, barum ift's auch bie gemeinste beutsche Sprache" f. Kinberling, Gesch. b. niebersächs. Sprache. Magbeb. 1800.8. p. 389 sq.

<sup>2)</sup> Biele Carricaturen, welche aus ben Bertftatten ber holzschneiber Stimmer hervorgingen, und andere von 3. Amman publicirte Bilberbücher und holzschnitte sind mit langern und turgern verfisicirten unterschriften von ihm verfehen, auf welche ich fur die Sammler der Fischartiana hier auf: mertfam gemacht haben will.

poefie. ø. 651.

bochft un. einen

auftreten las

bers ' aeiP gp

man schon aus dem Kannten Bora auf bei der de bei den den de den fant aus Lateinisch nur auf zwei Augen stehende Bluthe besselben wirde von den Singschulen, die zu Ende des 17ten Jahrenten für sammtlich einginaen nicht erfalten wieder fif fammtlich eingingen, nicht erhalten werben fonnte; bunderte aber vermochten bieß die unter ben Deifterfingern gultigen no Borfchriften, um fo mehr, ale die ganze Runft von ben Barbwertern, aus benen die Meisterfinger fast ausschlichlich beganben, überhaupt nur als Rebenfache betrachtet wurde. Dicter von Gewerbe werben, fo lange bie Turnierluft noch begand, bie Bappenbichter, von benen wir fcon oben Deter Sudenwirt und Sans Rofenblut nannten, bezeichnet, neben welchen bei ben Schutenfeften und Freischießen bie Britidenmeifter, und bei Burgerhodzeiten und anbern bergleiden Reftlichfeiten bie Spruchfprecher fortbeftanben. Bas endlich ben Berebau und bie Beremeffung anlangt, fo war biefelbe im Gegenfat zu ber mittelhochbeutschen Beit roh und confus, und erft mit Doin erfuhr bie Deutsche Metrif einen entschiebenen Umfomung, benn bie Bemühungen einzelner betvorragenden Ropfe, aus ber antifen Metrif bie regelmäßigern Trochaen und Samben einzuführen, blieben ebenfo vereinzelt ftehenbe Erfcheinungen, als frühere Bersuche mit Berametern und Bentametern fich nicht über bas Bebiet ber feltnen Curiofitaten erhoben hatten. blieb ber Reim wie bei ben mittelhochbeutschen Dictern bie allein übliche Berbart, wenn auch in bem Befen und ber form befielben mehrere Beranberungen vorgingen. Daffelbe geichah mit ben Berereihen, ber Strophenbau aber blieb faft gang fo, wie ibn die mittelhochbeutsche Boefie und die Singschulen fest gestellt hatten. Fur bie bramatische Poefte, wie fie fich feit ber Reformation aufthat, blieb ber alte Bere von vier Sebungen in Geltung.

6, 652.

Betrachtet man nun bie Geschichte ber Deutschen Boefte mahrend bes erften Sahrhunderts in ihrer Gefammtheit, fo mus

man fich wundern, daß trot bes ungeheuern Ginfluffes, ben Luther auf die Deutsche Sprache burch Lehre und Belipiel hatte, bas Gebeihen berfelben bei weitem nicht fo groß mar, ale man batte erwarten follen. Allein ber Grund lag theilweise barin, daß feit bem Berfall ber höfischen Boefte bie Kurften und ber Abel, überhaupt die Bornehmen, ja theilmeise auch bie Beifie. lichfeit, wenn fie namlich nicht perfonliche Intereffen vor Augen batte, fich faft gang und gar vom Dichten in ber Mutterfprache entfernt hielten und eber bas Lateinische vorzogen. bieben auch nur bas Bolfelieb, bas Drama und bie poetifche Erzählung; bas Rirdenlied aber ift eine Schöpfung ber Reformation und gleich fo großartig aufgetreten, baß die foatere Belt faum nachfommen fonnte. Die mit ber Reformation eng que fammenbangenben Religionswirren und Rriege in Deutschland. Die Bauernaufftande und andere gleichzeitige politische Sanbel riefen eine Menge fatirifder und politifder Bedichte bervor, melde aber, abgesehen von ihrer biftoriid morglischen Bebeutung und ihrer Bichtigfeit fur bie Geschichte ber Deutschen Schreibfreibeit, auf fehr robe und geiftlofe Reimereien binauslaufen, booftens Sans Sadiens und Kischart's Leiftungen auf biefem Kelbe ausgenommen.

# §. 653.

Was nun bie einzelnen Facher ber Deutschen Poesie wahrend bieser Periode anlangt, so steht freilich das Epos der Reihe nach obenan, allein eigentlich verdient fast feins der Gedichte, welche man hierher zieht, diesen Namen, denn sie gehoren ziem, lich alle in das Gediet der poetischen Erzählung oder des epischen Bolfslieds. Zu letzterer Klasse gehort des Rectors (1550) zu Wernigerode M. Georg Thym (Rlee)<sup>1</sup>) aus Zwidau († 1561) Bankelsängerlied von den Abenteuern Thebel Unverserden's von Wallmoden, Fischart's gereimte Bearbeitzung des Eulenspiegelbuchs<sup>2</sup>), eines Anonymus Seitenstüd zu Thym's Buche in der Schilderung von Henrichs des Löwen Abenteuern<sup>3</sup>), des bekannten Fabeldichters Alberus<sup>4</sup>) Loblied auf Luther und endlich das bekannte Lied, die Rachtigall (1567), welche zu ihrer Zeit, sowie andere die Grumbach'schen Händel betressende

einen gar lauten Schlag anhob 5). bò**df** einen gebann Sifdart6) aus Daing (ober worfen Doctor ber Recte und Amtmann ju auftreten 1 Bora a. 1591, nach Anbern wahrscheinlicher schon im Latein! Andreid, bere 158 neuefter Beit ift ihm Manches vindicirt worden, mineber andere Berfaffer ober gar keinen befannten emler ober umgefehrt Regnem, Sulbrich Ellovoffleros Moy, Fisch, und oxlnoog, hart, = Fischart], Illrich ganfebr von Treubad [im gludhaften Schiff], Jefuwalt Bidhart, Binbold Alfofribas Buftblutus), balb anonym auftrat. Blachaftes Schiff', worin er bie Bafferfahrt befdreibt, welche ine Angahl Burider Schuten an einem Tage (b. 20. Juni 1576) von Zürich nach Strafburg unternommen hatten, verbient eben bes an fich unbeteutenden Stoffe und ber geschickten Behandlung beffelben wegen hier eine ehrenvolle Ermahnung.

- 1) Des Eblen vn Streitbark helbes, Thebel Unvorferben von Walmoben, menlicher vn Ritterlicher Thaten, vil hübscher wunderbarlicher geschicht vor esslichen Jaren im land zu Braunschweig, im Stifft Halberstadt, zum Hepligen Grabe vnd Lifftand warhastig ergangen, kurdweilig zu lesen, vnd ausse stelesigs in Reymen gebracht. Magdeb. 1558. 8. Wussendig zu lesen, vnd ausse stelesigs in Newmen gebracht. Magdeb. 1558. 8. Wussendig zu lesen, vnd auch klägliche Historia von den thewren vnnd mannlichen Ritter Thebaldo. Durch M. Montanum in Druck geben. Straßb. o. I. 8. Eine verkurz. Berard. im Bunderborn. Ab. II. p. 302 sq. (R. A. p. 308 sq.) Ausz. derendig munderborn. Ab. II. p. 302 sq. (R. A. p. 308 sq.) Ausz. de G. Th. Werniger. 1754. 4. El. A. Reichard, Racht. v. c. wohlverd. Schullehrer d. Magdeb. Gymnassia a. d. 16t. Ihbt. Magdeb. 1767. 4. Hagen in d. Jen. Lit. Zeit. 1810. nr. 37. p. 295 sq.
  - 2) Der Gulenspiegel Reimenweiß. Freft. o. 3. 8.
- 3) Wahrhafte Beschreibung von bem großen belben und herzoge BERRICO bem köwen und seiner wunderbaren bochft gesahrlichen Reise. o. D. u. J. 8. Proben b. Reichard Bibl. b. Romane. 286. VIII p. 127 sq.
- 4) De grote Wolbabt, so unse here Gobt borch ben truwen unde boren Propheten D. Martin Luther ber Werlbt ertoget. In Rymen Fortict thosamen gevatet. o. D. 1546. 4. u. b. Fabricius Centif. Lutheran. p. 316 sq.
- 5) Rachtigall b. i. aus Ich. Friedr. b. Mittlern, herzoge zu Cachien publicirten Schriften, vom Ursprung, Anfang und ganzem Proces ber Wirzeburgischen und Grumbachischen handlungen ein kurzer Auszug. o. D. 1567. 8. u. in Lessings Beitr. z. Gesch. u. Litt. Bb. I. p. 103—134. cf. Murr Journ. Bb. X. p. 233. Klose, Reue litt. Unterh. Jan. 1774. p. 21—37.

Dila Potr. 1783. Bb. I. p. 152 sq. Meufel, Sift. lit. Magaz. Bb. IV. p. 164-170. — E. and. Ged. v. bemf. Berf. im Deutsch. Mus. 1779. Bb. I. p. 61 sq.

6) S. Flögel, Gesch. b. kom. Lit. Bb. III. p. 327 sq. u. Gesch. b. Burlesten p. 234 sq. Jörbens Bb. I. p. 518 sq. VI. p. 93 sq. v. Meuses bach in b. Hall. Lit. Zeitung 1829. nr. 55 sq. Gervinus Bb. III. p. 121 sq. (I. A. p. 117 sq.) Vilmar, Gesch. b. Deutsch. Lit. p. 363 sq. Ola Potr. 1782. IV. p. 103 sq. horn I. p. 127 sq. D. glüchafft Schiff. Ein Lobergruch von der glücklichen und wolsertigen Schifffart einer burgerlichen Sesellschaft auf Zürich auf das Schiesen gen Strassver. O. D. u. J. (1576.) 4. Der warme Hirsebrei von Zürich. (b. Hans Abs. Maurer) Zürich 1797. 4. Glüch. Sch. v. Zürich In e. treuen Abbr. herausgeg. u. erl. b. Halling m. e. Einl. v. Uhland. Kabingen 1828. 8. Auszäge b. Meister Beitr. Bb. I. p. 221 sq. u. (Fr. D. King), Ueb. d. Reise des Züricher Breytopses. Bayreuth 1787. 8. Wackernagel Deutsch. Lefeb. II. p. 139 sq.

## §. 654.

Bon bem Epos bis jur poetifden Erzählung, fei fie nun ernst ober komisch, ist es nicht weit; auch habe ich schon oben auf den Reprasentanten berfelben in biefer Beriode bingebeutet. id meine ben Souhmader Sans Sads1) aus Rurnbera (1494 - 1576). Bie er ber bebeutenbfte Deutsche Dicter Diefer Beit ift, fo ift er auch ber fruchtbarfte; benn wie er felbft in feiner bis jum Bahr 1567 reichenben poetifden Biographie fagt, hatte er bis bahin 6048 größere und fleinere Gebichte, mit Einschluß von 4275 Deiftergefängen, Die nicht zum Drud bestimmt waren, gefertigt (f. Summa all meiner Gedicht von MDXIIII Jar an bis ins 1567 Jar, Bb. V. p. 154 b. Rempt. A.). Er hatte viel gelefen, obgleich er nicht viel aus ber Schule mit fortgebracht hatte ("Siebenjahrig barnach anfing, In die lateinisch Soule ging, Darin lernet ich Puerilia, Grammatica und Du. fica, Rad ichlechtem Brauch berfelben Zeit, Solches Alls ift mir vergeffen feit"), benn baß er bie Claffifer wenigstens aus Ueberfetungen, Boccaccio und andere Bucher ber Art, bie Bibel, historische Berle bes Mittelaliers, die Gesta Romanorum 2c. fleißig flubiert und benutt hatte, fieht man aus ber großen Anzahl der von ihm citirten Schriftstellernamen. Für die Reformation war er wesentlich thatig, benn seine 1543 geschriebene Apologie Luther's, als "bie Bittenbergifc Rachtigall, die man iett boret überall", zeugt fowohl von feinem eblen, furchtlosen Gifer fur bas Gute, ale fie auch burch ihre große Berbreitung einen auftreten Borg P Latetr ber Q9

De

jum Befammtwerben bes großen beitrug, welches auf bie Borte mangenen Praco vollfommenes Ber-Denn fo beliebt er auch im burfte2). Bornehmen war, fo fconte er fie bod aus feinen Gebichten: "Bergleidung bes in paiber leben und paffion, Rlagred ber Ranft über gang Teutschland, Der flagenb Burften und Abel, Bon bem Teufel, bem bie eng werben, Der flagenb Balbbruber über all Grben, Gin Gefprach ber vier Element mit Frau Der Ruche mit bem Abler, ber Duller mit bem Etu-Bhllopomenes ber getreue Hauptmann zc. erfiebt3). utte fic beinahe in allen bamals angewendeten Dichtunas, allein wir haben faft nur feine poetifchen Erzählungen, Samante und Faftnachtespiele in einiger Bollftanbiafeit vor we, von feinen lyrifden Poeffeen, theile profanen, theile geiftichen Inhalts'), liegt nur wenig vor. Obwohl in Manchem rob und ungeschlacht (baber nennt ibn D. G. Likel, Ennius ingenio maximus, ingenio rudis), ift er boch foon feiner Leichtigfeit wegen ein geborner Dichter, und an Frische und Lebendigfeit feiner Bhantafte, an naiver Ginfacheit und herglicher Bie berteit ift er ein würdiger Bartifan Quther's. Bas er aber fur's Bolf gewesen, bas bezeugt sein außerorbentliches Anschn unter feinen Beitgenoffen, und wenn ibn bie fodtere Beit je verfpottet und als halben Bankellanger verfegert bat (z. B. Ch. Bernide in feinem Selbengebicht: Sans Sachs, Altona. Fol.), fo wirb Gothe's Apologie (B. 13. p. 123) beffelben, die er im III. Abeil von Dichtung und Bahrheit, fowie in seinem fconen Gebichte: "Hans Sachsens poetische Sendung", wozu befanntlich Bieland (im Deutsch. Merc. 1776. April) bas Schlufwort hingufügte, aussprach, allein ausreichen, biese Ibeensverwirrung au gerftreum.

<sup>1)</sup> S. Wagenfeil De civ. Norib. p. 501. Hitch im Damb. Briefwechf. 1751. p. 561 sq. Duntel, Rachr. b. verft. Gel. I. p. 297 sq. Ranisch, Sift. fr. Lebensbeschr. D. S. Altenb. 1765. 8. Fr. Zurchau, Sans Sache. Lpg. 1820. 8. Litt. Wochenbi. Bb. II. p. 11 sq. Olla Potr. 1782. Bb. I. p. 96 sq. 1789. Bb. III. p. 73. Deutsch. Werc. 1776. Bb. IV. p. 75—97. 35rbens Bb. IV. p. 409 sq. Gervinus Bb. II. p. 458 sq. (p. 458 sq. (R. A.) Backenrober im Berlin. Deutsch. Jahrbuch. Bb. I. p. 291 sq.

Bolksbichter &. S. und Grübel, im Busammenhange m. b. geschichtl. id. b. Deutsch. Poesse betr. Rürnb. 1836. 12. Riemeyer, Resorm. 26, 1821. p. CXLV—CLXXXVI. Hoffmann, Bortes. üb. &. S. 1847. 8. R. Raumann, Abh. üb. e. Hofchr. v. H. S. n. ein. uns ofchr b. Dichters. Lyzz. 1843. 8. u. im Serap. 1843. Rr. 10—12. 4. f. Gehr herrliche fcone und warhaffte gebicht. Ab. I. Rurnb. 1558. d. f. Sehr herrliche schone vod warhasste gebicht. Ah. I. Rurnb, 155A.

1560. 1570. 1589. 15.0. Ah. II. 1560. 1570. 1591. Ah. III. 1561. 1577.

1588. Ah. IV. 1578. Ah. V. 1579. fol. Kempten 1612—16. V. 4. Augsb.
1772. V. 4. cf. F. I. Bertuch, Prod. a. D. S. Werken. Weim. 1778. 4.

3. D. Höllein, Gehr herrliche, schon und wahrhafte Gebicht, Kabeln und gute Schwent in e. Ausz. a. d. 1sten Bande m. beiges Wörterkt. Rund.

1781. 8. Werke bearb. u. herausg. v. I. S. Busching. Rurnb. 1816—24.

I—III. 8. Distorien u. gute Schwänke. her (v. W. A. Gerle) v. C. Spatz., gen. Frühauf. Vesth 1818. 8. Schwänke her. v. I. A. Araster. Aiel 1827. 8.

Nusw. a. D. S. sur Freunde vat. Dichtk. v. I. A. Soz. Kurnb. 1824—
30. IV. 8. H. S. im Gewande seiner Zeit oder Gebichte dieses Meistersängers in bers. Gestalt, wie sie zuerst auf einzelne, mit Holzschitten verzierte Bogen (24) gedruckt u. überal unter d. Deutsch. Bolke verbreitet wurden. Sotha 1821. sol. Ein noch ungedr. Sed. v. D. S. in d. Zeitschr. s. Willt Wiss.

Detl. 1846. Bd. 67. D. VI. p. 267—277. VII and. v. Raumann, a. a. D. p. 168 sq. 177 sq.

p. 168 sq. 177 sq.
2) Buch II. Th. I. p. 54 sq. (21. v. 1568) u. b. Gog IV. p. 33 sq. Er verfasste auch 7 Dialoge in Proja ub. b. evangel. Lehre, deren Saflein

a. a. D. p XVII sq. vier befdreibt.

3) S. polit. Geb. b. Hoffmann v. Fallersleben, Polit. Geb. a. b. Deutch. Borzeit. Lpzg. 1843. 8. p. 74—146.
4) S. geifit. Lieber u. Pfalmen b. Wadernagel, D. Deutsche Kirchens lieb Rr. 238—259. p. 168 sq. cf. Rieberer, Einführ. b. driftt. Ges. Rurnb. 1759. 8. p. 221. 270 sq.

# **6.** 655.

Che wir zu ber eigentlichen Lehrpoeffe übergeben tonnen, machen wir noch auf zwei Dichter aufmerkfam, bie in mancher Beziehung mit Sans Sache, wenigftens als Rachahmer beffelben, ausammengeftellt werben tonnen. Der erfte ift ber Umarbeiter bes Theuerbant Burcard Balbis') aus Allendorf in Beffen, anfangs Mond zu Riga und lange Zeit Senbbote feines Dr. bens, als welcher er halb Europa burchiog, bann jum Protefantismus übergetreten und Pfarrer zu Abterobe (geft. nach 1554), von beffen Fabeln noch weiter gesprochen werben muß. Er hinterließ in feinem gang neu gemachten Esopus, ber aus 400 Fabeln und Erzählungen in 4 Büchern besteht, auch eine Partie Schwänke im 4ten Bud, die wohl größtentheils eigene Erfindung waren, fic durch concise Rundung ber Sprace, Raturlichteit und eine für seine Zeit wahrhaft erkaunenswerthe Gefoidlicfeit im Erzählen ganz im Geifte eines La Fontaine aus.

ale fliegendes Blatt nicht wenig jum Befanntwerben bes großen Reformators unter bem Bolfe beitrug, welches auf bie Borte feines aus ihm bervorgegangenen Braco vollfommenes Bertrauen feste und fesen burfte2). Denn fo beliebt er auch im Maemeinen bei ben Bornehmen war, fo iconte er fie boch nicht, wie man g. B. aus feinen Gebichten: "Bergleichung bes Babit mit Chrifto, in vaiber leben und vaffion, Rlagred ber neun Mufe ober Runft über gang Teutschland, Der flagend Chrenhold über Kurften und Abel. Bon bem Teufel, bem bie Boll will zu eng werben, Der flagend Balbbruter über all Stand auf Erben, Gin Befprach ber vier Element mit Rrau Bahrheit, Der Fuchs mit bem Abler, ber Duller mit bem Stubenten, Philopomenes ber getreue Sauptmann ze. erfiebt3). versuchte fich beinahe in allen bamals angewendeten Dichtungsarten; allein wir haben faft nur feine poetifchen Erzählungen, Somante und Faftnachtespiele in einiger Bollftanbigfeit por uns, von feinen lyrifden Poefteen, theils profanen, theils geift lichen Inhaltet), liegt nur wenig vor. Obwohl in Manchem roh und ungeschlacht (baber nennt ibn DR. G. Linel, Ennius ingenio maximus, ingenio rudis), ift et bod foon feiner Leichtigfeit wegen ein geborner Dichter, und an Frische und Lebendigteit seiner Bhantafie, an naiver Ginfachbeit und beralicher Bieberkeit ift er ein würdiger Partifan Luther's. Bas er aber für's Bolf gewesen, das bezeugt sein außerorbentliches Ansein unter seinen Beitgenoffen, und wenn ibn bie batere Beit je perspottet und als halben Bankelfanger verkepert bat (1. B. Ch. Bernide in feinem helbengebicht: hand Sache, Altona. Fol.), fo wird Bothe's Apologie (B. 13. p. 123) beffelben, die er im III. Theil von Dichtung und Bahrheit, sowie in feinem foonen Gebichte: "Bans Sachsens poetische Senbung", wozu befanntlich Bieland (im Deutsch. Merc. 1776. April) bas Schlugwort hingufugte, aussprach, allein ausreichen, biese Ibeensverwirrung au gerftreuen.

<sup>1)</sup> S. Wagenfeil De civ. Norib, p. 501. Hifch im Damb. Belefwechf. 1751. p. 561 sq. Duntel, Racht. v. verft. Gel. I. p. 297 sq. Ranisch, hift. fr. Lebensbeschr. D. S. Altenb. 1765. 8. Fr. Jurchau, hans Sachs. Lpg. 1820. 8. Litt. Wochenbl. Bb. II. p. 11 sq. Dla Potr. 1782. Bb. I. p. 96 sq. 1789. Bb. III. p. 73. Deutsch. Werc. 1776. Bb. IV. p. 75—97. Ibrbens Bb. IV. p. 409 sq. Gervinus Bb. II. p. 458 sq. (p. 458 sq. (R. A.) Wackenrober im Bertin. Deutsch. Zahrbuch. Bb. I. p. 291 sq.

D. Belksbichter S. S. und Grübel, im Busammenhange m. b. geschicktl. Entwick. b. Deutsch. Poesse betr. Rürnb. 1836. 12. Riemeyer, Resorm. Atmanach 1821. p. CXLV—CLXXXVI. Possmann, Bortes. üb. H. S. Kurnb. 1847. 8. R. Raumann, Abh. üb. e. Hofchr. v. H. S. n. ein. uns gebr. Hosch b. Dichters. Lpzg. 1843. 8. u. im Serap. 1843. Rr. 10—12. Ausg. s. Sehr herrliche schone vond wordasste gebicht. Ah. I. Rurnb. 1559. Ausg. f. Sehr herrliche schöne vnd warhasste gedicht. Ah. I. Rurnb. 1558. 1560. 1570. 1589. 15 0. Ah. II. 1560. 1570. 1591. Ah. III. 1561. 1577. 1588. Ah. IV. 1578. Ah. V. 1578. Th. V. 1579. fol. Rempten 1612—16. V. 4. Augsb. 1712. V. 4. cf. F. I. Bertuch, Prob. a. H. S. Berten. Weim. 1778. A. D. Höflein, Sehr herrliche, schön und wahrhafte Gedicht, Fabeln und gute Schwent in e. Ausz. a. b. 1sten Bande m. beiges Wörterkt. Rurnb. 1781. 8. Werke bearb. u. herausg. v. I. G. Busching. Rurnb. 1816—24. I—III. 8. historien u. gute Schwänke. her (v. B. A. Gerle) v. C. Spät, gen. Frühauf. Pesti 1818. 8. Schwänke her. v I. A. Assser. Ket 1827. 8. Ausw. a. H. S. E. Wusw. a. H. S. E. Schwänke. Dichte von Index. Russ. 1824.—30. IV. 8. H. S. im Gewande seiner Zeit oder Gebichte dieses Meisterfängers in berl. Gestalt, wie sie zuerst auf einzelne, mit Holstchnitten verzierte Ragen in berl. Gestalt, wie sie zuerst auf einzelne, mit Holzschnitten verzierte Bogen (24) gedruckt z. überall unter d. Deutsch. Bolle verdreitet wurden. Gotha 1821. fol. Ein noch ungedr. Geb. v. D. S. in d. Beitschr. f. Milit Biff. Berl. 1846. Bb. 67. D. VI. p. 267—277. VII and. v. Raumann, a. a. D. p. 168 sq. 177 sq.

2) Buch II. I. p. 54 sq. (2. v. 1568) u. b. Gog IV. p. 33 sq. Er verfaffte auch 7 Dialoge in Profa ub. b. evangel. Lehre, beren Saftlein

a. a. D. p XVII sq. vier beschreibt.

3) S. polit. Geb. b. Poffmann v. Fallersleben, Polit. Geb. a. d. Deutch. Borzeit. Lpzg. 1843. 8. p. 74—146.
4) S. geifit. Lieber u. Pfalmen b. Wadernagel, D. Deutsche Kirchenslieb Rr. 238—259. p. 168 sq. cf. Rieberer, Einführ. b. driftt. Ges. Rurnb. 1759. 8. p. 221. 270 sq.

## **6.** 655.

Che wir zu ber eigentlichen Lehrpoefie übergeben tonnen, maden wir noch auf zwei Dichter aufmertsam, die in mancher Beziehung mit Sans Sache, wenigftens ale Rachahmer beffelben, aufammengeftellt werben tonnen. Der erfte ift ber Umarbeiter bes Theuerbant Burcard Balbis1) aus Allendorf in Beffen, anfangs Mond pu Riga und lange Zeit Sendbote feines Dr. bens, als welcher er halb Europa burchiog, bann jum Protefantismus übergetreten und Pfarrer ju Abterobe (geft, nach 1554), von beffen Fabeln noch weiter gesprochen werben muß. Er hinterließ in feinem gang neu gemachten Efopus, ber aus 400 Fabeln und Erzählungen in 4 Büchern besteht, auch eine Partie Sowante im 4ten Bud, die wohl größtentheils eigene Erfindung waren, fic durch concise Rundung ber Sprace, Raturlichkeit und eine für feine Zeit wahrhaft erftaunenswerthe Geschidlickfeit im Erzählen ganz im Geifte eines La Fontaine aus.

zeichnen, also eines beffern Bekanntwerbens in ihrem Baterlanbe wurdig find, ale es ber Fall ift. llebrigens enthalten feine Somante weit weniger Angualichfeiten und 3weibeutigfeiten als bes fonft unbefannten Studiosen ber Philosophie und Theologie Lazarus Sandrub2) ähnliche Arbeit. Run führt uns aber Balbis von felbft ju ben Fabuliften biefes Beitraumes: benn enthalten auch Die 3 erften Bucher feines Efopus nur alte, bamals bereits befannte Kabeln, fo hat er fie boch theils ganglich umgebichtet, theile auf eine neue und gefdidte Beife erzählt. und er ift ber Erfte, ber ben eigentlichen Kabelftvl feit Boner wieber in unserem Baterlande cultivirte. Daß er fich ju politifiren und auch gegen den Clerus und die Kirche zu volemisten unterfing. ift noch ein Grund mehr, ihn ju rühmen, und was er babei magte, fann man baraus abnehmen, bag er bie famofe Siftorie von zwei Maufen, fo bie Pfaffen haben verbrennen laffen, weil fie ein Monftrangenfaerament gefreffen batten#), forieb und biefe fein Debut (1543) war. Daß felbft & uther einige alte gabein in feiner Manier bearbeitete, ift befannt, weniger aber ber Spiegel ber Beieheit, beftehend aus 95 Kabeln Des Cyrillus, welchen Das niel Solumann3), ein Meifterfinger zu Augsburg, vermutb lich nach einer bereits vorhandenen Deutschen Brofaubersehung in Deutsche Reime brachte. Driginal find bie 49 Kabeln bet Schulere Luther's, Erasmus Alberus') aus Staben, Bfarrere au Sprendlingen in ber Betterau, ber, nachbem er flebenmal von feinen Blaubensgenoffen abgefett worben war, als Generalsuverintenbent zu Reubrandenburg Rarb. Er ergabit leiber etwas breit und framt feine Belehrfamtelt mehr ale nothig aus, fo bag er weit unter Balbie fteht. Diefem fommen an Raivetat und moralischer Rraft bie 59 Fabeln bes guten Sans Cade am nachften, Sartmann Scopper's ) von Reumark furze Reimereien gur Erklarung von Solgfonitten, bie Sobann Dofib6) (1537-97) früher mit lateinischen Unterforiften verfeben batte, find wie biefe bloge Curiofitaten. Gine abnlice Unternehmung ift des Elfaffere Datt bia & Solzwart?) Berfud, eine Sammlung von Sinnbilbern in Solifdnitten, eine bamals \*) Gine ahnliche scanbalose Geschichte von einem hunde, ber eine Bofile gefreffen, ergablt aus Caragoffa Gavin, Passe - Partout de l'église romaine. 20b. I, p. 278 sq.

befondere burd Alciatus Emblemata fehr im Schwange gebenbe Spielerei8), mit gereimten Erflarungen ju perfeben. Dicter bat auch in feinem jur Berberrlidung bes Saufes Birtemberg perfasten Luftgarten neuer beutscher Boeterei, einer pes bantischen Allegorie mit einem Buft clafficher unverbauter Dr. thologie aufgeputt, jugleich bas allegorifde Lebraebicht cultivirt. Bloke Reimerei, ohne irgend poetifden Geift ift bee Martin Maricola9) Anweilung zur Inftrumentalmufit, und bes Lutherifden Brebigers zu Joachimethal Johann Matthefius10) aus Rochlit (geb. 1564, geft. 1504), bee Biographen Luther's und trefflichen Rirchenlieberbichtere (er bichtete a. B. bas Bapfilieb: "Run treiben wir ben Bapft binaus zc.") Saushaltungsfunft, bie jeboch bubide Moral und Sinnfpruche enthalt. Am bochften fleht aber unter allen Lebrbichtern Bartholomaus Ringwaldt aus Rrantfurt an ber Ober (1530), Bfarrer ju gangenfelb (1567 - 98) in ber Reumarf11), einer von jenen mabrhaft begeisterten patriotifden Streitern fur ben protestantifden Glauben, wie es icon lange feine mehr giebt, beren überzeugenbe Berebtfamfeit ihre barteften Biberfacher befiegte. Sein geiftliches Lebrgebicht. Die lautere Babrheit, worin er Die Bergleidung eines Chriften mit einem Rrieger burchführt, erlebte in 13 Jahren 10 Auflagen und verfündigt ungescheut bie lautere reine Bahrheit. obne Ansehen ber Berfon, mit einer naturlichen Rraft, wie fie au Bergen geben mußte. Seine moralische Bision, ber treue Edart, wo in ber Manier ber gottlichen Comobie Dante's ber treue Edart die Solle und ben himmel burdwandelt, ift, wo irgend etwas Großartiges, fei es nun freudiger ober fcauberhafter Art gefdilbert werben foll, miglungen, allein wo er fatirifd fein tann, ba ift bie Deifterhand fichtbar. Er bat fich auch als Belegenheitsbichter in ber Fertigung von Sochzeitgebichten hervorgethan und biefe von einer neuen Seite aufzufaffen gemußt. indem er auf eine ebenso tomische als treffende Art die verschiedenen Sochzeiteaafte nach ihren Berfonlichfeiten anzufingen pflegte. Des font unbefannten Bernhard Rlingler 12) Lebrgebicht gegen bas Spiel und einige abnliche Reimereien bes berühmten 3obann pon Somargen berg13) erwähne ich nur ber Bollftanbl Den Beidluß moge endlich Johann Fifdart! Ĭ.

obaleich sein Strafgedicht: Ernfliche Ermahnung lieben Deutschen, mehr fatirisch gurnend als eigentlich belebren

gehalten ift.

1) S. Strieber, Heff. Gel. Lericon Bb. KV. p. 423 sq. Jördens Bb. V. p. 186 sq. Hannov. Magag. 1767. p. 108 sq. v. Semmingen, Poet. u. Prof. Stüde. Benschw. 1769. 8. p. 82. Cschenburg in d. Hamd. Unterbaltungen Bb. IV. p. 933 sq. Olla Potr. 1783. Bb. l. p. 128 sq. Res. Litt. Ang. 1807. p. 135. 240. 1808. p. 133. Gervinus Bd. III. p. 47 sq. — Csopus, gand new gemacht, vand in Reimen gesasst. Wit sampt Dundert newer Fabeln. Durch B. B. Ferst. a. W. 1557. 8. ebb. 1548. 1555. 1568. 1584. 8. 1571. 1572. 4. Uuswahl ein. Fabeln und Erzählungen d. B. B. m. turg. Sprachertl. v. J. J. Efcheuburg. Brnfchw. 1777. 8. - Der Pfale Das Papftischen Bermaster und fünftliche Reimen gebracht. Fift. 1553. 8. — Das Papftische Reich. Ift ein Buch luftig zu lesen, allen fo bie Bahrheit lieb haben, Darinn ber Bapft mit seinen Gliebern ze. beschrieben. Durch Thomam Kirchmair. s. l. 1556. 8. 1555. 4. S. polit. Fabeln b. hoffs mann a. a. D. p. 165-199.

2) Delitiae historicae et poeticae, bas ift: Diftorifce und Portifce Ruremeil. Reymenweise verfaffet. Freft. 1617. 8. f. Bragur 286. Ill. p.

- 3) Spiegel ber Raturlichen Bayfhait burch ben alten in Got gelarten Bischof Cyrillum mit 95 Fabeln und schönen Gleichnussen beschrieben pequad in Teutsche Reymen mit schönen Figur. und hüpschen Außlegungen mit 95 Polgichn. o. D. u. I. (Augep. 1571.) 4. (S. Eschenburg Bentim, p. 363 ac. u. im Deutsch. Museum 1783. Bb. VIII. p. 142—154. IX. p. 313.) D. Holymann Fabeln. herausg. v. A. G. Meißner. Ppgg. 1782. 4. — Aunf der Schreiter verbrung und anfang, ersindung der Buchdrucker. tunft. Wien. 1581. 4. (ebenfo in Berfen)
- 4) Das Buch von ber Tugent und Weißheit, nemlich Reun vnb viertig Fabeln. o. D. 1550. 4. (S. hummel, Bibl. v. feltn. Buch. I p. 424—451.) Rem Fabeln. 0. D. 1550. 4. (S. hummel, Bibl. v. seltn. Buch. I p. 424—451.) Rem und vierzig Fabeln so mehrer theils aus Csop gezogen sammt etlicher Ort deutsche Eandes luftiger Beschreibung, zu mehrerer Schöpfung der Augend und Welse beit in gute Reime verfasset, jedermann nüslich zu lesen und mit schonen sie guren gezieret, dergleichen zuvor niemals in Oruck ausgegangen, gestellet durch D. Er. A. Frest. a. M. 1579. 8. 1590. 8. Journ. v. u. f. Deutschland. 1788. St. VI. p. 512. XIII. p. 4141. Racht. v. ein. Sall. Bibl. St. XIII. p. 82—94. Jördens I. p. 28—36. cf. Dunkel, II. 3. p. 408. Beetel Hyman I. p. 414. A. Angl. Hymp. I. 18—17. Steinber Ph. I. nopoeographia. I. p. 41-45. Anal. Hymn. I. p. 13-17. Strieber 50. I. p. 24. Marchand Dict. T. I. p. 1. Goge Mertw. b. Dresb. Bibl. III. p. 241. Medienb. Bolisbuch 1846. p. 187-195.
- 5) IIANOILAIA omnium illiberalium, mechanicarum aut sedestariarum artium genera confinens, carminibus expressa, cam venustissimis imaginibus omnium artificum negociationes ad vivum repraesentantibus. Freft. ad M. 1568. 1573. 8. Aesopi fabulae in prosa subjectis epimythiis disticho vel tetrasticho comprehensis. Frest, 1566. 8. S. Bragur Bb. III, p. 319.

  6) Testrasticha in Ovidii Metamorph. L. XV. Frest, 1563. 8.

(lat. u. beutiche Berfe u. 178 Dolgichn.)

7) Eikones cum brevissimis descriptionibus duodecim primorum primariorumque, quos scire licet, veteris Cermanise herofin. Argent. 1673. 8. (m. 14 folgicin.) Emblematum Tyrecinia Sive Picta Poesis latino-germanica. Das ift Eingeblümete Siemer ober Empleoch. Straft. 1581. 8. (m. cin. Borr. Fifcharts, in Deutsch. d. Est. Berfen n. 71 Holgichn.) Luftgart newer Deutscher Poeteri. Strafb. 1558. fol. G. Deutsch. Mus. 1785. Bb. X. p. 312. Bragur Bb. III. p. 329 sq.

8) Ueb. biefe Debt f. Deutsche Bierteljahrfchr. 1846. Bb. 36. p. 292 sq.

9) Musica instrumentalis, Deutsch, barin bas Fundament und Application ber Finger und Jungen ausst mancherlet Pfeisen, als Floten, Stromsbörner, Jincen, Bombard, Schalmeyen, Sachpfeisen und Schweiserpseissen ze. Darzu von derierlen Geigen, als Welschen, Polischen und kleinen Handgeigkein und wie die Griffe darauf, auch auf Lauten künftlich abgemessen werden ze. Wittenb. 1545. 8. (m. Holzsch.) E. Reichard in Marpurg's hist. kr. Beitr. Bb. V. p. 229—245. Uedrigens ist dieß nur Auszug aus seinem größern Werke, ebenfalls in Versen: Musica instrumentalis Deutsch, pnn welcher begriffen, wie man nach dem Gesangt auss mancherley Pfeissen lers nen soll. Auch wie auf die Orgel, Harften, Lauten, Geigen allerlen Instrument und Saitenspiel nach der recht gegründeten Aabelthur sen dazuseleben. Wittenb. 1529. 1542. 1542 (?) 8. S. a. Becker, Music. Liter. p. 336.

10) E. Bragur Bb. III. p. 317 sq. J. B. Matthesius, J. M. Leben beschrieben. Dresd. 1705. 8. Koch, Gesch. d. beutsch. Kirchenlieds Bb. I. p. 676 sq. cf. p. 77. — Betbüchlein und Deconomia oder bericht: Bom Christlichen Hauszwesen. Sampt XXIIII turger Hauszgebetlein. — Item, Kon ber Hauszgebetlein. — Item, Kon ber Hauszgebetlein. — Item, Vinnb. o. J. 18. Oeconomia. Oder Bericht vom christlichen Hauszwesen in Reime gebracht von Rickel herman. Wittenb. 1599. 4. Oeconomia oder Pericht, wie sich ein hausvater halten sol. Kurnb. 1561. 4. Epzg. 1594. 8. Irst. 1598. 8. Wittenb. 1599. 4. Oeconomia ober Pericht, wie sich ein hausvater halten sol. Kurnb. 1561. 4. Epzg. 1594. 8. Irst. 1598. 8. Wittenb. 1599. 4. Opzg. 1796. 8. (Das Gesbicht war ursprünglich ein hochzeitsgebicht auf das Beilager des Basit. Cammerhoeser s. Intell. Bl. z. Leipz. Litt. Zeit. 1807. p. 789. cf. ebb. p. 435 sq.) — St. Christophorus. Verbeutscht. Kürnb. 1561. 4. (in Bers.

m. Holgschn.)

11) S. Kusteri March. litt. Sp. XVI. Daa Pott. 1789. 36. III. p. 81. Aug. Lit. Ang. 1800. p. 1281. 1801. p. 296. 3. 3. Bippel, Leb. D. Mart. Prebigers und Lieberbichtere B. R. Berl. 1571. 8. Doffmann v. Fallereleben, B. Ringwalbt u B. Schmolt G. Beitr. 3. Deutsch. Bitt. Gefch. b. XVI. u. XVII. Ihbte. Berl. 1833. 8. p. 1-44. u. Spenden g. Deutich. Literaturgefch. Epig. 1845. 8. Bb. II. p. 17-54. 3orbens Bb. IV. p. 358 sq. — DJe lauter Barbeit. Darinnen angezeiget, Bie fich ein Beltlicher unnd Geiftlicher Rriegsman in feinem beruff verhalten fol, Allen Stans ben nüglich, vnb zu jediger Zeit fast notig zu lefen. o. D. 1585. 1588. 1597. Frift. 1609. 8. o. D. (ebb.) 1621. 8. Erfordt 1585. 8. ebb. o. I. 8. ebb. 1587. 1589. 1590. 1598. 1600. 1602. 8. o. D. (Lpzg.) u. I. 8. Königeb. 1644. 8. (Bearb. D. beutiche mahrheit in poetischer vertleidung burch aller hand Sittenlehren, vorstellende: wie fich ein geifte und weltlicher Kriegsmann feiner Berufegeschafte mahrnehmen tonne und folle: e. Anleitung S. B. R. burch 3. 28. Brodtforben. Langenfalg 1700.8.) — Chriftliche Barnung bes Erewen Gdarts. Darinen bie gelegenheit bes himels und ber Bellen, fampt bem guftande aller Gottfeligen und verbampten begriffen, allen Fromen Chris ften gum Aroft, ben verftodten Gunbern aber gur vorwarnung, in feine gute Reim gefaffet. Freft. 1588. 8. ebb. 1589. 1592. 1596. 1609. 1621. 8. Damb. 1591. 1597. 1598. 1601. 1692. 8. Ppgg. 1591. 8. Rarnb. 1594. Magbeb. 1603. 1607. 1698. 8. Erf. 1638. Königeb. 1644. o. D. 1667. Berl. 1738. 8. Auch nieberbeutich: Bon bem trumen Ectarbt, fo ten Rechte in finer Krantheit hefft im Geifte verrudet gelegen 8. — Bergleichung bes Beiligen Cheftanbes, mit bem bol heiligen Dreifaltigeeit. Freft. a. b. D. 1588. 8. Unb. In mann Spenben. II. p. 53 an.

- 12) In biefem Buchlein finbeft bu, wie man fich haten fol vor bem fpiel. Köftlich ju lefen und auch lieplich ju horen. Straft. 1520. 4.
- 13) Mor. Seb. wider das Mordlafter, hinter f. Teutsch Sicero. Augeb. 1534. fol. f. 93—95. Memorial ber Tugend. ebb. f. 96—147. Rummerstroft ebb. f. 148—153. Ein Buchle wider das Zutrinken. ebb. p. 2 99.
- 14) Abgebr. b. hoffmann, Pol. Geb. b. Deutschen. p. 202 sq. Wadernagel, D. Lefeb. II. p. 133 sq.

### **§. 656**.

Bas nun bas fowische helbengebicht anlangt, fo fallt eigentlich nur ein einziges in biefe Beriobe, namlich bes Rectors au Magbeburg († 1609) Georg Rollenhagen aus Bernau (geb. 1542) Frofch = und Maufefrieg, offenbar nach ber homerifden 3bee gebichtet, obwohl er auch ben nationalen Reinede por Augen gehabt haben mag. Da bie Thierfabel jeboch nur ale Rahmen gebraucht wirb, in welchem er feine moralischen Lebren une porführt, fo fann man bas Gebicht ebenfo aut fomifches Lehrgebicht benennen. Des Berfaffere forubelnder Bis lagt und feine Breite vergeffen, allein feine fatirifc fein follenben Indianischen Reisen baben bloß ben lettern Fehler, ohne ben erftgenannten Borgug aufweisen zu fonnen 1). Des Ritters 3 00 bann Chriftoph guds' auf Ballenburg im Schmalfalbifden Begrbeitung von Teofilo Folengo's Moschea ermabne ich nut ber Bollftandigfeit halber, benn bie 3bee ift noch weniger beutsch als ber Frofdmaufeler2).

1) S. A. Burchardt, Leichenpr. a. G. M. Magbeb. 1609, 4. Bragne Bb. III. p. 427—452. Dila Potr. Bb. I. 1783 p. 131. Jördens Bb. IV. p. 378 sq. A. W. v. Schlegel, Krit. Schrift. Bb. I p. 322 sq. u. Character. II. p. 449 sq. Olbenburg. Blätter Bb. V. D. V. — Froschs meuseler. Der Frosch vnd Mense Wunderbahre Hoffhaltunge, ber frosichen auch zur Weischleit, vnd Regimenten erzogenen Jugend, zur anmutigen aber sehr nüglichen Leer, aus den alten Poeten it. In Oreven Büchern auffs newe mit vleiß beschrieben vnd zuvor im Druck außgangen (d. Marcus huff inns holg von Meusebach, der Jungen Frosch Vorsinger vnd Schmeuser im alten Mäschenwigk.) Magd. 1595. 8. 1596. 8. 1600. 8. o. J. (n. 1600). 8. 1615. 8. 1618. 1627. 8. Der Frosche und Mäuse wunderseits same hossphaltunge, Sonst Froschmäusster genannt Frift. 1683. 8. Sinnsreicher Froschmäuseler, vorstellend der Frösche und Mäuse wunderbahre Holtung, In deren Büchern mit Fleiß beschrieben. Frift. u. Epzg. 1730. 8. Der Froschmäuseler ober Geschichte des Frösch und Mäusekriegs von Marr Dupsinscholz von Mäuseloch. Tübing. 1819. 12. Der Froschmäuseler, kom. dib. Ged. Reu herausg. v. R. Benedir. Wesel. u. Epzg. 1841. 8. (Ausz. d. Genthe, Deutsche Dicht. II. p. 549—583.) Indianische Ressen durch die Kuff, Basser, Yand, Hölle, Paradieß und Himmel. Unter s. Aussisch von seinem Sodne Sabriel überl. u. herausg. v. D. 1603. 1682. 8. Unssettlin 1614. 4. Frösch. 1717. 12.

2) Mudenkrieg, ein artiges Gebicht, wie die Muden neben jen Gonz sorten, sich wider die Amaysen und jren Benstand zu Felbe gelagett, auch endlich zu berden teilen ein ftarkes treffen, und grewliche Schlacht mit einz ander gehalten haben; in drei Büchern abgetheilt. Schmalkalben 1580. o. D. 1600. 8 Künstlich beschrieben — durch Balth. Schnurrn von Lenkstel. Straßb. 1612. 8. (Umarbeitung) neu herausg. v. I. Buschling. Ppzg. 1806. 8. R. d. Ausg. v. 1600, mit d. Bart. d. Schnurschen Beard. v. 1612. u. e. Einl. her. v. Genthe. Eistl. 1833. 1846. 8. Ausg. b. Genthe, beutsche Ged. II. p. 584—599.

# §. 657.

Bom fomifchen Epos gur Satire ift ber Beg nicht weit. und bag biefe fehr bebeutend feit dem Anfange ber Reformation angebaut worden ift, fann keinem Zweifel unterliegen. hier fann weniger von diefen Berfuden die Rebe fein, weil gerabe die beften und wigigften Ropfe, (a. B. Ulrich von Sub ten 1), fic der Lateinischen Sprache jum Ausbrud bedienten ober aud, wenn fie ja bie Mutterfprace mablten, ben Brofaftyl por-Bon erfteren will ich nur Friedrich Debefinb? aus Reuftabt (geb. 1530), Baftor ju guneburg († 1598), erwähnen, weil beffen Satire Grobianus in Lateinischen Difticben. indem fie angeblich aller möglichen Robbeit bas Bort rebet, Die tolpenhaften Sitten feiner Zeit fchilbert und unter bem Bormande, fie zu empfehlen, lacherlich macht. Sie wurde nachber in Deutschen Reimen als in Profa bearbeitet, weil fie zu ihrer Zeit gar viel Auffeben machte, burfte aber auch jest noch unwillfurlich eines jeben Lefers Lachmudfeln in Bewegung fegen. andern Claffe beute id, um Luther's fatirifde Angriffe auf Das Bapftibum bier nicht naber ju ermahnen, nur auf Erasmus Alberus3) berühmtes Buch: "ber Barfuffer Monche Gulenspiegel", bin, ein Bud, an beffen Umarbeitung weniaftens Sifdart nicht gang unfdulbig gewesen fein mag. Enblich mag auch tie famose Teufelsgefellschaft, obgleich fie in bas Bebiet ber Theologie einschlägt, nicht vergeffen werben, wenn auch alle ihre Titel (Fluchteufel, Hoffartheteufel, Bofenteufel, Hurenteufel, Spielteufel, Tangteufel, Sauffteufel u. f. w.) ober ihre Berfaffer 4), unter benen ber grobe, aber platte Cyriaf Spangenberg aus Berben ober Rorbhaufen (geb. 1528, geft. 1604) mars), hier anzuführen zu weit führen burfte: ia einer berfelben (Ab. Soubart's Siemans)) ift fogar Grafe, Santo. b. Literargefcichte. III. 33

- 12) In biefem Buchlein finbeft bu, wie man fich huten fol vor bem fpiel. Köftlich ju lefen und auch lieplich ju horen. Straft. 1520. 4.
- 13) Mor. Geb. wider das Mordlafter, hinter f. Aeutsch Gicero. Augsb. 1534. fol. f. 93—95. Memorial ber Augend. ebb. f. 96—147. Rummertroft ebb. f. 148—153. Ein Buchle wider das Zutrinten. ebb. p. 2 99.
- 14) Abgebr. b. hoffmann, Pol. Geb. b. Deutschen. p. 202 sq. Wadter nagel, D. Lefeb. II. p. 133 sq.

#### §. 656.

Was nun bas towische Helbengebicht anlangt, so sällt eigentlich nur ein einziges in biefe Beriobe, namlich bes Rectors au Magbeburg († 1609) Georg Rollenhagen aus Bernau (geb. 1542) Frofch = und Maufefrieg, offenbar nach ber Homerischen 3bee gebichtet, obwohl er auch ben nationalen Reinede por Augen gehabt haben mag. Da bie Thierfabel jedoch nur ale Rahmen gebraucht wirb, in welchem er feine moralischen Lebren uns vorführt, fo tann man bas Gebicht ebenfo gut fomifches Lehrgebicht benennen. Des Verfaffers forubelnber Bis lagt und feine Breite vergeffen, allein feine fatirifc fein follenben Indianischen Reisen haben bloß ben lettern Fehler, ohne ben erfigenannten Borgug aufweisen zu fonnen1). Des Ritters 30. hann Chriftoph guds' auf Ballenburg im Schmalfalbifden Begrbeitung von Teofilo Folengo's Moschen ermabne ich nur ber Bollftandigfeit halber, benn bie 3bee ift noch weniger beutich als ber Froidmaufeler2).

1) S. A. Burcharbt, Leichenpr. a. G. R. Magbeb. 1609. 4. Bragur Bb. III. p. 427—452. Dla Potr. Bb. I. 1783 p. 131. Iördens Bb. IV. p. 378 sq. A. B. v. Schlegel, Krit. Schrift. Bb. I p. 322 sq. u. Character. II. p. 449 sq. Olbenburg. Blätter Bd. V. P. V. V. V. W. Brosch meuseler. Der Frosch und Mense Munderbahre Hoffholtunge, der frosschen auch zur Weischen, und der Munderbahre Hoffholtunge, der frosschen auch zur Weischen, aus den alten Poeten ic. In Oreven Büchern auffs newe mit vleiß beschrieben von zwor im Oruc aufgangen (d. Marcus Huff newe mit vleiß beschrieben von zwor im Oruc aufgangen (d. Marcus Huff newe mit vleiß beschrieben von zwor im Oruc aufgangen (d. Marcus Huff inns bolh von Meusebach, der Jungen Frösch Borsinger von Ealsmeuser im alten Maschenwigt.) Magb. 1595. 8. 1596. 8. 1600. 8. o. I. (n. 1600). 8. 1615. 8. 1618. 1627. 8. Der Frösche und Mause wunderseltssame Hoffhaltunge, Sonst Froschmäuseler, vorstellend der Frösche und Mäuse wunderbahre Hoffhaltung, In deryen Büchern mit Fieiß beschrieben. Frest. u. Epzg. 1730. 8. Der Froschmäuseler oder Geschichte des Frösch und Mäusetriegs von Marr Hupfinsholz von Räuseloch. Auch des Froschmäuseler, den Bückern, Bestel u. Epzg. 1841. 8. (Ausz. desenthe, Beutsche Dicht. II. p. 549—583.) Indianische Reisen durch die Est, Wassetz, auch höhle, Paradich und Himmet. Unter s. Aussche von Schutz, Wassetz und Dimmet. Unter s. Aussche von seinem Sohne Sabriel übers. u. herausg. v. D. 1603. 1682. 8. Ausstettin 1614. 4. Frest. u. Epzg. 1717. 12.

2) Mudenkrieg, ein artiges Gebicht, wie die Muden neben jren Consforten, sich wider die Umansen und jren Beystand zu Kelde gelagert, auch endlich zu beyden teilen ein starkes treffen, und grewliche Schlacht mit einsander gehalten haben; in drei Büchern abgetheilt. Schmalkalben 1580. o. D. 1600. 8 Künftlich beschrieben — burch Balth. Schnurrn von Lendstel. Straßb. 1612. 8. (Umarbeitung) neu herausg. v. I. G. Büsching. Lyzg. 1806. 8. R. d. Ausg. v 1600, mit d. Bat. d. Schnurschen Beard. v. 1612. u. e. Sinl. her. v. Genthe. Eist. 1833. 1846. 8. Ausg. b. Genthe, beutsche Ged. II. p. 584—599.

## §. 657.

Bom fomifchen Epos jur Satire ift ber Beg nicht weit. und bag biefe fehr bebeutend feit bem Anfange ber Reformation angebaut worben ift, fann feinem Zweifel unterliegen. bier fann weniger von diesen Bersuchen die Rebe sein, weil gerabe bie beften und wigigften Ropfe, (a. B. Ulrich von Sub ten 1), fich ber Lateinischen Sprace jum Ausbrud bebienten ober aud, wenn fie ja bie Muttersprace mablten, ben Brofaftel por-Bon erfteren will ich nur Friedrich Debefinb?) aus Reuftabt (geb. 1530), Baffor zu guneburg († 1598), ermahnen, weil beffen Satire Grobianus in Lateinischen Diftichen. indem fie angeblich aller möglichen Robbeit bas Bort rebet, bie tolpenhaften Sitten feiner Zeit schildert und unter bem Bormande, fie zu empfehlen, lacherlich macht. Sie wurde nachher in Deutschen Reimen als in Profa bearbeitet, weil fie ju ihrer Zeit gar viel Auffehen machte, burfte aber auch jest noch unwillfurlich eines jeden Lefers Lachmudfeln in Bewegung fegen. andern Classe beute ich, um Luther's fatirische Angriffe auf Das Rapftthum bier nicht naber ju ermahnen, nur auf Erasmus MIberus') berühmtes Buch: "ber Barfuffer Monche Gulenspiegel", bin, ein Buch, an beffen Umarbeitung wenigkens Rifcart nicht gang unschuldig gewesen sein mag. Enblich mag auch tie famose Teufelsgefellschaft, obgleich fie in bas Bebiet ber Theologie einschlägt, nicht vergeffen werben, wenn auch alle ihre Titel (Fluchteufel, Soffartheteufel, Sofenteufel, Burenteufel, Spielteufel, Tangteufel, Sauffteufel u. f. w.) oder ibre Berfaffer 1), unter benen ber grobe, aber platte Cyriat Spangenberg aus Berben ober Rorbhaufen (geb. 1528, geft. 1604) mars), hier anguführen gu weit führen burfte; ia einer berfelben (Ab. Soubart's Sieman6)) ift fogar Graße, Sandb. d. Literargefchichte, III.

in Reimen gebichtet. llebrigens zieht sich biefe Form ber Strafpredigten bis in die nachfte Beriobe, wenigstens bis aum 30jahrigen Rriege bin, wahrend einige verfificirte politifde So tiren, wie ber Gfel. und Gansfonig, erfterer in Brofa?), letterer in Berfen8), bes Efels Abel, ebenfalls ) in (fclechten) Reimen z. auf ber Grengicheibe ber gegenwärtigen und folgenben fteben.

1) Hierher gehört f. Rlag und Bermahnung wiber die Gewalt bes Pabstes, b. Schreiber, Quttens beutsche Schr. Deibetb. 1810. 1824. 8. s. s. Servinus Bb. II. p. 424 sq.
2) Jörbens Bb. VI. p. 16 sq. Flogel Bb. III. p. 309 sq. Grobianus. L. II. Frest. 1549. 8. Grobianus. De morum simplicitate libri III. in gratiam omnium rusticitatis amantium, conscr. jam desue ab auctore emend. et aucti. Lips. 1552. 8. Grobianus et Grobiana, de incultis moribus et inurbanis gestibus. Frcft. 1554. 8. 1564. 8. 1584. 8. Hal. 1624. 8. Lugd. Bat. 1642. 12. Harderov. 1650. 12. u. in b. Delic, poet. Germ. T. II. p. 1082 sq. Grobianus, Bon groben Sitten und un hösstichen geberben, Erstmals in Latein beschriben Durch ben wohlgeserten höflichen geberben, Erstmals in Latein beschriben Durch ben wohlgelerten M. Fr. D. und jegund verteutschet durch E. Schribt von Bormbs. Wormbs. 3. (1551.) 4. Erssund verteutschet durch E. Schribt von Bormbs. Wormbs. 3. (1551.) 4. Erssund von Grobiana. Bon vnssetigen, groben, vnböslichen sitten und Bawrischen und Grobiana. Bon vnsletigen, groben, vnböslichen sitten und Bawrischen gebärden. — Nach der Teutschen version E Scheibig ganz von newen zugericht und in Reimen gestellet durch B. hellbachium. Fris. 1567. 18. 1586. 8. Der Grobianer und die Grobianerin, das ift dern Bucher von Einsalt der Sitten: zu gefallen allen benen, die Grobbeit lieb haben, vor vielen Jahren in lateinischen Bersen beschieben durch Fr. Debestindum. Anieda aber der teutschen Docteren pernünstigen Liebhabern, in tindum. Aniego aber ber teutschen Poeteren vernunftigen Liebhabern, in Alexandrinische Reime, nach Anweisung D. Opitii gegebenen Reguln genau und vleifig gebracht, an vielen Orten vermehrt unt mit einem gu Enbe bege gefügten ausführlichen Regifter herausgegeben burch Bengel Scherffern.
o. D. 1654. 8. (Briegt 1640?) u. u. b. A. Der unhöftiche Mer. Rich. Sittenau. 1708. 8. Der fleine Grobianus von groben, unhöftichen Bauerifchen Sittenau. 1708. 8. Der kleine Grobianus von groben, unhöflichen Bauerischen Tölpischen Sitten und Gebärden mit annoch dazu gegebenen anmuthigen Rägeln. 0. D. u. 3. 8. Grobiani Tischaucht bin ich genant Den Brüdern in Seworden wolbekant. Wilkefüge 1538. 8. kud. Tölpels ganz funkelnagel neue Bauren Woral mit einem lächerlichen Wörterbuche vermehret und in das Teutsche übersetzt von Palato. Kamtschafta. 1752. 8. u. b. Scheibte, D. Schaltjahr Bb. I. Stuttg. 1846. 12. p. 137. 239. 329. 429. 518 sq. 3) Der Barfüsser Wünche Eulenspiegel und Aleoran. o. D. u. 3. (1531?) 12. Wittend. 1542. 4. o. D. 1573. 8. 1614. 8. Palue 1615. 4. Kusz. in d. Unschuld. Nachr. 1717. p. 174—205. 360—401. 916—941. 1718. p. 29—48. 552—595. 725—768. Ucb. d. Buch, einen Auszug d. liber consormitatum S. Francisci s. Klögel Bd. III. p. 259 sq. u. die

liber conformitatum S. Francisci f. Flogel Bb. III. p. 259 aq. u. bie bei Ebert I. p. 985. ur. 11940. u. m. Lit. Gefc. Bb. II. 2. p. 231 aq.

angef. Schr.

4) Größtentheils ges. im Theatrum Diabolorum. Frift a. M. 1569.
fol. Die einz. Leufel zählt Ebert Bb. II. p. 930 sq. nr. 22706 auf.
5) Agsteufel. Eisleb. 1560. 4. u. öft. Wider die bosen ins Teuffel Karnöffel Spiel. Ihena 1562. 4. (s. Flögel Bb. III. p. 320 sq.

Leutsch. Merc. 1783. I. p. 74.)

6) Der Gieman b. i. wiber den haustcufel. Wie die bosen Beiber ihre frome Menner, und wie die bosen Leichtfertigen buben ihre frome Beiber plagen. Beissenfe. 6. 3. 8. u. u. d. Tit. Oer hausteufel. Frift.

7) Efel Konig. Eine wunderselhame Erzehlung, wie namlich die Mosnarchei vand Gubernament ober die vierfüssige Thier geändert; das Königsreich vmbgefallen, vand die Krone aust einen Esel gerachen. Welcherzestalt auch derselb regieret, vand wunderbahrer wense, mit Gesahr Leibs vand bebens, dalb wieder van das Königreich sommen. — Zeht erst auss ohralter Simmerischer, dieser Zeit ohnbekannter Zungen in onsere gemeine Mutter Sprache verteutschet, durch Abolph Rosen von Creutheim. Ach et Rumina. Sede. zu Ballenstet den Pappris Schönschrift. d. Z. 8. d. D. 1608. Ballenstedt (1625) 8. Prod. d. Wackernagel D. Lesed. Bd. III. 1. p. 605 sq. (Rachahm. if X. F. E. Langbein, Der graue König. Bert. 1803. 8. u. Werte Bd. KI. p. 369 sq.) Lessing (Werte Bd. XIII. p. 187. Bert. 1826) nennt das Buch "meisterhaft." sch Bd. II. p. 323 sq.

8) Gans König. Ein Kurhwerdig Gedickt, von der Martins Ganss: Wiese zum König. Ein Kurhwerdig Gedickt, von der Martins Ganss: Wiese zum König. Ein Kurhwerdig Gedickt, von der Martins Ganss: Wiese zum König. ein Lessing von der Schalten worden, duch was ihr sur ein Lobspruch und lehr Sermon gehalten worden, durch Lycosthenem Psellionorgs Andro-7) Efel Ronig. Gine munberfelgame Erzehlung, wie namlich bie Mo-

lehr Sermon gehalten worben, burch Ly costhenem Psellionoros Andro-

pediacum. Etrafburg 1607. 8.
9) Des Efels Abel und ber Same Ariumph, von Griphangnus gaber Mirandus. o. D. 1617. 8. u. b. Dornav. Amphith. sapient. Socrat. jocoser. T. I. p. 564-599. f. Roch II. p. 324 sq.

### **658**.

Das bebeutenbfte satirische Genie biefer Periode ift aber ber icon genannte Johann Sifcart1), ein eben fo geführlicher (bie beste Satire gegen Jesuitismus, die jemals geschrieben warb, lft fein Bierborniges Jesuitenhutlein, und die beste Satire auf Apoftaten feine Rebelfrah gegen ben jum Catholicismus übergetretenen Racob Rabe) Feind bes Catholicismus, ale es im Lager beffelben einft Murner für die Brotestanten gewesen war. Seine Leiftungen zeugen fammtlich von einem wahrhaft toloffalen Talent, mogen fie nun Originale fein, wie fein Belbengebicht von bem artlichen Les ben S. Francisci und S. Dominici, seine Flohhat, worin ber Rrieg ber Weiber mit ihren Erbfeinden, ben Flohen, in Reimen bargeftellt wirb, ober feine Apologie bes Bobagras zc., ober Umarbeitungen, wie feine Umfdreibung bes erften Theils bes Gargantua und Pantagruel, ober seine Satire auf bie Aftrologie und Kalendermacherei, ober seine Berspottung ber unfruchtbaren Bucherweisheit, fammtlich nach Rabelais, ober enblich feine Umarbeitung von Philipp Marnix' von Albegonde Byencorf der roomsche kerke. Leiber icheint er aber tros feines practifchen handgreiflicen Biges boch nicht fo ins Bolf gebrungen ju fenn, wie es fein ebler, patriotifcher, beutscher fein Saß gegen Obscurantismus und Seuchelet. und fein Streben nach Aufflarung feiner ganbeleute verbiente. fer Muter Ballen vber ober brunter gefeht. Auch gu biefem Arud wieber auff ben Ampos gebrogt und bermaffen Pantagruelifc verpoffelt, verfchmibt ouf ven amps gevogt voo vermassen Fantageuetich verposseit, verschmitt verdangelt, daß nicht ohn ein Eisen Nist van mangelt: durch Dulbrid Elloposseiteron. Geteuckt zu Grenesing im Sänsseich. 1552. 8. (s. Deutsch. Mus. 1778. Bd. II. p. 543 sq. Gothaisch. Mag. d. Künste u. Wiss. II. p. 168 sq. II. p. 987 sq. Flögel Bd. II. p. 438 III. p. 334 sq. Aug. lit. Anz. 1800. p. 372 u. 1141. 1801. p. 6. u. 734. Aoch Bd. I. p. 161. II. p. 242.) Usseiten der Geben. rhaten und Chaten der for langen weilen vollenwolbefdraiten belben und herrn Grandguster, Gargantoa vnd Pantagruel Konigen inn Btopien vnd Rinenreich. Etwan von M. Fr. Rabelais Frangosifch entworfen. Run aber vberichredlich luftig auf den Teutschen Meridian visiert vnd vngefahr lich obenhin, wie man den Grindigen laust, vertiet durch Dulbrich Elles postleron Reznem. o. D. 1575. 8. (umarb.) Grenstug im Ganserich. 1594. 8. 1608. 1617. 1620. 1631. 8. o. D. 1577. 1582. 1590. 1596. 1600. 1605. Gargantua und Pantagruel umgearb. n. Rabelais und Fichart von Dr. Edftein (Ch. Lavin & Sanber) Samb. 1785-87. III. 8. cf. D. Gf. v. Bretfchneiber, Mutund. u. Probe einer neuen Ausg. v. Fifdarts Ueberg. b. Iften Buche von Rabelais Gargantua. Rurnb. 1775. 8. Catalogus catalogorum durabilis. Das ift ein ewigwerende gorbianifcher Pergamenifcher und Tirranianifcher Bibliotheten gleichwichtige vnd richtige Bergeichnus und Registratur, aller Fürnemer, ausbündiger, fürtrefflicher, nüblicher, ergehlicher, schöner, nicht jederman gemeiner getrutter und vngetrutter Bücher und Schriften. Gedruckt zu Nienendorf bei Nirgendsheim in Mendergrund. 1590. 8. (Paraphe. d. Catalog. d. Bibl. von St. Victor bei Rabelais Pant. L. II. c. 7.) Reue kunstliche Figuren biblischer historien gruntlich geriffen und mit artigen Reimen begriffen. Basel 1576. 4. Das Munderlicht unerhörent und Meschreibung des ebereffententiert. mit artigen Reimen begriffen. Basel 1576. 4. Das Wunderlicht unerhörtest legent ond Beschreibung des abgeführten, quartierten, vierhörnigen Zestutten Hüttleins, ihnen und Meister Hans Rasen gewohnen Weisterstücks zu gefallen, durch Issunalt Pickhart 1580 zu Laussaube dei Engewelss Under 1591. 1593. 8. Der Jesus Wider oder Die unerhoerte Legende von dem Ursprung des vierhörnigen Jesuitenhütleins. Aus Reue zum Druck desord. d. Chr. Schab. Lygg. 1845. 12, Gedichte von ihm a. b. O. Schadaens, Summum arzentoratensium templum. Straßt. 1617. 4. u. M. Sebizius, Funzehn Bücher von dem Fc. Iohann Kaf und seiner Anatomy zu Liebe gestellt, durch I. F., b. Alberus, Ausschlaften Inatomy zu Liebe gestellt, durch I. F., b. Alberus, Ausschlaften Inatomy zu Liebe gestellt, durch I. F., b. Alberus, Ausschlaften Verancisc. 1614. 8. In Einerzucht. Ermanung an die Bund Bacpstler. Juerst wieder verösse. In Fischerzucht. Grmanung an die Bund Bacpstler. Juerst wieder verösse. In Fischerzucht. Grmanung an die Bund Bacpstler. Juerst wieder verösse. In Fischerzucht. Grmanung an die Bund Bacpstler. Juerst wieder verösse. Der Kebste Buhle, dei Hund Beschlichaftslieder p. 139 sg., wo aber dasselbe ihm abgessprochen und weit früher hinausgerücht wird.

#### **S.** 659.

The wir zu der lyrischen Poesie fortgehen, mussen wir noch des Spruch worts gedenken, welches früher mit der gabei verbunden, aber theilweise schon von dem bekannten Sefnrich Bebel<sup>1</sup>) von derselben getrennt ward. Der Erfte aber, der hierber gehört und das Verhältniß beider zu einander richtig ere kannt, durchacht und geschieden hat, ift Eucharins Epering aus Königshosen im Grabselbe (geb. 1520), Prediger zu Streuff-

borf im Mansfelbischen († vor 1601)2), wiewohl feine gereimten Erklarungen febr unpoetifch find. Run folgt ber weit befanntere Bertheibiger ber Abiaphoriften, Antinomianer und Berfertiger bes Interim Johann Agricola (eigentlich Schnitter ober Eneiber), aus Gieleben (1492), hofprebiger und Generalsuverintenbent zu Berlin († 1566)3), ber nebft bem befannten Befdictidreiber Sebaftian Frant4) (geb. nach 1500, + vor 1545) jugleich eine hiftorisch afthetische Erflarung und Begrundung berfelben versucte. Luther urtheilte von Agricola's Buche also: "M. Gridel hat und Poffen und Fluche zusammenlesen, damit er ein Gelächter anrichtete", und Krant vergleicht er aar mit einer Dreckbummel, die, wenn fie an einem unflatigen Orte geseffen, fic bann auf ein Menfchengesicht feben wolle. 3ch brauche nicht zu ermahnen, wie wichtig biefe Bucher für bie Befdicte ber einbeimifden Sage, Befittung und Lebensweise find. Co unbedeutend bie Sammlungen eines Ungenannten aus Agricola, Frant und Bebel find, die in mehreren Auflagen bei Frant's Berleger, bem Buchbanbler Chriftian Gaenolf5) ju Frankfurt am Main, erschienen (feit 1548), fo erwähnen wir fie bod ber Bollftanbigfelt halber, wie eines gewiffen Johannes Dlorinus6), eines Boigtlanbers (Variscus), ben man fälfdlich mit Johannes Rolte aus Braunschweig (1635 - 1714) verwechselte, welcher fich zwar auch nach bem ihm im Somanenorben beigelegten Namen Dlorinus benannte, Compllation aus alteren Sammlungen, allein bes Braunschweiger Paftors Seniors Friedrich Betri?) aus Sallerfpringen im Kurkenthum Calenberg (1549—1617) alphabetisch in Rlas fen eingetheilte, allerdings mit feinen Erlauterungen verfebene "Beibheit ber Dentschen" ift heute noch eine ber vollständigften Sammlungen Deutscher Spruchwörter, Die überhaupt eriftiren.

<sup>1)</sup> Proverdia Germanica collecta atque in latinum traducta, b. Bebel. Opuscula. Argent. 1508. 8. 1509, 1512. 1514. Paris 1514. 1526. 4. S. Schethorn Ergöhlichkeiten Bb. II. p. 85 sq. und Beitr. St. III. p. 1 sq. Panzer Racht. v. e. bish. unbek. Ausg. e. sehr jeltnen Schr. H. Bebels. Erlang. 1804. 8. p. 7 sq.

<sup>2)</sup> S. Schelhorn, Ergöhlicht. Bb. II. p. 120 sq. Abelung, Magag. I. 2. p. 154 sq. II. 1. p. 82 sq. Jordens Bb. VI. p. 77 sq. Proverbiorum Copia, Etlich viel hundert, Lateinischer und Teutscher ichoner und lieblicher Sprichwörter, wie die Aeutschen auf Latein, und die Lateinischen auf Arutsch

aufgesprochen, mit iconen hiftorien, Apologis, Fabeln und Gebichten ges giert. Gisleb. 1601-3. 111. 8.

- 3) S. Thomasius, Nachr. v. s. Bibl. Bb. II. p. 912 sq. Sincerus, Nachr. v. laut. alt. u. rar. Buch St. IV. p. 138 sq. Echeshorn Ergobl. Bb. II. p. 73. 297 sq. u. Beitr. j. Erlaut. d. Gesch. St. III. p. 14. Sopfner in Weiße's Mus. f. Sach. Gesch. Dd X. St. II. p. 948q. Rachr. v. d. Ahomas. Bibl. St. 23. p. 911—959. Fortges. Samml. v. Alt. n. Neu. 1734. p. 16—19. Ruhl. Seitr. a. d. nott. u. ang. Wissend. Sich. St. 23. p. 948q. Rachr. a. Geschen, Echristen mogslicht voust. verz. Altona 1817. 8. (cf. Hall. Lit. 3 1819. nr. 125.) Zumpt in Wachler's Philomathic. Bd. II. p. 233 sq. Idrbens Bd. v. p. 707. Mohnite in Ersch Encycl. Bd. II. p. 212 sq. Ed. Pr. (d. I. I.). niederbeutsch. Dryhunbert gemenner Sprisworde, ber wy Dudschen rns gebruckn, vnde doch nicht weten wo her sie tomen durch Io. Agricolam van Isleve. Magdeborch 1528. 8. (s. Weigand in d. Aug. Kirch. 3cit. 1841. nr. 167. p. 382 sq. Serapeum 1841. p. 382 sq. Die Absassing seit er, Spricow. 87 u. 233 selbst ins 3. 1528. Ed. Pr. Hochdeutsch. Dreyhunderter, ber wir Deutsche von gebrauchen, vii doch nicht wossen, von her sie tommen, durch D. I. N. von Isleden. Rurnd. 1529. 8. Indian 1529. 8. Das ander Teyl Gemanner Deutscher. Sprichwörtter, der wir Deutsche von gebrauchen, vii doch nicht wossen, von gestauchen, vii doch nicht wossen, dus siegeng, hat Funk D. I. N. von Isleden. Rurnd. 1529. 8. Indian 1529. 8. Das ander Teyl Gemanner Deutscher. Sprichwörtter, mit jhrer außlegung, hat Funk Das habe hundert newer wörtter. Eysleben 1529. 8. 750 Sprichwörter. Bwisdau 1529. II. 8. Ersurdt 1529. II 8. Pagenaw 1529. II. 8. 1534. 8. u. öst. Wittend. 1592. 8. (s. Ropitsche, Lit. d. Eprüchwörter. Rudend. 1522. 8. p. 13 sq.)
- 4) S. Schelhorn Ergohl. Bd. I. p. 109 sq. u. Beitr. Bd. III. p. 1 sq. Amoen, litt. T. XI. p. 59. Will, Rurnb. Gel. Lex. fortg. v Rospisch. Bd. V. s. v. Abelung, Gesch. d. menschl Rarrheit. Bd. II. p. 11 sq. 35rdens Bd. I. p. 557 sq. Reue litt. Ang. 1207. p. 420. Lessing Led. Bl. II. p. 11 sq. 35rdens Bd. I. p. 65. Sq. Reue litt. Ang. 1207. p. 420. Lessing Led. Bull. p. 237—249. Grimm, Vridank p. CVIII sq. Maller, Betennt. mertw. Manner Bd. VI. p. 165. S. Th. Wald, Dias. de vita, scriptis et systemate mystico M. Franci. Erlang. 1793. 4. Ch. C. am Ende, I—III. Rachlese zu den Rachr. v. S. Fr. sed. u. Schrift. Rurnd. 1796—99. III. 4. Dagen, Deutschl. Lit. u. retig. Verschluisse. Bd. III. p. 314—896. Sprichworter, Schone, Weise, Gelicke Clügreden, Hoffsprüch, bartnarn detten und nachsommenen, aller Nationen unnd Gprachen gröste vernunft vund klügbeyt. Was auch zu ewiger vnnd zeitlicher Weißheyt, Augent, Isasischungen in ertlich Aausent, Inn lustig döslich Teutsch vnnd begriffen wurt. Inspireden und ausgelegt. Brift. a. M. 1541. 4. Annder then ber Eprichswörter, Darinnen Niederlendische, Gollendische, Brabentische und Weschhalliche Sprichwortern verglichen und ausgelegt d. S. Fr. ebd. 1541. 4. In Schweiz. Dial. umgedndert u. in and. Ordnung als: Sprichworter, Gemeiner Tutschen untion, erstlich durch S. Fr. gefammlet, nubilich aber in sommliche Ordnung gestellet vn gebessert. Auftch 1545. 4. Modern. Bearb. v. B. Sattenstein, Des deutschen Wiedern Biedertäusers und Beitgenossen Luthers S. Fr. Sprichworter, Ergählungen und Fabeln d. Deutsch. Brift. a. M. 1831. 12.
- 5) Sprichworter, Schone, Beife Rlugreben. Brift. o. 3. (1548.) 4. u. oft. f. Ropitich p. 27 sq.
- 6) Geiftliche und weltliche Sprichwörter aus allerhand Scribenten gus sammengezogen. Magbeb. 1606. 4. cf. Alg. Lit. Anz. 1796. p. 499. 1797. p. 502. 504. 1212. 1798. p. 1180. 1799. p. 175. 1800. p. 586.

7) Der Teutschen Beificeit, bas ift: Außerlesene, turge, finnreiche, lebbafte und sittige Sprüche und Sprichwörter in schönen Reimen ober ichteche ohne Reine, von allerley Geistlichen und Beltilichen Wesen und handel bee gangen Menfchlichen Lebene, wie man fie im gemeinen Brauch hat, ober in gelehrter Leut Buchern findet. Luftig vond nublich zu lesen. Allen Weisen und Teutschen zu Ehren in Trud gegeben. hamb. 1605. 4. cf. Rehtmener, Brnichw. Kirch. Gesch. Bb. IV. p. 268 aq.

#### s. 660.

Bas endlich bie eigentliche Lyrif anlangt, fo fceint eine ichwache Gour bes alten Minnegefangs, freilich in ber burd bie Meifterfinger verballbornten Manier, fic burd bas 16te Jahrhundert hingezogen zu haben, worauf die noch erhaltenen (29) Minnelieber und (5) Spruce bes herrn auf Bertbeim (feit 1599) Friedrich Reiffenberg († 1642), bie nicht ohne poetischen Werth find, hindeuten 1). Auf aleide Beife blubte auch bas weltliche lyrifche (heitere) Bolfelieb, befonders feit bem Ende bes 15ten bis in bas erfte Drittel bes 17ten Jahrhunderts (1624), wo es durch die Schlefischen Boeten verbrangt murbe, wieber empor, mas fich icon aus ber großen Menge von Liebersammlungen ergiebt, Die im Berlaufe biefer Beit angelegt murben, jest aber zu ben größten literarifchen Seltenheiten gehoren 2). Diese Sammlungen gingen fast fammtlich von Mufifern aus, welche bamit einem bei bem unter bem bamaligen Burgerftanbe fo beliebten Gefange fühlbaren Mangel abhelfen wollten. Sie bearbeiteten bie icon vorhandenen Melodieen aus gleich mehrstimmig, erlaubten fic aber leiber auch mit ben Terten allzuviele Beranberungen, Erweiterungen und Umgestaltungen, ja fie warfen fogar bie ihnen unpaffend fdeinenben weg und festen neue an ihre Stelle, ließen fich auch befonders feit bem Anfange bes 17ten Jahrhunderts verleiten, die vorherrschende Dobe mitzumachen, welfche Delobieen mit überfetten Terten theils einzuführen, theils nachzuahmen. Die Form Diefer Lieberbucher fann man am besten mit benen unferer heutigen Choralbucher in flein Queerquart vergleichen, mit benen auch ber Rotenbrud große Aehnlichfeit bat. Die bedeutendften Sammler, anonymer Lieberbucher, befondere ber Frankfurter3) nicht zu gebenten, waren Beorg Forfter (1539 - 65)4), Erasmus: 99 bucher (1551)5), Anton Scanbellus (1567-7

3vo be Bento (1569-91)7), Orlando de Lasso (1569 —94)8), Chriftian Holland (1570)9), Elias Ricos laus, genannt Ammerbach (1571)10), Alexander Stenbal (1574) 11), Johann Bulder (1575) 12), Jacob Regnart (1574 - 97)13), Alexander Btenthal (1574)14), Leonhard Ledner Athefinus (1576-90)15), Caspar Glanner (1578) 16), Johann Eccard (1578-89)17), Antonius Gogwin (1581)18), Johann Rnos fel19), Ricolaus Roat (1583-94)20), Stegor Lang (1584-1618)21), Johann Bubler (1585)22), Johann Steurlin (1587)23), Dtto Siegfried Sarnifd (1587 -1618)24), henning Debefind (1588)25), Thomas Mancini (1588) 26), Bolfgang Striccius (1588) 27), Frang Joachim Brechtel (1588-94)28), Balentin Saufmann (1592 - 1610)29), Ricolaus Bangius (1594 - 1622)30), Chriftoph Demantius (1595 -1615)31), Bane leo Saeler (1596-1612)32), Thomas Elebeth (1599)33), Joachim Belig (1599)34), Chris poph Haiden (1600)35), Michael Pratorius (1602 - 20)36), Paul von der Aelft (1602)37), Georg Safe (1602)38), Seth Calvifius (1603)39), Meldior Frant (1603-24)40), Conrad Hagius (1604)41), Erasmus Bibman (1606-23)42), Daniel Laghiner (1606)4), Balthafar Fritid (1608)4), Johann Been (1607-18)46), Johann hermann Soein (1609-21)46), 30. hann Stariz (1609)47), Johann Staben (1609 — 18)48), Johann Lyttich (1610)49), Samuel Boldel (1609)50) und hans Rubolph Rebmann 51), beffen Sammlung mar eine Art Schweizerischer Topographie, babei aber auch bie ällefte Sammlung Soweizerifder Bollelieber ift.

<sup>1)</sup> Mögebr. 5. Reiffenberg, Nouv. Souvenira de l'Allemagne. Brux. 1643. T. I. p. 207-267.

<sup>2)</sup> Ang. einz. Titel b. Docen Miscell. Bb. I. p. 256—269. Kod I. p. 141 sq. II. p. 84 sq. Maßmann in d. Münchn. Alg. Music. Beitung 1838. nr. 21—24) 4. Raithel im Anz. z. Kunde d. Teutschen Mittelatt. I. p. 147 sq. Gräter, Bragur Bb. V. 2, p. 27 sq. Uhland, Bolfslieder. Bd. 1. 2, p. 975 sq. Prob. aus solch. Lieberb, v. Koch im Deutsch. Musi. 1776. Bd. I. p. 402 sq. 1781. Bd. II. p. 225 sq. Docen a. s. D. I. p. 283—288. II. p. 240—257. u. Sossimun von Fallerschen, Die Deuts

fichen Gefeficheftelieber bes 16. m. 17. Irbes. Leipe. 1844. 8. — Bei Ros berftein Gebr. findet fich gar niches blerüber, weil er hier keine Borarbeiten fund, felbft aber nichts Renes ju bringen wußte.

- 3) Für die alteste Liebersammlung erflart Decen Bb. I. p. 256 eine solche in länglichem Saschenformat ohne weltern Alet, "getruck zu Maing burch Peter Schöffern 1513." Die bekannteste annunme ift bas Frankfurter Lieberbücklein: Lieberbücklein, barinnen begriffen find 262 allethand schöne weltliche Lieber ichnnd aufis neuw gemehrt. Krift. 1578. 8. lieber: Buchlein, barinnen begriffen find 3wei hundert und sechgig Allerhand schöner weltlicher Lieber, Allen jungen Gesellen und züchtigen Jungfrauen zum newen Jahr, in Druck verfertigt. Ausst new gemehret mit viel schönen Liebern. ebb. 1382. 8. 1584. 8. 1599. 8. Das Ambraster (Frankfurter) Lieberbuch vom Jahre 1582. her. v. J. Bergmann. Stuttg. 1845. 8. s. a. Bergmann in b. Wies. Jahrb. Bb. 109. A. Bl. p. 1 sq.
- 4) Ein aufzug guter alter va newer Teutscher lieblein, einer recht teutschen Art, auff allerlen Juftrumenten zu brauchen auserlesen Rarnd. Ab. I. 1539. 1549. 15 2. (Frifche Lieblein) 1560. II. 1540. (1545) 1553. 1565. III. 1549. 1552. 1563. IV. 1556. V. 1556. 4.
- 5) Bergfreyen: Auf zwo filmmen componirt fambt etlichen bergleichen Frankreichischen gesenglein zc. Gebr. zu Rurnb. 1.351. 4. Bersch. dan. ift Bergfreyen. Etliche Schöne gesenge, newlich zusumen gebracht, gemehret vnd gebessert. o. D. n. I. (Rurnb. 1533.) 8. (s. Aue im Anzeig. Bb. VIII. vallenen sech int angerießenen liedern, so in den andern nicht begriffen stad. Rurnb. 1547. 8. Das britte tent der Bergreyen. Ehlich schöne Bergreyen vom Schneederg, Annarberg, Marienberg, Freydurg und Sankt Joachimsthal, Rewlich zusummen gedracht. ebb. o. I. 8.
  - 6) Rame und luftige Beltliche Deubsche Lieblein. Dreeb. 1567. 1578. 4.
- 7) Newe Teutsche Lieder mit brepen Stimmen burch Joonem be Benta componirt. Munch. 1591. 4. Neuwe teutsche Lieder mit 5 Stimmen. ebb. 1569. 1570. 1576. 4. Schone, außerlesen, newe Teutsche Lieder. ebb. 1572. 4. Ovingve Motetae, Monach. 1576. 4.
- 8) Reuwe teutsche vad etliche frangofische Gefang mit 6 Stimmen componirt. Munch. 1590. 4. Sentsche Lieber mit 5 Stimmen. ebb. 1583. 4. Reme Teutsche Lieblein mit fünff Stimmen. Munch. 1560. 4.
  - 9) Reuwe teutiche geiftliche und weltliche Lieblein. Mund. 1570. 4.
- 10) Orgel ober Inftrument Sabulatur. Ein nubliches Buchlein, in welschem notwendige erklerung ber Orgel ober Inftrument Tabulatur, sampt ber Application and froliche beutsche Studklein und Muteten, ettliche mit Colos raturen abgesaht, Desgleichen schone beutsche Tent, Gastlarden und Welfche Paffamehne zu befinden 2c. Sp89, 1571. 4.
  - 11) Frolice teutice Lieber. Murnb. 1574. 4.
- 12) Geifiliche und weltliche Lieber von berahmten Meistern diefer Aunft mit 4 Stimmen gefest. Manch. 1575. 4.
- 13) New Teutsche Lieber mit Mufil von L. Lechner. Con alcuni madrigali in lingua Italians. Rurnb. 1579. 4. Teutsche Lieber, wit 3 St. nach Art der Reapolitaner ober welschen Bilanellen zuvor unterschiedlich in 3 Theil ausgegangen, anjest aber in ein opuszusammengebruckt. Runck. 1587. 4. 1611. 4. Ruryweltige teutsche Lieber. Rurnb. 1574—79. III. 4. Tricinia. Ruryweilige teutsche Lieber, zu drenen Stimmen, nach art der

Reapolitanen ober Belichen Billanellen. ebb. 1588. 4. Newe turgweilige Eeuriche Lieber. ebb. 1580, 4.

- 14) Brolice neme Teutide vnnd Rrangofifde Lieber. Rurnb. 1574. 4.
- 15) Newe teutiche Lieder nach Art ber Billanellen. Rurnb. 1577. 4. Der erft vnd ander Theil ber Teutichen Billanellen. Narnb. 1590. 4 Rene luftige teutiche Lieder nach art ber welfchen Canjonen. ebb. 1583. 4.
  - 16) Reme Deutiche Lieber. Mulbaufen 1578. 4. Ronigsperg 1587. 4.
- 17) Der erft Theil Newer teutscher gelftlicher und weltlicher Lieblein mit 4 und 5 St. Munch. 1578 4. Anderer Theil ebb. 1583. 4.
- 18) Reme Teutiche Lieber mit bregen Stimmen burd A. G. componir:. Rurnb. 1581. 8.
  - 19) Reme Teutsche Liedlein. Rurnb. 1581. 4.
- 20) Ardliche neuwe tentsche gesang, so jum theil geiftlich, jum theil auch sonft turdweilig. Frift. 1583. 4. XXX newer lieblicher Gaularde mit schonen luftigen Serten componirt und publicirt. Altenb. 1593. II. 4. Erfordt 1596. II. Jena 1594. II. 4. s. Deutsch. Mus. 1776. Man p. 402 sq. Meisters Beitr. I. p. 318 sq.
- 21) "Das Erste Buch, Schöner Newer weltlicher Lieber, beren Text am meisten von ansehnlichen Framen und Frewlein selbst gemacht, Composnitt Durch Joachimum Langeum. Prag 1606. 8. "rührt von einem ansbern, Soachim E., her, von bem unfrigen aber: Newe Deudsche Lieber Breefau 1592. II. 8. u. abgedr. b. Rosentranz, R. Zeitschr. f. d. Seich. d. Germ. Bott. 1832. Bb. I. S. IV. p. 33 69.
- 22) Schoner auserlesener geiftlicher und weltlicher tenticher Lieber XX. burch 3. D. colligirt. Munch. 1587. 4.
- 23) Epithalamia beutscher und lateinischer hochzeitgefange burch 3. Ct. Stadtichreibern ju Bafingen. 1587. 4.
- 24) Reme Auserlesene Tentiche Lieber ju funff und vier Stimmen. Belmft. 1588-91. II. 4.
- 25) Renwe auserlefene Ericinia auß etlichen guten boch bis baber nicht publicirten Authoribus jusammen gelefen. Erf. 1588. 4.
- 26) Das Erfte Buch Newer Luftiger, und höfflicher Weltlicher Lieber mit 4 und 6 Stimmen. helmft. 1588. 4.
  - 27) Reue Teutide Lieber met 4 Stimmen. Rurnb. 1588. 4.
- 28) Reuwe furzweilige teutsche Liedlein mit 3 Stimmen. Rarab. 1583. 4. Aurzweilige Renwe Teutsche Liedlein mit vier und funf St. nach art ber Belichen Canzonetten componirt. Narnb. 1590. 1594. 4.
- 29) Fragmenta ober 25 noch übrige neue weltliche beutsche Lieber meisstentheils mit fünff Stimmen. Rurnb. 1602. 4. Fasciculus Reuer Dochzeit vod Brautlieder. Rurnb. 1602. 4. Liebliche Froliche Ballette. ebb. 1609. 4. Rest von Polnischen vod andern Angen. ebb. 1603. 4. Die erfte Elas DEr vierstimmigen Canzonetten Horatii Vecchi durch V. D. ebb. 1610. 4. Eine fast liebliche art derer noch mehr Teutschen weltlichen Lieber. ebb. 1594. 4. Neue Aussign weltliche Bieder. ebb. 1594. 4. Neue Aussign Willauenen und Marentii vier Theilen seiner Italianischen drenstimmigen Villauenen und Rapolitanen. ebb. 1606. 4. Neue fünsstimmige Paduane und Gastarde. ebb. 1640. 4. Reuwe deutsche weltliche Lieber. ebb. 1592. 1594. 4.

- 30) Etliche icone tentiche geiftliche und weltliche Lieber mitt funff Stimmen componirt. Eblin 1597. 4 Deutsche Lieber mit bren Stimmen. Bien 1611. 4.
- 31) Reue teutide weltliche Lieber mit funff Stimmen. Rurnb. 1595. 4. Cobone Newe Augerlefene Geiftliche und Beltliche Lieber. Brift. a. b. Db. 1594. 4. Convivalium concentuum farrago, welcher Deutsche Madrigalla et. Ichva 1409. 4. Ungerische heerbrummel vnd Feldgeschrei neben andern Ungerischen Schlacht und Victorienliedern. Rurnb. 1600. 4. Tympanum militare. ebb. 1615. 4. Fasciculus chorodiarum. ebb. 1613. 4.
- 32) Nede Teutiche gefang nach art ber welfchen Mabrigalien vn Caus sonetten. Augeb. 1596. Narnb. 1597. 4. Luftgarten mancherlei gefang, tang, Galliarden und Intraden. ebd. 1600. 1601. 1605. 1610. 4.
- 33) Meme Mufferlefene Beltliche Lieber, Brift. a. b. Db. 1599. 4. Liegnis 1607. 4.
  - 34) Frohliche Rewe Teutsche Lieber. Alten Stettin. 1599. 4.
- 35) Neuw luftige Dang and Liedlein auf Inftrument und ju Singen brauchlich. Nurnb. 1600. 4.
  - 36) Musae Sioniae oder geiftliche Concertgefange. Regeneb. 1605. 4.
- 37) Blum ond Mugbund Allerhandt Mugerlefener Beltlicher, Buchtiger Lieder und Rhenmen ze. fowohl auf Frangofficen ale Doch und Riber Seutichen Gefang : und Liederbuchlein jufammengezogen und in Erud verfertigt. Deventer 1602. 8.
  - 38) Reue Ardliche und liebtiche Tant. Rurnb. 1602. 4.
  - 39) Bicinia. Pp19. 1625. 8.
- 40) Remes liebliches Muficalifches Luftgartlein. Coburg 1623. 4. Tricinia nova. Rurnb. 1611. 4. Remes Tentiches Muficalifches Broliches Convivium. Coburgt. 1621. 4. Muficalifche Frolichfeit. ebb. 1610. 4.
  - 41) Reme Deutsche Ericinien. Brift. 1604. 4.
  - 42) Reue Muficalifde Rurtweil. Rurnb. 1618. 4.
  - 43) Reuer Teutider Lieber Erfter Theil. Rurnb. 1606. 4.
- 44) Newe Deutsche Gefange nach art ber Belfchen Mabrigalien. Lpig. 1608. 8.
- 45) Soone aufferlesene liebliche Tricinia. Rurnb. 1611. 4. Studentens gartlein. ebb. 1613. 4.
- 46) Musica boscareccia, Bald Lieberlein, auff Italian Billanelische Invention. Bendes für fich allein mit lebendiger Stim, oder in ein Clavis eimbel, Spinet, Tlorba, Lauter 2c. ju spielen. Leipz. 1627. 4. Studenten. Schmauß, Einer loblichen Compagnie de la Bino Biera prafentirt. Leipz.
  - 47) Prima vox. Newer Teutscher Beltlicher Lieber. Brift. 1609. 4.
  - 48) Venus Krantlein, Jehna 1610. 4.

  - 49) Reme teutiche weltliche Sefanglein. Nurnb. 1611. 4. 50) Benus Glodlein, Ober Newe Beltliche Gefange. Nurnb. 1613. 4.
- 51) Ein luftig und ernfthaft poetifc Gaftmal und Geforde zweier Bergen, nemmlich bee Miefens und Stochborns, Sounetten will gefellt. Bern 1605. 1606. 1620. 8. f. Daller, Bibl. b. Schweig. Befd. I. 1821.

### §. 661.

So gablreich die Schaar biefer weltlichen Lieberbucher ift, beren fekige Seltenbeit trot ihrer bamaligen großen Berbreitung besonbers baraus zu erflaren ift, bag bie meiften Exemplare berfelben formlich zersungen und als unscheinbar und zerriffen nach und nach weggeworfen worden sein mogen, so tlein ift auf ber anbern Seite bie Rabl berer, welche als nambafte lyrifde Dicter por Dvis auf geführt werben tonnen; man war aufrieben, vollsthumliche Lieber mit fingbaren Delobieen ju haben, um bie Berfettiger fummerte man fich wenig ober gar nicht. Andere war es mit bem Rirdenliebe1), welches Martin Luther2), ber große Reformator, eigentlich erft geschaffen hat, um bem Bolte baburch bas Mittel an bie Sand ju geben, beim regelmäßigen Deutschen Gottesbienfte auch in feiner Muttersprace gum herrn beten und fingen au fonnen. Seine Arbeiten aber gerfallen theile in lleberfegungen und Ueberarbeitungen von auvor entweber noch gar nicht, ober bod mangelhaft verbeutichten lateinischen Befangen, theils in Bearbeitungen einzelner Bibelftellen und Lateinifder Bfalmen, theils in Berbefferungen ober lleberarbeitungen urbeutscher geift. licher Boltolieber, theils endlich in frei gedichtete geifliche Lies ber, beren erftes (vom Jahr 1523); "Run freut Euch, lieben Chriften, gemein"20., allein icon binreicht, feine Bollethumlichfeit auch uns ju erklaren, welche fo groß mar, bag Thilemann Beshuftus (im Jahr 1565) von biefem Liebe fagen tonnte, es feien burd bies eine Lieblein viel hundert Chriften aum Glauben gebracht worben, bie ben Ramen Luther's vocher nie hatten boren mogen. lleberhaupt liegt in allen Luther'iden Liebern (a. B. Gine fefte Burg ift unfer Gott zc. nach Bfalm 46, Erhalt und herr in Deinem Bort 2c.) eine folde Rraft, aber auch zugleich eine fo vollfommene Seelenfreudigfeit und rubige Gottauverficht, baf fie bem Bolle unwillfurlich ben Glauben einflogen mußten, nur bie vollftanbigfte Ueberzeugung fpreche aus ihnen, und barum icon allein mußte fie ein fefter Glaube erhalten und flarten, mas es erflarlich macht, warum mehrere biefer Lieber in ben Religionofriegen ju formlichen Schlactliebem wurden. llebrigens burfte auch ber fpipfinbigfte Eritifer fowerlich an ihnen noch heute etwas Gewungenes, Unverkändliches ober Mattes entbeden. Alles ift gleich aut gereimt, gleich bernlich, gleich melobios und fingbar, benn auch bie Reime fimmen gut und bie Borte find trefflich gewählt und verbunden. Das erfte Lutherifche Gefangbuch3) ericien 1524, enthielt aber nur 8 Lieber, allein icon in ber britten Auflage vom Rahr 1525 mar bie Rabl berfelben bis auf 40 gewachsen, und ber Bebarf und Berbrauch berfelben nahm bermagen zu, bag im Jahr 1571 bereits 187 großere und fleinere Gefangbucher existirten 1). Uns ter ben Sachsischen Reformatoren 5) werben in Bittenberg Dr. Juftus Jonas6) aus Rorbhaufen (1490 - 1555) und Dr. Baul Eber') aus Rigingen (1511-69), in Rurnberg befondere Lazarus Spengler (1479-1534)8) und Sans Sache, unter ben Breußischen Reformatoren Baul von Spretten, genannt Speratus (1484—1554)9) umb 30hann Graumann 10) (Bolianber, 1487-1541) ale trefflice Rirchenliederbichter genannt. Sonft find als gleichzeitig noch ber oben ermahnte Biograph Luther's, Johann Dathe. fine, Pfarrer ju Joachimethal, und fein Schulmeifter Rifo. laus hermann (+ 1561)11) anguführen, welcher Lettere befonders fur feine liebe Schuljugend bichtete und berfelben feine Lieber (1559) mit ben Worten widmete: "Ihr allerliebften Rinberlein, Das G'fangbuchlein foll ewer fein, es ift fein alber und fein folecht, brum ift es fur Euch Rinder recht. und gelehrte Leute bedurfen's nicht", und die zuvor find mobi bericht'. 3ch mochte wohl wiffen, ob einer unferer beutigen fogenannten Bolfoschriftfteller nur eine einzige Beile in fo achtem Bolfstone, voll füßer Einfalt und Rindlichfeit jusammenbrachte! Ebenberfelbe Sermann mar aber auch als Cantor ein ausgegeichneter Componift, benn viele feiner Lieber bichtete er auf bie Bergrevenmelobieen ber armen Bergleute von Joachimsthal, wie benn auch Luther selbst "ber Musica<sup>12</sup>) nach ber Theologia ben nabesten locum und bochfte Ehre" gab, und mit seinen funftverftanbigen Freunden Ronrad Rupf, Rapellmeifter bes Churs fürften von Sachsen, und Johann Walther, Rapelle 211 Torgau, gar manche fcone neue Beife erfand ober icon porbandene überarbeitete und verbefferte. Die

bann theils burd ben Mund manbernber Sanger von Stabt u Stadt und Dorf zu Dorf verbreitet und nachgefungen, theils non bem oben ermabnten Balther und bem Cantor au Lete: gig und nachberigen Buchbruder ju Bittenberg Deorg Rham (+ 1548) in besonders baju angelegten Choralbuchern 13) gefammelt und bem allgemeinen Gebrauche übergeben. Bei ben fremben überarbeiteten Delobieen mablte man fluglich entweber allgemein bekannte und verbreitete Lateinische Somnen und Sequenzen ober alte urbeutiche geiftliche Bolfsgefange (2. B. Chrift ift erftanben, Chriftum vom himmel ruf ich an, nach bem Marienliebe: Dich Frau vom himmel 2c.), ober man nahm abfictlich gang weltliche Bolfeliebermelobicen, wie g. B. bas Lieb: "D Gott im bochften Eron, fcau auf ber Menfchen Rind x." im Ton von "Ru fourg bid, Gretlein, fourg bid, bu mußt mit mir bavon", und bas Munterfce Lieb: "Ac Gottfobn bic erbarme" in der Beise von "Frifch auf, ihr Landelnecht alle" gebichtet war. Da tonnte fic bas Bolt fo recht ins gutherthum bineinfingen. Freilich wollte man bamit augleich bie weltlichen Texte gang verbrangen 14), allein biefen 3wed erreichte man nicht, wenn auch die Rirdenlieber popularer wurden.

- 1) S. 3. C. Webel, Hymnopoeographia od. historifche Lebensbeschreibung der berühmtesten Lieberdichter. Gerrnstadt 1719—28. IV. 8. u. Analecta hymnica, d. i. merkwürdige Nachlesen zur Liederhistorie. Gotha 1751—56. II. 8. Ed. Em Roch, Geschichte des Kirchenliebs und Kirchengesangs mit besonderer Rücksicht auf Würtemberg. Stuttg. 1847. II. 8.
- 2) S. Wadernagel, Das Deutsche Kirchenlied v. M. Luther bis Ric. Bersmann und Ambr. Blaurer. Stuttg. 1841. II. 8. C. v. Binterfeld, Der evangelische Kirchengesang und sein Berhaltniß zur Kunst des Tonsages. Opig. 1843. II. 4. A. I. Rambach, Ueber Dr. M. L. Berdienst um den Kirchengesang. Damb. 1813. 8. Geiftliche Lieder. Mit einer newen Borsrede Dr. L. Lpig. 1545. 8. u. b. Wadernagel p. 129—151. 680.
- 3) Endiridon, beißet auch: etlich driftlicher lieber Cobgelang und Platmen, bem reinen Borte Gottes gemäß, aus ber b. Schrift burch mander: lei hochgelehrter gemacht, in ber Rirche ju fingen, wie es benn jum Theil ber reit in Bittenberg in ber Uebung ift. Bittenb. 1524. 8.
- 4) Aufgahlung und Befchreib. b. Deutsch. Gesangb. b. 3. Mitte b. 16. Ihbte. bei Badernagel p. 718 sq.
- 5) S. R. G. E. Frante, Gefc. b. Sallefden Reformation. Salle 1841. 8. A. Gebaner, Dr. E. und feine Beitgenoffen ale Rirchenlieberbichter. Beipg. 1827. 8.
  - 6) G. Lieber b. Badernagel p. 156 sq.
- 7) S. Ehr. D. Sirt, Dr. P. Eb. d. Souller, Freund und Amtsgenoffe ber Reformatoren. Beibelb. 1843. 8.

- 8) C. G. hausdorf, Lebensbefatt. t. Sp. Rurnt. 1741. 6. D. W. Merer, Spenglerians. gefammelt t. berausg. Rurnt. 1836. E. S. Meter: b. Bacternagel p. 164 sg.
- 9) C. Rhesa, Vita P. Sperati. Region. 1523. S. C. Sieber b. Ebatter nagel p. 152 aq.
- 10) €. W. E. Rost, Mem. J. Poliandri repraesentati. Lips 1808. 8.
- 11) Evangelia auf alle Conne unt Feft Aga: in ganver Jor in Gerfengen für die lieben Kinder in Joachimstbal. Wittent. 1560. e. Die Die ftorien von der Sindfudt, Joseph, Most. Elia. Eiifa unt der Sujamm. auch eplicht Pfalmen unt geiftlicht rieder in Keime gefaßt Loga 156a. b.
- 12) S. Gebicht : Frau Musica t. Backernage: Deutsch. beseit. II p. 20 sq. n. Kirch. Lieb. nr. 801. cf. p. 790.
- 13) E. bibl. Berg. t. Choralbucht t. 1441—163. t. L. Schmit. u. b. Cácilia Bb. XXI p. 103—116. 154—171. 231—244. Bt. XXII p. 42—64. 102—128. 179—146. u. C. F. Bechn. D. Cheralfammiunger broerschiedenen christischen Kirchen. Logg. 1845. 6.
- 14) cf. Mobnick, Hrunclogische Kreschungen. Strall. 1831 II &. u. v. Ausses, Janeig. z. Ande. deutsch. Berg. 100... p. 115 sc
- 15) Dies thaten vorzäglich heinrick knauft unt hermann ber fpasius, ber erfte in bache, bet ieste in nicorrdentscher Spracht sibre kiebe abgede. b. Badternagel nr. 693-704, wie sich aus der Horreder ihrer Gesangdücker ergiedt s. etc. p. 435 b. u. 435 a., E. a. Galengamen Reuter und Bergliedein Edriftlick moraliter unnt sittlick verendert it. Durk h. Eh. Am. Frift. a. M. 1571. b. u. Rut driftlift Grienge und bet up allerley arbt Melodien, der besten olden budeschen beder. Allen framen Christen tho natte nu erftiff gemaker und in den Druck gegeuen borch Bespasium Prediger tho Stade. Lübed 1571. b. s. Ainserling in d. Braga II. 1. p. 21—26.) Net. beide E. Wasternagel, Kirchenlick p. 786. Ueb. and. dergl. Umart. L. Becker, Chorals, p. 3 sq.

# §. 662.

Bahrend in ber Folgezeit bis ju Enbe bes 16ten Sabrbunterts noch besonders Bartholomaus Ringmalbi') aus Franffurt an b. Ober (1530 bie um 1600), Delanchthon's Souler Ricolaus Selneccer2; ans herebrud bei Rurnberg (1530-1592), burd feine Streitigfeiten als Beneral superintendent zu Leitzig mit ben Arpptocalviniften befannt, und nachft Ringwaldt ber begabtefte und gefeiertfte Rirdenlieberbichter Diefes Abfanitts, Lubwig Selmbolb3) aus Dublbaufen (1582-98), ein febr profaifcher Roof, ben man aber flatt Deutiden After: bes beutschen Affaph's, wie man ihn dalling') poeten hatte nennen follen, ber from Unbanger aus Strafburg (1532-1608), be. Grafe, Sandbud b. Literargefdichte. III.

bes Rlacius Buricus Casvar Bienemanns) (Meliffan. ber) aus Rurnberg (1540-91), ber Sterbelieberbichter Ras tin Doller6) aus Rropfftabt bei Bittenberg (1547-1606), Martin Bebemb') aus Lauban (1557-1622), befannt burd feine Bafftonepredigten, Philipp Ricolais) aus Dengeringhaufen im Balbedifden (1556-1608), ber Berfaffer bes berühmten Liebes: "Bie icon leuchtet ber Morgenftern", aber auch Anführer ber vietiftifden Jefusminnefinger, und Balerius Berberger'), Pfarrer ju Frauftabt in Grofpolen, feiner Baterfladt (1562-1627), ber befanntlich (1598) bie arofe biefelbe am folgenben Tage vernichtenbe Feuers. brunft auf ber Rangel vorbergesagt batte, fic auszeichneten, beforantten fic bie Reformirten faft nur auf Bfalmobicen, wie 3. B. Ambrofius Lobwaffer10), Brofeffor ber Rechte ju Ronigeberg, aus Schneeberg in Sachsen (1515-85), eine Deutsche Uebersehung ber Frangofischen Bfalmen Marot's und Bega's lieferte, bei benen er fich fogar nach ben vorliegenben Melodicen bes berühmten Lehrers Baleftrina's Claube Goubimel (ermorbet in ber Bartholomaus - Racht 1592 ju Epon) richtete. Inbeffen werben bod noch einige felbftanbige Lieberbichter auch bei ibnen genannt, wie Joadim Aberlin11), ber 1541 bie gange Bibel in 3 Gefange brachte, Ambrofius Blaurer12) aus Conftang (1492-1564) und fein gandemann Johann 3wid († 1542), welcher lettere auch jum Bittenberger Gefangbuche beigesteuert hat13). Ratholischer Seits machten fic als Rirdenlieberbichter ber befannte Beorg Bigel ober Bices line aus Bulba (ober Bad 1501-73)14), Johann Bofdenfteinis) aus Eflingen (1472 bis nach 1536), Rartin Myllius16), geiftlicher Chorherr in Bengen ju Ilim, und befondere ber Bropft an ber Stiftefirche ju Balle Dicael Bebit) berühmt, welche somit ihrer Mutterfprace vor bem finddernen Dogmatismus ber Lateinliden Rirdenfprade ihr Recht wiberfahren ließen. Endlich ift noch Dichael Beiffe18) (nicht Beif) aus Reife in Solefien, Pfarrer ber Bomifden Brübergemeinde ju Landefron und Fullned anzufuhren († um 1590), ber bie iconften Lieber und Sequengen feiner Glaubentgenoffen ine Deutsche übersette und mit eigenen vermehrte.

- 1) handbuchlein, Geistliche Lieber und Gebettlein, auff der Reise, ober sonft in eigner noth und Sterbens leufften zu gebrauchen. Lpzg. 1590. 12. 1594. 12. Amberg 1600 Lpzg. 1607. 12. Magbeb. 1608. 4. EBangelia, Auff alle Sontag unnd Fest, Durche gante Jahr, neben ehlichen Buepfals men, in Reim und Gesangweise vertieret, angenehm und sehr nühlich zu lessen vand zu fingen. Frift. a. b. D. o. J. 8. Konigeb. 1646. 8.
- 2) S. Gleich, Reformat. Sift. b. churf. Albert. Linie 1730. p. 92 sq. Gleich, Annal. Becles. T. I. p. 89—183. Reufel, Litt. Bibl. Magag. II. p. 331. Begel Bb. II. p. 210 sq. Geine Lieber in f. Chriftliche Pfalsmen, Epag. 1587. 4.
- 3) S. Behel Lebensbeschr. I. p. 451 sq. u. Anal. II. p. 272 sq. Gervinus Bb. III. p. 38. Drepsig geistliche Lieber. Mühlh. 1594. Ersurdt 1609. 8. Bierzig deutsche christliche Lieblein. ebd. 1599. 8. Offenbarung der Tesuiter. ebb. 1593. 4. (in Bersen) Crepundia sacra d. i. christliche Lieber S. Gregorii. Mühlh. 1620. 8. Bom heitigen Ehestande 40 Lieblein. ebb. 1595. 8. 41 L. ebb. 1596. 8. Schöne geistliche Lieber über alle Evangelsa. Mühlh. 1615. Bb. I. Erfurdt 1615. Bb. II. 8.
  - 4) S. Begel, Lebensbefdr. II. p. 31-35.
- 5) S. J. Acter, b. Leb. B. Jena 1718. 1719. 4. u. vor Metifs fanbere Chebuchlein. Rubolft. 1710. 12. Lpzg. 1616. 8. (in Berf.) Begel II. p. 167—173. Chriftliche Reimgebete. Erf. 1589. 12.
- 6) Meditationes SS. Patrum. Gorlit. 1594. 8. u. Manuale de praeparatione ad mortem. ib. 1593. 8. (enth. 80 Steubelieber.)
- 7) Centuriae tres precationum rhythmicarum ober anbächtige Reimgebettein. Lauban 1606. 1608. 1614. 8.
- 8) E. Betel Bb. II. p. 241 sq. Spizel. Templ. honor. p. 17 sq. Freudenspiegel bes ewigen Lebens. Frift. 1594. 1607. 4.
- 9) S. S. Fr. Lauterbach, Vita, fama et fata Herb. Frauft. 1708-11. II. 8.
- 10) S. E. Lauffer, Leichenpr. a. A. E. Königsb. 1587. 4. Olla Potr. 1783. I. p. 135 sq. Biblia, Darinnen bie Summaria aller Capitel ber gangen heiligen Schrift mit sonberlichem steis in Deutsche Reime versassen beiligen Schrift mit songehenben fleis in Deutsche Reime verschiebt in Auchschen Propheten Davids in Auchsche reimen verkentlich vand beutlich gebracht, nach französsicher Meloben, van reimen art, mit vorgehender Anzeig eines jeden Psalmes Inhalt, vand selbendem darauf andächtigem Gebett. Deidelb. 1574. 12. Epzg. 1576. 8. 1584. 8. Psalmen Davids nach Französsischer Meloden von reymst art in teutsche reimen artig gebracht b. A. L. Campt etlichen andern Psalmen van geistliche Liedern. Straßb. 1597. 12. Campt etlichen andern Psalmen van geistliche Liedern. Straßb. 1597. 12. Ciel. 1597. 12. (Deutsch u. Franz.) Hanna 1612. 8. Frest. 1623. 8. Basel 1627. 8. Zürich 1641. 12. Amsterd. 1646. 8. (Ueb. b. Ausg. s. Bester a. a. D. p. 172 sq.)
- 11) Bibel ober heilige geschrifft gesangswensz in bril lieber vffe kurgeteft zusamen verfasset unnd gestellet burch 3. Ab. Jürich 1551. 8. 1555. 8. s. Sinceri Sammi. v. laut. alt. u. rar. Buch. 1783. p. 81 sq. Webekind Berg. v. rar. Buch. p. 6. 7.
  - 12) S. Wadernagel a. a. D. p. 824 sq. Lieber v. ihm. ebb. p. 464 sq.
  - 13) S. Begel Leb. a. a. D.
- 14) G. Bayle T. IV. p. 490 sq. Ort. Gratius, Face, et sug. App. p. 784 sq. Eilend aber boch wohl getroffen etne,

ba Jorg Bibel abgemalet ift, wie er ben Judas Ischarioth so gar ahnlich sieht, durch Er. Alberum. o. D. u. 3. 4. (Sat. in Bers.) Strobel, Beitr. 3. Lit. Bb. II. St.. 1. p. 209 sq. 271 sq. A. Neander, De S. V. ejdg. in eccl. evang. animo. Berol. 1839. 4. Lieber aus s. Psaltes ecclesiasticus (Chorbuch ic. ihundt new ausgangen zu St. Bictor 1550. 4.) bei Badernagel Kirch. p. 90—99. V Lieber a. in Beh's Gesangbüchlein. Bl. 79 b — 88 a.

- 15) 3wo Lieber von ben spben Worten J. C. vnd von ben zehn Seboten Gottes aus der Bibel gezogen. o. D. 1515. 8. In diesem Rüchlein seynd ber griffen drey Gebicht in Gesangswepß ausgangen durch J. B. das erft von Söttlicher Maiestat, das ander von den zehn Geboten, das dritt von Begers ung Göttlicher Gnade. In den gegenwärtigen Trübseeligkeiten. o. D. u. J. 4. II Lieb. b. Wackernaget p. 112. 671. s. a. Preuß. Samml. ungede. Urstund. St. III. p. 195—206. Köhler Lebensbesch, merkw. Deutsch. Gel. Bb. II. (Lydg. 1794.) p. 1—22. Will Rürnd. Gel. Ler. Bb. I. p. 129 sq. Crhard Bb. III. p. 332 sq.
- 16) Passio Christi, gebracht und gemacht nach ber gerumpten Musica, als man die hymnos gewohnt zu brauchen. Bind hierben angezeigt vor pe bem Gebicht, under waß Meloben zu singen wird. o. D. 1517. 4. X Liebtr daraus b. Wadternagel a. a. D. p. 114—119. cf. Schelhorn, Ergöhl. a. d. Rirch. Gesch. Bb. I. p. 55 sq.
- 17) Ein Rem Gesangbuchlein Genftlicher Lieber, vor alle gutthe Chriften nach ordnung Chriftlicher Rirchen Drbenung und Gebrauch ber Gepftlichen Lieber, so in diesem buchlein begriffen synt, findest bu am Ende biff Buch- line. Leiphigt 1537. 8. s. Sadernagel p. 745 u. 795. Beder p. 65 sq.
- 18) Ein Rew Gesengbuchlen. Gebr. gum Jungen Bungel in Behmen. 1531. 4. (Ueb. and. verm. Ges. b. Bohm. Brub. s. Beder a, a. D. p. 155 sq.) cf. Badternagel p. XXXI sq. 245—310.

## §. 663.

Wenden wir uns nunmehr zum Roman, so mussen wir sogleich im Boraus bemerken, daß dieser in dem gegenwärtigen Abschnitt noch seinem Schöpfer entgegensieht, denn Ales, was während dieser Zeit geschah, beschränft sich auf die bereits erwähnte Sammlung von Schwänken und Späsen im Geschmad Pauli's, auf die Sammlung der Deutschen ältern Bolfsbücher durch den Frankfurter Buchdrucker Feperabend (1587)<sup>1</sup>) und die Entstehung der beiden satirisch-komischen Romane, der Finstenritter<sup>2</sup>), bereits vor Kisch art, den Einige für den Beresasser halten, aus älteren Lügenmärchen zusammengestellt<sup>3</sup>) und Prototyp der Abenteuer des Herrn von Münchhausen<sup>6</sup>), und die Schildbürger oder das Lalenbuch<sup>5</sup>), gleichsalls nach einer alten Deutschen Märe von Leuten, die flüglich reden und kindisch handeln (s. Vridane 82, 8 sq.) entstanden. Roch weit bedeutender aber ist die Geschichte des Schwarzfünstlers Dr. Faul<sup>6</sup>),

worin die alten Sagen von ben Botteblaugnern gewiffermaßen ihren Abichluß finden, indem durch bas fürchterliche Ende bes berüchtigten Bauberers aezeiat wird, wobin Durft nach Biffen ohne Glauben führt, jugleich aber auch alle Freunde der Maaie burd biefes Spiegelbild ihrer eigenen Bufunft abgeschreckt und zur Tugend zurudgeführt werden follen. Wer biefe Ibee auerft fo weitlaufig au einem Bangen verarbeitet bat, ift unbefannt, groß genug aber ift bas Berbienft beffelben foon barum anzuschlagen, weil ohne ibn Beimar's unfterblicher Ehrenberold. Wolfgang von Goethe, seine mit der Sage an Tiefe wetteifernde Soobufung nicht batte bervorbringen tonnen. Die Somante bes Claus Rarr von Ranflet, Der von 1486-1532 Sofnarr bei Churfurft Ernft von Sachsen († 1486), Bergog Albrecht († 1500), Ernft von Magbeburg († 1513), Friedrich dem Beifen († 1525) und Johann bem Bestanbigen war, aus einigen hundert groben Spruchen und Anefdoten beftebend, mogen, wenn nicht früher, bod icon vor 1551 aufgezeichnet worden fevn 7).

- 1) Buch ber Liebe inhaltendt herrliche icone hiftorien, allerlen alten und newen Erempel, guchtigen Frauwen und Jungfrauwen, auch jedermann in gemein, ju lefen lieblich und kurzweilig. Freft. a. M. 1587. fol.
- 2) Die hiftori und Legend von bem trefflichen und weit erfahrenen Rit: ter herren Polycarpen von Rirlariffa, genannt ber Findenritter, wie er brittehalb hundert Jahr zuvor ehe er geboren ward viel gand burchgemandert vnb selfgam Ding gesehen vnd zulest von seiner Mutter für tobt liegen gesfunden, aufgehoben und erst von newen gebohren worden. o. D. u. I. 8. (u. b. Reichard Bibl. d. Romane. Bb. XVI. p. 64—62.) Der eble Fintens (u. b. Reichard Bibl. d. Romane. Bd. XVI. p. 64—82.) Der edle Zinkens ritter, mit dem tapfern Cavalier, Monsseur Hand Gud in die Welt, oder Historia von dem weit ersahrnen Ritter, herrn Policarpen von Kirrlarista, genannten Finkenritter, wie der dritthalbhundert Jahr, ehe er gebohren ward, wiel kand durchwandert, seltsame Dinge gesehen, und zuleht von seiner Mutter für todtliegend gesunden, ausgehoben, und erst von neuem gebohren worden. Item von seiner Hochzeit, eine satyrische doch lehrreiche Sache, wie sich jeder in den Chestand schieden soll. Ferner Monsseur Guck wohlgemeinte und steisig gesammelte Scherzeden. Gedeucht in der jedigen Welt. Rürnd. o. I. 8. (s. Görres, Deutsche Bolksb. p. 179 sq.)

  3) S. Grimm Anm. zu d. Kindermarchen Bd. III. p. 250. Haupt in Aufses Anz. z. Kde. Deutsch. Borz. 1833. p. 130. cs. p. 74 sq. Koberstein Grdr. (Lpzg. 1845.) p. 443. Bilmar Deutsche Lit. G. p. 698.

  4) Wunderdare Reisen zu Wasser und zu kande, Feldzüge und lustige Wenteuer des Freiherrn von Münchausen, wie er dieselben dei der Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu erzählen pstegte. Aus dem Englischen nach der neuesten Ausgabe übersetzt. London 1787. Erweitert und mit noch mehr Lupsern gezieret. Zweite verm. Ausg. ebb. (Götting.) 1788. 8. IV. N.

mehr Rupfern gezieret. 3weite verm. Ausg. ebb. (Gotting.) 1788. 8. IV. 2. Gotting. 1822. 8. Reue Drig. 2. ebb. 1840. 12. u. oft. — Man hat für ben Berfaffer wohl nicht gang ohne Grund G. A. Burger angefen

und bas Gange mit Recht für eine Satire auf ben Freih. hieron. Karl Friedr. v. Mänchhausen († 1797) gehalten (s. Allg. Deutsche Bibl. Bb. LXXV. 1. p. 142. Bb. LXXXIX. 2. p 593. cf. Bb. XCVIII. p. 613), allein erstlich findet sich die Quelle des Buchs zum Theil schon als Meadacia ridicula dei J. Pet. Lange, Deliciae academicae. Heilbronn. 1606. Lib. III. und dann haben sich alle diehrteigen genaueren Untersuchungen über den wahren Berfaster als fruchtlos erwiesen. Ein Rachtrag erschien übrigens zu dem Buche schon: Ropenh. 1789. 8. und ein II—IV. Bb. dazu v. D. 2h, Ldw. Schnort. Bobenwerder (Stendal) 1794—1800. III. 8.

- bisher unbeschriebene Geschichten und Thaten ber obgemelten schiltburger in Misnopotomia hinder Btopia gelegen. Itum also frisch ... zusammenger tragen, und auß Ktopischer auch Bothwelscher in Deutsche Sprach gesett. Durch M. Aleph, Beth, Gimel. Misnopotamia 1598. 8. 1605. 1614. 8. 0. D. 16:5. 8. Erneuert b. v. d. Dagen, Rarrenduch. Halle 1811. 8. p. 1—214. u. in Marbachs Bolesb. Bd. IV. Rur unt. ein. and. Alle 1811. 8. p. 1—214. u. in Marbachs Bolesb. Bd. IV. Rur unt. ein. and. Alle 1811. 8. p. 1—214. u. in Marbachs Bolesb. Bd. IV. Rur unt. ein. and. Alle 1812. Das Lalenbuch Bunderselsame Abenthewrliche, vnerhörte, vnd disher undeschieder Anglichen vnd Thaten der kalen zu Lalendurg in Misnopotamia hinzber Btopia gelegen. Durch M. Aleph, Beth, Simel der Festung Ppsilonz burger Amptman. o. D. 1614. 8. o. D. u. J. (1710—20.) 8. (Ausz. d. Reichard. Bd. III. p. 49 57) und als erster Apeil von: Grillenvertreibet, Das ist: Reuwe wunderbarliche Histopia des erster Apeil von: Grillenvertreibet, Das ist: Reuwe wunderbarliche Histopia, selbenten: So wol von den Witzendürzsischen als auch Calecutischen Commissarien vnnd Parlaments herren vnterschiedisch vorgenommen, beschlossen und Bedensten: So wol von den Witzendürzsischen verfasset: Ischund aber mit dem dritten Buch, in welchem allerhandt, arztige, nachdenstliche, auch theils nübliche Rathschläge der Witzendurz, von Bestellung spres nagelnewen, angesangenn Regiments gesunden werden, verwehret: Bnd denen, welchen etwann visirtiche seigendem Grillen, verwehret: Bnd benen, welchen etwann visirtiche seigenen Erstlich werden, verwehret: Bnd denen kopff herumb sliegen, zu einem sondelichen Recept dieselden gu vertreiben an Tag geben. Durch Conradum Agyrtsm von Bellemont. Sampt vorgehendem Formular, allerhandt Oberschriften, wie man abgedacten Parlaments-herren jeren Knüttel geben soll Krifte. a. M. 1605. III. 8. (Inhalt ausgez, b. v. b. Hagen a a. D. p. 448. 489.) Im Allg. s. v. dagen a a. D. p. 448. 489.) Im Allg. s. v. dagen. G. v. dagen. Britand. Berüchner zu Grillan. B
- 6) Da von Schriber dieses d. alt. Lit. üb. d. Fauftfage schon in f. Allg. Lit. Gesch. Bb. II. 2. p. 629—633. mitgetheilt ift, so magen ats ersschöfend hier nur Sommer's abhandl. ab. Fauft in Ersch u. Gender Enchel. I. Gect. Bb. 42. p. 93—118. Ed. Meper, Studien zu Göthe's Fauft. All. von a 1837. 8. p. 1—29. 306—320. u. bes. Hander, Die Goge von D. J. Fauft unters. Stutig. 1846. 12. u. d. Scheibie Aloster Bd. V. p. 1—280. genannt werden. Die vollständigste Sammlung der Bollsbücher über Fauft, sowie Bergleichung der verwandten Sagen, seiner Borgänger sowie der unter seinem Ramen vorhandenen Zauberbücher giebt aber I. Scheible, das Aloster. Stuttg. Bd. II. III. u. V. Derseibe Gelehrte hat and zuerk die früher angezweiselte Ed. Pr. des Faustbuches (Historia Bon D. Isdann Fausfün, dem weitdeschrenten Zauberer und Schwarekunster, Wie er fich gegen dem Teufet auf eine benandte zeit verschrieben, Was er hierzwischen sen wol verdienten Sohn empfangen. Nehrertheits auf seinen einerm sinden nen wol verdienten Schriften, allen hochtragenden, surwisigen vand Getentichen Bergipiet, abschwolichem Erempel, vand terwhertiger Methensmung ausmang zusamen gezogen, vand in Drud versertiget. Felft. a. W. 1567. 8.)

entbeckt und a. a. D. Bb. II. p. 931—1072 wortgetreu abgebruck. Die erste Ausg. d. Wibmannschen Bearb. ist: Erster Theil der Warhassteiligen historien von den grewlichen von den grewlichen von deschantenen: So D. Johannes Faustus, Ein weitberussenen von jelkamen ebentheuren: So D. Johannes Faustus, Ein weitberussenen schwardtünstler und Ertzäuberer, durch seine Schwardtunst, dis an seinen erschrecklichen end hat getrieden. Mit nothwendigen Erinners ungen vnd schönen erempeln, menniglichem zur Lehr vnd Warnung außgesstrichen und erklehret, durch G. R. Widman. Hamb. 1599. 4. Das ander Theil. ebb. 1599. 8. Der Dritte Theil. ebb. 1599. 8. u. zusammen abgede. b. Scheible a. a. D. Bb. il. p. 275—804. (Ueber d. verschienenen Ausg. f. von der Hauft a. D. Bb. il. p. 275—804. (Ueber d. verschienenen Ausg. sent. 1844. 8. u. in d. Germania od. R. Jahrb. d. Berl. Deutsch. Ges. Bd. VI. p. 289—308.) Die erste Ausg. d. Psierschen Berballhornung ist: Das ärgers liche Leben und schreckliche Ende des dielberüchtigten Erze Schwarzkünstlers. B. Fausti, erstlich vor mer vielen Jahren sleibig beschrieben von G. R. Widmann, jeho ausst neue abersehn und mit Erinnerungen, Fragen und Sessichten vermehret durch J. R. Psierrum. Rürnd. 1674. 8. u. öst. Eine Art Fortsehung ist: Des durch seine Zauberzkunst bekannten Christoph Wagsners weisland gewesenen Famuli D. I. Faustens, Leben und Thaten. Von F. Schotus Tolet in Teutscher Sprach beschrieben und nunmehro mit einer Borrede vermehrt durch P. I. Marperger). Berl. 1714. 8. u. b. Scheible a. a. D. Bb. III. p. 1—88

F. Scholus Tolet in Teutscher Sprach beschrieben und nunmehro mit einer Borrede vermehrt burch P. J. Marperger). Berl. 1714. 8, u. b. Scheible a. a. D. Bb. III. p. 1—88
7) S. Flöget, Sesch. b. hofnarren. p. 283 sq. Clauf Rarrens his storien o. D. 1551. 8. o. D. 1572. 8. (s. Deutsch. Mus. 1779. II. p. 129 sq.) Frift, a. M. 1573. 8. Sechsbundert sieben und zwanzig historien von Claus Narren, mit lustigen Reimen gedeutet und ertleret. Eist. 1572. 8. historie von Slaus Rarren. Frift. a. M. 1579. 8. 1587. 8. Bon Claus Narren. Gechehuns bert sieben und zwanzig historien. Fein schimpstiche Wortund Reden, die Erdare Chrenleut Clausen abzemerkt und nachgesagt haben, zur bürgerlichen und hristlichen Lehr, wie andre Apologen dienstlich und solverlich. Mit lustigen Reimen gedeutet und erklart. Frift. 1602. 8. Magbeb. 1605. 8. Bon dem Clausz Narren. o. D. 1616, 8. Historia von Claus Narren weilandt Churckutslichen Schissen gewesenen hofnarren, höfsliche und kurhweilige Scherkreden. o. D. 1657. 8. Des sogenannten Claus Narrens Lust ergögende historia.

o. D. u. 3. 8.

# §. 664.

Bas endlich die Entwickelung des Deutschen Dramas!) während dieser Periode anlangt, so ift zu bemerken, daß dieselbe im Ganzen sortschritt, wenn auch nicht in dem Maße, als man hätte erwarten sollen. Der Grund ift schon oben dei einer andern Gelegenheit angegeben worden, nämlich das Herabgesunkensein der Poeske in die niederen Regionen des Bolkslebens und die vorherrschende Bethätigung der Handwerker und werkthätigen Burger bei der Beforderung der Literatur. Entgegnet man nun, daß allerdings seit der Resormation sich auch nicht wenige Leute aus dem Gelehrtenstande, besonders Geischliche, diesem Genre zuwendeten, so muß darauf erwidert werden, daß ihr ängstliches Anschließen an die damals beliebte Form

ber Lateinischen Schultomobien, ihre wenn auch in vieler Sinfict erfpriefliche Rachabmung bes Terenz, ben man bereits vor 1500 überset hatte, und endlich theilweise ihre politisch religible Tenbeng binbernd eintrat. Indeffen tonnen wir aber auch einige melentliche Kortidritte in ber außern Deconomie bes Dramas mahrnehmen, nämlich Eintheilung in Scenen (Fürtragen ober Rurbringen und Gefprach) und Afte (Birfung, Sanbel, lebung und Ausfahrt), obgleich erftere weit feltener ift, ba bie in Berbaltnif au ihrer gegenwärtigen Rorm übergroße Babl ber Afte (bis ju 19), bie weitere Berfpaltung in Scenen unnothig machte, obaleich die Raftnachtospiele, bei benen eine fonell und lebendia fortidreitenbe Sandung Sauptbedingung ift, bei Sans Sachs, bem Sauptbilbner biefer Sattung, noch gang bie von Folg und Rofenblut feftgeftellte Form fefthalt, namlic bie Abwefenbeit jeglider Scenen . und Afteintheilung. Auch ber Rame Rafinacite. fpiel paßt bei Sans Sachs zc. noch völlig für ben Inhalt, benn biefer ift immer noch bas Rleib ber niedrigen Boffe, aber über ben Unterschied von Tragobie und Comobie ift man, trothem baß man biefe Benennungen aus bem Alterthume annahm, noch fehr unflar, und man tann vielleicht fagen, bag fic biefe beiben Formen fo ju einander verhalten, wie bei und Trauerfpiel jum Schausviel2). Rur alle brei Kormen bleibt noch ber Collettivausbrud: Spiel. Bas ben Inhalt und ben Stoff anlangt, fo wurde ber Rreis bes bisher Aufgenommenen bebeutenb erweitert, man horte auf, blos Gegenstände aus ber biblifchen und Seiligengeschichte zu wählen, und verbreitete fic nach Sans Sachfens Borgang balb über befannte geschichtliche Begebenheiten; noch öfter aber nahm man Episoben aus Boltsepowden ober bramatifirte Bolferomane und Rovellen ober beliebte Bolfesagen, bei Saftnachtespielen Anefboten und fcanbalofe Borfalle aus bem haubliden Bolfeleben, und erfand enblich fogar fabeln und Allegorieen für moralifc = politifc - religiofe Tenbengftude. Lettere waren nun giemlich fowach, allein als Anfange barf man fie immer nicht fo hart beurtheilen, als es bisweilen ber gall war, benn felbft bie auf hiftorifd romantifche Stoffe gebauten Spiele fleben verhaltnismäßig, bebenft man bie Schwierigfeiten eines allegorifden Tenbengftudes, aud für unfere Beit überhaupt auf einer nicht sonberlich viel hohern Stufe. Eine wesentliche Berdinberung ber ganzen inneren und außeren Form bes Dramas ersuhr dasselbe erft seit Ende bieses Jahrhunderts, wo die sogenannten Englischen Comodianten in Deutschland herumzogen und nicht blos Englische Stoffe mitbrachten, sondern auch den Hanswurft<sup>3</sup>), der übrigens in einem weit altern Deutschen Fasinachtsspiel (1553) vorsommt, als stehende lustige Person im Trauer, und Lustiplel einführten.

- 1) So in: Ain hipfche tragebia von zweien Liebhabenben menfchen, ainem Ritter Calirtus, und ainer eblen junckframen Melibia genannt, beren Anfang muefam, bas mittel fieß, mit bem allerbitterften jr beyber Sterben befchloffen. Augsp. 1520. 4.
- 2) Im Billhelm von Orlians unterscheibet er selbft so: Bu feben ein artlich Comedi, die fich fast vergleicht einer Tragedi, Sehr traurig bis bin zu bem end Da es sich erft zu frewde wend.
- 3) Der Rame kommt zuerst vor als der Titel der Schmähschrift R. Luthers auf Deinrich, Derzog zu Braunschweig: "Wider Dans Worft. Wittend. 1541. 4." (1. Lessing Sammtl. Schr. Bd. XI. p. 176 sq.); bei hans Sachs sinden wir Burst: hans als Rame eines großen Fresers (s. Schweller, Baiersch. Witd. Ho. IV. p. 158.), aber in einem handschriftl. Jastnachtspiel des Rurnberger Meistersugers Peter Probs (v. 1553) kommt hans Wurst schon als komische Person vor (s. Gottsched, Roth. Borr. Bd. I. p. 35). Uedrigens scheint auch hier ber Rame der lustigen Person von einer sehr beliebten Boldsspeise hergenommen, denn die Hollander, welche gern haring essen, nannten daher ihren Pickelharing, die Franzosen von ihrer Liebe zur Suppe ihren Jean Potago, die Italianer nach ihrem Lieblingsgericht ihren Macaromi und die Engländer aus gleichen Ursachen ihren Jack Pudding. (s. Flögel, Gesch. d. Grotesstomisch. P. 118 sq. u. Sesch. d. Hosnarten p. 180 sq. Brand, Popul. Antiq. T. I. p. 81.

### **6.** 665.

Bas nun die einzelnen hierhergehörigen Dramatiker anlangt, so muß zuerst Hans Sads') genannt werden, weil er nicht blos der fruchtbarke, sondern auch der bedeutendste und geschicktese derselben ik. Seine (63) Fastnachtspiele stehen in Bezug auf Ersindung und Aussührung des Stoffs, heitere Satire und natürliche Comit höher als seine übrigen Leistungen; benn abgesehen von einzelnen, in der Zeit liegenden Rohheiten, nimmt er uns vorzüglich durch seine schonungslose Offenherzigsteit ein, mit der er gegen die Ronche, Weider und überhaupt gegen alle schlechten Leute zu Felden: die bestehen in bestehen und 26 geistlichen) Comobien bestehen und 26 geistlichen) Comobien bestehen und 26 geistlichen) Comobien bestehen und

burd bie burdweg aus ihnen hervorleuchtenbe Guthergiafeit und Unbefangenheit bes Dichters, feine (29 weltlichen und 28 geife licen) Tragobien aber find bas Schwächfte, was er überhaunt geschrieben bat, weil er gewöhnlich ab ovo anfangt, ohne allen Begriff von bramatifcher Bubnenbenugung und babet fo einfeitig ift. bag alle feine Berfonen, mogen fie nun Gott Bater. Teufel. Engel ober Raifer und Ronige ber Beibengeit ac beifen. immer wie Rurnberger Spiegburger benfen, reben und handeln, und und blos burd ibre Ramen und ben Ort von ber 3bee, bas fie folde feien, abbringen. Rach ibm mag ber Breis Baul Rebbun2) aus Berlin, ber Rector ju Rabla, Bwidgu, Blauen (1525), Superintenbent gu Delenis (1543) und bann im Amte Boigteberg mar, gebubren, ber fic befonbere um bie metrifche Ausbildung bes Dramas verbient machte, inbem er in seinen biblifchen Schauspielen, Susanna (aufgeführt 1535) und bie hochzeit ju Cana, jambifche Berfe von 8-5 und trocalifde von 4-6 Sebungen unterfchied und in einer und berfelben Scene immer ftreng biefelbe Meffung und Reimart feftbielt, auch lyrifche Strophen ober Chore ben erften 4 Acten feiner Susanne anbing, und nabmen wir nicht auch anderwarts (g. B. bei Johannes Rolroß, Sirt Birt ac. f. Badernagel, D. Lefeb, II. p. 26 sq.) bergleichen Stellen mabr. fo fonnten wir barin bie erfte form bes Singfpiels ju finden meinen. Als Radabmer ber Danier Rebbun's in geiftlichen Spielen werben Johann Adermann3) aus 3widau, fein Landsmann Joacim Greff'), Schulmeifter zu Deffan (1545), ber gefronte Boet Rnuft') (Chnauftinus) in Rolln an ber Spree, 3. Criginger Vallensis6), Brebiger auf Marienburg, ber Buricher Bunbargt und Steinschneiber Jacob Ruff'), ber Augsburger Bibliothefar Sixtus von Birfen8) (Apfins Betulejus, 1590 - 1554), Leonhard Stodel', Sont meifter ju Bartfelb in Ungarn, Samuel Bebel aus Sirid. berg10), Ge baftian Bilb11), Burger und Meifterfinger zu Mugd. bura. Seinrich Ratel jum Sagen 12), Georg Roll(berg)13) aus Brieg in Schleften, Badarias Bahnis) aus Rorbhaufen x. angefährt. Auch ber befannte Philolog Rathau Chytraust) ans Mengingen bei Beibelberg (1548-98), eigentlich Radoff ober

Rochafe genaunt, farleb eine gereinte Tragobie: in gereinten Ruittelverfen bichtete Deldior Reufird's) (Neofanius), Baftor au St. Beter in Braunidweig (+ 1597), und in fünffüßigen Jamben 3 o bann Sola v f. Diaconus m Sologberg (1593)17). Bang mpflerienartig aber bielten ihre Stude Beorg Bobel 18). Soulmeifter und Rotar zu Borlit, Johann Sanber. Superintenbent ju Bahrum im Amte Lichtenftein 19), ber foon oben angeführte Matthias Solawart20), ber befamte Cyriat Spangenberg21), ein gewiffer Matthias Scarfdmibt22), Beorg Bonbo ober Bfunb 23) and Gibleben und ber Rector ju Rauffbeurn Johann Brummer24), beffen Tragicomedia apostolica fcon gang regelrecht in 5 Acten abgetheilt ift, von benen ieber wieber in mehrere Scenen gerfällt, aber eine fo umfangreiche Inscenesenung verlangte, bag bei ber Aufführung beffelben am Bfingftmontag 1592 nicht weniger als 246 Berfonen thatig waren. Endlich gebort bierber noch Sans Sachfens Apologet Abam Bufdmann aus Gorite (geb. 1532, geft. 1600), anfangs Soubmader und Meifterfinger, bann Cantor au Gorlis (1570-72) 26), befannt burch fein Buch über ben alten Meiftergefang. Unbere beschäftigten fich fleißig mit moralifc politifden Tenbengfuden, fo bie unbefannten Berfaffer bes Trauerfpiels von ber Reformation, 1524 au Baris aufgeführt26) und bes Johann Suf ju Cofinig27), Johann Code laus (Dobned) 28) aus Bendelftein bei Rurnberg (1479-1552) in feinem Bodfpiel DR. Luthers, bas falfdlich auch Thomas Murner nigefdrieben wird, Johann Bittel29) aus Erfurt, in feiner Apologie ber verfohnlich milben Lehre Luther's im Berbalinis zu bem ftarren Dogma bes Catholicismus, und Badarias Rivanber 30), Superintenbent ju Bifchoffswerba, in feinem Lutherus redivivus. Rein moralifc find ber Soulfpiegel (früher Lateinisch geschrieben) bes Rectors an ber Bur-Aenfoule zu Grimma Martin Sanneccius 31) aus Borna (1544 - 1611), bes Soulmeiftere ju Guftrow grang Dmid iu 6 32) Damon und Pothias, ber berühmte Schlomer (Solemmer) bes Burgpredigers ju Lubed Johann Strider (Striver?) 33) in nieberbeutider Sprache, bes Brebigers au Unterturtheim Thomas Birten34) Comobie gegen bie Doppel-

fpieler, bas Speculum mundi bes befannten Bartholomaus Ringwalb35) und Friebrich Debefinb'e36), bes befanne ten Berfaffers bes Grobianus, Chriftlicher Ritter. 3m romants ifden Gewande bichteten bagegen außer hans Sachs, Rico. bemus Krifdlin (Krau Benbelgart) 37), Samuel Sebel (bie schöne Magelone38), der schon genannte Georg Birdram 39) (ben treuen Edart in Ringwalb's oben ermabnter Danier), Ricolaus Roth 40) aus Altenburg (bie Sage vom Grafen von Gleichen und feinen zwei Beibern), ber Sefuit Beorg Bottharb41) ju Golothurn (bie Berftorung - von Troja), Bacharias Boleus42), Stadtforeiber ju Frantenftein in Schlefien (ber hunger ber Stadt Camaria) und 3a. cob Krifdlin 43), Schulrector ju BBgiblingen, bes obengenannten Ricobemus Bruder (Comoedia vom Grafen Johann von Wirtemberg). An Faftnachtsspielen enblich ift, wie wir ge feben haben, bei Bans Sachs fein Mangel, und auch handidriftlid eriftiren aus feiner Beit noch mehrere Sammlungen, allein als besonders wichtig ift nur der in nieberbeutscher Sprache gefdriebene Papyrius praetextatus bes Datthias Ford. beim4) (um 1551) anguführen, beffen Stoff offenbar bem &. teinischen entlebnt mar. Daß bie Kaftnachtefpiele mit bem Berfall bes Burgerthums und Bunftwefens und ber freien Reichs. fabte überhaupt aufhörten, verfteht fich von felbft, um fo mehr, als in ber folgenden Beriode nach Aprer mit bem Erfcheinen ber Englischen Romobianten und der Einburgerung einer Acreotypen fomischen Berson biese gange Form ber Bosse unnothia warb.

1) S. Rehrein, D. Dram. Poesse b. Deutschen Bb. I. p. 83—108. (wo ein Berz. s. St.) Aied Deutsch. Theater Bb. I. p. XVII. sq. Schlas ger, Wien. Stizz. a. b. Mittelalt. Wien 1839. p. 212 sq. Auswahl b. Aied a. a. D. p. 17—164.

2) S. Dietman, Sächs. Priestersch. Bb. III. p. 351. Weller, Alt. a. all. Ah. b. Gesch. St. VI. p. 737 sq. Gottscheb, Roth. Borr. I. p. 66 sq. 87 sq. — Ein Geistlich spiel, von der Gotsüchtigen und keuschen Franzen Susannen gand lustig und fruchtbartlich zu lesen. Indiada 1536. 8. 1544. Sein hochzeitspil aus der hochzeit zu Cana, Galika gestelle, dem von Gott geortneten Ehestand zu ehren. und allen aattsüchtigen Ekelenten. Gesellen

geortneten Cheftand zu ehren, vnd allen gottfürchtigen Cheleuten, Sefellen vnd junckfrawen zu erzeit, vnd allen gottfürchtigen Cheleuten, Gesellen vnd junckfrawen zu trost vnd vnterricht. Iwidau 1538. 8. Arnb. 1572 12.

3) Ein schönes geistliches vnd fast nuhliches Spiel vom verlohernen Sohn, Luce am. 15. gehalten in der Churfürstlichen Stadt Iwickau im I. 1536. 8. Ein geistlich und sast nuhlich Spiel von dem frommen gottfürchtigen Mann Thobia durch H. Ac. in Reimen bracht. ebb. 1536. 8.

4) Eine schöne lustige Comedia des Poeten Plauti Aulularia genannt durch J. G. deubsch gemacht vnd jnn reim versasset, sast lustig vnd kurge

weilig zu lefen. Magbeburg (1535) 8. Aragebia bes Buchs Jubith inn Deutsche Reim verfaffet. Bittenb. 1536. 8. Mundus ein fcon newes turges fpiel von ber Beit Art und Ratur burch 3. G. gufammen gebracht, nuglich und fast turgweilig gu lefen. Bittenb. 1537. 8. Drey liebliche nugbarliche hiftorien der dreyer Ergveter und Patriarchen Abrahams, Ifaacs und 3as cobs aus bem Erften Bud Doff, in beubiche Reim verfaffet burd - in u fpielen ond ju tofen troftlich. ebb. 1540. 8. Lajarus vom Lobe burch

Abel feinen Bruber, Gottlicher Drbnung halben (b. b. wegen ber von Gott eingeführten, bem Sain aber misliebigen Ordnung) erfclagen und ermorbet bat. Allen Chriften nuhlich vnd troftlich ju lefen. Bittenb. 1539. 8. (Ausg. in d. Blatt. f. lit. Unterh. 1846 p. 887. 891 sq. cf. Melanchthon's B. v. Bretschneider Bb. II. p. 257 sq.)

6) Die Diftoria vom Reichen man, vnd armen Lajaro, aus dem 16.

Cap. Luce, in ein Action verfaffet, febr troftlich und nublich ju lefen. Dreß-

ben 1555. 8. f. Gottided 286, II. p. 210 sq.

7) Ein nub un luftig Spol von der Ericaffung Abams vnd Seva auch ihrer bender gall im Paradieß. Burich 1550. 1568. 8. Ein hupfc vnd luftig Spul vorznte gehalten ju Bry in bem loblichen Ort ber Endgenofchafft, von dem frommen und erften Endgenoffen Wilhelm Tellen jrem Candtmann Det numlich gebeffert, corrigiert, geinacht van gespilt am numen Jarstag von einer loblichen van junge burgerschafft zu Burich, im Jar als man zelt M.D.XLV. Burich 1548. 8. Bum zweiten Mal herausgegeben und mit eis ner Borrede und einem Borterbuche verfeben v. Fr. Mager. Pforib. 1843. 8. f. Gotting. Gel, 2ng. 1843. nr. 192.

8) Eine Tragedi mit 57 Perfonen. Judith, eine fcone Diftory in Spole weiß fur die Augen gestelt, wie man in Kriegestauffen, besonders so man von wegen der Ehr Gottes angesochten wurt vm hulff ju Gott dem herrn siehend ruffen soll. Straft 1559. 8. S. Veith, Bibl. August. T. V.

9) Siftoria von Sufanna in Tragodienweise geftellet ju Bbung ber

Jugend ju Bartfeld in Ungarn. Bitrenb. 1559. 8.

10) Ein Spiel von der Belagerung der Statt Bethulia. Bien 1566. 8.

11) Schoner Comodien und Tragodien swolf, aus beiliger Corifft und auch aus etlichen Siftorien gezogen; alle febr lieblich und annehmlich, et-was traurig und frolich ju boren und zu lefen. In dem der Beltlauff grundt= lich furgebildet und angezeiget wird. Belche auch driftlich, aufferbamlich, ond nublich, fonderlich fur die Jugendt, jur vbung ju halten und ju lefen find. aufs new in Erud verfertiget o. D. 1566. 8.

12) Eine newe genftliche Action ober Tragedt, die hiftori vom gulben tatb Aronie, trofflich nublich vnd luftig ju lefen und öffentlich ju fpielen geftellet. Gorlib 1573. 8. Absalon, Comobie in 5 Sandlungen in artige

liebliche Rennien gefaßt. Gorlis 1603. Epig. 1603. 8.

13) Comedia vom gabt Abe und Eve, big auff den verheiffenen Sab: men Chriftum, Auf funff Siftorien jufammen gezogen, vud in eine turge ordnung gefaft. Ronigeb. 1573. 8. 14) Tragedia Fratricidii, wie Cain und Abel opfer thaten, und bare

über unwillig worden ic. Mubibaufen 1590, 8.

15) G. Etwas v. gel. Roftod. Sachen 1739. p. 209. 337. 344. 371. 474. - Tragodia von Abrahami Opffer, in teutichen Reimen gefertiget.

Derborn 1591 12.

16) Stephanus, ein geiftliche Tragodia. Brnfcm. 1591. 8. Stephanus, Eine fcone geiftliche Tragedia von dem erften Merterer im newen Teftament nach ber himmelfarth Chrifti. Mus bem Buch ber Gefcichte ber Apoftel am vierten, funfften, fechsten vnd flebenden Capitel, in eine Action Reimsweife, gufammen gebracht. Magbeb. 1592. Rurnb. 1592. 8.

- 17) Joseph, die ganhe hiftoria von dem frommen und teufchen Joseph, wie er von feinen Brudern vertaufft, unnd die Rinder Ifract in Egypten tommen find. Nach biblifchem Eest mit allen Ambftanden in eine foone Chriftiche und nuhliche Comodium erftlich gestelt, durch Christianum Byrt, Chilliche in u Weiffendurg am Rhein, Irbund aus des Strwart. vund hochgel. S. D. Bgidii Hannii lateluischer Gomedi gemehrt und gebeffert. Durch M. J. Schl. Tubing. 1593. 8.
- 18) Die fart Jacobs des Patriarchens, und ber Ursprung der XII Gesichlecht und Stamme Ifrael, aus dem Buch der Schoffung Comodienweise auf hochzeiten und sonften ju Spielen gestellet. Bubiffin 1586. 8.
- 19) Tragoodia von dem anfang, mittel und ende des heiligen themren Mans Gottes und vorleuffers Chrifti, Johannis, des Teuffers, in welcher aller stende verrudung, verlehrungen un vnordnunge, so in dieser letten Beit der Gathan gewaltiglich anrichtet, abgemalet unn für augen gestellet wird. Worin auch der endsolen Weltsinder für Gunder und Uningendt und misbrauch ihres Standes und annetes gewarnet, und zu warer Bus, Chrift: licher tugenden und rechtmessiger furunge ihres beruffs und amptes vermasnet und gereiht werden. Gestellet und zugerichtet durch 3. G. Magdeb. 1588. 8.
- 20) Saul. Ein icon new Spil, von Kunig Saul vnd bem hirten Davib. Wie Sauls Dechmuth und Stolt gerochen, bes Davids Demathigleit aber so hoch erhoben worden. Durch ein ehrsame Bargerschafft ber isblichen Etadt Gabel gespilt ben 6 und 7 Tag Augustmonathe Anno 1571. 8.
- 21) Christiche Comedia von dem cananeischen Bepblein Math. XV. Schmalt. 1589. 8. Comiddia. Ein geistlich Spiel vom Evangelio am Sonstage Oculi, von dem besessenten tauben und stummen Menschen, duce am 11. ebb. 1590. 8. Bier driftliche teutsche Comedien oder Spiel, Das erst vom cananeischen Bepblein. Das ander von dem besessenten tauben und kummen Menschen. Das dritt von sanst von dem besessenten der vierde vom Euangelio am Sonntag Judica. ebb. 1590. 8. Richt zu verwechseln ist mit ibm M. Wolfart op angen berg, Burger zu Strafburg, von dem auch, wie wir später sehen werden, mehrere Stüde vorliegen.
- 22) Eragedia von den fiben Martyrern und jhrer Mutter, wie diefelbe umbe Gefeh Mofis willen von Untiocho erbermilich gemartert auf dem 7. Cop. bes II. Buchs Maccabaeorum in Reime verfaßt. Eißleb. 1589. 8.
- 23) Eine neue Comodia von bem jungen König Salomon, wie er ju Anfang seines Regimente, ben letten Willen und Befelch seines Baters volls bringet, und von seinem Gerichte zweier unzüchtiger Beiber. Mit einer vorserde D. Simonis Gedicil. Frift. a. d. D. 1601. 1604. 8. Smamma. Eine schöne luftige und nugliche Action auß heiliger Schrift genommen. Wittend. 1605. 8. Der Engel Raphael gestellt durch G. P. in Bersen. edd. 1605. 8. Teagleo-Gomidia von einem Adelichen Inngling, der fich in fremde Lande begeben. Perlin 1719. 8. Eine luthe Comodien von der Geburt des herren Ehrift Von den Prinzen und Prinzessinann im I. 1589 in Bertin aufgefährt. Rach der Hösche, herausgeg. v. G. Friedlander. Bert. 1839. 4. Die degard eine lustige Comodie von wunderbaren Glüde einer Königin aus Frankreich, die durch Aalandum, ihres herren Bruder, der sie eines Spederuche schlich bezüchtiger, unschuldig zum Aode verdammt, wunderlig erzreitet und von ihrem herrn Sarolo Magno wieder aufgenommen wird. Brift. a. d. D. 1593. 8.
- 24) Tragico-Comedia apostolica b. i. Die hiftorien ber Deiligen Apofieln Gefchichten, immaffen fie vom St. Luca bem heiligen Evangeliften

befdrieben, bab bem newen Seftament einverleibt in Borm einer Comebien gebracht, geftellt. Lauingen 1592. 4. [693. 8. Augeb. 1593. 8. f. Deutich. Muf. 1796. Bb. II. p. 752 sq.

- 25) Comedia, von dem Patriarden Jacob, Joseph und feinen Brabern, Die gange volltommene hiftori, furt begriffen, julampt breven Brfachen, marrumb biefe Comedia componiet worden. Gerlif 1592 8. f. Doffmann v. g. Erenden II. p. 3-16.
- 26) Romobie von der Reformation, gespielt ju Paris im 3. 1524 ber. v. Gruneisen b. Ilgen Beitichr. f. b. hift. Theol. Bb. II. 1. (1838.) p.
- 27) Tragebla Johannis Duß, welche auff bem Budriftlichen Concilio ju Coffinis gehalten, allen Chriften nublic vnb trofflich julefen. o. D. u. 3. 8. Bittenb. 1537. 8.
- 28) C. Riederer, Nachr. j. Rirch. Gel. u. Buch. Gefc. St. VI. p. 226 aq. Leffing Berte Bb. IV. p. 106 aq. Bill, Rurnb. Gel. ler. I. p. 202 aq. Bodfpiel Martini Luthere Darinnen faft alle Stanbe ber Menfchen ber griffen, Und wie fich ein peder betlagt ber neht leuffigen foweren Bent. Manni 1531. 4.

29) Zelotypia, ein bubic vnb nutlich Spiel über bas 5te Cap. Numeri, bom Enfferopfer. Darinnen Gottes Born wiber bie Ganbe, vnb bepor an Chebruch und Ungucht offenbaret, bagegen ben Buffertigen ber Deg jur Beferung gewiefen wirb. Erf. 1571. 8.

30) Lutherus redivivus. Eine neme Comedia. Bon ber langen und ergerlichen Disputation bei der lebre vom Abendmabl, berer fo man lus therisch vnd calvinisch, sewol der andern, so man philippisch vnd stacianisch heißt. Distorischer Bericht, wenn, von wem — solch erbernt. Wesen ao. 24 angefangen und geführt bis zu Ende des 92. Jahres. o. D. u. 3. (1593.) 4. s. Alt p. 495 ag.

31) Dren neme foone und luftige Comodien, I. Allmanfor ber Gouls spiegel. II. Captivi, ber gefangenen Leute Treu, aus bem Marco Actio Plauto überfest III., Hansofrminen, Sanns Pfriem oder Meifter Reds. Beso neulicht aus bem Latein verbeuticht, und mit hubichen Choris gezieret, driftliden Coulen und Lenen ju Rus und gute. o. D. 1582. 8. Soule teuffel, b. l. eine fcone driftliche nusliche Comodie, nebft bem Almanfor, und ber Rinder Soulfpiegel. Leipt. 1603. 8. Sans Pfriem, ober Meifter Recte, Comobien oder Spielweis geschrieben, erfilich im Latein von M. H. und benn aus seinem Latein verteutscht von ibm felbft. Jung und alt und lichen und luftig ju betrachten. Bum andern mal gebr. Lpgg. 1603. 8. Magteb. 1606. 8.

32) Rene Comedia von Dionyfii Giracufant und Damonis und Pothia Brubericafft. Darinn ber Unterfcheib mabrer Breundichaft vnb falfcher

Deuchelen fein artig furgebildet. Roftod 1563. 1578. 1588. 1678. 8.

33) Der Deutsch Schlemmer, ein ganftlich Spiel, barinnen alle gottésverzeisne Menschen abgemalet gewarnet und zu wahrer Buß vermanet wersben, auf daß sie mit dem Schlemmer bekehret werden mogen. Magdeb. 1588. 1605. 8. De Dubiche Schlemer zc. Frift. a. b. Db. 1593. 8. Samb. o. 3. 8. Geiftliche Romebie vom erbarmlichen gall Abams und Eva. o. D. 1590. 8.

34) Comodia. Darifien ben Gottenergefinen Doppelfpilern, ju ewiger Abichem, pit ben Gewiffenhafftigen Kurzweilern ju benewurdiger Erianerung, bie Burffel band Karten, fampt beren Barben, Gleich, Dochgett, Tang, Munten, Trumphen, letfte tog, ond Rreiben, auß heiliger Gotelicher Schrifft arunbriich erflatt, mit namhafften exempeln, aus ettlichen anfebnlichen

Scribenten bestettigt, und barneben ber Welt Lauff, in allen breien Stansben im Lehr, Wehr, vnd Nehrstand, nach jeho ber zeit schwebenden Lastern, und jhnen entgegengesehten Tugenden (in massen bas folgende Alphabet Resgister panetlich berichtet) durch schimps vnnd ernst, lustig und lehrhafte mit eingesprengt ze. Tubing. 1590. 4. Chespiegel. Ein sehr lustige und lehrhafte Comedia, wie die Eltern ihre Rinder aufziehn und verbeyraten ze. Aus dem tebendig tunftigen Wort gottes, den Schriften Lutheri ze. gezogen, mit eisner Vorrede D. H. Mylii u. e. epigrammate Mart. Crusii. ebb. 1598. 4.

- 35) Speculum mundi. Eine feine Comoedia, darinne abgebildet, wie vbel an etlichen orten, getrewe Prediger (welche die warheit reden) vorhalsten werden, Bnd wiederumb, wie angeneme sie seind, ben rechtschaffnen Spriften, welche Gottes wort lieb haben. Bad zulest, wie sie von den widers sachern biswellen heftig verfolget von dennoch offtermals aus jeren henden, wunderlich errettet. Rühlich zu lesen, vond im agiren beweglich. Frist. 1590. Königeb. 1645. 8. Plazium Oder Diebliche entsutung zweier Jungen Derrn vond Fürsten, als Ernesti von 14 Jahren, vond Alberti von 12 Jaren, des Durchleuchtigsten, und hochgebornen Derhog Fridisch des aubern diese Namens, wellandts Chursusticher Weise durch einen Köder ausst der Honzben, seind errettet, vond in das Schloß Albendurg, zu den Eltern gebracht worden. Warhafftig geschen. Anno Ehristi 1455. Juvor von dem Achtenberg, in eine Lateinische Eemediam gestellet, Anno 1593. Runmehr aber, zum gedechtniß von ewigem Rhum, des alten vond hochsblichen Ecchssischen, vond zum trost, vieler betrübten herzen in eine Lustige Dentsche Sauses, vond zum trost, vieler betrübten herzen in eine Lustige Dentsche Sausedam vertiret. Durch B. R. o. D. u. Z. 8. Königeb. 1646 8. Magbeb. 1595. 1597. 4. 1609. 4. f. Allt, Theat. u. Kirche p. 481 sq.
- 36) Chriftlicher Ritter auß bem VI. Capitel ber Spiftel S. Pauli jum Ephefern in ein geiftlich Spiel ober Comedien gefaffet. Alfen im Luneb. 1540. 8.
- 37) Bom Leben, Reiffen, Wanderschafften des großen St. Christoffels ic. o. D. u. I. 8. Fram Wendelgard, Renfer Beinrichs des Erften aus Sachsen Tochter, vnd ihrem Stegemabel, Graff Ulrich von Buchhorn, herrn im Lingsgem, am Bodensee: was sich Anno 915 vnd Anno 919 mit ihnen zugetragen. Rublich vnd furzweilig zu lesen. Gehalten zu Stutgardt, den Sag Martij, Anno 1579. Auctore N. Fr. Tub. 1581. 8. Frift. a. M. 1589. 8. 1599. 4.
- 38) hiftoria Magelone, spielweiß in Deutsche reimlein gebracht burch einen Studenten Mit einem nuhlichen Unterricht G. Spalatini. Gebr. b. M. Blum. 1539. 8.
- 39) Ein hubich neu Fagnacht Spil aus henliger Biblifcher gidrifft gezogen, ber treu Edart genannt, barinnen alle stend ber Belt begriffen wers ben, mit schnen Figuren angezengt. Strafb. 15:8. 8. Ein recht schon delle lich Borger-Spiel, Tobios genannt, barinnen neben bem bag ber Jugent Gottes Wort vod Wert lieblich eingebildet wirt, ble sonderlich zu lernen ift, wie es auch einem frommen Mann übel geht, vil leydens in Seftand erzfehret, aber Gott immer gnabiglich bilffet, und zulett bas Ende mit Frenden beschieffet. Alles aus heiliger Schrift gezogen, öffentlich gespielt von einer ehrlichen Burgerschafft zu Strafburg. ebb. 1562. 1551. 8.
- 40) Burbe bei ber hochzeit bee Bergoge Friedrich Bilhelm von Sach: fen mit ber Pfalgrafin ju Beimar 1591 aufgeführt, aber nicht gebrudt.

- 41) Ein icon luftig Spil ober Aragebi: Bon Jerftohrung ber gros fen und veften Königlichen Statt Aroia ober Ilion. Freyburg im Botland. 1599. 4. 1600. 8.
- 42) Tragebia aus heiliger göttlicher fchrifft, von dem großen fchrecklichen und erbarmlichen hunger, Teurung und Belägerung der Stadt Samariä, nach inhalt bes 6. u. 7. Cap. in II. B ber Könige. Freft. 1603. 8.
- 43) Ein schon luftige vnd turgweilige Comoedia Bon bem Sochgebornen Fürsten vnd Graffen hannsen von und zu Birtemberg und Frezherrn zu Beutelspach. Strafb. 1608. 1612. 4. Rebecca und Susanna, vormable bes schrieben burch Ricob. Fr. P. L. und Com. Pal. Caes. jeo aber yn liebs liche teutsche Reimen transferiert. Frift. a. M. 1589. 8.
- 44) Ein icon fort nyegebichtet Spiel der historien von dem Papyrio praetextato, der Junge Jogend tho epnem euenvilde der Dogeth vorgetiellet un kortes yn Rime gebracht un transfereert ex Noct. Atticar. A. Gellii L. I. c. 23. o. D. 1551. 8.

### §. 666.

Satten wir bei ber Beidichte ber Deutschen Boefie mabrend bes erften Jahrbunderts ber Reformation mit Ausnahme weniger Kächer und einzelner bervorragenber Talente eigentlich nur ein langfames, trages Fortvegetiren ber vaterlanbifden Dichttunft im Allgemeinen gewahren fonnen, fo burfen wir bei ber Besprechung berselben in der erften Berlobe ber neuern Zeit, d. h. vom Anfang des 17ten bis zum zweiten Biertel bes 18ten Jahrhunderts nicht verkennen, daß trog der vielen au-Beren Sinderniffe, die einem erfreulichen Bebeiben berfelben im Wege ftanden, bennoch ihre Entwidelung eine größere Runftvollenbung mahrnehmen läßt, als man erwarten follte. schlagt man nämlich bie traurigen Folgen, welche ber 30jabrige Rrieg, die Bermuftungen ber Frangofen auf bem Iinten Rheinufer, theilweise auch ber Spanische Erbfolgefrieg und die Turtenfriege fur Deutschland nach fich zogen, die hierdurch allgemein eingeriffene Armuth und Berwilderung, fowie bie burch jene Artege und die Best so oft in ihren besten Araften becimirte Bevolferung Deutschlands, die Schwächung ber inneren Bolfefraft und ben theilweifen Berluft ber beutschen Gelbftanbigteit, so barf man an eine erfreuliche Entwidelung ber freien Dicte funft gar nicht benten, und awar um so weniger, wenn man noch bingunimmt, daß bas politifche Uebergewicht Frankreichs uber Deutschland unfere Borfahren veranlagte, nicht blos, wie noch ient, bie Moben und Sitten biefes Landes nachauaffen, fonbern Grafe, Sandb. d. Literargefchichte. III. 35

auch viele Ausbrude und Rebeweisen beffelben ihrer Sprace aufzubrangen und fo jenes abideuliche Deutscheffrangofiiche Raubermelich berauszubringen, wie wir es in bes Levermates Cor. respondenigeift und in bem weit spatern Deutsch. Frangos, in ben meiften Romanen bis gegen 1750, neuerlich gut nachgebilbet in Bronifomeli's Ergablungen, finden, bann mit Rect, aber mit Uebertreibung, von ben Buriften vertrieben und jest in ben Romanen ber Grafin Sahn Sahn und ihrer Rachbeterinnen als griftofratifc nobel jur Schande ber Deutschen Literatur wieber aufgewärmt feben. Das man in biefer Beriobe bierbei noch nicht fichen blieb, sonbern auch noch Lateinische (besonbere von Seiten ber Gelehrten und Stochbilologen) und Italianische Broden in Diefe efle Frangofifche Sprachfuche einschwarzte, tann freilich auch nicht geläugnet werben, ebensowenig aber barf man vertennen, bag bas Bolt, wenigstens bie nieberen Stanbe, auch jest noch nicht seinen Antheil an ber Nationalpoeffe befam, fonbern daß diefelbe fich fast nur unter bem Abel und bem bobern Bürgerftanbe bewegte, wahrend jene immer noch entweber mit verbalbornten Reften ber mittelalterlichen Boefie aufrieben fein mußten, ober fich auf Bolts ., Liebes . und Rriegelieber befdranften, und auch bier waren, wenn man bie Rirchenlieberbichter ausnimmt, nur wenige Sanger tiefer ins Bolf eingebrungen, unter ibnen aber am Deiften noch Bedberlin.

# §. 667.

Um nun biesen abnormen Justand ber außern Methobit und Form ber Poesie gehörig würdigen zu können, muß man sich vergegenwärtigen, daß zwar in bieser Periode ans an sich vergegenwärtigen, baß zwar in bieser Periode ans an sich sehr löblichen Gründen, wahrscheinlich in Nachahmung und nach dem Muster der vielen ähnlichen Italianischen Bereine jener Zeit, mehrere gelehrte Sprachgesellschaften in gegründet wurden, deren Ausgade es sein sollte, Deutsche Sitte und Sprache im Gegensah zu fremdem Ballast aufrecht zu halten und alles Unächte und Leonische auszuscheiden, die aber leider unwillfürlich sich fremden Einstüssen deutschen und, weit entsernt, der den Deutschen inwohnenden Reigung, alles Ausländische schon zu sinden und nachzuässen, entsgegenzuarbeiten, dieselbe vielmehr durch Tändeleien und Spielereien

mit Sinnbilbern und Ramen, welche fic bie Mitalieber unter einanber beilegten, unterftugten und pflegten. In vieler Sinfict tann man ihre Bebanterei mit ber handwertemaßigen Rorms lichfeit ber alten Deifterfingerfculen vergleichen, und eben biefes Einzwängen bes freien menschlichen Beiftes in ben eifernen Sarnifc ber tobten form verhinderte alles fruchtbringende Bebeiben Die erfte biefer angeblich jur Bebung ber Deutschen Sprace geftifteten Gefellicaften war bie fructbringenbe Sefellicaft, welche am 24. August 1617 ju Beimar auf bem Schloffe hornftein, ber nachberigen Wilhelmeburg, burd Caspar von Teutleben gestiftet und zuerft unter ben Sout bes Rurften Lubwig von Anbalt geftellt. fonft auch ber Balmenorben genannt marb, 890 Mitglieber gablte und bis 1680 forte Rach ihr folgte bie aufrichtige Tannen. bauerte 2). gefellfcaft3), von Jefaias Rompler von Lowenhalt zu Strafe burg 1633 errichtet, welche aber balb wieber einging. Die britte war bie Teutschgefinnte Genoffenschaft4), bie am erften Mai 1643 Philipp von Zesen zu hamburg ftiftete und welche fich in bie Rosenzunft, bie aus 9. 9 ober 89 Mitgliebern, in bie Litienzunft, die aus 7 . 7 ober 49, in die Rageleinzunft. bie aus 5.5 ober 25, und in die haupt = und Rautengunft, bie aus 12.12 ober 144 Mitgliebern befteben follte, aber nur 53 befam, theilte, fo bag fie im Bangen nur 208 Theilnehmer Sie icheint bis 1711 fortgebauert gu haben und concentrirte ihre Thatigfeit vorzuglich in bem möglichften Ausideiben aller fremben Borter aus ber Deutschen Sprace unb ber Bilbung neuer, welche blos bie Sonderbarteit ber Fifch. art'iden Bortformationen, nicht aber ben Geift berfelben hatten. Sie mußte barum vielen Spott von Seiten ihrer Begner bulben, besonbere auch barüber, baß fie icon Deutsch ftatt Teutsch au ichreiben fur gut fanb. Der vierte biefer Spracorben ift ber gefronte Blumenorben ber Sirten an ber Begnig5), 1644 von Georg Philipp Harsborfer und Johann Rlajus au Rurnberg gegrundet und heute noch, wiewohl in einer anberen Geftalt, fortbauernb. Der funfte ift ber Schwanenor. ben an ber Elbe6), ben Johann Rift 1656 (nicht erft 1660) grundete, ber aber mit beffen Tobe 1667 wieberum aufhörte. Richt zu Stande tamen ber belorbeerte Sauben orben?). Den Chriftian Franciscus Paullini ju Gifenach 1693 in Berichlag brachte, und ber Leopolbenorben8), ben Caspar Juna Michel\*) von Dicheleberg ju Dreeben ben 30fen Dai ober Sten Inli errichten wollte, sowie bie von Carl Buftav Berant au Wien projectirte ahnliche Gefellschaft (1716)9) und ein non dem Tertius zu Grimma Johann August Egenolf (1717) 10) porgefdlagener abnlicher Berein, wohl aber bie Teutide Be fellicaft in Leipzig11), welche 1697 Johann Burdarb Mende grundete, und die fich, weil die erften Mitglieber meift aus Gorlit maren, erft bie Gorliger, 1719 aber bie Teutidubenbe Boetifde Gefellicaft unb 1727 bei Erneuerung ihrer Statuten Die Teutiche Befellicaft nonnte. 3war folgten nun noch mehrere anbere abnlice Gefellicaften, allein diese gehören noch weit mehr als einige ber zulett genannten ber nachften Beriode an, und werben alfo bier nicht weiter zu ermabnen fein. Schließlich mag bemerft werben, baß aus allen biefen Gefellschaften zwar manches Gute und Rügliche für bas Gedeihen ber Deutschen Sprace und Boefte hervorge gangen ift, allein bieß hatte man ihnen nicht als Corporationen, fonbern lediglich ben einzelnen Theilnehmern an benfelben, unter benen bie erften Ropfe jener Beit waren, ins Befonbere au verbanten.

<sup>\*)</sup> Man hat von ihm ben Spottnamen ber beutfche Dichel ableiten

<sup>\*)</sup> Man hat von ihm den Spottnamen der deutsche Michel ableiten wollen, allein dieser ist weit älter, und gründet sich schon auf eine Erzähtung des Versasseni bes Simplicissimi. I. a. Deß Simplicissimi Proleren und Gepräng mit seinem deutschen Michel. Iedermänniglichen ohne Lachen zu lesen erlaubt von Signeur Mesmahl. o. D. 1673. 12.

1) S. D. Schulz, Die Sprachgesellschaften des 17ten Iahrhunderti. Berl. 1824. 8. Ueb. s. M. E. N(eumeister). Spec. diss. hist. cr. de poedis German. hujus sec. (XVII.) praecipuis. Vited. 1706. 4. id. 1708. (a. d. Ait. steht als Dr. F. 1808) 4.

2) Reusprossender deutscher Palmbaum oder aussührlicher Bericht von der hochlödlichen fruchtbringenden Gesellschaft Unsanz 2c., von dem Sprossenden (b. i. G. Reumart) Rürnd. 1668. 8. (A. G. d. d. d.), Der Kentsche Palmbaum. ebd. 1677. 8. Wertan, der Fruchtbringenden Gesellschaft Ramen, Borhaben, Gemälde und Wörter. Frift. 1646. 4. Sandrart, sconologia Doorum nehst des Durchlauchtigs. Polmenordens Ehrentruspel. Rürnd. 1680. sel. G. Gryphius, Ritterorden p. 305. Hanndo. Mag. 1767. p. 122. Deutsch. Merc. 1784. HI. p. 214—221. I. W. heinze, Erzähl. v. d. Fruchtbr. Ges. Beim. 1780. 4. Wernn. Racht. v. d. Aceten d. Er. G. unt. d. Schmadd desten. edd. 1781. sol. Gottsched, Bon der vormal. Fr. Ges. 27949. 1755. 4. Ert. Beitr. IV. p. 368 sq. Rectiend. Jahrd. 8b. II. p. 190.

- 3) G. Rompler, Erftes Gepufche feiner Reimgebichte. Straft. 1643. 4. Reumeifter De poetis saec. XVII. p. 89.
- 4) Preifter, ber hochpreifwurdigen Deutschgefinnten Genoffenschaft Junfte, Xaufe und Geschlechtsnamen. Wittenb. 1705. 8. Reumeister a. a. D. p. 148. Crit. Bibl. I. p. 191. Schottel, Ausf. Urb. v. b. Acutsch. Spr. p. 1201. Richt zu verwechseln ift bamit die zu Ansange des 17ten Jahrh. ebens falls zu hamburg begründete Leutsch üben de Gesellschaft. hannov. Rag. 1768. p. 86.
- 5) S. Amarantes (3. herbegen), hiftor. Rachr. von bes löblichen hire tens und Blumenordens an ber Pegnis Anfange und Fortgang. Rurnb. 1744. 8. S. B. Panger, Erneuert. Gebachtnif bes vor 150 Jahren geftifsteten Blumenordens. Rurnb. 1744. 4. Crit. Bibl. I. p. 191. Bragur III. p. 524 sq. Müller a. a. D. Bb. IX. p. XV—XXIV.
- 6) S. Förster b. Müller Bibl. Deutsch. Dicht. b. 17ten Ihbts. Bb. XI. p. XVII. Unm. Erit. Bibl. I. p. 192. Candorin (Conr. v. Hövelen) bes hochlöblichen abelen Schwanen Drbens Deutscher Simberswan. Lübeck 1666. 12. Ahranenfließenber Bimberschwan. ebb. 1668. 8.
- 7) S. Tengel, Mon. Unterr. 1693. p. 3. Crit. Bibl. I. p. 192. Prasch b. Paullini Beitfurg. erbaul. Luft II. p. 137—151.
- 8) S. J. E. Jungmichel, Reuer Bachsthum ber beutschen Delbensprache, burch ben hochpreißlichen Leopolben Drben. o. D. 1695. 4. Erit. Beitr. V. p. 168 sq. Erit. Bibl. I. p. 192.
- 9) S. Crit. Beitr. II. p. 267 sq. u. G. Heraei Poemata. Norib. 1721. 8.
- 10) S. Erit. Beitr. I. p. 193. J. Agst. Egenolf, Consilium de constituenda societate, quae barbariem in lingua vernacula coercere studeat, in [. Trias dissertat. Lips. 1717. 4.
- 11) S. Schediasma de instituto Societatis Philo-Teutonicae poeticae. Lips. 1722. 4. Racht. v. b. erneuert. Teutsch. Ges. in Leipz. ebb. 1727. 8. Berg. aller Portischen Schriften und Mitglieder b. X. Ges. Epzg. 1724. 8. Gotten, Gel. Europa II. p. 781. Erit. Bibl. I. p. 193.

# §. 668.

Saben wir nun bereits barauf hingewiesen, daß allerdings einzelne Mitglieder bieser Sprachgesellschaften weit mehr für Deutsche Sprache thaten, als die Institute, zu benen sie gehörzten, so müssen wir hier besonders Martin Opist ansühren, ber theils durch den großen Einsuß, den er selbst auf seine Zeitgenossen ausübte, theils auch durch eine eigen zu diesem Zweck geschriedene Boetif es dahin zu bringen wußte, daß dassienige Hochveich, wie es und Luther in seiner Bibesübersegung übergeben hatte, die herrschende Korm für den poetischen Aussbruck ward. Zwar hatte vor ihm schon Ernst Schwabe von ber Heyde) einige Regeln der Deutschen Brosodie sestgestellt,

allein während ber sonft so tüchtige Bedher lin sich noch an gar nichts binden wollte, sinden wir bei Opis schon nicht blos sast genaue Sylbenmessung, sondern auch forgsältige Unterscheidung der Jamben, Trochäen, Dactylen und Anapästen, wenn auch die metrischen Formen noch ohne alle Selbständigkeit und theils den Franzosen und Hollandern, theils den Italianern abgeborgt waren.

- 1) Bon ber Deutschen Poeterei. Brest. 1624.-4. u. in d. Bobm. Ausg. p. 1—70. Als Gymnasiast zu Beuthen hatte er schon seinen Aristarchus seu de contemptu linguae teutonicae (Strasb. 1624.4. u. in d. Bodmersch. Ausg. p. 71—78) geschrieben.
- 2) S. Backernagel, Gefch. b. Deutsch. Derameters p. 40. Gebichte von ihm b. Backernagel, Deutsch. Leseb. II. p. 191. (p. 235. b. II. A.) Scherf: fer b. hoffmann, Spenben Bb. II. p. 197. schreibt aber Schwaben alles Berbienst zu und fagt, von ihm habe Opig erst Alles, was er fur die Deutssche Dichtkunft gethan, gelernt.

### ý. 669.

Che wir aber jest zu bemienigen Manne fortgeben konnen, ber fich in biefem Abschnitte um die Deutsche Boefte so wohl verbient machte und burch Borgang und Beispiel, sowie burch feine Schuler eine besondere Schule grundete, ift es nothwendig, einige Borlaufer beffelben anzuführen, welche wenigstens in mander Beziehung bas Terrain für ihn ebneten, auf bem er wirfen follte. Die hervorragenbsten Talente unter ihnen find ber Jefuit ju Colln Friedrich von Spee aus Raiferswerth in ber Pfalz (geb. 1591, nicht 1595, geft. 1635), befanntlich ber erfte Beftreiter ber Berenproceffe (1631), beffen Trut Rache tigall (b. h. feine Lieber follten "trut allen Ractigallen füß und lieblich fingen"), eine Liebersammlung, nicht blos burch ihre gefühlvolle Raturanschauung an bie Minnefinger, sonbern auch burd ihre innige Leibenschaft fur ben Seelenbrautigam und Beiland eines ber beften Erzeugniffe biefes Abiconities warb, und George Robolf Bedherlin aus Stuttgart (geb. 1584, geft. um 1651), ber in die Deutsche Literatur bie Dbe, bas Sonett, die Efloge und das Epigramm einführte. Rachahmer ber Franzosen, übertrifft er boch Opis an Tiefe bes Befühle und Raturlichkeit ber Empfindung, Kraft und Lebendige

feit bes Ausbrude und Sowung ber Phantafie. Um belieb. teften waren besonders jur Beit bes 30jahrigen Rrieges feine Rrieas., Liebes. (er nennt fie Bublereien ober geile Lieber) und Trinflieder, obwohl auch feine Dben und Gelegenheitsgebichte, wenn fie auch weniger popular murben, viel Berbienft. lides haben, welches bei letteren besonders barin besteht, bag er in ihnen fein blofer Lobhudler ift, fondern nur mabres Berdienft loben Als Liederhichter wird besonders Paul Delissus ober Schebe3) aus Melrichftabt in Franken (1539-1602), ber bie Bsalmen in Deutsche Reime brachte, gerühmt, ber auch bas Berbienft hat, in einer Rachbilbung bes 37ften Bfalmens bas altefte Beisviel ber Terginen in ber Deutschen Poefie und zugleich bas altefte Sonett in Alexandrinern geliefert zu haben. Schabe ift es, bag von Beter Danaifius') aus Strafburg (1561 - 1610) nur noch ein einziges Bebicht, ein Sochzeitecarmen, vorllegt, benn er icheint in Bezug auf Sprade. rbutbmifde Genauigfeit und Rundung am weiteften unter allen Benannten gewesen zu fein. Gin mehr religibser Dichter ift endlich Johann Balentin Anbrea5) aus Berrenberg im Burtembergifden (1586-1654), Abt. ju Abeleberg, beffen allegorisches Epos, die Christenburg, die Schickfale und Buftanbe ber driftlichen Rirche in ben furt por bem 30iabrigen Rriege vorhergebenden Beitraumen nicht übel ichildert.

<sup>1)</sup> S. F. Schlegel, Poet. Taschenb. 1806, p. 127 sq. Hauber Bibl. Mag. 2d. III. p. 2. 140. 500. 783. sq. Mebdigen, Westphal. Mag. D. X. p. 475—484. Förster in Müllers Bibl. a. a. D. p. XI—XXX. G. Schwendler, Fr. Spee von Langenfeld als gestslicher Dichter d. Trussnachtigall. Trier 1843. 8. Guben Augend Buch ober Werte und Uebung ber fürnembsten Augenden, Glaubens, Hossinug und Liebe. Gobl. 1649. 1656. 12. 1666. 1668. 1748. 12. Coblenz 1829. II. 8. Arusnachtigall ober geißtliches Poetisches Lustwaldein. Gölln 1649. II. 8. Arusnachtigall ober geißtliches poetisches Lustwaldein. Gölln 1649. 12. 1654. 12. 1656. 1660. 1664. 1663. 12 Berl. 1817. 24. R. d. erst. Ausg v. W. Kriessen, Köln 1649, m. Einleitung u. Erläut. von v. B. Häppe und B. Junkmann. Anhang, die Melodien der ersten Ausg. beard. v. G. Fölmer. Goebseld 1841. 12. Er. her. v. P. E. Willmes. Köln 1812. 1842, 12. R. d. Ausg. v. 1654 im Geiste d. Berl. deard. v. Frz. Kav. Beninger. Insbr. 1844. 8. Auswahl b. Rüller a. a. D. Bd. XII.

<sup>2)</sup> S. Moscherosch, Phil. v. Sittem. Gesichte II. p. 664 sq. Deutsch. Mus. 1779. Bb. K. p. 299—309. Hanndv. Mag. 1767. p. 112. Dlla Potr. 1788. Bb. II. p. 80 sq. C. P. Conz, Nachr. v. b. Leb. u. Schrift. G.R. W. Ludwigsburg 1803. 8. Mäller, a. a. D. p. XI—XXVI. Idrens Bb. V. p. 196 sq. Herber im Deutsch. Mus. 1779. Bb. II. p. 299 sq. — 3wey Bücklein Oben und Gesange. Stuttg. 1618. 8. Geistliche und welts

liche Gebichte. Umfterb. 1641. 12. 1646. 1648. 8. u. b. M. Opie Ausertef. Gebichte. Zwidau 1823. 12. u. in b. W. Muller, Biblioth. Deutscher Dichster bes 17. Ihbts. fortg. v. K. Förster. Epzg. 1822. sq. 8. Bb. IV. s. a. Erinnerungen an Gustav Abolph (Gebicht) enth. seine eigenhändige Einzleitung zur Geschichte seines Lebens u. G. A. Wecherlin's Ebenbild Gustav Abolphs. Halle 1806. 8. Prob. b. Eschenburg Auserl. St. ebb. III. p. 171—220.

- 3) G. Adami Vit. phil. p. 206. Bruder, Ehrentempel IV. p. 148. Jörbens Bb. III. p. 515 sq. Di Psalmen Davids In Teutsche gesange reymen nach Französischer melodeien uont inlben art, mit soberlichem fleise gebracht. Helbelb. 1572. 8. G. weltlichen Lieder b. Binkgref's Ausg. v. Opis. Teutsche Geb. Strafb. 1624. 4. p. 162 sq. D. Terzine u. b. Sonett b. Wadernagel Bb. II. p. 95 sq. (p. 122 sq. d. II. A.)
- 4) S. Morhof Unterr. v. b. Deutsch. Spr. p. 423. Das Potr. 1783. Bb. II p. 79 sq. Hannov. Mag. 1767. p. 111 sq. Jörbens Bb. I, p. 376. sq. D. Geb. in b. Zurich. Streitschr. Bb. IV. St. 9. p. 7-9.
- 5) S. Sethstbiographie b. Sexbold, Selbstb. merkw. Manner. Winterth. 1799. Bb. II. Bers. turz. Lebensbeschr. ber. Würtemberger. Stuttg. 1791. 8. Deutsch. Mus. 1780. St. XI. p. 416 sq. Müttemb. Rep. b. Lit. 1782. St. II. A. Ch. Zeller, Epist. qua J. V. A. opusc. var. nov. edit. ind. Tuding. 1713. 4. M. Ph. Burt, Bollst. Berz. all. in Druck gekomm. Lat. u. Teutsch. Schr. b. Gottesgel. I. v. A. Tud. 1793. 8. u. Rachtr. in Mus. Lit. Anz. 1798. p. 689 sq. H. W. Clemun, Amoen. acad. (Stuttg. 1754.) Fasc. II. p. 1 sq. Hospach, B. A. u. s. Beitalter, Bert. 1819. 8. Herder, Berstr. Bl. Bb. V. p. 249 sq. Jördens I. p. 246 sq. V. p. 717 sq. Geistliche Kurzweil. Straßb. 1619. 12. Christl. Gemäl. Tüb. 1612. 4. Dichtungen z. Beherz. f. uns. Beitalter, m. e. Borr. v. Herder. Lygg. 1786. 8. Die Sprükenburg. Alleg. cp. Dicht. n. ein. gleichz. Opschr. ber. v. C. Grüncisen. Lygg. 1836. 8. u. b. Ilgen Zeisschr. f. hist. Theol. Bb. VI.

# §. 670.

Es ist schon oben aus einigen Andeutungen klar geworben, daß sich die altere Schleksche Dichterschule, ihren Opits an ber Spike, vorzugsweise mit der Lyrik beschäftigte, wir wollen gleichwohl der früher beobachteten Ordnung halber hier zuerk einige Worte über das Deutsche Epos während berselben Zeit sagen. Die Blüthe besselben war für Deutschland wenigkens für jest lange vorbei, und Arbeiten, wie des bekannten Schwedischen Reichsbistoriographen Johann Freinsheim!) aus Um (1608—68) Teutscher Tugendspiegel, womit er Bernhard von Weimar seiern und verewigen will, Johann Peter Titzens!), Eucretia, Walschen, Conrectors zu Danzig (1659—89), Lucretia, Wals helmbard's, Freiherrn von Hohen berg<sup>3</sup>) aus Lengenselb in Riederdspreich (1612—58), (als Mitglied der Fruckbringenden Gesellschaft der Sinnreiche genannt). Habe

purgifcher Ottobert, womit er Rubolf von Habsburg meint, sowie ber unvollendete Bittefind bee Samburger Abvolaten Chriftian Seinrich Boftel4) aus Freiburg im Lande Sabeln (1658-1705), bes Gebaftian Bielanb5) Selb von Mitternacht (Guftar Abolph) und bes Georg Greflinger. Rotars zu Samburg († 1677) gereimte Beidichte bes 30iabrigen Rrieges, bie er ale Selabon von ber Donau fdrieb 6). find für uns bloke literarische Curiofitaten ohne innern poetifchen Berth, an benen theilweise bie lobliche Abficht, ben Selben ihres Baterlandes ein Dentmal gu fegen, allerdings gu ermabnen fein wird. Bas bas tomif de Selbengebict anlangt, fo baben wir blos von Chriftian Bernife (ober Bernigt, Bernad, nicht aber Rarwed) aus Breußen. Morbofe Souler, ber julest Danifder Refibent ju Baris mar (geft, um 1740)7) einen Sans Sache, worin er eigentlich nicht biefen Dichter, fonbern feinen ebengenannten Reind Boftel, bier im Anggramm Stelbe genannt, ber ibn in einem Sonett einen Sofen, ber auf ben tobten Lowen (Lobenftein) bereinspringe, gefoimpft batte, unter bem Bilbe beffelben, laderlich ju maden fuct. indem er ihn nach Bope's Borgange in ber Dunciade felerlich au Sans Sachiens Rachfolger front, Inbeffen rachte Bofteln Beorg Sigismund Sunold (1680-1721)8), befannter als Menantes, aus Wanbersleben in Thuringen, indem et Wernifen in einem Schaufpiele als Rarrwed bie Rolle bes Sarletin mitheilte, wofur ibn biefer wieber in feinen Epigrammen als Mavius abconterfeite. Einige fleinere tomifche Ergablungen und Comante tieferte Johann Bilbelm Lauremberg9) (Banne Bilbeim 2. a. Roft.) aus Roftod (1598-1659), und fie gehoren ju bem Beften, mas überhaupt aus feiner Reber tam. Er bediente fich zu feinen Gebichten ber nieberbeutichen Sprache. in welcher auch feine 10 beiter-jovialen Satiren auf Die bamaligen Sitten, Die bamalige Tracht, Titelfuct und Poeffe ge fdrieben find. Diefe Satiren ftehen noch bober als bes Rectors au Soleswig Johann Radel aus Lunben in Rorbbithmarfen (1618-69)10) hierher gehorige Arbeiten, Die mit Ausnahme ber für unacht geltenben Sungfernanatomie und Jungfernlob auch weit ernfter find, und bes Churbranbenburgifden Raths

und Refibenten zu Breslau Baul von Binfler", ber als Mitalieb ber Fruchtbringenben Gefellicaft ber Beubte hies. Spottaebicht, ber Ebelmann, auf ben Sochmuth und bie Berachtung bes Burgerftanbes von Seiten bes Schleftichen Abels. bebienten fich auch mehrere nicht unbebeutenbe Schriftfteller ber Brofa ju biefem 3mede, fo befonbere Sobann Dicael Dofderofd 12) (feine von ihm erft gemachte griechifch. bebraifde Uebertragung von "Ralbetopf", fonbern ein icon von feinen Borfahren geführter Rame) aus Billftabt im Sanauliden (1600-69), Confiftorialprafibent zu Sanau, und ale Mitglied ber Fruchtbringenben Gefellichaft ber Traumenbe genannt, ber in feiner allerbings nur in ber Form und Einfleidung beruhenden Rachahmung von des Spaniers Quevedo Traumen ober Bifionen (Suenos), Die er bie Befichte Philanbere von Sittewald nannte, 13 einzelne Satiren auf manderlei faule Fleden feiner Beit hinterließ. Ginige find außerft lebendige Zeitgemalbe, wie a. B. fein Solbatenleben, welches uns bas im 30fabrigen Rriege und Deutschen Reide besonders eingerifiene Stegreifleben mit mahrhaft poetischen Farben barftellt, andere bagegen ziemlich schwülftig, fo fogar fein Tobtenheer, gegen bas fcauberhafte Juriftenlatein und bas unbeutsche Romifde Recht ge richtet, und feine Benusnarren, aber an Scharfe und Beift fehlt es feinem, und eine geschickte Bearbeitung biefer ihr Driginal in vieler Sinfict übertreffenben Copie mare zu munichen. flochtenen Gebichte verrathen feinen Ginfluß ber Dpig'fchen Schule, fonbern es finden fich genug Sarten barin; auch gablt er noch gang wie Bedherlin bie Berefplben ohne Accentuation. Zalentvoller noch, aber auch breiter und fowulftiger geigt fich ber wigige Feind ber Opigianer und Buriften Johann Balthafar Soupp (iue13) aus Giefen (1610 - 61), gulett Baftor ju St. Jacob in Samburg, beffen mannigfaltige fatir-· ifde Auffate faft fammtlich von augenblidlichen Beitconiuncturen hervorgerufen und eigentlich mehr Belegenheitsfdriften als wirf. lich prameditirte Arbeiten waren. Gie verbreiten fich faft über alle Bebrechen ber bamaligen Beit und enthalten viele treffliche neue Anfichten und Gefichtspunkte; befonbers ausgezeichnet find ber gebulbige Siob und ber Rinivitifche Buffpiegel. Ginige

Aehnlichkeit mit biefen Arbeiten haben unter ben Schriften bes befannten Biener Hofpredigers Abraham a Sancta Clara 14) ober Ulrich Degerle aus Rrabenbeimftatten bei Doffirch in Schwaben (geb. 1642, geft. 1709) besonders sein Rarrenneft, Merts Bien, Etwas für Alle, Judas ber Ergidelm, Bui und Pfui x., obgleich fie verhaltnismäßig auf einer weit nie brigeren, faft hanswurftartigen Stufe fteben. Aud ber befannte Rector ju Bittau, feiner Baterftabt, Chriftian Beife15) (1642 - 1708) fuchte bie Lafter feiner Beit burdzuhecheln und mahlte baju bie Form eines Romans, allein ben geringen Beifall, den feine frostige · Satire fand, verdankte er mehr feinen übrigen bamale vielgelefenen Schriften, und barum fiel fein Buch bald nacher in verdiente Bergeffenheit, welches Schickfal leider, aber mit Unrecht, auch Johann Riemer's 16) aus Salle (1648-1714), Baftors ju St. Jakob in Hamburg, Satire auf Die folechten Dicter und Berfefabritanten wiberfahren ift, benn bier fowohl als in einer andern auf die bamalige Redefunft ift viel Treffenbes und Bahres, was auch fur uns noch zu beberzigen fein burfte, gesagt. Reine Curiofa find fein politischer Dauls affe, Stodfifd ic.

1) Teutscher Tugenbipiegel ober Gefang von ben Stammen und Thaten

1) Teutscher Augenbspiegel ober Gesang von den Stammen und Ahaten des Alten und Rewen deutschen Hercules. Straßt. 1634. fol. cf. Spizel, Templ. honor. p. 357 sq. Struve, Acta litt. T. I. f. 3. p. 18 sq. f. 6. p. 30. Commerc. litter. M. Berneggeri I. et II. Fascic. Argent. 1670. 12. Jördens Bd. I. p. 577—580.

2) Eucretia. Danzig o. J. 8. Proben b. v. Baczło, Preuß. Tempe 1781. Apr. p. 243 sq.

3) S. Jördens Bd. VI. p. 342 sq. — Der Habspurgische Ottobert. Ersurt 1664. 8. (Ausz. in d. Beitr. zur krit. Historie d. deutsch. Spr. Bd. II. St. VIII, p. 541—576.) Die unvergnügte geraubte Proserpina. Rezgenst. 1661. 8. Lust und Arznengarthen, oder die mit deutschen Sayten überzogene Cronharfe des königlichen Propheten Davids. edd. 1675. 8. Regenst. 1680. 8. Regensb. 1680. 8.

4) Der große Bittetind, in einem Beldengeb. her. m. e. Borr. u. m. Racht. v. Poft. Leb. u. Schriften v. Chr. Fr. Weichmann. Samb. 1724. 8. Die liftige Juno, wie solche von Homer in der Ilias Lib. XIV. abgebilbet, vom Bischof Eustathius zu Thessalianich ausgelegt, von Postel in teutsche Berse gebracht und mit Anmerkungen erklart. ebb. 1700: 8. s. Thies, Samb. Gel. Ler. Bb. II. p. 111. Jördens Bb. IV. p. 210. hirsching Bb. VIII. 1. D. 326.

5) Der Belb von Mitternacht. Beilbr. 1633. 4.

6) Der Deutschen breißigiähriger Krieg, poetisch erzählet. o.D. (Hamb.) 1657. 8. s. Jörbens Bb. VI. p. 247 sq.
7) S. Flögel Gesch. b. kom. Lit. Bb. III. p. 462 sq. Jörbens Bb. V. p. 307 sq. Schmidt Rekrol. Bb. I. 176 sq. Heinze, Kl. beutsche Schrift. I. p. 469 sq. Förster b. Müller Bibl. b. Deutsch. Dicht. Bb. XIV.

- p. XXXI. sq. Ein helbengebicht hans Sachs genannt aus dem Englischen überset von dem Berfaffer ber Ueberschriften und Schäfergebichte, nebft eins igen nothigen Erklarungen bes Uebersehers. Altona o. 3. (1703) fol.
- 8) Der thörichte Pritschmeister ober schwärmende Poete, in einer lustigen Comoedie, wobei zugleich eine Critique über eines Anonymi Ueberschriften, Schäfergedichte und unverschämte Durchhechlung der Hoffmannswale dauschen Schriften. Coblenz (Damburg) 1704. 8. f. Flögel Bb. III. p. 465 mq. Idrens Bb. III. p. 469 mq. Dannöv. Mag. 1768. p. 83 mq. Beitr. z. crit. Gesch. b. beutsch. Spr. Lpzg. 1733. 8. St. III. p. 539 mq. Stolle, Rachr. v. s. Bibl. Bb. VII. p. 706. Olla Potr. 1790. Bb. II. p. 146.
- 9) S. Jörbens Bb. III. p. 150 sq. VI. p. 465 sq. Slögel Bb. III. p. 414 sq. D. Freimuthige 1805. nr. 66. p. 162 sq. De veer olde ber römede ScherhseGebichte: Als erflick: Ban ber Minichen ihigen verdorvenem Wandel unde Maneren. 2. Ban almodischer AleberDracht. 3. Ban vers mengder Sprake unde Liteln. 4. Ban Possie und Rymseschichten. Met eenem Anhange van etlicken in bussen nyen ingeschiektenen Misbruken. o. D. 1654. 8. o. D. 1655. 1670. 8. Rostocko. 3. 8. Joachimi Rachelli Londinensis Reus verbessertzeutsche A. Sahvrische Sedichte, deme bergestiget (Jan. Wilh.) Laurembergii Schretz Gedichte Samt einem Anhange Etlicher in dieser zeit neu heausgekommener Rieder-Schissche Keutschen Bersen, Bor die Liebhaber der eblen Possie, von neuen wiederum ausseleget und gedrackt. Bremen 1700. 12. o. D u. J. (Cassel 1754.) 8. De nye poleerte utiopische Backs Sübel, entworpen in veer Scherhschiche. In Redderbühls gerrymet. o. D. u. J. 8. Hocheutsche Uebers. Bier Scherzgebichte zu lustiger zeitvertreibung gehoochbeutsche von der Dichtkunst Liebhabern (G. Chr. Des detin) IM Jahr als hier Die Elde Losse. o. D. 8.
- 10) S. hamb. Berm. Bibl. Bb. III. p. 98 sq. (wo ihm die 2 leht. Satiren Jungf. abgesprochen werden.) Jördens Bb. IV. p. 255 sq. Moller, Cimbr. litt. T. I. p. 507. Schmidt Recrol. Beil. 1785. Bb. I. p. 130 sq. Leutsche satirische Gebichte. Frest. 1664. 8. (6 Sat.) Ropenh. 1666. 8. (8 S.) Frift. 1668. 8. (10 S.) 1677. Oldenb. (London) 1686. 8. Lpgg. 1689. 1695. Bremen 1700. 1707. 8. Freydurg im Hopfensade. o. J. (Berslin) 8. Hamb. 1742. 8. R. d. Drig. verd. von J. J. Wippel. Berl. 1743. 8. R. verd. X. v. Schröder. Alt. 1828. 8. Morthof, Unterricht ut. a. 16. p. 750 nennt ihn den ersten Satirster in der hochdeutschen Spracke, er verdient diesen Ramen aber ebensowenig als den des Deutschen Luclius oder Reanier.
- 11) Der Ebelmann. Frift. u. Lpzg. 1696, 8. S. Flögel St. III. p. 442 sq. Man fcreibt bas Gebicht auch C. B., v. Lichirnhaus zu. f. Roch Bb. I. p. 181.
- 12) D. Heumann, Consp. liter. p. 383, Olla Potr. 1783. Bb. II. p. 95 sq. Strobel, Gesch. b. Essass. Bb. IV. p. 480 sq. Idrems Bb. III. p. 695 sq. Förster b. Müller a. a. D. Bb. XIV. p. LXXII. sq. Strieder Desl. Gel. Selch. Bb. IX. p. 201 sq. Wunderliche und warhastige Geschiete Philanders von Sitstädt. In welchen tiller Weltwesen, Auer Mansschen Anderlichen Mit ihren Ratürlichen Farben der Eitetseit, Gewalts, Denchselen, Thorpet bekleibet, offentlich auff die Schau geführet, als in einem Spiegel dargestellet und gesehen werden. Straßb. 1644. II. 8. ebb. 1650. II. 8. Derauszege, v. D. Ditmar. Berl. 1830. Bb. I. 1, 8. Prob. f. Geb. b. Müller Bb. XIV. p. 393 sq. Rachahmung ist: Philander von Sitzewelt, Philander infornalis vivo recivivus Apparens. Das ist: Eessame Bunderbarliche Bissones, Formen, Oesichter und leibliche Gestalt. Erfft.

- 1648. 8. u. Complementum, das ift Discursus historico politici Don Experti Ruperti, von Bundergeschichten 2c. ebb. 1648. 18.
- 13) S. Witten. Memor. Theol. Dec. X. p. 1396. Spizel. Amoen. hitt. T. VI. p. 585 sq. Zidgel Bb. III. p. 420 sq. Strieder Bb. XIV. p. 43 sq. Jördens Bb. IV. p. 677 sq. Bachler b. Ebert Ueberlief, I. z. p. 140 sq. u. in s. Biogr. Auff. Lp1g. 1835. 8. p. 1 sq. Lehrreiche Schriften, beren sich berdes Geist als Weltsiche, weß Standes und Alters sie anch sind, nublich gebrauchen konnen. o. D. u. J. (Panau 1660) III. 8. (Dazu: Bugabe zu seinen Schriften, Antenor, ninivitischer Bußspiegel. o. D. u. J. 8.) Frift. a. M. 1684. 8. ebb. 1702. II. 8.
- 14) C. Wedherlin Chronol. I. p. 204 sq. hirsching Bb. I. p. 5 sq. Jordens Bb. VI. p. 530. sq. Kehrein Gesch d. Canz. Beredts. Bb. I. p. 77 sq. Wunderwirdiges ganz neu ausgehecktes Narren ziest ober curieust. Officin und Werkstatt mancherlen Narren und Narrinnen ic. Frift. 1707. 8. Wies 1737. 1751. 1753. 8. Centisolium stultorum ober hundert ausbeins dige Narren in einer neu ausgewärmten Alapatrie-Pastetten. Nurnb. o. I. 4. Schilberungen von 100 Narrinnen in Rupfern dargestellt. cbb. o I. 4. Indas der Erz-Scheim, für ehrliche Keuth, oder Eigentliche Kumuss und Eebensbeschreidung des Ischariotischen Böswicht. Worinnen unterschiedliche Discurs, stitliche Lebrs-Puncten, Gedicht, und Seschicht, auch sehr reicher Worrath diblischer Concepten. Bamb. 1687. 4. Galzb. 1688—95. 1710. Nürnb. 1690. 1709. 1718. 1752. 1775. IV. 4. Reimb dich, oder Ich Liscurs Gebracht worden: Rummehr in ein Werft bischen unterschielischen Tracksteun gedruckt worden: Rummehr in ein Werft Busammen gereimbt, vnd zusammengeraumbt. Lucern 1687. 4. Salzb. 1687. 1690. 1714. Cöllen 1688. 1702. Augsb. 1714. 1754. 4. Hun! und Pfut der Welt. Dun oder Anfrischung zu allen schein. Wurden bestellichen Fastern zc. Würzb. 1707. sol. Salzb. 1710. 4. Murnb. 1715. 4. Würzb. 1725. 4. n. viel. And. Sammtliche Werte. Pass sammtliche Werte.
- 15) Die drei arguen Erh : Rarren in der ganten Belt aus vielen narrifchen Begebenheiten bervorgesucht und allen Interegenten ju begerm Rachfins nen übergeben durch Catharinum Civilom. o. D. 1676. 12. Ppgg. 1704. 12. Augsp. 1710. 12.
- 16) E. Moller. Cimbria litt. T. II. p. 729 sq. Lauenftein, hitbesh. Kird. Gesch. Bb. II. p. 100 sq. hartmann Reinholds Reime bich ober ich frese bich, das ist beutlicher ju geben Antipericatametanaparbengedamphirribisicationes poeticne oder Schesten: und schetenswurdige Khorheit bdotischer Poeten in Deutschland, handwursten zu sonderbarem Ruben und Stren, zu keinem Nachtheil ber eblen Poete, unser löblichen Muttersprache, oder einiges rechtschaffen, gelehrten Poeten zu belachen und zu verwerfen vorgestellt. Northausen 1673. 8. (ber Regente bester Posmeister ober lustiger Posparnassus. Lepys. 1679. 1681. Beistenft. 1712. 8. enth. s. bram. Verf.) Lustige Redetunk. Merseb. 1681. Lyzg. 1717. 8. Enstredner. Merseb. 1684. 8. Sternredner. ebb. 1690. 8. Der politische Stocksich. Neerseb. 1681. 12. Der politische Feuermauer zu kehrer. Lyzg. 1682. 12. Die politische Solica. Lyzg. 1681. 12. Der politische Gritzenspare. ebb. 1682. 12. Der politische Paassen 2005 ff. d. D. 1689. 12.

#### S. 671.

Benben wir und nun jum eigentlichen Bebrgebicht. fo finden wir, daß daffelbe in diesem Abschnitte eigentlich nur von einem einzigen Manne angebaut marb und biefes war ber, von bem bie altere Solefische Soule ihren Ramen bat, Martin Dvis von Boberfeld') aus Bunglau (geb. b. 23. Decbr. 1597, geft. b. 20. August 1639 ju Danzig), mit Recht ber Bater ber Deutschen Boeterei (Boetif, nicht Boeffe) genannt. Dbwohl zu reflectirend, um phantafiereiches, geborenes Dichtergenie ju fein, au gelehrt und benfend, als bag ibm bie Erfindung batte leicht werben muffen, hat er boch bas unfterbliche Berbienft, bie Deutide Sprache querft jur eigentlichen Dictersprache umgefchaffen au haben, indem er bie bereits von dem oben (S. 549) genannten Dicter erfundene Silbenmeffung einburgerte, bie fremben Borter ausschieb, geschickt Archaismen vermieb und bie Deutschen auch mit ben Runftwerfen auslandifder Boefie befannt machte, indem er gewiffermaßen ber Schöpfer ber Deutschen llebersehungs. literatur murbe. Leider abmte er aber babei bie fremben Dichter, besondere bie Sollandischen, ju fehr nach und führte ihre Bere - und Dichtungearten ein, vorzüglich ben ungludichen Alexandriner, ber am Allerwenigsten fur bie Deutsche Boefie und Sprache past. Bas ihn aber am Deiften blosftellt, bas ift fein Safden nach Anlaffen ju Gelegenheitegebichten und Baneaprifen auf hochgeftellte Leute, und barum barf es uns nicht munbern, wenn er bas treue Factotum und ber Lobhubler bes foredlichen Grafen Dohna bis an beffen Tob war, ja wenn fich ber protestantifche Dichter nicht fcamte, bes Jesuiten Martin Becanns Manuale ju überfegen, und nach Dohna's Tobe wieber bie Bunft ber protestantischen Machthaber suchte. Bielleicht batte er noch ofter bie garbe gewechselt, allein ber Tod verbinberte ibn baran. Bon seinen Dichtungen gehören hierher fein Lob bes Relblebens, eine Soulerarbeit und Rachahmung von Birgile Georgica, von beffen Culex und von horagens zweiter Epode, fein Gebicht auf ben Anfang bee Jahres 1621, ein Troftgebicht bei Bibermartigfeiten bes Rrieges, burd feinen Aufenthalt in Solftein veranlagt und bie Drangfale bes Bojahrigen Rrieges fcbilbernb, Zlatna (bervorgerufen burch feinen Aufenthalt an biefem reizenden Orte in

Siebenburgen) ober bie Rube bes Gemuthes, Vesuvius ober von ben Urfachen ber feuerfpeienben Berge, Bielaut ober vom bochften Gute, und bie beiben Panegprifen, Lob bes Arjeges = Gottes Martis, eine Apologie Dobna's, und Lobgefang bes Reibes. Alle biefe Gebichte leiben mehr ober weniger an ben oben angegebenen Unter feinen Rachabmern ift ber bebeutenbfte Anbreas Scultetus2) aus Bunglau (nach 1642 verschollen), beffen Defterliche Triumphpolaune trot ibres ichwülftigen Titels Leifing's Lob in bobem Dage verbient. Aud Rubolf Dep. ere Sterbenespiegel3) ober Todtentang ift nicht zu verachten, Ricolaus von Boftel's4), Rathsherrn in feiner Bater-Rabt Stabe (1670-1707), moralifche Gebichte bingegen And eigentlich nur als Berfuche, bie nieberbeutsche Sprache wieber zu Chren zu bringen, zu loben, wie benn Barthold Feind's5) aus hamburg (1664-1721) philosophische Dichtungen auch nicht über gereimte Brofa bingusgeben. Chriftian Soff. mann's6) Lehrgebicht über ben Bergbau ift eine trodene Theorie, bie ebenso gut in Brofa batte geschrieben werben tonnen, bes Bielichreibers Caspar von Barth?) aus Cuftrin (1587-1658) Deutscher Phonix, eine Apologie ber Unfterblichfeitelehre, und endlich bie Ehr., Lehr. und Leichen. Bebichte bes Altorfer Brofeffore Magnus Daniel Omeis's) aus Rurnberg (1646-1708) hatten ebenfo gut ungefdrieben bleiben fonnen. Ale gabelbichter find ju ermahnen Georg Bhilipp Sareborfer aus Rurnberg (1607-58), in ber Fruchtbringenben Gefellicaft ber Spielende, in der Deutschaefinnten Genoffenschaft ber Runftfpielende genannt9), Juftus Gottfried Rabener10) aus Sorau (1665-99), Rector ju Deigen, ber Grofvater bes befannten Satirifers, und endlich Daniel Stoppe11) aus Sirfcberg (1697-1747), beffen nicht in Brofa, wie bie ber Uebrigen, fonbern in Alexandrinern geschriebenen Rachahmungen La Fontaine's und be la Motte's von feiner Coterie, ber Bottidebifden Soule, benn er war Mitglied ber Deutschen Befellicaft in Leipzig, vielfach geruhmt und empfohlen murben, bald aber in verdiente Bergeffenheit verfielen. Sonft bat er fich mehr in nieberer Komit hervorgethan und ber Inhalt feiner beften Gebichte betrifft Tabat, Bier ober Raffee und bie Liebe;

ganl glemming, Andreas Gryphius, Benjamin Reufird, bei welchem Lettern fie der in naher Berbindung mit
grand fir ben poetischen Balbern von Partin Opit,
ben geming, Andreas Gryphius, Benjamin Reufird, bei welchem Letteren fie aber in naher Berbindung mit
felm Saitren stehen, und endlich in Heinrich Mahlphort's
aus Greslau (1639—1681), eines zu seiner Zeit sehr geschiften Gelegenheitsbichters und Schühlings Hossmannwaldan's,
vermischen Gebichten 12).

- 1) S. Witten, Mem. Philos. Dec. IV. p. 439 sq. Sottsched, Scs. Red. Lyzg. 1749. 8. p. 175 sq. Erit. Bentr. Bd. VIII. St. 25. p. 54 sq. Leipz. Mus. 1792. Eint. p. 29—40. Idrael Bd III. p. 99 sq. Degewisch in Schlegel Deutsch Mus. Bd. II. p. 116—157. 285—311. Manso ind. Rachtr. zu Sulzer Bd. VI. p. 141 sq. Müller a.a. D. p. XXI—XXXVI. Possimann v. Fallersleben in d. Schles. Provinz. Bl. Bd. 96 p. 393 sq. u. Spend. Bd. II. p. 55 sq. u. Polit. Ged. d. Deutschen. p. 211—242. G. G. Lindner, Racht. v. M. Opiz Leben. Dirschdd. 1740—41. II. 8—Leutsche Poemata und Aristarchus Wiber die verachtung Aeutscher Sprach, Irem Berteutschung Dn. heinst Lobgesangs Jesu Christi, und Hommin Machum. Sampt einem anhang Mehr ausertesser geticht anderer Leutsche Poeten. Dergleichen in dieser Sprach hiebeuor nicht ausstener Leutsche 1624. 4. Ucht Bücher Deutschen, das die vorigen barmitte nicht zu urrgleichen sindt. Berest. 1625. 4. Frift. 1628. 8. Brest. 1629. 8. 1637. 8. Dantsg 1641. II. 8. Frift. a. M. 1644. II. 8. Umsterd. 1648. III. 8. Ertst. u. Lyzg. 1724. 8. Gebichte v. I. 3. B. Godmer) u. I. I. B. Creitinger) besorget. III. 8. des 1745. Bd. I. 8. Deutsche Gebichte von neuem überschen, ausgebesser, mit Anmert. erl. v. Dr. W. Eriller. Frift. a. M. 1746. IV. 8. Kusert. Geb. herausgeg. v. Müller Bibl. Deutsch. Dicht. Lyzg. 1822. Bd. I.
- 2) Gedichte von A. Scultetus, aufgef. v. G. Ephr. Lessing. Braunschw.
  1771. 8. (Dazu: I. G. Jachmann, Nachlese zu ben v. H. Beffing aufgef. Geb. h. R. Brel. 1774. 8 u. in b. A. Litt. Unterh. Bred. 1744. u. h. Scholb, 3weite Nachlese bazu. ebb. 1783. 8 u. Lessings Werte Bb. IX. p. 3 sq. Andr. Sc. Boleslavii Desterliche Triumphposaune. Berl. 1642. 4. Blutt sichwihend Zobes ringender Jesus. Br. o. J. 4. 30stel Ehren: Gebächtiß, ebb. 1641. 4. Prob. b. Müller. Bb. IX. p. 101 sq.
- 3) Sterbensspiegel, b. i. sonnenklare Borftellung menschlicher Richtigkeit burch alle Stand' und Geschlechter ober R. M. Lobten Danz erganzet und berausg. burch Conrad Meyern, Maler in Burich. 1650. 4. s. Masmann Litt. b. Tobtent. p. 50. u. im Gerap. 1840. p. 291 sq.
- 4) Poetifde Rebenwerte, beftebend in Deutschen und Pateinifden, Chrifflichen Moral : Trauer : vermifchten und überfehten Gebichten, Damb. 1708.8.

5) Deutsche Gebichte. Erfter Theil. Stabe 1708. 8. Florilegium germanico-latinum sententiarum proverbialium. Hamb. 1734. 8.

6) Bergprobe ober Reichfteinischer Goldner Efel, anfanglich aus eigner Befichtigung im Jahre 1659 in Bergmannischer Rebensart ze. nunmehro aber verbeffert an ben Tag gegeben. Jena 1674. 8. f. Bouterwet Bb. X. p. 233 sq.

7) Deutscher Phoenix. Frest. a. DR. 1626. 4.

8) S. Apini, Vit. profess. phil. Altorf. Norimb. 1728. 4. p. 260 sq.

Poenmann, Lebensbeschr. gel. Leute. p. 119—126. — S. Gedichte in f. Reim und Dichtkunft. Nurnb. 1712. 8. p. 307—382.

9) S. Witten, Mem. phil. Dec. VII. p. 305 sq. Doppelmanr, Hist. Nachr. v. Nurnb. Mathem. p. 98—100. Reißner, Journ. f. alt. Lit. Bd. I. St. II. p. 17—53. Dua Potr. 1784. Bd. I. p. 37 sq. 1789. Lit. Bb. I. St. II. p. 17—53. Dua Port. 1784. Bb. I. p. 37 sq. 1789. Bb. III. p. 85 sq. Lannöv. Mag. 1767. p. 122 sq. Bouterwet Bb. Xp. 179. 236. 376. 403. 4. A. G. Widmann, Vitae curr. G. Ph. H. Altorf. 1707. 4. Rachr. b. Deutsch. Gcs. gu Leipz. St. I. p. 150 sq. Müller Bb. IX. p. XXIV sq. — Rathan, Jotham, und Simson, b. i. Geistliche und Weltliche Ledrgebichte. Rürnb. 1650—51. 1659. II. 8.

10) G. G. Wagner, Series colleg. gymn. Freib. Viteb. 1710. 4. Meifner im Deutsch. Mus. 1782. Bb. II. p. 163-171. - Rugliche Lehr=

gebichte. Dresben 1691. 8.

11) Reue Fabeln ober Moralische Gebichte, ber Deutschen Jugend zu einem erbaulichen Zeitvertreib aufgesetet. Berl. 1738—40. 17-15. IV. 8.
Sonntagsarbeit ober gestiliche Gebichte auf alle Connz und Kriftage burch das ganze Jahr et. hirsche Getolichte und une Conn's und Reflicke batter bas ganze Jahr et. hirsche 1737. 8. Erste Sammlung von D. Et. Sil. Keutschen Gedichten. Freist. u. Ppzg. 1728. 8. 3wepte Sammlung. cbb. 1729. 8. Der Parnaß im Sättler, ober Scherts: und Ernsthafte Gedichte. hirsche 1735. 8. s. f. hosfmann Spenden Bd. II. p. 177—192.

12) Teutsche Gedichte. Breel. 1686. Bd. I. Frankft. 1687. Bd. II. II. 8. Prob. b. Müller Bd. XIV. p. 349 sg. cf. Kahlert in d. Schlef. Proving. Bl. 1836. St. I, u. II. Förster b. Müller a. a. D. p. LXIV sq.

# **6.** 672.

Auch im Epigramm, worin fich bereits Wedherlin') versuchte, that Dpit bas Seinige, indem er eine große Menge von bergleichen Dichtungen theils aus ber Griechischen Anthologie, ober aus Martial und ben Diftiden bes Cato, ober aus bes Frangofen Bibrac Quatrains überfette, theile auch felbft einige erfand, die wohl von Rachdenken, nicht aber von epis grammatischem Talent zeugen. Unbedeutend ift ber Ephorus bes Ulmer Gymnafii Martin Beiler aus Rauben in Stelermart (1589-1621), ber eine Anjahl fehr nuchterner, fteifer Epigramme lieferte 2), intereffanter bagegen fcon Julius Bil. belm Binkgref aus Beibelberg3) (1591-1635), beffen fogenannte Emblemata eine Angahl Deutscher Ucberschriften tras gen, bie in bas Gebiet bes Epigramms gehören. ber erfte Deutsche Dichter, ber ben Ramen eines Deutschen Gpi-Grafe, Sandbuch t. Literargefchichte. III.

grammatiften verbient, ber von Leffing mit Rect aus ber Bergeffenheit gezogene Friedrich Freiherr von Logau4) (geb. 1604), Kangleirath bei bem Bergog von Liegnit und Brie Ludwig IV. († 1655), Mitglied ber Fruchtbringenben Gefelle icaft und hier unter bem Ramen bee Berfleinernden befannt. Er bat ein bedeutentes Salent jum Epigramm bewiesen, und wenn einige folechte und matte Sinngebichte unter ber Denge ber auten und viquanten mit unterlaufen, fo fann man bieß teicht mit feiner Ergiebigfeit, er bidtete über 3500, erffaren. Nachft ibm werden Georg Greflinger5) aus Regensburg. Rotarine ju Samburg, ber befannte Baul Flemming 6), Undreas Ticherning7), Unbreas Gryphine3), Ernft Chrifteph Somburg aus Mahta bei Gifenach (1605-81), Mitalied bes Schwanen Drbens ale Dabhnis und ber Fruttbringenden Gefellschaft ale ber Reufde", und bes ebengenannten Gruphius Cobn, Christian Graphius") aus Fraufadt (1649 - 1706), ber berühmte Polybiftor Daniel Georg Morhof") aus Wismar im Medlenburgifden (geb. 1689), Brofeffor ter Befdidte und Bibliothefar ju gibed (geft, 1691), ber feine im Logau'iden Befdmade gefebriebenen Epigramme wie Andreas Gruphins Beifdriften nannte, ber bereits ermabnte Mühlphort und endlich Chriftian Bernide12) ale Cplgrammatiften ermahnt. Letterer tragt unbedingt ben Breis uns ter ber gangen gablreiden Befellichaft baron. Er war burd eine Meußerung feines Lehrers Morbof, ber behamptet batte, fein neuerer Dichter fonne es mit Martial aufnehmen, barauf gefommen, einige Lateinifche Epigramme ins Deutsche m übertragen, und bann fich felbft in Deutschen zu versuchen. Er bat feine hierhergehörigen Arbeiten, Die besonders bas Berbienft baben, bem efelhaften Treiben ber Soffmannsmalbau'iden Coule entgegengetreten ju fein, felbft in feiner Borrebe bagu dergeterifirt, indem er fagte: "bie erften find mit mehr Site, bie neuen, wie man hofft, mit mehr Rachdenfen, jene mit mehr Big, Diefe mit mehr Berftand und Abfict geschrieben worden. Die biftorifchen leberfdriften gehoren meiftens ber erften Jugend, Die fathrifden meiftens ben reifern Jahren au, in jenen hat man bie Lafter eifrig und gleichfam mit ter Pritfche in ber Sand ver folget, in blefen bie Thorheit ber Belt mit ladelnbem Dunbe aufgezogen." Die besten feiner Epigramme find z. B. bas an bie Schlefischen Boeten, Reupoetischer Unfinn, Die neue Fraulein-Vergleicht man ihn mit Logau, ben er übrigens nicht gefannt ju haben icheint, fo übertrifft er ihn unbebingt an Tiefe ber Beobachtung und Menschenfenntniß, wogegen er an nafper Einfacheit, geraber und ichlichter Chrlichfeit ihm nachsteht, nicht aber an Reinheit ber Sprace, ba logau viele Barten und Fehler gegen bie lettere und ben Bersbau enthalt. Uebrigens ift ce falfch, biefen mit Ratull und Dionpfius Rato, jenen mit Martial au vergleichen, benn beibe find rein Deutsche Originale und fonnen burd jene Busammenftellung nur verlieren. Dbwohl grob, find bod Sobann Grob's13) aus Lichtenfteeg im Toggenburgifden (1630-97), Rathoberrn zu Berifau, Beifdriften oft febr treffenb und piquant. Roch muß ich auf eine Afterabart des Epigramms aufmertfam maden, auf die fogenannten Leberreime, welche ber Rector gu Riel und bann gu Thorn Beinrich Scavius erbacht hat, wobet er Berfe ju Stanbe brachte, wie: "Die Leber ift vom Becht und nicht von einer Rub, Dedt boch ben Brautigam und Braut fein warme au", ober "bie Leber ift vom Secht und nicht von einer Gans, Die Dagt heißt Urfula, ber Sausfnecht aber Sans." Ueberhaupt fehlt es an folden erbarmlichen Dichtern unter ber Maffe ber Selegenheitedichter in biefer Beriode nicht, und als Bentel Scherfer 14), befannt burch feine icauderhaften Grabidriften (1. B.: Ach wie vergebens ift, o Tob, Du Streckebein, Umb Deine Burgeren Unwill: und bramftig fein, bu Burger General! hettftu bergleichen Ohren, Die bofe Borte nur vermöchten burchzubohren, Mit guten bielt ich inn, Du foltest wohl erfahrn, ich wolte meines Theils gewiflich Dir nicht fparn, Du tauber Wüterich 26.) einst sang: "Solte man auch bieser Tagen Bofer Dichter Maul jufchlagen! D fo wurd' umb ein Gebichte Manchem sein gang Angesichte, Braun: und Blau es so burchrennen, bag man faum ihn wurde tennen", fprach er fich felbft bas Urtheil, wenn man flatt "Bofer Dichter" hatte "Schlechter Dicter" lefen wollen.

<sup>1)</sup> S. Efchenburg, Auserl. Stude b. beften Deutschen Dichter. Bb. III. p. 225-234.

<sup>2)</sup> S. f. Geiftliche und weltliche Poemata. (Amft. 1646.) Bb. I. p.

307-331. 351-369. II. p. 236-246. 300 - 336. M. Opitzii Silvarum. L. III. Epigr. lib. unus. Frest. 1631. 8.

3) Emblematum ethico - politicorum Centurio. Ed. ult. auctior

et corr. Heidelb. 1666. 4. Efchenburg a. a. D. p. 259-262.
4) S. Leffing, Liter. Briefe nr. 36 u. 43. (Berte Bb. XXX. p. 80 sq.) Doffmann v. F. Polit Geb. b. D. p. 262 sq. 3orbens Bb. III. p. 430 sq. VI. p. 517 sq. Muller a. a. D. Bb. IX. p. XI—XXIV. — Erftes Dunbert Ceutscher Reimen Spruche Salomons von Golaw. Breslau 1638. 12. (enth. aber 200 G.) Sal. v. Golaw Deutscher Sinne Ortichte brey Tausend. Breglaw o. J. (1654.) 8. (3553 Cp.) S. v. G. Auserweckte Gedichte. Frift. 1.02. 8. (willt. Berand.) F. v. Logau Sinngedichte, zwolf Bucher mit Unmerkungen über die Sprache tes Dichters v. K. B. Ramler und G. E Leffing, Lpag. 1759. 8. (1284 Ep.) Ueberarb. v. Ramler. ebb. 1791. 8. Auswahl b. Muller a. a. D. Bb. VI. p. 1—110. f. a. Leffing Berte VIII. p. 193 sq.

5) Epigramme. Danhig 1645. 8. Seladons weltliche Lieder nebst einem Anhange Schimpf: und ernsthafter Gedichte. Freft. 1651. 8.
6) S. Deutschen Ueberschriften in f. poetischen Balbern. p. 269—281.
7) S. Eschenburg a. a. D. Bb. III. p. 135—158.

8) Epigrammata ober Bepfchrifften. Jena 1663. 8. u. in f. teutid. Geb. Bb. il. p. 451 sq.
9) S. Jörbens Bb. II. p. 459 sq. Müller a. a.D. p. XX sq. Erasmi Chrysophili Hamburgensis Schimpff; und Ernsthaffte Clio. o. D 1638.

Unrysophili Hamburgendis Schimpff: und Ernsthaffte Clio. o. D 1638. Jena 1642. II. 8. Auswahl bei Müller Bibl. Bb. VII. p. 71 sq.
10) Poetische Wälder. Frift. 1698. Fr. u. Lpzg. 1707. II. 8. Brsl. u. Lpzg. 1718. II. 8. S Ludovici hist. schol. P. I. p. 46. D. Fr. Poenmann, gebensbescher. gel. Männer. p. 179. Jördens-II. p. 275 sq. VI. p. 152 sq.
11) S. Clarmund T. V. p. 195 sq Morn. Vita hint. s. Diss. acad. Hamb. 1609. 4. Moller vor s. Polyhistor T. II. u. T. III. p. 6—80. Jördens III. p. 689 sq. S. Benschriften, in s. Deutsch. Gedichten. Lüb. u. Krift. 1702 8. Bb. III. p. 369—510. Ausw. a. s. Ged. (Kiel 1682. 8.) b. Müller Bb VIII. p. 175 sq.

12) Ueberfdriften ober Epigrammata in turgen Satiren, turgen lobreben und furgen Sittenlehren beftebend. 2mft. 1697. 8. (VI B.) Uebers reben und kurzen Sittenlehren bestehend. Amit. 1697. 8. (VI B.) Uebers schriften, Epigrammata in acht Büchern, nebst einem Anhange von ettieben Schäffergedichten, theils aus Liebe zur Possie, theils aus Sas der Müßigs gangs geschrieben. Hamb. 1701. 8. 1704. 8. (X S.) Jürich 1749. 8. verb. v. J. Bodmer. ebb. 1763. 8. C. Wernikens Ueberschriften, nedst. Opigens, Albernings, A. Gryphius u. A. Diearius epigrammatischen Gebichten, her. v. Ramser. 1939. 1780. 8. Proben b. Müller Bb. XIV. p. 163 sq.

13) Dichterische Bersuchgabe bestehend in Teutschen und Leienischen Ausschlichen, wie auch etitien Steinmachischen aber Niedern, Basel 1478. 12

Auffdriften, wie auch etlichen Stimmgebichten ober Liebern. Bafel 1678. 12. Reinholds von Freienthal (Grob) Poetifches Spaziermalbiein, beftebend in vielerhand Chren : Lehr : Scherrg : und Strafgebichten o. D. 1700. 8.
14) Geiff : und Weltliche Gebichte. Brieg 1652. 8. Magbeb. u. helmf.

1655. 8. Leich : Gefange und Grab : Schrifften. Bricg 1746. 8.

### **6.** 673.

Am Reichften unter ben einzelnen Fachern ber Deutschen Poefie in biefer Periode ift bie Lyrif ausgestattet. uns um fo weniger wundern, ale ber Stifter ber Erften Solles fischen Soule, Martin Opig, ben die Fruchtbringende Gefellschaft

mit Recht ben Gefronten nannte, natürlich foon ber Bollftan-Digfeit halber, fich ihr ebenfalls widmete. Bir baben bereits gefeben, baß eigentliche bichterifche Begeifterung ihm abging, baß alfo Reflerion und Streben nach Boblrebenbeit bei ihm immer feine Lobgebichte 2Benn biervon wefentliche Beweise geben, so liegt bieß freilich in ber Sache, benn Gelegenheitsgebichte konnen nun einmal keinen wahren voetischen Benius aufweisen. Unter feinen weltlichen lbrifden Ge Dicten. Den und Gefangen find einige recht bubiche Lieber. wenn auch bas erotifche Gebiet ibm nicht febr bolb war; feine Sonette bagegen find blos Rachahmungen ber Italianer und Frangofen, und unter feinen geiftlichen Poeffeen ift blos feine Umidreibung bes boben Liebes in iprifden Stropben entidieben gelungen zu nennen. Enblich verfucte er fich auch im Schafergebicht, aber feine Rymphe Bercynia ift eine gang fteife Bierpuppe, und nur einzelne Stellen in Brofa (Diefe wechselt mit Berfen ab) find Stolmufter barin fur jene Beit, Die Iprifden Stude bagegen febr matt. An Rachahmern Opigens fehlte es naturlich nicht, benn er bilbete ja burch fie eine formliche Schule, Die auch. weil seine Souler größtentheils Solesier maren ober weil mabrend tes breifigidhrigen Rrieges Schlesien felbft 1) als bie Soble bes Ruchles (Dobna), ber befanntlich bie wenigsten Subner in ber Radbaricaft feines Aufenthaltsortes fliehlt, fonbern allemal weiter gebt, noch am Wenigften litt, und die Boeten baselbft unter ber Megibe von Dobna's Bunftling ficerer als ananderemo ju fein meinten, gebeiblich fortblubte. Raturlich gerfallt bie Lyrif bier ebenfalls in eine weltliche und geiftlide, und barum fprechen wir auch von ber erfteren querft. Sie mubte, wollte man nach ber Bahl ihrer Bfleger geben, einen hoben Standpunft eingenommen haben, allein Radahmungen ausländifder, felbft gefdmadlofer Mufter, ber von Dpig ber Lyrif aufgebruckte bidactifche und reflectirende Charafter und bie Maffe von Gelegenheitereimereien, bie von den damaligen Theologen und Padagogen vorzugsweise als Monopol angefehen wurden, verhinderten burchaus einen fonelleren Aufschwung, und barum ift aud von biefer Schule nur eine fleine Angahl murbig, bier ermabnt ju. werben, wenn auch Befen in feiner abriatifchen Ste (6. 311)2) seinen

Collegen auf bem Deutschen Helicon einen gar schon flingenben Banegvillus gesungen bat, ber une jugleich icon ein merfmurd: iges Beifpiel von gegenseitiger Lobhubelei ber loblichen Literaten. und Journalistencoterieen liefert.

1) S. Bouterwet Bb. X. p. 11 sq. A. Rahlert, Schlefiens Antheil an ber Deutschen Poofie. Berl. 1835. 8.

2) Die Stelle ift theile ber bafelbft ermahnten Ramen, theile ber mertwurdigen Orthographie wegen wichtig. Es heißt bort v. 142 sq.: ,, Schau an wie fich bewäget Der beutiche Belikon, wie unfer Mars auf : klummt, Der Belb von Boberfelb bi fubffe laute flimmt, Daburch ein ftablern barg mit : leibendlich mus marben, Des mubtes unmust fcwundt, und reifft fic von ber arben Bu bahm, was himtlisch ift. Kom, schaue, wi Dich chrt, das ganze deutsche reich, und andre sungen lehrt; Wie Dich errt, ber währte Held im krigen Und sungen meister wurd; wi dich nahch wohl begnügen Der grohsse Buchner ehrt, der durch erteuchtte Man, Dehm sich kein Tigero noch Maro gleichen kan. Der grunds gelährte Bahrt hat auch kein Zizero noch Maro gleichen kan. Der grunds gelährte Bahrt hat auch auf beutsch gesungen, Und Klämming aussetrükt, was manchem auf ber zungen Iwahr ist, boch kläben bleibt. Der Wäkkerlein sing mit, So vihl als ihm vergönnt. Benator, Köhler, Schmid, Mein Rumpler und mein Weinz; di mit den beiben Böhmen Di fäder eingetaucht in Aganippe ströhmen; hahrebörser, Olcabr, mein Rist, mein Petersohn, mein Schottel, Finkeltaus, behr seine lohrbehrskrohn Mit mirten hat vermischt. Lund, Azepke, Schneiber, Grummer, Freinzheimer, Hartman, Litz vergraden ihren kummer In unser tichterei Mein Brähm' und Hahneman, Iah Schweinig, Heinzssund Plav süngt was er kan. Mihl, herman, Ashschweinig, Deinzssund pilen alle: Mein Schüter, Bachman, Meiss und Rinkart gahn mit schalle Den wähg der ewigkeit. Des Buhchholz kluger geist imsschreibt das seiner karblichkeit. Woogel reisst Aus seiner karblichkeit. Woogel mein geist, halt innen, Halt in, und malb auch an bi äblen tichterinnen, mein geift, halt innen, Salt in, und malb auch an bi ablen tichterinnen, Dasburch bas Deutsche Reich und seine Freie blutt, Di Lachmund fungen labrt, und Fraudiginn' erzüht. Schau' auf, Luftinne, schau, wi bich bie Schwarzin ehret, Tangt um ben mirten flot, und beinen ruhm vermehret, Wi die von Rosentahl, die able Parnassin; und beinen tugten Betwegter, Bismarin; Sah wi dich Hilbergend von Bestohn so besünget, Auf bohd und nider seutsch di libes seiten zwünget; Wi dich di Duhmswaldin so rühmlich macht bekant, Daß auch von Braunschweig ab ins reiche Rider: land Ihr klarer tohn erschallt. Schau, was di Schöne tichtet; Und wis sider ein lob bei aller walt anrücktet; wi jenes Abel bild bort von der Wuhten au Dich ehrt und ander mehr die wechen von der entwicken Buhten au Dich ehrt und andre mehr, di zwahr von beinem tau entnuch: tert, boch vihlmehr im bunteln fpilen wollen, Und labffens teinen fabn, man fi ber libe gollen: Drum bin ich wullens ftum, verwundre mich nur febr, Als ich mich munbern mabg, und nanne keine mehr. Roch eine, ei liber fchau! wi alle beine fachchen, Di able Magbalehn von Beverfurt kann mach: chen, Und graben nabch der funft bein bild in tupfer ein, Das auch Pirgeteles ihr labrling felbft mul fein."

#### S. 674.

Co einsam wie Wedherlin unter ben Opigianern bas fleht, benn er fang, wie Befen fagte, fo viel ale ihm vergonnt, chenfo hat fich Julius Wilhelm Bintgref (nicht: Bintgraf) aus heidelberg (1591-1635)1), obriobl Dpigens Special

fremb, bod fuft gang frei von ber Manier bes letteren erhalten: wenigstens athmen feine Colbatenlieber einen gang anberen Beift als bie gemachte Lyrif ber Dvibifden Soule und wurden auch zur Beit bes breißigiabrigen Rrieges fleißig gefungen. wie man aus mehreren Schilberungen jener Beit fieht. Allein acte Radabmer Drisens find Baul Rlemming2) aus Sare tenftein im Boigtlande (1609-40), ein Mann, ber fic viel in ber Belt umgesehen batte, und befanntlich ale Sofiunter mit einer Solfteinschen Gefanbtichaft burd Rufland bis nach Berfien gegangen war, wo er fich ohne Zweifel mit ben alten berrlichen Tichtern biefes Landes befannt gemacht hat; benn manche feiner Den baben einen faft morgenlanbifden Comung, fo bag es nur ju bedauern ift, bag er nicht befannter wurde und felbft eine Dichterschule grundete. Sein Reifegefährte, ber Sofmathematifus und Sofbibliothefar bes Bergoge Friedrich III. von Solftein-Gottorp, Abam Dlearius3) (eigentlich Dehlenschläger) aus Afchereleben (1600-71), in ber Fruchtbringenben Gesellichaft ber Bielbemühte genannt, bat mehrere orientalifche Spruche und Sinngedichte in seiner Uebersepung von Saadi's Guliftan fo gludlich nachgebildet, baß fie fur Deutsche Driginale gelten fonnen. Auch ber weiter unten ju nennende berühmte Dras matifer Anbreas Bryphius (Greiff4) aus Grofglogau (1616 - 64), obwohl feine Gebichte mehr in bas geiftliche Rach folggen, gebort bierber; benn feine Sonette find fur ibre Beit ausgezeichnet zu neunen, und mare er nur nicht fo oft melancholisch und hatte er nicht zu viel Rirchhofdgebanten, fo fonnte man icon ber Innigfeit feines Gefühls wegen über biefe einseitige Richtung binwegieben: in ber Aruchtbringenben Gefellichaft bieß er ber Unfterbliche. Dann ift Andreas Tiderning5) aus Bunglau (geb. 1611, geft. 1659) nach Lauremberg's Tobe Drofeffor ber Dichtlung ju Roftod, obwohl vielfach überfchatt, hierber zu ziehen, benn er bat febr viel mit Doit gemein, feine Sprache und fein Berebau find correct und feine Bedanten und Bilber reiflich burchbacht, aber auch bei ibm vertritt Reflexion Die naturliche Dichterbegeisterung, und in feinen Gelegenheite= gedichten ift er nun vollends matt. Auch in Ronigeberg finden Ad brei Lieberdichter, welche Die Dpipifte Manier in Breugen

aur Beltung brachten. Der erfte berfelben ift ber Dreußische Dberregierungesccretar Robert Robertibin (Robertibn) ons Ronigeberg (1600-48), bem befonbere bas Belegenheits. titten fehr leicht von ber hand ging, wiewohl nicht eben viel mehr pon feinen Dichtungen übrig ift und er auch größtentheile unter bem Ramen Berintho fdrieb. Gebr viel verbanfte ibm Simon Dach?) aus Memel (1605-59), Brofeffor ber Boefie an ber Ronigeberger Universität; benn berfelbe rettete ibn von bem geifligen und leiblichen Untergange, ben biefem beften geiftlichen Lieberdichter feines Rabrhunderts feine erbarmliche Etellung als Collaborator an ber bafigen Domidule, wo fein elenber Behalt, ten ibm gelbbungrige Collegen noch idmalerten, und bie Rranf. ungen und Bedrudungen, Die ihm feine Borgefetten an ber Soule, niederträchtige Dummforfe, ju Theil werden ließen, ibn faft aufricben, bereitet haben murbe. 3m Rirchenliebe ift er noch ausgezeichneter als in ben weltlichen Dichtungen, allein auch hier hat er ben Ton bes Bolfeliebes faft immer aufs Gludlichfte getroffen, und an naiver, treubergiger, inniger Ge muthlichfeit, fowie an einer bamals beisviellofen Leichtigfeit und Befalligfeit ber Sprache und bes Berebaues, fommt ihm feiner feiner Beitgenoffen gleich. Mertwurdig ift feine Borliebe fur bie unpoetische Seige, bie er fo weit trich, bag er einft fang: "ba it Bott und bich (b. b. ben großen Churfurften) fann geigen." Bierin flimmte fein Freund, ber Dritte im Bunbe. Seinrich Albert (nitt: Alberti)8) aus Lobenstein im Boigtlande (1604 - 68), Cantor ju Ronigeberg (f. 1631) mit ibm überein, ber allerdings ebenfalls auch als Rirdenlieberbichter weit bebeutenber ift und ju feiner Beit burch bie fconen Delobieen, bie er feinen Liebern ju componiren wußte, bei Jung und Alt, Boch und Gering in großem Unsehen ftanb. Diefes Rice. blatt fang, geigte und tranf in einer von Albert angelegten Rurbiehutte, wo die einzelnen Rurbiffe mit bem Ramen feiner Freunde in Reimen beschrieben waren, bie von ihm bann componirt und von ber Gefellicaft im Chore abgefungen murben. Auch Badarias Lunbt") ober Lunb (ius) aus Rubel im Bergogthum Soles. mig (1608), besonders burch ben Dpigianer August Buchner, Profeffor ju Bittenberg, gebilbet, Roniglider Soffecretar ju Repenbagen († 1667), bat einige recht butide Gerichte binterlasfen, in benen gefühlvolle Barme mit Refterion gepaart ift. Der bereits enrabnte Chriftopo Somburg murbe vielleicht, auch ohne Radahmer ber Frangolen und Sollander ju fein, mandes Oute geleiftet baben, ber ebenfalls idon genannte Unbreas Ecultetus aber ift bod mobl von Leffing überfdatt worden, mabrend andere begabtere Ropfe, obwohl Belegenbeitebichter, wie ber oben berührte Daniel Schoppe, Danielvon Czepfo10) aus Rofdwig im Liegnigifden (1605-60), einer ber gefinnungstücktigften und freifinnigften Manner feiner Beit, beffen Bahlipruch mar: "Bo Freiheit ift und Recht, ba ift bas Baterland", Elias Dajorii) aus Breslau (1587-1669), Chriftoph Colerus aus Bunglau († 1658)12), Georg Bens De13), Chryfoftomus Edolb14), Rifolaus Beuder15), Stadtrichter ju Coln an ber Epree († 1674), ein ebenfo naiver als geschicker Belegenheitebichter, ber befonders gute alte Bolfsmeifen fur fich au benuten mußte, bei weitem bober fteben und boch nicht ermabnt werben. Bar nicht übel find bie in baffelbe Bebiet geborigen Lieber und Dichtungen ber Sibylla Schwarz (in16) aus Greifemalbe (1621 - 38), und übertreffen wenigstens bei weitem bie ber fpater fo vergotterten Cophie Schwarz, gebornen Beder († 1791); allein Dribens Freund, Auguft Budner 17) aus Dresben (1591-1661), Brofeffor ber Bocfie ju Bittenberg, in ber Fruchtbringenben Gesellschaft ber Genoffene genannt, ift einer von ber ungabligen Maffe jenet professores poeseos, die chen blos barum tiefe Stelle ju befleiben ideinen, bamit ihre Eduler von ihnen lernen, wie ein Dicter nicht fein foll. Lieft man fein Lobgedicht auf ben einstigen Rector marn. Sperling, fo bat man völlig genug, und es ift baber bier noch ju ermagnen, bas et früher grundlos fur ben Erfinder bes beutiden Segameters aus. geschrieen murbe, obmobl er baburd, bas er feine Eduler, in beren jedem er einen Apollo ju feben mabnte, jur Dict funft ermunterte, nicht ohne Berbienft ift. Gin anderer erbarmlicher Dichter biefer Art mar Gottfrieb gindelt. bauf18), Stabtrichter ju Leipila (um 1634), ber fich Georg Beberfecter von Luben nannte und ein achter gederfuchfer mar.

Beffer ift foon ein gewiffer Spyhantes, Ditglieb bes Schwanenorbens, eigentlich Weber 19) genannt, trop feiner Rludtigfeit aber ein gang bebeutenbes Dictergenle ber außerft fructbare Ratob Comieger 21) (Comiger) aus Altona (geb. um 1630-40, geft. nach 1665-7), in ber Deutid. gesinnten Genoffenschaft ber Flüchtige, als Mitglieb bes Glb: schwanenorbens Filibor ber Dorferer genannt, beffen gebarnichte Benus, eine Gebichtfammlung, worin er "mitten unter benen Ruftungen im offenen Felblager fowohl feine ale anderer guter Freunde verliebte Gedanfen, furzweilige Begebniffe und Erfindungen" ergablt, und (18) Madrigale himmelweit von ben meiften Reimereien feiner Beit verschieben find, ja fogar bas lette Bebend biefer von ihm mit Melobieen verfebenen Sammlung, welches er bem Priapus wibmete, ift, abgefehen von ben folüpfrigen Stellen, bie er aber recht gefchidt entfoulbigt ("ber Rato nennt es Boten, fingt er, Bas ich bifher gefest. Ber ift benn je gewesen, Der ihm es zwang zu lefen? Wem biefes nicht ergest, Dem hab' iche ja verboten"), originell (er jagt: "bies Beben bleibet mein; Auch fchrieb ich mire allein") und bat mandes von ber Gunther'ichen Laune. Ginen mertwurdigen Gegenfaß zu ber erotifchen, zugellofen Dufe Schwieger's bilben bie abfichtlich feufch fein follenden Liebesgebichte (größtentheils auf eine gewiffe Marnia) David Schirmer's 21) aus Barpendorf bei Freiberg (geb. um 1623, geft. nach 1682), in ber Deutschigefinnten Genoffenschaft ber Beidirmenbe genannt, ber, ebenfalls burch Buchner gebilbet, feit 1650 auf beffen Empfehlung in Dreeben Sofrichter mar, ale welcher er nun bei allen Geburte und Ramenstagen, Berlobniffen, Beilagern und fremden hohen Besuchen Doen, Tafellieder, Bechselgefange, Terte ju Balletten und Singfpielen aus bem Acrmel fduttelte und noch ale durfürftlicher Bibliothefar (feit 1656) in biefer Be-Schäftigung fortfubr. Satte er nicht bieweilen zu fehr gefunftelt, (Cupido ließ ihm taugen Bu seinem Spiel die Augen, Daraus er pflegt ju fdiegen Mit goldbelegten Spiegen Die beißen Benuepfeile; Bas Pfeile? — Benusseile; Richt Seile — Benusbranbe; Richt Branbe - Benushanbe; Richt Sanbe - Benustleiten; Richt Rletten — Benueletten 20.), mas Einige veranlaßt bat,

ihn für ben Borlaufer ber hoffmannewalbau . Lobenflein'ichen Manier anzuseben, so tonnte man wohl fagen, baß er in feinen Liedern befonders durch ihren mufifalifden Bobliaut und ihre beitere Gemuthlichfeit feines Gleichen fucht. Uebrigens bat er auch Sonette im Italianifden (Marini's) Gefcmade, fowie bie erften unter Diesem Ramen gebruckten Deutschen Glegieen in Alexans brinern gefertigt. 3m letteren Genre thaten fic auch ber unter ben Beanisschäfern, ale beren Mitalied er Kontano bieß, zu erwähns ende bedeutendfte Deutsche Sprachforscher jener Beit Juftus Georg Schottel22) aus Eimbed im Sannoverfden (1612-76). Sof=Ronfiftorial - und Rammerrath zu Bolfenbuttel. 3e. faias Rompler von Lowenhalt 23), ber Stifter ber aufrichtigen Sannengefellichaft ju Strafburg, und ein gewiffer B. A. Richter 24), -hervor. In Madrigalen, einer Runftform, bie wohl ber obengenannte Johann Leo Sagler auf ben Deuts fden Barnag vervflangt batte, versuchten fic Caspar Biegler25) aus Leipzig, Brofeffor ber Rechte zu Bittenberg (+ 1690), ber fic felbft Cari Bintho nannte, ber icon genannte Schwieger, ein gemiffer 3 oh ann 3 ac ob i 26) und ber Brandenburgifche Siftoriograph Martin Rempe27) aus Konigeberg (1637-82), als Begnigichafer Damon, ale Mitglied bee Schwanenorbene Rleobor, als Mitglied ber Deutschgefinnten Genoffenschaft ber Unfterbliche, und in ber Fruchtbringenden Gefellichaft ber Erforene genannt. Done mich bei bem Dufter eines niedriggefinnten, friechenden Boeten, bem Unbreas Riblmann 28) aus Querfurt, aufaubalten, will ich bier nur noch zwei ber fruchtbarften, aber theile weise auch matteften Dicter biefer Beriode anführen. Der erfte ift Johann Rift29) aus Binneberg im Solfteinischen (geb. 1607), ber icon ale Schuler, wie Dpit, ben Degasus bestley, bann aber ale Brediger ju Bebel an ber Elbe (+ 1667) bis an seinen Tob nicht aufhörte Berse ju machen. Go fehr ihn feine Zeitgenoffen gepriefen und überschät haben, soviel Tabel hat ihm die Rachwelt zu Theil werden laffen, und barum hat er auch, abgesehen von manchen andern Bergleichevunften, eine merfwürdige Achnlichfeit mit bem guten Gottsched. An seiner großen Kruchtbarkeit, die ihm in ber Fruchtbringenben Besellschaft ben Ramen bes Ruftigen eintrug, mag wohl feine

unbegrenzte Eitelfeit ein gutes Theil Shulb getragen haben; benn er wollte mit affer Gewalt ein großer Theolog fein, barum spielte er ben Pictiften und "trieb bas große Bert ber Engel, geiftliche Lieber ju bichten." Auch in ber Deutschen Sprache wollte er ben Ton angeben; barum ftiftete er ben unnugen Somanenorden. Er wollte von feinen Beitgenoffen gepriefen fein; barum lobte er fie. Go gelang es ibm benn, bag Leute, wie Bart. borfer, Rlaj, Bucholy, Schottel, Siegmund von Birten. Doideroid ze. ihn bis an ben himmel erhoben, fo baß er bald von allen Theilen Deutschlands aus als ber Rordifche Apostel. ber Rurft ber Boeten, ber Gott bes Deutschen Barnag, bas ausermablte Ruftzeug bes Beirn, ber große Cimberichman zc. angefungen marb und einem großen Theile feiner Berte eine Buggbe von bergleichen Ehrengedichten feiner Freunde und Lobbubler beifügen fonnte, gerabe fo wie ein hohlfopfiger boberer geift. licher Beamter in einer Deutschen Residenz Die Sadcifel icon gefdriebener Beburtetagegedichte, welche bie unter feiner gudtel ftebenben Schulmeifter bes Landes iedesmal zu feinem Geburtotage liefern mußten, wenn fie nicht dicanirt und turbirt werben wollten, regelmäßig auf ber Koniglichen Bibliothet bafelbft nicberlegte, um feinem einftigen Biographen alles Daterial im Boraus gurecht gu maden. Mit Diefem Binfel batte jeboch Rift nur bie Gitelfeit gemein, benn er ift nicht obne gute Gedanten, erhabene Stellen und poetifche Bilber, und nur. weil er fein Talent, mit vielen foonen Borten nichts fagen zu fonnen, gar ju fehr ausbeutete, wird er ftets platt und jumeilen finbifch. und wenn man Befen's Worte: "Aus feiner Beber es rinnt fo fon" verandert in, "es rinnt ja fo", fo bat man bas befte Urtbeil über feine Baffrigfeit. Bir fommen nun ju bem Buriften Philipp Befen 30) (Befe, Caffien, gilip von Befen, Rilip Befen von Burftenau, Philippus Caesius ober Coesius) aus Priorau bei Bitterfelb (1619 geb.). Diefer ließ fon ale Souler ju Salle ein langweiliges Gebicht bruden, und in Bit tenberg wurde er nun burch Budner formlich jum Dichter gepreßt. Dier forieb er aud (1640) feinen Deutschen Delifon, bem er in Leipzig unter bem Ramen Ritterhold von Blauen, einen pomphasien Liebesroman folgen ließ, bie Abriatifde Rofe

mund, worin er felbft ber Belb, feine Coone aber eine von ibm in eine vornehme Dame vermandelte Leipziger Junge. Magb ift. und meldes Werf nur bie Bane abgiebt fur feine merfmurbigen orthographischen und sprachlichen Reuerungen, Die er fvater noch in mehreren rein fpradwiffenschaftlichen Berten weiter aueführte. So ungereimt nun viele seiner Bortungeheuer und Germanismen find, fo lauft boch bin und wieder ein vernunftiger Bedanfe unter, und fo bat er auch barin mit bem Ritter von ber traurigen Geftalt, mit bem man ibn feiner literarifden Rebben und abentbeuerlichen Brojecte wegen verglichen hat, vielfache Berührungepunfte. Dbgleich mit Rift an Gitelfeit wetteifernb. war er bod nicht gleich gludlich, ben Beifall feiner Mitwelt zu erlangen; benn alle bebeutenbe Ropfe, mit Ausnahme Schottel's, fielen über ihn ber und nannten ihn und feine Anhanger Ueberflüglinge, wiberspänftige und possierliche Orthographiften, unzeitige Sprachfeger, phantaftifche Pidelheringe, und ihr Treiben phantaftifde Grillenhaftigfeit und teuflische Raferei"), ter befannte Theolog Abr. Calor hieß ihn flets ben Corrumpuntius patriae linguae, und Radel jog ibn in feiner achten Satire, ber Boet, tuchtig burch, fo baß er zufrieden fein mußte, in ber von ihm gegrundeten Deutschgefinnten Genoffenschaft unter bem Ramen bes

<sup>\*)</sup> Bei ihm heißt ein Jambus eilender Schritt, der Trochaeus fallender oder laufender Schritt, der Dactylus rollender oder hüpfender Schritt, der Anapaestus gegenrollender oder gegenhüpfender Schritt, das Genus dactylicum die rollende Palmen: oder Dattelz Art, Hexameter ein Schöftufiger, Pentameter ein Künfflufiger, Genus Oberart, Species Unterart, Pallas Kluginne, Blauinne, Diana Waidinne, Jagtinne, Mars heldreich, Vulcamus Gluhtfang, Venus Luftinne, Liebinne, Ladmund oder Schaumund, Cupido Lihdreig oder Luftind, Juno himmetinne, Neptums Schwümmahrt oder Wasserich, Flora Pluhminne oder Westinne, Pomona Bauminne, Reho Schallnne, Widerruff oder Ahlmunde, Natura Zeugemutter, Lieutenant Waltz hauptmann, Oberst-lieutenant Schaltz oder Waltoberster, Masque Mumzgesichte, Person Selbstand, Vers Dichtling, Theater Schauburg, Obelisk Sonnenspige, Pyramide Feuerspige oder Gradspige, Affect Sewüthstrift, Nase Löschvorn, Pistohl Reitpuffer, Faenster Zageleuchter, Monarcha Erzesinig oder Kömischer Ergberr, wan es aber sonst ein großser wältz sänig, Nonnenkloster Jungsernzwünger, Papst Großs erzvater, Madrigal Schattenliedein, Sonnet ein Klinggedichte, ein zwezsiebender Erklärung des Sonetts hervor: "Ein zwezsiebender mit steigenden oder furg langen Tritten in sechsstussen Iwossiebender wit steigenden oder furg langen Tritten in sechsstussen."

Kärtigen (Kertigen) präsidiren, in der Fruchtbringenden Gesellschaft als Boblrebender auftreten und ben Titel Raiferlicher Pfalgaraf, gefronter Dicter und Sachfischer Rath führen zu burfen († 1689). llebrigens ift er nicht ohne poetisches Salent, und viele feiner Lieber find voll Gefühl, frifder Bilber und lebenbiger Munterfeit, fo bag man ihn weber nach ber lächerlichen Rlage bes Byramus und ber Thisbe, einem unfreiwilligen Benbant zu ber befannten Einlage im Sommernachtstraum (Abr. Rofem. S. 146 sq.), noch nach Berfen wie "Ja felbften bi falten Sohde beutiden Darf feiner jur luft Debr ichlagen und peutiden, Das liben ift ihnen von selbften bewuft. Der bigige, fpizige, wunique fnabe, Das ippige, fipride, kliprige find, Co gibrig gefünnt, Bringt andlich bi tapferften Belben jum grabe, Bum grabe, ba fonige, ba grobffe, ba wenige Kohr tobbliden fomargen mit rothlichen bargen, In libe, In brannenber Liebe, Stabn traurig und trube 2c." beurtheilen barf.

1) G. Witten, Diar. Biogr. Gedani 1683. T. II. Jörbens Bb. V. p. 658 aq. Efchenburg Ausert. St. b. beft. Deutsch. Dicht. Bb. III. p. 40 sq. Muller a. a. D. p. XI sq. S. Geb. in: Martini Opicii Teutsche Poemata und Ariftarchus ec. Sampt einem anhang Mehr auserlefiner geticht anderer teutscher Poeten, Dergleichen in biefer Sprach hiebevor nicht auftommen. Straft. 1624. 4. Quewahl b. Efchenburg a. a. D. p. 235-262. u. Muller

teutscher Poeten, Dergleichen in dieser Sprach hiebevor nicht außtemmen. Etraßb. 1624. 4. Auswahl b. Eschenburg a. a. D. p. 235—262. u. Müller Bibl. Bd. VII. p. 1—26.

2) S. Zachariá, Auserl. Stüde. Brnschm. 1771. Bd. II. Borb. p. 1—64. Müller a. a. D. Bd. III. p. IX—XXVII. Jördens Bd. I. p. 544 sq. VI. p. 97 sq. Gadebusch, Lievland. Bibl. p. 354. Carnhagen von Ense Biogr. Denkm. II. Aust. Bd. IV. p. 1 sq. Manso in d. Rachte. gu Gulger Bd. VI. 1. p. 172 sq. Schmid Refrol. I. p. 83 sq. Betel Anal. hymn. I. 5. p. 39 sq. u. Hymnopoeogr. I. p. 242 sq. Samml. e. ausges. St. d. Ges. d. fr. Künste zu Leipz. I. p. 209—224. Acutsche Poemata. Libect 1642. 8. Gest. und weltsiche Poemata P. Fl. Raumburg (Icna) 1645. 8. Isaa 1651. 1660. 4. Raumb. 1666. Merseb. 1685. 8. Etsteme Gebichte. Uus d. alt. Samml. ausgew. u. m. Kl. Led. begl. v. G. Schwad. Stuttg. 1820. 8. Eusert. Ged. v. Müller, a. a. D. Bd. III.

3) S. Jördens Bd. IV. p. 93 sq. Moller Cimbr. litt. T. II. p. 543 sq. Nicéron. Mem. T. XL. p. 195 sq. Chausepié T. III. s. v. R. lit. Unz. 1607. p. 259. E. Ausw. v. epigr. Ged. d. Dl. d. Ramic. Samml. d. best. Sinnged. d. Deutsch. Poet. Bd. I. p. 83—182. Andree d. Müller Vibl. Bd. IX. p. 125 sq.

4) S. Schmid Retrol. Bd. I. p. 113—129. Rasser, Borl. üb. d. Stsch. d. Deutsch. Poet. Bd. II. p. 263 sq. VI. p. 250 sq. Müller d. d. d. D. Bd. IV. p. 85. Jördens Bd. II. p. 263 sq. VI. p. 250 sq. Müller d. d. d. D. Bd. IV. p. 85. Jördens Bd. II. p. 263 sq. VI. p. 250 sq. Müller d. d. d. D. Bd. IV. p. 85. Jördens Bd. II. p. 263 sq. VI. p. 250 sq. Müller a. a. D. Bd. IV. p. 251 — 318. Beitr. z. fr. Gesch. d. d. D. Bd. IV. p. 253 — 318. Bredow, Rachgel. Echr. Betl. 1823. nr. II. p. 67—118. C. Anorre, Leichenpe. a. X. Gr. o. D. 1665. 8. — Grneuerter Parnas, Danzig 1635. 8. — Ges bichte. Leyb. 1639, 12. Arauerspiecke, Oden und Sonnette. Frest a. Mr. 1650.

8. Breel. 1657 8. Freuden : und Trauerspiele, auch Oben und Sonnette. Breel. u. teipz. 1663. 12. Um ein merkl. verm. deutsche Gebichte. her. v. Chr. Gr. Breel. 1698. 111. 8. Auserles. Gebichte, her. v. Muller. a. a. D. Bb. II.

5) S. Olla Potr. 1783. Bb. II. p. 89 sq. Schmid Refr. Bb. I. p. 94 sq. Raffer Bb. II. p. 173 sq. Cschenburg a. a. D. Bb. III. Borb. p. 5—26. D. vortr. Deutsch. Poet. vers. Meisterst. Rostock 1721. St. II. p. 1—44. Vitten, Mem. phil. Dec. VII. p. 333 sq. Jörbens Bb. V. p. 93 sq. Müller a. a. D. p. XVI. sq. — Deutscher Geb. Frülting Brest. 1642. 1649. 8. Luffs neue überschen und verbessert. Rostock o. I. 8. Borstrab bes Somers Deutscher Getichte v. A. Asch., ausgesenbet und verlegt in Rostock. 1655. 8. Auswahl b. Müller Bibl. Bd. VI. p. 27 sq.

6) S. Jordens Bb. IV. p. 872 sq. Müller a. a. D. p XVI sq. G. Ep. Pisansti, Leb. F. R. Rob. Königeb. 1755. 4. S. Geb. find mit in h. Alberts Arien a. a. D. eingerückt und stehen in einer Auswahl b. Müller

Bb. V. p. 163 sq.

7) E. Witten, Mem. phil. Dec. VII. p. 330 sq. M. Lilienthal, Crtaut. Preußen Bb. I. p. 159—195. p. 855—857. Acta Boruss. T. II. p. 942—946. Gelehrt. Preuß. Bb. II. St. 5. p. 366—373. Neu. Bücherf. d. schön. Wiss. Bb. IV. 4. p. 376—383. IX. 4. p. 349—361. X. 2. p. 149—156. v Baczło Preuß. Tempe 1781. II. D. Et. IV. Apr. p. 241 sq. Et. VI. Junius p. 370—372. Journ. v. u. f. Deutschland 1788. Et IX. p. 235 sq. 1789. Et. X. p. 413 sq. 1791. Et. XI. p. 995. 1792. Et. XI. p. 807 sq. Jördens Bd. I. p. 366 sq. VI. p. 3 sq. Meisterst. d. dotter, beutsch. Poeten. Rost. 1721. cf. II. p. 45—80. Ola Potr. 1784. Bd. I. p. 43 sq. 1789. Bd. III. p. 87. I. p. 43 sq. 1789. Bd. III. p. 87. II. p. 45—80. Ola Potr. 1784. Bd. I. gr. Preuß. Dichter. E. D. Königsb. 175". 8. Müller a. a. D. p. XIX. sq. A Gebauer, E. D. u. seine Freunde als Kirchenlieberbichter. Tübing. 1828. 8. — Churbrandenburgssche Rose, Abler, Löw und Secepter, poetisch besungen. Königsb. 0. I. 4. Poetische Werte. edd. 1696. 4. Ausw. b. Müller a. a. D. Bd. V. p. 1—162. Als Chasmindoscher et den schweigen "Kursweil. Zeitvertreiber, her. d. C. A. M. d. Bd. .

8) E. L. v. Baczto, Preuß. Tempe 1781. April p. 283 sq. Jördens Bb. VI. p. 541 sq. Müller a. a. D. p. XVI. sq. — Poetisch Musicalisches Luft: Wällein, das ift: Arien ober Melodepen Etlicher theits Gestlicher, theils Beltlicher, zur Andacht, guten Sitten, keucher Lieben nnd Ehren: Luft bienender Lieber. In ein Positiv, Elavicimbel, Abeorde ober anderes vollskimmiges Instrument zu singen geseht v. D. Ald. Erstlich gedt. zu Königsd. o. 3. (1633) fol. Arien Etlicher theils gestlicher theils weltlicher Lieber. Königsd. Hl A. 1648. VIII. fol. ebd. IV A. 1652—54. VIII. fol. Arien. Erster Abeit, darinnen diesenige gestliche Lieder, so in seinen sechs unterschiedenen Abeiten vorhin in Fosio gedruckt, sehen zu besperem Aus und Brauch sampt dem Basso continuo in solche keinere Form als ein Vade Mecum zum Druck befördert und verlegt von A. Prose. Lyzg. 1657. & Arien. Ander Abeil, darinnen diesenige weltliche Lieder, so n. Jum Brieg. 1657. 8. Partitura ober Adulatur D. A. Musicalischer Kürdis-Dütten, mit 3 Stimmen. o. D. u. D. (Königsb. 1651.) sol. Auswahl b. Müller a. D. Bb. V. p. 197 sec.

mit 3 Stimmen. 6. D. u. J. (Königsb. 1651.) fot. Auswahl b. Müller a. a. D. Bd. V. p. 197 sq.

9) S. Bouterwet Bd. X. p. 177. Moller, Cimbr. litt. T. II. p. 370 sq. Förster b. Müller a. a. D. p. XIII—XXV. Poematum juvenilium L. IV. Hamb. 1635. 12. Z. L. Allerhand artige Deutsche Ges bichte., Poemato, Sampt einer zu End angehengter Probe außertesenr, scharfsinniger, kluger Hoss und Schertzskehn, Apophthegmata genannt. Leipz. 1636. 4. Vinc. Fabricii Poemation de stupendo et admirabili

casu qui in Hollandia tempore pentin contigit. Poetisch Gebicht von tinem felhamen und wunderbarlichen Falle, ber fich in holland bei wehrender Peft zugetragen: vberfest v. 3 g. hand. 1636. 8.

- 10) S. G. Rluge, Hymnopoeogr. Siles. Dec. II. Breslau 1752. p. 1—72. Crusius, Bergnüg. Mus Stunden. Bb. XIII. p. 5—31. Kahlert in Prus Lit. bist. Aafdenb. 1844. p. 131—152. Siebengestirn Königlicher Buse. Brieg 1671. 8. S. Rede aus b Grabe in Gryphii Oper. p.5. 9sq. S. Unverfängliches Bedenken b. Rluge a. a. D. p. 209—236.
- 11) S. Gehauer Diss. anthol. p. 300 sq. Stief, Hist. jubil. scholast. Vratisl. p. 70. 52 Seb. v. ibm in [. Schedissmats germanica. P. I. II. Olsnae 1635. 8.
- 12) 13 Selegenheitegeb. v. ihm zwifc. b. 3. 1630-51 befaf hoffmann v. Fallereleben. f. 9,0 Buch. a. b. Bibl. beff. 1843. p. 17.
  - 13) Sordianus und Palladium, 2 Solenne Reben. Lauban 1690. 4.
- 14) Monument, gratitudinis Heinrico II. Breslau 1641. 4. (Zarstarenschlacht) Sieges : Fabn und Chrens Saule bem herrn aller herren. Dels 1645. 4.
- 15) S. Ricolai in Bicfters Berl. Blatt. 1797. Jul. p. 80 sq. Forfter b. Muller a. a. D. p. LXXVII sq. Die rechte, klingenbe, luftige Pankt von hundert sinnreichen Scherzgebichten, nach des kutoris Tode in Dronung gebracht von D. Chr. Pfeffer. Berl. 1702. 12. Ausw. b. Muller Bb. XIV. p. 403 sq.
- 16) S. Echwarzin vohn Greiffswald aus Pommern deutsche peëtische Gesbichte. Zum 1mal herausg. u. verl. d. S. Gerlach. Danz. 1650. 11. 4. s. Fr. Horn in Frauentaschenb. 1818 u. in s. Poes. u. Beredts. d. Deutsch. 18b. 1. p. 299 sq. Koch Bb. 11. p. 94 sq.
- 17) S. Clarmund T. H. p. 179 sq. Bruder Chrentempel I. 3tb. p. 38 sq. Bennacht: Gebanken und Rachtmahl bes hErrn. Bittenb. 16 8. 4. Poemata selectiora. Lips. 1694. 8.
  - 18) Deutsche Gefange. Samt. o. 3. 8. Deutsche Lieber. Epag. 1644. 12.
- 19) Portifche Mufen über die himmelicone Rubella, treuverliebte Carps lifis und falfcherzige Florinda. Gludft. (Damb.) 1661. 12.
- 20, S. Bouterrock X. p. 202. Moller Cimbr, litt. T. I. p. 613. Efchenburg a. a. D. Bb. III. Borb. p. 54-62. u. im Bragur Bb. II. p. 4:0—427. Olla Potr. 1784. I. p. 45 Förster b. Müller a. a. D. p. XI—XXV.— Liebesgrillen b. i. Luft; Liebes; Scherts und Ehrenlieder, beren gar wentge aus bem Riederländischen übersicht, bie meisten aber aus eigener ersinnung zu Papier gebracht und in zweien Büchern abgetheilet. Bu dem mit schönen und zwar neuen gar unbekannten Melodieen von unterschiedlichen in der Sing: und Orgelkunst wolersahrenen, guten Freunden gezieret. Damb. 1654. Ab. 1. 4. Ueberschriften b. i. kurze Gedichte. Stade 1654. 12. Getets: Räucherwerk aus Col. 1. 9—14 in einer zu Stade gehaltenen Predigt A. 1655 vorgestellet. ebb. 1655. 8. Des Flüchtigen flüchtige keldvosen, in unterschiedlichen Lustgängen vorgestellet. Hamb. 1655. 12. Liebesgrillen, b. i. Lust: und Liebes; Scherts: Chr. und Sittentieder. Bon neuem durchges sehn vom Autore selbsten zugleich mit dem andern Theil vermehrt. etb. 1656 12. Wandlungslust, welche in allerhand Verbindungs: Hochzeit: Reusjahrs: und Liebesschäfereien bestehet. ebb. 1656. 12. Erstes geistliches Lufts gemach, Lübed 1656. 12. Vertes geistliches Lufts gemach, Lübed 1656. 12. Vertes geistliches Lufts gemach, Lübes 1656. 12. Vertes geistliches Lufts gemach, Lübes 1656. 12. Vertes geistliches Lufts gemach, Lübes 1656. 12. Vertes geistliches Lufts

- 1660.) 12. Abeliche Role, welche ben getreuen Schäfer Siegreich und die wankelmuthige Abelmuht ber ebelen und und keuschen Jugend vorstellet. Glückft. 1659. III. 12. Die verstührte Schäferinn Cynthie durch listiges Rachskellen des Floridans. Glückft. 1660. 12. Geistliche Seelenangst zur Zeit der Anfredtung. Pamb. 1660. 12. Sicherer Schild wider die Berleumdungspfeile. Glückft 1660. 12. Die geharnsche Benus, oder Liebeslieder im Arlege gesdichtet, mit neuen Sesangweisen, zu singen und zu spielen gesehet, nebenk ettlichen Sinnreden der Liebe, verfertiget und lustigen Gemidtern zu Gesallen herausgegeden v. Filidor dem Dorfferer. Damb. 1660. 12. Filidor's erster Kheil der Arauerz, Lust zund Wechglespiele oder Lustspiele vor dem vermeinsten Prinzen Floridor in Sicilien herrn Alberto Antonio, Grafen vom Schwarzburg und Aemiliae Julianae, Gräsin von Barby auf der gräss. A. Auswahl d. Nüller Bd. XI. p. 1—160.
- 21) S. Bouterweck Bb. X. p 207 sq. Ebert Geich. b. Dresbn. Bibl. p. 41 u. 211. Förster b. Muller a. a. D. p. XXVI—XLVI. Poetische Rosengepusche. Dalle 1650. Dresb. 1653. 8. Bon ihm selbsten aufs steißigste überseichen, mit einem gans neuen Burde vermehret und in allem verbesseigerten berausgegeben. ebb. 1657. 8 Singende Rosens oder Leiebes und Augendieder, in die Musie geseth durch Ph. Stollen. ebb. 1654. fol. Poetische Rautens gepusche in 7 Büchern herausgeg. ebb. 1653. 8. Lobgesang von Iesu Christo. Lpzg. 1639. 8. Dresb. 1665. 8. Poetische Rachtwachen über das Leiben Ebriffi. ebb. 1670. 8. Buch Iesu Sieach in allerhand Reimarten. Berl. 1655. 8.
- 22) S. Bouterwet Bb. X. p. 226 sq. Reichard, Bers. e. hift. d. Deutsch. Sprachk p. 99—131. Gesenius, Meyerrechte Bb. I. p. 235—238. Wegel Lieberdicht. Bd. III. p. 121 sq. Amarantes, hift. Rachr. v. d. Blumenord. p. 267 sq. Deutsch. Merk. 1784. März p. 210—214. Leipz. A. Lit. Anz. 1797. nr. 31. p. 321 sq. nr. 100. p. 937. Jörden Bb. IV. p. 614 sq. Lamentatio Germaniae expirantis. Der nunnehr hinssterbenden Rymphen Germania elendeste Todesklage. Bruschw. 1645. 4. Fruchtbringender Lustgarten geistlicher und weltlicher Gedichte. Wolfend. 1647. 8. Reuersundenes Freudenspiel, genannt Friedenssieg; in Gegenwart vieler Churschriftlicher und Fürstlicher, auch anderer vornehmen Personen, in dem Fürstlichen Burgsaal zu Braunschweig im I. 1642 von lauter kleinen Knaben vorgestellet. Wolfend. 1642. 1648. 4. Eine Probe d. Müller Bb. IX. p. 117 sq.
  - 23) Erftes Gebufch feiner Reimgebichte. Strafb. 1647. 8.
- 24) 3mei Geb. v. ihm, in b. Lang. Beschäftig. e. Gefellich. a. b. Lanbe. St. II. p. 201 sq. 210 sq.
  - 25) Deutscher Mabrigalen erfter Berfuch. o. D. 1678. 8.
- 26) Unterricht von Mabrigalen. Lpzg. 1653. 8. Poet. Luftgebanken in Mabrigalen. Salle und Zeit 1668. 8. f. Koch II. p. 145. Tengel Monatl. Unterr. 1690. p. 499.
- 27) Amarantes, Rachr. v. Pegnig Deben p. 288—330. 853. Koch II. p. 145 sq. Salanische Musen Luft u. Poetische Luftgebanken. o. D. 1665. 12. Reugrünender Palmenzweig der Deutschen Gelden Spracke teren in einer gebundenen Lobs Nede vorgestellet. Iena 1664. Se Eänger Ic Lieber. Königsb. 1675. 12. Poesis triumphopracht der Dichtkunst gegen die übelgesinnte Zeit, in dreyen ebb. 1676. 12.
  - 28) S. Biefter in b. Berl. Blatt. 1797. p. 358-

102 sq. Politifcher Tractat von Staats: und Liebes: Cachen, welche mit fich führen ben Rrieg bee Streite ber Ehre und Liebe zwifchen ben Ravalieren.

Courtijanen und Damen, Hamb. 1664. 8.
29) S. Dua Potr. 1734. Bb. I. p. 46 sq. Moller Cimbr. litt. T. I. p. 546 sq. Weet, Hymnopoeogr. II. p. 358 sq. Witten, Mem. theol. Dec. XII. p. 1578. Reumart, Reufprofi. Palmbaum p. 50 sq. 467 sq. Amarantes a. a. D. p. 260 sq. Winterfeld, b. evangel. Kirch. Gef. II. p. 360–440. Jörbens Bb. IV. p. 366 sq. Gervinus Bb. III. p. 260 sq. Müller a. a. D. p. IX—XV.— Muss Teutonica, Allerhand Epigrammatum at. Samb. 1634. 8. (f. Catal. bibl. un. Freft. p. 248.) b. i. teuts sicher poetischer Miscellaneen erfter Theil, 3weiter Druct. ebb. 1637. 12. cbb. 1640. 8. Poetischer Luftgarten, bas ift allerhand anmuthige Gebichte. cbb. 1638. 8. Danzig 1631. 8. Poetischer Schanplat, auf welchem allershand Maaren, gute und bose, kleine und große, Freudes und Leide zeugende ju finden. ebb. 1646. 8. 1664. 8. Zeutscher Parnaffus. guneb. 1652. Reuer teutscher Parnaffus. ebb. 1652. 8. Repenhag. 1666. 8. Des Daphnis aus Eimbrien Galathee. Buneb. 1642. Samb. 1642. 8. Des eblen Dafnis aus Cimbrien befungene Florabella. Damb. 1656. 8. 1668. 8. Rriege = und Frie: benefpiegel. Damb. 1640. 4. Allerebelftes geben ber gangen Belt. ebb. 1661. 12. Allerebelfte Thorbeit ber gangen Belt. ebb. 11:64. 12. Allerebelfte Gr: findung der gangen Belt. ebb. 1667. 12. Erbauliche Monatsgefprache. Artit. 1663. 12. Lobe Trauct: und Rlaggebicht über gar zu frühzeitiges Absterben M. Opigens. Hamb. 1640. 8. u. b. Lindner, Leb. Op. Bd. II. p. 133 sq. Capitan Spavento ober Rotomontades espannolles d. i. Spanische Auf fchneibereien. Mus bem Frangofifchen in Teutsche Berg gebracht. hamb. 1635. 1636. 8. Starker Schild Gottes wiber die giftige Mordpfeile falfcher und verlaumderifcher Bungen. cbb. 1644. 8. holfteins erbarmliches Rlag : und Jammerlied, burch Friedelich von Canfteleben. ebb. 1644.8., (u. in f. Parnaf) - S. geiftl. Bed. Camml. f. : Mufikalifches Geelenparadies. Euneb. 1656. K. Reines muficalifches Scelenparadics, in fich begreifend die aller fürtrefflichfien Steine Bulletations Settlingentation, in jud jegenstalle and beife und troffs reichen Liebern und Dergensandachten. Lüneb. 1460—62. II. 8. himmlische Lieber. Lüneb. 1643. 1648. 1652. 8. Reuer himmlischer Lieber sonderbares Buch. ebb. 1651. 8. Passischandachten. hamb. 1648. 1654. 8. Reue hoche heilige Paffionsandachten in Liebern. ebb. 1664. 8. Sabbathifche Seclenluft. Lehr : Troft : Bermahnung und Barnungereiche Lieber über bie Evangelien. Luncb. 1651. 8. Frommer und gottsetiger Chriften alltagliche Daufmufit oder Mufitalifche Unbachten. Luneb. 1054. H. Mufitalifche, Beftanbachten. rbb. 1655. 8. Mufitalifche Ratechismusanbachten. cbb. 1656. 8. Dufitalifche Ratechismusanbachten. ebb. 1656. 8. Mufitalifche Arcug : Treft : Lob : und Dantichuhle in Gebichten. cbb. 1659. 8. Die verschmabete Gitelteit und bie verlangte Ewigfeit. cbb. 1658. 8. Musm. a. f. weltl. u. geiftl. Geb. b. Dule ler. Bb. VIII. p. 1—174. Ausg, f. Theat. St. Das Friede munichenbe Deutschland in einem Schauspiel vorgestellt und beschrieben. Damb. 1647. (u. b. 2. Monfieur Caufemindt ober bee Gblen Joh. Riften ze. Friedemunichenbes und nunmehr Friedebefeeligtes Deutschland. Coun 1649. 12.) Samb. 1649. 8. Rurnb. 1653. 8. o. D. 1806. 8. (hier p. 43-112. nur Musjug) Das Fricbe jauchgenbe Deutschland, welches vermittelft eines neuen Schau: fpiels theils in ungebundener, theils in gebundener Rebe und anmuthigen Liebern ze. porftellt 3. R. Nurnb. 16 3. 8. Perfeus b. i. eine neue Tras godie, welche in Befchreibung theils mahrhafter Gefchichten, theils luftiget und anmuthiger Gebichte einen sonnenklaren Belt's und hoffpiegel jebers manniglichen prafentiert und vorstellet. Damb. 1624. 8. Ballenftein. Gin Traucispiel. o. D. 1647. 8.

<sup>30)</sup> S. Moller Cimbr. litt, II. p. 1023 sq. Acicard, Berf. e. Sift. t.

beutsch. Spr. p. 152—196. Thieß, Bers. e. Gel. Gcsc. v. hamburg II. p. 303. Jördens Bd. V. p. 606 sq. Zeltner, Theatr. vir. erndit. p. 565 sq. Ola Pott. 1784. Bd. I. p. 39 sq. Förster b. Müller a. a. D. p. XLVII—LXI. — Hochdeutscher helison, obet grundrichtige Anleitung zur hochdeutschen Dicht: und Reimkunst, wie ein hochdeutsches Anleitung zur hochdeutschen Dicht: und Reimkunst, wie ein hochdeutsches Keimband und Gebicht auf allerlei Art ohne Zehler recht und zierlich zu versassen gerischen Keims wörter. Wittend. 1640. 8 cdd. 1641. II. 8. Jena und Gölln an der Spree 1656. IV. 8. Frühlingslust oder Lod: Luft: und Liebert. Damb. 1642. Danzig 1648. 12. hamb. 1650. 12. (s. Deutsch. Mus. 1785. Bd. II. Octbr. p. 312—320) Dichter Rosengebüsche Borschmad oder Götter: und Rymphenlust in reimloser Kede mit Reimbänden vermischet an das wohls geborne Fräulein von Rosenthal. Hamb. 1642. 1651. 8. Lustinne oder gebundene Lustrede von Kraft und Wirtung der Liebe, mit Armert. Hamb. u. Rost. 1643. 8. Amsterd 1646. 12. Dichterische Jugend: und Liebesssammen, in etlichen Lod: Lustes und Liebesstiedern, mit artigen Sangweisen. Hamb. 1651. sol. Kriegslieder bei Betrachtung der himmlischen Kriegslichen am heiligen Engelsselte versasset. Hamb. 1660. 8. Dichterische Kollen und Eilentahl, mit mancherlei Lod: und Lust: Scherz: und Schwerz: und Kangen Engelsselter gezieret. Hamb. 1670. 1672. 8. Reiselieder zu Wasser und Klagrede über das Leiden unseres heilsen Salle 1628. 4. Salomonis, des Edrässchen Königs, geistliche Wellandes. Hall 1628. 4. Salomonis, des Edrässsen Schule. Küttend. 1641. 8. Amsterd. 1657. 4. Bern 1674. 4. Schassaufen 1706. 8. himmlische Kiede Kreudengedichte auf die Gedurtsnacht unseres neugeborenen Zesulein. Damb. 1641. 8. Gekreuzigte Liebesslammen, oder geistlicher Gedichte Werdengedichte auf die Gedurtsnacht unseres neugeborenen Zesulein. Damb. 1653. 12. Geistliche Seelnungt, das ist Wechselgesange won Christi Rachfolgung und Veracktung der Eitelzeiten der Welt erstes Mandel, aus dem sel. Thomas von Kempen gereimet

## §. 675.

Ehe wir zur zweiten Schlesischen Schule fortgehen burfen, muffen wir noch einige Begnisschäfer hier besprechen, die durch ihre ungeschickten und übertriebenen Rachahmungen jener tändelnden. Italianer, wie Marini, Loredano 2c. waren, und durch übertriebene Anwendung der beliebten Concetti's derselben, womit leider auch Flemming manches seiner schönen Gestichte verdorben hat, der Deutschen Lyrif auf jenen Gipfel des Ilngeschmads verhalfen, wo derselben nachber durch Lohenstein, Hoffmannswaldau und Consorten beinahe der Hald-gebrochen worden ware. Wir wollen als die Vertreter dieser Berkehrtheiten nur die drei Häupter des Pegnesischen Schäferordens!) ansühren, obwohl auch schon dei Opis und seinen Rachahmern, mehr noch bei Rist und

Befen fich mandes Schafer : ober Schafartige biefer Art finbet, und besonders Jacob Somieger und David Schirmer in pieler Beziehung eine Art von Amalgamation beiber Soulen in vielen ihrer Gedichte bewerfftelligen wollten. Erfte, ber bier in Betracht fommt, ift Georg Philipp Sare. borfer aus Rurnberg, wo er Rathsherr war (geb. 1607, geft. 1658), vorzugeweise ber Gelehrte genannt, in ber Fructbringenben Gesellichaft ber Spielenbe, in ber Deutschaefinnten Benoffenschaft ber Runftspiclenbe, unter ben Beanisicafern Strefon benannt, fonft auch noch als Chilias, Meletenbilus und Quirinus vorfommend, ein gelehrter Bebant, was feine bialogifche Encyclopable, Frauenzimmer Gefprachiele betitelt, hinreichend beweift. Er bilbete fich ein, Jedermann bie Boefie und Reimfunft eintrichtern ju fonnen, mas freilich in Bejug auf bie laderlichen Allegorisationen. Bortverbrebungen, Ung. gramme und andere bergleichen findifche Bortflaubereien ber Fall war, nimmermehr aber in Sinfict bes wirklichen voeiliden Genice und ber Unlage. Er und feine Benoffen brachten auch jene unnatürliden Spielereien ber Griechifden Anthologie (4. B. bas Ei bes Simmias ac.), Gebichte in Form von Rrangen. Baumen ac. barauftellen, wieder auf, und fo bilbete man felbft bie beiben Spigen bes Barnag ab \*2). Berfihmter als Dichter, aber feineswegs beffer, ift fein Freund Siegmund von Birten'3), ober, wie er vor feiner Erhebung in ben Abelftand hief, Betulius aus Bilbenftein bei Eger (geb. 1626, geft. 1681), faiferlicher Pfalggraf und gefronter Dichter, in ber Fruchtbringenben Gefellichaft ber Erwachsene geheißen, in ber Deutschaefinnten Genoffenschaft als Riechenber und unter ben Begnisschafern ale Floriban ober

<sup>\*)</sup> S. b. Rymphe Roris erfte Taggeit p. 83 sq. Done Berge welcher Beibe nehret unfer Pirtefreube : eure Spigen Sonnenftralen unb erhigen wohnt auf fo großen Binen, unfer Pegnig hirt Montan gu befingen hat gefucht. morgens mablen Phobus und bie Dierinnen welcher Luftbereichte Fracht befingen für bie Geres und bem Pan žu Schaut die neubegrunten buqel munichen pfeilgefcwinbe giaget, balb wir auf ben Pfeiffen tlingen, und ber beerb ju Eifche fingen. Schaut die neubegrunten Bugel

Tausenbicon verehrt. Der Dritte im Bunde endlich ift Johann Rlaj4) (Klajus ober Clajus) aus Meißen (1616 geb., gest. 1656), erst Lehrer an der Sebaldusschule zu Rurnberg, dann Prediger zu Kisingen am Rhein, in der Deutschgesinnten Genoffenschaft der Fremde genannt. Er ist wo möglich noch affectirter, wisloser und platter, als seine schon angeführten beiden andern Cumpane, und gehört jest nur noch in die große Anzahl der literarischen Sonderlinge der Deutschen Borzeit.

- 1) G. Tittmann, D. Rurnberger Dichterfcule. Dareborfer, Riaj, Bire ten. Gotting. 1847. 8.
- 2) S. Meißner Journ. f. alt. Lit. Bb. I. St. II. p. 17—53. Ola Potr. 1784. Bb. I. p. 37 sq. 1789. Bb. III. p. 85 sq. Handv. Mag. 1767. p 122 sq. Reumark, Reuspreß. Palmb. p. 463 sq. Amarantes p. 63—79. Reichard p. 136—152. Witten, Mem. phil. Dec. VII. p. 305 sq. Will. Rürnb. Gel. Ler. Bb. II. p. 34 sq. Torbens Bb. II. p. 332 sq. VI. p. 230 sq. Müller a. a. D. p. XXIV. sq. A. G. Widmann, Vitae curric. G. Ph. H. Altorf. 1707. 4. (Ausz in b. Rachr. u. Unsmerk., m. b. Sprache ic. b. Deutsch. betr. St. I. p. 150 sq.) Frauenzsimmergesprächspiele. Rürnb. 1641. Bb I. II. 8. Gesprächspiele ebb. 1642—49. VIII. 12. Herzbewegliche Sonntagsandachten nach den Coangelien. Rürnb. 1649. 8. Herzbewegliche Sonntagsandachten nach den sonntäglichen Episteltepten ausgeard. ebb. 1652. 8. Rathan, Jotham und Simson, oder geistliche und welttliche Lehrgebichte und Räthsel. Rürnb. 1650—51. 1659, II. 8. Proben b. Müller: Bb. IX. p. 1—64. s. Anm. 4.
- 3) S. Die betrübte Pegnesis, ben Leben : Kunst : und Augendwandet des selig-edlen Floridans, H. S. v. B durch 24 Sinnbilder in Aupfern zur schuldigen Rachere fürstellend und mit Gespräch und Reimgedichten erklärend durch ihre Blumenhirten. Rurnd. 1683. 8. Amarantes p. 79—158. Hageu, Mem. phil. Dec. II. p. 194 sq. Jördens Bb. I. p. 83 sq. V. p. 742. VI. p. 564. Olla Potr. 1784. I. p. 39 sq. Jätzenstein, im Jahrb. d. Böhm. Mus. 1829. p. 430 sq. Müsler a. a. D. p. XXIX sq. Deutscher Olivenberg. Kurnd. 1650. 4. Geistliche Weihrauchkörner. edd. 1652. 12. Christliche Eterbebereischaft. edd. 1670. 12. Heitiger Sonntags und Kirschenwandel. edd. 1681. 8 Strena Dircaea J. Ph. Mognet. archiep. 6. D. 1654. 4. (in D. Spr.) Pegnesis, oder der Pegnis Blumgenoß-Schässeren Feldgebichte in neun Aagezeiten meist versasset und herausgegeben durch Floridan. Rurnd. 1673—79. II. 12. Ausw. b. Rüsler a. a. D. p. 77 sq.
- 4) S. Olla Potr. 1783. p. 134. 1784. I. p. 38 sq. Amarantes p. 234 sq. Jördens I. p. 206 sq. VI. p. 824. Will Bb. I. p. 195 sq. Mülster a. a. D. p. XXVII. sq. Pegnesisches Schäfergedicht in den Berisnorgischen Gesilden angestimmet von Streson und Stajus. Rurnd. 1644. 4. Won der Aufreldenbacht. Rurnd. 1644. 4. Bon der Auferschung Christi. ebd. 1644. 4. Freudengedichte der sellens und himmelsahrt Tesu Christi. ebd. 1644. 4. Freudengedichte der selsgmachenden Geburt Strifti zu Ehren gesungen. ebd. 1650. 4. Das ganze Leben Issu Christi. ebd. 1651. 8. 1c. Biele Ged. v. ihm a. in d. Pegnesis Bb. I. Ausw. b. Müller a. a. D. p. 65 sq.

# §. 676.

hatte bie erfte Schlesische Soule, wenn ihr auch ber eigentliche bichterifche Genius abging, bod in vieler Begiehung portheilhaft auf bas Gebeihen ber Deutschen Boefte einaemirft und jedenfalls fehr belebende Unregung gegeben, fo icadete die ameite Schlesische Schule bafur befto mehr; benn obicon fie ben leichten Berebau und bie reine Sprace ber Opisifden Schule annahm, fo vertaufdte fie bagegen bie Rlarbeit und Durchbadtheit berfelben mit Comulft, Bombaft und Spertein und führte jenes abideulide Cpielen mit Bilbern und Antithefen, harten Detaphern, unfinnigem Phrasenfram und froftigen Concettis und Worimiten ein, welches Marini, unseligen Unbenfens. aum Berberben ber Literatur feines Baterlanbes erfunden batte. Außerbem aber brachten ihr Stifter und feine Rachtreter noch jene Unfittlichfeit und mahrhaft schmuzige Frechheit in bie Deutsche Boefie, an die ein geborner Lyrifer eigentlich nicht benfen follte, wenngleich allerdinge auch hierin, g. B. bei Bunther, Ausnahmen flatifinden mogen. Der Stifter biefer Schule ift Chriftian Soffmann von Soffmannewalban aus Breslau (1608-79). Borfteber bes Raths feiner Baterfladt. ber auf feinen langjabrigen Reifen burch bie Rieberlande, England, Franfreich und Italien bas Leben recht ausgefoftet baben muß, benn fonft hatte fich fein an und fur fich bebeutenbes Talent nicht an fo fomugigen Bilbern ber Ginnlichfeit erfreuen tonnen, wie wir biefelben bis jum leberdruß in feinen galanten Bebidten und verliebten Arien antreffen, und ob er auch fiets betete: "D Gott behute mich vor zc. ber Schwindfuct ber Bernunft, fo man die Liebe nennet", fo muß er boch nach ber Praris, Die feine Gedichte verrathen, ein vollenbeter Beiberfenner gewesen sein. Mandes feiner Gpigramme ift gar nicht übel, fo g. B. bas auf bie Befuiten (3d font ein Tittrich febn ju großer Berren Berge. 3d gundte Lander an, mein Sochmuth mar bie Rerbe. Der Mund verehrte Gott, ben Teufel Bert und Sinn. Mein Lefer bente nach, wer ich gewesen bin) ober bas auf Bhilipp II. (hier ruht ein Rittersmann, Der rauhe Reichs Berftorer, Den Rom verehret hat, als einen Kirchen-Mehrer. Biel mebres

fag ich nicht, was hier vor Beine liegen. Gin Bort: Die Aide reucht nach Anoblaud, fann nicht trugen.) ic.; allein beshalb ihn ben beutschen Apollo und feine Beroiden omni Iliade maiores zu nennen, wie die damaligen Eritifer thaten, ift Tollheit. llebrigens ift er ein acht griftofratifder Dichter, und bie lufterne Sinnlichfeit, Die er ausstromt, ift nichts als ber Reffer ber Befinnung ber vornehmen Belt feiner Zeit, und barum ift es aud gang in ber Ordnung, daß er zuweilen, wie in feiner Demuthtaung por Gott, ben frommen und gerfniricten Gunder fvielt'). Ginen faft noch größern Ruf, und jedenfalls noch mehr Ginfluß auf die Literatur hatte Dantel Caspar von Lobenftein aus Rimptid im Fürstentbume Brieg (geb. 1635, geft. 1683), Brotoinnbifus von Breslau und ebenfalls, wie es bamals unter bem Abel Mobe mar, burch vielfache Reifen gebilbet. Dbe wohl er icon ale 15jabriger Schuler burd bie Abfaffung feines nicht gang werthlofen Ibrahim Baffa fic ale Dichter von Profession gezeigt bat, fo fann man boch nicht fagen, bag fich in feinen übrigen Arbeiten, befondere ben lyrifden, unter benen ich die Spacinthen, Grabgebitte, Rojen, Liebes. und Sochzeliegebitte, fowle (6) Geroiden besonders hervorhebe, bedeutendes Talent zeige; benn feine Simmeleichluffel ober geiftlichen Gebichte, größtentheils in Alexan. brinern, find nichts als theologische Untersudungen in gebundener Rebe, und feine Thranen (Der Mutter Gottes, Der Marie Magbalene, eines armen Sunders unter dem Kreuze) nichts meiter als eine überall ausammengeftochene. mit iconen Bbrafen und Blumen aufgevutte verfifigirte Parentation. Auch fpricht er in ber Borrebe ju feinen Blumen von fich felbft mit ziemtich wenig Buverficht, benn er wußte recht gut, bag ibm eigentliche poetifche Erfindungsgabe und Benie abgebe, und biefer Mangel nur burch gute Reflerion, Antithefen, Concettis und Sentengenbombaft verdedt und erfett werde?). Bu ben Rachtretern biefer Richtung, Die fic bis auf Bodmer und Saller herab erhielt, gehörten besonders Benjamin Reufirch3) aus Reinte in Sole fien (geb. 1665), Hofrath und Prinzenlehrer zu Anspach (+ 1729), der befanntlich die ungludliche 3dee hatte, ben lange weiligen Telemach Fenelon's in noch langweiligere Alexandriner ju überfeben, wenigftene in feinen früheren Bedichten. ber ala Romanschreiber bekannte Dicter Heinrich Anselm von Ziegler und Klipphausen'), ber die Tollheit beging, in seine Helden-liebe des Alten und Neuen Testaments Heroiden einzusticken, worin sich Adam und Eva, die Wöchnerin Sara und Abrahamie, ihre Sehnsuckt worziepen, und August Bobse, genannt Talander, sowie der schon genannte Hunold', ein Vorsläuser (schon 1702) des famosen Verfassers des Complimentirends Alberti.

1) S. D. C. v. Lohenstein, tobrede b. b D. Chr. v. D. auf Arnoldsmühl Leichenbegängniß. Breslau 1756. 8. Wernite Ueberschriften p. 122 sq. Beitr. z. frit. Gesch. d. Deutschen Spr. St. III. p. 486 sq. St. XXIX. p. 181 sq. Olla Pott. 1784. Bb. I. p. 42 sq. Bouterwet Bb. X. p. 288 sq. Dusch, Briefe z. Bild. d. Gedm. Bresl. 1778. Bd. III. p. 401—413. Bodmer Char. d. Deutsch. Ged., in s. Sect. 3ürich 1754. p. 30 sq. und Mabler der Sitten. Zürich 1746. Bb. II. p. 15—171. Manso in d. Schles. Mon. Schr. 1792. März p. 203 sq. Jördens Bd. II. p. 448 sq. VI. p. 349 sq. Förster bei Müller Bd. XIV. p. XIII sq. — Deutsche Ueberschungen und Gedichte. Bresl. 1673. 8. Sinnreiche helbens briefe, auch andere hertliche Gedichte. Bresl. 1680. 1680. 1689. Bresl. v. Leipz. 1700. 1704. 1710. 1717. 1730. D. v. D. und anderer Deutschen auserleschen und bisher ungedruckte Gedichte, nebst einer Borrede von der Deutschen Poesse. Lyzg. 1095—1727. VII. 8. ebb. 1734. VII. 8. Ausw. b. Müller Bd. XIV. p. 1—78.

3) S. Bouterwek Bb. X. p. 333 sq. Bodmer Ged. p. 41 sq. u. Mahler d. Sitten Bd. II. p. 29 sq. Hannov. Mag. 1768. St. VI. p. 87 sq. Rachr d. Deutsch. Ges. zu Leipz. St. IV. p. 652 sq. Leipz. Mus. Allman. 1782. p. 51 sq. hirsching Bd. VI. 1. p. 126 sq. Beitr. z. krit. hist. dist. d. Deutsch. Spr. Bd. IV. St. 13. p. 123 sq. St. 15. p. 474 sq. St. 19. p. 517 sq. dirtchen Bd. IV. p. 18 sq. Galante Briefe und Gebicht. Kodurg 1645. 8. Andachtsüb z. Kirchenmusit. Kantaten, Oden, Urien. Frest. 1725. 8. Satiren und poetische Briefe. Frest. 1757. 8., u. d. danktens Weltl. Ged. Dresd. 1731. II. A. Bd. I. p. 389 sq. Kuserles. Gedicke m. e. Borr. v. d. Leb. d. Dichters. begl. v. J. Chr. Gottsched. Regensb. 1744. 8. (s. Rachr. d. Leipz. Deutsch. Ges. St. IV. p. 645 sq.) Die Begebenheiten des Prinzen von Ithaka, oder der seinen Bater Ulyasse uchende Telemach a. d. Französ. in Deutsche Erse gedr. Sulzbach 1727—39. III. fol. Berl. u. Potsd. Bd. I. 1738. Krest. u. Lyzg. 1739. II. 8. (s. Beitr. z. krit. hist. d. Deutsch. Spr. ebb. VI. Gt. 24. p. 601—624.)

- 4) Aelbenliebe ber Schriften Alten Teftaments. Ppzg. 1691. 1734. 8. D. b. Schr. 21. u. Reu. Aeft. II Ab. ebb. 17.0. 1737. 8. (ift v. George Christian Lehms aus Liegnig 1684—1717.)
- 5) Berliebte, galante und fatirische Ged. Damb. 1703. II. 8. Theatrals ische, vermischte und geiftliche Gedichte. ebb. 1715. 8.

## §. 677.

Mit ber weltlichen Lvrif geht bie geiftliche bei ber Soles fifden Soule Sand in Sand, und wenn auch Dpit verhalt. nismabla nur wenig gelicfert bat, fo wirfte bod fein Beifpiel fo, taß faft alle feine Schuler, fowie die Mitglieder ber Frucht= bringenden Gefellicaft als Rirdenlieberbichter auftraten. türlic bewirfte fein Ginfluß im Bergleich Verlode gefälligeren Verebau, größere Correctheit und Reinheit ber Sprace, affein leiber trat auch oft unangenehme Breite an bie Celle ber alten, fornigen, fraftigen Bedrungenheit, mas um fo wunderbarer ift, als die Trubfale, welche ber breißigjabrige Rrieg über Deutschland brachte, am erften zu einem energischen Troftliebe im Leiden hatten auffordern muffen. Siermit foll jedoch nict gesagt fein, ale batten nicht bereits vor ihm mehrere anbere Edleffer, wie Deldior Liebig1) (geb. 1529, geft. nach 1589), Prediger ju Rottwig, Peter Titus 2) aus Freiftadt (geb. 1542, geft. 1613), Prediger ju Beuthen, ber Bres. lauer Burger und Deifterfinger Marcus Buntel3) († nad 1601), Bacharias Richter4) aus Breslau, Brediger gu Cabicous im Surftenthum Jagerndorf (+ nach 1610), Joacim Sartorius,, Rantor und Lehrer zu Schweidnit (um 1591), Martin Rinner6) von Scharfenftein aus Leobschüt (1534 - 1597), wo et Epnbicus war, fic ebenfalls in biefem Relbe versucht. Der begabtefte und geregelifte ber gangen Dpit. ifden Soule ift aber ber glaubeneftarte Johann Beermann?) aus Raubten in Rieberichleffen (1585-1647), Pfarrer gu Roben an ber Ober, ein mabrhafter Rreugträger, ber unter anbern bas icone Lieb: "Ach Gott, ich muß in Traurigfeit zc." verfaßt hat und befonders unsern Beiland als Grundton gu allen feinen Liebern mabite. Auch Anbreas Gruphtus8) bichtete 64 Rirchenlieber, bie zwar fast alle nur von ber Gitelfeit ber Belt und bem Tobe handeln, aber im Gegensat au

ber Dulgischen Trodenheit voll achten Schwunges find und in mabrhaft Lutherifder Erhabenheit und Eindringlichfeit, ohne babei beffen Berglichfelt ju entbehren, gebichtet murben. Raul Klemming9) hat zwar mehrere geiftliche Bedichte, aber nur ein einziges Rirdenlied: "In allen meinen Thaten 2c.", verfaft, bas aber allein icon feinen Ramen auf Die Rachwelt bringen mirb. Beinrid Belb 10), Abvolat ju Gubrau, feiner Baterflart, in Ectlefien (+ 1645), ift gleichfalls einer ber gediegensten Dichter ber altern Edlefischen Soule. Leiber find aber somobl feine Lieber ale bie ber meiften andern gleichzeitigen Rirdenliebertichter mehr jum Lefen und jur Betrachtung ale jum Gingen geeignet, obwohl Johann Rift, ber nicht meniger als gebn verschiebene Lieberfammlungen, ju benen wieber verschiebene Componiften bie Delobicen erfunten und gefett batten, verfaßte, ju feiner Reit fo beliebt mar, daß bas Dorfgefinde feine Lieder ausmendig lernte und bie Rinder in ben Shulen fie abfingen mußten. Rreilich find aber viele berfelben (611) ju breit und bie Biteliprude barin formlich langgezogen; ja es tonnte 3. B. feiner Reuen bimmlischen Lieber sonberbares Buch, worin er über nicht selbft erfahrene, fondern nur gebachte Lebendzuftanbe formlich band. merfemäfig verfelte, nicht andere ale mafferig fein, und feine Bollen. und himmelblieder voll efethafter, bin und mieber faft lueciver Schilderungen ber Sollerpein und Simmelbluft, batten bie Duder eigentlich ju ihrem Befangbude erheben follen, fo gut paffen fie für fie. Rift's Freund, Johann Sofel11) aus Uffenheim in Franken (1600-83), ftrafte bas Sprudwort "Buriften, bofe Chriften" Lugen, und obwohl Abvofat, hielt er boch alle Tage Betftunde, rief bei jedem Glodenichtage (!) ben Berraott um eine felige Endftunde an, und las und fammelte eifrig Leidenprebigten, von welchem Plunder er über 4000 aufammenbrachte. Unter feinen Liebern ift bas befte: "Bas traur' ich noch." Der mahrhaft fromme Dichter Martin Rinfart12), Archi biafonus in feiner Baterftabt Gilenburg (geb. 1586, geft. 1649), ber freilich ohne allen Grund mit Ronfard verglichen morben ift. hat fich für seine Baterstadt mahrend ber Drangsale bes breißigjábrigen Rrieges und ber bamit (1637-38) verbundenen foredliden Beft und Sungerenoth ale wahrhafter Rothheifer

gezeigt, und in feinen Liebern, zu benen bas bochberühmte Bolfsfirdenlied, nach dem Abidlug des Beftphalifden Friedens ge-Dictet, "Run bantet alle Gott", gebort, fic burchgehends ale einen berge und gemuthvollen, wenn auch funftlofen Dichter ge-Dag bie Ronigeberger Dicter Simon Dad und Beinrich Albert, "ein ber Sterblichfeit Befliffener", in ihrer Rurbiebutte beim Glafe Bein Sterbelieder fabricirten und abfangen, mar gang gut; allein leiber fcheint auf ben poetischen Gehalt berfelben bas in Diefer Frucht liegente Bblegma einen großen Ginfluß ausgeubt zu haben, benn fo fromm und befcaulich fie auch find, die Relodieen dam find oft beffer ale bie Terte. Run beginnt aber für bas Rirchenlied eine neue Beriode, namlich Die vorherrichende Rictung bee Gefühlelebene und ber Gub. icctivitat, befondere burd Baul Berbarbis) und feine Sou ler hervorgerufen. Diefer mar 1606 - 7 ju Grafenhainiden in Sachsen geboren, warb 1657 jum britten Diafonat nach Berlin berufen, bort aber, weil er ale altlutherischer Belote gegen die Reformirten von der Rangel berab als Reger gedonnert batte, von dem großen Churfurften (1667) abgesetzt und lebte bann als Brediger zu Lubben (+ 1676). Er ift unbedingt in biefer Periode berjenige Dichter, ber Luther am Radften fommt, feine Bottfreudigfeit ift ungeheuchelt, und feine gefühlvolle Ginfacheit ersett hinreichend, mas ihm an Rraft und Feuer abgeht. Am Beften beurtheilt man ihn nach feinem berühmten Liede: "Befiehl bu beine Bege", bas er aber noch vor feiner Abfetung (um 1659) in Berlin bichtete, also nicht erft auf ber Reise von bort, wie bie Sage geht. Auch feine frühere ganbesmutter, bie Bemahlin bes großen Churfurften, Luife Benriette14), Tode ter bes Erbftatthalters ber Rieberlande Friedrich Seinrich von Dranien (geb. 1627, geft. 1667), fieht ale Lieberdichterin fehr hod, wofur ihre Lieber: "Befus meine Buverficht", "Gott, ber Reichthum Deiner Gute" sc. zeugen. Ebenfo bat ber Braunfdweigide hofprebiger Anbreas heinrich Bucholg15) aus Schöningen bei Salberftabt (geb. 1607, geft. 1671) unter seinen zahlreichen Liebern manches gute, allein bie 76 Lieber bes Dangiger Rectors und Predigers Johann Da utifd 16) aus Berthelsborf bei Freiberg (1617-69), find,

otwohl fromm und gut gemeint, boch nur trodene Barabhra fen ber Evangelienterte. Bei weitem bober fieht Seora Reumarf17) aus Dublbaufen (geb. 1621, geft. 1681). Beimar'ider Bibliothefar und Raiferlider Sof. und Bfalgraf, Erzidreinhalter ber Frudtbringenben Gesellschaft, in ber er ber Sproffende hieß, und als Pegnisschafer Thursis ber 3meite ober ber Dberfachfiche Thurfis genannt; benn fomobl feine weltlichen als geiftlichen Lieber find Erzeugniffe eines mabrhaft lammfrommen Gemuthe, wofür icon fein berühmtes Lieb: "Wer nur ben lieben Gott lagt walten", beffen merfwurdige Entftehung und Amarantes in feinen biftorifden Radrichten von bem lob. lichen Blumenorben C. 384 mittheilt, zeugt. Lieft man bie (63) Lieber eines anbern Mitaliebes bicfer Befellicaft, bes Sicaprangenben, ober bes Bergogs von Braunfdweig : Bolfer buttel Anton Illrich (1633-1714)18), fo begreift man nicht, wie ihr achtlutheranischer Berfaffer zeitlicher, noch obenein fehr problematifder Bortheile wegen jum Catholiciomus übertreten fonnte. Der Greifemalber Diafonus Johann Alit. ner 19) aus Cubla im Bennebergifden (1618-78) erinnert in feinen fprachlich nicht vollenbeten Liebern bereits an Die Manier ber foatern Muftifer und Dietiften, mas man ben beiben Buriften Ernft Chriftoph Somburg20), von bem fcon oben bie Rede war, und beffen Lieber befonders in bas Bebiet ber Bus. und Sterbelieder gehoren, und 3 ob ann &r an f. Burgermeifter in feiner Baterftabt Guben (1618-77)21), bem Borlaufer bes Engelus Sileftus und Beiftesvermanbten Gerhard's, nicht aum Bormurf machen fann. Roch mogen, als ju berfelben Richtung geborig, Chriftian Reymann 22) aus Rratichau im Bilfener Rreife (1607-62), Rector au Bittan, Berfaffer bes berühmten Liebes: "Deinen Jefum lag ich nicht" und Johann Georg Mibinu 623) aus Unterneffa bei Beigenfele (1624 - 79), Bfarrer an der Othmarfirche ju Raumburg, von bem bas Lich: "Alle Menfchen muffen flerben"; berrubrt, bier erwähnt werben.

War nur ein fleiner Theil ber Rirdenlieber ber Dpitianer und ber ihnen verwandten Schule eigentlich fing-bar gewesen und hatten sich biefelben mehr ber von David in ben Psalmen beliebten Manier zugewendet, ohne fich bie Rraft

ber alten Urlutherischen Gefänge aneignen zu fonnen, fo führte nun ber Regnipfcafer. Blumenorben erft recht bie benigfuße Sentimentalität bes Sobenliedes in bas Rirdenlied ein, und errictiete fomit ben erften Bfeiler jener Brude pon iconen Andachtsworten, welche nachber bie Dipftifer weiter forthauten. Den Grund bierau legte Georg Philipp Sarebor. fer, und Siegmund von Birten, ber Rachfolger befielben als Oberhaupt ber Begnitsschafer, ber fich in bem Orben berfelben bie Blume Floramor jum Sinnbild genommen und bie De rife: "In ben himmel verliebt" gewählt batte, und Johann Rlaj, ber Berfaffer ber Lieber: "3d habe einen guten Rampf gefampft zc." und: "Ginft fprach ber fuhne Jonathan zc." blumelten in Diefem Sinne fort. Auch ber Raufmann Ans breas Ingolftetter24) aus Rurnberg (1683 - 1711), Polvander genannt, beffen Symbol bie Ringelblume mar mit ber Infdrift: "Rad ber Engelftadt ringend", und ber Brofeffor ber Theologie au Altorf Chriftoph Begleiter23), fein Lanbemann (1659-1706), Irenian genannt, ber fic bie Blume Kriedelar mit ber Umidrift: "Dit Gott und Denfchen" jum Ginnbild mablte, bliefen in daffelbe Gorn, und an fie folos fic noch das Mitglied des Schwanenorbens, wo er Staurophilus bief. Michael Kranf26) aus Schleufingen in Sachsen (1609 -67), erft Bader, bann Stadtidulichter zu Coburg, an.

Diefe Richtung tritt nun aber noch deutlicher bei den Dictern der zweiten Schefischen Schule hervor, wo das Kirchenlied wieder reines Andactslied wird, aber doch schon deutlich hervortretende mystische Elemente enthalt. Der bedeutendste dieser
neueren Schule, auf welche wohl Jasob Bohme und seine Schriften nicht ohne Einfluß geblieden waren, war Angelus Sileftus<sup>27</sup>), wie er sich nach dem Spanischen Mystiser Johann ab Angelis nannte, indem er damit zugleich sein Geburtsland andeuten
wollte, aber eigentlich Johann Scheffler geheißen, aus Breslau
(1624—77). Er hatte schon als Jüngling die Schriften
Tauler's, Bohme's, Schwentselde, Ruysbroet's ze. stelfig kubiert und badurch zu seinem Separatismus den Grund: gesand ber ihn wie manchen andern Frömmler neuerer Zeit zulett
Absall vom Lutherthum veranlaßte, woraus er est Mutabis

binand III. marb. bann aber ins Jefuitenflofter trat und barin Seine noch vorhandenen Lieder find wohl alle 1677 ftarb. por feinem lebertritt verfaßt, obwohl icon mehrere barunter an die Jungfrau Maria und andere Beilige gerichtet find. ber Borrebe ju feiner Seclenluft ermabnt er bie verliebte Seele, einzig ihren Ertofer zu lieben, ben holdfeligen Daphnis, forge fältigen Corpbon, treuen Damon, Die Rrone aller tugendhaften Schafer und Schaferinnen, in dem die milbreiche Balathea (Butiafeit), Die eble Sophia (Beishrit), Die icone Callifto (Schönheit) 2c. enthalten fei. Trop aller biefer Tanbeleien ift er jeboch immer ein burch finnige Tiefe, liebliche Innigfeit und milbe Bartheit ausgezeichneter Dichter und wurde vielleicht ohne iene llebertreibung ber erfte Lyrifer feiner Zeit gewesen Much ber Rabbalift Chriftian Anorr von Rofen. roth28) aus Altrauben im Schlefifden Rurftenthume Boblau (geb. 1636, geft. 1689), bichtete viele (75) Lieber, ju benen er auch bie Melodieen componirte, und fie find fammtlich im Gefcmade bes Ungelus gefdrieben, in welchem auch bie 25 Lieber ber Lubamilie Elifabeth, Grafin von Comaryburg. Rubolftabt (:640-72)26) abgefaßt fint. In manderlei geift igen Begiebungen fant ju ihr Abaeverus Rritfchau) aus Mücheln bei Salle (1629-1701), als Juftigrath bei ihrem Bater angestellt, frater aber Rangler ber Univerfitat Sena. fliftete ju lauter frommen lebungen eine Fruchtbringenbe Jefusgefellicaft, bie bofe Bungen beut ju Tage ju ben Dudem gerechnet haben murben. Bu berfelben Rlaffe gehort noch Gottfried Soffmann31) aus Lowenberg am Bober (1658-1712). als Conrector ju Lauban am Queis, Schmoldens Lehrer, bann aber Rector ju Bittau (1703) und Berfaffer bes Liebes: "Herzlich lieb hab ich bich." Wie hoch ihn fein Freund 30. hann Reunherg 32) aus Schmiedeberg in Schleften (1653 -1737), Dberpfarrer ju Birfdberg, ichapte, geht baraus hervor, daß er ein Leichengebicht auf ihn bichtete, bas mit ben Borten anfing: "Rur Einen Soffmann hab' ich in ber Welt gefunden." Auch der Professor der Theologie am Gymnasium zu Altenburg Raspar Reumann 33) aus Breslau (1648-1715) forieb eine Angahl geiftlicher (39) Lieber, Die als Anbang ben von

ihm herausgegebenen "Rern aller Bebete" begleiten und von großer Glaubeneftarfe zeugen, wenn er auch noch nicht fo weit ging, baß er mit bem befannten Verfaffer bes unverbrennlichen Seelenschapes Chriftian Scriver34), bem Dofprediger gu Quedlinburg (+ 1613), fang: "3d bin Dein und Du bift mein, allertiebftes Befulein." lleberhaupt fchlugen bie Dicter ber Spener'ichen Caule, Die fogenannten Manner Der Sehnsucht (nach einer friiden Belebung ber evangelifden Rirde), fammtlich einen febr vernünftigen Mittelweg ein, fie bidteten zwar practifc erbauliche Andachtslieder, allein es weht in ihnen ein Beift gefunder Frommigfeit und mabihaften Glaubene, ber himmelweit von dem finftern Dipfticiomus eines Rublmann, Arnold 2c. verschieben ift. Un der Spige ber gangen Schule fieht Philipp Jacob Epener 35) aus Rappoltemeiler im Obereliaß (geb. 1635, geft. 1705), erft Oberhofprediger in Dreeven (f. 1686), fpater aber Propft an ber Rifolaifirche in Berlin (f. 1691). Dowobl er nur 9 Lieder bictete, fo verdienen biefelben boch benen feines Meifters, Daul Gerbard's, an Die Geite gefett Mud fein Diaconus in Berlin Johann Caspar Stade 36) and Ruhndorf (geb. 1666), geft, 1698), der befannelte bie Ohrenbeidte abschaffte, hat einige gute Rirchenlieder hinterlaffen. Soher fleben jedoch bie frommen Undachtelieber bes Freiheren Friedrich Rudolph von Canig 37) aus Berlin (1654-99), jenes auch als weltlicher Dichter befannten ebeln Mannes, ber querft fein naturliches Talent bagu anwendete, fic von den Reffeln des Ungeschmads ber zweiten Schlefischen Schule lodzumachen und einen beffern Beg einzuschlagen, und Die mit Recht an feine Seite gefesten Simmelfdluffel bes Freiherrn von Abschat 38), sowie die ebenso erhabenen als gemuthvollen (72) Lieber bee Bredigere zu Bremen, feiner Baterftabt. Joachim Reanber 39) (geb. 1640, geft. 1680), bes erften namhaften Dichtere ber Deutschen Reformirten Rirche, an welche fic bie Lieber bes Oberpfarrers von Gerebrud bei Rurnberg, Chriftoph Titius 40) aus Bilfau be 1641 - 1703emen Laus und des Mufifdirectors an ber Don rentius Laurentii41) 4 giBolftein

- (1660-1722) anfeließen, bie fich befonders burch Ginface beit und naturlide Calbung auszeichnen.
- 1) Proben von hoffmann v. Fallereleben, Spend. 3. Deutsch. Sit. Gefch. 28b. II. p. 199 sq.
- 2) Ein Newes Quadragesimale 2c. Brest. 1603. 8. f. Soffmann a. a. D. p. 205 sq.
- 3) Der Pfalter Gebetweise, sambt einem turben Summarifden inhalt vnb orbentlichen Register bes ganten Pfalters ze. Liegnig 1601. 8. f. Doff: mann a. a. D. p. 210 sq.
- 4) Ein Rüglich, Lehr, Troft, Beth vnb Gefangbuchlein, Fur betrütte, jrrige Gewiffen ic. Gorlie 1583. 8 Drey Newe Lieber vnb Gefange wider ben Turken. Breft. 1594. 8. Geistlich und Leiblich Arguey, Troft, Lehr, Gebet, Gefange, Dantjagung und Zubereitung, wiber die geschwinde und fahrliche Seuche ber Pestileng ic. Liegnig 1610. 8. f. hoffmann a. a. D. p. 213 sq.
- 5) Der Pfalter, Gesangsweise, Inn vorstenbliche Deutsche Reim und auff allerlen befante, und in vnsern Kirchen gebrauchliche Abon ober Meles beien, geset, und in Druck verfertiget. Breflam 1591. 8. f. hoffmann p. 219 aq.
  - 6) Proben b. hoffmann a a. D. p. 236 sq.
- 7) S. Witten Mem. theol. Dec. V. p 654. Betel Echenbeschr. I. p. 385—403. Evangel. Kirch. 3eit. 1832 nr. 27—29. I. D. Decemann, Ehrenged. d. schief. Gottesgel. J. D. Glogau 1759 8. Devoti musica cordis Daussend Bergs Musica. Legg. 1644. 1663. 12. Brest. 1650. 12. Conntages und Hetz Evangelia. Brest. 1650. 8. Exercitium Pietatis. Bbung in der Gottseligkeit. Das ist Indunstig Scuffger. edd. 1150. 12. Rew umbgegoffenes und verbessertes Schließglödlein. Berl. 1655. 8.
  - 8) S. Wegel Bb. I. p. 355 sq.
- 9) S. Bechel Lebensbeschr. I. p. 242 sq. u. Anal. hymn. I. 5. p. 39 sq.
- 10) Bortrab teutscher Gebichte, poetische Luft : und Unluft. Freft. a. b. Db. 1643. 8.
- 11) Musica christiana. 1631.8. hiftorisches Gesangbuch. Schleusingen 1681. 8. s. wegel Anal. hymn. Bb. II. p. 287.
- 12) S. Betel Lebensbefchr. II. p. 344. Dietman Sachf. Priefterfch. II. p. 809. Journ. v. u. f. Deutschl. 1792. II. p. 555. E. Plato, R. R. nach f. duß. Leb. u. Birten. Lpzg. 1830. 8. Herzbuchlein in geiftlichen Obin. Lpzg. 1663. 8. Der zehnsache biblische und kirchenhistorische Local und Besbenkring in Reimen. ebb. 1629. 8.
- 13) S. Crenii Animadv. T. III. p. 179 sq. Berlin. Mon. Schr. 1810. Febr. p. 107 sq. Webel Bb. I. p. 312 sq, Müller a. a. D. p. XXII—XXXVIII. Olla Potr. 1784. Bb. II. p. 74 sq. Sannöv. Mag. 1767. p. 120 sq. Jördens Bb. II. p. 95 sq. VI. p. 160 sq. Koch. Bb. I. p. 150 sq. II. 281 sq. L. G. Noth, P. Gerh. Lpzg. 1829. 8. P. Gerbard's Leben und Lieber von Langbecker. Berl. 1841. p. 1—284. Saussund Kirchenlieber. Berl. 1667. fol. 1676. 24. u. in Bas. Förtsch, Reuberm. geistl. Wasserquelle. p. 409 sq. Rürnb. 1683. 8. Eisteb. 1700. 12. Zerbst. 1707. 12. Wittenb. 1723. 12. Geistl. Lieber. Berl. 1821. 1827. 1838. 12.

- her. v. Backernagel. Stuttg. 1843. 8. Geistliche Unbachten in 120 Liebern her. v. D. Schulz. Berl. 1842. 8. Auswahl b. Müller. Bb. VII. p. 103 —221.
- 14) S. J. Begführer, Leb. b. Churf. Louife, Gem. Fr. B. b. groß. Churf. Lpzg. 1838. 8. Roch Bb. I. p. 258 sq. Kirchner, Schlufanm. zu Grichow, Rachr. v. alt. u. neuern Lieberbichtern. Dalle 1771. 8.
- 15) S. Jördens Bb. I. p. 238 sq. Witten, Mem. theol. Dec. XIII. p. 1708 sq. Rehtmeper Braunschw. Kirch. hift. Bb. IV. p. 596 sq. 642 sq. 670 sq. Wetel Bb. I. p. 132 sq. Strieber Bb. II. p. 58 sq. Deutscher poetischer Psalter Davids. Rinteln 1640. 12. Geistliche beutsche Poemata. Brnschw. 1651. 4. Christliche gottselige hausandachten. ebb. 1663. 8. hausliche Sabbaths Andachten. Brnschw. 1665. 12.
- 16) S. Winterfelb a. a. D. Bb. II. p. 152 sq. Lobfingende herzgensandacht über die Evangelia. Danzig 1656. 8.
- 171 S. Dla Potr. 1784. Bb. I. p. 41. Bouterwek Bb X. p. 209 sq. Wegel Bb. II. p. 220 sq. von Baczko, Preuß. Tempe 1781. Aprik p. 246 sq. Amarantes p. 384 sq. Jörbens. Bb. IV. p. 23 sq. Förster b. Müller a. a. D. Bb. XI. p. XXV sq. Poetisches musicalisches Lustwälblein. Hamb. 1652. 12. Fortgepstanzter Musicalische poetischer Lustwalb. Jena 1657. II. 8. Poetisches sische Experiment. 1672. 8. Davis bische Experiment driftlicher Potentaten. 1675. 12. Beistliche Arien. Weim. 1675. 8. Betrübt verliebter, boch enblich hocherseuter Hirt Filamon wegen seiner eblen Schäferymphen Bellissora. Königsb. 1648. 8. (a. in f. Poet. hist. Luska). Auswahl b. Müller Bb. XI. p. 161—202.
- 18) S. J. C. Bohmer, Mem. aeterna D. Ant. Ulrici. helmft. 1714. 8. Begel Bb. I. p. 61 sq. hirsching Bb. I. p. 43 sq. Churfürftliches Davids : harpffenspiel zum Fürbild himmelftammender Andacht mit ihren Arien herausgeg. Rurnb. 1667. 8.
- 19) G. Mohnite Ommnol. Forsch. Bb. II. p. 1 sq. himmlisches Luftgartlein, in welchen zu finden allerhand auserlesene, schone Beicht : Comsmunion : Gebet hiftorien = und Lieder : Blumlein gepflanget aus bem großen Paradiesgarten ber heiligen Schrift und reinen Kirchenlehrern. Greifsw. 1661. V. 8.
  - 20) S. Begel Bb. II. p. 454 sq. Geiftliche Lieber Jena 1659. II. 8.
  - 21) S. Begel Bb. I. p. 264-275. Geiftliches Gion. Guben 1674. 8.
- 22) S. Chr. Weisii Mem. Chr. Keym. Zittav. 1689. 8. Ludovici Hist. rect. schol. celebr. I. p. 74 sq. J. G. Kneschke, Pr. dipl. cont. quo Chr. K. laurea poet. est ornatus. Viteb. 1630. 4. Wetzel, Hymnopoeogr. II. p. 39 sq. Misc. Lips. T. II. p. 642 sq. Mnemosyne sacra s. Biblia monost. memorial. expr. Lat. German. Gorlic. 1645. 1646. 8. 1652. 8. Stettin. 1687. 8. Abel und Troft ber Gläubigen aus der Blut freundschaft des im Fleisch geoffenbarten Gottes Jesu Christi. 1661. 4.
  - 23) S. J. B. Liebler, Rachr. v. Alb. Leben und Liebern. Raumb. 1728. 8.
  - 24) S. Kody Bb. I. p. 179 sq.
  - 25) E. Amarantes a. a. D. p. 472-479.
- 26) S. Unschulb. Rachr. 1725. VI Beitr. p. 904 sq. Winterfelb Bb. II. p. 473 sq. Koch Bb. I. p. 181 sq. Geiftlicher harfenspieler. Coburg 1657. 8.

- 27) S. Begel Anal. hymn. Bb. I. 1. p. 24-40. u. Lebensbefchr. l. p. 57-61. Scultet. Hymnop. Siles. p. 8. Litter. Bochenbl. 36. II. p. 14. Fr. Sorn in Frauentaschenbuch 1819. Rannegießer im Berl. Grzabl. 1807. p. 588. 719. Müller a. a. D. p. XXXVI 84. Der Sherubinische Wandersmann ober geistliche Sinn zund Schluftreime zur göttlichen Beschaulichkeit anleitend. Wein. 1657. 12. Glab 1674. 1675. 1689. 12. Felf. 1713. 12. Mannh. 1827. 8. Sulzb. 1829. 12. heilige Secten Luft Odn Beiftliche hirten lieber der in ihren Teinum verliebeten Psyche, mit Melesbiren von G. Josepho. Brest. 1657. 1668. 1697. IV. 8. Hert. 1702. 8. Münch. 1826. 8. Mannh. 1838. 12. Sinnreiche Beschreibung der 4 lesten Dinge. Glas 1689. 8. Die köstliche evangelische verte. ebb. 1667. 8. Betrübte Psphe. Brest. 1664. 8. Klaglicb. ebb. 1664. 8. Geistliche Sprücke a. b. Cher. Wand. Bert. 1820. 8. Auszüge bevorw. v. Barnh. v. Enfc. ebb. 1833. 8. Auswahl b. Müller. Bb. IX. p. 143—190.
- 28) S. Winterfelb Bb. II. p. 512 sq. Reuer Belicon mit feinen neun Mufen. b. i. geiftliche Sittenlieber. Rurnb. 1684. 8.
- 29) S. Besel Ecbensbefchr. II. p. 92-102. Stimme ber Freundin. Rubolft. 1687. 12.
- 30) S. Rleine Schriften b. verft. fürfil. Schwarzb. Ranglers 2. Fr. m. beffen Biographic v. Fr. C. v. Mofer. Coburg 1792. 8. — himmelstuft und Beltuntuft. Iena 1670. 8. 3mei und fiebengig neue himmelfufe Icfuslieber. cbb. 1668. 8.
- 31) C. Begel Anal. hymn. Bb. II. p. 302. Erbauliche Dentzettel von etlichen Mitteln gnr Ecbensheiligfeit und ben gemeinften Jugenbfunden, ber. v. Chr. Altmann. Berl. 1717. 8.
  - 32) S. Otto, Ber. b. Oberlauf. Schriftft. Bb. II. p. 714 sq.
- 33) S. Fr. P. Tonke, C. Reum. Leben. Breel. 1741. 8. Rern alla Gebete. Breel. 1728. Berl. 1737. 8.
  - 34) G. Begel Leb. Bb. III. p. 147-153.
- 35) S. Nova litt. German. 1705. p. 82 sq. Gleich Ann. Eccles. T. II. p. 429 - 484. Gerber, Sift. b. Biebergeb. Bb. II. p. 275 sq. Roch I. p. 191 sq. B. Doßbach, Spener und seine Zeit. Berl. 1828. II. 8. E. D. Canstein, Ausführl. Lebensbeschr. Sp. Leipz. 1729. 8. verm. v. Lange. Palle 1746. 8. Knapp in b. Hall. Wöchentl. Ung. 1783. ner X. XII. p. 145—183. Baster Sammlungen. Jahrg. 18.7. Begel Lebensbefchr. **286. lil. p. 233—241. –**
- (6) S. Roch Bb. I. p. 199 sq. Basier Sammlungen 1837. Webel Bb. III. p. 22 sq. - Fasciculus Cantionum bas ift gufammengetragene geiftliche Lieber eines in Chrifto feligen Lehrers und Geelen : Dirten. Gaffrin 1699. 12. Beiftreiche Schriften nebft feiner Lebensbefchr. Breft. u. Leipg.

1699. 12. Gentreiche Schriften nebe seiner revensorione. Freie u. 20081720. V. 8.
37) E. Westel Anal. hymn. Bb. I. 2. p. 26—29.
38) S. Reigl Anal. hymn. I. 1. p. 43 sq.
39) S. Reigl Hill. Diebergeb. Bb. IV. p. 42 sq. Koch Bb. I. p. 204 sq. — A und \( \Omega \) J. R. Glaub: und Liebesbung aufgemuntert burch einfältige Bundeslieder und Dankpfalmen. Brem. 1679. 1680. Westel 1692. 8. Frankf. 1712. Thurnau 1716. 12.
40) Morgen: und Abend: Katchismus: und Lifche, Beichts und Comsmunione. Pads: und Keft: Klana: und Troft: Grads und himmelslieder.

munions, Lobs und Scfts, Rlangs und Trofts, Grabs und himmelelieber. Rurnb. 1701. 8. Sundenschmergen, Aroft in herzen, Lobesterzen. Rurnb. 1664. 8. Simmelreife, Seclenfpeife, Engelweife. ebb. 1670. 8.

41) Evangelia melodica b. i. geistliche Lieber nach bem Sinn ber ors bentlichen Sonns und Festtagsevangelien eingerichtet. Brem. 1708. 8. S. Begel, Anal. hymn. Bb. II. p. 546 sq.

### §. 678.

Rann irgend etwas fic an bie fromme Boefie biefer Beriobe anfoliegen, fo werben es bie Gnomologieen fein, welche freilich wie bie Sprudwortersammlungen richtiger nach bem Lebraedicte angeführt werben mußten. Dit ihnen fieben auch bie Stammbucher in Berbindung, beren Ramen feit bem 16ten Jahrhundert aufgekommen zu febn fceint; wenigstens findet er fich bereits bei Zeiler II Cent. ep. 65. Sie find jebenfalls eine Kortsebung ber alten Briameln und enthalten mancherlei Brauchbares. An ber Spige ber bier zu nennenben Schrift. fteller fteht ber befannte Julius Bilbelm Binfaref, ber eine fehr gute Sammlung von allen Deutschen Spruchwortern anlegte, au ber bann noch Johann Leonbard Beib. ner aus Ottersheim, Prorector ju Riemagen, einen britten weniger gelungenen Theil hinzufügte1). Auch bie Sammlungen 30. bann Buchler's2) aus Glabbach, Rectors in Bicrab, bes oben icon genannten Friedrich Betri3), Burchard Ben 6. fchebel'64), Bfarrere ju Warmbrunn (?) aus Schweinfurt, Johann Matthias Soneuber's5), und besonbers Chriftoph Leb. mann's 6) aus Finftermalbe in ber Nieberlaufit, erft Stabtidreibers au Leipzig, bann Syndiei ju Seilbronn (geb. 1568, geft. 1638) Bolitischer Blumengarten, ben Lessing herausgeben wollte unb Souppins fur bie befte Schrift nach ber Bibel hielt, enthalt viel Lesenswerthes in Prosa und Versen. Als politischer Ropf und Deutscher eleganter Profaift mitten unter ben Schmierereien und ber Bortmengerei ber Bojabrigen Kriegszeit tritt nun ber finnige, oft fowarmerifde Samuel (von) Butiditu?) aus Enth († 1678), ber leiber Breelau (1612 geb.), tatfe au ben untreuern Lutbetaner Son ihrem Glauben abfielen (1660), um settle erlangen, entgegen. i. 555) and Den Befdluß moge. ent 48 - 1714geführte Johann Riem Toborismen, maden, ber bie alt

von benen jedoch nur ein kleiner Theil wirklich fein Eigenthum ift, ebirt hat und auf biefe Ibee, burch ein alteres Werk von Duirinus Pegeus geführt worden zu fein icheint, unter welchem Namen sich aber ber uns icon bekannte Harbs borfer ) verkappt hat.

- 1) Der Teutschen Scharpssinnige kluge Eprüch. o. D. 1624.8. Straßb. 1626. 8. 1628. 8. 1639. 8. Teutscher Ration Denkwürdiger Reben, Apophthegmata genannt, Anderer Theil. ebb. 1639. 8. Eryben 1644. II. 12. Dritter Theil zusammengetragen durch J. L. Weidnerum. ebb. 1644. 12. Amfterdam 1653. III. 12. ebb. 1655. V. 12. m. B. C. Beisens. Frift. 1693. 12. Ausw. v. B. F. Guttenstein. Nannh. 1835. 8.
- 2) INQMOAOIIA seu memoralium cum primis germanica gallicaeque linguae, sententiarum brevis et aperta, latino carmine, inspersis rhythmis festivissimis. Col. 1602. 12. Ausz. b. hoffmann Spenben. Bb. I. p. 1 sq.
  - 3) Proben b. Coffmann a. a. D. p. 9 sq.
- 4) Ethica Christiana Rythmica. Ein Chriftliches icones Reimbuch: Gott gu Ehren, vnb ber garten bluenten Jugent, auch allen benen, welchen Bucht zc. Leipz. 1619. 8. Proben b. Hoffmann a. a. D. p. 21 sq.
- 5) Teutsches Reimen : Buch, Darinnen Lugerlefene weltliche Poemata und Politische Sentenz, Lehren und Sprüche gusammengetragen. o.D. 1647. 12. Gebichte. Strafb. 1644—56. II. 8. s. hoffmann a. a. D. p. 27 sq.
- 6) S. Morhof Unterr. v. t. Deutsch. Drach. p. 687. Erh. Shur, Leb. d. ber. Shr. Lehm. n. viel. unbek. u. geheimen Rachrichten, m. c. zwies. Anh. Frest. 1756. 8. Florilegium politicum. Politischer Blumcusgarten. Darinn außerlesene Politische Sentens, Lehren, Reguln und Sprücks wörter auß Theologis, Jurisconsultis, Politicis, Historicis, Philosophicis, Poëten vnd evgener erfahrung vnter 286 Lituln zu sonderm nügen vnd lust hohen vnd Riedern im reden, raten vnd schreiben, das gut zu brauchen vnd das böß zu meiben, in locos communes zusammengetragen. o. D. 1630. 8. Frift. 1638. 12. Lübect 1639. 8. Frift. 1640. 12. edd. 1662. IV. 12. Prob. b. Possmann I. p. 35 sq.
- 7) Hoffmann v. Fallersleben, S. v. B. als Geburtstagsgratulant zum 6. Juni 1629. Dillenburg (Brest.) 8. u. in s. Spenden Bd. I. p. 83—90. Reichard hift. d. Deutsch. Spr. p. 210 sq. a—z Fünshundert, Sinnens Geifts und LehrsReiche Reden und Gemuths: Uebungen: zu der Hochoeutschen Kanzelley. Dreel. 1666. 8. X—3 Pathmos: enthaltend: Sonderbare Reden und Betrachtungen zc. Lyzg. 1677. 8. (a. u. d. Ait. Reale Staats: und Sittenschule auserlesener Moralien, scharfssinniger Reden und curieuser Betrachtungen zc. Ausgesertiget durch Ferd. von Blumenau. Lyzg. 1707. 8.) X—3. Wohlsbebauter Rosenschal, Darinnen ein curioses Gemüse, in allen Staden, allerhand nücliche und belustigende Raritäten und euriose Saden, zeits Welts und Statsskosen; auch Geelennährende gute Früchte, in sechs hundert Sinnreichen, ungemeinen Reden und Betrachtungen sindet. Rürnb. 1679. 8. Xusz. b. Hoffmann a. a. D. p. 91—124.
- 8) Apophthegmatischer Bormund, ober Oratorische Lexicon, bestehm In 1556 nachbenklichen und zum Abeillustig = und Lehrereichen Grempeln, Abeils aus dem Munde kluger Leute, meist aber aus ehlichen Collegiis, barinnen abssonderlich Sinnereiche Gleichnisse, Auryweilige Grempel und Luftige Lehre

Spruche abgehandelt werben. Richt nur Dratorischen Liebhabern, sonbern auch gelerten und andern Leuten jur Beluftigung, Auff vielfältige Erforde erung herfurgegeben. Merseb. 1687. 8. S. hoffmann a. a. D. p. 125-154.

9) Artis Apophthogmaticae, b. i. ber Runft: Quelle ber bentwurbsigen Cobfpruce und ergöhlicher Hofreben in 3000 (6000) Grempeln. Rurnb. 1655. 1662. II. 8.

### §. 679.

Die Renntniß ber Italianischen Literatur, welche burch bie Opikianer in biefer Beriobe erlangt ward, mußte naturlich auch bas Schäfergebicht in bie Deutsche Literatur einführen, und fo konnte es nicht fehlen, daß daffelbe theils felbftandig, theils auch als Allegorie und Bision bearbeitet und bramatisirt warb. Mufter mar bierin Dpit felbft mit feiner von uns bereits erwähnten Rumphe Hercynia gewesen. Done mich jedoch bei einigen feiner Rachabmer in feiner eigenen Schule aufzuhalten, gebe ich fogleich au ben Begnitschafern1) über, für bie icon ihres Ramens megen Diefe Dichtungeart am beften ju paffen fchien, benn Sellmig hatte bereits in feiner Rymphe Roris S. 118 gesagt, "baß folde Rling und Singspiele auch benen garten Bollenhegern und Schafen, gemeiner Sage nach, die halbe Maftung fein follten." Leiber biente aber bas Schäfergebicht fehr oft blos ber Lobhubelei gegen Bornehme jur Folie, benn fo war icon Dvis in feiner hercynia ber Lobrebner bes graflich Schafgotichischen Hauses geworben, und boch ift es baburch noch nicht so lang. weilig, als wenn unter ben Namen ber eingeführten Berfonen gewiffe Tugenben, Biffenicaften und Runfte baraeftellt werben follten, wie a. B. Diana bie Jagb und Ban bie Belt bebeuten Das erfte Mufter biefer langweiligen Art von Gebichten lieferten Bareborfer und Rlaj in Compagnie in ihrem Begnefischen Schafergebicht, angestimmt in ben Berinoraischen (Rori, b. h. Rurnbergifden) Befilben, wodurd nach ber gewöhnlichen Annahme bie Stiftung bes Blumenorbens herbeigeführt worben fein foll. Bang in bemfelben Tone ift von Birfen und Rlai in ber Begnitichaferei bie Fortsetzung ge-Episobe von ber hirnverrud. liefert worben, und wie be ten Schaferin Bamela, well e unaludlide Germania anfieht und voetilde Hint, ben Bang ber

Banblung unterbricht, fo geschieht bieß bier burch einen vornehmen Schafer, ber in maccaronischem Rauberwelfd bie Reize einer Dorfphrone ober Stallnumphe befingt. Das britte Ge bict, welches allenfalls noch unter ber Ungahl von schafigen Schäfergebichten zu erwähnen fein wird, welche bie Blumenritter quebruteten, ift Johann Bellwig'62) aus Rurnberg (geb. 1609, ftarb ale Leibargt bes Rarbinals von Bartenberg gu Regensburg 1674), welcher unter bem Ramen Montano fdrieb. Romphe Roris, worin aber eigentlich nur eine poetifche Topographie Rurnberge unter bem Bilbe ber Befdreibung bes Tempele ber genannten Rumphe, in bem bie Bilber aller um bie Republit verbienten Manner mit ihren Wavven, Devifen z. auf gehängt find, gegeben wird, bem ber theatralifde Plunder von Emblemen ac. anflebt. Um meiften bat obne 3weifel Birten biefes Rach ausgebeutet, benn er bebiente fic biefer Korm m ben Gelegenheitsgebichten, in benen er fich Titel und Snabengefdente erbettelte. Dergleichen find fein Rorifder Robus, worin er 1677 ben Rurnberger Rathoberrn Georg Sigmund Rurer von Saimendorf jum Reujahr anschnurrte, feine Bifionen, bie Dannebergifche Selbenbeut und Guelfis, erftere besonders m Ehren Anton Ulriche, Bergoge von Braunfdweig, lettere jur Berherrlichung bes gangen Belfischen Saufes beftimmt und giemlich weit hergeholt, benn Guelfis, Die neunbundertiabrige Tochter ber hercynia, laft Floriban und feine Freunde in einem unterirbifden Wunberbau Belfifde Selbenbilber fcauen. ner gehört hierher fein Oftlanbifder Lorbeerhain, worin er bie Deutschen Raiser von Rubolph von Habsburg an bis auf Kerbinand feiert, besgleichen feine Friederfreute Teutonie. eine Art von Roman in besonderer Beglebung auf ben Denabrudiden Frieden, wie fich benn auch feine Begnefifche Geforachfpielgefellicaft, wo eine Rymphe Silvia ben Scepter führt, bierbergieben låßt a) 2c. Roch bei weitem schwächer find bie ebenfalls bierbergehörigen Dichtungen Rlaj's'), namlich bas Schwebifche Krieb. und Freudemahl und bie Irene, beibe auf ben Beftphalifden Frieden bezüglich, aber faft = , fraft = und geschmadlos.

1) G. bar. Littmann, D. Rurnberger Dichterfchule a. a. D. p. 58

<sup>2)</sup> Die Rymphe Roris, in zweyen Tagzeiten vorgestellet, barben man-

cherlen foone Gebichte und mahrhafte Gefchichte, nebenft unterschieden Euftigen Ratgeln, Sinn : und Reimbilbern, auch artigen Gebanben mit an:

gebracht. Rurnb. 1650. 4.

3) Der Rorifche Fobus beim Gintritte bes 1667 neuen Christiahrs be-3) Der Norische Föbus beim Eintritte bes 1667 neuen Christiahrs besehrt von ben Blumengenossen an ber Pegnis, Rurnb. 4. Dannebergische Pelbenbeut, in den Zehischen Blumfeldern beglorwürdigt. Hand 1648. 4. Guelsis oder Nieder-Sächsischer Eordeerhapn. Dem Hochsürklichen uralten Dause Braunschweig und Lünedurg gewidmet, auch mit dessen Alten und Keuen Stammtaseln bepflanzet. Rurnd. 1669. 12. Oftländischer Vordeerhapn, ein Ehrengedicht von dem hochlöblichen Erzhaus Desterreich: Einen Fürstensspiegel in XII Sinnbildern und eben so viel Kapser- und Lugend-Bildnissen, neben dem Ofterreichischen Stamm und Zeitregister, kurzlich vorstellend: Sammt einem Anhang von Ehrengedichten an Kürsten, Grasen und Derren. ebb 1657. 12. Die friederfreute Teutonie. Eine Geschichtes in dem Ariedensveraleich. was bei Abandlung dessen in des d. Köm. Reichs ebb 1657. 12. Die friederfreute Leutonie. Eine Geschichtsschift von dem teutschen Friedensvergleich, was bei Abhandlung deffen in des h. Rom. Reichs Stadt Rurnberg, nachdem selbiger von Osnabrud dahingereiset, Denkwürzbiges vorgelaussen, mit allerhand Staats und Lebenslehren, Dichtereyen, auch darein gehörigen Aupsser, in vier Bücher abgethellet zt. ebb. 1652. 4. Pegnesische Gesprächspielgesellschaft von Rymphen und hirten bei dem Windisch Erähs Ottingischen hochgrästlichen Beilager aufgeführt. ebd. 1665. 12. (Floridan und Myrtillus) Rorisches hirtengespräche, von etlichen Meinersten en Nanitationen des 4667 feel Beibgenoffen am Pegnigftranb. ebb. 1667. fol.

4) Schwebisches Briede und Freudenmahl, zu Nürnberg den 25. des herbstmonats 1649 gehalten, in jeso neuüblichen hochteutschen Reimarten. Rurnb. 1649. 4. Irene, das ist vollständige Ausbildung des zu Rürnberg geschlossens 1650. 4. (u. als Th. II.) Geburtstag des Friedens oder rein Kriedens. 1650. 4. (v. als Th. II.) Geburtstag des Friedens oder rein Krieger und beite generation with kinds fechalten und beite Artiger und Stein geefürft Mars aus bem langst bebrangten und bochstbezwängten Teutschlanb feinen Abschieb genommen ze. ebb. 1660. 4.

# §. 680.

Benben wir uns nun gum Roman, fo fonnen wir mit Recht die eigentlichen Anfange bes Deutschen Rationalromans Dieser Beriode zuweisen, benn bag biesen Ramen ber Simplicis= fimus bes vieubonymen Camuel Greiffensohn von Biridfeld ober berman (b. b. Berrmann) Schleifheim pon Sulafort, wie er fic anagrammatifc nannte, unter bem man fic aber Chriftoffel von Grimmelshaufen1) aus Belnhausen (um 1625 geb.) ju benfen bat, ber zuerst in Bischoflichen Rriegsbienften fant, bann Soultheiß zu Renden im Sowarzwald ward und, wenn auch nicht schon 1672, boch zwifchen 1673-83 verftarb, im vollen Dage verbient, fann feinem Zweisel unterliegen. Derselbe forieb querft ben feuschen Joseph (1647), bann mag fein Simplicissimus gefolgt fein, ein Buch, bas, wie die Schelmenromane ber Spanier, die Form einer Autobiographie tragt, aber, fatt fich in Die Ergablung von Bettler : und Beutelichneiberabentenern au vertiefen, die großartige Bubne bes breißigiabrigen Rrieges betritt und auf biefer feine Rolle fpielt, mas naturlich andere Abenteuer, Die er fogar in fremben Welttheilen bestehen muß, nicht ausschließt. Belb biefes Romans, Simpliciffimus, eines Bauern Cobn. if inbeffen foon eine Art Robinfon (im VI. Buche, Cap. 19 2c. bas ibm allerdings nicht zu gehören fcbeint, ift eine complete Robinfonabe mitgetheilt), feineswegs aber ein Caspar Saufer. mit bem man ibn hat vergleichen wollen. Dag ber Berfaffer felbft einen großen Theil ber Schidfale und Begebenbeiten, bie er mittheilt, felbft mit erlebt hat, um fo mehr, ale er bas Colbatenleben aus bem breißigiabrigen Rriege aus Erfahrung und eigener Anichauung tennen mußte, burfte faum zweiselhaft fein. Dief geht auch theilweise baraus berpor, bag bas Buch eigentlich feinen Schluß bat, benn bas V. Buch folieft mit ber Ergablung, wie er nach langer Befangenfcaft bei ben Turfen und einer Bilgerfahrt nach Rom in ben Sowarzwald zurudichrt, bort mit ben Soriften bes Evanifden Schriftstellers Buevara befannt wird und fic nun, um als Ginfiebler zu leben, in eine Ginobe jurudzieht. 3war giebt es noch amei Unbange und ein fechstes Buch, allein ber Styl barin ift viel ju gefünftelt und gefdraubt, die Berbindung berfelben unter fich viel au lofe und gezwungen, als baß man nicht gleich bie frembe Sanb erfennen follte. Das Sauptverdienft biefes Buche, welches Leffing foon fehr hodftellte, befteht in feiner großen Ginfacheit ber Darftellung, in ber treuen Charafterhaltung ber barin aufgeführten Berfonen und in ber rein Deutschen Berfonlichfeit bes Berfaffere, die fich auch in ihren Reblern nie verleugnet, fo wie in ben für ben Siftorifer und Antiquar bochft wichtigen culturgeschichtlichen Rotigen über bas Leben und Treiben bes Rriegs. volfe in ber letten Salfte bee Bojahrigen Rrieges, bie man freilich aus manchen breiten, langweiligen Berichten erft berauszusuchen bat. Er hat auch noch einige andere in baffelbe Relb folagenbe Buder gefdrieben ; allein obwohl mande feiner fleinen Erzählungen, wie ber ftolge Melder, bas Balgenmannlein, ber erfte Barenhauter 2c., faft novellenartig gehalten find, fo tonnen fie fic bod mit feinem Sauptbuche nicht meffen. Allerbinge ift er zu feiner Beit etwas überichant morben : allein vergleicht man bie Arem. und Queerauge feines Selben mit ben abnlicen Memoiren (fie geben bis 1602) bes Sans von Soweinichen2), eines Schlefifden Rittere (1552-1616), worin bas lieberliche Leben ber herren von Abel jener Zeit bargefiellt werben foll, fo fieht man boch ben Unterschied naiver Ginfachbeit und Ratur-Das fic ebenfo auch eine lichfeit von plumper Gemeinheit. Menge von Rachahmern, Die theilweise einzelne Rebenversonen aus bem Simplicissimus behandelten [fo Trupfimpler 3), Springinsfelb4) 2c.1, fanden, zu benen man noch im 18ten Jahrhundert besonders die Aventuriers aller moaliden Rationen rechnen fann. braucht taum ermabnt zu werben, um fo weniger, als faft fein einziger feinem Dufter auch nur entfernt nabe tam. Che je boch Grimmelebaufen feinen achten Bolferoman batte von Stavel laufen laffen, war bereite Philipp (von) Befen (1645) 5) auf die 3bee gefommen, "baß es wohl bas bafte mare, man man was eignes fdriebe, und ber fremben fprachen bucher nicht fo gabr bauffig verbeutschte, sonderlich weil in ben meiften meber fraft noch faft ift und mehr ein weit-fcweiffiges, ungemäffenes geplauber in fich balten." Da es nun nach feiner Anficht "weber einem Deutschen nachtheilig, noch einem Rriften gur funbe au radnen, wan er fich mit einer feufchen libes befdreibung beluftiget" zc., fo glaubt er, es fei auch ihm nicht zu "verbenfen, wan er auch (weil wir noch jung fein, und bas libesfeuer unter ber linken bruft in follem fuben entfunden) ein und bas andere feusche libes getichte foreibe", und fo forberte er jene Abriatische Rosemund (so genannt weil sie mitten auf bem Abriatischen Meere geboren worden) als Ritterhold von Blauen zu Tage, von der der Aemfige fagte: "Si — läbet felb-felbst in biefem Bubd, und in bem lafen schwäbet fohr augen, als ein bild, bas gahn und raben fann, bahr-über fich entfazt und wundert ihdermann." Dbaleid nur feine Leivziger Bafdmamfell zu bem Portrait gefeffen batte, fo fagt er boch in ber Borrebe: "bi über» irbifche Rofemund, bi nicht alein aus bobem blubt entsproffen, sonbern auch burch ihre angebohrne gefdickligkeit und gihr zu folchem namen rin angel . ale manichenbild au gelangt ift, bas mane nannen pflaget Artliden Tone ift nun bas 16 weiter als eine verungludte ganze Buch, wel

Rachahmung ber fremben Schäferromane ift, gefdrieben, und bie eingeflochtenen Briefe (a. B. S. 88, bes Giferiche Aussfort. erungebriff an Sargemahrt) find Dufter von Unfinn. gelehrte Ercurfe find beigefügt, fo "ber Ubrfprung und Befdreib ung ber Stat Benedig" (S. 202 2c.) und ein "Rurter entwurf ber alten und izigen Deutschen" (S. 251 ac.), welcher besonders burch bie babei gegebenen Rotigen über bas bamalige Leben auf ben Universitäten und ben Lurus bocht interessant ift. beiben anbern Romane Zesen's, Affenat (eine Bearbeituma ber Geschichte Josephs) und Simson (nach Ballavicini's gleichbetiteltem von Stubenberg überfetten Buche) find icheinbar biftorifde Gemalbe, aber mit bufterer, faft theologifder Rarbung. Bu ber Rlaffe ber hiftorischen Romane gehört auch bes Schwebifchen Oberften Dietrichs von Werbere) aus Berberehaufen im Beffifchen (1584 - 1657), bes Ueberfetere Saffo's und Arioft's und Freundes Opigens, ber ihm mehrere feiner Berte queignete, Dianea (1644), worin eigentlich ber breifigiabrige Rrieg und bie Belben beffelben, wiewohl unter Schafernamen vorgeführt werben, fo wie Chriftian Bilbelm Sage. born'67), eines Danischen Oberften, ber 1670 Befandter in Spanien mar, Aepquan ober Geschichte bes großen Mogul. Bu ben Sittenromanen gehort ohne 3weifel ber Schelmuffsty bes E. S.8), in bem bie Aufschneibereieen eines nie aus bem Baterhaufe gefommenen Sandwerfeburfden über feine angeblich in fremben Landern bestandenen Abenteuer referirt werben, und welcher war gleich von ber Ergablung feiner burch eine Ratte, bie feiner Mutter ein Rleib gerriffen batte, von biefer mit bem Befen vertrieben und feiner Sowefter awifden bie Beine gelaufen und in ben Leib gefahren war, berbeigeführten 4 Monate zu zeitigen Geburt an in einem febr fomuzigen und unflathigen Tone gehalten, aber im Gangen boch febr et goblich ift und eine Art Amalgam von Gulenfpiegel, Fintenritter und Grobianus bilbet. Uebrigens fieht man aus bem Stol, ber fogenannten Frau - Mutter - Sprache, und ben angebangten Luftund Trauerspielen, worin bas bamalige Studentenleben und bie Manier ber Logisvermietherinnen und Birthinnen, mit ihren Sausburfden umzugeben, gefdilbert wirb, baß offenbarning gange Bud eine Satire auf Leivzig ift. Auf abeite

foilbert bas bamalige Stubentenleben ber Acabemifde Roman bes Universalschmierers Everharb Guerner Sappel9) aus Marbura (1648-1690) welcher trop feiner Breite späterbin mehrere Rachahmungen hervorgerufen bat, wo ohne Zweisel wirkliche Tollheiten ber bamaligen bemooften Saup. ter und Buriden nadergablt werben. Derfelbe Schriftfteller erhob in einer Menge von bidleibigen Schartefen auch ben fogenannten politifch = geographischen Geschichteroman auf ben Gipfel bes Ungeschmade, inbem er talenbermaßig bie Begebenheiten eines Jahres ju einem Gangen verarbeitete, und bann folche icone Bucher, wie ber Deutsche Carl (auf 1680), ber Engellanbifche Eduard (auf 1690), ber Bayerifche Mar (auf 1691), ber Cachfifche Bittefind (auf 1692), ber Schwabifche Ariovift (auf 1693) 2c. find, - zu Stande brachte. nun au ben eigenilichen Liebesromanen in Befen's und feiner Anhanger Manier gurudgutehren, erwähne ich ber Merkwurdigfeit megen noch eines gewiffen Pleubonbmus, Ramens Sales mondonis 10), Frygier Aeneas, eine Art Baraphrafe ber Meneibe in Brofa und fcauberhaftem Style, ber hiftorifch phis lologische Anmertungen beigegeben find und welcher ein Trauerspiel von ber Dibo aus bem IV. Buche ber Aeneis in Berfen vorangebt. Daffelbe ift mit gereimten Choren verfehen, von benen besonbers basjenige, wo bie Allgewalt ber Liebe gefchilbert werben foll, bochft washaft ift; man lefe nur Berfe, wie: "Was tuhn nicht Lyngericheffen, Bilbe Bolfe, fneller Bind, Und was Sangfte, wan fie smaften Das wo ires gleichen find! Baum, Man, Ally, fale, Blue, barg, Baumen, Ronnen ihren Lauf nicht faumen", oder: "Sabra bat fo Ch gebrochen Ift zu eignem Rinde frochen." Beorg Reumart ichrieb eine berartige erbarmliche Sirtengeschichte, Die alle Rehler ber auslandischen Sirtenromane, aber teine ihrer Borguge bat11). Es murbe zu weit führen, wollte man bier bie Reihe biefer langweiligen, aber theilweise mit fomugigen Stellen: aar artig burdwirften Liebesgefdichten burchgeben, wie beren feine bernetige int bie Gefcichte von ber Deben, wobei aber nicht einer alle Geftennte Zauberin zu venten per Deutsche Ungeschmad biolelben: fo: us formliche Lohnfabrifanten, unter benen,

neben bem bereite ermabnten Sabbel, Auguft Bobie 12) aus Salle (geb. 1661), ber unter bem Ramen Salanber forich und als Brofeffor ju Liegnis (nach 1730) ftarb, eine ber er ften Stellen einnimmt. Theilweise mag zu biefer ganzen Korn bas Erscheinen ber Amabisromane beigetragen baben, bie feit 1569 in Deutschland bekannt und beliebt geworben waren und bie, besonders mas ihre fpateren Fortsekungen anlangt. theilweise an unguchtigen Stellen nicht arm finb. Unwesen entgegenzutreten, "um bie Amabisschüßen und bas fcanb füchtige Amadiebuch ju verbrangen", unternahm nun ber icon genannte geiftliche Lieberbichter Anbreas Beinrich Budolb13) feine beiben über alle Begriffe lebernen Bunbergeschichten von bem driftlichen teutiden Großfurften Gerfules und ben Bohmifden Ronigliden Fraulein Balista, fowie von Serfulistus und ber herfulabiela. Er will barin eine Bemutheerfrifdung liefern, bei ber anbachtige Seelen nicht geärgert werben, und weil bie Liebe jum Baterlande feinen Roman ausgebrutet, fo will er bem Spanischen Sochtrab, ber Italianischen Ruhmrebigfeit und bem Frangofischen eingebilbeten Borgug jum Boffen beweifen, bag bie Teutschen nicht lauter wilbe Saue und Babren, fonbern auch manchen trefflichen Kurften und Ritter unter fich Bu biesem 3mede bat er geiftliche Lieber und Gebete beigefügt; boch fehlt es nicht an Ueberfällen, welche feine feuschen Prinzessinnen auszustehen haben, und barum empfiehlt er auch im herfulistus (S. 121 ac.) angelegentlich bas Beirathen, weil "ber Jungfernstand, in reiner Reuscheit geführet, ein heiliger und fast ein Wunderstand fev, aber biefe Gabe ohne bofe argerliche Gebanten und Begierben, feine gante Lebens-Beit big ans graue Alter hinzubringen, wegen angebobrner Fleisches . Schwachheit fehr wenigen gegeben, baber auch unfer Beiland faget: Diefes Wort faffet nicht jebermann" x. felbe Richtung, zwar etwas gefdidter als ber übelberathene Ber theologe, verfolgte ber icon ermahnte Anton Ulrid, Bergog von Braunfdweig14) in feiner Sprerin Aramena. einem auf Die Geschichte ber Ifraelitischen Batriarchen gegethe beten Romane, und in ber Romerin Octavia, worin bie Min ifde Raifergeschichte von Claubius bis Bespaffan: m

wirb. Inbeffen außern auf ibn foon bie Romane ber Scubery zc. ihren Einfluß, und fur feine Beit wußte er biefelbe noch baburd viquanter ju machen, bag er eine Menge von Anefboten aus bem Leben feines und frember Bofe (a. B. bie Episobe von ber Pringeffin von Celle, ber Gemablin George I., ber Octavia Bb. VI. p. 104, 182 sq. b. II. A.) mit einwebte und mehrere wichtige volitifche Begebenheiten, wiewohl unter falichen Ramen, mittheilt. So intereffant bieg nun aber auch fur ben Gefdictsforfder ift, fo fdwierig bleibt es immer, bas Richtige barunter berauszufinden. Uebrigens fann man fic einen Begriff von ber Breite biefer Buder maden, wenn man bebenft, bag in bie Aramena ein ganges Schäferspiel: Jafob um Rabel betrogen, und im IV. Theil ber Oftavia gar ein epifches Gebicht, Buch ber Geschichte Davibs, Konigs in Juba, sowie im I. ein Trauerspiel, ber fterbenbe Debipus, eingerudt ift. Rod weiter ging in bem beroifd galanten Romane ber uns bereits befannte Daniel Caspar von Lobenftein is), beffen furde terlicher Balger: Arminius und Thuenelba, auch beute noch fur Runfifreunde baburd von großer Bichtigfeit ift, weil er mit Rupfeistichen von ber Sand bes berühmten Sandrart gegiert ift. Der Inhalt betrifft auf fast 3300 Seiten in Duart, bie eng und in zwei Spalten gebruckt find, bie befannte Beicidte von bem Aufftande und ben Rampfen bes Arminius mit ben Romern und seiner Liebe jur Thuenelba, und ift jugleich eine Schatfammer bes gangen gelehrten Bufts von Renntniffen aus allen Theilen ber Biffenschaften, bie fich Lohenftein gefammelt und bier ausammengepfropft batte, um jebe einzelne Materie ober alle Gefictebunfte vollfommen foulmäßig und philosophisch zu erponiren und so feinen Roman gewiffermaßen jum Brennpunft aller bamals möglichen Rachgelehrsamfeit ju machen. Go langweilig und unromantifd nun aber biefes zu feiner Beit angeftaunte, jest aber mit Recht vergeffene Buch ift, fo finben fic bod einige in Stel und Bortrag gelungene Stellen barin, bie ebenfo wie meinembilden Bebichte, von feinem leiber falfc geleiteten Get llebrigens ift fein Arminius foon feine beitung wegen unbedingt ein Que und neben bemfelben auftaudenben mel unter . bie größtentheils jugleich ver-Sets:

fannte Sofintriquen mit berührten, was freilich folden, bie vermoge ihrer Stellung bavon wiffen fonnten, ju fcbilbern leicht fallen mußte; bei blogen Cohnschmierern aber vertrat bie Doo lichfeit, baß biefes ober jenes fo, wie fie es fich ausbachten, batte gefchen fonnen, bie Wahrheit, und barum muß man fic. felbft wenn man aus biefem Grunbe, um fich über bas bamalige Sofleben zu unterrichten, Diefe Bucher lieft, noch fehr porfictig fein. 3d fubre aus ber gangen Gefellicaft nur bes Seinrid Unfelm von Biegler und Rlipphaufen 16) que Rabmerit in ber Dberlaufit (geb. 1658), Stifterathe au Burgen (+ ben 8. September 1697, nicht icon 1690), berüchtigte Affatifche Banife an, beren anberer Titel, blutiges, bod muthiges Begu", Gelegenheit ju ber fonberbaren Bermechselung mit Beru gab, aber fcon feines Anfangs wegen, "Blit, Donner und Sagel, bie rachenben Bertzeuge bes gerechten Simmels" 2c., bie verbrehten Ropfe ber bamaligen Lefewelt betäubte und eine Menge anberer Banifen, eine Deutsche, Englische zc., nach fich jog, ja von bem befannten Friedrich Meldior Grimm ale Trauerspiel (1743) und von Joachim Beccau als Oper (1710) behandelt warb. Manches in biefem Buche Erzählte mogen gleichzeitige Sofanetboten ihrem Berfaffer an bie Sand gegeben haben, aber ju Menantes' ober Du. nolb'617) Europaifcher Sofe Liebes und Selbengefchichten haben wirkliche Personen bie Data geliefert, wenn auch g. B. bas tragifche Ende bes ungludlichen Grafen Ronigsmart, beffen Beschichte er unter anbern Ramen giemlich treu ergablt, bem burgerlichen Autor verborgen bleiben mußte, ber bafur in feinem Satyrifden Roman aufe Getreuefte Samburgifde Liebesaventuren berichtete, über beren Authentie man nicht in 3meifel fein wird, wenn man die Prügel veranschlagt, die ihm bafür theils augefagt, theils wirklich augekommen fein follen. Belde Scanbale er aufgebedt, fieht man aus bem S. 206 sq. mitgetheilten Schreib Calender auf bas Jahr Benerifcher Aventuren von A. 1580 ber Sangerin Caelia, worin Stellen wie "2. 3an, Auf einer Gafteren gewesen A la Compagnia dei Mercanti mit Sauptmann Sculteto und vielen andern Officieren; Dich berauschet; handgreifliche Discurse mit Sculteto, indem er mich nach Saufe begleitet" noch zu ben feinften gehören. Auch einige

imaginare Romane, abgefeben von Grimmelehaufen's Rurber und fursweiliger Reifebeschreibung nach ber obern und neuen Mondowelt (III. Th. f. Werfe v. 1713. E. 599 2c.) und feinem fliegenben Banbersmann nach bem Monbe (Berfe, 1684, III. S. 661 2c.), fallen in biefen Zeitraum, fo ber golbene Hund (1675)18) nach ber von Lucian und Apulejus im Esel ausgeführten Ibee, ber Frangofifche Graes (1687), ber unfictbar unter ben Menfchen herumwanbelt19), und bie Gefchichte ber Sevaramben20), eines fabelhaften Bolfes, welche lete tere beibe aber ben Frangofen angeboren, und nur nad Deutschland eingeschwärzt wurden. llebrigens fehlt es nicht an Sammlungen fleinerer Gefchichten und Rovellen; ale folche werben außer ben Gesprächstelen genannt: Beraklitus und Demofritus (1652), Viridarium historicum (o. 3.), ber Befdictes spiegel (1654), ber große Schauplat luft, und lehrreicher Befoidten (1650), ber große Schauplay jammerlicher Morbgeichichten (1652), Biftorifder Schauplag (1692), und wie biefe Scartefen alle heißen mogen.

1) Die Racht. über ihn sind in allen frühern lit. Schrift. verworren und falsch, das Richtige entbeckte erst Echtermeyer in d. Hallich. Jahrd. 1838. nr. 52—54. und dann Passow in den Blätt. f. lit. Unterh. 1843. n. 259—264. p. 413 sq. 430 sq. Ued. d. lit. Elem. f. Jördens Bd. II. p. 423 sq. — Ausg. sq. Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch das ist die Beschreibung des Lebens eines seltsamen Baganten genannt Melchior Sternfels von Fuchshaim, wo und welcher gestalt er nehmlich in diese Welt gekommen, was er darinnen gesehen, gelernt und ersahren und ausgestanden, auch warum er solche wieder freiwillig quittirt. Uederaus nüblich und merniglich nüßlich zu lesen. Mömpelgart 1669. 12. (V B.) Reu eingerichteter und viel verbesserter abentheuerlicher Simplicissimus. Das ist Aussührliche, unerbichtete, und recht memorable Lebens. Beschreibung Eines einfältigen, wunerbichtete, und selch um Baganten, Rahmens Melchior Sternfels von Huchshaim, wie, wo, wann auch welcher Scstalt er nemlich in diese Welt gekommen, wie er sich darin verhalten, was er merk: und benkwürdiges gesehen, gelernet, gepractiert, auch warum er solche wiederum frewüllig und ungezwungen verlassen Annemlich, erfreulich und lustig zu lesen, Wie auch sehr nüglich und nachdenklich zu betrachten, Mit einer Vorrede, sambt 20 anmuthigen Lupssen und 3 Constinuation. Bon Germau Schleisheim von Sulsfort. edd. o. J. 12. o. D. 1670. 1671. 8. Nürnd. 1685. 8. 1705. 8. Gesammtausg. all. Simpl. Schr. 1683—85. III. 8. Desgl. u. d. Tit. Des aus dem Grabe der Vergessenheiten angefüllter Lebenswandel. In derheute Eimpligius von Einsstelle durch German Schleisheim von Sulsfort. Kürnd. 1713. III. 8. Besard. s. Der im vorigen Jahrhundert so weltberusene Eimplizius von Einsstelle durch German echleiste nach dem Schnitt des Jahres 1790. Fetst. 1790—91. II. 8. Abenteuerlicher Simplicissimus, in (J. Ch. L. Haten,)

- falt ober ber Simplicissimus bes 17ten Ihbts. im Gewande bes 19ten. Bon F. Weisser. Berl. 1822. 8. Die Abenteuer bes Simplicissimus, herausgeg. v. Bulow. Lygg. 1836. 8. Ausz. in Reichard's Bibl. b. Romane. Bb. IV. p. 125—140.
- 2) Luft und Abenteuer bes Schlesischen Ritter Sans von Schweinichen. Bon ibm felbst aufgesett und berausg. v. J. G. G. Bufching. Lpzg. 1820 —23. III. 8. f. Preuster, Blide in b. vat. Borg. II. p. 39 sq.
- 3) Erute: Simpler: Ober Ausführliche und wunderseitzame Lebens: Beschreibung der Erhbetrügerin und Sandstörgerin Courasche zc. Ebenso luskig, annehmlich und nühlich zu betrachten, als Simplicissimus selbst. Alles mit einander Bon der Courage eigner Person dem weit und breitbekannten Simplicissimo zu Berdruß und Biderwillen dem Autori in die Feder dietirt, der sich vor dießmal nennt Philarchus Grossus von Trommenheim auf Greiffeberg zc. Gedruckt in Utopia dei Felix Stratiot. o. J. 8. u. in d. Ausg. d. Simpl. Schr. v. 1683 u. 1713. Bd. II. p. 109—226.
- 4) Der selgame Springinsselb ze. Aus Anortnung bes weit und breit bekannten Simplicissimi verfasset und zu Papier gebracht von Ihilarcho Grosso von Arommenheim. Gebr. in Paphlagonia bei Felix Stratiot. 1690. 8. u. in b. Ausg. b. Simpl. Schr. v. 1683 u. 1713. Bb. II. p. 1–103.
- 5) Abriatische Rosemund. Amsteltam 1645 ebb. 1664. 12. Affenat b. i. berselben und des Josefs heilige Stahts Lieb und Lebensgeschichte. Amst. 1670. 8. Simson, eine helben und Liebesgeschichte. Rurnd. 1679. 8. Cliebesgeschichte von Aleomedes und Sophonisbe ober Africanische Sosonisbe. der Lycicanische Bassa und der beständigen Bassa und der beständigen Fastellen Wundergeschichte. Amsterd. 1645. 1V. (II.) 12. 3weibr. 1665. 12. sind nur Uebers. d. Lesiodorus u. d. Scuberp.)
- 6) S. Jörbens Bb. V. p. 305 sq. Reumark, Reufpross. Deutsch. Palmebaum. p. 232. 432 sq. Strieber Bb. XVI. p. 534 sq. Souterwek Bb. X. p. 257. Dianea; ober Rathselgebichte, welchem unter viel anmuthigen Augnissen, hochwichtige Staatssachen, benklöbliche Geschichte und Kugfinnige Rathschiedige, vermittelst ber majestät. teutschen Sprache kunstzielt. verborgen. Kürnb. 1671. 8. (b. Buch ist anonym, allein nach Gervinus Bb. III. p. 398 stedt sein Rame als Anagramm in ber Unterschrist ber Dedication: "ich rede bir von Arewe.")
- 7) Aenquan ober ber große Mogul, b. i. Chinesische und indifce Staats : Ariege und Lebensgeschichte. Amft. 1670. 8.
- 8) Schelmuffstos Wahrhaftige curible und sehr gefährliche Reisebes schreibung zu Wasser und zu kande. In hochdeutscher Frau Mutter Sprache an den Tag gegeben von E. S. Gedt. zu Schelmerode in diesem Jahr. 8. Schetmuffstys wahrhaftige, curibse und sehr gefährliche Reise Beschreibung zu Banfer und zu kande in Zweren Theilen curibsen Liebschern vor Augen geleget und mit Iweren Luft und Arauer-Spielen versehen. Krift, u. Lygg. 1750. 8. (Angehängt: La Vie, La Maladie Et La Mort De L'Honnete Femme. Das ist: Der ehrliche Frau Schlampampe Leben, Krankeit und Sob, in Iweren Luft und Trauer-Spielen vorgestellt und aus dem Französischen ins Deutsche überseht von Schlampsampe leben, Krankeit und Sob, in Iweren Luft und Trauer-Spielen vorgestellt und aus dem Französischen ins Deutsche überseht von Schelmuffskys Reisegeschreiten ebb. 1750. 8.) Schelmuffskys wahrhafte, curiose und sehr gefährliche Reiselschreibung zu Basser und zu Lande; auf das Reue an das Licht gekellt, vermehrt und verbessert und zu Lande; auf das Reue an das Licht gekellt, vermehrt und verbessert durch secundum Hilarium (Verentano). Düsselder 1818. 8. herz ausg. v. R. Spät, genannt Frühauf (A. W. Gerle) Berl. 1821. 8. Der Bersasser ist vermehrt über die seine ist vermehrt. Bibl. d.

- Ausg. v. 1750 angebundenen "Bunderbahre Avanturen bestehend in einem lächerlichen Gespräch zweier luftigen Belt=Brüder namentlich Bruder Phislip und Bruder Stephan, Belche viele Reiche ber Welt und gang unbekannte Kanber burchwanbert woselbsten einander ihre bewunderswürdige Schickfale, Lanbes Bebräuche, Sitten und Gewohnheiten auf eine lächerliche Beise erzgehlet haben, welche der curicusen Welt zur Belustigung entworffen, Der wohlbekante Deutsche. Erkst. u. Lpzg. 1760." fabrieirt hat.
- 9) Der akabemische Roman, worinnen bas Stubentenleben vorgebilbet wird in einer ichonen Liebesgeschichte. Ulm 1690. 8. Die Tit, s. übr. Rom. b. Roch Bb. II. p. 261 sq.
- 10) Der Frygier Aeneas, wie er, nach schmerte-entfündlichen Ableben seiner eblen Kreusen, Entschlagung ber trubsäligen Dibo, mit ber huldreichen Lavinie beseitigt, izzo bey der Liebfäligsten Deutschinne in beruhrter Annehmslichkeit befriedigt worden. Stargarb o. J. 12. A. u. b. Tit. Reu eingektels beter Deutscher Birgilius nach Art ber Ariana und Arcadia, von D. S. ebb. 1658. 12.
- 11) Betrübt verliebter boch endlich hocherfreuter hirt Filamon wegen feiner eblen Schäfernymfen Belliflora. Konigeb. 1648. 8.
- 12) S. Bedmann Bibl. b. Reisen Bb. I. p. 284 sq. Bouterwed Bb. X. p. 335 sq. Drephaupt Beschreib. b. Saaltreises Bb. II. p. 593 sq. Idrebens Bb. VI. p. 579 sq. S. Romane führt Koch Bb. II. p. 251 sq. an. Richt ganz übel sind z. B. Die Amazoninnen aus bem Kloster. Solln 1698. S. Amor am Hofe ober bas spielenbe Liebesglück hoher Scanbespersonen. Ppz. 1710. 8. Die Liebes Irrgarten, in welchem hoher Versonen unterschiedene Liebesgeschichten vorgetragen werben. Weissenb. am Rorbg. 1724. 8.
- 13) Des christichen beutschen Großfürsten Hercules und ber Bohmsischen königlichen Fraulein Valisca Wundergeschichte. Arnschw. 1659. 4. 1676. 4. 1693. 4. 1744. II. 8. (abget. und modern.; e. Umarbeit, ist: Die beutschen Fürsten aus dem dritten Jahrhundert, e. Driginalritterroman. Lpd. 1781—83. IV. 8.) Ausg. d. Reichard, Bibl. d. Romane Bb. I. p. 41—61. Der christichen königlichen Fürsten Herculiscus und Herculadisla, auch ihrer hochsurft. Gesellschaft anmuthige Wundergeschichte, in sechs Bachern abgefasset, und allen Gotts und Lugendsergebenen Seelen zur Ansfrischung der Gottessurcht und ehrliedenden Ergöhlicheit ausgeseht und mit ettichen Kupserstücken gezieret. Bruschw. 1659. 1676. 4. Perkuliskus und Herculadisla anmuthige Wundergeschichte. Krkft. 1713. 8.
- 14) S. Deutsch Mus. 1785. Bb. I. Mai p. 462 sq. Jörbens Bb. I. p. 55 sq. VI. p. 719 sq. Die durchlauchtige Sprerinn Aramena. Rurnb. 1669. 8. R. I. ebb. 1678. V. 8. (Umarb. v. S. Albrecht u. b. Ait.: Aramena, eine sprische Geschichte, ganz für unsere Zeiten umgearb. Berl. 1782—83. III. 8.) Prob. a. b. dar. vort. Schäf. Sp. v. Meister in d. Schrift. d. Churf. Deutsch. Ges. in Mannheim. Bb. II. p. 172—182. Octavia, Römische Geschichte, der hochibblichen Rymphen = Gesellschaft an der Donau gewidmet. Rurnb. 1685—1707. VII. 8. Die römische Octavia, geänd. u. verm. o. J. ebb. Bruschu. 1712. VI. 8. (Dazu Bb. VII. Wien 1762. 8. nur Fragm.) Schlässel zu einz. Gesch. im Leipz. Aug. Lit. Anz. 1797. nr. 65. p. 658. nr. 118. p. 1214. nr. 141. p. 1451 sq. 1798. nr. 116. p. 1174. 1799. nr. 98. p. 964 sq.
- 15) Großmuthiger Felbherr Arminius ober Derman nebft feiner Durche lauchtigen Ahufinelda in einer sinnreichen Staatss, Liebess und helbenges schichte. Leipz. 1689. II. 4. 1731. IV. 4. (b. biefer Ausg. f. b. Apfr. v. Sanbrart) Ausz. Arminii glorwürdige Delbenthaten, Lpzg. 1708. 8. u. Gräße, handb. d. Literatgeichichte. III.

fannte Hofintriquen mit berührten, was freilich folden, bie ver moge ihrer Stellung bavon wiffen fonnten, ju fcbilbern leicht fallen mußte; bei blogen Cohnschmierern aber vertrat bie Dog lichfeit, bag biefes ober jenes fo, wie fie es fich ausbachten. batte geschen konnen, die Wahrheit, und barum muß man fich, felbft menn man aus biefem Grunde, um fich uber bas bamalige Sofleben ju unterrichten, biefe Bucher lieft, noch febr porficitia fein. 3ch führe aus ber gangen Gefellichaft nur bes Beinrich Unfelm von Biegler und Rlipphaufen16) aus Rabmerit in ber Dberlaufit (geb. 1653), Stifterathe au Burgen († ben 8. September 1697, nicht icon 1690), berüchtigte Affatische Banise an, beren anberer Titel "blutiges, boch muthiges Begu", Gelegenheit ju ber fonberbaren Berwechselung mit Beru gab, aber foon feines Anfangs wegen, "Blis, Donner und Sagel, bie rachenben Bertgeuge bes gerechten Simmels" 2c., bie verbrehten Ropfe ber bamaligen Lesewelt betäubte und eine Menge anderer Banifen, eine Deutsche, Englische zc., nach fich jog, ja von bem befannten Friedrich Meldior Grimm ale Trauerfpiel (1743) und von Joadim Beccau als Oper (1710) behandelt warb. Manches in biefem Buche Erzählte mogen gleichzeitige Sofanetboten ihrem Berfaffer an bie Sand gegeben haben, aber ju Menantes' ober Dunolb's 17) Europaifcher Bofe Liebes - und Belbengeschichten haben wirkliche Berfonen bie Data geliefert, wenn auch g. B. bas tragifde Enbe bes ungludlichen Grafen Ronigemart, beffen Befdichte er unter anbern Ramen ziemlich treu erzählt, bem burgerlichen Autor verborgen bleiben mußte, ber bafur in feinem Satyrifden Roman aufe Getreuefte Samburgifde Liebesaventuren berichtete, über beren Authentie man nicht in Zweifel fein wird, wenn man bie Brugel veranschlagt, bie ihm bafur theils jugefagt, theils wirflich jugefommen fein follen. Beiche Scanbale er aufgebedt, fieht man aus bem S. 206 sq. mitgetheilten Schreib. Calender auf bas Jahr Benerischer Aventuren von A. 1580 ber Sangerin Caelia, worin Stellen wie "2. 3an. Auf einer Gafteren gewesen A la Compagnia dei Mercanti mit Sauptmann Sculteto und vielen andern Officieren: Mich berauschet; Handgreifliche Diseurse mit Sculteto, indem er mid nach Saufe begleitet" noch ju ben feinften gehoren. Auch einige

imaginare Romane, abgefeben von Grimmelshaufen's Rurker und furameiliger Reifebeidreibung nach ber obern und neuen Mondowelt (III. Th. f. Berfe v. 1713, E. 599 2c.) und feinem fliegenden Wanbersmann nach dem Monde (Werfe, 1684. III. S. 661 2c.), fallen in biefen Zeitraum, fo ber golbene Hund (1675)18) nach ber von Lucian und Avulejus im Efel ausgeführten Ibee, ber Frangöfische Grges (1687), ber unfictbar unter ben Menfchen herumwanbelt19), und bie Gefcicte Separamben20), eines fabelhaften Bolfes, welche lettere beibe aber ben Frangofen angehören, und nur nach Deutschllebrigens fehlt es nicht an land eingeschwärzt wurden. Sammlungen fleinerer Gefchichten und Rovellen; ale folche werben außer ben Gesprächspielen genannt: Beraflitus und Demofritus (1652), Viridarium historicum (o. 3.), ber Befdicte. fpiegel (1654), ber große Schauplat luft, und lehrreicher Befciciten (1650), der große Schauplat jämmerlicher Mordas schichten (1652), Historischer Schauplay (1692), und wie biefe Scartefen alle heißen mogen.

1) Die Nachr. über ihn sind in allen frühern lit. Schrift. verworren und falsch, das Richtige entbeckte erst Echtermeyer in b. Hallich. Jahrb. 1838. nr. 52—54. und dann Passow in den Blatt. s. lit. Unterh. 1843. n. 259—264. p. 413 sq. 430 sq. Ued. d. lit. Elem. s. Jördens Bd. II. p. 423 sq. — Ausg. s. Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch das ist die Beschreibung des Lebens eines seltsamen Baganten genannt Melchior Sternsels von Fuchshaim, wo und welcher gestalt er nehmlich in diese Welt gekommen, was er darinnen geschen, gelernt und ersahren und ausgestanden, auch warum er solche wieder freiwillig quittirt. Uederaus nüglich und mernisch niglich zu lesen. Mömpelgart 1669. 12. (V B.) Reu eingerichteter und viel verbesserter abentheuerlicher Simplicissimus. Das ist Aussührliche, unerdichtete, und viel verbesserter abentheuerlicher allenthalben viel verbesserter Abentheuerslicher Simplicius Simplicissimus. Das ist Aussührliche, unerdichtete, und recht memorable Lebens Beschreibung Eines einfaltigen, wunderlichen und selzauen Baganten, Rahmens Melchior Sternsels von Fuchshaim, wie, wo, wann auch welcher Schalt er nemlich in diese Welt gekommen, wie er sich darin verhalten, was er merk und benkwürdiges gesehen, gelernet, gepractiziert, auch warum er solche wiederum frewöllig und ungezwungen verlassen, kwie iner Borrede, sambt 20 annuthigen Kupften und 3 Constinuation. Bon German Schleisheim von Sulssort, ebd. o. 3. 12. o. D. 1670. 1671. 8. Nürnd. 1685. 8. 1705. 8. Gesammtausg. all. Simpl. Schr. 1683—85. III. 8. Desgl. u. d. Tit. Des aus dem Grade der Verzessseriendere einen worigen Jahrhunder so meltzsort. Künnd. 1713. III. 8. Besarb. s. Der im vorigen Jahrhunder so weltserusche Simplicius von Einssaltspinsel in einem neuen Kleide nach dem Schnitt des Jahres 1790. Fetst. 1790—91. II. 8. Abenteuerlicher Simplicissimus, in (3. Ch. L. Haten,)

falt ober ber Simplicissimus bes 17ten Ihbts. im Gewande bes 19ten. Ben F. Weisser. Berl. 1822. 8. Die Abenteuer bes Simplicissimus, herausgeg. v. Bulow. Lpzg. 1836. 8. Ausz. in Reichard's Bibl. b. Romane. Bb. IV. p. 125—140.

- 2) Luft und Abenteuer bes Schlesischen Ritter Sans von Schweinichen. Bon ihm selbst aufgeseht und herausg. v. J. G. G. Busching. Lpzg. 1820 —23. III. 8. s. Preuster, Blide in b. vat. Borg. II. p. 39 sg.
- 3) Truts Simpler: Ober Ausführliche und wunderselsame Lebens Beschreibung ber Erhbetrügerin und tandstörzerin Courasche 2c. Ebenso luftig, annehmlich und nühlich zu betrachten, als Simplicissimus selbst. Alles mit einander Bon der Courage eigner Person dem weit und breitbekannten Simplicissimo zu Berdruß und Bieberwillen dem Autori in die Feder dietirt, der sich vor diesmal nennt Philarchus Grossus von Trommenheim auf Greiffsberg 2c. Gedruckt in Utopia bei Felix Stratiot. o. J. 8. u. in d. Ausg. d. Simpl. Schr. v. 1683 u. 1713. Bb. II. p. 109—226.
- 4) Der selhame Springinsfeld ze. Aus Anortnung bes weit und breit bekannten Simplicissimi verfasset und zu Papier gebracht von Ihilarcho Grosso von Arommenheim. Gebr. in Paphlagonia bei Felix Stratiot. 1690. 8. u. in d. Ausg. d. Simpl. Schr. v. 1683 u. 1713. Bb. II. p. 1-103.
- 5) Abriatische Rosemund. Amsteltam 1645 ebb. 1664. 12. Affenat b. i. berselben und des Joses heilige Stahts-Liebs und Lebensgeschichte. Amst. 1670. 8. Simson, eine Helbens und Liebesgeschichte. Rurnd. 1679. 8. Ciebesgeschichte von Reomedes und Sophonisbe ober Africanische Sosinisbes very Eheile. Amst. 1646. 12. u. Ibrahims bes durchauchtigen Bassa und der beständigen Fasten Wundergeschichte. Amsterd. 1645. IV. (II.) 12. 3weibr. 1665. 12. sind nur Uebers. d. Deliodorus u. b. Scuderp.)
- 6) S. Jörbens Bb. V. p. 305 sq. Reumark, Reufproff. Deutsch. Palmsbaum. p. 232. 432 sq. Strieber Bb. XVI. p. 534 sq. Souterwet Bb. X. p. 257. Dianea; ober Rathselgebichte, welchem unter viel anmuthigen Tugniffen, hochwichtige Staatssachen, benklöbliche Geschichte und Muglinnige Rathschlage, vermittelst der majestät. teutschen Sprache tunftzierl. verborgen. Rurnb. 1671. 8. (b. Buch ist anonym, allein nach Gervinus Bb. III. p. 398 stedt sein Rame als Anagramm in ber Unterschrift der Debication: "ich rebe dir von Arewe.")
- 7) Aepquan ober ber große Mogul, b. i. Chinefifche und inbifche Staats : Rriege : und Lebensgeschichte. Umft. 1670. 8.
- 8) Schelmussetys Wahrhastige curidse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und zu kande. In hochdeutscher Frau Mutter Spracke an den Agg gegeben von E. S. Gedr. zu Schelmusset in diesem Jahr. 8. Schelmussetys wahrhaftige, curidse und sehr gefährliche Reises Deschweridung zu Kande in Iweyen Abeilen curidsen Liedhern vor Augen geleget und mit Iweyen Lufts und Arauer-Spielen versehen. Fetst. u. Lygg. 1750. 8. (Angehängt: La Vie, La Maladie Et La Mort De L'Honnete Femme. Das ist: Der ehrliche Frau Schlampampe Leben, Arankheit und Ao, in Iweyen Luftse und Arauer-Spielen vorgestellt und aus dem Französsischen ins Deutsche übersetzt von Schelmussetys Reisegefährten. ebb. 1750. 8.) Schelmussetys wahrhaste, curiose und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und zu Lande; auf das Reue an das Licht gestellt, vermehrt und verbessert und zu Lande; auf das Reue an das Licht gestellt, vermehrt und verbessert und secundum Hilarium (Brentano). Düsseldorf 1818. 8. hers ausg. v. R. Spat, genannt Frühauf (A. W. Gerle) Wert. 1821. 8. Der Bersasser ist vermuthlich berselbe, der auch die in dem Er. b. Oresbn. Bibl. b.

- Ausg. v. 1750 angebundenen "Bunderbahre Avanturem bestehend in einem lächerlichen Gespräch zweyer lustigen Welt=Brüber namentlich Bruder Phislip und Bruder Stephan, Welche viele Reiche ber Welt und gang unbekannte Länder burchwandert woselbsten einander ihre bewunderswürdige Schickfale, Landes Gebräuche, Sitten und Gewohnheiten auf eine lächerliche Weise erzgehlet haben, welche ber curicusen Welt zur Belustigung entworffen, Der wohlbekante Deutsche. Frest. u. Lpzg. 1760." fabrieirt hat.
- 9) Der akademische Roman, worinnen bas Studentenleben vorgebilbet wird in einer ichonen Liebesgeschichte, ulm 1690. 8. Die Tit. s. übr. Rom. b. Koch Bb. II. p. 261 sq.
- 10) Der Frygier Aeneas, wie er, nach ichmerhentfunblichen Ableben seiner eblen Kreusen, Entschlagung ber trubfäligen Dibo, mit ber hulbreichen Lavinie beseigt, iszo bey ber Liebfäligsten Deutschinne in beruhrter Annehms lichteit befriedigt worden. Stargarb o. J. 12. A. u. b. Tit. Reu eingektelebeter Deutscher Birgilius nach Art ber Ariana und Arcadia, von D. S. ebb. 1658. 12.
- 11) Betrübt verliebter boch endlich hocherfreuter birt Filamon wegen feiner eblen Schäfernymfen Belliflora. Konigeb. 1648. 8.
- 12) S. Bedmann Bibl. b. Reisen Bb. I. p. 284 sq. Bouterwed Bb. X. p. 335 sq. Drephaupt Beschreib. b. Saalkreises Bb. II. p. 593 sq. 3drs bene Bb. VI. p. 579 sq. S. Romane führt Koch Bb. II. p. 251 sq. an. Richt ganz übel sind z. B. Die Amazoninnen aus bem Kloster. Solln 1698. 8. Umor am Hofe oder bas spielende Liebesglück hoher Standespersonen Lepz. 1710. 8. Die Liebes Irrgarten, in welchem hoher Personen unterschies bene Liebesgeschichten vorgetragen werden. Weissenb. am Nordg. 1724. 8.
- 13) Des christlichen beutschen Großfürsten Hercules und ber Böhme ischen königlichen Fraulein Valisca Wundergeschichte. Brnschw. 1659. 4. 1676. 4. 1693. 4. 1744. II. 8. (abgek. und modern.; e. Umarbeit. ist: Die deutschen Fürsten aus dem dritten Jahrhundert, e. Originalritterroman. Ppgg. 1781—83. IV. 8.) Ausz. d. Reichard, Bibl. d. Romane Bb. I. p. 41—61. Der christlichen königlichen Fürsten Herculiscus und Herculadisla, auch ihrer hochfürst. Gesellschaft anmuthige Wundergeschichte, in sechs Buchern abgesassel, und allen Gotts und Augendsergeschen Seelen zur Ansfrischung der Gottessucht und ehrliedenden Ergöhlichteit ausgesetzt und mit ettlichen Aupferstüden gezieret. Brnschw. 1659. 1676. 4. Perkulistus und Herkuldbista anmuthige Wundergeschichte. Frkft. 1713. 8.
- 14) S. Deutsch Mus. 1785. Bb. I. Mai p. 462 sq. Jördens Bb. I. p. 55 sq. VI. p. 719 sq. Die durchlauchtige Syrerinn Aramena. Rund. 1669. 8. R. A. ebd. 1678. V. 8. (Umarb. v. S. Albrecht u. b. Ait.: Aramena, eine sprische Geschichte, ganz für unsere Zeiten umgearb. Berl. 1782—83. III. 8.) Prob. a. b. dar. vort. Cchast. Sp. v. Meister in dechrift. b. Churf. Deutsch. Ges. in Mannheim. Bb. II. p. 172—182. Octavia, Römische Geschichte, der hochlöblichen Nymphen-Gesculschaft an der Donau gewidmet. Rund. 1685—1707. VII. 8. Die römische Octavia, geändu, verm. o. J. ebd. Bruschw. 1712. VI. 8. (Dazu Bb. VII. Wien 1762. 8. nur Fragm.) Schlüssel ge einz. Gesch. im Leipz. Aug. Lit. Anz. 1797. nr. 65. p. 658. nr. 118. p. 1214. nr. 141. p. 1451 sq. 1798. nr. 116. p. 1174. 1799. nr. 98. p. 964 sq.
- 15) Großmuthiger Felbherr Arminia allauchtigen Abufinelba in einer finnreiche schicke. Beipg. 1689. II. 4. 1731. Fr Sanbrart) Ausg. Arminii glotud Gräße, Hanbb. b. Literatgetchicke. III.

an nebst seiner Durchs liebes : und Helbenges Ausg. s. d. Apfr. v. Apg. 1703. 8. u.

- Arminius enucleatus ober Realia ic. aus tohensteins Arminio. Starg. 1708, 8. s. a. Journ. v. u. f. Deutschl. 1792. St. IX. p. 765 sq. Breitinger Abh. v. b. Gleichniffen p. 463 sq. u. Diekurse b. Mahler Eh III. p. 105—112. Menbelsohn Br. b. neueste Lit. betr. Th. XXI. Br. 313. p. 139 sq.
- 16) S. Otto, Ler. b. Oberl. Schrifts. Bb. III. p. 561 sq. Jördens Bb. V. p. 623 sq. Echart Leibnig Mon. Ausz. 1701. p. 35 sq. Affatische Banise ober blutiges Pegu, in historischer und mit bem Mantel einer helben und Liebesgeichichte bedeckten Wahrheit beruhende zc. Lygg. 1688. 1690. 1721. II. 8. (Bb. II. von 3 oh ann Georg Damann + 1733) 1728. 1738. 1753. Königeb. u. Leipz. 1764. 1766. 8. cf. Beitr. z. frit. hift. b. Deutsch. Spr. Bb. II. St. VI. p. 274 sq.
- 17) Der Europäischen hofe Liebes und helbengeschichte. hamb. 1704. 8. Satirischer Roman ober allerhand wahrhaffte, luftige, lächerliche und galante Liebesbegebenheiten. Denen als ein Anhang die Eindenfeldische Fama und allerhand Urtheile von neuen Büdern beigestigt worden. Frift. u. Leipz. 1726. 8. hamb. 1705. 1732. 8. S. ob. p. 556. u. (Bedel) Geheim. Racht. u. Briefe v. D. Menantes Leb. u. Schriften, Coln 1731. 8. Moller Cimbr. litt. T. II. p. 389 sq.
- 18) Gulbner hund ober Ausführliche Erzehlung, wie es bem so genannten Cavalier aus Bohmen, welcher nicht, (wie etliche mit Unwahrheit vorgegeben,) wegen greulicher Gottellästerung, sondern durch Zauberen, in einen hund verwandelt worden, bishere ergangen, Und wie er wieder seine wenige menschliche Gestalt überkommen: (So nüglich und lustig zu lesen als des Apuleis gulbener Eset, oder Samuel Greisen Sohne Simplicius Simpliciussimus;) Erstlich in Polnischer Sprache beschrieben, aniego aber, benen Böhmischen Lands Leuten zu Ehren verteutschet von Cosmo Pierio Bohemo, Gedr. zu Wrzeckowie 1675. 18. Ander Theil., Das ift, Fernere Erzählung, wie es dem so genannten Cavalier aus Böhmen, weicher in einen hund verwandelt worden, in seiner hunds Gestalt ben unterschiedlichen herren ergangen, welche der Autor, wegen seines schleunigen Abzugs, dem ersten Theil nicht beisügen können z. ebb. 1676. 18.
- 19) Französischer Gyges von Terpo Mirisano. Augeb. 1687. 12. (Ausz. b. Reichard Bibl. d. Rom. Bb. XXI.) Dieses Buch, das Gervinus Bb. III. p. 391 für ein Deutsches Original hätt, ist blos Uebersesung einer im Geschmack des Diable boiteux gehaltenen moralischen Fiction, d. Gyges Gallus (Paris 1659. 12. 1660. 4. Lug. B. 1660. 1661. 1669. 4. Argent. 1663. 1674. 12. Ged. 1676. Mediol. 1694. 12. Trad. en fr. Paris 1663. 12. Ausz. in b. Bibl. d. Rom. 1779. Decbr. p. 3—30), ben der Capuziner 3a chartas von Lisicur († 1661 im 79. Leb. J.) unter dem Ramen Petrus Firmianus geschrieben hatte (f. Placc. Theatr. anon. p. 283.).
- 20) Geographisches Aleinod aus zwenen sehr ungemeinen Gbelgesteinen bestehend, darunter der erste eine Historie der neuersundenen Boller Sewarambes genannt ze., der andere aber vorstellet die selhamen Begebenheiten Herrn X. S. eines Englischen Kauf : herrens, welcher von den Alegierischen Sees Räubern zum Staven gemacht und in das Inwendige Land von Africa geführt worden ze. Ansänglich durch den Autorem selbst gerschrieben, hernach in öffentlichen Druck in Englischer Sprache herausg. durch A. Roberts. Anieho in Hochdeutscher Sprache mit vielen schonen Kupsern denen Liebhabern mitgetheilt. Sulzbach 1689. 4. (G. Morhof Polyh. litter. I. 8. p. 75. Thomasus Freym. Geb. üb. allerh, neue Bücher. Rover. 1689. p. 949—1006. Pasch. Lid. de variis modis moralia tradendi p. 219 sq. Ausz. b. Talander Auserles. Frühlingsst. 1703. p. 20 sq.) Essch.

b. Seine. a. a. Jermy, uner., t. Lieri. t. Sugiret von Probonders (Wille.

9. Achor). Incl. IV. II. 6. Der Bertaffer mar Provié Coure II.

20. de Britz i unt i d. . a i genannt, aux kanquebot. Die erfir lierg. Histoires des Severambes, pouple qui habitent une partie du troisième Constinent, urdinairement appelé Terre Australe. Paris 16.

11. 12. de 15. - 76. II. 11. desp. t. Le Clere Mill. Ch. T. L.V. p. 402 ag.

13. firm Rachadmung der Terra Australis des Britze houli, Marchadd Diet. dest. T. L. p. 20 ag.

#### £ 691.

Mir baben in der perioen Periode gesehen, wie handmerfe. maffig und geschmadies mit ben Trama versabren warb, um barrum ist iest icken ein erober Korrickent in demielben annemerfen, namlich, daß bie eigentlichen berumglebenden Comodiantenbanden, Die bereits in Der lepten Salfte Des fechstebnten Salerbunderte ju Bien, Zubingen x. jum Berfdein famen, iete gewöhnlicher wurden, denn 1605 hielt ber auch als bramatifche Seriffeiler zu nennende Bergog Beinrid Julius von Brannformela eine Art flebenber hoffdaufpielettruppe, und idon 10 Sabre porber munen die fogenannten Englisten Romotianten 1), bie fich bie nach 1659 unter biefem Ramen erhalten baben mogen, in Deutschland berumgezogen sein. Co wenig nun einestheils anzunehmen ift, bag bierunter wirflice Englinder zu verfteben find, die auf feinen Fall ter Deutschen Sprache, Die man bamals in England gar nicht trieb, is mattig gemeien maren, baf fie barin mit Erfolg batten agiren tonnen, fo ge mungen ift aber and anberntheils bie Anficte, bag man fit barmier Deutsche zu benfen babe, bie, nachbem fie in England als Rauflente conditionirt, wieder auf ben Continent berübergefommen maren und bier Englifde Stude, welche fie ins Deutsche überfest, bann leibft bargeftellt und bavon ben Ramen, Englische Comodianten, befommen batten. Babrideinlider ift es vielmehr, bag biefe Schauspieler beswegen so genannt wurden, weil fie die ins Deutsche überfetten Stude ber Englischen Bubne, bie bamale für gang Europa Dufertheatericule war, fpielten, von benen mer une haben 2). In mir befanntlich noch Mprer, Rotarine biefem Befcmade bid Bublifus und Gericht 13), wischen 1595 39\*

um bis 1617 (1618 war er icon tobt \*) breißig Tragobien und Comobien, welche in vieler Beziehung jene Luft am Graufigen und Rurchtbaren, jenes Beraufden im Blute und jene beftiale ifden Lufte gur Chau tragen, bie wir bereits fruber an ben Englischen Tragifern jener Beit zu bemerfen Gelegenheit fanben. Mandes bat er benfelben gang ungefdeut nachgefdrieben, fo fommt a. B. feine "Tragedie von bem Gricchifden Repfer ju Conftantinovel ond seiner Tochter Polimperia mit bem gebengten Borgtio in 6 Acten" zuweilen ganz wortlich mit ber Spanish tragedy überein. In feinen Studen führte er auch ben Enge lifden Sanswurft4), balb ale Jann Boffet, balb ale Jahn ober Clam ein, ber von nun an als fiehenbe tomifde Person mit in die Tragobie, wenn auch unter andern Ramen, hinuber genommen wird. In ben fruher von ihm geforiebenen Saftnachtespielen fieht er übrigens weit unter Sans Sache, theile wegen feiner Sprache, theile wegen ber barin bert fcenben Breite, aber in ben Tragodien zeigt er mehr theatralifches Geschick, obgleich auch ba bie Diction matt und fraftlos ift. Reben Aprer ift nun aber besonbere ber Bergog Beinrid Julius von Braunschweigs) (1554-1613) zu ermähnen, befanntlich einer ber geiftreichften und gebildetften gurften feiner Beit, ber uns eine giemliche Angabl von Schwänken ge, unter bem Ramen Hibaldeha (b. i. Henricus Julius Brunsvicensis ac Luneburgensis dux edidit hunc actum) geliefert bat, bie unbedingt von weit mehr Genie als die Aprer'ichen Stude zeugen. wenn auch an ihnen ber Ginfluß ber Englifden Combbianten gar nicht verfannt werben fann. Sein beftes Stud, eine Art Borlduser bes Horribilicribrifax, ift bie von ihm mit bem Ramen Vincentius Ladislaus Satrapa von Mantug unterzeichnete Comedia H. J. D. B. E. L. E. P. J. H. L., worin er et nen achten Rrautjunter, Bramarbas und Feigling gu gleicher Beit trefflich gezeichnet hat. Roch in bemfelben Genre bichtete

But the same of the same of

<sup>\*)</sup> Rach Jorbens Bb. VI. p. 557 ftarb er aber icon 1605, allein ba gu Enbe bes Opus theatr. Die Bahl 1610 fteht, worauf jeboch schon im Catal. bibl. Ebner. T. II. p. 115. nr. 2544 ausmerksam gemacht ift, so erbebt sich ein neuer Bweisel, trogbem bag auf bem Titel bas Jahr 1618 ans gegeben und bort Ayrer schon als tobt genannt ift, wenn man nicht 1610 blos für die Abfassungszeit ber Fastnachtsspiele halten will. Erk in nicht

- auch Georg Munitius in rus Rumber get. 1559 wo er ale Recter an ber &. Seinstule fart [1610], seine 10 Stude, bestziellen Antriub run Bellinfbaufen, igeb. 1567, gen. 1647, anfanze Canbunaden, bann Bote bei ben sieben Aemtern ju Dinatrud, mat emige andere weniger bebeutenbe.
- 1) S. dar. die trefficen Berlie, ür. b. Gefü, b. Deutich. Theat. r. R. E. Prus. Berli 1847. S. p. 91 sq. cf. Zud Deutich. Er. Bb. I. p. XXIII sq. Gereinus Bb. III p. 90 sq.
- 2) Englische Cometien und Aragebien, tas ift: Sebr icone bereiche und auserlesene geiffe und melkliche Comedi ent Aragedi Spiel, Sampt bem Pickelhering, welche ron ten Engelläntern in Teurschand agier ond gehalten werden und zurer nie in Aragedien in E. 1620, S. Englische Gemedien und Aragedien b. i. Sebr faim bereiche und außerslesse geiffe und metkliche Gemedien b. i. Sebr faim bereiche und gegertelem geiffe und metkliche Gemedi und Aragedien beite Gemet im Peurschlant, auch welche megen ihrer artigen luventionen. kurswilligen, auch wahrt fafftigen Geschicht belber, von den Engländern in Deurschlant, anchoniglichen Gebre wegen strellichen heisen, auch in vernehmer Reiches, Gete und hans bei Stadten seind gefen, auch in vernehmer Reiches, Gete und hans bei Stadten seind agiet und gebeuten werden und zwer nie in Deur ause gangen. Zum andern mat gedruckt und corrigirt. Allen der Comedi und Tragedi Liebtabern und andern zu lieb und gefallen, dergestalt in offenes Deuch gegeben, daß sie gar leicht dernaß Erstelwiß wiederum eingerichtet und gezeichen, der gegeben, daß sie gar leicht der bemütes gehalten werden können. Erstel abeit a. D. 1624. Liebtsekamps ober Ander Abeit der Englischen Gemedien und Aragedien, in welchen sehr scher abeit der Gemedien und Aragedien zu besinden und zweichen gebe sehren und keinen und keinen der Abeit der Englischen Gemedien zu besinden und Jeser abeit er Gegebeien zu besinden und Feinen Geschleren Gemedien und Kunschleren geschleren Gemedien und keinen Geschleren Gemedien und Kunschleren geschleren geschleren geschleren geschleren geschleren geschleren geschleren und Aragedien und Feinen Geschleren Gemedien und Kunschleren geschleren geschleren geschleren geschleren geschleren geschleren geschleren von Feinen Geschleren geschleren geschleren geschleren geschleren geschleren geschleren der Gemedien und geschleren geschleren geschleren geschleren geschleren der Geschleren g
- 3) S. Tieck Bb. I. p. XVIII. sq. (er nimmt an, baß seine Stücke nach 1610 geschr. s., bageg. el.) Deibig in Prus Lit. Taschenb. a. 1847. p. 447 sq. OPUS THEATRICU M. Dreißig Außbundtige schöne Gemedien ond Tragedien von allerhand Denkrutrbigen atten Römischen Disterion und ansbern Politischen geschichten und gedichten Sende und breisig schönen luftigen von kursweitigen Fasnacht eder Possen Spilen, Durch Webland Den Erbarn und weblgelährten Deren Deren I. A. et. Auß manschreite alten Poeten und Seribenten zu seiner weit und lust mit sondern sieß zusammen colligirt und In tutssche Keimen Spilkeiß verfasset, das man alles Personich Agiren kan, Sampt einem darzu gehörigen Register. Hurnb. 1618. fol. V Stüde b. Sied Bd. I. p. 165—365. D. Inhalt a. b. Kehrein Dram. Poesse Bd. I. p. 146 sq. u. Jördens Bd. VI. p. 557 sq.
- 4) &. Gervinus Bb. III. p. 107 sq. Mone Schausp. b. M. A Bb. I. p. 335 sq. weist aber die tuftige Person schon in einem Stude bes 14ten Ihbte., die Kindheit Jesu, nach.
- 5) Comoedia H. J. D. B. Satrapa von Mantua, Acmpfer i Ehrenvesten auch mannhasten und i Mantua, Ritter zu Malta ehrlichen sond in Wolche vorhin in Prosa zu Wolffen achracht durch Eliam Herticium.
- Beiland des Edlen und grossae Rellicosi von Johne, mit awolff Pres 91. A. Comoedia 1c., aft, jego aber in Rem Tragica Comedia

Hibeldeha von der Susanna, wie dieselbe von zweigen alten, Ghebruche hatber, fälschlich beklaget, auch vnschuldig verurtheilet, Aber entlich durch sons berliche schiedung Gottes des Allmechtigen von Daniele errettet, vnd die beis den Alten zum Tode verdammet worden. Mit 34 Personen gedr. zu Welfenb. 1593. 8. Tragico-Comoedia Hibaldeha von einem Gettiche oder Gasseber mit Eilst Personen gespilet zu Wolfenbuttel. Ragbeb. 1598. 1599. 8. Comedia Hibeldeha. Bon einem Ebelmann, welcher einem Abt derry Fragen ausgegeben. Magbeb. o. J. (1599.) 8. Tragoedia H. I. B. A. L. D. E. H. A. von geschwinder Weibertist einer Seberecherin, welche, ob sie wol eine Zeitlang gand lustig am Hurenwagen gezogen, vnd ihren Mann dreymal ausses Arrenseil gesühret, bennoch zulest ein schrecklich ende genoms men hat. Sehr kurzweitig, bosierlich vnd lustig beschrieben, und offen braunsschweizischen suns vieler Begehr in lustige anmuthige Reym mit Fleiß gefet. Ragbeb. 1602. 1606. 8. Tragedia Hiehadbel, von einem vogeratenen Sohn welcher vonmenschliche vnd vnerhörte Mordthaten begangen, auch ende genommen hat. Mit 18 Personen. Zu Magbeburgt 1607. 8.

- 6) Comobia von den Weyfen aus dem Morgenlande Seftellet durch M. G. M. Bon dem Autore mit Fleiß von newen durchsehen von manniglich zu gut in den Druck verfertiget. Lpzg. 1606. 8. Comobia von alleelen Standen, zusammengetragen. ebd. 1606. 8. Eine chriftliche Comobia von dem jämmertlichen Kall von frelichen Beiederbringung des menschilchen Sechschets. Aus dem D. Bernhardo genommen vod in Deutsche Berse gebracht. Jeht durch den Autorem selbst von newen durchsehen vod manniglich zu gut in Druck verfertigt. ebd. 1606. 8. Eine schone Comobia von dem Schulwesen gestellet von dem Autore mit Fleiß von newen durchselehen, vod menniglich zu gut in Druck verfertiget. ebd. 1606. 8. Comobia von Graff Walther von Salüg und Griselben, gekellet durch von dem Autore mit Fleiß von newen durchsehen und manniglich zu gut in den Druck verfertiget. ebd. 1606. 8. Genstelle durch von dem Lutore mit Fleiß von newen durchsehen und manniglich zu gut in den Druck verfertiget. ebd. 1606. 8. Geistliche Comobia vom David und Goliath, gest. 2e. ebd. 1606. 8. Gine schone Comobiae vom Radal, genommen aus dem ersten Buch Samuelis am 25. Cap. In Deutsche Bers gebracht 2e. ebd. 1607. 8. Sämmell. Com. zus. als: Comedien mit Fleiß von neuen durchsehen. Lpzg. 1607. 8.
- 7) S. Spangenberg im Baterl. Archiv Bb. V. S. I. p. 93 sq. Denabr. Unterh. 1770. St. XI. p. 172 sq. Lichtenberg im Beutsch. Mus. 1779. Bb. II. p. 145 sq. u. Rerm. Schrift. Bb. IV. p. 3 sq. Stratagema Diabolicum, eine turze aus ber Maßen schone Comobia et. Erefurt o. 3. 8. Donatus, eine liebliche, lustige und außermaßen schone Combbia. ebb. 1615. 8.

# **§. 682.**

Bas nun das religios polemische Drama anlangt, so dauerte auch dieß noch fort, und ich zeichne als Rufter dieser Urt besonders des Stettiner Conrectors heinrich Rielmann') Tetzelocramia aus, eine recht gelungene Saire auf ben berüchtigten Ablassframer, in welcher unter Andern der Papft in einer Sanfte auss Theater gebracht, aber von den Trägern hingeworfen und tros seines Drohens mit dem Bannstrahl von

Rinbern verfvottet wird. Ernfter ift bes icon genannten Dartin Rinfarb2), ber auch ben Dunfter'ichen Bauernfrieg bramatifirte, Giblebifder Chriftlider Ritter, worin er bie alte Parabel von ben brei Cohnen, bie, um ihre Mechtheit ju erweisen, nach bem Bergen ihres geftorbenen Baters folegen muffen, auf (Betrus) ben Papft, Martin (Luther) und Johann (Calvin) anwenbet, und naturlich Luthern ben Sieg bavon tragen lagt. Daß Swift hieraus ben Stoff zu feinem Mahrchen von ber Tonne genommen, wird fich niemals erweisen laffen. Roch mache ich auf bas in plattbeuticher Sprache gefdriebene bochft originelle Luftspiel von ber Löffelei aufmerksam, worin ein gewiffer Angelius Lobrbere Liga, unter bem man fich ben befannten Georg Rollenhagen3) ju benfen haben wird, bie Gefahren und Liftigfeit ber Berliebten ju ichilbern versucht bat. Endlich mogen auch in diese Borovipische Beriobe, nachdem einmal ber Sandwurft flereotype tomifche Berfon geworben mar, die Anfange ber eigentlichen Bolfsschauspiele, Die auf Brivattheatern wahrscheinlich größtentheils improvifirt und extemporirt, jedenfalls niemals gufgefdrieben ober wenigstens nicht gebruckt wurden, und in ihrer Besenheit fic nachher auf die Marionetten, ober Auppentheater verpflanzten, fallen. Bie fie ungefähr beschaffen gewesen sein mogen, fann man aus den verschiedenen Buppenspielen vom Dr. Fauft abnehmen, die zwar immer variirt wurden, aber doch alle auf einen Urfern hinausliefen, ber eben in einem jener Bolfsschausbiele, bie nur beim Bolfe beliebte und ihm aus Bolfebuchern gang genau befannte Stoffe aufgriffen, gelegen haben mag4).

1) Tetzelocramia. Das ift: Eine luftige Combbie von Johan Tegel's Ablaß Kram, wie Gott ber herr benfelben, Igo für hunbert Jahren burch sein erwehltes Rüftzeug, D. Martinum Lutherum, in frafft bes heiligen Evangelii vmbgestoßen vnnb außgetrieben, vnb sein Göttlichs wort bakegen lauter vnb rein, wiber die Antichristischen Römischen Grewel in Deutschlandt zu Predigen hat angefangen vnd weit vnb breit hat erschallen lassen. Zum Jubel Jahr vnd Frewben- Fest 1617, Erstmaln zu alten Stettin, Jeho in Wittenberg. 1617. 1618, 12.

2) Der Eißlebische Christliche Ritter. Eine newe und schone Geistliche Comobia, barinnen nicht allein die Lehre, Leben und Wandel bes lehten beutz lichen Wundermanns Lutheri, sondern auch seiner und zusörderst des herrn Christi zwerer vornehmsten Dauptseind PAPsts und CALVINsten, so mohl als anderer vielfältige Rath und Fehlschläge, auch endlicher in Gottes Wort offenbarter und gewißer außgang, diß an den nunmehr bald zutünstigen Jüngsten Zag: beydes nach schoner Poetischer und verblühmter Art, und denn auch historischer richtiger Warheit in 3. Rittern, Brüdern, PSRVDO-

PETRO, MARtino ond Johanne, ale bie omb ein erbicaft ond Teftes ment ftreiten, abgemablet und auffgeführet burch M. R. Agiret aber vom Gymnas. ju Gifleben in ber Reuftabt post ferias Caniculares. 1613. 8.

- 3) Amantes amentes. Das ift: Ein sehr anmuthigs Spiel von ber blinden Liebe ober wie mans beutsch nennet, von der Leffeley. Alles nach art vnd weise ber jehigen getroffenen Venus Solbaten auf gut Sachlisch gereimet, Runmehr zum vierten mal durchsehn und Augiret. Magbeb. 1614. 8.
- 4) S. Fr. Sorn, Dichtkunft u. Berebts. b. Deutsch. Bb. II. p. 256 sq. Bollft. Samml. bes hierh, gehör. Apparats v. Scheible Klofter Bb. V. (Fauft III.) p. 649 sq.

## §. 683.

Dit ber erften Solefifden Soule mußte nothwenbig im Befen bes Deutschen Dramas eine große Beranberung eintreten, ber gange Beift berfelben und ihres Stifters verlangte eine gelehrtere und gebilbetere Korm, als baffelbe bisber gehabt batte, baber werben von nun an bie geiftlichen, an bie alten Depfterien erinnernben, Comobien wieber in die Schulen verwiesen 1), wo fie im Begenfat zu ben catholischen Sesuiten . Lebranftalten, in benen man, wie wir oben gesehen haben, meift Lateinische Comobien aufführte, noch einige Beit in ber Mutterfprache fortgeführt wurden, bann aber feit bem Anfange bes 18ten Jahrhunderts gang verschwanden, wenn man nicht bie Tyroler Paffionsspiele, welche von Bauern verfertigt und gespielt zu werben vflegen, hierher rechnen will2). Indeffen schränfte man fich bier nicht blos auf bas geistliche Element ein, fonbern man fucte in einer Anwandlung von poetischem Sinne bas Souls und Studentens leben felbst barzustellen und in der freilich etwas magrellen Darftellung ber bofen und gefährlichen Seite beffelben ber beranwachsenben Jugend einen Warnungespiegel vorzuhalten. batte im vorigen Abichnitt bereits ber Rector ju Grimma Sap. neccius, wie wir gefehen haben, einen Anfang in feinem Schulteuffel ober Schulfpiegel gemacht; in biefer Beriobe fette biefe Mobe Albert Wichgrevius') aus hamburg in Lateinifder Sprace und ber Abvofat Johann Georg Scoot) au Raumburg in feiner Comobie vom Stubentenleben in unferer Muttersprace fort. Letteres Stud, von ber fünftlerifc poets ifden Seite genommen, ift gwar werthlos, aber, berudfictigt man bie genaue Darftellung bes bamaligen Univerfitatslebens, hifterifc wichtig und trot feiner Breite jest noch gang unter

baltenb zu lefen. Begenfate barin find zwei lieberliche Stubenten, Amanbus und Floretto, jener ber Sohn eines Rauf. manne. biefer ber eines Ebelmanne, welche mit Silfe ihres Dieners Bickelbaring eine Menge toller Streiche begeben und beshalb relegirt werben, und ein gemiffer Sadel, eines armen Bauers Rind, ber es aber burch feinen Bleiß bis zum Magifter bringt, melde lettere booft feierliche Begebenheit im VI. Act und ber Dicter nicht vorenthalt. Mercur fvielt, wahrscheinlich nach bem Mufter des Blautinischen Amphitruo, babei die Rolle eines Bor und 3wifdenrebners. Es tommen barin gang orbentliche Studentenprügeleien vor, aber auch fehr fomugige Stellen, & B. ein Bett auf bem Theater, worin ber gute herr Amanbus mit einem Madgen liegt und "galanisirt", fo baß man nicht begreifen fann, wie man von ber Jugend folde Stude aufführen ober boch ihr porführen laffen fonnte. Wie weit aber auch bierin bie Befdmadlofigfeit geht, fieht man aus ben bem Schelmuffely angehangten zwei Luftfvielen von ber Frau Schlamvamve, welche ebenfalls in Leipzig fpielen, und worin leichtfertige Madden und lieberliche Studenten die Hauptrollen haben.

- 1) S. Schlager p. 215. 303 sq. 353. Etwald Airol I. p. 31 sq. Gore res in Phillips Sift, Pol. Blatt. Bb. VI.
  - 2) S. bar. Prus Borlef. a. a. D. p. 142 sq.
- 3) Cornelius Relegatus. Eine Newe luftige Comobia, welche gar artig ber falfchgenannten Stubenten Leben beschreibet, Erftlich in Lateinischer Sprache beschrieben burch M. A. W. Jego aber auf vieler Ansuchen und begehr in Teutsche Sprache vbersett burch Johannech Sommerum Cycnaeum. Magbeb. o. 3. (1618.) 8.
- 4) Comedia Bom Stubenten Leben. Lpzg. 1618. 1668. 8. S. Bouters wet Bb. X. p. 285 sq. Jordens Bb. IV. p. 605. sq. Prut p. 138 sq.

## §. 684.

Wir haben gesagt, daß das Drama in biesem Abschnitte burch Opig') einen gelehrten Anstrich besam; benn daß es nicht sogleich klassisch werden konnte, lag nicht an seinem guten Willen. Statt selbst Rusterstüde zu schreiben, hielb. In für besser, burch gereimte Uebersehungen antiker: Leitung zur Kenntniß ber Ansichten ber Assentieben.

Darum übertrug er bie Trojanerinnen bes Seneca und aeben. bie Antigone bes Sophocles, fur feine Zeit und ben Stand ber bamaligen Philologie gar nicht übel, wenn man auch barin ben lleberfeter überall mahrnimmt. Bebeutenber aber ift Unbreas Gryphius 2), weil er fic beftrebte, felbft als bramatifder Schöpfer aufzutreten, und barum fann man ihn auch, trothem baß er fich porgualich nach bem Sollander Joft van ber Bonbel gebildet und biefen besonders in bem Bathos bes Chors, eines bamale bei bem Streben, antife Dufter nadjubilben, unerlaglichen Bestandtheils bes Trauerspiels, überboten bat, ale ben Bater bes (gelehrten) Deutschen Dramas betrachten. Er hat fieben Trauerfpiele, funf Luft - und zwei allegorifde Singfpiele binterlaffen, und bier bereits Stoffe aus bem Privatleben (a. B. Carbenio Inbeffen ftechen feine Trauerfpiele und Celinbe) verarbeitet. burch ihren sonderbaren Styl und ihre noch merfwurdigeren Chorgefange (Reien) gar febr von bem ab, mas wir beut ju Tage unter biefem Ramen verfteben, feine Luftfpiele aber, Berr Beter Squenz, worin berfelbe Stoff behandelt ift, ben Shaffvere's Sommernachtstraum bietet, ohne daß man barum an ein Dlagiat auf Grophius' Seite zu benfen hat, wiewohl er burch bie nach bes Comifere Cor aus ber Episobe bes Sommernachtstraums gebilbeten Doffe, Bottom the weaver, gemachte Arbeit bes Altorfere Professore Daniel Schwenter aus Rurnberg (1585 -1636) barauf gefommen war, biefelbe umzugrbeiten und zu publiciren, wie er felbft in ber bagu gefdriebenen Borrebe (b. Tied S. 233) befennt, und Don Horribilicribrifar, jenes eine Satire auf bie ichmuzigen Bettelpoeten, biefes auf bie renommistifden Offiziere, find trot vieler platten und niedrig gemeinen Spage bochft bramatifd wirkfam und zeugen von wirf. lichem Talent. Gin Mittelbing zwischen Trauerspiel und Luftspiel ift sein Berliebtes Gespenft. Bei ben Trauerspielen ift es burdweg vorzüglich auf Effect abgesehen, und zu biefem 3wede fceint ihm bas Grafliche bas geeigneifte Mittel; allein an eine zelnen, großartigen und aut gehaltenen Charafteren fehlt es auch bier nicht (folde find z. B. in ber Ratharina von Georgien bie gleichnamige Ronigin; im Papinian, ber gleichnamige Rechtsgelehrte). Unter ben übrigen Trauerspielbichtern bieser Beriode wurde ber bie

meinte Rlai3) eine bobe Stelle einnehmen, wenn man namlich ber Gefdmadlofigfeit bie Rrone ertheilen wollte, benn fein Engel. und Dradenftreit, beffen Scene ein bellgeftirntes Simmelefeld iff, ber aber gleichwohl ju Altenburg mit Beigebung eines großen Brogramme (1662) aufgeführt wurde, und nun gar fein Rin-Desmorber Berobes, wo Deutschland eine Rolle bat, beibes chenbar Berfuche, Die alten geiftlichen Mofterien wiedereinquiübren. erregen baffelbe Sefuhl in und, welches wohl Berotes bei ibm gebabt haben muß, wenn bie Beifter ber gemerteten Rinter ibn im Traume peinigen und er seine Angk und feinen Jammer mit folgenben Borten Luft macht: "Rommt, alle Tenfel fommt! Berreiffet meine Ceele! Berret, gerftudet, Berfleifdet, gerfnidet. Raudet und fomaudet, Rabert und abert, Redet und fredet. Benfet, ertranfet, Sowenlet, verrenfet, Taufet, erfaufet, Roltert und poltert, Cenget und brennet, 3wadet, gerhadet Arm und Bobann Rid's Friedejaudgenbes Teutschland ift blos ein Belegenbeiteftud, aber feinen Ballenftein follte man boch einmal mit bem Shiller'ichen vergleiden, mare es aud nur. um zu erfahren, wie ber gleichzeitige Dichter ben gefallenen helben, beffen Anbenten bamale noch frift genug mar, ange. feben bat. Dewiffermaßen im politifden Bufammenbang mit tiefen Etuden fiebt bes Bartbolomaus Anborn4) (eigents lich Barth. Anhorn ab Hartwis) aus Mapenfeld in Graus buntten (1566-1640) Pomeris, allerdinge in Lateinischer Sprache und nur mit Deutsten Argumenten, und Parthenia. eine Kortfetung bes erftern, fowie ber Schlugftein baju, ben ber Stettiner Brofeffor Johann Micraliu65) ale Agathander publicirte: benn mabrend in ber erfteren Tilly nach ber jest hinreichend widerlegten gabel als graufamer Zerftorer Dagbeburgs anathematifirt wirb, fioft ber Dichter bes Agathander in die Ruhmposaune für die von Gustav Abolph bewerkstelligte Errettung Augsburgs. Dag bie mabren Ramen immer binter Allegorieen verstedt liegen, wird die damalige Zeit (1632 -33) entschuldigen laffen. The idon genannte Dichterin Sibulla Sawars) 🕍 bubes Tranerfpiel ge. fdrieben und ben Brand 4 Freiow mitten un. ter ber heibnischen Go m. - In bes Brebigers Michael Johannsen's?) aus Bergeborf in Cachien (+ 1679 ober 1699) Tob Abels, ber freilich von Klopftod's Composition gewaltig abflicht, gefallen mir am Befien bie Chore ber Teusel und Engel; benn wollte man heut zu Tage biefe 3dee nachmachen, fo fonnte man ein Caffenftud ju Bege bringen.

- 1) Die Trojanerinnen und Antigone in b. Ausg. f. Werke v. 1690. Bb. I. p. 202-288. u. p. 159-201. f. dar. Prut in b. Sall. Jahrb. 1840. pr. 57 sq. p. 449-504.. u. in f. Rlein. Schrift. Bb. I. p. 160 sq.
- 2) S. Gervinus Bb. III. p. 432 sq. Bouterwet Bb. X. p. 149 sq. Niect im Deutsch. Th. Bb. II. Borr. p. VII sq. Pruh Borles. p. 150 sq. Ermund, Andenken an A. Gr. Glogau 1804. 8. Geine bram. Werke stehen in ben Ausg. f. Gebichte. Sein Garbenio und Celinde auch bei Tied, Deutsch, Theat. Bb. II. p. 82—144. Geln Peter Equent ebenf. das. p. 233—271 und mobern. b. Bredow Rachgel. Schr. p. 119—204. Sein horz ribilieribrifar ebenf. b. Aice p. 145—231. Ueb. b. Bezieh. b. Port. Sq. yum Engl. s. Tied p. XV sq. u. Bergl. Gr. mit Shakspeare v. El. Schlegel, Werke Bb. III. p. 27—64.
- 3) Sollen : und himmelfarth Jefu Chrifti, nebft barauf erfolgter fichte barer Musglefung Gottes, bes heiligen Geiftes ze. Rurnb. 1644. 4. Derobes ber Rinder Morber, nach Urt eines Trauerfpiels ausgebilbet und in Rurnberg einer beutsch liebenben Gemeinde vorgestellet, ebb. 1645. 4. Der leibenbe Chriftus in einem Trauerspiel vorgestellet. ebb. 1645. 4. Engels und Dradenfireit. o. D. u. 3. (Rurnb. 1645.) 4. Erneuertes, vermehrtes und in funf verschiedene Handlungen eingetheiltes Freudenspiel, d. E. u. Dr. St. ges nennet v. Chr. Funke. Altend. 1662. 8. Das gange Leben Chrifti. ebd. 1651. 4. Arquerrede über das Leiden seines Erlösers. Rürnd. 1645. 4. (ebenf. dram. geh.) Auferstehung Jesu Christi, in jeho neuüblichen hochbeutschen Reimarten versasset, ebd 1644. 4. s. Bouterwet p. 267 sq. Tittmann, d. Rürnd. Dichterschule. p. 163 sq. u. üb. d. Eng. u. Dr. Str. El. Schlegel Berte Bd. III. p. 1-26.
- 4) Parthenia Pomeridos Continuatio: Ein new Combbien : Spiel, barinnen abgebildet wird bie Dochzeit ber fconen Parthenia und barauff folgende Straffe, bes ungutigen vermeinten Brautigams Contilis, Rebenft bes Agathanders helbenthaten, die er den hochbebrengten Rymphen im alemannischen Kande zu gute in schneller Ent vertichtet hat. Erhibieret im Wintermond, des andern Jahrs nach der Befrevung Pomeris von Phileslethe Parrhesiaste. o. D. 1632. 4. s. Dunkel Nachr. Bb. II. p. 651 sq.
- 5) Agathander pro Sebastavincens, et cum virtutibus triumphans, Pomeridos Partheniae continuatio. Gin new Poetifch Spiel, von bem Siegreichen Belben Mgathander, Belder omb ber bebrangten Sebaffa und andrer alemannifden Rymphen willen, Biber die bende Bateriche ben Contill und ben Laftlewen, herrlich fleget und mit ber himlifden Gufebia und andern Lugend-Framen im Lande ber Lebenbigen triumphiret, bargeftellt im Wintermond bes britten Jahrs nach ber Befreyung Pomeris. o. D. 1633. 4.
- ·6) Arauerspiel wegen ber Ginafcherung ber Ctabt Fretow, in ibr. Gebicht. Dangig 1650. 4.
  7) Bon Gain bem Brubermorber, driftliches Trauerfpiel. Damb. 1652.

8. f. Boutermet 28b, V. p. 327,

#### §. 685.

Es bleibt bier nur noch bas Schaferspiel übrig, welches befanntlich Dvig1) burd feine Radahmung von Rinuccini's Daphne, welche jugleich bie erfte Deutsche Dper ift, in bie Deutsche Poefie einführte, und bamit für alle bergleichen bofifche Bradiaufzuge ben Ton angab, wie benn bas genannte Stud pon bem Churfurflich Cachfifden Ravellmeifter Sout componirt und au Torgau (nicht, wie man gewöhnlich annimmt, ju Dresben) 1617 aufgeführt ward. Aehnlich war Simon Dach's2) (vieudonum Chasmindo und Sichamond) Sorbuffa (b. h. Borussia), von ibm fur bas Jubelfeft ber Universität Ronigeberg (1644) verfaßt, und von Studenten aufgeführt, freilich wie alle Belegenheitsftude, ermubenbe Allegorie, gleichwohl aber inmer noch beffer, ale bie fürchterlichen Befprachefpiele Sares borfer's, die wenigstens theilweise (fo Melifa ober ber Bleichniß Freubenspiel Bb. 111., bas Schauspiel teutscher Spruchworter aus bem Frangofifden überfest Bb. II.) in Diefe Beriobe geboren, obwohl Auguft Auge burger's3) hierher zu ziehende Arbeiten mit Recht beliebter maren. Borgugemeife höfifche Belegenheitebichter. wie wir icon faben, waren Jafob Comieger'), beffen verführte Schaferin jedoch heut zu Tage nicht aut über bie Breter geben fonnte, und Davib Schirmer, ber in Dreeben nichts weiter ju thun hatte, ale Singspiele ju fabriciren, unter benen ich fein Ballet, Baris und Belena 5), welches in unferem Sinne übrigens Oper und nicht Ballet, in welchem befanntlich nichts gefprocen wird, ift, besonders bervorhebe, obwohl fcon in bemweit altern Rungerifden Bauernfrieg von Rinfart ein forme liches Ballet vorfommt. Endlich gehören hierher auch noch bie fogenannten Birthicaften6), eine Art von Sofmasteraben, wo ber betreffende gurft und feine Gemablin, ober, wie es in Dreeben unter Auguft bem Starfen Sitte mar, gewöhnlich eine feiner Maitreffen als Schenfwirth und Schentwirthin fungiren und ale folde ben Sofftaat, ber ale Bauern und Saderitegafte erfcheint, bewirthen. Der 3wed berfel Aben ber niebern Stanbe barguftellen; allein. ma biefe Roim mehr baju, ihren Gans an ben

Hale zu werfen. Die tomische Berson ftellt bort fast immer ein Scheerenschleifer vor, weshalb Canit biese Birthschaften geradezu Scheerenschleiferwirthschaften nennt. Am Meisten scheinen biese Stude zu Dresben und Berlin Mobe gewesen zu sein, und et sinden sich auch noch einige dieser Gelegenheitsarbeiten unter ben Werten Canityens, Besser's und anderer bergleichen hofbichter vor.

- 1) Abgebr. in Op. B. Breel. 1690. Bb. I. p. 66- 84. u. Tied Bb. II. p. 61-80. Auch bes Anbreas Grpphius Singspiel Majuma, zur Feier ber Bahl Ferbinands III. geschr. u. 1653 aufgef. und sein Luft u. Gesangspiel Piastus (in f. Geb. p. 605. 625 sq.) gehören hierher.
- 2) Das Schauspiel Sorbuisa, zum Beschluß bes feperlich begangenen acabemischen Jubelfestes in Prengen, in ber hohen Schule zu Königsberg prasentirt. Königsb. 1644. 8.
- 3) Schäfferen auß bem Frangofischen Antonii Montchrestiens Dochteutsch vberfeget, und mit nothwendigen Anmerkungen und Rupfferftudm, nach Inhalt bes gangen Berte vermehret. Dresb. 1645. 8. Reisende Clie. Dresb. 1640. 4. 1642. 8. Arnalbe und Lucenda, aus bem Griechischen überfett. ebb. 1642. 8.
  - 4) Die verführte Schaferin. Dreeb. 1660. 12.
- 5) Ballet von bem Paris und ber Delena, in Drefben auf bem Riefenfaal gehalten. Dresb. 1750. fol. S. üb. d. Ballets Gerofinus Bb. III. p. 460 sq. Prus p. 166. hilscher, b. Sammler Bb. II. (Dresb. 1837) p. 550 sq. Rochlig, F. Freunde d. Tontunft Bb. II. p. 281 sq.
- 6) S. Flogel Gefch. b. Grotest. p. 241. Plumike Theatergefch. v. Berlin p. 58. Prus p. 164 sq. Förster, Friedr. Bilh. I. König v. Pr. Bb. I. p. 299 sq.

# §. 686.

Nuch die zweite Schlesifche Schule war verhaltnismäßig bem Gebeihen bes Dramas nicht sehr gunftig. Denn kann auch nicht geleugnet werden, daß Daniel Caspar von Lohen, flein') unbedingt bramatisches Talent hatte, was sich schon aus seiner Jugendarbeit, dem Ibrahim Bassa (nicht zu verwechseln mit seinem letten Stude Ibrahim Sultan), ergiebt, und unbedingt beweist, daß sein Dichter recht gut wußte, was zu einem Trauersviele erforderlich sei, so sind doch wieder seine Cleopatra, Agrippina und Epicharis vollsommen versehlt, und selbst die an sich poetischer gehaltene Sophonisbe wird durch ihr frostiges Allegoristren, das salsche Pathos, den bombasischen Bortschwall und besonders durch das widerwärtige Morden, sowie

bas Anhaufen anderer Greuel widerlich. Diefe Stude find fammtlich in ben zur Tragodie ungeschickten Alexanbrinern geschrieben, und befteben aus funf Aften (Sandlungen) in Choren (Reven), die theils in Samben, theils in Datiplen gebichtet und größtentheils au allegorischen Phantafieen verwendet find. An Rachabmern tiefes fehlerhaften Gefdmads ift fein Mangel, allein wir wollen bier nur zwei ber bebeutenberen erwähnen. Der erfte ift ber Abvocat Johann Chriftian Sallmann2) aus Breslau (1650 - 1704), beffen Trauerfpiele aber balbe Opern find, und wo & B, bie Catharina von England Mufter eines vertehrten Begriffs vom Wefen bes Trauerfpiels Ceine Marianne erinnert bei weitem mehr an Lobenftein's Sophonisbe, Daffelbe ist mit der steifen Maria Stuart des Lau-Haugwig3) fiter Cbelmanne August von Der Ronfantin Chriftian Debefinb4) aus Rheineborf. Sachficer Steuercaffirer au Dreeben und ale Mitglieb bes Sowanenorbens ConCorD genannt, wurde gar nicht ermabnt werben, hatte berfelbe nicht abermals ben Berfuch gemacht, bas biblifche Spiel auf die Buhne zu bringen, obwohl feine fammtliden Arbeiten nichts weiter als alberne Speftakelftude find, Die au feinem bestimmten Fache bes Dramas gezogen werden fonnen. Chriftian Weise 5) Dagegen bat ber befannte Bittau (geb. 1642, geft. 1718), wo et Rector war (pseudonym Sigismund Gleichviel, Catharina Civilis, Demetrius Mercator, Targ. Cat. e Xardo), in feinem Mafaniello ein Trauerspiel geliefert, bas icon ftofflich intereffant ift, obwohl es ale eine etwas unbeholfene Radahmung bes Chaffvere'iden Tones ericeint, aber bennoch, wenn man die Planloffafeit und theilweise mißlungene Ansführung feiner Beit jufdreibt, mit Recht bas Lob verbient, welches ihm Leffing (Briefe an feinen Bruber nr. 79. 28. Bb. 28. S. 200) ju Theil werben laßt; benn bes helben Bahnfinn erinnert zwar, wie icon Leffing's Bruber (ebb. nr. 82. 6. 208) bemerft, nur infofern an Lear, ale man ben foredlichen Ab. ftand mifchen Beife und Shaffpere gewahr wird, wofür aber die Charafterifif ber Reapolitaner und ihrer schonen Stadt fehr gut gelungen ift. Beit gludlicher mar er noch als Luftfpielbichter, benn er fehrte barin von ber abgeschmadten Biererei ber

Lobenfleinianer wieber jur Ratur jurud und ließ Jeben nad feiner Manier und feinem Belieben reben. 2m gelungenften ift fein baurifder Dachiavellismus, in welchem bewiefen werben foll, wie ber Machiavellismus nicht blos in ber pornehmen Welt, sonbern auch in ber Bauernhutte ju Saufe ift. Blattheiten und berbe Spafe mag feine Zeit enticulbigen; allein fein Sauptfehler, ber ihm bie Sande binbet, ift. wie er auch felber in ber Borrebe ju feinem Bittauer Theater einraumt, fein Leben im Soulftaub und in einer fleinen Stadt, woburd er naturlich einseitig und fleinlich werben mußte. Unter feinen Rachahmern bilbet ber ungeschidte Michael Rongehl6) aus Rreugburg in Breußen (geb. 1646, geft. 1710), Burgermeifter ber Stadt Aneivhoff, gefronter Dichter und ale Begnisschafer Brutenio genannt, den llebergang jur Oper, benn fein Luftipiel, ber verfehrte und wiederbefehrte Bring Tugenbhold, ift ein volliges Spettafelftud, in welchem moralifde Bibeltiraben mit ben niedrigften Zweideutigfeiten abwechfeln und bie Furie Degara neben Freund Didelharing und bem Beifte Ariftipps auf Die Buhne fommt. Bei weitem reider ift bie Beit ber zweiten Stlefisten Schule an Reft - und Singsvielen und Dvern ober Balletten, beren llebergang in einander befonders burch einen gemiffen &. G. Breffand, beffen Doppelte Freude ber Dufen (1695) und Eirce und Benelope jedoch nicht gang folecht find (1696), vermittelt warb. Daß biefe Aftergattung bes Dramas bamals fo in bie Mobe fam, verbanfte man theils und ber Rurnberger Schmeichlercoterie, Beanipfdafern theils bem practliebenben Sofe Sachsens, wo bie meiften ber hier zu erwähnenden Stude auffamen, benn erftere batten zwar ihre gange Beisheit freilich zeitig, bereits in ber Beriobe nach bem Beftphalifden Frieden, losgelaffen, letterer aber foien von ben Musen gewiffermaßen bestimmt zu sein, ben Unfinn ja nicht untergeben au laffen. Es war aber icon burd Loben fein felbit in feiner mpflifden Bereinbarung ber Sterne und ber Gemuther (in f. Rofen 1680 S. 116 sq.) hierzu ben Anfang gemacht worben, und Bareborfer7) hatte in feinem Aufgug ber VII Tugenben, Planeten, Tone ober Stimmen (Befpr. Bb. V.), wogu ber Rurn: berger Organist Siegmund Gottlieb Staden (1617-55) eben

fo wie zu Rlai's Relobramen bie Rufif gefest batte, bie alten fieben Rirchentonarten mit ben fieben Rarbinaltugenben gufammen auftreten laffen, bann aber hatte er noch ein fur vier Stimmen gesettes fonberbares ichaferliches Singspiel, ein geift. liches Baldgedicht ober Freudenspiel, genannt Seelewig (ebb. Bb. IV.), folgen laffen, worin Seelewig, bie menschliche Seele, auf Antrieb bes höllischen Beiftes Trugewalt, von ben Sirten Runfteling, Reichemuth und Ehrenlob verführt werben foll, aber burch ibre Gespielin Sergiaild (Gemuth) und ibre Sofmeifterin (Griffilda) gerettet wirb. In biefem fonberbaren Stude gab es viel zu feben, die genannten Damen traten in Sammt und Seibe auf, und weil die Scene oft wechselte, fo hatte Sareborfer, mabriceinlich an bie Alten benfend, im Sintergrunde eine in vier Abtheilungen getheilte Scheibe anbringen laffen, welche gebreht murbe, fo bag allemal biejenige Abtheilung jum Borfchein fam, die man brauchte. Thatiger noch mar Birten8), benn für bie Rurnberger Kriebenefeier ichrieb er feine Margenis (Germanie) und ließ fie 1651 aufführen, obwohl fein auf Ditario Biccolomini's Befehl geschriebenes Friedensschauspiel (1650) worin fich bie Concordia mit ber Eris balat, ihm noch mehr Ehre einbrachte. Sein Ballet ber Ratur und bas Singfpiel Sophia begieben fich auf Die Bermahlung bes Martgrafen Chriftian Ernft ju Branbenburg mit ber Gachfifden Bringesfin Sophie Erdmuthe (1662), aber ein größeres, erft Lateinifc gefdriebenes, bann Deutsch bearbeitetes Schausviel. Binde. nicht etwa die bekannte Mythe des Apulejus, sondern eine gang bavon verschiebene Allegorie bes Sunbenfalls, bes Irrthums und ber Erlofung bed verflarten irbifden Leibes, mar bereits fur bie Darftellung auf einer ftebenben Buhne bestimmt, beren es in Deutschland, besonders feit bem Berumziehen ber Englischen Romobianten, mehrere gab. In Dresben, wo noch heute im bafigen Roniglichen Rupferflichkabinet eine fehr vollftanbige Sammlung von berartigen Seftspielen au finden ift, waren bie ftereotypen Hofvoeten bie Stugen biefer Unform, und gwar fint Mer before bere ju erwähnen Johann von Beffer") and in Rurland (geb. 1654), anfangs Die Breufen, bann in Sachien (1717-29) Grafe Bandbuch b. Literargefchichte. III.

lichkeit mit einem Gluderitter batte, und eine Menge von Be legenheitegebichten, worunter viele erotifche und fcmugige find (1. B. bie Rubeftatt ber Liebe ober ber Schoof ber Beliebten. ein Seitenflud ju Rofi's Zeifigneft und Schoner Racht), fowie mehrere folder Reftipiele geschrieben bat, Die nichts als feichte Reimereien sind, befonders aber fein Rachfolger im Amte, ber ihm bei seinem Leben schon oft unter die Arme greifen mußte. Johann Ulrich von Ronig10) aus Eflingen (geb. 1688, + 1744), beffen Gelegenheitsftude trop ihrer fleifen Granbeug und ichleppenden Breite von etwas mehr Boefie und Beidmad jeugen baber auch beliebter maren; Die meiften feiner Opern find ieboch icon in hamburg geschrieben, und bas gelungenfte feiner Stude ift ein Luftspiel in Brofa, Die verfehrte Belt. Uebrigens fole fich fowohl Beffer ale Ronig, befonbere aber bie fom ermahnten Begner Bernife's Dofte [11) und Sunolbit) (Denantes), welche lettere beibe eine tuchtige Angabl Opern und Singfviele vom Stapel laufen ließen, freng ber Lobenflein', iden Soule an, obwohl hunold frater von biefem falfden Bege wie. ber umfehrte (vor 1713), und barum foll bier als Begenfat (er geborte zwar auch zu berfelben Schule und ift noch bazu oft gang muftisch, hat aber bei weitem mehr Geschmad als fie) ju bicfm geiftlosen poetischen Buderbadern, wie fie Bernife nannte, noch ber freifinnige Bartholomaus Feind 13) aus Samburg (geb. 1664, ftarb im Befangniß zu Renbeburg 1721, weil er gegen Danemark gefdrieben hatte) ermahnt werben, ein philosophisch gebildeter Ropf, beffen Opern (g. B. die Reapolitanische Fischerverschwörung) nicht blos in Anlage und Form an unsere jezigen Overnterte erinnern, sondern fie auch in jeder Beziehung burch ihren poetischen Werth und ihre Anlage übertreffen.

1) S. Tiect a. a. D. Bb. IV. p. XVII sq. Bouterwet Bb. X. p. 298. sq. Seine Trauerspiele in b. Ausg. f. Geb. S. Ibrahim Baffa b. Tiect Bb. П. р. 273-344.

2) Bouterwet Bb. X. p. 326 sq. — Arauer, Freudens und Schäferspiele. Berl. o. J. (1673.) 8.

in ungleich gerftreuten Reimen. ebb. 1684. 8.
4) G. 35rbens Bb. VI. p. 15. Boutermet Bb. X. p. 325 aq. Wegel Hymnop. Bb. I. p. 167 aq. - Reue geiftliche Schauspiele bequemet jur

<sup>3)</sup> Prodromus poeticus. Dresben 1684. 8. Schulbige Unfchulb ober Misria Stuarda Königin von Schottland. Crauerspiel in ungebundener Rebe. a.D. 1683. 8. Obsiegende Augend ober ber bethorte boch wieder betehrte Sollsmann. Mifch : Spiel in Bersen. Dresb. 1684. 8. B. C. D. Flora Luft : Spiel

Mufit. Dresb. 1670. 1676. 8. Beilige Arbeit über Freud und Beib ber alten und neuen Beit in Musikbequemen Schauspielen angewendet. ebb. 1676. 8.

- 5) S. Gunbling Gel. Gesch. Bb. III. p. 4489 sq. Stolle Nacht, v. f. Bibl. Bb. VII. p. 668. Olla Potr. 1784. Bb. II. p. 78. Docen Miscell. Bb. I. p. 80. Bouterwet Bb. X. p. 328. Jördens Bb. V. p. 244 sq. Förster b. Müller a. a. D. p. XLIV sq. G. Hostmann, Pr. ad mem. ren. Chr. W. Zittav. 1709. 4. S. Grosser, Vita Chr. W. Lips. 1710. 8. S. bram. Ged. s. gerstr. in s. 3ittauisches Theatram. Lpzg. 1683. Dresd. 1699. 8. Reue Jugendlust. Lpzg. 1684. 8. Freimütziger und hössicher von der Pronunciation und Action ebb. 1693. 12. Comödienprode. ebb. 1696. 12. Reue Prode von der vertrauten Redekunst. ebb. 1700. 8. Abeatratische Sietenlehre. 3ittau 1719. 8. Der politische Redner. Lpzg. 1677. 1681. 1688. 1691. 1694. 8. Reuerläuterter politischer Redner. ebb. 1684. 8. Ueberstüssig Gedanken der grünenden Jugend. ebb. 1668. 1672. 1677. 1680. 1701. 8. Bäuerischer Machiavell, ein Lussippiel. 3ittau 1679. Dresd. 1681. Erf.1725. 8. hauptrebelle Masaniello. Ppzg. 1682. 8. 16.—Seine lyr. Ged. s. 1671. 1690. 8. Reisse Gedanken, das ist allerhand Ehren zuste und Lehrgebichte bei männlichen Jahren nach unterschiedener Gelegenheit mit ausgesehnt. Epzg. 1683. 1690. 8. Geistliche Lieder. Budissisch Erdanzen der überfüssigen Gedanken, ebb. 1675. 1690. 8. Reisse Gedanken zustenschen Lpzg. 1683. 1690. 8. Geistliche Lieder. Budissisch der herausgegeben. Lpzg. 1683. 1690. 8. Geistliche Lieder. Budissisch Deutsch. Dicht. Bb. XIV. p. 293 sq.
- 6) S. Amarantes p. 438 sq. Weget Hymnop. Bb. II. p. 50. Neu. Büchers. b. schön. Wiss. Bb. IV. St. 5. p. 437 sq. Jörbens Bb. VI. p. 421 sq. Die vom Tobe erweckte Phonizia, eine annuthige Sicklianische Geschicht, in einem Mischspiel Tragico Comoedia. Königeb. 1680. 8. Der unschulbig beschulbigt Innocenzien Unschulb, eine nachbenkliche Genuerssische Geschicht in einem Mischspiel. ebb. 1680. 8.
  - 7) S. Littmann b. Rurnberger Dichterschule. p. 191 sq.
- 8) S. Tittmann a. a. D. p. 179 sq. Margenis, das vergnügte, betriegte und wieder befriedigte Teutschland. Rurnb. 1679. 12. Teutscher Kriegs Abs und Friedens Einzug, in welchen Aufzügen bei allhier gehaltenem hochanschnlichem Kurstlichen Kunlsschen Freubenmahl, Schauspielweiß Borsgestellt durch S. B. P. C. L. Rurnb. 1650. 4. Singspiel, betitelt Sophia. Bayreuth 1662. sol. Ballet der Natur, welche mit ihren vier Elementen sich fröhlich und glückwünschend vernehmen läst dei der heimführung Fr. Erdmuth Sophien, Peinzessin zu Sachsen, nach Bayreuth den 30. des Winstermonats in einem Tage vorgestellet. ebb. 1662. fol. Schauspiel, phyche aus dem Schauplatz gedracht in Kurnberg U. 1652. Test aus dem Latein in deutsche versetzt. ebb. 1679. 12. und in f. Deutsch. Dichtf. Das Bloium gerzeutis oder Tugends und Lasteleben, u. Zwietrachts Trutz und Eintrachts Schutz in seines Abers 2 mind micht für frachts
- 9) S. D. Deutsch: Ges. zu Lpzg. Racht. St. II. p. 301—330. v. Soon Al. Schriften Ah. II. p. 254 sq. Bobmer Char. b. Deutsch. Dicht. p. 529 sq. Jörbens Bb. I. p. 78 sq. V. p. 738 sq. VI. p. 563 sq. Saber busch Liebland. Bibl. Bb. I. p. 57 sq. Sannöv. Rag. 1768. p. 81 sq. Barnhagen von Ense Dentim. Bb. IV. (p. 381 sq. I. U.) p. 245 sq. (II A.) Förster b Müller p. LIV sq. Boen. inch. Deutsch. Abendunterh. 1822. Betl. p. 195 sq. Schriften beibe gewindener und ungebundener Rebe, so viel man beren theils and deutsche Greunde schriftlicher Cannage. 1711. 1720. 8. Schriften I

Sieg ber Schonheit über bie Belben 1706, in f. Beb. Epag. 1711. p. 401.

10) S. Moller, Cimbr. lit. T. II. p. 430. Hannov. Mag. 1768. Et. 10) S. Moller, Climbr. 11. 11. p. 430. Handb. Rady. 1763. CVII. p. 101 sq. Jörbens Bb. III. p. 55 sq. VI. p. 420. Boutermet Bb. X. p. 343 sq. Prus Lit. hift. Taschenb. 1843. p. 414 sq. — Theatralische Gedichte. Hand. u. Leipz. 1713. 8. Gedichte aus s. Mscr. ges. u. herausg. (v. J. L. Ross). Oresb. 1745. 8. Ote verkehrte Welt, ein Luftspiel in ungebundener Rede. Hand. 1725. 1746. g. Rhea Sitvia. edd. 1720. 8. Die derachtung erlangte Gegenliebe oder Joroaster. Lyg. 1717. 8. 26.

11) Er fdrieb 25 Opern, Die ber Ravellmeifter Rapfer componirte, für bas Samburger Theater, theils als felbftanbige Arbeiten, theils als Ucbersegungen und Rachahmungen aus bem Griechischen, Italienischen, Frangos: ischen und Pollandischen.

12) Beiftliche Singspiele. Samb. 1704. 8. Theatralifche Gebichte. etb.

12) Seiftlucke Strightete. Hund. 1704. 8. Activatique Gevoigt, tes.
1706. 8. Auserlesene u. noch nie gedr. Gedichte unterschied. berühmt. u. geschiedt. Mann. zus. getr. u. nehst f. eig. and Licht gest. halle 1718. 8. enth. Ged. a. s. bess. 3eit, wo er v. d. Lohenst. Manier abwich.
13) S. Thieß Gelehrt. Gesch. v. hamb. Th. 1. p. 177—181. Jördens Bd. VI. p. 87 sq. — Deutsche Gedichte bestehend in musicalischen Schweiselten, Lobe Slückwünschungs erreitebeten und moralischen Gedicken, ernst. und icherzhaften Ginn : und Grabichriften, Gatiren, Rantaten und allerhand Gattungen. Sammt einer Borrebe von dem Temperament und ber Gemuthe beichaffenheit eines Poeten und Gebanten von ber Opera. Stade 1708.

#### **6.** 687.

Bie nun die Oper überhaupt, besonders in dem bamals ber ernsten und fomischen Duse sehr holden Samburg, wo ber gefronte Boet Richter icon 1612 eine religiofe Dper, "bn erichaffene, gefallene und aufgerichtete Menfch", fcbrieb, ihren Sig hatte, was man icon baraus abnehmen fann, bag ber bortige berühmte Rapellmeifter Reinhard Repfer aus Leipzig (1673-1739) affein über 116 Singspiele und Doern com= vonirt batte, fo mar biefe Stadt auch augleich ber Ort, wo bes un= geheuren Bruntes wegen, ben man babei zu entwickeln pflegte, besonders aber vieler unanftanbigen Stellen halber, bie in biefen Theaterstücken vorkamen (man denke nur an das in eine Oper umgearbeitete Luftfpiel Bon ber Frau Schlampampe), benn fcon B. Feind hatte in seiner Abhandlung über die Oper gesagt, er tenne nicht zwanzig Personen, die ein Stud recht zu beuttheilen wußten, fich ber berüchtigte Theaterfireit erzeugte!). Der Sandidub warb querft von bem finftern Beloten Dr. Unton Reifer, Paftor an ber St. Jafobifirde ju Samburg 1681 burch feine Theatromania, worin er bas Theater für Leufelswert erflatte2), hingeworfen und von M. Chriftian Rauch3),

ber in feiner Theatrophania die driftliche Dver wenigftens quegenommen wiffen wollte, aufgenommen, worauf Reifer") und ber Cantor am Werberichen Gymnafium ju Berlin Martin Seinrich Fuhrmann5) ben Rampf beffenungeachtet weiter führten. Bwar vertheibiaten ber Theaterunternehmer Berhard Schotte gu Hamburg aus finanziellen Rudfichten6) und ber Baftor an ber Dafigen Rutherinenfirche Elmen borft7), ber felbft einen Dperntert geschrieben hatte (Drontes, ber verlorne und wiedergefundene Bring aus Candia) baffelbe hartnadig, allein biefes Alles fruchtete nichts weiter, als daß man übereinfam, ein Gutachten von den Univerfitäten Wittenberg und Roftod einzuholen, welches barauf hinauslief, Opern mit religiojen Stoffen feven julaffig, alle andern aber Aber damit mar bie Sache ber ichlechten Dpern au verwehten. noch nicht abgethan, benn zu Arnstadt erschien 1705 eine Over, Die Rlugheit ber Obrigfeit in Anordnung bes Bierbrauens, ju Hamburg 1710 Le bon Vivant ober bie Leipziger Deffe, ju Durlach 1714 bie Runft zu fdmarogen und Froblicher Bruber Saufluft, 1715 ebendafelbst bie ausgelernte Ruplerin und 1716 Barlequine Bodgeit, Rindbetterin . Schmauß und Rarrifde Che und Lustige Birthschaft, 1725 zu hamburg bie hamburger Schlachtzeit ober ber miglungene Betrug, worin beim Gingen Dofen gefauft, geschlachtet und verzehrt wurden zc. lebrigens hörten die Opern in Leipzig schon 1720, in Hamburgs) aber erft 1737 auf.

- 1) S. Schute, Samb. Theatergefch. Damb. 1794. p. 26 sq. Staublin Befch. b. Borftell. v. b. Sittlichkeit Des Theaters. Gottingen 1823.8. Prug p. 221 sq. Gulger Ih. b. fcon. R. Bb. I. p. 736 sq.
- 2) Theatromania ober die Berte ber Rinfternig in b. öffentlichen Schaufpielen. Rageb. 1681. 12.
- 3) Theatrophania jur Bertheibigung ber driftlichen Schauspiele, infonberheit ber mufital. Dpern. Samb. 1682. 8.
- 4) Der gewissenlose Abvokat mit seiner Theatrophania kurzlich abges fertigt. Pamb. 1682. 8.
  - 5) Die an ber Rirche Gottes errichtete Satanstapelle. Colln 1729. 8. 6) Bier Bebenten von Opern. Samb. 1693. 8.
- 7) Dramatologia antiquo-hodierna b. i. Bericht von ben Opers
- pieten. Samb. o. 3. (1688.) 4.

  8) E. Berg. d. Samburg. Op. f. 1698 giebt Leffing. Committel. II.
  p. 214 sq. u. v. 1678—1728 b. Matthefon, Mufic. Po. 1 200. Ueb. b. Opern Raifers te. f. Def Bi fg 1. p. 396 sa.

,

§. 688.

Schlieft nun auch mit ber zweiten Schlefischen Soule of fenbar ein bestimmter Abschnitt ber Deutschen Boefte ab, fo beginnt boch ein bestimmter Umfdwung berfelben nicht unmittelbar nad Lobenftein und Soffmannswaldau, fonbern eine lebergangsperiode, welche ungefahr ben größten Theil bes zweiten Biertels bes 18ten Jahrhunderts umfaßt, bahnte erft ben Weg ju jenen wefentlichen Berbefferungen, welche theils Gotticheb, theils feine Begner burchsetten. Die Rurge biefer 3wifdenzeit macht es möglich, biefelbe in einem Bilbe in allen ihren Theilen gu überichauen, und find auch im Bangen nicht gerade hervorragende Benies hier zu entbeden, so zeigen fich boch foon fehr beutlich Die erfreulichen Fortidritte ju einem beffern Befdmade. nun querft bas Epos anlangt, fo baben wir bier nur bes uns bereits hinlanglich befannten Bergogs Anton Ulric von Braunschweig 1) Geschichte bes Ronigs David von Juba in Alexandrinern, Die er bem IV. Theile feiner oben icon genannten Octavia eingeschaltet hat, und bes Dresbener Sofpoeten Johann Ulrich von Ronig2) Muguft im Lager, worin er bie befannte Busammenfunft ber Ronige von Sachsen und Breugen im Luftlager zu Mühlberg und bie bort abgehaltenen Reierlichfeiten ichilbern wollte, wovon er aber nur ben erften Gefang zu Stande brachte, anzuführen; allein man tann biefe beiben Berfuche ebenfo wenig für eigentliche Epopoen anfeben, als man je einen Maulesel, wenn man auch barauf reiten kann, für einen Streithengst nehmen wird. Die mit bem Epos nabe verwandte poetische Erzählung führte Friedrich von Sageborn3) aus hamburg (geb. 1708, geft. 1754), ber aber eher mit in die folgende Beriode zu ziehen sein durfte, in die Deutsche Boefie ein. Derfelbe war aber nicht gang Driginal, benn et nahm fich die Manier La Fontaine's boch zu auffallend zum Borbilbe, wenn auch nicht geleugnet werden fann, baß feine Art zu erzählen geschmadvoll und leicht, fein Bortrag lebendig und seine Diction melobios und anmuthig ift. Ziemlich baffelbe läßt fich auch von feinen gabeln fagen, bie noch beliebter und befannter geworben maren, hatten fie nicht bie Gellert'ichen ver-

bunkelt. In Bezug auf bas fomifde helbengebicht liegt nichts por als bes befannten Sadfifden Poft. und Reisecommiffars Johann Chriftian Tromel's4) aus Dresben († 1757) nicht gang mislungene Berfifigge ber abideulichen Deutich - Frangofficen Sprachmengerei, Die er ale Die Avantures von Deutico. Kranjok in die Welt foidte, und welche qualeich eine fomifch fatirifde Schilderung verschiedener von ihm in Sachsen, Breugen und Rufland erlebten Begebenbeiten in idredlichem Raubermelich geben follen. Birfliche Boefie findet fich freilich nicht barin, jedoch Manches ift recht eranklich eraablt, wie a. B. gleich zu Anfange Die Gefchichte mit bem Bogelleim, womit er einen Abtritt beschmiert hatte. Dit bem Lebraedicte fab es auch nicht viel beffer aus, benn Bartholomaus Reinb5) war feinem Stoffe, Die Unfterblichfeit ber Seele zu beweisen, nicht ganz gewachsen, und nur feine mehr hiftorisch als speculativ gehaltene Darftellung ber philosophischen Ibeen ift gelungen zu nennen; Barthold Heinrich Brodes 6) aus Samburg (geb. 1680, geft. 1747) hat mehr guten Willen ale wirfliches Talent in feinen religiofen Bebichten entwickelt, ob. mobl einzelne Stellen, wie g. B. Die Rofe, Die auf bas Ungewitter folgende Stille, Die Betrachtung bes Mondicheins in einer angenehmen Frühlingenacht, rein ale Befchreibungen genommen, meifterhaft find, und Friedrich von Sageborn, beffen bierher gehörige Arbeiten eigentlich erft in ben folgenden Abichnitt fallen, ift awar einfach und flar, aber boch zu wenig philosophischer Ropf, um etwas Bollfommenes ju Stande ju bringen. Dit ber poetischen Epiftel fteht es icon beffer, benn bie aleich zu ermabnenben Dichter Bunther und Canis batten icon bei weitem mehr Talent, fo bag etwas Gebiegenes von ihnen gu erwarten war, und fie haben biefen Erwartungen auch entsprochen. Cbenfo verhalt es fich mit ber Satire, in welcher ber Freiherr Kriedrich Rudolph Ludwig von Canis, aus Berlin (geb. 1654, geft. 1699) theile in (9) Or len, theils in (3) Uebersehungen Borgugliches leiftete. Shu Rich ber fcon ermahnte Benjamin, Reufird. ber ne wäfferia ift, an, und flicht fomit gemal ber's, bas biefer überall und aud it traforebiaten an ben Tag legte, i biaramm

anlangt, fo hat zwar auch hier Gunther Belungenes geleiftet und mande Ginfalle Friedrich's von Sageborn find wigig genug, allein Bernife's leberfdriften bleiben boch in Diefer Belt noch einzig baftebenbe Dufter, mit benen fich nichts Gleichzeitiges meffen fann, und welche fpater nur die berühmten Zenien, mit benen ausammengestellt au werden für lettere feine Schande ift. übertrafen. In Bezug auf Die Enrifmuffen wir zuerft auf Die leibige Gelegenheitsbichteret einen Blid merfen, Die am meiften von ben fogenannten Sofbichtern gepflegt marb. Unter biefen nimmt Benjamin Reufird, besonders feit ber Reit. wo er ber hoffmannewalbau'iden Manier ober, wie er fagt, ber Musteteller - Umbrafuchen - Bibeth - und Bifam = Dichterei entfagte und fich als sclavischer Rachahmer Canitens ber Krau gofischen Sofelei des Zeitalters Ludwigs XIV. und ber fale ten, gepuberten Bolitur Boileau's anschloß, wenn ibm gleich fein Betteln und Sofiren bei bem Ronia Friedrich I. von Breugen nichts nugte, eine bebeutende Stelle ein; boch follen auch ber trodene Frommler Sans von Affig 8) aus Breslau (geb. 1650, geft. 1694), Rammeramtebirector ju Schwibus, Ca. nis, Beffer und ber formgewandte Ronig nicht vergeffen merben, au beren Befellichaft noch Gunther's Rachahmer Gottfrieb Benjamin Sante (geb. 1673, geft. nach 1735)9), Acciefecretar ju Dredben, berüchtigt burch feine gereimte Bittichrift um Sehaltszulage an August ben Starfen und burch feine in Catiren verarbeiteten Stadtflatidereien, gezogen werben muß. Als eigentlicher Lieberbichter ift besonders Sans Greiberr Ag. mann von Abidag 10) aus Burbig in Schlefien (geb. 1646, geft. 1699) beshalb hier an bie Spige ju ftellen, weil man gerade an ihm recht deutlich feben fann, wie ber verberbliche Lobenflein'sche Ginfluß, auch bei einem bas Richtige fühlenben und mit mahrer Phantafie und mit von gezierter Empfinbelei weit entferntem Befühl erfüllten Dichter fcaben fonnte, benn er fann fich trop aller Muhe nicht von ben brudenden Feffeln bes betaubenben Schwulftes losmachen, wiewohl feine leberfepung bes Pastor fido weit über ber hoffmannemalbau'iden feht, und fein Farbenlied, die fdwarze Rigelline, zu ben iconften Sebichten biefer gangen Periode gebort. Friedrich von Canis mar hierin weit gludlicher, obgleich er eigentlich fein bervorftechenbes

poetifoes Talent hatte und bas reflectirende Bente feinen Rabiakeiten viel besser zusagte als das lyrische; denn wenn ihm Bhantafie und Lebendigfeit abging, jo wußte er dafür fich boch flar und beutlich auszubruden, feste bem bisberigen auf Stelzen gebenben Bombaft natürliche Ginfachbeit entgegen, und feine Sprache mar rein, bestimmt, ja felbft anmuthig und melodios, und fo gelang ce ibm. obne Soffmannemaldau und Lobenftein an Talent und Benie irgendwie ju übertreffen, bennoch bas Bublicum gang für fich zu gewinnen und die Schlefische Schule vollig ihres Ginfluffes zu berauben. Damit foll aber nicht gefagt fein, als fei er der Einzige gewesen, ber eine folde Geschmaderevolution be wertstelligt babe; vielmehr haben Die Rieberfachfifden Dicter und unter ihnen vorzüglich ber ernft religiofe Brodes, ber leider ju viel moralifirt und burd feine vortreffliche Abfict, bie Beisheit und Gute Gottes in ber Schilderung ber Ratur befonders hervorzuheben, zuweilen langweilig, ja nur zu oft fleinlich wird und fich über bas Gebiet ber phylico theologischen Beidreibung in die bobern Regionen einer freien Phantafie nie aufschwingt. fomie ber ebenfo leichte als geschmadvolle Lieberdichter Sage. born, ber guerft ben beitern Zon bes Frohfinns in feinen Erint- und Liebesliedern anzuschlagen wußte, babei aber ebensoweit von erzwungener Empfindelei als rober Lufternheit entfernt mar, bas Meifte bagu beigetragen. Die Bahl ber zu ber Niederfachfischen Soule geborigen Dichter und Dichterinnen ift ziemlich groß (68), nicht alle aber find gleich bedeutend, und ihren Rubrern nachfiebend; barum find nur Chriftoph Seinrich Amthor 11) aus Stollberg in Thuringen (geb. 1668), Juftigrath in Ropenhagen (+ 1721), ber fleißige Bucherfammler Michael Richey aus hamburg (geb. 1678. geft. 1717)12), Professor am dafigen Symnasium, und ber Rector ju Reumunfter Johann Beccau aus Burg in Femern († 1729) 13) bier zu ermahnen. Geht man aber die galanten Gedichte Phi= lander's von der Linde, unter welchem Ramen fich ber gelehrte Professor ber Geschichte zu Leipzig, feiner Baterflabt, Johann Burdard Mente (1675 -1732)14) verftedte, burd, fo möchte man fast benten, er gehöre auch zu jenen literarischen Charlatans, bie er befanntlich in zwei Lateinischen Reben fo fconungs. los verfolate, und man muß fich wundern, wie die fast noch

idledtern Reimereien bes Leinziger Boffecretare Chriftian Kriebrid henrici15) aus Stolven (1700-64), ber ben Beggius als Dicanber maltraitirte, fo viele Auflagen erleben fonnten. Freilich verftand er bas Titelmachen aus bem Grunde: so bictete er eine Taxordnung, eine Boftordnung, eine Sausapothete ber Liebe und eine Kunft zu fuffen nebft Unterricht von allen babei vortommenben Umftanben, und in feinem Frauensimmer - Tafdentalenber auf 1731 finden fic Rupfer. wie .. die Berfammlung ber Sahnreibe, brei Jungfern folagen fic um ein Baar Junggesellenhosen, ein Krauenzimmer im Sembe fucht Blobe, bie ein Satyr auf einem Ambos mit bem Sammer tobtfoldat 2c."; Die meifte Bewandtheit batte er übrigens im Rectigen Darum wende ich mich nun zu dem Manne, von Duoblibeten. ber, mare er in andern Berhaltniffen gewesen, gewiß eine ber ausgezeichnetften Bierben unferes Baterlanbes geworben fein murbe, benn auch fo icon, trot bem Drude ber Beit und feiner Armuth, ift boch jeber Boll an ihm Dichter, was ihm auch Gothe (Dichtung und Wahrheit II. S. 81) augefteht, ich meine ben armen Johann Chriftian Gunther aus Striegau in Schlefien (geb. 1695). Derfelbe zeigte icon frubzeitig großes poetifches Talent, ale er aber, vom innern Gentus getrieben. fich weigerte, wie fein hartfopfiger Bater verlangte, Debicin qu Aubiren, fondern ben Dusen bulbigte, fo marb er, befonders weil er auch burch eine ungludliche Liebe auf folechte Bege gerathen war, von feinem Bater verfloßen und farb im tiefften Elend, ohne bag einer ber vielen großen herren, bie fic an feinen Liebern ergogt hatten, ihm eine Unterflügung gereicht batte, ju Jena 1723, ale er eben aus Berzweiflung über feine Silflofigfeit baran ging, boch noch bie ibm pon feinem Bater einft gezeigte Bahn einzuschlagen. Betrachten wir feine Dichtungen, fo muffen wir leiber befennen, bag viele feiner galanten Bebicte, besonders feine Ueberfepung ber Ruffe bes Johannes Secundus, fein Sochzeitoscherz, offenbar feine finnliche und im Somuz ber Bemeinheit versenfte Ratur gur Schau tragen; allein fo rob auch seine Boten sein mogen, so poetifch ift er boch bei aller feiner moralischen Gesunkenheit, in welche ihn übrigens mur bie Bergweiflung, um im Strubel ber Wolluft fein Unglud zu vergeffen.

gefturgt hatte, und ba, wo er ebleren Einbruden nachgiebt, wo Die Berriffenheit seines Gemuths fein tiefes Gefühl burchbliden laft, ba feben wir, bag er, wie feiner feiner Beit - und Berufegenoffen es verftand, bas Berg in feinen Liebern öffnet, und aus feinem reichen Born bes Gefühls und finnigen Gemuthlichkeit schöpft, ben leiber feine moralische Bernichtung mobl perichlammen, aber boch nicht ganz vertrodnen und erichopfen Bas nun bas geiftliche ober Rirchenlieb anlangt, fo ift leiber gerade biefer Abfdnitt bas Beitalter ber Entflehung ber Separatiften und Dietiften in ber Droteftantiiden Rirche. Bu ben erfteren batte naturlich Jacob Bohme, noch mehr aber fein fowarmerifder Anhanger Johann Beorg Gidtel (1664-1711) ben Grund gelegt, und fein halbtoller Souler, ber Beifterseher Quirinus Ruhlmann aus Bres. lau (geb. 1651, verbrannt zu Mosfau 1689) 17), batte in feinem einst viel gelesenen und beshalb jest seltenen Rühlwsalter ben Unfinn auf die Spike getrieben, ja felbft Spener hatte bei bem beften Billen burch feine Angriffe auf Die nuchternen und falt. laffenden Kangelvortrage feiner Beit biefer falfden Richtung erft recht, auch bei ben Ruhigern und Bernunftigern, einen Impule gegeben, und fo entftanden benn zwei Barteien unter ben bamaligen Theologen, von benen die einen zufrieden waren, Myflifer au werben, und fich hierin erft recht burch bas Lefen ber Rirdenvater und einzelner Italianer und Frangofen beftarften, mabrend bie andern fich gang von ber Broteftantischen Rirche lossage ten und eine separatistische Rirche in ber Kirche bilbeten. Auf beibe Theile mirite ber Einfluß ber jungern Solefischen Soule mefent. lich ein, und aus mehreren Befangbuchern 18), die voll ber mibrigften, oft efelhafteften Bilber und Gleichniffe finb, fann man recht flar feben, wie weit fich ber menschliche Berftand, wenn er einmal auf Abwegen ift, verirren fann. Die Bahl ber Anhanger beiber Schulen ift febr groß; boch wollen wir von ben Dyfilfern nur bie brei Reprasentanten berfelben anführen, namlich ben fowarmerifden Chiliaften Gottfried Arnold 19) aus Unnaberg (1666-1714), aulest Baftor au Berleberg in ber Altmarf. ben befannten Berfaffer ber Rirchen. und Reberbiftorie, Die fo gar auf Gothe's theologifde Anfichten einigen Ginfing ausau

ubt hat, und beffen Lieber gang nach ber Manier bes Sohenliedes eingerichtet find, aber wenigstens von einer mahrhaft beiligen Begeisterung zeugen, dann Johann Bilbelm Beterfen 20) aus Denabrud (geb. 1649, geft. 1727) welcher unbedingt ber begabtefte unter allen feinen Meinungsgenoffen ift, und beffen Lieber fowohl ihrer Driginalität als ihrer Eprace wegen theilweise meifterhaft au nennen find, und ben Reformirten Gerhard Terfteegen21) aus Dors (1647-1769), ber eigentlich ein Bandmacher, bann zu Dlühlheim an der Ruhr förmlich Conventifelhalter improvifirender Brediger, ju feiner Beit faft als Bunderthater angesehen und Berfaffer von (111) Liebern war, von benen er felbft glaubte, baß fie nur die faffen fonnten, welche burch Die Abtobtung bes Rleisches, ber Ginne, Affecte und Begierben fich innig, geiftlich und ftille gemacht batten. Dbwohl er faft täglich Bersammlungen bielt, mar er boch fein eigentlicher Ceparatift und wollte barum auch nicht zu ben herrnbutern übertreten. Ein folder mar aber Johann Conrad Dippel 22) aus Franfenftein in Seffen (geb. 1673), Arzt und Goldmacher, ber, nachbem er langere Beit auf ber Infel Bornholm im Befangniffe ge= feffen, auch aus Schweben ausgewiesen ward, weil er alle Belt lafterte, wie er benn auch feit 1697 bie evangelische Rirche beständig als Christianus Democritus in einer Menge giftiger Bampblete angriff, und zu Berleburg 1734 ftarb, obgleich er 1713 ein Patent verbreitet hatte, worin er fagte, er werte bis 1808 leben. gehort nicht hierher, seine Berkehrtheiten zu besprechen; allein Bingenborf beurtheilte ibn falfc, wenn er fagte: "was Svener nicht erweinte, bas wollte Dippel erladen." Mitten zwischen ben Mpflifern und Separatiften fleben aber die Bietiften, welche biefen Namen jedoch im ebleren Sinne tragen, ba fie bas Ibeal zu verwirflichen fuctien, welches fich Spener unter einem Orthodoren gebacht hatte. Sie befamen übrigens biefen Ramen icon bei ihrer Entftebung als Spottnamen, und man bezeichnete eigentlich barunter bie Studenten, welche fich an Spener's Schuler, die biblifche Rollegien hielten, naber anschlossen. Buerft wendete ihn 1689 Carpaop zu Leipzig bei einer Leichenpredigt auf einen berartigen Studenten, Ramens Born, an, und der Brofessor Joachim Beller machte ein Bebicht bagu, welches anfing: "Es ift jest Stadtbefannt ber Ram' ber Dietisten; Bas ift ein Bietift? Der Bottes Bort fludiert und nach bemfelben auch ein beilig Leben führt!" Indeffen verfolgte man bie Anbanger biefer Schule febr bald und vertrieb fie aus Leipzig, worauf fie größtentheils (1691) au Salle ale Brofessoren ber Theologie angestellt murben, und biefe Stadt fomtt ber Sis bee Bietismus marb. Sie erhielten nun von ihren Gegnern, die meiftentheils als Orthodore in Bittenberg befannt maren, die Ramen Sallenser, Dietiften, Grenerianer ac., allein fie brauchten fich berfelben nicht zu ichamen : benn meit bavon entfernt, bas ju fein, mas man jest barunter perfleht, namlich finftere Ropfbanger und unter bem Mantel ber Frommiofeit fic verbergende Dudmaufer und heuchler, nahmen flevielmehr ftrengfittliche Richtung auf ein thatiges in bem Glauben und ber Liebe lebendiges Chriftenthum. Un ber Spige ber alteren Sale lifden Dietiften Dichterfoule fteht ber berühmte Stifter Des baffgen Baifenbaufes Auguft hermann Frante23) aus Lubed (geb. 1663, geft. 1727), ber jeboch ale Brofeffor ber Theologie an ber neugestifteten Universität und als Brediger bei weitem mehr wirke, als burch feine wenigen, wenn auch falbungevollen Lieber. Biel mehr leistete in Diesem Bunfte fein Sowiegerfohn, ber ausgezeitnetfte Rirdenliederbichter ber gangen Schule (burch fein jum Gebrauche fur bie Sing. und Betflunden im Baifenhaufe beftimmtes Befangbud), Johann Anaftaftus Freplinghaufen 24) aus Ganberebeim im Fürftenthum Bolfenbuttel (geb. 1670, geft. 1639), Subrector bes Babagogiums am Baifenhaufe, ber ju gleicher Beit für fein Befangbuch, in welchem fich 44 von ihm felbft gebichtete Lieber befanden, bie befannten daracterifiliden Salliden Des lodieen erfand. Andere hervorragende Lieberdichter find noch Joadim Juftus Breithaupt25) aus Mordheim im Sane noverichen (geb. 1685, geft. 1732), Abt ju Rlofter Bergen, ber angeblich bie meiften feiner Lieber auf ben Anieen liegend gedichtet haben foll, Johann Daniel Berrnschmidt26) aus Bopfingen in Schwaben (geb. 1675, geft. 1723), Cobirector bes Baifenhauses in Salle und Verfaffer von Kernliedern, welche im Freylinghausen'iden Gefangbuche fteben, fowie Christian Friedrich Richter27) aus Sorau (geb. 1676

gest. 1711), beffen (35) Lieber benen bes Angelus Sileftus febr nabe tommen, nur mit bem Unterschiebe, baß sie weniger mpftisch find.

Bas nun bie bramatifde Literatur in biefer Uebergangeperiode anlangt, fo fieht es bamit ebenfalls ziemlich windig aus, obgleich man in berfelben etwas gang Gigenthumliches findet, namlich bie fogenannten Saupt = und Staatsactionen 28), gang fonberbare geschmadlofe Dachwerte, Die aber in Diefem Abschnitte bas eigentliche Rationalichauspiel bilben. Sie waren bas Gigenthum ber herumgiebenden Truppen, eriftirten wohl lediglich im Das nuscript und erbten fo von einem Director auf ben andern fort, ohne je gebruckt zu werben. Gewöhnlich bestanden fie aus einer Haupthandlung, ber eigentlichen Kabel bes Stude, in welcher alle auftretende Berfonen entweder große und vornehme Berren, am liebften Tyrannen, ober minbeftens berühmte Berbrecher fein mußten, und entlehnten ihre Stoffe entweder aus bamals vielgelefenen Liebesgeschichten ober politischen Begebenheiten und Hofaventuren, die irgendwie Auffeben gemacht hatten. Deiftentheils war ein 3wifdenspiel eingeschoben, welches Ballet und Oper mit allem nur möglichen Decorationsbeimert, verbunden mit einer allegorifden 3bee, in Ausführung brachte, und vielleicht mit bem in neuefter Beit fo berüchtigt geworbenen Felblager in Schlefien manche Aehnlichfeit gehabt haben mag. Als unumftögliche Rothwendigfeit figurirte barin ber Sanswurft, ber mit feinen pobelbaften Spagen, von benen nur noch bie Bajagos ber Runftreitergefellschaften ein etwas verwischtes Bilb geben, bie obligate Begleitung bes tragischen Zopspathos bilbete. So wenig bramatisches ober poetisches Intereffe biese Stude an und für fich haben fonnten, fo erbarmlich geiftlos fie auch waren, fo erlange ten fie bod eine folde Beliebtheit, bag fie alle anberen Stude, mit Ausnahme ber Ober, von ber Buhne vertrieben, und wenn ja einmal etwas Anderes, wie 3. B. die erste Französische Comobie (1696) ju Leipzig in ben brei Schwanen, auftauchte, fo feffelte bieß nur auf gang furge Beit burch ben Reig ber Reuheit und versank bann wieber in-seine frühere Dunkelheit. in neuerer Beit find einige folder Arbeiten burch bie Rachforfde ungen ber Belehrten befannt geworben 29); bie meiften tennt man nur aus Comobienzetteln, beren befanntlich ber Biener Dicter

Caftelli eine große Sammlung (über 13000) zusammengebracht Ein foldes Stud 33) ward ben 3. Juni 1722 au Dreeben gegeben und führte ben Titel: "Tragoedia Aemilius Paul Papinianus ober ber fluge Phantaft und Bahrhafter Ralender - Macher." Die luftige Berfon beißt bier Traraeus. benn nicht immer beutete ber Beifat "Sanswurft 2c." 31) eine folde an aber unetläßlich war es, baß eine portam Bur Aufführung biefer Stude bienten vorzuglich bie berumgiebenden Schausvielertruppen, die fich vorzugsweise auf einige größere Stabte befdranften; benn nachbem bie von Chr. Rormarten (1669) in Sachsen vorangegangen mar, folgten bie von Johann Beltheim (Belten) in Dresben 32), Rurnberg, Breslau, Berlin und besonders hamburg, die von Joseph Anton Stranifib. fruberem Courtifan ober Luftiamacher ber porigen, fur Bien ac. Andere Truppen gingen noch weiter: fo fam unter einem herrn von Duoten 1720 eine nach Ropenhagen, beren Erbarmlichfeit theilweise mit Urfache mar. baß holberg ibr gegenüber eine acht Danische Rationalbubne ju fcaffen suchte, und eine andere, Die Spiegelbergische, ging mitten im Binter 1710 über ben augefrornen Belt nach Gothland. Inbeffen flanden Diefe Gesellschaften noch ziemlich ehrenhaft ba, wenn man fie mit ber Menge ber in ben erften breißig Jahren bes 18ten Jahrhunberts herumziehenden Schmierern vergleicht, die noch weit unter bem Gemalbe waren, welches uns hogarth von einer berfelben in feinem Baterlande entworfen bat. Reben ihnen erhoben fich die Marionetten. und Puppentheater, die fich gulett ber Haupt- und Staatsactionen bemächtigten und mit bem ftereotypen Casperle perbaltnismäßig nur wenig verfeinert fich bis auf ben beutigen Tag erhalten haben, wenn man nicht ben Hanswurft nur unter anderem Ramen in den Wiener Localpossen als Staberle zc. noch jest wieberfinden will 33).

Bas endlich ben Roman während bieser Periode betrifft, so kann man nur drei Phasen besselben annehmen. Das bedeutendste Original ift ohne Zweisel ber im Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Cavalier<sup>34</sup>) eines gewissen E. von H., der jedoch nicht zu verwechseln ist mit einem albernen unsittlichen Buche neuerer Zeit, der Herr v. H. genannt. Er ist ohne Widerrede der erste schmuzige Roman

ber Deutschen, beffen Belb, ein gewiffer Berr von Elbenftein, ber qualeich ben Typus des bamaligen Abels vorftellt, ein leichtfinniger, lieberlicher Cavalier, ber jeboch fplendid ift und, nachdem er ber Benus Bulgivaga fehr zahlreiche Opfer, besonders in Italien, gebracht hat , julest fromm und Betbruber wird. Diefer Roman bat zu feiner Beit viel Beifall und Rachabmer gefunden. Die amelte Rlaffe ber Romane Diefer Beit, eine Art verfeinerter Simplicif. fimi, beren Tenbeng ift, ju zeigen, mas ein Menfc, ber ohne eigentliche Erziehung aus bem Naturzuftande bervorgegangen ift. leiften fann, und welche augleich die Sußigfeiten ber Freiheit und Ungebundenheit barthun follen, umfaßt bie Beit ber Rachahmung ber Robinsone 35), die mit 1722, nachdem einmal 1721 Robinson Erufpe ine Deutsche überfett worden mar, ihren Anfang neb men und burch bie Reisen ber Weltumsegler und bie Abenteuer einzelner aus ber Turfei und den Barbaresten gurudaefehrten Gluderitter, fowie auch burd frembe abnlice Literatur fich wefentlich verftarften, fo bag ihre Bahl beinabe ein balbes Sunbert erreichte und Leute aus allen ganbern Europas, ja aus allen Standen umfafte, ja julett fogar Beiber mit einschloß, a. B. Robunfe mit ihrer Tochter Robinsgen, wobei allerdings einzelne mabre Beidicten mit unterliefen, wie benn bem Gadficen Robinson (1723), dem angeblichen Abn der Laufiger Kamilie Ritfdier, jedenfalls eine folde ju Grunde liegt. Den Beidluß diefer Literatur macht ber Wenzel von Erfurt (1788), und burch Campe's Umarbeitung bes Urtopus ju einem Rinderbude ward nun fofort biefen abenteuerlichen Buchern für bie Bufunft ihre Stelle angewiesen. Die britte Rlaffe banat mit ber zweiten zusammen ; .es find bieß bie Romane ber Avanturiers<sup>36</sup>) und der Avanturieres, von denen einzelne auch **Ba**hres enthalten mogen, g. B. ber Dreedner, Leipziger Avanturier und ber angeblich aus bem Frangofischen überfette Ameritanische Freibeuter; ber befte ift aber eines gewiffen Stollberger Rammerfecretaire Ludwig (?) Son abel (+ amifchen 1760 -81), ber unter bem Ramen Gifanber ichrieb, Infel Felfenburg 37), welche in bem Rahmen einer abenteuerlichen Infelentbedungsgefchichte, gleich bem Decamerone, einzelne bubid ausgebachte, wenn auch etwas rob gearbeitete Rovellen einschließt.

1) D. Abm. Det. Th. IV. p. 415 sq. u. in b. Samml. b. Burich. Streitschr. St. X. p. 3-81.

2) August im Lager, Delbengebicht, erfter Gesang bie Einholung. Dresb. 1735. fol. u. in Ronigs Geb. Dresb. 1745. 8. 188-243. S. Breitinger,

Grit. Dichtt. p. 349-376.

- 8) S. Cichenburg in Dag. Poct. Werken. Bb. IV. p. 1—30. 31—110. Schmid Biogr. b. Dicht. Bb. II. p. 359—411 in Rekrol. b. vorn. Deutsch. Dicht. Bb. I. p. 278—321. u. Journ. v. u. f. Deutschl. 1791. St. VIII. hirsching Bb. II. 2. p. 250 sq. Lessing Coll. z. Liter. Bb. 1. p. 325 sq. II. p. 110 sq. Jörbens Bb. III. p. 2865 sq. VI. p. 253 sq. Baur Lebensgem. Bb. III. p. 494 sq. Bersuche einiger Gebichte vor erlesene Proben poetischer Rebenstunden. Hamb. 1729. 8. Bersuch in poetischen Fasbein und Erzählungen. Samb. 1738. 8. Sammlung neuer Oben und Lieder. Hamb. 1747. 8. 1754. 8. 1756. III. 8. Sämmtliche poetische Werke. Samb. 1756. 1757. III. 8. m. s. Lebar. u. m. Ausz. s. Briefwechsels begl. v. 3. Eschenburg. Hamb. 1800. V. 8.
- 4) Die Avantures von Deutsch Francos mit all sein Scriptures mit viel schoen Auffere-Blatt viel lustigt zu les uff troß troß Allerknab. Comentement es if kebruck. hu Dreß ic. o. J. (1745) 8. Leipz. 1736. 8. Nürnh. 1772. 8. shier ift a. Eh. II.) Dazu: Ractrickt von ehne Krieg, die in die Commersseit sein Untefang kenomm, solls man nenn Russisch Szeit z. o. D. 1760. 8.

5) Die furnehmfte Beltweisen, Die Fortpflanzung ber menschlichen Seele, bie Unsterblichkeit ber Seelen, in f. Deutsch. Geb. p. 563. 480. 560 sq. 6) S. P. Schaffshausen, Mem. B. H. Br. Hamb. 1750. 8. u. b.

- 6) S. P. Schaffshausen, Mem. B. H. Br. Hamb. 1750. 8. u. b. Mursinna, Biogr. sel. T. I. p. 287 sq. Götten's Jesleb. Get. Europa Ab. I. p. 8—42. III. p. 742. Historing Bb. 1. 2. p. 1—5. Wieland's Werke Suppl. VI. p. 245 sq. Reue Büches. b. sch. Wiss. Bb. VI. 6. p. 568 sq. Jörbens Bb. I. p. 215 sq. V. p. 778 sq. VI. p. 590. Gervinus Bb. III. p. 547 sq. Prus p. 65 sq. Irbisches Bergnügen in Gott, bestehend in physikalische und moralischen Gedichten. Ab. I. Hamb. 1721. 1724. 1726. 1727. 1752. 8. Th. II. ebb. 1727. 1730. 1734. Th. III. 1728. 1730. Ab. IV. 1732. Ab. V. 1736. Tubing. 1739. Th. VI. Hamb. 1739. Tübing. 1739. Th. VII. Hamb. 1743. Th. VIII. 1746. Ab. IX. ebb. 1748. 8. Ausgug d. vornehmsten Gedichte H. B. H. Gr. v. Wilkens und Hasgedorn. Hamb. 1738. 8.

  7) Rebenstunden unterschiedener Gedichte. Berl. 1700. 1702. 1703. 1708.
- 7) Rebenstunden unterschiedener Gedichte. Berl. 1700. 1702. 1703. 1708. 1712. 1714. 1715. 1718. (bis hierh. anonym) 1719. 1727. 3ürich 1737. 8. Gedichte, mit s. Lebensbeschr. vers. v. J. U. König. Berl. 1750. 1765. Bern 1770. 8. Prob. b. Müller Bo. XIV. p. 241 sq. S. überh. Jacobs in b. Racht. zu Sulzer III. 2. p. 448 sq. D. Deutsch. Ges. zu Leipz. Racht. St. III. p. 426 sq. Schmid Rick. I. p. 155 sq. Weister Char. I. p. 225 sq. Jördens I. p. 293 sq. V. p. 818. VI. p. 596. Körster b. Müller p. XXXVIII sq. Olla Potr. 1790. II. p. 145. Jour. Etrang. 1757. Juin. p. 205 sq. Barnhagen v. Ense Denko. Bb. IV. p. 169 sq.
- 8) Gesammelte Schriften, bestehend in Gebichten zc. Bregt. 1719. 8.
  9) Geistliche und moralische Gebichte. Schweidnig 1723. 8. Dreed. 1731

  —35. IV. 8.

10) S. v. Abschae, Betrachtung funfzigjährigen Lebenslaufs, e. Geb. in f. B. Bb. II. p. 144 sq. Rurze biogr. Rachr. v. Schles. Schriftst. (Grottkau 1783. 8.) p. 1 sq. Jördens Bb. V. p. 699 sq. VI. p. 537. Mäller a. e. D. p. XXV sq. -- Poctische Uebersehungen und Gedichte. Liegnig u. Brest. 1704. II. 8. Prob. b. Muller Bibl. Bb. VI. p. 111 sq.

11) S. Dannov. Mag. 1768. p. 86. Bobmet Char. b. Dentid. Co. p. 401 sq. p. 34 sq. Jorbins 3b. V. p. 713 sq. — Poetifcher Berfus. Grate Danboud b. Literargeichichte. III.

einiger beuticher Gedichte und Ueberfehungen. Fleneb, 1717. 8. Deutiche Geb.

u. Ueberfchungen. II. Mufl Rendeb. 1734. 8.

12) S. J. G. Busch, Mein. M. R. Hamb. 1761. fol. Dirfching Bb. IX. 2. p. 192 sq. Meufel Bb. XI. p. 258. S. Geb. b. Chr. 3r. Beichmann u. Rohl, Poefie ber Rieberfachfen. Damb. 1721—38. VI. 8.
14) Bulaffige Berturgung muffiger Stunden, bestehend in allerhand wells

lichen Poeficen, als namentlich in verliebten, fatprifchen und Sinn . Gebtchten. Damb. 1719. 8. Bulaffige Berfurgung in geiftlichen Gebichten und Cantaten. ebb. 1719. 8.

14) Galante Gebichte. Lpgg. 1710. 6. 1713. 1722. 8. Scherzhafte Ge-

bichte, ebb. 1713. 1722. 8. Bermischte Gebichte. ebb. 1710. 8.
15) G. Sirsching Bb. VII. 2. p. 233 sq. Abelung Forts. zu Jöcher Bb. II. p. 1919. Jordens Bb. II. p. 349 sq. Abendzeitung 1:05. nr. 42 - Ernfte, icherzhafte und fatirifche Gedichte. Epzg. Th. 1. 1727. 1732. 1736. 1748. Ab. II. 1729. 1734. 1749. Ab. III. 1732. 1750. Eb. IV. 1737. 1751. 8. Th. V. 1751. Sammlung vermischter Gedichte. Freft. u. Lpzg. 1768. 8. Deutsche Schauspiele, beftebend in bem akademischen Schlens brian, Ergfaufer und ber Beiberprobe, gur Erbauung und Gemutheergobung

entmorfen. 1726. Berl. 8.

16) 3. Chr. Bunthers aus Schlefien curieufe und mertwurbige Lebens: und Reifebefdreibung, melde er felbft mit poetifcher Reber entworfen und an einen guten Freund überfchicket, nebft einem Unhange einiger von ibm an einen greint gereind uberfactet, neht einem Angunge einiger von ihm entworsenen, noch ungedruckten Briefe. Schweiden. u. Leipz. 1732. 8. (Beitr. z. fr. hist. b. Deutsch Spr. Ib. I. p. 247—267.) Dannöv. Mag. 1768. St. VI. p. 89—91. Leipz. Mus. Alm. 1782. p. 54 sq. Wegel Anal. hymn. Bb. III. p. 469 sq. histoding Bb. II. 2. p. 204. Jördens Bb. II. p. 278 sq. VI. p. 253. Pruh Göttinger Dichterb. p. 56 sq. hossman, G. Chr. S. C. Litt. hist. Bers. Dreek. 1832. 8. u. in s. Spenden, Bb. II. 2. p. 265. do. Roperden, Bb. II. 2. p. 266. Ch. 115-176. de Bar, Rousseau et Gunther. Hamb. 1750. 8. (C. Chr. Siebrand b. i. Chr. G. Steinbach) 3. Chr. G. bes ber. Schlef. Dichters Leben u. Schriften gebr. in Schleffen 1738. 8. — Sammlung von 3. Chr. S. theils noch nie gebr. theils icon (einzeln) herausg. beutich u. lat. Geb. Breel. 1723. 8. Fortfet. ebb. 1724. 8. Reue Fortf. ebb. 1727. 8. Samml. v. 3. Chr. G. bis anhero ebirten beutschen und lateinischen Bebichten aufs Reue übersehen. Brel. u. Leipz. 1735. 8. 1739. 1742. 1745. 1747. 1751. 1764. 8. Proben u. Auswahl b. Müller Bibl. Bb. X. 17) E. Gabebusch Lievi. Bibl. Bb. II. p. 144. Schröch, Lebensbeschr. Bb. II. p. 257 sq. Arnold Regerth. Bb. III. p. 192. Bayle T. III. p. 25 sq.

Harenberg im Mus. Brem. T. II. p. 651-687. Abelung Gefch. D. menfchl. Rarrh. Bb. V. p. 3-90. Bertram Gel. Gefc. p. 41. - Rubls pfatter ober die Junffzehngesange. Amfterd. 1684. Zweiter Theil. ebb. 1685. 8. Wefentlicher Kuhlpsatter. Das Wunder der Welt. ebb. 1686. 8. Dritter Theil. cbb. 1686. 8. (enth. VIII B. u. 117 Lieber; eigentlich sollten es X B. werden) s. Nacht. v. e. Sall. Bibl. Bb. VIII. p. 295 sq. Freytag

Anal. p. 504. Begel Lebensbefchr. Bb. IV. p. 293 aq.

. 18) g. B. Anmuthiger Blumentrang aus bem Garten ber Gemeinbe Bottes zc. ans Licht gegeben. Strafb. 1712. 8. Befustleber für feine Olier ber, fonderlich fur die Ricine und Reine, die mehr im Befen haben als im Scheine. ebb. 1720-23. II.i8. Prob. bergl. unfinn, Lieber a. b. Porftichen Berl. Gef. B. v. 1703 im Gefellichafter 1847. nr. 80. f. a. Deutsche Biers telj. 1838. II. p. 249 sq.

19) Lebenslauf von ihm felbft befchr. Lpgg. 1716. 4. 3. Chr. Coler, Rachr. v. G. A. Leb. u. Cor. Wittenb. 1717. 8. 3. Crufti Gebachtnifrede auf G. M. Perleberg 1719. 4. Reimann Hist, litt. b. Deutschen. Sb. V. p. 667-700. Strieber Deff. Gel. Ocfch. 286. 1. p. 148-162. Dirfcing

- 28. I. p. 60 sq. Reiz, historie ber Wiebergeborenen Ah. IV. hofbach, Spener u. f. Beit. Bb. II. p. 105 sq. Das Geheimnis der gottlichen Gosphia. Lygg. 1:00. 8. Poetische Yob: und Liebessprüche nach Anleitung bes hohenliedes Salomonis. ebb. 1700. 8. Geistliche Lieder, bearb. herausg. u. m. e. Lebensbeschreib. Arn. vers. v. A. Anapp. Stuttg. 1844. 8.
- 20) S. Leb. von ihm selbst beschrieben. o. D. 1717. 8. Bertram, Lis neburg. Kirch. His. p. 216 sq. (Brnschw. 1719. 4.) Blümler, Ablehnung b. Auslagen, womit ihn D. Het. in s. Lebenst. beschwert hat. o. D. 1718. 8. Wegel Lebensbeschr. Bb II. p. 283 sq. Lessing Briefe b. Lit. betr. Bb. I. p. 40 sq. Stimmen aus 3ion. o. D. (Halle?) 1698. II. 8. Reue Stims men aus 3ion. o. D. 1701. 8. (300 Ps.)
- 21) S. S. Lebensbeschreibung. Soling. 1775. 8. B. G. S. Geifte liche und erbauliche Briefe über bas inwendige Leben und mahre Bes. d. Ehristenth. Bb. II. Th. III. Roch Gesch. d. Rirch. Lied. I. p. 219 sq. Griftliches Blumengärtlein inniger Seelen oder kurze Schlufteimen, Bertrachtungen und Lieder über allerhand Wahrheiten des inwendigen Epristensthums zur Erweckung, Starkung und Erquickung in dem verborgenen Leben in Gott. o. D. 1731. 8. Duisb. o. J. 12. harsenspiel der Kinder Zions, e. Samml. erbaus. Lied. ebb. o. J. 8.
- 22) S. Baur Lebensgem. Bb. I. p. 295 sq. Crit. Bibl. Bb. I. 1749. p. 244 sq. hirsching Bb. II. 1. p. 21 sq. Strieber Bb. III p. 89 sq. Fabric. Hist. Bibl. P. IV. p. 483 sq. Abelung Gesch. b. mensch. Rarrh. Bb. I p. 314 sq. Actermann, Leb. D. Lpgg. 1781. 8. G. B. Hospmann, Leb. u. Meinungen D. Darmst. 1782. 8. hopbach a. a. D. Bb. II. p. 116 sq. S. Lieber in b. obengen. Ges.
- 23) S. Baur Lebensgem. Bb. III. p. 335 ag. Guerite, M. D. Fr. Gine Denticorift gur Catularfeier feines Tobes. Salle 1829. 8. S. Lieb. im Rrepl. Gef.
- 24) E. Ghr. Anapp, Leb. u. Shar. ein. gelehrter u. frommer Mans ner d. vor. Jahrb. Salle 1829. 8. u. Franke's Stiftungen Bb. II. St. III. A. D. Riemeyer. Leb. u. Char. des J. U. Fr. Salle 1786. 8. Seiftereiches Gesangbuch, dem Kern alter und neuer Lieder, wie auch die Roten der unbekannten Welodepen und dazu gehörige nühliche Register in sich halb tend. Salle 1704. 8. III. A. ebb. 1706. 8. u. oft. Dazu als zweiter Ab. Reues geistreiches Gesangs Buch, auserlesene, so Alt als Reue geistliche und liebliche Lieder, nebst den Roten der unbekannten Melodepen in sich haltend ec. ebb. 1714. 8. u. oft. u. beide Ab. zus. als: Geistreiches Gesangbuch, den Kern alter und neuer Lieder in sich haltend. Jeho von neuen so eingerichtet, daß alle Gesänge, so in den vorhin unter diesem Ramen herausgekommenen Oesangbüchern besindlich, unter ihre Rubriken zusammengebracht, auch die Roten aller alten und neuen Melodepen bespesüget worden und mit einem Borbericht herausg. von G. A. Francken. Palle 1741. 8. 1771.8. u. oft.
- 25) S. C. E. Erpotin's Memoria Caplatoniana. Salle 1725. 8. v. Dreihaupt, Beschr. b. Saaltreises. Eh. II. p. 594 sq. Sammlungen heiliger Lieber. Salle 1767—71. 111. 8.
- 26) S. Pregiger, Gottgebeil, Personen a. b. 3. 1723. p. 625-537. S. Lieb. im Freyl. Ges.
- 27) S. Roch Bb. I. p. 244 sq. S. Lieber als Anhang guf. B. Bem Arfprung und Abel ber Seele. Salle 1718. 8.
- 28) Sehr gut ift die Cache erortert v. Prus Borlef. ab. b. Gefd. b. Deutich. Theat. p. 177 sq. 193 sq. Lindner a. a. D. Ginl. p. 5-61.

- 29) Karl der 3mölfte vor Friedrichshall. Eine haupt: und Staatse action in vier Actus nebft einem Epilogus herausg. v. D. Lindner. Deffau 1845. 8. (Prob. b. Prus p. 197 sq.) Ueb. and. bergl. St. nebft Prob. f. Schlager Wien. a. a. D. p. 329 sq. 364 sq. E. Menge Titel solch. St. b. Prus p. 207 sq.
  - 30) Musg. in b. Abenbzeitung 1819. pr. 240.
- 31) Ueb. b. hanswurftemobite u. b. Dbliegenheiten b. auch zu bamal. Beit berühmteft. hanswurfte f. Prut. ebb. p. 214 sq.
- 32) S. Blumner Gesch, b. Leipz. Theat. p. 22 aq. (Gebharbt) Beitr. z. Gesch, b. Gultur in Sachs. p. 123 aq. ber auch p. 218 ein Berg. dies. Gesculchaften giebt, wo aber die Kormartensche fehlt, ebenso daß 1604 mit einer schnell gesammelten Gesellschaft ein junger Candidat der Theologie, Ramens Cotta, zu Coldig ein Trauerspiel Efther vor der Chursussinfun aufführte, und daß 1648 eine in Freiberg ursprünglich aus handwerkern gebildete Gesellschaft nach Oresden kam und dort spielte (s. Blumner p. 12 aq. Gebhardt p. 118 aq. Ebert Gesch. d. Dreebn. Bibl. p. 210).
- 33) ueb. d. Marionettenth. f. Schut hamb. Ab. Gefch. p. 93 sq. Schlager a. a. D. p. 359 sq.
- 34) Der im Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Cavalier: ober Reise: und Liebesgeschichte eines vornehmen Deutschen von Abel, hetern von St., welcher nach vielen sowohl auf Reisen, als auch bei andern Gelegenheiten verübten Liebeseressen entlich ersahren mussen, wie der himmel die Senden der Alter zu bestrafen pflegt. Ehebem zusammengetragen durch derrn E. v. D. nunmehr aber allen Wollüstigen zum Beophiel und wohlt meynender Warnung in behörige Ordnung gebracht und zu Oruck bestrett von einem Ungenannten. Warnungsstadt 1740. 8. Nordh. 1747. 8. o. D. 1793. 8. Ieht zum Nuhen und zu Warnung für Jung und Alt von Reuem herausgegeben, commentirt und glossirt durch den Etachtichten, weil. der hochtsbt. fruchtbringenden Gesellschassesperimitglied. Lyzg. 1831. II. 8. Auszin Reichard's Bibl. d. Mom. Bb. II. p. 194—220.
- 35) S. b. Berzeichn. b. Koch Bb. II. p. 267 sq. Reichard Bb. VIII. p. 261. II. p. 158.
  - 36) 6. Red. Bb. II. p. 272 sq.

-..-

37) Bunberliche Fata einiger Seefahrer, absonberlich Alberti Julii, eines gebornen Sachiens, welcher in seinem achtsehnten Jahre zu Schiffe gegangen, burch Schiffbruch selbvierte an eine grausame Rlippe geworfen worden, nach deren Uebersteigung das schönste Land entbeckt, sich daselbst mit seiner Gefährtinn verheirathet hat, aus soscher Ehe eine Familie von mehr als 300 Seelen erzeugt, das Land vortrefflich angebaut, durch besondere Busschle erstaunenswürdige Schäe gesammelt, seine in Deutschland ausger Lundschafteten Freunde glücklich gemacht, am Ende des 1728sten Jahres, als in seinem hunderten Jahre annoch frisch und gesund gelebet ze. entworfen von besten Aruberes Sohnes Sohnes Sohnes Wonsieur Eberhard Julio, eurieusen Lesern aber zum vermuthlichen Gemüthsverznügen ausgesetzigt, auch par .commission dem Druck übergeben von Gisandern. Rordhausen 1731—43. IV. 8. (haberst. 1772. Gotha 1789—90. III. 8. s. modernis.) Die Insel Felsenburg od. wunderliche Fata einiger Seefahrer. E. Gesch. a. d. Ansenge. des 18ten Isots. eing. a. E. Lied. Breel. 1827. VI. 16. (Ausz. d. Breichard, Bibl. d. Rom. Bd. II. p. 168—173) Ueb. d. Beuf. s. Dall.

and the state of t

### **§. 689.**

Radbem wir bie Uebergangeperiobe ju ber Regeneras tion ber Deutschen Boefie betrachtet haben, tommen wir alfo ju ber Glangperiode unferer Rationalliteratur, welche ungefahr in Die Mitte biefer gangen Beit fallt, Die von Gottfceb bis auf unfere Tage berabgebt. Dan tann fie unbebingt das Zeitalter ber Biebergeburt nennen, und wie fie ben guten Befdmad, eine gefunde Gritit und eine mahre Boefie gefcaffen hat, fo wird fie auch endlich bie geiftige Freiheit und bie Emancipation von ben Reffeln bes Gerkommens und eines icon feit bem Enbe bes 18ten Jahrbunderts nicht mehr angemeffenen Saltens an alter Ungebuhr und geiftiger Bevormundung gebaren, welcher allein es moglich fein wirb, bas Ibeal einer unter feinem außern Ginfluß ftebenben Dichtfunft bervorzubringen. Man kann aber biefe gange Beriode brauem in pier Theile gerlegen, namlich in Die ber erften Biebetgeburt burch die Leiwziger und Schweizer Schule und besonders burch Leffing und Rlopflod (von 1720-65), in die ber formlichen Regeneration durch ben Gottinger Dichterbund, herber, Schiller und Gothe (1765-1800), in die ber Romantischen Schule (burd Tied), der Batriotischen Begeifterung (burd Korner, Arnbt, Schenfendorf) und ber Universalitat (bebingt burd bie Begelianer) (1800-1830), sowie endlich in die der modernen Literatur, burch das junge Deutschland eingeführt, und burch die in ihrem Beifte, aber mit eleganterer und geschmadvollerer Tenbeng und Rorm, fortbichtenben Anbanger berfelben (1830 x.) vertreten 1).

1) Sodft wichtig darüber ift: 3. Sillebrand, die deutsche Rationals literatur feit dem Anfange des 18ten Ihdes., besondere feit Leffing bis auf die Gegenwart, historisch und afthetische kritisch bargeft. Damb. u. Gotha 1845—46. IR. 8.

# **§. 69**0.

Wir tehren sest zu bem erften Abschnitt ber vorliegenden Beriode zurück, wo bereits bemerkt worden ift, daß durch einsten Ranner und ihre Anhänger, die wieder zusammen einzelne ihrn bildeten, eine Regeneration der Rationalpoesse hergesuten werfdnlichen Leiftungen lag,

theils in bem gegenseitigen Befampfen berfelben unter einander seinen Grund fand. Die erfte biefer Coulen, die hier in Be tract tommt, ift bie Leipziger, an beren Spige Johann Chriftian Gotticheb1) aus Jubitenfirch bei Ronigsberg (geb. 1700, geft. 1765) fand, ber in Leipzig querft als lite rarifder Tonangeber mit ber Berausgabe ber Gebichte feines Lehrers, bes Gelegenheits. und politifden Dicters Johann Balentin Dietich2) aus Ronigeberg (1690-1733), eigentlich eines Argtes, bann aber Professors ber Boefie in feiner Baterftabt, von wo aus er benn jahrlich ein Gebicht auf ben Rronungs - und Geburtstag feines Ronigs ju liefern hatte, bebutirte, indem er ibn für einen Reprafentanten ber flafficen Rationals bidtung angefeben wiffen wollte, und bann mit feiner fritifd-afthetifd. moralifden Bodenfdrift, "bie vernünftigen Tablerinnen", berportrat. Bon jest an blieb er ber Dictator bes Gefdmads für Sachsen und sette seine geschmadlosen Ausfälle gegen alle mit ihm nicht llebereinstimmenbe, sogar gegen Klopkock, bessen Meffias ihm ale ein Unbing erschien, am Meiften aber gegen bie Soweiter Gelehrten und Anbanger ber Englander, in feiner Rritifden Dictfunft (1729), Rebefunft (1728) und Deutschen Eprachtunk (1748) fort, und machte fic burd feine Anmagung fo verhaßt, baß fogar bie Reuber(in), feine fruhere Freundin und Definnungsgenoffin, ihn julest aufs Theater brachte und profituirte. Freilich hat man barüber feine anberweitigen großen Berdienfte vergeffen, die zwar, wie alles lebrige, unter bem Ginfluffe ber falten Berftanbespoefte Boileau's ftanben, aber boch baburd Werth hatten, daß er bie Deutsche Sprace von bem Einfluffe ber Marini'iden Geschmadlofigfeit zu reinigen und in feinen Beitragen jur Rritifden Siftorie ber Deutschen Sprace (1732), und besonders in feinem Rothigen Borrath jur Gefoidte ber Deutschen bramatifden Dichtfunft (1757) reiches und wichtiges Material für bie Deutsche Literaturgeschichte gufammengubringen fucte. Letteres Buch erfuhr gwar ben berben Tabel Leffina's (Lit. Br. Th. I. p. 92 sq.), und Rabener folug fogar vor, man folle bei Bottideb's Ramen bie erfte Sylbe weglaffen, um ben Ramen Gottes mit einem fo elenben Menfchen nicht zusammenzuftellen; allein man ift bierin zu weit

gegangen, und bie neuere Zeit hat unparteisch das Richtige erkannt. Als Dichter ist er freilich erbärmlich, wie benn schon Lessing (B. Bb. XXIII. S. 337 sq.) von seinen Gedichten, die 2 Thaler 4 Groschen kofteten, sagte, man bezahle mit 2 Thaler das Lächerliche und mit 4 Groschen ungefähr das Rügliche darin; benn er ist nichts weiter als regelrechter Pedant, und obwohl Umbildner der Leipziger Poetischen Gesellschaft zur Deutschen kann er doch hier nur als Sprachformer in Betracht sommen. Weit mehr Beist und Geschmack hatte seine Frau Luise Abelgunde Victorie Gottsched, geb. Culmus, aus Danzig (1713—62); denn mehrere ihrer kleineren Gedichte sind geradezu vorzüglich zu nennen, besonders aber ihr Lussspiel, die Hausfranzössin, obwohl sie gegen das apodiktische Ansehen ihres Mannes sich nicht auslehnen durste 3).

An ber Spige ber entgegengesetten Schweizer Schule fanb Johann Jacob Bobmer4) aus Greiffensee bei Burich (geb. 1698, geft. 1783), in vieler Begiehung mit Gottichen au pergleichen, indem er theils ebensoviel perfonliche Meinung pon feinen Dichtergaben begte, theils auf ber anbern Seite ebenfo großen Eifer zeigte, Die gefuntene Rationalliteratur au beben, mas er auch burch hinweisung auf die Refte ber alt. beutiden Boefie that. 216 Dicter fehlt es ihm ebenfalls an Boefie und Zalent, und Goethe's Urtheil. Bobmer fei theoretifc und practifc mitlebens ein Rind geblieben, findet fich in feiner Roachide bestätigt. Sein Freund Johann Jacob Breitinger 5) aus Burich (1701-1776), Profeffor bafelbft wie Bobmer, bielt Die gange Schule weit mehr aufrecht als Bobmer, und fe ne Rritif ber poetifchen Runft, bem abnlichen Berte Gott. fcbebe entgegengefest (1740), giebt theile ju gleicher Beit eine Art Erlauterung ju dem von ihm und Bobmer berausgegebenen moralifd-afthetifden Blatt, ben Disturfen ber Daler (1721), b. h. ber menschlichen Sitten (es fprechen barin lauter beruhmte Maler, g. B. ale Solbein meift Bobmer, auweilen aud Breitinger), gegen welches befanntlich in Samburg . bet Batriot und Gottided's Bernunftige Zablerinnen gerichtet in theile liefert fie eine Art von Befenntnisid. Soule ber Leipziger gegenüber.

Abhandlung über das Bunderbare in der Poeffe bem Fase ben Boben aus, und von nun an entbrannte der Streit zwischen beiden aufs Hestigste. In den Literarischen Briefen (Bb. VIII. S. 177 sq.), wo Bodmer unter dem von ihm angenommenen Ramen als hermann Arel vorsommt, wird er ein Aesopischer Bahnschreier und schnackscher Mann genannt, der in der Schweiz überall willsommen sei und mit zujauchzender Bewunderung ausgetrommelt werde. Uchrigens schließt sich die Schweizer Schule, im Gegensaß zu der Französischen Richtung der Leipziger, an die Engländer an, und die Uchersehung von Milton's Berlorenem Paradies durch Bodmer ist zugleich auch auf Alopstock's Messach im höchsten Grade einflußreich gewesen, welcher leistere Dichter leider auch Bodmer's unbegründete und sonderbare Bestämpfung des Reimes unterstüßte, aber dafür auch selbst hinreichend büßen mußte.

Zwischen beiben Schulen ftand nun die Gesellschaft ber Bremer Beiträge<sup>6</sup>), welche allerdings von der Leipziger ausging, aber, als Gottsched seine Drafonischen Gesetze des Geschmacks und der Eritif dictirte, von derselben sich trennte und fich mehr zu der Englischen Literatur, sonach also zu der Schweizer Schule hinneigte, und dadurch, daß sie Dagedorn zum Führer nahm, eine Art Vermittelung zwischen den Rieder- und Obersachsen herbeisührte. Ihr Stifter war der Hofrath Karl Christian Gartner<sup>7</sup>) aus Freiberg (1712—91), Prosessor zu Braunsschweig, der (1744) eine literarische Zeitschrift unter dem Titel: "Reue Beiträge zum Vergnügen des Verstandes und Wieses" herausgab, derselben aber, um sie von 3. 3. Schwade's zu Leipzig erscheinenden Belustigungen des Wieses und Verftandes zu unterscheinen, den Oructort Bremen vorsetze und somit auch einen Namen für die ganze Gesellschaft erfand.

Eine vierte Dichterschule bilbete fich zu Galle, wo Samuel Gottholb Lange (1711—81), Prediger zu Laublingen bei Salle, seiner Vaterfladt, und Jacob Immanuel Pyra ) aus Cottbus, Conrector am Colnischen Gymnasium zu Berlin (1715—44), theils in Abhandlungen und Liebern gegen Gottsched zu Belbe zogen, theils ben Versuch machten, in Uebersehungen und Nachahmmungen ber Horagischen Gedichte bie Sylbenmaße ber Alten wiebersinger

fibren. Befentlich wirfte auf fie bie Leibnig Bolfische Philoloubie ein, welche bier burch Baumgarten und Meier vertreten warb, und beshalb fann man auf biefe beinahe bie gange Grunbung ber Sallischen Soule gurudführen. Spater gog fich biefelbe mehr nach Salberftadt ju Gleim bin, obwohl in Salle in bem bekannten Bhilologen Rlot abermale ein Tribun aufftanb, ber in ichwarzaglichter Anmakung ein literarifdes Rauftrecht begruns ben wollte, welches aber Leffing (in ben Antiquarifden Briefen) wieber zu Grunde richtete. Das Grundprincip jener Sallifden Dichterfoule war Anacreontifd - Horggifcher Lebensgenuß, wie fich biefer besonders auch in ben Gebichten Sageborn's und Bleim's ausspridt, und von Letterem in feiner Ermahnung eines Bei fen offen an ben Tag gelegt ift. Bon Balle und Salberftabt 20g fic nun die eigentliche bobere Critif nach Berlin, wobin burch Sulver. Bobmer's Unbanger, gewiffermagen bas literarifche Element aus ber Schweiz gefommen war, und wo bie Literaturbriefe, an benen fic befanntlich Leffing, Mendelssohn, Nicolai und Ramler betheiligten, bas Forum abgaben, von bem bie Deutsche Rationalliteratur ihr firenges, aber geistreiches Urtheil zu erwarten hatte. Ihre Hauptflüge mar Arledrich II. und bie mit ihm beginnenbe Sufflarung.

1) S. Götten's Gel. Eur. Ab. 11. p. 76—92. Ah. III. p. 801—803. Arnold, Hift. d. Rönigeb. Univ. Bd. II. p. 444 sq. Reuest. a. d. anmuth. Gelehrs. Bd. VIII. p. 122 sq. 552 sq. Histoling, Bd. II. p. 125 sq. huber im Hannov. Mag. 1768. p. 97. 103. 370. 409. 429. 436. 439. 444 sq. Köstner in d. Reu. Bibl. d. s. shist. Bd. VI. p. 208 sq. u. in Berm. Schr. II. p. 150 sq. Jördens Bd. II. p. 212 sq. VI. p. 242 sq. J. C. Schlegel Werk. Bd. V. p. 21 sq. Ricolai in d. Berl. Mon. Schr. 1805. Jan. p. 32 sq. J. A. Ernesti, Mem. J. Cb. Gottsch. Lips. 1767. sol. u. in s. Opusc. Or. p. 355 sq. Pruh Götting. Dichterd. p. 104 sq. Gervinus Bd. IV. p. 15 sq. Schottly in Lit. Gond. Bl. 1825. nr. 159. Ueb. s. lit. Streit. s. Krit. Bers. d. Deutsch. Ges. in Greiswald Bd. IV. p. 413—456. (Shr. Ziegra) hist. Grzishl. d. mit Gottsched entstandenen philosophischen Streitigkeiten. Frest. u. Leidz. 1757. 4. Goethe Bd. XXV. p. 76 sq. 85 sq. 93. 141. 176. XXVI. p. 113. XLIX. p. 172 sq. — Gedichte Lyzg. 1736. 8. Gef. neueste Ged. Rönigsb. 1750. 8. Lyz. 1751. 8.

2) Gesamm. Poet. Schriften mit Gottsched Borr. Lyzg. 1725. 8. berm. v. J. J. G. Bock. Königsb. 1740. 8. s. Webel Anal. II. p. 602.

3) G. Reuest. a. d. anm. Gel. Bd. XII. 1762. p. 465. 552. 631.

27 setzman. 2012. Sein Steile Ann. 11. p. 602. 20 serm. v. J. J. G. Bock. Königeb. 1740. 8. s. West Anal. II. p. 602. 3) S. Reueft. a. b. anm. Gel. Bb. XII. 1762. p. 465. 552. 631. 878 sq. Götten Gel. Eur. Bb. II. p. 93 sq. III. p. 863 sq. La Roche Pomona 1783. St. VIII. p. 748 sq. hannöv. Mag. 1762. p. 629 sq. Reu. beutsch. Werc. 1803. April. p. 269 sq. Jörbens Bb. II. p. 249 sq. VI. p. 246 sq. Formey, El. de Mad. Gottsch. Berl. 1767. 8. — Cammts lice Reinere Gebichte. Epzg. 1763. 8. Briefe. Oresb. 1771—72. III. 8.

- 4) S. Rathlef Gesch. jehtleb. Gel. Th. VI. p. 386—405. Füßli im Schweiz. Mus. 1783. Schmib Recrol. Bb. II. p. 811—871. (bazu Journ. v. u. s. Deutschl. 1792. St. VIII. p. 655—657.) hirsching Bb. 1. p. 312 sq. Deutsch. Mus. 1783. Bb. I. Zebr. p. 169 sq. II. p. 187. III. p. 268. Jörbens Bb. I. p. 119 sq. V. p. 757 sq. VI. p. 570 sq. Gervinus Bb. IV. p. 56. 154 sq. Goethe Bb. XXIV. p. 223. XXV. p. 79. 92. XXXIII. p. 9 sq. XLVIII. p. 107 sq. L. Neister, Ueb. Bodmer. Zürich 1783. 8. J. J. Hottinger, Acroama de J. J. Bodmero. Tur. 1783. 8. Phygmalion und Clise. Frift. u. Lpzg. (Zürich) 1747. 8. Kritische Lobgebicht und Clegieen. Zürich 1747. 8. Roah, ein helbengebicht. Zürich 1752. 4 Berl. 1705. 8. Zürich 1772. 8. (D. Roachibe ganz umgearb.) Bascl. 1781. 8. Tragmente in b. erzähl. Dichtart. Zürich 1754. 4. Calliope. Zürich 1767. 8. Die Tächter bes Paradieses. Zürich 1768. 8. Apollinarien. Tübingen 1769. 8.
- 5) S. Rathlef Gesch. jestleb. Gel. Bb. VI. p. 405-425. Goethe Bb. XXV. p. 77 sq. Bruder Bilbers. jestl. ber. Schrisse. VII 3eh. Meister ber. Burich. Th. II. p. 78-85. hirsching Bb. I. 1. p. 394 sq. Beitr. in b. Urch. b. Deutsch. Parn. Ab. III. p. 167-185. Journ. Helv. 1777 Mars. p. 3-12. I. I. hes, Horles. Breit. Ges. in Jurich b. Andens. Breit. gew. Jurich 1777. 8. Jördens Bb. I. p. 209 sq. V. p. 774 sq. VI. p. 585 sq. I. & Lavater, hist. Lobr. a. I. Breit. Jurich 1771. 8.
- 6) S. hannov. Mag. 1768. St. XXVII. p. 401 sq. Rabener's Briefe her. v. Weiße. p. 23 sq. Klog, Deutsche Bibl. d. schön. Wiff. Bb. III. St. X. p. 371 sq. Ebert Episteln. Bb. II. p. 17 sq. Kramer, Alopstock. Bb. I. p. 139 sq. Kramer, Leb. Gellert's. p. 48. 46 sq.
- 7) S. Giefete in Benetens Jahrb. f. b. Menschheit 1791. St. IV. p. 265 sq. Schlichtegroll Retrol. 1791. Bb. I. p. 29—50. Jörbens Bb. II. p. 3 sq. VI. p. 127. Ah. Roofe, ueb. Konr. Arn. Schmid's u. K. Chrift. Gartner's Berb. um b. Deutsche Lit. helmst. 1792. 8. u. in Wiebeburg Phil. Mag. Bb. II. 1. p. 3—44. Schiller, Braunschw. schöne Lit. p. 42 sq.
- 8) S. Schmib Retrol. Bb. II. p. 792 sq. Journ. v. u. f. Deutschl. 1792. St. VIII. p. 653 sq. Meister Chat. Deutsch. Dicht. II. p. 106 sq. Jördens Bb. III. p. 140 sq. VI. p. 463 sq. Echtermeier in b. Hall. Jahrb. 1838. nr. 1.39. Thirsis und Damon, freundschaftliche Lieber. Burich 1745. 8. Palle o. J. (1749). 8. (Ahrife Phyra, Damon Range) Porazische Oben (33) Halle 1747. 8. (eig. Rachahm.) Der Komet. Halle 1769. 8. 186b. f. Uebers. b. Poraz. Oben s. Lessing Berm. Schr. Bb. IV. p. 113 308.
- 9) S. Schmib Biogr. b. Dicht. Th. II. p. 275 sq. u. Retrol. p. 201 sq. hirsching Bb. VIII. 2. p. 208 sq. Ibrbens Bb. IV. p. 219 sq. S. Geb. bei benen Lange's.

## S. 691.

Betrachten wir nun die einzelnen Dichter, welche fich um bie Führer ber einzelnen Dichterschulen bieser Periode gruppirten, so ift unbedingt ber berühmtefte ber Leipziger 1) Schule, unter beren Mitgliedern ich jedoch feineswegs die blinden Anhänger Gottsched's verftanden wiffen will, da ihre Mitglieder größtentheils ihren eigenen Weg gingen und nur ihre erfte Anregung diesem Manne verbanften,

font aber fic aröftentheile an ben Bremer Beitragen betbeiligt hatten. ber anspruchelose Chriftian gurdtegott Bellert 2) aus Sainiden bei Freiberg, Professor ber Philosophie ju Leipzig (1715-69), ber ale Dben und geiftlider Lieberdichter hochberühmt und burd feine Rabeln und Erzählungen Bolfebichter geworben ift. Reben ihm nennt man mit Achtung Johann Elias Schlegel3) aus Meißen (1718-49), Brofeffor an ber Ritteracabemie ju Goroe, und ale Dramatifer unten anguführen, fowle feinen Bruber Johann Abolf Schlegel4), Superintendenten au hannover (1721-93), ale Prediger und Behrbichter von Ruf, Johann Friedrich Freiherr von Cronegt<sup>5</sup>) aus Anspac (1731-58), wo er Sof = und Juftgrath war und burch feine frubzeitige Doposition gegen Gottsched's Autofratie, fowie burd mehrere Lehrgebichte literarisch befannt marb. ben wikigen Brofeffor ber Dathematif zu Gottingen Abrabam Botthelf Rafiner6) aus Leipzig (1719 - 1800), beffen Epigramme immer schlagend, wenn auch zuweilen allzubeißenb und giftig find, und endlich ben Cachfifden Steuerrath Bott. lieb Bilhelm Rabener') aus Bachau bei Leipzig (1728 -71), einen ebenso geiftreichen als genialen Satirifer, ber nur etwas ju birect tronifc ift und, wie fcon Goethe bemerft bat, blos die Thorheiten seines Standes angriff, ohne es zu wagen, gegen hobere Berfonen aufzutreten, weil er von biefen protegirt ward. Sonft ichlos fic noch in mander Sinfict ber Gadficen Soule Christian Felix Beife8) aus Annaberg (1726-1804), Dberfteuerfecretair ju Leipzig, an, obwohl er zeitig mit Sottiched in Rampf gerieth und eigentlich mehr mit Gellert und Rabener jufammenhing. Dit Leffing, ber fein wirflich großes poetifdes Talent, auf welches wir noch gurudfommen werben, ju icagen wußte, ftand er in naber Freundicaft, und als Critifer hat er burd bie Berausgabe ber Bibliothef ber iconen Wiffenschaften (vom V. Bande an) fic einen Ramen als burds gebildeter und unparteifder Runftricter erworben. Als Lyrifer fennen wir ihn burch feine geiftlichen und Amegemeileber, welche lettere aber feine Radahmung ber Gleim'iden: finb, und mas alme feiner er für die Jugend war, baffer Rinderlieder au gebenfen, fet Linber

Ebenfo tann man noch bie beiben Lebrbichter Rriebrich Rari Rafimir Rreiberr von Rreug aus Some burg vor ber Sobe (1724-70), wo er es, tropbem bag er nur Autobibact war, bis jum Geheimen Rath brachte und uns in feinen Grabern eine Rachahmung von Young's Rachtgebanfen binterließ, und Johann Bhilipp Loreng Bithof10) aus Duisburg (1725-89), Bentheimifden Sofrath und Beibarat bafelbft, unter beffen Acabemifden Bebichten ich befonbers auf feine Moralifden Reger, eine Revue ber verschiebenen Glud feligfeitefpfteme und feinen Sofrates ober von ber Schonbeit bingewiesen haben will, hierbergieben. Endlich mußte erwartet werben. bas Chriftian Lubwig Liscow 11) aus Bittenburg im Schwerin'ichen (geb. 1701, geft. 1760), ber eine Zeit lang Cabinetelecretair bei Graf Brubl in Dreeben war, ploblic aber in Ungnabe fiel und gefangen gefett murbe, ju berfelben gabne gefoworen batte, allein biefer treue Freund Sageborn's und Deutschlands geiftreichfter Satirifer in biefer Beriobe bat in ber berühmten Borrebe zu seiner Uebersepung von Longin's Abband. lung über bas Erhabene ju categorifch feine Sinneigung ju ben Soweigern und feine Abneigung gegen Gottiched erflart, als baß man in 3weifel fein burfte, welcher Bartet er angehorte, Seine Satiren, in benen vorzüglich bas ironische Element vorberricht, find in Brofa und beinabe vollig verfonlich; am univerfellften ift noch fein Lob ber ichlechten Schriftfteller gehalten.

Unter ber Schweizer , ich fage nicht ber Bobmer . Breitinger's iden. Soule 12) ift ber booft liebenemurbig - gemuthliche, aber leiber etwaszu melandolifde Albredtvon Saller13) ans Bern (1708 -77) guerft zu nennen, ein ebenfo gelehrter Mediciner ale Theolog, und ale Literarbiftorifer faft einer ber bedeutenbften feiner Beit. Seine Dben und feine berühmte Elegie auf Mariane, fein befdreiben. bes Bebicht, Die Alben, fowie feine philosophischen Gedichte über bie Ewigfeit, ben Glauben und Unglauben werben ibn unfterb. Reben ihm gehoren hierher ber berfelben Richtung lich machen. folgende Rarl Friedrich Drollinger aus Durlad (1688 -1742), welcher aber faft noch gelehrter erfceint 14), und ber befannte Daler und Aupferfleder Salomon Befiner !!) and Burich (geb. 1730, geft. 1787), beffen Gvot, bet: 1800

Abels, und beffen Ibollen, fammtlich in Brofa, ausgezeichnete Raturfoilberungen enthalten, aber auch allzwiel Empfindelei und füßliches Turteltaubengirren verratben. Unter ben eigentlichen aur Gefellicaft ber Bremer Beitrage gehörigen Dichtern nimmt ber berühmte Ueberfeter Milton's und erfte mobernifirenbe Bearbeiter Deutscher Bolfsbucher in Berfen (Mufeline a.) Juftus Friedrich Bilbelm Badaria 16) aus Rranfenbaufen (aeb. 1726, geft. 1777), Professor am Carolinum ju Braunfdweig, Die erfte Stelle ein: benn wenn auch fein Renommift, ein jest nicht mehr recht verftandliches treues Gemalbe einer alten Dufe aus Bena, beffen Raufluft bie Leipziger Galanterie nicht banbigen tonnte, ein bei manden gangen nur theilweise vollendetes fomifches Epos ift, fo ift boch fein Murner in ber Solle und bas Schnupftuch bochft ergoblich. Der Ueberfeter Doung's. Sofrath Johann Arnold Chert 17) and Samburg (1723 -95) bat amar Lieber und poetifche Epifteln gefdrieben, allein biefe find weniger bedeutend als fein perfonlider Ginfluß burd jene Ueberfetung auf bie Richtung feiner Schule gewefen. Raft daffelbe ift von dem Confistorialrath ju Braunfdweig Ronrad Arnold Somib aus guneburg (1716-89) ju fagen18); unb ebenso verbienen bie Oben an Daphne und bie geiftlichen Lieber bes Superintenbenten ju Sondershaufen Rifolaus Dietrich Bifefe19), aus Cfoba in Ungarn (geb. 1724, geft. 1765). ber eigentlich Roszeghi geheißen haben foll, hier genannt gu werben, obgleich er in letteren von bem eblen Johann Un. breas Cramer20) (1723-88) aus Johftabt im Ergebirge Cangler au Riel, bei weitem übertroffen wirb.

Die Hallice ober Preufische Schule 21), an beren Spize ber schon genannte Lange stand, hat zwar im Anacreontische Horazischen Liebe recht Braves geleistet, allein beshalb ihren Stifter über Horaz selbst zu stellen, wie dies ber parteitsche Rambler that, ift Unstinn. Um hochten keht unter dieser Gesellschaft Ewald Christian von Leift 22) aus Zeblin bei Coslin (geb. 1715, gest. 1759 an den in der Schlacht bei Aunersdorf erhaltenen Bunden), Preusklau Major und Freund Gleim's, Lessing's und Malere.

trefflich genannt werben mag, bas eigentliche Deutiche Raturge tidt erft geschaffen, wie benn auch feine Glegieen (3. B. feine Cebnfuct nach Rube) mahrhaft elegisch und feineswegs hyperfentimental find. Beit weniger Talent batte Johann gubwig Bleim23) aus Ermeleben bei Salberftabt (1719-1803), Domiccretair in Icaterer Stadt : benn feine von patriotifder Befinnung bictirten Rriegelieder eines Grenabiers riechen nach Bucherftaub und nicht nach Bulver, und barum bat fie auch fein Grenadier fingen mogen; feine Unacreontifden Lieber haben von biefem großen Lprifer nur bas fpielenbe Element, feine Betrard. iften Lieber bezeugen, wie Betrarca nicht fang und fein religiofes Lebrgedicht, Salladat ober bas rothe Bud, worin angeblich bie Lebren eines Morgenlandischen Beisen porgetragen werben, if act Breußisch profaifd und nicht entfernt orientalifd. Johann Beter Ula24) aus Anfpach (1720-96), wo er Director bes Landgerichts war, ift als erfter Dbenbichter bier au nennen, beffen rein philosophische Dbe, Theodicee, in ber er Leibnig. Bolfifde Religionsphilosophie vortragt, bennoch poetifd ift, mabrend unter feinen Lebrgedichten feine Runft, flete froblich ju fein, gelungen genannt werden muß. Sober jedoch fieht in ber Sarmonie Des Berebaues und ber Lebendigfeit ber Lvrif, wogu feine rein Frangofifde Bilbung nicht wenig beitrug, Johann Ris tolaus Bog25) aus Worms (1721-81), Babifder Superintendent ju Rirchberg und Binterburg; benn feine Elegieen und Ibpllen, an benen leiber Ramler's fritifde Scheere berums gefdnigelt hat, find recht hubic und lange nicht fo felf wie Diefes falten, gelehrten Gogendieners Friedrichs bes Großen, ber nichts von ihm miffen wollte, Bedichte, mabrent bagegen Bogens Madden. infel, Die Ronigin ber Deutschen Elegieen, bem Ronig vollen Beifall in der Literature allemande abzwang. Karl Wilhelm Ramler's 26) aus Colberg (1725-98), Professore ber foonen Biffenschaften am Berliner Cabettenhaus, bes einzigen Dichters ber Berliner Coule, lyrifde Dichtungen, unter benen bie gang nad Borgs geschmiebeten Den nach benen Rlopftod's, mas allerbings bei bem Mangel an Deenbichtern in biefer Periode nicht allzuviel fagen will, für feine Beit am Sochften fteben (a. B. An ben Frieden, Die Konige), verbienen ihm freilich noch lange nicht ben Ramen bes Deutschen Borat.

allein Schlegel urtheilt (Char. u. Arit. Bb. 11.p. 357) allerbings auf ber andern Seite wieber viel zu lieblos von ihm, ba Ramler's Cantaten unter ber Maffe ber erbarmlichen Broducte Diefer Gattung Epoche machen. Endlich gebort als Dignon biefer Coterie noch bierber bie awar talentvolle, aber bamals Doch überfchatte Unna Quife Rarfc 27), geborne Durbad, gewöhnlich die Rarfcinn genannt (geb. 1722 auf bem Sammer bei Schwiebus, geft. 1791), unter beren Belegenheitsge bicten manches Sute ift. mas man um fo mehr bei ihrer burftigen Ergiebung (ibr Bater mar ein armer Schenfwirth) und ihrem traurigen, erbarmlichen Leben mit ihrem bem Trunfe eraebenen Manne, bem Soneiber Rarid, anerfennen muß; übrigens war fie auch bie erfte Deutsche Improvisatrice. In naber Berbindung mit Gleim, feinem Freunde, wenigftens in feinen frühern Brobuctionen, fteht Johann Beorg Jacobi28) aus Duffelborf (geb. 1740, geft. 1814), erft Canonicus ju Salberftabt, bann Regierungerath zu Breiburg, ber in mehreren von ibm beraus. gegebenen Tafchenbuchern unter vielen fpielenden und tanbelnben auch manche treffliche und wahrhaft ausgezeichnete Lieber (3. B. bas von Solty parobirte Lieb: Wenn im leichten Sictenfleibe n.) und zwei fehr hubide bichterifde Gemalbe, Die Binter. und Commerceife, geliefert hat. Die beiben gabelbichter endlich Dagnus Gottfried Lichtwer29) aus Burgen, Bormundicafterath ju Salberftadt (1719-83), nach Gellert ber befte neuere Deutsche Fabelbichter und Berfaffer eines gelungenen bibactifden Gebichtes, morin er bas Raturrecht nach Bolficen Grundfagen erläutert, und Johann Bilbelm Billamov30) aus Mobrungen, eine Beit lang Rector ber Deutschen Soule in Betereburg (1736-77), ber fic auch in ber fur unsere Boes fie und Befühle wenig eignenden Dithprambe versuchte, haben mehr von Gleim als von Gellert und hageborn und fonnen baher mit ber genannten Soule in Berbindung gebracht werben.

Endlich ift noch bie Defterreichische Schule<sup>31</sup>) gu nennen, bie fich nach Rlopftod, bem fie, "als bem Dberften ber Barben Teuts fich felbft entriffen", folgten, bilbete, und weil biefer in seinen vaterlanbischen Dben befanntlich als Barbe bie alle nor

bifche Mythologie mit in ben Rreis feiner Ibeen gog und biefelbe aum Trager feiner Begeifterung nahm, aber augleich die Ralte Standinaviens mit hineintrug, fo wählten auch feine Rachabmer Diefelbe Korm, indem fie bas nuchterne Bathos Di-Kans mit hinzunahmen, und so das mit Recht jest verhallte Barbengebrull in Die Deutsche Literatur einführten. An ibrer Spige ftand ber eble Zesuit und gelehrte Bibliograph Dichael Denis 32) aus Scharding (1729-1800), Der leberfeger Difian's, ber fich felbft in feinen Dben ben Barben Sined nannte, und mit weldem man gewöhnlich Rarl Daftalier33) aus Bien (1731-95) jusammenftellt, theils weil er bemselben Orben angehörte, theils weil er fein Nachahmer war. Erreicht bat er ibn aber nicht; blos in ber Ralte fommt er feinem Dufter gleich, und auch ber Stoff, Berbertlichung bes Defterreichischen Raiserhauses, past zu ber gangen Korm nicht. Kerner geboren zwei Proteftanten hierher, namlich Rarl Friedrich Rretfomann34) aus Bittau (1738), wo er ale Berichteactuar ftarb (1809), der wegen einiger von ihm nach bem Dufter ber Rlopftod'iden Barbenpoefie gefertigten Dithtungen ber Barbe Rhing ulphf genannt ward, und ber berühmte Verfaffer bes Ugolino Beinrid Bilbelm von Gerften berg35) aus Tonbern (geb. 1737), julest Danifder Juftigbirector Des Lottos ju Altona (geft. 1823), welcher burch fein Bedicht eines Stalben (1766) ebenfalls zu diefer Fahne geschworen bat.

<sup>1)</sup> G. Prut, D. Gott. Dichterb. p. 116 sq.

<sup>2)</sup> S. Baur. Leb. Gem. Bb. II. p. 444. Jördens Bb II. p. 54 sq. VI. p. 140 sq. hirsching Bb. II. 1. p. 395 sq. huber's Lobschit. a. Gellert a. b. Franz. übers. Lpzg. u. Schleiz 1771. 8. Jani in Ricerons Racht. Bb. XXIV. p. 245 sq. Goethe Schr. Bb. XXV. p. 127 sq. 136 sq. XXIII p. 10 sq. J. A. Cramer, G. Leben Ppzg. 1774. 8. u. Schr. Bb. X. H. Döring, Chr. F. G. Leben m. s. Brief. u. a. Mittheil. dargest. Greiz 1833. II. 8. — Fabeln und Erzählungen. Tpzg. 1746. 8. u. bft. Geistliche Oben und Lieber. cbb. 1757. 8. u. öft. Sämmtl. Schriften. Lpzg. 1769. 1784. X. 8. 1839. X. 16. 1840. VI. 16.

<sup>3)</sup> S. Cramer Gell. Leb. p. 39 sq. Schmid Retrol. p. 231 sq. Goethe W. Bb. XXIV. p. 225 sq. 249. XXV. p. 192. Jörbens IV. p. 497 sq. Lit. Briefe Ah. XXI. Br. 311—312. p. 107—138. J. H. Ghl. Leben d. Cl. Schl. Kopenh. 1770. 8. u. inf. Wert. Bb. V. p. 1—52. — Werte her. v. J. D. Schlegel. Kopenh. u. Lpzg. 1761—70. V. 8.

<sup>4)</sup> G. Schlichtegroll Recrolog 1790. I. p. 88, n. 1793. Bb. I. p. 720. 121. 3orbens Bb. IV. p. 521 aq. gabeln u. Erzählungen, g. Drud 14.

v. R. Chr. Gartner. 2pzg. 1769. 8. Bermifchte Gebichte. Dannov. 1787—89. II. 8. D. Unzufriedenen, e. Lehrgeb. ebb. 1789. 8. Geiftliche Gefange. Samml. 1—III. 2pzg. 1772. III. 8.

5) S. hirfching Bb. I. 2. p. 333 sq. Jorbens Bb. I. p. 353 sq. V. 335 sq. VI. p. 600. Schmid Biogr. b. Dicht. I. p. 108—131. u. Recrot. I. p. 382 sq. Schriften her. v. Uz. Lpgg. u. Anebach 1760—61. 1770—

73. II. 8.

6) S. Jördens Bb. II. p. 571 sq. VI. p. 378 sq. Hutter Gel. Gesch. v. Göttingen Bb. I. p. 173 sq. II. p. 153 sq. Baldinger Biogr. jestl. Aerste. Bb. I. p. 46 sq. C. G. Heyne Elog. Kestneri. Gott. 1804. 4. u. in s. Opusc. T. V. p. 226 sq. Leipz. Allg. Lit. Unz. 1801. nr. 153. p. 1468 sq. Meusel Ler. d. v. 1750 verst. deutich. Schristst. B. VI. p. 369 sq. Schlichtegroul Necr. 1800. Bb. II. p. 172 sq. — Bermischte Schriften. Altenb. Bb. I. 1755. 1773. 1783. Bb. II. p. 1772. 1783. 8. Reueste größt. noch ungedr. Sinngedichte und Einfälle. Marb. 1781. 8. N. A. II. Sammtungen. Leipz. 1800. II. 8. eb. 1820. II. 8. Dreißig Briefe und mehr rere Sinngedichte. Darmst. 1810. 8. Ses. Poettliche u. Prosatsche schwissische

1 H. 186. Bert. 1841. IV. 8.

7) S. Jördens Bd. IV. p. 232 sq. Niceron Nachr. Bd. XXIV. p. 282 sq. hirfching Bd. VIII. 2. p. 346 sq. Baur Lebensgem. I. p. 96 sq. Deutsch. Mus. 1782. Bd. VIII. p. 163 sq. XII. p. 530 sq. Goethe W. Bd. XXV. p. 74 sq. 294. XXVI. p. 113. 195. XLIX. p. 168. — Sammtliche Schriften. Lpzg. 1777. VI. 8. m. e. Borw. u. b. Leb. d. Vers. b. Drtsepp. Stuttg. 1839. IV. 8. Satyren. Lpzg. 1751—55. IV. 8. Xté Aust. ebb. 1772. IV. 8. Briese v. ihm selbst ges. u. n. s. Tode m. e. Rachr. p. f. Leb. u. Schr. her. p. Shr. K. Reise Para 1772. 8.

- Racht. v. s. seb. 1772. IV. 8. Stelete v. thm feloft geft. u. n. s. 2006 m. e. Racht. v. s. seb. u. Schr. her. v. Ehr. K. Weiße. Lyzg. 1772. 8.

  8) S. Chr. F. Weiße's Scibstidiogr. Lyzg. 1806. 8. 1807. 8. C. G. Bauer, Chr. F. W. e. Beitr. z. Gall. verd. Deutsch. Lyzg. 1805. 8. Opk in d. R. dibl. d. schön. Wiss. ddl. verd. Deutsch. Lyzg. 1805. 8. Opk in d. R. dibl. d. schön. Wiss. ddl. verd. Deutsch. Lyzg. 1805. 8. Opk in d. R. dibl. d. greid. 1806. 8. Opk in d. Reine grandleder. Lyzg. 1806. 8. Steine lyrische Gedickte. edd. 1840. nr. 282 sq. h. R. Iphosen, Ledd. 1806. 8. Rleine lyrische Gedickte. edd. 1772. III. 8. Lieder f. Kinder. Lyzg. 1766. 8. u. oft. Scherzhafte Lieder. Lyzg. 1758—1763. 8. Beitr. z. Deutschen Aheater. Lyzg. 1759 sq. 1767—71. V. 8. Lufspiele. Lyzg. 1783. III. 8. Komische Opern. edd. 1777. III. 8. Trauerspiele. edd. 1776—80. V. 8.
- 9) S. Lobrede a. D. Fr. A. R. Freih. v. Er. Frift. a. M. 1772. 8. Strieder heff. Gel. Gefch. Bb. II. p. 388 sq. III. p. 544. Schmid Recrot. Deutsch. Dicht. Bb. II. p. 463 sq. Jördens Bb. I. 347 sq. V. p. 834 sq. Oden u. Lieder. Frift. 1750. 8. Oden und andere Gedichte, auch il. pros. Auss. IV. A. ebb. 1769. II. 8. Die Gräber, e. phil. Geb. Frift. 1760. 8.
- 10) S. Strobtmann Reu. Gel. Europa Th. III. p. 694 sq. XIII, p. 117 sq. 236 sq. Jördens Bd. V. p. 553 sq. J. G. Leidenfrost, Or. funebr. in mem. J. H. W. Duisb. 1769. 4. Gebichte. Bremen 1751. 8. Aufmunterungen in moralischen Gedichten. Dortmund 1755. 8. Atademische Gedichte, Eleve u. Lpzg. 1782—83. II 8.
- 11) S. L. Fr. Sanber, Paptere des Kleeblatts p. 207—246. Intell. Bl. z. R. Leivz. Litt. 3. 1806. St. 56. p. 889 aq. Iordens Bb III. p. 393 aq. Vl. p. 504 sq. (üb. 1. Leb. üb. Lem, Reue Irene. 1806. April n. Denaues erft in:) G. A. v. Has Lem, Reue Irene. 1806. April n. Detbig, Liscow. Dresd. 1844. 8. (Dazu Wienbarg in d. Hamb. 1845. nr. 7—13. Hand in d. Interd. 1845. nr. 231—232.)

  S. G. F. Lift, Ebt.

  Schwerin 1845. R. Lift, Beb. April n. Großb. Med. Beb. A. 1845. p. 37 sq. Sandala de Großb. Med. Beb. A. 1846.

- u. 2pgg. (hamb.) 1739. 8. Schriften, her. v. A. Muchler. Berl. 1806.
- 12) S. Pruh, b. Gött. Dichterb. p. 129 sq.

  13) S. Götten Gel. Guropa. Bb. III. p. 673—684. Haller Usong. (Bern 1772.) B. III. p. 227—233. u. Haller Bibl. Anat. T. II. p. 195 sq. J. G. Jimmermann, Leb. b. D. v. Haller Bibl. Anat. T. II. p. 195 sq. J. G. Jimmermann, Leb. b. D. v. Daller. Jürich 1755. 8. Chr. G. Heyne, Elog. Alb. de H. Gott. 1778. 4. E. G. Baldinger Or. in laud. mer. A. de H. Gott. 1778. 4. v. Balthasar, Lobr. a. H. v. Dasthasar, Lobr. a. H. v. D. Bern 1778. 8. Senebier El. hist. d'A. de H. à Basle 1778. 8. (Deutsch. Bern 1778. 8.) Schmid Retr. b. Dichter Bb. II. p. 698 sq. (Jus. im Journ. v. u. s. Deutsch. 1792. St. VIII. p. 149 sq. u. 21m. b. Deutsch. Wust. 1779. p. 283 sq.) Meussel Ecr. b. v. J. 1750 an gest. Schrifts. Bb. V. p. 86 sq. Journ. Helv. Novbr. 1752. p. 478 sq. Neu. Samml. b. Schr. Jürich 1754. Bb. I. St. IV. p. 56 sq. Hirsching Bb. II. 2. p. 280 sq. Pütter, Gel. Gesch. v. Göttingen. Bb. I. p. 89. II. p. 40. Meisser, Char. b. vorn. Dicht. I. 1. p. 118 sq. Gruner Alman 1782. p. 113 sq. 1784. p. 75 sq. Jördens Bb. II. p. 307 sq. VI. p. 261 sq. Pruh p. 99 sq. Bergud Schweizer ischer Gebichte. Bern 1732. 8. Gilfte Ausse. bb. 1777. 8. Jwölster burchg. u. best. v. J. R. Buß, ebb. 1828. 8.
- 14) S. hirsching Bb. II. 1. p. 53 sq. Meister I. p. 271 sq. Schmid Retr. I. p. 217 sq. Jörbens Bb. I. p. 392 sq. VI. p. 226 sq. Gezbichte n. e. Gebachtnißrebe auf ihn v. Spreng. Basel 1745. Frift. a. M. 1745. 8.
- 15) S. J. Hottinger, S. Gefiner. Zürich 1796. 8. 2. Meister, Ber. Züricher Th. II. p. 130 sq. u. Journ. v. u. f. Deutschl. 1788. St. I. p. 106 sq. u. Char. Deutsch. Dichter. Bd. II. p. 371 sq. J. Abbler, Mein Denkmal auf S. G. Offenb. 1788. 8. G. Bertola, Elog. di S. G. Padus 1789. Berl. 1790. 8. (Deutsch, Zürich 1709. 8. Görtig 1794. 8.) Baur Lebensgem. Bd. I. p. 469 sq. Hirding Bd. II. 2. p. 35 sq. Jördens Bd. II. p. 110 sq. VI. p. 177 sq. X. W. v. Schlegel, Krit. Schr. Bd. II. p. 334 sq. Herber Fragm. 3. ichon. Lit. Bd. II. p. 114 sq. Schriften. Zürich 1762. IV. 8. cbd. 1772. V. 8. ebb. 1777 78. II. 4. ebb. 1782. 1788. II. 8. 1789. III. 16. 1795. 1801. 16. 1827. II. 8. 2p3g. 1841. II. 16.
- 16) S. Schmid Retrol. II. p. 656 sq. u. Journ. v. u. f. Deutschl. 1792. St. VIII. p. 469 sq. Jörbens V. p. 575 sq. Schiller p. 49 sq. Poetische Schriften. Brnschw. 1763—65. IX. 8. Dazu: hinterl. Schriften her. u. m. e. Rachr. v. d. Berf. Leb. u. Schr. begl. v. 3. 3. Eschens burg. ebd. 1781. 8. Der Renommist, zuerst in d. Belustig. d. Berft. u. Biges 1744. p. 47. 172. 244. 238. 428. 525 sq.
- 17) S. Schlichtegroll Refrol 1795. I. p. 285 sq. Jörbens I. p. 431 sq. VI. p. 50 sq. Schiller, Braunschweigs schöne Liter. p. 63 sq. Epis steln und vermischte Gedichte. Hamb. 1709—95. II. 8.
- 18) E. Biebeburg, Phil. Pab. Mag. Bb. II. 1. p. 3—26. Schiller p. 75 sq. Jörbens Bb. V. p. 573 sq. u. Lieber auf bie Geburt bes Erlögers. Euneb. 1761. 8. Des heiligen Blafius Jugendgeschichte und Bissonn. Derl. u. Stett. 1786. 8. u. im Deutsch. Mus. 1784. Bb. II. August p. 97—136.
- 19) S. Schmib Refr. Bb. II. p. 425 sq. Jörbens Bb. II. p. 135 sq. VI. p. 188. G. Gifete, Rachr. v. b. Familie Gif. Eisleb. 1843. 8. Gebrauer in b. Bl. f. litt. Unterh. 1846. nr. 308. Poetische Berte, her. s. Epr. Gartner. Brnfchw. 1767. 8.

- 20) (B. G. Chriftiani) Gebächtnifrede ber Univ. Kiel auf ihr. verem. Kanzler J. A. Er. Riel 1788. 4. Riemann's Schlesw. Holft. Prov. Bl. 1788. S. III. p. 379 sq. IV. p. 89 sq. VI. p. 381 sq. Jörbens Bb. II. p. 329 sq. V. p. 828 sq. Baur Leb. Gem. Bb. III. p. 363 sq. Girfding Bb. I. 2. p. 319 sq. Samutliche Gebichte. Deffau 1782—83. III. 8. hins terlassene Gebichte herausg. v. s. Gohne R. F. Cramer. Samb. 1791. III, 8.
- 21) Ueb. Salle = Halberftabt f. Prug p. 145 sq. ub. Berlin ebb. p. 137 sq.
- 22) S. Fr. Nicolai, Ehrengebächtniß a. Ew. Chr. v. Al. Berl. 1760. 4. Schmid Biogr. d. Dichter Bd. I. p. 1—67. u. Netrol. II. p. 387 sq. (f. Journ. v. u. f. Deutschl. 1792. VIII. p. 647 sq.) Pommersch. Arch. d. Wissenschl. 1734 St. I. p. 163—177. Meister Char. Bd. II. p. 181—222. Dirsching Bd. III. 2. p. 269 sq. Berl. Mon. Schr. 1789. Jan. p. 85 sq. Jörbens Bd. II. p. 641 sq. VI. p. 388 sq. Sämmtl. Werte her. v. Jörbens L. 1756. IV. 8. ebb. IV. A. 1782. IV. 8. Sämmtl. B. nebst d. Dichters Leb. u. f. Briefen an Gleim her. v. W. Körte. Berl. 1803. II. V. 8. ebb. 1830. 1840. II. 16.
- 23) S. Meusel Gel. Deutschl. Bb II, p. 576 sq. IX. p. 431. XI. p. 275 sq. Lpzg. R. Lit. Zeit. 1803. Int. Bl. nr. 97 sq. Herber Abrastea H. IX. p. 101 sq. u. Fragm. üb. b. neu. Deutsche Lit. 1767. Samml. II. p. 338 sq. D. Freimuthige 1804. nr. 73. 129—133. Jacobi in b. Iris 1804. p. 40 sq. Reue Berl. Mon. Schr. 1802. Mai nr. 5. Decbr. nr. 4. 1803. Decbr. nr. 1—3. 1804. Jan. nr. 5. Febr. nr. 2. März nr. 6. Ibr. bens Bb. II. p. 139 sq. VI. p. 188 sq. W. Körte, Gl. Leb. a. s. Schrift ten. Palbst. 1811. 8. Obscurantenalmanach 1798. p. 298—314. Pruß a. a. D. p. 146 sq. u. Lit. Hist. Zasch. 1843. p. 447 sq. Sammtl. Schrift ten. Lpzg. 1758. 1802.IV. 8. Sammtl. Werke. Erste Drig. Ausg. a. d. Dichters Handschrift d. W. Körte. Halberst. 1811—13. VII. 8. (Dazu: Sups plementband. Bater Gleims Zeitgedichte v. 1789—1803. Lpzg. 1841. 8.)
- 24) S. Schmib Biogr. b. Dicht. II. p. 287 sq. Deutsch. Merc. 1797. Junius nr. 2. Schlichtegroll Netr. 1796. I. p. 65 sq. Allg. Lit. Ang. 1790. nr. 5. u. 33. Jördens Bb. V. p. 130 sq. Lyrische Gebichte. Berl. 1749. 8. Lyrische u. and. Gebichte. Ansp. 1755. 8. Lyzg. 1756. 8. Sämmtl. poetische Werte. Lyzg. 1768. II. 8. 1772. ebb. II. 8. Wien 1790. 8. Poet. Werte her. v. Chr. F. Weiße. Wien 1804. II. 4.
- 25) S. Baur Leb. Gem. Bb. V. p. 528 sq. Schmid Retrol. II. p. 799 sq. Meifter Bb. II. p. 280 sq. hirfching Bb. II. 2. p. 102 sq. Knebel in herber's Abraftea St. X. Jördens Bb. II. p. 191 sq. VI. p. 228 sq. R. Berl. M. Schr. 1809. Juni p. 331 sq. Bermischte Gebichte her. v R. B. Ramler. Mannh. 1785. III. 8. ebb. 1807. III. 8.
- 26) S. Jördens im Berl. Mus. Alm. 1791. p. 161 sq. u. Let. Deutsch. D. u. Pr. Bd. IV. p. 262 sq. Schlichtegroll Retr. 1798. I. p. 83 sq. Gödingt in Raml. Poet. B. Th. II. p. 305—325. hirsching Bd. IX. I. p. 53 sq. Reu. Berl. M. Schr. 1802. Mai nr. 5. Decbr. nr. 4. 1803. Decbr. nr. 1. 1804. Januar nr. 5. Febr. nr. 2. Mai nr. 6. Th. heinssus, Bers. e. biogr. Stizze R. n. e. turz. Darst. s. poet. Char. Berl. 1798. 8. Poetische B. her. n. s. Zode v. Gödingt. Brl. 1800. II. 8. Lyrische Gedichte. ebb. 1772. 8. Oben. Berl. 1768. 8. Geistliche Cantaten ebb. 1760. 1768. 8. cf. J. Ros, Krit. Driefe üb. Göb und Ramler. Münch. 1809. 8.
- 27) S. Meister Bb. II, p. 799 sq. Sonnenfels Ses. Schr. (Wien 1822.) Bb. I. p. 316 sq. Hirsching Bb. III. 2. p. 186 sq. Deutsch. Mercur 1803. April. 374 sq. Schlichtegroll Refr. Suppl. 1790—93. 1. p. 287 sq.

- Berl. Mus. Alm. 1792. p. 163 sq. Jörbens Bb. II. p. 607 sq. VI. p. 386 sq. Herber Werke Bb. XX. p. 387. Auseriesene Gebichte. Berl. 1764. 8. Reue Gebichte. Wietau u. Lpgg. 1772. (1774.) 8. Sebichte nach ihr. Tobe her. nebft ihr. Lebensl. her. v. ihr. Tochter (E. v. Klenke geb. K.) her. Berl. 1792. 1797. 8.
- 28) S. Gradmann Gel. Schwab. p. 29 sq. Jörbens Bb. II. p. 496 sq. VI. p. 355 sq. Sammit. Werke. Dalberft. 1770—74. III. 8. Ausert. Lieber her. v. J. G. Schlosser. Basel 1784. 8. Theatral. Schriften. Lpzg. 1792. 8.
- 29) S. Weiblich Biogr. Nachr. v. jettleb. Rechtsgel. Ahl. I. p. 467 sq. Schmib Refr. Bb. II. p. 872 sq. u. Journ. v. u. f. Deutschl. 1792. St. VIII. p. 657. hirsching Bb. IV. 1. p. 255 sq. Jörbens Bb. III. p. 365 sq. VI. p. 503 sq. M. G. E. Leb. u. Verbienste ans Licht gez. v. F. W. Cichholz. halb. 1784. 8. Vier Bücher Aespischer Fabeln. Lyzg. 1748. Bert. 1758. Greifsw. u. Leipz. 1761. Berl. 1762. 1775. 1782. Das Necht ber Bernunft. Lyzg. 1758. 4. Schriften her. v. s. Entel E. E. M. v. Pott m. c. Vorr. u. Viogr. E. v. F. Cramer. Halberst. 1828. 16.
- 30) S. Schmib Retrol. Bb. II. p. 686 sq. u. Journ. v. u. f. Deutschl. 1792. St. VIII. p. 649. Jörbens Bb. V. p. 487 sq. Dithyramben. Bert. 1763. 8. 1766. 8. Dialogische Fabeln. ebb. 1765. 1791. 8. Sammtl. poetische Schriften. Lpgg. 1779. 8.
  - 31) 6. Prut b. Gotting. Dichterb. p. 159 sq.
- 32) S. Denis Lit. Rachl. Bb. 1. p. 1—35. 56—71. Lyg. Lit. Ung. 1801. nr. 157. Horman Destr. Plut. Bb. V. p. 197 sq. Isrbent Bb. I. p. 377 sq. VI. p. 19 sq. Ossand und Sineds Lieder. Wien 1784. V. 8. (Dazu: Rachlese aufges. u. her. v. J. v. Reger. Wien 1784. 4.) ebb. 1791—92. VI. 4. Liter. Rachlaß her. v. H. Freiherr v. Reger. Wien 1801. II. 4.
- 33) S. Jordens Bb. III. p. 457 sq. VI. p. 519. De Luca Gel. Defir. I. 1. p. 314 sq. Gedichte nebst Oben aus bem horaz. Wien 1774. 1782. 8.
- 34) S. Otto Ler. d. Oberl. Gel. Bb. II. 1. p. 336 sq. III. 2. p. 749. Jörbens Bb. III. p. 106 sq. VI. p. 444 sq. Cammtt. Werfe. Lpzg. 1784—1805. VII. 8.
  - 35) Bebicht eines Cfalben. 2pzg. 1766. 4.

#### **692.**

In mander Beziehung, wenn auch nur entfernt mit ben oben genannten Schulen zusammenhangend, ragt boch unsendlich über alle berselben Angehörige Friedrich Gottlob Riopfiod.) hervor, ben schon Goethe einen außerordentlichen Mann nannte. Er war den 2. Juli 1724 zu Quedlindung geboren, studierte 1739—45 zu Schulpforta, und dann zu Jena, wo er den Messas entwarf und die drei ersten Gesänge, obestell in Prosa, niederschieb. Nun trat er als Hausselbrer zu Leiten salze (1748) ein, wo er jene unglüdliche Liebe zur

Somidt (Fanny) faßte, bie ihn (1750) ju Bodmer nach Burich führte. Bon bier rief ihn Bernftorf ab, ber ibn nach Rovenbagen ang, mo er bis zu beffen Sturze (1771) blieb. Mittlerweile batte er eine furge, booft gludliche Che mit Margaretha Moller (Meta) geführt (1757-58), idritt aber bod, tropbem bag er fie nie vergeffen fonnte, (1791) ju einer zweiten Bermablung mit Jobanne von Winthem, eine Wittme, und ftarb ben 17. Dars 1803. 218 Dichter betrachtet hat er fein Meifterftud in feiner Meffabe (1748-73), einem religiofen Epos, beffen Selb ber Erlofer ift, und worin Milton fein Borbild mar, geliefert. Es verbient zwar, ale eigentliche Epopoe beurtheilt, in feiner Ge fammtheit biefen Ramen nicht, an einzelnen Schonheiten aber, befonders wo er fein Berg und Gefühl reden läßt (2. B. bei ber Shilberung bes gefallenen Engels Abbadonna), ift es unenblich Ihn aber deshalb mit homer ober auch nur mit Dante aufammenauftellen, wird immer ein binfender Bergleich bleiben, und icon ber fromme Berber tabelte an ihm ben Mangel an finne lider Beareiflichfeit, an Rationalitat und an freier, von theologe ifder Orthodoxie unabhangigen Auffaffung, wozu noch bie allaugroße Einformigfeit bes Bangen und bie in ber gange ber Beit. welche er barauf wendete, liegende Ungleichheit ber Ausführung fommen. Unermeflich groß ift aber bas Berbienft biefes Bebichts um bie Deutsche Sprache und Ausbrudemeise, welche mit ibm erft einen mabren Aufschwung nimmt, und bat er auch ben Berameter, ben gleichzeitig mit ihm auch Rleift in feinem Rrufling anwendete, nicht erfunden, fo hat er ihn boch zuerft burch Die Confequent feiner thothmifden Ausbildung auf ben Gipfel ber Bollenbung gebracht, wohin ihm fast Riemand wieber ju folgen magte. Uebrigens erfannte bie großen Schönheiten biefes Gedichts wohl zuerft Bodmer an, ber es auch in feiner Roacide nadzughmen fucte, mogegen ibn Gottideb (Reu. a. b. Anm. Gel. 1752. S. 62) in Beziehung auf Religion ju verbachtigen inchte, und fein Unbanger Triller war bumm genug, in feinem fomifden Evos, ber Burmfamen, ben von Rlopftod gewählten Berometer liderlich machen ju wollen , aber auch Leffing forich Marianden 16 Berfe bes Meffias (28. Bb. XII. atwohntem Bis und Charffinn bie

fdmaden Stellen berausfanben. Beit poetifder ericeint Rlopftod in feinen lyrifden Dichtungen, befonbere in ben geiftlichen Dben ift er mahrhaft Davibifder Begeisterung voll; aber auch in ber weltlichen Lyrif hat er einige vortreffliche Lieber (an Fanny, Selmar und Celma, ber Commerabend, Die funftige Beliebte, Baterlandelieb für Deutsche Mabden 2c.) geliefert, und mehrere feiner auch in Die Befangbucher übergegangenen geiftlichen. Lieber (a. B. Sint' ich einft in jenen Schlummer 2c., Auferftebn, ja auferftehn 2c.) gehören zu ben iconften Rirdengefangen, Die wir baben. Rur feine mit politifch patriotifder Tenbeng gebichteten Barbenlieber, mo bie Norbifde Mythologie bie Bafis ift, laffen falt, und feine bramatifchen Dichtungen, bie theile baffelbe Element (Bermanneschlacht, hermanne Tod, hermann und bie gurften) enthalten und von ihm Bardiete genannt wurden, theils ihre Stoffe bem alten Teftamente entlehnten, find Bebilde eines perforobenen Gefdmade und zeugen sowohl von völliger Untennt. niß ber Bubne ale auch von Mangel an aller bramatischen Co rein-religios aber Rlopftod war, und fo erhaben und von allen Schladen ber irbifden Sinnlichfeit bie Regionen find, in benen fich feine Phantafte bewegte, fo finnlich bagegen ift bas Element, welches bie Arbeiten eines andern großen Dichtere feiner Beit burchzieht, ich meine ben beiter - jovialen Ironiter Chriftoph Martin Bieland2) aus Dberholze heim\*) bei Biberach (geb. b. 5. Septbr. 1733). Er ftubierte ju Rlofter Bergen und Tubingen und liebte hier feine Coufine Sobbie Buttermann, die nachherige Frau von La Roce, Die er burd bie herausgabe ihres Romans, bas Fraulein von Stern. heim, in die gelehrte Belt einführte, völlig platonifc, wovon auch feine moralischen Erzählungen (1752) und fein Lehrgebicht, Bon ber Ratur ber Dinge (1751), beide im Saller - Rleift. Sageborn'iden Geifte geschrieben, zeugen. Run ging er ju Bobmer (1752) in die Schweiz, wo er fich von Rlopftod begeiftert fühlte und fehr fromm ward, wie feine Bfalmen ober

<sup>\*)</sup> S. Morgenblatt 1807. nr. 269. p. 1076. 3. neuest. Ausg. d. Agathon (S. B. I, i. p

Empfindungen eines Chriften (1755) beweisen; bald aber fam bas finnlice Element bei ihm jum Durchbruche, und mit feinem Austritt aus Bobmer's Saufe und feiner leberfiebelung nach Bern fing er an, fich gang in bie Arme ber Frangofischen Bernunftphilosophen und Bludfeligfeitelehrer au merfen und Epicuraer ju- merben. Rad Biberad (1760) gurudgefehrt. mo er Cangleibirector marb, ergab er fich jener uppigen Sentimentalitat und finnlichen Weltanschauung eines Crebillon, Die fich in feinen fomischen Ergablungen (1762), bem ironischen Splvio von Rofalba (1764), einer Satire auf die vornehmen Frommler, feinem berühmten Agathon (1766), einer Art allegorischen Autobiographie (b. h. wie er gehandelt haben murbe, wenn er Maathon gemefen mare) und Seelengeschichte, melde Ideen bann fein Mufarion (1768) und feine Grazien (1769) weiter ausführten, ausspricht. Rebenbei batte er burch feine Ueberfenung bes Shaffpere bem Bublicum eine nicht blos anregenbe, fondern mahrbaft verebelnbe Lecture geboten. Bald darauf rief ibn bie Berjogin Amalie von Weimar (1772) als Erzieher ihrer Sohne, bes berühmten Rarl August und Constantin, an ihren Sof, und bier fdrieb er benn, naddem er fich fcon vorher im Ibris (1768), bem Reuen Amadis (1771), bem anmuthigen Gandelin (1776), im Bintermarden und Beron von dem Griechischen Boben in die mittelalterliche Ritter. und Feenwelt verfest hatte, obwohl er wieder in der Oper Alceste (1773) bas Alterthum au modernistren sucte, was ihm aber ein geistreiches, humori= ftifches Bamphlet von Goethe, Gotter, Belben und Wieland (B. Bd. XXXIII. S. 257 sq. cf. XXVI. S. 321 sq.) betitelt auzog, seinen unübertrefflichen Oberon (1780) nach ber bem Suon von Bordeaux, einem altfrangofifden Ritterromane, ju Grunde liegenden Sage und ber im Shaffpere'ichen Sommer= nachistraume enthaltenen munderschönen Episode vom Reentonig Oberon und ber Titania. In Diefem berrlichen Epos, von bem Goethe fagte, daß, fo lange Poefie Poefie bleiben werde, es auch als ein Deifterftud poetischer Runft geliebt und bewundert werben wurde, wollte er namlich bie 3dee von einer treuen Liebe, welche von der Borfehung trop allen fich ihr entgegenstellenden bermartigfeiten zu einem gludlichen Ende geführt werbe, verberrlichen. In vieler Beziehung tann man ihn bierin mit Ariofto vergleichen; benn mag man bie berrlichen Berfe, bie vollenbete Sprace und bie Runft, Ironie und humor mit ber ernfteften Romantit gefchickt zu verschmelzen, betrachten, immer ift er mabrhaft unübertrefflich. Bon nun an neigt er fich aber wieber aur beitern Democritifch - Epicuraifden Dibactif bin, wie fein Goldner Spiegel (1772), Die Abderiten (1774), Beregrinus Broteus (1791), Agathobamon (1795) und befonders fein Mriftipp (1800) beweisen, in welchem letteren er bie Summe und bas Resultat feiner mahrhaft bas Griechische Leben in fic aufnehmenden Studien ber alten Sumanitat barbietet und gewiß bie Fronie bes Socrates, wie wir fie uns vorftellen, wenn nicht übertroffen, boch jebenfalls gludlich nachgeahmt bat. übrigens biefer feine Rritifer fur bie Bilbung ber Deutfcen Literatur und bie Renntniß bes Alterthums burd feinen Deutschen Mercur (1773) und fein Attifches Museum (1796) geban, ift zu befannt, ale bag es bier noch weiterer Beurtheilung bedürfte. Er ftarb hochbejahrt ben 20. 3an. 1813.

Als ber britte große Geift biefes Abiconitts leuchtet uns nun Botthold Ephraim Leffing3) aus Camenz (geb. b. 22. 3an. 1729), ber Schöpfer ber Deutschen clafficen Brofa entgegen, ber bereits auf ber Schule ju Meifen Plantus und Terenz eifrig ftubierte und bann in Leipzig feine Reigung furs Theater burd bas Spiel ber madern Reuber'fden Gefellicaft noch mehr angeregt fab, fo bag er fcon mit Weiße für baffelbe aufammen arbeitete, und fich um bie eigentlichen Univerfitatoftubien fo wenig fummerte, daß er felbft gefteht, er wife nicht recht, was er in Leinzig und Wittenberg, wo er Magifter warb, eigentlich ftubiert habe. Er machte fich barauf in Berlin mit Ricolai und Mofes Mendelfohn befannt und fdrieb in Botebam (1755) fein burgerliches Schauspiel, Dig Sara Sampson, in welchem er, burch Diberot's Dramen angeregt, ber bieberigen Frangofischen Richtung bes Deutschen Dramas, ber er felbft in feinen früheren Studen (ber Freigeift, Jube, Schat 2c.) gehulbigt hatte, ben Rrieg erffarte und baburch ber Bater bes Deutschen Rationalfamilienbramas marb, welches feinen Glanmunft in Schiffer's Rabale und Liebe fand, burd . 's und ber EBeifenthurn Rubrftude mich jeuerer Beit mad

giemlich verungludten Berfuchen (g. B. Eduard Devrient's, ber Bird Bfeiffer 2c.) burd Guttom (Beifes Blatt, Merner. Savage) hebbel (Magbaleng) zc. einigermaßen wieber zu Ehren gebracht warb. Leffing wandte fic nun größten Thatigfeit ben Literaturbriefen ju, beren eigentlicher Grunder er war, und ichrieb baneben, burd Bindelmann angeregt, ben Laofoon, worin er nachweisen wollte, wie bie Schonheit ihrer felbft wegen in ber Runft Sauptziel fein muffe (1766), und barauf (1767) Minna von Barnbelm, worin er querft ein Deutides Rationalbrama auf paterlandifdem Grund und Boben fouf, bas alle Borguge ber Sara Sampfon, aber nicht ienes Uebermaß ber rhetorischen Breite und bes Larmonanten hatte, welches man bier ausftellen fonnte. Beiter führte er feine Anfichten über bas Drama in feiner berühmten Samburgifden Dramaturgie (1768) aus, worin er mit bem größten Scharffinn bie Mufter ber Frangofischen Tragifer analpfirt und fritifirt, wonach er ale Dufterftud ober, wie ein talentvoller Rritifer fagt, ale lebenbige Dramaturgie feine unfterbliche Emilia Galotti (1772) folgen ließ, in welcher er bie Befchichte ber Birginia aus Livius (III. 44.) im mobernen Bewande bearbeitete und feinen 3wed, bamit ber auftauchenben Sypertragit ber Sturm. und Drangperiode (besonders bem Ugolino) einen Damm burch bie barin entwickelte griechische Runft entgegenzustellen, fo wirtsam erreichte, daß, mahrend alle jene Producte eines verfehlten Gefcmade febr balb von ber Buhne verfcwanden, Leffing's Deifterwert, bas man aber feben, nicht lefen muß, wie ichon Berber bemerfte, noch beute ju ben feltenen Perlen gehort, welche jus weilen auf bem unfruchtbaren Bubnenmeere aufschwimmen. Leb ber wurde feine Thatigfeit unangenehm burch bie Anmagungen bes pedantischen Rlog in Salle, Die er jedoch burch feine Antiquarifden Briefe vernichtete, geftort, und nachdem er ale Bibliothefar gu Bolfenbuttel (1770) bie Bolfenbuttelichen Fragmente bes S. S. Reimarus, worin befanntlich neben bem gang ente foleben ausgesprochenen beiftischen Rationalismus ein bogmatifd und historisch wohl geharnischtes Angriffsspfiem auf bas Chriftenthum erfolgte, ebirt batte, fiel ihn ein orthodorer Zelote, ber Samburger Baftor Goeze an, ber aber von ihm mit ber aufmallften Fronie gebührend abgetrumpft ward. Die bebeut-

enbfte biefer polemifden Schriften ift bie neuerbings bem befannten Defonomen Albrecht Thaer 4) (1752-1828) grundlos gugefdriebene Erziehung bes Menidengefdledts, in welder er prophetifd ein neues Evangelium und eine Beit ber geiftigen und moralischen Bildung verheißt, wo ber Menfc das Gute thun werde, weil es eben aut ift, nicht blos, weil es bie Schrift geboten babe. Endlich (1779) erschien sein unfterblicher Rathan, worin er poetisch bas verwirklicht, was er in bem ebengenannten Berfe. deducirt hatte, ddiddololidd a und disland in Der gelegten Anfict über Selben Mund alle Den tiven Religionen die feinige an den Tag legt, und feine Sauptlehre, in der Menfchenliebe Gott ju lieben, durchführt. Korm ift auch bier, obwohl ebenso vollendet foon wie der Stoff, ben er aus Boccaccio's Decameron genommen batte, nur Rebenfache, und ber eigentliche Rern, Befampfung bee fanatifden Aberglaubens und ber pfaffifden Sophistit burch rationelle Intelligenz, liegt flar am Tage. Leiber ftarb er balb nach biefem Brogramm feiner Gefinnung, am 15. Febr. 1781, nachbem er, wie fein Freund Mofes Mendelsfohn fagte, mehr als ein Menfdenalter feinem Jahrhundert vorausgeeilt mar.

1) S. (K. Fr. Cramer) Klopstod. Er und über ihn. Dessau 1781—83. 1782—93. V. 8. u. Klopstod in Fragmenten a. Briefen von Tellow an Klisa. Hand 1777—78. 1777—80. II. 8. J. G. Gruber, Kl. Leben. Lyg. 1832. 8. Klopstod u. s. Freunde, Briefwechsel ic. her. v. Klamer Schmidt. Halo. II. 8. Nachlaß: Auswahl a. s. hinterl. Papieren (her. v. Str. L. D. Clodius) Lygg. 1821. II. 8. K. v. Morgenstern, Klopstod. E. Borles. Dorpat 1807. 16. u. Kl als vaterl. Dichter. ebb. 1814. 4. J. D. Thief, Kl. wie er sich seit einem halben Ihdt. Altona 1805. 8. Obring, Leb. Kl., in s. Werden Suppl. Bb. I. Fr. Pseisser, Göthe u. Klopstod, m. Zeizlagen. Lygg. 1842. 12. Gervinus Bb. IV. p. 114 sq. Hillebrand, Bb. I. p. 96 sq. Bilmar p. 480 sq. Jörbens Bb. III. p. 3 sq. VI. p. 401 sq. Goethe W. Bb. XXIV. p. 129 sq. XXV. p. 294 sq. XXVI. p. 114. 220. 140. 327 sq. — Werke. Bb. I.—VII. Lygg. 1798—1810. 4. Sämmtl. Grachw. u. Testh. Sch. 1823—26. XII. 16. (Dazu: Kl. Sämmtl. Sprachw. u. Testh. Sch. 1823—26. XII. 16. (Dazu: Kl. Sämmtl. Sprachw. u. Testh. Sch. 1823—26. XII. 16. (Dazu: Kl. Sämmtl. Sprachw. u. Testh. Sch. 1839. 40. 4. Erfte vollst. Kusg. ebb. 1839. IX. 16. in einem Bande. ebb. 1839. 40. 4. Erfte vollst. Kusg. ebb. 1849. IX. 16. Döring, Genius a. Kl. Werten, als Register zu s. Stressehle. 1840. 16.)

2) S. J. G. Gruber, Eh. M. Wieland gefch. Altenb. 1844 Leben. Reu bearb. Lpzg. 1827—28. IV. 8. (in f. B. Bb. Schabelin, Julie Bondeli, die Freundin Rouffeau's in 1838. 8. D. Döring, Ch. M. Wieland. C. blogt. IDF 1840. 16. Gervinus Bb. IV. p. 193 sq. Hill p. 190 sq. Goethe B. Bb. IV. p. 33 sq. VI. p. 239. XIII. p. 49 sq. XXV. p. 88, 90 sq. XXVI. p. 72. 325 sq. XXXII. p. 231 sq. XLV. p. 130. XLVIII. p. 171. 179. Jördens Bb. V. p. 345—487. Sämmtl. Werke. Lp89. 1794—1802. Bb. I—XXXIX. u. Suppl. Bb. I—VI. 4. u. 8. Sämmtl. Bb. her. 50.1—AAA. u. Cuppt. Dept. 14. u. d. Gunnitt. W. get. 3. G. Gruber. Ppgg. 1818—28. LIII. 8. u. 16. (Dagu Meland's) Selbssifchilderung v. Gruber. Ppgg. 1826. 12.) ebb. 1839—40. XXXVI. 16. (s. bagu I. Gunther, Genius a. W. Werken. Als Regist. zu bess. Gef. A. Jena 1841. 16.)

A. u. Jena 1841. 16.)

3) S. Leben v. C. G. Lessing, Berl. 1793. III. 8. D. Gl. Grave, Lessing's Lebensgeschichte oder Lessing als Mensch dargestellt. Lpzg. 1829. 8. Fr. v. Schleget, Ueber Lessing, in seinen Char. u. Crit. Bb. I. p. 370 sq. u. Geift a. best. Schriften. Lpzg. 1804. 1810. III. 8. Chr. G. Schüt, Ueber Lessing's Genie u. Schriften. Hall. 1810. III. 8. Chr. G. Schüt, Ueber Lessing's Genie u. Schriften. Hall. 182. 8. J. Fr. Schint, Char., Lessingen a. G. E. Lessing. Meisten 1841. 8. Gl. wohniet, Lessingians. Lpzg. 1843. 8. Derber im Deutsch. Merc. 1781. Detbr. p. 3—29. Gervinus Bb. IV. p. 318 sq. hilberand I. p. 205 sq. Schiller, Braunschweigs schöne Litt p. 93 sq. Jördens Bb. III. p. 234 sq. VI. p. 487 sq. Morgendt. 1844. nr. 91 sq. Goethe Schr. Bb. XIX. p. 251 sq. XXV. p. 79. 88. 106. 166. 181. 315. XXXI. p. 118. — Sämmtl. Werte. Berl. 1771. —94. XXX. 8. (Dazu: als Bb. XXI. Less. Chint. Berl. 1825.—28. XXXII. 8.) Sammtl. Schrift, her. v. I. Fr. Schink. Berl. 1825—28. XXXII. 12. Reue rechtm. Ausg. v. K. Lachmann. Berl. 1839—40. XII. 8. (Dagu Supplem. Bb. enth. Briefe an Lessing v. Mehreren. Berl. 1840. 8.) Gessammelte Werke. Reue rechtm. A. Lpzg. 1841. X. 16. Sammtl. W. in eisnem Banbe. Lpzg. 1841. 4. (Lettere beib. Ausg. enth. nur e. Auswahl).

4) S. B. Rorte, Albrecht Thaer, fein Leben und Wirten ale Argt und Candwirth. Lpag. 1839. 8. (bageg. cf. G. E. Guhrauer, Leff. Erzieh. b. Menscheng. trit. u. phil. erörtert. Berl. 1841. 8.)

#### **6.** 693.

Betrachten wir jest die einzelnen Facher ber Dichtfunft innerhalb biefer Beriode, fo wird fich im eigentlichen Epos nichts finden ale Bodmer's Bilbelm von Dranfe (1774), Roacide (1752), Hilbebold und Bibrade (1777) 2c., des befannten Daniel Bilbelm Triller's aus Erfurt, Sofrathe und Brofeffore der Medicin zu Bittenberg (1695 - 1782), eines blos Ben Reimidmide, Sachfischer Bringenraub 1), Des Deftreichischen Landichaftefecretare grang Chriftoph von Schenb (+ 1777) Therefiabe2), des Sachfischen Hauptmanns Christoph Otto Freiheren von Soonaid aus Amtig in der Riederlaufig (ges. 1725, geft. 1807) Arminius und Beinrich Der Bogler3), elende platte Reimereien, obgleich ihr Berfaffer Die Frechheit hatte, in feiner Aeftetif in einer Rug nicht blos über bie Schweizer, imbern auch iber Rlopftod als Reuerer ben Stab ju brechen, ame geniffen Johann Chriftian Cuno') aus Berlin (geb. 1783) Radahmung ber Rlopftod'ichen Defftabe

unter gleichem Titel, und bes icon genannten Bacharia Schöpfung ber Solle und Unterwerfung ber gefallenen Engel (1760), fowie beffen unvollendeter Cortes (1766), Die leider auch an feiner leibigen Ballomanie frant liegen. Much Bielanb forieb eine Prufung Abrahams (1753) und einen Cprus (1759), ben er aber nicht vollenbete, und Rleift's Giffibes und Bacides (1758) ift mehr poetische Erzählung als Epopoe. Bas bas fomifde Belbengebicht anlangt, muß vor Triller's icon genanntem erbarmlichen Burmfamen (1751), ber unverbienter Beife Die Ehre hafte, Begenschriften bervorzurufen, und vor gowen's Balpurgisnacht gerabeju gewarnt werben; allein abgeseben bavon, baß Bad aria's vortreffliche Dichtungen, Die beften biefes Mb. fcnitte, fcon oben ihre Stelle fanben, bat boch Bobmer's Arminius Schonald (1756), eine Satire auf bes ermabnten Bottichebianers Schonaich hermann, bie aber wieber von biefem ungeschidte Sinngedichte (1755) hervorrief, manches Bubiche. In Unens Sieg bes Liebesgottes (1753), in bes Danifden Juftigrathe Johann Batob Dufd aus Celle (1727-88) Loppee und Schoofbund ), freilich ohne eigentliche Vis comica, und in bes Regifiratore Johann Friedrich Lowen6) aus Clausthal (1729-71), welcher ber Erfte war, ber eine Gefdicte bes Deutschen Theaters (mehr ber Schauspieler) fdrieb, im Bantels fangertone geschriebenen Romangen findet man manches Treffliche. wie benn auch bes befannten Johann Chriftoph Roft?) aus Leipzig (geb. 1717, geft. 1770), Dberfteuerfecretare ju Dreeben, Tangerinnen, Borfpiel, sowie theilweise auch seine Schafergebichte bierbergehören. Bare Letterer nur weniger fdmugig, fo fonnte man manden feiner Arbeiten Gefdmad abgewinnen, aber feine foone Ract (Befdreibung ber Brautnacht), fpaterbin obne fein Biffen gang in Rupfer geftoden, und feinen Beitgeift murbe felbft ein Cafanova nicht anftößiger gefdrieben haben. Bur rein poetifden Erzählung gehören Bleim's Aleris und Elife (1771), Dufch's Tempel ber Liebe ober Andon und Themire, Bieland's bem Mittelalter entlehnte fleinere Bedichte und bes Siefe fifden Bibliothefare und Debaillendiebe ju Coffel Rubolph Erich Raspe's aus hannover (1736-942.60 eine Rachahmung Dieses Genres (17) tiritern, beren Corpphaen Raben

icon beforachen, muffen jeboch auch Seinrich Gottlob's von Juftig) aus Bruden in Thuringen, Breugischen Berghauptmanne in ber Darf (+ 1771), Dichterinsel, Friebrich Suft Riebel'610) aus Biffelbad bei Erfurt (1742-85) Dabroen pom Bute, Borfdlag jur Abbulfe bes Brodmangels ic., bie an Liscow's Geift erinnern, Bobmer's gerechter Momus (1780), worin er freilich bas damalige Treiben in ber Literatur etwas parteiisch an ben Branger ftellt, seine Ausfalle auf Triller und Gottideb, Die wenigstens gerechter find als feine Angriffe auf Die Bremer Beitrage (Bom Raturlichen in Schäfergebichten, 1746), Bieland, Gleime und Jacobi (Bon ben Grazien bes Rleinen), Saller's Mann nach ber Belt (1783), und Sageborn's, ber icon ale Symnaftaft ju Samburg im Datrioten (St. CXI) eine Satire auf die damale fo vorherrichende Ballomanie forieb, Belehrter (1740) und Schwäger (1744), eine Rachahmung ber befannten Boragifden Satire (1, 9), bier eine Stelle finden, gegen welche bes gelehrten Brofeffore Johann 30. achim Sowabeil) ju Leipzig (1714-85) Berthelbigung Gottideb's, auf beffen Theaterwuth Johann Chriftoph Roft ein recht bitteres, aber gelungenes Pamphlet, ber Teufel an herrn Gottiched, Runftrichter ber Leipziger Schaubuhne, (1755) fertigte, worin er fic, wie in feinem Borfpiel bis jum Genie Boileau's erhob, gegen bie Schweizer vollig migrathen ju nen-Bablreich ist bie Bahl ber Lehraedichte; doch ist auch mandes Brave barunter, fo fann man boch nicht fagen, bag etwas Bervorragenbes ober Ausgezeichnetes hier zu ermahnen mare. Denn, abgefehen von Eriller's geiftlofen, banbereichen Rachahmungen Brodes', laffen felbft Albr. v. Saller's Alpen (1729), bei iconen Gingelheiten, falt, und feine Untersuchungen über ben Ursprung bes lebels (1734) find prosaisch, ebenso Bobmer's fritifde Lobgebichte. Sober fieht Chriftian Friedrich Bernig<sup>12</sup>) aus Tangermunde (1717-45), ber feine moralifden Lehrfate in ber lofen, aber fraftigen Manter bes Lucrez aussprach und bier nur im projaischen Ausbruck ben Souler Gottscheb's verrath, wahrend seine Schafergebichte wenig mehr ale triviale Reimereien find, fowie von Eron egf, bef-Jen Ginfamfelten, ein boppeltes Lehrgebicht, Stadtleben, Gin-

labung aufe Land und Blud ber Thoren Sageborn's Bei fen (1741), Gludfeligfeit (1743) und Freundschaft (1748) nicht nachfteben. Auch Bora bat ein fehr bubiches bibactifches Talent in seinem Tempel ber Dichtfunft an ben Tag gelegt. und wer fennt nicht Gellert's Menfchenfreund und Freund. icaft. Gedichte, Die, wenn fie auch nicht gerade bichterifchen Genius verrathen, bod fcon wegen ber ehrenwerthen Befinnung ihres Berfaffere nicht vergeffen werben burfen? Raftner bat fic auch in biefem Fache versucht (3. B. Ueber bie Reime, von ben Rometen ac.), allein er batte beffer gethan, nicht allauviel au unternehmen; benn ibn übertrifft. icon bei weitem Duid in feinen Biffenschaften und in feinen Berfuchen von ber Bernunft, Loewen in feinem Abel und Benuß des Lebens, Creug in feinen Brabern (1760), einem vortrefflichen Bebichte. fowie in feinem Berfuch vom Menfchen, ja felbft Ugens Berfuch über bie Runft, ftete froblich ju fein, ragt unendlich über ibn Wenn Gleim in seinem rothen Buche bie tieffinnige Mpftif bes Orients nachahmen wollte, fo ift es ibm nur febr wenig gelungen, und auch Wieland hat in ber Ratur ber Dinge ober ber vollfommenen Welt (1752), im Anti = Ovid (1752) und in bem Musarion ober ber Philosophie ber Grazien (1768) bas Reld bes Lehrgebichts betreten; aber fein lebenbiger humoriftifder Character fvielt boch immer eine fo hervorragende Rolle, baf er ben eigentlichen 3med feiner Dichtungen vergißt und in jenes Mijdbing von Ernft und Laune verfällt, bas nun einmal mit bem mahren Lehrgebichte unvereinbar find. Ernfter und voll tiefer Reflexion ift aber Leffing in feinen Berfuchen über Die Religion und Die menschliche Gludfeligfeit; allein man bat biefe feine Leiftungen faft gang vergeffen, ale er in ben Dund feines Nathan, freilich im bramatischen Gewande, jene Sprüche ber Weisheit legte, welche an Tiefe ichwerlich von ber vielgerühmten Beisheit ber Braminen übertroffen werden durften.

<sup>1)</sup> S. Samb. Beitr. z. hifl. d. Gel. Bb. II. p. 142 sq. Jördens V. p. 86 sq. Poetische Betrachtungen über verschiedene aus der Ratur und Sittenlehre hergenommenen Materien. hamb. 1725—55. VI. 8. Reue Aesprische und moralische Fabeln in gebundener Rebe. hamb. 1740. 1750. 8. Der Cachsische Prinzenraub, ober ber wohlverdiente Köhler, in einem Gebichte fürgestellet, in vier Buchern. 2007. 1743. 8. Der Barmsamen, ein helbengedicht. Erster folgen. sch 29 andere solgen sollen.

- o. D. 1751. 8. Die geprufte Poden Inotulation, ein phys. moral. Gebicht. Freft. a. M. 1766. 8.
- 2) Thereffade. Wien 1746. 4. (f. Dumug. Mon. Musz. Bb. I. 142 sq. II. 4. p. 749 sq.)
- 3) S. J. Schwabe b. Lorbeerkranz, w. d. Fr. v. Sch. v. b. Idbl. Phil. Fac. zu Lpzg. erh. h. Lpzg. 1752. 4. Morgenbl. 1808. nr. 16. Neu. Leipz. Litt. 3. Int. Bl. 1808. nr. 20. p. 306 sq. Jörbens Bb. IV. p. 607 sq. hermann ober bas befreite Deutschland. Lpzg. 1751. 1753. 1760. 4. 1805. 4. heinrich ber Bogler ober die gedämpften hunnen. Berl. 1757. 4. Oben, Satiren, Briefe und Nachahmungen. Lpzg. 1761. 8.
- 4) Meffiabe in 12 Gef. Amfterb. 1762. 8. Gebichte. Berl. 1782. 8. Geistliche Lieber. Hamb. 1758—64. IV. 8. G Neu. Gel. Europa. Bb. XVI. p. 980 sq. Meister Char. Deutsch. Dicht. Bb. II. p. 27 sq. Meusel Ler. b. v. J. 1750 verst. Deutsch. Schr. Bb. II. p. 258. Jörbens V. p. 838 sq.
- 5) S. hirsching Bb. II. 1. p. 64 sq. Jörbens Bb. I. p. 406 sq. VI. p. 28 sq. Korbes, Ler b. Schlesw. holft. Schriftst. p. 456 sq. Sämmtl. Poet. Merke. Altona 1765—67. Bb. I. u. III. 8. Berm. Werke in versch. Art. b. Dichtk Jena 1754. 8 D. Tempel b. Liebe. hamb. u. Epzg. 1757. 8. Das Toppee, in s. Berm. W. Der Schoofhund. Alt. 1756. 8.
- 6) S. Jörbens Bb. III. p. 416 sq. Schmib Retr. Bb. II. p. 551 sq. Schriften. Samb. 1765—66. IV. 8. Romanzen. Samb. 1762. 1769. 2pzg. 1771. 8.
- 7) Schmid Rekrol. Bb. II. p. 435 sq. u. Blogr. d. Dicht. Bb. II. p. 412 sq. Schäfererzählungen. Berl. 1742. 1744. 8. Die schöne Nacht. Berl. 1763. 8. Das Borspiel, e. sat. cp. Ged. in 5 Ges. Oresd. 1742. 4. Bern 1743. 4. 1772. 4. Der Teufel an herrn G. Utopien. 1755. 8. u. in Schmids Anth. d. Deutsch. I. p. 213 sq. u. in-d. Berl. Won. Schr. 1805. Jan. p. 31 sq. Bermischte Gedichte. o. D. 1769. 8.
- 8) S. Strieder Deff. Gel. Gefch. Bb. XI. p. 221 sq. Lemgo. Auserl. Bibl. 28b. 16. p. 264 sq. hirsching Bb. IX. 1. p. 107.
- 9) Die Dichter : Insel nach ihren verschiebenen Landschaften und ben barin befindlichen Einwohnern sowohl, als auch berselben Gottesbienft, Staate und Kriegeversaffung unpartheisch beschrieben benebst einem Lob und helbengebichte. Lpzg. u. Bittenb. 1745. 8. Scherzhafte u. satyrische Schriften. Berl. 1760—65. III. 8.
- 10) Sammtliche Schriften. Wien 1786—87. V. 8. S. Journ. v. u. f. Deutschl. 1786. St. IV. p. 310 sq. hirsching IX. 2. p. 270 sq. Jörbens Bb. IV. p. 349 sq.
- 11) Eritischer Sad:, Schreib: und Taschen: Almanach auf bas Jahr 1744, gestellt burch Chrys. Mathanasium. Winterthur (Logg.) 8. Boll eingeschanktes Tintenfassl eines allezeit parat senenden Brief Secretary 2c. Bon R. D. Vito Blaurockelio. Kuffstein 1745. 8.
- 12) S. Schmib Rett. I. p. 191 ss. Jörbens V. p. 602 sq. Bers fuch in moralifchen und Schafergebichten. Samb. Lpag. 1746. 8.

# 672 Deutsche Poefie. Fabel. Poet. Epiftel. Epigramm.

## 6. 694.

Was nun die Fabel anlangt, fo hatte Triller mit feinen Aefopischen Sabeln von ben Schweigern viel auszufteben : menn aber Bobmer fich einfallen ließ, Leffing's vortreffliche Rabeln zu parodiren, weil diefer große Critifer feine Kabeltheorie etwas mitgenommen hatte, fo war dieß fehr fleinlich und unge-Da nun Johann Abolph Schlegel's und Bisæidt. fete's Fabeln und Ergablungen unbedeutend, Lichtmer's Willamov's Fabeln aber bereit6 ermabnt find. fo will ich nur Gellert's Ramen nennen und bemerken, bag feine Fabeln nicht blos faft in alle Europaifde Sprachen überfest wurden, fondern auch noch heute in den Banden des Bolfes und der Jugend find, und mögen auch einzelne beutzutage megen ber barin ausgesprochenen Marimen (bie beutigen Bauern von Gelenau ließen fich feinen migliebigen Pfarrer aufnothigen, und ein Amtmann von heute fonnte auch nicht mehr eine Sprace führen wie ber Gellert'iche) nicht mehr paffen, fo liegt boch in allen eine fo gefunde, hausbadene Moral, daß, wer nach ibr lebt, nothwendig ein guter und practifcher Menfc werben muß. In ber poetifchen Epiftel haben fich nicht ohne Glud Johann Elias Schlegel, Ug, Jacobi (z. B. an bas Bublicum), Bleim, Wieland und besonders ber icon genannte Riedel (& B. an bie Deutschen Dichter) versucht. Das Epigramm hat nur wenig Bearbeiter gefunden, und unter biefen bat Lef. fing bem und im Martial gegebenen Dufter fich am Reiften genabert, obgleich Raftner, ber freilich am Bigburchfall litt, noch entschiedeneres epigrammatisches Talent hatte, wenn er auch daffelbe leider ju oft ju hamifden Berfonlichkeiten migbranchte; Rretidmann ift allerdings weit gutmuthiger, aber auch viel unbedeutenber. Das bichterische Gemalde führt uns gut lprifden Boefte über. Sier fieht Saller oben an, benn feine Alpen, wenn auch eigentlich befdreibend, gehoren ebenfo gut wie Rleift's Frühling, der aber von feinem Berfaffer nochmale umgegrbeitet werben follte, ale berfelbe Thomfon's Jahreszeiten tennen gelernt hatte, biefer Sattung an, und verbienen Rieffe Lob, ber zu Saller am Schluffe feines Frühlings fagte,

fic bie Pfeiler bes Simmels, bie Alpen, bie er befungen, au Chrenfaulen gemacht, vollfommen. Gefner's Racht (1750). in Brofa, hat alle Kehler und Mangel, die man an feinen Ibullen rugt, Dufdens Schilberungen aus bem Reiche ber Ratur und Sittenlehre (1757) bat ein Critifer in ben Literaturbriefen (II. S. 319, 371) mit Recht für einen ungufammenbangenben Cento aus Bove, Thomson, Doung, Saller, Rleift und vielen Andern erflart, und 3adaria's Tageszeiten (1755), fowie fein Tempel bes Ariebens (1756) und Tanti ober die aludliche Insel find schwach (1777), so bag bie allerdings in Brofa abgefaßten Schilderungen Sans Bilbelm's von Berftens berg, ber Abend, ber Sabat, bie hochzeit bes Bacchus und ber Benus zc., weit gelungener ju nennen find. Unter ben 3byllenbichtern biefes Abidnittes muffen allerbinge uns bereits bekannten Johann Nicolaus Bog, rab Arnold Somib und ber fruhverftorbene Chriftian Kriedrich Zernig, ber besonders als Nachahmer ber Griechen wenigstens eine richtige Idee von bem Befen biefer Dictart hatte, genannt werben, allein eigentlichen Europa. fchen Ruf erlangte nur Gefiner mit feinen faft in alle lebende Spraden überfetten Ibullen, beren bodft harmonisch. melobiofe Brofa viele folecte Reimereien aufwiegt. au werben verbient auch fein letter Schiffer, fowie fein Schafera roman Daphnis, in welchem er aber die Klippen ebenfalls nicht vermieben bat, an benen icon fo Biele, welche fich in biefem Genre versuchten, gescheitert find. Unter Rleift's idullenartigen Ergablungen ift der elegisch gehaltene Amont die berühmtefte, die befte aber feine Kischeriduffe Irin, obwohl auch fein Miron und feine Bris hier erwähnt werden muffen, weil er barin zuerft bie bias logische Form mabite. Konnte man endlich Roft's 24 Schafergebichte, welche größtentheils locale, temporelle und fatirifche Unspielungen enthalten, jest noch verfteben, folglich auch richtig : wurdigen, fo wurden bie großen Fehler, die fie wie feine übrigen Rerte baben, por ber naiven Schaltheit, bem wisigen humor bem allerliebften, ungezierten Berebau, ber fie auszeichnet, weifdininben.



Bas nun die eigentliche Lyrif anlangt, fo haben zwar in ber Dbe Lange, Ilg und Cramer Giniges geleiftet, allein formell vollenbet und critifc rein floffen fie erft aus Ramler's Feber; dann nahm fic Rlopftod biefes Genres an, und mit der ihm allein eigenen hohen Phantafie und jener wahrhaft gottlichen Begeifterung fang er jene erhebenden Gefange, welche ihm bie Unfterblichkeit verschafften, und erfand nicht blos felbit neue Metra, fondern wußte auch bie ber Alten fo nachzubilben, wie Reiner vor ober nach ihm. Leffing und Johann Abolph Schlegel übten gwar biefes Benre auch, allein erfterer bat icon baburd, bag er une vier an fic critifd vortrefflice Ent wurfe ju Dben in Profa hinterließ, gezeigt, baß er tein gebor ner Obenbicter mar, sonft hatte er ja biefe nicht nothig gehabt, und letterer bietet nur einzelne Schonheiten. Willamov bat burch feine Dithbramben, Die übrigens, wenn man bie Schwierigfeiten betrachtet, mit benen er zu fampfen hatte, allen Anfprüchen genügen, nur bewiesen, wie biefe Korm ber Boefie fur unsere Sprache etwas Unmögliches ift. Die Rachahmer von Klopftock's verungludter Barbenvoefie endlich wollen wir bier mit Stillschweigen Unter ben Elegifern deffelben Abschnitts ift bie Auswahl nicht groß, aber bafur find bie Berfuche in biefem Genre auch faft burchgangig ale gelungen anzuseben, Canitens (einzige) Elegie auf ben Tob feiner Doris, Saller's Oben auf Marianens Krankheit und Tob und auf Elife, Bodmer's Elegie auf biefelbe Mariane, und enblich Rlop. ftod's elegisch gehaltene Dben (2. B. an ganny, bie fruben Graber, bie Barben 20.). Gleim hat auch hierin nichts Befonberes geleiftet; bagegen ift Ramler's Glegie auf ben Tob des Prinzen heinrich von Preußen bekannt genug, und ber de Gellert hat durch seinen Tod brei fehr gelungene bochft gefühlvolle Trauerelegieen von Seiten Cramer's, Beife's unb Denis' bervorgerufen. Ale Cantatenbichter trat aud Johann Elias Schlegel auf, allein nur Ramler gelang es, aus biefer ungeschidten Korm etwas Claffifches zu machen; man lefe nur seinen Phymalion und fein freilich nicht gang originelles Alexanderfeft. Ale beitere Lieberbichter perbienen Mitte Badaria, Gifete, Uz, Leffing, @

١

und Kinderliedern, Gerften berg mit seinen Amagonen und Kinderliedern, Gerften berg mit seinen niedlichen Tändeleien, der pon Gottsched unterflütte Naturdichter Gotts lieb Fuchs') aus Leppersdorf (1722—99), und der Sons berling Johann Joach im Ewald') aus Spandau (1727—67) mit ihren Liedern, sowie endlich Ludwig Friedrich Leng's) (1717—80) mit seinen Gesängen für Freimaurer, den ersten dieser Art in Deutschland.

Das geiftliche Lied hat bagegen einige vorzügliche Dicter 3d will jedoch nicht fagen, daß hierher die mpftifchen Supernaturaliften ber jungern Sollifden Schule (1720-1740), Carl Beinrich von Bojagfy4) aus Jantowe in Rieberichleffen (1690-1774), ber Berfaffer bes befannten Gulbnen Schatfaftleins, Dr. Johann Jafob Rambach 5) aus Salle (1693-1735), aulest Brofeffor au Gießen, und ber Berfaffer bes Bundauer Catedismus Ernft Gottlieb Bolters. borf6) aus Rriedrichsfelbe bei Berlin (1725-61), ber fich besonders nach ben Berfaffern ber befannten Cothner Lieber, welche ber hofprebiger Johann Ludwig Conrad Allenborf?) aus Josbach bei Marburg (1693-1773) und Leopold Frang Friedrich Lehr8) aus Rronenberg bei Frant furt a. DR. (1709-44), Diaconus ju Cothen, gebichtet hatten, bilbete, allein gehören. Bene namlich find auch die bedeutendften Saup. ter biefer Schule, aber wichtiger ift noch die Burtemberger Dichterfchule, melde, als ein reinerer Bietismus befonders burch ben Ginfluß Spener's entftanden war, fich mit den Sallifden Do ftifern in Berbindung feste und ihre Sauviftuse in bem Bralaten von Alpirebach Dr. Johann Albrecht Bengel9) aus Winnenden (1687-1752), der jedoch nur 10 Lieder bichtete, fand, weil biefer, von Frante felbft gebilbet, eine formliche Schule abnlich benfender Danner berangog. Die bedeutendften Dichter Diefes Rreifes find aber Dr. Johann Reinhard Bedinger 10) aus Stuttgart (1664-1704), Brobft zu Berbrechtingen, Dbis lipp Seinrid Beigenfeell) aus Bicberg (1697-1767), Broba zu Denfendorf, ber Thomas a Rempis Rachfolge Christ in mobllautende Berfe brachte, ber Bfarrer ju Steinheim Philipp Briebgid Siller 12) aus Muhlhaufen an ber Ena (1699

-1769), ber größte Lieberbichter nach Gerhard und mahrhaft geiftreicher Bolfebichter, bann Ragbalena Sibulla Rieger (in 13), bie Tochter bes ebengenannten Beigenfee aus Daul bronn (1707-86), die nur zuweilen etwas zu mpftifch-füßlich wird, ber berühmte Publicift Johann Jacob von Dofer 14), ber bie meiften und beften feiner geiftlichen Gefange (über 1200) als Staatsgefangener ju Sobentwiel bidtete, und ber heftige Brausetopf, ber Generalmajor Philipp Friedrich Rieger 15) aus Stuttgart (1723 - 82), burch feine jahrelangen Leiben als Befangener auf Sobentwiel whlbefannt. Bie viel übrigens auch noch von Andern gebichtet wurde, geht icon aus ber gro-Ben Angabl ber Burtemberger Gefangbucher mabrent biefer Beit bervor, welche von 1664—1732 beinahe die Bahl funfzig erreichte 16). Gine britte Dichterschule biefer Beriobe bilben Die Sanger ber herrnhuter ober Mahrifden Brubergemeinbe, beren Lieber größtentheils in bas Befangbuch berfelben (1734) übergegangen find und an beren Spige ber berühmte Stifter berfelben, Graf Nicolaus Ludwig von Bingenborf17) aus Dreeben (1700-1760), ein außerft fruchtbarer (er verfaßte über 2000 Lieber), aber oft nur ju überfpannter Gefühlebichter, Rebt, beffen Leben der Berfolgungen wegen, Die er auszufteben batte, giemlich merkwurdig ift. Seine Lieber breben fich faft alle um bie 3bee einer mahren Bemeinschaft mit Chrifto, bem Befreugigten, ber Bruber unter fich und bes Mittleramts bes Seil. Geiftes und flehen eigentlich benen feines Sohnes Chriftian Renatus aus herrnhut (1727-52) nach. Endlich in noch bie ienen oben ermahnten Schulen entgegengefeste Dopofitions. partei ber Orthoboren zu erwähnen, auf welche, obgleich fie eigentlich Feinde ber Bietiften, wenigftens ber jungern Sallifden Soule, waren, jeboch lettere nichtsbeftoweniger einen bedeutenben Ginfluß ausübten, fo baß fie eigentlich nur eine Bermittlung awifden Subjectivität und Objectivitat ju Wege brachten. Dadurd nahmen fie aber wieber eine falfche Richtung, weil fie (a. B. 30. hann Abam Behmus 18) aus Rothenburg an ber Zauber [1707-88], wo er auch Superintendent war), fich einfallen liefen über alle mögliche einzelne Glaubenslehren und Sage bes die lich proteftantifden Lebrbegriffe Lieber au bicten. Dint

bei ben Einzelnen aufzuhalten, nenne ich ben Rachahmer Rift's Salomon Frant 19) aus Beimar (1659-1725), wo er ale Confistorialsecretair fungirte, und ben zweiten Dpig ober Solefifden Rift Benjamin Comolfe20) aus Brauchitfdborf im Fürstenthum Liegnis, Dberpfarrer ju Schweidnis (geb. 1672, geft. 1737), ber auch als Kanzelrebner berühmt ift, als geifts licher Bolfelieberdichter gwar Gerhard nicht übertroffen bat, aber boch eine fo allgemeine Beliebtheit erlangte, daß feine (1188) Andactelleder noch heute in feinem Baterlande zu ben gewöhnlichen Saubliedern gehören, und die gange evangelische Rirche in Deutschland nicht anftand, viele berfelben in ihre Gefangbucher Er ift zugleich ber lette Ausläufer ber eigentlich bergensglaubigen Richtung; benn als einmal die Bolf - Leibnisifde Bhilosophie (feit 1740) bem Bietismus zu Salle ein Enbe gemacht hatte und die nuchterne Eritif ber Gottiched'ichen Leipziger Soule auftauchte, fo trat falte Berftanbesvoeffe an die Stelle ber alten religiofen Begeifterung, und als endlich Chriftian Zimmermann zu Langenwiese im Schwarzburgischen, Propft zu Uelgen (1702-83), ber Reprasentant ber Gottfdebianer, 1740 bas neue Sannover'iche Befangbuch auf Befehl des Confiftorit baselbft als Segenfas "gegen die Pietiftifchen Abgeschmadtheiten" herausgab, nachbem ihm icon 1735 das Rordhaufische Gefangbuch, worin selbst viele Lieder Luther's Gerhard's, weil "unter ihnen viele alte, fehr schlechte und unfomadhafte fich befanben", weggeblieben waren, vorangegangen, fo folgte jene beillofe Beit ber Mobernifirung Gefangbuchslieber, mit welcher, freilich in guter Abficht, bie lette Periode des Deutschen Rirchenlieds seit Gellert ihren Unfang nabm.

<sup>1)</sup> G. Jordens Bb. I. p. 580 sq. VI. p. 120 sq. Reue Lieber componirt von Doles. Epzg. 1750. 8. Gebichte eines ehemals in Leipzig ftubiergenben Bauernsohns her. v. D. M. Offenfelber. Dresb. u. Leipz. 1771. 8.

<sup>2)</sup> Sinngebichte und Lieder. Berl. 1755. 8. (anonym) Dreed. 1757. 8. berausg. v. R. h. Jordens. ebb. 1791. 8. Gebichte; herausg. v. G. Fr. Balther. Epgs. 1806. 8. f. Jördens Bb. I. p. 489. VI. p. 75 sq.

- 5) S. D. Buttner, Lebensb. R. Lpgg. 1737. III. A. 8. Poetifche geftgebanten. Jena 1726. IV. A. 8. Geiftliche Poefieen. Gießen 1735. II. 8.
- 6) Die evangelischen Pfalmen. Cothen 1751-52. II. 8. B. Reu. gef. u. m. b. Berf. Lebensl. gemehrt v. C. F. Schneiber. Dresb. II. I. 1842. 8.
- 7) Cothniste Lieber. Cothen 1723. Konigeb. 1746. 8. (Stimmen aus 3ion.) Stargarb 1740. 8.
- 8) Leb. u. Lieber. L. v. S. G. Giefen. Lpig. 1746. 8. u. in b. Rlofter-berg. Samml. nugl. Mater. Ab. I. St. V.
  - 9) S. J. A. L. Leb. v. J. Chr. F. Burk. Stuttg. 1837. II. A. 8.
- 10) S. Anapp, Chriftoterpe 1836. p. 269—330. Begel Lebensbefchr. I. p. 380 sq. u. Anal. bymn. II. p. 259 sq. Strieber Bb. V. p. 364 sq. Andachtiger Bergenstlang in bem innerften Belligthum Gottes. Stuttg. 1700. 1705. 1713. 8. Passionsspiegel. Stuttg. 1702.1716.8. Gesangs und Gebetbuch sammt Lebensregeln. ebb. 1700. 8.
- 11) S. M. Spb. Riegerin Seifil. u. mor. Geb. II. Samml. 1746. 8. Unhang. Detingers Selbstbiogr. her. v. hamberger. Stutty. 1845. 8. Presigier Gottgeh. Poef. 1777. p. 280 sq.
- 12) S. Knapp, Christoterpe 1842. Koch Bb. I. p. 814 sq. Parasbietgartlein geistlicher Gebete in Liebern. Rurnb. 1729—31. 4. Aubing. 1744. 8. Geistliches Liebertästlein. ebb. 1762—67. II. 8. Geistliche Lieber z. erft. M. ges. n. b. Abr. s. Leb. v. Chmann. Reutling. 1844. 8.
- 13) Bersuch einiger geiftl. u. moral. Gebichte in b. Drud geg. v. D. B. Triller. Frift. 1743. 8. Reue Samml. Stuttg. 1746. 8.
- 14) S. Leb. J. J. M. v. ihm f. beschr. Stuttg. 1777. 8. K. Kr. Ledbetchofe, Jüge a. b. Leb. J. D. Deibelb. 1843. 8. Roch Bb. I. p. 326 sg. Funfzig geistliche Lieber. Tübing. 1732. 8. Sammung von fünf und vierzig Krantenliebern. ebb. 1757. 8. Gesammelte Lieber, so zum Theil schon vormals gedruckt, zum Theil aber bisher noch ungedr. gewesen. Stuttg. 1766—67. II. 8.
- 15) S. Schiller, Das Spiel b. Schickfals, in f. Kl. Pref. Schrift. Bb. I. p. 563 sq. (B. Bb. XI.) Paulus im Sophronizon 1824. H. p. 1-9. 9-16. 17-24. H. V. p. 31-52. Hoch Würtemb. Dentw. 1819. I. p. 41-52. Koch Bb. I. p. 335 sq.
  - 16) S. Koch Bb. I. p. 342-355.
- 17) S. Spangenberg, Das Leb. b. Gr. v. 3. Barby 1771. sq. VIII. 8. L. v. Schrautenbach, Erinn. a. b. Gr. v. 3. 1828. 8. Knapp, Lebensstätze b. Gr. v. 3. in best. Samml. s. Geb. 3. W. Berbeck, Biogr. Gr. v. 3. Gnabau 1845. 8. Barnhagen v. Ense, Leb. b. Gr. v. 3. Berl. 1825. 8. u. in s. Denkw. Bb. V. Suriositäten. VIII. 6. p. 490 sq. Geistliche Gebichte b. G. v. 3. ges. u. gesichtet v. A. Knapp. Stuttg. 1845. 8. Deutsche Geb. Fielt. u. Epzg. 1735. I. Barby 1766. 8.
- 18) Davids Pfalter nach bem Geiffte ober neues, vollftanbiges, drift: evangelisches Gesangbuch. Rothenb. 1762. 8 Jesus in mehr als 100 Liebern a. alle Gonns, Fest, und Feiertage. ebb. 1776. 8. Jesus in 365 Dben bes. u. angebetet. ebb. 1772. 8.
- 19) S. Betel Anal. hymn. I. 6. p. 44 sq. Geiftliche und millier Poeffeen. Jena 1711-16. II. 8.
  - 20) G. Gotten Gel, Europa, Bb. II. p. 289 sq. Michall

Bb. III. p. 83 sq. Hannov. Mag. 1768. p. 84. Aluge Hymnopoeagr. Siles. Dec. II. 1752. p. 158 sq. Jille in Ilgen Zeitschr. f. hift. Theol. 1844. Ah. I. p. 141—156. B. Jürgensen, B. Schm. Etwas über ihn u. v. ihm. Schlesw. 1826. 8. Hossmann v. Fallersteben, L. Kingwaldt u. B. Schmoske. Brest. 1833. 8. u. in s. Spenden z. D. Lit. Scsch. B. II. p. 73—114. — Heilige Flammen der himmlisch gesinnten Seele in 50 Arien. Striegau 1704. 12. II. mit 50 Lied. verm. A. ebd. 1705. 12. III. m. 40 Lied. verm. A. cod. 1706. 12. Lustiger Sabbath in der Stille zu Zion. Jauer 1712 (1710. 1714.) 12. Das in gebundenen Seufzern mit Gott verdendenen andächtige Hers. Brest. u. Liegn. 1715. 12. Geistlicher Wanderstad des Siemitischen Pilgrims. Schweiden. u. Jauer 1712. II. Geistlicher Wanderstad des Siemitischen Pilgrims. Schweiden. u. Jauer 1718. 12. Freudendt in Traurigkeit. Brest. u. Liegn: 1720. 12. Andächtiger Derzen Bethe Altar zur allerheit. Dreisaltigkeit. Hird. 1720. 12. Schöne Kleider für einen betrübten Geist. Brest. 1725. 12. Schöne Kleider für einen betrübten Geist. Brest. 1725. 12. Geistlicher Pechweihrauch. Strieg. 1706. 12. Rosen nach den Dornen. Jauer 1714. 12. Wara und Nanna. Brest. u. Liegn. 1715. 12. Bodim u. Elim. ebd. 1724. 8. Klagen und Reigen. ebd. 1725. 8. Sämmtliche Troft. Libbing. 1740—44. II. 8.

#### **s.** 695.

Bas bas Deutsche Theater in biefem Abichnitte anlangt, fo ift bereits darauf aufmertfam gemacht worden, daß daffelbe durch Gottscheb!) eine völlige Umwälzung erfuhr. Er hatte namlich nicht ohne feines Gefühl gemerft, daß mit den bisberigen Unbingen von Staatsactionen und Sanswurftiaben nichts anzusangen sei, und fand, indem er bie Frangosen, wie im Trauerfpiel einen Corneille, Racine, Brabin zc., im Luftspiel einen Destouches (von Moliere nahm er nur die ernstern Sachen au Onaben an), De La Chauffee zc. ftubierte, seine Landsleute nicht Originale sein könnten, fie boch wenig-Rend im Ctanbe fein mußten, fich nach jenen zu bilben. fam die befannte Friederife Caroline Reuber(in)2) aus Zwidau (1700-68) an ber Spite einer Schauspielergesellschaft nach Leivzig (1728), und Gottsched, flatt fich wie andere Gelehrte von dem Schauspielerstande und Theaterbesuche gleich einem Contumazhause angfilich zurückzuziehen, bot fich ihr aum Befduger, Critifer und Dramaturgen an und überzeugte fie bald, daß man an die Stelle der jest auf dem Repertoir belindlichen Stude die Runftwerfe ber Frangofen ac. feten muffe. na Bend mit dem alten Schlendrian gang unbeilbar ben harlefin (1737) öffentlich von ihr auf

ber Bubne verbrennen3), nachbem er bereits fruber (1728) ben Regulus bes Pradon als bas erfte funftmäßige Trauerspiel batte aufführen laffen. Er ichrieb auch felbft eine Art von Du. ftertrauerspiel, ber fterbenbe Cato genannt, ein langweiliges, aufgewärmtes Gericht von Abbison's und Deschamps' Arbeiten, bas aber, theils weil es gegen bie Erbarmlichkeit ber bisberigen bem Bublicum vorgeführten Stude immer noch auf bas Bortheilhaftefte abftach, theile burch bas treffliche Spiel ber haupticauspieler zu einem Caffenftud ward, bis 1756 im Drud 10 Auflagen erlebte und fpater auch recht gut parodirt ward, Epoche machte. Außerbem ließ er noch eine Schaububne, nach ben Regeln ber alten Griechen und Romer eingerichtet, erfceinen (1741-45), beren feche Banbe aber nicht bloß Frangofifche Rufter, fonbern auch Arbeiten von ihm, seiner Frau und mehreren feiner Souler, sowie Bearbeitungen Holbergischer Luftwiele enthielt, die wefentlich auf die Gestaltung bes Deutschen Luft-Mittlerweile hatte fich fein freundschafts fpiele einwirften. liches Berhaltniß mit ber Neuberin, Die er formlich torannifirte, aufgeloft, und ale er aus Rache, weil fie nicht mehr auf ihn boren wollte, fie überall anschwärzte und berabsette, fo brachte fie ihn als Carricatur in einem besonders von ihr verfasten Borfviele, ber allerfoftbarfte Chat (1741), als Sabler auf die Buhne, und nun war es mit feiner allgewaltigen Bette fcaft ju Ende. Da er nebenbei in ben befannten Etreit mit Bodmer gerathen war und fich trot feiner unerträglichen Anmaßung Blogen genug gab, fo begannen auch feine Leitziger Bunger an feiner Unfehlbarfeit zu zweifeln und felbftanbiger zu werben. Dit ber Ginführung Chaffpere's und mit bem Auf. treten Leffing's gerieth er enblich balb in eine ebenfo große Bergeffenheit, ale vorher feine Berühmtheit gemefen war. Unter jenen auf eigenen Fußen ftebenben jungeren Leipziger Dramatifern ift unftreitig Johann Elias Schlegel ber bebeutenbfte, beffen Canut für feine Zeit gelungen zu nennen mar. besonders in Folge bes befannten Edhof trefflichen ·Spiele oftere Wiederholungen erfuhr, mabrend vielleicht feine oft gegebenen Luftspiele, g. B. ber Dußigganger und bie ftudite Soonheit, welche Leffing in ber Samburger De (St. 13. Bb. VII. p. 59) "unfer beftes fomifches Driginus

nannte, bober fieben. Gellert lieferte in ben gartlichen Some ftern bas erfte Deutsche rührende Luftspiel, und feine Betschwefter, feine franke Frau und fein Loos in ber Lotterie, in benen manche Derbheiten (3. B. von ber Mutterbeschwerde 2c.) vorfommen, welche bie Beit entschuldigen, find voll der heiterften Laune und felbft voll guter Characteriftit, aber ohne eigentliches bramatifches Genie, und es "orgont" fich etwas zu viel barin. Unter ben Uebrigen ift ber icon genannte Benrici ober Dicanber4) ein gang niebriger, pobelhafter Bobenreiber, wie fein Ergläufer und feine Beiberprobe beweifen, wogegen fich Johann Chrift. ian Rruger 5) aus Berlin (1722-50), anfange (lieberlicher?) Student ber Theologie, bann Schauspieler, nach Moliere gebilbet batte und großes fomisches Talent besaß, bas er leiber auch jum Gemeinen migbrauchte; aber Buhneneffecte wußte Letterer ftete au ergielen (a. B. in feinen Landgeiftlichen und Candidaten. fein Bergog Dichel, ber bas meifte Glud machte, gebort ibm bagegen nur ber Korm nach an), und wenn es felbft auf Roften feiner früheren Collegen gefchehen mußte. Endlich ift noch ber icon ermabnte Schausvielbirector Joseph Anton Stras nigin') aus der Rabe von Schweidnig (um 1680-1727). ber feit 1708 ju Bien fein Befen mit größtentheils ertemporirten gemein niedrigen Boffen (Sanng Burft) trieb, au erwähnen. Auch im Schauspiel ward Giniges geleiftet, benn ohne mich bei den verunglucten Bersuchen Bodmer's und einigen hierhergehörigen Arbeiten ber Frau Gottscheb aufzuhalten, bemerfe ich nur, bag Gellert's Splvia, wie alle berartigen Stude, in recht fliegenden Berametern geschrieben ift und ber ibm eigenen schalfhaften Laune ebenfalls nicht ermangelt, baß Roft's Doris und Verftedter hammel um nichts weniger fomugig als feine andern icon genannten Gebichte find, aber bamals recht gut unterhalten haben mogen, wo man ein Botchen in Ehren vertragen fonnte, daß endlich Bleim's Blober Schafer wie alle Erzeugniffe Diefes Dichters Des eigentlichen Benius ermangelt, aber ausgezeichnet gut burchgearbeitet und Ablifirt, and viel ankandiger und feiner gehalten ift als alle abne tide ateldreitier, Arbeiten, und mit Recht allen fpatern mm Dufter Dienen fonnte. ohannes Abolph Scheibe aus

Leivzig (1708-76), spater Danischer Rapellmeister zu Ropenhagen, in seiner Thusnelda (1748) neben einer Theorie über bas Weien bes auten Sinaspiels ein vernünftiges ernstes Singfpiel und eine Art fomisch volitifdes Gelegenheitsflud mit Chor, worin fic eine achte Deutsche Gefinnung über bie Berhaltniffe bes Spanifchen Erbfolgefriegs ausläßt, mo aber auch bei jeber Trauerbotschaft, die Ludwig XIV. 2c. erhält?), derselbe speit und allemal eine Stadt ober ein Land ausbricht, konnte felbst für eine nicht aanz miklungene grotest-tomifche Over gelten.

1) S. Prus Borlef. p. 229 ag. helbig in b. Blatt. f. lit. Unterh. 1844. pr. 186—188. Gervinus Bb. IV. p. 50. 110. 367.

- 2) Reinhardt Theatertalender 1777. p. 78-84. Blumner Gefch. d. Leipz. Theat. p. 44 sq. Schute, Gefch. d. Damb. Abeat. p. 209 sq. Gervinus Bb. III. p. 474. IV. p. 362 sq. D. W. Mayer, Leben u. Thaten der weitberüchtigten Frau Reuberin. 3wickau 1744. II. 4. R. Roos, Bunte Steine (Lpgg. 1821.) Bb. I. p. 117 sq.
- 3) Dofer, Sarletin ob. b. Grotest Romifche. Samb. 1761. 8. Brem. 1777. 8. Lit. Br. Th. XII. p. 306. 327 sq. Leffing Samb. Dram. nr. 18. Bb. XXIV. p. 130 sq. (f. a. Flogel Gefch. t. Grot. K. p. 147 sq. u. Gefch. b. Kom. Lit. I. p. 44 sq.) Weber, Demokritus Bb. XI. p. 104 mg. geigen bagegen, wie ber Danswurft immer blieb u. bleiben wirb.
  - 4) Teutsche Schauspiele. Epzg. 1726. 8.
- 5) Poetische und Theatralische Schriften ber. v. Lowen. Lpag. 1763. 8. (Dazu: Die Geiftlichen auf bem Lande. Freft. u. Lpzg. 1743. 1744. 8.) S. Jörbens Bb. III. p. 117. VI. p. 447. Schmid Retr. Bb. I. p. 266 sq.
- 6) G. Ricolai Reifehefdr. Bb. IV. p. 567. Fr. Dorn, Poef. u. Ber. Bb. II. p. 279 sq. Fr. Graffer, Diftor. Bunterlei. Brunn 1824. 8. Dlla Potriba bes burchgetriebenen guchsmundi. o. D. 1722. 1728. 8. Sanns Burft. Gebr. in bief. Jahr. 4. Pingenthal 1787. 8.
- 7) Der vom Pring Engenio und Duc de Mariborough curirte Ludovicus ber XIV. Konig in Frankreich. o.D. u. 3. 4. f. Rehrein Dram. Poef. I. p. 251 sq.

### **§.** 696.

Mochte nun aber auch Gottsched erkannt haben, bak bas Deutsche Theater einer entschiebenen Reform bedurfe, fo war er boch freilich nicht ber Mann, biefelbe burchzuführen, weil es ibm an eigentlichem Genie fehlte und feine vedantische, eingebilbete Schulweisheit fich nur bei Aeußerlichkeiten aufhielt, ohne ben eigentlichen Rrebsichaben mit ber Wurzel ausmicheiben. Dieß war bem großen Leffing1) vorbehalten, ber querft bas Mefen bes Soonen und bie Ibee ber Runft bestimmte und bei eigene Mufterarbeiten bie Ausführung berfelben nadwies

bereits bemerkt worben, baß Leffing's Stubentenaufenthalt au Leipzig, wo bie Truppen ber Reuber(in) und Schonemann's mit einander wetteiferten, ungemein auf feine Richtung fur bas Dramatifche einwirfte, und er gewiffermaßen seine eigentlichen Brot-Audien an den Ragel hing, um fich gang biefer Reigung bingeben zu konnen. Er ichrieb baber bald fur bas Theater, und fo unbedeutend ber Runftwerth feiner früheren Stude ift, fo fanden Dieselben (d. B. der junge Gelehrte 1747) Doch eine fehr aunflige Aufnahme. Run ging er nach Berlin, wo er mit Mulius aufammen die Beitrage jur Siftorie und Aufnahme bes Theaters. eine Art Einleitung ju einer Beschichte und Critif beffelben, idrieb, und feine Sara Sampfon, bas erfte burgerliche Schaufpiel ber Deutschen, vollendete und (1755) aufführen ließ. Mit Diesem trat eine formliche Revolution bes Theaters ein: benn nachdem er bie fernige, einfache Brofa bem hergebrachten Alexanbriner fubstituirt und Leute aus dem burgerlichen Leben und Mittelftande fatt ber bieber unabanderlich nothwendigen Sur-Ren und Selben eingeführt hatte, betrachtete man es überall als bas Rufter eines Deutschen Rationaldramas, und fomit mußte ibm Das beroifde Trauerfpiel weichen. Eine anderweitige entschiedene Reform, womit ber bieber vorherrichende Frangofiche Beidmad gang enticieben in ben hintergrund gebrangt ward, bestand barin, baß Leffing burch eine Reihe von Auffaben gegen Gotticheb nachwies, was Shaffvere für ein Reifter in ber bramatifden Runft und, wie fdimpflich es fei, biefen Dichter nicht zu fennen ober gar zu verfegern, und wie fich jeber Bebildete bestreben muffe feine Schönheiten tennen ju lernen?). Bald barauf erfcbien feine Minna von Barnhelm (1767), eigentlich ein Familienluft. fpiel, in Betracht ber Beit feines Erfcheinens aber (bes fiebeniabrigen Artegs), ein politisches Preußisch-Batriotisches Luftspiel, und bieses war nach Goethe's Urtheil "bie erfte aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduction von fpegififd - temporarem Behalt." Cin Beweis des Erfolgs, den das Stud hatte, ift der, bag es .in hamburg vom 21. Mary bis Ende April 30 Male bei die gegeben warb. 216 nun mittlerweile in Sambura ten ein Theater gegrundet warb (1766-67). 16 Dramaturgen bin; ba aber viele aufiere

und innere Umftande dem jungen Institut in den Weg traten, so loke sich das ganze Unternehmen schon zu Ende des erften Jahres (1767) auf, und wenn auch Lessing's große Idee, den Deutsschen ein Rationaltheater zu schaffen, nicht in Erfüllung ging, so hatte diese Zeit doch die berühmte Dramaturgie hervorgebracht, welche das klassische Muster für alle ähnliche Arbeiten geblieben ist. Endlich vereinigte Lessing noch in seiner Emilia Galotti und in Rathan dem Weisen das romantisch antite oder Shakspere-Griechische Element, welches er allein als maßgebend für alle dramatische Boeste ansah.

- 1) S. Gervinus Bb. IV. p. 318 sq. Prug a. a. D. p. 273 sq.
- 2) S. Stahr, Shakespeare in Deutschland, in Prug Literarhift. Tafc. 1843. p. 1 19.

# §. 697.

Es bleibt jest nur noch übrig, einige andere ber gleich. zeitigen Dramatiter zu besprechen. Bas bas Trauerspiel anlangt, fo ift zuerft Chriftian Felix Beiße zu nennen, ber awar ebenfalls auf eine Reform bes Theaters bachte, aber burch seine Bermittlungssucht, die Manier Shafspere's mit ber ber Franzosen zu vereinigen, eine so sonderbare, weder falte nach warme Mixtur zu Stande brachte, daß sein Stude: Romeo und Julie, Ricard III. 2c. zwar einzelne fcone, nicht ohne Sowung ber Phantafte gefdriebene Stellen enthalten, aber im Bangen bod nichts Bolltommenes bieten. Auch in seinen Luftspielen (3. B. Amalia, ben Poeten nach ber Mobe 2c.) ift manches Gute, ben außerordentlichen Erfolg aber, ben feine tomifchen Opern (g. B. die Jagb, ber Dorfbarbier, ber luftige Schufter 26) erfuhren, verbantte er bei weitem mehr Siller's Composition berfelben, obgleich in manden gang hubscher Big ift (g. B. bie Dorfdeputirten paffen größtentheils heute noch!). Eronegf's Cobrus hatte ben von bem Berliner Buchhandler Nicolai bei ber Stiftung ber Bibliothet ber iconen Wiffenichaften (1756) auf bas befte Deutsche Trauerspiel gesetten Preis bavon getragen und bes Joacim Bilhelm von Brame1) aus Beigenfele (1738-58) Freigeift (in Brofa) bas Accessit erhalten, und fieht man von ber Fran-Bofischen Steifbeit bes Alexandriners und dem übertriebenen Beth

fowie von bem etwas unnatürlichen helbenmuth ber hauptverson bei bem erstern (f. Leffing Dram. I-V. 28. B. 24. S. 11 sq.), und bem Mangel an handlung und eigentlichem tragischen Intereffe bei bem zweiten ab, fo verbienen fie auch biefe Auszeichnung. Beinrich Wilhelm von Berftenberg'62) Ugolino, bie befannte foredliche Episobe aus Dante's Bolle, ift, wenn auch furchtbar icon, bod gerabezu unmöglich aufzuführen und ber ganze Stoff . unafthetifd, Bobmer3) aber, ber jeboch Leffing's Emilie Galotti feinen Oboardo Galeotti und Beife's Romeo ben neuen Romeo zc. entgegengeftellt batte, forieb auch bier ben Sungerthurm von Bifa als Gegenftud; allein alle feine blos von Reib und Dypofitionswuth ins Leben gerufenen Stude find nichts werth. Da, wie wir oben faben, Rlopftod's Dramen, mogen fie patriotifc ober biblifch fein, burchaus aller bramatifchen Sandlung entbehren, fo wollen wir ale Luftivielbichter nur noch Theodor Gottlieb von Bippel4) aus Gerdauen in Oftpreußen, Burgermeister in Konigeberg (1741-96), wegen feines berühmten Mannes nach ber Uhr, und Rarl Friedrich Romanus) aus Leipzig, Rriegerath in Dreeben (1731-87), wegen feines Crispin als Bater, worin er eigentlich ben hanswurft wieber ein-Im Schaferspiel, worin fich auch führen wollte, nennen. Mfeffel versuchte (ber Schat), gehört besonders Rarl Chriftian Gariner bierber, beffen Geprufte Treue, fern von aller Sentimentalitat und Biererei, fich burch natürliche Elegana und Laune anszeichnet. Im Singspiel versuchte fich Bieland (bie Bahl bes hercules) mit mehr Glud als im Trauerfpiel (Johanna Gray) und in ber antif-modernen Oper (Alcefte), in welchem letteren Genre Daniel Schiebeler6) aus hannover (1711-71) und Johann Benjamin Dicaelis?) aus Zittau (1746-72), bie allerdings bas tomifche Genre mablten, Beachtung verbienen.

<sup>1)</sup> S. Jörbens Bb. I. p. 204. V. p. 773. Schmid, Biogr. b. Dicht. I. p. 132 sq. u. Retrol. Bb. I. p. 371 sq. — Arauerspiele, (herausg. v. G. Eessing.) Berl. 1768. 6. Uebrig. stehen Eronegt's und Brawe's Preiss stade in b. Bibl. b. schön. Wiss. Bb. I. II. Anhang.

<sup>2)</sup> Schriften. Altona 1815. III, 8. S. Jörbens Bb. II. p. 101. VI. p. 163 sq. Schmib Retr. Bb. I. p. 698. D. Freimuth. 1808. nr. 210-211. 1809. nr. 2-3.

- 3) Politifde Chaufpiele. Burich 1768, III. 8. Drei neue Arauerfpiele. ebb. 1761. 8. Reue theatralifche Werte. Lindau u. Chur 1768 sq. 8.
- 4) S. Jörbens Bb. II. p. 403. VI. p. 335 sq. Schlichtegroll Retrol. 1796. Bb. II. p. 171. 1797. 1. p. 123 Zeitgenoffen Bb. IV. 1. p. 143 sq. Selbstbiogr. Gotha 1801. 8. cf. Leffing Dramaturgie nr. 22. Bb. XXIV. p. 161 sq. Sammtl. Werte. Berlin 1827—28. XII. 8.
  - 5) Romobien. Dreeben 1761. 8.
- 6) S. Jörbens Bb. IV. p. 434 sq. Schmid Retrol. Bb. II, p. 532. Gefamm. Werte. m. Biogr. her. v. Cfcbenburg. Hamb. 1773. 8.
  - 7) Operetten. 2pag. 1774. 8. Gebichte. Erfle Samml. 1769. 66. 8.

### §. 698.

Bir fommen endlich innerbalb diefes Abschnitts zum Deut fcen Roman, bei welchem die fentimentale Richtung vorherricht, eingeführt von Beller t's Sowebifder Brafin (1746), Die, au ihrer Beit faft verschlungen, beute aber mit Recht vergeffen und fo nuchtern ift, ale bie berüchtigte Bafferfuppe barin. Uebrigens ift die Rachahmung Richardson's darin bereits deutlich genug, aber bei weitem nicht so geglückt, wie in des befannten Bolitifers und Moraliften Johann Midael von Loen's aus Frant furt a. M. (1694-1776) Redlichem Dann am Sofe1), ober in ber Jugenbarbeit bes noch zu erwähnenden berühmten Mabrobenbidters Du faus2), Grandison dem Zweiten, allerdings einer Berspottung der Empfindelei oder der Deutschen Brandisone. trat ber Breslauer Bropft Johann Timotheus Betmes3) aus Benick bei Stargard (1738-1821) mit feiner Beidicte ber Kanny Billes (1766) auf, ber awar gang enticieben Richardson zum Dufter nahm, aber auf ben Titel feines Buchs feste, "fo gut ale aus dem Englischen", und es baid formlich verschlungen fah, bis seine spruchwörtlich geworbenen Reisen Sophiens von Memel nach Sachsen mit einem an fich bocht unbebeutenben Stoffe Deutschland einen achten Originalroman gaben. ben man, abgesehen von seiner Breite und Rellemweise fich geigenden Frommelet, noch heute wegen feiner praftifden Lebendanfichten lefen fann, wenn man nicht vor ben feche biden Banben, in benen übrigens auch viele damals oft gesungene Lieber vorkommen. aurūdidredt. Seine fpateren Urbeiten (a. B. far Elterneitenbe Cheluftige, Mamfell Hermine 2c.) find unnuger Blunder. 1

Bieland befanntlich die Marie Sophie La Roche4) mit ihrer Beschichte bes Arauleins von Sternheim (1771) in Die Deutsche Literatur einführte, so fann man ihm bieß nur Dant wiffen, obaleich ihr Erfola zu mehreren ichlechtgerathenen Arbeiten berfelben Schriftstellerin Anlaß gab; aber ber bereits ermabnte Dufch 5), ber es über fich gewann, in feche biden Banben über bie Bilbung bes Geschmads zu schwagen, zeigt zwar in feinem Rarl Rerbiner ober bem Berlobten weier Braute einen für feine Beit recht guten, felbft blubenben Styl, allein er ift boch nur ein füßlich faber Borganger ber Siegwart - und Bertherperiobe. Chriftian Dvig6) aus Betereborf bei Birfcberg, Prorector ber Stadticule au Liegnit (1745-87), batte bagegen bie pernunftige Ibee, Fielding's Tom Jones nachzuahmen; ba es ihm aber an gehörigem Genie fehlte, fo brang er nicht burch und ward bald vergeffen. Run fam Bieland mit feinem erften fomifchen Romane, dem Don Splvio von Rosalva (1764), ber aber viel von Cervantes und Marivaux bat; bann folgten bie befannten Romane, in benen bas griechische Leben geschilbert wirb. und unter welchen bie Abberiten, ber ernstere Agathon und unbedingt die Palme verdienen, da in ihnen Sorazische Lebensphilosophie mit Lucian's ichalfhafter Ironie und Sterne's humoriftifder Sentimentalität gemifct ift. biefe Romane baben alle einen Fehler, fie find nicht Deutsch. und bas ift ber Grund, warum man fie schon lange nicht mehr lieft, und wenn man Bieland ben Voltaire ber Deutschen nennt. fo mag bieg in mancher Beziehung, bis auf Die gelehrte Bil bung und Moral, Die boch bei Bieland bei weitem größer mar. rictia fein, allein Boltgire war unter allen Umflanden Fransole, und welchen politischen Einfluß feine Schriften übten, wil fen wir, während in letterer Beziehung Bieland völlig Rull mar. Die fomifchen Romane ber Deutschen follen fpater aufammenge nommen werben, hier will ich nur noch erwähnen, baß Saller's motitide Romane, Ufong, worin Magigung bes Despotismus burd wolkifde Einrichtungen, Alfreb, worin eine gemäßigte Mon-Ber Democratie gepriefen wird, burchaus gar feinen

L . 5

#### 688 Deutsche Poefie. Der Gottinger Dichterbund.

- 1) S. Bebbigen Beftphal. Magaz. Bb. IV. p. 18 sq. Goethe's Berte. Bb. I. p. 162 sq. Der rebliche Mann am hofe oder Begebenheiten bes Grafen von Rivera. Frift. 1740. 8. u. oft. (Ausz. in Reichard Bibl. b. Rom. I. p. 103 sq)
- 2) Grandison ber Zweite, ob. Geschichte bes herrn von St. In Briefen entworfen. Gisenach 1760-62. III. 8. Lpgg. 1781-82. 1808. II. 8.
- 3) S. Jörbens Bb. II. p. 395 sq. VI. p. 332 sq. Zeitgen. nr. XXXI. p. 121 sq. Sophiens Reise von Memel nach Sachsen. Lpzg. 1770 73. ebb. 1775. ebb. 1786. VI. 8. (Anhang bazu. ebb. 1776. 8. unacht) Geschichte ber Miß Fanny Wilkes, so gut als aus bem Engl. übersett. Lpzg. 1770. 1776. 1781. II. 8. Für Abchter ebler Hertunft, eine Geschichte. Lpzg. 1787. 8. Für Eltern unb Ehelustige unter ben Ausgeklärten im Mittelstande. Lpzg. 1789. 90. V. 8. 3ween literarische Märtyrer und beren Frauen. Lpzg. 1789. 8. (u. unt. d. Ait. Meine, herrn Grundlagers und unser Frauen Geschichte.) ebb. 1798. II. 8. Berheimlichung und Eile od. Lottchens u. ihrer Nachbarn Geschichte. Berl. 1802. II. 8. Anna Wintersell ober unsere Töchter eingewiesen in ihr gekranktes Recht. Eine Gesch. in Briefen v. Meister. Gotha 1801. 8. Mutter, Umme u. Aind in der Geschichte herrn Leopold Kerkers. Berl. 1811. II. 8. Mehrere seiner Romane schrieb er pseudonym als Jemehr und dr. Weister.
- 4) Geschichte bes Fraulein von Sternheim, herausg. v. E. M. Bieland. Epig. 1771. II. 8. Rosaliens Briefe an ihre Freundin, Maria v. St. Ale tenburg 1779—81. Bb. I—III. Offenbach 1791. Bb. IV. 8. Briefe an Lina. Epig. 1785. IV. A. ebb. 1807. III. 8. u. v. A.
- 5) Geschichte Rarl Ferbiners, aus Originalbriefen. Brest. 1776—80. Rarler. 1779—80. III. 8. Der Berlobte zweier Braute, eine völlig umgearbeitete Geschichte Karl Ferbiners. Brest. u. Lpgg. 1785. III. (VI.) 8.
- 6) Geschichte bes herrn von hohenberg u. b. Fraulein von Blumenthal, nach bem Geschmade bes herrn Fielbing. Langens. 1757. 8.

# §. 699.

Gleichzeitig bereitete sich in einer Stabt, die bisher wenig ober gar nicht ben Musen gunftig gewesen war, in Göttingen, angeregt durch Käsiner's Leitung der dort schon seit 1739 bestehenden Deutschen Gesellschaft, aber noch mehr durch die Und versalität der Bibliothef und später auch durch heyne's geistreiche Behandlung der Alten, ein Bund von Dichtern vor, der zu dem Ausgezeichneisten, was das lette Viertel des 18ten Jahrhunderts hervorgebracht hat, gehört, und von dieser Stadt den Ramen des Götting er Dichterbundes) erhielt. Die erste Anregung dazu hatte ungefähr in demselben Verhältnis, wie sich Gärtner zu der Stiftung der Bremer Beiträge verhielt, ein vielsseitig gebildeter Mann, wenn auch selbst nur ein sehr unbedeutender Dichter, gegeben, nämlich Heinrich Christian Boje

ale Danifder Ctaterath)2) indem er aufammen mit Rriebrich Wilhelm Gotter aus Gotha (1746 — 97)3), einem leichten Dichter im Kranzofischen Geschmad, nach bem Rufter bes Kranabsischen Almanac des Muses (1765) ben erften Deutschen Musenalmanach (1770)4) ju Gottingen erscheinen ließ, ju bem er felbft menig, Gotter etwas mehr, Denis, Gleim, Die Rarfcin. Billamop, Thummel, Rretidmann, Rlopftod, Gerftenberg und Ramler, befonders aber Rafiner, beigefteuert hatten. Leider fiel Rlot (in b. Deutsch. Bibl. Bd. V. St. 17. S. 122-141) gleich giftig über biefes Unternehmen ber und brachte es babin. baß noch in bemfelben Jahre zu Leivzig ihm ein Almanach ber Deutschen Musen ale Rebenbuhler, ber aber auch jugleich bas critifde Senterfdwert fdmang, entgegengeftellt marb. Allein tropbem wird Boje's Almanach noch heute mit Achtung genannt, mabrend ber bamale fo gepriefene Leipziger (welcher von Schmib. wie biefer felbft in ber Anm. 4 angeführten Stelle fagt, nicht, wie man annahm, von Wieland herrührte) langft vergeffen ift. Uebrigens ließ fich Boje burd jene Angriffe burdaus nicht ftoren, sondern feste ihn, obwohl allein, bis 1775 fort. worauf ihn Bos (1776) übernahm, ber aber befanntlich. als er nach hamburg überftebelte, bort einen neuen Samburaer Musenalmanach grundete; von 1776 bis 1778 führte ihn Godinat meiter, bis 1794 Burger, und von 1795 an Rarl von Reine barb, bis er mit 1805 abschlaß. Der Leipziger Almanach batte fich nur bis 1787 gehalten, aber von 1784 ben Titel. "Boetifche Blumenlefe" angenommen. Unterbeffen batten fic. ba . Gotter bereits 1769 Gottingen wieber verlaffen batte, anbere jungere Dichter an Boje angeschloffen, und unter biefen querft Gottfried Auguft Burger5). Diefes außerorbentliche Dichtergenie ward ben 1. Jan. 1748 ju Bolmerswende inf Salberflabtifden geboren, mo fein Bater Prebiger mar, fiubierte ju Salle', wo Rlog ihn ausbildete (eine Brobe feiner Studien ift feine bem Driginale gleichftebenbe, wunderherrliche Uebersetung bes Pervigilium Veneris) und ihm jenen mahrhaft antil delt Beidmad beibrachte, ber bie meiften feiner Garifter auch jene finnliche Frivolität eingeflößt ha-1768 nach Göttingen ging, bort in

bie ungemeffenften Ausschweifungen à la Gunther flurzte. ward 1772 Juftigbeamter ju Altengleichen und ging bafelbft jene ungludliche Che mit einer ungeliebten Battin ein, mahrend wetder er leiber ein bochft zweideutiges Berhaltniß mit feiner Somagerin Auguste Leonbard (feiner Molly) vor ben Augen feiner Frau unterhielt, und dieselbe auch nach dem Tode ihrer Schwester (1785) beirathete. Leider ungludliden ber Tob (1786) ben langft geschloffenen Bergenebund wieber, und nachbem er außerorbentlicher Professor in Gottingen geworben, ließ er fich (1790) ju einer britten Ehe mit einem jungen Sowabenmabden verleiten, Die fich beim Lefen feiner Berte, obne thn je gesehen zu haben, in ihn verliebte und fich ihm burd bas befannte Gebicht: "ich bin ein Mabchen aus Schwaben zc." jur Frau angetragen hatte. Seine Che mit biefer ale Glife Burger, geb. Sabn, fo berüchtigten Berfon lief aber fehr folecht ab, benn er mußte fich (1792) von ihr scheiben laffen und ftarb faft im Elenbe ben 8. Juni 1794. Mit Boje war er 1770 befannt geworben. worauf biefer fein bekanntes Bedicht: Berr Bacchus zc. in ben Almanach für 1771 aufnahm. Schon porber batte fich an Burger gubwig Seinrich Chriftoph Solty6) aus Marienfee bei Sannover (geb. ben 21. Decbr. 1748, geft. ben 1. Septbr. 1776) angeschloffen, beffen melancholischen Character feine berühmte Elegie auf ben Tob eines gandmaddens und feine Dbe an die Rube hinreichend bezeichnen, ber aber trop feiner bem Befen und ber Lebensweise Burger's foroff ente gegengefesten Sentimentalitat und Schuchternheit merfwurbig mit Ibm barmonirte. Diefer machte ihn wieder mit bem weichen Johann Martin Miller7) aus Ulm (geb. ben 3. Decbr. 1750, † ben 21. Junt 1814 als geiftlicher Rath und Decan in feiner Baterftadt) befannt, ber Burger bei bem Stubium ber alten Minnefinger unterftutte und mit ihm zusammen, um fic jum achten Bolfebichter ju bilben, "in ber Abenbbammerung bem Baubericalle ber Baltaben und Gaffenhauer, unter ber Linde bes Dorfe, auf ber Bleiche und in ben Spinnftuben laufchte." Beibe wurden nun burch Burger Boje zugeführt, mit bem mitte leeweile auch Johann Seinrich Bogs) aus Commersvorf im Medlenburgifchen (geb. ben 20 Febr. 1751, geft. ben 29 Marg 1826 ale Babenfcher Sofrath ju Seibelberg) burd

Räfiner, bem biefer einige Gebichte (Oben) augefendet batte, befannt geworben, und ale nun biefer (1772) felbft nach Gottingen fam, trug er wefentlich jum Busammentreten jener aus. gezeichneten, von Bog felbft in einem Briefe an Brudner (I. S. 83. 87 sq.) mit Begeisterung haracterifirten Ropfe bei. Die fich feit bem Monat Mai 1772 wöchentlich einmal unter Boje's Borfit versammelten, wo die Producte eines Jeben porgezeigt, beurtheilt und von Boje verbeffert murben. Der eigentliche Bund marb feboch erft ben 12. Septbr. amifchen Bog, ben beiben Miller. Babn, Solty und Behre bei einem Abenibmaziergang gefdloffen. Sauptelemente waren Freundschaftbenthufiasmus, abftracte Freiheiteliebe, Raturidmarmerei und bas Barbenwefen, weshalb auch Rlopftod's Rame, jedoch nur wegen feiner Dben, nicht wegen feiner Deffiabe, von ihnen mabrhaft abgöttisch verehrt warb, obgleich man bieber mit biefem großen Dicter noch nicht in perfonliche Berührung getreten mar. Diefe ward erft vermittelt, als Chriftian Braf ju Stolberg9) (geb. b. 15. Octbr. 1748 ju Samburg, geft. ale Lanbrath gu Binbebne bei Edenforde ben 18. Jan. 1821) und fein Bruber Friedrich Leopold 16) (geb. ben 7. Rovbr. ju Bramftebt. marb 1791 Brafibent zu Gutin, 1810 catholifd und ftarb ben 6. Decbr. 1819 ju Sonbermuhlen im Denabrudichen), bie übrigens burch ihre Stellung im burgerlichen Leben bem Bund auch außeres Gewicht verschafften, bas Bundesbuch (eine Sammlung von Gebichten ber Mitglieder) bemfelben mittheilten. und ber Bund ben 2. Juli 1773 Rlopftod's Geburtstagsfeft feierlich beging, indem fie beffen Dben vorlafen, Raffee bagu tranten, Wieland's 3bris mit Fußen traten und fich an beffen Schriften, bie fie ju Fibibus gemacht, bie Bfeifen anzundeten. Die außere literarifde Stellung, welche ber Bund einnahm, concentrirte fic vorzugeweise auf beffen Beitrage jum Musenalmanach, und obgleich berfelbe im Auslande (Leipzig ausgenommen) bie entfciebenfte Anerkennung fand, und Rlopftod burd zwei Befuche, bie er dem Bunde machte, feine Achtung und Theilnahme für benselben beutlich zu erkennen gab, fo warb er bafur in Gottingen felbft befto mehr angefeindet, verfegert und versvottet, ja De ning (nad Bog, Leben Solty's S. XXX flab.) icamte-fic nicht,

Die Busammenfunfte bes Bunbes mit bem Berensabbath auf bem Blodeberge zu vergleichen. Dieg bielt aber Rlopftod nicht ab. in bem Bunde bas Mittel ju feben, einen allgemeinen Bund Deutscher Dichter zu einer wirklichen Gelehrtenrepublik (freilich hatte er mit bem fo betitelten Buche 1774 ftatt Ruhm nur Merger eingeerntet) zu vereinigen. Dbwohl mittlerweile Leifewis auf Rlopftod's Empfehlung turze Beit (1774) bem Bunbe noch beigetreten mar, fo lofte fic bod berfelbe faft unmittelbar nach ber auf, nachdem bereits vorher (1773) bie Stolberge Bottingen verlaffen batten, und Miller nach Leivzig und Ulm, fein Better nach Weglar, Leisewig nach hannover, hahn nach 3meis bruden gegangen waren, und als (1774) auch Boje Göttingen verließ. fo blieb nur noch Bog gurud, ber Boje's Rachfolger als Rebacteur bes Musenalmanachs geworben mar; allein auch er fehrte (1775) Bottingen ben Ruden und ging nach Samburg und Banbebed. wohin ibn Rlopftod und Claudius riefen, Burger mar icon vorher feinem Berufe gefolgt, Solty ftarb balb nacher (1776), und fo mar benn ein Berein gesprengt, ber bas berrlichfte Ibeal einer Stw bentenverbruberung war und bleiben wird. Wichtig ift noch bas von Boje und Dohm 1776 gegrundete und von Erfterem bis 1791 fortgeführte Inflitut bes Deutschen Dufeums, ju beffen Boefieen die fruberen Bundesmitglieder fleifig bei-Reuerten.

1) S. R. G. Prut, Der Göttinger Dichterbund. Logg. 1841. 8. (ausgez. Arb.) hillebrand Sb. I. p. 327 sq. Ruge Schrift. Bb. I. p. 112 sq. Paulus Cophronizon 1827. p. 49 sq.

2) S. Prus p. 193 sq. 348 sq. Korbes Ler. b. Schleswig Holk. Schriftst. p. 25 sq. Jörbens Bb. V. p. 765 sq. VI. p. 582. — Gebichte. Brem. u. Lpzg. 1770. 8. S. spat. Geb. im Gotting. u. Bofischen Musens Almanach.

3) S. Sachs. Prov. Blatt. 1797. April p. 312 sq. Reu. Deutsch. Perc. 1797. April p. 398 sq Schlichtegroll Retr. 1797. Bb. II. p. 248 sq. Borbens II. p. 197 sq. VI. p. 236 sq. Gebichte. Gotha 1787—88. II. 8. Singspiele. 1. Bochn. Lp3. 1778. 1779. 8. Schauspiele ebb. 1795. 8. Liter. Rachlas. Gotha 1802. 8.

4) ueb. d. erft. Deutsch, Alm. s. Ebert Ueberlief. Bb. I. 1. p. 203 sq. Ueb. d. Gesch. b. Göttinger Muscnalmanach s. R. v. Reinhard, Gött. Musclim. a. 1805. Münfter 1804. (1807) 12. Borr. u. Gesculschafter 1823. mr. 400. ueb. d. Gesch. d. Leipz. Alm. s. Schmid Lit. d. Poesse. (I. Bd. Lyzg. 1776.) p. 82 sq. Ueb. d. Unterschied bes lettern u. ber Poetische Blumenlese f. Wielend Deutsch. Merc. 1776. Bb. l. p. 191 sg.

p. 82 sq. Ueb. b. Unterschied bes lettern u. der Poetische Blumenlese fieldend Deutsch. Merc. 1776. Bb. I. p. 191 sq.
5) S. L. Ch. Althos, Ein. Nachr. v. d. vornehmst. Lebendungsteile. Battgers. Götting. 1798. 8. (u. in d. Ausg. s. Edx.)
gers Chestandsgeschichte. Berl. 1812. 8. Döring, Burg. Lebe

12. Schlegel Char. u. Grit. Bb. II. p. 1 sq. u. Grit. Schr. II. p. 1 sq. Woltmann in b. Zeitgen. Bb. II. 2. nr. VI. p. 99 sq. Hillebrand I. p. 341 sq. Jördens Bb. I. p. 251 sq. V. p. 793 sq. VI. p. 591 sq. Schiller W. VIII. 2. p. 268 sq. Pruh p. 207 sq. 377 sq. Sammtliche Werke her. v. K. v. Reinhard. Homb. 1817. I—IV. u. VI. 8. Sammtl. Schriften. Götting. 1796-98. 1798. 1817. 1821. IV. 8. Cammtl. 23. ebb. 1829-33. VIII. 16. Bert. 18.4—25. VII. 12. herausg. v. N. W. Bohh. Einz. rechtm. Ausg. Götting, 1835. 4. u. ebb. 1844. IV. 8. (Dazu: G. A. B. lettes Manuscript. Lpzg. 1845. 8.)
6) S. Schmib Retr. Bb. II. p. 640 sq. Alman. d. Deutsch. Mus. 1778. p. 133 sq. Jördens Bb. II. p. 438 sq. VI. p. 340 sq. Prus p.

354 eq. — Gedichte, bef. v. b. Gebr. Stollberg u. 3. D. Bog. Damb. 1783. 8. Berm. v. Bog. ebb. 1804. 8. Cammtl. Ged her. v. Geißler. Salle 1782. 1800. 8. 1803. II. 8. Wien 1803. 8. V. all. rechtm. A. Konigeb.

1833. 12.

7) & Gradmann Gel. Schwahen. p. 386 sq. Jordens 36. III. p. 575 sq. Beitgenoffen Bb. IV. 2. nr. XIII. p. 73 sq. Sillebrand I. p. 373. — Gebichte. Ulm 1783. 8. Lieber u. Gebichte aus bem Siegwart, in Dufit ges

fest v. D. G. Turt. Berl. 1780. 4.

8) S. Deutsches Museum 1783. Bb. I. April p. 343 sq. Rorbes 8) S. Deutsches Museum 1783. Bb. I. April p. 343 sq. Korbes Lericon ber jestlebenden Schleswig : Polsteinischen Schriftseller. p. 373 sq. Zeitgenossen nr. X. p. 185 sq. Jördens Bb. V. p. 154 sq. Abris meines Lebens. Rubolst. 1818. 8. u. Antisymb. Bb. II. p. 176 sq. J. J. Görres, J. d. Boß und seine Todtenseier. Straßburg 1826. 8. d. E. G. Paulus, Lebens : und Codtensunden über I. d. Boß. heibeld. 1826. 8. d. Döring, J. d. B. u. s. Leb. u Wirk. dargest. Weimar 1814. 12. (Harte Urtheile von Schlegel Krit. Schr. Bd. II. p. 97 sq. u. Menzel Deutsche Liter. Bd. II. p. 79 sq. v. Menzel Deutsche Piter. Bd. II. p. 79 sq. v. Menzel Deutsche Piter. Bd. II. p. 79 sq. v. weizel Deutsche Pries. Goethe Werke Bd. XXXIII. p. 146 sq.) Hilberand I. p. 350 sq. Pruz 394 sq. — Sämmtliche poetische Werke herausg. v. Abr. Boß. Redße. Ledicke. Königsb. 1802. VII. 8. 1825. IV. 8. Briefe nehft erläut. Beilagen her. v. R. Boß. halberst. 1829—33. III. 8. Lyga. 1840 III. 8. ber. v. 21. Bog. Salberft. 1829-33. III. 8. Lpzg. 1840 III. 8.

her. v. A. Bos. Halberft. 1829—33. III. 8. Lpzg. 1840 III. 8.
9) S. Jördens Bd IV. p. 727 sq. (über Christian) u. 731 sq. (über Fr. Leop.) A. Ricolovius, Ueb. Fr. Leop. Gr. zu St. Mainz 1846. 8.
Prut p. 236 sq. 386 sq. Hillebrand I. p. 363 sq. Zeitgenossen nr. XXII.
p. 77 sq. Bos, Wie ward Frit Stolb. ein Unfreier, im Sophronizon
1819. D. III. u. Pestitigung d. Stolb. Umtriebe. Stuttg. 1820. 8. Gegen
Perthes Stuttg. 1822. 8 I. A. Schott, Bos u. Stolberg oder der
Kompf des Zeitalters zwischen Licht und Berdunktung. ebb. 1820. 8.
Kaethe. Ausgehöriese an Auguste Stolberg. in der Urzeic 1824. Kompf bee Zeitalters zwiiden eicht und Berdunklung, ebb. 1820. 8.
Goethe, Jugendbriefe an Auguste Stolberg, in der Urania 1839. 12. u.
Werke Bb. XLVIII. p. 88 sq. 133 sq. 148 sq. (üb. Christ. u. Kr. Leop.)
Lev. Schücking, D. Fürstin Galigiu u. ihre Freunde, im Rhein. Jahrb. s.
Kunst u. Poesse. 1840. Ruge Schriften Tb. I. p. 84 sq. — Der Gebrüder Stolberg Gedichte her. v. G. Chr Boie. Lpzg. 1779 1821. 8. Baterländische Gedichte. Damb. 1810. 1815. 8. Gebichte. Wien 1822. 8, D. Gebr. St.

Gesammelte Berte. Samb. 1820-25. XX. 8.

# **6.** 700.

Che wir furz überlegen, worin benn eigentlich bie Birt famleit bes Göttinger Dichterbundes bestanden, muffen wir noch Ratthias Claudius aus Reinfeld im Holfteinschen (1740 41815) erwähnen, ben man aber mehr unter bem Ramen

Momus ober ber Banbobeder Bote (fo genannt nad einem politischen Blatt ber gleichnamigen Stadt bei Samburg) fennt. Er ift ein Bolfebichter, ber, wie Berber (Briefe an Merd II. S. 35) fagt, in feinen Bedichten, Die faft ohne Inhalt find, die Gilbersaiten des herzens ju rubren wußte, ein biederer Deutscher mar und mit einer merkwurdig findlichen, religiofen Raivetat ben Leiermann machte, babei aber manche berrliche Lieber voll Kraft und Saft zu Tage forberte (Am Rhein, am Rhein zc.), wenn auch viele andere (wie ber Riefe Goliath) uns wahrhaft kindisch erscheinen muffen. Er gehörte zwar nicht felbft jum Dichterbunde, fand aber mit ihm in ben freundichaftlichften Beziehungen und begte gang gleiche Sympathicen, fo daß er weit eher hierher zu gahlen ift als Leisewis und Rramer, welche eigentlich gar nichts im Beifte beffelben geschrieben haben, benn die Trauerspiele ber erften Beiden und des Letteren apologetische Biographie Rlovftod's genoren nicht bierber. Untersuchen wir alfo, welches Belb ber Poeffe ben Gottingern am Deiften ju banten bat, fo ergiebt fich fogleich, bag biefes Die Lprif fein wirb. Wer fennt nun aber nicht Burger's Romangen und Ballaben, ich meine nicht jene Travestiem à la Blumauer (2. B. Die Geschichte von ber Europa) im Bantelfangertone, fondern jene Leonore, auf bie er mit Recht folg fein und fich ben Dichengie. Chan ber Ballabe nennen fonnte. Gigentlich mar er freilich nur Rachbichter frember Rufter, befonber& Englischer, die er aus Berch's Sammlung (1765) fennen gelernt hatte, und leiber finft er oft zu einer popularen Gemeinheit berab, und Schiller hat in ber befannten Recenfion (A. Lit. 3. 1791, nr. 13 sq.) feiner Gebichte faft in Allem Recht, mas er ibm Schuld giebt. Bei allebem hat ihn feiner ber fpatern ober mobernen Dichter, bie feine Wildheit und Ungebundenheit nachahmten, erreicht, und icon baraus, bag er nie aufhoren wirb, bie Jugend, beren Befdmad noch unverborben ist, zu begeistern, kann man abnehmen, baß er ein geborner Bolfebichter gewefen fein muß. Vos bat stab awar in allen Arten ber lyrifden Dichtung versucht; feine berühmte Uebersegung bes homer ift icon ale Bilbnerin ber Eprade claffifd au nennen, felbft wenn man ben acht antiten Beift, ben de an fich tragt, in Betracht gieht, aber bas eigentliche Gien

er wahrhaft groß war, ift die Idulle, ich meine nicht die robe Bferbefnechteidulle ober ben erzwungen gemuthlichen fiebenrigften Beburtstag, fonbern feine Luife, welche Schiller mit Recht ale ben Griedischen Muftern fehr nabe vermandt anfab, und ale tabels werth fonnte nur die allaugroße und allau geregelte Raivetat und faft flets berechnete Sandlungsweife ber einzelnen Individuen ericheinen. Bas die Stolberge anlangt, fo find fich biefe in ihren lites rarifden Beftrebungen ziemlich gleich gewesen. Bon Rlopftod's Barbenpoefie begeiftert, affte Friedrich beffen Patriotismus bis pur Lächerlichkeit in feinem Kreibeitsgesange nach, mo es beißt: "Der Tyrannenroffe Blut, ber Tyrannentnechte Blut, Der Thrannen Blut, ber Thrannen Blut, Der Thrannen Blut Karbte Deine blauen Bellen", und lieferte bamit ein Brobchen Tyrannenblutburft, ben burichifofe Bierbegeisterung ichmerlich wieber in abnlicher Beise empfunden bat. Um recht Deutsch zu fein, babeten Beibe por aller Belt Augen auf ihrer Schweizerreife, gerichlugen in ben Bafthofen bie Spiegel und machten bie Lobredner ber Revolution; allein seit 1780 trat bie Reaction ein. 1800 warb Friedrich catholifch, jog fich von ber gangen Belt jurud und lebte blos in bem pietiftifden Salon ber Rurftin Galigin: auch beschenfte er bie Belt mit feiner Geschichte ber Religion Befu. einer feurigen Apologie bes Ultramontanismus. Uebrigens find fast alle feine lyrischen Arbeiten überspannt und erwoungen, felbft feine Freiheitelieder und berühmten Symnen, feine Balladen, unter benen felbft bie befte, bie Bugenbe, übertreibt, leiben an biefem Gebrechen. Solty, in feinen Raturgemalben Rleift's Rachahmer, ift zu fentimental-melancholisch, um die Einformigfeit aut zu vermeiben, aber immer wird er einer ber garteften Elegifer ber Deutschen Regenerationspoefie bleiben. Roch mehr als jener trieb endlich Diller, von beffen Romanen unten bie Rebe fein wirb, welche noch mehr als Goethe's Werther einer Menge monbideinberauschter Junglinge und hyfterischer Jungfrauen bie leeren Ropfe verbrehte, bie fentimentale Befühlspoeffe auf bie Svite. Und fo haben wir benn bas gange Berbienft bes Gottinger Bundes gewiffermaßen mehr in ber Anregung jur Beefe für Andere, als in eigener allfeitiger Birffamteit ju fuchen. wirfliche Thatiafeit nur einseitig war.

1) S. Strieber, Deff. Gel. Ler. Bb. II. p. 514. III. p. 539. IV. p. 532 sq. Korbes p. 59 sq. Jörbens Bb. I. p. 309 sq. V. p. 825 sq. VI. p. 596. Goethe B. Bb. XXIX. p. 106. 112. XXXIII. p. 58. XLIV. p. 269. A. Hennings, Asmus. E. Beitr. z. Gesch. b. Lit. b. 18. Ihdts. Asmus omnia sua secum portans ober Cammtliche Werke bes Wandsbecker Boten. Wandsbeck u. hamb. 1775—1812. VIII. IV. Aust. Damb. 1829. IV. 8. VX. ebb. 1838. IV. 8. VII. A. ebb. 1844. VIII. 16.

#### 6. 701.

Bahrend in Göttingen auf freilich furze Beit ein Berein junger Talente Die Deutsche Lprif und Romanzenpoeffe um bie Bette pflegte, erhob fic aus bem Schoofe bes fernen Preugens, aus Ronigsberg, ber von Sillebrand mit bem Ramen ber fraftgenialifden Critif verfebene Uebergang ju Deutschlands großem Didterfleeblatt, Berber, Goethe und Bean Daul, burd 3 obann Beora Samann') aus Ronigeberg (1730-88), ben fupernaturaliftifden, bunteln, geheimnifvollen Magus bes Rordens, ber augleich ein feuriger Apologet bes Luther'ichen Bibelthums, ein bitterer Berhöhner ber menfolichen Schwachen und Leibenfcaften und heftiger Befampfer aller philosophischen Bernunft. bocteinen mar, wie felbft bie ihm befreundeten Manner Mendelfobn und Rant erfahren mußten. In feinen Schriften, unter benen g. B. Golgatha und Scheblimini von einem Brediger in ber Buften (1784), Un die Here zu Kadmonbor, ein Angriff gegen ben Berfaffer von Sebaldus Rothanker, Reue Apologie bes Budftaben b, eigentlich gegen Damme Betrachtungen über bie Religion gerichtet (1773), Kreuzzuge bes Philologen (1762) 2c., die sonderbarften critischen und theologischen Baraboren enthalten, fist er flete auf tem Bythifden Dreifuß und wirft mit Drafelfpruchen um fic, bie Dephitischer Dunft umnebelt, und bas Licht, welches von ihm ausftromt, gleicht eber einem blutrothen, amifden ichwarzen Dunftwolfen auffteigenben Meteore als einem warmen Sonnenblid, was er auch felbft fühlen mochte, als er einst an Herber schrieb, nicht eine bloße όρμη, fondern ein furor uterinus habe ihn zu ben meiften Auffagen getrieben. Daß aber trogbem fehr viel Treffliches in ber Maffe bes Berworrenen flede, hat bereits Goethe (Dict. und Bahrh. W. Bd. XXVI. S. 105 sq.) richtig erfannt.

Manche Aehnlichfeit ift zwischen ibm und Stilling, nur baff Diefer bei weitem mehr Gefühlemenich und bingebender Anbachte ler ift, mahrend wiederum Zean Baul's und Berber's Sumor. ber, wie er felbft fagt, ben alten Samann aushamannifire, und Lavater's Religionsideen viel von ihm aufnahmen. In jeder Beziehung bedeutender fieht neben ihm Johann Gottfrieb von herber2), ein Soullehrersohn aus Mohrungen in Dft. preußen (geb. ben 25. Mug. 1744), ber, nachdem er ju Ronigeberg flubiert, querft ale Lehrer an ber Domicule au Riga (1765) feine befannten Fragmente jur Deutschen Literatur (1767) forieb, welche feine allfeitige Bilbung in bas beutlichfte Licht ftellten, indem fie gugleich eine Art von Supplement gu ben Literaturbriefen fein follten. Etwas Aehnliches maren bie fritischen Balber, bedeutend bober aber ftanden icon bie pon ibm, Goethe und Mofer (1773) jufammen herausgegebenen Blatter für Deutsche Art und Runft, worin er ale jener gwar ftrenge, aber boch immer geiftreiche Critifer auftritt, ale melder er folde Evode maden follte. Radbem er in ben mit ausgezeiche netem Beschmad und Saft gewählten Stimmen ber Bolfer (1768) ale Bolfelieberfammler bie Bahn gebrochen, folgten feine theologischen Schriften: Die Aeltefte Urfunde Des Menschengefdlechts, die Briefe über bas Studium ber Theologie, ber Beift ber bebraifden Boefie, feine driftlichen Schriften und Bus der jur Beforberung ber Sumanitat, in benen er nach und nach von ber poetisch speculativen Beltanschauung zu einer ethische practifden Richtung übergeht und fich als mahrer Orthodor ebenfo gegen bie icablicen Aufflarungeverfuche ber ungläubigen Reuerer, ale gegen ben retrograben Schriftwortglauben ber Kinfterlinge auflehnt. Auf bem Bebiete ber Philosophie find feine Ibeen zu einer Philosophie ber Geschichte ber Menscheit (1784), fein Sauptwerf, welches er aber leiber nicht vollendete und ein Werk, worin er fich die Aufgabe ftellte, bas Schicfal ber Rationen aus bem Buche ber Menscheit zu lefen. ericeint und barin als ber geiftreichfte Eflettifer feiner Beit, in welchem Bellenische Lebensfrifche mit Indifder Lebensmurbe vereinigt, bas driftliche Element, beffen poetische Auffaffung feine Reigung und Runft bes Allegorifirens glangenb bartbut. nier verleugnet. Unter feinen Boefieen find bie gelungensten seine Legenden, sein wundervoller Cid, nach Spanischen Romanzen bearbeitet, seine Epigramme und seine Paramythieen. Als Uebersetzer ift er stets ausgezeichnet, mögen nun Horaz, Perfius, Pindar, Balde oder Sadi seine Duelle sein. Seine bürgerliche Lausbahn begann er (1770) übrigens als Hosprediger in Bückeburg, vertauschte aber diese Stelle mit der eines Generalsuperintendenten und Oberconsistorialraths zu Weimar, ward (1801) in den Abelstand -erhoben und flard daselbst den 18. Dechr. 1803 viel zu früh für die Wissenschaft.

- 1) S. Jörbens Bb. VI. p. 270 sq. Schlegel Mus. Bb. III. p. 38 sq. Ruge Schriften Bb. I. p. 52 sq. hillebrand I. p. 225 sq. Prus p. 177 sq. herber B. z. Litt. u. K. I. p. 124 sq. Scheffner's Leben (Lpg. 1821) p. 266 sq. Schriften herausgeg. v. Roth. Berl. 1821—25. VII. 8. d. Fr. Cramer, Sibyllinische Blatter bes Magus bes Rorbens. Leipz. 1819. 8. Ah. Anf. Rirner, Beisheitsfprüche und Wiereben aus hamanns und Kants sammtl. Schrift, auserl. u. alph. geordnet, m. e. einl. Sparacter. Amberg 1828. 8.
- 2) Sammtliche Werke herausg. v. C. G. hepne u. v. Müller u. J. C. Müller. Stuttg. 1805—20. XLV. 8. Sammtliche Werke. Stuttg. 1827—1830. LX. 12. (naml.: Jur schönen Literatur und Kunst. XX, Jur Phis losophie und Geschichte XXII. Jur Netigion und Theologie XVIII.) Ausgewählte Werke. Stuttg. u. Tübing. 1844. 4. s. Jördens Bb. U. p. 361. VI. p. 298 sq. Gervinus Bd. IV. p. 452 sq. Ruge Schristen I. p. 157 sq. Hillebrand I. p. 295 sq. G. Xt. Danz u. J. G. Gruber, Cheracteristil hers bers. Lpzg. 1805. 8. G. F. Kiachstand, J. G. Gruber. Oresd. 1800. 8. Mar. Shari. v. herber, geb. Flachstand, Erinnerungen a. d. Leben herbers. here ausgeg. v. J. G. Müller. Stuttg. 1820. II. 8. ebb. 1828. II. 12. h. Odring, herbers Leben. Weimar 1829. 16. Em. G. v. herber, Lebensbild seines Baters J. G. v. h. Erlangen 1846. III. 12. Jean Paul's W. 80. 43. p. 166 sq.

# §. 702.

Ehe wir jest zu einem andern Dichterkreise fortgehen, gebenken wir noch einiger gleichzeitigen Dichter, so der Epiker Johann Baptist's von Alxinger aus Wien, Hoftbeatersfecretair daselbst (1755—97), dessen Doolin von Mainz und Bliomberis steißig gearbeitet, aber langweilig sind 1), Ludwig Heinrich von Nicolay's2) aus Strasburg (1737—1820), der es dis zum Russischen Geheimen Rath brachte und einige Rittergedichte nach Bojardo und Ariosto, sowie mehrere poetische Erzählungen im Geschmacke Wieland's schrieb, welche das schwer Papier, auf dem sie gedruckt wurden, nicht verdienen, sowie Briedrich August Müller aus Wien (1767—1807).

tergebichte, Richard Lowenberg, Alfonso und Abelbert ber Bilbe. immer noch au ben beken Rachabmungen Wieland's geboren3) Bas foll ich aber von Aloys Blumauer aus Stever fagen (geb. 1755, geft. 1798), ber, querft Befuit, bann Cenfor und endlich Buchhandler, und in feiner Traveftirten Meneibe gmar ein Rufter biefer Dichtart hinterließ, aber vom Standpunft ber Aefibetif aus verdient, mit Schimpf und Schande vom Barnaft gejagt zu werben, weil er Birgils fcones Bebicht fo ins Gemeine berabiog. Will man aber bergleichen Arbeiten als as lungene Berfuche anerfennen, bann verbient Blumauer alles Lob: benn fieht man besonders von feiner für die ftarfen Magen ber Miener berechneten, allaugemeinen Derbheit ab, fo findet man bei ihm treffliche, acht fomische Bergleiche, mobl überlegten Spott und treffend berechnete Seitenbiebe (z. B. Die Ausfalle Des Andifes auf die Bapfte), Phantafie aber fpricht ibm Burger (Morgenbl. 1809, nr. 125) vollig ab 4). Bas bas eigentliche fomifche Epos anlangt, fo ift icon bemerkt worben, baff Mieland's und natürlich auch feiner Rachahmer Al= ringer und Ricolai Rittergebichte halb tomifde, balb ernfte Epopoen in bem Style Ariofto's find; allein Jofeph Frang Ratfofy'65) (1757-1810) Meldior Strigel, ein Spotte. gehicht auf die Kranzösische Revolution, kann man schon nach ber portrefflichen Barobie ber Devile ber Sansculotten: guerre aux chafeaux, paix au chaumieres, "Rehbe bem Schloß, bas Boblftand verfundet, Friede ber Butte, wo man nichts finbet". beurtheilen, und es enthalt manche Stelle, die man noch beute auf ben Communismuspopang anwenden fonnte. Schwächer ale biefes Bedicht ift ein mertwurdiger Beife auch aus Deftreich hervorgegangenes. bocht undriftlices Gebicht à la Parny, bet Engelfall (Bras 1793). bas aber boch noch bei weitem wißiger ift, als bie in bemfelben Jahre ju Berlin ericbienene: Duncias bes Jahrhunberts ober Rampf bee Lichts und ber Finfterniß, zu welcher ber befannte Befangbuchsftreit ben Stoff lieferte. Unter ben gleichzeitigen, Writern muß bier Chriftian Ariebrich Daniel Sous hart6) aus Obersontheim in Schwaben (1739 - 91) gemannt werben, beffen wilbe Composition, ber Ewige Jube, beinafte befannter ift als feine Furftengruft, welche bie mo-

bernen Demagogen - und Freiheitelleber unenblich übertrifft. und von ber bie unverburgte Sage geht, bag eben biefes Gebicht, an welchem aber Schiller feinen Theil gehabt hatte, bie eigentliche Urface feiner gebnjahrigen, foredlichen und ungerechten Ginter ferung auf bem Asperg gewesen fei, aus welcher ihm nur feine Somne auf Kriebrich ben Großen, Die übrigens nichts weniger als Die Characterftarte ihres Berfaffere beweift, wieder losbalf. In mancher Begiebung fann fein Lambomann Bilbelm Ludwig Befbr. Iin7) aus Bothnang im Burtembergifden (1739 - 92) mit ibm jusammengestellt werben, benn wie er war auch Befbrlin Beitungeschreiber, und wie Diesen seine Deutsche Chronit (f. 1774). fo bracten Befhrlin feine berüchtigten Denfwurdigfeiten von Bien, wenn auch nur ein halbes Jahr, ins Gefängniß, mogegen ibm feine übrigen Bampblete, g. B. Anselmus Rabiofus Reifen burd Deutschland, besonders gegen Augeburg gerichtet, bas Relleifen, in Bezug auf Rordlingen gefdrieben, zc., ihm gewöhnlich nur Musmeisung aus biefer ober jener Stadt zuzogen. Uebrigens führte er ein noch weit mufteres leben ale Schubart, war aber (vor feiner Saft) Freigeift wie biefer, obwohl er Wieland's, Schubart aber Rlop. ftod's Schuler mar, glubender Batriot wie biefer, und eben fo fehr Berehrer Boltaire's und der Franzosen, als dieser Anglomane und Chafiperianer gewesen mar. 218 Dichter mar er bochftens Gelegenheitsdichter und auch da nur unbedeutend, als Satirifer aber nicht ohne Talent, obgleich mehr Basquillant ju nennen, Schubart bagegen fann fur einen ber beften Lyrifer biefer Beit gelten, und feine oben angeführten Compositionen, Abasverus und bie Furftengruft, sowie feine Bebichte aus bem Rerfer, reiben ihn ben Sturmern und Drangern an. Ale politischer wie als Dbendichter gleich vergeffen ift jest ber Frangofenfreffer Lorenz Leopold Haschta8) aus Wien (1749 - 1827), erft Jesuit, bann Professor ber Aefthetitam Therestanum bafelbft. Als fentimentale Elegifer im Gefdmade Bolty's verbienen eine ehrenvolle Erwähnung Friedrich von Matthiffon ) aus Soben bobeleben bei Magbeburg (1761-1831), befannt burch feine auch gezeichneten Schilberungen, wenn auch etwas manierirt, 30500 Baubeng, Freiherr von Salis-Seewis 10) aus T Graubundten (1762—1834), beffen Lprif burd Ci

Glang ber Berfe bes Borigen noch übertrifft, und enblich ber gang in Diefer Manier bichtenbe, freilich erft in Die Folgezeit gehörige Chriftonh August Tiebge11) aus Barbelegen (1752-1841), beffen Elegie auf bie Schlacht bei Runereborf weit beffer ift als feine besonders von den Frauen so viel gepriesene Urania, bie, obwohl an einzelnen iconen Stellen nicht arm, boch obne Einbeit und viel zu fußlich ift, als daß fie auf ben Ramen eines flaffifden Berfes Unfpruch ju machen batte. Rlopftod's und Gleim's Freund Rlamer Eberhard Karl Schmibt 12) aus halberftabt (1746 - 1824), ein hochft gemuthe lider Dicter, gehort mit feinen Liebern und Elegieen bierber; allein wichtiger ift er noch burd feine poetifden Gvifteln, in benen er felbft Leopold Kriebrich Guntber von Godingf13) aus Grib. ningen (1748-1828), beffen befte Arbeit Die Lieber zweier Liebenben find, worin er fich (ale Amarant) und feine nache berige Battin Demoiselle Bogel (Rantden) verewigt bat, übertrifft. Endlich wollen wir, ba une bee Letteren Schlittenfahrt, eine poetifche Ergahlung, an dieses Genre erinnert, noch ben in bemfelben ausgezeichneten armen blinden Gottlieb Ronrab Bfeffel14) aus Kolmar (1736—1809), ber nach Gellert uns bedingt ber befte Deutsche Fabeldichter ift, erwähnen, und mit bem Anhanger Ramler's, ben in ber Manier, aber nicht bem Genie Martials bichtenben Ephraim Mofes Rub15) aus Breslau (1731-90), ber als Jube burch feinen trefflicen Charafter viele Christen beschämt hat, diese Ueberficht ber feiner Soule angehörigen Dichter biefer lebergangsperiode beschließen, wenn wir zuvor noch rubmlich ber im Juvenalischen Geifte geschries benen Satiren (besonders ber Bedanten und ber Schriftfieller nach ber Mobe, gegen bie Anglomanie gerichtet) bes fruhverftorbenen Johann Benjamin Michaelis16) aus Zittau (1746-72) gebacht baben.

36rbens Bb. IV. p. 64 sq. - Elegieen und Briefe. Strafb.

<sup>1)</sup> Bliomberis. Lpzg.. 1792. 1802. 8. Doolin von Mainz. Lpzg. 1787. 1797. 8. Gedichte. halle 1780. 8. Reueste Gedichte. Witn 1794. 8. Sammte liche Gedichte. Algenfurt 1788. II. 8. Sammtliche Schriften. Wien 1812. X. 8. f. Allg. Lit. 26it. 1797. nr. 126. p. 1050 sq. Leipz. Allg. Lit. Anz. 1797. nr. 142. p. 1459 sq. Jördens Bb. I. p. 36 sq. V. p. 711 sq. XII. p. 552 sq.

- 1760. 8. Bermifchte Gebichte. R. U. Berl. 1778—86. IX. 8. Bermifchte Gebichte und profaifche Schriften. Berl. 1792—1810. VIII. 4.
- 3) Abelbert ber Bilbe. Lpzg. 1793. II. 8. Alfonfo. Götting. 1790. 8. Richard Comenherz. Berl. 1790. 1819. 8.
- 4) Sammtliche Werke. Königeb. 1801—3. 1832. VII. 8. ebb. 1827. IV. 12. Stuttg. 1839—40. V. 16. m. Anm. ertaut. v. A. Kistseger. Manchen 1839—40. II. 8. Birgils Aeneis oder Abentheuer des frommen Delden Aeneas. Travestirt, die ersten 9 Bücher enth. Wien 1784—88. (Eine Fortses, die letten drei Bücher enth. v. Schaber. Frift. 1794. 8. ist erdärmlich, bester: Blumauer im Olymp oder Virgilius contra Blumauer puncto labesactae Aeneidis. Lyzg. 1792. 8.) s. Jördens Bb. I. p. 99 sq. V. p. 745 sq. VI. p. 565 sq.
- 5) Meldior Strigel, ein herolich episches Gebicht für Freunde ber Freiund Gleichheit in sechs Gefangen. Lpgg. 1794. 1799. 8. Gebichte. Wien 1785. 1791. 8. Reuere Gebichte. ebb. 1805. 8.
- 6) Tobesgefange. Ulm 1767. 8. Augsb. 1778. 8. 1800. 8. Gebichte aus bem Kerker. Zürich 1775. 8. Sammtliche Gebichte. Frift. a. M. 1787. II. 8. her. v. s. Gohne. ebb. 1802—3. II. 8. Bermischte Schriften her. v. s. Sohne. Zürich 1812. II. 8. Sammtliche Gebichte. Stuttg. 1842. 8. Gefams melte Schriften u. Schickfale. ebb. 1839—40. VIII. 16. cf. Schubarts Leben u. Gesinnungen. Bon ihm selbst im Kerker aufgeseht. Bb. I. Stuttg. 1791. 8. Bb. II. her. v. s. Sohn Ludwig Schubart. ebb. 1793. 8. B. Schubart, Schubarts Character Erlang. 1798. 8. Baur Lebensgem. Bb. III. p. 511 sq. Jörbens Bb. IV. p. 639 sq. Pruß Literath. Laschenb. 1847. 391 sq.
- 7) S. Schlichtegroll, Refrol. Suppl. 1790—93. Abth. 1. p. 250—265. Ibrbens Bb. V. p. 207 sq. Dentwarbigkeiten aus Wien. Robblingen 1777. 8. Anselmus Rubiosus Reise burch Oberbeutschland. Calzb. u. Lyzg. (Rörblingen) 1778. 8. Felleisen. Rörblingen 1778. 8. Spronologen. Krift. u. Lyzg. (Rürnb.) 1779—81. XII. 8. Das graue Ungeheuer. (Rürnberg) 1784—87. XII. 8. Sperboreische Briefe. (Rürnb.) 1788—90. VI. 8. Parasgrafen aus B. Rachlas. Altona 1796. 8.) cf. Bb. L. Bb. Geift, von Bekhrlin juwior. Stuttg. 1823. 8.
- 8) Das gerettete Deutschland, e. Obe. Wien 1795. 8. Ehrenrettung bet Raifers und Rlopstods. ebd. 1782. 8. Bermunschungen, ben Franzosen ge- fungen. ebd. 1793. 8. Biele Geb. in Beitschr. u. Alman. zerftr.
- 9) S. Reu. Deutsch. Merc. 1790. April p. 441 sq. Schiller Kl. Pros. Schrift. Bb. IV. p. 268 sq. (B Bb XVIII.) Iorbens Bb. III. p. 459 sq. VI. p. 519 sq. Schlegel Krit. Schr. Bb. II. nr. 2. Zeitgen. nr. IV. p. 3 sq. D. Dering, Fr. v. M. Leben n. b. zuverl. Quellen bearb. Zürich 1833. 12. u. Lebense ereignisse von Meimar, von Moser, Falt, Seume, Lichtenberg u. Matthisson. Queblinb. 1840. 12. Lieber. Brest. 1781. Dessau 1783. 8. Gebichte. Mannh. 1787. 8. XIV. U. Zürich 1844. 12. Schriften. Zürich 1825—29. VIII. 15. (Dazu: Literarischer Rachlaß nebst. 2. Ausw. v. Briefest seiner Freunde. herausg. v. J. R. Schoch. Berl. 1832. IV. 12.)
- 10) Gebichte, gef. b. Matthisson. Burich 1793. 8. 1835. 8. u. m. Dattissons Gebicht. ebb. 1808. 1823. 12. s. Jörbens Bb. IV. p. 490 sq.
- 11) Elegieen u. vermischte Gebichte. Salle 1801 sq. 1814 sq. In. 8. Urania. Salle 1800. XII. A. Epzg. 1845. 8. Werte herausg. v. Gertharbt. Salle 1823. 1832. 1835. X. 12. Ppzg. 1841. X. 16. cf. Leben u. poetifcher

Rachlas, her. v. R. Faltenftein. Lpzg. 1841. IV. 12. A. G. Eberharbt, Blicke in Tiebge's und in Glifa's (v. d. Recke) Leben. Berl. 1844. 16.

- 12) Leben u. auserlesene Werte herausg. v. dess. Sohne B. B. J. Schmibt u. Schwiegersohne Fr. Lautsch. Stuttg. 1826—28. III. 8. Zeitge noffen Bb. III. 4. p. 132 sq.
- 13) S. Jörbens Bb. II. p. 157 sq. VI. p. 197 sq. Zeitg. I. 4. p. 3 sq. Gebichte. Freft. a. D. 1780—32. III. 8.- IV. A. ebb. 1821. IV. 8. Die Schlittenfahrt her. v. Meißner. Wien 1783. 8. Sinngebichte. Epzg. 1778. 8. Lieber zweier Liebenden. Epzg. 1777. 1779. 1819. 8.
- 14) S. Jördens Bb. IV. p. 169 sq. E. Stöber, Blätter bem Andenkin Pf. gew. Straßb. 1816. 8. J. A. Rieber, G. E. Pf. e. biogr. Entw., s. Pf. Bersuchen. Suppl. Stuttg. 1820. 8. Poetische Bersuche. Basel 1789. 90. III. 8. IV. 8. u. V. A. Stuttg. 1802—21. X. 8. Prosaische Bersuche. ebb. 1810—12. X. 8. Fabeln u. poetische Erzähl. u. Ausw. her. v. D. Dauff. Stuttg. u. Tüb. 1840. II. 16.
- 15) hinterlaffene Gebichte, durchg. v. Ramler u. her. v. Mofes hits schel u. J. J. Rausch Burich 1792. II. 12. cf. Jördens Bb. III. p. 129 sq. VI. p. 459. Schlichtegroll Retr. Bb. II. 1790. p. 351 sq.
- 16) S. Schirach Mag. d. Deutsch. Erit. Bb. II. Ih. I. p. 68—104. Schmid Retr. Bb. II. p. 571—613. (Jus. im Journ. v. u. f. Deutsch. 1792. St. VIII. p. 648.) u. in f. Ausg. v. M. Wert. Bb. I. p. 5—56. Iorbens Bb. III. p. 557 sq. Fabeln, Lieber u. Gatiren. Lpzg. u. Aurich 1766. 8. Poetische Werte. Gieff. 1780. II. 8. Wien 1791. IV. 8.

### §. 703.

Eine Art Fortsetzung bes Göttinger Dichterbundes bilbet ber Rheinische und Mallandische Dichterfreis, deffen Mittelpunkt Subbeutschland und bier befondere Strafburg mar, mo fich eine Angabl von Dictern gusammengefunden hatte, Die hauptfächlich von Shaffvere angezogen, jenen Sturm und Drang 1) nach einer Revolution des Deutschen Geistes und Geschmads in sich ems bfanden, der gewiffermaßen, wenn auch in einem ganz verjungten Makftabe, icon bei Rlopftod, Bieland und Lesting hervorges treten und in den Samann - Herber'iden Reformideen noch beutlicher jum Borfchein gefommen war. Dan fann ben Theilnehmern , biefer Richtung große Genialität nicht absprechen, leiber aber fehlte ihnen ber afthetische Sinn für bas Moralisch etble und fo kam es, daß sich in ihren Leistungen zwar das traftgenialische Clement, aber auch robe Sinnlichkeit. Luft am Gemeinen und Tionahmen gu Unnatürlichen ausspricht. Das naturlia flatufren find, und Boetbe's Gos, 280 beus unb Patriot, Kaust (bas Fragment) mehr noch ab Riesto und Rabale und Liebe bie co ì

ber beften Rruchte biefes wilben Dichtergartens find, braucht nicht erft ermabnt zu werben. Dit ben meiften Raturanlagen war unter ber Menge ber biefer Richtung beigugablenben Dichter wohl Safob Micael Reinhold Leng?) aus Sefawegen bei Riga (1750-92) ausgeruftet. Er befaß febr viel Reigung zum Theater und großes Talent für bas Romifche (bafür zeugt fein Bofmeifter und Die Solbaten), allein er hatte von Shaffpere nichts weiter gelernt, als beffen Reniteng gegen bas Bertommlide, und fo wollte er benn alle Schranten ber bieberigen bramatifden Boefte einreißen, wodurch er jene wunderlichen Berrbilber hervorbrachte, an benen wir wohl fprachliche Gewandtheit und Ruhnheit zu bewundern, aber leiber auch bie barodften Robbeiten zu beflagen haben, Die natürlich vollig unaufführbar find. Trop ihrer ichlupfrigen, frivolen Stellen find feine Stude barum fogar von benen vergeffen, die fich an bergleichen unfaubern Phantaficauswuchlen zu erfreuen pflegen. Dbwobl nicht gang rein von diefem Unrathe fleht boch bei weitem bober Friedrich Maximilian von Klinger3) aus Frankfurt a. M. (1753-1831), ber es bis jum Curator ber Univerfitat Dorpat und Generalintenbanten brachte und ber Gemahl einer natürlichen Tochter ber Raiserin Ratharina wurde, babet aber es fic felbit jum Ruhme anrechnete, bag er, mas er fei und habe, aus fich felbft geworden und feinen Character und feine Unlagen fo redlich ju entwickeln beftrebt gewesen fei, bag er fein ipateres Emporfommen nur als natürliche Folge bavon zu betrachten habe. Dan fann feinem befannten Breisftude, ben 3willingen (1774), wit welchem befanntlich Leifewigens Julius von Tarent concurrirte, bas zweifelhafte Berbienft zugeftehen, baf es in feiner wilden Unnatur, in feiner bie auf die hochfte-Boteng getriebenen Leibenschaftlichkeit, jene Sturm - und Drangperiobe geboren habe ), welche von einem andern in Schottland fpielenden Drama beffelben Dichters ben Ramen befam. Er ließ biefem unter wahrhaft bamonischer Inspiration concipirten Stude noch mehrere beffelben Schlages folgen, unter benen ber Bunftling am ftarfften an Schiller (Don Carlos) und Dito an Goethe (Gog) erinnert. Run folgt eine Reihe von Romanen, benen Sowung ber Phantafie ebenfo wenig abzusprechen ift, als man

leugnen fann, baß seine Ibeale a priori unmögliche, von bem Binfel eines Sollenbreughel bingeworfene Bhantasmagorieen find. in benen ber Alles mit ber angelaufenen Brille bes finftern Menfchenhaffere betrachtenbe Dichter, ben Bieland treffend ben Lowenblutfaufer genannt hat, bas nublofe Anfampfen bes Deniden gegen bas unerbittliche Katum barftellen mollte. Rauft. das auch von andern biefer Soule angehörigen Dichtern beliebte Abbitt eines Alles umfaffenden und flete unbefriedigten Biffensbranges, ift nun ber Reprafentant ber epifchen Brobuctivitat Rlinger's, und in biefer Cage liegt ber Ctoff zu ber Musführung ber unabwenbbaren Schidfalbibee, welche freilich erft bem Aupitershaupte Boethe's jur vollständigen gofung aufgehoben blieb. ba Klinger bas Tiefe jener Fabel wohl ahnen, nicht aber gebuhrend wiedergeben ober auch nur faffen fonnte. von Beruhigungsopiat im Gegenfate zu ber hier von ihm gefdilberten Berriffenheit enthalten feine Beidichte Giafare bes Barmeciben und fein Sauft ber Morgenlanber. Riedriger noch ift ber als Drama bearbeitete und beghalb mit größerer Lebendiafeit und beweglicherer Sandlung gehaltene Fauft bes Malers Rried. rid Muller5) aus Rreugnach (1750-1825), wo ber Belb. ein wilber, ungeberdiger Befelle, gleich einem Sunde in Die Rette bes herfommens beift und mit bem Teufel Ramerabicaft macht. weil Diefer ihm burch feine offene Manier zusagt. Boetifcher und edler ift feine Genovefa, und mehrere feiner Idullen find in Bequa auf landliche Raturlichfeit im Begenfat ju ber Befiner'ichen abftracten Sentimentalität vortrefflich; ja jum Theil icon ale Mufterbilder fur Bog ermabnenewerth, wenn aud auf ber anbern Seite wieber burd allgufede Derbheit und manche triviale Details (Die Schaffour, bas Ruffernen) profaifch wiberlid. Dhne mich bei ben Stolberge aufzuhalten, Die in vieler Beziehung auch hierher gehören, gedente ich noch furz bes Ludwig Philipp hahn6) aus Trippftabt in ber Pfalz (1746-1813), ber in feinem Aufruhr von Bifa, berfelben Episode aus Dante, Die auch Gerftenberg im ligolino mabite, ein Denbant ju biefem Stude lieferte, welches biefes an Schauerlichfeit und Graf " rbietet. und um fo ärger ift, ba er ba aufhort, bo fangt, alfo die furchterliche Sungerfataftrobe Brafe Sandbuch d. Literargefchichte. III.

Enblich gehören zwei Manner bierher, bie auf ben außerften Grengen biefer Soule fieben, namlich auf ber außerften Rechten Robann Seinrich Jung, genannt Stilling?), aus Grund im Raffauifden (1740-1817), erft Schneiber, bann Schul meifter, hierauf berühmter Augenargt, nachher Brofeffor ber Staats oconomie (in Beibelberg und Marburg) und endlich als Freund bes herzogs von Baben Rarl Friedrich in Rarlerube lebenb. und auf ber außerften Linken (bas heißt nach ber finnlichen Seite bin) Johann Jatob Bilbelm Beinfe8) aus gangenwiese bei 3imenau (1749. - 1803), ein Schuler Bieland's. welcher ihn aber bereits 1778 bas apotalpptische Thier nannte. als thn felbst Goethe (B. Bb. XXX. p. 201) und bie Gottinger Gel. Angeig, (1787 nr. 125), ja fogar Bouter wet (Beschickte ber Boefte. Bb. XI. p. 575) für einen ber originellften Ropfe Deutschlands ansahen. Er war bereits im 17ten Jahre in die Soule von zwei Mabden gefommen, mit benen er einige ber iconften Sahre verlebte und bie ibn noch etwas weibischer als Musarion in der Bafdidionischen Lebensweiskeit unterrichteten (fein Berhaltniß zu ihnen mochte baffelbe fein, wie einft bas Cafanova's ju ben beiben Schweftern), bilbete bann feine wolluftig melancholische Gluth in Italien weiter aus und ward julegt bei bem Churfürften von Mainz Friedrich Joseph von Erthal Borlefer und Bibliothefar, ale welcher er farb. 3wifden ben beiden Genannten besteht nur ein Berührungse punft, namlich in ber Schwarmerei, Die freilich bei Stilling in feinem Sange zum lieberfinnlichen und Unfichtbaren (eine Frucht bavon ift feine Theorie ber Geifterfunde), welche Richtung fich theils in feinen ascetischen Schriften, theils in feinen Romanen. befonders aber in feiner (abgefehen von feiner leberfvanntheit) pipolio booft intereffanten Jugendgeschichte ausspricht, bei Seinfe aber in feinem mahrhaft rafenben Drange nach materiellem Sinnengenuß hervortritt, ben er theilweise feinem eifrigen Stubium ber Soffmannewalbau'ichen Gebichte verbantte. Er bat biefe

<sup>\*)</sup> Co nimmt man gewöhnlich an, allein ein Recenfent in b. Jen. Lit. Beit. 1843. nr. 89 bat faft gur Evidenz erwiefen, bas er ichon 1746 geboren marb.

feine Lehren von der Emancipation bes Fleifches, freilich poets ifcher und gentemäßiger als neuerbings Gustow in feiner in vieler Beziehung mittelmäßigen Bally, in bem berühmten Runfte voman Ardinghello (1787), ber ihm vom filmfilerifden Standpunfte aus allerdings eine bleibenbe Stelle unter Deutschlands flaffifchen Romanen erobert bat, niebergelegt, bann bie abicheulten Begebenheiten bes Enfoly aus Vetronius überfett, (1773), mo er feine Rubitaten noch unverschämter ale biefer zu Martte bringt, benen feine Laivion (1774), worin er bie Bhilosophie ber Kreubette mabden und Borbelle entwidelt, feine Rirfden (nad Dorat 1778) und feine Ergablungen für junge Damen (1775), theile eigene Arbeit, theile Cammlung trivialet Broducte biefer Art folgten, ein Ratechismus ber wolluftigen Brivolitat, ben felbft bie icheinbar fittlichere Bilbegard von Sobenthal (1795) und bie (unachte?) Kiormona noch weiter ausführen. Um aber nicht noch eine mal auf biefen Schmug gurudtommen ju muffen, wollen wir bier gleich noch bemerken, daß Seinfe nicht etwa ber Erfte iff. ber biefer erotischen Literatur bie Bahn brach, fonbern bag er gu biefer Richtung erft burch ben Freiherrn von ber Bola97 (geb. 1738) gebracht marb, in beffen Sinne bann ber Berfaffer. ber Rubitaten (Berlin 1797) und Ausschweifungen (Frauftabt 1795), Blumauer in feinen erotifden Bebichten, ber unbefannte Dicter ber Rhapfobicen Amore (Dangig 1795), ber Profailer Chriftian August Fifder 10) aus Leipzig (1771 -1829) unter bem Ramen, Althing (z. B. Gefdicte ber fieben Sade, Dofenftude, Sammebens Sine und Berguge, ber Sahn mit neun Suhnern 2c.), die Berfaffer ber iconen Diana (Berl. 1796), ber henriette (Samb. 1808), ber Elife ober ber Befenntniffe einer Bublerin (Colln o. 3.), ber Galanterieen von Breslau und Berlin (1785), von Wien (1784) und von Frantfurt am Dain (London o. 3.), bes Lebens ber Dabame Soumig (Cythere 1792), Julius von Bog und von Schaben in thren frivolen, freilich aber erbarmlichen Romanen fortidrieben. nur von Thummel's Inoculation ber Liebe (1802, in Berfen) Reht höher, wogegen bie beiben größern anonymen poetifchen Ergabtungen Therese (Lygg. 1806) und bas Paradies der Liebe (Berl. 1801) ebenfalls folecht find, wie benn fast bie gange Deutsche erotifche

Literatur unter aller Critif ift, was noch in letivergangener Beit Brudbrau's in Diefes Genre ichlagende Subeleien bewiesen baben.

1) S. hillebrand Bb. I. p. 385 sq. Ruge Schriften Bb. I. p. 91 sq. 2) Gefammelte Schriften her. v. 9. Aied. Berl. 1828. III. 8. f. Iorbens Bb. VI. p. 482 sq. Schlichtegroll Refr. 1792. II p. 218. Goethe BB. 3b. XXVI. p. 75 sq. 247 sq. A. Stober, Fr. Leng u. Fr. v. Gefenheim. Bafel 1842. 8.

3) Fauft's Leben, Thaten und Sollenfahrt. o. D. 1792. 8. Reue verb. A. Ppgg. 1799. 8 Fauft ber Morgenlander. Bagdab 1797. 8. u. a. Werke, Konigsb 1809—16. Lpgg. 1832—33. XII. 8. Tubing. 1841. XII. 16. [. Goethe B. Bb. XXVI. p. 250 sq. hillebrand I. p. 392 sq. Gervinus 2b. IV. p. 567 sq.

4) Sturm und Drang. Bafel 1780. 8. u. in f. Theater. Ppgg. 1786. Bb. II. p. 263 sq. Inhalt b. Prus Borlef. p. 339 sq.
5) Dr. Fauft's Leben bramatifirt. Mannh. 1776. Th. I. '8. Berte. Queblinb. 1811. 1825. 111. 8.

6) S. Jordens Bb. VI. p. 259 sq. Der Aufruhr v. Pifa Ulm 1776.8.
7) Leben. Berl. 1777-89. 1789-1806. Bb. I-V. 8. Bb. VI. her, von beff. Entel B. Schwarz. heibelb. 1817. 8. Sammtliche Schriften gum erstenmale gesammelt u. herausg. m. e. Borr. v. Grollmann. XIV Dbe. Ctuttg. 1836 sq. 8. ebb. 1843 - 44. XII. 16. f. Ruge Schrift. Bb. I. p. 54 sq. Gervinus Bb. V. p. 268 sq.

54 sq. Gervinus Bb. V. p. 268 sq.

8) S. Ruge Bb. II. p. 310 sq. Gervinus Bb. V. p. 4 sq. Jörbens

8b. II. p. 344 sq. p. 286 sq. Zeitgenossen Bb. II. 8. p. 52 sq. III. I.
p. 104 sq. — Ardinghello und die glückeligen Inseln, eine italianischs

6eschichte aus dem 16. Jahrhundert. Lemgo 1787. III. 18:11. IV. 1838.

II. 8. (A. s. C. A. Rapser, Ueber belletrist. Schriftsellerei, e. Parall.

2006 wirten Werther und Ardinghello. Straßb. 1778. 8.) Sämmtl. Schriften.

2007 ber Artikelbeiten der sinnlichen und empfindsamen Liebe. o. D. (Königsb.)

1798. IV. 8. Krüher u. d. Tit. Gedichte in Grecourts Geschmad o. D. 1771.
8. London (Danzig) 1780. 8. Germanien 1808. 8. s. Gervinus Bb. V. p. 5.
Diefe Gedichte schrieb man früher fälschlicher Weise Johann Georg Scheffner zu, von dem allerdings Gedichte (Mitau 1773) und Jugend liche Gebichte (Ronigeb. 1767. 8.) zc. vorliegen.

10) Grotifche Schriften. Epag. 1817. V. 12.

# 6. 704.

Bir haben icon oben angebeutet, bag einer ber größten Didfer Deutschlande, wenn nicht ber größte, in feiner Anfange. periode auch zu ben Sturmern und Drangern gehörte, allein man tann ihn in feiner Allgemeinheit ebenfo wenig fur biefen turgen Abiconitt unbedingt hierher rechnen, ale er zu ber Romantifden Soule gebort, zu welder man ihn auch hat hinzunehmen wollen. wenigstens nicht zu ber Tied'iden Richtung, bie von ber feinigen himmelweit verschieden ift. Zeder fieht scon von felbft, bag wir bier

nur Ariebrich von Schiller1) por Augen haben fonnen. Er wurde ben 10. Rovbr. 1759 ju Marbach in Burtemberg geboren, mar ber Cohn eines Offiziers und erhielt ben erften Gle. mentarunterricht von einem Bfarrer, Ramens Mofer, bem er in ben Raubern ein unfterbliches Dentmal gefett bat. In Lubwigsburg befam er bie erfte Schulbildung, und bie Borftellungen auf bem bafigen Softheater mogen in ihm ben erften Sang fur bas Schausviel erregt haben. Bom Bergog Rarl liebgewonnen, tam er in jene Militairbildungsanftalt, Die zuerft auf bem Luftfoloffe Solitube, bann in Stuttgart unter bem Ramen ber hohen Rarle. idule bestand (1773); bier mußte er ber Reigung jur Theologie, welche er fühlte, entsagen und fich fur bie Jurieprubeng entscheiben, sattelte aber balb wieber um und fing an Medicin zu ftudieren. Bon den Claffifern trieb er hier nur Blutard. las aber beimlich Gerftenberg's Ilgolino. Goethe's Got von Berlichingen, Rlopftod, Leffing, Leifewig zc., befonders auch Goe the's Berther, und ba er foon hier einer unter ben jungen Leuten gegen Die Strenge ber militairifden Bucht gebilbeten Oppositionspartei angehorte, welche ben Gefegen berfelben jum Trop auch die Poefie pflegte, fo begann'er theile felbft ju bichten (a. B. ben Groberer), theile fühlte er fic au bem unglud. lichen Schubart bingezogen, beffen Furftengruft ibn fo begeifterte, baß er ihn fogar auf bem Meperg befuchte. Bei feinem Mustritt aus ber Rarleschule (1780) warb er Regimentearst unb ale folder ließ er feine langere Beit vorher beendigten (1777) Rauber bruden und in Mannheim aufführen, welcher Borftellung er zweimal bem Gefet zuwider beiwohnte, und als er bafür mit 14tagigem Arreft bestraft marb, verließ er, ba ibm überhaupt die militairische Uniform viel zu enge war, beimlich mit bem Mufifus Streicher Stuttgart (1782). Er lebte nun eine Zeit lang in ziemlich gebrudten Berbaltniffen, bichtete fur bie Mannheimer Buhne Rabale und Liebe (1784) und Fiesto (1783), bielt fich einige Beit bet ber Frau von Bolgogen au Bauerbach im Meiningischen auf, wo er fich in bie Tochter berfelben verliebte, und fehrte bann nach Mannheim gurud, wo er ein ahnliches Berhaltniß mit Margaretha Sowan anfnupfte und die erften Afte bes Don Carlos fcbrieb, wofur tien

ber Bergog von Beimar gum Rath ernannte. Mit ber Berausgabe ber Rheinischen Thalia (1784), welche fpater (1792) bie Reue Thalia bieß, warf er fich gant bem Bublicum in die Arme und lebte bann von 1785-87 in Sachsen, theils in Leipzig und bem nabegelegenen Dorfe Goblis, theils in Dreeben und auf bem im Dorfe Lofdwit gelegenen Beinberge Rorner's, bes Baters bes Freiheitsbichters, und trat mab rend biefer Zeit in ein etwas zweideutiges Berhaltnis zu Julie von Arnim. Balb barauf ging er (1787) nach Beimar, von wo aus er eine spater (1790) burd bie Ehe bestegelte Berbindung mit Charlotte von Lengefeld in Rudolftadt anknunfte. in beren elterlichem haufe er auch Goethe (1788) tennen lernte, ber ihn gwar außerlich mieb, aber boch bafur forgte, bag er (1789) für feine Gefdicte bes Abfalls ber Bereinigten Rieberfande jum außerorbentlichen Brofeffor ber Gefdichte in Jena ernannt ward. Borher (1787-89) hatte er, burch bie damals Von Caglioftro, ben Rofenfrengern und abnlichen Bebeimniftramern angeregte Beimlichthuerei und bas bamit verfnupfte Unwefen veranlaßt, ben Beifterseher geschrieben, ben er mohl beshalb nicht vollendete, weil er fich nicht bie Rraft zutraute, ben bochgespannten Bogen auf paffende Beise wieber in Rube ju feten. Mit feiner An-Reffung zu Jena beginnt übrigens eine vollige Umgestaltung in Schiller's Lebens und Dentweise, benn an die Stelle Des ro Ugiofen Stepticismus tritt bereits ernftere Speculation, und flatt ber ungemeffenen Freiheiteschwarmerei und Auflehnung gegen alle positive Gewalt sehen wir schon im Don Carlod (1784), ber ben Mebergang bilbet, reine Idealifirung feiner Freiheitsibeen und überhampt ein tieferes Burudgehen und Berfenten in fich felbft, womicht wenig fein eifriges Studium ber Rantischen Rritif ber Untheildfraft beitrug, bie augleich jur Folge batte, baß er fich mehr ben rein wiffenschaftlichen Beftrebungen hingab (1791-1793 Gefcichte bes 30iabrigen Rrieges) und eigentlich erft 1795 wieben gur Dichtfunft gurudliehrte, nachdem er wahrend biefer Beit mit Gothe im ein nabered Berbaltniß getreben mar, bem er bekannetlich (felt: 1.796) in den Xenlen, zu demen er wohl auch Goethe ben erften Gebanten eingegeben beite, ben follechten Dichten und Golitterrichtern, g. 2. Micelat und Can-

orten, ble Ropfe jurecht feste. Bu gleicher Beit (1795) wandte er als Berausgeber ber Soren fic bereits jenem Boben au, ber balb feine großen Meisterwerte tragen follte, theilweise mohl burch feinen Freund Bilhelm von humboldt bagu veranlaßt. In Diefe Beit fallt nun ein großer Theil feiner lyrifden Bebichte, bie faft alle querft in ben horen erfcbienen, und bie meiften feiner Balladen, in welchen fich vorzugeweise ber Erfolg feiner eifrigen Studien ber antifen Borbilber abspiegelt, sowie endlich bie Blode (1797), in welcher fich fein Genius in ber bochften Botens geigt. Unter seinen bramatischen Arbeiten ift bie erfte, welche in diese Zeit faut, seine Trilogie Wallenstein, zu welchem Stoff ibn wohl bereits lange vorher feine Bearbeitung ber Gefdicte bes 30jahrigen Rrieges geführt hatte; er ließ biefelbe (f. 1798) auf bem Beimar'ichen Theater, welches unter Goethe's Leitung bamale fich fcon jum erften Deutschlands erhoben batte, nach und nach aufführen. Mittlerweile jog er felbft nach Beimar (1799), um hier, wo er auch geabelt warb (1802), far immer au bleiben, und die Broducte feiner bafigen Thatigfeit waren nun Maria Stuart (1800), ein Stoff, an ben er icon 1783 gebacht hatte, die Jungfrau von Orleans (1801), welche bereits vollftanbig bie Elemente feiner romantifch religiöfen 3dealiftrunge. ibeen in fich faßt, die Braut von Deffina (1803), die tros ihrer scheinbar antifen Korm bieselbe Tenbenz verfolgte, und endlich (1804) Wilhelm Tell, im Gegensat ju ben fturmifc. bestructorifden Raubern bie herrlichfte Apologie ber Freiheit, welche je geschrieben warb, und und worin er ben Sieg ber Bernunft über bie Leibenschaft, ber geiftigen Freiheit über bie robe Gewalt verfundet, Die eblen Abfichten, welche ben Anfangen ber Frangofischen Revolution jum Grunde lagen, billigt, die verberblichen, unvorhergesehenen furchtbaren Rolgen berfelben aber verdammt. Leiber mar ber Sobepuntt feiner bichterifden Bollendung auch bas lette Auffladern feines lange icon burd Rrantbeit vergifteten Lebensgeistes, benn bereits am 9. Mai 1805 ging er ben Beg, ben alle Erbenfohne wandeln muffen, betrauert von gang Deutschland, wie tein anberer Ganger vor und nach ibm 1).

1) S. Th. Carlyle, Leben Schillers. a b. Engl. eingel. v. Goethe. Rebft e. Anh. D. Schubart. Frift. 1830. 8. J. L. Greiner, Dem Anderken Fr. v. Sch. Grät 1829. 16. u. Schillers Leben u. Wirten als Menich u. Selepter. ebb. 1826. 8. J. R. S. Schill, Biographie u. Beurtheil. f. sammtl. Gelepter. Sien 1810. 1812. II. 8. (K. v. Wolzogen) Leben verf. a. Erinners ungen d. Familie, seinen eigenen Briefen u. d. Racht. seines Freundes Körner. Stutig. 1830. II. 8. etd. 1845. 8. Giana, Schillers und Göthes Leben n. krit. Würdig. ihr. Schriften. Dünkelsdühl 1826. II. 8. Zeitgenossen. Kv. p. 1.3 sq. Jördens Bd. IV. p. 446 sq. J. Schwaldopler, Ued. Fr. v. Sch. u. seine poetischen Werke. Wien 1806. 1844. 8. Rinder, Schiller im Berbältniß zum Schischen Merke. Wien 1806. 1844. 8. Rinder, Schiller im Berbältniß zum Schischen Jenkal. Jena 1832. 1841. 16. u. Beitr. z. Sharacteristik Sch. Altend. 1845. 16. K. Grün, Fr. Sch. als Mensch, Geschichtscher, Denker u. Dichter. Leipz. 1844. 12. G. Schwadd, Sch. Leben in drei Büchern Stuttg. 1840. 1841—44. 8. u. Urfunden über Schiller u. seine Familie. edd. 1840. 1841—44. 8. u. Urfunden über Schiller u. seine Familie. edd. 1840. 1841—44. 8. u. Urfunden über Schiller u. seine Familie. edd. 1840. 1841—44. 8. u. Urfunden über Schiller u. seine Familie. 1846. II. 16. hillebrand Bd. II. p. 289—453. Gervinus Bd. V. p. 141. 404 sq. — Sämmtliche Werke. Stuttg. 1812—15. 1818—19. XII. 8. 1815—19. XX. 16. 1822—24. XVIII. edd. 1827—29. XVIII. 16. Schumtl. Serke in einem Bde. Stuttg. 1829. 1830. 1833. 1834. 1840. 4. (Dazu Supplem. Ypzg. 1831. 4.) edd. 1835—36. XII. 8. 1838. XII. 16. Schumtl. X. 8. (Dazu Nachlese u. Bariantensammlung her. v. Hoffmeister. Stuttg. 1830. 8. Auserlesche Briefe in d. A. 1781—1805. her. v. P. Döring. Zeig 1830. 8. Auserlesche Briefe in d. R. 1781—1805. her. v. P. Döring. Zeig 1835. III. 16. u. Sch. Briefe m. Erl. ges. Ultend. 1847. III. 16. Briefw. Sch. 1847. IV. 8.

### §. 705.

Batten wir bei Shiller brei Berioben feiner bichterifden Thatigfeit mahrgenommen, nämlich die ber ungezügelten Bhantafie und des absoluten Freiheitsbranges, Die bes burd philosophische Bil dung beherrschten Genies und endlich die der erhabenen, fittlich religiofen Berklarung, fo muffen wir beren noch mehrere bei bem Manne annehmen, welcher unbedingt der Sauptreprafentant biefer ganzen Periode ift, bei Johann Wolfgangvon Goethe ?). Diefer unfterbliche Bierftrauch bes Deutschen Dichtergartens ward den 28. August 1749 zu Frankfurt am Main geboren, wo fein Bater faiferlicher Rath war, ein bochgebildeter Mann, ber burch seine an Deutscher Belletriftif ber regenerativen Epoche reiche Bibliothet den in feinem Cohne liegenden Genius pflegte. Dieser wurde auf der dasigen Schule tüchtig classisch gebildet und bezog. nachdem er hier bereits ein für die Ausbildung seines Charakters böchk wichtiges Liebesverhaltniß mit feinem Gretchen, bem Urbild bes Gretchens im Fauft, eingegangen war, (1765) bie Univerfitat Leipzig,

<sup>\*)</sup> So forieb er fich felbft, alfo nicht Bothe.

wo allerdings vebantifche Soulweishelt herrichte, obwohl Gotte fceb's Angebn bereits im Abnehmen begriffen mar, und Die Bore trage Gellert's und Clobius über Literaturgeschichte und Styliftif ebenfalls nicht zu ben geiftreichften geborten, fo bag bas junge Dictergenie burch biefelben nicht befonders gehoben werden fonnte. Richtsbestoweniger machte fich baffelbe in zwei bramatifchen Rleinigfeiten, ber gaune bes Berliebten, mogu ihn eine porubergebenbe Liebichaft mit einer Stellvertreterin feines Gretchens. einem Mennchen, veranlagt hatte, und ben Mitschuldigen, einer Rachahmung ber von Lesting in feiner Minna von Barnbelm angeschlagenen Tonart, sowie in mehreren lyrifden Bebichten Luft, welche aber fammtlich bas Geprage einer tiefen, mit feinen Berhaltniffen bochft unzufriedenen Berftimmung an fich tragen. Seine Befannticaft mit Bebrifd. bem Sofmeifter bes Grafen von Linbenau, und mit Defer, bem Director ber Leipziger Beidnengca. bemie, fowie Leffing's Laofoon (1767), wirften bodft mefentlich auf die Entwickelung ber in ihm liegenden Lieblingeibee, ber Bermablung ber Runft mit ber Boeffe, ein. Rach Kranffurt gurude gefehrt (1768), wirfte bas bamals bort fehr im Somunge gebenbe fupernaturaliftifde, aldimiftifd theofophifde Treiben meb. rerer Gelehrten und Merate, in beren Mitte er eingeführt warb. besonders aber fein Umgang mit einer religiofen Schwarmerin, einem mit feiner Familie befreundeten Fraulein von Rettenberg. wefentlich auf die Entwidelung feiner myftifden Raturanidauung Balb mußte er aber nach bem Willen feines Baters feine Beimath abermals verlaffen und die Universität Strafburg beziehen (1769-71), wo er mit herber befannt wurde und burd biesen ber in ihm burd feinen Aufenthalt in Leipzig erreaten Refaung fur Frangofifche Seichtigfeit und Rüchternbeit entführt, mit ber Englischen Literatur befreundet und gur achten Deutschen Grundlichkeit und Tiefe bingelenft marb. er auch mit ben obengenannten Jungern ber fraftgenialischen Soule bekannt und knupfte jenes von Manchem mit zweideutigem Ladeln befrittelte, aber Beiber murbige Berhaltniß mit Rriederife Brion, Der Tochter bes Pfarrers au Sefenheim, an. wovon er (ale Fernando) in der Stella (Friederike) ein tief poetifches Gemalbe entworfen bat; auch jene unübertrefflichen Lieber:

ber Abschieb an bie Erwählte, Billfomm und Abschied beziehen fic auf blefe Liebe. Rachbem er bier als Doctor ber Rechte. einer Biffenschaft, bie er aber weber bier noch in Leinzig ernite lich flubiert zu baben icheint, promovirt batte, verließ er bie Stadt (1771) und begab fich nach Beblar, um bort bei bem Reichsfammergericht fich in ber juriftifden Braris zu üben. fuchte nun die bedeutendften Stadte am Rhein und an ber Labn umb lernte babei auch ben Rriegerath Johann Seinrid Derd2) in Darmftabt (geb. 1741, erfcos fic 1791), feinen critifden Dephiftophiles, fennen, naberte fich Empater, Rlopfod, Bafebow, Jacobi, und als nun mittlerweite Die Stolbergs getommen waren, berebeten fie ibn (1778), an ihrer Soweiner. reife Theil au nehmen, mas er auch trop feiner leibenschaftlichen Liebe au feiner Lili (Fraulein Schonemann aus Offenbach. aeft. 1815 ale Frau von Turtheim), ber ebelften und reinften feiner vielen Bergensverbindungen, that. In biefe Beit fallt nun fein erftes großes Wert, ber Gog von Berlichtneen (1773), fein eigentliches biftorifches, sondern ein Ramilien-Drama in Chaffpere foer Beife, bem Frangofifchen Gefdmade foroff entgegengefest und barum von Friedrich bem Großen eine imitation détestable de ces mauvaises pièces anglaises amannt, vom Deutschen Bolle aber mit Enthufiasmus als ein Rationalflud begrußt und nicht gang mit Unrecht ein icones Ungeheuer von benen genannt, bie fich an die völlige Gefdmadeumwälzung noch nicht gewöhnen konnten. Da es eine Jugenbarbeit ift, fo burfen wir bie Schattenseiten, g. B. bas faft gang mangelnbe politische Glement ber Reformation und ber pon ihr berbeigeführten geiftigen Resungen, nicht zu ftreng nehmen, fonbern es eben fur ein glangenbes Meteor, welches bie bunfle Racht bes bamaligen literarifchen himmels erleuchtete, ansehen, was es ihm selbst war. Um aber bie allgemeine Bewunderung nicht ju fich fommen ju laffen, ließ er balb (1774) feinen Werther folgen, ein Buch, welches zwar von mehreren Seiten die lebhafteften Angriffe erfuhr, aber auch unenblich in die gange damalige Lebenoftimmung ber Ration eine griff und .eine Denge Berther nicht blos bem Coftime nach. soubern auch in der That nach fic mog. Der Belb war Rari Bithelm Jerufalem, ber Sohn bes beruchmten Abts Jernfalem,

Secretair bes herrn von Soffer, Bergogl. Braunidm. Lineburgifden Subbelegaten aur Bifitation bes Reichstammergerichts au Benlar. Soethen felbft fluchtig befannt. Diefer batte fich nach Eintgen wegen einer ungludlichen Liebe zu ber Gattin eines Freundes, nach Andern. weil er bie von hochmuthigem Abelebunfel erlittenen Rranfungen nicht batte verschmergen fonnen, erschoffen. Indeffen fcheint Goethe bei ber Grundibee Berthere theilmeife fich felbft por Augen gehabt zu haben, ba auch er bamals in einem abnlichen Berbaltniffe zu einer verheiratheten Frau, ber Tochter ber Sophie La Roche in Frankfurt, ftand. Auf Berther folgte Clavigo (1774), und tury barauf (1775) gog ihn ber junge Hergog von Beimar, ber ihn auf einer Reife burd Anebel's Bermittelung batte fennen lernen, ale Legationerath infeine Refibens, mo er bas bamalige fleife Sofceremoniell völlig verbrangte und, ohne geraberu ben maitre de plaisir ju machen, boch ben Mittelpunft ber Leitung einer Menge von Luftbarfeiten jeber Art abgab. Dbmobl nur einige Opern, welche überdieß mehr Belegenheitoftude maren. Die Artitite biefer Beit find, fo fann man boch icon bie Ausarbeitung und erfte Anlage von mehreren feiner bedeutenbften Arbeiten in die genannte Periode legen. Uebrigens fallt auch bierberein fein Berbaltniß zu ber geiftreichen Frau von Stein. Endlich ging er aber, burd einen Durft nach Beranderung und vielleicht auch von einer gewiffen Ueberfättigung getrieben. 1786 nach Stalien. nachtem er (1779) jum Birflichen Gebeimen Rath und (1782) jum Rammerpräfibent ernannt, sowie in ben Abelftand erhoben worben mar. Rach breifabriger Abmefenbeit febrte er (1788) nach Beis mar gurud und legte bie Einbrude biefer Reife in feiner unfterblichen Stalianischen Reise nieber. Mittlerweile begann bas zweite Stadium feiner geiftigen Entwidelung ober fein Uebergang von ber Richtachtung ber form, wie fie bie Sturm - und Drangperiobe bervorgebracht hatte, ju ber Besbachtung berfelben. Proben davon find feine Iphigenie (1787), bereits früher (1779) in Brofa vollenbet, bann fein Can ebenfalls fcon 1775 in Frankfurt bearin Schiller in ber befannten Recenfton ( 227 u. 38. 8d. XVIII.) nicht game 3 lic Taffo (1790). früher angefangen ein ibealifirier

und in Brofa vollendet, jenes unübertreffliche Offenbarungeinftrument feiner Dichterweihe, bas leiber von Schlegel (Arit. Schrift. Th. I. p. 15 sq.) völlig migverftanben ift. Bie wenig übrigens Boethe, bem, wie er felbft in feinen Benetianifden Epigrammen fagt, bie Freiheiteapoftel ftete jumiber maren, für bie von ber Frangofifden Revolution aufgestellten Freiheitsfate Emmathieen empfand. feben mir aus bem Burgergeneral, ben Aufgeregten und ben Unterhaltungen ber Ausgewanderten, Die fammtlich in Diefe Beit (1793) fallen; auch ber Großtophta, worin er bie Umtriebe Caglioftro's und ber Rofenfreuger ichilbern wollte, gebort in biefe Beit. Allein ber Sohepuntt feiner bichterifden Thatigfeit fallt awifden 1794-1805, in fein Bufammenwirten mit Schiller, melde Beit er felbft als Epoche madend anfab. Der erfte Inlaß baju gefdah burd Schiller, ber zwar Soethen als einen entidiebenen Beiftesantivoden angesehen batte und von diefem gleichfalls nicht gesucht worden war, nun aber (1794) fich schriftlich an ibn wandte, um ibn zur Theilnahme an ben Soren, bie er mit Ficte, Boltmann und B. von Sumbolbt jufammen berausgeben Boethe ließ fich auch nicht lange bitten, wollte, einzulaben. sonbern lieferte unter andern Beitragen ben größten Theil ber Romifchen Elegieen binein, Die er bereite 1788-90 niebergefdrieben batte. Eine gleiche Theilnahme erfuhr ber Coiller'ide Musenalmanach (1796), ber bie Boren, welche vorzugeweise Profuifdes aufnahmen, gewiffermaßen fuppliren follte, befonders aber ber zweite Jahrgang ber Xenten (1797), worin bie beiben Dicter mit merfwurdiger lebereinftimmung über bie Leute ju Gerichte fagen, welche fich bamale an ber Literatur und Boefte verfündigt hatten. Daß naturlich biefer fogenannte Furienalmanad von ben Betheiligten folecht aufgenommen warb, beweisen Begenschriften, wie Dan. Jenisch's Literarifde Spiefe ruthen, 3. Raspar Manfo's Gegengeschente an bie Subeltoche in Jena und Weimar von einigen banfbaren Gaften, Ricolai's Anhang baju, Crangens Ochfiade, Die Trogalien jur Berbanung ber Tenien, und wie alle biese Damphlets fonft beißen mogen ...

<sup>\*)</sup> cf. Die Tenien aus Schiller's Mufenalmanach fur bas 3ahr 1787, Gefcichte, Abbrud und Erlauterung berfelben. Danzig 1833. 16. Bache

Rod wichtiger aber warb fein Berhaltniß zu Schiller burch befo fen fritifde Blide auf mehrere feiner Berte, fo auf bie letten Bucher von Bilbelm Deifter, ber 1777 begonnen, 1785 bis jum fecheten Buche vollendet und 1796 gang beenbigt marb. ein tieffinniges, vielfach migverftanbenes Characterbild ber Lebens. meise und bes Schauspielertreibens im 18ten Jahrhunderte, bas befanntlich Fr. 2B. Buftfuchen (und Apel) in einem gleich betitelten Berfe nicht ungeschickt parobirte (1821), und auf hermann und Dorothea, jene munderherrliche epische Jonle, ju ber ihm bie befannte Salaburger Auswanderungsacichichte Die erfte Ibee geliefert batte. Much hier ift, wie im Bilhelm Meifter, Die Characteriftit ber einzelnen Berfonen, von benen bie gange Entwidelung bes Stoffes abhangt, unübertrefflich, sowie Anlage und Ausführung, Ibeengang und Dentweise eben so rein Deutsch find wie die Sprache. Run folgte bie Raturliche Tochter (1803), befanntlich auf Die Memoiren ber Stephanie Luife von Bourbon - Conti bafirt , ein Stud. bas Goethe felbft gwar ju feinen beften gablte, bas aber von neueren Critifern vielfach getabelt worden ift. Dit Schiller's Tobe fehlte ihm fortan ber zweite Theil feiner felbft, und er fühlte fich feines Dichtergenius fo beraubt, bag er fich mehr gur Brofa hinneigte; es ericbienen nun feine Bablvermanbtichafe ten (1809), feine Rovellen (1807), theilweife nad Frangofifden Muftern, Binfelmann und fein Jahrhundert (1806) und endlich Aus meinem Leben, Dichtung und Bahrheit (1811 - 22), neben welchen Werten auch feine Farbenlehre, ein viel zu wenig gefanntes. tieffinniges Wert, feine grundliche Gelehrsamfeit in ben Rature wifienschaften an ben Tag legte. 3war ericbien 1807 auch ber erfte Theil bes Fauft, allein wir wiffen ju gut, bag er bereits 1773 und 1788 mehrere Scenen gearbeitet batte. bag mahrend feiner geiftigen Berbruberung und feines Bufame menwirtens mit Schiller bas Deifte baran gefchehen mar. fer erfte Theil ift es nun auch, ber als bas genialfte Deutsche Rationalbrama eigentlich in Betracht fommen fann, benn ber zweite, von ihm zwischen 1825-31 in feiner Befammtheit

muth, Beimars Mufenhof, p. 125. Gervinus Bb. V. p. 451 sq. Sann in b. Blatt. f. lit. Unterh. 1846. nr. 320. cf. nr. 290 sq.

pollembet, ift mit Ausnahme ber früher (1780?) concipirten Episobe pon ber helena, welche er bem Bolfebuche entlehnt hat, ebenfalls ein Beweis, wie Goethe in feinem Alter gur Reigung gum Allegorifiren, Die er icon ale Jungling einige Beit verfolgte, gurudfehrte, und, abgefehen von einzelnen fehr fconen Stellen, im Gangen barof und mit bem erften gar nicht in Bergleich am bringen Die Tendeng ber gangen tieffinnigen Composition, bei ber er abermale feine eigene Berfonlichfeit por Augen batte. befteht barin, die Aufgabe ju lofen, wie bas Biffen mit bem Leben au verfohnen und in Einflong au bringen, Die Biffenicaft aber von den Feffeln ber Schulweisheit, ber firoligen Orthodorie und der theoretischen Rormal - Abftraction au befreien fei. Bon biefem Standpuntte aus ift nun biefe großartige Schopfung au betrachten und bei ber Beurtbeilung beffelben von einzelnen Muse wichfen ber Bhantafie (ber Ballpurgionacht) und manchen Frivoliidten (2. B. ber Scene in Auerbachs Reller) abaufeben, Die ihren Grund in ber temporellen Berriffenheit, in welcher ber Dichter fie nteberfcbrieb, finden werden. Dit biefem Berte ichlieft auch eigentlich bas Material ab, nach welchem wir ben großen Reifter zu beuttheilen baben, benn feine fpateren Arbeiten (von 1813-32). welche man porzugeweife nach feinem Beftoftlichen Dipan (1819) Die Drientalifd = allegorifde Epoche feiner Birffamfeit genannt bat, find, feine Sonette und Bilbelm Reifters Banber jehre ober die Entsagenden (1821 — 29) etwa ausgenommen, ziemlich unbebeutent, und verfolgen biefelbe myftifche Richtung, wie er benn überhaupt die letten Jahre feines Lebens besonders mit bem' Studium bes orientalifden Doficismus binbrachte. Er ftarb ale Beimarifcher Premierminifter ben 22. Darg 1832, umb mit ihm fiel die Bluthe ber Deutschen Doefie (fur immer?) ab. beren beste Rraft bereits Schiller mit fich binwegge nommen batte. Ueber Goethe's Character ift viel geftritten werben, besonders hat man bie acht driftliche Glaubeneftarte an . ibm vermißt, ihm Gitelfeit und Gelbfifucht im hoben Brabe vorgeworfen und in biefer Begiehung ben eblen Goiller weit über ihn gestellt; allein einen folden Jupiteretopf richtia zu beurtheilen, wird immer unendlich fower fein, und es mag baber genügen, auf bie ihm gemachten Bormurfe ausmertfam gemacht

an haben. Mit ihm ging übrigens auch Beimar's weitgeschichte liche Bebeutsamfeit für Deutsche Kunft und Biffenschaft unter, und diese Stadt fant feitdem wieder in jene nichtige Kteinstäderei jurud, aus der fie Deutschlands Dichterheroen für Luzze Zeit geriffen und zum wahrhaften Musentempel erhoben hatten 3).

1) Schriften. Bert. 1775. HI. 8. 1777. HI. 1779. IV. 8. 2pzg. 1787 — 90. VIII. 1787—91. IV. 8. Reue Schriften. Bert. 1792—1800. 2pzg. 1822. VII. 8. Werke, Stuttg. 1806—10. XIII. 8. (Dazu Supplemente. ebb. 1817— 18. VIII. 8.) cbb. 1816—18. XX.8. Stuttg. 1816—19. XXV.8. Sammtl. Werke. ebb. 1828—34. LV. 8. 1827—34. LV. 16. (Dazu: Inhalts: und Ramen: Berzeichniffe über sammtliche Goethesche Berte nach der Ausgabe letter hand n. dem Rachlasse, verf. v. Chr. Ah. Musculus unter Mitwiese tung Riemer's. ebb. 1835. 8.) Poetische und Prosaische Werte. Prachtaussgabe. ebb. 1836. 1846. II. 4. Sammtliche Werte. Bollft. neugeordn. E. Stuttg. u. Tübingen 1840. XL. 16. (Dazu Ehr. Th. Musculus, Alphab. Namen = Register. ebb. 1842. 16.) Dazu: Nachgelassen Werte. ebb. 1842. V. 16. Eb. Boas, Nachträge ges. u. herausg. Lpzg. 1841. 1846. III. 16. Brieswechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796—1832, her. v. Fr. B. Riemer. Berl. 1833—34. VI. 8. Brieswechsel zwischen Schiller u. Goethe in den Jahren 1794—1805. Stuttg. 1823—29. VI. (s. Dall. Lit. 2012. 1809. 2012. 1809. 2012. 1809. 2012. 1809. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. Beit. 1830. nr. 29. -) Briefe an D. Mert von Goethe, Berber, Bieland von andern bebeutenden Zeitgen. her. v. K. Wagner. Darmst. 1835. II. 8. Briefwechsel zwischen Alopstoc und Goethe im J. 1776. Spzg. 1833. 8. Br. Goethe's mit einem Kinde (Bettina von Arnim; geb. Brentano). Berl, 1835—1837. III. 8. K. Wagner, Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe, herber, höpfner und Merck. Leipz. 1847. 8. Briefwechsel zwischen Goethe und Schulz in d. I. 1825—29. Bonn 1836. 8. G. Briefe in den Jahren 1768—1832. ber. v. H. Doring. Lyzg. 1836. 4. I. D. Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letten Tagen seines Lebens. Lyzg. 1823-32, 1837. II. 8. Briefe und Auffage a. b. 3. 1786-1756. 3. erftene male her. b. A. Schöll, Weimar 1846. 8. Briefwechfel zwischen Goethe u. 8. D. Jacobi her. v. DR. Jacobi. Epzg. 1847. 12. Goethe's alteftes Liebers F. D. Jacobi her. v. M. Jacobi. Lpzg. 1847. 12. Goethe's alteftes Lieders buch, her. v. E. Tied. Berl. 1844. 8. u. im R. Jahrb. d. Berl. Deutsch. Gef. Bd. VI. (f. Biehoff, Archiv 1846. D. IV. p. 62 sq.) Goethe's Frieder rite. Bon Freimund Pfeisser. Anh.: Scfenheimer Liederbuch. Lpzg. 1841. 8. (f. Biehoff a. a. D. p. 78 sq. A. Fr. Käte, Wallfahrt nach Sesenheime. Berl. 1840. 16. u. J. Chr. Freieisen, Die beiden Friederiken in Sesenheim. Jürch 1838. 12. sch. freieisen, Die beiden Friederiken in Sesenheim. Jürch 1838. 12. sch. freieisen, Die beiden Friederiken in Sesenheim. Jürch 1838. 12. sch. fr. 703 Anm. 2.) Fr. K. Schuh, Goethe's Phistosphie. hamb. 1825—27. VII. 12. — S. h. Döring, G. Leben. Weimar 1823. II. erg. A. ebd. 1833. 16. Goethe, G. biogr. Denkm. Jena 1841. 16. u. Goethe's Selbstbiographe. A. scheff zusammengestellt. Altenb. 1847. 16. J. Fald, Goethe aus näherem persönlichen Umgang dargestellt. Lpzg. 1832. 1836. 16. G. G. Gervinus, Ueber den Goetheschen Briefwechsel. Lpzg. 1836. 8. K. Ar. Göschel. Unterbaltungen zur Schilberung Goethescher Dicht zund 1836. 10. S. S. Servinus, uever ven Goetheigen Briefmaniel. Epgg, 1830. 8. E. Fr. Goldel, Unterhaltungen zur Schilderung Goetheicher Dicht und Denkweise. Schleusingen 1834—38. III. 8. A. Ricolovius, Ueb. Goethe Literar. u. artift. Nachrichten. Epgg. 1828. Bo. I. 8. K. Gv. Schubarth, Zux Beurtheilung G. mit Beziehung auf verwandte Literatur. Berl. 1817. 1820. II. 8. Barnhagen v. Ense, Gothe in den Zeugnissen der Mittebenden. Berl. 1823. I. Samml. 8. C. Bogel, Goethe in amtlichen Berfaltnissen. In Sana 1834. 8. C. G. Carus, Goethe. 30 beffen näherem Berffandnis. Epgg. 1838. 8. Fr. W. Riemer, Mittheilungen über Goethe. Berl. 1841. II.8. u. Briefe v. u. a. Goethe. Lpzg. 1846. 8. Fr. Pfeiffer, Goethe u. Clockfock. Lpzg. 1842. 16. Reminiscenzen. Goethe's Mutter n. Brief. u. Aufzeichn. z. Chavract. merkw. Manner u. Frauen v. Dorow. Lpzg. 1842. 8. Goethe's Stubentenjahre. Rovell. Schilber. a. b. Leb. b. Dichters. Lpzg. 1844. 8. R. Rosenkranz, Goethe, s. Leb. u. Schriften. Königeb. 1847. 8. G. Biehoff, G. Leben. Stuttg. 1847. II. 16. Jördens Bb. II. p. 164 sq. VI. p. 202 sq. hillebrand. Pd. II. p. 8 sq. Gervinus Bb. IV. p. 496 sq. V. p. 97. 363 sq. Renzel Deutsche Literaturgesch. Bd. III. p. 322 sq. (höchft ungunftig). Weber in b. Berl. Jahrb. 1829. mr. 73 sq. Jur Liter. cf. E. v. Lancizolle, lebersicht d. Deutschen Rationalliteratur im 18. u. 19. Jahrb. nach ihr. wichtigst. Erscheinungen. Mit besonderer Rücksigft auf Goethe. Berl. 1847. 8.

- 2) 3. S. Merck Ausgewählte Schriften zur schönen Literatur u. Kunft. E. Bentm. her. v. Ab. Stahr. Olbenb. 1840. 8. cf. Strieber Bb. VIII. p. 456 sq. Schlichtegroll Refr. 1791. Bb. II. p. 429 sq.
- 3) B. Bachsmuth, Beimars Musenhof in b. Jahren 1772 bis 1807. Berl. 1844. 8. Rlatschereien enth. Das Buchlein von Goethe, her. v. Archreren. Penig 1822. 16. u. R. B. Bottiger, Literarische Zustanbe und Beitgenoffen. In Schilber. a. R. A. Bottiger's holder. Racht. Lpgg. 1838. II. 8.

#### §. 706.

Wir wollen auch hier wieber, wie fruher, ehe wir weiter geben, noch einige Dichter nennen, welche, ohne einer bestimme ten Soule anjugehören, freilich einen Bergleich mit ben ebengenannten Dichterkönigen nicht aushalten, aber ebenso wenig ber ganglichen Bergeffenheit anheimzufallen verdienen. Wir nennen baber erft bie Rorbbeutiden Lyrifer Chriftian Abolph Dverbed') aus gubed (1755-1827), von bem fehr liebliche Lieber übria find, Gerhard Unton Gramberg2) aus Olbenburg (1744 -1817), ber fich auch im Epigramm nicht ohne Blud perfucte, und Gerhard Anton von Halem<sup>3</sup>), seinen Lands. mann (1752-1819), ber aber mehr burch bie mit feinem Freunde Gramberg herausgegebene Beitschrift Irene, wie als Lorifer auf die Literatur einwirfte und burch feine Selbftbiographie für bie genauere Renninif ber bamaligen Ilterarifden Bufianbe von hober Bidtigfeit ift. In Diefelbe Soule foliegen fic noch an Georg Philipp Somidt von Lubed') (geb. 1766), ein bochft gefühlvoller Bollebichter, Rarl Lappeb) aus Buftenhausen (geb. 1774), ber an Gemuthlichkeit ihm nabe tommt, und ber Epigrammatift Rarl Friebrich Duchler6) aus Stargarb (geb. 1763). Much Ernft Theodor Johann Brückner<sup>7</sup>) aus Reezka im Medlenburgifden, Sauptpaftor zu Reubrandenburg (1746-1805), beffen Kinderidplen jest freilich Riemand mehr fennt, und Friedrich Ern & Botte lie b Freiherr'o on Soon born8) aus Stolberg (1747.nicht 1741

bis 1817) am Barg, nicht aus Schonfelb in ber Berrichaft Binneberg, ein ernfter, pathetifder Sanger in ber Manier Binbars. fowie Friedrich Rarl Lubwig von Anebel9) aus Bal. lerftein in Franken (1744-1834), ber berühmte lleberfeher bes Lucrez, foliegen gemiffermagen Die Bottinger Richtung ab. Recht naiv und fingbar find bie Jagerlieder Carl Lubwig Cher. hard heinrich Friedrich's von Wilbungen 10) aus Caffel (1754-1822) und bie Cholien Friedrich von Ropfen's 11) (1737-1811) aus Dagbeburg, befonders aber bes Buricher Runflere Johann Martin Ufteri12) (1763-1827) Bolfs. lieber, unter benen wir nur auf bas berrliche "Freut euch bes Lebens" hinweisen, indem wir babet jugleich auf Baul Ufte. ri's 13) mehr politifde Bolfegefange hingebeutet haben wollen. Unter ben erfteren Lyrifern nimmt Carl Philipp Cong 14) aus Lord (1762-1827) eine bebeutenbe Stelle ein, obmobil er fich feinesmegs mit ber mobernen Somabifden Soule que fammenftellen lagt, fonbern mehr einen Mittelmeg amifchen ber Lyrif Schiller's und Rlopftod's einschlug. Mehr religios ift Samuel Gottlieb Burbe 15) aus Breslau (1753-1830). im elegischen Genre aber ausgezeichnet Siegfrieb Auguft. Mablmann 16) (aus Leipzig (1771-1826), wenn auch ber ungludliche Johann Chriftoph Friedrich Solberlin17) que Lauffen, nicht aus Raislingen im Burtembergifden (1770 -1843) ale geborner und claffifc burchbilbeter Dicter weit bober fieht. Auch ber patriotifche Dicter Friedrich Muguft von Stagemann 18) aus Bierraben in ber Udermart (1763-1840) wurde hierher gehoren, mußte er nicht unten unter ben Freiheitebichtern eine beffere Stelle finben, wo freilich ber gleiche gefinnte Bottlieb David Bartmann 19) aus Lubwigsburg (1752-1775) foon ber Zeit wegen nicht genannt werben fann. Als religiofe Rirdenlieterbicter muffen naturlich bie Couler Bellert's, beffen geiftliche Dben und Lieber immer in bobem Anfeben feben werben, von Cronegt, Uz, Johann Friedrich Lomen, Jafob Friedrich Febberfen20) aus Schleswig (1736-88), Propft ju Altona, befondere aber Dr. Balthafar Dunter 21) aus Lubed (1735-93), Prebiger gu Ropenhagen. Bottlieb Conrad Pfeffel, ber feine für Sculgwede gebicte Grafe, Sandb. d. Literargefchichte. III.

Lieber nad Frangofischen Opernmelobieen erfand, und Chriftoph Rriebrid Reanber 22) aus Edau in Curlanb (1724 -1802). Brobft ber Doblenfchen Diocese in Curland und vormasmeife Rachahmer Rlopftod's und Cramer's, nachaetragen Bas Rlopftod ale religiofer Dicter war, ift icon oben angebeutet worben, obgleich man auf ber anbern Geite gugefteben muß, bag feine Rirchenlieder zuweilen etwas ju viel Rathos und Declamation enthalten. Derfelbe Fehler wird auch ben allgu rhetorifirenden Dben und Liebern Johann Anbreas Gramer's mit Recht zum Borwurf gemacht, obicon auch biefe aberall mahre Religiofitat an ber Stirn tragen. M. Chriftoph Chriftian Sturm 23) aus Augeburg (1740-86), beffen berühmte Sausandachtofdriften bis ju Anfange Diefes Jahrhunberte in feiner mahrhaft driftlichen Familie fehlten, ift sowohl bier als besonders in feinen gablreichen Liebern wirklich ber Sanger ber Brofe und Bute Bottes in ber Schopfung und Borfebung ju nennen; barum fteht ihm auch ber berühmte Rangler Dr. Auguft hermann Riemever24) aus Salle (1754-1828) trop feinem Studium Rlopftod's nad. berühmte Bhoftognomifer Johann Caspar Lavater25) aus Burico (1741-1801) ift tropbem, bag ihm weber Rlopftod und Bellert, noch Cramer genügten, und er bie driftliche Ginfacheit und religiofe Begeisterung am Sochften ftellte, unwillfurlich bathetisch geworben. Unter ben altgläubigen Lieberbichtern biefes Abiconitte find noch ber Stifter ber in Burtemberg unter bem Ramen ber Michelianer befannnten Separatiftengemeinbe Di. cael Sahn26), ein Bauer aus Altborf bei Boblingen (1758 -1819), turg gewöhnlich Dich ele genannt, ber unendlich lange (bis ju 40 Berfen ausgebehnte) langweilig - profaifde Lieber bictete, ber ichon ermahnte Johann Abolph Schlegel, beffen Dben und Lieber wieder einmal mahrhaft jum Rirchengefang geeignet waren, und Johann Gottfried Schoner27) que Rugheim bei Schweinfurt (1749 - 1818), Pfarrer ju St. Laurenttus in Rurnberg, befanntlich ber Erfte, ber in Deutschland eine Bibelgefellicaft grundete, ju nennen. Unter ben Reformirten gebort vorzugemeife hierher Dr. Friebrich Rrummader29) ans Tedlenburg in Beftphalen (1767-1845), Prebiger at St.

Ansgarius in Bremen und Berfaffer bes berühmten Bibellatedismus, Dichter einer großen Ungahl von allegorifch bibattifchen Liebern, bie awar burd firchliche Frommmigfeit ausgezeichnet, aber boch im Berberichen Tone gehalten, etwas ju blumelnd find. Den liebergana endlich zu ber Reuzeit bilbet ber phantafie = und gemuthreiche Schwärmer Friedrich von harbenberg 29), nach einem Rit teraute feiner gamilie Rovalis benannt, aus ber Graffonft Mansfeld (1772-1801), deffen allerdings zu subjectiv und fentimental gehaltene (15) geiftliche Lieber aleidwohl ächt lyrifch find und Zeugniß geben, wie richtig ihn Tied beurtheilte, wenn er fagte, er gleiche unter ben Reuerern am Det ften dem unfterblichen Dante. Uebrigene gehort Johann Seine rich Wilhelm Witichel30) aus Benfenfeld (1769- 1847). Stadtpforrer ju Ragenhochftabt, zwar ale Erbauungelieberbichter, aber mohl nicht wegen feiner berühmten Morgen. und Abend. opfer in Sefangen (1800) bierber, benen jene ungeheure Berbreitung, welche fie erfahren haben, mit Recht ju Theil geworben ift. Unter ben provinciellen Bolfebichtern fieht icon ber Beit nach obenan Johann Ronrad Grubel31), Burger, Stabtflafch. ner und harnischmacher zu Rurnberg, seiner Baterftabt (1736 -1809), ein Geiftesverwandter Sans Sachfens, bem Goethe (B. Bb. 32, C. 137 sq.) mit Recht große Anerfennung wis berfahren ließ, obgleich er (ebb. G. 128. 132 sq.) Johann Peter Bebel32) aus Saufen bei Schopfheim [nach Anbern aus Bafel (1760-1826), protestantifden Bralaten ju Rarleruhe, noch bober ftellt, beffen im Schwäbifden Bolfebialect gefdriebene Allemannifche Gebichte (1801), unter benen man besonbers bie Biese hervorzuheben hat, und an die man bas nicht weniger berühmte Schatfäftlein bes Rheinischen Sausfreundes (1808) ans foließen tann, von einer borfifchen Raivetat, einem gutmuthigen bus mor und einer findlicher Laune zeugen, wie nur bas treuefte Berg und die befigemeinte Theilnahme an den Freuden und Leiben bes Bolfes Aehnliches hervorbringen fann, und barum auch Die bis jest noch nicht erreichten Mufter ber Dorfgefchichten, und Bolfefalender geblieben find. Raturlich ift ein großer Theil feiner Gebichte ibnuenartig gehalten, und bie Ermahnung biefes Benres führt und unwillfürlich auf Lubwig Theobul Rofes 46 \*

garten's 33) aus Grevismublen im Dedlenburgifden (1758 -1828), Profeffore ber Gefdichte ju Greifewalde, phantafie. und gefühlvolle Ibullen, Jufunde und bie Infelfahrt, Die aber ebenfo wie feine Legenden an allzuvielem falfchen Bathos labo. riren, fo bag ich bes Danen Jene Baggefen 34) aus Rorfor auf Seeland (1764-1826) Barthenale ober Alpenreife, welcher fein Epos auf Coot's Beltumfegelung, Dceanig, befonders aber feine miglungene humoriftifche fomifche Epopoe. Abam und Eva, bei weitem nachftehen, immer noch vorziehe. obwohl fie nur Nachahmung von Bokens Luife ift und burch Die idung von mythischen und phantaftifden Wefen und Glementen in moberne Buftanbe theilweise barot fcheint. Auch ber icon genannte Ufteri bat in feinen Joyllen, worin er übrigens feinen Bolfebialeft beibehalt, bei manden anflößigen Derbheiten Bogens niederdeutsche Idullen nicht ohne Geschid nachzughmen gesucht. Am gludlichften traf übrigens in ber fpatern Beit Beorg Daniel Arnold 35) aus Strafburg (1780-1829) in ber von ihm anonym berausgegebenen, bramatifc gehaltenen Ibulle. ber Bfingstmontag (1816), fogur burch ben babei angewenbeten Elfaffich : Strafburgifden Dialeft ben Bebel'iden Zon, und Boe. the (B. Bb. 32. S. 240 sq.) hat seiner Dichtung fein geringes lob gezout, wenn er fagt, man vernehme in berfelben bie Rachfommenschaft seiner Landeleute, Cebaftian Brand und Gepler von Repfereberg. Die allerdinge alteren morgenlandischen 3byllen bes befannten Ueberfegere bes Borag Jatob Friebrid Schmibt's aus Blaffenzelle 36) (1730-1799) mochte ich faum für bebeutend halten, und ftelle fogar noch Chriftian gub. wig Reuffer's 37) aus Stuttgart (1769-1839) Zag auf bem Lanbe über fie, ber aber noch lange nicht ben trefflichen Sifderidullen bes Regierungsfecretairs und Archivars- ju Marau Frang Zaver Bronner'e 38) aus Sochfidt (geb. 1758) aleichfommt. In bas befchreibenbe Genre mit bibattifder Locallidt foldat bas philosophische Lehrgebicht bes Doctors ber Mebicin Balerius Bilhelm Reubed30) aus Arnftabt (1765-1847), ber Gefundbrunnen, ein, wohl beinahe bas befte bibaltifde Epos, welches wir haben, bas auch im Bersmaß bem Berameter, ber Deffiabe nicht nachfteht und ebenfo von

-

vollfommener Cachfenninig, ale Beherricung bes Stoffes unb ber Sprache, fowie angebornem Dichtergenie zeugt. Burbia reihen fich die ftoffahnlichen heilquellen am Taunus (1814) bes Freiherrn Johann Ifaac von Berning40) aus Frankfurt am M. (1769—1837) baran. Weniger bebeutenb ift bie allerdings gemuthliche Rinderwelt Rrummacher's, während feine Barabeln ausgezeichnet find und von Rofegar. ten's Legenben nicht übertroffen werben. Auch bes gefchmade vollen Aefthetifere Georg Schag41) aus Gotia (1763-95) Fabeln im Leffing'iden Style geboren bierher, und vergefe fen merben burfen weber bie wigig autmuthigen Epigramme Johann Chriftoph Friedrich Saug'642) aus Rieberftogingen im Burtembergifden (1761-1819), beffen Sunbert Spperbeln auf herrn Bable große Rafe bekannt genug find, noch bie Satiren bes Legationerathe Johann Daniel Fald43) aus Dangig (1770-1826), unter benen bie beiligen Graber au Rom und bie Bebete, Die politifche Satire Elpfium und Zartarus, fowie bas gegen ben Dietismus, in ben er übrigens in feinen fpateren Lebensjahren felbft verfiel, gerichtete Drama, Die Uhue, hervorzuheben find, noch endlich Friedrich Chrifton b Beifer's4) aus Stuttgart (1761-1836) geiftreiche fattre ifche Binselftriche und poetische Satiren, Die nur an allzugroßer Gilfertigfeit ber Composition und Mangel an Feile leiden. Der Epifer giebt es nur wenige, boch nennen wir ehrenvoll bes Berliner Interimsfommandanten Rarl Anbreas von Bo. guslamsfi45) aus Mufchlit bei Gorlit (1759-1817) Fanthirpus, melder nicht ohne ausgezeichnete Darftellungsgabe besonders aber die in die neuefte Beit herübergreife enden Epopden bes Erabifchoffe von Erlau Johann Labis. lav Pyrfer46) von Felfo: Gor aus Langh in Ungarn (1772) ien Tunifias und Rubolfias, betennen jedod, bag feine Berlen ber beiligen Borzeit und feine Bilber aus bem Leben Jesu und der Apostel bei weitem weniger Phantafie, bagegen aber mehr Phrasen auszuweisen baben, ale bas bem milben, geftorten und gerriffenen Beifte bes ungludlichen Freiherrn Frang Unton Bofeph Banat Banta von Sonnenberg 47) aus Munfter (geb. 1779, tobtete fich fe 1805) entsprungene bochpoetische, aber form. und regellofe

Donatog ber Todesengel. Als tuchtige Batrioten, wenn auch nicht gerade als hervorragende Dichter nenne ich noch die Bei-Respermanbten Rarl Rlodwig August Benno, Freiherrn von Munchaufen 48) (geb. 1759 auf ber Beferinfel bei Dibenborf, geft. 1836) und ben moralifden Rigoriften Johann Bottfried Seume49) aus Boferna bei Beifenfels (1763-1810), beffen Spaziergang nach Spracus classifiche Proja bietet, wenn auch feine Dichtungen bas Beprage feines rauben. fürmifden Sinnes tragen, ber aber jugleich patriotifche Befühle beat. wie teiner ber spateren Freiheitsfänger fie edler und groß artiger empfunden hat. Unter ben gleichzeitigen Dichterinnen mogen noch genannt werben Amalie von Selwigst, geb. von 3m bof aus Beimar (1776-1834), beren Schweftern von Lesbos ein ausgezeichnetes lyrifches ibyllifches Bemalbe find, Emilie Darme 51) geb. von Oppel aus Gotha (geb. 1757, geft. 1830), eine warme Berehrerin Berber's, Engel Chriftine Beft balen 52), geb. von Aren aus hamburg (1758—1837). eine für Deutsche Freiheit begeifterte Frangofenfeindin, Sophie Brentano 53), gefchiebene Dereau, geborene Soubert aus Altenburg (1761-1806), eine ber beften Deutschen Dichterinnen ibrer Beit (fie forieb g. B. bie foone Elegie: Somarmerei ber Liebe). Sopbie Friederife Chriftiane Brun54), geb. Dunter aus Grafen . Tonne (1765 - 1835), Die Freundin Berber's. Rlopftod's, Bonftetten's und Matthiffon's, Raroline Chriftiane Quife Rubolphi55) aus Berlin (1754-1811), bie berühmte Enieberin, Elifabeth (Elife) Charlotte Conftantie Frein von ber Rede 56), geb. Reichsgrafin ju Debem aus Schonburg in Curland (1756 - 1833), die liebenswurdige Befdugerin Tiebge's, und endlich Luife Brachmann 57) aus Rodlis (1778 geb., ertrantte fic 1822), befanntlich durch Robatis ge bilbet, unter beren vielleicht allgu gabireichen Gebichten bennoch einige wahrhaft ausgezeichnete find.

- 1) Cammlung vermifchter Gebichte. Lubed 1794. 8.
- 2) Rrange. Dibenburg 1801-5. V. 8.
- 3) Schriften. Munfter u. hannover 1803—10. Bb. I-V. u. VII-VIII. 8. Selbftbiographie, herausgeg. v. Strackerjan. Dibenb. 1840. &.
  - 4) Gebichte. Altona 1821, 1827, 1847, 12.

- 5) Blatter. Stralf. 1824. S. I. Berl. 1829. H. u. III. 8. Sebichte. Duffelb. 1801. 8. 3weite Auswahl. Stralf. 1811. 8. Kampfgebichte a. b. Feldzug v. 1813. ebb. 1814. 8. Sammtl. poetische Werke. Rostod 1836. 1840. V. 12.
- 6) Gebichte. Berl. 1786. 1802-5. II. 8. Gebichte a. b. hauslichen Les ben. Berl. 1827. 8. Epigramme. 1. Samml. Berl. 1820. 12.
  - 7) Gebichte. Reuftrelig 1803. 8. cf. Jorbens 2b. V. p. 785 sq.
- 8) Geb. in Matthiffon's Lyr. Unthologie. Bb. VI. p. 229 sq. Baterl. Mufeum Damb. 1810. S. V. p. 393 sq.
- 9) Sammlung kleiner Gebichte. Ppzg. 1815. 4. Literarifcher Rachlas u. Briefwechsel her. v. R. A. Barnhagen v. Ense u. Mundt. Ppzg. 1835. 1840. III. 8.
- 10) Gebichte. herefelb o. 3. 8. Lieber für Forstmanner u. Jager. Me tona 1788. IV. Samml. 1816. 8.
- 11) Episteln; zum Anhang vermischte Gebichte. Magbeb. 1801. 8. Spmnus auf Gott n. ein. geistlichen Liebern. Magbeb. 1792. 1804. 8. Stosliensod. Tischgefänge für ben liter. Clubb in Magbeburg. ebb. 1794. 1805. 8. cf. Jörbens Bb. VI. p. 757 sq.
- 12) Dichtungen in Berfen und Profa nebft e. Lebensbefchr. b. Berf. ber. v. D. hes. Berl. 1831. III. 12.
- 13) Rleine gesammelte Schriften m. e. Borr. v. S. Bichoffe. Aarau 1832. 8.
- 14) Gebichte. I. Samml. Tubing. 1792. 1818—19. II. 8. Reuefte Samml. Ulm 1824. 8.
- 15) Poetische Schristen. Bresl. 1803-4. II. 8. Bermischte Gebichte. ebb. 1789. 8. Geistliche Gebichte. ebb. 1817. 8. Geistliche Poefieen. ebb 1787. 8. s. Jörbens Bb. I. p. 242. V. p. 792 sq. VI. p. 591.
- 16) Gebichte. halle 1825. 1835. 8. Sammtliche Schriften. Rebft M. Biographie. Lpzg. 1839—40. VIII. 8.
- 17) Gebichte. Stuttg. 1826. 8. Stuttg. 1843. 16. (Dazu Rachträge v. A Müller. Moderne Reliquieen. Berl. 1845. Bb. I.) Sammtl. Werte m. Nachlaß u. Biogr. v. G. Schwab. ebb. 1826. II. 8. cf. Aeuffel in b. Nacnatsbl. z. Allg. Zeit. 1837. Februar. Bl. f. b. Lit. b. Ausl. 1836. p. 75 sq. Helbig in b. Bl. f. lit. Unterh. 1847. nr. 60 sq. Mönch im Alb. b. lit. Ber. zu Rürnberg 1845. nr. 2.
- 18) hiftorische Erinnerungen in lyrischen Gebichten. Berlin 1828. 8. Erinnerungen an Elisabeth (feine Gattin). Sonette. Als hofder. gebr. (Berl.) 1835. 8. Ariegsgefange aus b. Jahren 1806—15. halle 1814. 1815. 8. Daz zu I. u. II. Anhang. ebb. 1816. 8. III, Nachtr. m. Anh. ebb. 1818. 8.
- 19) hinterlaffene Schriften u. m. e. Nachr. v. f. Leb. herausg. v. 3. Chr. Bagenfeil. Gotha 1779. 8. cf. Jörbens Bb. VI. p. 281 sq.
- 20) S. Fr. 2B. Wolfrath, Leb. F., in b. Nachr. v. Leb. u. Enbe guts gefinnter Menichen. Salle 1776-90. Bb. VI.
- 21) S. B. M. Leben u. Character v. f. Sohne Dr. Fr. M. Kopenh. 1791. 8. Schlichtegroll, Nekrol. 1793. Bb. I. p. 322—364. hente Arch. f. d. Kirchengesch. Bb. I. St. IV. p. 6 sq. Geistliche Cantaten. Gotzing, 1769. 8. Geistliche Lieber. Copenh. 1773. 8. II. Samml. Lpzg. 1773. 8.

22) Beiftliche Lieber. I. Samml. Riga 1766. 1768. 1779. 3. II. Samml. ebb. 1774. 8. cf. Bruchftude a. R. Leb. v. Ch. El. Conft. v. b. Rede. ber.

v. G. U. Tiebge. Berl. 1804. 8.

23) cf. Chr. Ch. St Leben u. Character v. 3. Fr. Febberfen. Samb. 1786. 8. - Samml geiftlicher Gefange über bie Berte Gottes in ber Ras tur. Salle 1774. 8. Gefangbuch fur Gartenfreunde u Liebhaber b. Ratur. Samb. 1781. 8. Lieber u. Rirchengefange. ebb. 1780.8. Lieber auf die boben Feft's Paffione's und Bustage. Coburg 1795. 8. Gebete u. Lieber f. Rinber. Salle III. A. 1776. 8. Gefangbuch fur Rinber von reiferem Alter, ebb.

24) Gebichte. Lpgg. 1778. 4. Geiftliche Lieber, Dratorien u. verm. Ge bichte. Salle 1814. 1813. 8 Geiftliche Lieder. ebb. 1820. 8. cf. 2. S. Ries mener, Bur Erinnerung an beffen Leben und Birten herausg. v. M. Jacobs

u. J. G. Gruber. Salle 1831. 8.

25) Sammtliche Berte. Augeb. 1836-38. VI. 8. Ausgewählte Schrife ten her. v. J. K. Drelli. Burich 1841—44. VIII. 18. (Dagu Suppl. 3meis hundert chriftliche Lieder. Neue durchg. Ausg. ebb. 1844. 18.) Bermischte gereimte Gebichte vom Jahr 1766 bis 1785. Winterthur 1786. 8. Ausers lefene driftliche Lieber. Bafel 1808. 8. 3weihundert driftliche Lieber. Burich 1776. 1833. II. 8. Licber für Leibende. (Winterth.) 1787. 8. Poeffen. Lpag 1781. II. 8. Schweizerlieder. Bern 1764. 1789. 8. cf. Gebeimes Epag 1781. II. 8. Schweigertiever. Bern 1704. 1789 8. ct. Septimes Tagebuch von einem Beobachter über sich selbst. Lpzg. 1771. II. 8. E. Les bensbeschr. von seinem Tochtermann Gefner. Lpzg. 1801. 3. III. 8. Frz. W. Jung, Erinner. an I. E. E. Frkst. 1812. 8. I. D. Meister, I. G. E. G. biogr. St. Jürich 1802. 8. G. Schultheß, I. G. L. als Dichter. ebb. 1801. 8. F. Perbst, I. G. L. nach seinem Leben, Lehren u. Wirken dargest. Anebach 1832. 8. U. Degner, Beitr. jur nah. Kenntnis u. wahren Dars ftellung 3. C. L. M. Briefe f. Freunde an ihn u. a. nah. Umgang. Lpgg. 1836. 12. Goethe B. Bb. XXX. p. 213 sq. Jörtens Bb. III. p. 155 sq. VI. p. 467 sq. 26) Schriften und Ecbenstauf. Zubingen 1819 sq. X. 8.

- 27) cf. Baster Cammt. f. Liebhaber driftt. Bahrh. 1819. p. 73-96, Altes und Reuce aus bem Gebiete ber innern Scelentunde v. Schubert. ерда. 1824. Bb. II. p. 246 sq. 308 sq. Pb. III 1838. p. 166. 183. 192. 229. 242. 254 sq. - Ginige vermifchte geiftliche Gebichte. Rurnb. 1725. 8 Einige Lieber gur Erbauung. ebb. 1776. 8. Bermifchte geiftliche Lieber und Gebichte. 1790. 8. Eroftlieber. ebb. 1803. 8. Gebichte gur Berherrlichung 3efu. ebb. 1818. 8.
- 28) Festbuchlein, Effen. 1808—19. 1821—33. III. 8. Die Kinderwelt. cbb. 1805. 1-13. 8. Parabeln. 1805. ebb. 8. VII. 21. cbb. 1840. II. 12. Apologen und Paramythicen. ebd. 1809. 8.
- 29) cf. Ruge Schriften. Bb. I. p. 247 sq. Beine Romantit p. 195 sq. Morgenblatt 1844. nr. 52 sq. — Schriften her. v. L. Tied u. F. v. Schles gel. Berl. 1801. II. 8. IV. 2. ebb. 1826—46. III. 8. (Ueb. d. Unachtheit b. Bb. II. p. 189 sq. mitgeth. Auff. f. Theol. 2. Bl. 3. Rirch. 3. 1826. p. 526 sq.)
  - 30) Morgen : und Abendopfer in Gefangen. Gulgb. 1806. 8. u. oft.
- 31) Gebichte in Rurnberger Munbart. Rurnb. 1798. III. 8. IV. 2. ebb. 1823 - 5. V. 8. Sammtl. Berte nebft Bitfchels turger Lebensbefchreibs ung Gr., Goethe's Beurtheilung b. Grubel'ichen Gebichte und Burms Glofs far bazu. Rurnb. 1835. 8.
- 2) Alemannische Gebichte. Aarau 1803. 8. Ylll. vollst. Orig. A. ebb. 1843. 8. (in hochbeutscher Munbart v. Scheffner. Konigeb. 1811. 1817. IL

- 8. v. Freih. v. Bubberg. Deibelb. 1827. 8. v. J. W. Abrian. Stuttg. 1824. 8. v. Fr. Girardet. Lpzg. 1821. 16.) Schaftästlein bes Rheinischen Hausfreundes. Stuttg. 1811. 8. u. öft. Sammtl. Werke. Karlet. 1832 34. VIII. 8. 1838. VIII. 8 ebb. 1843. V. 12. ebb. 1846—47. III. 8. ef. Jean Paul, Ragenberger. Bb. I. p. 142 sq. (W. Bb. LI. p. 76 sq.) I. G. Schultheiß, J. P. H. Eeben. E. Joylle in des Schwarzwaldes alles mannischer Mundart. Deibnlb. 1831. 16. B. Auerbach, Schrift und Bolk. Grundzüge e. volksthumlichen Literatur angeschlossen an eine Characteristik J. P. P. Lpzg. 1846. 8. u. in d. Europa 1845. Bb. I. p. 40. 129 sq.
- 33) Dichtungen. Lpzg. 1788. II. 8. (nur Samml. f. kl. lyr. Geb.) IV. A. Greifsw. 1812—15. VIII. 8. ebb. 1824—27. XII. 8. Gebichte. Lpzg. 1789. II. 8. Die Inselfahrt ober Alonflus und Agnes. Berl. 1804. 8. Juskunde. E. ländl. Dicht. Berl. 1803. 1843. VI. A. 8. Legenden. Berl. 1804. 1816. II. 8. Poesteen. Lpzg. 1798. 1802. III. 8. Rhapsobieen. Roft. 1790—94. 1800—1. III. 8. Phyche, kl. Mährchen. Lpzg. 1789. II. A. 8.
- 34) Abam und Eva ob. b. Geschichte bes Sunbenfalles. E. humorift. Epos. Lpzg. 1826. 8. Gebichte. Hamb. 1803. II. 8. Parthenais ob. b. Als penreise. Lpzg. 1804. 1819. II. 8. Deibeblumen. R. ein. Prob. b. Decania. Umsterb. 1818. 8. Poetische Werke in Deutscher Sprache; her. v. b. Sohnen bes Verf., Carl u. August Baggesen. Lpzg. 1836. V. 8. cf. Viographie, ubarbeiteb fornemmeligen efter hand egne Haandskrifter og efterlabte litteraire Arbeider af A. B. Kjöbhon. 1842. II. 8. Molbech Nordiek Tibekrist. 1828. Bb. I. p. 165 sq.
- 35) Der Pfingstmontag Luftfpiel in Strafburger Mundart in V Aufg. in Berfen. Strafb. 1816. II. N. 8.
- 36) Poetische Empfindungen u. Gemalbe aus ber beil. Geschichte. Als tona 1759. 8. Wiegenlieder. Gotha 1770. II. 8. Sammlung ein. Kirchens lieder. Gotha 1779. 8. Gebichte. Lpzg. 1786. 8. s. Schlichtegroll Retr. 1796. Bb. II. p. 133—170. Jörbens Bb. IV. p. 581—593.
- 37) Rleine epische Dichtungen u. Joullen. Stuttg. 1833. 8. Bermischte Gebichte. Stuttg. 1805. 8. Auserlesene lyrische Gebichte. ebb. 1816. 8. Der Tag auf bem Lande. Lpzg. 1802, Reutl. 1805. 1815. 8. Poetische Schriften. Lpzg. 1827—28. III. 8.
- 38) Fischergebichte u. Erzählungen m. e. Borr. v. S. Gesner. Jürich 1787. 8. Schriften. Jürich 1794. 8. Der erste Krieg ober 60 metrische Dichtzungen. Aarau 1810. 8. Luftschrten ins Ihnlichten. Gemüthliche Erzählungen und neue Fischergebichte. Uarau 1833. II. 12. cf. Leben von ihm selbst bes schrieben. Jürich 1795—97. 1810, III. 8. Ihrbens Bb. I. p. 221 sq. V. p. 782. VI. p. 590.
- 39) Gebichte. I. Bodn. Liegnig 1792. 8. Der Gesundbrunnen. Lpzg. 1795. 1809. 8. cf. Schlegel, Charact. u. Crit. Bb. II. p. 233 sq. Jordens Bb. IV. p. 11 sq.
  - 40) Die Beilquellen am Taunus. Lpzg. 1813. 12. 1814. 16.
- 41) Blumen auf bem Altar ber Grazien, Lpzg. 1787. 8. f. Jacobs in b. N. Bibl. d. schön. Wiff. Bb. LX. 1. p. 159 sq. Schlichtegroll Retr. 1795. Bb. II. p. 193—236. Jörbens Bb. VI. p. 737 sq.
- 42) Epigramme und vermischte Gebichte, Berl. 1805. II. 8. Fabeln. Beibelb. 1818. 16. Gebichte. Auswahl. Lpzg. 1827. II. 8. Zweihundert hps perbeln auf h. Wahls ungeheure Rase. Stuttg. 1804. Brunn 1822. 16. Sinngedichte. Tübing. 1791. 8. Epigrammatische Spiele. Zürich 1807. 8.

- Spiele ber Laune und bes Biges. Aubing. 1826. 8. Gebichte. Stuttg. 1840. 8.
- 43) Satirische Berke. Lpzg. 1826. VII. 16. Auserlesene Berke, alt u. neu her. v. Ab. Bagner. Lpzg. 1819. III. 8. cf. Falkiana b. i. Juge aus bem Leben bes Dichtere J. F. Damb. 1811. 8. Döring, Lebensumriffe. Queblinb. 1840. 12. Zeitgenoffen nr. 44. p. 1 sq. Jörbens Bb. I. p. 495 sq. VI. p. 83 sq.
- 44) Sammtliche Werke. Th. I. Stuttg. 1817. 8. Reueste poetische und prosaische Berke. Brunn 1820—22. III. 8. Sammtliche prosaische Berke. Stuttg. 1818—20. 1822. VI. 8. Reue Sammlung auserlesener prosaischer Schriften. Augeb. 1826. III. 8.
- 45) Xanthippus, ein Gebicht in 10 Gefangen. Berl. 1811. II.8. Diotics, eine Legenbe in 4 Gef. Berl. 1814. 1817. 8.
- 46) Sammtliche Berte. Stuttg. 1832-34. III: 8. 1843. III. 16. Lies ber Gehnsucht nach ben Alpen. Stuttg. 1845. 8. Bilber aus bem Leben Jesu und ber Upoftel. Lpzg. 1843. 4.
- 47) S. J. G. Gruber, Etwas üb. Fr. v. S. Leben u. Character. Rusbolft. 1807. 8. Steinmann in ber Abendz. 1846. nr. 29. u. in d. Thuringia 1841. nr. 43. 1843. nr. 39. Donatoa ober bas Weltenbe. Spos in 12 Ges fängen. Rubolft. 1806.—7. IV. 12. Gebichte nach beff. Tode her. v. J. G. Gruber, ebb. 1808. 8.
- 48) Berfuche profaischen und poetischen Inhalts. Reuftrelig 1801. Ih. I. 8. 28. u. Seume, Ruderinnerungen. Freft. 1797. 1823. 16.
- 49) Sammtliche Werke. Lpzg. 1826. XII. 16. her. u. m. einem Borw. begl. von Ab. Wagner. Lpzg. 1835. 4. 1837. 4. 1839. VIII. 16. Gebichte. Riga t801. 8. V verm. A. Lpzg. 1843. 16. cf. D. Döring, Lebensumriffe von Carl August, Großherzog von Sachsen-Weimar, von Moser, Kalt, Seume, Lichtenberg u. von Matthisson. Queblinb. 1840. 12. Zeitgenoff. Bb. IV. I. p. 92 sq.
- 50) Die Schwestern von Lesbos. Frift. a. M. 1801. 8. Die Schwestern auf Corcyra. E. dram. Ibylle. Amsterd, u. Lpzg. 1812. 12. Die Lageszeiten; e. Cyclus griech. Zeit u. Sitte. cbb. 1812. 12.
- 51) S. Jörbens Bb. V. p. 736 sq. VI. p. 562. Sammlung Kleisner Schriften und Poefien v. Em. v. Berlepfch. Götting. 1787. I. 8. Soms merftunden. Zurich 1794. Bb. I. 8. Calebonia. Hamb. 1802—4. IV. 8.
- 52) Gebichte. Damb, 1809-11. III. 8. Dazu : Reuere Gebichte. ebb. 1835. Bb. I. 8. Gefange ber Beit. ebb. 1815. 8.
- 53) Gebichte. Berl. 1800—2. II. 8. Bunte Reihe Geiner Schriften. Haft. 1805. 8. s. Jörbens Bb. VI. p. 586 sq. Journ. b. Lupus u. b. Mobben 1807. p. 60 sq.
- 54) Gebichte. Burich 1795. 8. IV. M. ebb. 1806—20. III. 8. Profaische Schriften. ebb. 1799—1801. IV. 8. cf. D. Doring, bas Merkwürbigfte aus bem Leben v. J. v. Muller, Schrödth, Junger, Reinhold, Bertuch, Luise Brachmann u. Frieb. Brun. Quebl. 1841. 12. Schindel, Deutschl. Schrifts stellerinnen. Bb. I. p. 67 sq.
- 55) Gebichte. Braunichw. 1781. 1787. 1788. 8. Reue Sammlung von Gebichten. Ppag, 1796. 8. Schriftlicher Rachlag. Deibelb. 1835. 8.
  - 56) Geiftliche Gebichte. Lpzg. 1783. 8. Gebichte ber. v. Liebge. Salle

1802. 1816. 8. (Dagu Anhang. ebb. 1816. 8.) cf. v. Schindel. Bb. II. p. 126 sq. Beitgenoffen. nr. XI. p. 76 sq.

57) S. v. Schindel Bb. III. p. 23 sq. Zeitgenoffen Bb. II. 3. p. 44 sq. Doring in nr. 54. — Auserlesene Dichtungen ber. u. m. Biogr. u. Char. begl. v. Fr. N. J. Schue. Epgg. 1824—25. 1834. VI. 8.

## §. 707.

Wir holen jest nach, was in ber bramatifchen Literatur mabrent biefer Beit gefcah, und bemerten fogleich, baß icon ber ziemlich mittelmäßigen Leiftungen ber meiften Schauspielergesellschaften halber, wenigstens zu Anfange biefes Abschnitts, Die Bubnendichter mit vielen Sinberniffen, Die theilweife aber auch in bem verborbenen Gefdmade bes Publicums lagen, ju fampfen Da ich von Rlinger's Bwillingen, welches Stud ben von ber hamburger Theaterbirection, S. Charlotte Adermann und Kr. g. Schrober, auf bas befte Trauersviel über ben ausgesetten Breis erhielt, mit feinem falfchen Brubermord Bathos aber eigentlich bem Conrabin befielben Dichters nachfteht, ichon oben gesprochen habe, fo bemerte ich noch, bag 30. hann Anton Leisewig1) aus hannover (1752—1806) ungerechter Beife mit feinem von Leffing, ber bas Stud querft Goethe auschrieb, und von Schiller bewunderten Julius von Tarent bei jener Bewerbung burchfiel und fich leider baburch verleiten ließ, ber bramatifden Boefie für immer Balet zu fagen und sein schönes Talent zu begraben. Die meisten ber übrigen in diese Zeit fallenden bramatischen Broducte find Rachabmungen einzelner Stude Leffing's, Schiller's und Goethe's; besonders rief bes Letteren Bot von Berlichingen eine Menge jener beillosen Rite terftude, bie fich theilweise noch nach Rogebue, freilich etwas idealifirt, fortpflanzten, hervor. Die besten barunter find wolft bie groben Bilber einer groben Beit bes Grafen Jofeph Muguft von Törring2) aus Ründen (1754—1826) Agnes Bernauerin und Caspar ber Thoringer, Jakob Majer's3) aus Mannheim (1739-84) Buft von Stromberg, Johann Repomud gangefelb's4) († 1786) Lubwig ber Baier, bie hikorifden Stude bes Reichsgrafen Friedrich Beinrich Julius von Soben5) aus Anspach (1754-1831), besonbers aber Frang Maria Babo's6) aus Chrenbreitftein (1756

-1822) Dito von Bittelebad, bas befannte Barabepferd ber Couliffenreifer, fowie endlich 3fcotte's Aballino, ber große Banbit, ber ju feiner Beit und bis in bie amanaiger Rahre biefes Jahrhunderts hinein wenigstens auf fleineren Brovinzialbuhnen noch immer volle Saufer machte, was bas graulide Schauergemalbe Traugott Benfamin Berger's aus Weblen bei Virna (1754 - 1810)7) Galora von Benedia nicht erlangen fonnte. Much an fogenannten burgerlichen Rührftuden fehlte es nicht, benn icon Jatob Johann Engel's aus Barchim (1741-1802) Ebelfnabe (1770) und bantbarer Sohn (1772), zwei langweilige Stude, gehören in Diefes Benre, und ber ju feiner Beit vielgepriefene Deutsche Sausvater bes Babifden Die nifter Dito Beinrich von Gemmingen9) (1754-1836), im Diberot'ichen Styl gehalten, und bes Schauspielere Guftav Friedrich Wilhelm Großmann 10) aus Berlin (1746-96), Familiengemalbe: Richt mehr als feche Souffeln, welches großes Auflehen machte, obgleich Goethe (28. Bb. XXVI. S. 196. XXXI. S. 50) es unappetitlich nannte, Als Luftspielbichter fanben trieben die Sache auf die Spige. ju ihrer Beit Johann Friedrich Junger aus Leipzig (1759 -97)11) und ber Abenteurer und Schausvieler Johann Chriftian Brandes12) aus Stettin (1735-99), beffen Leben felbft ein mahrhafter Roman ift, freilich ohne auf hoheren poetischen Werth Anspruch machen ju burfen, jener mit ber Entführung und bem Rranfen in ber Einbildung, biefer mit bem geabelten Raufmann, ber Sochzeitfeier und bem Landiunfer in Berlin, vielfachen Beifall. Chriftoph Friedrich Brenner's 13) aus Lelpzig (1748-1807) Luftspiele enthalten gwar manche Derbheiten, aber auch fehr viel natürlichen Big, und mande, vorzüglich wenn fie fein gespielt werben (3. B. bas Raufchden), laffen fic auch jest noch recht gut mit ansehen. Soher fleht schon ber Samburger hochberühmte und von Schiller ale ber bedeutenbfte Schauspieler feiner Beit angesehene Schauspielbirector Friedrich Lubwig Schrober14) aus Sowerin (1743-1816), ber freilich burch feine bochft geschickte und geschmacvolle Bearbeitung Shatspere's für bie Deutsche Bubne weit mehr Ginfluß auf Die Deutsche bramatifde Bildung hatte, ale burch feine eigenen Producte, welche trop ber guten Characterifiif ber barin auftretenben Perfonlidfeiten und ibrer portrefflichen Bubnenkenntnig nicht viel mehr ale nuchterne, obwohl burchdachte Borlaufer ber Iffland Rogebueifden Richtung finb. Seine beften Stude find ber Better aus Liffabon, ber Ring. Das Bortrait ber Mutter, ber Fahndrich, ber Murrfopf und Stille Maffer find tief. Bichtiger ift ale bramatifder Dichter ber ebenfalls ausgezeichnete Schauspieler und Berliner Theaterbirector Muguft Bilbelm Affland 15) aus hannover (1759-1814), beffen Ramiliengemalbe mit großer Belt - und Menichenfenntniß gefdrieben. freilich aber ohne eigentlichen poetischen Benius find, babei theil. weise zu fehr moralifiren, Die Burgertugend allzuftart als einzige Bedingung bes menichlichen Gludes und ber Boblfahrt poranstellen und zuweilen aud unwahrfdeinlich find (a. B. bie Spies Sein beftes Stud find Die Bager, obwohl aud Dienft. llebrigens warb pflicht von Manchem febr bod geftellt wird. bei ibm' bas eigentliche Luftspiel ftets jum Schauspiel, benn es fehlt ibm burdaus die vis comica, wie felbft feine berühmten Bageftolzen, feine Erbicaft, Selbftbeberrichung, Aussteuer 2c. zeigen. Auch Friedrich Wilhelm Biegler16) aus Braunschweig (1761 -1827), ebenfalle Schauspieler, hat eine große Bahl von Theas terftuden gefdrieben, an benen man leiber die bramaturgifchen Bemerfungen, Die er überall eingeflammert beifügt, nicht gerabe meifterhaft ausgeführt findet; doch halt er feine Charactere, somie bie Spannung der Buschauer gut, ohne babei etwas Bollfome menes au liefern. Sein beftes und befannteftes Stud ift ein biftorifdes, Barteiwuth, unter ben Luftfpielen find Ernft und Schere. bie Großmama und bas verfaufte Rind hervorzuheben. Auch von Gotter eriffiren einzelne gelungene Stude, g. B. ber Erbichleicher. bas öffentliche Bebeimnis, ber Giferfüchtige, und von bem Defterreidischen Feldmarfcallieutenant Rornelius von Apren = hoff17) aus Wien (1733-1819), beffen Tragobien fcmad find, zwei bodft gelungene, jest leiber vergeffene Boffen, ber Boftaug ober bie nobeln Baffionen (ber Deftreichifde Landjunter) und die große Batterie. Das bedeutenbste Talent unter allen Genannten besaß aber unftreitig, ohne es gehörig ju cultiviren, benn er benutte es nur jum Bielfdreiben, Muguft Friedrich Ferbi. nand von Rogebue18) aus Weimar (1761 geb., 1819 ermors bet), ber feinen Ruf burd bas befannte Rührftud, Menfchenhaß und

Rene grunbete, von bem es in ben Kenien hieß: Denichenhaß? nein bavon versvurt' ich beim heutigen Stude Reine Regung. jeboch Reue, die hab ich gefühlt." So erbarmlich und unmoralifc biefes Schauspiel auch an fich ift. fo machte es boch ju feiner Beit Evoche und mag ihn veranlagt haben, noch andere bergleichen halbtragische Stude ju fdreiben, wie a. B. ben Saukgeift, bie von Mahlmann in feinem Berobes vor Betblebem ausgezeichnet parobirten Suffiten por Raumburg, Die Rreugfahrer. bie Sonnenjungfrau zc., welche faft alle ziemliches Blud burd bie in ihnen angebrachten Theatereffecte und andern Spektakel machten, aber ale Runfiproducte vollig werthlos finb. licher ift er im Luftspiel und ber Boffe burd naturlichen Big, raide Sandlung, braftifche Berwidelung und lebendigen Dialog. wobei er jeboch auch bie grobften 3weibentigkeiten (a. B. im Rebbod) nicht vermeibet, um die Lachmusteln ber Buschauer in Bewegung ju fegen. Bu leugnen ift jedoch nicht, baß feine Deutschen Rleinftabter und Carolus Magnus, bie Fortsetung berfelben, ber Bilbfang, Birrwart, bie Bagenftreiche, bie Berftreuten, bie Bermanbtichaften, bas Intermesso 2c. noch beute welt mehr Effect machen, ale manches moderne an fich viel bober fiebenbe, aber mit weniger Geschicklichkeit angelegte Luftfviel. melter hatte er es gewiß bringen tonnen, hatte er nicht zuviel geschrieben, benn nur in ber Fruchtbarkeit fann man ihn mit Lope be Bega vergleichen, fonft bleibt er immer ein Molière manqué, wie ihn ber Berfaffer bes Democritus genannt bat. Roch erwähne ich bes Reichsgrafen Friedrich Alous von Bruhl19) aus Dresben (1739-1793) Branbichanung, welche allerbinge unter ber Daffe feiner eilfertig gufammengefdriebenen Stude noch bas beste Lustspiel ift und bekanntlich an eine graufame Banblung Friedrichs bes Großen erinnert, indem biefer bas Solof von Bruhl's Bater aus fleinlicher Rache hatte in Brand fleden Auch ber unten zu ermahnende ungludliche Bezel bat laffen. viel fur's Theater geschrieben, allein ich mochte boch anfteben, ihn barum ben beutschen Marivaux zu nennen. 1lebrigens muß foon feiner Erbarmlichfeit halber Rarl Friedrich Senster20) aus Shaffhaufen (1761-1825) hier einen Blat finden, ba et burd fein Donauweibiden, bie Teufelsmuble am Biener Berge st.

gewissermaßen ber Bater ber Wiener Localzauberpossen geworden ift. Ein würdiger Genosse ron ihm ift ber allezeitsertige Operndichtet Em. Schikaneber 21) aus Regensburg (1751—1812), befen Zauberflöte noch heute beweist, wie weit aus der einen Seite die Abgeschmackiheit gehen kann, während auf der andern ber wahre Tonmeister selbst bei dem elendesten Terte etwas Ausgezeichnetes liesern kann.

- 1) S. Jörbens Bb. III. p. 231 sq. VI. p. 482. Wieland Reu. Deutsch. Mercur. 1806. Bb. III. p. 281 sq. Schiller, Braunschw. schöne Liter. p. 113 sq. Julius von Tarent. Lpzg. 1776. IV. A. ebb. 1828. 8. Schriften. Wien 1817. 12. Schriften, z. erst. M. vollft. ges. u. m. e. Lebensbes schreib. b. Autors eingel. (v. Schweigger). Braunschw. 1838. 12.
- 2) Agnes Bernauerin. Mannh. 1780. 1791. 8. Caspar ber Thorringer. Wien 1785. 1811. 8.
- 3) Der Sturm von Borberg. Mannh. 1777. 8. Fust von Stromberg. ebb. 1782. 8.
- 4) Lubwig der Bierte, genannt ber Baier. Munch. 1780. 1782. 8. (anonym).
- 5) Schauspiele. Berl. 1788-91. IV. 8. Theater. Aarau 1814-19. III. 8.
- 6) Otto von Bittelebach. Berl. 1782. 1793. 8. Schauspiele. Bb. I. ebb. 1793. 8. Reue Schauspiele. ebb. 1804. 8.
- 7) S. Ibrbens Bb. V. p. 735. Galora von Benebig. 2pzg. 1778. 8. Maria von Medicis o. D. u. J. 4.
- 8) S. Jördens Bb. I. p. 444. VI. p. 61 sq. Fr. Nicolai, Gedachtnissischrift auf J. J. E. Berl 1806. 8. Mertel, Stigzen a. m. Erinnerungsbuch, Riga 1824. 8. p. 307—334. Schriften. Berl. 1801—6. XII. 8. ebb. 1844—46. XII. 16.
- 9) Der Deutsche Sausvater. Mannh. 1791. 8. (ift umgearb., fruh. A.f. Munch. 1780. Berl. 1781. Mannh. 1782.) f. Jorbens Bb. VI. p. 157 sq.
- 10) S. Jörbens Bb. II. p. 257. VI. p. 249 sq. Schlichtegroll Retrol. 1796. Bb. II. p. 43 sq. Schaufpiele. (Wittenb.) 1806. 8. Reue Schaus spiele. Altenb. o. 3. 8. Singspiele. nach ausländischen (ital.) Muftern für bie Deutsche Schaub. her. Frift. 1783. Bb. I. 8.
- 11) Luftspiele. Lpzg. 1785—89. V. 8. Theatralischer Rachlas. Regensb. 1803—II. 8. Comisches Theater. Lpzg. 1792—95. III. 8. cf. Jörbens Bb. II. p. 522 sq. VI. p. 361 sq.
- 12) S. Jördens Bb. I. p. 479 sq. V. p. 770. VI. p. 585. Schlichtegroll Retr. 1799. Bb. I. p. 483. Aleris in ber Penelope 1847. p. 1 sq. Selbstbiographie. Schl. 3 1802. II. 8. Sammtliche bramatische Schriften. Pamb. 1790—38.
- 13) S. 35rbent B. 71, p. 1792. 1820. IV
- 14) G. ga-

VI. p. 589 sq. - Schauspiele. 2pgg. 1798. 1820. 8. Operetten. ebb. 1779. 8

debber. Beitr. g. Rbe. b. Menfc.
- Dramatifche Werte. ber. v.

- Eb. v. Bulow. M. e. Einl. v. L. Tied. Berl. 1831. IV. 8. Beitrag gur Deutschen Schaubuhne Berl. 1786—90. III. 8. Samml. von Schauspielen für bas hamburger Theater. Schwerin 1790—94. IV. 8. hamburgisches Theater. ebb. 1776—82. IV. 8. cf. Tied Dramat. Bl. Bb. I. p. 139 sq.
- 15) Dramatische Werke. Lpzg. 1798—1802. XVI. 8. (Dazu als Bb. XVII. Reue bramatische Werke. Bb. I. Berl. 1808. 8.) Dram. Werke. Auswahl. Lpzg. 1827. XI. 16. ebb 1844. X. 16. ef. Jördens Bb. II. p. 531. VI. p. 368. 3. Kund, (K. Fr. Kunz) Erinnerungen aus meinem Leben. Lpzg. u. Schleusingen 1836—39. Bb. II. p. 1—179. Goethe B. Bb. XXXII. p. 77 sq. XXXII. p. 89. 100. XLV. p. 4 sq. 77 sq. XLIX. p. 173 sq. Zictgenossen nr. VI. p. 127 sq. Tiect Bb. I. p. 141 sq. Goethe Briefe wechsel. Bb. IV. p. 167—182. u. Riemer bazu Bb. II. p. 658 sq. Hiller brand Bb. III. p. 16 sq.
- 16) S. Lembert, Taschenb. f. Schauspieler 1822. p. 45 sq. Schauspiele. Wien 1791—94. V. 8. Sammtliche dramatische Werke. Wien 1824. XIII. 8.
- 17) Sammtliche Werke her. v. 3. Fr. Freih. v. Reter. Wien 1789. III. 21. ebb. 1814. 8. f. Jordens Bb. I. p. 68. V. p. 725. VI. p. 556 sq.
- 18) S. Jörbens Bb. III. p. 60 sq. VI. p. 423 sq. h. Döring, A. v. K. Leben. Weimar 1816. 16. (J. E. E. G. Geiser) A. v. K. als Knabe, Jüngling, Mann, Schriftfeller und Erulant. Berl. 1803. 8. (Fr. Cramer) K. n. s. Schrift. u. authent. Mittheil. dargest. Ppzg. 1820. 8. Sethstbiographic. Weien 1811. 8. schicht von ihm). Jean Paul, Flegeljahre Bb. II. p. 206 sq. (W. Bb. XXVII. p. 132 sq.) Hillebrand Bb. III. p. 22 sq. Schauspiele. Lpzg. 1799. VI. 8. Neue Schauspiele. ebb. 1793—1819. XXIII. 8. Sammtliche dram. Werke. Lpzg. 1840—41. XL. 16.
- 19) Theatralifche Beluftigungen. Dreeb. 1785 sq. V. 8. cf. Ibrbens Bb. I. p. 228. V. p. 787.
  - 20) Die Marinellische Schaubuhne gu Bien. Bien 1792 sq. VIII. 8.
  - 21) Sammtliche theatralische Werte. Frift. Epig. u. Bien 1792. Il. &

## §. 708.

Bir fügen endlich noch eine furze Uebersicht der hauptsächlichken novellistischen Produste dieses Abschnittes hinzu, und
ba Soethe in mehrfacher Beziehung auch hier als maßgebend gewirkt hat, so wird es am Besten sein, gleich mit den Ritterromanen zu beginnen, denn nicht blos im Drama fand Gobens
von Berlichingen Ritterlichseit ihre Rachahmungen, sondern auch
im Romane. Es sind aber vorzüglich drei bandereiche Scribenten
zu nennen, welche für die Leihbibliothefen zu melsenden Rühen geworden
sind, nämlich Christian Heinrich Spieß!) aus Freiberg (1755

—99), dessen Clara von Hoheneichen, ein Drama, nehst seinem
Löwenritter jeht zu den bibliographischen Seltenheiten gehören, Rari
Bottlob Cramer?) aus Podelig bei Freiburg (1758—1817),

beffen haeper a Spada mit feinen Anappen und Bechbrübern und gichtigen Jungfrauen, Burgverließen und Bfaffen und bem gangen Spettafel bes ritterlichen Mittelaltere fich murbig an Spiegens zwolf ichlafenbe Jungfrauen anreibt, und enblich Rriebrich Chriftian Schlenfert3) aus Dresben (1757 -1826), ber Dritte im Bunde, von bem aber bie jegigen Rittergeschichtentode blos bie langweilige Bartie jum Rufter nebe men fonnen, ba fie überhaupt ihre brei Urbilber blos an haarftraubenden Titeln übertreffen; benn men follten a. B. E. Scoper's Schauerruinen ber Unfenburg und ber Sagrappf ber Solle (Der Eput . Geifter und Rauberhiftorien Allerfurchtbarfte; Rordhaufen 1836. II. 8.) nicht neugierig machen? Beit gefdicter find bagegen bie icon mehr ber Rovelle fich nabernben Sagen ber Borieft von Beit Beber') ober, wie er eigentlich heißt, Georg Bhilipp Ludwig Leonhard Babter aus Uelen im Luneburgifden (1762-1822) gefdrieben, wie benn auch Rrau Chriftiane Beneditte Eugenie Raubert5) geb. Beben. Areit aus Leipzig (1756-1819) einige recht brave hiftorifche Romane pom Stapel laufen ließ (3. B. hermann von Unna, Balter pon Monbarry), bie aber, tropbem bag felbft Balter Scott ihnen Bieles zu verdanfen haben will, doch über ihren Reuen Bolfs. marchen, Die übrigens nichts weiter als Rachahmungen ber berühmten Bolfemarden von Johann Rarl Auguft Dus faus aus Jena (1735-87) find, vergeffen murben. ber haben wir aber feit ben Rinber = und Sausmarchen ber Bebruber Grimm einen andern Begriff von bem Befen bes Bolfsmarchens und wiffen jest, daß jene Afterprodufte, wo übel angebrachter humor und phantaftifdes Beimert ben Reit ber vollsthumlichen Raivetat verbrangen, auch nur zu ben Duffern bes Ungeschmads gehören. Bahre Berlen in biefem truben Meere von ungeschickten Rachahmungen ber Ritterzeit find aber Die gang im Geifte bes Mittelalters und mit ber gefchickteften! -Scenerie und paffenbften Localitat gefdriebenen Briefe eines Frauengimmere aus bem funfgehnten Jahrhundert, von beming lebrien Renner beffelben, Baul von Stetten?). and Mancha (1731 - 1808). Allein auch Schiller's Rabbn follow bibliothefenfutter, bas aud jest noch, wo wan: fatt Grafe Dandbuch b. Literargefdichte. III. : i 1 1 D 🗯

and Turnen benft, manden Grofden einträgt, ich meine bie berühmten Räuberromane mit obligatem Brand, Mord, Rothzucht, Gntführung und sonstigem honeiten Gesolge. Ihr Bater ift ber besamnte Beimarsche Bibliothefar Christian August Bulpius aus Beimar (1763—1827), bessen Rinaldo Rinastinis, zu welchem ber Sage nach selbst Goethe zum Spase einige Capitel beigetragen haben soll, von hysterischen Rammermadchen, Gesellen und Gymnasiasten verschlungen ward und mandem der letteren den tollen Gedansen eingab, in des Waldes duftern Gründen den Sanapphahn zu machen, wie dieses zu Ansange des 19ten Jahrhunderts auf der Kürstenschule zu Grimma Rehreren eingefallen war,

Eine andere Richtung verfolgten bie Rachtreter eines Bermes, Dufd ze, ober bie Bertreter bis Burgerliden und ga millienromans. Un ber Spige berfelben fleht ber geniale So. achim Chriftian Friedrich Soulg,9) aus Dagbeburg (1762-98), freilich nicht wegen feiner banbereiden Albertine à la Richardson, mohl aber wegen seines Moris (1785), Der leiber ju Ente bee erften und Anfang bee zweiten Theils eine booft folupfrige Soilberung ber Brautnacht enthalt, und wegen feiner Leopoldine (1791), da schwerlich ein Anderer ibm an Raturlichfeit ber Empfindung und Darftellung gleichfommen burfte. Aud Botthelf Bilbelm Chriftoph Starte aus Bernburg (1762-1830) mit feinen zahlreichen Gemalben aus bem banbliden Leben gehort hierher, wenn er auch jest wie Blei in ben Leibbibliothefen liegt, tenn feine fleinen Genrebilder fint in ihrer Urt beffer ale bie mobernen Dorfgeschichten, weil fie mabriceinlider find und in Mandem an die jest fo beliebten Romane ber Fr. Bremer erinnern. Ebenfo ift Friebrich Boutermed's" (1766 -1828) aus Dder bei Goslar Graf Donamar bier zu ermabnen, ber aber foon ju hiftorifc und abenteuerlich ift, ale bag er reines to miliengemalbe heißen fonnte, und Engel's berühmter Loreng Giert, ber von manchen Critifern bis an ben Simmel erhoben warb. Lann eigentlich nur in Bezug auf ben Ctyl und bie Ausführung biefes Charactergemalbes vollfommen genannt werben, inbem ber Stoff felbft gar ju fpiegburgerlich, und bie Sauptperfon noch lange fein vicar of Wakefield, fonbern ein altfluger Salbaber ift, ber einen würdigen Cumpan in bem optimiftifden Buche: Ballo's gladlider Abend (1783) von Christian Briedrich Sintenis (1750

-1820) aus Berbit findet. Faft burd und burd morallic find aber biefe Bucher alle, und barum maren fie mobl eber ber Jugend in bie Sande ju geben, als mande unserer mobernen Rugenbidriften, Die bei biefer bereits Befühle und 3been anregen, Die gehn Jahre fpater von felbft fommen. Inbeffen batte einen weit bedeutenderen Ginfluß auf die Bilbung bes Gefdmads als alle Benannten August Seinrid Johann Lafontaine 12) que Braunfdweig (1758-1831), ben Schlegel mit Recht ben Dolb ber Rinder genannt bat, weil er die Rinderliebschaften noch weit mehr ins Broke getrieben bat als Shult. llebrigens ift er ein seichter, nüchterner, theile fentimentaler, theile humoriftifder Bielidreiber, ber, mag man nun im Rudolph pon Berbenberg Die Buftande bes Ritterthums, in Rlara und Rlafrant Die Grenel ber Revolutionexcit und in Robdens Geheimniffen bie alltage lide Brofa einer gang gewöhnlichen verliebten Berfon lefen, immer berfelbe bleibt, fo baß felbft fein Romulus, benn auch er unternahm die Berfulebarbeit, einen antifen Roman zu fereiben. ein aans gemuthlicher Burger mit Bopf und Berrude gu fein fdeint. Indeffen ift er hierin boch immer noch Drigingl. mabrend bes Brager Profeffors Auguft Gottlieb (von) Deif. ner 13) aus Bauten (1753 - 1807) Alcibiades, Spartacus, Cafar ze., bie feinen Stigen noch nachfteben, fowie 3anas Aurelius gefler's aus Chernborf in Ungarn (1756-1839)14) Marc Aurel, Arifibes und Themiftofles, jene unglud. lichen Brittergeschöpfe obne birn, blos verfehlte Radabmungen ber Bielanbichen claffifch mobernen Richtung find. Wir wollen alfo lieber biejenigen Schriftsteller anführen, beren Ergablungen und Rovellen bas gamilienleben von ber humoriftifden Seite betrachten. Bir baben ba ju nennen bie banbereichen Friebrich Guftav Soilling 15) aus Dresten (1766 - 1839), beffen Reuntobter, Buibo von Johnsbom ic. gar nicht ohne Bis. Menfchen- und Lebenefenntuiß gefdrieben find, Friebrid Laun 16) (Friebrid Muguft Coulge) aus Dresben (1770 geboren), unter beffen febr aut fivlifitten, nur etwas zu breiten Romanen bie mit bem ftereotypen Blitt bie gelungenften find, Robebue17), ber jeboch mehr Reigung aur bramgtifchen Literatur empfand, obwohl er mandes Gute, 1. B. Leontine, Philibert, Die Leiben ber Ortenbergischen Ramille 22.

und bie fomifche Befchichte meines Baters ober wie es auging. daß ich geboren murbe, forieb, in feinen Ergablungen aber bei weitem ron Anton Wall's 18) (d. h. Christian Leberect Seine's) aus Leuben bei Lommatich (1751-1821) Ergählungs. talent ausgeftochen wirb, Auguft Friedrich Ernft gang. bein 19) aus Rabeberg bei Dresben (1757-1835), ber in mehreren größeren Novellen (Magifter Bimpele Brautfahrt, ber Ritter ber Babrheit ac.), fowie in feinen Schwanfen gezeigt bat, mas er hatte leiften fonnen, wenn er mehr gefeilt und weniger gefdirieben hatte, und ben auch ale Luftipielbidter befannten 30. hann Stephan Soube aus Alvenftadt bei Magbeburg (1771-1839), beffen fomifde Ergablungen recht intereffant und aut erfunden find 20). Auch Beinrich Clauren ober. wie er eigentlich beißt, Rarl Gottlieb Samuel heun. aus Dobrilugt (1771 geb.) 21) gehört gemiffermaßen hierber, beffen Buder mandem Dabden burch ihr heer von Dillionaren, Erbicaften und andern plaufibel gemachten Bludefallen ben Ropf verbreht und burch ibre Liceli's und Elfi's manden fomarmerifden Bungling veranlaßt haben, in ber Schweiz Dabchen zu fuchen. wie fie nicht find und nicht fein fonnen.

Belungener ale biefe Salbheit von Scherz und Ernft ift bie eigentlich fomische Partie bes Deutschen Romans. Rührer berfelben ift bes Berliner Budhanblers Chriftoph Kriedrich Ricolat22) (1733-1811) Cebaldus Rothanfer, worin Bietismus und Hierardie, Beudelei und Berfolgungsfuct, Empfindelet und Somarmerei an ben Pranger geftellt werben, von bem fie auch Stilling's Opposition (in ber Schleuber tes hirtenfnaben 1775) nicht losmachen fonnte. Gein Dider Mann gudtigt bie Aufgeblasenheit junger Emportommlinge und eingebilbeter Rraftgenies, fein Sempronius Bunbbert aber ben Sode muth ber Kantianer, welche wie Bythia vom Dreifuße berab ihre Beisheit in unverftandlichen Terminologieen in Die Belt fcidten und babei alles Aeltere verachteten. Bidtiger noch ift Johann Bottlieb Soummel23) aus Seitenborf in Schleften (1748-1813), beffen Spigbart eine herrliche Satire auf Mobeergiehung ift. Aud Dufaus foll bier genannt werben mit feinen trefflichen Physiognomischen Reisen, worin er Lavater und fein Epftem, fowie die bamale auf die Spige ge-

triebene Silhouettenwuth laderlich macht. Ferner gehoren bierber Cramer mit feinem nicht mißlungenen Erasmus Schleicher und Vaul Mov. und ber Sonderling Johann Rarl Begel 24) aus Conderehausen (geb. 1747, ftarb im Bahnfinn 1819) mit feinem Tobias Anaut und Beter Maris, ben beften ber Opera Dei Wezelii. benn fie fteben trop bes juweilen gefuchten Bibes weit über Maripaur's Arbeiten, mit benen man fie vergliden bat. S.br bedeutend ift bes Freiheren Abolph Frang Friedrich Lubwig's von Anigge 25) aus Bredenbed bei Sannover (1752-96) Roman meines Lebens, in welchem er mit jener feinen Beobachtungegabe, jener practifden Lebenephilosophie, bie fich in feinem Bude über ben Umgang mit Menfden am Beften ausfpricht, einzelne mabre Begebenheiten aus feinem eigenen Leben bespricht; aber auch fein Reter Claus, ber Deutsche Gil Blas. und die hinterlaffenen Papiere bes herrn Etaterathe von Schafe fouf find portrefflich und werben feineswegs von Rarl Frieb. rich Bahrdt's 26) aus Bifchofewerda (1741-92), mit ber eifernen Stirne, Leben und Thaten Des Baftore Rindvigius aufgemogen. Auch bie biographische Form mabiten Debrere, fo Rlinger A feinem Plimplamplaeto, worin er die Kraftgenies ber Sturm . und Drangperiode vor Die fritische Rlinge nimmt, Beinrich Gottfried von Bretichneiber27) aus Gera (1739-1810) in Beorg Ballere Leben und Sitten, Rarl Philipp Morig28) aus Sameln (1757 - 93) in feinem befannten Anton Reifer, jenem mertwurbigen Character = und Lebensbilde feiner eigenen Bilbunge. croce bis ju bem Bunfte, mo er unter bie Schausvieler ging. Gewöhnlich nimmt man an, bag ber fogenannte (30hann Gottmerth) Muller von Igehoem) (bort lebte er) aus Samburg (1744-1828) burd feinen humoriftifden Ciegfried von Lindenberg ber eigentliche Bater bes fomifden Romans geworben fei, allein beebalb affe bie Benannten fur Stiefvater zu halten, ift boch etwas zu viel, benn eigentlichen feinen Bis hat er nicht, fonbern nur bie Sabe, uber Alles Lachen ju erregen : Chon mehr humoriftifche Ironie herricht bagegen in feinen & Romanen aus ben Papieren bes braunen 2020 bie bamaligen gefellichaftlichen Buffanbe bert, obwohl er bod noch febr: bint geidriebenen Lebensläufen in auffleige

erftern Theile nach eine loder jusammenbangenbe Selbfibliographie, im lettern eine Baraphrafe ber Rantifden Critif ber reinen Bernunft ift, und binter ben Rreug. und Queergugen bes Ritter 2 bis 3 (1793-4) unferes foon oben befprochenen Sippel's 30) aurudficht, bes geschickteften Apologeten ber Frauenemancipation (leber bie forperliche Berbefferung ber Beiber) und revolutionaren Rosmopoliten à la Rouffeau (lleber Gefetgebung und Staatenwohl), ber amar immer Sonderling, aber auch geiftreicher Much Georg Chriftoph Lichtenberg3i) Beobachter ift. aus Dber Ramfiatt bei Darmfladt (1752 - 1799), ber beruhmte Erflarer ber Sogarth'iden Rupferftite (1794), Die er eigentlich erft ihrem tiefen Ginne nach bem Rublicum aufgefoloffen bat, gebort bierber, obgleich bie meiften feiner Schriften, etwa feine booft geiftreiche Beleuchtung ber Lavater'fden Traumereien (Timorus) ausgenommen, nur aphoriftifde Blatter genannt werben burfen. Endlich ift noch ju erwähnen Dorig August von Thummel'632) aus Schönfeld bei Leipzig (1738-1817) Reise in bas mittagliche Franfreich (1791 -1805) übrig, eine nur etwas lufterner gehaltene Radahmung von Porite (Sterne's) empfindfamer Reife, butdaus fein eigentlicher Roman, sonbern Die Schilderung eines durt eine Reise und Liebesabenteuer von der Spoodondrie geheilten Stubengelehrten, ber nur mandmal etwas ju fromme Gedanten beudelt (er meint burdgangig fich felbft), enthaltenb, ausgezeich. net fiplifirt und in rechter Mitte gwifden Sentimentalitat und Bronie gehalten, fo baß fie ihrem Dufter nicht nachfieht, welches befanntlich als Banges auch nicht vollendet ift, fondern bei ausgeacidmet erfundenen Situationen ebenfalls an Breite leibet. Sehr gelungen ift fein in Profa eingefleibetes helbengebict Bilhelmine (1766), beffen Berth icon baraus hervorgeht, baß es ben Sebaldus Rothanfer hervorrief und in viele Spracen überfest warb. Freilich ift jest eine große Menge biefer und abnlicher Schriften vergeffen, mabrent Jean Baul Friedrich Richter 33) aus Bunfiebel (1763-1825) immer unvergefilch in bem Bergen jebes fühlenben Deutschen, wenn auch von Dandem misverftanben, wohnen wirb. Der Beltiomera, ben Sille brand mit Recht in allen feinen Soriften ausgeprägt findet,

erflatt fic burd feine von Jugend an gebrudte vecuniare Lage. Die ihn and zu jenen bittern fatirifden Erguffen binrif, Die in feinen Gronlandifden Prozessen (1783), ber Ausmahl aus bes Teufels Papieren (1788) 2c. hervortreten, und erft als feine außere Stellung beffer warb, folgten Bucher, Die mit freiem humor, bod über ber Erbenluft erhoben, Die menfoliche Ricinigfeiteframerei und Erbarmlichfeit beleuchten. Diefe Epoche beginnt mit ber Unfichtbaren Loge (1793) und bem Sesperus (1795), einer sonberbaren Composition, die man feinen Werther nennen mag. Ale Apologet ber Unfterblidfeit und bee Glatis bene an Bott ericeint er im Titan (1800), seinem Triumpho gefange, bem Rampanerthal (1797) und ber unvollenbeten Gelina (1804), ale freifinniger Deutscher im Freiheitebuchlein (1805), worin er die Befährlichkeit ber Cenfur barthut, in ber Friedenspredigt (1808) und besonders in ben Dammerungen (1808- 9), ale findlich-gemuthvoller Maler von Jugenbbilbern im Duintus Rirlein (1795), ben er bann im Siebenfas (1796 zc.) fortfette, worauf er ben Shlufftein baju in ben Rlegeljahren (1803 2c.) binzufügte. Ueberhaupt enthalten theile ber Besperus (mo er theils im Bictor, theils im Emmanuel fich verforvert zeigt), theile ber Rirlein, ber Siebenfae, ber Titan und endlich bie Flegeliahre, mo er wieber in ben Bebrübern Bult und Balt feine Doppelnatur follbert, eine ziemlich vollfandige Schilderung feiner Bilbungs = und Lebenbreife. 216 Critifer, wozu ibn bas icon in seiner Rindheit übertriebene Bucherlefen gemiffermaßen gestempelt hatte, erfcheint er in ber Aleinen Buderfdau, einer Sammlung früher gefdriebener Ro censionen (1825), als Bivcolog aber in ber Levana (1807), einer Erziehungelehre, besonders für Rutter geschrieben und voll von trefflichen Bemerfungen, wie man bieg von einem Manne erwarten fonnte, beffen Lieblingsbefdaftigung ber Umgang mit ber Rinderwelt war, und im Quintus Fixlein, mo er bas eigne Jugendleben fo reigend und gemuthvoll, ale fei er felbft noch Rind, fdilbert. Seine Sauptfehler find Bielidretberei und Kormlofigfeit, welche lettere fic allerdings barque erfart, bas ibm bie Darftellung feines Innern über Alles ging; Mauvieles Ginmifchen von Se lehrsamfeit wird feine Lefewuth entschuldigen. Gewiffermaßen

fann Rarl Christian, Graf zu Bengel-Sternau31) aus Mainz (1777-1832) mit ihm verglichen werben, beffen biographischer Roman, bas goldne Ralb, leider fatt bem gemuthlicen Clement Jean Baul's überall bas Geprage bes Denfchenbaffes an fich tragt, weshalb ich Jung Stilling's Jugend. Runglingsighte, Banberichaft und hausliches Leben porgiebe. welches ben Entwidelungsgang eines zwar ichwarmerifchen, aber findlich fromm gutmuthigen Characters auf bas Treuefte fdilbert, fo baß Mander vom Lefen beffelben nur befimegen abgefdredt wirb, meil man feinen Berfaffer fur einen Bietiften und Beifterfeber angufeben und zu erflaren gewohnt ift. Auch ber treffliche Fried. rich heinrich Jacobi35) aus Duffeldorf (1748-1819), einer ber ebelften Philosophen, Die je gelebt haben, indem er Die Berbreitung bes Glaubens und ber Liebe ju feiner Sauptauf gabe macte, gebort hierher mit feinem Bolbemar (1779) und Eduard Allwill's Brieffammlung (1792), Romanen, bie man Teineswege ale philosophifd unverftandliche Buder ju fdeuen, fonbern eifrig zu ftubieren haben wird, wenn man ben Schat tiefer und aufgeflarter Lebensweisheit und Menfchentenninif. ben fie bergen, ju beben gebenft. Beibes, mabre Empfindung und Big, zeidnet Ernft Bagner's 36) (1764-1812) aus Robborf bei Meiningen, Reisende Maler (1806) und Billibalds Anfichten bes Lebens (1806) aus, obwohl er im ABC eines 40jabrigen gibelfdugen fich wieder mehr ber Bean-Baul'iden Manier nahert. Dagegen find bes Friedrich Unbreas Ballifch37) (1754-1783) aus Leipzig, eines fonft mittelmäßigen Allegorieenbichtere, ber Friederite Belene Unger38), geb. von Rothenburg aus Berlin (1751-1813), ber Chriftiane Sophie Lubwig 39), geb. Fritfche aus Ragwis (1764-1815), ber Therefe Suber40) aus Gottingen (1764-1829), einer Tochter bes berühmten Philologen Benne, befondere aber ber Friebe rife Sophie Raroline Auguste von Bolgogen!) aus Rubolftadt, geb. von Lengefelb (1763-1847) und ber Bil. helmine Raroline von Bobefer42), geb. von Rebeur aus Berlin (1769-1807), beren Elife ungablig oft nachgeahmt wurde, Romane bereits recht gute Anfange bes Deutschen Samilienromans, und noch weit genug von ber Syperfentimentalität

eines Lafontaine ac. entfernt. Salbromantifc ibblifche Kamiliengemalbe lieferte bagegen Chriftian Lavin Sanber 43) aus Ibeboe (1756-1819), ber nebenbei noch bas Berbienft bat. Die Deutschen mit ben vorzüglichften Berfen ber Danischen 26 teratur befannt gemacht zu baben, und Ilfrich Seaner41) aus Winterthur (1759-1840) hat in feinem lieblichen Raturgemalbe, Die Molfenfur (1812), und fo gefdict mitten in fein Baterland zu verfegen gewußt, bag wir es nur beflagen fonnen, bag feine Schriften in Deutschland nicht befannter murben. Balb hatten wir aber Johann Martin Miller's Siegwart45) vergeffen, ein Bud, bas neben Goethe's Berther Die Empfinblamfeiteveriobe in ber Literatur fouf und burch feine faft meibifde Empfindelei einen merfmurbigen Ginfluß auf fein Beitalter (1776) ausübte, welches erft eines fo ftarfen Stofes bedurfte, wie die Krangofifde Revolution und die in ihrem Gefolge gehenden Jahre ber Deutschen Rnechtschaft gaben, um fic aus ber lethargifden Beidlidfeit ju ber mannlichen Erhebung ber Befreiungefriege aufzuschwingen. Intereffant find barin übrigens noch beute bie Schilberungen bes muften Lebens bes bamaligen Land. abels, bes Beamtenftanbes auf bem Lanbe und bes Treibens ber catholifden Geiftlidfeit auf ben unter ihrer Leitung ftebenben Universitäten und Rloftern, wiewohl bie barin gegen ben Catholicismus gezeigte offenbare Connivens für einen protestante ifden Beifiliden, wie Miller war, febr unpaffent erfdeint. genuge, noch auf die Jugendromane von Raspar Friebrich Lossius (1753 - 1817) aus Erfurt, Gumal und Lina (1795), auf bes großen Babagogen Johann Seinrich Beftaloggi's 46) aus Burich (1746 - 1827) Lienhard und Bertrub (1787) und auf bes größten Deutschen Jugenbidriftstellers Joadim Beinrich Campe 47) aus Deensen im Braunschweige iften (1746-1818) Robinson (1779), ber in alle Sprachen übersett ward, und Theophron (1783) aufmerksam gemacht zu Enblich erinnere ich noch an bes Deftreidifden Sauptmanne Friedrich Bilbelm (von) Depern48) (1760-1829) aus Ansbach Jugenbarbeit Dia Ra- Sore, einen politischen Freimaurerroman (1787), worin er in morgenlandischer Bilbersprache mit ebler Begeifterung beachtenswerthe Blane gu

Deutschlands politischer und fittlider Erhebung entworfen hat. Auch holder lin's hyperion ift eine Art politischen Romans, in welchem ber Berfaffer von Begeisterung für bas Griechenthum hingeriffen, nicht eine blos die Befreiung dieses Bolfes erzielte, fondern auch die Unmöglichseit der Bollommenheit Deutscher Freiheit und Cultur ohne völliges Insichaufnehmen Griechischer Bildung nachzuweisen suchte.

- 1) Die Löwenritter. Lpzg. 1791—96. IV. 8 Reue umgearb. A. ebb. 1837. II. 8. Stuttg. 1844. IV. 16 Das Petermannchen. E. Geistergesch. a. b. 13. Ihbt. Prag 1793. 1801. III. 8. Sammtliche Werke z. erst. D. vollst. ges. u. m. e. Lebensbeschr. b. Berf. vers. v. C. Schöpfer von Robles hain. Rorbh. 1840—41. XI 8.
- 2) Abolph ber Kuhne, Rauhgraf von Dassel, bram. Beisenf. 1792. 8. Epzg. 1840. III. 8. Der beutsche Alcibiabes. Hamb. 1814. III. 8. Hasper a Spada. E. Sage a. b. 13. Ihbt. Epzg. 1794. II. 8. Leben und Meinzungen, auch seltschame Abentheuer Er. Schleichers, eines reisendem Bechanikers. IV. verb. A. Ppzg. 1809. II. 8. Leb. u. Schiestale bes ehrlichen Septimus Storar, eines Kreuzbruders des Erasmus Schleichers. Ppzg. 1806. 8. Leben und Abentheuer Paul Psops, eines reduzirten Hofnarren. Ppzg. 1798—99. II. A. 8. (Dazu Psopiana, als Anh. u. Rachtr. ebb. 1799. 8.)
- 3) Bernhard, Berzog zu Sachsen Weimar. E. hist. Gem. Lpzg. 1803. VI. 8. Friedrich mit der gebissenn Wange, e. dialog. Gesch. Lpzg. 1785—88. IV. 8. Kaiser heinrich IV., e. dialog. Gesch ebb. 1789—95. V. 8. Moris Churs. von Sachsen. Zürich 1798—1800. IV. 8. Rudolph v. Habes burg, e. hist. rom. Gem. Lpzg. 1792.—94. IV. 8. Graf Whrecht vor Greizsch. Zürich 1786—96. III. 8.
- 4) Sagen ber Borgeit. Berl. 1790—99. VII. 8. f. Florencourt in Bran's Minerva. Bb. 216. p. 165 sq. 406 sq.
- 5) hermann von Unna. E. Gesch. a. b. Beit. b Behmger. Lpgg. 1788. II. 8. Gesch. b. Gräfin Abetta von Thurn. Lpzg. 1788. II. 8 Reue Boltes mahrchen b. Deutschen. Lpzg. 1789—92. IV. 8. ebb 1839. IV. 8. f. Schins bel, D. Deutsch. Schriftstell. Bb. II. p. 32 sq.
- 6) Boltsmahrchen ber Deutschen. Gotha 1782—86. (anon.) 1826. V. 16. Salle 1839. VI. 16. Prachtausgabe in einem Bande. Leipzig 1843. 4. Physiognomische Reisen. Altenb. 1778—79. 1788. IV. 8. Rachgestaffene Schriften her. v A. v. Rogebue. Lpzg. 1791. 8. s. a. Baur Lebenssgem. Bb. V. p. 535 sq. Jörbens Bb. III. p. 759 sq.
  - 7) Briefe eines Frauenzimmers aus b. 15ten Ihbt. Augeb. 1793. 12.
- 8) Bibliothet bes Romantifch Bunberbaren, Lpzg. 1805. II. 8. Res mantifche Geschichten ber Borzeit. Lpzg. 1792—98. X. 8. Gallerie ber unsterhaltenbften Geifters und Zaubergeschichten. Queblinb. 1826. III. 8. Risvalbe Rinalbini, b. Rauberhauptmann. Lpzg. 1797. V. X. 1824. IV. 8.
- 9) Kleine Romane. Ppzg. 1788—90. V. 8. Sesammelte Romane. Berl. 1789—94. III. 8. Kleine prosaische Schriften. Wien 1788—1801. VII. 8. Morig, e. kl. Rom. Weim. 1785—1792. II. 8. Leopoldine, e. Geg. zu Wosrig. Lyzg. 1790. II. 8. Jörbens Bb. V. p. 653 sq. Schlichtegroll, Rekr. 1797. II. p. 115 sq.

- 10) Gemaibe aus bem hauslichen Beben. Brnichw. 1793-98. IV. 8. VII. 21. ebb. 1827. V. 8.
- 11) Graf Donamar. E. Samml. v. Brief. a. b. Jeit. b. 7jahr. Rries ges. Reue umg. Dr. A. Gotting, 1798—1800. III. 8.
- 12) Rubolph von Werbenberg. III. A. Berl. 1819. 8. Klara bu Plesse und Klairant, Gesch. zweier Liebenden. III. E. ebb. 1801. 8. Quinctius Haymeran von Flamming. ebb. 1795—96. (pseudon. als G. Freier) ebb. 1798. V. 8. Ugathe oder das Gradgewölbe. Lyzg. 1817. 8. Scenen od. Des freiung Roms in Dialogen. Lyzg. 1788. 8. Woralische Erzählungen. Berl. 1794—1800. VI. 8 Familiengeschichten. Berl. 1803. XII. 8. Semälbe des menschl. herzens in Erzählungen. Palle 1807—10. XV. 8. Kleine Romane und moralische Erzählungen. III. A. Berl. 1804—10. XII. 8. Schilderungen aus dem menschlichen Leben in Erzählungen. Halle 1812—19. X. 8. Sitten flesegle stir das weibliche Geschlecht. Görlig 1804—11. VI. 8. u. v. A. cf. 3. G. Gruber, A. Las. Leb. u. Wirken. Halle 1832. 8. Schlegel Krit. Schrift. Bd 1. p. 290 sq. Zeitgenossen Bd. VI. 1. p. 132 sq.
- 13) Sammtliche Werke her. v. G. Auffner. Wien 1811—12. LVI. 8. Stiggen. III. umgearb. A. I—XIV. Sammt. Lpgg. 1792—96. 8. f. Otto, Ler. d. Oberlaus. Schrists. Bd. III. 2. p. 559 aq. Jörbens Bd. III. p. 473 aq.
- 14) Marc Aurel. Berl. 1790. III. A. 1799. III. 8. Ariftibes und The mistocles. Berl. 1792. 1818. II. 8. Abalard und Heloise. Berl. 1807. II. 8. s. f. Jordens Bb. III. p. 509 sq. VI. p. 89 sq.
- 15) Edriften. Erfte Sammlung, Dreeb, 1810—30. L. 8. 3weite Samml. ebb. L. 8 Cammtl. Echriften. ebb. 1828—36. LX. 16.
- 16) Gefammelte Schriften. Stuttg. 1843 sq. Bb. I-VI. 16. Memoiren. Bunglau 1838. III. 8. u. viel. A.
- 17) Leontine. Riga 1808. II. 8. Philibert ober bie Berhaltniffe. Ronigeb. 1809. 8. Leiben ber Ortenbergifchen Familie. Leipzig 1785. 1792. II. 8. Kleine Romane, Erzählungen zc. Lpzg. 1805—9. VI. 8.
- 18) Abelheib und Aimar. Altenb. 1800, II. 8. Bagatellen. Lpzg. 1786 -- 89. II. 8.
- 19) Sammtliche Schriften. Stuttg. 1838. III. A. ebb. XVI. 1845. 16. Sammtl. Gebichte n. c. Biogr. b. Berf. Stuttg. 1838. 1841. 1843. IV. 16.
- 20) heftere Stunden. Dreed. 1821. 1828. III. 8. D. meift, fein. Erzgabl. in f. Zaschenb. b. Liebe u. Freundschaft f. 1814.
  - 21) Scherz u. Ernft. Bier Sammlungen. Dreeb. 1820-28. XL. 8.
- 22) keben und Meinungen b. D. Mag. Sebalbus Rothanker. halle 1773. 1814. III. (Ueb. d. Eeb. u. d. M. 1c. ebb. 1773. 8. Sendschreiben an b. Berf. d. Leb. 12. von beffen weil. untergeb. Schulmeister. Lpzg. 1774. 8.) Geschichte eines dicken Mannes, worin drei Deirathen und drei Körbe, nebst viel Liebe. Berl. 1794. 1814. II. 8. Leben und Meinungen des Gempronius Gundibert, eines Deutschen Philosophen. Berl. 1798. 1814. 8. cf. 3. S. Hidte, Fr. Ric. Leben und Meinungen. Stuttg. 1821. 8. L. Fr. v. Gddingt, Fr. R. Leben u. liter. Rachlaß her. Berl. 1820. 8. Iordens Bb. 17. p. 32 sq.
- 23) Spiebart, eine tomis tragifche Gefchichte fur unfer pebagogiftes Jahrh. Lpig. 1779. 8. Wilhelm von Blumenthal ober bas Rind ber Reitet.

- Lpgg. 1780-81. II. 8. Empfindsame Reisen burch Deutschland. Bittenb. 1770-72. III. 8.
- 24) Lebensgeschichte Thomas Knaut's des Beisen, sonft ber Stammler genannt. Lpzg. 1774—76. IV. 8. hermann und Ulrite, e. tom. Roman. Lpzg. 1780. IV. 8. Katerlat ob. Gesch. e. Rosentreuzers. ebb. 1783. 8. Werte bes Bahnfinns von Wezel dem Gottmenschen. Erf. 1804. IV. 8. Lufts spiele Lpzg. 1778—87. IV. 8. s. Jöroens Bb. V. p. 332 sq. Zeitgenoffen. Bb. IV. 3. p. 141 sq.
- 25) Geschichte Peter Clausens. Frest. 1783—85. III. 8. Der Roman meines Tebens in Briefen. ebb. 1781—83. 1805. IV. 8. Schriften, Hannov. 1804—6. XII. 8 s. Aurze Biogr. b. Freih. v. A. Hannov. 1823. 8. A. Gósbete, A. Fr. v. An. Hannov. 1844. 8. Bod in Prug Lit. hist. Tasch. a. 1845. nr. V.
- . 26) Des wepland hochwurdigen Paffors Rindvigius Leben und Thaten ans Licht gestellt von Kasimir Renatus Denarée. Ochsenhausen 1798. II. &
- 27) Graf Efau, tom. Delbengeb. 1768. 12. Familiengefchichte bes Junstere Ferbinand von Shon. Murnb. 1775-76. II. 8. Ballers Leben und Sitten, Kölln 1793. 8.
- 28) S. Schlichtegroll Rekr. 1793. Bb. II. p. 169 sq. Suppl. Abth II. p. 182 sq. Goethe W. Bb. XXVII. p. 254. XLIX. p. 186 sq. B. Alexis in Prus Lit. hift. Tasch. 1847. p. 1—72. Anton Reiser, e. psychol. Rosman Berl. 1785—90. IV. 8. (Dazu als Bb. V. Erinnerung a. b. lesten 10 Lebensj. meines Freundes A. R. als ein Beitr. z. Lebensgesch. h. D. Woris ausg. v. R. F. Klischnig. Berl. 1794. 8.)
- 29) Komische Romane aus ben Papieren bes grauen Mannes. Sötting. 1786 91. VIII. 8. Siegfried von Lindenberg. Samb. 1779. V. A. ebb. 1790. Jena 1830. IV. 8. Reu herausg. u. glossitet von Millers Schatten aus Tenare gesandt an den Leipziger Eremit. Lpzg. 1830. III. 8. cf. Jörbens Bb. III. p. 721 sq.
- 30) Kreug : und Queerzüge bes Bitters von 2 bis 3. Berl. 1793—94. III. 8. Lebensläufe nach aufsteigender Linie nebst Beilagen U, B, C. ebb. 1778—81. III. 8. (f. E. E. Borowski, Ueb. d. Autorschicksal bes Berf. d. Buchs: Ueb. die Epe bie Lebensläufe zc. Königb. 1797. 8.)
- 31) Bermischte Schriften, n. best. Tobe a. s. hinterl. Pap. gest. u. herr. v. G. Chr. Lichtenberg u. Fr. Arice. Götting. 1800—5. IX. 8. Reue verm. v. best. Söhnen veranst. Dr. 21. Götting. 1844. VI. 16. Lusssührliche Erklärung zu Hogarths Aupserstichen. Götting. 1844. VI. 16. Lusssührliche Erklärung zu Hogarths Kupserstichen. Götting. 1774—1816. XII. Lief. 8. cs. L. Edw. Roch, Rachr. v. Lichtenberg. Freib. 1800. 8. G. C. Licht. Ibeen, Maximen u. Ginfälle. R. dess. Chacacteristik her. v. G. Jördens. Epg. 1830—35. II. 8. Hofing. Lebensumriss v. Carl August Großt. v. W. Lichtenberg. Dueblinb. 1840. 12. Jördens Bb. III. p. 334 sq. VI. p. 500 sq. Schlichtegroll Rekrol. 1799. Bb. II. p. 97—220. Abr. G. Kaestwer, Elogium G. Chr. L. Gotting. 1799. 4. Zeitgenossen Bb. IV. 6. p. 45 sq.
- 32) Sammtliche Werke. Lpz. 1811—19. 8. (Dazu als Bb. VII: Leben M. A. v. Ah. v. 3. E. v. Gruber. Lvzg. 1819. 8.) ebb. 1820—21. 1832. VI. 8. ebb. 1839. 1844. VIII. 16. Reise in die mittäglichen Provinzen von Krankreich im I. 1785 bis 1786. Lpzg. 1791—1805. X. 8. Wilhelmine. ebb. 1764. 8. Die Inoculation der Liebe. ebb. 1771. 8. s. Zeitgenossen, Reue Reihe. Bb. I. 4. nr. 28. p. 129 sq. A. W. v. Schlegel Krift. Schrift. Bb. I. p. 309 sq. Jördens Bb. V. p. 59 sq. Schiller Kl. Prosassiche

Schrift, Bb. II. p. 116 sq. Garve Bricfe an Beife. Ih. II. p. 168 sq. 279 sq.

- 33) Cammtliche Berte. Bert. 1926-28. LX. 8. (Dazu: Bahrheit aus 3. P Beben. Berl. 1826-33. VIII D. 8.) Dagu: 3. P. Literarifcher Rachlag. Bert. 1836-88. V. 8. Gammtliche Berte. II. A. ber. v. C. körfter. Berl. 1:40—42. XXXIII. 8. (Dazu: Der Papierdrache, 3. V.) lest. B. aus s. Rachl. herausg. v. E. Hörster. Artst. a. M. 1845. II. 8.) Ausgewählte Werte. ebb. 1847. sq. XVI. 8. Nachtr. zu s. h. M. Mülsler, Reliquien Berl. 1845. Bb. I. Unächt ist: Der Pictift. E. relig. Zeite roman in 16 Tracten. In f. Nachl. vorgef. u. her. v. G. Göhring. Grimma 1815. 8. — cf. Briefe an Fr. S. Jacobi. Gera 1799. 8. Briefs wechsel mit seinem Freunde Christian Otto (von 1790—1825) Berl. 1829 wechsel mit seinem Freunde Christian Dito (von 1790–1825) Gert. 1829—33. IV. 8. Dietmar, Theaterbriese von Goethe und Freundschaftliche Briese von I. Paul. Berl. 1835. 8. 8. Börne, Denkrede a. I. P. Fr. R. Erlang. 1826. 8. S. Döring, I. P. Fr. R. Leben u. Characteriste. Lyzg. 1830—32. II. 8. R. D. Spazier, I. P. Fr. Richter. E. biogr. Comm. Berl. 1833. V. 8. Lyzg. 1836. 8. I. Find (d. h. E. Fr. Runz), I. P. Fr. R. Bays reuth 1841. 8. u. Erinnerungen. Lyzg. u. Schleusingen 1836—39. Bd. III. Goethe W. Bd. VI. p. 113 sq. Jördens Bd. IV. p. 339 sq. Barnhagen v. Ense, in Mundt's Dioseuren. Bd. II. p. 1 sq. Gervinus Bd. V. p. 209 sq. Sillebrand Bb. III. p. 74 sq. Ordemann in b. Samb. Lit. Blatt. 1846. nr. 48-51. Ruge Schriften Bb. I. p. 220 sq. Beitgenoffen ur. 8. p. 150 sq.
- 34) Das golbene Ralb. Gotha 1804. II. A. IV. 8. Der alte Abam, e. neue Kamiliengeschichte. Gotha 1819. IV. 8. Das Doftheater von Bas rataria ob. Sprichtwortfpiele. Epzg. 1828. IV. 8.
- 35) Berte. Lpzg. 1822—24. VI. 8. Ebuard Allwills Brieffammtung her. m. c. Jug. v. eign. Briefen. Lpzg. 1792. 1826. 8. Bolbemar. ebb. 1779. III. A. 1826. 8. Auserlesener Briefwechsel, her. v. Fr. Roth. ebb. 1825—27. II. 8. cf. Fr. Schlichtegroll, Caj. von Beiller u. Fr. Thiersch, Fr. D. J. n. s. et. Ft. Continciplon, Caj. von Aventer u. Ft. Therefore, Ed. J. n. s. et. Ft. u. Werken barg. Munch. 1819. 8. E. Weise, Erdchaftnistrede a. Kr. D. I. Halle 1832. 8. Ruge Schriften Bb. I. p. 28 sq. Goethe Bb. Bb. XXVI. p. 279. XXIX. p. 106 sq. XXX. p. 191 sq. Schlegel Char. Bb I. p. 1 sq. Hillebrand Bb. I. p. 441 sq. 36) Cammtliche Schriften, her. v. Fr. Mosengeil. Lpzg. 1827—28. XII. 8. Die reisenden Maler. Lpzg. 1806. 1820. III. 8. Williable Ansichen het Lebend of h. 1800. 1829. III. 8.

bes Lebens. ebb. 1809. 1822. III. M. II. 8. G. Fr. Mofengeil, Bricfe ub.

b. Dichter G. M. Schmalkalb. 1826. II. 8.

37) Bebichte berausa. v. Junger. Lpzg. 1784. 8. Rettchen Rofenfarb.

**Ур**зд. 1782—83. П. 8.

38) Julden Grunthal, e. Penfionsgeschichte. III. voll. umgearb. u. m. e. 2ten Bde. (v. 3. C. Stug) verm. A. Berl. 1798. II. 8. Uebrigens wird Charlotte von Ahlefelb, geb. v. Geebach, ierig für bie Berfafferin fowohl biefes ale anderer Romane berf. Dichterin angefeben f. Schindel Bb. I. p. 8. II. p. 376 sq.

39) Die Familie hohenftamm ober Gefchichte ebler Menichen. Epag. 1817. II. 21. IV. 8. Benriette ober bas Beib, wie es fein tann. 2. b. Fam.

Dobenftamm gezogen. Lpgg. 1805. 1816. 8. u. viel. 2.
40) Ergablungen. Benfchw. 1800-2. III. 8. Ergablungen. Leipg. 1830. —33. VI. 8. Sie hatte übrigens Antheit an ben meiften Werten (Stuttg. 1806—19. IV. 8.) ihres Mannes Lubwig Ferbinanb huber.
41) Agnes von Eitien. Berl. 1798. II. 8. Erzählungen. Stuttg. 1826—

27. II, 8. Corbelia Ppig. 1840. I. 8 f. Ergang. Bl. g. Converf. Lexicon 1847, nr. 2. (3b. II. p. 630 sq.)

- Lpag. 1780-81. II. 8. Empfinbfame Reifen burch Deutschland. Bittenb. 1770-72. III. 8.
- 24) Lebensgeschichte Thomas Knaut's bes Beisen, sonft ber Stammler genannt. Lpzg. 1774—76. IV. 8. hermann und Ulrite, e. tom. Roman. Lpzg. 1780. IV. 8. Kakerlat ob. Gesch. e. Wosenkreugers. ebb. 1783. 8. Berte bes Bahnsinns von Bezet bem Gottmenschen. Erf. 1804. IV. 8. Lufts spiele Lpzg. 1778—87. IV. 8. s. Sördens Sb. V. p. 332 sq. Zeitgenoffen. Sb. IV. 3. p. 144 sq.
- 25) Geschichte Peter Clausens. Frest. 1783—85. III. 8. Der Roman meines Tebens in Briefen. ebb. 1781—83. 1805. IV. 8. Schriften, Sannov. 1804—6. XII. 8 f. Kurze Biegr. b. Freih. v. K. Hannov. 1823. 8. K. Gosbete, A. Fr. v. An. Hannov. 1844. 8. Bod in Prug Lit. hist. Tasch. a. 1845. nr. V.
- 26) Des wenland hochwurdigen Paffors Rindvigius Leben und Thaten ans Licht gestellt von Kasimir Renatus Denarée. Ochsenhausen 1798. II. 8.
- 27) Graf Efau, tom. Delbengeb. 1768. 12. Familiengeschichte bes Junsters Ferbinand von Ihon. Nurnb. 1775-76. II. 8. Ballers Echen und Sitten. Kölln 1793. 8.
- 28) S. Schlichtegroll Nekr. 1793. Bb. II. p. 169 sq. Suppl. Abth II. p. 182 sq. Goethe W. Bb. XXVII. p. 254. XLIX. p. 186 sq. W. Aleis in Prus Lit. hist. Tasch. 1847. p. 1—72. Anton Reiser, e. phydol. Rosman Berl. 1785—90. IV. 8. (Dazu als Bb. V. Erinnerung a. d. lesten 10 Lebensj. meines Freundes U. R. als ein Beitr. z. Erbensgesch. d. D. Worig ausg. v. K. F. Klischnig. Berl. 1794. 8.)
- 29) Komische Romane aus ben Papieren bes grauen Mannes. Götting. 1786 91. VIII. 8. Siegfried von Lindenberg. Samb. 1779. V. A. ebb. 1790. Jena 1830. IV. 8. Reu herausg. u. glossitet von Millers Schatten aus Tenare gefandt an den Leipziger Eremit. Lyzg. 1830. III. 8. cf. Jörbens Bb. III. p. 721 sq.
- 30) Rreuge und Queerzuge bes Ritters von A bis 3. Berl. 1793-94. III. 8. Lebenstäufe nach aufsteigender Linie nebst Beilagen A, B, C. cbb. 1778-81. III. 8. (f. E. E. Borowsti, Ueb. d. Autorschicksal bes Berf. d. Buche: Ueb. die Ehe bie Lebenstäufe ze. Königb. 1797. 8.)
- 31) Bermischte Schriften, n. best. Tobe a. s. hinterl. Pap. gest. u. her. v. C. Chr. Lichtenberg u. Fr. Kries. Götting. 1800—5. IX. 8. Reue verm. v. best. Söhnen veranst. Dr.: A. Götting. 1844. VI. 16. Aussührliche Erklärung zu Hogarth's Kupserstichen. Götting. 1844. VI. 16. Aussührliche Erklärung zu Hogarth's Kupserstichen. Götting. 1774—1816. XII. Lief. 8. cs. L. Edw. Koch, Rachr. v. Lichtenberg. Freib. 1800. 8. G. C. Licht. Ibeen, Maximen u. Einfälle. R. best. Characteristik her. v. G. Jördens. Epzg. 1830—35. II. 8. Hofting. Echensunrisse v. Carl August Großt. v. W. Lichteng. Lueblinb. 1840. 12. Iordens Bb. III. p. 334 sq. VI. p. 500 sq. Schlichtegroul Netrol. 1799. Bb. II. p. 97—220. Ahr. G. Kaestner, Elogium C. Chr. L. Gotting. 1799. 4. Zeitgenossen Bb. IV. 6. p. 45 sq.
- 32) Sammtliche Werke. Lpz. 1811—19. 8. (Dazu als Bb. VII: Leben M. A. v. Th. v. J. E. v. Gruber. Lpzg. 1819. 8.) ebb. 1820—21. 1832. VI. 8. ebb. 1839. 1844. VIII. 16. Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich im I. 1785 bis 1786. Lpzg. 1791—1805. X. 8. Wilhelmine. ebb. 1764. 8. Die Inoculation der Liebe. edb. 1771. 8. s. Zeitgenoffen. Reue Reiße. Bb. I. 4. ur. 28. p. 129 sq. A. W. v. Schlegel Krit. Schrift. Bb. I. p. 309 sq. Jördens Bb. V. p. 59 sq. Schiller Al. Prosassische

Schrift. Bb. II. p. 116 sq. Garve Bricfe an Beife. Ih. II. p. 168 sq. 279 ag.

- 33) Sammtliche Werke. Berl. 1826—28. LX. 8. (Dazu: Wahrheit aus J. P Leben. Berl. 1826—33. VIII D. 8.) Dazu: J. P. Literarischer Nachlaß. Berl. 1836—88. V. 8. Sämmtliche Werke. II. A. her. v. E. Förster. Berl. 1840—42. XXXIII. 8. (Dazu: Der Papierdrache, J. P. lest. B. aus s. Rachl. herausg. v. E. Förster. Krkft. a. M. 1845. II. 8.) Ausgewählte Werke. edb. 1847. sq. XVI. 8. Nachtr. zu s. M., b. A. Müller, Reliquien Berl. 1845. Bb. 1. Uncht. ist. Der Pictist. E. relig. Zeits ermen in 16 Teacten. In f. Nacht. parest. v. her. n. K. Sichring. Errimme. roman in 16 Tracten. In f. Nacht. vorgef. u. ber. v. C. Gobring. Grimma 1815. 8. — cf. Briefe an Fr. D. Jacobi. Gera 1799. 8. Briefe wechsel mit seinem Freunde Christian Otto (von 1790—1825) Berl. 1829— 33. IV. 8. Dietmar, Theaterbriefe von Goethe und Freundschaftliche Briefe 33. IV. 8. Dietmar, Sheaterbriese von Goethe und Freundschaftliche Briese von I. Paul. Berl. 1835. 8. 8. Börne, Denkrede a. I. P. Fr. M. Erlang. 1826. 8. H. Döring, I. P. Fr. N. Leben u. Characteristik. Lyzg. 1830—32. II. 8. R. D. Spazier, I. P. Fr. Nichter. E. biogr. Comm. Berl. 1833. V. 8. Lyzg. 1836. 8. I. Hind (b. h. E. Fr. Kunz), I. P. Fr. N. Bays reuth 1841. 8. u. Erinnerungen. Lyzg. u. Schleussingen 1836—39. Bb. III. Goethe B. Bb. VI. p. 113 sq. Jördens Bb. IV. p. 339 sq. Barnhagen v. Ense, in Mund's Dioskuren. Bb. II. p. 1 sq. Gervinus Bb. V. p. 209 sq. Hillebrad Bb. III. p. 74 sq. Ordemann in d. Damb. Lit. Blätt. 1846. nr. 48—51. Ruge Schristen Bb. I. p. 220 sq. Zeitgenossen ur. 8. p. 150 sq.
- 34) Das golbene Ralb. Gotha 1804. II. A. IV. 8. Der alte Abam, e. neue Familiengeschichte. Gotha 1819. IV. 8. Das hoftheater von Bas rataria ob. Sprichtwortspiele. Epzg. 18.28. IV. 8.
- 35) Berte. Epzg. 1822-24. VI. 8. Eduard Allwille Brieffammlung her. m. e. 3ug. v. eign. Briefen. Lpig. 1792. 1826. 8. Bolbemar. ebb. 1779. III. A. 1826. 8. Auserlesener Briefwechsel, her. v. Fr. Roth. ebb. 1825—27. II. 8. cf. Fr Schlichtegroll, Caj. von Weiller u. Fr. Thiersch, Fr. D. I. n. s. Eeb., Lehr. u. Werten barg. Minch. 1819. 8. G. Weise, Gedachtnistebe a. Fr. D. I. Haute 1832. 8. Auge Schriften Bb. I. p. 28 sq. Goethe Bb. AXVI. p. 279. XXIX. p. 106 sq. XXX. p. 191 sq. Schlegel Char. Bb I. p. 1 sq. Hillebrand Bb. I. p. 441 sq.

36) Cammtliche Schriften, her. v. Fr. Mosengeil. Lpzg. 1827 - 28. XII. 8. Die reisenden Maler. Lpzg. 1806. 1820. III. 8. Willialbe Ansichten bes Lebens. ebb. 1809. 1822. III. A. II. 8. S. Fr. Mofengeil, Bricfe ub. b. Dichter E. B. Schmaltalb. 1826. II. 8.

37) Gebichte berausg. v. Junger. 2pzg. 1784. 8. Mettchen Rofenfarb.

Lpig. 1782-83. 11. 8.

38) Julden Grunthal, e. Penfionsgefchichte. III. voll. umgearb. u. m. c. 2ten Bbe. (v. 3. G. Ctus) verm. A. Berl. 1798. II. 8. Uebrigens wird Charlotte von Ahlefeld, geb. v. Geebach, irrig für bie Berfafferin sowohl biefes als anderer Romane berf. Dichterin angefeben f. Schindel Bb. I. p. 8. II. p. 376 sq.

89) Die Ramilie hobenftamm ober Gefchichte ebler Menfchen. Epag. 1817. II. U. IV. 8. henriette ober bas Beib, wie es fein tann. A. b. Fam.

Dobenftamm gezogen. Lpzg. 1805. 1816. 8. u. viel. A. 40) Erzählungen. Benichm. 1800-2. III. 8. Erzählungen. Leipz. 1830 -33. VI. 8. Gie hatte übrigens Antheil an ben meiften Werten (Stuttg.

1806-19. IV. 8.) ihres Mannes Lubwig Ferbinand Duber, 41) Agnes von Eilien. Berl. 1798. II. 8. Erzählungen. Stuttg. 1826-27. II. 8. Gorbelia Trag. 1840. I. 8 f. Ergang. Bl. & Converf. Lexicon 1847. nr. 2. (8b. II. p. 630 sq.)

- 42) Elife ober bas Beib wie es fein follte. Lpzg. 1795. 8. VI. A. ebb. 1800. 8. (Ueb. b. versch. Ram. b. f. b. Berfass, gehalt. Schriftst. u. ihr. Rachahm. f. Schindel Bb. II. p. 438 sq.)
- 44) Romifche Erzählungen. Copenh. 1792. 8. Papiere bes Riceblatts ober Scheiniana, Brandiana und Unbreffana. Schlesw. 1767. 18 7. 8. Geschichte meines Freundes Bernhard Ambrofius Rund. Damb. 1784. III. 8.
- 44) Die Moltentur. III. A. Burich 1827. III. 12. Sefammelte Schriften, Berl. 1828. V. 8. cf. E. Schellenberg Biebermann, Erinnerungen an u. D. Burich 1843. 16.
- 45) Siegwart, eine Kloftergeschichte. Logg. 1776. II. 8. ebb. 1777. III. 8. (mobern. in b. Rovell. Zeit. f. 1847. Mai) Geschichte Karls von Burgs beim und Emiliens von Rosenau. E. Orig. in Briefen. Copg. 1778—79. IV. 8. hamb. u. Altona 1779. 81. IV. 8. u. U.
- 46) Lienhard und Gertrud. Berl. 1791-83. 1791. III. 8. Gammtliche Schriften. Stuttg. 1819-26. XV. 8.
- 47) S. Beilage z. allg. Zeitung 1818. nr. 145-148. Jörbene Bb. I. p. 279 sq. V. p. 804 sq VI. p. 593 sq. Schiller, Braunichweigs icone Liter. p. 161 sq. Cammtliche Kinder: und Jugendschriften. Bruschw. 1207—1818. XXXVII: ebb. 1828. XXXVII. 8.
- 48) Dya : Ra : Sore ober bie Wanberer. Wien 1787. III. 8. Ppzg. 1800. V. 8. Wien 1840—41. V. 16. (f. R. Urch. f. Gesch. 1829. nr. 52.) hinz terlaffene Aleine Schriften her. m. Borw. u. Biogr. v E. Fr. v. Fruchterszleben. Wien 1842. III. 16. Briefe v. ihm in Munbt's Diokluren. Berl. 1836—37. Bb. I. cf. Zeitgenoff. III. R. Bb. III. 9. p. 57 sq.
- 49) Spperion ober ber Eremit in Griechenland. Zabing. 1797-99. 8. Stuttg. 1822. II. 8.

## §. 709.

Bir fommen nunmehr zu berienigen Epode ber Deutschen Literaturgeschichte, burch die ein wesentlicher Umschwung in der ganzen Richtung der Poesse flattsand, ich meine zur Reueren Romantischen Schule<sup>1</sup>). Ihr Entstehen fällt in die ernste Beit der Folgen der Französischen Revolution und der Anechtung der Deutschen Ration durch Rapoleon, und ihr Hauptverdienst besteht darin, daß sie, an Goethe sich anschließend, gegen das damals überhandnehmende weinerlich weichliche Wesen in der Deutschen Poesse eine Reaction unternahm, und auf das Studium des Antiken und Staltenzischen, der Spanischen und Italienischen romantischen Dichter sich so für das Rittelalter begeisterte, daß sie dasselbe als Ibeal jeglicher Zeitepode ansah, wo man wahrhaste Ratürlichseit zu suchen habe, zugleich aber anch die hingebende christliche Gläubigseit bestelben als einzies Berkeug

einer naturliten fittliden und geiftigen Regeneration betractete. Leiber führte biefes angftliche Anfoliegen an bie mittelalterliche Romantif und Myftif, welche auch der neuen Schule ihren für die Literaturgeschichte theils nnb Ramen aab Biebererwedung altbeutscher Runk und Die bamit verbundene Derporsumung ber alten norbischen Sagen und Muthologie. theile burd Begrbeitung, llebertragung und Radahmung ber Refe fter ber ausländischen Romantif, wie Calberon, Chaffpere, Dante, Arioft, Taffo, Lope De Bega, Camoene te., von unendlicher Bid. tialeit ift, auf ber anbern Ceite wieber zu geiftigen Berirrungen. benn ale folde muß man gr. v. Schlegel'e, Ab. Duller's, 3. Berner's und Brentano's llebertritt jum Catholizismus (auch Tied und M. 2B. von Schlegel bat man, wiewohl falfolich, baffelbe Schuld gegeben) ansehen. Man tann die gange Soule in brei Ete mente gerlegen, namlich in Die philosophische Section (Johann Gottlieb Ricte [1762-1814] aus Rammenau bei Camena und Friedrich Bilbelm Joseph von Schelling aus Leonberg im Burtembergifden [geb. 1775] mit ihrer Raturphiloforbie. melde letterer mit feinem 3bentitatsfoftem und feiner Philosophie bes Abfoluten au einem neueren Spinogismus umbilbete, an ber Spite). in die critische und endlich in die productive, mit welchen letteren beiden wir es hier allein zu thun haben.

Un ber Spige biefer, ber critifchen Abtheilung ber neuern Romantif, fleben zwei Bruber, einer Familie entsproffen, bei ber es gewiffermaßen bertommlich geworben war, fic als Dicter bervorzuthun, ich meine bie Schlegels. Der altere Bruber Muguft Bilbelm von Solegel2) aus Bannover (geb. 1767) ward icon bei feinem Aufenthalt ale Stubent au Bot. tingen von Burger ale geborner Dichter anerfannt, trat in Jena mit Shiller in Berbindung, wo er befanntlich feine unfterbliche, fpater von Tied revidirte Ueberfetung bes Chaffpere fertigte, fein Atbendum begann (1798) und afthetifche Borlefungen über Die Theorie der Runft als außerordentlicher Brofeffor hielt. hierauf ging er nach Berlin, wo er mit Tied in Bertebr trat und (1802) afthetifte Borlefungen hielt, jugleich aber ale Deifter ber Ueberfehungsfunft fich in ber Uebertragung bes Calberon und in ben Blumenftraußen ber Italienischen, Spanischen und Bortugiefischen Lie

teratur bemabrte (1804). Sierauf begleitete er (1805) Frau pon Stael auf ihren Reisen burd Italien, Franfreid, Deutschland und Schweben, hielt 1808 ju Bien feine berühmten Borlesungen über bramatische Literatur und Runft, ging bann (1809) abermale nach Schweben, begleitete (1813) ben Rronpringen von Schweben ale Secretar, warb geabelt und jum le gationerath ernannt, lebte bann in Coppet bei grau von Stael bis zu ihrem Tobe (1817), und ward, nachbem er in Baris Canefrit ftubiert hatte, Professor ber Inbifden Literatur gu Bonn, ber er fich bie an feinen Tob († 1845) mit größtem Gifer widmete. Gein Sauptverdienft befteht nun eben in feinem unbeftrittenen Ueberfegungetalent, welches fic nach Berber gebilbet batte, in feinen bochft icarffinnigen Characterififen und Rritifen ber gleichzeitigen Deifterwerfe ber Literatur, mo er freis lich bei feiner Borliebe fur Die Englifde und Epanifche Romantit zuweilen einseitig ift, und in feiner Bermittelung ber Literatur mit bem Leben, wobei ibn freilich fein Bruber unterfügte. Ale productivem Dichter fehlt es ihm aber an Driginalitat, ale Lyrifer ift er zu wenig gemuthvoll, und foggr im Conett. wo er, was bas Tednifch = Formelle anlangt, unbedingt Deise Rer ift, vermißt man bas eigentlich belebende Berg. Leider bat er (befondere im Musenalmanad von Wendt 1832) eine Menge Spottgebicte und Epigramme auf Deutschlands Dichter und Rritifer (B. Bb. II. p. 147 sq.) losgelaffen, bie ihres Inhalts wegen eines folden Mannes, wie Schlegel war, vollig unwerth find, obwohl man feine Ausfälle gegen Robebue's zc. Treiben eber entschulbigen wird, wenn man beffen Benehmen gegen ihn in Anschlag bringt (Robebue's Rettung ober ber tugendhafte Berbannte, ein Schau-Dennoch fieht fein Bruber Rarl Bil. foiel in 2 Aften). belm Friedrich von Schlegel3) (geb. 1772) ale Brofaiter binter ihm, wiewohl er ihn ale Dicter übertrifft. Auch biefer führte wie fein Bruber anfangs ein etwas unftites Literaten. leben; benn nachdem er erft als Docent ju Jena gefebt batte, aina er mit feinem Bruber nach Berlin, weilte bann einige Beit (1802) in Dreeben, hielt hierauf in Baris Borlefungen und flubierte bas Inbifde, warb ju Coffn mit feiner Frau Dorothea, geb. Mendelsjohn fatholifd, theils weil er fo eber Bergebung

für seine etwas zu lodere Aufführung zu finden hoffte, theils weil ihm bas Imposante bes catholischen Rirchenwesens ansprach. er begab fich bann (1808) nach Wien, wo er hoffecretar marb. begleitete ben Erzherzog Johann (1809) nach Italien und verfertigte für biefen bie befannten fulminanten Broclamationen gegen Napoleon, ward endlich Legationsrath beim Bundestage und lebte von 1819-29, wo er farb, in rubiger Dufe einzig ben Biffenicaften. Sein berüchtigftes Buch ift die Lucinde (1799), die leider megen ber vielen anftoffigen, uppigen Stellen und ben offen gepredigten Ideen von ber Emancivation bes Rleifdes bochftens bem Bhilosophen und Literarhiftorifer au lefen erlaubt ift; feine Bebichte aber find jum großen Theile portreffe lich (a. B. bie Elegie: Berfules Musagetes), und fein Romangenepelus Roland wurde, hatte er nicht barin bie Affonang durchführen wollen und barum oft gezwungene Berfe machen muffen, baffelbe lob beanfpruchen; ja fogar fein fonberbares Traueripiel Alarcos (1802), welches in Weimar ganglich Riasco machte, erfuhr Diefes Unglud wohl nur feiner Formlofigfeit balber, benn auch hier wollte er bie Affonang erzwingen und fogar Die unpaffenbften Rhuthmen neben einander, 3. B. Sonette, Stangen, Terginen ac. burchfegen, mas freilich nicht anging (f. Goethe 28. Bb. XXXI. S. 120 sq. 141.). Für ben Literarhiftorifer merben feine freilich etwas einseitige Geschichte ber Doeffe ber Griechen und Romer (1798), feine Gefdichte ber alten und neuen Literatur (1815) und feine Abhandlung über Sprache und Beisheit ber Indier (1808), tropbem bag bie Biffenschaft jest um immer enblich weiter geschritten ift, unentbehrlich bleiben. find Beiftespermanbte Schleael's noc Abam Muller4) aus Berlin (1779 - 1829), beffen Borlefungen über bie Deutsche Wiffenschaft und Literatur (1807) eine formliche Bergotterung bes Romanticismus enthalten, und ber berühmte lleberfeger bes Sophocles Rarl Bilbelm Ferbinand Solo. ger 5) aus Sowedt (1780-1819), beffen Berfe: Erwin ober Bespräce über bas Scone und Die Runft, sein afthetisches Spe ftem enthalt, bas eine Art Bermittlung zwischen ben in ber Romantif aufgetauchten Philosophemen (1815) fein foll; für bie Literaturge foidte ift er jebod burd feinen Briefwechfel um Bieles wichtiger Brafe, Sandb. D. Liserargeichichte. III. 48

geworben. Ferner gehört hierher Wilhelm Reumann<sup>6</sup>) (1781 — 1835), ein außerft fritischer Ropf, und endlich Friedrich August Bern hard aus Berlin (1770—1820), von dem einige gestungene Sedichte in Tied's und Schlegel's Mufenalmanach (1800) stehen, die aber jeht ebenso vergeffen sind, als seine zu ihrer Beit mit Bewunderung aufgenommenen Bambocciaden (1797—1800) und sein Kynosarges (1801), ein Pendant des Athendum.

An der Spige ber productiven Romantifer fleht aber obne Breifel Qu bwig Tie d') aus Berlin (geb. 1773), einer ber aröften Renner ber Englifden und Spanifden Literatur, ben unfer Beite alter aufzuweisen hat, ber Sauptvertreter ber Bronie ber Ros mantifer, begabt mit einer Phantafie und Intelligeng wie fein anderer feiner Deinungeverwandten, ein mahrhaft nationeller Dicter, ber ben Beift ber antifen und mittelalterliden Literatur gang in fic aufgenommen und mit bem Deutschen Genius auf eine Beife zu verforpern gewuft hat, die ibn fur immer au einem ber wichtigften Reformatoren ber Deutiden mobernen Literaturepode ftempeln muß. In feinen früheren Arbeiten, ben Romanen Abballah und William Lovell (1795) ber Sturm. und Pranaperiobe angehorend und im Beter Bebrecht (1795) ber Aufflarungerichtung hulbigend, tritt er querft (1797) ale mabrer Dichter in ben Bolfemarden auf; allein fein feiner Sumor gefat fich noch enticbiebener im Deftiefelten Rater (gegen Bottiger's literarifches Treiben gerichtet) und im Blaubart (gegen Die beliebten Ritterromane eines Spieß 2c.), Die freilich beibe. meil bie Beit ju ihrem Beiftanbniß vorüber ift, jest faft blos noch ber Literaturgeschichte angehoren fonnen. In bem Runftlerroman. Sternbalb's Banberungen (1798), tritt er bereits in bie Bhafe bes romantifchen Doficismus ein, obwohl feine eigentliche bidterifde Rraft, in ben Romantifden Dichtungen (1799), Berbino. Genoveva, Octavian (1805), Phantafus (1812) und Rortunat (1819) concentrirt, ihn in ber Runft, ben alten Bolfsfagen ben Duft bes Mahrdenhaften ju laffen und babet boch ber bumoriflifden Bronie bes Chaffpere'ichen Bud freien Lauf 11 gemabren, ale Deifter ericheinen laft. Seit ber Beit wibmete er fich aber, abgesehen von feinen unfterblichen Arbeiten, in be altenglifden Literatur, ausschließlich ber Socialnovelle, &

berjenigen Richtung ber Novelliftit, welche es fich jur Aufgabe macht, ihre Dichtungen an bie Forberungen und Intereffen ber Beit und bes Lebens anzufnupfen. Wie er aber theile burd feine außerordentliche Rlarheit und Stoffbeberrichung, theils burch bie Anmuth und Rundung ber Sprace bas faum erreichbare Mufter biefer feit bem Ericheinen feiner erften Rovellen unenb. lich oft nachgeahmten Richtung geblieben ift, weiß Jebermann. Daß Dabei auch mandes Geschwähig. Breite, Ungenießbare, mit allauviel Refferion Berfette (g. B. ber Berenfabbath) mit unterlief, lagt fich nicht verfennen; allein Unbered, wie g. B. Die Befellichaft auf bem Lande, Die Bogelicheuche, worin er mit trefflichem Sumor bas fleinliche Literatenthum Dreebens abmalt und vernichtet, Dichter. leben, jene munderherrliche Schilberung bes Lebens Chaffpere's. Marlowe's und Greene's, ihrer Contrafte und Begiebungen au einander, ift bagegen unbedingt meifterhaft, ja noch eine ber letten Rinder feiner Dufe, Balbeinfamfelt, gehort bei einzelnen unangenehm berührenden unaftbetifchen Bigarrerieen gu bem Beften. mas er gefdrieben bat. Beniger fpricht fein letter größerer Roman an, Vittoria Accorombona (1839), ber, obwohl auch er ben großen Dicter verrath, bennoch bes Inhalts megen, ber ber Krauenemancipation bas Wort rebet, bedenflich erscheint. um fo mehr, ale barin unnuger Beife frivole, unmannliche Lufternbeit und graufenhafte Begebenheiten gehäuft find. 218 eigentlicher Dicter in gebundener Rebe ift er jeboch weniger gludlich. benn bas Gefühl in feinen Bebichten ift gemacht und ihre außere Korm gefünftelt, Mandes fogar ungeniegbar. find noch feine bramaturgifden Blatter (1826) zu ermabnen. ein Bud, welches mahrhaft beweift, bag auch nach Leffing, bem er freilich nicht gleichkommt, ba er auch in feinen besten Erlitifen (3. B. ber über Ballenftein) einfeitig ift und zu weit geht (felbft in ber über Souwald's elenben Leuchtthurm), Jemant im Stande fet, in biefem gade etwas Butes au leiften und die mahre, naturliche Ginfachheit bes Schonen ju ertennen. Bon bemfelben Standpunfte aus hat man auch seine Rritt bes Deblenschläger'ichen Correggio (in Rraufling's Morgen zeitung 1827) ju betrachten, aus ber Jeber lernen fann, wie man Dictung überhaupt aufzufaffen und zu analyfiren bat. do einen Rritifer nennen will. Roch gebort hiers 48\*

ber fein Freund und Mitarbeiter (an Sternbalbe Banberungen). ber gemuthvolle Wilhelm Beinrich Badenrober aus Berlin (1772-97), beffen Bergenbergiegungen eines funft. liebenden Rlofterbruders (1797) bas Programm ber religios. mpftifden Runftafthetif ber Romantifden Soule enthalten, beis fen weitere Aussuhrung feine Phantafteen über Runft (1797) und Sternbalb's Banberungen bieten. Bie in letterem Buche Milhelm Meifter Mufter mar, fo ift bas noch mehr ber Fall in Manalis' unvollendetem Beinrich von Ofterbingen, ber Berflarung bes gangen menschlichen Lebens in ber Boefie, einem Buche, bas bei vielem mabrhaft Schonen bennoch zu viel famermuthigen Myflicismus enthalt, als bag es geniegbar mare. Gimas Aehnliches unternahm ber allerdings nur theilmeife biefer Soule angehörige Kriebrich Baron be la Motte Rougue's) aus Brandenburg (1777-1843), ein mahrer, aber einigermaßen outrirter Batriot, ber freilich zu einer etwas unpaffenben Beit ben Bayard fpielte, und mit feiner antifen Ritterlidfeit fic munberbar genug in bem mobernen Frade ausnahm, mit feinem Allwin, ben er unter bem Ramen Bellegrin fdileb. Unter feinen Romanen. Die besonders bas Rordische Ritterthum mit seinen Drachen ac. perherrlichen follten, ift ber Zauberring ber befte, am poetischeften aber fein Marden Unbine. Seine übrigen Ritterromane find wiberlich und verhalten fich jum wirflichen Ritterthum wie bie Malteferritter von heute ju benen bes 16ten Jahrhunderte. Much ale lyrifder Dicter hat er fich versucht, und unter feinen patriotischen Liebern ift manches Gelungene. Bei weitem genialer und natürlicher ift aber Lubwig Adim von Arnim9) aus Berlin (1781-1831), beffen Sauptfehler barin beftebt, bas feine Phantafie ungeregelt ift und bag er ftete, wenn er in feinen Romanen, g. B. ben (unvollenbeten) Rronenmachtern. ber Bapftin Johanna 2c., einen mahrhaft poetischen Anlauf genommen bat, nacher Alles unter einander wirft und bas lingeborigfte jusammenmifdt. 3m Drama fonnen wir ibm leiber noch weniger Beschmad abgewinnen. Sein Mitgebeiter in feiner vortrefflichen Bollblieberfammlung, bes Anaben Bunberborn. ber man ebenfalls jenen Mangel an Ginheit und Blan aum Borwurf maden fann, ift Clemene Brentano 10) and Frant-

furt a. M. (1778-1844) gewesen, ein Mann, ber wie Arnim überall nach Chaffpere'icher Geniatitat ftrebt und barum feine beften Fruchte burch feine ju baufig angebrachten Bibe verdirbt (a. B. in bem Luftfpiel, Bonce be Leon 1804). ift auch ber Grund, marum feine Rindermarchen, in benen übrigens ein mahrer Schat von Boefte enthalten ift, faum bag man eben burch fie jum frohlich : lachenden Rinde geworben, ploglich wieder burch irgend eine humoriftifd . fein follenbe, aber frabenhafte Karrifatur fälten. Run gehört aber in ben innern Bund ber Romantifer auch noch ein Bierblatt von Eragifern, beffen Brennpunte der phantaftifde Muftifer Badarias Berner11) aus Ronigeberg (1768-1823) bilbet, ein Mann, ber in mander Begiehung mit Calberon Aehnlichfeit bat, infofern biefer namlich in feinen geiftlichen Studen Die gange betäubende Boefie bes Ratholicismus entwickelt. Co zeigt er fich uns in ben Sohnen bes Thale (1803), mit benen er feine Laufbahn als bramatifder Schriftfteller eröffnete, in dem Rreus an ber Offee (1806), und felbft in feinem Luther (1807) ober ber Beihe ber Rraft, in Letterem, wo eine Apotheofe bes Protestantifden Glaubenshelben geboten werben foll, ift aber bie übertriebene Romantif gang am unrechten Dlage und Luther einem in Allegorieen fowelgenben Dominitaner weit ahnlicher als einem bas Buviel bes fatholifchen Dogmatismus vertreibenben Reformator. Außerbem ift er burch feinen 24ften Februar, beffen Quelle in zwei Beichichten au fuchen ift, die ber befannte Bater Abraham a Santa Clara in feinem Beilfamen Bemifch . Bemafd (Burgh. 1704. S. 37 u. 47) mitthellt, ber Bater ber befannten Schiciale = ober fataliftifden Tragodien geworden, obgleich ihm feiner feiner Rachahmer an trefflicer Sprace und ergreifenben Darftellung biefer finfteren Grauelfremen, wohl aber in Saufung bes Schredlichen gleichges fommen ift, wie man g. B. aus ben aus Rrangofischer Quelle hervorgegangenen Drei Tagen aus bem Leben eines Spielers fehen fann, beren letter Theil fehr Bieles von ber Rataftrophe bes 24ften Februars hat. Abolph Dullner 12) aus Langen. borf bei Beifenfels (1774 - 1829) hatte, wie er felbft (Bien. Beitidt. f. Runft, Lit., Theat. u. Dobe 1823 nr. 104 sq.) bemerft, eine Bergleidung bes 24ften gebrugte mit ber antilen Schid

falbtragobie unternommen; ba er aber feine Mehnlichfeit fanb, fo persucte er in feinem 29ften gebruar eine Annaherung ber mobernen und antifen gatumeidee, blieb aber weit binter Berner jurud, und wenn auch feine "Could" ju ihrer Beit große Censation machte (1816), so ift bod auch hier allzuviel Phrafenprunt und gemachtes Pathos, ale bag fie bei ber eigentlichen Ceidtiafeit ber Characterifif und ber Unmoralitat ber Sandlung fic auf Die gange batte behaupten fonnen. Unter feinen übrigen Leistungen nennt man noch Ronig Ongurd und Die Albaneserin, allein beibe find bis auf bas graufige Element bod febr fdmad. Biemlich baffelbe ephemere Blud macte Chriftian Ernft Breiheren von Soumald's aus Straupit in ber Rieberlaufig (1778-1845)13) "Bilb", ein fententiofes und phrasenreiches Sud voll Bilder und iconer Borte, aber burchaus feine Debuction ber gaben ber ewigen Beltorbnung, fonbern ein blinbes Rind bes Bufalls. Sein Leuchtthurm, in dem ber Babnfinn jum bamonischen Lenfer bes Schidfale wirb, ift ebenfalls eine bramatifche Difaeburt, und Rlud und Cegen ein actes Rubr. ftud fur überspannte Romanhelbinnen. Endlich folieft biefe Reibe ber fataliftifden Borturner Frang Grillvarger14) aus Bien (1790 geb.), beffen hypertragifde Ahnfrau (1816) bie Unnatur Diefer Richtung auf ben hochften Gipfel treibt, aber fur Belbenfpieler mit guten Rehlen und tudtigen gauften burch ihren Selben Jaromir immer ein nublides Ctud bleibt. Auch bie altiudifde Ibee barin, "bie Gunben ber Bater werben bis ins britte und vierte Blied geracht", ift wohl tragifd, aber driftlich unwurdig. Beffer ift in mancher Beziehung Ronig Ottofare Glud und Enbe (1824) und fein Goldenes Blief, eine eble Tragodie im antifen Sinue (1823); aber feine Sappho (1819), ein mobern antifes Trauerfpiel, welches mobl eine Rachahmung von Goethe's Taffo vorftellen foll, ift ebenfo verungludt ale fein Begenftud ju bem berühmten Leben ein Traum, ber Traum ein Leben (1840), wenn es fic aud, wie überhaupt bie fammtlichen Stude ber eben genannten Tragifo . Romantifer, recht aut lefen laft, ba ihnen. wie icon bemerft, foone, poetifche Sprache und anmubiaer Berebau nicht abzusprechen und ihr oft hohler Phrafentinger unter blumenreidem Bilberfdmels gut genug verbedt, Gell

felbft aber ohne 3meifel ein poetifder Ropf ift. Wie biefe gange -Rid tung aber burch Caftelli's Schicfaloftrumpf und Blaten's Berhangnifvolle Gabel parodirt murbe, ift befannt.

- 1) D. D. heine, Bur Geschichte ber neuen schönen Literatur in Deutschs land. Paris 1833. 11. 8. u. d. Romantische Schule. ebb. 1836. 8. Goethe Bb. Bb. XXXI p. 422 sq. Echtermeyer in d. hall. Jahrb. 1838. nr. 157 sq. 163 sq. u. umgearb. in Ruge Schr. Bb. 1. Gervinus V. p. 569 sq. hillsbrand Bb. 111. p. 199 sq.
- 2) E. de Golbery, Not. s. A. G. do Schlegel. Strassb. 1834. 8. Heine Kom. Schule p. 123 sq. Galusky in b. Rev. d. deux mondes, T. XIII. p. 399—442. Auftritte Zeitung 1845. Bb. V. p. 55 sq. Ruge Schriften. Bb. I. p. 334 sq. Braun b. Lewald's Europa 1845. Bb. I. nr. 24. Hillebrand Bb. III. p. 254 sq. Blätt. f. liter. Unterhalt. 1845. p. 1187 sq. Kinkel im Tasch. Bom Rhein 1847. p. 217 sq. Oeuvres errites en français et publ. p. Bd. Böcking. Leipz. 1846. III. 8. u., Werke ter. v. Cb. Böcking. Lp3. 1846—47. XII. 8.
- 3) S. Ruge Schriften Bb. I. p. 503 sq. heine p. 114 sq. hillebrand Bb. III. p. 269 sq. hegel, Gesch. b. Phil. Bb. III. p. 642 sq. Barns bagen v. Ense, Gallerie v. Bildniffen. Bb. I. nr. II. u. XI. Sammts liche Werke. Wien 18.2—25. X. 8. II. verm. A. ebb. 1846—47, XV. 8. (Richt barin enthalten ist:) Lucinde. Ein Roman. Ah. I. Bert. 1799. 8. (Dazu: [Fr. Schleiermacher] Bertraute Briefe üb. Schlegels Lucinde. Lübeck 1799. 8. hamb, 1835. 8. B. Bermehren, Briefe üb. Schl. Lucinde. Jena 1800. 8.)
- 4) Bon ber 3bee ber Schönheit in Borlefungen geh. zu Dreeben 1807. Bert. 1809. A. Borlefungen über die Deutsche Biffenschaft und Literatur, geh. zu Dreeben 1806. Dreeb. 1806. 1807. 8. f. Barnhagen v. Ense, Gaslerie von Bilbniffen aus Rahels Umgange. Lpzg. 1836. Bb. II. nr. XIV.
- 5) Erwin, Bier Gesprache über bas Schone und bie Kunft. Berlin 19 5. 8. Philosophische Gesprache. I. Sammt. Berl. 1817. 8. Nachgelassene Schriften und Briefwechsel. Gerausg. v. L. Tied und Fr. v. Raumer. Ppg. 1826 II. 8. Bachmann im Bermes 18.9. Bb. 32. p. 165—198.
  - 6) Schriften. Lpgg. 1835. II. 8.
- 7) S. Ruge's Schriften. Bb. I. p. 353 sq. heine Romant. p. 150 sq. hormant Arch. f. Gesch. 1825. pr. 56. 106—120. Branis in d. Borw. s. Bittor. Accoromb. Bd. I. II. A. K. Steff ns, Was ich erlebte. Tied Borr. zu s. Kovell (Schriften) Bd. I. VI. u. XI. G. Laube, Moderne Characterift. Mannh. 1835. Bd. II. p. 145 sq. (Schmahartikel f. Ih. Schacht, Unsinn und Barbarei in d. heutigen Literatur. Mainz 1828. 8. u. Schlesier in Lewalds Theaterevue 1835. Jahrg. I.) Killebrand Bd. III. p. 293 sq. Schriften. Bett. 1828 sq. Bd. I—XX. 8. Gesammelte Novellen II, U. Brest. 1838—42. I—XIV. 8. Phantasus. II. U Bert. 1844—45. III. 8. Littoria Access rombona. Brest. 1840. 1841. II.8. Dramaturgische Blätter. Brest. 1825—26. II. 18. Remantische Dichtungen. Jena 1799—1800. II, 8. Peter Lebrechts Bolksmärchen. Bert. 1797. III. 8.
- 8) Allwin, Berl. 1808. II. 8. Corona, e. Rittergebicht Tubing. 1814. 8. Gebichte. Stuttg. 1816—27. V. 8. Der Zauberring, e. Ritterroman. Rarub. 1816. II. A. 8. Undine, in f. Jahredzeiten. Berl. 1814. D. I. (IV. C. ebb. 1824. 8.) u. viel. A. Geiftliche Gedichte. M. e. Borr. v. Klette. Berl. 1836. II. Asserbaftte Berte, halle 1841. XII. 12. f. Lebenegeschichte auf-

- gez. v. ihm felbst. Halle 1840. 8. u. Goethe und einer feiner Bewunderer. E Stud Lebensgesch. Bert. 1840. 8. Ruge Schriften. Bb I. p. 386 sq. Deine Romant. p. 280 sq. Jean Paul Rl. Rücherschau Bb. I. p. 191—233. hibig in b. Preuß. Ulg. 3. 1843. nr. 55.
- 9) S. heine Rom. p. 231 sq. Ruge Schrift. Bb. I. p. 386 sq. C. B. in b. Grengboten 1847. ur. 21. p. 825 sq. Cammtliche Werke. Bert. 1846-47. XIX. 8.
- 16) S. heine a. a. D. p. 209 sq. Ruge Bb. I. p. 386 sq. Gorres a. a. D. Bb. I. p. V-LVIII. Godmi ob. bas fieinerne Bild ber Muteter. Ein verwilberter Roman. Freft. 1801. II. 8. Satyren u. poetische Spiele, Epig. 1800. Bb. I. 8. Der Philister vor, in und nach ber Geschichte. Berl. 1811. 4. Marchen her. v. G. Gorres. Etuttg. u. Tub. 1846. II. 8.
- 11) Cammtliche Werke. Grimma 1844. XIII. 8. Dazu als Bb. XIV u. XV. 3. W. Piographie u. Characteristik nehft Driginalmittheilungen aus dest. hhich. Tagebuchern her. v. Schüs. ebb. 1841. II. 8. 3 C. hisig, gebens 2 Briß. 3. W. Berl. 1823. 8. Geistes Funken aufgefangen im Umstange mit weiland F. Y. 3. Werner. her. v. Islborus Regiomontanus. Würzb. 1827. 8. Ruge Schriften. Bb. I. p. 386 sq. heine Romant. p. 275 sq.

12) Dramatische Werke. Brnschw. 1828. VII. 8. (Dazu Ein Suppl. f. Schriftfteller, Buchhändler u. Rechtsgelehrte. Wolfenb. 1828. 16.) ebb. 1832. 4. Novellen. Bet. I. Lepzg. 1829. 16. Bermischte Schriften. Stuttg. 1824—26. II. 8. cf. Schüt, Mullners Leben, Character und Seift. Deißen 1830. 8.

13) Das Bilb. Lpzg. 1822. 8. Die Feinbe. ebb. 1825. 8. Fluch u. Ces gen. ebb. 1821. 8. Der Fürft und ber Burger. Ypzg. 1823. 8. Der Leuchtthurm. Die heimkehr. 3wei Tragerip. ebb. 1821. 8. Bermischte Schriften. ebb. 1821. II 8. Die Geerguber. ebb. 1830. 12.

1821. II. 8. Die Secrauber, cbb. 1830. 12.

14) S. D. Grenzhoten 1846. nr. 44. p. 177 sq. Die Ahnfrau Wien 1817. Vl. A. ebb. 1844. 8. König Ottokars Glück und Ende. ebb. 1825. 8. Sappho. ebb. 1819. III. A. 1822. 8. Das goldene Bließ. ebb. 1822. 8. Des Meeres und der Liebe Wellen. ebb. 1840. 8. Der Araum ein Leben. ebb. 1840. 8.

# §. 710.

Nachdem wir bisher die unmittelbar zu ben Romantifern zu zählenden Dicter betrachtet haben, muffen wir jest noch berjenigen gedenken, welche, wenn sie auch nicht unmittelbar dieser Schule angehörten, boch in vieler Beziehung die Richtung berselben einschlugen. Wir wollen gleich Bettina von Arnim¹), geb. Brentano aus Frankfurt a. M. (geb. 1785) voranstellen, da sie ja so nahe mit zwei Koryphäen bieser Schule geistig und leiblich verwandt ist. Diese hochbetagte Sibylle der romantischen Literaturperiode, wie sie der geistvolle Mundt nennt, bereits durch Goethe's Brieswechsel mit einem Kinde zur Europäischen Bezühntheit erhoben, hat in ihren Schriften bald pantheistische Schwebereligion (Günderode, Bd. I. p. 254), bald freien Staat

- (Dieß Buch gehört bem Ronig), balb Frauenemancipation von ihrem Standpunfte aus und mit Talent gepredigt, aber auch eine bedenfliche Bermorrenheit in ben Sauptbegriffen ihrer felbfte gemachten Philosophie gezeigt, und Rebt hierin bei weitem ber ebenso berühmten und gleiche Intereffen verfolgenden Rabel2) Anto. nie Krieberife Barnbagen van Enfe, geb. Levin aus Berlin (1771-1833), einer ber größten Feindinnen bes Chriftenthums (f. Rabel Bb. I. p. 263), nad, die gwar ale Schrift. ftellerin felbft nicht auftrat, aber burd ihren pfpcologisch, bocht intereffanten Briefmechfel bargetban bat, wie fie burd ihre Berfonlichfeit gewirlt und mit welcher Feinheit bes Scharffinns fie Die manderlei Buftanbe und Erefaniffe ihrer Beit aufgefaßt und beleuchtet bat. Run wird es nach Ermahnung biefer eigentlich gang frei baftebenben Sonberelemente ber Romantif gewiß paffend fein, Die patriotifden Bertreter biefer Schule zu nennen. Un ber Spige berfelben fieht ber moderne Turtaus Rarl Theobor Rorn er3) aus Dresben (geb. 1791, fiel bei Rofenberg in ber Rabe pon Gabebuich im Dedlenburgifden 1813), Lubow's, bes fubnen Bagers, Abjutant, ber Dichter bes Schwertliebs und ber Bilben Bagb, beffen Leier und Schwert am Beften zeigt, wie ber brausende Jugendmuth sowohl bas eine wie bas andere zu führen weiß, ber aber leiber nur zu viel von Schiller, bem Freunde feines Baters, in fic aufnahm, fo bag er im blinden Gifer, besonders in seinen Trauerspielen, Bring und Rosamunde, nur Die Schattenseiten seines Meifters nachaebilbet bat. Uebrigens gab er nicht viel auf Durcharbeitung und Feile und ift auch bier ein achter wilber Jager. Reben ibm fleht Friebrich Maximilian Schentvon Schentenborf4) aus Tilfit (1784 -1817) (nicht aus Königeberg 1783-1819), ein frommer Dichter voll beißer Baterlandeliebe, beffen Lieber : Die Freiheit, ber Bauernfand und bie Deutschen Stabte ju ben herrlichften Brobuften ber vaterlandischen Lyrif geboren. Much Stagemann nimmt ale Freiheitebichter burch bie Rraft feiner Rriegegefange eine hohe Stelle ein, und baß seine allerdings etwas zu grell berportretende Misbilliqung ber Bolnischen Revolution ihm so vies len Tabel jugog, fann feine warme Baterlanbeliebe beshalb noch. nicht in Bergeffenheit bringen. Ber fennt aber nicht Ernft

Morin Arnbt 5) aus Corin auf Rugen (geb. 1769), beffen Geift ber Beit (1806) ein unverganglides Denfmal Deutschen Muthes bleiben wird? Ben batte fein Bolfelled: Bas ift bes Deutschen Baterland? noch nicht begeistert? Und wer erfennt in feinen Rricge = und Wehrgefangen, unter benen ich nur: Bas blafen bie Trompeten? Sufaren beraud!" und fein Lied von nennen will, nicht ben achten Bolfefanger? Aber mabrent mir auch Rudert mit feinen Geharnischten Conetten (1814) und Grabern von Ottenfen, fowie gouque's, ber übrigens überall ber fromme, gottvertrauende Kricasheld ift, wenn er auch in feinen geiftlichen Bebidten viel zu fehr an bes Angelus Sile fius andactige Blumelei erinnert, fraftige Schlachtlieber nicht vergeffen, muß boch ber eble Seinrich von Rleift ous Aranffurt a. b. Dber (1776 geb., ericos fic mit feiner Beliebten, Abolphine Sophie Benriette Bogt, gebornen Reber, 1811), ber politische Werther seiner Beit, wie ihn Mundt nennt, bier eine ehrenvolle Stelle finden, benn fein unbefriedigtes Sehnen nad ber Befrelung feines Baterlands, concentritt in feine ungludliche Leibenfchaft, führte für ihn und feine Beliebte jene traurige Rataftrophe berbei, Die Beiber Leben ein Biel fette. Mit reichem Talent begabt, bas aber eben feiner unentichiebenen Berriffenheit halber nicht jur vollfommenen Ausbildung gelangen fonnte, fdmanft er zwifden ben Stidfalebichtern (Ramilie Schrof. fenftein 1803) und ben Romantifern (im Rathchen von Seilbronn 1810, und in dem eigentlich beffern Pring von Somburg 1809), wogegen er in bem mit meifterhaften Schilberungen ber gleichzeitigen Buftanbe burchflochtenen Romane, Michael Roble baas fic ganglich ber Lied'ichen Soule nabert.

Gine andere Rebenschule bilden die sogenannten phantastischen Romantifer. Un der Spige berselben mag der Sonderling Ernst Theodor Wilhelm Amadeus Hoffmann?) aus Königsberg (1776—1822), ein wunderlicher Character, stichen, der aus Hamann und Jean Paul nur das unnatürliche, damonische Element in sich ausgenommen zu haben scheint, aus dem dann jene finstern, geisterhaften Fragen hervorgingen, wie wer sie in den Phantasiestuden in Callots Manier (1814).

pionebrubern (1819) zc. vor une feben. Inbeffen foll beebalb feiner Genialitat, wie fich biefelbe befonbere in feinen fatirifcen Schriften, Rlein Baches (1819) und ben Lebensanfichten bes Raters Murr (1820) leicht mahrnehmen laft, bier fein Gintrag gethan werben, wiewohl Chriftian Beieflog's') aus Sagan (1780-1828) Phantafteftude, obaleich poetifc nicht fo bode ftebend, boch im Gingelnen (bas große Loos, Eps ber Zwiebelfonig, Die Bubelmuge) weit wohlthuenber wirfen. Roch gludlider ift Bilbelm Sauff9) aus Stuttgart (1802-27) nach ber ironifd bumoriftifden Gelte bin mit feinen Demoiren bes Satans (1826), obgleich er feinen großen Ruf mehr bem wikigen Mann im Monde (1825), womit er bekanntlich ber Clauren'iden Lieberlichfeiteromantif einen tobtliden Gioß beis brachte, und feinem bochft gelungenen hiftorifden Romane, Liche tenftein (1826), verbanft. Inbeffen mochte ich boch auf bemfelben Bebiete bem geiftreichen humor Abelbert's von (eigent. lich Louis Charles Abelaibe be) Chamiffo 100) be Boncourt (auf bem Schloffe Boncourt in ber Champagne 1781 geboren und 1838 geftorben), bes großen Beltumfeglers, ben Borqua ertheilen, benn fein Beter Schlemihl (Bubifd Deufd = Unglude. vogel), ber feinen Schatten fucht, ift eine traurig - fomifche Schilderung feiner eigenen Gemuthoftimmung, wie er, ein mit Leib und Ceele feinem Baterlande anhangender Frangofe bod burd feine verfonlichen Berbaltniffe mitten unter ben Reinben beffelben vereinfamt zu leben gezwungen ift. Wie qut ihm dieß gelungen, folgt aus bem miggludten Berfuce bes geiftreichen Kriedrich Korfter, eine Kortfegung beffelben ju liefern. Aber auch ale lprifder Dichter, befonbere in feinen Romangen, ift er bochft originell, und im Gemuthliden (Die alte Bafdfrau) und humoristischen (bas befannte Lieb vom Bopfe ober bie tragische Befdicte) ift er ebenfo ausgezeichnet als im Schauerlich, Malerifchen (die größere poetische Erzählung Salas p Gomez). wird er an poetischem Genius und Lebendigfeit von bem geifts reiden Sittenmaler (Rom, Romer und Romerinnen 1820) Bilbelm Ruller 11) aus Deffau (1795 - 1827) überbeffen Bebichte aus ben hinterlaffenen Papieren eines Balbborniften (1824) und berühmten Griechenlieber (1821) zu bem Besten gehören, was die moderne Deutsche Lyrik geleistet hat.

Menden wir uns zu ben patriotifden Cangern unferer Beit jurud, fo muffen wir nothwendig bie Rorpphaen ber Somabifden Dicterfdule bierherzichen, b. h. Diejenigen Did. ter, welche bas icone Somaben mit feiner reizenden Ratur nach allen feinen Theilen zu feiern fich vereinigt haben, ohne baf babei an eine genau übereinftimmenbe geiftige ober formelle Gleichheit zu benfen mare, benn Juftinus Rerner fagt in feinem Bebidte, Die Somabiiden Sanger (an Bothe, ber febr megwerfend über fie geurtheilt hatte): "Bei uns giebt's feine Schule, Mit eignem Schnabel Beber fingt, Was balt ibm aus bem Bergen bringt", und in ber Comabifden Dicterfoule: "Bo ber Minger, wo ber Schnitter Singt ein Lieb burch Berg und Klur, Da ift Somab'ider Dichter Stule, Und ihr Reifter beift Ratur." Der bebeutenbfte biefer liebliden Raturfanger ift aber unftreitig ber gelehrte Literarbiftorifer Lubwig Ublanb12) aus Tubingen (geb. 1787); benn vergleicht man nur bie von ihm mit unfäglichem Bleife gefammelten und gefichteten Bolfelieber mit feinen eigenen Romangen und Ballaben, fo fieht man erft recht ein, wie nabe er feinen alten achtnationalen Ruftern gefommen ift. Er bat fic ebenfo von allen mobernen Deutschen Dichtern Goethe und Schiller am Meiften genabert, ohne bes. halb irgendwie von ihnen abhangig ju fein, und obgleich er burch und burch Romantifer ift, fo hat er boch nie jenes myftifche anbacteinbe Element in fich aufgenommen, ober jenen erzwungenen froftigen Symor walten laffen, woburd wir uns bei ihnen fo unangenehm berührt fühlen. Die beiben, feiner früheren Ent: widelungeperiode angehörigen Dramen, Bergog Ernft von Schwaben und Lubwig ber Baier, find blos bramatifirte Romangen und auf ber Buhne unwirffam. Sat nun gwar Goethe (Briefw. mit Belter nr. 680) ein ungunftiges Ilrtheil über ihn gefällt und Beine (Romant. Soule 288 sq.) ihn zu beschmuzen gesucht, fo hat boch Deutschlands burch die Beltiliteratur noch unverborbene Jugend langft über ibn entschieden, und er ift unbedingt ein Deutscher Bollebicter geworden, beffen berrlites Drogramm in bem iconen Bebicte: Breie Runft, enthalten ift. In jeder Begiebung geifteeverwandt ftebt ibm Guftav Comab 13) aus Stuttgart (geb. 1792) nah, indem er faft biefelben Stu-Dien wie biefer verfolgt und ihm im Liebe und ber Romange. obne fein Radahmer ju fein, unter Allen am nadften fommt. Rur ift fein Befichtofreis weiter, er ftreift weit über Deutschlands Auen binaus und bat noch bagu ein mehr driftliches Geprage an fic ale ber Freund bes Rordifden Beibenthums Ubland. In letterer Begiebung, fich aber leiber allgufehr ber Doftif na. bernd, wie fic aus feinen philosophischen Schriften ergiebt, une ter benen wir besonders seine Seberin von Prevorft (1830) hervorheben, übertrifft Schmab noch ber Beineberger Dberamtes grat Juftinus Rerner14) aus Ludwigeburg (geb. 1786), unter ben neueren Dictern wohl berjenige, ber ben Son bes altbeutichen Bolfeliebes am Besten getroffen bat, wie Niemand, ber fein fcones Banberlied : "Boblauf noch getrunfen", nur einmal gebort, bezweifeln wirb. Allerdings enthalten faft alle feine Lieber und Romangen eine gewiffe buftere Schwermuth, bie mohl eben aus feinen baufigen Befuden bes Rachtgebietes ber Ratur erflarlich ift, und fein Bedicht: Die vier mabne finnigen Bruber, giebt ein Bild feiner fcmergliden Berriffenheit. Der Bierte, ber bierber gebort, ift Buftav Pfiger 15) aus Stuttgart (geb. 1807), ber gelehrte Rritifer und treffliche Die forifer, bem befanntlich von Goethe (Briefwechsel mit Belter nr. 820) jenes barte Urtheil fam, bag von ihm und feiner Soule nichts Tuchtiges bervorgeben fonne. Bie Unrecht ibm gefdah, geht aus feiner Untwort barauf, Buverficht, bervor, welde ben fprechenbften Beweis bes Gegentheils lieferte.

Da von ben andern jur Schwädischen Schule gehörigen Dichtern weiter unten gesprochen werben muß, so will ich hier noch einige Dramatifer erwähnen, die unbedingt zur Romantischen Schule zählen. Der erste ist Wilhelm von Schüß 16) aus Berlin (1776—1847), bessen Trauerspiele Lacrimas (1802) und Riobe (1807), jenes Fr. Schlegel's Alarcos, dieses A. W. von Schlegel's Jon nachahmend, alle Fehler ihrer Ruster theilen, während seine späteren historischen Trauersspiele, z. B. Karl der Kühne, zwar einzelne gelungene Stellen haben, aber im Ganzen doch versehlt sind. Sein Versuch,

*j* :

ben Chor in ber Riobe und ben Gleichen burchzubringen, ift mislungen, feine Berfe aber find faft immer folecht. Run mogen bie Bruter Seinrich Joseph 17) (1772 - 1811) und Date thaus 18) von Collin (1779 - 1821) folgen, Beibe allus große Chaffperianer und eben beshalb ju menig Driginale, ba auch Soiller nicht ohne Ginfluß, wenigftens auf lettern, ben übrigens meniger begabteren, geblieben ift. Sein Berfud, nad Shafipere's Borgange eine Reihe jufammenbangenber Dramen aus ber paterlandifden Befdichte ju geben, verdient jedoch Anerfennung. Der altere ift am berühmteften burch feinen auch von Goethe (B. XXXI. S. 199) nicht gang gemißbilligten Regulus gemorben, aber leiber fieht man ihm allzusehr bas fleißige Stu-Dium feines Muftere an, und barum lagt er falt. Unter feinen inateren Studen find Coriolan und Daon noch bie beften. Much ale Romangen. und lyrifder Dichter ift er thatig gemefen, allein er ericeint immer ju fdwerfallig und fdwulftig, wie fogar feine berühmte Ballabe, Raifer Rarl auf ber Martinemand, zeigt. Mud Johann Seinrid Upel 19) aus Leipzig (1771-1816), ber befannte Berfaffer bes Gefpenfterbuchs (mit gaun), forich einen Rung von Rauffungen, ber aber nur burd Ritterfpectafel in fleinen Stadten Epoche machen fonnte. Richt viel beffer find Ernft Friedrich August Rlingemann's 20) aus Braunichmeig (1777-1831) romantifch fein follende, jest vergeffene Ctude; benn wenn man ben, vorzüglich auf fleineren Buhnen ofter gegebenen gauft mit feinen Rlinger'ichen Graueln gefeben bat, weiß man, mas man von ben übrigen, unter benen biefes noch eins ber beften ift, ju halten bat, obgleich ber Abasverus von braftifdem Bubneneffect ift, und heinrich ber ginfler und Deutsche einzelne gut gezeichnete Charactere enthalten. Luther ift noch verzeichneter ale ber Werner'iche. Gewiffermagen gehoren überhaupt bie meiften Ritter - und Rauberftude in Diefe Rategorie; ba aber von ihrem Mufterfpiegel, bem Aballing, fcon bie Rebe mar, fo laffen wir billig ben gangen Rram in ber Blunberfammer ber Theaterbibliothefen und wenden uns an Abam Deblenfolager21) aus Friedricheberg bei Ropenhagen (geb. 1779), ber aber, wie fein grober Untagonift Baggefen, unbebingt in bem Deutschen Dichterftaat bas Ehrenburgerrecht perbient bat, ba er unferer Muttersprache, wie nur einer ibrebeften Cohne, fid mattig gezeigt bat. Er bat eine große Unr jabl von bramatischen Studen geliefert, unter benen bie ber nordifden Sage entnommenen unbedingt die talte Krifche ihrer Localitaten febr gut wiedergeben, mas auch Goethe (B. XXXI. 6. 245. 259) in Bezug auf ben Safon Jarl (1806) gebubrend anerkennt. Allein in allen ift eine ziemlich unverbaute Romantif fictbar und nur der einem Rarden ber Taufend und einen Ratt nadaebildete Aladbin ober bie Bunderlampe ift ein giemlich fünftlerifd pollenbetes Marchen, mabrend auf ber andern Seite feinem Correggio, ber bie Reihe ber Runftlerbramen eröffnet, bei treffender Characterifif ber einzelnen barin auftretenben berpors ragenden Berfonlichfeiten im Bangen bod bie bobere bichterifche Beihe, wie fie ber Tuffo unbedingt an fic tragt, fehlt, mes. wegen er unbefriedigt laft. Aud fein neueftes Siud, Ding, hat ben Erwartungen nicht entsprochen, und im fomischen Rache ift er auch nicht febr gludlich, wie feine Lieb' ohne Strumpfe bes weift. Unter ben Rachtretern ber im Correggio vorgezeichneten Babn ift ber gemuthvolle Friedrich Rind 22) aus Leipzig (1768 -1843) ju nennen, beffen "van Dyde gandleben" jest blos noch ber Literaturgeschichte angehort, mabrent fein bem Avel'iden Befpenfterbuche entnommener, nicht eben febr poetifcher Freischung burch Beber's großes Tongenie feinen Ramen bis auf Die fpatefte Beit verewigen burfte.

Run giebt es auch noch einige Rovellisten, die ich fierher ziehen möchte. Un der Spige derselben steht Leopold Schesfer 23) aus Mussau in der Riederlausis (geb. 1784), ein christlicher Pantheist, der in der Raturanschauung schwelgt und wie ein Kind mit den Blumen, mit den fleinsten Atomen derselben zu spielen pslegt (Laiendrevier). Dieselbe Richtung versfolgt er auch in seiner Lyris, doch fann man ihm darin mit Recht gezwungene Empsindelei und hier und da sogar Kleinigseitsstämerei vorwersen, obgleich Alles bei ihm auf Romantis hinausläust. Dierzu sommt noch das oft unpassend angebrachte humoristische Element, welches Jean Paul abgedorgt ist, aber, mit allzwiel Reserion vereinigt, immer die Handlung aushält und die Ilusion verdiebt, was man am Besten gewahr wird, wenn

-----

man feine übrigens aus bemfelben Grunde fehr fowulftig ge. fcbriebenen Rovellen lieft. Dieß fann man nun freilich bem fruchtbaren Dichter ber Stunden ber Anbact Johann Seins rich Daniel Bichoffe24) aus Magbeburg nicht jum Bore wurf maden, benn feine gablreiden Rovellen find, wenn aud nicht classific, bod alle bodft moralifd und jum größern Theile febr aut erfunden und fpannen bas Intereffe bes 200 fere, fo Alamontabe, Abbric im Mooe, ber Freihof von Marau z., und verbienen wirflich ben Ramen Erheiterungen, wie jene Reitfdrift bieß, in welcher er fie gewöhnlich ericbeinen ließ. Seine Selbstichau zeigt in feinem Spiegelbilde einen ber ebel Ren Meniden, Die je lebten, und ift ein Bud, welches ber Augend mit Auswahl in die hand gegeben, unbedingt anregend mirten muß. Etwas Achnlides bietet Beinrid Steffen 625) aus Stavanger in Rorwegen (1773-1845), ber berühmte Raturphilofoph, in feinem unter bem Titel : "Bas id erlebte" befannten Dentwurdigfeiten, obgleich biefelben neben feiner eigenen Entwidelungegeschichte eigentlich noch mehr bie gleichzeitigen Beitbegebenheiten und Berhaltniffe mit berühren, alfo nicht blos nach ber plychologischen, sondern auch nach ber bifterische literare ifden Seite bin von großer Wichtigkeit find. Seine Rovellen, unter benen die vier Rorweger am Sochften fleben, find awar auf eine Art hiftorifde Bafis gebaut und ihre Scenerie ift, befonders wenn er fie aus Rorwegen geben fann, fo flar und frifch erhaben bargeftellt; wie fie nur ein Dahl malen fann, allein er giebt bier nur feine eigene Subjectivitat wieder, und überall fpiegelt fich seine altlutheranische Orthodorie und seine in naturphilosophe ifche Speculationen versenfte Ratur, wie er benn auch in feinem letten Romane, die Revolution (1837), furchtlos feine ultraconfervativen Grundfate aussvricht und offen bie Reaction als bas einzige Beilmittel ber verborbenen gefellschaftlichen Buftanbe betractet.

<sup>1)</sup> Die Gunberobe. Ein Briefwechsel. Grünberg 1840. II. 8. Dief Buch gehört bem König. Mert. 1843. II. 8, (f. A. St. Bettina u. ihr Königsbuch. Samb. 1844. 8. Ruchlofigkeit ber Schrift: Dies Buch gehört bem König. Ein unterthäniger Fingerzeig, gewagt von Leberecht Fromm. Bern 1844. 8. J. 3. Fund (E. Fr. Kung) Bettina. Geistes und Charactergem. bief. ausgez. Frau. Bamb. 1846. 12. Mundt, Gesch. b. Lit. b. Gegenw. p. 827 sq. u. Lit Gesch. III. p 329 sq. Ucb. sie u. Rabel u. b. Stieglig f. Gazdin Schrift. Bb. II. p. 283 sq. Rühne, Mannl. u. weibl. Char. Bb. I. mr. IV.—VI.

- 2) Rabel. G. Buch b. Unbentene fur ihre Freunde. Ser. v. R. A. Barns hagen v. Enfe. Berl. 1834. III. 8. 3. Fund, Rabel. Geiftes : u. Characters gem. bief. großen Frau. Bamb. 1835. 12.
- 3) Sammtliche Werke, her. u. m. e. Borw. vers. v. K. Streckfus. Berl. 1834. 1835. 4. ebb. 1837. 4. 1838. 1847. IV. 8. s. f. h. A. Erhard, Ab. R. Sein Leben m. e. ausführt. Beurth. s. Schriften. Urnstadt 1821. 8. Fr. B. Lehmann, Lebensbefchreibung u. Todtenfeier E. Th. R. halle 1819. 8. Ruge, Schriften Bb. IV. p. 60 sq. Zeitgenoff. nr. II. p. 5 sq. Lebensbefchreib. merkw. Manner Bb. I. p. 133. sq.
- 4) Gebichte. Stuttg. 1815. 8. Poetischer Rachlaß. Berl. 1882. 16. Die Deutschen Stäbte. Frest. 1814. 8. Studien. Berl. 1810. I. 8. Auf den Tob der Kaiserin Maria Ludovika Beatrir. Bier Gesänge. Frest. 18 6 8. Sämmt: liche Gebichte. Berl. 1837. 8. S. Ruge Schriften. Bb. IV. p. 68 sq.
- 5) Gebichte. Roft. 1804. Frift. 1818. 8. Lpzg. 1840. 1842. 8. Fraeilte ische Gebichte. Stuttg. 1829. 8. Mehrere Ueberschriften. Rebst e. Zugabe z. Wenbtichen Musenalmanach für 1832. Ipzg. 1831. 8. Rebenstunden. Lpzg. 1826. Bb. I. 8. Mährchen und Jugenderinnerungen. Berl. 1818. 1842. II. 8. Erinnerungen aus dem äußern Leben. Lpzg. 1840. III. A. ebb. 1842. 8. f. Ruge Schriften Bb. IV. p. 72 sq. Kuhne Europa 1847. nr. 26. Grenzeboten 1847. nr. 24. p. 457 sq. Steinmann Mephistophiles. Bb. I.
- 6) hinterlaffene Schriften ber. v. E. Tied. Berl. 1821. 8. Gefammelte Schriften. ebb. 18:6. III. 8.
- 7) Ausgewählte Schriften. Berl. 1827—28. M. 12. Erzählende Schrifsten in einer Auswahl. Stuttg. 1827—31. XVIII. 16. Gesammelte Schriften. Berl. 1844—46. XII. 12. cf. J. E. hisig, A. h. Leben u. Rachlaß. Berl. 1823. II. 8. Erzählungen aus h. lesten Lebensjahren, sein Leben und Rachlaß her. v. Mich. Hoffmann, geb. Rover. Stuttg. 1839. V. 12. Rachtr. z. s. W. v. Arth. Muller, Reliquien. Berl. 1845. Bb. II. 3. Hunck, Grinnerungen a. meinem Leben. Lyzg. 1836. Bb. I. Zeitgen. nr. XLIII. p. 1 sq.
  - 8) Phantafieftude und Biftorien. Dresb. 1824-28. XII. 8.
- 9) Cammtl. Schriften georbn. u. m. e. Borw. vers, v. G. Schwab. Stuttg. 1830-31. XXXVI. 16. ebb. 1837. X. 8. m. d. Dicht. Leben. ebb. 1840. V. 12. cf. Zeitgenossen III. R. III. 7. p. 43. sq.
- 10) Werke. Lpzg. 1836. IV. 8. (Dazu als Bb. V. u. VI. Leben u. Briefe ber. v. I. Eb. hicig. Lpzg. 1836. 8.) II. A. ebb. 1842. VI. 8. Gesbichte. Lpzg. 1831. 12. IX. A. ebb. 1847. 16. Peter Schlemihls wunders same Geschichte ber. v. La Motte Fouqué. Rurnb. 1814. 8. V. A. ebb. 1839. 8. (Dazu Fr. Förster, P. Schl. heimkebr. Lpzg. 1843. 16.)—Ueb b. boffe Princip im Schlemihl u. Faust s. Lösch im Alb. b. lit. Bereins z. Rurnbagen im Freihafen 1838. P. IV. p. 1 sq.)
- 11) Gebichte aus ben hinterlassenen Papieren eines reisenben Walbhors nisten. Dessau 1824—26. II. 8. Lieber der Griechen. ebb. 1822—25. II. 8. Reue Lieber d. Gr. Lyzg. 1822—23. II. 8. Reueste Lieber d. Gr. ebb. 1824. 8. Lyrische Reisen und epigrammatische Spaziergänge. Lyzg. 1827. 8. Berrimischte Schriften m. e. Biogr. M. begl. v. G. Schwab. Lyzg. 1830. V. 16. Griechenlieder. R. A. Lyzg. 1844. 8. Gebichte herr u. m. e. Biogr. M. begl. v. G. Schwab. Lyzg. 1830. V. 16. Rachtr. zu schwab. Lyzg. 1837. II. 16. Nachtr. zu schw. v. Arth. Rusuler, Reliquien. Bb. I. s. Mundt, Freihasen. 1838. Bd. I. p. 165 sq.
  - 12) S. S. Schwab, in b. Moosrofen, Zasch. v. Mengel. Stuttg. 1826. Grafe, Danbbuch b. Literargefelchte. III. 49

- 12. G. Pfizer, Uhland u. Rudert. Stuttg. u. Tübing. 1837. 8. Edermann Defpr. m. Goethe. Lyzg. 1836. Bb. I. p. 64. II. p. 358. Monnich, L. Uhl. u. f. Gebichte, im Alb. b. Rurnb. Lit. Bereins 1844. nr. III. M. Mepr, tteb. b. poetischen Richtungen unserer Zeit: Depne, Platen, Uhland, Rudert, bas junge Deutschland. Erlang. 1838. 8. L. Wiendarg, die Dramatiker der Jehtzeit. H. I. Uhland. Altenb. 1839. 8. W. Müller im Germes 1827. Bb. 28. p. 94—114. Dramatische Werke. Stuttg. 1847. 8. Gebichte. Stuttg. 1815. XII. W. cbb. 1845. 16. Baterlandische Gedichte. Tüb. 1817. 8.
- 13) Gebichte. Stuttg. 1828-29. II. 8. Reue Ausw. ebb. 1838. 8. ebb. 1843. 16.
- 14) S. Strauß in b. Hall. Jahrb 1838. nr. 1 sq. u. 3wei friedliche Blätter. Altona 1839. p. 1 sq. Rev. d. deux mond. 1842. Juillet. Müle ler a. a. D. p. 112—129. Dichtungen. Stuttg. 1834. 8. III. A. ebb. 1814. II. 8.
- 15) Gebichte. Stuttg. 1831. Reue Samml. ebb. 1835. 8. Dichtungen epischer und episch : Iprifcher Gattung. Stuttg. u. Tib. 1840. 8.
- 16) Lacrimas. Schausp. her. v. A. B. v. Schlegel. Berl. 1802. 8. Der Graf u. b. Grafin von Gleichen. Trag. ebb. 1808. 8. Karl ber Rubne. Drama. Grimma 1821. 8.
- 17) Sammtliche Werke. Herausg. v. M. v. Collin. Bien 1812—14. VI. 8. Gebichte. Wien 1812. 8. Arauerspiele. Berl. 1828. III. 8. Ueb. b. Regulus f. Schlegel Krit. Schr. Bb. II. p. 122 sq. u. Fr. horn Freundsliche Schriften. Bb. I.
- 18) Dramatifche Dichtungen. Pefit 1817. IV. 12. Rachgelaffene Gebichte. Musgem. u. m. biogr. Borm. verf. v. 3. v. Sammer. Wien 1827. II. 12.
- 19) S. Zeitgenoffen nr. XII. p. 171—182. Morgenbl. 1816. 3b. IV. 222. 274. Polyidos. Trag. Epag. 1803, Kallirrhoe. ebb. 1807. Die Aitolier. Dreeb. 1806. 8. Gerakles in Lybien. Themistocies. Tr. Epag. 1808. 8. Kung v. Kauffungen. Trauersp. Oresb. 1809. 8.
- 20) Dramatische Werke. Brnschw. 1817—18. II. 8. Beiträge gur Deutsichen Schaubuhne. Brnschw. 1824. 8. Theater. Stuttg. 1809—20. III. 8. Dram. Werke. Wien 1810. VII. 8. Kunft u. Ratur. Blätter aus meinem Reisetagebuche. Brnschw. 1823—27. III. 8.
- 21) Schriften. Bresl 1826—30. XVIII. 16. II. A. ebb. 1839. II. 8. Gebichte. II. A. Stuttg. 1844. 8. Lieb' ohne Strümpfe. 2p3g. 1844. 8. Samlebe Baerter. Kjöbhon. 1843 sq. XXIV. 8. Selbstbiographte in f. Ocf. 183. Bb. I. u. II.
- 22) Gebichte. Lpzg 1808. 1817—19. II. A. IV. 8. Reuere Cebichte. ebb. 1825. 16. Theaterschriften. Lpzg. 1821—25. IV. Schon Ella, ein Boile-trauersp. ebb. 1825. 8. Das Fremschüsbuch. Lpzg. 1843. 8.
- 23) S. C. B. in b. Grenzboten. 1847. nr. 53, p. 426—440. Rovellen. Lpzg. 1825—29. V. 8. Reue Novellen. ebb. 1831—35. IV. 8. Leves becher. Rovellen. Stuttg. 1833. II. 8. Die Irdfin Ufetb ober bie 24 Rönigte finder. E. hift. Rom. Berl. 1834. II. 8. Rieine lprische Werke. Frankf. 1828. 12. Laienbrevier. Berl. 1834—35. II. 8. IV. A. ebb. 1844. 8. Rieine Rosmane. Bungl. 1836—39. XI. 16. Ausgewählte Werke. Berl. 1845. II. 16. Biglien. Gebichte. Guben 1843. 8. Gebichte. III. A. Berl. 1847. 8.

24) S. Rubne in b. Europa 1847, nr. 30. — Sammil. ausgeb. Gar. Aarau 1826—27. XL. 16. Lusgew. belletr. Schriften. Aarau 1826, XIV. 16. Ausgew. Dichtungen, Erzählungen u. Novellen. II. verb. A. ebb. 1830. X. 12. I. 4. ob. Ausgew. Novellen u. Dichtungen. ebb. 1836 VIII. 8. ebb. 1838—39. XVI. 16. 1841. VI. 8. 1845. X. 12. Eine Sethstichau. III. A. ebb. 1843. 8. (s. geg. b. B. Zeitschr. f. Phil. u. Kath. Theol. Bonn 1847. Jahrg. VIII. I. p. 44-67.) cf. E. Münch, P. 3sch. geschild. n. s. vorzügl. Lebensmomenten u. s. Schrift. Paag 1831. 8. — Zum Berkasser ber Stunden ver Andacht bekennt sich 3sch. in der Selbstschau (Aarau 1842.) Bb. I. p. 240—249.

25) Novellen. Brest. 1837. XV. 8. Dazu: Die Revolution. ebb. 1837. III. 8. Was ich erlebte a. b. Erinner. nieberg. ebb. 1840—45. X. 8. cf. D. Gelzer, 3. Erinn. an D. Steffens. ebb. 1845. 8. Illuftr. Zeitung 1846. 8b. VI. p. 102 sq. Kuhne Europa 1845. Bb. I. p. 189 sq.

## §. 711.

Che wir jest die gleichzeitigen, felbftandigen Leiftungen in ben verschiedenen Sachern ber Dichtfunft beobachten, muffen wir vor Allem bie gange Soule betrachten, welche bie Bermittlung ber Romantif mit ber Literatur ber Gegenwart unternommen bat. Gewöhnlich verfieht man barunter bas junge Deutschlanb1) mit feinen Abfenfern. Auch biefes theilt fic in zwei Mefte, nämlich in die fritische und productive Seite. Freilich hat Diese Schule von ber Romantif eigentlich nur die Sinnlichfeit mit überfommen, denn bie bort mit jener verbundene Andacht fehlt hier gang, und bafur hat fie bie Bolitif in ihren Bereich gezogen, und von ben Philosophemen berfelben über die Frage: Bas fonnte Deutschland fein, wenn es frei mare und fein burfte, wenn es ein einiges, einziges Deutichland mare? und was ift es, ba es eben unfrei ift? hat bie gange Schule ihren Ramen befommen. Es verfteht fich alfo von selbst, daß die Tendenzen dieser Schule destructive auf ftaatlichem und fittlichem Boben fein muffen; benn baß neben ber politischen Freiheit auch die freie Rirche und bas freie Beib au ben frommen Bunichen berfelben gehoren werben, bebarf naturlich feines naberen Beweifes. Wohl aber ift bier gleich ber große Critifer und Siftorifer Bolfgang Dengel2) aus Balbenburg in Schlefien (geb. 1798), der achte Deutsche Mann im Gegenfat zu ben Frangofenfreunden, zu ermabnen, ber befanntlich auch ale Dichter eine bedeutende Rolle einnimmt, aber hierher gehört, weil er es mar, ber querft bem Treiben berfelben einen feften Biberftand entgegensette und fo, freilich wider ihren

Willen, bieselben theilweise zur Umtehr zwang. Seine vielsach verkeherte Literaturgeschichte (1828) wird trop seiner zu heftigen Angriffe auf Goethe und Hegel, die Jungdeutschen und Hegelianer, und ber dabei vorkommenden Uebereilungen immer eins der geistreichften Bucher bleiben, sowie den von ihm aufgestellten Regeln der Kritif stets- jeder wahrhaft wissenschaftliche Kritifer

wird folgen muffen.

Daß ben fammtlichen Choragen bes jungen Deutschlanbs Genfalität und vielfeitiges Salent nicht abgefprochen werben barf, braucht nicht erft naber beleuchtet ju werben; allein Dberflad: lichfeit geht ihnen leiber auch nicht ab, und nimmt man nun noch ihren Mangel an driftlicher Glaubigfeit binau. fo wirb feine Rrage fein, bag allen ihren Productionen mehr ober weniger bas Berg fehlt, und biefer Mangel burd Raisonnement und fophiftifche Reflexion nicht erfett wird, obaleich fie freilich auf ber andern Seite auch wieber bie gerabe ichwebenben Zeitfragen geschickt zu erfaffen und zu benuten und, falls man fich nur por ihren Reblern in Acht nimmt, anregend ju wirfen im Stande find. Daß fie übrigens in ber Gegenwart, etwa Beine allein ausgenommen, burchaus nicht mehr feft an ihren früher ausgefprocenen und verfochtenen Brincipien au balten icheinen und als Soule jebenfalls gerfallen find, braucht nicht erwähnt gu werben, benn Gustow bat in ber neuen Sammlung feiner Berfe faft alles früher Difliebige entfernt, und fo tann man ihre Birffamteit eigentlich jest nicht mehr als Ganges, fonbern nur noch im Gingelnen verfolgen, ihr Busammenwirten nach einem Biele aber als abgethan ansehen, um fo mehr, als bie Sungbegellaner, obwohl befondere baftebend, bennoch in vieler Sinficht, wenigftens was Staat und Rirche anlangt, biefelbe Richtung verfolgen, wenn auch auf einem weit wiffenichaftlicheren Boben flehend, was benn auch ber Grund war, bag bas junge Deutsch= land in ben Ballifden Jahrbudern (1838), welche bas unenblich große Berbienft gehabt haben, ber Unwiffenschaftlichfeit und ben eine gerofteten Difbrauchen auf jebem Bunfte bes geiftigen Lebens entgegengearbeitet zu baben, fehr beftige Angriffe erfahren bat.

The wir aber ju bem eigentlichen Corps bes leinbin Deutschlands übergeben, muß juerft ber Mann gengu

beffen Schriften in politischer Beziehung vielfachen Ginfluß auf bie Ausbildung beffelben gehabt hat, ich meine Lubwig Borne") ober, wie er ale Jube, ebe er getauft marb, bieg, gab Barud, aus Frankfurt a. M. (1786-1837), ein Genie erften Ranges und einer ber ebelften Menfchen, ber aber, weil er feine Bett verfannte, ein misanthropischer Jean Baul warb, ben er auch . bis an den himmel erhob und nach welchem er feine Profa Seine Briefe aus Paris zeugen einestheils von wahrbafter Baterlandeliebe, anderntheils aber auch von unausführbaren radicalen Traumereien eines Timon, bem es nicht barauf ankommt, fein Baterland ju fomaben, weil es nun eben jene fogenannten Retten, in die es geschmiedet fein foll, nicht fieht; aber bie vielfachen trefflichen Bemertungen über Runft und Biffenschaft verbienen allein icon, daß man fie lieft, benn faft allenthalben, wo et nicht von seiner Monomanie, überall Rnechtschaft zu wittern, beherrscht wird, trifft er ben Ragel auf ben Ropf, was auch mit feinen bramaturgifden Blattern ber Kall ift. Reben ibm gehört ber von Bielen, felbft von Borne, nicht zum eigentlichen jungen Deutschland gerechnete Beinrich Beine4) aus Duffelborf (geb. 1799 \*) hierher, ebenfalls ein getaufter Jube, ber fic befanntlich an Borne, ber feine frivole Gehaltlofigfeit mit Recht getabelt hatte, in feiner Characteriftit biefes Mannes bitter genug rachte. Er ift ein geborener Dichter, was er auch recht gut weiß, benn er fagt arrogant genug: "3ch bin ein Deutscher Dichter, Befannt im Deutschen Land, Rennt man bie besten Ramen, Go wird auch ber meine genannt", und in ben Reisebildern (Th. I. nr. 65, S. 62): "Mir traumt': ich bin ber liebe Gott und fit' im himmel broben, Und Englein figen um mich ber, Die meine Berfe loben - Ja, Jung, ich bin ber liebe Gott, Und ich regier' bie Erbe, 3ch hab's ja immer Dir gefagt, Daß ich mas Rechts noch werbe." Man fieht aus biefen Broben schon seine wahrhaft freche Recheit und barf sich baber nicht wundern, wenn er in andern Gebichten (3. B.

<sup>\*)</sup> So giebt man gewöhnlich bas Geburtsjahr Deine's an, allein Martin, podes contemp. de l'Allemagne. Paris 1846. p. 332 behauptet, de Beine's eigenem Munde gehört zu haben, baß er ben 1. Januar 1800

R. Geb. S. 111 (c.) die Frivolität bis zu einer wahrhaft efelhaften Demeinheit treibt. Auch seine neuefte Satire auf Deutschlands Buffanbe, Atta Troll ber Bar (querft in ber Gleganten Bet f. 1843. nr. 1-10 erschienen), voll von fommigen Stellen und oft trivial pobelhaft, enthält bod wieber fo viel Treffendes, mahrhaft Boetisches, baß man ben alten Beine nicht vermißt. Rehabilitation bes Rleifches bat er übrigens unter allen biefer Schule angebörigen Jungern am Frechsten bas Wort (in b. Romant, Schule) gerebet. Uebrigens ift es mertwurdig, wie in ihm immer amei Raturen . eine zart gefühlvolle und eine bamonische. Doch ift er in Gefellichaft ftets fabe. fampfen icheinen. und barum bemerkt Borne, fein ganges Talent liege blos in ben Ringern. Reben biefen beiben alteren Anführern biefer Soule ift als ein fehr bebeutenbes Talent Rarl Gustows) aus Berlin (geb. 1811) anguführen, ein Mann, ber als Mhis lofoph und humorift, obwohl er in letterem Genre mehreres Ausgezeichnete (Deffentliche Charactere, Maha Guru, Briefe eines Rarren an eine Rarrin) lieferte, bei weitem nicht fo ausgebreis teten Ruf erlangt bat, wie als Novellift (8. B. bie Bellenbraut, Selbstaufe, - ber tomifche Roman, Blafebow und feine Sobne, ift mislungen) und Dramatifer, ale welcher er, mit besonderem Befdid feine Buhnenfenninig benutenb, (bas Berrbilb' Rero gebort naturlich nicht hierher, obgleich bramatifches Salent auch and ihm hervorleuchtet) eine Reihe bochft effectvoller Stude (Richard Savage, Berner, Vatful, Gin weißes Blatt ac.) bich tete, benen eigentlich nichts fehlt (felbft bem fonft ausgezeichneten Trauerfpiele, Uriel Acofta) ale bie innere Bahrheit, bie vom Bergen fommt; benn bei ihm ift Alles berechnet, und bie obfowebenben Beitfragen find flug genug in bas Bereich feiner Stoffe gezogen (fo im Urbild bes Tartuffe Resultenriecherei und Bietiftenhaß, im Uriel Acofta bas lichtfreundliche Ungegen bas hergebrachte Dogma, im Bopf und Schwert Berfpottung ber alten guten Zeit mit ihrer Stelf heit, aber auch mit ihrer Bieberfeit und Treue), masimen benn auch trop einzelner großer Sowachen (fo im Urbild bes Zartuffe ber gang erbarmlich gezeichnete Character bes großen Lubwig MIV. bie Bergerrung bes ebeln Lamoignon jum beudlerifeund ber viel ju oft wieberholte Sonupftucheffect) m

Applaus eintrug, und zwar nicht blos bei einzelnen Tiraben gegen Bolizei ze., fonbern auch im Allgemeinen. Seine abicheuliche Bally (1835), worin er ziemlich schamlos feinen Atheismus und feine Fleischemancipationsibeen jur Schau trug, traf bas Rrank furter Anathem, obgleich ber beffere Theil bes lefenben Dublicums fie auch obnedieß nicht gelesen batte. Reben ibn mochte ich feinen Rebenbuhler auf ber Bubne, Beinrich Laube6) aus Sprottau in Schleffen (geb. 1806) ftellen, ber auch ale Rovellik (Reisenovellen, Die Bandomire, Grafin Chateaubriand) einen ehrenvollen Blat unter Deutschlands neueren Romanidriftftellern einnimmt und ebenfalls burch feine bie Beitftimmungen booft aeididt benutenben Luft - und Schauspiele mit Recht einen nicht geringen Ruf erlangt bat. Saben auch einige feiner Stude. wie Monalbeschi, Rococo, Struensee, nicht einen folden allgemeinen Erfola gehabt, wie die Bustow'iden, fo lag bieß boch mehr in ben Berhaltniffen, und fein Gottscheb und Bellert, besonbers aber feine Rarloschüler haben mit Recht bef manchen Unwahr fdeinlichteiten ben Beifall bavongetragen, ben ihr funftlerifder Berth beanforuden fann. Das feine Deutsche Literatur= geschichte (1839) nicht so gerieth, wie fie bei einem so gemanbten Autor, wie Laube ift, hatte gerathen tonnen, liegt boch wohl in feiner für wiffenschaftliche Arbeiten allzugroßen Flüchtigfeit, was fic auch besonbere aus ber vollig miklungenen Bearbeitung ber fruberen Deutschen Literaturveriobe ergiebt, ba bie fpateren Abidnitte beffer gearbeitet find. In bemfelben Genre versuchte fic ein anderer Soilbhaler berfelben Soule, Theobor Runbt') aus Botebam (geb. 1807), beffen Runft ber Deutschen Brofa (1837) ebenso geiftreich als literarbiftorisch wichtig ift, wogegen feine Borlesungen über allgemeine Literaturgeschichte (1846) eben nur als folde zu betrachten find; benn enthalten fie auch viele treffende und geiftvolle Bemerfungen, fo find fie bod immer ju oberflächlich, um eigentliches wiffenschaftliches Intereffe beanspruchen ju burfen. Soher feben feine Borlefungen über bie Literatur ber Gesemwart (1842), befanntlich eine Art Fortsegung von Fr. von Selegel's Beidicte ber alten und neuen Literatur, bie ibrem Duffer burchaus teine Schanbe macht. Um Gefdich tellen behandelt find feine fritifchen Characteriftifen (Bobiatus

1835. Diosfuren 1836 2c., Freihafen 1838 2c., Bilot 1840 2c.) und feine Reifeschilberungen; in feinen Rovellen ift er nicht gang fo gludlich, benn es fehlt ihnen bas mahre, belebenbe Brincip (1. B. Thomas Munger, Mendoga), und ich mochte ihnen fogar bie feiner Frau Quife geb. Dublbach (1814) vorziehen, welche es über fich gewonnen hat, verfohnend bie obschwebenben focialen Conflicte zu behandeln. Leider hat auch er in seiner in ben Bohmifden Babern fpielenben Rovelle: Madonna, Unterhaltungen mit einer Beiligen (1835), jene heillosen bestructiven Grundfage vom freien Beibe aufgeftellt, welche zur Auflosung aller fittlichen Berbaltniffe Darum wird Cafanova als Mufter Bilbung bargestellt, und burch Mischung von Andacht und Sinnlichfeit wird die Bereinigung bes Protestantismus und Catholicis. Deshalb fieht auch eigentlich als Novellift ein anderer, wenigstens bem Geifte nach mit bem jungen Deutschland verwandter Dicter `hoher, namlich Ferbinand Guffav Ruhne8) aus Magbeburg (geb. 1806), ber jegige geiftreiche Berausgeber ber Europa (feit 1846), benn feine Rlofternovellen (1838) gehören zu bem Beften biefer Art, und feine Mannlichen und Weiblichen Charaftere (1838), sowie seine Bortraits und Sile houetten (1843) lassen ihn als ebenso verständigen und fcarffinnigen als freimuthigen Beobachter erfceinen. Endlich mag noch ber wiffenschaftlichfte von allen Gliebern biefer Soule Lubolf Wienbarg ) aus Altona (1803) hier erwähnt werben, ber gegenwärtige tapfere Rampfer für Deutschlands Rechte gegen bie Danifden lebergriffe, benn feine afthetifch. fritischen Schriften geugen burdweg von einer Gediegenheit bes Biffens, einer Durchbrungenheit von Begeisterung für Recht und Bahrheit, daß es nur zu bedauern ift, daß er noch fein größeres, wiffenschaftliches Wert, fonbern immer nur ephemere, bie Beitfragen berührende Schriften in bie Belt geschickt hat. Daß übrigens ber Styl bei allen genannten Dichtern und Eritifern burchgangig piquant, oft fogar vollendet ericeint, bedarf faum ber Erwähnung.

1) S. D. Marggraff, Deutschlands jungste Literatur: u. Gulturepoche. Sharacterifiten. Epgg. 1839. 8. C. D. hense, Deutsche Dichter ber Gegens wart. Erläuternde u. Eritische Betrachtungen. Sangerhausen 1842. 16. K. Subtow, Gotter, helben, Don Quirote. Abstimmungen zur Beurtheilung b. literarischen Epoche. hamb. 1838. 8. u. Beiträge zur Geschichte ber neuesten Literatur. Stuttg. 1839. 111. A. 12. G. D. Marbach, Ueber moberne Literatur.

teratur. In Briefen an eine Dame. Erfte Sendung: Anleitung; Mengel. 3weite Sendung: Borne, Heine. Dritte Sendung: Guetow, Wienbarg, Laube, Kühne, Lenau, die schwäbische Schule, Bettina, Rabel. Lpzg. 1836—38. 8.

- 2) Rarcissus. E. bram. Marchen. Stuttg. 1830. 8. Rübezahl. E. bram. D. ebb. 1829. 8. Deutsche Streckverse. Heibelb. 1823. 8.
- 3) Gesammelte Schriften. Hamb. 1829—34. 1835. XIV. 8. Hamb. 1840. VIII. 8. Dazu noch Bt. XV. Paris 1838. 12. Bb. XVI. Stuttg. 1840. 16. Gesammelte Schriften. ebb. 1840. V. 16. Nachgelassen Schriften. Mannb. 1844—47. IV. 12. u. Sef. Schrift. Bb. XVII. Franz. Schr. u. Rachtr. m. Biogr. Epzg. 1847. 16. cf. Eb. Meper, Gegen L. Borne. Abtona 1831. 8. u. Nachtr. z. b. Beurth. b. Borneschen Br. a. Paris. ebb. 1832. 8. K. Bacthaus, L. B. in s. liter. Wirken. Bittau 1837. 12. Eb. Beurmann, Borne als Char. in b. Liter. Frift. a. M. 1837. 1841. 8. h. Speine, Ueb. E. Borne. Hamb. 1840. 8. R. Gustow, Borne's Leben. Hamb. 1840. 8. u. in s. Wert. Bb. VI. p. 1—302. Nachtr. zu s. Wert. b. A. Müller. Moderne Reliquien. Bb. II.
- 4) Das Buch der Lieder. hamb. 1827, 8. V. A. ebb. 1844. 8. Rene Gebichte. ebb. 1844. 8. Atta Aroll, e. Sommernachtstraum. ebb. 1847. 8. (f. Rev. d. denx mond. T. XVII. p. 973 sq.) Gebichte. Berl. 1822. 8. Reise bilber. hamb. 1830—34. IV. II. A. ebb. 1840—44. III. A. 8. Der Salon. ebb. 1834—40. IV. 8. cf. Steinmann im Taschenb. f. Deutsche Lit. Gesch. Münster 1834. p. 67—97. M. 3. Stephant, d. H. u. in Alice auf unsere zeit. halle 1834. 8. S. Psizer in b. Deutsch. Vierteljahrsch. 1838. I. p. 167—247. Robnagel, Deutsche Dichter d. Gegenwart. Darmst. 1842. d. I. L. Körne, Urtheil über h. h. Kreft. 1840. 8. A. Boben, zur Characteristik d. Mainz 1841. 8. Saphir humorist 1837. nr. 26. Ruge Schriften. Bb. II. p. 3 sq. Ubendzeitung 1846. nr. 37. Epigonen. Epzg. 1846. Bb. II. nr. II. M. Meyr, ueb. d. poetischen Richtungen unserer Zeit. heine, Platen, Uhland, Rückert, das junge Deutschland. Erlang. 1838. 8.
- 5) Gesammelte Werke, Bollft. umgearb. A. Frift. 1845—46. XII. 8 Dramatische Werke. Lpzg. 1842 sq. I—IV. 8. Bermischte Schriften. Lpzg. 1842. III. 8. S. P. Hoff, R. Gugtow u. b. Gugtowgraphie. Mannh. 1839. 12. Sendschreiben an R. G. B. e. Freunde b. Wahrheit. Mannh. 1836. 8. Bluftr. Beitung 1844. Bb. II. p. 122 sq. Abendzeit. 1847. nr. 6—10. Samb. lit. Bl. b. Börsenh. 1846.
- 6) Moberne Characteristien. Mannb. 1835. II. 8. Reisenovellen. Lpzg. u. Mannb. 1834—36. VI. 8. Das Jagbbrevier. Lpzg. 1841. 16. Französische Lussichiöser. Nannb. 1846. III. 8. Drei Königsstädte. im Rorben. Lpzg. 1845. II. 8. Die Bandomire. Kur. Erz. Mitau 1842. II. 8. Gräfin Chasteanbriand. Lpzg. 1843. III. 8. II. C. ebb. 1847. III. 8. Dramatische Werte. Lpzg. 1843. sq. I—V. 12.
- 7) Gesammelte Schriften. Lpzg. 1843—44. II. 8. Charactere und Sis tuationen. Wismar 1837. 8. Spaziergange u. Weltfahrten. Altona 1838—39. III. 8. Völkerschau auf Reisen. Stuttg. 1839. I. 8. Die Geschichte ber Gesculschaft in ihren neueren Entwickelungen und Problemen. Berlin 1844. 8. sq.
- 8) Weibliche und mannliche Charactere. Lpzg. 1838. II. 8. Rlofternovellen. cbb. 1838. II. 8. Sospiri. Blatter aus Benebig. Brnfchw. 1841. 8. 2c.
- 9) S. E. Mienbarg u. b. junge Literatur. Marb. 1836. 8. Bermifchte Schriften, Altona 1840. Bb. I. 8. Bur neueften Literatur. Samb.

1838. 8. Wanberungen burch ben Thiertreis. ebb. 1835. 8. Aefthetifche Felbegüge, ebb. 1834. 8.

#### §. 712.

Es bleibt jest nur noch übrig, bie anderen Dichtungsarten ber neueren Literaturepoche ju befprechen, unter benen allerbinge Die Lprif, peralialic bie politische, bas Drama und Rovelle am Reichlichften vertreten ift. Raturlich ift es aber gerabeju unmöglich, bier alle beachtenswerthen Erfcheinungen ju berühren, beren trot ihrer Unmaffe immer noch eine febr große Babl ift, und ich verweise baber im Allgemeinen auf die in ben trefflicen Blattern für literarifde Unterhaltung in gewisfen Beitraumen mitgetheilten Colleftiveritifen über bie neueften Erzeugniffe ber Lprif, ber bramatischen Literatur und bes Romans, wobei benn auch bie fleißigen Taschenbuchremeen von iebem Jahre nicht zu überseben find, benn auch biefe fur ben Salon berechneten eleganten Sammlungen von Rovellen und Gebichten fehren noch immer jebes Jahr wieber und fceinen in außerer Pract in neuefter Beit erft wieber einen besonbern Auffdwung nehmen zu wollen, nachbem ber Gefdmad an benfelben etwas nachgelaffen hat.

## 6. 713.

Betrachten wir zuerst das Epos, so liegt allerdings Manches vor, was eine ehrenvolle Erwähnung mit Recht verbient, allein es muß gleich bemerkt werden, daß in der neuesten Zeit kein eigentliches heroisches Epos im strengen Styl mehr porkommt, sondern dasselbe mehr in die Lyrik hinüberspielt, und folglich saßt nur von lyrischen Epopoen, was sie auch gewöhnlich der Form nach in den wechselnden Berkarten sind, die Rede sein kann. Im alten Style ist noch von Karl Egon Ebert<sup>1</sup>) aus Prag (geb, 1801) ein nationales Helbengedicht, Wiasta, gedichtet worden, aber Ernst Konrad Friedrich Schulze<sup>2</sup>) aus Gelte (1789—1817), früher Nachahmer Wieland's, hat bereits in seinem in Sprache und Inhalt gleich ausgezeichneten romantischen Epos Cäcilie, worin er seiner früh verstorbenen Beliedten (Cäcilie Tychsen) ein unvergängliches Denkmal gesetzt hat, und in seinem Preisgedichte (sür die Urania 1818), der

bezauberten Rofe, beffen munbericonen Berfe (Octaven) in neuefter Beit nur etwa Robe in feinem unpollendeten Bedichte, bem geraubten Schleier (1843), gleichkommt, einen lyrifch elegische melancholischen, leiber aber auch allzusüblichen Ton angeschlagen, ber bem eigentlichen Epos nicht eigen ift. Unbebeutend ift Beter Kriedrich Ranngießer's aus Glindenberg bei Dagbeburg (1774-1883) Tataris ober bie Befreiung Schleffens (1811), und auch Abolf Frang Furcau's aus Stralfund (1788) Artona (1828) und Abalbert ber Breußen Apostel (1831) erregten ebensowenia Aufsehen als bes Ballaben und Romanzendichters Friedrich Albert Franz Krug von Ribba3) aus Gatterfladt bei Querfurt (1776 - 1843) Stanberbeg (1823). Letterer hat befanntlich auch bie befannte Chronifenfage, ber Schmibt von Buterbogt (1834), in Romangenform zu behandeln verfucht, und barum fugen wir bier gleich Unaftalius Grun, von bem weiter unten gesprochen werben muß, mit feinem berrlichen Epos auf Raifer Maximilian II., bem letten Ritter (1880), einem Romanzenfranze, an. berfelben Schule burfen wir noch ben feurigen Lenau mit feinem Savanarola (1838), ber freilich faft nur lyrifche Elemente an fich trägt, nicht aber mit feinem in Form und Ausführung verfehlten Fauft, und Carl Bed mit feinem Roman in Berfen, Janko, bem Ungarischen Roßbirt (1841), bei bem ber Begasus allerdings ein feuriger, aber auch unbandiger Unggrischer Auch Lubwig Bechftein aus Bengft ift, bierber gieben. Meiningen (1801) gehört hierher, ber madere Sagenforicher, benn sein Kauftus (1831), seine Haimonstinder (1830), sein Luther (1834) und besonders sein moblaelungener Todtentang (1831) tragen fammtlich episches Element in fic, wiewohl auch bier bie Korm lyrisch ift, wie er benn ebenso in seinen Arabesten (1832) und fleineren Gebichten burchweg viel Talent ju biefem Genre Bodft gelungen ift ferner 3mmermann's Romangen. Cyclus Triftan und Ifolbe (1841), obwohl mir bes Soweigers bichtere Abraham Emanuel Frohlich Ulrich Zwingli (1840) und Ulrich von Sutten (1845), Strauf's Richard (1841), Pfarrius' Rarlmann (1841), sowie Salomon Tobler's Enfel Binfelriebs (1837) und Columbus (1846) hober zu fteben fceinen, was allerdings mit Ludwig Auguft

Krankl's Don Juan d'Austria (1846) nicht ber Fall ift, ba nur Gingelnes barin icon, bas Bange aber giemlich vergeichnet Leiber ift bieß auch mit Alfred Deifner's 1) Bista (1846), was ben helben felbft betrifft, ber gall, wenn gleich bie Darftellung meisterhaft und manche einzelne Situation, obgleich etwas wild (z. B. bie Riebermegelung ber Abamiten), bod bochft voetifc erfunden und in fehr iconer Sprache wiedergegeben ift. natürlich auch bier politischen Reflexionen, wozu fich allerbinas Belegenheit bot, sehr viel Spielraum gegeben ift, und man überall Anspielungen auf moberne Buftande finbet, tann man bei ber ichwarmerischen Richtung ber Mehrzahl unserer mobernen Dicter nicht anbere erwarten. Dieß ift auch ber Kall in ber fehr gut burchgeführten Dichtung, Jurgen Bullenweber (1846), in welcher Sermann Reumann 5) mit ebenfo fraftigem als fühnem Binfel uns ein treues Bilb biefes merfmurbigen Dannes entworfen bat. Gin liebliches Phantaflegemalbe liefert uns Mofen's Lieb vom Ritter Wahn (1831), einer Italienischen Sage entnommen, und fein tieffinniger Ahasver (1838) gebort auch hierber, ba beibe barin eine Aehnlichfeit haben, bag ber lettere nicht fterben fann, ber erftere es nicht will; aber einen bestimmten Plat fann man beiden Gebichten nicht anweisen, benn eigentliches Epos find fie ebenfo menig, ale Prugens booft poetifdes Mabreben (1841), und barum schließen wir mit ben beiben Ebelfteinen in biefem epifchen Rrange, Rudert's Roftem und Subrab (1838) und Platen's Abbaffiben (1835).

1) S. Leben in b. Aaschenb. Libussa f. 1843. — Blafta, ibyllische Erzählung in V Gesängen. Stuttg. 1833. 8. Dichtungen. II. 2. Prag 1828. II. 8. Gebichte. ebb. 1824. 8. Bollft. A. in III B. III. verm. A. Stuttg.

1845. 8.

2) Cammtliche poetische Schriften, her. u. m. e. Borr. vers. v. Fr. Bouterwed. Lpgg. 1818-20. 1822. IV. 8. Gacilie. E. rom. Geb. ebb. 1822. II. 8. Die bezauberte Rofe. VII. Al. ebb. 1844. 8. Bermifchte Gebichte. ebb. 1841. II. W. 12.

3) Erzählungen und Romanzen. Lpzg. 1821—21. II. 8. Gebichte. ebb. 1820. 8.

4) Unalyfe f. v. Bippard in Bran's Minerva 1847. II. Zebr. p. 246-310.

5) Analpse f. v. Bippard in Bran's Min. a. a. D. Mai p. 201-264.

## 6. 714.

Das eigentliche Lehrgebicht bat in ber mobernen giteraturepoche faft gar keinen Reprafentanten aufzuweisen, wenn

781

man nicht Rudert's Beiebeit bes Brabmanen (1836-39), welche er felbft nur fur Fragment gehalten wiffen will, ob es gleich ein reicher Born toftbarer Lebensphilosophie in acht mor- ! genlanbifder Sprace und Bebantenfolge ift, fowie bas Laienbrevier Soefer's und Sallet's Begenftud, bas Laienevangelium, von benen aber-bas lettere viel zu viel erzwungenen Sumor enthalt, bierber rechnen will. 3m fomifchen Epos haben wir freilich Boe. the's trefflicen Reinide Ruche (1794), ber eben burch bie Auffaffung ber Fabel von Seiten bes großen Deifters jum Drigingl geworben ift, allein Rarl Gottlieb Bratel's que Halbau in ber nieberlaufit (1791, nicht 1785), bes launigen Erzählers, Relbherrnrante (1815) find eben nur eine fcerzhafte Ergählung, und Baggefen's Abam und Eva hat nur einzelne gelungene Stellen und ift zu gefünftelt. Derfelbe Mangel macht fic auch fur ben Uneingeweihten an Anaftafius Grun's Ribelungen im Frad (1843), trot ihres feinen, aber tiefer liegenben Sumore, bemerfbar, benn es fehlt ihnen bas mabre belebende, allverfianbliche fomifche Element, welches Carl Auguft Rortum's1) aus Mublheim (1745-1824) Jobfiabe (1783) auszeichnet; benn mag auch mancher gelehrte Rritifer über biefe treffliche Satire gegen Bopfgelehrsamfeit und Bebanterie vornehm binwegieben. wahr ift Bieles barin, wenn aud mit grellen Farben aufgetragen, und folde fluvide Eraminatoren, wie bort in ber berühmten Eramenscene an ben Branger gestellt werben, und fo luberliche Candibaten giebt es beute noch. Gin Benbant bagu von g. Sallensleben, bie Soffeliabe (1836), ift miflungen. Bei biefer Belegenheit ermangele ich nicht, noch auf einige treffliche Satirifer in Brofa aufmertfam au An die Spige ftelle ich die hochft launige hammelburger Reife (1818) bes befannten Rittere Rarl Beinrich von Lang2) aus Bulgheim bei Dettingen (1764-1835). bie mit viel unschuldigerer Bronie geschrieben ift, als seine Dentwürdigkeiten, worin er iconungslos und verfid ben Mantel von mandem ihm nur auf confidentiellem Wege mitgetheilten Beheimniffe abzieht, aber allerbings bochft wichtige Materialien für bie Gefdicte feiner Beit bietet. Beit fruchtbarer ift ber berühmte Berfaffer bes Demofritus Carl Julius Beber3) aus Langenburg (1767-1832), einer ber belefenften Gelebr-

ten, bie jemals gelebt baben, und zwar ein folder, ber nicht blos einen großen Coas von Biffen in fic aufgenommen hatte, fonbern es auch verbaut und geschickt wieberzugeben wußte. Dan hat ihm Schwashaftigfeit vorgeworfen, weil er jebe Gelegenheit bervorsucht, einen Big ju machen, und bann eine Raffe von Bonmote aus ben verschiebenften Literaturen anbringt; allein er trifft immer ben Ragel auf ben Ropf, und wenn er fich manchmal in einem Citat irrt, fo tann man ihm bei ber unenblichen Menge von Rotigen, die er in seinem Ropfe herumtrug, bieß gern verzeihen, benn seine Satire ift immer harmlos, und er hat von feinen beiben Gogen, Boltaire und Rouffeau, blos bie Borrige in fic aufgenommen, und fo ift aus ibm iener beitere Democritus geworben, bem bas ridendo dicere verum bie erfte Rorm ift, und biefe befolgt er fogar in feinen vieles bocht beattenewerthe Material enthaltenben Buchern, bie Monderei, bas Ritterwesen und bas Papftthum, wenn ihm auch zuweilen, indem er bas burch bieselben eingeriffene Unwefen betrachtet, bie Balle überlauft, und er bann in feiner Bitterfeit zu weit geht, aud bas Gute verfennt und bas Rind mit bem Babe verfcut-Bon allgemeinem Intereffe find feine Briefe eines in Deutschland reisenden Deutschen, ein Buch, aus bem man lernen fann, wie man reifen foll, und bas jeber Reifenbe beftanbia als Reifebuch mit fich führen follte, wenn auch bie Beiten und Sitten fich jest fo geandert haben, daß ber gute Beber, wenn er bie Reise noch einmal machen sollte, Deutschland taum wieber ertennen wurbe. Allein bantbar wollen wir ihm für alle feine Bücher fein, benn man fann aus ihnen unenblich viel lernen, und awar nicht blos Rotizenfram, fonbern auch practifche Lebenserfahrungen. Saben wir furz Lubwig Daniel Jaffoir's') (1769-1831) feiner und Theobor Beinrid Friedrich'65) aus Ronigeberg in ber Reumart (1776-1819) grober Sattre gebact, fo wird uns auch Rarl Friedrich Morit Saphir, eigentlich Dofes, wie er früher hieß, aus Befit (1794), einige Augenblide beschäftigen, beffen Talent in Bortivielen und Calembourge wirklich fabelhaft ift, und ber bie Runft befist, auch an ben umbebeutenbften Dingen feine Laune, die übrigens heiter gemuthite in. ju üben. Mehrere ber von ihm in biefem Sinne gefertigien Gebicte find wirklich in ihrer Art ausgezeichnet, und barum mag bier neben ihm ber gelehrte Bibliograph, Bolybiftor und geift volle Berquegeber bee Deutschen Charivari (feit 1842) Ebugtb Maria Dettinger") aus Breslau (1807) feine Stelle finben. beffen Joujoux und Narrenalmanad von Wit fpruben, und ber in feinen bumoriftifden Romanen ebenfoviel Eradblungstalent als Attifches Salzzu verbreiten weiß. Uebrigens hat er burch bie Grunbung feines Journals jebenfalls zu zwei bochft wikigen und geiftreichen ahnlichen Blattern Beranlaffung gegeben, ich meine zu ben Rund. ner Aliegenden Blattern (f. 1846) und zu ben Duffelborfer Monateblattern (feit 1847), welche fich die Aufgabe geftellt baben, alle Rlaffen ber Gefellichaft unferes Baterlandes mit ihrem icarfen Laugenfalt zu begießen und rein zu mafchen. Daffelbe hat mit großem Freimuth und Gefdid Abolph Glasbren. ner8) (pfeudonum Brennglas) aus Berlin (1816) für feine Baterftadt in feinen fcheinbar niedrigen Bolfsbilbern mit großem Glud versucht, wenn auch bier und ba einige ichlechte Bite mit unterlaufen, und barum ift es nur zu bedauern, baf ber in feiner Ironie mahrhaft unübertreffliche Guftav Theobor Rechner aus Großsährchen in ber Rieberlaufit (1801), ber feine fatirifchen Donnerfeile unter bem Ramen Difes in bie Belt foidt, nicht mehr foreibt und nur ebemere und wecielle Begenftanbe (gewöhnlich aus ber Debicin) in feinen Bereich giebt.

An kleineren beschreibenden Gedichten sehlt es auch nicht, unter den größeren verdient eigentlich nur Bechstein's Sonntag (1832) Erwähnung, deffen ganze Einrichtung mich an die heiter gemüthliche Idylle erinnert, in welcher Christian August Gottlob Eberhard's) (1769—1845) aus Belzig Idylle: Hannden und die Rüchlein zwar keine Rebenduhlerin von Hermann und Dorothea geworden ist, aber doch die vielen Auslagen, welche sie erlebte, mit vielem Rechte verdient, denn die ganze Treuberzigseit ihres Berfassers ist in dem melodiösen Gedichte ausgeprägt. Ein anderes idyllisches Gedicht von ihm, der erste Menich, ist nicht ties genug, obgleich anmuthig. In neuester Zeit hat Zedligens Walbedgrün und labyrinthischen Laubgängen, Bluman und Quellen mit Recht manchen Phantasten gelockt, es

unter bem bunteln Laubbache aufzusuchen, wie iener gluckliche Ritter, und nur bie berrlichen Glodenbiebe Eduard Dorife's 10) aus Lubwigeburg (geb. 1804), beffen Gebichte auch fo noch in ihrer feelenvollen Gemuthlichfeit mit ihrem leichten Anfluge von humor zu ben besten Erzeugniffen ber jungern Schwäbischen Soule gehoren, haben trokbem, daß ihrem Berfaffer ber berfommliche herameter im Wege ftand, und er zwei gang ifolirte Somante zu verbinden hatte, jener holden Schonen ben Breis Areitig gemacht. Auch Abraham Emanuel Frohlich 11) gebort hierher, ber fromme Schweizerdichter (aus Brugg, geb. 1796); benn abgesehen bavon, baß er ber einzige wahrhaft bebeutenbe Fabelbichter ber Reugeit ift, hat er auch mit großem Befdid bie Beitfragen, freilich fast immer aus vaterlandifdem Boben, in heiterer Laune zu beleuchten gewußt. In der poetifden Eviftel ift faft gar nichts geleiftet worben, und auch im Epigramm hat feit ben Xenien zwar A. B. von Gole. gel wieber biefelben Saiten angeschlagen, aber ihr Zon berührt uns nur unangenehm und icanbet ihren Sanger; Butfow bat zwar feinen Bersuchen jenen berühmten Ramen gegeben, allein es ift auch bei ihm nur bei bem Ramen geblieben. Jeboch ift zu bemerken, daß allerdings Ginzelnes unter ben Dichtungen ber neueren Zeitpoeten vorfommt, mas ben Ramen "Epigramm" mit pollem Dage, besonders in bem politischen Genre, beanfprucht: allein als befonderes Fac fann man baffelbe boch nicht auffübren.

1) Die Jobstabe, e. tomisches helbengebicht. hamm 1799. III. 8. Rev. u. bevorw. v. Entel b. Berf. B. E. G. D...g. V. A. ebb. 1839. 16.
2) Mertwurdige Reise über Erlangen, Dresben, Caffel, Fulba nach hammelburg. I—XIte Zahrt. Munden, Ansbach u. Rurnb. 1818—33. 8.

3) Cammtliche Berte. Stuttg. 1838-45. XXX. 8. Demofritos ober binterlaffene Papiere eines lachenden Philosophen. Stuttg. 1843. XII. 16. Deutschland ob. Briefe eines in Deutschland reisenben Deutschen. Stuttg. 1826-27. 1835-36. 1844. IV. 8. s. Scitgenoff. III R. Bb. V. 1. p.

141 sq. 4) Belt u. Beit. Berl. Bb. I-IV. 1816—18. Bb. V. Stuttg. 1822.

5) Erfter, zweiter und britter satirischer Feldzug. Berl. 1814—16. 8. Satirischer Zeitspiegel. ebb. 1816—19. VII. 8.
6) humoriftische Abenbe. G. Cyclus Borles. Augeb. 1830. 16. Gefame

melte Schriften. Stuttg. 1832. IV. 8. Reuefte Schriften. Dund. 1832. IIE. 12. Caphir am Plaubertifche. Berl. 1843. II. 12. Bliegembes Epag. 1846. II. 8. Bilbe Rofen. ebb. 1847 16.

- 7) Buch der Liebe. Berl. 1833. 12. III. A. 1847. 12. Joujoux. Hus mor. fat. Lefekabinet. Lpzg. 1843 sq. 12. Narrenalmanach. ebb. 1843 sq. 12. Ontel Bebra. Memoiren e. Epikuraers. Lpzg. 1842. VII. 16. 1847. II. 16 26.
- 8) Berlin wie es ift und trinkt. Ppzg. 1841. sq. 8. Intereffante Chas racteristien a. d. Berliner Bolksleben. Berl. 1837—43. XIII. 8. Schilders ungen aus dem Berliner Bolksleben. ebb. 1841. sq. 8. Die jungfte Balls purgisnacht. Bern (1842) 8. u. A.
- 9) Gefammelte Schriften. Salle 1830. XX. 16. Der erfte Menich und bie Erbe. Salle 1828. 1834. 8. Sanchen und die Kuchlein. Salle 1822. 8. X. 21. Lpzg. 1844. 16.
- 10) S. Fr. Th. Bifcher, Kritische Gange. Tubing. 1844. Bb. II. Gebichte. Stuttg. 1838. 8. Iris. E. Samml. erzähl. u. bram. Dicht. ebb. 1839. 8. Ibylie vom Bobensee ober Fischer Martin u. bie Glodenbiebe. Stutta. 1847. 8.
- 11) Fabeln. Aarau 1825. 1829. 8. Elegien an ber Wiege u. Sarg. Lpzg. 1835. 8. Das Evangelium St. Johannis in Liebern. Lpzg. 1835. 12. Der junge Deutsch Michel. Geb. Burich 1843. 8.

#### **§**. 715.

Es ift oben icon bemerft worben, bas bie Lyrif in ber neueften Beit bie meiften Bertreter gefunden bat, und barum wollen wir jest bie namhafteften ber ihr angehörigen Ganger que fammenftellen, und gmar nach bem Borgange Gobede's bes gelehrten Renners berfelben, (Deutschlands Dicter von 1813-43. Sann, 1844. 4.), nad ben einzelnen ganbern Deutschlanbe. benen fie angehören, diefelben ju gruppiren fuchen 1). Beginnen wir mit Weftphalen, fo wird vor allen ber jest in England in einer Art freiwilliger Berbannung lebenbe tunftreiche Ueberfeber Rerbin and Freiligrath2) aus Detmold (geb. 1810) gu nennen fein, ein mit einer außerorbentlich lebendigen Phantafte begabter Dichter, ber befonders in ben aus ber Localität tropifcher Lanber hergeholten (exotischen) Gebichten eine wunderbare Rraft bewiesen (3. B. im Ronig ber Bufte), jugleich aber auch, was bie Form anlangt, querft in Deutschland bie aus Alexandrinern gebildete Strophe angewendet bat. Er bat fich in neuerer Beit besonbers ber radicalen Partei in die Arme geworfen und in diesem Sinne eine Menge an einzelnen Schönheiten reicher, aber in bochft wifter Phantafie fowelgenber Bebichte, von benen einzelne iebod fondille genug find (a. B. bas burch bie Leipziger Auanftereigniffe : 545 hervorgerufene fliegende Blatt, bas mahrhaften didte, III. 50

Terrorismus athmet), verfertigt, bie mertwurbig von ber Bartbeit feiner fruheren Dufe (1. B. bes Drafele ber Blumen) abflechen. Auch Seinrich Stieglig3) aus Arolfen (geb. 1803), befannt burch ben Opfertob feiner Frau, gehort wegen ber in feine frubere Entwidlungsperiobe fallenben Bebichte hierher, ferner bie in ber poetischen Ergablung ausgezeichnete Annette Elis fabeth von Drofte ju Bulehof aus Munfter (Gebichte 1838), ihr Landsmann, ber elegante Rritifer und Rovellift Le. pin Souding (1810), ber Epigrammatift Lubwig Bibl aus Wevelinghoven bei Machen, ein Braelit (geb. 1807), leiber, wie ber Borige, etwas zu überspannt liberal (Gebichte (1836). ber gluthvolle Chriftian Joseph Magerath aus Linnich bei Rulich (1815 geb., Gebichte 1838) und endlich ber fromme Bictor Strauf aus Budeburg (1809 geb., Gebicte 1841, Lieber für bie Rirde 1843). Reicher noch ift ber Rhein vertreten. hier ragt vor Allen Rarl Joseph Simrod') aus Bonn (1802) hervor, ber berühmte Sammler ber Deutschen Bolfebucher, ber fein ganzes Streben bem Deutschen Alterthum widmete und fich fo in ben Gefang beffelben hineingebacht bat, baß feine eigenen Dichtungen fast in bem Tone ber beften mittelboch: beutiden Bebichte erflingen. Dit welchem Geschide er übrigens bas beutsche Alterthum ju verjungen verfieht, bezeugt feine ausgezeichnete Mobernifirung bes helbenbuchs. Unter feinen fleineren Boefteen ift ihm bie Ballabe und Romange am Beften gelungen. In letterer Sinfict, ber poetifden Bearbeitung ber Sage, find auch ausgezeichnet Ph. R. Joseph Anton Bil. helm Smets (auf einer Reise seiner Mutter zu Reval 1796 geboren, Gebichte 1840), Rarl Bolfgang Muller (Balladen und Romangen 1842), Guftav Bfarrius, ber Rachahmer Simrode ac. Den Umbichter (?) bes Rheinliebs (angeblich ift bas Driginal eine Art provincielles Bolfslieb ") Ricolaus Beder († 1846) fennt Jebermann, aber

<sup>\*)</sup> Abgebr. u. b. Tit.: Dat Ohnberleeb, in b. Mundart ber Gegend von Obenthal u. Schlebusch, b. Firmenich, Bolferstimmen Bb. I. p. 444. Drei andere Bariationen, in ben Mundarten von Arefeld, Besel und Dingben bei Bocholt (ebb. p. 411. 374. 375) scheinen aber bem Beckerichen Siebe blos nachgebichtet.

Abelheib von Stolterfoth, Stiftebame zu Geisenheim. Die ebenfalls viele Rheinsagen (1835, 1839) poetlich bearbeitet bat, ift nur gemuthlich, Die hobere poetische Weihe fehlt ihr, und fo fieht fie tief unter bem berühmten Ebuarb von Schent aus Duffelborf (1788-1841), beffen Dichtungen aber freilich tros ihres Schwunges zuweilen etwas zu frommelnd aussehen (Chrifiliche Pfalmblumen 1831 Charitas 1834 - 42). Da nun Seine, ber eigentlich bier zu nennen ift und beffen Buch ber Lieber zu ben bervorrage aenbften Broducten biefer Schule gehort, icon oben ermahnt wurbe, fo idließen wir gleich Seinrich Rinfel aus Dberfaffel bei Bonn (1815) hier an, ber ein fehr bedeutendes felbftandiges Salent in feinen Bedichten (1842) bewiefen, und in feinem oben genannten, großeren Bedichte, Dito ber Soun, neben anmuthigen Schilberungen und wohlflingenden Berfen eine mabre voetifde Beibe verrathen bat. Unter ben Elfaffer Dichtern fieht ein Bermanbtenpaar obenan, bas nicht bloß zu ben beften Lprifern ihres Baterlandes, fonbern überhaupt Deutschlands gebort. 3d meine Ehrenfrieb Sto. ber aus Strafburg (1779-1835)5), besonbers befannt burch feine Gedichte in Strafburger Munbart, und feinen Sobn Lubmig Abolf Stober aus Strafburg (1810), ber in feinen Liebern und Ballaben überall im Gegenfate zu feinem Bater besonders einen frommen Ernft zur Sauptaufgabe feiner Mufe gemacht hat. Reben biefen Dichtern werben noch Auauft Lamen aus Rehl (1772), ein tüchtiger Republifaner, Beorg Daniel Birt aus Strafburg (1804), Friebrich Dite, ber aber eigentlich B. Better beißt, vorzüglich im Sagenhaften ausgezeichnet, und Rarl Canbibus, ein achter Bollebicter, hervorzuheben fein. Fur Seffen murbe Frang Dingel. ftebt 6) aus haleborf in Oberheffen (1814) vorzugeweise genannt werben muffen, ber fruber ju ben politifden Dichtern gablte, ohne jeboch ultraradical ju fein, fpater aber andere Begenftande in ben Bereich seiner Duse jog. Biel weiter ging fruher noch Auguft Abolf Lubwig Follen (Follenius) aus Giefen (1794), ber übrigens noch bas alte wichtige Element ber Butfcenfcaft, die Frommigleit, treu bewahrt und bie Rraft bes Deutschen Jugendmuthes besonders auch auf feine hiftorifden Dichtungen übergetragen Lat. In Baben ragen Alois Bil: 50\*

belm Schreiber (1765) aus Rappel in Baben, burch feine Romanzen und Balladen befannt, August Schnegler (auch August Balmer genannt, aus Freiburg im Breifgau 1808), Ebuard Brauer und Joseph Baber, hauptsächlich als geicidte Bearbeiter alter Sagenfloffe, bervor, wie bie Sammlungen bes Erfteren und Letteren ausweisen. Rur bie Schweiz find besondere unter ben gabireichen Gangern ihrer Berge, welche früher ihre Lieber in bem Tafchenbude Alpenrosen (1811-33) nieberlegten, ber liebenemurbige, gemuthvolle 3 ohann Rubolph Mys (1781-1830) aus Bern (Legenben und Sagen), ber gelehrte Beschichtschreiber ber Geschichte bes Protestantismus Rarl Rubolf Sagenbad aus Bafel (1801), ber icon genannte Groblich, ber anmuthige Landschaftemaler Rarl Ru. bolf Sanner aus Marau (1794), beffen religiofen Bebichte übrigens aus ber gangen Soule bie vorzüglichften find, und ber Autobibact Bottfrieb Reller (Gebichte 1847), beffen liebliche Beifen, ungetrubt von aller politifden Schwarmerei, lebiglich ber Bieberball eines mahren Patriotismus und reiner Begeifterung fur bie Berge und grunen Thaler feines Baterlandes find, anzuführen.

Bas die Schmäbische Schule anlangt, fo find die vier Sauptführer berfelben bereits oben ermahnt worben. Un Diefe foliegen wir noch Rarl Friedrich Sartmann Daver aus Redar Bifchofeheim im Rraichgau (1786), beffen frifche Raturfcilberungen (Lieber 1833, Bebichte 1840) porzüglich anziehen, ben treffliden Romangenbichter (Lieber 1823) Rarl Gruneifen aus Stuttgart (1802), gegen ben ber unten zu nennenbe Albert Anapp in bemfelben Genre fehr jurudfieht, ben leiber ju frub verftorbenen, aber verbilbeten Bilbelm Friedrich Baiblin: get7) aus Beilbronn (1804-30), beffen Gebichte freilich etwas ju fowulftig und undurchgearbeitet erfcheinen, ben talentvollen Ganger Bermann Rurt aus Reutlingen (1813 geb., Gebicte 1836, Dichtungen 1839), ben fcwungvollen Bilbelm Bimmermann aus Stuttgart (1807 geb., Gebichte 1832, 1839), ben frommen Chuard Bogt (Bebichte 1839), ber es in feb nem fconen Bebichte: Die Lieber ber Beit, gewagt bat, ber mobernen Richtung ber neueren Tenbengpoefte tubn entgendi gutreten, ben gartfinnigen Raturbichter Riefas marfir

Langenau bei Ulm (1809), ber (er ift Schriftfeger) bekanntlich feine Lieber (1837) felbst feste, corrigirte und brudte, und bie fast allguträftigen, beinahe wilben, aber mahrhaft poetischen Ge-fange Alexanbers Grafen von Würtemberg (geb. 1801 zu Kopenhagen, gest. 1844).

Bas Baiern anlangt, fo muffen wir naturlich bier ben Ronig Ludwig (1786 ju Strafburg geb.) voranftellen, beffen Ses bichte fich sowohl auf bem politischen als religiosen Gebiete bewegen, und besonders in sprachlicher Beziehung bier und ba Une ftoß gefunden haben, obgleich fie andererseits ziemlich viel Lob ernteten, mas er übrigens felbft febr richtig ju murbigen mußte (Difficon an mid: "Das bid nicht taufde bas reichliche Lob. benn was bu gedichtet, Ungepriesen blieb's, fageft Du nicht auf bem Thron"). Allerdings verschwinden alle anbern Lyrifer biefes . Landes gang por zwei bemfelben Boben angeborigen Dichtern. beren Ramen ich nur ju nennen habe, um ber Beiftimmung jebes Bebilbeten gewiß zu fein. Der erfte ift Friebrich Rudert8) aus Schweinfurt (1789), ber auch unter ben patriotifchen Dide tern biefes Zeitraums bereits genannt worben ift, obgleich er querft nur ale Rreimund Raimar befannt mar. Er ift ein wirt licher Dichter, und faft Alles, mas er fdreibt, ift mabre Doefie. -Darum hat er fic auch in allen Formen ber gebundenen Rebe verfuct, und ale Technifer ftebt er unübertroffen ba: ja wenn auch feine bramatifchen Berte aus inneren Grunden fich nicht gur wirflichen Aufführung auf ber Buhne eignen, fo enthalten fie bod viele meifterhafte lyrifche Bebilbe. Merkourbig ift es, bag er tros feines Eindringens in die Muftit bes Drients fic boch gang rein und ungetrubt von bem Ginfluß berfelben erhalten hat, indem er bas Geheimniß, eine mahrhaft poetifche Beltiprache entbedt au haben, treu bewahrt, babei aber fein Thema: Beltpoefte ift Beltverfohnung (g. B. Belt und 3d, Schluflieb ac.), überall burchführt. bat er zuweilen auch manches weniger Bebeutenbe, weniger Tiefe, faft Ungenigenbe geboten, fo mag bieß feine Entfoulbigung barin finden, baf er gewiffermaßen allzuoft jum Didten gepreft sterben if. Sehr gelungen find unter feinen laidten befonbere bie Berlen und ber gabireiden fleinerne befonbere bie Berlen und ber Biebesfnibling ind profes und biefe eigentlich mehr ben bentenben

Beift als bas Berg ansprechen. llebrigens icheint mit auch auf Rudert ber Soluß jenes iconen Sonetts angewendet werben au fonnen, womit Uhland einft Rerner'n angefungen bat. febr naber Beiftesverwandtichaft ju Rudert flebt Auguft Graf von Platen . Sallermunb9) aus Unebach (1796- 1835). obaleich er ihn als Deifter in ber Form noch übertrifft und in ber Bollenbung bes im Sangen oft noch tieferen Inhalts eine Rraft und Energie gezeigt bat, bie fich wenigftens nicht burchgangig bei Rudert finbet. Daburd ift er auch als Betampfer jeber Unwiffenschaftlichfeit, Flachbeit und Formlofigfeit in ber Deutschen Boefte fo booft bebeutent geworben; freilich bat er bamit jenes befannte niebrige Gebicht Beine's, worin berfelbe mit feinem Ramen tanbelt, hervorgerufen, aber burd feine begeifterte Liebe zur Runft bafur auch jeben mahrhaften Freund ber Biffenschaft ju feinem Anhanger und Berehrer ge-Belden Ginfluß übrigens Rudert auf ibn ausgeubt bat, tann man aus feiner Reigung fur Die orientalifde Boefie abnehmen, von ber feine Gafelen eine berrliche Brobe liefern. an benen man wieber, wenn man fie mit ben abnlichen Arbeiten Rudert's veraleicht, ben Unterfcbied amifchen beiben Dichtern fubieren fann.

Benben wir uns jest zu ben Deftreichischen Dichtern, fo geben wir, ba wir von bem talentvollen Ebert bereits oben gefprocen haben, jest gleich ju Lubwig Auguft Frantl aus Chraft (1811) über, ber im epifch-lyrifden Benre Trefflices geliefert hat, wie fein Sabeburglieb (1832) beweift. Ale Ballabenbichter ift befonbers fruchtbar ber vollsthumliche (3. B. vom Bring Eugen) 30. hann Repomut Bogl (1802) aus Wien, wird aber an innerem Berthe berfelben von feinem gandemann gubwig Salirfc (1802-1832) übertroffen. Weit weniger wichtig ift Johann Babriel Seibl aus Wien (1804), fowie feine Landsleute Ernft Freiherr von Feuchtereleben (1806), Beinrich Ritter von Levitichnigg (1810) und Abolf Ritter von Tichabufdnigg aus Ringenfurt (1809); aber auch ber mit hade fdmunabafter Bhantafie begabte Ebuard Du Florgente (1809), ber übrigens in feinen Rovellen belief ironifces Element wirten will, bat

Liebe (1842) etwas mabrhaft Boetifdes geleiftet, feinen anbern Brobne tionen fieht man gar ju fehr bie Bemubung an, etwas Driginelles bervoraubringen und burd Bhrafen au betäuben, und fo perfällt benn auch er in bas ungludliche Safden nach Allegorieen und Bilbern, welches ben eben genannten Dichtern Deftreichs porquasmeife eigen ift und womit fie ben ihnen mangelnben eigentlichen Genius au verbullen fuchen. Dhne mich bei bem talentvollen, ungludlichen Raturbichter Joseph Emanuel Silfder aus Leitmerit in Bohmen (1804-37), beffen Dichtungen (1846) fein tiefes Bemuth ichilbern, welches aber leiber ber enge Solbatenrod frühzeitig erftidte (er war Deftreichifder Corporal), aufzuhalten, ba ihm fdon ber madre Brug ein icones Denfmal (Rl. Schrift. Bb. II. S. 254 sq.) gefet hat, gehe ich fogleich zu bem bebeutenbften Dichter, beffen Deftreich fich gegenwartig rubmen fann, über, ich meine ju Anaftaftus Grun 10) ober, wie er eigentlich beißt, Anton Alexander Graf von Auereverg aus (Laibach) Thurn am Bart in Rrain (1806). Er trat zuerft mit feinen Blattern ber Liebe (1830) in Beine's Manier auf, ohne jeboch beffen Conismus fic angeeignet zu haben; bierauf zog er burch feinen Letten Ritter (1830) Aller Augen auf fic und gierte benfelben für immer mit unfterblichem Lorbeer, wornach feine Spaziergange eines Wiener Poeten (1831) folgten, in benen er mit bem ebelften Freimuth, ber fühnften Begeifterung fur Fortidritt und Recht gegen bie veralteten Inflitutionen feines Baterlanbes ben Sandidub binwarf und babei, ohne Form und Anftand au verlegen, eine Bahn betrat, bie viele feiner ganbeleute, beionbers in neuefter Beit die jungen talentvollen Bohmen Sartmann, Deiß = ner, Rollett, Sorn zc., einzuschlagen magten, aber allzu folupfrig und gefahrvoll fanden, um ohne zu ftraucheln auf ihr fortzukommen. Weniger fpricht Manche fein "Schutt" an, vielleicht weil er barin ben Boben feines Baterlandes verläßt und bas getraumte Ibeal in einem anbern Welttheile, ber freilich wieber viele Schattenfeiten bat, fuct. Ueberall zeigt er fich jeboch als ebeln Mann and mahren Batrioten, ber mit einem Gebanken und Bilberreich thum, mit einer Rlarbeit und Innigfeit jum Bergen fpricht, baß man unwiderftehlich von ihm fortgeriffen wird (3. B. bas Baterber lette Dichter). Dieselbe Ursprunglichfeit tragt fein

ebler, aber ungludlicher Beitgenoffe an fic, Ricolaus Benau!) ober, wie er eigentlich beißt, nicolaus Riembich Ebler von Strehlenau aus Cfatab im Banat (1802), ber befonbers als Raturschilberer groß ift, obwohl auch die ihm nie fehlende Reflerion unendliche Tiefe bes Beiftes verrath, und feine Bolenlieber zeugen. wie warm fein Berg fur Breibeit ichlagt, wenn er Diefelbe auch in Amerifa, wo er mehrere Jahre lebte, nicht zu finden hoffte (4. B. ber Urwald). Wenn jeboch bei ihm bas bamonifc. melancholifde Element vorwaltet, bann fceint er fcon bie Borempfindung feines gegenwärtigen traurigen Loofes au haben und macht auf uns einen bochft fdmergliden Ginbrud. Ale Glegifer erwarb fich einen hoben Ruf ber Dichter ber Rachtlichen Deerfcau Roseph Chriftian Freiherr von Zeblig12) (geb. 1790 auf bem Schloffe Johannisberg bei Jauernick im Deftreichiichen Solefien) burch feine Tobtenfrange, welche er ber Erinnerung großer Tobten, Felbherren, Liebenber, Dichter und Freunde ber Menfcheit, bei benen er vergeblich bas Glud fucht, weiht, Rarl Kerbinand Drärler (Manfred genannt) aus Lembera (1806) aber ift in feinen Liebern boch allzu weichlich und beinabe mabdenhaft, ale bag biefelben nachhaltenb wirfen fonnten. wogegen auf ber andern Seite ber Ungarische Bergelit Rarl Bed (geb. 1817), bem poetifche Weibe nicht abgebt, boch in feinen Rachten und Liebern vom armen Manne gar ju viel ungemeffenen Radicalismus und überspannte Begeisterung für das Proletariat verrath, ale bag wir biefe Mangel über ben mahren Behalt gu vergeffen vermochten.

Nuch Schlesten hat einige bebeutenbe Dichter hervorgebracht, umter beken Friedrich von Sallet<sup>13</sup>) aus Reiße (1812—43) trop seines Pantheismus und seines oft unangenehmen weltschwerzenden Humors gewiß nicht der schlechteste ist, wenn er auch selbst dem Don Duirote eine Lobrede halt. Diese launige Reiveicht gelingt freilich seinem Landsmann Joseph Freiherrn von Eichendorf (geb. 1788 auf dem Schlosse Ludwis bei Ratibor) weit besser, da erals frommer Sänger nicht jene Zerrissenheit, eine nothwendige Folge des Septicismus, verräth wie jener, und darum derauscht man sich auch recht gerne mit ihm in der Erinnerung an die alte Ritterzelt, ohne der Gebrechen gedenken Is Dawir Wolfgang Renzel's bereits mit

Ehre gebachten, so bleiben und nur noch ber munter-treuherzige Sanger ber hiftorie von Roah August Ropisch aus Breslau (1799), einer ber populärsten Bolfsbichter, ber burch seine liebliche Ibyle, Ewalb und Bertha (1829) rühmlichst befannte August Rahlert aus Breslau (1807) und ber kindlich unschuldige Sanger Hermann Rlette (1813), ber beiben Ebengenannten Landsmann, sowie die liebliche Dichterinder Glycerion (1823) Agnes Franz aus Militsch (1795—1845), die sich durch ihre poetische Erzählung Sonnenhold (in der Urania 1821) zuerst einen Namen machte, zu nennen übrig.

Der bebeutenbfte unter ben Dichtern Sachsens ift ohne 3meifel Julius Mofen 15) aus Martenet im Boigtlande (geb. 1803), ber freifinnige Romantifer, ber burch feinen "Anbreas Hofer" und "die letten Behn vom vierten Regiment" ein mabrer Bolfebichter geworben ift; neben bem ber Sanger ber Liebe (1840) Abolf Betere aus Samburg (1803) und bie Thuringifchen Sagenbichter Abolph Bube (1802) Lubwia Bedftein (1804) aus Gotha . Meiningen und Philipp heinrich Belder aus Gotha, fowie Abolf Bottger, ber mobernen Soule angeborig, hier nicht vergeffen Preußen fann fich ben liebenswurdigen Rarl merben follen. Rorfter aus Raumburg (1784-1841) jest vindiciren, ber leiber faft nur fur ben Augenblid bichtete, - und auch Rarl Boppinger ober, wie er fich lieber nennt, Beib aus Salberftabt (1781) hat mehrere bem Rheinischen Sagenfreise entnommene aute Romangen geliefert; aber bober fieht icon Bilbelm Badere nagel aus Berlin (1808), ber berühmte Renner bee Alt= beutschen, ber fich fo in ben alten Minnegesang hineingearbeitet bat, baß er felbft ein Minnefanger ward, bagegen aber auch, wie Diefe, ernfteren Gefühlen feine Begeifterung widmen tann, wie feine Beitgebichte (1843) beweifen, bie ihn nicht vor bem Berbacht geicust baben, ein Rudidrittsmann auf bem Gebiete ber Bolitif und Religion ju fein, und freilich fein fo freundliches Dublicum fanben, als feine tofiliden Beinlieber. Saben wir Chamiffo's oben icon gebenken konnen, fo wird naturlich fein Rachahmer Frang Freiherr von Gauby 16) aus Frantfurt a. b. Dber 4.1800-40) bier erwähnt werben muffen, wenn auch fein fonmidnenifches Element, bas wohl ben übeln Beigeschmad von Seine's erhalten hat (Erato 1829), bei weitem nicht

fo moblibuend wirft wie feines Muftere launige Gemuthlichfeit, und auf ber anbern Seite wieber feine allerdings zeitgemaße Begeifterung für ben großen Berbannten auf Helena (Raiferlieder 1835) trot ihrer Bebeutsamfeit im Einzelnen boch nicht die feierliche, jur Sache gehörige Burbe erringen fann. Auch seine Schild. fagen, worin er bie ariftofratifde Bappengefdichte feiert, fprechen nicht burchgangig an. Roch weniger Urfprunglichfeit verrath und Ebuard Kerrand ober, wie er eigentlich beift, Ebuarb Soula aus gandeberg an ber Warthe (1813-42), tropbem baß ihm bie Difchung Beine'ider und Eidenborfider Glemente gut genug gelungen ift. Raturlich wird ber gelehrte Literarbiftorifer Robert Eduard Brut aus Stettin (1816), ber freilich mehr fatirifd:volitifder Dichter (Bochenftube) ift, bier eine Stelle fin: ben, insofern ihm innere Befähigung jum Dichter gewiß nicht abzusprecen ift, Immermann aber wird beffer unten genannt werben, benn ale Lyrifer fcheint er boch allgu gegiert und oft fogar zu sonderbar, ale baß ich seine Lieber mit ben milben, zarten, und einfachen Dichtungen bee Bhilipp Engelhard Rathufius (1815) aus Althalbensleben bei Magbeburg und bes gelehrten Dtto Friedrich Gruppe aus Dangig (1804), ober gar mit ben lieblichen und frifden bes mit Recht bochft popularen Malers Robert Reinid aus Dangig (1810) in Bergleich bringen mochte. Unter ben Rieberfachfischen Dichtern bat ber berühmte Berfaffer ber Benbifden Gefdichten Lubwig Giefebrecht aus Mirow in Meflenburg-Strelig (1792) nicht blos mehrere ausgezeich. nete epifche Dichtungen (1827) geliefert, sonbern fieht auch als Lyriter bod, fowie Lubwig Schnabel aus Lubwigeluft (1792), ber rubmlidft befannte Sannoversche bramaturgifche Schriftfteller, feine Lieber mit recht volfsthumlicher Farbe überzogen, und Friebrich Bilbelm Rogge aus Luneburg (1809), ber als Stubent gu Bottingen einen zweiten Dichterbund zu grunden gebachte, welcher freilich viel guten Willen (Neuer Gottinger Musenalmanad 1832 u. 34), aber feine Rrafte hatte, recht gelungene Ballaben im Gefdmade Uhland's gebichtet hat. Inbeffen wird wohl Emanuel Geibel aus Lubed (1815), ber Breugifde Sofbichter, ein frommer conservativer Sanger, ber (1842) feine politische Unfichten, bie auf eine Berfohnung ber beterogenen Giemente binauslaufen, in feinem befannten Bebichte an Bermegh veröffentlicht bat, ben Breis bavontragen, wenn wir ben Beifall bes Rublifums, welcher in fieben Jahren ebenfo viele Auflagen feiner Gebichte (1840-47) nothig machte, in Anschlag bringen. Ein hochft bedeutendes Talent ift ohne 3meifel auch Ariebric Bebbel aus Weffelburen im Dithmarfifchen (1813), beffen fühne, faft altteftamentliche Phantafie noch mehr aus feinen tiefen bramatifden Brobuctionen hervorleuchtet. Seine Driginalität und fein Beruf jum Dichter wird fich indeß noch glanzender aus feinen Epigrammen berausftellen. Aechter Batriotismus leuchtet aus ben Liebern Leb erecht Dreve's aus hamburg (1816) hervor, ohne baß fie jedoch bas burichitoje Element bes allerdings talentvollen Freimund (Friedrich Wilhelm Bictor) Bfeiffer's aus Gutin (1810) entfalten, welches allerbings auch viele Befange bes berühmten Literarbiftoriters Beinrid Auguft Soffmann von Kallers. leben (nach feinem Geburtoorte fo genannt, geb. 1798) jur Schau tragen, obwohl fie babei trot ihrer Buth gegen Philifter, Polizei, Beneb'armen und Cenfur immer noch eine gewiffe Butmuthigfeit verrathen. Uebrigens ift berfelbe ein geborner Bolfebichter und felbft feine wie lucus a non lucendo betitelten Unpolitischen Lieber (1840) foliegen nicht aus, bag, hatte er im Mittelalter gelebt, er einer ber berühmteften Jongleurs geworben mare, benn aum Trouvere ift er bod etwas au berb. Uebrigens find feine Dichtungen faft immer fingbar, und bekanntlich fingt er fie am liebften felbft bei einem Glafe Wein vor. So trefflich feine Rinberlieber (1843) icon burch ihre Melobieen find, fo wenig tann man fich mit ber von ihm in ben Gaffenliebern beliebten Manier befreunden, und barum find une bes Sangere Belgolande Ernft Langrehr's, ber früher nur ale Ifibor Burger befannt mar, aus Celle (1803) Bettlerlieber, die trot ihrer humorifischen garbe burch= aus nichts von bem roben Proletariatsgebrull haben, bei weitem Che ich jeboch zu ben eigentlichen Beitgebichten ber neueren Zeit übergebe, fei ber hochgebilbeten Dufe Rarl Go. bede's aus Celle (1814), bes verbienten Sammlers ber neueren Dichter, bie gebuhrenbe Sulbigung bargebracht. Enblich mag noch ber fruhverftorbenen, gludlichen Rachahmerin bes Binbar Elifabeth Rulmann aus Betereburg (18081824) ein Immortellenfranz auf ihr frühes Grab gelegt werben 17). Ich fann endlich nicht umhin, hier noch mit einigen Worten einiger Provinzialbichter zu erwähnen und stelle Sebastian Sailer aus Weißenhorn (1714—77) mit seinen Schriften (1843) im Schwäbischen Dialekt an die Spize, an den sich Grübel mit seinen Gedichten in Rürnberger Mundart und Hebel mit seinen Alemannischen Gedichten, sowie in neuester Zeit unter Andern Ehrenfried Stöber mit seinen Straßburger Liebern, Johann Gabriel Seidl mit seinen Gedichten in Riederöstreichischer Mundart (1844), Franz von Kobell mit den seinigen in Oberbaierscher und Pfälzischer (1839, 1843), Franz Stelzhammer mit seinen Liebern im Dialect der Gegend ob der Enns (1844—46), und der Baron Anton von Kles. heim mit dem Schwarzblatlaus 'n Weanerwalt (1846) anschließen.

Bas nun bie eigentliche politische Poefie ber Deutschen anlangt, fo hat Brugens gelehrte Busammenftellung ber in Diesem Genre irgend bebeutenben Dichter unferes Baterlandes (in f. Literarh. Tafchenb. 1843. S. 251 26), an ben fic hoffmann's Sammlung berfelben vom 13-17. Jahrhundert (1842) und Margaraff's Politifche Gebichte ber Reuzeit von Rlopftod an gewiffermaßen ale Commentar wurdig anschließen (1843), binreichenb bewiesen, bag nicht erft bie Reuzeit biefes forrige Rind geboren bat, fondern daß zu allen Beiten die Briefter ber Dufen ihre Unzufriedenheit mit ben politischen Buftanben ihres Baterlandes in gebundener Form auszusprechen nicht ermangelten, und gar manche unerfullte Bunide, Soffnungen, Rlagen und unausführ. bare, ibeelle Blane in Borte gefleibet wurben, bie man beswegen, weil bem Dichter manche Freiheit zufteben muß, nicht allzuhart aufnehmen, sonbern ihrem Schidfale, wenn fie nicht gerabe aufreigend find, überlaffen follte. Wir werben baber ohne Beiteres auerft einen erfreulichen Blid auf biejenigen Beitgebichte werfen konnen. bie fich bamit beschäftigten, bie Deutsche Jugend jum Rampf gegen frembe Unterbrudung ju entflammen, und brauchen bier nur auf bas zu verweisen, mas wir oben icon über Stagemann's, Arnbi's, Fouque's, Schentenborf's, Rorner's, Rudert's, Uhland's Berbienfte bierin au bemerten Belegenheit hatten, wozu wir noch bie rubmliche : Me-

wahnung ber Rriegelieber (1813) Rarl Friedrich Gott. lob Begel's aus Baugen (1779-1819) hinzufügen. mehr ber neueren Beit gehoren B. Muller's, Stieglis's, Somab's Zeitgebichte an, und Rarl Follen aus Giegen (1795 geb., ertrant 1839 auf bem Erie See bei Long Island) reprafentirt noch bie alte eble Richtung bes Buridenthums, wenigftens theilmeife. Die neueren Beitbewegungen feit 1830 riefen Blaten's Bolenlieber, Duller's und Pfiger's Griechenlieber und bie Spagiergange eines Biener Boeten hervor, allein unter ben neueften politischen Dictern ift, ohne Soffmann, Freiligrath, Brus, Anoren vergeffen ju wollen, ber bebeutenbfte Beorg Berweah 18) aus Stuttgart (1816), ber in feinen Bedichten eines Lebendigen (1841) amar ein eminentes Talent, aber auch eine so hyperradicale Gefinnung verrathen bat, baß fie, wenn fie aufforbert, bie Rreuze aus ben Grabern zu reißen und bamit bie Tyrannen zc. tobtaufchlagen, augleich auch bie Befete ber Aefthetit verlett und bie Sprace bes Broletariers annimmt. womit jebod nicht gefagt fein foll, bag nicht vieles Borgugliche in Sprace, Form und Inhalt von ihm ju Tage geforbert worden fei, mas man fogar feinen bittern, ftofflich folecht gewählten Tenien nachfagen fann, worin er feine Buth gegen Deutschlanbe Uebrigens ift auch ihm wie hoffmann ber Grofe austobt. Deutsche Michel ein Greuel, und barum will er lieber bie Deutschen Frauen burch feine wilben Rofen inspiriren, mas ibm aber eben fo wenig gelingt, wie ben Diavolini, welche Soffmann Better Mideln (im beutsch, Tafch, 1847, p. 1 2c.) eingiebt. Wie wohlthuend wirft bagegen bie verfohnende Dilbe eines Beibel im Begenfage au bem ewigen Barteigeschrei, welches Berwegb z. B. in feinem Gedichte an Freiligrath (1842) erhebt, worm er freilich auch richtig prophes zeite, wenn er endigt: "und meinen Lorbeer flechte bie Bartei." Db aber eine politische Boefte, wie fie in ben Gebichten Ernft Drilepp's aus Dropfig bei Beit (geb. 1800) erscheint, wirksam ober consequent sei, ba ihr bie Cholera ein ebenso paffenber Stoff ale bie Unterbrudung Bolens ift, mochte man fomerlich behaupten fonnen, ohne Ortlepp beshalb fein anerkann-Zalent abiprechen zu wollen. Unter ben neueften politifden Cangern Meigens, abgesehen von feiner obligaten Exaltirtheit. noch rmer (Gebichte 1846) ber begabtefte.

Bas nun endlich bie religiofe Boefie ober bas Rirchen lied der neueren Zeit von 1817 an angeht, so find zwar auch in biefer Gattung Dichter 19) voll warmer, neubelebter Frommigfeit aufge treten, allein leiber ift bie Bahl ber Unglaubigen ober boch ber in: bolenten Chriften fo groß geworben, bag, wer noch irgendwie in bem Sinne und Tone eines Luther fingen wollte, Gefahr laufen burfte, entweder fur einen Dietiften ausgeschrieen ober boch wenigftens mitleidig belachelt zu werben. Bene menigen achten Glaubens. fanger ftammen übrigens aus ber Beit ber Befreiungsfriege, mo ein Arnbt und Schenkenborf und viele Andere als Bortampfer für die Befreiung des Deutschen Rirchenliedes von den Keffeln ber nüchternen Berftanbesvoefie bes vorigen Sahrbunberts auf ftanben , und Schleiermacher in feinen Reben über Bott (1799) und feiner driftlichen Glaubenelehre (1821) bie moberne Auf. flarung flegreich mit befampfte. Siermit bangt nun auch bie von ber Berliner Synobe (1817) gegebene Lofung jur Gefang. buchereform zusammen, worauf Arnbt (Bon bem Borte und bem Rirchenliebe, Bonn 1819) feine gewichtige Stimme fur Die Bertreibung ber fogenannten Aufflarungspoefte aus ben Gefang: buchern erhob, und endlich (1833) Bunfen mit bem von ihm und gleichgefinnten Freunden, 3. B. Tholud, bearbeiteten trefflicen "Berfuche eines allgemeinen evangelifden Befangund Bebeibuche jum Rirchen . und Sausgebrauch" folgte, welcher viele Genoffen in feiner Bemubung fanb, Die alten Rernlieber wieber in ihrer Driginalitat ans Licht ju ftellen. Auch Burtem: bera bat in neuerer Beit (1839) biefelben Grunbfate bei ber Bufammenftellung eines neuen Gefangbuches befolgt, und es ift nur ein aleides Berfahren fur bie übrigen Deutschen ganber ju munichen. Als fraftige Rirdenlieberdichter ber neueften Beit nennen wir nur noch Arnbt, Schentenborf, Rudert, Johann Bap. tift von Albertini aus Reuwied (1769-1831), Seinrid Mowes aus Magbeburg (1793 — 1834), Johann Friebrid von Meyer aus Frantfurt a. M. (geb. 1772), Juftinus Rerner, feinen Beiftesverwandten Carl Auguft Doring aus Red Alvensleben im Magbeburgifden (geb. 1783), einen ber fru ften Rirchenlieberbichter, Ferbinanb Sauthal (ps. 8. 8.4 mit feinen trefflichen Bebeten, Liebern und Bebichten (14 Bobann Bhilipp Spitta que hannover (1800),4

und harfe (Pirna 1833) bis jest bie 12. Auflage erlebt hat, Guftav Schwab, Carl Grüneisen, besonders aber Al=bert Rnapp aus Tübingen (1798), einen achten Naturdichter, und einen ber reichbegabteften, frommen Lyrifer ber Jestzeit, bessen frischeste Bluthen sein Taschenbuch Christoterpe (f. 1831) enthält, zu welchem überhaupt ber Kern ber modernen frommen Sanger seine besten Spenden liefert. Die catholische Kirche endlich hat nur einen bedeutenden Dichter hier auszuweisen, den edeln freisinnigen Ignaz heinrich von Wessen, Freiherrn von Ampringen aus Dresden (1774).

- 1) S. J. Scherr, die Poeten der Jetzeit in Briefen an eine Frau. Etuttg. 1844. 8. J. Seidlig, Die Poesse und die Poeten in Deftreich im Jahre 1836. Grimma 1837. II. 8. D. Loren, Wiens poetische Schwingen und Federn. Leipzig 1847. 8. N. Martin, Poetes contemporains de l'Allemagne. Paris 1846. 8. H. Blaze, Ecrivains et poetes de l'Allemagne. Paris 1846. 8. H. Blaze, bec Sanger unserer Lage. Ultend. II. A. 1847. 8. Al. Jung, Briefe über die neueste Liter. Hamb. 1837. 8. u. Bortesung. üb. d. moderne Liter. d. Deutsch. Danz. 1842. 8. Ed. Prug, Bortes. üb. neu. Liter. Leipz. 1847. 8.
- 2) S. Dingelstebt im Jahrb. b. Literat. 1839. p. 221—256. Robnagel, Deutsche Dichter ber Gegenwart. Darmstadt 1842. S. I. p. 1—86. Ruge Schriften Bb. II. p. 238 sq.
  - 3) S. Charlotte Stieglie. E. Dentm. her. v. Th. Mundt. Berl. 1835. 8.
- 4) S. Munnich im Alb. b. lit. Bereins zu Rurnberg. 1846. p. 54-74. Kintel Zasch. Bom Rhein. 1847. p. 247 sq.
- 5) Sammtliche Gebichte und kleine prosaische Schriften. Strafb. 1835 -36. 8.
  - 6) Lieber eines tosmopolitifchen Rachtmachters. Samb. 1840. 1842. 8.
- 7) Gebichte, her. v. Eb. Morife. Samb. 1844. 12. Gefammelte Berte m. b. Dichters Leben v. D. v. Canig. Damb. 1840-42. IX. 16. S. Prug, Rl. Schriften. Merfeb. 1847. Bb. II. p. 213 sq.
- 8) Gesammelte Gebichte. Erlang. 1838—40. VI. 8. u. viel. A. s. Pfizer oben §. 710. Anm. 12. Robnagel, Deutsche Dichter. Erlaut. H. II. 3. E. Braun, Fr. R. als Epriter. Siegen u. Wiesbaben. 1844. 8. Ruge Schrift. Bb. II. p. 157 sq.
- 9) Gesammelte Werke. Stuttg. 1839. 4. (Bollftänbiger ift:) ebb. 1843. 1847. V. 8. f. beff. Briefwechsel mit 3. Mindwig. Ppgg. 1836. 8. 3. Mindwig, Platen als Dichter und Mensch, ebb. 1839. 8. Ruge a. a. D. Bb. I. p. 455 sq.
  - 10) G. Conftitution. Staatsburgerg. 1836. pr. 192.
- 11) S. Uffo horn, R. E. feine Ansichten in Tenbengen. Samb. 1838. 8. Sattaus in b. Rovell. Beit. 1846. nr. 124—129. Prut Rl. Schrift. Merfeb. 1847. Bb. I. p. 292 sq.
  - B. Conflitut Staateburgerg. 1836. pr. 196. p. 782 sq.
    - Machan Breef. 20 Breef. 20 Breef.

- 1844. 8. Frei im Wanbelftern 1847. nr. 2 sq. Sammtliche Schriften. Brest. 1845. III. 21. 1844—47. IV. 16.
- 14) S. Nodnagel a. a. D. H. I. p. 87 sq. Werke. Berl. 1842—43. IV. 8.
- 15) S. Saltaus in b. Muftr. Beitung 1845. 28b. IV. p. 256 sq. 286 sq.
  - 16) Sammtliche Berte. Der. v. A. Muller. Berl. 1844. XXIV. 16.
- 17) Sammtliche Gebichte, herausg. v. R. Fr. v. Großheinrich. D. b. Bilbn. u. b. Denkmale b. Dichterin. III. U. Lpzg. 1844. 8.
- 18) Gebichte eines Lebenbigen. Mit einer Debikation an b. Verstorbenen. VII. A. (6000 Gremplare) Zürich u. Winterth. 1843. Ah. I. 16. ebb. Ah. II. 1844. 16. (Jus. 1841—44. ebb. II. 8.) s. a. G. herwegh, Fragm. 3. Gesch. D. Aages. M. b. Biogr. b. Dichters, her. v. Al. Publicola. Rürnb. 1843. 16. G. Scherr, G. herwegh. kit. u. pol. Blätter. Winterth. 1843. 8. Vischer, Kritische Gänge. (Tübing. 1844.) Bb. II.
- 19) Befonders empfehlenswerth ift: Geiftliche Blumenlese aus Deutschen Dichtern von Rovalis bis auf die Gegenwart. Mit einem Anhange bioggraphischer Rachrichten, her. v. &. Klette. Berl. 1841. 8.

## S. 716.

Saben wir jest bie Sauptgattungen ber Deutschen Boeffe in ber neuesten Beit burchgegangen, fo wirb es angemeffen fein. auch ber bramatischen Dichtkunft einen wenn auch nur oberfiadlichen Blid ju fdenten, um bie hervorragenbften Leiftungen auf ihrem Gebiete vor une vorübergiehen gu laffen. Bir haben schon oben gesehen, wie Friedrich von Solegel's Alarcos. ein Amalgam von uralten und mobernen Bebanten und Formen, Riemanden ansprach, allein auch seines Bruders 3on (1803) fonnte trop . Goethe's Beifall (B. Bb. XLV. S. 8.) feinen bauernben Blat auf ber Buhne gewinnen, weil er fich bei weitem noch enger an bas Antife anfolog ale Goethe's Iphigenia, und besonders ber Berebau in biefer Manier nun einmal nichts Die Die d'ichen ironisch humorifischen Luftfpiel. für une ift. marden find faft gar nicht gur Aufführung geeignet, abgefeben bavon, baß es auch z. B. unangemeffen fcheint, einen fo ausgezeiche neten Alterthumsforicher, wie Bottiger war, im Geftiefelten Rater bem Gelachter einer theilweise ungebilbeten Denge preibzugeben. Rleift's Rathchen mit ihrer hyperfentimentalen Raivetat bat unverbientes Glud gemacht, Brentano's Ponce be Resu entwidelt zwar bramatifches Leben, allein bie Laune fprubeit batte boch zu ungezügelt, und Die luftigen Mufifanten leiben an bemiftlich

Rebler: Arnim's Gleichen aber find fo fonberbar, wie bie übrigen Leiftungen beffelben Dichtere, und Rougue's Ritter. flude baben wohl einzelne gute Stellen (befonbere Sigurb), als lein manche (3. B. bie Irmenfaule) find geradezu hyperromantifder Ungefdmad. Eichendorff bat vorzüglich im Grelin von Romano (1828) bie fraftige Sand walten laffen, bie wirin feinen epifchen Dichtungen mabrnebmen. Manches aber ift au ted gefaßt, und bie wilbe Beit entschuldigt faum bie unge bunbene Dicterlicens, welche es auch unmöglich machte, baß fein Drama: "Meyerbeth's Glud und Enbe (1828)", womit er bie Muller'iche Clique und Clauren's Frivolitatevoeffe ju nichte machen wollte, burchbrang. Auf bie antife Richtung, bie 30. feph von Collin's Regulus, Coriolan zc. und Apel's Aitolier, Polvidos x. verfolgten, haben wir oben icon aufmerffam gemacht. Auch Seume batte nicht ben geregelten Begriff von ben Korberungen, die man an ein Drama zu fiellen bat, und barum ift feit Miltiades (1808), ber nicht einmal einem wirklich poe tifden Genie entiprang, unbebingt verfehlt zu nennen. baben wir von ben Reprafentanten ber Schidfale-Tragobie und Schauerftuden oben ibren Nacht. fc on unb fcbied genommen; wir konnen baber ju ben mehr felbstftanbigen Tragifern fortgeben, um fo mehr, ale auch Rorner's rhetorifde Trauerspiele icon oben ihre Burbigung fanden. man aber bes icon ermahnten Chuarb von Schenf1) Belifar acht tragifche Momente nicht absprechen und muß ihm zus gefieben, baß er bas Broblem, ein Stud ohne Liebesverhaltnig au liefern, gut genug geloft bat, und baf auch feine Rrone von Copern unbezweiselt viel bramatifdes Leben enthalt, obwohl auf ber andern Seite wieber Breite ihrem Ginbrude Gintrag thut. 3 mm er. mann bat vielerlei bierber Beboriges gefdrieben, allein feine Eragobie Carbenio und Celinde, fowie fein Merlin, find bod mehr freie Phantafieen, und feine viel gerühmte bramatifirte Siftorie, Gin Trauerfpiel in Tyrol, leidet auch an jener Regellofigfeit, jener unbestimmten Raceiferung Shatfpere's und Gothe's und jenem ewigen Schwanten amifden ben ramantifden und fatirifchen Elementen, ale baß es auf ber Citate wirtsam sein fonnte. Ebenso hat Zeblig als Tragifer bei wittem teinen so gludlichen Burf gethan, als mit Erie, Danblid & Ministericione. III.

feinen Tobtenfrangen, und weber Rerfer und Rrone, noch Berr und Sclave tonnte eine bauernbe Stelle auf ben Repertoirs erringen. Biel bebeutenber ift bagegen Michael Beer's 2) aus Berlin (1800-33) tief (f. Goethe 2B. XLV. p. 337.341) burchbachter Baria, und auch fein Struenfee, obwohl auf ber Buhne faum fo wirffam als Laube's ahnliche Arbeit, übertrifft biefe boch fowohl an fcharfer Charafterifif, ale iconer Sprace und eigentlicher Gebiegenheit. bie fic aber nicht beschreiben, sonbern nur empfinden lagt. Deter Kriedrich von llechtrig aus Görlig (1800) erregte mit feinem Drama Alexander und Darius große Erwartung, ber feine fpateren Stude leiber nicht entsprachen, obwohl fie in Sprace und Berebau theilweise gelungen maren. Bu bebauern ift aber bas großgrtige Talent Chriftian Kriebrich Grabbe's3) aus Detmold (1801-36), ber vielleicht ein Deutscher Shaffpere hatte werben fonnen, hatte nicht bie Berriffenheit eines Boron, po. tengirt burd cynische Gesunkenheit, bie gewaltige Genialität feines Beiftes untergraben und fo jene coloffalen, aber in ber Sprache roben und unausgebilbeten Producte, wie ber Bergog von Gothland, Sannibal, Marius, hervorgebracht, welche an riefenhafer Conception freilich noch burch feine Sobenstaufen und feinem bigarren Don Juan und Kauft überboten werben. Bir wenden uns nun ju bem viel bewunderten Brafen Joadim Ebuard von Dund: Bellinghaufen ober (pseud.) Friedrich Salm (zu Rrafau geb. 1806), beffen Grifelbis (1835), worin er eine meifterhafte Shilberung ber Alles hingebenben weiblichen Liebe entwirft. befanntlich die Reihe über alle Buhnen gemacht hat und vorzüglich burch ihre mabrhaft treffliche Sprace allgemeinen Beifall gewann, ben feines feiner übrigen Stude. mit Ausnahme seines Sohnes ber Wildniß (1843), wieber erlangen Konnte, worin er mit vielem Geschick bie fentimentalen Sympathieen ber Damen für fich zu intereffiren wußte. Sein Sampiero (1844), welcher bie mannliche Rraft und ben Batriotismus in feiner farrften Ents widelung fdilbert, hat naturlich burd biefen platiden Contraft eben fo viele Anfechtung, ale feine fruberen Studt Bewunderung erfahren; boch barf feinen Berfaffer burdaus bas Berbienft nicht geschmälert werben, burch feine blid Bille in einer an wahren bramatifden Sah leber

Sinn für bie Buhne erweckt zu haben. Run muß ich zwei fehr fruchtbare Theaterbichter ermahnen, von benen ber eine menigftens fich vorzugeweise ber tragifchen Seite widmete. Es ift bieß Joseph von Auffenberg4) aus Freiburg im Breibagu (geb. 1798), ein mit vieler Anlage jum bramatifchen Dicter begabter Scriftsteller, ben befonbere eine hochvoeiliche, menn auch nicht immer gebildete Sprache, Gefchid, effectvolle Situationen berbeizuführen, und Talent für bie Auffaffung biftorifche tragifcher Charactere auszeichnen, bem aber auf ber anbern Seite bie Reile und bas Leben fehlt, weil er zwiel fcbrieb und barum feine Charactere nicht gut balt. Am Beften find fein Lowe von Rurbifian und fein Norblicht von Rafan, in welchem letteren ber Cofat Bugatidem weit beffer gezeichnet ift, als in bem gleichnamigen Stude Guktom's. Ernft Benjamin Salomon Raus pad 5) aus Straupit in Schleffen (geb. 1784) übertrifft ibn beinahe an Fruchtbarkeit und Bielseitigkeit, benn er hat befanntlich nicht blos bas Trauerspiel, sondern auch bas hiftorifche; Schauspiel und bas Luftspiel febr fleißig bebacht. Im erfteren Genre haben Ifibor und Diga mit ihrem Schluffnalleffecte. fowie bie Tochter ber Luft, noch am Deiften Glud gemacht: im ameiten, bem hiftorischen, liegt fein bramatifder Epclus, bie Hobenftaufen, vor uns, allein hier find auch nur einzelne Partieen gelungen, und wahrend burdweg Tiefe ber Auffaffung und Durchbringung ber Charactere fehlt, blenbet ber Dicter burch Theaterpomp und fcone Flodfeln. Am Deiften haben aus bem gangen Rahmen Friedrich und fein Sohn (Th. II. von Raifer Friedrich II.) und Ronig Englo Erfolg gehabt, allein bas mabrhaft weibische Gewinsel und die Sammertone, welche manche Darfteller biefer Rolle im funften Afte, ehe fie in bas binabfahren , ertonen laffen . maden die nicht blos peinlich und unafthetisch, sonbern mahrhaft efelhaft. In bemfelben Benre versuchte fic auch Gotthilf Auguft Freiberr von Maltig (1794-1837), beffen Alter Student gur Beit ber Bolensympathieen großen Erfolg hatte, im Bans Robb baas: allein es ift auch zuviel Phrasenprunt barin, und eben Diefe Tiraben von Menfchenrechten, Gleichheit zc. beftechen mohl für ben Augenblid, halten aber nicht wieder. Der treffliche Ly. 51\*

rifer Julius Dofen bat uns eine giemliche Ungabl von ibealt firten geschichtlichen Studen geliefert, fo Beinrich ben Finfler (1836). Cola Rienzi, Johann von Deftreich, Bernhard von Beimar z. allein eigentliches bramatisches Leben fehlt ihnen, Die lyrifden Stellen find mobl gelungen, die Berfe melodios, auch die Saupt Baraftere gewöhnlich gut aufgefaßt, aber ber Befammteinbrud laft falt, weil nicht auf alle Bartieen gleicher Rleiß verwandt. Mandes zu zerfloffen und felbft unafthetifch ift (inbem z. B. Bernharb pon Reimar einen gangen Aft hindurch flirbt) und überhaupt flets bie Erwartung zu bod gespannt war. hermann Darg. araffe Taubden von Amfterbam (bie befannte Duvefe) bat nicht bas verbiente Glud gemacht, wie auch bes maderen Rebacteurs bes Grenzboten, 3. Ruranda's, Beife Rofe. bann Bavtift von Bablhas aus Bien (geb. 1780) bat fich burch fein Studium Calberon's und Shaffbere's viel au fehr jum hafden nach Theatereffecten verführen laffen, wie fein Rarl von Bourbon und fein Thaffilo, wo wahre Deteleten auf die Bubne fommen, bezeugen. Dagegen ift Bilbelm von Rormann's (1802-1837) Deutscher Bauernfrieg (1827) einer gang anderen Anerkennung werth, ale er fie bieber erfahren bat, und aud Chuard Duller bat in feinem Reifter Bilgram (1829), obgleich ber Grundgebante an Goethe's gauft erinnert, eine ergreifende Composition geliefert, welche bas allgemeinere Befanntwerben wohl verbiente. 3. F. Babrbt's († 1847) Lichtenfleiner und Grabesbraut, beren Stoffe nicht einmal Originale find, fondern zwei bekannten Rovellen entlehnt wurden, find bei vielen Dangeln, unter benen fehlerhafte Auffaffung ber Beit nicht ber fleinfte ift, burch einzelne effectreiche Stellen auf ber Bubne nicht unwirffam geblieben. Ueber Buk. fow's Richard Savage, Werner, Battic Bugatichem lagt fic im Bangen baffelbe fagen, was wir oben icon über feine gange bramgtifche Birffamfeit bemertten, namlich bag aus ihnen überall viel Geschid ju effectvollen Situationen, aber auch bie Bemühung, folde hervorzubringen, bervorleuchtet, eigentliches productives Talent aber ihrem Berfaffer fehlt, was felbit fein Uriel Acofta barthut, ber weber jenes übertriebene Lob bet Cilimit. noch ben berabwurdigenben Tabel ber Geaner 1

aber zollen wir bem Dichter Dant, in ber jest an guten Studen fo armen Beit etwas geleiftet au baben, mas, wenn es auch aur Beit Goethe's und Schiller's mahricheinlich giemlich fpurlos vorübergegangen mare, jest bod anregend zu wirfen porzüglich im Stande ift. Laube's Leiftungen haben wir bereits oben befprocen, boch ift bierbei ju bemerten, bag er im Sangen im Lufisviel mehr Glud gemacht bat, als im Trauerspiel, Brus bat ebenfalls mehrere gebiegene Stude, als Rarl von Bourbon, Dorit von Sadfen, Erich XIV., geliefert, leiber hat aber fein allzu ftartes hervorheben ber politischen Tendenz bem gedeihlichen Erfolge berfelben wefentlichen Eintrag gethan. Der genialfte Tragifer ift jest unftreitig Friedrich Debbel, benn obaleich feine Maria Magbalena fogar einen etwas unafibetifchen Stoff bietet, fo hat er boch überall in Sprache und Inhalt bas Benie entwidelt, welches ihm in hohem Grabe inwohnt, und babei eine naturliche Rraft und Gediegenheit ber Charactere und flare Glieberung ber Sandlung geboten, bie ihres Bleiden fucht 6). Auch feine Jubith, feine Genovera und fein Diamant find ganz eigenthumlich, mas man auch bem Tob Danton's bes talentvollen Georg Buchner aus Golbelau bei Darmftabt (1813-37) nadrühmen fann. Im eigentlichen Schaufviel hat Frau Johanna Franul von Weiffenthurn?) geb. Grunberg que Robleng (1773-1847) eine große Mafferbetos rifder und fentengiofer Stude geliefert, unter benen eigentlich nur 30. bann, Bergog von Gothland, fich über bas Niveau bes Mittelmäßigen erhebt, mabrend alle andern in die Categorie ber gewöhnlichen ephemeren Rührftude geboren. Gine andere fruchtbare Dichterin und, wie die letigenannte, felbft Schausvielerin ift Charlotte Bird. geb. Bfeiffer (baber Bird. Bfeiffer)8) aus Stuttgart (geb. 1800), die nicht ohne Geschick theils frembe Romanstoffe quauflugen, theile andere zu componiren verfteht und, obgleich manche ihrer Leiftungen faft trivial genannt werben mogen, bod auch einiges Beffere geliefert hat, so die Gunftlinge, Thomas Thyrnau, bie Marquife von Billette, vorzüglich aber Rubens in Mabrid. Aud 30. bann Ludwig Frang Deinhardftein's9) aus Bien (geb. 1792) Sans Sachs verbient, trot ber ganglich verzeichneten Bigur bes Coban Seffe, unsere volle Anerfennung, ba er in biefem ide, sowie auch in Garrid in Briftol, Salvator Roja ze.,

feinen 3med, ein Runftlerbrama ju liefern, weit geschickter erfüllt, ale Friedrich Rind, ber in feinem Landleben Ban Dud's eben nur ein ibyllifches Gemalbe ju bieten vermochte, Endlich hat in neuefter Beit G. Frentag mit feiner Balentine (Fragm. in ber Nov. Zeit. 1847 nr. 165.) verdientes Auffehen gemacht, obgleich fein offenbar großes Talent einen hochft ametbeutigen, ich modte fagen bebenflichen Stoff mahlte. Unter ben Luftspielbictern find ale febr fruchtbar zu nennen: Reinbed 10) aus Berlin (geb. 1768), beffen Doppelwette und Schuldbrief feine besten Stude find, Friedrich Ludwig Schmidt11) aus Magbeburg (1772-1841), ber murbige Rachfolger Schröder's in Samburg, beffen Leichtfinniger Lugner befanntlich Breisftud warb, und August Friedrich von Steigentefch 12) aus Regensburg (1774-1827, nach Anbern + 1826), beffen Briefwechsel acht fomifche Situationen Much Rarl Wilhelm Salice Contessa 13) aus entbålt. Birfdberg in Schlefien (1777-1825), ber beliebte Rovellift, hat mehrere artige Rleinigkeiten geliefert, unter benen man: 3ch bin mein Bruber, fowie: 3d bin meine Schwester, hervorhebt. Ebenfo hat Ignag Friedrich Caftelli and Bien (geb. 1781) eine Menge leichter, aber lebendiger und anmuthiger Luftfpiele geschrieben, die zwar tein hohes Talent, aber viel natürlices Geschick verrathen. Julius von Bos Brandenburg an ber Havel (1768 — 1832) befaß viel fomischen Fond, aber leiber hat er manches Zweibeutige, bas effectiv unaufführbar ift, geliefert, und ich erinnere bier nur an seine bekannte Schilderung bes traurigen Journalisten. und Literatenlebens: Runftlers Erbenwallen, um ihn vor unverbienter Bergeffenheit ju bewahren. Rarl Gottfrieb Theodor Binfler, ber als Theodor Hell und Grunder ber Dresbener Abendzeitung befannter ift, aus Balbenburg (geb. 1775), batte etwas leiften fonnen, wenn er es nicht fur bequemer gehalten hatte, Die Producte unferer überrheinischen Rachbarn burch Ueberfetungen bei und einzuführen. Bengel. Sternau's Sprudworterspiele bes Softheaters von Barataria, bie nur ben Ramen von Sareborffer feligen Anbentene haben, eignen fich tros bes beißenben Biges und ihrer acht satirischen Laune nicht weißen Daß Rarl Auguft Lebrun aus Salberficht Aufführen.

(geb. 1790) Talent für bie Romit bat, wird Riemand bes aweifeln, ber feine Rummer 777 gefeben bat, bie obgleich nicht fo originell wie feine humoriftifden Studien und feine Drillinge. bod in ber Gesammtanfict hober ale biefe fteht. Schall14) aus Breelau (1780-1833) ift trop feines ausgezeichneten Lufispiele: Eigene Babl, beinabe icon vergeffen, mas um fo befrembender ift, ale baffelbe wirklich verbient, ein bleibendes Repertoirftud ju fein, wenn auch feine beitere Theatersucht wegen ihrer Seitenbiebe auf Werner. Robebue und bie Ballomanie jest theilweife veraltet foeint. Johann Repomuf Abolf von Schaben aus Dberborf in Bgiern (geb. 1791), entwidelt ebenfalls, wie 3. von Bog, viel angeborenes fomifches Talent, ift aber wo moglich noch anzuglicher als biefer und hat baber ben meiften feiner Luftspiele felbft ben Beg ver-Der berühmte Schausvieler Bius Aleranber Bolff aus Augsburg (1784-1828) bat mit feiner Breciofa viel Blud gemacht, bas jeboch wohl nicht blos ber lieblichen Come position Beber's zuzuschreiben ift, benn ber alte Schloßbaupt mann mit feinem latonifchen: "Ihr fonnt's immer noch ein Mal boren" ift eine febr gut erfundene Figur. Albin Johann Baptift von Medblhammer (1777-1838), befannter unter ben Ramen Albini und Ellrid, hat Debreres gefdrieben, mas immer gern gesehen werben wirb; ich zeichne nur: Runft und Ratur, fowie feine gefährliche Tante aus, und barum ftellt man ihn im Genre ber bramatischen Rleinigfeiten noch über Rarl Lubwig Blum15) aus Berlin (1786-1844), unter beffen gablreiden Studen am befannteften Capricciofa und Goldschmiebs Tochterlein find, welches lettere freilich etwas ju fen= timental ift. Der burch feine Raffee-Apologie, als Gegenhebel bes politifden Liebes, befannte Frang von Elaboly aus Berlin (1791) hat in ber von Goethe (2B. Bb. XLV. S. 345.) mit vielem verdienten Lobe in bas Dublifum eingeführten Hofdame eine lobenswerthe Apologie ber Che burch Liebe in. einer fehr fein angelegten Intrique ju geben unternommen, und auch in "Romm ber" und "Geb' bin" zwei niedliche Rleinige feiten geboten. Als die Schöpferin bes hoberen Gefellicafts. Luftspiels tann man unbedingt die Bergogin Amalie Brieberite Auguste von Sachsen 16) aus Dresten (geb. 1794) betrachten, beren Luge und Bahrheit, Furftenbraut, gandwirth, Better Beinrich, Dheim zc. ausgezeichnet find, obgleich ber Erfolg biefer Stude theilweise mit von bem gerundeten Bufammenfpiel ber Darfteller abhangt, und in ihnen bie Abficht, Die Richtigfeit jeglicher ergltitten Baffion zu ichilbern, faft zu beutlich bervorleuchtet. In ber Boffe (a. B. im Morder) ift fie weniger gludlich. allein in einer parteilofen Critif auf ihre gehler aufmertfam gemacht. fonnte fie für bas Drama eine Fr. Bremer merben. Johann Bil. belm Lembert ift nicht ohne Talent, aber burchaus nie Drie ginal; Ranyad mit feinen Schleichhandlern, feinem Beitgeift zc. ift jest beinahe icon ins alte Register gefommen, benn fein icabenfrober Ziu, ein Mevhifto, Eulenspiegel in nuce, und fein alberner Schelle (aus Holberg) find von ihm ju oft benutt worden. Rarl Ton fer 17) aus Berlin (geb. 1791), beffen Bearbeitung bes gamin de Paris bem beutschen Gaffenjungen bas Genie bes Frangofen nicht einhauchen konnte, hat im Freien nach Borfdrift ein Stud geliefert, bas man "um ein billiges Sonorar" immer recht gerne einmal wieber fieht; feine übrigen Stude aber, g. B. ber Tagebefehl, Rarl XII. auf ber Beimfehr 2c., find alle zu fehr auf Effectbafderei bafirt. Unter ben neueften Luftspielbichtern bat Ebuard Bauernfeld aus Bien (geb. 1802) nicht blos einige gefdidt componitte Conversationsftude (bie Befenntniffe, Burgerlich und Romantisch) geliefert, fonbern auch im Deutschen Rrieger und Großidhrig bas politische Tenbeng-Luftfviel versucht, allein fein Wiener Liberalismus ift unfern jungen Somarmern ju jahm, und barum haben biefe Stude außer. halb Deftreich nur wenig Gnabe gefunden. Deinhardftein's Rothe Schleife und 3mei Tage aus bem Leben eines Kurften find ebenfalls bei uns ziemlich fpurlos vorübergegangen, und Bhilipp Eduard Devrient's 18) aus Berlin (geb. 1801) Berfrrungen, worln er ble Emancipationswuth ber Frauen zum Stoffe nimmt, paffen aus Mangel an innerem Leben, ber auch feiner fleißig durchgearbeiteten Treuen Liebe hemmend entgegengetreten ift, beffer jum Lefen. Da wir uns über Gustow's und Lame be's Luftviele, Die ebenfalls nur hobere Converfations find und baber ihren Erfolg theilmeife mit von

gangig feinen Befammtfpiel zu erwarten haben, foon oben aussprachen, fo wird bier noch & u d w i a Re I d mann mit feinem Bortrait ber Gelieb. ten, feinem Sohn auf Reifen und feiner Soonen Athenienferin ehren. voll genannt werben muffen. Inbeffen modte unter Allen bas meifte natürliche Talent fur's Luftfpiel Roberic Benebir 19) augetheilt werben, beffen Breis-Luftspiel, Doctor Beebe, morin er bie partie honteuse bes Literatenthums burdgieht, fowie fein Stedbrief, fein Better und fein Alter Magifter, amar feiner find ale fein Bemooftes Saupt, faum aber fo flar wie biefes barthun, wie ihr am Besten mit Bregnern zu vergleichender Ber faffer bei einiger Feile leicht einer unserer erften Luftspielbichter werben fonnte. Bas nun bie Boffe anlangt, fo ftreift Bieles in ben eben angeführten Studen einzelner Luftspielbichter fehr nahe an bas Gebiet berfelben, allein in neuefter Beit haben Johann von Plob's Choleramanen und fein Berwunfchener Pring febr ! viel Blud gemacht, weil er in benfelben, ohne au roben Dit teln au greffen, blos burch bie bochft geschickte Benugung tomifcher Momente bie vollständigfte Birfung hervorbrachte. llebrigens folagen bie Wiener Lieberfpiele größtentheils auch in biefes Genne ein, fo Unbreas Abolf Bauerle's aus Bien (geb. 1784) Staberl und Faliche Brima Donna, in web dem letteren Stude er bekanntlich die Triumphe ber Catalani verfiffirte, Mathias Stegmener († 1820), beffen (nad Molière's Monsieur de Pourceaugnac gearbeiteter) Rochus Bumpernicel (1811) freilich kein Driginal ift, aber boch fich recht gut mit anfeben läßt, Johann Reftrop aus Wien (geb. 1801) mit feinen Fafinachtevoffen: Bu ebener Erbe und im erften Stod, Talisman, Gulenspiegel, Einen Jur will er fich machen, Lumpaci Bagabundus (feinem beften Stude, nach Beisflog's Ergablung: Das große Loos) ic., Friedrich Raifer, beffen beibe Stude: Sie ift verheirathet und Doctor und Friseur wenigstens jener groben Boten ermangeln, an benen besondere fein Borganger fo reich ift, wiewohl auch bei ihm die Localcouplets und' Wortwipe bie Sauptfache find, und Raber (er fdreibt unter bem Ramen B. B. Emben, b.h. Bon wem benn?) mit feinem Beltumfegler Artefischen Brunnen, Die freilich mehr burd Statiftensveftatel. na und militairische Evolutionen, Bulverdampf und Pferbe

gu Caffenftuden geworben finb, ale burch innern Gehalt, wies wohl einige gludliche Ibeen ihnen nicht abgesprochen werden fonnen. Das eigentliche beutsche Baubeville fouf Rart Ebuard pon Soltei20) aus Breslau (geb. 1797) in feinem Alten Relbherrn und feinen Wienern in Berlin, wie benn auch feine Lenore bas einzige acht beutsche Rationalicausviel ift, welches wir haben; allein in bem ernft.fomifden Genre, wie g. B. in Lorbeerbaum und Bettelftab, berührt er unangenehm. Louis Angely 21) aus Berlin (1786 - 1835) hatte ale beutscher Baubevillift etwas leiften fonnen, batte er nur nicht feine Rrafte an Localifirung frangofifcher Gehaltlofigfeiten verfcmenbet, benn feine Cieben Madden in Uniform, feine Schneibermamfells, fein Chevaar aus ber alten Zeit, sowie felbft fein Beft ber Sandwerfer, find gar nicht übel und fein Lift und Bhlegma bat fogar bobern Berth. Endlich mag noch ber hochft eigenthumliche Ferbinanb Raimund 22) aus Wien (geb. 1790, ericos fic 1836 aus Beriweiflung, weil er fich von einem tollen Sunde gebiffen glaubte) hier genannt werben, beffen Bauberspiele, unter benen man ben Berichwender, ben Alvenfonig und Menichenfeind, fowie ben Bauer ale Millionair, für bie besten halt, eine sonberbare Mifdung von heiterem Scherz und tiefem Ernft, 3bealem und Realem, Beifterreit und irdifdem Treiben bieten, babei aber hochft poetifche Stellen enthalten und vorzüglich burch ihre ftrenge Moral einnehmen, fo daß fie immer ale Rufter im Benre bes Bauberspiels gelten merben. Das fatirifde Drama blubte besonders ju Anfange diefes Abschnitts, wo Dablmann feine Suffiten vor Raumburg und feinen Triumphirenben Biertelsmeifter gegen Rogebue's Ruhrftude, Johann gub: wig Casper aus Berlin (geb. 1796), ber berühmte Argt, feine Rarfuntelweihe (1827) gegen bie Bfeudo-Romantif. 21 n ton Richter aus Langendorf bei Beigenfels (1797-1827) ben für einen Autobidacten (er war Buchdruder) febr gelungenen Eumenides Dufter gegen bie Muller'iden Jeremiaden (1819) losließ, was ihm beffer gelang, als &. S. Chr. Geper aus Eisleben (1780 - 1821) mit feinem Bethlehemitifden Rinbermorb (1825) und ber Reuen Delilah (1823), und . enbl Platen feine an poetifdem Werth boch über allen

ftebende Berhangnisvolle Gabel nach Muller, Rogebue zc. fließ, fowle feinen leiber au fehr übertriebenen romantifden Debibus gegen Clauren, Immermann, Rind, Raupach, Fouquezc. toben ließ 23).

- 1) Schauspiele. Stuttg. 1829-35. III. 8.
- 2) Sammtl. Werke, her. v. Cb. v. Schent. Lpzg. 1835. 8. Dazu: M. B. Briefwechfel, her. v. Cb. v. Schent. ebb. 1837. 8.
- 3) Dramatifche Dichtungen. Rebft e. Abhandl. ub. b. Chakefpeare: Da: nie. Freft, 1827. II. 8. Die hohenstaufen. ebb. 1829-30. II. 8. Don Juan u. Fauft. Freft. 1829. 8. hannibal Duffelborf. 1835. 12. Die hers mannsichlacht, Prama. — Grabbe's Leben v. Eb. Duller. Duffelb. 1838. 8. Rachtr. zu f. Werk. b. Arth. Muller. Moderne Reliquien. Berl. 1845. Bb. I. cf. E. Willfomm, Ueb. Grabbe, in f. Jahrb. f. Drama. Lpzg. 1837. Bb. I. Immermann, Taschenb. dram. Origin. Lpzg. 1838. p. 1 sq.
  - 4) Gammtl. Werte. Siegen u. Wiesbaben. 1843-45. XXI. 12.
- 5) Dramat. Werke komischer Gattung. Damb. 1829—36. IV. 8. Dras matische Werke ernster Gattung. ebb. 1830—43. XVI. 8. s. Ent in b. Wien. Jahrb. Bb. 80. p. 129. 82. p. 124. 85. p. 160. Roticher in ben Berlin. Jahrb. 1838. nr. 81 sq.
- 6) S. Gubig Monatsichr. f. Theater. 1846. nr. 2. F. S. in b. Grengsboten 1845. nr. 25. p. 501 sq. Fel. Bamberg, Ucb. d. Einfluß b. Weltzus ftanbe auf die Richtungen der Kunft und über die Werke Fr. D. hamburg. 1846. 8.
  - 7) Schauspiele. Wien. 1810-36. XIV. 8.
  - 8) Berte. Epig. 1847 sq. 8.
- 9) Sans Sachs. Wien. 1829. 8. Theater. ebb. 1827. I. 8. Runfiler: bramen. Epzg. 1845. II. 8.
- 10) Cammtliche bramatische Berte. Rebft Beitr. g. Theorie b. beutsch. Schauspielbichtung u. g. Renntniß b. gegenwartigen Standpunkts ber beutsichen Buhne. Cobleng 1817-22. VI. 8.
- 11) Schauspiele. Lpzg. 1804. 8. Reue Samburger Buhne. Samb. 1824. 8. Reuc Schauspiele. Damb. 1807-11. II. 8.
- 12) Gesammelte Schriften. Darmft. 1829. V. 8. Luftspiele. Lpg. 1813. III. 8. II. A. Darmft. 1823. II. 8.
  - 13) Sammtliche Schriften her. v. G. v. houwalb. Lpzg. 1826. IX. 16.
  - 14) Luftspicle. Brest. 1817. 1823. 8. f. Laube, Moberne Char. Bb. I.
  - 15) Theater. Berl. 1839-44. IV. 8.
- 16) Driginal-Beitrage gur beutschen Schaubuhne. Dresben 1836 sq. I-VII. 8.
- 17) Luftspiele. Berl. 1830-35. II. 12. II. A. ebb. 1839-43. Bb. I. III—**V**I. 8.
  - 18) Dramatische und bramaturgische Schriften. Lpzg. 1846. IV. 8.
- 19) Gesammelte bramatische Berte, Lpgg. 1846. I-III. 8. 20) Theater. Breslau. 1845. 4. f. beffen Biergig Jahre. Bert. 1843-
- 44. IV. 8. Abendzeitung 1847. nr. 47 sq. 21) Baudevilles u. Euftspiele. Theile Driginale, theile Ueberfegungen und Bearbeitungen. Bunachft fur b. Ronigeftabter Theater gu Berlin. Berl. 1828 -1834. III. 8. II. 2. ebb. 1842. IV. 8. Reueftee tomifches Theater. Damburg 1836-41. III. 8.
  - Sammtliche Berte ber. v. 3. R. Bogl. Wien. 1837. IV. 8.

23) Im Allg. f. Biebenfeld, bas beutiche Theater, in Bran's Minerva 1847. April. p. 53 sq. Ergang. Bl. g. Converf. Ler. 1847. Bb. 11. nr. 57.

## §. 717.

Bir foließen biefe Stige ber Gefdichte ber beutschen Poefie ieht mit bem Roman und ber Novelle. Zuerst beginnen wir mit bem hiftorifden Roman, ben befonbere Die Balter-Scottomanie bei uns einburgerte, und indem wir nur auf bie bebeutenbften Erscheinungen auf bem Bebiete beffelben hinweisen, laffen wir manches Andere, was barum nicht etwa als folecht angenommen werden foll, unerwähnt. Dbenan ftebt Rarl Spinbler1) aus Breslau (geb. 1797) fcon ber Bahl feiner Berte megen, Die an Werth einander fehr ungleich find. Er ift aber neuerlich (im Bogelhandler von 3mft, Fridolin Schwertberger) mehr auf bas Benre bes localen Familiengemalbes gefommen, obaleich der erfte Band seines Bastard (1826), womit er feinem Rufe ben Weg bahnte, ein Meifterftud ift und wohl noch über seinen Juben, bem Andere allerdinge ben Breis ertheilen wollen, zu Seine übrigen größeren Werte, Die Ronne fegen fein murbe. von Gnabenzell, ber König von Bion, ber Invalide, haben einzelne fehr gelungene Stellen, erreichen aber bie genannten Bewiffermaßen fann Ludwig Stord aus Rubla im Meiningiden (geb. 1802) neben ihm genannt werben, benn fein Freifnecht (1830) zeugt im erften Theile von großem Zalent, bas in bicfem Grabe feiner feiner anbern Romane (weber bie Beguine, noch Rung von Kauffungen, noch ber Jakobeftern) aufzuweisen hat. Daß auch er, wie Spindler, ben Anoten bort fo verwidelt bat, daß er ihn mit ber Art gerhauen mußte, ift beflagenewerth, minbert aber bas Berbienfliche feiner Arbeit nicht. Dit Recht verbienen fein gandemann gubwig Bechftein, ber aber in feinen Fahrten eines Mufifanten (1837) und feiner Clarinette (1840) großes Talent jum Social - Roman zeigte, im Tollen Jahr (1833) und im Grumbach (1839), unb Georg Chri. ftian Wilhelm Asmus Doring aus Caffel (1789-1833) in feinem Roland von Bremen, feinem Sirtenfrieg und feinem Sonnenberg, vorzüglich Erfterer, alles Lob, welche Brifde ber Darftellung und Raturlichfeit ber Com

irgend beansbruchen fonnen. Leiber fdeint Rarl Frang ban ber Belbe2) aus Breslau (1779-1825) fpater ermattet zu fein, fonft würden auch feine späteren Arbeiten bie Erwartungen, welche feine Lichtenfteiner, fein Maltefer, feine Batricier, feine Wiebertaufer, fein Armeb Bollenftierna, feine Chriftine und ihr Sof erregt hatten, noch beffer befriedigt haben. Roch fruchtbarer war August von Erom. lig3) (eigentlich Rarl August Friedrich von Bisleben) aus Tromlit bei Beimar (1773-1839), ber mit einem befonberen rhetorifden Darftellungstalent gefdicte Bortrattirung hervortretender Berfonlichkeiten (Die Bappenheimer, Frang von Sidingen, Sforga) verband, aber bie Schilberungen gebrochener Bergen und überhaupt ungludlicher Familienereigniffe etwas ju febr geliebt au haben fcheint. Much Philipp Bilbelm Georg Auguft Blumenhagen 4) aus Sannover (1781-1839) ift nicht mehr, beffen biftorifde Rovellen burch Lebenbigfeit und effectvolle Rraft ber Darftellung und fo anzogen und burd ibre tiefe Gemuthlichfeit mahrhaft zu rühren wußten. Bon bem finnigen Bilbelm Sauff ift nur fein Lichtenftein als Dentmal übrig. welches uns fagt, wieviel bie beutsche Literatur an biefem Dichter voll Reuer und Leben verloren hat. Auguft von Dveln. Bronifowefy5) aus Dresben (1783-1834) hat in eblem Batriotismus feine Rrafte nur feinem Baterlande gewibmet und uns fo einen Cyclus polnifder Novellen geliefert, Treue und Bahrheit bie großen Charactere feiner Nation ' fhilbern und in benen besonders ber immer ber Beit, mo fie wielen, bochft angemeffene Ton zu loben ift; fein befter Roman ift Sippolnt Boratynefi. Biel hat auch Raroline Dichler6) geb. Greiner aus Wien (1769-1844) gefdrieben, benn fie hat eine Angahl Rovellen (ber fowarze Frit ift die beste) die bin und wieder jedoch nicht über bas Riveau bes Gewöhnlichen hinausreichen. und mehrere größere Nationalromane, Die fogar theilweise Die Dreis Banberabl, bas gewöhnliche Dag bes biftorifden Romans, überfdrei. ten, geliefert. 3war ift gegen bie geschichtliche Treue nicht verftoffen. auch für eine Frau ein ziemlich wurdevoll ruhiges, fraftiges und energifdes Darftellungstalent vorhanden, aber bie Charafterifif in matt, und barum fieben fie alle weit hinter ihrem Agathofles gurud, einem Buche, worin. fie nicht blos bie Schwierigfeiten

bes antifen Romans überwunden, sondern auch, abgesehen von etwas zu moberner Sentimentalität und phrasenreicher Reflexion, ein burd und burd poetifdes Gebilbe geliefert hat, bem nur bie mannlide Rraft mangelt, um claffifch genannt zu werben. Einen mabr. haft großen Ruf erlangte mit Recht Bhilipp Joseph von Rebfues aus Tubingen (1779-1842), früher nur burd mehrere treffliche Reiseschilderungen befannt, befonders burch feinen Scipio Cicala, ein in jeber Beziehung vollenbetes Runftwerf, bas von vielen Rritifern fogar über Balter Scott's befte Arbeiten gestellt wird. Seine Reue Medea und fein Castel Gouo, obwohl ebenfalls gelungen, flehen jeboch jener Rufterarbeit nad. Da wir einmal von dem großen Unbefannten sprechen, so wird es anaemeffen fein, bier Georg Bilbelm Beinrich Ba. ring aus Breslau (1798) folgen ju laffen, ber unter bem Ramen Willibald Alexis fdreibt und bem lefenben Bubli. fum vorzugeweise ale acht patriotischer Preußischer Rationalromantifer befannt ift, da in seinem Cabanis (1832), seinem trefflicen Roland von Berlin (1840), seinem Falfden Balbemar (1842), feinem Sans Jürgen (1846) ober Den Sofen bes Berrn von Bredow vorzugeweise Stoffe aus ber Vergangenheit ber Breu-Bifden Geschichte mit vieler Lebendigkeit, ftreng hiftorifcher Treue und ansprechenber, malerischer Scenerie behandelt find, wenn auch manches locale Detail, z. B. in bem lettgenannten Ros mane, fleinlich erscheint. Uebrigens verbanft er feinen Ruf eigentlich seinem Wallabmor (1824), einem Romane, ben er unter bem Ramen Balter Scott's als angebliche Ueberfetung publicirte, um zu zeigen, daß es nicht eben schwer fei. Styl. Manier und Erzählungsweise bes ermabnten Schriftftellers nachaubilden, welcher Berfuch allerdings baburch, baß er langere Beit sowohl beutsche als englische Lefer taufchte. probehaltig erwies. Cein Landsmann Ludwig Rellftab7) aus Berlin (geb. 1799) hat eine große Ungahl fleinerer und größerer Rovellen gellefert, aber vorzüglich ift er bier wegen feines Wildichugen (1835) und feines Jahres 1812 (1834) ju nennen, bas im Gangen gelungener ift, als bes memuth. liden Dorfbarbiere Lubwig Ferbinand Ctatiane ben (geb. 1806) Jahr 1813 (1838)

obwohl ich gerabe bie von Bielen beiben Schriftftellern aum Hauptfehler angerechnete Benutung biftorischer Specialmerte über jene Rriegsjahre nicht fur ihren Sauptmangel halten mochte. Ernft Willtomm's aus Berwigeborf bei Bittau (geb. 1810) Wallenstein, Wilhelm Robert Seller's aus Groß-Drebnis bei Stolven (geb. 1813) Wilhelm von Dranien, G. Rarl Serloffohn's aus Brag (geb. 1802) Montenegriner, Ungar, letter Taborit und Morder Ballenfteins, fowie Guftav von Beeringen's aus Dehler bei Duhlhaufen (geb. 1799) Frantifde Bilber (fein beftes Wert), Balfamtrager, Beachfeter, Bagen bee Bifchofe zc. lefen fich recht gut, allein einen bauernben classischen Berth werden fie ebensowenig behalten, als Rarl Abolf von Bademann'e8) aus Brunberg in Schleffen (geb. 1787) aahlreide hiftorifde Novellen, die alle recht lebendig poetifc geforie ben find und, wo ber Berfaffer Selbfterlebtes (aus ben fvanifden Be freiungefriegen) und Selbftgefebenes idilbert, burd ein bodt malerisches Colorit angieben, und bes Grafen Friedrich von Ralfreuth aus Basewalf (geb. 1790) viel zu wenig befannte Ebba Brabe. Der phantafievolle von Berned (pseud. Bernbt von Bufed) hat in feiner Fortfetung von Tromlit Bielliebchen fic gang bie Manier beffelben angeeignet, allein fich zuweilen Theodor. Mugge's (geb. 1808) in Dunkelheiten verloren. Novellen ftreifen icon weit mehr an bas fociale Element an, und als hochft gewandter Darfteller und Bewältiger großartiger Stoffe erweift ibn fein Louffaint (1840), obwohl biefer fein Helb boch vielleicht etwas zu ibealistrt ift 9). Saben wir noch wenige Augenblide bei Kanny (Frangista Chrifting Johanna Frieberife) Tarnow 10) que Guftrow (geb. 1782) verweilt, beren Ergablungen freilich jest icon faft eben fo vergeffen find, als ber Emilie Friederife Sophie Lohmann11) (1784-1840) aus Magbeburg, Tochter ber Berfafferin ber Jakobine (1794) Johanna Fr. g. aus Wittenberg (1749-1811), hoher fiehende geschichtliche Novellen (a. B. Dorothea Cappel), fo wenden wir uns jest ju bem Pfarrer Johann Bilbelm Meinholb 12) aus Retgelfow auf ber Infel Ufebom (geb. 1797), ber befanntlich einen Roman forieb, um ju beien, bag auch in ber Bibel anscheinend gleichzeitige Sprache

noch nicht ein Eriterium ber Aechtheit eines Buches fei; inbem er namlich ale achte Rlofterdronifen = Ergablung feine Maria Soweibler, die Bernfteinbere (1839-43), ausgab, bat er fowohl hier, ale neuerdinge in feiner Sibonia Bort, ber Rlofterbere (Rov. Zeitung 1847. Bb. IV.), gang und gar ben fteifen, trodenen Stul ber (ichlechtern) beutiden Chroniften taufdenb nachgeahmt, ift aber auch, weil er gar ju treu fein wollte, unverftandlich und langweilig geworben, und was vorzüglich bie lettere Erzählung anlangt, fo fann füglich gefagt werben, bas biefe Korm bes hiftorifden Romans fdwerlich einen bauernben Weit beffer ift es, fo wenig Beifall zu ernten gefdidt ift. als möglich bie Sprachformen jener roben Beit au wählen. wohl aber fich in ben Geift und bas Leben berfelben bineinus benten, und bieß gelang icon beffer bem großen Drientakiften Bofeph von Sammer-Burgftall aus Gras (geb. 1774) in feiner gleiche Tenbeng verfolgenben Gallerinn auf ber Rieggers. burg (1845), noch mehr aber Bilbelm von Cheny aus Baris (geb. 1801), ber bereits burch feine Banba Bielopoleta (1831) und feinen Fahrenben Schuler (1835) vortheilhaft befannt war, in bem erften Banbe feines großen Malefigbuches (1847), wo er bas Zagebuch eines Scharfrichters aus bem 16. Jahrhundert mittheilt, bas in Form, Inhalt und Ausführung wirklich ausgezeichnet- genannt zu werben verbient. Ginen mabrhaft enormen Erfolg hatten bie Romane ber Frau Auguste von Bagl. gow, geb. Bach aus Berlin (1792), Godwie Cafle (1837) und St. Rode, worin das romantischiftorische Glement porwaltet, während ihr Thomas Thurnau und Jafob van ber Rees mehr bem focialen Genreroman nahefommen, 3br Sauptverbiene befteht in bem Talent, bas Intereffe bes Lefers beständig in Spannung zu erhalten, hochft lebenbiger Darftellung, Bemaltigung bes Stoffes und trefflicher Saltung ber Charactere, aber ihre Selben find zuweilen entweder blos Ibeale (Thomas Thyrnau) ober unmögliche Driginale (Jafob van ber Reed), und ihre beiben letigenannten Werfe fangen an, Langeweile zu erregen und aar au febr ibre Abfunft von einer Dame jur Schan gu tragen. 3m Genre bes Seeromans versuchte fic beingid : Shibe aus Altona, und bat nicht blos eine groß

beren Selben größtentheils Rieberbeutide ober Samburger find, und Die fammtlich auf bem Deere fpielen, fonbern auch ein größeres Gemalbe, Runter, geliefert, bas jeboch, weit bavon entfernt, Roman zu fein, nichts weiter als lofe zusammenhangenbe Buge und Begebenheiten aus bem Leben biefes Seehelben enthalt. Uebrigens balten aber alle biefe Rovellen zwar einen Bergleich mit Marryat's. nicht aber mit E. Sue's ober Cooper's Seeromanen aus. Ginen balb ins sociale Leben spielenden Rauber-Roman bietet uns Lubwig Starflof in feiner Sirene (1846), einer Solofferund Soblengeschichte; allein obgleich es barin Morb und anderen araufiaen Bubebor genug giebt, fo ift boch tros bes eleganten Style ber Berfaffer nicht im Stande, einen Rauber-Roman in boberem Sinne au ichaffen, benn felbft feine Belbin ift eine verzeichnete Rarrin, burdaus fein mabrhaft mannlicher Charace ter. Gewiffermaßen gehören auch bes geiftvollen Berfaffers ber Soule ber Soflichfeit und bes Beiftes ber Rochfunft, Carl Ariebrich's Rreiherrn von Rumohr aus Trenthorft bei gie bed (1799-1843), Deutsche Denfwurdigfeiten (1832) bierber, Da fie eine Art von Memoiren-Roman vorftellen, sowie Rarl Ludwig von Boltmann's aus Olbenburg (1770-1817) Memoiren bes Freih. v. 5-a (1815) ebenfalls nicht mislungen find.

Reben ber historischen Rovellistif fann ber biographische Roman bequem eine Stelle finden, benn biefes an fic noch viel bebentlichere Benre als jene Mifdung von gefdictlicher Bahrheit und Riction hat nicht wenig Bearbeiter gefunden. feitbem Tied biefe Form in feinem Dichterleben und feinem Campens in Die beutsche Literatur eingeführt batte. nen ale feine nachfolger auf diefem Bebiete Ebuarb Boas aus Landsberg an ber Barthe (geb. 1815) mit feinen Deutschen Dichtern (1887), Ernft Willfomm mit feinem Boron (1839), befonbers aber Beinrich Ronig, weil biefer in feinem Dichten und Trachten William's (1839) Shaffpere's Stellung im Leben in einen weit umfaffenberen Rocus geftellt bat. ale bieg Tied beabsichtigte, Auch A. von Sternberg bat in feinem Molière (1834) und feinem Leffing (1834) the etwas Aehnliches versucht, allein Gewandtheit in ber Salonmerfation und piquanter Styl berechtigen noch nicht, Die

52

Brife, Danbiud b. Literargefdichte. III.

Tiefe ienes größten Critifere Deutschlands ju ermeffen ober an foilbern, und fo hat ihn fogar S. Rury in feinen Seimathe. ighren Schiller's (1843) obwohl auch biefe gar zu viel Ringirtes und Frembartiges enthalten, übertroffen. Auerbad's Spinoza (1837) ift viel zu breit und zu fomulftig für ein Unterhaltungebuch, die gange Form aber unangemeffen, weil Jemanb. ber fich um biefen großen Steptifer überhaupt fummert, fcmerlich eine romantifche Quelle mablen burfte; beffer ift jeboch feine Schilbere una bes Dictere Rubim Dicter und Raufmann (1840). Cher fonnte man Ortlepp's Phantaftegemalbe Beethoven (1836) für me laffig erachten, benn fo wenig wie biefes großen Reifters Somphonicen fur jedes uneingeweihte Dhr bestimmt find, fo gewiß wird auch nur ein mahrer Berehrer beffelben fich mit bem Dicter in feine phantaftifden Traumgebilbe vertiefen, aber befrie bigt erwachen. Um gefdidteften hat übrigene Dtto Duller in feinem Burger (1845), beffen romantifdes Leben freilich auch zu einer Rovelle beffer geeignet ift, ale griebrich Boigt 6' Solty (1844) bie Mittele Araße geetroffen und und ein frifches, volles, freies Gemalbe biefes großen, aber ungludlichen Benies geboten. Etwas Achnliches unternahmen für bas große Publifum 3. Cb. Sigig und 2B. Baring, indem fie in ihrem Reuen Bitaval (1842) bie wich. tigften und intereffanteften Eriminalgeschichten ber neuen Beit bearbeiteten, weil geuerbach's Darftellungen ber merfmurbige fen Berbrecher (1828), trop bem, bag fie für ben Juriften umentbehrlich find, fur ben Laien etwas ju boch gegeben fceinen.

Sewissermaßen gehoren zu ber historischen Rovelle auch bie unter bem Titel Dorfgeschichten neuerlich erft ausgekommenen Genrebilder. Wir haben oben gesehen, daß in gebundener Rebe schon manche Vorläuser dieser Gattung vorliegen; allein obgleich der Zeit nach der Irrwisch-Frige (Urania 1839) ber Dichterin Abelheid Reind dus Hannover (1802—39), die unter dem Ramen Franz Berthold auch einen gediegenen historischen Roman, König Sebastian (1839), hinterließ, voranstehen mußte, welcher, allzugroße Sentimentalität und einzelne, stels von Frauen falsch ausgesaßte Züge abgerechnet, auch sonft sehr gelungen ist, so hat doch der Schweizer Jeremias Gotthelf durch seine Bilder und Sagen aus der Schweiz (1842), A. Weill, der bekanntlich die Geschichte des beutschen Bauernfriegs (1847) zu einem

Rolfsbuche zu machen aewußt bat, in seinen Sitten. gemalben aus bem elfaffifchen Bolfeleben (1843), vor Allen aber Bertholb Auerbach aus Rorbfietten im Burtemberas ischen (geb. 1812), ein Borgelit, in feinen in ihrer Art clase fliden, nur zu monotonen Schwarzwälber Dorfaeichichten (1843) mit pollfommener Urfprunglichfeit uns angeblich treue Bilber aus bem Bolfeleben bes Schwarzwaldes geliefert, Die, phaleich meit bavon ente fernt, und einen ericopfenden Blid in bie armen Sutten biefer Gegend mit ihren Leiden und Kreuden thun au laffen, boch nur Ibollen find. aber, mahrend uns jene wibermartigen Schilberungen fittlicher Bermorfenbeit und eines bis aur Thierrobbeit berabgefuntenen Bros letariate, wie fie une in ben Rachahmungen von Sue's Mvsteres de Paris über Berlin, Bien, Amfterdam ac. vorliegen. mit Efel und gurcht vor biefer Sybra erfullen, Die marmften Sumpathicen für feine Lieblinge einfloken, obgleich auch er neuere lich (Urania 1844) in ben Sträflingen fich auf jenes bebenfliche Bebiet gewagt bat. Etwas breiter nur und umftanblicher, fonft aber mit anideinend gleicher Raturlichfeit, Treue und Malergenie ichrieb Josef Rant feine alten und neuen Bilber aus bem Bohmer-Balb (1843, 1847) und feine Bier Bruber aus bem Boile (1844), welche freilich ber Broletariats-Rovelle, wie fie uns in E. Billiom m's Beifen Sclaven (1845) und Brengern. Rarren und Lootfen (1842) geboten wird, naber fleben. Wenn A. von Sternberg in feinem Baul (1845) bagegen aus bem Creme ber Sefellicaft in bie niedrigften Regionen berfelben binabfteigt, fo fieht man gleich ben pornehmen Berrn. ber mit Blacebandiduben an bie Butten ber Armuth flopft, fich aber von ben baraus hervorbringenben contagiofen Diasmen abgehalten fieht, weiter als eben nur bis an bie Thure au Einzelnes Gelungene findet fic auch in dem auf Die ungludlichen Beberguftande Bezug nehmenden Romane ber Louife Dtto: Solog und Rabrif (1847), während unter vielen andern Rade ahmungen biefes Genres DR. DR artell's ober, wie er eigentlich beißt, son Bod bamm er's aus Berlin (geb. 1785) Lahmer Sans (Urania 1842) und R. Seller's Novelle Unter Bauern (Berlen 1844) mie bem eigentlichen Stillleben bes Dorfes jurudfehren. Mitte thut mit großer Benialitat und entichiebenem Dar-

Bellungstalent, freilich für einen anbern Belttheil, Friebrid Berfiader aus Samburg (geb. 1816) in feinen Diffifippis bilbern (1847), worin er und auf Autopfie und Selbfterlebtes baffrie getreue Bilber aus bem Pflanger - und Sintermalblerleben porführt, unter benen einige (a. B. bie Buricane) gerabeau ausgezeichnet find. Bas übrigens von biefem bochft talentvollen Autor au erwarten fieht, zeigen icon feine Streif. und Jagbauge, (1844) worin er feine eigenen Abenteuer in Amerikas Balbern fdilbert. Sehr nahe fieben nun biefem Genre iene Reifelfinen ober Characterbilber aus bem wirflichen Leben, welche in biefer Korm von einigen bervorragenden Berfonlichfeiten bes jumgen Deutschlands, wie heine, Laube, Mundt, Ruhne x., in bie Literatur eingeführt wurden, aber ihre Sauntflute in bes Rurften hermann gubwig Seinrid Budler-Dusfau 13), Barons zu Grobis, aus Dusfau (ach. 1785) Briefen eines Berftorbenen (1830), Semilaffo in Afrifa (1836), Se milafio's vorlettem Beltgange (1835) 2c. fanben; Buchern, wie fie eben nur ein mit Allem zu einem comfortablen Leben ausgerufteter genialer Ariftofrat foreiben tonnte, ber trot feiner tronifden Blafirtheit überall ben geiftreichen Beltganger ver-Befonbere gludlich find Theodor von Robbe aus Gludftabt (1798 - 1844) in feinen humoriftifden Reife bilbern (1843), Ebuarb Boas in feinen Rordlichtern (1845), Dugge in feinem abnlichen Berte, Carl Theo. bor Griefinger 14) aus Rirchbach im babifchen Schwarze walbe (1809-46) in seinen Sumoriftischen Bilbern aus Sowaben (1839) und feinem Stigenbuche (1841), von Bauby in feinen Benetianifden Bilbern, feinem Berliner Bilberbuche, feinem Romerzuge und feinem Tagebuche eines manbernben Schneibergefellen, fowie Dingelftebt in feinem frifchfraftigen Banberbuche (1839-43) und B. A. Suber in feinen Stigen aus Spanien (1828-33), währenb Bech fie in's oben genannte gabrien eines reisenben Dufifanten und feine Clarinette boch wohl bei biforiider Bafis (1.8. in ber Schilberung feiner Abenteuer in Griechenland) auviel Fiftion enthalten. Sehr gelungen find ber Frau Therefe von Bacheracht, geb. von Struve, Briefe aus bem Suben (1841) und Meniden und Gegenden (1845),

mas in Bezug auf Gewandtheit ber Darftellung auch ben Erinnerungen aus und an Franfreich (1842), ben Reisebriefen (1841) und ben Orientalifden Briefen (1844) ber Graffin 3ba Sabn-Sahn jugeftanden werben mag, wenn barin auch einzelne barofe Ibeen, g. B. wo fie uber ben weiblichen Sclavenmarkt philosophirt, etwas febr unweiblich ericheinen. Richt blos piquant oberflachlich find aber bie garten Characterftude ber Emma von Riendorf (Frau von Suffow) Aus ber Gegenwart (1844) und ibre Reisescenen aus Babern, Torol und Schwaben (1840), die von einem eblen Gemuthe jeugen. Saben Soltei's Biergig Jahre, Die eigentlich auch nur eine Art Banberjournal ibres raftlofen Berfaffere geben, gewiffermaßen bier eine Stelle gu beanspruchen, fo werben bieß mit noch größerem Rechte thun Seinrich Ronig's Stationen (1846) und vorzüglich Johann August Lewald's 15) aus Ronigebera (geb. 1793) Mauarelle aus bem Leben (1836), bie burch seine Bauslichkeit (Rurnberg und hamburg) und fein Panorama von Runden supplirt werben fonnen, ein Buch, bas, hat man es einmal zur Sand genommen, gewiß von Riemantem unbefriedigt weggelegt werden wird, benn bat Jemand objectives Darstellungstalent, so ift es gewiß Lewald. vieler Beziehung gehört auch ber weitgereifte Robl hierher, ber 2. B. über Rugland und England bodft gelungene Genrebilber geliefert hat, wenn auch bie Debraahl feiner trefflichen Reisewerke erft fpater angeführt werben fann. Ebenfo mogen bie heitern Cartons aus ber Reisemanne eines beutschen Touriften von Rarl von Sail. bronner (1837), fowie die Memorabilien bes alten Schiffstavitains Frang Beiten's über Belgoland (1844) hier genannt werben.

Einen wesentlich bedeutenden Theil der neueren Belletristet nimmt aber der sociale Roman für sich in Anspruch, aus bessen Gebiete wir allerdings bereits mehrere Proben anzusühren Gelegenheit hatten. Es ift bekannt genug, daß Ludwig Tieck hier gewissermaßen durch seine Rovellen den Grund legte und saft zwiel Rachahmer sand, denn bei weitem nicht Alle sasten seine Tiese so geschickt auf, wie Rarl Abolf Sudow aus Rünsterberg (1802—47), der bekanntlich unter dem Ramen Bokgaru ( $\pi\omega\varsigma$   $\gamma\alpha\rho$  or i d. h. warum sollte das nicht Zeber

fonnen?) Biele bupirte, indem er fle zwang, feine Rovellen (Liebesasfcichten [1829], Germanos [1830] zc.) für achte Lied'iche anzunehmen. Reuerlich hat fich besonders Rubolf Bilbelm Leopold Carl von Reubell aus Königsberg (geb. 1808) burd feinen bodft genialen, bas fociale Leben mit ber Romantif verbinbenben Roman Außerhalb ber Gefellichaft (1847) als einen ben Getft eines Meifters vollig in fic aufnehmenden Dicter erwiefen, wenn man bei ber aus bem Buche bervorleuchtenben Urfprunglichfeit ibn nicht überhaupt eber für felbständiges Original zu nehmen bat. Balb batten wir aber Seinrid Jofeph Ronig 16) aus Fulba (1791) vergeffen, beffen Sohe Braut (1831) und Clubiften in Mainz (1847) offenbar politisch-sociale Tenbenz-Romane find, die und, wie feine Balbenfer (1836), ben Berfaffer als einen eben fo liberalen, als aufgeflarten Ratholifen er-Seine Rovellen: Deutsches Leben '(Refceinen laffen. gina, eine mahrhafte Bergensgeschichte, 1842, und Beronifa, eine hocht intereffante Beitgefdicte, 1844), verleugnen ben boben Ruf nict, ben fich ihr Berfaffer in ber beutschen Litera. tur bereits erworben bat. Emerentius Scavola ober, wie er eigentlich beift, von ber Sapben, Boftbirector in ber Reumark, verfolgt in feinen leiber etwas zu weitschweifigen Rovellen, Die Erbfunde (1834), Learofa, Die Mannerfeindin (1835), Abolar, ber Weiberverächter (1833), Leonibe (1835) und Andronifa (1836), ebenfalls bie Ausführung einer befilmmten Ibee, allein es fehlt ihm bie Bahrheit bes wirklichen Lebens, und barum tonnen wir uns mit feinen helbinnen und Belben nicht recht befreunden. Dbgleich nun Gugfow in mehreren feiner Rovellen etwas gezwungen ift, fo bag man ihm allzusehr bas Streben nach Urfprüngliafeit anfieht, so fann man ihm doch Mangel an Talent für die Social-Novelle eben so wenig zur Laft legen, ale Dofen, ber befonbere in neuefter Beit feine entschiebene Befahigung, gerabe bier Ausgezeichnetes zu leiften, recht bethätigt hat. Abalbert Stifter murbe, wollte man auf bie Korm allein feben, bestimmt für Deftreich ob ber Enns baffelbe fein, was Auerbach für ben Schwarzwald warb, hatte alfo oben neben bemfelben genannt werben follen; allein ift er and ein überaus gludlicher Berold ber Raturiconheiten biefes

Landes und blenbet er burd ben ewig wechselnden garbenfdmela und bie glubenbe Phantafte feiner Studien (1844) fo. baf wir faum ben tief finnigen Sintergrund por bem frifden Laub. grun erfennen, fo wird bod bie mahrhaft erhebende Gemuth. lichfeit feiner einzelnen Berfonlichfeiten, benn bas Bufammenbandeln mehrerer wird bei ihm ludenhaft und unmotivirt. ihm nothwendig eine Stelle unter ben beften Reprafentanten bes Befühle. Romans anweisen. Freilich baben wir aber, ebe mir biefen Boben verlaffen, noch eine farte Ungabl weiblicher Schriftftellerinnen bier zu nennen, welche, größtentbeils von Goe the's Bablverwandtichaften veranlaft, theile bie Che mit ihren Breuden und Mangeln, theile bie Entfagung, Chelofigfeit und falice Bruderie beleuchten und und eine Menge Tanten, Stiftsbamen, Chelofen, alte Jungfern zc., umgeben von Roues und Titeltragern, Dffigieren, Sofrathen ac., vorführen. Bir beainnen. ohne ber Raroline Engelharbt Briefe Louifens (1806) vergeffen ju wollen, mit ber Johanna Schopen. bauer17), geb. Troffina, aus Dangig (1770-1838), Die burd ihre Babriele (1819), welche befanntlich Goethe (2B. XLV. p. 217 ac.) febr boch ftellte, ju ihrer Zeit allgemeine Bemunberung erntete und bann mittelft ber Tante (1823) und einer großen Angabl abnlicher Schriften, unter benen Sibonia (1828) bie befte ift , neben ber Th. Sub er gewiffermaßen bie Mutter bes aus weiblichen Federn hervorgegangenen Conversationeromane ward und icon an ihrer Tochter Abele Schovenhauer einereifrige Rade ahmerin fand, beren Saus, und Feldmahrchen (1844) jedoch beffer find, ale ihre vielgerühmte Unna (1845). In baffelbe Rad folagen bie Romane ber henriette Wilhelmine Sante, geb. Arnbt18), aus Jauer (1783) mit ihrer etwas & burgerlich hausbadenen Moral ein, die fich eigentlich alle wie ein Ei bem andern ahnlich feben, offenbar aber unfere warmfte Empfehlung verbienen, wenn wir bebenten, wie ihr Sauptzwed babin geht, zu zeigen, baß eine finnige Sauslichfeit und ein frommes, eheliches leben ber alleinige Beruf bes Beibes fei, obwohl freilich eigentliches poetisches Talent bei ihr fcmerg= lich vermißt wirb. Auch Bofephine Berin von Gnaben. ftein, geb. von Bogelfang, aus Bruffel (1779) mit ibrer

Bautiffin, fowie Dorothea Schlegel, geb. Menbelfobn, aus Berlin (1762-1808) mit ihrem Alorentin (1801), follen nicht vergeffen werben. Unverhaltnismäßig bober bierin Rebt Die geiftreiche, burchgebilbete 3ba (Florentine) Frid (verebelichte Rrempe) aus Dittmanneborf bei Freiberg (geb. 1808), beren fraberen Arbeiten, a. B. ben biftorifd-biographifden Romanen Epbrecht Willms (1843) und Mohammed und feine Frauen (1844). man allerbings etwas zu fehr bas Stubium anflebt, bie fich aber in ihrem größeren Tenbengromane, Roletterie ober Rern und Schale (1846) vollig von ben Reffeln beffelben losgemacht und auf eine fehr gewandte und feine Beife ihre Tenbeng, Die Emancipation ber Frauen in jeber Begiehung, Die fie übrigens foon in bem Dualiften (1841) und bem Durd Racht aum Licht (1841) betitelten Romanen, fowie in ben oben genannten leiber in einer bebenflichen Beife verfolgt hatte, burchgeführt und Dabei auch Korm und Styl gegen ihre früheren Schriften wefentlich cultivirt hat. Bahrend fie meift nur ben Mittelftand barneftellen fuct, hat bie Grafin 3ba Sabn-Babn aus Treffom im Medlenburgischen (geb. 1805) 19) bas Monopol bes höheren Gesellfcaftsromans, wenigstens unter den weiblichen Schriftstellern, an fich geriffen und fcbilbert nun in ihren Romanen, unter benen Cecit (1844), Fauftine (1841), Ulrich (1841), Sigismund Forfter (1843, ihr beftes Buch), Cielia Conti (1846), Sie bolle (1846), wo fie überall bie beutsche Beorge Sand, aber nur in ihrer glatten, "fascinirenden", verführerifden Ueberrebungefunft fpielt, die ben Lefer oft "bewilbert" macht, befonbers hervorzuheben find, die Blaffrtheit ber Saute volde auf eine wahrhaft erschredenbe Weise und zeigt griftofratifche Grundfate, wie fie kaum am hofe Ludwig's XIV. Mobe waren, bas bei aber auch eine so leichtsinnige Ansicht von der Ehe und Liebe, daß man fich nur wundern fann, wie ihre Bucher, benen hobes Darftellungstalent nicht abgesprochen werben foll, obwohl bie von ihr beliebte Sprache mahrhaft an die Zeit des Deutsch-Franzos erinnert, wenigstens von einem Theile ber vor nehmen Belt gelefen werben fonnen, ba fie besonbers geelang find, bas, was bie folechte Proletariate Literatur abenide flande und Gefinnungen ber boberen Stanbe unte

an Berbreiten sucht, zu bestätigen, und zwar, was das Schlimmste ift, durch ein Mitglied berselben. Wahrscheinlich ist aber ihr Mitglied berselben. Wahrscheinlich ist aber ihr Mitglied in der Literatur zu Ende, seitdem ein geistreicher Sastirier (16 Fanny Lewald?) in der Diogena (1847) die Omintessen ihrer in ihren zahlreichen Romanen ausgegossenen ereinsten Ideen abgezogen und in diesem Daguerreotyp einer ereinsten Ideen abgezogen und in diesem Daguerreotyp einer einer schusso sittlich verdorbenen, als geistig versehrten Heldin das Spiegelbilde einer modernen Salonpuppe gegeben hat, wie sie nach den Romanen der Frau Gräfin sein soll, wenn ihr der wahre Sautgout der Roblesse inwohnt.

Ueberhaupt bat in ber neueften Beit bie Literatur gerabe tur- Genre best: Rauttate felblat recht bebentenbe: Zalente jande toellen :: to ettimete mitr 'deritole bereits : ertbifinten :Dani Smife Bablbied. Detts Boolt (Die Belt unb and Cune, 1844), beren Octicte (1842), Momancae (4845) mit Rade bem Contites (1848), practige Blies item Antinberegten Dimmit fenten, Beronin Ben Groß (wirtigt Amalie Binter), Frau von Anorning, ganny Geb walb. Therefe pon Batheradt, beren Lubia unb Raffe beig bier befonders bervonnbeben fohr muchen profibge und iniche bie boidbenabte Luife in on Gall fperbeienthet mit Levin Salding, beffen Solos um Ster (1848) fen beftes Bert di während Die Mitterbarthien fend Cine bunfle Shat itour von winten: Salent geugen; aber feinem Stiftsfraulein (Donbauft. 1846) matt gleich fommen) mit ihren Kransnnevellen, in beness fic eine fo roine Urfvelinglichteit, eine fir garte, bon allen Erfreinen igleid wie dutfernte Betteldfeit, eine fo Bruftige Ausführung, natürliche Chareftere frendachen : "bag wir bie nemiten Brobutte benibund ibr Saist Sonott (1844) wit Rudt in Aufnahme actonimenen 3 bat von Dar ima ofe to (Michie), Officen aus ber vonchmen Beit mit Oraf Chala, work fie wicht nobe welt von ber langweitigen Blaftetbeit ber Gelfin Bain Dabn entfernt ift, bei Gelte legen. Rod milfim Wir bier eines Garffificiers gebenten, ber in ber sönnisbelle suit ber eben gentlinnten Dame um ben Weffilis munde Aferander von (Ungerne) Sternberg Stant feinem Gute Roisffer bei Reval 1806) eines allers Milen Ropfes und feinen Besbachters, bem felbf bais

humorififch-ironische Marchen (Tutu) nicht miglingt, ber aber nichts bestoweniger in seiner Diane, seinem Rallenfels (1839), feinem St. Splvan (1889, feinem beften Berfe) und überbaupt auch in seinen fleineren Rovellen burdaus eigentlich nur mit ben Rinbern feiner Laune mittels feines eminenten Darftells ungstalent fofettirt und ohne Tiefe, aber mit einem entichiebenen Selbfigefühl une bie unhaltbaren Brincipien ber mobernen Lebensphilosophie vorträgt. In feinen früheften Rovellen (2. B. im Balbgefpenft) ift er noch offenbar Schuler Tied's. allein in ben fpateren (ben Beriffenen, 1832, und ber Fortfebung berfelben, Eduard, 1833) warb er leiber von Beine's Einfluß verführt und aab nun augleich damit au ienem Dobe geworbenen Stichwort "Berriffenheit" Beranlaffung, beffen Beariff er fich fortan nun ale ein Salonmebbifto glatten, talt hofmannischen Ironie, womit er bie Refultate ber modernen Erziehung und Lebensweise belachelt, bargulegen Ebenso geiftreiche Darftellung, aber weit gludlichere Erfindung und feltene Frifde ber Lebensanficten bietet Aus guft von Binger (pseud, A. T. Beer) aus Riel (geb. 1793) in seinen Erzählungen und Rovellen (1836), während Dingelfiebt allerdings noch ein poetischeres Colorit und funftlerifdere Durchbilbung verrath, benen Bauby in feinen Benetianischen Rovellen (1838) booft humoriftisch-elegante Genrebilber beifügt, neben bie man &. B. Sadlanber's Bier Roniae (Bilber aus bem Solbatenleben, 1841), hochft angiebenbe Raturicilberungen, ftellen fann, obne Sermann Rura's Beorginen (1839), einen buftigen Rovellenstrauß von acht fomabifdem poetifden Sumor, 2. Reinbed's trop bes boben Alters ihres Berfaffers lebensfrische Situationen (1841), voll trefflicher Lebensphilosophie, Die fein psychologischen Speculationen Schefer's (1. **B**. Unfterblichfeitstranf, eBe ac.) und die fraftigen, frifden, aber leiber juweilen etwas au berben oftreicifden Solbatengeschichten Stephan Thurm's (Mus ber Raferne, 1845), fowie gurft Somargenberg's Tagebuch eines verabschiebeten Langenfnechte (1845) und Bilbelm Barons von Rhobe Banberungen eines alten Solbaten (1847) unerwähnt zu laffen, und nur zu bedauern ift es, baß Lauris Aruse aus Kopenhagen (1778—1839) mit seinem schönen Talent, verwickelte Begebenheiten, bie freilich nicht immer ganz natürlich sind, barzustellen (Criminalgeschicken, 1826, Herr und Diener, 1832, Sieben Jahre, 1824, 12.), so schnell vergessen ward. Aber auch August Friedrich von Heyden (geb. 1789), ber mit besonderem Geschick in seinen Intriguanten (1840) und seinen Randzeichnungen (1841) sociale oder politische Tendenzfragen so zu lösen gelehrt hat, daß sie boch dem Interesse des Ganzen nicht schaben und so gewissermaßen unverwerft zum Abschluß kommen, soll hier seinen Plas sinden.

Da wir einmal bei bem Gefühleromane Reben, fo fonnen bier gleich einige theologische Romane mit genannt werben. Die Babl berfelben ift nicht gering, und bie vorzüglichften find wohl nach & ot tlieb 3a tob Plan d'e aus Rurtingen (1751-1832) Borgange im Erften Amthiabr bes Bfarrers von S. (1823) Rarl Gottlieb Bret. ich nei ber's aus Bereborf im Schonburgifchen (geb. 1776), bes berühmten Rationaliften, (von Jofeph Sanbidub [1828] fcblecht wiberlegten) Beinrich und Antonio, die Brofelpten ber romifchen und ber evangelifden Rirde (1826), und Freiherr von Sandau (1839), Rari Safe's aus Steinbach bei Penig (geb. 1800) Tefta. ment bes alten Pfarrets (1824), Theobor Somara's, Pfarrere ju Died, feinem Geburteorte auf Rugen (geb. 1778). (pseud. Melas) Joseph Sanagar (1837), eine bochft geifts reich aefdriebene fatholifde Befehrungsgeschichte, Seinrich Dowes' Pfarrer von Andouse (1848), wo eine aus ber Beit ber Dragonaben bergenommene Begebenheit zu energischen Erguffen eines ftreng lutherifd gefinnten Rampfere fur Tolerang Beranlaffung giebt, Gerhard Friedrich Albert Straug's aus Bierlohn (geb. 1786) Ballfahrt Belon's nach Berufalem 109 Jahre por Chrift Geburt (1820), Glodentone (1815 -21) und Taufe im Jorban (1822), Bilbelm Martin Leberecht be Bette's aus Ulla bei Beimar (geb. 1780) Beinrich Meldthal (1829) und 3. E. Biernapfi's hoch poetifde Wege jum Glauben (1885), fowie fein Brauner Rnabe ober bie Gemeinde in ber Berftreum "839) und seine Sallig ober in ber Rordfee (1840), bie Schiffbrudigen aufeiber Soilberung bes (feines) meldes lettere Bert nebene

Stillebens eines Paftors auf ben halligen jugleich bochft interefe sante Streiflichter auf bie vollsthumlichen, patriarchalischen Site ten feiner heerbe fallen läßt 20).

Auch bem Runftroman wiberfuhr in biefem Abschnitte fein Recht in vollem Mage; benn ohne uns hier bei den bochft gefdmadvollen, allerdings im Tone Bothe's gehaltenen Runftidilberungen G. Bagner's, bie bereits oben ermabnt murben. ober bei Tied's Jungem Tifchlermeifter (1836), ber berrliche Geibrade über bie boberen und niederen Spharen ber Runft enthalt, aufzuhalten, weisen wir nur auf Friedrich Ludwig Bubrlen's aus Ulm (geb. 1777) Enthusiaften (1822) und Alüchtling (1836) bin, worin er bie Buftanbe bes Runftlerlebens hodft charafteriftifd behandelt, auf Ebuarb Morife's trefflichen, hochvoetischen Maler Rolten (1832), auf Theodor Sowara's (Melas) Erwin von Steinbach (1834) mit feinen herrtichen Betrachtungen über Aefthetif ber Baufunft, bie bier geschickt bem Erbauer bes Rolner Domes in ben Mund gelegt werben, wie benn auch Ernft Auguft Sagen aus Ronigsberg (geb. 1797) in feinen Runftlergeschichten (1833-40) ebenfalls historisch berühmte Runftler, & B. Leonardo ba Binci, feine Anfichten aussprechen und vertheidigen last. Ale trefflicher mufitalifder Rrittler bewährt fich Auguft Rablert in feinem Tonleben (1828). Richt vergeffen burfen wir bier Rarl Stein's (geb. 1773) Rönig Mys von Fibibus ober brei Jahre auf ber Universität (1838), befonbere aber Ernft Beorg von Brunnow's aus Dresben (1796 - 1844) Troubabour (1839), ber gelungener ift, als fein viel gerühmter Ulrich von Sutten. Rofenb Kreiberr von Eichenborff foilbert in feinen Dictern und ihren Befellen (1834) freilich etwas boverromantisch bie Freuden und Leiben ber Boefie für ihre Anhanger, bie auch ber madere Aefthetiter Frang Sorn aus Braunschweig (1781-1837) in seinem Dichter (1817) freilich mit ber ihm eigenen Rube und Behabigfeit bem Publifum vorführt. Bir fonnen hiermit gleich Bubrlen's Brima Donna (1844) verbinden, einen Roman, worin ber alte Dicter freilich nicht: fo gludlich mar, wie August Lemalb in feinen Gebeinniffen. Des Theaters (1841, 1845), die natürlich better Dramatura beffer aus Erfahrung tannte. t

noch eher hierher gehort, als Starflof's Phantafiegemalbe Armin Galaor (1846), welcher mehr eine Art Social-Roman ift.

Im fomifchen Roman ift Ausgezeichnetes geleiftet morben von Rarl Immermann21) aus Magbeburg (1796—1840). beffen Epigonen, ein Familien-Roman (1836), und Dunds haufen (1838) unbedingt die beiden bedeutendften Brodufte ber mobernen Literatur zu nennen find. Erfterer bat ben 3wed, ber gegenwärtigen Zeit einen Spiegel ihrer Berirrungen vorzubalten und bie Rersplitterung berfelben in taufend verschiebene fleinliche Intereffen barzuthun, welche in feter Opposition au einander fleben; letterer, ber auf einem weit boberen Stand. punft funftlerifder Bollenbung fleht, zeigt unter bem Bilbe bes befannten Lugenreisenben auf ber einen Seite eine gange Belt poll literarischer Rleinigfeitsframereien, fast immer mit zum Theil unverftanblichen verfonlichen Begiehungen, auf ber andern aber in ber föftlichen Bartie bes weftphalischen Dorficulien bas eiferne Refthalten bes Bauernstandes am hergebrachten Sauerteig, währenb er zugleich in bem Liebesverhaltniß zwischen Demald und Liebeth eines ber garteften Gemalbe jungfraulicher Liebe giebt, bie fe geschaffen wurden. Reben biefen beiben Deifterftuden baben wir gwar noch einige fomifche Romane, wie g. B. von Ebuarb Boas Des Rriegstommiffar Bipit Reife nach Italien (1841). Dettinger's feinen Ontel Bebra, Stolle's Deutsche Bidwidier (1841), hermann Marggraffe aus Bullichau (geb. 1809) Jufus und Chryfoftomus Gebriber Bed (1840) und Johannes Madel, bunte Soldfale einer habliden, bod ehr. lichen beutschen Haut (1841) 2c., allein fie find boch im Bangen aus einem andern Genre, um mit jenen bochft eigenthumlichen Werten verglichen werben zu tonnen, was allerbings mit Dingelfiebt's Reuen Argonauten (1839) und Arnold Ruge's aus Bergen auf Rugen (geb. 1802) Rovellift (1839) und bes piquanten Roberles Reuem Thurm au Babel (1847) ber Fall fein fonnte.

Co bleibt uns nun nur noch übrig, einige ber befannteften Jugenbichriftfeller anzusühren, und wir wollen baber, ohne und bei Glat, Chimani zc. aufzuhalten, gleich auf heine to hirzel's aus Beiningen bet Jurich (1766—1833) : Eugeniens (1809), auf bes berühmten Philologen

Friedrich Jacobs<sup>22</sup>) aus Gotha (1764—1847) Rachlaß Rosaliens (1812) und Erinnerungen aus dem Leben des Pfarrers von Mainau (1827), die sich besonders für heran-wachsende Mädden eignen, sowie auf die trefslichen Romane der Amalie Emma Sophie Schoppe, geb. Weisse, aus Burg auf der Insel Femahrn (geb. 1791) ausmertsam gemacht haben. Bon allgemeinem Interesse sür kleinere Kinder sind besonders des Domcapitulars Johann Christoph von Schmid aus Dinkelsbuhl (geb. 1768) Oftereier mit ihrem zahlreichen Gesolge 23), sowie die Erzählungen von Carl Gustav Rierit 24) aus Dreeden (1795) und Franz Hosmann, weil in ihnen mehr als senes gewöhnliche Tändeln, welches man sast immer dei Jugendschriften für die Hauptsache hält, zu sinden ist und in ersteren sogar wahrbast voetische Gebanken enthalten sind.

- 1) Sammtliche Werke. Stuttgart 1831. sq. (Bohlfeile Ausg. ebb.) 1838 sq. 8.
- 2) Sammtliche Schriften. Dreeb. 1819-27. 1824-27. XXV. 8. Zas fcenausg. ebb. 1830-32. XXVII. 16.
- 3) Sammtliche Schriften. Dreeb. 1829—32. XXXVI. 16. 3weite Samml. ebb. 1833—37. XXXVI. 16. Pritte Samml. ebb. 1837—41. XXXVI. 16.
- 4) Cesammelte Berte. Stuttg. 1837—40. XXIV. 16. Sammtliche Schriften. ebb. 1843—44. XVI. 8. Ausgewählte Schriften. ebb. 1841. VIII. 16.
- 5) Schriften. Dreeb. 1825-35. XXI. 8. Sammlung neuer Schriften. Salberft. u. 8pgg. 1829-34. XXVIII. 8.
- 6) Sammtl. Werte, Wien 1820—44. LIII. 8. Sammtliche Werte. etb. 1828—44. LX. 16. f. a. Dentwürdigkeiten aus meinem Leben, 1796—1843, her. v. F. Wolf. ebb. 1844. IV. 8. Hormant Aaschenbuch 1845. p. 110 sq.
  - 7) Gefammelte Schriften. Lpgg. 1843-44. XII. 8.
  - 8) Erzählungen und Rovellen, Epag. 1830 sq. III Folgen, 8.
- 9) Rovellen und Erzählungen. Braunschw. 1836. III. 8. Rovellen und Stiggen. Berl. 1838. III. 8. Gefammelte Rovellen. Lpzg. 1842 sq. 8. Reue Rovellen. Pannov. 1845. III. 8.
- 10) Auswahl aus ihren Schriften. Lpzg. 1830. XV. 12. Gefammeite Erzählungen. Lpzg. 1841-42. IV. 8.
- 11) Reueste gesammelte Erzählungen. Lpzg. 1828-37. XVI.S. Sammelerationen. Lpzg. 1844. XVIII. 8.
  - 12) Befammelte Schriften. Lpzg. 1846 sq. 8.
- 13) C. A. Jager, b. Leben bes Fürften v. Pacifer Tuffet, 1843. 8. Munbt in Buchner's beutschem Caschenbuch.
  p. 1 aq.

- 14) Gesammelte Schriften. In einer Wuswahl. Lpzg. 1844 ag. XII. 8. Gesammelte erzählende Schriften. Stuttg. 1840. X. 8. Der Divan. ebb. 1839. VI. 16.
  - 15) Gammtliche belletriftische Schriften. Stuttg. 1843 sq. VI. 16.
  - 16) S. Blätter f. lit. Unterh. 1847. nr. 190-195.
- 17) Sammtliche Schriften. Lpzg. 1829—32. XXIV. 16. Dazu Rachs laß, her. v. ihrer Tochter. Braunschw. 1839. I. 8. s. Beitgenoffen I. R. nr. 4. p. 171 sg.
  - 18) Sammtliche Schriften. Sannov. 1841-44. LXXXVIII. 12.
- 19) Mus der Gefellichaft. Gefammtausgabe ihrer Romane. Berlin 1844 sq. 16. f. a. Ruhne, Europa 1846. Bb. II. nr. 18.
- 20) Schriften. Duffelborf 1835—43. XIV. 8. Dazu bessen Memorabis lien. Hamb. 1840—43. III. 8. F. Freiligrath, R. Immermann. Blatter b. Erinnerung an ihn. Stuttg. 1842. 8. Blatt. f. lit. Unterh. 1841. nr. 141—145. 182—183. 226—229. R. Guetow, Sotter, Helben, Don Quirote. Hamb. 1838. 8. Schnaase in b. Preuß. Staatszeitg. 1840. nr. 282. u. in Harris Posaune 1840. nr. 117—119.
  - 21) Gefammelte Schriften. Altona 1844. VIII. 16.
- 22) Bermischte Schriften. Epzg. 1833—44. VIII. 8. Erzählungen. ebb. 1824—37. VII. 8. Rosaliens Nachlaß nebst e. Unhang. VII. Epzg. 1847. II. 8.
  - 23) Gefammelte Schriften. Mugeb. 1841-45, XX. 8.
  - 24) Jugenbichriften. 2pag. 1846. I-VI. 8.

## s. 718.

Babrend uns die Geschichte ber Voefie unserer Mutterfprace jest ziemlich lange beschäftigt hat, werben wir uns mit einer Tochter berfelben, ber Sollanbifdeni), etwas furger faffen fonnen, nicht etwa weil wir vornehm auf biefelbe berabfeben, ober weil und die sprachlichen Sinderniffe von einem naberen Eingeben auf bieselbe abhielten, sondern weil eigentlich nur ein gangfurger Beitraum, bas 17te Sahrhundert, ebenfo wie es bie politische golbene Beit bieses Landes genannt werben muß, ben Glangpunkt biefer Literatur bilbet. Allerdings nehmen bie Hollandischen Critifer mehrere Perioden ihrer Literatur an, beren erfte fle zwar zwifden 1520-1600 feben, die aber eigentlich bis ins 14te Jahrhundert zurüdgeht, wo bekanntlich die Rammern ber Rhetorifer (Rederykers), bie am Beften mit ben bentiden Deifterfangern ju vergleichen find, ihren Unfang neba men. Freilich haben fie im Ganzen eben so wenig wie biese mas Gebiegenes geleistet, sondern eben nur Schularbeit zu geforbert, allein fie haben boch ben, allerbings verfchro-

benen Beidmad an ber Dichtfunkt mitten unter ben Rriegs wirren rege erhalten und fogar nicht wenig gur Anfeuerung ber Rreibeitsbegeifterung beigetragen. Die erften voetlichen Berfuche Diefes Abidnitte find freilich noch febr rob und ungebilbet, wie fich am Beften aus ben moralifch geiftlichen Lehrgebichten ber Antwerpner Ronne Anna Bons2) ergiebt, bie nichts afs boamatische Abhandlungen in bolgernen Bersen find. icon Dirf Bolfertegoon Coornbert") aus Amfterbam (1522-90), Secretar ber Stagten von Solland, ein vielfeitig gebilbeter Dicter, ben man gewöhnlich ben Bater ber Sollanbifden Boefie nennt, bat einzelne acht poetifche Stellen. Beit hober fieben jeboch feine beiben Mitgenoffen in ber Amfterbamer Reberpferfammer, ber Liefde bloeyende, Senbrit Laurenszoon Spiegbel4) aus Amfterbam (1549-1612), Hollands Ennius, ein Raufmann, und fein Landsmann und Bunfigenoffe, ber Bollanbifde Martial, Roemer Biffder 5) (1547 - 1620).Erfterer führte feine Devife: \_ Daeghat baerdt Vreughdt" (Tugend ichafft Breude) meifterhaft fur feine Beit in feinem, von Bielen mit Bope's Menfchen verglichenen Bergensfviegel aus, einem fraftigen, bilberreichen, gerundeten, nur bin und wieder etwas bunfeln, auch in ber Form giemlich volls enbeten Lehrgebicht aus, worin er auch zuerft ber Sollandifden Berefunft bestimmte Befete bictirte und bie Abwechselung ber mannlichen und weiblichen Reime eintreten ließ: Letterer bagegen blieb in feinen Sinnpuppen allerdings noch ber von ben Rhetoritern beliebten Form ber Allegorie treut, bie übrigens ben meiften Bollanbifden Dichtern ber fruberen Beit gufagte, perfucte fic aber aud, wie biefer im ernften, erhabenen (Hieroglyphica), fo im fomugigen, martialifden Epigramm nicht gang ohne Glud, wenn man, wie bemerft, eben noch feine Robbett auf Rechnung ber Beit bringt. Auch einen Rabelbichter brachte Diefer Abschnitt hervor, benn ein Beitgenoffe ber gelehrten Ronne A. Byns, Eduaard be Deenes, bichtete bie melkerhaften Bahrhaftigen Fabeln ber Thiere. Ein Lehrgebicht im Arengften Sinne, eine Rosmographie, lieferte Bieter Beunt?) (1587-97), Schulmeifter zu Antwerpen und garter ber befiach Rebervier-Rammer, de bloeeyende Wyngaard, freitig

gang in bem ichulmeifterifden, altflug profaifden Sone feiner Stellung, allein im Liebe haben wir icon bas balb Coorn. bert, balb (und wohl mit Recht) bem berühmten Berfaffer bee Compromis von Breba, Filips van Marnir, herrn von St. Albegonde aus Bruffel (1588-98) jugefdriebene Sollandifche Befreiungslied, welches bas Leben Bilbelm bes Schweigsamen von Dranien aum Inhalt bat und, weil iebe Strophe mit ben Borten: "Wilhelmus van Nassouwen" beginnt, unter biefem Titel als bie Bollanbifde Rationalbumne ange führt zu werben pflegt8). Ueberhaupt folgte nun bereits eine Menge mehr ober weniger gelungener, größtentheils politifcher Rieber (gegen bie Spanier), bie in ben alten Sollanbifden Lieberbuchern gerftreut finb 9). Derfelbe eben genannte Vir ingeniossimus nequam, wie ihn Strada nennt, lieferte auch eine gelungene Ueberfetung ber Bialmen, bie, trot bes Bormurfs be Thou's, ihr Berfaffer habe bie Religion zu Rabelaiseries verkehrt, weit beffer ift 20). als bie allerdings in ber Rirche recipirte elende Arbeit Bieter Datheen's 11) aus Dvern (+ 1590), bie, obaleich nur folechte Berfificirung ber Marot Beza'ichen lleberfepung, fic boo bis 1759 im Gebraud erhielt, wo Jan Guepin's aus Blief. fingen (1715-66) Spottgebicht auf biefelbe12) enblich eine wirflich poetliche Bearbeitung bes Sebraifden Bialmiften berporrief.

Dichterlyke zedelessen voor de jeugd. ib. 1811. 8.

2) Vele schoone constighe Referynen, vol scrifturen en doctrynen subtylick en rhetoryckelyck teghen die vermaledeyde Luytersche Secte etc. Antv. 1553. 8. Geestelyke Referynboeck verclarende die moghentheidt Godt en Christus ghenade over die sondige Menschen. ib. 1567, 1602. 1611. 1646. 8. Den geestelyken Nachtegel. ib. 1623. 8. (3uf. als: Constighe Referynen vol schooner Schriftueren en leeringen. ib. 8.)

3) Alle de Gedichten van D. V. C. verzamelt uyt zyne Werken. Amst. 1631. II. fol. Recht Gebruyck en Misbruyck van Tydtlicke Have. Amsterd. 1620. 4. u. in f. Werken. Amst. 1630. III.

Grafe, Sando. b. Literargeichichte. 111.

<sup>1)</sup> Proeven van Taal-en Dichtkunde, in vrymoedige Aanmerkingen op Vondel's vertaalde Herscheppingen van Ovidius, Amst. ingen op Vondel's vertaalde Herscheppingen van Ovidius. Amst. 1730. 4. J. de Vries, Proeve eener Geschiedenis der Nederd. Dichtskunst. Amst. 1808. II. 8. und in d. Werken der Bataafsche Mantschappy van Taal en Dichtkunde. ib. 1808. III Deel. (van Kampen b.) Eichborn, Seich. b. Litt. Bb. IV. Abth. III. p. 1257 sq. Collot d'Escury, Hollands Roem in Kunsten en Wetenschappen. IV Deel, II Stuk. Pruß. Schrift. Bb. I. p. 196 sq. M. Siegenbeek, Proven van Nederd. Dichtkunde ut de XVII Eeuw. Leyd. 1806. 8. u. Keur. van Dichterlyke zedelessen, voornamelyk uit J. Cats. Amst. 1810. 8. u. Dichterlyke zedelessen voor de jeugd. ib. 1811. 8.

fol. T. III. p. 500 sq. Drie Speelen van D. v. C. en zyn Liedboek. Amst. 1583. 8. S. Wagenaar Amsterdam. III. p. 202 sq. Levensbeschryving. T. II. p. 103 sq.

4) E. Wagenaar, Amsterdam. III. p. 202 aq. Meermann Anmert. 3u be Groot Bergi. b. Republ. III. p. 376 aq. de Vries. Ah. 1. p. 53 aq. 63 aq. Paquot. T. VIII. p. 314 aq. Hertspieghel. Amsterd. 1614. 1694. 1723. 8. — Verderstraps Beeldskrift of Heilige letteren, dat is Hieroglyphica, hint. f. Hertsp. 1723. 8.

5) Sinnepoppen. Amst. 1614. qu. 8. 1669. 1678. 12. (in Profa, 3 Schod und einige Minnepoppen). Brabeling in Schocken. ib. 1612. 4. 1614.

1669. 4. (Epigramme.)

6) Marcus Gheraerdts\*) Waarächtige Fabulen der Dieren. Briigge 1537. 4.

7) Spiegel der Wereldt, gestelt in Ryme, waar in Letterlyk ende Figuerlyk de Gelegenthyd, Nature, ende Aardt aller Landen Claarlyk Afgebeelt ende Beschreeven werd. Antw. 1577. 4. [6]. Foppens. T. II. p. 983. Paquot, Mem. T. XII. p. 365 sq.

8) Diefes Boltelied fteht zuerft in dem Geuzen-Liedboek. Amst. 1624.

p. 44 sq. [. Scheltema, Gesch. Mengelw. T. III. f. 3.
9) G. Hoffmann v. Fallersleben, Holländische Volkslieder erläutert. Breslau 1833. 8. (Hor. Belg. P. II.) Le Jeune, Letterkundig overzigt en proeven van de Nederlandsche Volkszangen. 's Gravenh. 1828. 8. — Ein solches Buch ist das alteste Regergefangbuch von Holland von B. van Buvlen van Rievelt: Souterliedekens ghemsect ter earen Gods op alle die Psalmen van David. Antw. 1540. 8. Utrecht 1613. 8.

10) Het boeck der Psalmen uit de hebreischer sprake in nederduytschen dicht, op de gewoonlicke onde wysen van singen evergeset, mitsgaders de heyligke schrift, uerlicke lofsangen wyt den ouden ende neeuwe Testamente, by een getoogen ende ook in nederlandschen dichte na der hebrieischer ende grieckschen waerheyt; met elck synen text van woirde te woirde daer tegen waerheyt; met elck synen text van woirde te woirde daer tegen over int duytsche gestelt. Middelb. 1580. 1591. 8. — Het boek der Psalmen .... wt d. Hebr. spraeke in Nederl. Dichte op de ghe-woonlyke Frans. wyse ouerges. Antw. 1580. Leyden 1617. 8. f. Bayle T. IV. s. v. p. 123 sq. Foppens Bibl. Belg. T. II. p. 1036 sq. N. Hin-lôpen, Historie van de Nederlandsche Overzettinge des Bybels. Leyd. 1777. 8. p. 14 sq. W. Te Water, Hist. van het Verbond en de Smekschriften der Nederl. Edelen. Middelb. 1796. P. I. p. 56. 143 sq. (Bunb bet Ebeln, Bb. III. p. 43—96.) Levensbeschr. van voorname Mannen en Vrouwen. P. IV. p. 128—136. Verheiden, Effig. theolog. p. 140 sq. Brand, Retorm. Diff. b. Rieberlanden. p. 761. theolog. p. 140 sq. Brand, Retorm. bift. b. Rieberlanden. p. 761. Prins, Diographien u. d. Erbensbeschr. nieberl. Dicht., v. d. Ges. Kunft a. Bb. I. Reiffenberg, Ann. de la bibl. de Brux. 1841. p. 125 sq. Goethals, Lect. relat. à l'hist. d. scienc. en Belgiq. T. I. p. 73 sq.

11) De CL Psalmen Davids wt de Fransoyschen Dichte in Nederl. overgheset, door Petr. Dathenum. Leyd. 1567. 1578. Amst. s. a. 12. Delft. 1567. 8. f. Foppens, T. II. p. 972. Wagenaar Hist.

<sup>\*)</sup> Diefer Rame ift bem Berte vorgefest, nach bem Rupferftecher, ber Supfer bagu verfertigte. Ueberhaupt find bie meiften Doll. Dichtwerte bes 16., 17. u. 18. Jahrh. mit trefflichen, gewöhnlich in ben Aert eine Wette und Visscher, Cats, Von Krul ze., welche die Roftbarteit biefer Musgaben bebeutenb &

patr. T. VII. p. 218 sq. 290. VIII. p. 28. Levensbeschryving. P. I. p. 131—135. Goethals, T. III. p. 81—105.

12) Datheniana of Ophelderingen en Aanmerkingen over de vermaarde Psalmberymingen van P. Dathenus. — van Juvenalis Glaucomastix. Utrecht 1758. 4. 6. a. Mnemospne, 6t. Vl. p. 179—202.

## §. 719.

Die Anfange bes Hollanbifden Theaters') fallen, wie wir früher fahen, bereits in bas Mittelalter. Es zogen namlich an ben Sofen ber Rieberlanbifden Großen fogenannte Rammerfpieler ober Sprecher (sprekers) herum, Die ihre Befange entweber einzeln ober ju zweien unter Begleitung von Mimit und Gefticulation bersagten. Der Inhalt biefer gang roben und elenben, mahricbeinlich von ihnen größtentheils felbit improvisirten Stude war entweder ber Bibel ober ber Seiligen. geschichte ober ber Ritterfage entnommen. Aus fenen Sprechern bilbeten fic befanntlich nachber bie Rhetorifer und Rhetorenkammern. Bie fene folechte Copieen ber Trouveres und Jongleurs waren, fo follen auch biefe Frankreich ihr Eniftehen verbanken, obgleich, wie bemerkt, fie bie meifte Aehnlichkeit mit ben Deuts fchen Deifterfangern hatten. Bie biefe nun überhaupt in bie Hollanbifde Dichtfunft erft einige Ordnung und Form brachs ten, fo suchten fie auch bas Theaterwefen zu verbeffern. wurden in ben Rirchen, wie in Franfreich zc., nur geifiliche Schaufpiele zur Unterhaltung und Erbauung bes Bolfes gegeben, allein man forgte auch burch tomifche Bantomimen für bie Beluftigung bes großen Saufens und gab biefen Borftellungen, weil bas Theater meiftens auf einem Bagen gebaut mar, ben Ramen Bagenspiele, wie befanntlich ber Urvater bes Dramas Theopie, Aehnliches gethan haben foll. Enblich erhielten bie jelben auch eine Art Text; ber Inhalt ward ber Mythologie entlehnt, befam aber einen allegorifden Prolog (Spel van Sinnen), ber mit ber eigentlichen Sandlung gewöhnlich in gar feiner Begiehung fand, fonbern burch bas Auftreten perfonificirter Tugenden ober Safter biefe ober jene moralische Streitfrage jur Beforedung brachte. Enblich vereinigte man bie alle Berfonen und Spiele mit ben biblifden Studen, bis ins 17te Jahrhundert bie Gewohnheit,

bergleichen Bersonificirungen entweber in die Trauerspiele felbit. pher boch wenigstens in die Prologe berfelben einzufügen. Dieß finben wir noch bei Bonbel, Sooft zc. lebrigens führten bei ben von ben Rhetorentammern aufgeführten Spielen, welche gratis jur Ehre ihrer Befellichaft unter Diefelben Simmel gaben, fogenannte Factoren bie Aufficht und Leituna. allein es gab auch einen Sanswurft babei, ber mit Britiche und Schellentappe gerade wie bei ben Deutschen seine Spaffe machte2). Ale Beit folder Aufführungen warb gewöhnlich ber Gingua 3) von Ronigen (Landjuweelen) ober anderer Großen (Haagspelen) in eine mit einer folden Rammer verfebene Stadt gemählt, fonft fanden fie aber auch theile in ihren Berfammlungefalen felbft, theile auf bem ganbe gur Beit eines Nahrmarfte ober einer Rirchmeß flatt. 3m erfteren Kalle warb erft burd gereimte Umlaufidreiben (kaerten) eine Bufammenfunft ber Mitglieber bestimmt, in welcher die Aufgaben ber metrifc au behandelnden Stude, nebft bem Preife fur bie befte Bearbeitung, fowie bie Art ber aufzuführenden Stude, feftgefett warb: benn man führte nicht etwa blos Trauerwiele und Allegorieen auf, sondern man ließ auch Luftspiele (Esbatementen) und Boffen (Klugten, Zotteklugten, Factien) zur Breisbemerbung au. obgleich lettere nur fur bie Sefe bes Bolfes beftimmt waren, in ber Sprache berfelben rebeten und naturlich nur bie gemeinften Boten gur Ergobung berfelben porbrachten. In biefer Eigenschaft laffen fich bie Rhetorifer am Beften mit ben früher erwähnten Clercs de la Bazoche in Paris vergleichen. Daß fomit bie Rhetorentammern nach und nach ben Beife lichen alle Gelegenheit nahmen, burd biblifde Borftellungen auf bas Bolf zu wirfen, weil fie theils feinen Aufwand und feine Bracht iconten, theile ihre Stude polfethumlider maren. und it ale felbft bem Bolte angehörig bei bemfelben auch mehr Anflang fanben, jo haß fie biefen Ginfluß zu politifden 3meden benutten, bat bie Gefdicte ber Rieberlanbifden Reformation bewiefen; allein ale Alba einmal bie Matrioten becimirte, ba wurden fie ganglich unterbrudt und fonnten fic auch, als bie Freiheit errungen mar, nicht wieber ju ihrer früheren vollte deutsamfeit erheben, jet es, daß man ihrer entwohnt

nunmehr weniger Beranlaffung bagu vorfanben war. erhielten fie fich als Bollsbeluftigungen auf ben Dorfern noch bis ins 19te Jahrhundert. Früher waren biefe Gesellschaften freilich viel gablreicher, bie meiften befanden fich aber in Antwerven, Gent. Sarlem, Lepben, Amfterbam ft., wo fie in bie poetifchen und fconen Befellicaften übergingen. Uebrigens giebt es noch mehrere Sammlungen folder von ben einzelnen Rammern pore gestellten Rammerspiele (kamerspel)5). Das altefte befannte eigentliche hollanbifche Stud nach ber Regel ift ber Spieget ber Liebe von Colyn van Ryffel6). Zwar folgten ibm viele andere, allein fle find alle giemlich roh und treiben g. B. bie Musion so weit, daß hinrichtungen auf dem Theater wirklich vollzogen werben, besonders in ben politifc patriotifden Studen. wo 1. B. Sorn's und Egmont's Enthauptung bargefiellt wurbe.

1) E. Van Wyn Avoadstonden p. 332 sq. 355 sq. Brandt Leven van Vondel hinter f. Poezy T. II. p. 13 sq. Wagenaar, Beschryving van Amsterdam. T. II. p. 391 sq. und in d. Werk. d. Maatschappy van Nederl. Letterkunde. T. II. p. 298 sq. flögel, Gefd. b. tom. Litterkunde. T. II. p. 298 sq. flögel, Gefd. b. tom. Litterk. Bb. IV. p. 332 sq. 3ut Littertur cf. Naamrol d. Nederlandsche Toneelspeldigteren, beneftens Aauwyzing, Welke Stakken zy gemakt, in wat Jaar, en waer die gedrukt zyn, volgens't A. B. C. opgestellt. t. Amsterd. 1727. S. Van der Klooft, Catalogus of Register der Nederlandsche Toneelspeldichteren. ib. 1743. S. Catal. van eene Collectie van Toneel-Spellen van 3100 stuks. ib. 1754. S. f. a. van Hasselt, Over den eersten vaderl. Klugtspeelen. Utrecht 1780. S.

2) Eine Schilberung einer folden Banbe Rammerbruber, bie gu Bans tellangern und Poffenreißern herabgefunten waren, welche auf ben Borfern ihre elenben Schauspicle gaben, schilbert Rotgans in seinem tomischen Gerbichte "Boeren-Kormis".

3) Eine ziemliche Unzahl Beschreibungen solcher öffentlichen Borfiells ungen und Festeinzüge sindet sich in: De Soleinne Biblioth. dramatique. T. V. 1. p. 54 sq. Wie prachtvoll diese Aufzüge waren, kann man daraus abnehmen, daß bei dem Einreiten Philipps, Insanten von Spanien, des nachherigen Königs Philipp II. von Spanien, in Antwerpen nicht weniger als 1718 pollandische, Deutsche, Spanische, Englische, Florentinische und Genueser Arzbeiter beschäftigt wurden; darunter waren allein 1895 Immerleute und 233

nachberigen Königs Philipp II. von Spanien, in Antwerpen nicht weniger als i 716 Hollanbische, Deutsche, Spanische, Englische, Florentinische und Genueser Arsbeiter beschäftigt wurden; darunter waren allein 895 Jimmerleute und 233 Maler. Die ganze Sache ist beschrieben in dem Becker: "Le Triumphe d'Anvers faict en la susception da prince Philips, prince d'Espaign (composé d'abord en latin par C. Grapheus et depuis traduit en françois). Anvers 1550. fol. Der Ueberseger schieft folgende Berse voran:

Amy lecteur, si tu prendz volupte
Ouyr ou veoir chose tres mirifique
A che triumphe, si present n'as esté
De toy che libvre soit subit acheté,
Car en celluy tu voiras à l'anticque
Archz triumphaulx, théâtres magnifiques,
Portes, coulomues, eschaffeux, bastiments,
On cachiez tant moult d'artz tres excellentz.



4) Dieß fagt Schoolius Exercitat. XXIX. p. 507 ausbrucklich. Das erfte Berbot gegen ihre Satiren ift aber welt fruber, benn es ruhrt icon vom Octaog Philipp von Burgund 1445 her; f. Wagenaar, Vaderlandsche Historie. T. VI. p. 71.

- 5) Dergleichen Sammlungen find: Speelen van Sinnen by den XIX Checonfirmeerde Kammern van Rhetoryken, binnen der Steede van Chendt comparerende. Op de Questie: Welc den Menschen stervende meesten troost is. Gespeelt den XIX Juny. In het Jaar 1539. Gheprent te Ghendt. 1539. 4. Speelen van Sinnen vol Schoone Moralisacien, uytleggingen eude bediedenissen op alle Loffelyke Konsten. Gespeelt binnen de Stad Antwerpen op 't Landjuweel by de veerthien Cameren van Rhetoryken, die hen daar gepresenteerd hebben den derde dach Augusti. 1561. Antw. 1562. 4 Referynen op de intreden binnen der Stede van Delst by de 10 Cameren van Rhetoryke in Holland gedaan 20. Juny 1581. Op de Vraghe: Wat het swaerste is en 't beeste binnen s' Werelds ronden, Dat deur's Merschen verstant oyt is gevonden. Delft. 1581. 4. Den Lusthof van Rethorika. — Beschryv. d. Holl. Cameren van Redenr. binnen Leyden 1596. Delft 1596. 8. Velderhande (24) geneuchliche dichten Tafelspeelen ende Refereynen. Antw. 1600. 8. Der Redenryckers Stichtige Zaamenkomste, op het onsluyt van de Vraghe: Wat 't noodichst is om de Arme Weesen te onderhouwen. Gehouwden binnen Schiedam 1603. Op den 6den July, vervattende seven Spelen, op de voorschreeven Vraghe ghewrocht. Nochte eenige andere Werken, op den zelven zin ende Reghel, voorgesteld by de Roode Roosen, tot Schiedem. 1603. 4. Constthonend Juweel by de Loffelyke stad Haarlem, ten verzoeke van Trou met blyken, in het licht gebragt. In 12 Spelen van Sinnen, Intreden Referynen en Liedekens naar de Caerte van 't Speelkorenken. Tot Swol. 1607. Waar achter, het Haarlems-Iuweel. ib. 1608. 4. Speelen van Sinnen by de XIX Cameren van Rhetoryken, binnen der Steede van Ghendt In 't Jaar 1330. 8. 1564. 8. Speelen van Sinnen by den IX Cameren van Rhetoryken binnen die Stede van Rotterdam. In 't Jaar 1561. Antw. 1564. 1614. 4. Zeeven Speelen van de die Werken der Barmhertigheyd. Sot Amsterdam opentlyk ghespeelt. 1591. Amst. 1591. 8. Ylaerdings Redenryk-bergh met middelen beplant die nodig zyn't gemeen en voorderlyk het Landt, bestaande in (16) Zinnespeelen over de Reformatie. ib. [617. 4.

6) Den Spiegel der Minnen, begreepen in ses Batement Speelen, de Amoureuse Historie van Dieric de Hollander en Catherina Scheermertens. Rhetoryckelyk in Speelen gestelt, Rott. 1617. 4.

# **6.** 720.

Die zweite Periode ber Hollandischen Literatur geht von 1600-79, und es braucht wohl nicht erft naber erwähnt gu werben, baß bie gludliche Abschüttelung bes Spanischen 3006 nicht wenig zu bem Aufschwunge, ben fie nahm, beigetragen Derfelbe begann querft in ber Sprache; benn obgleich bereits in der vorhergehenden Bertode die drei angeführten Berbefferer ber burd gallifde Colociomen verborbenen Sprade durch die Ginführung einer auf claffifche Dufter bes Albete

thums gegrunbeten Sprachreform und burch eigenes Boran. geben wesentlich thatig gewesen waren, so war boch bas Bolf nicht fo fonell an eine fo burchgreifende Beranberung au gewöhnen, fonbern jene Manner flanden in ihren Bemubungen giemlich ifolirt da, und erft ben Korvohaen biefes Abschnitts mar es porbehalten, bas, was jene gewollt, auch wirklich aus-Fragt man nun, wie es biefen moglich geworben. so liegt bie Antwort einmal in bem boberen Genie biefer Manner, bann aber auch in ber weit größeren Theilnahme bes Bolfes und in bem allmäligen Sinfen ber geschmadlofen Rhetorentammern; bie Mittel aber, beren fich jene Reformatoren bedienten, waren ihr Studium ber altitalienischen (3.B. burd Sooft und bie Sowestern Biffder) und lateinischen (z. B. burd Bonbel) Dide ter, beren Einfluß von nun an unverfennbar ift, wenn freilich auch nicht geleugnet werben foll, baß manche Sollanber auch ben Marinischen Ungeschmad bewunderten und fo ihre nationale Borliebe für Bilber und Allegorieen bis jum Uebermaß fleigerten.

## §. 721.

Bas nun die einzelnen Gattungen ber Boefie anlangt, in benen gearbeitet murbe, fo fann man fagen, bag eigentlich faft feine unbeachtet blieb, etwa bas Epos ausgenommen, benn Jooft van ben Bonbel's1) aus Roln (1585-1679) Jonas de Boetgezant (1662), eine Darftellung ber Begebenheiten Johannis des Täufers, abgerechnet, findet fich feine eigentliche Epopoe vor, mohl aber eine Angahl epischer Ergablungen, in welchen allerdings Sollands La Fontaine, Jafob Cats2) aus Brouwershaven in Seeland (1577-1660), ber es bis jum Rathevenstonar von Holland (1636-51) brachte, als Meifter obenan ftebt. hierher gehört fein Trouwring und fein Huwelyk (Cheftand), in beren ersterem er eine Reihe auf ben Cheftand bezüglicher Ereigniffen befingt, mabrend er in letterem in feche Abschnitten bie sammtlichen Beziehungen bes Beibes als Jung. frau, Beliebte, Braut, Frau, Mutter und Wittwe mit wahrer Meifterfcaft folibert und fic babei wie Gower erlaubt, eine Menge von großeren und fleineren Spisoben einzuschieben, unter benen bie men ibn Bie ber Rofette und Galante, bie bis

auf for trantiges Enbe in mander Sinfict mit Bielanb's Dberon verglichen werben mag, am hochten fieht. Beit binter ihm gurud bleibt jeboch, ber allgu gehauften Allegorieen megen, fein Rachahmer, ber Brabanter Bolfebichter Abrian Boirters3) aus Dofterwijf (1606-74), ein Refuit, beffen Mastenfpiel ber Belt am berühmteften geworben ift. Auch Reiwier Andlo4) aus Amfterbam (1622-69), ber wie Bom bel aum Catholicismus übertrat und baburch bei feinen firena protestantifden Landsleuten unenblich verlor, fcbrieb in feiner Jugend eine meifterhafte bramatifde Chilberung ber Barifer Bluthochzeit. toater aber bie Best von Reavel, worin er feinen bufteren me filiden Character fich leiber allgu fehr in haarftraubenden, faft undfibetifchen Greuelicenen verfenten latt. Bei weitem mitber iff Joachim Dubaa'n5) aus Rhonsburg bei Lepben (geb. 1628), aber auch viel weniger geschmeibig und frachgemanbt. weshalb man ihn ben Roornhert bes 17ten Jahrhunderts genannt bat. Er gebort hierher wegen feiner Staatofalle, worfn er bie meiften großen Thaten ber Rieberlander unter be Bitt's (beffen Morber er in einem Trauerspiel zu brandmarken wagte) Leitung, besonders aber be Rupter's Seetriumphe feierte. Beit bebeutenber aber ift, was im eigentlichen beschreibenben Lehrgebicht geleiftet warb. Sier Reht obenan Conftantin Supgens6), Berr van Buylidem, aus bem Saag (1596-1686), wie Cate ein genauer Renner ber claffifden und vieler lebenben Sprachen, in welchen letteren er felbft auch bichtete. Seine Sauptwerfe find feine Zedenprinten (Sittengematbe in ber Manier bes Theophraft), sein Hoofwijk, eine bocht liebliche Schilderung feines noch jest flebenden reigenden Landfiges bei Boorburg, mit vielen bochft gelungenen Episoben gegtert, feine Voorbut, eine failrifde Schilberung ber bamale im Saag gebraudliden Lebensweise, und feine Stabteftimmen, bodft gelungene malerische Darftellungen hollanbischer Städte und Dorfer enthaltenb. Seine Hauptfehler bestehen jeboch in feinem ewigen Bafden nach Wortspielen, niebrigen, oft ungudtigen Ausbraden (a. B. in ber garce von Trijntje Cornelis und feinen . Con grammen) und allerbings allgu haufigen Rachbilbunamid Rufter. Reben ibur verbient Elias Seentmat

Seefahrt einen ehrenwerthen Blat, worin er, wahrend Bonbel in einem abnitchen Gebichte (Poory, Ib. I. p. 147-162) eigentlich mur ein großes Schiff beschreibt, von ben alte-Ren Beiten beginnt und bann bie Eroberungen feiner Lands lente in Dftinbien und Subamerifa fdilbert. Run folat Sas tob van Befterbaan?) (1599-1670), ber wie Sungens fein Lanbaut Odenburg in ben Dunen jum Gegenstande eines allerbings mehr in ber Manier Cats' leicht babin fliegenben Gebichtes machte, freilich aber weit übertroffen warb von bem munberbaren Bente bes Sobannibes Antonibes (eigentlich Jan Antonieg), ber nach feinem Beburteorte, ber Stabt Goes in Seeland. Ban ber Goes' (1647-84) genannt und von Bielen mit Statius verglichen wirb, obgleich er ben Ramen bes Sollanbifchen Birgil eben fo gut verbient, als fein Weifter Bonbel. Er begann mit feiner Bellone ann Bart. worin er ben Krieben von Breda (1667) feiert, erflieg Stofel feines Rubmed burd feinen worin er biefen für Amkerdams Sanbel fo imendlich wichtigen Strom mit hoher Begeisterung befang, mas fic aus ben gablzeichen Episoben und Schilberungen aus Berus und Indiens Scenerie binreident ergiebt, mabrent allerdings allzuwiele Belmifdung von mythologischen Apparaten (z. B. ber Sochzeit ber Thetie und bes Peleus im III, Buch) ihre Entfouldigung nur in ber bamale beliebten, jest mabrhaft furchtbaren Manier feiner Beit findet. Raturlich ift biefe ungludliche Danie für Allegorieen noch viel arger in ben eigentlichen allegorifden Bebichten, wie wir folde noch in großer Angabl vor und haben, unter benen ich nur bee Badarias Seine") aus Antwerpen (1570-1640) Emblemate of Sinnebeelden, 500ft's Minnezinnebeelden. Bonbel's bramatifirtes Epithalamium auf lenteren, Bruilescicht op den Heere Hoost, Cate' Sinne- en Minne-Doelden 10), ungerochnet feine gabireichen lateinischen verfificieten · Emblutath, San's van ber Been Abamsapfel11), Johann be Sranfoll) and Middelburg (1585—1658) Emblemata brank, Dubagn's foon emodenten Staatsgevallen. Duibber bes Buchanblers Dirt Bers aus Amfler-1650), Bellerophon und Jena, bie fic

übrigens burd leichten Berebau auszeichnen 13), und bes Somibe Jan hermanes Rrul14) aus Amfterbam (geb. 1602) Davierene Belt und Spiegel der Tugenden bervorbebe. bie mabrhaft zur Berzweiflung bringen. Der lettere Dicter bat übrigens seinen Berken, die nebenbei auch eine Angabl mit Rufifnoten verfehener Liebeslieber enthalten, einige Schaferbramen eingefügt, die an Steifbeit ihres Bleichen fuchen und naturlich hinter Cate' Galathee ofte Harder Minneklachte bebeutenb gurudfteben. In ber Kabel verfucte fich nur Bon= bel mit seinem Thierpart (Warande der Dieren, Beit reicher ift bas Felb bes Epigramme bestellt, baben icon gefeben, bag Sungens bierin zuweilen anflogia erfcheint, allein wir burfen auch auf ber anbern Seite nicht vergeffen, bag fein Big immer neu und originell und feine Laune unerschöpflich ift, fo daß er ben Ramen bes Sollanbiiden Martial weit eber als Biffder verbient. Die Sinngebichte Booft's auf ben Bund awijden Solland und Benebig und Bon bel's Epigramme auf Masaniello, Olbenbarnevelt umb Arminius find claffifch; auch 2Befter baan mit feinen mehr ernfthaften und moralischen Epigrammen (3. B. auf die Flucht bes Sugo Grotius), und ber bausliche Stillebenmaler Jeres mias be Deder 16) aus Amfterdam (1609-1666), beffen Lob ber Gelbsucht eine Rachahmung bes Erasmifden Lobes ber Rarrheit bemfelben nicht nachfieht, mit feinen verschieben beurtheilten Sinngebichten, fowie Joan Six 16) aus Amfterbam (1610-1700), Berfaffer ber Grabschrift auf ben Seehelben Johann van Galen, und ber febr fruchtbare R. Berftegen 17) ver-3an Bos 18), ein Blafer aus Amfterbienen Erwähnung. bam (geb. um 1620, + 1662), war ein geborener Dichter, ber aber trop feiner fclavifchen Rachahmung Bonbel's aus ganglichem Mangel an aller gelehrten Bilbung fowulfig und geschmadlos warb, indem er bie Extreme im Furchtbaren und Riedrigen nicht vermied, und baber find auch feine Coigramme (Puntdichten), trop ihres fchlagenben Biges, gewohnlich : miflungen. Sat nun aber icon Senricus Brund .. Conrector an ber lateinischen Schule mi fomifche Epigramme geliefert, fo:

Branbt 20) aus Amfterbam (1626-85) in biefem Genre. mas icon zu feiner Reit von Bonbel anerfannt marb. Lene terer ift aber auch jugleich ber Schopfer ber Satire bei ben Sollanbern geworben; benn betrachtet man feine volitischen und theologischen Gebichte biefer Art (g. B. Sollands Bage, morin er nachweift, daß die Partei bes Arminius nicht burch die Une gerechtigfeit ihrer Sache, fonbern burd bie Uebermacht Moris pon Draniens unterlag, feine Stachelichrift an Booft über ben Buftand bes Landes, fein Leichengebicht auf ben Tob Bilbelme II. von Dranien, seine Barpune über bie Frecheit ber Beiftlichfeit, fich in politifde Sanbel einzulaffen, fein Decretum horridum gegen Calvin's Lehre, bag auch jung verftorbene Rinder bereits ewig verbammt feien), fo fieht man, bag Archilocus und Juvenal zusammen nicht mehr Gift gehabt haben Da wir Deder's trefflices lob ber Belbfucht icon oben ermahnten, fo fonnen wir hier gleich bes poetischen Briefes gebenten, ba auch bier Bonbel Mehreres geltefert bat, wie 2. B. ben Brief an Sooft (1628), worin er bie verfolgte Deutsche Freiheit allegorifc fcbilbert. Uebrigens baben auch Booft und Sungens fich in bemfelben Benre verfuct. Endlich burfen wir hier bes moralifch religiofen Lebrgebichts nicht vergeffen, in welchem fich allerbings icon ber große Belehrte Sugo Grotius (be Groot)21) aus Delft (1583 -1645) mit vielem Erfolge versuchte, wiewohl Bonbel mit feinen Geheimniffen bes Altars, worin er bas Umt ber Deffe gang im bogmatifchen Beifte eines mittelalterlichen Scholaftifers befang, melt mehr Glud machte, um fo mehr, als Wefterbagn's versuchte Wiberlegung berfelben ganglich mißlang. Auch Cats wendete fich in feinem Alter biefem Genre au und bichtete eine Anjahl ernster Lehrgebichte (a. B. Ouderdom en Buitenleven). allein fie zeugen boch alle von Alterschwäche und find ziemlich profaifd, was man von Sungene' Tagewerf und Augentroft (an bie blinde Junafrau Lucretia van Trollo) nicht fagen fann, bie gerade poetischer und fraftiger find, als seine übrigen . Leiftungen.

Diefes ernfte Genre führt uns von felbft jur Elegie, und n ftellen wir biefe Dichtungbart in ber Befprechung ber

meliden Dicter biefer Berfobe voran. Auch hier ift Bonbel Meifter, tidgen wir nun feine Kinderlyk auf ben Tob feines Sohnes Confantin, ober seine Uitvaart van myn Dochterke. over bie nicht weniger rührende Vertroosting aan Gerard Vossius over zyn zoon Dionys, ober feine Jammerklagt over de gruwzame Vorwoesting van Londen lesen, melde lettere fic allerdings icon bem von ihm in ber Rlage fiber Candias Eroberung burch bie Turfen (Kandia op haar uiterste) angeftimmten balb epifchen Son nabert. Auch Deder fleht bierin fehr boch, benn feine Elegieen auf ben Tob feines Baters und auf feinen in Offindien verftorbenen Bruber, ben er gludlich preift, weil er fo ben Schmerz ber gangen Ramilie über ben Tob bes wurdigen Greifes nicht habe feben muffen, find Meifterfide und übertreffen wenigftens in ber Berfification Johann van Beemstert's 22) (1597-1656) Rlage ber Doris fiber Damons Tob. Die mit ber Elegie nahe verwandte Beroibe fand ihren Deifter an Booft, ber in feinem, bem Dvib nachgeahmten Briefe bes Menelans an die Belena bie leidenschaftliche Empfindlichfeit, welche bierbei Sauptbebingung ift, febr gut traf und hochstens etwas zu lang ift, wabrend ber fenrige Bonbel in feinen Briefen ber beiligen Dartirinnen awar ben Ton Dvid's noch beffer nachahmt, aber, weil er fatt ber tebifden Liebe burdweg ben Seelenbrautigam auftreten laft, trot ber Tiefe feiner Empfindung und ber Bluth feiner Bhantafie, in ber gewählten Form unangemeffen ift. Dies führt me gur rein geiftlichen Lyrit und zwar zuerft zum Somnus, für welchen allerdings ber ftrengglaubige Sinn ber Ration be . fonders geschidt mar, und fo fonnen wir und nicht wundern, weim ber berühmte Philolog Daniel Beinfius23) aus Bent (1580-1655), ber nicht einen blos als neulateinifcher Dicter ausgezeichnet ift, feine Barfe für einen Hymnus of tofsunck op Jesus Christus filmmte und Deder in einer gangen Cammlung von Gebichten bie Leibensgefcichte Christ (Goede Vrydag) schilberte. Bahrenb er bief aber mehr im befdreibenben, mit mancherlei Bilbern gefcmudten Stele that, biet fic Johannes Bollenbove") aus Dunaffenf1631 -1708) lebiglich bei bemfelben Ch

tracting und lieferte fo mehr Erbaumasgebichte jum Racht mabl, wie benn auch Dubaan in feiner Bearbeitung ber Malmen, beren übrigens auch noch andere Dichter eine große Anzahl lieferten, nicht viel mehr bot. Beiftliche Lieber hatten amar bie hollander icon in ber vorigen Beriode in ihrem Befreiungefriege, allein biefe waren ben Schlachtliebern mehr ober weniger abnlich; barum hat Dirt Rafelszoon Rampbupe gen 25) aus Gorfum (1586-1626) allein bas Berbieng. feinem Baterlande eine Sammlung porzüglicher Rirchenlieber. gang in bem milben, toleranten Beifte feines Lebrers Arminius. binterlaffen zu haben, unter benen fich fein Daimorgen burd mabrhaft voetischen Sowung am meiften auszeichnet. In ber boberen Dbe, im Style bes Horaz und Binbar ze., ift Bone bel nicht blos Schopfer Diefer Dichtungsgrt fur fein Baterland, fondern auch Meister, wie feine Lykoster van Maardeburg, ontsteeken op het hoog Antaas by Leyptzich. Stedekroon van Fredrik Hendrik op den groten triomf van Maastricht, Schoeps kroon, behaald in den Zeestryd by Livorne door Joan van Galen etc. hinreichent beweisen; aber auch seine Roomsche Lier und Koningkivke Harn thun jur Benuge bar, mit welchem Gefdide er ben Son bes großen Pfalmiften mit bem claffifchen Elemente gu vereinigen Am bochften ftellen ihn jedoch bie Kritifer feines Bas terlandes in ben lyrischen Choren feiner Trauerspiele, Die benen eines Sopholles, Aefchulus zc. nicht nachfteben. Auch Joachim Dubaan bat fich nicht obne Erfola in biefer Dichtungeart versucht; wenigstens zeugt seine Eindelyke Uitkoomst van Prederigs-Ode von nicht gewöhnlichem Talente. In bem leiche teren erotischen und popularen Liebe hat biefe Beriode ebenfalls einen Meifter hervorgebracht, obwohl auch bie berühmten beiben Sochter bee oben genannten Romer Biffcher, Daria Teffele fdabe (1594-1649), verheirathete van Rrombelg, und Anna Romer Biffder26) (1584-1651), jene bie Rufe ber Norbhollanbifchen, biefe ber Gubbollanbifden und Geelande ifchen Dichter, welche fich um fie wie bie fleineren Geftirne um bie Lung gruppfrien, amar nur wenige, aber boch mehrere bochft an. muthige, wohlflingende Lieber geliefert haben. Allein unter Allen

ragt einzig hervor Pieter Corneliszoon hooft27) aus Amfterbam (1581-1647), ein geborener Dichter, ber aber fein großes Talent noch burch bas eifrige Studium ber Ro. mifden Glegifer und ber beften Italienischen Lyrifer fo cultivirt hatte, baß er (wie 3. B. fein Hochzeitelleb an Teffelschabe R. B. gelat) an namer Schalfheit ein zweiter Angcreon marb, Die Liebes aluth eines Tibull (3. B. in feiner Rachahmung ber II. Glegie bes I. Buches beffelben: "Beilige Benus" 2c.) mit ber teufchen Erhabenheit eines Betrarca ju vereinigen wußte und nur febr felten in bie bofe Gewohnheit ber Marinifchen Concetti perfiel. Daß er übrigens bie breite, ichwerfallige Sprache feines Baterlandes in Die Biegfamfeit faft Italienischen Wohllaute au amangen mußte, bleibt auch in fprachlicher Sinfict fein großes Berbienft, welches ibm feiner feiner Rachabmer bat fireitia machen können. Sein Freund Laurens Reaal28) aus Amfterbam (1583-1637), ein berühmter Seehelb, gehört aleichfalls zu ber großen Anzahl berer, Die fich von Sooft's Erfolgen zum Minnegefang begeistern ließen, und hat bavon befonbers in feiner nachahmung ber Ruffe bes Johannes Se cumbus eine bochft gelungene Brobe geltefert. Ein febr bebeu. tenbes Talent jum tanbelnben Liebeslieb verrathen bie Lieber bes Daniel Jonity 6 29) aus Dorbrecht († 1654), obgleich er ftoffarm ift, wie fein bides Bud: Roselijns Oochies) verrathen. Sonft führen wir noch in biefem Genre Jafob van Befterbaan, Johann van Dane"), Jan van Comeren 31) aus Dordrecht (1622-76) und Sieronymus Sweers 32) aus Amfterbam (1627-96) als Dicter zweiten Ranges an, verfehlen jeboch nicht, nach. bem wir auf bie nach ben besten Mustern, aber in Friefischem Dialect gefdriebenen elegischen Gebichte bes Gisbert 3a. pyr 33) aus Bolsward (1603-61) hingewiesen haben, au bemerten, bag auch in ben gahlreichen Sammlungen ber Rhetorenfammerngebichte, wie Apollos Lust-Hof, Anglier-Hof, Helicon. Pegasus, Bruvlofts Banquet etc. manches bubiches Liebes lied porfommi.

Bas endlich bas Sonett anlangt, fo hatte biefes Ganft mit aus Stalien gebracht, und es gelang ihm auch a

Muttersprace in diese schwierige Form einzupassen, und zwar mit soviel Geschick, daß falsche Berse zu den Seltenheiten gehören, während er, was Gluth der Empfindung anlangt, ganz vorzügslich ist. Allerdings ist die Liebe immer dei ihm das Hauptselement, während Bondel, der ihm jedoch nur in der gebildeteren Form und Sprache den Rang streitig macht, die Religion, den Glauben und überhaupt die Tugenden zu Gegenständen seiner Begeisterung erkiest, freilich aber zuweilen durch allzu üppigen Bilderreichthum die Armuth des Stosses versteden muß. Unter den übrigen Sonettisten ist Decker unbedingt der schwäcke, Hungens aber und seine gelehrte Freundin Maria Tesselschade Römer Bisserschaft der schrieben sich gegensseitig Sonette, die an Zartheit der Empfindung und Eleganz der stosssichen Aussührung hinter den eben genannten beiden Meistern nicht zurücksehen.

Im Senre der komischen Poeste oder Epopoe ist nur Billem van Focquenbroch 34), ein Arzt († 1695), zu erwähnen, der die Sigantomachie besang und die Aeneis travestirte, aber die Götter und Helden noch weit mehr ins Niedrige heradzog, als Blumauer, und diesen auch an Semeinheiten übertrifft, an Wis jedoch höher sieht und allerdings den Namen des Hollandischen Scarron verdient.

llebrigens ift noch zu bemerken, daß überhaupt sehr viele ber weniger bedeutenden Dichter Hollands sich an die drei Korpphäen ihrer oben erwähnten Nationaldichter anschlossen, woraus zwei Schulen entstanden, nämlich die von Amsterdam und die von Dordrecht. Erstere gründeten Hooft und Bondel, und es characteristirten sie besonders der Schwung und die Rühnheit der Phantasie, sowie besonders die Reinheit des Styls, was sich mehr oder weniger auch aus den Leistungen ihrer Anhanger, Rotgans, Broudhuisen's, Buysero's, des Lyrisers Hersmann Dullaert's 35) aus Rotterdam (1636—84) und seines Freundes Dudaan's, serner an denen Hungenst, Pluymer's, Antonides ac ergiebt. Die Dordrechter Schule, die sich zu jener wie die Romantiser zu den Classistern verhält, ward dagegen von Gats gestistet und durch Leute wie van Balen, Simon van Balen, Simon

ren, Johann van Baverwid, Daniel Heinfius, David van hoogstraten37) († 1724) u. aufrecht er balten.

- 1) E. Foppens Bibl. Belg. T. II. p. 771 sq. Chaufepie T. IV. p. 593 sq. Hartzheim Bibl. Col. p. 348 sq. Levensbeschr. van eenige vors. Mannen en Vrouwen T. I. p. 294—310. de Bosch in b. Rag. f. Biffensch., Runft u. Geschm. T. I. p. 506 sq. Wagenaar Amsterdam III. p. 245 sq. Siegenbeck in b. Rett b. Batav. Ges. f. Eprace und Dichttunft. Kh. II. p. 36—108. de Vries I. p. 152 sq. van. Kampen T. I. p. 158 sq. Het Leven van J. v. V. den Prins der Nederlandsche Dichteren. Amst. s. a. 8. P. Camper De J. V. quidque in re tragica a Graecis Latinisque poetis profecerit. Lugd. B. 1819. 4. Poëzy of verscheide gedichten, op een nieuw by een vergadert mitsgaders een aanleidinge ter Nederl. dichtk. en het leven des dichters. Franceker 1683. II. 4. Dichterlyke Werken. Amsterd. 1820. XXI. 8. Werken. Amst. et Fran. 1682. XIII. 4. Ueber s. Eastiren s. Patronus Eccles. Patr. P. II. p. 173—182.
- 2) & Crenii Anim. phil. P. I. p. 116 sq. Foppens Bibl. Belg. T. I. p. 507 sq. de la Rue Gelett. Zeeland p. 205—222. 353. Levensbeschr. P. I. p. 161—172. van Kampen T. I. p. 177 sq. Werken. Amsterd. 1655. 4. 1700. 1726. II. fol. 1790 sq. XIX. 12. Amsterd. 1828. 8.
- 3) Het Masker van de Wereld uf getrokken. Antw. s. a. 4. Het Spiegeltjen van Philagia. ib. 1680. 8 Het Leeven van Franciscus de Borgia, ib. 1671. 8. Adelheyd des Werelds. ib. 1714. 4. Den Alderheyligsten Naam voon een Nieu-Jaars-Gift aan de Jonckheyt, Getrouwe, Meduwen en Geestelyken. Antw. 1647. 8.
  - 4) Poezy, nytgegeven d. A. de Haes. Rott. 1713. 8.
- 5) Poezy, verdeeld in III deelen. Achter het derde deel... het leven v. d. dichter... d. D. v. Hoogstraten. Amst. 1712, III. 8.
- 6) De Ledige Uuren. Amst. 1644. 8. Het tweede deel. Schiedam 1647. 8. Korenbloemen. Haag 1658. 4. Tweede druk vermeerderd tot XXVII boeken. Amst. 1672. II. 4. met ophelder. van W. Bilderdyk. Leyd. 1824. VI. 8. Batava Tempe, 't Vorhout van's Gravenhage; met eene omschr. en aant. d. h. Leeuward. Genootsch. Leeuw. 1824. 4. Dichtstuk, voor het eerst uitgeg. d. W. J. A. Jonckbloet. 's Gravenh. 1242. 8. cf. Foppens. T. I. p. 190 sq. Bayle T. IV. p. 668 sq. Baillet T. IV. p. 279 sq. Bigdragen tot de kennis van het Karakter van C. H., outleend uit aanteekeningen wegens het beheer zijner goederen. 's Gravenh. 1842. 8.
- 7) Alle de Gedigten van Westerbaan. Haage 1672. III. 8. Gedigten en Liederen. Leyd. 1644. 8.
- 8) De Gedichten van J. Ant. v. d. G. d. Jansseen van Santen. 't Amsterd. 1685. 1692. Rotterd. 1730. Amsterd. 1714. 1748. 4. De Ystroom, ib. 1671. 4. Proben bei Siegenbed. Proben Riederl. Dickt. p. 225—263. f. Levensbeschr. T. I. p. 233—241. de Vries T. I. p. 269 sq.
- 9) Emblemate of Sinnebeelden, streckende tot Christelicke denckinge ende de Leere der Seligheyt. Rotterd. 1625. 4. Jeuchtspiegel. Amst. 1610. 4.

- 10) Proteus ofte Minne-beelden verandert in Sinne-beelden. Rotterd. 1627. 4.
- 11) Raadselen. Deventer. 1653. 8. Zinnebeelden of Adamsappel mitsgaders syne oude en nieuwe bruylofts zegezangen, vaet selen, sije gulden en yseren eeuw etc. s. l. 1642. 8. 8. Amst. 1694. 8. Over-zeesche zege- en bruylofszangen. Amst. 1637. 4.

12) Nieuwe wyn in onde leer-zacken. Middelb. 1639. 12. Alle de volgeestige Werken. Harling. 1665. 8. f. de Vries T. I. p. 187 sq.

- 13) Jona den Strafprediker. Amst. 1624. 8. Bellerophon of lust tot Wysheid door Sinnebelden vertoont, waer by zyn gevoegt de vrolyke Stemmen, of stichtige en vermakelycke Liedekens en Dichten. ib. 1626. 8. 1695. 12. Bacchus Wonderwerken, waer in het recht gebruyk en misbruyk des Wyns. ib. 1628. 12. Der Romeinsche Adelaer. ib. 1634. 12. Werken-bestaande in Zinnebeelden en schoone Gezangen. Amst. 1662. III. 8. - f. Paquot T. IX. p. 317 sq.
- 14) Werelt-hatende nood seleckelyk en Amstelsche linde, ofte't hof der Nimphen. Amst. 1627. 12. Pampiere Wereld. ib. 1644. IV. 4. Kerlyke tytkorting bestaande in verschyde rymen. Haarl. 1634.4. Minne-Spiegel ter Deugden. Amst. s. a. II. 4. In letterem Berte (II. p 149 sq.) ftebt auch: Celion en Bellinde, Pastoral-Bly-eyndt-Spel ghetrocken wt de Fransche Astrea.
- 15) Rym-oeffeningen. t'Amst. 1659. 8. nitg. d. Brouerius V. Nidek. ib. 1726. II. 8. Lof der geldsucht ofte vervolg der Rymoeffeningen. ib. 1668. 8.
  - 16) in b. Verscheiden Dichten. T. II. p. 224.
- 17) Nederduytsche Epigrammen ende Epitaphien van verschyde Personen en differente zaaken. Brussel. 1624. 4. Mecheln 1617. 8. Scherpsinnige Characteren van verschyde Petzonen. Antw. 1622. 8. De Gazette van Nieuwe Waren, van de geheele Wereld. ib. 1618. 4.
- 18) Dichtkunst van J. V. verzamelt en uytgegeven d. J. v. D. Amst. 1658. 8. Alle zyne Gedichten. ib. 1726. II. 4.
- 19) Mengelmoes van verscheyde Gedigten op allerhande voorvallende Zaaken. Leyde 1666. 8. 20) Poezy. Amst. 1709. 4. 1725. 4.

21) H. de Gr. Bewijs van de ware godsdienst met zijne overige Nederduitsche gedichten, uitg. d. J. de Vries. Amst. 1844. 12.

Bewijs van den waren Godsdienst, mitsg zyne andere stichtelyke gedichten en gezangen. V druk. Amst. 1728. 4.

22) Klagt van Doris over den Dood van Damon, in b. Verscheidene Gedichten. Amst. 1651. 8. [. Scheltema a. a. D. T. I. f. 3.

23) Nederduytsche Poemata, uitg. d. P. Scriverius. Amst. 1616. 165**0**. 8.

24) Kruis triomf en Gezangen. Amst. 1740. Poezy. ib. 1696. 4. 25) Stichtelyke Rymen op Muzyk, Bas en Teuor. Amst. II.

26) S. Scheltema, Anna en Maria Tesselschade de dochters van R. V. Amsterd. 1808. 8. de Vries T. I. p. 62 sq. Ihre Gedichte in : Nederduitsche Gedichten van Grotius, Hooft, Barleus, Huygens, Vondel etc. Amsterd. 1657. II. 8.

27) S. Pars Index Batavicus p. 282 sq. 410. Foppens T. II. p. 984 an Schellema, Gesch. en letterk. Mengelwerk T. II. 1. p. 1 aq. mirgefdichte. III.

Levensbeschryv. P. III. p. 198 sq. van Kampen. T. I. p. 123 sq. Scheltema, Bedeovering over de Briefen van H. Amst. 1807. 3. Siegenbeek, P. Hooft als Dichter u. Geschichtsschreiber. Erpb. 1800. 8. — Meugelwerken. Amsterd. 1677. fol. (Dazu: Uitekund. Woordenb. op de Werken van P. Kz. H. Amsterd. 1825—32. III. 8.) Dicht-Kunstige Werken v. P. C. H. eerst vers. en uytgeg. d. J. van der Burgh. Amst. 1657. 1683. 8.

- 28) 6. Gebichte in: D. Versch. Gedicht. 1657. T. 1. p. 1 sq. cf. Scheltema T. I. f. 2.
- 29) Hedens-daegse Venus en Minerva, of twistgesprek tusschen die zelfde, Dordr. 1641. 4. Roselyns oochjes ontleedt door J. J. Dordr. 1639. 4. Amst. 1639. 12. 1713. 8. Minuedichten. 1660. 1712. 8. f. Scheltema T. III. f. 1.
- 30) Gedichten. s. l. 1654. 12. Thyrsis Minnewet en andre Gedichten. Amst. 1668. 12. Alle de poetische Werken v. J. v. D. ib. 1663. 12.

31) Uytspanningh der Vernunften, bestaande in geestelycke en

wereldlycke Poezy. Nymw. 16:0. 8.

32) Alle de Gedichten van H. Sw. Amst. 1697. 4. Zeede en Zinnebeelden over Koning Davids Hurpzangen. Amsterd. 1707. 8. Leerzame Fabelen. ib. 1704. 8. Tafereel der deugden en ondeugden, ib. 1703. 8. Mengelzangen en Zinnebeelden. ib. 1697. 8

33) Friesche Rymlerye, yntrye delen. Bôalsert. 1668. 4 Leuw. 1691. ib. 1821. 4. Dazu Epkema, Woordenboek. Leuw. 1824. 4. S. Ev. Wassenbergh, Spec. s. narr. de vita, moribus et carminibus clariss. peet. Frisii Gisseberti Jacobi filii. Francq. 1793. 4.

34) Gedichten, t'Amsterd. 1719. 8. Dichtlivende tydkortingen.

Leyden 1715. 8.

35) Horae successivae: tyt-snipperingen van de jonkheid tot in

den ouderdom van S. van B. Rotterd. 1640. 8.

36) Regmselen of hort begrip der Rederyk ten dienst der taal-en-digt lievende opgestelt door D. v. H. Amst. 1725. 8. Carmina ed. Vlaming. Amstel. 1728. 8.

37) Allezyn poetische Werken. Amst. 1696. 1709. II. 8. 6. Uitg. d. Bogaart. ib 1723. II. 4. ib. 1766. II. 8. Thalia of geurige Zang-Godin. Amsterd. 1682. III. 12. ©. Paquot. T. Y. p. 370 sq.

### §. 722.

Bie biefe Beriobe für bie gesammte Boefie Gollands bas goldene Zeitalter genannt werden fann, so war fie bieß auch für das Theater, benn erft in ihr ward bas Drama ein regel-mäßiges. Dieses verdanft die Ration jedoch, wenigstens seinen weiteren Glementen nach, der Rhetorenkammer, Lieste bloeijende, zu Amfterbam. Ihr gehörten nämlich die beiden Bater der Hollandischen Bühne Samuel A. Rofter († nach 1648) und Gerbrant Abrianzon Bredero (be) (1585—1618) aus Amsterdam an, welche (1617) aus der Elite berfelben eine neue Gesellschaft, Academie genannt, weichteten und in dieser nun ansingen, ihre Stüde ausgnführen.

bis fie fic (1632) vereinigten und als Devile ben Ramen: Door Yver in Liefde bloeijende annahmen. Ran rif nun bas bisber von ber Academie innegehabte Gebäude nieber und baute fofort an ber Stelle beffelben ein neues Schauspielbans (1637), welches mit Bonbel's Meifterflud Gysbrecht van Amstel eröffnet warb. Diefes Stud, welches feinen Stoff ber Beidicte ber Stadt Amfterdam entlehnt und ins 13te Rabre bunbert fällt, fpielt an einem Beihnachtstag und umfaßt ben furgen Beitraum von brei Uhr Rachmittaas bis gum andern Morgen, ift in funf Afte getheilt und bat Chore, Die nach ber Sitte ber Griechischen Tragifer nicht blos allgemeine, auf bie Sandlung bezügliche Wahrheiten und Bedanfen in ben Awifdenacten beclamtren, fonbern aus gewöhnlich mabrend ber Acte felbft auf ber Bubne bleiben und in die Sandlung binein-Der britte Act verbanft feinen enticbiebenen Erfolg bem rebeń. imposenten Eindruck, welchen die darin vorgestellte Feier ber Defie um Minernacht in ber Abtei ber Clarifferinnen bervorbringt, und vielleicht ift bieß mit Ilrfache, daß man noch jent au Weihnacht gewöhnlich biefes Stud aufführt und bemfelben einen Beifall sollt, Der nicht geringer ift, als por zweibundert Sabren, wo man es bem figunenben Bolfe gum erften Male bot. Inbeffen tann man an Diefem Stude faft bie Rorm affer übrigen regelmäßigen Sollandifden Trauerspiele fine biren. Uebrigens hatte Bonbel 1) bereits 1612 mit feinem Ofterfeft bebutirt, worin er noch ben Frangofischen Duftern folgte, aber icon in ber Berftorung von Berufalem (1620) und ber Secuba (1621) nach Seneca zeigt er bebeutenbe Fortforitte im Beifte ber antifen, mit biblifchem Berange geiomudten Tragobie, und im Balamebes (1625), einer allegos rischen Schilderung bes Juftigmorbes Oldenbarnevelt's, magte er fic auf bas politifche Gebiet. Daffelbe fant 1638 mit feiner Meffaline fatt; aber ba man vielfache Anspielungen barin finben wollte, fo verbrannte er fie felbft. 3m Jahre 1639 ließ er feine 11,000 Jungfrauen und 1640 feine Maria Stuart folgen, welche beibe Stude voll von apologetifden Stels ben father ben Catholicismus find, ju bem er übergetreten wet bien Cinne find auch fein Lucifer (1654), ben

Die Gritifer für fein Deifterfind halten und ber bem Stoffe nach ein aus gewichneter Borganger von Milton's Berlorenem Barabiefe ift, mit beffen viertem Buche bie bort von Apollyon dem Beelgebub acgebene Beforeibung bes Barabiefes viel Aehnlichfeit bat, und fein Sephiab (1659), ber im Begenfat au bem Schauplat bes Lucifer, ber Solle, im Simmel fpielt, von ihm felbft aber ale fein Lieb lingeftud betrachtet murbe, vermuthlich weil in funftlerifder Sinfidi alle Regeln, welche bie Alten über bas Trauerfpiel aufgeftellt haben, barin festgehalten find. Roch mochte feine liebliche Trifogie Joseph, beren letter Theil aber nur lebersepung eines latein ifden Studes bes Grotius ift, bier eine Stelle verbienen. Trop bem ift jedoch nicht Bonbel, fonbern Sooft ber eigent lide Schöpfer ber Sollanbifden Bubne, fur melde biefer 1614 ben regelrechten Achilles geschrieben batte. Er batte fich fcon 1602 in einem herolichen Schaferspiel im Sinne von Taffo's Aminta. Braniba betitelt, verfucht, bem balb barauf fein biftorifches Trauerspiel Gerhard ran Belfen (1613) folgte, welches ben Mord bes Grafen Rlorens V. (1295) jum Begenftand bat. aber bereits eine Menge allegorifder Berfonen mit augieht und mit einem wunderschonen Monologe Des Alufies Bedt folieft. worin berfelbe Amfterbams funftige Große verfundet. Somobl bier, ale in feinem Trauersviele: Bato, ber Grunder von Batavia (1628), welches an Shaffperc's Macbeth und Eurivides Medea erinnert, finden fich Chore, unter benen bas, worin bie Cattifden Jungfrauen ihren Auszug aus bem Baterlande bo weinen, bas iconfte ift. Endlich brachte er auch eine Bo arbeitung von Mlautus' Aufularia unter bem Titel: .. Ware Nar met de pot" auf die Bubne. Rofter felbft bat mehrere Trauerspiele geliefert, unter benen feine Bolvrena (1644) eine Rachahmung ber Troerinnen bes Seneca, bas befte ift, feine Sphigenia aber (1606) burd bas Befdrei, welches mehrere protefiantifde Eiferer, Die fich in bem barin vorfommenben Oberpriefter Gu-Phyblus gefcilbert glaubien, auf ber Rangel bagegen erhoben, mole tifche Bichtigfeit erlangt hat. Bu ber alteren Schule gehort auch nos ans lo mit feiner furchtbar fconen Bartholomausnacht (Pare bruyloft. Amst. 1662. 8.), Seerfmans mit feiner Co Nieuport (1624), Theodor Robenburg mit feinem De

Boeffden und Rabeljaufden (1628), Jan Six mit feiner Debea (1648) gegen welche bas ebenfo betitelte Stud bes Autobis bacten San Bos merhvurbig abfticht, ba es gegen alle Regeln ber Runft geschrieben ift und ausbrudlich in einer Art pon Brolog ben Soras wegen feiner bierüber gegebenen Lebren fart mitnimmt. Obgleich nun sowohl hier als in feinem Aran en Titus (1641) fich einzelne icone Stellen finden, fo verlete er boch burch bie bei bem haaren herbeigezogenen Greuelscenen alle Gefete ber Mefibetif, und fo barf man fic nicht munbern, wenn berfelbe robe Menfc ale Director bes Rationals theaters Bonbel's Stude baburd in Difecrebit zu bringen fucte, bas er bie Sauptrollen abfichtlich an gang untaugliche Subjecte vertheilte und g. B. eine helbenrolle einem Romifer gab. Dbwohl ihm eine febr icone Sprace nicht abgeleugnet werben tann, fo fant er boch gar feine Rachahmer, benn Rrul's erbarmlice Faustina (in f. Spegkel d. d. T. II. p. 77 sq.), bet Romifden Geschichte entnommen, und seinen noch elenberen Alcip en Amarillis (ebb. I. p. 201 sq.) führen wir nur ber Curiofitat wegen nuf; aber auch Branbt's Veinzende Torquatus (in feiner Poezy. 1725. 4.) fann nicht als eigentliche Rachahmung gelten, obgleich ihm bie Mordscenen febr gefallen und felbft bie Fabel burdweg bis auf Die barin portommenben Ramen eine reine Erbichtung ift. Dagegen perbient Dubaan2) nicht blos wegen ber ibm eigenen außerorbentlichen Energie und Begeifterung, fonbern befonders als Tendenabichter bier eine Stelle. Bahrend er namlich in ber Bobanna Grav ben Catholicismus angreift, wie es Bonbel in feiner Maria Stuart mit bem Brotefiantismus gethan hatte, betampft er im Conradin ben Despotismus im Staate und in ber Rirche, sowie im Berworfenen Sause Eli Die llebergriffe ber protestantifden Geiftlichkeit, mabrend er in bem allein noch übrigen fünften Afte Servet's beffen Benfer bem Abicheu ber Rachwelt überliefert und endlich im Saag'iden Brudermord baffelbe mit ben Morbern ber Bebrüber be Bitt thut. Bieter Berboef3) aus Bobearave (ach. 1633) hat feinen Rarl ben Rühnen mit vielem Befdid gu einem nad fest bei ben Darionetten gern gefehenen Raffenftud au maden gewußt, allein mit Untonibed' Tragil 1), einem

- In Salation

Chinefischen Trauerspiel in schöner Sprache und ber Manier Bondel's, ward die alte classifiche Schule nach griechischen Meistern zu Grabe getragen.

Das Luffpiel ftand bagegen bei ben Sollanbern auf einer weit nieberen Stufe, benn obwohl bie eigenelichen burleeten Boffen und Botenfpiele aufhörten, fo waren bod bie Farcen Brebero's, ber ale ber Regenerator bes Sollanbifden Luftfpiels gilt, faft um nichts beffer, wie g. P. fein Muller, feine Rub, fein Simon Dhnefanft zc. beweifen; benn ber Bobel mußte bamale burch Robbeiten und Boten unterhalten werden, und fo tam es, bag felbit Sooft bei feiner Umarbeitung ber Aulularia feinen anbern 3wed hatte, ale bie Sitten ber gemeinften Amfterbamer Bolisbefe in ben Borten bes alten Romers wieberzugeben, und boch fpielte man bas Stud in ber berühmten Rieberlandischen Academie. Ros tlefer fieht hungens' Trijntje Cornelisz (als bas XIX. Buch f. Korenbloemen 1658, p. 1273 sq.), eine in nice brigem Brabantifden Bolloibiom gefdriebene Boffe, welcher Dubaan ju viel Ehre anthat, wenn er ihren Berfaffer beebat in einem Bedichte aur Rebe ftellte (Poezv. T. I. p. 42). Roch weit niedriger und rober ift bie Boffe Dene bee Jan Bos, welcher barin bie Sprache bes gemeinften Amfterbamer Bb bele fpricht und ben Ton anstimmt, ber biefem nobeln Demagogen am Beften jufagte. Ein flein wenig anftanbiger it Rofter's bauernfpiel, ein Bwiegefprach gwifchen bem Dund falber Ranjart und feinem Anecht Sans Quabtrupt, und Joan Bluymer7) aus Amfterbam, Mitpachter bes baffgen Schaufpielhauses und Freund bes Antonibes, ber auch ein Trauerspiel, Die Befronte nach bem Tobe (Ineg be Caftre), gefdrieben hat, bas fich lange auf ber Buhne erhielt; bat in feinem Beighalfe, feiner Soule ber Giferfüchtigen und feinem Erispin Sternquder wenigftens eine anflandigere Sprache angenommen, wogegen wieber Focquenbroch in ben Son von Bos verfiel, mas man icon baraus abnehmen fann, bag feine Liebe' im Rarrenbaufe noch heute auf ber Amfterbamer Rirds mel aufgeführt zu werben pflet Embad beffer tft fein Gifer. fitotiger in ber Riemme

Bas endlich ben Roman anlangt, fo fällt in biefe Beriobe -- benn pon ben altniederlandifden Bolfebuchern, bie fast durchgangig, wenn auch mit Ausnahmen (z. B. Ben zeer schoone Historic van Segbelyn van Jerusalem, in Varsen, Antw. 1511. foi.), nicht Driginale, fondern nur ilmarbeite ungen frangofischer Deifter waren, fann bier boch nicht bie Rebe fein8), - bes foon genannten Johann van Seemes ferto) Batavifde Arcadia, Die in vieler Begiehung, besonders was Anlage, Form und Ausführung anlangt, D'llrfe's Aftrag abnelt und worin ber Berfaffer in bem Rahmen einer Luftreifebeichreibung mehrerer jungen Leute burch Subbolland, besonders amis fchen bem haag und Leyben, Begenftanbe ber Rieberlanbifden Alterthumstunde, Geschichte und Jurisprudenz (Die endlofen Brozeffe und heren-Inquifition) jur Sprace bringt und burd gelehrte Befprache zu murgen fucht. Allein weit felbftanbiger in bes Rupferflechers Boetius van Bolewert 10), aus Bolomarb, (geb. um 1580) fonberbarer geiftlicher Roman von der Pilgrimfdaft ber Schweftern Dupffen und Bellemijnfen (in ber Krangofischen Uebersetung beißen fie Colombelle und Volontairette) nad Berufalem (1627), um ihren Seelenbrautigam aufzusuchen. Das verschiedene Temperament berfelben bringt bierin die Berwickelungen zu Wege, und es findet fic barunter allerdings vieles Driginelle, benn die tieffte Dofit ift mit ben größten Albernheiten, ja beinabe mit Blasphemicen gevaart. Die Eprache ift jeboch plamifd.

<sup>1)</sup> Trenrspielen. Amst. 1654. 1661. 1720. II. 4. Proben aus feinem Suctfer im Wag. f. b. Lit. b. Lusl. 1844. nr. 95 sq.

<sup>2)</sup> Toonel-Poezy, behelzende: Johanna Gray, Konradyn, 't Verworpen Huis van Eli, van Servetus vyfde Bedryf. Amsterd. 1712. 12.

<sup>3)</sup> Karel de Stoudo, Treurspiel. Amst. 1726. 8.

<sup>4)</sup> Trazil, of overrompeld Sina. Amet. 1714. 8.

<sup>5)</sup> Alle de Werken, soo Speelen, Gedichten, Brieven en Kluchten van Brederoo. Amst. 1620. 1622. 1637, 1638. II. 4. 1644. 1678. 8. Boertigh, amoureus en aendachtigh groot liedboek. ib. 1622. 4. [. Paquot. T. IX. p. 237 sq.

<sup>6)</sup> Ifigenia, Treurspiel. Amst. 1626. 4. 1630. 8. Isabella, Treurspiel. ib, s. a. 4. Ithys, Treursp. ib. 1643. 4. Polyxena, Tr. ib. 1630. 1644. 4. Rykman, Blyspel. Amst. 1615. 4. Teeuwis de Boer, ib. Mejonffrouw van Grevelinkhuysen, Boerlige klugt. Amst. 1633.

Tyake van two Personagien, te weeten een Quaksalver ge-

namt Meester Kanjart en de knegt Hansje Quadkrayt, Boertige kluzt. ib. 1615. 4. f. F. Paquot. T. XI. p. 264 sq.
 Gedichten. Amsterd. 1692. 4. f. Wagenaar. Amsterd. T. III.

p. 251. 8) Eine Urt weiblicher Fauft, Het Mariken van Nymegen. Antw.
1615. 8., fällt als Boltsbuch jeboch in biefe Periode.
9) Batavische Arcadia. Amsterd. 1633. (vollft.:) 1639. 1756. 8.

10) Sprekinge van de beste Pelgrimagie streckende tot het couwigh Jerusalem. Antw. 1632. 8, Stang. als: Pélerinaige de Colombelle et Volontairette vers leur bien aimé dans Jerusalem. Brux. 1684. 8. Ausj. in b. Bibl. d. Rom. 1775. Octbr. T. II. p. 1 sq.

### **6.** 723.

Die Blamifde Sprache, befanntlich ber altere Some fterbialect bes Sollanbifden und einft Sprace ber fiebzehn, ben Bergogen von Burgund untergebenen Provingen, bann aber burch ben Einfluß ber Frangofischen Sprache und ber Spanischen Berrichaft genothigt, jener im Guben und bem Sollende , ifden im Rorben Blat ju maden, bat nur wenige Bertreter in diefer Beriobe gefunden. Dan gablt barunter bie oben genannte Blamifche Sappho Anna Byns, bie Feindin Luther's, einen gewiffen Cornelius van Obiftele, ben Berfaffer eines Gedichtes in zwei Buchern, bas Opfer ber Sphigenia 1), und Ueberfeger bes Birgil, horax und Terent, Ebugarb be Denne, ben icon ermabnten Fabuliften, und einen gewiffen San Fruitiere?) (um 1575), ber in feinen fleinen Liebern besonders als Freund ber Reformation auftrat. In dem folgenben Abidnitte fant bie Sprache immer mehr, obgleich ber fcon angeführte Rachahmer von Cate, ber Jefult Abrian Boirtere († 1674) berfelben in feinem Dastenfpiel ber Belt einen Aufichwung zu geben versuchte; baffelbe thaten auch Bater Befdier3) aus Brugge, beffen Sittenpoefie, ber Beltprufflein, jeboch nur bem Lateinischen in ber Cate'ichen Manier nachgebilbet ift, Jan Lambrecht, ber Lanbemann beffelben, ber ben Pyrenaifden Frieden befang und bie Gallomanie feiner Lambslaute lächerlich machte, ber burlebte Lambert be Bos') ebendaber, ber Beiftliche Bleefchoubere, ber (1660) viele geiftliche Lieber in achtcatholifdem Seifte bichtete, und ber Brabanter Bolfsbichter B. Croon, ebenfalls ein angftlicher Rade ahmer von Cate, fowie ber icon genannte Bolsmert. .. Bon num an bort aber bie Blamifde Eprade faft gang auf, Bucher iprace ju fein, und bie vielen gelehrten Blamifden Siftorifer. Theologen und Philologen forieben fast alle in Latel nischer Sprache, jum fleinften Theile nur Frangofisch. Go mar benn bie Rationalsprache völlig eingeschlafen, und als nun ju Ende bes 18ten Jahrhunderts Die Frangofifde Sprace und Sitte pravonderitten, ichien jene gang verbrangt, bis ungefahr 1834 bie auch fur Deutschland, an welches fie fich anaufdließen fuct. politifc wichtige regenerirenbe Blamifche Sprachbewegung ihren Rampf gegen biefe frembe Ufurpation begann 5). Am Meiften that fich aber als heger und Bfleger berfelben Johann Frang Billems aus Bouchoute bei Untmerpen (1793-1846) hervor, ber auerst 1811-12 bet einem voetliden Bettlampfe ju Gent, ben bie bortige Rammer ber Rhetorif, bie ber Konteiniften, ausgeschrieben hatte, und wo er ben Breis bavon trug, als Schriftfteller hervortrat und 1888 in feiner Borrebe zum Reinnert de Vos querft für bie Rationale fprache bas Wort nahm. Befanntlich wirfte er nun theils burch feine Abbrude ber alten Blamifden mittelalterlichen Lites raturquellen, theils aber auch burch Driginalarbeiten, die in Gebichten (Marie von Brabant, 1828), Reben und Luftspielen beftanben. Reben ihm verdienen ale Sammler ber alten Literaturquellen David, Brofeffor ju Bowen, Bormans, Brofeffer m Luttid, ber Dicter Blommaert aus Gent und ber Literarbiftorifer En ellaert ehrenvolle Blate. Als Dichter aber nennen wir ben universellen und bochft fruchtbaren Archivar zu Gent van Dupfe, Rens, ber 1834 burd fein Litteraere Jaerbokje ein Dichteralbum fur Flandern und Brabant fcuf, Rarl Lubwig Lebegand aus Gelloo (1805-46), einen etwas fclavifden Rachabmer Byrons (Blumen meines Frublings, 1839, Die Bahnfinnige, 1842, Das Schlof von Bomergem, 1840, und De brie Bufterfieben, 1846, brei Doen an Gent, Antwerpen und Brugge), und besonbere ben Autobibact, Raturs bichter und Borfampfer ber Blamifden Opposition Ban Rys. wyd aus Antwerpen, ber besonbers in ber Ballabe (1844, a. B. De Duivelenlabber, Marnix be St. Albegonbe) ausgezeichnet ift, wahrend feine fruberen Bebichte, felbft bie icone

Boltefage Eppenstein (1840), beftanbig burd plotlide, ble Allusion florende Ausbrüche ber Laune und Ironie unterbrochen werden ). Einen Berfuch im Gpos machte ber Seelanbifche Dichter Rolet de Braumere mit bem Ambiarix (1840), fowie im beschreibenben Gebict mit ber Schilberung feiner Reife burd Ecandinavien und einige Theile Rublunds. Uebrigens ift das Aufblüben ber mobernen Blamifden Lvrit vorzugeweise neben ben periodifden Beitidriften, unter benen bas von Willems gegrundete Belgifde Dufeum (1837) die bedeutendfte ift, ben Befangvereinen und Liebertafeln ju banten, Die offenbar ben alten Rhetorenfammern entiprofien find, morin, wie bier. Gedichte vorgeleien ober Blamifche originelle ober boch in biefen Dialect überfette Schauspiele und Schmante porgetragen werben und um ben Breis gefampft wirb. Allerdings ift bie Rationalbubne erft noch im Entstehen, und ale Dichter eines patriotifchen Blas mifchen Schaufpiels nennt man neben Billems nur noch Ban Peene und Karl Onbereet, die beiden Borfiger der Benter Gesellschaft: "Taelyver en Broedermin" (Bruderliebe und Epradeifer) 7). In der Rovelle dagegen nennen wir Ban Rerthoven aus Antwerpen, Ecrevifta ju Gefloo und Baron Jules De St. Benois, fowie Johann Alfried De Laets, Berfaffer bes Saufes von Befembete, ber neuerbings auch eine Blamifche Dorfgeschichte (Het lot, cene schets van Vluemsche dorpzeden, Antw. 1846) forieb, als Pfleger bes hiftorifderomantifden Genres, und befonders Benrif Confeience (qu lefen "Ronfcieng")8) aus Antwerpen (geb. 1815), ber feinem erften Werfe, bas Bunberjahr, bald einen größeren Roman, ben Lowen von Flandern, folgen ließ, aber neuerbinas besonders bas Blamifde Stilleben in einzelnen fleinen, fehr pittorest fliggirten Rovellenbilbern geschilbert bat und befonbers burd bie Einfachheit feiner Darftellung einnimmt, obgleich wir Deutsche ben ungeheueren Erfolg feiner Schriften in Belgien nict rect begreifen fonnen. ·r 164

: 11 156

<sup>1)</sup> Autw. 1554. 8.

<sup>2)</sup> C. De Vries, T. I. p. 42 sq. — Ecclesiasticus ofte de waresproken Jesu des Soons Syrach. Antwerp. 1565. 8. Den Sont Bull tot den Romynen. Leyden 1582. 8.

一8) Des Werekis proefsteen. Amst. 1646. 8. 中間に 🎜

- 4) Alle zyne dichtkundige Werken. Brugge 1699. 8. 1679. 8.
- 5) S. G. Soffen, Blamifch:Belgien. Bremen 1847. Bb. II. p. 101 sq. Ergangungebl. g. Convers. Bb. I. nr. 28. p. 401 sq.
- 6) Proben bief. Dicht. von E. v. Ploennies in b. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1844, pr. 148, u. in ihr. Reise-Erinnerungen aus Belgien. Berl. 1845. 8.
- 7) Gin politisches Tendeng-Singspiel, "bie Zukunft ber Blamifcen ?is teratur" betitelt, welches 1844 im Meinen Seminar zu Mecheln bei Gelegenheit ber Preisvertheilung aufgeführt warb, schildert höften, Bb. IL. p. 188 sq.
- 8) S. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1846. pr. 18. Sammlung ausgewählt. Schriften in b. Deutsche übersest. Manfter 1846. VIII. 12.

#### S. 724.

Haben wir eben eine bis auf bie neueste Beit reichenbe Efine der Blamifden Boefie gegeben, fo tonnen wir wohl jest auch die noch übrigen brei Berioden ber Sollanbischen Dichte funkt aufammenfaffen. Dieß wird um fo eber angeben, als wir ichen bemerften, bag bas eigentliche goldene Beitalter berfelben mit ber erfampften Freiheit und bem Reifterfleeblatt Dooft, Cais und Vondel abicolog. So fam es benn, bag bie britte Periode von 1679-1738 awar burd Anbreas Bels und bie von ihm errichtete Gefellichaft " Nil volentibus ardum" ble Frangofliche Literatur jum Mufter nahm, aber bafür auch bie Originalität, wenige Bollsbichter, wie Pout, Langenbyf zc. waren, ausgenommen, einbufte und bas eigentliche poetische Benie burd Sprachfunftelei zu erfegen fuchte. In ber vierten Beriode von 1738-1780 suchte Keitama bie Korm immer mehr au cultiviren, allein Driginalitat und ichopferifde Rraft fonnte fein eiferner Rleiß nicht ichaffen, und bie übrigen unbedeutenberen Dicter, etwa bie Gebrüber van haren ausgenommen, waren nun vollends nicht im Stande, bas Frangofifde 3od abgufoutteln, sondern ließen es fich vielmehr immer mehr über ben Raden gleben, ba auch van Winter und seine Krau zu regelrecht forieben, um fich bem eigenen Genius frei ju überlaffen. Die lette Beriobe, von 1780 an, blieb im Anfang ber bergebrachten Manier immer noch getreu, ohne fich burch ben Ginflug ber Englander, beren Deifterwerte in Solland nicht ungefannt blieben, ober ber Deutschen, die fich, wenigftens mas pie Dulliffe Chule anlangt, nach ihnen gebildet batten.

irgend wie bavon ablenken zu laffen. Endlich bilbete fich aber 1780 au Iltrecht eine Art von fentimentaler Schule, aus Alepn, Rau und Bellamy bestehend, an bie fic auch Feith anfolog, obgleich biefer bem Reim, ben jene als hindernde Feffel verwarfen, treu blieb. Inbeffen warb auch burch biefe Danner im Allgemeinen wenigftens ber gute Gefchmad noch nicht gurudgerufen, bis enblich Bilberbyt, ein claffic gebilbetes und augleich mit allen neuen Literaturen vertrautes Universalgenie, theile bas Burudfebren zu ben antifen Duftern und bie alleinige Anschließung an bie alten Roryphaen ber Sollanbifden Poefie empfahl, theils mit einem auten Beispiele hierin voranging und somit ben alten Ruhm seiner Ration wieder regenerirte'). In der neueften Beit vereinigte ber Nederlandsche Muzon-Almanach (feit 1818) bie besten Leistungen ber jungen Dichter, wie benn foon fruber mehrere Befellichaften ber iconen Runfte (j. B. bie Leibeniche Genootschap Kunst wordt door Arbeid verkregen felt 1775, bie Saag'iche G. Kunst liefde spaart gen vlijt feit 1773, die Amfterdamer G. Hier na voolmaakter seit 1785, die Rotterbamer G. Studium scientiarum genitrix (ett 1789) ihre Poesieen und Preisgedichte hatten bruden laffen, und noch jest pflegt bie Gefellschaft ber Wiffenschaften und Runfte au Lepben ibr Gebeihen burd bas Aufgeben von Breisgebichten.

1) ©. Willem de Clerq, Welken invloed hoeft vreemde Letterkunde gebad op the Nederlandsche Taal en Letterkunde sints het begin der XV eeuw tot op onze dagen? Amst. 1825. 8.

# **§**. 725.

Beginnen wir mit ber epischen Boefie, so wird eigentlich Lucas Rotgans!) aus Amfterdam (1654—1718) ber Bater berselben sein muffen, wenn er auch in seinem servilen Gebicht auf König Wilhelm III. mit frostiger Schwulft die Heibenwelt und das Christenthum zusammenwurfelt. Allein gebildet hat dasselbe erft Arnold Hoogvliet?) aus Blaatbingen (1687—1763), benn seine biblische Epopoe auf Woodband bingen (1687—1763), benn seine biblische Epopoe auf Woodband ben folgt war ber Mosaischen Erzählung ziemlich genau.

ber Dicter bat bennoch ein Driginglwert zu ichaffen ver-Aanben und bie Einheit ber Sandlung wohl feftgehalten, fo baf er eines ber beften Dichtwerte ber Sollandifden Boefie lieferte. Als bloger und noch bagu ungludlicher Rachabmer tritt Ricolaas Berfteeg3) aus Rotterbam (1704 -73) mit feinem Dofes auf; Frang van Steenwyt4) aus Amfterbam (1715-88) folgt amar berfelben Manier, gegehört aber in feinem Gibeon ber Schule Feitama's an, obmobl er weit regelmäßiger als fein Reifter felbit ift; bie Frau van Binter's) aber hat in ihrem David jebenfalls bas anmuthigfte und tunfimäßigfte Epos ber Sollanbifden 26teratur geboten, mabrend Jacob van Dyte) in feiner Befreiung Jeraels aus Aegopten burd philosophisches Ratfonnement und flevtisches Rlugeln alle Buufton eines biftorifden Epos fort und verbirbt. Rationale Belbengebichte lieferten ber foon genannte Steenwyt in feinem Claudius Civilis, worin er ben Freiheitefinn ber alten Bataver feiert, mabrend Rrau van Binter mit weniger Batriotismus, aber' epischem Saft. bie lleberwinder berfelben, bie Romer, prieß, Bilbelm van Saren 7) (1713-68) in feinem Frifo, einem gefcmade vollen, auf alten Trabitionen berubenben Rittergebichte, fein Bruder Onno Bivier van Saren8) (1713-79) aus Leeuwarben, ber in feinen Geufen jeboch ein auch ber Rorm nach lyrifdes (in zwanzigzeiligen Stanzen gebichtetes) Epos lieferte. welches indes frater von Reith und Bilberbuf umgegrbeitet worben ift, und endlich Jan Romg', beffen Wilhelm ber Erfte und Morit von Raffau aber, eben weil er fie blos in ber Abfict, fic beliebt zu machen, gefdrieben, nichts als Brofa in Berfen vorftellen. In neutfter Zeit gingen jeboch auch ban ber hood's De tocht naar Tervueren (1832), 3. 3. 2. ten Rates lyrifder Chatterton (1843) und 3. van Bennep's Het huys ter Leede en Adegild, Jacoba en Bertha, De strijd med Vlaanderen und De slag bij Coevoorde 1227 (1843) nicht gang fpurlos vorüber. Aud Bilberbut hat und ein epifches Deifterwerf in feinem bie porfunbflutbice Beit berührenden Untergang ber Welt hinterlaffen, morin er eine Bergleichting mit Loodjes' Ruiter aushalt. In einem gang anberen

Genre schrieb Jan Frederif helmers aus Amsterdam (1767—1813) sein vom glühendsen Patriotismus dictirtes Gedicht ber Hollandischen Ration, worin er durch die Schilderung der früheren Thaten der Hollander zu Lande und zu Wasser und ihrer Leistungen in Wissenschaften und Künsten seine Landsleute bewegen wollte, das Gallische Joch abzuschütteln (1812), indem er ihnen einen rettenden Stern verhieß, unter dem freilich das französische Gouvernement Rapoleon verstanden wissen wollte, weshald es durch die Eensur den Verleger zwang, in einer Note dessen Ramen als Erklärung beizusügen. Bogaerts, der wie Lennep sich zu den Romantifern hält, hat ebenfalls durch seinen Jochebed (Amsterd. 1835) und De togt van Heemskerk naar Gibraltar (ebb. 1837) sehr große Hossung erregt.

Auch ber heroifde Gefang, ber in bem goldenen Beitalter ber Sollandifden Boefie bas eigentliche Epos erfette, fund trot ber Sefdmadlofigfeit ber Korm in biefer Periode gable reiche Bearbeiter; benn wenn icon Bonbel mit feiner Eroberung von Grol (1627) gezeigt hatte, wie bas bichterifche Benie einem auch an fich fleinlichen Stoffe epifches Glement einbauden fonnte (Poezy, T.I. p. 3 sq.), fo vermochte auch Antonibes, in feiner gebundenen Bellona (f. feine Gedichten 1714. T. II. p. 3 sq.) eine bocht gelungene begeisterte Schilberung bes Arieges zwifden Solland und England (1665) auf fo engem Raume ju geben, und Lucas Schermer aus harlem (1688-1711) lieferte treffliche Siegeslieder auf Die Thaten ber verbundeten Dachte im Spanischen Erbfolgefriege (Gediehten, Amst. 1711, 1715, 4.), welche Dubaan's fraftiger Schilberung bes 1658 über bie Schweben bavon getragmen Sieges feiner Landsleute nicht nachfteben (Poezy, T. I. p. 152 sq. Zweedsche Hoogmoed gebroken.). Auch van Alphen's Nederlandsche Gezangen (Utr. 1779), Bellamy's Vaterlandsche Gezangen (1785), Beith's be Ruiter und Karl V. (in f. Ged. T. I. p. 166. 190 sp.), 20016 Overwinning der Nederlanders op Chatham (Amst 1799), Tollens' Vierdaagsche Zeeslag (1666 amifchen ben Sollandern und Englandern) und Willem de Berste. fowie Jan Jacob Bereul's Antonius Hambrek (cin Bres biger auf Formosa, ber Hollanbische Regulus) und Herman de Ruiter (ein Ochsenhandler, ber 1570 bas Schloß Loweficin burch einen lieberfall einnahm und bann, von den Spaniern belagert, sich in die Luft sprengte) verdienen Erwähnung,
und ebenso gehören noch mehrere der patriotischen Gedichte von
Helmers und Bilderbyt hierher.

- 1) Wilhelm de Derde, Koning van Engeland. Amst. 1710. 4.
- 2) Abraham de Aartsvader, in twaalf boeken. Rotterd. 17:7, 1764. 4.
  - 3) Mozes, in 12 Boeken. Rotterd. 1771. 4.
- 4) Gideon, in 6 Zangen. Amsterd. 1748. 4. Claudius Civilis, in 16 Zangen. Amst. 1774. 4.
  - 5) David, in 12 Boeken. Amst. 1768. 4. Germanicus. ib. 1779. 8.
  - 6) De Verlossing Israels uit Egypten. Haarlem 1791. 8.
- 7) Gevallen van Friso Koning der Gangariden en Prasiaten, in 10 Bocken. Amsterd. 1741. 8. ib. 1758. 4. W. en O. Ziv. v. H. Werken. ib. 1824. VI. 12.
- 8) Aan het Vaterland. Leeuward, 1769. 8. (ift bie Ed. Pr. b. Geussen) De Geussen in 24 Zangen. Zwolle 1772. ib. 1776. 1779. 8. (lmarb. v. Keith u. Bilottopt) ib. 1785. II. 8. Treurspelen uit de Vaterlandsche gebeurtenissen. ib. 1773. 8. De Herschijning. ib. 1776. 8. De Landbouw. Zwoll. 1777. 8. De Inënting. ib. 1777. 8. De Vrijheid Lierzang. ib. 1778. De Koopman, de Staatsman, de Schimmen. ib. 1778. De Doos van Pandora. ib. 1779. 8. f. de Vries. T. II. p. 207 sq.
- 9) Willem den Eerste of grondlegging der nederl. vryheid, in 24 Zangen. Amsterd. 1779. 4. Maurits van Nassau, in 6 Zangen. ib. 1789. 4.

# §. 726.

Die poetische Erzählung, welche mit bem Epos zussammenhängt, hat zwar nach Cats noch manden Bearbeiter gefunden, allein keiner hat diesen erreicht, etwa den Bertheidiger der zwanglosen Berse, Jacobus Bellamp!) aus Bließingen (1757—86) ausgenommen, dessen Roschen (Roosje), eigentslich eine halbe Romanze, eins der besten Gedichte ist, die wir aus seiner Jugend haben. In der neueren Zeit hat jedochebenfalls Willem Bilderdpt?) aus Amsterdam (1756—1831), dessen Berdienste um die Literatur seines Baterlandes wahrhaft colossal sind, den Preis davon getragen; denn obgleich er der natürligen Einsacheit, welche bei Cats überall hervorlenchtet, ermangelt, so ist doch sein Achilles op Scyros, sowie d. Assenede.

ويمكنني بمنطورة

mb feine Lucretia &. vollenbete Gemalbe ihrer Beit, bie an mabrhaft bodpoetischen Stellen febr reich find. Auch bie fomifche Erzählung erlangte in biefem Abschnitte ihre Beltung, benn Subert Korneliszoon Poot (geb. ju Abowonde bei Delft 1689, geft. 1783), Sollande größter Raturbichter, forich (1716) feine mythologischen beiteren Erzählungen (2. B. De Verlief de Venus, De Maan by Endymione), welche, trosbem, baß ihr Berfaffer nur Autobibact war, voll acht antilen Beifies find, babei aber von beiterem humor übersprudeln und überhaupt erft noch übertroffen werben follen. Auch ber ungludliche Bieter Langenduf aus Amfterbam (1662-1735, er farb wie Romf im Spital), ber hollandifche Dancourt, gebort bierber, benn fein Aeneas im Sonntagerod. eine Travestie bes IV. Buches ber Aeneibe, giebt bem Genie Scarron's nichts nach, wogegen bie jahrlich von ihm ale Ractor einer Rhetorenkammer geschriebenen und unter bem Titel: "Bollanbifde Gefdichten" ju einem hiftorifden Sangen vereinigten Gebichte blos. Schularbeiten finb. Gewiffermaßen gebort auch Rotgans ) mit feinem beschreibenben, aber burlesten Gedichte, die Dorffirdmeß, hierher, sowie Elifabeth Bolff, geb. Betterb) aus Bließingen (1738-1804), De ren Menuet en de Dominees-Pruik eine beifende Sattre auf einige gelotische Beiftliche ihres Baterlandes ift, welche barüber, baß ein Rirchenaltefter auf einer Hochzeit ein Tanzen gemacht hatte, ein großes Gefdrei erhoben hatten. Weniger foit und allerdings bafür etwas freier, aber voll außerordentlicher Lebens digleit find Bilderdy f'e 6) heitere Erzählungen: Ridder Son (eine Rachahmung bes Boltaire'schen Ce qui platt aux Dames), Ourson en Valentin (nach bem alten Bolfebuche), Robert de Vries, ber laufder ober 1. April, die Thiere ze, wiewohl in ihnen allerdings mehr Kunstform als in den oben genannten vorberricht. Auch fein Froid, und Maufetrieg ift ein bochft geiftreiches fatirifches Gebicht.

2) Diese Erzählungen siehen in seinen Nieuwe Mengelingen. Amsterd. 1806. T. II.

<sup>1)</sup> Roosje, eene Vertelling, bei Bellamy, Proeven voor het Verstand, den Smaak en het hart. Utrecht 1794. St. III. Roschen, E. poet. Erz. a. b. Nord-Nieberl. v. Bellamy. E. Berj. v. Janffen. Emmerich 1834. 8.

- 3) Gedichten. Delft 1716. II. 4. 1726—35. III. 4. Amst. 1780. III. 8. Werken, Leiden 1766. III. 4. 1780. III. 12. [. Paquot T. V. p. 235 sq.
  - 4) Gedichten. Amsterd. 1715. 4. Boerekermis. ib. 1735. 4.
- 5) Lier-Veld- en Mengelzangen. Hoorn 1772. 8. Oekonom. Liedjes. Haag 1782. III. 8.
- 6) Stehen in seiner Mengelpoezy, b. Nieuwe Mengelingen unb b. Verspr. Ged.

# §. 727.

Dag bas eigentliche Lehrgebicht in biefen Berioben ebenfalls feine Bearbeiter finden mußte, liegt foon in bem Character ber gangen Ration. Freilich waren mehrere hierher geborige Arbeiten, wie a. B. Rlage Bruin's 1) aus Amfterbam (1671-1733) Radahmung bes oben genannten Seems ferlichen Berfes, Die Kleefsche en Zuidhollandsche Arkadia und Noorthollandsche Arkadia, hochftens ber Korm nach Gebichte, bagegen bem Gehalte nach nichts als Drofa, obwolfe fcon Raspar Branbt'62) aus Rieuwtoop (1635 - 96) Schilberung bes jungften Berichts nicht übel und Dirf Smit 8.3); Des Stiftere ber Soule ber Strombicter. Rottestroom, worin er biefes bei Rotterbam in bie Daag fallenbe Rlugden und augleich ben Ruhm biefer Stadt befingt. feine ichlechte Rachabmung von Antonibes' Ystroom ift, und auch Jan be Marre's4) aus Amfterbam (1696-1763) Batavia. worin er theils die gleichnamige Stadt, theils bie von ber Dftinbiiden Befellicaft unternommenen grofartigen Entbedunge. reifen fo idilbert, wie es eben nur ein gang mit ber Sache Bertrauter (er felbft mar lange jur See gewesen) thun fann. menn er auch auf ber andern Seite hierbei bie Rebseligfelt eines folden verrath, ju loben fein wirb. Bilbelm van ber Bot6) aus Motterbam (1704-83) beidrieb nach Sungens' Borgang fein Landgut Endelbyf, blieb aber unendlich weit hinter feinem Deifter jurud, bem Soogvliet6) in feinem Zydevalen, ber Schilberung feines Landquies bei Utrecht, viel naber gefommen mar, und eben fo menig fonnte grans be Saes ) (1708 -61) eine bem Gegenstande wurdige Schilderung bes Erb. bebens pon Liffabon geben, ba es ibm an allet Rraft für Grafe, Danboud b. Literargefdichte. III. 55

einen folden Stoff gebrach. Beit beffer ift aber icon Bieter Sublinga Baffer8) aus Amfterbam (1718-1801) mit feinen in ben Betrachtungen ber vaterlanbifden Strome und ber Berbannung bes Dichters gewählten Stoffen fertig geworben, indem er Leichtigfeit ber Berfification mit Rraft und Phantafie verband, und er fann alfo, weil er, fatt ber Ballimanie zu huldigen, Sooft zum Dufter nahm, icon fur einen Borlaufer ber befferen Beit gelten, obwohl Qucas Trip9) aus Gröningen (1713-81), ber in ber Runft, aus gang unbebeutenben Begenftanben eine Rulle ber Bebanten und einen Sowung ber Phantafie zu faugen, die wirklich faft unbegreiflich ift, einzig baftet, ibn bei weitem übertrifft (a. B. in feinem Gedichte: Bott fichtbar im Unansehnlichen, ober Betrachtung eines Riefels, einer Blaubeere und einer Kliege). Nicolas Simon van Binterio) aus Amfterbam (geb. 1718), ein ebenfo gebilbeter als talentvoller Dichter, nut etwas zu fehr ben Frangofifden Duftern anbangenb, verewigte ben Strom, ber feine Baterftabt groß gemacht bat, allein er erreichte boch Untonides nicht, obwohl glatte Eleganz fogar feiner Bearbeitung ber Johnson'iden Jahreszeiten (1779) nicht abgesprochen werben foll, worin er ben abnlichen Berfuch San Daguet's 11) aus Bieriffee in Seeland (+ 1798) bei weitem in Schatten gestellt hat. Run fam Bilberbyf12), ber (1807) jum Beften ber burd bie ungludliche Dulverexplofion gerftorten Stadt Levben fein berühmtes Gedicht von ben Rrantheiten ber Belehrten forieb, mobei er fein außerordentliches Genie befow bere barin an ben Sag legt, baß er ben unpoetischeften Dingen eine poetische Seite abzusehen und trop eines langweiligen Stoffes bennoch ben Lefer für fich zu gewinnen und feine Aufmertfamteit burch feine wunderbare Bebantenfulle ju bannen verftand. Auch feine Rachahmung von Delille's Homme des champs ift ein Meifterflud und wirb nur in Beriebung auf bas philosophische Element burch bie fleinen beforeibenben Gebichte bes Lyrifers Selmers 13) (2. B. bie munberfoone Erdrierung bes Buffon'ichen Sonnenipftems) übertraffen. Unter ben neueften bibactifdebefdreibenben Bedichten ber Sollin werben jeboch bes Lyrifere Benbrit Tollens Cometige 300 n 14) aus Rotterbam (geb. 1780) lleberminterung bes

lander auf Rova Zembla (1819), das größte Deifterwert beforeibender Boefie, welches feine Landsleute befigen, und Jacob van gennep's aus Amfterdam (geb. 1802) letterem Berfe allerdinge nachausehende Bouwkunst (1842), die jedoch wieder feinen Acabemifden Ibyllen, welche bas acabemifde Leben feiner Beit mit eben soviel Mahrheit als Gewandtheit ber Sprache ichilbern. nachfieht, am Sochften geschätt. Endlich werben Rinter's bes Rantianers Alleben ober Beltfeele und fein politisches Gebicht: Der Beift Lopola's im 19. Jahrhundert, hier eine Stelle finden.

1) Kleefsche en Zuvd-Hollandsche Arcadia. Amst. 1716. 1730. 8. Zeededichte. Amst. 1721. II. 8. Noordhollandsche Arcadia met 8. Zeededichte. Amst. 1721. II. S. Noordhollandsche Arcadia met aanteekeningen van G. Schoemaker. ib. 1732. 8. Tooneel Poezy. Amsterd. 1713. II. 8. Dichtmatige Gedachten over CL Bybelsche Printverbeeldingen. ib. 1727. 8. Veertig saamen en alleenspraken uyt het Nieuwe Verbondt. ib. 1729. 8. Bybelsche Toneel Poezy. ib. 1735. 8. Leeven van den Apostel Paulus. ib. 1734. 8. Uytbreyding over hondert Leerzame Zinnebeelden. Amst. 1722. 8.

2) Christelyke Bespiegeling vant 'laatste Oordeel, b. Ger. Brandt, Poezy. 1619. 1725. 4.

3) Nagelaten Gedichten van Dirk Smits; waer hy gevoegt is bet leven des dichters. Rotterd. 1758—64. III. 4. Israëls baälfegorsdienst of gestraft wollust in III boeken. ib. 1737. 4. De Rotte Stroom, ib. 1750. 4.

4) Batavia in VI boeken. Amsterd. 1740. 8. Hof- en mengel-dichten. ib. 1746. 4. Bespiegelingen over Gods wysheid en eer-

kroon voorder caap van Goede Hoope. ib. 1746. 4.

5) Endeldijk Hofdicht, en andere Gedichten. Leyden 1768. 4.

6) Zijdebalen, Hofdicht. Delft. 1740. 4. Mengeldichten. Delft. 1738. 4. Vervolg derzelve. Rotterd. 1753. 4.

7) Mengeldichten, uitgegeven d. F. de Haes, met eenige gedichten des uitgevers. Rotterd. 1711. 8. Gelijkenis van den Verloren Zoon. ib. 1744. 4. Het Verheerlijkt en vernederd Portugal, en verscheide Gedichten. Amsterd. 1758. 4. Stichtelijke Gedichten. 2015. 4. Stichtelijke Gedichten. 20 Rott. 1746. 4. Naagelaten Gedichten en Nederduitsche Spraekkunst. ib. 1764. II. 4.

8) Poezy. Amsterd. 1773-90. III. 8. Darin seine Bespiegelingen der vaderlandsche Stroomen und De Ballingschap des Dichters.

9) God zigtbar in 't onaanzienlyke, of Beschouwing van een kei, Blaauw besse en Vlieg, in M. L. Tijdwinst in leedige Uuren, of Proeven van stichtelyke aandacht. Leyd. 1764. 8.

10) De Amstelstroom. Amsterd. 1753, 4. De Jaargetyden. ib.

11) De Jaargetyden. Zierikzee 1761. 8. Dichtlievende Uitspanningen. ib. 1772-79. III. 8.

12) De Ziekten der Geleerden. Amst. en 's Hage. 1807. 8. Het Buitenleven near het fransch van Delille. Amsterd. 1803. Rotterd. 1821. 8.

13) 3. B. Het Zonneste in f. Gedichten. Amsterd. ! Nalezing der Gedichten. Ib. e Drukkunst, De Wereldburger L.p. 1-61. (II Voll. 8.) Dazu: Magelaten Gedichten Huarlem

1815. II. 8. De Hollandsche Natie in VI Zangen. In den Haag 1812-13, 8.

14) Gedichten. Rotterd. 1821. 8. Haag 1808. III. 8. Mione-dichties. ib. 1810. 8.

#### §. 828.

Aud bas moralisch religible Lehrgebicht fant feine Bearbeiter und batten nun gwar Rlaas Bruin1) und Senbrit Saim2) aus Magkluis (geb. 1695) und zwar Letterer in feiner Bybelpoezy, ben Bybel- en Zededichten und bet Heerlykheid van Christus in de Kerken etc. feinen folden Erfola erzielt. wie ibn ihr guter Wille mohl verbient hatte, obwohl es ihnen afferdings an ber zu ihrer Aufgabe nothwendig erforderlichen Rraft fehlte, fo lieferte bagegen bie berühmte Queretia Bil. belmine van Merten3) aus Amfterbam (1722-95) in Het nut der Tegenspoeden ein in jeber Art claftifches Dufter Diefes Genres, indem fie die allerdings nothwendig damit verbundene Monotonie burch Gebantenfulle, geschichte Bertheil ung bes Materials und fehlerlofe und anmuthige Berfification unschablich zu machen wußte. Auch Betrus Bohannes Raftelenn4) aus Breufelen bei Utrecht (1750-93), ein tros feines großen Benies nicht von feinen Beitgenoffen anerkannter und belohnter Dichter, lieferte in feinem "Einfluß bes feften Glaubens an Die Borfehung" aus eigener Erfahrung bas Die fter eines aus bem von ber Babrbeit seiner Anucht vollsommen überzeugten Bemuthe fommenben religiofen Bebichtes, bas an poetischem Werthe gewiß bem ber Winter nicht nachftebt. Reit 65) hatte querft in feinem Grabe, bann aber in feinem Alter und feiner Ginfamteit fich ebenfalls in biefem fdwierigen Genre verfucht und bie ibm entgegenftehenben Sinderniffe burd feine bocht gelungene Ber-Affication und angeborene Dichterweihe übermunden; wenn s aber in seinen Briefen an Sophie, die angeblich bie Rehren ihrer Jugend nach Rant'ichen Grundfagen umumobeln fucte, biefelbe von biefer falfden Richtung abzubringen wünfct und nadweift, wie ein Frauenzimmer mit ber Philosophie überhaupt nichts m thun haben folle, so verbiente er mar Linker's

boshafte, ber Sophie in ben Mund gelegte Ausfälle auf seine eigenen Jugenbichmarmereien nicht, allein aus einer so haus-badenen Moral bem Gehalte nach Poefie zu machen vermochte auch sein Genie nicht.

Auch bie Allegorie blieb nicht unangebant, benn Dirk Smits') aus Rotterdam (1702—52) besang mit vielem Geschick ben Nachener Frieden, und ebenso hat Hendrif Tolelens') in seinem Hoffnungsblumchen (mei Bloempje van de boop), seinem Lebenslämpchen (mei levenslampje), seiner guten Reise an mein Töckterchen (goede Reis aan myn jongste Docktertje), worin er das Leben als Schiffsahrt besingt, und in seiner Geburtstagsseier (Verjaardag), worin er das Leben als Fuhrmann darkellt, aus ber schwierigen Form etwas Classisches zu machen gewußt.

Die eigentliche Schäferpoefte fouf Arnold Moones) aus 3wolle (1644-1711) in seinen Herderszangen, bie er jeboch nur als Belegenheitsgebichte fcrieb, weshalb fie auch siemlich fleif find; seine Heilige Herderszangen aber, worin er bie Beschichte Jesu in biese Form einzulleiben sucht, find ganglich verfehlt. Beffer ift icon Jan Baptifta Welleten69) aus Malft in Flandern (1658-1726), ber Ueberfetter bes Aminta und Theoretifer biefes Genres, ba er fic vollfommen nach Italienischen Meiftern gebilbet hatte und nun auch feine Riederlandischen Landleute und Fischer in biefem angeblichen Arcabischen fentimentalen Tone und höfischer Balanterie reben lagt, nicht aber in jener berben Raturlichfeit, wie wir biefe Leute auf ben Bilbern ber Sollanbifden Bauerhochzeitmaler erbliden. In bemfelben Geifte bichtete mit ibm in Compagnie fein Freund Vieter Blaming 10) aus Amfterbam (1686-1733), ber Ueberfeger ter Arcabia bes Sannajar, und auch Abraham be Saan 11) blieb noch berfelben fremblanbifden Manier getreu, mahrend ber geniale Tollen 8 12), beffen Beruf ju biefem Genre icon in feinen glubenben erotischen Liebern au erkennen ift, in seinen Ibyllen querft Anmuth mit Raturlichfeit ber Darftellung und ber Situationen au perbinben gewußt, auch felbft einzelne niedrige Bortommniffe nicht vermieben und hierin Loodjes 13) übertroffen bat.

ber in seinen sowohl ber Form (Prosa), als bem moralistrenden Inhalte nach streng in Gesner's Style gehaltenen hirtengedichten eben beswegen wieder viel zu sehr von der Wahrheit abwich. In der Fabel wurde ebenfalls nichts Selbständiges mehr producirt; man begnügte sich zwar nicht damit, Gellert's und La Fontaine's Fabeln ins Hollandische zu übersehen, allein der Einzige, der etwas Originelles auf diesem Felde zu leisten schien, E. I. B. Schond'14), Gymnasialrector zu Rymwegen, liesert auch nur matte Nachbildungen des erstgenannten Meisters, und der Lucretia Wilhelmine van Merken Fabeln sind, obwohl selbständig, doch unbedeutend.

Auch bas Evigramm fand nach Abam Simons 15), ber es jedoch auch nur von ber leichteren Seite anfah, faum noch einige wenige Bearbeiter gur Beit ber fremben Ufurpation, mas auch mit ber Satire ber Kall mar, beren lette berühmtefte Brobe, nach Baffer's feurigen, aber etwas ju fcarfen Ausfällen gegen bie Englander, bas Gaftmahl ift, worin die geiftreiche Juliana Cornelia Baronin van Lannon 16) aus Breba (1738-82) bas Benehmen und bie Sitten einiger ihrer einfältigen Standesgenoffen burchjog. beffen konnte Jacob van Dyk17) aus Blaardingen (geb. 1745), ein ber niedrigften Claffe ber Kanalreiniger entsproffener Aubobibact, mit feinem Briefe an feine Mitbruber bierber ge gogen werben, worin er zeigt, wie hohere geiftige Unlagen bei niebern Stanbesverhaltniffen nur eine hochft beflagenswerthe Sabe Gottes feien und Einfalt und unbefummertes In-ben-Taghineinleben für die Gesellichaft überhaupt weit ersprießlicher fet. Der Korm nach ift biefe Satire jeboch ein poetischer Brief. in welchem Genre noch bie theilweise in Boltgire's Manier gehaltenen Briefe ber Frau Chriftiana Leonora be Reufville18) aus Amfterbam (geb. 1713), in benen fich befonbers ihr phie losophischer Ropf bemerkbar macht, und ber uneigentlich als lyrischer Gefang benannte Brief ber Elifabeth Bolff 19), ber aber nicht poetischer ift, ale ihre übrigen Briefe, ju erwähnen find.

<sup>1)</sup> Zededichten over geblevene Zeden-, Bybel- en Mengelpoezy. Amsterd. 1735. 8. De Lustplaats Soelen in dictmaat. Hage 1741. II. 8. Aendachtige Bespiegelingen. Amst. 1712. 8.

- 2) Bybelpoezy. Rott. 1723. 4. Bybel- en Zededichten. Delft 1726. 4. Heerlykheid van Christus in de Kerk en andre Bybelzangen. ib. 1731. 4. Dichttaffereel en Zinnebelden. Maessluis 1737. 4.
- 3) Het Nut der Tegenspoeden, Brieven en andere Gedichten. Amst. 1762. 4. De ware Geluksbedeeling, brieven en nagelatene gedichten. ib. 1792. 4.
- 4) Invloed van een vast geloof aan de Voorzienigheid, in ben Werken der Gen. Kunst wordt door Arbeid verkregen. T. VII.
- 5) Het Graf, in vier zangen. Amst. 1783. 1793. 8. De Ouderdom, in zes Zangen. ib. 1802. 8. De Eenzaamheid. Haarl. 1824. 8. Poetisch Mengelwerk. Amst. 1788. 8. Brieven van Sophie over de Kaantiaansche Wysbegeerte, in vier Zangen. ib. 1808. 8. 3. K in tet fchrich baggen (Gedichten. Amst. 1819. 8.): Brieven van Sophie an Mr. Rhynvis Feith over de Kantiaansche Wysbegeerde. Amst. 1806. 8.
  - 6) Vredezang, in seinen Nagelatene Gedichten. 1753. 4. T. I.
  - 7) in seinen Gedichten. 1818. T. I.
- 8) Poezy. Amst. en Utrecht. 1700. 4. Vervolg der Poezy van A. M. uitgeg. d. Poot. Delft 1720. 4.
  - 9) Dichtlievende Uitspanningen. Amst. 1711. 4.
  - 10) In b. Uitspann. b. Borigen.
  - 11) Herderszangen en Mengeldichten. Amst. 1751. 4.
  - 12) Minnezangen en Idyllen. Amst. IV. 8.
- 13) Menalkas, in drie Boeken. Haarl. 1781. 8. Roosje, in drie Boeken. ib. 1788. 1800. 8.
- 14) Fabelen en Vertetsels. Nymw. 1779. II. 8. Dazu als Sb. III: Fabelen en Mengelpoczy. ib. 1786. 8.
- 15) Gedichten. Amst. 1805. 8. Het huisselijk Leven. ib. 1823. 8. Verstrooide Gedichten. ib. 1822. 8. Verzamelde Poezy. ib. 1834. 8.
  - 16) Dichtkundige Werken. Leyden 1782. 8.
  - 17) Gedichten. Amst. s. a. 8.
- 18) Bespiegelingen en Brieven. Amst. 1741. Dictmaatige Brieven. ib. 1762. 8.
- 19) Aan Philantrope unb Briev aan Vredemond in ihren Lier-Veld- en Mengelzangen; Beemster-Winter-Buitenleven in twee Brieven. Amsterd. 1778. 8.

## §. 729.

Bas die Lyrif anlangt, so ist diese eigentlich am steißigsten betrieben worden. Beginnen wir mit der religidien hymne, so haben wir besonders Poot, dessen Bydelstossen einzelne Abschnitte aus der Lebensgeschichte Jesn behandeln, voranzustellen, und an ihn reihen wir, eine große Menge Psalmenüberseher, billig übergehen (wir nehmen natürlich die von mehren

Boid, Binter zc. unternommene und unter bem Ramen .. Laus Dag Salus Populo" befannte aud), abgerechnet, Bieter Bobbaart1) aus Dibbelburg (1694-1760), unter beffen Erbaulichen Gebichten fich mehrere, für feine trodene Beit bochft religios empfundene und fowungvoll ausgeführte Symnen finben. Er hat nebenbei noch bad Betbienft, burch feinen Borgang auch Lucas Trip begeistert zu haben, wie Diefer in ber an Bieter Bobbagrt gerichteten Dbe offen eingesteht. bober fieht Rhynvis Feith2) aus 3molle (1753-1823), wie wir oben icon bemerften, einer ber Bieberberfteller ber gesunkenen Boefie in feinem Baterlande, ber bie Ehre hatte, burch fein Glud bes Friedens (1779) ben erften von ber voetischen Gesellschaft zu Lepben ausgesetten Breis, sowie burch fein Lobgebicht auf Rupter, welches er in boppelter gorm, in Alexandrinern und in einer Symne, eingeschickt batte, ben erften und zweiten zu erringen und fein Gebicht über bie Menfcblich. feit, wie seinen Rarl V. an Philipp II. bei ber Uebergabe ber Regierung ber Rieberlanbe, gefront ju feben. Bierber gehort er wegen feiner Symne an Gott, ben Schöpfer und hochften Weltregenten, wegen feiner Staubbewohner im Tempel ber Ratut, feiner Geelenruhe ac. Auch Bieronymus van Alphen (1746-1803) aus Gouba gebort hierher, indem er mit Bieter Leonarb van ber Rafteele aufammen eine Ungahl auch in fünftlerifder Sinficht entichieben gelungener frommer Lobgefange auf Bott, ben Erlofer zc. lieferte3), benen jeboch weber Johann Albert G. Soeffira', noch bie feit ihrer Kindheit blinde Petronella Moens aus Cubaard in Friesland (geb. 1763) mit ihren rührenden hymnen voll inniger Religiofitat nachsteht'), wenn auch Bilberbyt, wie in jedem Genre, fo auch hier vollendeter Reifter bleibt. last fic von Soogvliet's 3bee einer Meffiabe aus ben unter bem Titel einer Auswahl evangelischer Bebicit erhaltenen Fragmenten fein ficheres Bilb machen. Im geiftlichen Liebe herrichte feit Ramphulgen eine giemlich lange Durre, bis Johannes Eusebius Boet") († 1778), ber zugleich Ber faffer einer noch jest von ben Sollanbifden Reformirten debranchten Pfalmenübersehung in Reimen ift, feine Rirdenflet ericeinen ließ, bie mit allgemeinem Beifall aufgenommen murben, weil er feinem Borganger awar nicht in ber innern übersengenben Anbacht, wohl aber in Form, Sprache und Berebau überlegen ift. Unter ben fpateren Dictern beben wir, außer B. M. Bruining7), hieronymus van Alphen8), noch Rhynvis Beith9) und Ahagiteer van ben Berg 10) bere pot, beren Lieber fur bas neue reformirte Gefangbuch beftimmi maren und, mas bie vollenbete Form und die Ausgrbeitung anlangt, jedenfalls ebenfalls ihren Borlaufer übertreffen, ibm aber an elgentlicher, von innen berausftromenber feuriger Begeifterung bei weitem nachfteben. Bas die Dbe anlangt, fo fteben bier bie Bebruber van Saren, von benen ber eine, ein Radabmer bes Borge (2. B. in ber Dbe über bie Bedfelfalle bes menfos lichen Lebens), zuweilen auch politifche Tenbenzen verfolgt, mabrent ber andere, qualeich Ueberfeter einer angeblich ju herculanum gefunbenen Dbe Binbar's an Ergoteles von himera, in feinen Dben auf die Freiheit, ben Sanbel, bie Anfunft bes Deffias, Die Schatten, Die Boden ac. wahre Mufter ihrer Urt geliefert. poran. Die Baronin von Lannop 11) überfeste zwar ben Turtaus nach einer Arangofifden Borüberfegung, allein fein friege erifder Enthufiasmus tonnte ihr bod bas fehlende Feuer nicht einbauchen, und bie mannliche Rraft, wie fie boch wenigftens Raftelenn pat, tonnte fie ale Frau icon nicht befigen. Der berühmte Mathematifer Bieter Rieuwland 12) aus Diemen (1764-93), ein Raturdichter, lieferte in feinem Orion eine meifterhafte Schilberung biefes iconen Geftirns, von bem aber nur ein fo eifriger Aftronom wie er war, gleich begeiftert fein tonnte, benutte indes jugleich auch die antife Dothe fo gefdidt. baß fie aud Richt-Aftronomen mit Bergnugen lefen werben. Raturlich fiehen ihm jeboch weber Feith's Oben an be Rutter und bie Freundschaft, noch Bilberby f'813) Rachahmung von Horaz (III. 6.) in seiner Dbe an Europa, worin er ben ges funtenen Buftanb ber Moral feiner Beit mit ber Energie eines Jetemias beflagt, und feine treffliche Dbe auf Lenbens Unglud (Levdens Ramp. 1808), noch Selmere' Den an bie Freiheit, Rapoleon, Die Dichter, Apollo, bas Parifer Museum ber Untifen und Gemalbe, ben Ba ten, Cato m Utica.

bie Sehnsucht nach Italien, bie Racht, noch Cornelis Loots' (geb. 1764), feines Schwagers, Sacularfeier (1802), Bilbuma bes Bolferglude (1802), Große bes Menichen in Cultur ber iconen Runfte, Bataver ju Cafar's Beit, Bechselgesang, besonders aber fein von der poetischen Gefell fcaft ju Lepben gefrontes Breisgebicht auf Sugo Grotius 14). noch 3. 3. Bereul's Dben an die Riedrigfeit, Die Liebe 15). noch Abraham Bereul's Dbe an bie Unichulb, in Rlopflodifder Einfacheit und wahrhaft origineller Conception 16), noch ber Betronella Moens vatriotifche Dben auf Diben barneveld, die Gebrüber be Witt, Sugo Grotius 2c. 17), noch bes Buchhanblers 3an 3mmergeel aus Dorbrecht Dben auf ben allgemeinen Krieben, ein Breisgebicht auf ben Krieben von Amiens. und auf bie Religion, Die Stupe ber Befellicaft 18), noch Jan Rieuwenhuigen's 19) Dbe auf Bonaparte, noch Tollen &' Ciegesobe auf bie Colact von Rieuport, ober Seufger auf Lepbens Unglud und Dbe auf fein bauslides Slud, nod Abam Simons zc. nach.

Bas bie leichtere Lyrif anlangt, so muffen wir hier erft einige weniger bebeutenbe Dichter voranschiden, wie a. B. bie Gebrüber Jan, Abrian und Gilbert van ber Robbe 20), bienach ihrem Bohnfit Rhyneburg (1629) einer Arminianischen Secte, ben fogenannten Rhyneburger vereinigten Brübern, ben Ramen gaben, fowie bie berühmte Belegenheitsbichterin Elizabeth Soofman 21), und gehen bann gleich ju Jan Luiten 22) aus Amfterbam (1649-1712) über, einen Rupferftecher, ber in feiner Jugend eine Angabl bochft fingbarer, niebliden, aber auch frivol folupfriger Liebeslieber in bie Belt fchidte, bie ibm fpater manche Thrane ber Reue gefoftet haben mogen, obwohl er beshalb boch nicht bie Leier nieberlegte, fonbern immer noch im Geifte ber Alten, wenn auch nicht als Anacreon und Catull, fortbichtete. Joan van Broethuigen 23) aus Amfterbam (1640-1707) folgte boch weniger bem von ihm in unfterblichen Ausgaben verherrlichten Romifden Dichterfleeblatt Catull, Tibull und Brobers, ale vielmehr Sooft, wenn auch bie ibm in einem boben Grabe eigene Elegang jum größten Theile aus jenen Quellen herrubren mag; Boot aber ift ein mabrer

Rolfsliederdichter in seinen Minneliedern, mag er nun bie bebenflice Muthe von ber Benus und bes Rriegsgottes Ueberrafdung burd ben alten Bulcan wiebergeben, ober einen Sommerabend feiern, ober feiner Liebften ein Standchen bringen. Reiner bat ibn übertroffen, und nur Sooft ift ibm, bes wechselnben Rhythmus und ber einfachen Naivetat bes Ausbruck halber, porqualeben, obgleich auch er wieber in ben lieblich babin fliefienden Berfen von ibm beftegt wirb. Elifabeth Bolff24) und ihre ungertrennliche Freundin Agathe Defen 25) aus Amftelpeen bei Amfterbam (1741-1804) ichrieben Lieber für ben Bauernftand, Sacobus Bellamy26) aber eigentliche eros tifche Lieber, an benen besonders bie Mannigsaltigfeit bes Stoffes und ber Korm gefällt, mabrend Tollens, unter beffen Iprifden Arbeiten fein Bebicht an ein gefallenes Dabden bas iconfte ift, was man nur lefen fann, in feiner berühmten Birfdigad und Schlittschubfahrt allerdings wieber mit ber ihm eigenen Anmuth die Burbe bes boberen Stole vereinigt. Unter Bilberbuts, jenes größten Universalgenies von Solland, beffen Sothe man ihn nennen fann, Arbeiten gehoren hierher feine Berftreuten Gebichte, worunter eine herrliche Rachahmung bes Pervigilium Veneris fieht feine Berbftblatter und Binterblumen, unter welchen leiber auch Rero an Die Rachwelt, eine ernft gemeinte Entschuldigung biefes Ungeheuers, fich befindet, feine ernften Grabesblumen (1814), feine Marzviolen (1821), feine Sittengeißeln nad Berflus (1820). feine Grillenlieber (1822) und feine Relfenflange (1824). Dehr Rachahmer ber Romer, Stallener, Frangofen und Deutschen ift Jan van Balre27); auch Johann Rinter aus Rieu. mer-Amftel (geb. 1764), ber befanntlich ein treffliches Lobgedicht auf Sandn verfaßte, lieferte mehrere icone patriotifche Befange, ohne die holprige Raubheit Johann Deerman's 28) aus bem Saag (1753-1815) in seinem Montmartre zu haben, worin er jeboch Bonaparte mit bem alten Ruhme ber Hollandifchen Nation tuchtig zu Leibe geht, freilich aber von A. C. 2B. Staring29) aus Lochem in feinem begeift. erten Bedichte an die Stadt Baris (1815) weit übertroffen marb. Die Gebrüber Senbrit Sarmen Rlyn30) aus Amfterbam (geb. 1773) und Barend Rlyn31) (geb. 1774), iener eneralich. Diefer mehr mabdenhaft gart, fonnen ebenfalls

får patriotische Dichter gelten, weit ihre Gebichte alle barauf berechnet find, bie alten hollanbischen Tugenben au feiern. Sober fieht jeboch noch Sago Albert Spanbam32) aus Bried in Drenthe (geb. 1775) in feinen vaterlanbifchen Boes feen und Liebern, unter benen fein Nieberland, fein Lieb ber Rieberlande an ben Ronig, fein Rieberlandischer Seeruhm und besonders fein Lied an die vaterlandifchen Frauen, die er icon porber (1807) in einem größeren Gebichte gefeiert batte, ausgezeichnet find, wogegen feine Seligfte Lebensftunde, worin er bas Bhid foilbert, welches er embfand, ale er Bater marb, bas vorzüglichfte ift. A. Borman 33) aus Gorinchem, in feinem Dampfboot burd Rubnbeit bes Gebantenflugs und Ausbruds bervorragend, hat boch in feinem Trauerliebe auf Belberns Ueberichwemmung eine Glegie geliefert, bie Bartelb Senbrit Qulofe'34) aus Butpben (geb. 1787) Breisgebicht auf benfelben Begenstand (1830) ben Sleg Areitig machte, obwohl neben biefem auch feine Abendohantafteen und feine Dftinbienfahret mabre Mufter biefes Genres find, worin neuerbinas auch C, P. C. Robibe van ber Ma35) (3. B. in ber Elegie auf ben Tob Buron's), Simone, ber befonbere im Grav'iden Beidmad bichtete (& B. feine Elegie auf die Borte: Gyzyt stof, en zulttot stof wederkeren. Ged. p. 1.) und S. Meijer 36), recht geungene Sachen geliefert haben. 216 altere Blegiter machten fic Billetens (aan Lycoris, op het afsterven van haar dochtertje Rozalyntje, in f. Zedelyke Ged. p. 272), Boot (Lyk en Grafdichten), Bieter Rieuwland (Elegie über ben Tob feiner Gattin, Ged, p. 95) und van Dot (über ben Tob feiner Rinber) bleibenbe Ramen. Enblid ift and Ifaac ba Cofia 37), ein Jube aus Bortugal, burch berrliche Sprache und mabrhaftes Dichtergenie ausgezeichnet, wie fein schones Gedicht an Bilberbuf (Poezy I. p. 65 sq.), feinen Freund und Lehrer, genugend barthun murbe, batten wir auch nicht fein meifterhaftes Lieb "Befühl" (P. I. p. 44 sq.) und feinen Gefang "An Ibrael" (P. I. p. 127 sq.), wortn er bie feiner Ration angeborene orientalifche Gluth mit ber Rieberlandifchen Rraft vereinigt, um feine niebergebenten Glaubenebrüber burd Die Idee. Das aftefte und von Gott auserwählte Boll zu fein,

aufzurichten. Uebrigens hat er auch, wie Bilberbyt, bas große Berbienst, sich allen übereilten Neuerungen in Theologie und Bolitik mannhaft entgegenzustellen und sie als den Ruin der Moral und des gesammten Staatsledens zu betrachten, gegen welche Reuerungen anzukämpsen jeder wahrhaft Redliche an sich schon verpstichtet sei. Endlich machen wir noch auf die in ganz Holland so beliebten Kinderlieder van Alphen's 38), denen allerdings Heise (1843) neue trefsiche Bersuche an die Seite geset hat, ausmerksam.

Bas bie Ballabe anlangt, fo ward bieje jest eben fo wenig gepflegt als fruber; benn wenn ber in ber letten Res riobe bes Mittelaltere angeführte Rhetorifer Matthys be Caftelevn feine Reimoronit von Doornid Baladen van Doornicke nannte und als Form biefer Dichtart bie neum gehn - ober mehrzeilige Strophe bestimmte, fo war bieß barum noch feine Ballabe in unferem Sinne. Mit ber Romanie mar es jeboch anbers, benn icon Bellamp lieferte einige, fein Freund Sebald Fulco Johannes Rau39) aus Utrecht (1765-1807) aber, ber berühmte Drientalift, fdrieb bie befannte Romange Ewald aan Elize, worauf Rhunvis Seith mit Ulrik en Aspasia, Karel en Lotje und Agnes (in f. Oden, T. II. p. 142. und III. p. 127. 141 sa.) und befondere Bilderbyt nachfolgten, ber ale Gegenfate Africanische Liebe (Abache, Guineesche Rom.) und Sollanbischen Belbenmuth in feinem Arnold Beiling (1417), bem Sol. lanbifden Regulus, ber, feinem Borte getreu, gurudfehrte, um fich lebenbig begraben ju laffen, (beibe in feinen Mengelingen. Amsterdam 1804) 2c. felerte; auch feine Odilde lagt fich Im Sonett wurde ebenfalls nur menia bierber gieben. gethan, benn 3faac van Rupffenburg's (1738-75) Leiftungen bierin find nur unbedeutend. Ebenfo icheint bie Beroibe feinen rechten Anklang gefunden zu haben, benn bie Gebichte ber Frau van Binter in biefem Genre find jest eben fo vergeffen, wie ber Elifabeth Bolff munbliche Unrebe ber Andromache an Agamemnon in bem Augenblicke, wo man ihr ben Afthanar rauben will (in b. Lierzangen p. 73). Die von ben Rritifern ale bas befte ihrer Bebichte angeseben wirb, wenn fie auch tein eigentlicher Liebessendbrief ift. Much

Romg. hat fich in biesem Genre versucht, ift aber weit von Bilberbyt in Schatten gestellt worden, ber in seinen Margviolen auch von biesem Genre mehrere Proben gab.

Um und endlich eine Brude jum Drama ju bauen, bemerten wir, bag auch noch bie Cantate in biefem Abschnitte in ber Bollanbifden Boefie auftauchte, benn D. 3. van Saren41) lieferte in seinem Messias bereite eine Brobe bavon. ward aber freilich burch Sieronymus van Alphen42) aus Gouda (1746-1803) bei weitem übertroffen, ber nicht blos eine Theorie Diefer Dichtart aufftellte, sondern auch burch feine Doggerebant, feinen Sternenhimmel und feine Soffnung ber Seliafeit fo enticieben meifterhafte Mufterftude bagu gab. baß er icon allein biefer Leiftungen halber einen feften Dlat auf Bollands Barnag erhielt. Auch Reith lieferte in feinen Dben (III. p. 65 sq.) zwei Cantaten, bas Gewitter und bie Denfcenliebe, fam aber Alphen, bem Deifter in biefer Runftform, nicht fo nahe wie Jan Jacob Bereul in feiner Morgenflunde. In ber neuesten Beit hat nur Staring in biefem Benre mit feiner See, feiner Ariabne zc. wieber etwas Borjugliches geleiftet.

- 1) Dichlievende Tydkortingen, bestaande in Gedichten van verschiedene Stoffen. Leyd. 1717—18. II. 8. Stichtelyke Gedichten. Middelb. 1726—38 III. 8. ib. 1741—62. II. 8. Nagelatene Mengeldichten en Levensbeshr. v. P. Boddaërt. ib. 1761. 4. Auch von seinem gleichnamigen Sohne giebt es Gedichten. Utrecht, 1788—89. II. 8.
- 2) Oden en Gedichten. Amst. 1796. V. 8. Poetisch Mengelwerk. ib. 1788. 8.
- 3) H. v. A. en R. L. v. d. Kasteele, Proeve v. stigtelijke Mengelpoezij. Utrecht 1782. Ed. V. ib. 1785. III. 8. Bon Kasteele alkin f. Het 's Gravenhaagsche Bosch. Amst. 1822. 8. Jubelzaug bij de viering van het 25jarig bestaan des Haagsche Dep. tot nut vars't Alg. 's Hage. 1821. 8.
- 4) Soots Grootheid. Altona 1797. 8. Dichtkundige Mengelingen. ib. s. a. IV. 8.
- 5) Stichtelyke Gedichten. Haarl. 1789. 8. Mengelingen. Amst. 1794. Vruchten der Binsamkeit. ib. 1798. 8.
- 6) Stichtelyke Gezangen, gedicht op voornaame Lotgevallen der Christelyke Kerke. Dordrecht 1767. 8. Stichtelyke Gedichten. ib. 1744. 1755. 1760. 8. Nagelatene stichtelyke Gezangen en Mengeldichten. ib. 1780. 8.
  - 7) Proeve van Bijbel en Mengelpoëzij. Vere 1792. 8.

- 8) Proeve van Liederen en Gezangen voor den openbaren Godsdienst. 's Gravenh. 1801. 1802. II. 8.
  - 9) Liederen voor den openbaren Godsdienst. Amst. 1802. 8.
  - 10) Proeven van geestlyke Oden en Liederen. Utr. 1805. IV. 8.
- 11) Dichtkuudige Werken. Leyd. 1780. 8. Nagelatene Dichtwerken. ib. 1783. 8.
- 12) S. J. W. van Sonsbeeck en D. J. van Lennep, Ter nage-dagtenis van P. N. Leyd. 1794. 8. Gedichten. Amsterd. 1788. 8. Nagelaten Ged. Haarlem 1797. 8. Nagelaten Gedichten, uitg. d. A. de Vries. Haarl. 1827. 8.
- 13) Europa, naar Horatins vry gevolgd in f. Nieuwe Mengelingen. Amst. 1806. T. I. Leydens Ramp. ib. 1808. 8. G. J. van Walré, Mr. W. Bild. Ter gedachteniss. Haarl. 1832. 8. W. Bild. nagedacht van Mr. J. Hinlópen. Amst. 1809. 8. List der werken nitg. door of met bijdragen vorzien van wijlen Mr. W. Bild. en V. Kath. W. B. chronol. Amst. 1833. 8. Poezy. Amst. 1803—7. IV. 8. Rotterd. 1822. II. 8. Mengel-Poezy. Utrecht. s. a. II. 8. Mengelingen ib. 1804. IV. 8. Fingal, na Ossiam. Amsterd. 1805. II. 8. Nieuwe Mengelingen. ib. 1806. II. 8. Najaarsbladen. Haag 1808. 8. Verspreide Gedichten. Amst. 1809. II. 8. Winterbloemen. ib. 1811. II. 8. Hollands verlossing d. W. en Kath. B. ib. 1814. II. 8. Affodillen. ib. 1814. II. 8. Uitbezoemingen d. W. en K. B. Leid. 1815. 8. Nieuwe uitspruitsels. Rotterd. 1817. 8. De dieren, distst. Amst. 1817. 8. Nieuwe dichtschakeering d. W. en K. B. Rott. 1819. II. 8. Verscheidenheden. Rott. 1820. IV. 8. Zedel. gispingen. ib. 1820. 8. Vertellingen en romances. ib. 1821. II. 8. De muis en kikvorschenkrieg. ib. 1821. 8. Het buitenleven in 4 zangen na Delille. ib. 1821. 8. Sprokkelingen. ib. 1821. 8. Krekelzangen. ib. 1822. III. 8. Rotsgalmen. Leid. 1824. II. 8. Nieuwe Verscheidenheden. Rott. 1824. IV. 8. De voet in 't graf. Jongste gedichten. ib. 1827. Avondschemering. Bruss. 1828. 8. Odilde. 'Hage 1808. 8. Nalezingen. Amst. 1833. II. 8.
- 14) Eeuw Zang. Amst. 1802. 8. De Voortreslykheid van den Mensch in de beoesening der schoone kunsten. ib. 1806. 8. Hugo Grotius, in b. Wert. b. Umst. Poet. Gesculch. Felix meritis. T. II. p. 37—66. Gedichten. Amst. 1816—17. IV. 8.
  - 15) Voor Godsdienst, Deugd en Vaderland. Amst. 1791. 8.
- 16) De Onschold, in b. Merf. b. Maatsch. van Taal en Dicht-kunde. T. I.
- 17) De gebroeders de Witten. Utrecht 1791. 8. Oldenbarnevelt. Amst. 1790. 8. Hugo de Groot. ib. 1791. 8. Eerkrans voor Aardenburg. ib. 1788. 8.
- 18) De allgemeene Vrede. Amst. 1802. 8. Godsdienst de steun op Burgermaaischappy, in b. Wett. b. Bataafsche Maatsch. v. Taal en Dichtk. T. II. p. 5—33.
  - 19). Bufamm. m. Immerzeels' Alig. Vrede.
- 20) tteber biese Seete s. Grégoire, Hist. d. sect. rélig. T. V. p. 328 sq. Reynsburgs Anglier-Hof, beplant met alle de Wercken en Liedekens, die op het zelve Rethorices-Beroep verhandeld zyn. Leyd. 1641. 4.
  - 21) Nagelaatene Gedichten, uitg. d. W. Kops. Marlem 1774. 8.

4

22) Duytse lier. t'Amst. 1729. 8.

- 23) Gedichten van J. v. Br. en J. Pluymer. t'Amsterd. 1677. 8, J. v. Br. gedichten met het leven des dichters d. D. v. Hoogstraten. ib. 1712. 8.
  - 24) Occonomische Liedjes. Haag 1788. III. 8.
  - 25) Liederen voor den Boorenstand. Leyden 1804. 8.
- 26) S. W. A. Ockerse en A. Kleyn Gedenkzuil op het graf van J. Bellamy. Haarl. 1822. 8. — Jeugdige Gedichten. Harlem 1791. 8. Gedichten. ib. 1816. 8. Gebichte, beutsch. Wich 1790. IL. 8.
- 27) Heidebloemen. Hearl. 1816. II. 8. Gedachtenis-offer aan W. Bingley en andere Gedichten. Amst. 1821. 8. Heksluiting. Gravenh. 1828. 8. Afrekening-maal van een Boedel, erz. Gastronomisch-Macaronisch Gedicht. Haarl. 1819. 8.
- 28) Montmartre. Parys 1812. 4. S. H. C. Cras, Elog. J. Meermann. Amst. 1817. 8. J. W. de Water, Levensherigten van J. M. ib. 1816. 8. A. C. Schenk, De Letterk. verdienst. van J. M. 's Hage. 1819. 8. Auch von feiner grau gicht es Poésies françaises. à la Haye 1819. 8. und A. C. M. geb. Mollerus, Gedichten. 's Gravenh. en Amsterd. 1816. IV. 8.
- 29) Nieuwe Gedichten. 's Gravenh. 1827. 8, Godichten. Zutphen 1820. II. 8.
  - 30) Gedichten. Haarl. 1815. 8.
- 31) Gedichten. Amst. 1817. 8. Bon biefem Ain ift aber wohl ber treffliche Lyriter und Freund Bellamy's Johann Pieter Alenn († 1805), bessen Battin M. Kleyn, geb. Dæer se, ebenfalls bichtete, zu unterscheiden (J. P. en A. Kl. Gedichten. Utr. 1792. 8. Nagelaten Gedichten van wijlen L. P. Kl. benevens oden en elegien v. vrouwe A. Ockerse wed. Kl. ib. 1809. 8.).
- 32) Gedichten. Groning. 1815. 8. Dichtregelen op het Gedenkteeken ter eere van Graaf Adolf van Nassau opgerigt. Groning. 1827. 8. Vaderlandsche Poezy en Liederen. ib. 1817. 8.
  - 33) Gedichten. Rotterd. 1823. 8.
- 34) Avondmijmering. Gron. 1824. 8. Lijkkrans bij den dood van Muntinghe. ib. 1824. 8. Watersnood, ib. 1820. 8. Bloekverkoeling en steekpalm-loof-vlechtje. ib. 1817. II. 8.
- 35) De dood van Lord Byron. Leeuw. 1827. 8. Dichtregelen bij 't openen der Wintervergaderingen van het Depart. Leeuw. d. Maatsch. T. N. V. 't Alg. (Leeuw. 1827). 8. De dankbare Vriezen aan hunne weldsdige Landgenooten. Leeuw. 1828. 8.
- 36) Vaterlandsch Gevoel bij de beschowuing der Tentoonstelling van Schilderijen van levende Nederl. Meesters. Haarl. 1616. 8. Gedichten, ib. 1822. 8.
  - 37) Poezy, Leyd. 1821. II. 8.
- 38) Kleine Gedichten voor Kinderen. Utrecht. s. a. 8. s. 202 riffen, Erinner. an S. v. A., ber seit 1747 hier unten lebte, seit 1808 dort oben. Im Saag 1803. 4.
- 39) 3a Bellamy's Proeven voor het Verstand. Utr. 1784. sq. 8. 6. J. Teinsèdre l'Auge Lofrede en W. Bilderdyk Lykzaug op F. J. Rau. Harl. 1808. 8. J. C. Souchay, Discours sur le decès de Rau. Leide. 1809. 8.
- 40) Vaterlandsche Brieven. Amst. 1785. II. 8. Scille aun Nixus, en Graaf van Essex aan de Hertogin van Icton, in b. Mengelwerken. Amst. 1782. 4.

41) De Messias. Proeve van Meenen Lofzang, om gesteld de Worden op Muziek. Zwolle 1777. 8.

42) 3n f. Mengelingen in proze en poezy. Utrecht 1783, 1793. p. 151 sq.

### §. 730.

Che wir zu bem Drama und Roman ber Hollanbischen Literatur mabrend ber letten brei Berioben fortgeben, muffen wir auvor noch einen Blid auf bie Friefifche1) Sprace werfen. Es hatte fic namlich bie Altfriefliche Sprace bis ins 15te und 16te Jahrhundert erhalten, bann aber ber Reufrieffe fchen Plat gemacht; allein biefe war nicht Schriftsprache ge. worben, fonbern weil fie blos Boltsfprace blich, murbe fie Bauern . ober Lanbfriefifch (Boeren - of lanfriesisch) genannt und nach der norblichen und füblichen ganbichaft unterschieden. Der Erfte, ber in biefem Ibiom fdrieb, mar ber oben angeführte Gusbert Sapir (Nacobs) aus Boloward, benn feine Priesche Rymlerye umfaßt vermischte Liebes und Schere lieber (Ljeafd - in bortlycke mingel-deuntjes), baubliche und paterlandifde Gedichte (gemiene aef huwzmanne petcar in ore katerve) und gereimte Uebersetungen einzelner Bigimen (hymmelsch harpluwd). Inbeffen fanben biefe Anfange einer Rationalpoefte nur wenig Rachahmer, benn in berfelben Beit baben wir nur noch auf einige von dem Englander Jan Jangsoon Starter2), ber in Friesland bie Rechte fludiert, feinem Fries ficen Lufthof eingefügte Lieber in bem Dialecte biefes Lanbes aufmerkfam ju machen. Erft ju Anfange bes vorigen Sahrhunberts erfchien von einem Ungenannten bie treffliche, außerft wikige Bolfstomobie, Baabe Gribbert's Bauernhochzeit3), ju ber erft in bem erften Biertel bes gegenwartigen Jahrhunberts ein Benbant, ber bantbare Bauersfohn4), gefdrieben marb. Ceit biefer Beit namlich bilbete fic überhaupt wieder eine bervortretenbe Reigung ber Ration, fic eine Rationalliteratur ju fchaffen, nachbem namlich 1818 in ber Gefellichaft Tot nut van t' algemeen 14 Bolemarb bet Mest urdeenangen, bem Japyr wegen feiner Berbienfte umit rin Dente mal in ber daftgen Kirche zu errid **58** au6= geführt warb 5). Hierauf countie orbent-Grafe, Sanbb. b. Literargefcichte. III.

lide Gefellicaft zur Erhaltung und Forberung ber Frieficen Sprache und Literatur, welche es fich jur Aufgabe machte, que erft einen Abbrud eines alteren Bolfsbuche, bes Lebens ber Aagtie (Agatha) Ysbrants6), welches zugleich fehr wichtig für bie Renninif ber Sitten und ber Lebensweise ber Ration ift, qu besorgen. Run ließ 3. G. Salbertoma feinen berühmten Lappenforb, eine Sammlung fleiner Dorf. und Bollegeschichten, Marden und Somante, folgen, an ben fich alebann E. Salberte. ma's Lugenerzählungen aus ber Kriebensftube (tremter)- bes Hospitals ju Leeuwarben und beffen witiger Brief über bie Le bendart ber Pferbehanbler in Friedland und Drenthe, sowie ein folder von 3. G. Salbertema an ben Binbgott (nebft ber Antwort beffelben) über ben großen Sturm bes 29. Rovember 18367) und Bebichte von 3. C. B. Salverba8), R. Boft. humus9) und R. Windsma10), H. G. van ber Been's Rymkes foar Friessen (1844) nicht zu vergeffen, anreihten. 1) S. Mone, Ueberf. ber nieberland. Bolte-Literatur. Zubing. 1838. p. **369**—395.

2) Den Frieschen Lust-Hof en Boertigheden. Amsterd. 1621. 4. Den Vrieschen Lust-Hof beplant met verschyde stichtelyke Minne-Liedekens, Gedichten onde Boertige Kluchten. ib. 1621. 4. Den Lust-Hof van de Nieuwe Musicke. In Ryme gestellt. ib. 1603. 4. Gine ziemlich alte Samml. ist auch: Frisia nobilis of lijk- en grat—sampt mengeldigten op diverse Friesche edelen. Leeuw. 1755. 8. 3) Waatze Gribberts brilloft, kommeedje fen acht uitkomsten,

rjeucht formeitselyk om te lezzen. Yn it Lân-friesch; gedruwkt midden ynne wraad. 1712. 8. Liauwert. 1820. 8.

4) De tankbre boerrezzoon, tonneelspul yn ien bedryf, of fjouwer en trytig Tonneelen, nacest oerzet ney't engels wurkje. Ta Snits. 1823. 8.

5) Hulde aan Gijsbert Japiks bewezen in de St. Martini Kerk

te Bolsward. Bolsw. 1824. II. 8.
6) It libben fen Aagtje Ysbrants, of dy friesche boerinne, by ien brogt trog ien fen Aagtje's bloedfrennen en oon it ljieugt joen trog ien fen har goedkunders, ta tjinst fen 't tjinwuddige geslagt. En nou, omdat er za folle fen praat en ney frege wudde en net meer ta kryen wier, op ny wer drukt en oeral ta bykommen is. Tredde forbetterde drukt. Ta Snits (Sneek), 1827. 8.

7) De Lanckaer fen Caba Schwen-(Helberteme) Director (De-

18. Treade fordetterae aruk. Ta Shits (Sneek). 1047. O.
7) De Lapekoer feu Gabe Schroar (Halbertsma) Dimter (Deventer) 1822. 1829. 1834. 8. Deutsch in D. Lappenford von Schneiber Gabe aus Histories and Morbstries land, bearb. v. Clement. p. 1—206. 2936. (1847). 12. — De tremter fen B. Halbertsma mei kantieikeningen fen J. H. Halbertsma. Dimter 1837. 8. — De Noarcher ruen oan Gabe scroar. Jen breef screaun yn de moanne foun in opbrocht troch syn omke E. Halbertsma, ib. 1836. 8. — Oan Rolus oer it needwaer fen de 29. Novimber 1838. Jen letter fen J. H. H. ib. 1837. 8. u. Rolus, grewa fen storm in enweer, syn antwird oan J. H. Halbertsma. Mei oar griemank. Dimter 1837. 8.

8) Ytlijke friesche rymkes. To Snits. 1824. 8.

9) Prieuwke fen friesche rijmmelerije. To Grinz (Gröningen) 1824. 8. In Jouwerkoerke fol frysk griemank, ree makke in de Friesen oonbean. ib. 1836. 8.

10) Friesch bloemkoerkje. Snek 1829. 8. Friezne blommekrânze. ib. 1833. 8.

#### s. 731.

Bas das Hollandische Theater anlangt, so begann jest ebenfalls bie Beriobe bes Frangofifchen Gefchmade, inbem Ratharina Lescaille (Lescailie) aus Amfterbam (1649-1711) bie Berte ber Frangofischen Tragifer Rotrou, Thomas und Bierre Corneille ins Sollandifche übertrug und nach biefen ihr eigenes. nur mittelmäßiges Talent noch mehr manierirte. Reben ihr forieb Anbreas Bels, ber Stifter ber poetifchen Befellicaft Nil volentibus arduum, in feinen theoretifch-afthetifchen Abbanblungen categorische Gesetze über bas Befolgen ber Kranabfifden Mufterfdreibart, wie biefe ben Claffifern am nachften fomme, vor. Bar bieß nun awar auch gar nicht ber Rall. weil die alten obengenannten Sollandischen Classifler benselben bei weitem treuer waren, ale bie Frangofen, fo folgte boch bie Gesammtheit ber Sollanbifden Dramatifer biefem Ginfluffe, nur mit ber Einschränfung, baß Frau van Winter baburd, baß fie wenigftens wieber Stoffe aus ber Rationalgeschichte mabite, bie Borlauferin iener Regeneration warb, bie auch bier wieber von bem genialen Bilberbuf ausging, indem er im Trauerfviel bie rechte Mitte mischen ber Rachahmung ber antifen Frangofischen und alten Hollandischen Tragodien hielt, und bei Allen bas paffende. Befomadlofe ober nicht mehr Beitgemaße (a. B. bas Chor), mit ungemeinem Safte berausfand unb augleich aber auch theoretisch seine eigenen Anfichten über bas Trauerfpiel und fein Befen entwidelte. Daburch bewirfte er aber. daß die Deutschen Schausviele (besonders die Robebue's ichen), welche bie Frangofischen (eines Mercier und Diberot) verbrangt batten und bie Sollanbiiden Theater überichwemmten. weichen mußten, weil bie Ration natürlich balb tüchtige Oriainals und Rationalproducte ben fremben Bucherpflanzen vorzieben lernte. Uebrigens traten zweimal Umftande ein, welche

für furze Beit wenigstens bem Gebeiben bes Dramas im Bege ftanben, namlich 1733, wo ploblich eine Art von Seewurmern Die bolgernen Pfeiler ber Damme zu burchfreffen anfingen und man ben Einfturg berfelben befürchtete, und wo es einige gelotifche Beifiliche, Die bas Ereigniß als eine gottliche Strafe anfahen, babin bracten, baß bie Obrigfeit zu Amfterbam auf einige Beit bas Spielen unterfagte, und 1772, wo bas einzige, bamals flebende Theater, bas alte Schauspielhaus im Amfterdam, abbrannte, nad meldem Unfall naturlich bie Borftellungen bafelbft fur langere Beit ausgesett bleiben mußten, obgleich bie Amfterdamer Gefellicaft während biefer Beit ju Rotterbam unter einem Belte fpielte und fic auch fast gleichzeitig im Sang ein neu errichtetes Theater in arobe Bunft bei bem Bublifum ju feten gewußt hatte, moau besonders ber berühmte Schausvieler Corver, ber auch ber Berbefferer bes altvåterfden Coffums und ber Berbranger ber bergebrachten fingenben Declamation mar, bas Geinige beitrug.

1) Ueber ihn und seine beiden Nebenbuhler auf der Umsterdamer Buhne, Izaac Duim und Jan Punt, s. Levensbeschr. van eeuige voorname, meest Nederl. Mannen en Vrouwen. T. IX. p. 1—30. und Otto im Rurnberg. Friedens: und Kriegscourier. 1832, 9. März.

# 6. 732.

Bas nun die Einzelheiten des Trauerspiels anlangt, so ist bereits bemerkt worden, daß mit dem Anfange diefer Periode auch der Einfluß der Französischen Manier beginnt. Denn es kam nun mit Ratharina Lescaille'), die in ihren Uedersehungen oder Bearbeitungen der Stücke eines Rotrou und Corneille (Genserich, Benccelaus, Herodes und Mariane, Herocules und Dejanira, Ricomedes, Ariane, Cassandra) nichts als eine selavische Rachahmerin derselben in Sprache und Korm ik, und mit Pels'), besonders durch die Todtengerichte in den von ihm geleiteten poetischen Zusammenkunsten der Gesellscheft Nil volentidus arduum, jenes Haschen nach schoner Berkstention dei ganzlicher Bernachlässigung der Gedanken, mochten sie prosaisch sein oder nicht, aus. Aus diesem Grunde verwarf Bels sein eigenes Stück Dido's dood (1660), weil es ihm nicht genug regelrecht erschien, und schried seine woseilse

Abbandlung über ben Sebrauch und Digbrauch bes Theaters. Leiber folgten ihnen viele andere Dramatifer, wie Jan Jacob Mauritius aus Amfterbam (1692-1768) mit feinem Sesostris, Pieter Bodbaert aus Middelburg (1694-1760), ber, wie Lamotte Soudart in Frankreich, fo bier in Solland einen verungludten Bersuch mit Trauerspielen in Brofa machte und in feinem Trauerspiele Atreus und Threftes eine Rachahmung eines Grebillons'iden Studes auf die Bubne brachte; ja felbft Sybrand geitama3) aus Amfterdam (1694-1758), ber lieberfeger ber Bentiabe und ber Reimer bes Telemad, welche erftere Arbeit ihm, bas endlofe Reilen eingerechnet. 14 Jahre foftete, mabrend er auf die lettere fogar 30 Jahre verwendete, lieferte in feinem Titus, feinem gabricius und feinem allegorifden Schaufpiele, ber Triumph ber Dichtfunk und Malerei, zwar einige Originalftude (fein Romulus und feine Maccabaer find llet erfegungen ber gleichnamigen Stude Lamotte Soubart's, fein Darius, fein Bertharites, fein Stillico und fein Bespafian find nad Corneille, fein Brutus ift nad Boltaire, fein Borrhus nad Crebillon, feine Gabinia nad Brueps, fein 300 nathan nad Dude und fein Marius nad be Caur gearbeitet), allein feine eigenen Erzeugniffe find nur mittelmäßig und blos formreine Soule arbeiten. Richt beffer find Ludwig Smibe't) Conrabin, Dirf Bupfero's Arete (1692) und Afarte (1693)), Philip Ameert's Beloonde deugd of gestrafte wreedheid (1723), Semiramis of de dood van Ninus (1729), Scipio (1786) und Merope (1746), Lucas Baters' aus Amfterbam (1707-81), bee Freundes und Rachbeters Beitama's, Cojus Gracehus (1735), Leewwendaal (1749), ein allegorisches Stud, Gustavus (in boppelter Ausführung in feiner Poezy 1774 befinblid), Isaak, eine Radbilbung eines Studes bes Metaftafio, und die unbewohnte Insel nach Arthur Murphy, sowie Ricos las Billem op ben Soef's aus Amfterbam (1715-65) Mahomed de Tweede unb dood van Semiramis. noch giemlich gang im althollanbifden Style gehalten, find Jan be Marre's Marcus Curtius und Jacoba von Balern, befonbere aber Baltbagar Supbecot us Amferdam bom: weber (1695-1778) Arfaces, ein originali fein Adilles, beffen Titelrolle bet. ! meieler Bunt

ju fpielen pflegte, noch sein Debipus, eine Rachahmung bes Corneille'ichen, an bie Seite geset werben fann. auch Nicolas Simon van Winter lieferte in feinem Monzongo ober Koniglichen Sclaven, in welchem Manches an Boltaire's Alzire erinnert, und in feinem Menzitoff, ber allerdings La Harpe's abnlich betiteltes Stud nicht übertrifft, einige recht gebiegene Trauersviele, benen unter ben abnlichen Leiftungen feiner Frau6) (ber Bilhelmine van Merten), bie foon 1745 anonym bie Artemire nach einer Episobe bes Herobot geschrieben batte, nur ihr Jacob Simonszoon be Rut (einer ber erften Rampfer für bie Sollanbifde Freiheit), wenn namlic berfelbe nicht ihrem Gatten angehört, vorgezogen werben fann. wogegen die übrigen, wie die Belagerung von Levben, die Camifarben, Marie von Burgund, Luife b'Arlac (in Florida fvielend), Sibple b'Anjou (aus ber Zeit ber Rreugige), Gelon (aus ber Briedischen Geschichte, mit Choren) ac. weniger vorzuglich. allein ihrer hochst patriotischen Tenbeng, ber in ihnen ausgefprocenen erhabenen und ebeln Gefinnung und einzelner aller= binas wirflich voetischer Stellen halber immer von Berth find. Biemlich auf berfelben Stufe fiehen ber Baronin be Lannob Trago bicen: Leo ber Große (1767), bie Belagerung von Barlem (1770) und Cleopatra (1767), fowie Petrus Johannes Raftelepn's Cobrus, eine freie Bearbeitung bes befannten Gronegt'ichen Stude, sowie sein Ebuard III. und Dlintes, und Simon Stute Mitplender (1768). Sehr thatig war auch ber ungludliche Jan Rom 67) aus Amfterbam (geb. 1738, geft. 1803 im Sospital), benn er übersette nicht blos Soliman II., Barwid, ben Cib. Bajazet, die Baife von China, Gabriele de Bergy, Zaire, Athalie 2c. aus bem Frangofischen, sonbern er lieferte auch eine große Angahl Originalarbeiten, wie Ferbinand Cortez, Boroafter, Anton Sambroef, Rora ober bie Beruaner (nach Marmontel's Incas, 1781), Barth. Las Cafas, Olben Barnevelt, Marie von Lalain ober bie Einnahme von Tournay 1581 (fein beftes Stud), die Bergogin von Coralli, be Ruiter u., worin fic überall icon ein befferer Geschmack fund giebt. Allein an volltommenften zeigt fich berfelbe icon ausgeprägt in bes to lentvollen Beith8) garter Thirza of do Bete van

den Godsdienst, Amst. 1784), worin er bie befannte Ge fdidte aus bem zweiten Buche ber Maffabaer mit vielem Glud und Geschick bramatisirt bat, ber Johanna Grap (1791), welche Dubaan's gleichnamiges Stud weit in ben Hintergrund brangt. und ber Ines be Caftro (1793), feinem Deifterflude; fein Ducius Corbus ober bie Befreiung Roms (1795) bagegen ift leiber ein von der Frangofischen Revolution bervorgerufenes Stud voll blinden Freiheitsschwindels und bem Sollandischen conservativen Stabilitateprincip ichnurftrade entgegengefest. Auch Senbrit Tollens lieferte in feiner Lucretia (Amfterb. 1805) und ben Hoefschen und Rabeljauschen (1806) zwei fehr energische Freibeitoftude, allein hier ift ber Enthusiasmus boch national, und Darum verdiente erfteres bas Berbot nicht, welches feine Aufführung auf ber Amfterbamer Bubne unterfagte. Diefelbe Gefinnung begeifterte aud Abrian Loosjes Bietersko on 9) aus bem Dorfe Soorn im Terel (1761-1818) ju feinen Tragodien Gevaaris en Gijzelaar (1786) unb Kenan Hasselaar of de Heldin van Haarlem 1773 (Haarl. 1808); allein trop bem, daß in beiben bas Intereffe ber Buschauer beständig in Spannung erhalten wird und überhaupt die ergreifenden und tragischen Scenen einander fonell folgen, konnte er es boch nicht einmal babin bringen, baß fie aufgeführt wurden, was ihm eben jo wenig mit feinen mehr burgerlichen Studen, bem Untergang ber Stabt Roemerewalbe, Amelia Kabricius (fpielt in Delft 1654) und Ebba Riels, gelang. Siehe da trat Bilderbyk auf und lieferte in Berbinbung mit feiner zweiten Frau 10), Ratharina Bilbel. mine Bilberbyt, mehrere in jeder Begiebung vollfommene Bir nennen als bie porauglichften: Bilbelm I. Graf Stilde. von Solland, Rormat (bie Geschichte von ber Rudfehr bes Ulvfies nach Rordbritannien verlegt und im Difian'iden Style localifirt), besonders aber Floris V. (1808), sowie die Ueberfetung bes Cinna von Corneille, unter ben Studen feiner grau aber bie Elfride und ihre Bearbeitung ber Racine'schen Iphigenia in Seine eigenthumlichen Anfichten über bas Wefen bes Trauerspiels legte er übrigens in einer feinem Cormat vorangeschickten Abhanblung nieder. Leiber fchien von bier Beit an bie bramatifche Aber bei Sollande Dichtern zu Rodente benn erft

1818 rief ber auf bas befte Trauersviel ausgesette Breis ba Cofta's Alphone von Portugal und ein zweiter beffen Montigny und Beatrice hervor, bie allerbinge ju Amfterbam und im Saag mit vielem Beifall aufgeführt wurden. Wir fonnen alfo mit Samuel Iperuszoon Bifelius 11) aus Amfterbam (geb. 1795), ber nach Rraften bie Manier ber antifen Clafe fifer mit ber ber modernen Frangofen in Einflang zu bringen fucte, also auch Chore wieder einführte (a. B. in Bolpbor und Alcefte, im Jon nach Euripides, im Tobe Rarle, bes Rrondringen von Spanien, im Aernoud van Camont aus ber Rationalgeschichte und in Balmais und Abelbeid aus ber Schwedischen Geschichte unter Guftav Abolub), und mit Senbrif Sarmen Rinn, beffen Montigni bem abnlichen Stude (bem Tod Rarl's) bes Wiselius ben Rang ablief und noch beute auf den Sollandischen Theatern gern gefehen wird, sowie mit Balte'e Diederijk en Willem van Holland (Amst. 1821) und A. van hal mael's Ats Bonninga (Leeuw. 1880) foliegen.

Bas bas Luftspiel angeht, so fann man eigentlich ziemlich mit Recht fagen, bag es bedeutend tiefer fieht, als bas Trauerspiel, wie es benn auch nicht aut anders fein fann, wenn wir barauf Rudficht nehmen, was es früher gewefen ift. Beginnen wir mit Jan van Baffenrobe12), Sern von Bhuffigny (gefallen 1673 ju Bid), fo haben wir blos als Curiositat anguführen, baß er über ben einzigen Bentameter Dold's: Turpe miles senes, turpe senilis amor. amei Stude lieferte: Hopman Ulrich of de bedroge Gerterbeid und Filibert of Oud-Mal. Dirt Buyfero13) (1640-1721) aus Bließingen fdrieb einen Sarlefin (1719), bie Betrugereien bes Schapyn (nach Molière), bie entführten Beschwifter und bie Deschwister ober bie befehrten Chestantebafferinnen (1716). Die Schönfte ober bie Entsetzung von Scheveningen (1717), ein Schäferspiel, Minnes und Weinfrieg (1719), Die triumphirente Liebe, ein Friedensspiel, und ben Berliebten Boeten, ein Saft nachts wiel (1721). Allein auch er trifft ben eigentlichen Zen bes Luftspiels nicht und folgt bald ber alten bergebrachten grateeffomiliden Manier, balb abmt er die Frangofen, freilich aber folicht, nach. Da trat endlich Pieter Langenbutig. Amfterbam (1683-1756) auf, unter beffen Luftfpielen (Blyspelen) sein Don Duirote auf ber Sochzeit zu Ramacho und fein Rrelis Louwen, worin geschildert wird, wie einem Bauer bei einer Schmauferei eingerebet wird, er fei Alexander ber Große und die biefes ausführenden luftigen Bogel feien feine Senerale, am meiften Aufieben erregten und noch beute gegeben werben, freilich aber ben gleichzeitigen frangofischen Luftspielmuftern unenblich nachfteben, weil allerdings frobe Laune und gemuthliche Luftigfeit fehlerhaften Blan, Rüchternheit ber Sandlung und allauviel folechten Big nicht entschuldigen fonnen. Ebenfo mittelmäßig waren bes befannten Bels Julfus, op ben Soefs Juffrouw naar de Mode, getrouwde Philosooph und Timon de Menschenkater, und Jan Jacob Sartsert's († 1778) Minderjarige. Billem Benbrit Gels (1741 -80) foll hier nur barum ermahnt werben, weil; mahrend bisher alle Luftspiele in Bersen geschrieben waren, er nun eine Sammlung profaifcher Schausviele (Zedelyke Uitspanningen) ericeinen ließ, ohne jedoch barum auf die metrifche Rorm gang au verzichten (Zedespelen of Zedelyke stukken). Styl aus Sarlingen (geb. 1731), suchte in bem Vryer naar de Kunst (1753) und Crispyn Philosoph (1754) awet Stude in Langendul's Gefcomad ju geben, erreichte ibn jeboch, was bas Characteriftifche anlangt, noch weniger ale Jan Romf, ber in feinem Luftsviele De driftige mit außerorbentlichem Beschide die Contrafte eines Jahzornigen und eines Phlegma= tifers barzustellen gewußt hat. Seit biefer Zeit bort aber bas eigentliche Luftiviel auf, benn bie Stude Loosjes' find viel au moraliftrend im Afflandichen Style, und erft in neuefter Beit bat Jan van Bennep15) in feinem Dorfe über ber Grenge, welches allerbings besonders burch bie Carriffrung ber Belgier bei bem Sollandifchen Patriotismus reuffirte, jugleich ein Mufter Baubeville geliefert. Indes maden wir noch auf Rinfer's fonberbares Beffpiel jum Beginn bes neunzehnten Sahrhunderts aufmerkiam (Kenwseest by den Aanvang der Negentiende Eeuw, Zinneh \* mst. 1801. 8.), worin bie gange erfte Beile aus a Miammengefesten Riefenworte beftebt. Das d uspiel endlich bilden

heut zu Tage nur noch wandernde Marioneiten, Jan Klaas, die man auf allen Jahrmarften (Kermis), am gablreichften aber auf ber im Mai fallenben Saager Meffe antrifft.

1) Mengelpoëzy, Amst. 1731, III. 8.

2) Minneliederen en mengelzangen. Amst. 1684. 8. Q. Horatius Flaccus digtkunst op onse tyden en zeden gepast. ib. 1594. 1677. 4. Gebruik en misbruik des tooneels. ib. 1681. 4. Didos dood, Treurspel. ib. 1668. 4. Julfus, blyspel. ib. 1668. 4. Blyspelen, Treurspelen, Kluchtspelen, Horatius mengelzangen van Pels enz. uitg. d. h. genootschap Nil volentibus arduum. Amst. 1694. 8.

3) Tooneelpoezij. Amst. 1735, II. 4.

4) Poesye vermeerdert met zijn treurspel Konradyn. t'Amst. 1724. 4) Foesyevermeerdert met zijn treurspei Konradyn. F. Amst. 1728.

8. De Roomsche Keisers en Keiserinnen in byschriften vertoond. ib. 1687. 8. Oranjes overtogt naer Engeland. ib. 1689. 8. Gallerye der uytmuntende Vrouwen. ib. 1690. 4. Tooneel van Staat der Roomsche Keyzeren, neevens haar groot Munt Cabinet. ib. 1694. 8.

5) G. Van Effen im Hollandschen Spectator. T. IV. p. 262 sq. Proeve van taal- en dichtkunde. II uitg. d. Lelyveld. Leyd. 1790

-91. IV. 8. Dazu Bilderdyk, Korte aanmerkingen op H. Proev, ib.

6) Toneelpoezij v. N. S. v. Winter en Lucr. W. v. Morken. Amst. 1774—86. II. 4. Dazu Artemis, treurspel. ib. 1786. 4.
7) Seine Berte find nie gefammelt worden.
8) Thirsa, Treursp. Amst. 1790. 8. Johanna Gray. ib. 1791. 8.
Ines de Castro. ib. 1793. 8. Mucius Cordus. ib. 1795. 8.
9) Kenan Hasselaar of de Heldin van Hasrlem. Haarl. 1808. 8.

- Tooneel-oefeningen. ib. 1790-93. IV. 4. Dramatische Werken. Amst. 1844. VI. 8.
- Amst. 1844. VI. 8.

  10) Treurspele d. W. Bild, en Kath. Wilh, B. Haag 1808. III.
  8. Kath. B. Treurspelen. Amst. 1818. 8. Poezij. Rott. 1820. 8.

  11) Mengel- en Toneelpoezij. Amst. 1818—21. V. 8.

  12) Gedichten. t'Amst. 1697. 8. Gorinchem. 1669. 8.

  13) E. Paquot, T. V. p. 308 sq.

  14) Gedichten. Haarl. 1751. 4.

  15) S. Bidtt. f. b. Lit. b. Rust. 1839. p. 101 sq.

# **6.** 733.

Bar ber Roman in ber vorigen Beriobe eigentlich taum bem Ramen nach bagewefen1), fo bilbete er fich auch jest erft giemlich fpat aus, und zwei von uns icon oben erwähnte Damen haben bas Berdienft, ihn eigentlich erft geschaffen gu haben, nachbem allerbings Uebersehungen aus ber Englischen, Deutschen und Frangofischen Literatur vorangegangen waren. Es maren biefes (bes Sollanbifden Abbifon Julius van Effen's 2) aus Utrecht [1684-1735] Difanthrop ift zwar ebenfo wie fein Bufdauer eine eigentlich afthetifd-fritifde Beitfdrift, allein fein Agneschen bie befte hollanbifche burgerliche Liebesaefdicte, bie man lefen fann, weshalb er boch hierher gehort) bie beiben, trot ihrer verschiebenen Temperamente in Compagnie arbeitenben Freundinnen, Die muntere Glifabeth Bolff und bie ernfte Agatha Defen3). 3br hauptzwed war nationale Sittenschilberung, und biefen erreichten fie benn auch auf entfoiebene Beife, wobei fie noch nebenbei wohl fich felbft in Controften (in ber Sara Burgerhart) au aeistiaen Die Krone ihrer Romane ift Sara idilbern beabsichtigten. Burgerbart, bann folgt Willem Levens, bierauf tommt Abraham Blanfaart, und ber fomachfte ift Cornelia Wilbidut. gleichzeitig trat Seith 1) mit feinen hypersentimentalen Romanen, Rulia und Ferdinand und Conftantia, auf, Die an Langweiligfeit ihres Bleichen fuchen und allerbings von ben berfelben Soule angehörigen, aber mit weit unterhaltenberer Sanbluna versehenen Romanen ber Elifabeth Maria Boft's) aus Utrecht (geb. 1756), bas Land (in Briefen) und Reinhart, übertroffen werben. Roch hoher binauf ftreben bie objectiven, faft religiofen, aber von bem irbifchen Treiben etwas zu wenig wiffen wollenben Romane ber Betronella Do en 86), bie leiber in ihrer Wahren Liebe fehr unausführbare Dinge forbert. bober fieht Loobie 37) icon in feinen moralischen Erzählungen. und in seiner Susanna Bronthorft liefert er awar eine Rachbilbung ber Ricarbson'iden Clariffa, allein ber Sollanbifde Character ift bermaßen in jebem noch fo fleinen Umftanbe ausgeprägt, bag man biefes Buch mit Recht ein Sollanbifches Driginalfamilienbilb nennen fann, beffen Schöpfer von bem Englischen Reifter nur bie Ibee entlehnte, benn Berfonen, Situationen, Scenerie, Staffage und Dentweise find eben fo originell, als bie Sprache. In seinem Maurits Lynbolager bahnt er fic eine Brude jum hiftorischen Romane, benn bie Geschichte eines einfachen Raufmanns bient nur baju, Die Großthaten ber Rieberlander im 17ten Jahrhundert und einzelne fremde berühmte Berfonlichfeiten besto mehr aus biefem einfachen Sintergrunde bervortreten zu laffen. In spaterer Zeit ragte befonbere ber foon genannte Budbanbler 3. 3mmergeel mit feinem bumorifiticen Romane: Lotgevallen van Balthazar Knoopius lui mig beschreven (1813) hervor, bis Robibe van bet Na einen focialen Roman (Losse bladen — uit bet groote Levensboek, 1833) und 3. de Bries in seinem Edwond (1844) einen anderen in der Didens'schen Manier lieserte. Endlich soll auch der Holdanische Callot, Hogarth und Swist in einer Person, Aherend Simons zon Foste<sup>8</sup>) aus Amsterdam (1755—1812) hier nicht vergessen werden, der Bertreiber des Sentimentalen (im Modernen Helison) aus der Rational-Literatur und der Carristrer, zwar nicht des Heiligen, aber doch der Französischen und Englischen Geschicke (in der Humoristischen Reise durch Europa und dem Raminbuchelchen), der auch wie Fall einen Almanach des Scherzes (1802—3) lieserte, welcher aber weit besser ist als dieser<sup>9</sup>).

Was ben historischen Roman anlangt, so hat besonders Loos jes bas grofe Berdienst, in diesem Sewande die Großthaten der Hollandischen Borzeit verewigt zu haben, und er, sowie seine Nachahmer, haben zugleich besonders auf das moralische Element Rucksicht genommen, weshalb sowohl jenem ebengenannten Schöpfer dieses Benres (z. B. seinem Frank van Borselen und Jacoba von Baiern, Iohann de Witt 2c.), als unter Anderen auch F. Herbig (Hillegonde van Teizlingen, 1832.) ein ebenso gewandter Ueberseper zu wünschen wäre, als z. B. der geistreiche und geschiete Erzähler Jan van Lenney mit seiner Rose von Detama (1837) und I. van den Hage in seinen höchst unterhaltenden Romanen, Schoß Loevestein und der Schashirt, in Deutschland gefunden hat (1840 2c.).

<sup>1)</sup> Leiber brachte die Rahe Frankreichs bafür schlechte, unzüchtige Mosmane nach Holland, benn nicht allein daß im Haag mehrere derselben nachsgebruckt wurden, so edirte man auch Ueberschungen derselben, z.B. von Hes lot's Beold des filles schon 1658, von Arctino's Puttana errante (de dwänende Hoer, uyt het Italiaens vertaelt, o. D. u. 3. 12.), und Gutanin's Puttanismo romano ward gar nach Amsterdam verscht (T'Amsterdamsche Hoerdom. o. D. 1681. 12.). Allein es erschienen Originale diese Gorte, wie: Venus Minzieke Gasthuis (Amst. VIII. ed. s.a. 8), Spiegel der schoonste Courtisanen sib. 1708. 8), Historie der Queesters (Queesterdam 1683. 12.), De Konst der Vryery sib. 1675. 12.), Historie von Broer Cornelis Andriaensen van Dordrecht (Amst. 1714. II. 8.), u. De zeldzaame lotgevallen van de Amsterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.), welche lettere aber mehr in die Manier der Abenteurer-Komane einschlagen. Mit dem 18. Jahrh. verschwinder nun zwar diese verderbliche Literatur, allein dassur kauft man die alteren ins und ausländischen Brotte in Hollabischen Auchstenden Gotts lieder sind von Manier der sieder find noch um Bieles gemöhnlichen Gotts lieder sind noch um Bieles gemeinstanticher als die Deutsche Oredoralekteretur.

- 2) De Missatrope of de gestrenge Zedenmeester. Amst. 1742. 8. De Agnietjes b. Scheltema Gesch, en Lett. Mengelw. T. II. 2. p. 140-185.
- 3) Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. Haag 1782. II. 8. (Deutsch Leips. 1788. II. 8.). Historie van den Heer Willem Levend. ib. 1784—85. VIII. 8. (Deutsch D. Miller. Berl. u. Damb. 1798 sq. VI. 8.) Brieven van Abraham Blankaart. ib. 1787. III. 8. Historie van Mejustrouw Cornelia Wildschut. ib. 1793. VI. 8. (Deutsch. Berlin 1799. 8.).
- 4) Julia. Leyden 1783. 8. Amst. 1786. 8, Ferdinand en Constantia. Amst. 1785. II. 8.
- 5) Het land, in brieven. Amst. 1788. 8. Reinhart of Natuur en Godsdienst, ib. 1791. III 8.
- 6) Waare Liefde en belangelooze Vriendschap. Amst. s. a. 8. Myne vrye Denkwyze over belangryke Onderwerpen. Haag 1797. 8.
- 7) S. P. Hofmann Peerlkamp, A. v. d. Willigen en H. Meijer, Hulde aan de nagedachtenis van A. Loosjes. Haarl. 1818. 8.— Historie van Mejuffrouw Susanne Bronkhorst. Haarl. 1806—7. VI. 8. Het leven van Maurits Lynslager, eene Familiengeschiedenis uit de 17 Eeuw. ib. 1803. IV. 8. Zedelyke Verhalen. ib. 1804. III. 8. Arnold Geesteranus en Susanna van Oostdijk. ib. 1807. 8.
- 8) Frank van Borselen en Jacoba van Beyeren. Haarl. 1790-91. 8. Charlotta van Bourbon. ib. 1792. 8. Huig de Groot en Maria van Reigersbergen. ib. 1794. 8. Louise de Coligny. ib. 1803. 8. Johann de Witt, Raadpensionaris van Holland. ib. 1805. 8. Remeinsche Anticken van Vryheids- en Vaterlandsliefde. ib. 1798. 8.
- 9) De verscheidene tydperken des menschlyken lebens geschets in een zestal redevoeringen. Amst. 1786. 8. Leven van zyn excelentie, enz. Lucifer. ib. 1799. 8. Het onscheidbaar drietal redenwezens Verlichting, Deugd en Tyd. Haarl. 1799. 8. De moderne Helicon, en Apollo sergeant van de Burgermagt. ib. 1802. 8. De antike Helicon. ib. 1803. 8. Verzameling van spreekwoorden. Amst. 1810. 8. Het spreekwoord, 't is al geen goud wat' er blinkt, ironisch verklaard. ib. 18 6. 8. Amsterdamsche burgers winteravond uitspanningen. ib. 1808. 8. Nour-Mahal of de regeering van 24 uuren. ib. 1808 12. De drie gebroeders alverwoesters. ib. 1810. 8. De vrouw is de baas, eene geheimzinnige magtspreuk. ib. 1817. 8. De mode. Utrecht 1803. 8.

# §. 734.

Die Literaturgeschichte ber Scandinavischen Reiche ift, wie man sich wohl benfen kann, eigentlich erft in der Reuzeit geschaffen worden. Deshalb wird die Geschichte der Schwesdischen Poeste i, denn mit dieser wollen wir uns jest besschäftigen, einen nicht allzu großen Raum wegnehmen, wenn sie im Allgemeinen auch einige ausgezeichnete. Kalente ausgeweisen hat. Es ist bekannt, daß die all turwerte der Schwedischen Ration in Bolislieden.

ober Bearbeitungen auslandischer Ritter-Romane und Bolfsbucher bestanden, ju benen noch einige Reimdronifen fommen, und bie neuefte Beit hat fich besonders befleißigt, biefe fvarfamen Refte and Licht zu gieben, um biefelben, mogen fie auch noch fo nuchtern und fomach fein, aus Bietat gegen ihr Alterthum meniaftens vor bem ganilichen Untergange zu behüten. Rur bas altefte Profabentmal, bas unverfürzt auf uns gefommen ift, fieht man gewöhnlich eine Art politischen Buches an, Torfel Anutfon's2) Unterricht für Ronige und ihre Beamten, welches man, ob mit Recht ober nicht, ift nicht gewiß, bem 14ten Jahrhundert auschreibt. Go übersette benn erft 1526 gaurentius Un. brea bas Reue Teftament und Laurentius Betri 1541 bie gange Bibel ins Schwebische, Dlaus Betri gab in feinem Tobias (f. oben Bb. II. S. 442. Anm. 6.) feinem Baterlande bas erfte Theaterftud, bas freilich weiter nichts als eine froftige Einfleibung ber befannten biblifden Geididte in bialogi. iche Korm mar. Aehnlicher Stude muffen aber feit biefer Beit mehrere verfaßt worben fein, benn es ift befannt, bag Ronig Rarl IX.3) (1600 - 10), von bem felbst noch eine Reimchronif vorliegt, burd Schuler fic bergleichen Brobutte in Schwebifcher Sprache vorsvielen ließ; fie batten Prolog und Epilog und waren burch Intermeggos unterbrochen, fonft aber ebenfo ungebilbete Embryonen als jener ungludliche Tobias.

Der Nachfolger Carl's, sein großer Sohn Gustav Abolph (1611—32), zeichnete sich nun aber nicht blos durch ein entschiedenes Rednertalent<sup>4</sup>), welches selbst die noch ganz rohe Sprache biegsam zu machen wußte, aus, sondern er schrieb bestanntlich auch in Schwedischer und Deutscher Sprache einen Pfalm nieder, der zu den frastvollsten Gesängen gehört, welche die Reformation unter ihren Anhängern hervorrief, sa in der derühmten Bibliothet der Grasen Brahe zu Stockholm zeigt man noch heute einige lyrische Dichtungen, die er an seine einstige Geliebte, Ebba Brahe, gerichtet haben soll und welche an Zartheit der Empsindung ihres Gleichen suchen. Sein Lehrer Johann Thomasson Buraus (geb. 1568 in Upland, gest. 1652), ein Chiliast, schried einige schwärmerische religibse Dichtungen, benen Schwung nicht abgesprochen werden kann ).

Enblich lieferte gleichzeitig Johann Jakob Chronanber, Bürgermeister zu Wisby, zwei Lustspiele, Surge und Bellsnacht (1647),
im Geschmade ber alten Moralitäten, die auch zu Åbo aufgeführ wurden, und Johann Messenius<sup>6</sup>) aus Wahftena (1579— 1637) faste gar ben folossalen Plan, die ganze Schwedische Geschichte in fünfzig Lust- und Trauerspielen zu bramatisiren, von benen aber glücklicher Weise nur vier gedruckt worden sind, die und hinlänglich beweisen, wie ihr Verfasser, der doch sonst als Hikoriter sehr geschätt ist, ohne alles Talent sur das Orama war, ja selbst aller Phantasse ermangelte und nicht einmal seinen sämmtlichen Produsten losale Färdung zu geben vermochte.

- 1) S. J. H. Liden, Historiola literaria poetarum Suecanorum. Upsala 1764—72. IV. 4. continuavit C. U. Broocmann. ib. 1801—3. II. 4. Eichhorn, Gesch. b. Liter. Bb. IV. 3. p. 1213—1254. u. b. oben Bb. II. p. 441. Anm. 5. angeschiptt. Echristen. (G. Regner) svenska Parnassen, Stockh. 1784—85. 8.
- 2) En nyttigh bok om Styrelse och Hoefdinga ed. J. Buraeus. Stockh. 1634. 4. Konunga ok Höfdinga Styrelse, hoc est regum principumque institutio, quam illustr. J. Schefferus. Holm. 1669. fol.
- Carl IX. Rimchrönica och Gust. Ad. påbegyuta Chrönica, utg. af B. Bergius. Stockh. 1759. 4.
- 4) Seine Reben stehen in J. Widechindi, Kon, Sust. Ad. Historia. Stockh. 1691. D. I. Ein Bruchstück s. Historia ofversig siels. ib. 1773. 8. 1780. 8. S. Psalm, beutsch, im Mag. s. b. Lit. b. Aust. 1840. nr. 55. p. 220. E. bibact. Geb. franz. b. Marmier, Hist. de la litt. Suéd. p. 308.
- 5) Nymärevisor. Upsala 1637. 8. [. Hammersköld, Svenska Vitterheten. Stockh. 1818. T. I. p. 96 sq.
- 6) Swanhvita, Comedia. Stockh. 1635. 8. Disa, Com. ib. 1648. 8. s. l. 1727. 8. Blancka Märeta, Trag. ib. 1649. 8. Signill. Trag. ib. 1652. 8.

# §. 735.

Die kurze Dauer ber Regierung ber Königin Chriftine<sup>1</sup>) (geb. 1626, regierte unter Bormundschaft von 1632 und unumschränft von 1642 an, bante 1654 ab und ftarb 1689), ber Minerva bes Rorbens, wie sie Menage in einer galanten Efloge nannte, war allerdings für Schweben in wissenschaftliche Beziehung insofern von hocht gunftigem Einstuß, als sie sich mit einer Menge von Gelehrten umgab (z. B. Hugo Grotius, Bossius, Saumaise, Descartes, Heinstuß, Raube, Sa

Somebiid. Sie felbft liebte ebenfalls nur bas Lateinische und Frangoffiche, allein fie bat befanntlich auch zu Alexander Guis bi's Schäferspiel, Endymion, ben Blan und einige Stropben geliefert. Ihre eigenen Berte bestehen aus ihren Marimen und Sentenzen, die an Tiefe nur von benen Rochefaucould's übertroffen werben, aus Betrachtungen über bas Leben Alexan. bere bee Großen, fur ben fie fdmarmte, und ihren an Gott gerichteten Memoiren, worin fie fich mit mufterhafter Unparteilichfeit felbft richtet, find aber leiber gleichfalls in einer fremben Sprache geschrieben. Allein bennoch mogen ihre Borliebe fur bie Miffenschaften und Runfte und ihre Runftsammlungen bie Reige ung ber Ration fur bie Boefie gewedt haben, benn unter ihr bichtete ber Bater ber Schwebischen Dichtfunft Beorg Lilie Stiernhielm2) aus Swartsfidr in Dalarne (1598-1672) seine Wahl bes hercules, worin er bei sonberbarer Mischung antifer und moberner Scenerie an jene alten Holzfonitte bes 16ten Jahrhunderts erinnert, auf benen wir Troja mit Donnerbuchfen niederschießen feben. Uebrigens ift er bei weitem nicht fo moralifd, wie ber Erfinder biefer Allegorie bei Tenophon, Brobifus, benn er lagt es unentichieben, ob ber aute Berfules ber Tugenb ober bem Lafter folgte. Berfe find zwar manierirt, aber fraftig und rein; baffelbe fann man von feinen Evigrammen und Gelegenbeitsgebichten fagen. Bei feinen Rachahmern fann man jeboch foon febr bedeutend ben Ginfluß wahrnehmen, ben burd Bermitteluna bes 30jahrigen Rrieges bie Deutsch-Schlefifde Soule auf Diefelben ausubte, was fo weit ging, bag ber Lyrifer Laffe Johan. fon und ber ale Lateinischer und Schwedischer Dbenbichter befannte Samuel Columbus') (1642-79) fogger in Deutscher Sprache bichteten. Unter ben übrigen Dichtern biefer Beit mogen noch ber icon genannte Johansfon4) (geb. 1650 in Ofigothland, geft. 1674), auch Lucibor ber linglude liche genannt, ber Freiherr Guftaf Rofenhanes) (1619-84), ein frifcher Sonettift, ber nur etwas zu fehr bie Italiener und Ronfard nachabmte, Saguin Spegel6) (1645-1711). als geiftlicher Dichter ausgezeichnet und geschickter Rachbildner von bu Bartas' Semaine, welche Arreboe allerbings icon

Danifd nachgeahmt hatte, jugleich auch fcon ein recht gelungenes Berlorenes Barabies lieferte und bie Schopfung in lauter weib. lichen Reimen feierte, Dlof Wextonine?) aus Abo (geb. 1656) mit feiner Rlagenben Diana, Gunno Eurelius Dablifterna8) (1658-1709), ber Ueberseger bes Treuen Schafers und Radahmer ber Italienischen Stanzenpoefie, Johann Runius9) (aeb. in Beftgothland 1679, geft. 1713), Erich Dlofefon Linbemann aus Staninge (1634-90), Behr Lageriof (1648-99), Berael Solmftrom († 1708), Dlof Dlofe. fohn Brome aus Stodholm (1672-1722) und fein Landes mann Johann Tobias Beisler (1683—1729) 10), fowie Chriftoffer Levoncrona11) (+ 1700), ein Sonettift, Carl Gris penhjelm12) (+ 1694), ber Epigrammatift Carl Arofell13), 3a. tob Frefe14) (+1728) und endlich bie beiben phantafielofen Reimer Sveno Dalius15) (1604-93) und Sofia Elisabeth Brenner 16) geb. Weber (1659-1730).

1) G. Edröch, Mig. Biogr. Bb. II. p. 171 sq. III. p. 1 sq. — (B. Bergius) Öfversett. af Drottn. Christinas Betraktelser öfv. Alexander den Stores bedrifter. Lond. G. 1756. 8. Sefström, Christinae Moraliska Tankar öfvs. Stockh. 1756. 8. Drotn. Christinas Arbeten om Märkvärdigheter af J. Arckenholtz. Öfvers. och sam-

mandragne. Stockh. 1760. II. 4.

2) Hercules eller en sinnerik Dicht. Ups. 1653. Stockh. 1668. 1727. 4. Med bifogad omarbetning af G. A. Silverstolpe. Strengnäs. 1808. 4. Musse Suethizantes t. ä. Sång-Gudinnor, tedde i någre små Werk och Dichter. Stockh. 1668. 4. Å nyo uplagde af B. Höök. ib. 1688. 4. Vitterheds-Arbeten utg. af L. Hammarsköld. ib. 1818. 8. Heroisch Fågne-Sång öfver Drottn. Christinae Födelsedag af Stellata de Casside. ib. 1643. fol.

3) Helicons Blomster plåckade af Lucidor den olyckelige eller

allahans Poëtiska Skrifter. Stockh. 1688. 4. 4) Bibliska Werld. Stockh. 1674. 4. samt andre Poëtiske Skrifter. ib. 1687. 4. Odae Suethicae. ib. 1674. 4. Rådrijk ober Anweiser

gur Augend. Epzg. 1676. 4. Pfeil:Bermedflung des Todes und der Liebe, samt etlichen andern RedensGebichten. ebd. 1676. 4.

5) Wenerid, i Rijm för mer ån 30 år skrifwin, af Skogekår Bårgdo. Stockh. 1680. 8. Fyrstijo små Wijsor, till Swänska Språkets Ofningh för 30 år sedan skrifwin. ib. 1682. 8. Thet Svenska Språketz klagomål, at thet som fig borde icke åhrat blifver. ib.1706. 8.

6) Guds Werk och Hwila, uti Swenska Rijm beskrefven.
Stockh. 1685. fol. Leipz. 1725. fol. Acc. Thet öpna och tilslutna
Paradis. ib. 1705. 4. Leipz. 1725. 4. Norköping 1745. 4. Salomons
Höga Wijsor. Stockh. 1686. 8. Norköp. 1745. 8. Thet återwunna
Paradis, på Vers. Stockh. 1711.

1745. 8. Salomons Wijshet och Herlighet på Vers. 1745.

1711. 4. Norköp. 1745. 8. (Sötkshond 1884)

7) Sinne-Afwel. Acc. Magn 8) Kunga Skald, som på cen. Alt-Stettin. s. a. fel. I Ofvers, ib. s. a. 8. Giötha Ka

Grafe, Danbbuch b. Literargefchichts.

sta. (Götheborg 1684.). 4. ds-Dag. 1697 år sjunden af Bp. Guarini. et a. 4.

9) Dudaim eller andelige Blommor. Stckh. 1714-24. III. 4. ib. 1733. 4. 10) Proben aus biefem und ben vorhergehenden Dichtern bei C. Carleson, Försök till Svenska Skalde Konstens upphjelpande. Flock 1.2. Stockh. 1737-38. 4. Sahlsted, Samling of verser på Svenska. ib. 1751-53. IV. 8.

11) Några äro tryckta i Eos eller utg. af Lenström. Ups. 1839.8.

12) Poetiska Skrifter utg. af Lenström. Ups. 183-. 8. 13) Centuria epigrammatum. Westerås 1680. 8. 14) Valds Skrifter, utg. af Sonden. Stockh. 1826. 8.

15) Gratulantz-Memorial. Stockh. 1681. 8. En liten ny Cantilenbock, Götheb. 1681. 8. Valets Känk, ib. 1681. 8.

16) Arbeten. Stockh. 1713-32. II. 4.

#### **S.** 736.

Che wir zu ber glanzenbften Epoche ber Schwedischen Literatur, bie burch ben ungludlichen Guftav III. herbeigeführt warb, übergehen, muffen wir erft noch auf zwei Borlaufer berfelben aufmertfam machen. Der erfte mar Dlof von Das lin1) aus Winberg in Salland (1708-63), ber zwar als felbftandiger Boet nicht allzu viel leiftete, indem bei ganglichem Mangel an Sowung ber Phantafte und eigentlichem Genie ihm nur ber gemuthlich-heitere, fderzhafte Ton gelingt, welcher aber fritifden Scharfblid und afthetifden Tatt hatte und barum auch, ale er mit feiner Bochenschrift (1733), bem Argue, ber Rovellen, critische Abhandlungen und Erzählungen in Brofa und Berfen enthielt, anonym auftrat, Aller Augen auf fich jog und (1734) von ben Reichsftanben ber Onabe bes Ronigs em-Dieß veranlaßte bie geiftreiche Ronigin Ulrife, pfoblen warb. eine Academie ber schönen Wiffenschaften zu grunden (1753), bie aber, freilich aus anberen Grunben, nicht fehr gebieb. Reben ibm ragte aber noch bie auch in ihrem Schidfale (fie marb von ihrem zweiten Gemahl verlaffen, fturzte fic aus Berzweiflung ind Meer, ward zwar gerettet, ftarb aber am britten Tage barauf) ber Lesbischen Dichterin abnliche Bedwig Charlotte Ror: benflycht2) (1718-63), bie beswegen auch von ber Rachwest ben Ramen ber Schwedischen Sappho erhalten bat, hervor. Sie grundete namlich, nadbem fie aus ber tiefen Ginfamfeit, in welche fie fich nach bem fruhzeitigen Tobe ihres erften Rannes freiwillig begraben hatte, wieber bervorgetreten mar, au Stoch holm eine Privatgefellschaft, die, weil fie die beften Ropfe jane Beit zu ihren Mitgliebern gablte, mit Recht ben Rament gelehrten beanspruchen fonnte. 3met anbere Bereine gleichzeitig erhoben, Vitterlek und Utile dulci, richteten iet

ibr Augenmert mehr auf bie eigentliche Rebefunft. biefe Gefellschaften warb aber bas Gebeihen ber Wiffen. ichaften in einem Lande beforbert, wo feit ber Ronigin Chriftine fehr wenig für biefelben gefdehen mar, und burch ben Borgang bes Sofes murbe nun überhaupt ber Boefie in ben hoberen Regionen ber Gefell. fcaft Eingang verschafft; obgleich fie bort anfänglich nur Dobe warb, fo fand man boch fpater wirflich Geschmad baran, und fo ift es benn auch bie jest, allerdinge noch mehr burch Buftave III. thatige Theilnahme, geblieben. Bas bie eigenen Leiftungen ber beiben angeführten Berfonen angeht, fo haben einige Eritifer, aber wohl mit Unrecht, Dalin's Befang auf Die Schwedifche Freiheit fur bas befte Brobuft ber Schwedischen Lyrif erflart. allein feine übrigen lytifden + Bebichte, manierirten Dabrigale, Epifteln, Impromptus und fleinlichen Gelegenheitsgebichte (a. B. bie auf einen Bogen graues Bavier, auf ben Tob eines hundes, auf eine Uhr, auf einen Dien ac.) find matt, hafden nach Bonmots und baben mit ebenso wenig Grund Auffeben gemacht als fein Trauerfpiel Brunilbe; fein Luftfpiel: ber Reibifde, ift jedoch nicht ohne Bis. Die Rordenflycht bagegen, obwohl im Ausbruck emphatisch und manierirt, hat bennoch in ihren Boetischen Epifieln (an ihren erften Brautigam) und ben unter bem Titel: "bas betrübte Turteltaubchen" nach bem Tobe ihres erften Mannes ericbienenen Glegieen bei weitem mehr wahre ibrifde Bartheit entwickelt und im Gangen auch in ben Styl eine bem Inhalt angemeffene Weichheit ber Empfindung au legen gewußt, fo bag man fich an bie Einfleibung in bas ichaferartige Coftum nicht allzu fehr zu floßen hat, ba fie in bem Gefcomad ber Beit lag und fich auch bei Dalin findet3),

Samling af Skaldest. för Åhr Ed. J. Fischerström. ib. 1774. 8. åtskilliga Sånger. ib. 1743. 8. b. 1744. 4. Andelige Skalde-

57\* ·

<sup>1)</sup> S. Leopolds Svenska vitterhetens historia, in Läsning i blandade ämnen, nr. 19 u. 20. p. 1-38. Sve. Vitterh. Ac. Handling. T. III. p. 306 sq. Hammarsköld, T. I. p. 24 sq. Siriching, Litt. Sanbbd. Bb. I. 2. p. 359. sq. 3. Bb. Litterheds, Eeben Dl. D. im Echweb. Muf. Bügow 1784. St. I. — Vitterheds Arbeten. Stockh. 1761—67. VI. 8. Poetiska Arbeten. ib. 1782. II. 8. Then Svänska Argus. ib. 1733—34. 4. ib. 175. Tankar öfver Critiquer. ib. 1736. 8. Svenska Friheten, Skalde 4. Herde-Spel. Stockh. 1752.

<sup>2)</sup> Quinligt Tankespel, 1745—50. Stockh Den förjande Tr-Tankar om Ski

qvåden. ib. 1758. 8. Skuggor af en förborad Vån, eller samlade Tankar öfver C. Klingenberg. ib. 1759. 8.

3) Ueb. b. Gesch. b. Schwed. Lit. u. Poesse s. b. Zeit. s. O. v. Dalin, Vitterhets acad. Handling. Stockholm 1755. T. I. p. 15—34. (Deutsch b. Schlözer, Reueste Gesch. b. Selehrsamkeit in Schweden, p. 282 sq.) Fr. Rühs, Ueb. b. Schickale b. schöt. Redekünste in Schweden in den neueren Zeiten. Berlin 1803. 8. J. K. Höst, Udsigt over den svenske Digtekunsts Skjaedene ön nyeste Tider. Kjödhvn. 1804. 8. P. D. A. Atterdom, Svenska Siare och Skalder eller Grunddragen of Svenska Vitterhedens Häsder. Upsala 1843—44. III. 8. (Aust. in d. Bl. s. lit. Unterh. 1843 nr. 237 sq., 1846 nr. 288 sq., 1847 pr. 125 sq.)

### §. 737.

Wir haben icon angebeutet, bag bas golbene Beitalter ber Sowebischen Literatur in die Regierungs. und Lebens periobe bes ungludlichen Guftav's III.1) (1772-92) fallt. Allerdings muß man bingufügen, baß man bierbei nicht fehr auf bie Qualitat' bes Beleifteten feben welche mit ber Quantitat in einem fehr bebeutenben Difverbaltniß fant, benn eigentlich classische Dicter im ebelften Sinne bes Bortes brachte biefe Epoche, felbft Libner nicht einmal ausgenommen, nicht bervor, allein bafür machte fie bie iconen Runfte jum Gemeingut ber gangen Ration; man bichtete im Roniglichen Schloffe zu Stochholm eben fo gut als in ben Balaken ber Bornehmen und ben befcheibenen Bohnungen bes Burgers, und die Musen hatten fich nicht etwa nur die haupt Radt zur Residenz erwählt, sondern ihre Tempel in ganz Someben gebaut. Allein leiber veranlagte Guftav gewiffermaßen auch bie allzu große Borliebe für die Kranzofischen Clastifer und bie Dberflachlichkeit, die wie überall auch hier im Gefolge berfelben auftrat. Er felbst abmte nämlich ziemlich unfritisch ohne Ausnahme Frangofische Dichter nach, und bie fteifen Dabrigale des Morcure de France waren ihm unvergleichliche Mufter. Die ben Berfen eines Corneille nichts nachgaben. Go tam es benn aud, bag er, ber nicht einmal bie mahren Größen in ber Literatur jener von ihm fo boch verehrten Ration berauszufinden wußte, auch als Nachahmer nichts leiftete und bie frinole ch quette Bulle bei ihm leiber nur ju baufig einen wun Rern einschloß. Allein er bat bafür por Friedrich ben

Der ziemlich eben so abgöttisch bie Französische Literatur anbetete, barin einen großen Borgug, bag er nicht wie biefer feine Mutterfbrache verachtete, fonbern biefelbe vielmehr am Sochften ftellte. und nur bie Frangofice Literatur als bas einzige Mittel betractete, biefelbe ju verebeln und ju vervollfommnen. Darum Riftete er auch 1786 bie Schwedische Academie ober bie Befellicaft ber Actzehn und regeneritte bie von feiner Mutter gegrundete Academie ber iconen Runfte, bie fortan nur mit ber Theorie ju thun haben follte, gang nach bem Dufter ber Academie des inscriptions et belles lettres. Aus bemfelben Grunde wählte er ju feinen Dramen immer Guiets aus ber Sowebifden Beidichte und gewann auch ben von ber Academie ausgesetten Breis auf die befte Lobrede Torftenfohn's, welcher ihm von den Richtern ertheilt murbe, ohne daß biefelben ben Berfaffer ber Lobidrift fannten. Außerbem muß noch erwähnt werben, bag neben ber Acabemie noch bie von bem geiftreichen Journaliften 3. G. Rellgren geleitete und pon Carl Lenngren mitrebigirte Stockholms Posten (f. b. 29. Detbr. 1778) bas fritifch-aftbetifche Richterschwert mit eben fopiel Gefdid als Gerechtigkeit bandhabte.

llebrigens ift noch zu bemerken, daß burch Guftav III. auch bas Theater, welches unter feinem Borganger Abolph Briebrich (feit 1740) erft ftebend in ber Refibeng geworben war, eine bei weitem größere Ausbehnung und Birffamfeit erlangte. Borber war namlich bie bramatische Literatur ber Ration nur febr fomach bestellt gewesen, benn es hatte gwar neben Ceberbielm. ber 1739 Boltgire's Brutus übertrug, auch ber Schausvieler Chriftian Anopvel mehrere frembe Stude ins Sowedifche überfest und gur Aufführung gebracht, allein bas erfte eigentliche Original-Trauerfbiel war Dalin's Brunilbe. ein planlofes, aus loderen Scenen jufammengewurfeltes Stud, bas tros seiner bochft geringen Anzahl gelungener Momente und feiner wenigen trefflichen Stellen bennoch allgemein angestaunt und fogar auswendig gelernt warb. Weit beffer ift fein Storbibin ober Reibifcher, bas erfte Luftfpiel ber Sowebifden Baine atter ir Bolberg'ider Manier, aber nicht hervorgebracht burch geschickte ohne die wak

Berwidelung, acht tomifce Situationen und gelungene Durchführung ber Charactere, wovon in bem genannten Trauerspiele feine 3dee war 2). Gleichzeitig maren bes Dlof Celfius 3) aus Upfala (1716-94) Trauerfpiel Ingeborg, einige Tragodien bes jungern Ander & Seffe. 1 i u 6 4), mit dem Beinamen Americanus, ein Trauer- und ein Luftfpiel von Erich Brangel5) (1686-1765) und Brander's 6) ober Erich Stidlbebranb's Trauerfpiele Ablog, Cleopatra, Sabor und Signild, aber eins war fo miglungen wie bas andere. Die erfte ernfte Oper endlich, welche auf bas Stochholmer Theater fam, war Johann Wellanber's') (1735-82) Thetis und Beleus (1770), gang im Deutsch-Frangofischen fleifen Gefomade, obgleich allerdings 1747 icon ein Borganger bavon bagemefen zu fein icheint8). Ballete 9) eriftirten übrigens ichon viel früher und find besonders unter ber Chriftine haufig auf geführt worben; fie glichen ben Englischen Masques auf ein Sagr. obwohl bie gange Mobe aus Franfreich nach Schweben gefommen war. Spater entwidelten fich aus ihnen bie Birthicaften. Die erfte fomifche Oper endlich lieferte Lalin († 1789) schon 1750 10).

- 1) Reflexioner. Stockh. 1778. 4. (anonym). Commerce épistolaire entre un jeune prince (Gustave III.) et son gouverneur (C. F. Scheffer) med Svensk Öfversättning. ib. 1771. 8. Orationes e Sueco in Latinum conversae. Berol. 1772. 8. (Staatsreden, gef. u. übers. a. d. Schweb. v. D. D. Thomas. Lübed 1781. 8.) Arbeten. Sötheborg 1835. 36. VI. 16. Skrifter utgisne af J. G. Oxenstjerna. Stockh. 1806—12. VI. 8. (Darin s. Theaterstüde, die auch französisch überset sind in d. Oeuvres de Gustave III. Stockh. 1803. V. 8. u. Deutsch in d. Werten Sustavs III. a. d. Franz. in Ausz. m. Ann. v. F. Wihs. Bert. 1805—8. III. 8.) Gustavs III. nachgelassen und fünfzig Jahre nach seinem Zode gesössnete Vaviere. Uebers. Ausz. u. Verzeleichung v. G. G. Gestier. Aus dem öffnete Papiere. Ueberf. Ausz. u. Bergleichung v. G. G. Geijer. Aus bem Schweb. Hamb. 1844. III. 8.
- 2) Brynilda, Tragoedia. Stockh. 1738. 4. Den Afwundsjucke, Com. ib. 1739. 4. (anonym).
  - 3) Ingeborg, Tragoedia. Stockh. 1739. 4. (anonym).
- 4) Torilla eller Regner och Swanhwita, Trag. Stockh. 1739. 4. Torilla, Eric IX, Zaletta. Tragoedier. ib. 1739. 4. [. Clarus I. p. 275 sq.
- 5) Snöhwits Tragoedia. Stockh. 1739. 4. Missförståndet i kareken, Com. ib. 1741. 4.
- 6) Cleopatra. Stockh. 1749. 4. Habor og Signild, Sorgespel.
   Stockh. 1767. 8. Aslög, Tragoedia. ib. 1775. 4. Gustaviade, Hjältedikt i 12 Sånger. ib. 1768. 4.
   7) Thetis och Pelée, Opera i 5 Acter. Stockh. 1770. 4. förkortad till 3 Acter. ib. 1775. 4. Sångstycken vid Krönings-Acten. ib.
- 1772. 8.
- 8) Syrinx eller then i Wass förvandlade Wattu-Nymphen Opera. Stockh. s. a. (1747). 4. ib. 1748. 4.

9) Balet om thenna tijdzens Fantasier. Dantzat i Stockholm uppå Hennes K. M. Födelsedagh d. 8. Dechr. 1643. s. I. et a. 4. Rehrere andere rühren von Stjernhjelm her und stehen in dessen Musae Suethizantes; Beisp. b. Clarus, Schweden. Mainz 1847. Bb. I. p. 266 sq. 10) Den straffade förmätenheden eller Arachne förvandlad till en Spindel. Stockh. 1750. 8.

## §. 738.

Run beginnt auch bie Dictfunft einen weit großern Umfang ju nehmen; fie verbreitet fic über alle Sacher, und to baben wir benn jest icon mehrere Selbengebichte au nennen. Allerbings find Brander's (1722-1814) Belbengebicht auf Buftav Bafa und bas bes Bifchofs von Lund, Dlof Celfius') über benfelben Stoff nur als Anfange zu betrachten, allein bes Grafen Guftan Ariebrich Gullenborg2) Qua über ben Belt ift tropbem, bag ber Stoff fur ein Belbengebicht anscheinend zu unbedeutend ift, ein mahrhaft beroifdes Evos, welches burch treffliche Sprache, bochft geschidt angebrachte Epis foben und mahren Schwung ber Phantafte, ber fich befonbers in glanzenden Schilderungen ausspricht, ben besten berartigen Bebichten anberer Bolfer gleichfommt. Db bagegen Gubmunb Joran Ablerbeth's3) (1751-1818) Bearbeitung einer Episobe aus Taffo's Armiba hierher gezogen werden barf, tonnte man ernftlich in Zweifel ziehen. Dagegen hat ber nicht mit dem berühmten Berfaffer ber Atlantis zu verwechselnde Dlof Rubbed4) aus Stocholm (1756-77) ein fomifches Epos geliefert, welches ben besten Dichtungen biefer Art in unferer Literatur an bie Seite gefett werben mag. Er befingt namlich in ber Borasiade ben Rampf, welchen bie Burger bes Stadtdens Boras unter Anführung ihres Burgermeiftere Eb. ban gegen einen Aufrührerhaufen, ber unter bem Commando eines gewiffen Sofmann fieht, aushalten, und hat bann biefem Meifterwerte noch ein zweites binzugefügt, das fich zwar nur mit ber Lebenegeschichte eines Beigigen, von bem es ben Ramen (Neri) bat, beidaftigt, aber gleichwohl biefem ftoffarmen Sujet unenblich viel beitere Bointen abjugewinnen weiß.

In ber Poetischen Ergabling lieferte ber Graf Guftav Philip Crents (1729-85) ein meifterhaftes erotifches Atis und Camilla genannt, welches in

mander Beziehung mit ben Wieland'schen Arbeiten bieser Art zu vergleichen ift. Sonft haben in diesem Genre noch besonders Leopold, Silverftolpe und Johan Stenhammar aus Eb in Smaland (1769—99), wenn auch mehr in der humorsiftlichen Bartie, manches Gute geleistet.

Bei weitem mehr Begrbeiter fant bas Lehrgebicht, vorauglich bie beschreibenbe Gattung beffelben. Un ber Spige fteht mit Recht 30. ber hierber au giebenben Dichter hann Gabriel Graf Drenftjerna7) (1751-1818) mit feinen amei berrlichen arbfleren Bebichten, ber Tagesftunbe und ber Mernte, und an biefen folieft fich Guftav Friedrich Graf Gyllenborg8) (1731-1808), ber bie Jahreszeiten befang, jugleich aber auch burch feine theoretifche Arbeit uber bie Runft bes Gefanges uns ben Beg jum reinen bibactifden Die Rorbenflucht forleb eine Ber-Bebichte bahnt. theibigung bes weibliden Geschlechts und einen poetifchen Berfuch über bie Sowebischen Dicter; allein wenn fie nicht ben Bereinigungspunft einer Angabl ber beften Ropfe ihrer Ration abgegeben batte, fo murbe ihr Rame burd biefe ihre Leiftungen, benen naturlich icon aus Galanterie von jenen Beibrauch geftreut werben mußte, schwerlich auf die Rachwelt getommen fein. Eben fo wenig ift Joadim Bilbelm Liljeftrale'69) (1721-1806) Fibeicommis an meinen Sobn Ingmund et gentlich ein Gebicht zu nennen, benn es bat nur bie außere Form eines folden; allein auch hier tommen anbere Grunbe bingu, weshalb man es noch jest begierig lieft, namlich bie barin ausgesprochenen ebeln Grunbfate, welche bemfelben ben Rang eines Religionsbuches ertheilen. Thomas Thorilb10) aus Gothenborg (1754-1808), Profeffor ju Greifemalbe, hat bagegen wieber in feinen "Leibenschaften" ben Inhalt mir Sauptfache gemacht, bie außere gorm, er mablte ben Dere meter, aber faft gang vernachläffigt, weshalb ihn empfindfame Semuther fets mit Entzuden lefen, eigentliche Runftrichter aber wegen feiner bebentlichen Form und Regellofigfeit immer nur als einen untergeordneten Dichter betrachten werben. Beit bober febt baber von biefer Seite sowohl, als auch feiner porten lichen Sprace halber 3fat Reinbalb Blom") (1750)

1826) mit feinem poetischen Briefe an biejenigen, welche einen unfterblichen Ramen fuchen, und mit feinem Gebichte über bie Rothwenbigfeit ber Religion fur bie Dauer ber Staaten, weil auch bier Gebantentiefe fich mit Seelenhobeit vermischt und eine wunderbare Energie ber Ueberzeugung fich ausspricht, bie man bei Stenhammar's, Silverftolpe's, Ril Lorens' (1787-1822) und Sioberg'612) Arbeiten biefer Gattung nicht findet. wenn auch Form und Diction, fowie auch ber Berebau, untabelhaft finb. Wer fennt endlich nicht Libner's Jungftes Bericht? Aud Leopold 13) hat einiges hierher Gehörige ge liefert, was in Inhalt und Ausführung fehr an bie Sorazische Lebensphilosophie erinnert. Derselbe hat auch mehrere treffliche Epifieln an Guftap III. gerichtet, wenn auch bier baffelbe, freilich etwas Boltaireatheiftifde Lebensprincip, berricht. Ablerbeth14) und Drenftierna, bie fich in bemfelben Bente versuchten, find fich jeboch in ber Ausführung entgegengefest, jener nämlich ift ernfter Moralift, biefer beiterer Ironifer, allein beibe erreichen ihren 3med, fie belehren. Dafielbe wollen befanntlich auch bie Satirifer, aber fie thun mehr, fie geißeln und beffern, und auch an folden fehlt es nicht. Aus fruberer Beit erwähne ich noch Samuel Triewalb15) aus Stock holm (1688-1743), ber vorzüglich bie ichlechten Boeten gehaßt ju haben fcheint, benn er hat fie furchtbar maltraitirt. Dalin hat im Genre ber Satire, in welcher er fic auch in Brofa versuchte, bie beften feiner gablreichen Leiftungen geliefert; wenigftens gehort fein Aprilwert ober unfere berrliche Beit in biefe Rategorie. Auch ber geiftreiche Brobft ju Belfingborg, Sans Bergeftrom 16) (geb. 1735 in Salland, geft. 1784) bat Debreres bierin geliefert, fo a. B. bat er Die Runft gu friechen gelehrt und wie Erasmus ber Thor- ober Dummheit eine Lobrebe gehalten. Allein man tabelt an feinen Arbeiten bie Lange und gieht ibm bei weitem Gyllenborg vor, beffen Satiren: "ber Beltverächter" und "Ueber meine Feinbe" feinen abrigen Leiftungen an Berth nicht nachfleben. 3mar haben auch Leopold und Silverfolbe bas Birige gu biefem Genre iden oben erwähnte bebeigutragen nicht ermangelt. b Rellaren 17) aus rübmte Journalift 3

Floby in Westgothland (1751—95), einer ber- geistreichsten und genialken Poeten, welche Schweden erzeugt hat, wird boch allen Genannten vorgezogen, weil bei ihm nicht allein wahrhaft satierisches Talent, sondern auch die edelste Absicht in einem gerundeten, glatten, eleganten Gewande auftritt, welches sich in jeder, auch der vornehmsten Gesellschaft sehen lassen kann. Man zieht hierher seine Satiren und satirischen Erzählungen, sowie seine "Mein Gelächter", "Man hat nicht Genie, weil man toll ift", "Die Lichtsreunde", "Dumbom's Leben" 2c. betitelten Gedichte.

In einiger, wenn auch etwas loderer Berbinbung fieht mit ber Satire die Parodie und Traveftie. In ersterer lieferte Carl Frang Sallmann 18) (1732-1800) einige ausge geichnete Arbeiten, benen wir ichwerlich etwas Aehnliches an Die Seite zu seten haben. Er parobirte namlich bie Opern Thetis und Beleus und Acis und Galathea in Betis und Teleus und Casvar und Dorothea, fowie Gullenborg's Trauerfpiel Birger Barl in Schiffer Rolf; allein als Guftan's III, frivole Epoche porüber war, tam er aus ber Mobe, und man wagte taum mehr, an ihn zu benfen. Auch Leopold's vielbewunderter Din gehört bierher, obgleich biefer freilich feine Barobie im eigentlichen Sinne geben wollte. In ber Traveftie verfucte fic Johan Stenhammar 19) gwar nur mit einem Stud aus bem erften Buche ber Meneis, allein fein Erfolg mar befto größer, weil er nicht wie Scarron und Blumquer fich in ben Ropf fette, bag bie Quantitat ben Breis bavon trage.

Endlich gehört noch die Fabel hierher, in welcher Dalin 20) zuerst anonym einige Proben in der Manier La Fontaine's gab; obgleich diese num in der Form gelungen sein mogen, so mußte doch, weil ein guter Fabeldichter geboren werden muß, Dalin als ein gemachter frostig, matt, undeholsen und ohne Pointe bleiben, selbst wenn er den populären Ton getrossen hätte, der zu diesem Genre unumgänglich nothwendig ist. Benedikt (Bengt) Lidner<sup>21</sup>) hat sich in demselben Fache versucht, allein auch er besitzt das Talent jenes berühmten Franzosen nicht; seine Berse sind freilich so, wie man sie von einem Dichter seines Ranges erwarten durste, allein ihr Gehalt sieht seinen sämmtlichen anderen Arbeiten unendlich nach. Gyllenborg<sup>22</sup>) hat auch hier wieder den Bogel abgeschossen, benn sein richtiger Takt wußte erstlich aus dem Aesop, den er studiert haben muß, sich einen richtigen Begriff von dem, was eine Fabel sein soll, zu entwickeln, dann aber auch das glüdlich gesundene Suset so geschickt zu verarbeiten und correct darzustellen, daß man seine Fabeln wohl für die besten in der Schwedischen Literatur zu erklären hat, indem auch Arel Gabriel Silverstolpe<sup>23</sup>) aus Stockholm (1762—1816) nur Fremdes leiblich nachahmte, das Eigene aber sehr stiesmütterlich ausstattete, und der noch zu erwähnende Bellmann<sup>24</sup>) weiter kein Berdienst hat, als durch Uebersetung von Gellert's Fabeln Gelegenheit zur Rachahmung der Deutschen Manier geboten zu haben.

Bas endlich bas Epigramm anlangt, so haben sich zwar manche Dichter und Dichterinnen, wie die Rorbenflycht, Elers 2c., in demselben versucht, allein nur Oxenstjerna hat mit Glud biese Dichtart behandelt, benn sein Bis ist nicht nur treffend, sondern auch neu, und die Gegenstände, die er bespricht, sind angemessen gewählt.

Das Schäfergebicht, welches uns zur Lyrif führen muß, konnte freilich, wie ein geistreicher Eritiker bemerkt hat, in einem Lande nicht gedeihen, wo acht Monate hindurch Winter ift, und wo auch die schönen grünen Matten und durchsichtigen Bergkröme, wie sie z. B. Dalarne in reicher Menge aufzuweisen hat, nur kurze Zeit in ihrem sommerlichen Glanze prangen; allein man könnte sagen, Arcadien war auch ein rauhes Land, und doch hat man es für den Wohnste des Schäferlebens angesehen. Indessen mußte es doch damals im Geiste der Ration liegen, von diesem Genre abzusehen, denn Da-lin's hierher gehörige Arbeiten sind nicht einmal Idyllen und Liden er's Hirtengedichte weiter nichts als steise, gezierte Rachahmungen der an sich schon hyperunnatürlichen Gespner'schen Manier, so daß es erst Tegnét ze, ausbewahrt blieb, auch hierin Vorzügliches zu leisten.

Bas nun die eigentliche Lyrif anlangt, fo beginnen wir mit dem Liebe, und natürlich muß Dalin schon wegen seiner Fruchtbarleit hier zuerft genannt werden; allein er hat auch wirklich vieles Singbare und natürlich Anmuthige geliefert, was heute

noch gern gehort wirb. Seine Rebenbublerin, bie Rorbens flycht, hat ebenfalls in biefem Benre gerabe bas meifte Glud gehabt, und fo lieblich wie ihre garten Lieber find taum noch bie allerbings icon bem Tone bes eigentlichen beiteren Bolts. liebes fehr nahe fommenben Gefange von Dalin's Schuler Samuel Tilas26) (1744 - 72) Johan Elere25). ftarb zu fruh, fonft mare er gewiß ein Rebenbuhler Bellmann's geworben. Rran Ulrife C. Bibftrom 27) bichtete febr moble flingenbe, acht weibliche Liebeslieber; allein Bollelieber wurben fle wohl eben ibrer Elegang wegen nicht, welche Ebre Rellaren wegen ber feinen au Theil wurde. Ift es nun überhaupt bei einer Ration, die, wie wir früher gesehen haben, von ieber sowohl biel Talent ale auch große Liebe jum Bolfeliebe zeigte, fomer, fich bebeutend auszuzeichnen, weil immer Debreren bie Gabe au folden Brobuften von ber Ratur verliehen ift, fo war bieg bod in einem hohen Grabe ber gall mit Carl Diagel Belle mann (1740-95), Guflav's III. Soffecretar unb, wie man unebel genug gesagt hat, Poffenreißer. Dan tann ibn ben Sowebifden Anacreon und Beranger in einer Berfon nennen. obgleich er wieberum ein Borganger Soffmann's von gallers. leben war, benn er erfand zu feinen Liebern bie Melobicen felbft und fang fie wie biefer felbft zu einer Art Laute ab. und auch bei ihm schließen biefe Delobien fich bem Sinne ber Worte auf eine unglaublich gludliche Weise an. Geine Lieber gibmen freilich alle Epicureische Lebensphilosophie, allein zuweilen findet man bod, will man nur zwifden ben Beilen lefen, in ihnen tiefere Empfindung (2. B bas berühmte 2. opp Amaryllis, vakna nun lilla) und einen fat melandolifden Anflug, ber vielleicht bem Dichter über fein loderes Leben tommen mochte, wenn er feinen Raufd ausgelchlafen hatte und auf ben leiber fatt nur im Beinhaufe hingebrachten geftrigen Tag gu radblidte. Denn bier war fein liebfter Aufenthalt, und feine Erinklieber, in benen bie alte Ulla, bie ihm fo oft bas leere Glas pollicenten mußte, und bie autmuthigen Burger, welche bie bamaliaen Belthanbei beim Glafe Bein befannegießerten, wahrhaft Spagriffice Riguren, eine bebeutenbe Rolle frielen, geben bie Vanx de vire bes berühmten Baffelin nichts nach. Gint wels aber. wie ihn fein Baterland verehrt, wich bacin:

daß noch beute eine zahlreiche Gesellschaft lustiger Leute in Stockholm fic nach ihm nennt und man 1843 baselbft fogar einer beliebten Bolla feinen Ramen gegeben bat. Er bat allerbinas auch geiftliche Lieber gebichtet, und man fann fich faum benten, wie a. B. Die felerlich erhabene Bionehochzeit biefem frivolen Dicter aus bem Bergen fommen fonnte28). Beit beffer gelang biefes Genre Dattbig & Stene bammar, Chrift offer Dabl (+ 1809) in feinen Beiftlichen Liebern (Upsala 1809), welche ben Breis ber Acabemie erhielten, und befonber& Samuel Debmann29) (1750-1829). Basbie Glegie anlangt, fo hat man eigentlich ale Dufter nur bie Gebichte ber Rorbene flycht auf ihren verftorbenen Gatten und einige Berfuche von Micael Choraus<sup>30</sup>) aus Kinnland (1774—1806), sowie von Stenbammar (2. B. bas Lieb: Laura ober meine Geliebte). anauführen. Reicher ift icon bas Relb ber Dbe bebacht. fieht wieder Spllenborg obenan (a. B. mit feinen Den über bie Seelenftarte, bie Kreuben und bas menschliche Glenb): bann geboren aber auch Religren, Ablerbeth, Dren-Kierna und Karl Wilhelm Leopold aus Stocholm (1756-1829) hierber, obgleich bes Lettern Dben amar hochtrabend, aber bohl und ebenso farblos und froftig find wie feine Liebeslieber. Weit hober ift Casftrom31) ju ftellen: wenigftens erhebt fich feine Dbe auf Die Borfehung ju Bindarifdem Sowung, und auch unter Sioberg's allerdings etwas zu gelehrt morgliffrenden Oben ift bie auf Guftap Aboloh. ein fehr gelungener Berfuch, wiewohl Stenhammar alle Benannten burd feine Dbe auf bie Schlacht bei Smenft fund in Schatten ftellt. Das verlorene Genie: Bene. bict Libner32) aus Gothenborg (1759-93), ber, nachbem ibn Guftap III. feinem verschulbeten Elend entriffen, boch wieber burch ben Trunt, bem er fich ergeben hatte, feine ehrenvolle Stelle bei ber Barifer Gefanbifcaft verfderzie, bann in Stod. bolm ben Gelegenheitebichter um wenige Grofden machte, bis es ibm gelang, eine Sochter Des Generals Saftfer au beirathen. bie burd feine Berfe für ibn begeiftert worden war und beren großes Bermbaen . 4" m burdbrachte, war ein geborener en, bie alle einen aus feiner moralifden Porifer, unb Beriffett alich-melancholifden Anftrich baben.

find besonders sein Rrieg in Amerika, die Luftballons und bie Grafin Spaftara, beren bei bem Erbbeben in Calabrien be wiesene heroische Mutterliebe ihn enthusiasmirt hatte, bervorzullebrigens mar- er auch ber Einzige, ber einen Berfud mit der heroide machte. Bas endlich die Cantate anlangt, fo baben awar mehrere Dichter in ihr Broben abgelegt, allein etwas Vorzügliches haben fie nicht zu Tage geforbert, nur Libner hat einige Dratorien, g. B. bie Berftorung Berufa. lems, Bethsemane zc. geliefert, bei benen fic allerbings fein Benie nicht verleugnet hat; feine Sprace ift immer ebel unb großartig, feine Begeifterung immer acht und ungefünftelt, aber es fehlt ihm bie Feile, und fehr oft geht er von ber bochten Boeffe aur matteften Blattheit über, weshalb er auch fcmerlich ben Ramen bes Schwedischen Gothe verbient, ben man ihm wegen seiner Medea, einer übrigens nie aufgeführten Over im ernfteften Style, gegeben bat.

1) Gustaf Wasa; Hjeltedikt i 7 Sang. Stockh. 1774. 4.
2) Täget öfver Bält i tolf Sånger. Stockh. 1785. 8. Upsala 1800. 8. Dagu: C. G. Leopold, Critiska Anmärkn. ib. 1785. 8.
3) Poetiska Arbeten. Stockh. 1802. 8. Uppl. III. ib. 1818. II. 8.
4) Boråsiade, Poëme i 4 Sånger. Stockh. 1776. 4. 1783. 4. (anos

nom). Neri, Comisk Hjeltedikt. ib. 1784. 4. (anonom), Atskilliga Skalde stykken, in Gjörwell, Samlaren Del. IX.

- 5) Atis och Camilla. Stockh. 1761. 8.
- 6) Seine Gebichte find nicht gesammelt, sonbern fteben in ber Beitfdrift Extraposten.
- 7) Skördarne, Poëm i vio Sånger. Stockh. 1796. 8, Arbeten. ib. 1805. II. 8.
- 8) Die Jahreszeiten stehen in b. Vitterhets Arbeten of Creutz och Cyllenborg. Stockh. 1795. 8. Försök om Skaldekonsten. Poëme i fyra Sånger. Stockh. 1798. 8.
- 9) Fidei-Comiss till min Son Ingemund. Stockholm 1772. 4. 1797. 4.
- 10) Passionerna. Skaldestycken. Stockh. 1785. 4. (anonym). Samlade Skrifter. Ups. 1819. Il. 8. cf. Hammarsköld T. II. p. 101 sq.
- 11) Die beiben Geb. von Blom u. Stenhammar fteben in b. Abhanbl. b. Schweb. Academie. - Bloms Samlade Skrifter. Stockh. 1826. 8.
  - 12) Skaldestycken. Stockh. 1796. 8.
- 13) Samlade Skrifter. Stockh. 1814-33. VI 8. C. a. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1833. nr. 141.
  - 14) Skaldskrifter. Stockh. 1797-98. II. 8.
- 15) Lårospån uti Svenska Skaldekonsten. Stockh. 1756. 8. C. a. Ol. v. Dalin, Tal öfv. S. Tr. Stockh. 1743. 8.
  - 16) Poëtiska Arbeten. Lund. 1784. III. 8.

- 17) Samlade Skrifter. Stockh. 1796. III. 1802. IV. 8. Örebro 1837—38. III. 12. Prof. Schriften, beutsch v. Sappe. Reuftrelig 1801. 8. cf. Hammarsköld T. II. p. 1 sq.
- 18) Casper och Dorotea. Hervisk Djurgårds Ballet i tre Acter. Stockh. s. a. (1775). 4. Skepper Rolf. ib. 1778. 4. Petis och Thelée. Com. i 3 Acter med Sång. ib. 1779. 4. Skrifter med företal af J. M. Stjernstolpe. Stockh. 1620. 8. Samlade Skrifter. ib. 1837. 1838. 32.
  - 19) Abgebr. in b. Extraposten 1794. nr. 157.
- 20) Sedolarande Fabler, Stockh. 1752. 4. Fabler, d. 6. Junii 1761. 4. (beibe anonym).
  - 21) Fabler. I Boken. Stockh. 1779. 8. (anonym).
- 22) Fabler i fyra Flöcker, in f. Sednare Vitterhetsarbeten. Stockh. 1795. 8. p. 32-232. u. einz. als Fabler. Stockh. 1828. 8.
  - 23) Skalde-Stycken. Stockh. 1801. 8.
  - 24) C. F. Gellert's Fabler. Första Deel. Stockh. 1793. 8.
- 25) Mina Försök. Stockh. 1755—59. IV. 8. Glada quaden. s. et a. (1792). 8.
  - 26) Proben in b. Svenska Parnassen. 1785. 27) Erotiska Sänger. Stockh. 1799. 8.
- 28) Fredmans Epistlar med J. H. Kellgrens Företal. Stockholm 1790. 1831. 8. Fredmans Sånger. ib. 1791. 8. Hvad Behagas? Uppl. II. Stockh. 1833. 8. Skaldestycken efter C. M. Völschows manuakripter, första gången utgifne i tvenne delar. ib. 1814. 8. Valda Skrifter. ib. 1835—36. VI. 12. Samlade Skrifter. Götheborg 1836—38. V. 8. Zions Högtid. ib. 1786. 8. cf. Hammarsköld T. II. p. 31 sq. ©larus I. p. 88 sq.
  29) Försök til Kyrka-Sånger. Upsala 1798. 8.
  30) Samlade Skaldestycken. Orebro 1815. 8.
- 31) Casströms Forsynen, in b. Schrift. b. Schweb. Academie, wo auch Stenhammar's Dben fteben.
- 32) De Galne, poëme. Stockh. 1792, 8. Nyare Arbeten. ib. 1793. 8. Yttersta domen. Skaldestycke. Abo 1788. 4. Midnatten, stancer. Stockh. 1791. 8. Erik XIV. Grefvinnan Spastaras död. ib. 1836. 12. Samlade Arbeten. ib. 1788-89. II. 8. ib. 1836. II. 8. cf. Hammarsköld T. II. p. 94 sq.

# 6. 739.

Bir gehen jest zu dem Theater über und werden natürlich Dabei querft bie Frangofifche Schule, wie fie Buftav III. felbft reprasentirte, au besprechen haben. Er felbft bichtete bie Trauerspiele: Gustaf Wasa, Gustaf Adolf och Ebba Brahe, Siri Brahe, Helmfelt, Gustaf Adolfs Adelmod, bie Schauspiele: Svartsjuke Neapolitanaren, Alexis Michaelowitsch och Natalia Narischkin, und die Luftsviele: Bedragene Baschan. Den ena for den andra und Frigga, sowie bas Divertiffe ment Födelsedagen, indem er besonders ben Profastyl ans baute, der ihm auch, da er wirklich Talent hatte, recht gut

gelang, obwohl er etwas zu rhetorifch ift.). Reben ihm und auf feine Beranlaffung, wohl fogar nach feiner Anweisung, natus lich aber auch gang im Frangofifden Gefdmad, lieferte Rell. gren bie lyrifden Dramen ober Melobramen: Gustaf Wasa (1786), Gustaf Adolf och Ebba Brahe (1788)2), Drottning Christina und die lyrifche Tragodie: Aeneas i Carthago, die allerbings bie bamale ale icon geltenbe Krangofische Steifbeit gut bewahren, aber jest mit Recht vergeffen find. Leopolb bagegen lieferte in bem Dbin ober ber Banberung ber Alen (1790) ein gang merkwurdiges Stud, weil fein helb burdaus nicht ber großartige Beros ber norbifden Mpthengeschichte, fonbern eine Art civilifirter, pfiffiger Burgertonig ift, ber burd geschicktes Laviren und icone Reben fein mantenbes Anfeben aufrecht zu erhalten fich bemubt. Auch feine Birginia, awar mit mehr Berftand angelegt und mit eben fo fconen Berfen gefdmudt, hat gar feine Sandlung; benn nachbem Appius mit ber befannten Jungfrau fic funf Acte lang berumgezogen und seine Leibenschaft bie Tugend berselben vergeblich in foon gefetten Worten ju beruden gefucht bat, wird fie am Enbe jur Bufriedenheit ber gelangweilten Bufchauer und Lefer gemorbet. Sein brittes Stud: Suppliken ober piecen på stund, ift ein gang gewöhnliches Belegenheitsflud. Sober fieht Byllen bora, benn feine Dramen: Sveas högtid, Birger Jarl, Sune Jarl, Penelope und Det nya Herrskapet haben boch wenige ftens bramatifches Leben; Ablerbeth bagegen icheint wenig Begriff vom Befen bee Trauerfpiels (Ingiald Illrada und Kelonid) ju haben, wie benn auch feine Opern: Cora och Alonzo. Amphion, Eglé und ein Prolog gar nichts Befonderes bieten, ba fie bem Frangofischen allzu fireng nachgegbmt find und allerdings Rellgren's Urbeiten auf biefem Felbe vorliegen, bie als Overn, wenn man eben nicht mehr verlangt, alle Anerfennung verbienen. Uebrigens bemerten wir nur noch, baß ben offenbaren Mangel an Driginalfidden bie Raffe ber aus bem Frangofifden übertragenen Piecen entschuldigen wirb, welche Frau Anna Maria Lenngren3) geb. Malmftebt aus Upfala (1754 - 1816), 3. D. Flintenberg, Johan Murberg, A. F. Riftell, Q. Balin, G. Rothman ze. lieferten. Diefelben überschwemmten nicht blos bie Theater ber Sauptftabt, wo mittlerweile neben bem Hoftheater einige ans bere, felbft Liebhaber-Theater, entftanben waren, sonbern riefen sogar mehrere Provinzialbuhnen hervor<sup>4</sup>).

Bas bas Luftspiel anlangt, fo machte bereits ber Reiche. rath Carl Gyllenborg5) († 1746) in feinem bem Frangofifchen nachgeabmten Brenska Sprätthaken (1737) ben erften Berfud mit einem Character-Luftfpiel, bem allerbings icon 1729 bie Uebersetung von Solberg's politischem Ranne gießer vorhergegangen war, Die viel Blud machte, und ber icon genannte Anoppel lieferte felbft mehrere Driginal - Luftfpiele, wie: Mütesplatsen i mörkret (1750), Modée Håkan Smulgråt (1739). Olthoff Plutus eller Mammon (1740). Palmberg Darhuset (1741) und Hammarberg den beständiga Herdinnan, wow noch eine Menge Ueberfestungen famen. Da aber trat ber icon oben als Barobif befprocene Sallman6) auf und gab feinen Rinfel ober bie unterirdifche Branntmeinbrennerei, wogu noch ale Brolog Fintel's Barentationsaft fam, welcher jedoch felbft eine Boffe ift, die an mahrer vis comica Alles übertraf, mas bie Schwedische Literatur bisher geliefert hatte. Denn bie berben Wibe, bie Fintel in Bluto's Reiche mit Mabame Dangia, Corporal Delbaum, mit beffen Beliebten Elfa und bem Deftillateur Jofum losiaft, find gwar mit grellen Farben aufgetragen, fonnten aber ben Botte Character gar nicht beffer barftellen, als fie es thun. Roch carrifaturmäßiger ift fein Luftipiel mit Defang: ber Sufar Donnerfabel, ber bem In bemfelben Beifte forich Frifeur Sarflyft tudtig mitfvielt. Dlof Rexel?) feinen Sterbhaus-Commiffar Mulpus, eine freie Bearbeitung von Rouffeau's Cate, fruber mit Unrecht ebens falls Sallman jugeschrieben, worin befonders bie Titelpartie und bie Raffcewirthin Bindmuge nebft ihrer Jungfer Tochter Aurora bochft ergobliche Carricaturen jener Beit fein mogen. Auch fein Kapten Puff und Michel Vingler find fehr aut erfundene Boffen, und Folke Birgerson till Kingstad ift eine fehr aut Durchgeführte Imitation. Unter ben übrigen Quffpielbichtern find befondere ber hofmarfchall Guftav von Baylull (1757-1826) wegen feiner Drbenbarille b. ber belannte Stagtelecrata Grafe, Sanbbud b. Literargefdicte. III . 58

Glie Schröberbeim9) (+ 1795) und ber Rotar Carl Envalfon10), ber Berfaffer eines mufitalifden Lexicons, an nennen, welcher Lettere eine Menge Original-Luftspiele und localifirte Uebersehungen (73), barunter eine Barobie auf Sphigenia in Tauris (Iphigenia ten Andra eller de gamla grekiska historierna) mit vielem Beifall auf bie Bubne brachte. Eben fo fruchtbar faft, allein ofters ohne alle Driginglitat. mar ein ichlechter Aufguß von Iffland und Rogebue, G. 3. Linbegren 11) (1770-1815), Denn' feine Arbeiten geboren faft alle in bas Bebiet jener langweiligen, oft thranenreichen Conversations, und gamilienftude, womit jene genannten Dicter bie Deutsche Buhne beschenften. Rur ein Stud: "bie neue Sefte" machte in Stodholm und ben Brovingen ungeheueres Blud. benn es trieb die beuchlerischen Muder aus ihren finfteren Löchern berbor.

Bir geben jur Profabichtung ober jum Roman über, ber erft in biefer Beriode burd ben Brebiger Safob Seinrid Mort 12) aus Stodholm (1714—63) gefcaffen warb. felbe lieferte namlich ale Rachahmer bes Fenelon, Barclav. Lobenflein 2c. politisch-romantisch-moralische Romane, Die in ber Bufte biefes Literaturzweiges in Soweben allerdings als funftliche Treibhaus-Dafen erschienen. 3hm folgten Jafob Ballenberg 13) aus Ofigothland (geb. 1732 od. 1746, geft. 1800) mit feinem \_Cobn auf ber Galeere", einem humoriftifdempfinbfamen Roman in Sterne's Manier, und Carl Nyrén 14) († 1789) mit seiner baufig gelesenen Geographischen Beschreibung bes Schelmenlandes, einer offenbaren Rachbilbung von Ril Rlim's Unterirbifder Reife. Auch Leopold schrieb einige kleinere moralifch=fatirifche Erzählungen, tonnte aber nicht fo viel Anertennung finden als Rexel15), unter beffen bierher gehörigen Arbeiten ber fleine Roman Zamaleschi ausgezeichnet ift und ungefähr in dem Geifte ber befferen Romane bes Berfaffers . bes Morit gefdrieben fcheint.

<sup>1)</sup> Sustaf's III. Theaterstycken. Stockh. 1826. II. 8. Schoufpiet. beutsch v. Eichel. Epig. 1843. 8.
2) Skaldeförsök. Stockh. 1837. 8.

<sup>2)</sup> Skalderorsok. Stockn. 1637. 8.
3) Ausz. b. Clarus, Schweben. Bb. I. p. 216 sq.
4) Svenska Theatern. Stockh. 1778—96. VII. 8. Enthalt die unter Gustav III. auf die Schwedische Bühne gebrachten Originale und Bescheitungen ber Uebersehungen fremder Stüde.

5) Theaterstycken. Stockh. 1797. 8.

6) Finckel eller det underjordiska bränvins-bränneriet. Stockh.

1776. 4. u. in f. Schr.

7) Sterbhus-cammeraren Mulpus eller Caffehuset i stora Kyrko-Brinken. Stockh. 1776. 4. u. in Hallm. Skrift. p. 195-242. und O. Kexél Skrifter, saml. af P. A. Sondén. Stockh. 1837-38. II. 12.

8) Ordensvurmen. Stockh. 1785. 8. Samlade Skrifter. Upsala

1714. I. 8.

9) Rångedala-Riddaren, Com. Stockh. 1788. Fläsken, Com. ib. 1790. 8. Sladdret eller Fjäskens Mirekler. ib. 1791. 8.

10) Seine Stude find nicht gesammelt; bas beste ist: Slotterolet eller Kronfogdarne. Stockh. 1786. 8.

11) Samlade Arbeten. Stockh. 1805—6, II. 8.
12) Adalriks och Göthildas Äfventyr. Stockh. 1742—45. II. 4.
Westerås 1786. 8. Thecla eller den bepröfvade Trones dygd.
Stockh. 1748—58. III. 8. ib. 1786 III. 8. Gin bramatifder Roman ift f. Rugenia eller den förvillade Välmeningen. Tankespel. Westeräs 1757. 8. (anonym). 13) Min sön på Salejan eller en ostindisk Resa. Stockh. 1781.

II. 8. Strödda anteckningar under en utlänsk resa. ib. 1781. 8.

14) Mappa geographica Scelestinae eller Stora Skälmlandes Beskrifning. Stockh. 1786. 8.

15) Zamaleski, historisk berättelse. Stockh. 1781. 8., Mina tidstördrif på gäldstufvan. Stockh, 1776-77, III. 8.

# **6. 740.**

Die Reigung für bie Frangofifche Literatur und bie Rade bilbung ber Dufterbichter berfelben hatte, wie fich aus bem Obigen ergeben bat, fich noch lange nach Guftav's III. Tobe erhalten; allein obwohl ihr letter Borfecter Leopold erft zu Anfange bes zweiten Biertels biefes Jahrhunderts ftarb, fo zog boch bereits in ben erften Jahren beffelben ber Romanticismus aus England und Deutschland in Schweben ein, und bie Deutsche Philosophie eines Rant, Ficte und Schelling warb balb ebenso befannt und beliebt baselbft, als bie Schriften Berber's, Goethe's, Shiller's, Schlegel's, Tied's ic. Aus biefem naberen Bertrautwerben mit ben Deifterwerten ber Boefte Deutschlands ging nun ju Upfala 1803 bie Anregung ju einer miffenschaftlichen Befellichaft, ber Vitterhetens vanner. hervor, an beren Spipe Livijn, Sammarftolb und Atterbom Letterer grundete 1807 ju Upfala noch ben foge nannten Aurorabund (Aurora-förbundet), eine Copie bes Göttinger Sainbundes, nur mit bem Unterschiede, bag taum ebenfo begabte . Ropfe bie Mitglieder beffelben ausmachten, ba Palmblab, 3 gelgren, Elgstrom, Bebborn, Sonden zc. zwar recht titd 58\*

Leute find, aber einem Burger, Solty ac, bod wohl nicht bie Bage halten. Als nun mittlerweile Leopold's Schuler bie Literatur. geitung (1809) ericheinen ließen, fo gab Sammarifold ben Polyfem (1810-12) mit Abfelof zu Stodholm beraus. mabrend Atterbom und Balmblad ben Phosphoros (1810-13) ju Upfala ericeinen ließen, worin fie fich ale Bartei nach ihrem Dragn Phosphoriften nennend, Die moderne romantifche Soule ber frangofischerlaffifden Manier gegenüber in Sous nahmen. Der 3med und ber Inhalt ihrer Arbeiten mar ein breifacher, Rritif, Theorie ber iconen Runfte und Boefte, allein jener wiffenschaftliche Streit führte fie bald auf Abwege, und an bie Stelle gelehrter Untersuchungen und miffenschaftlicher Diecuffionen traten Berfonlichfeiten, Bitterfeiten und fatirifde Musfalle gegen ihre Begner. Allein bie mobernen Romantifer trugen bei ber Debre beit bes Bublifums ben Sieg bavon, benn bie Begeifterung ber jungen Reuerfopfe, benen auch noch Thorild und Ehrens from ihre Unterftubung lieben; rif natürlich bie lefenbe Rugend mit fort, und alle Unfanger ichloffen fich ihnen an.

Bas nun die einzelnen Führer Diefer Soule anlangt, fo wird zuerft Daniel Amabeus Atterbom 1) aus Arbo in Ditgothland (geb. 1790) genannt werben muffen. Er batte langere Beit Deutschland, Italien und Danemart bereift und fic bort in feiner phantaftifd-ibeaten, mit einem fcolaftifd-muftifden Anfirich verfetten Richtung noch mehr bestärft. So zeigt er fich in feinen Dben und Elegieen; Sprache und Berfe find bei ihm überall munbericon, nur fann er juweilen feine überftromenbe Bemeaung nicht gang beherrichen, befonders wenn er fich geben lagt und feinen positiven Anhaltepunft bat. Dieß ift ber Rall bei ben Rachahmungen ber alten Bolfelieber, Die er unter bem Titel ber Rorbifden Sarfe in bem Poetischen Ralenber erscheinen lief. Rect gelungen ift fein Romangenfrang: bie Blumen (blommorna). worin er mit befonderer Frijde, melancholifder Bartheit und oft fogar mit bramatifcher Lebenbigfeit die Gigenschaften ber einzelnen von ihm befungenen Lieblinge malt, allerbinge aber auch auweilen manierirt und erfunftelt ericeint. Gein bebeutenbites Bert ift feine Infel ber Gludfeligfeit (Lycksalighetens O). ein allegorifches Gebicht, welches bas gange menfchiche Leben mit den reichste Farben seiner glanzenden, aber durch Schelling'sche Raturphilosophie überspannten Einbildungstraft vor unseren Augen in beinahe dramatischer Form (V Sesange — V Aften) und Pindarischem Schwung wie ein lyrisches Bandrama vorüberziehen läßt. Der Zweite im Bunde ift Lorenzo Hammarstölden läßt. Der Zweite im Bunde ift Lorenzo Hammarstölden (1785—1827), der Versasser einer Geschichte der Philosophie und der bildenden Künste und eines ertissen Versuch über Schiller; von ihm liegen allerdings auch einige tressliche lyrische Arbeiten (z. B. skaldens ode, Strömkarlen, Frejas rock 2c.) vor, abein seine Thätigseit und sein Einfluß sind mehr auf dem fritischen Gebiete zu suchen. Der Dritte endlich ist B. M. Palmblad (zeb. 1788), Ueberseher einzelner Stücke aus Homer, Aeschplus und Sophoeles, sowie Novellist (Amala)<sup>3</sup>).

Iprifches Draan und Album grundete nun aber Atterbom feinen berühmten Poetisk Calender (Ups. 1822), und hierzu fleuerten bie einzelnen Glieder feines Anbangs, fowie er felbit eifrig bei. Bu erfteren werben gerechnet: Ber Glas ftrom (1782-1810), berühmt burch Romeo i Julias graf. Georg Ingelgren (1782-1813), ber Dichter bee Majsang, Ber Abolf Conben4) (1792-1838), ber After-Romantifer, welchen Beinamen mit ibm Carl von Beipel (geb. 1793) theilte, Abolf Iwar Arwidson5) (geb. 1791 in Finland), der befannte Sammler alter Rationallieder, Anbers Fryrell (geb. 1795 in Dalarne), von bem ein beruhmtes Bolfeschauspiel, Vermlandsflickan, vorllegt, Johann E. Rubquift (geb. 1800), ber leberfeger von Moore's Brifden Melobicen, G. 3. Sebborn6) (geb. 1785), einer ber frifdeften Lyrifer (er forieb & B. Karlek och var Nordlanders Minnen, Psalmer, Stjernarpa Fiskare 2.), A. M. Graf. ftrom 7) (geb. 1790), ein ebenfo gefchmadvoller als finniger Dicter (er bictete z. B. Välkommen och Färväl, Norrland, Tviflaren und Epilogen ofver Goethe), und Julia Chriftine Gvarb. ftrom (Ryberg, geb. 1785)8), bie- unter bem Ramen Guphro. fone fcreibt und an poetifchem Genie Atterbom giemlich nabe fommt, an reicher Phantafte in fleinen Genregemalben aber, (1. B. Jungfrun i det grona, Lärkan, Tauten, Mimosan, Falken, Liljan och spindeln n.) some

(3. B. in ber Legende vom h. Chriftoph in Atterbom's Dufen-

Eine neue Stute erhielt aber bie Romantische Soule noch burd ben Gothenbund (Gothiska Forbundet), ben 1811 Beijer, Jafob Ablerbeth, Tegner, Afgelius, Thalander, 3. 5. Scrober, Bumalius ac. ju Stodholm fifteten und ale Drgan ibrer Studien, welche die Bieberherftellung ber alten Dichtbenfmaler, bie Sagenforfdung, bie alinorbifde Poefie, bie Mythologiezc. betrafen, bie Ibung (1811-24) mablten, bann aber auch ju Atterbom's poetifdem Ralender beifteuerten. An ber Spige ftanb Erit Buftaf Geijer9) aus Wermeland (1783-1847), ber berühmte Beidictfdreiber feines Baterlandes. Seine Gedichte athmen alle jenen ernften, feierliden, halb muftifden Son .- ber in ben alten Rorbifden Muthengebichten weht. So find feine Bfalmen, Elegieen, felbft fein Macbeth, eine allerdinge etwas verungludte Tragobie, beschaffen; unter feinen Dben aber find einige mahrhaft ausgezeichnet, weil ihr Ton trefflich zu bem von ihm gewählten Sujet paßt, fo bie brei Dben: ber Biting, wo aus bem jungen hirten ein Seerauber wirb, ber lette Cfalbe, worin er bas alte Inflitut biefer Sanger und bas Erlofden bes Beibenthums preift, und ber Dbalbund ober ber Freie Bauer, mo ber Bauer geschilbert wirb, ber weber ben wilben Reieger, noch ben von ihm felbft gewählten Konig fürchtet. Diese Den find jum Singen eingerichtet, und Beijer hat felbst flets bazu vollfommen paffende Melobieen erfunden. Beit berühmter aber ift ber Bifcof Gfaias Tegnér 10) aus Milleswif in Wermland (1782 — 1847), beffen erftes Debut ein von ber Schwedischen Mabemie gefrontes größeres Bebicht: "Svea" (Soweben, 1811) war, welchem feine Abendmahlsfinder ober Confirmanden (Natiwardsbarnen) folgten, eine Art gereimter Predigten und bod auch wieber eine Bossische Ibylle, wo nichts als eine Dorfe firde, eine Anzahl Confirmanden und ein alter Briefter, der fe einsegnet und anspricht, vortommt, aber eben fo einfach, als großartig erhebend. Darauf ericbien Arel (1822), worin bie an fich fehr einfache Befdicte eines ber Leibmachter Rart's XII., aber mit ber hochpoetischen garbung ber alten Ritterromane geschildert wird, wozu bie Romanzenform gewählt ift. Done mich

bei feinen Belegenheitsgebichten aufzuhalten, erinnere ich unter feinen Beineren Arbeiten nur noch an fein Sonnenlieb, eine philosophische Dithprambe im Geschmad bes Solarliod ber Ebba Samundar, welche biefes Borbildes nicht unwerth ift, an feine Bariabe ober Liebe ber Bogel, feinen Belben (Napoleon), an welche Didtungen fich feine patriotifden Gefange und Glegieen anfoliegen mogen, und gehe gleich ju feinem Saupt- und Reifterwerfe über, ber ber Islandifden gleichnamigen Saga nachgebilbeten Fridhiofs saga (1825), einer Art von cyclifdem Epos in vierundzwanzig lyrifden Gefangen, aber verfchiedenen Beremaßen, bie mit einander ausammenhangen und uns bas gange Leben ber alten Rordlander mit ihren Raubergugen, Bolfeverfamme lungen und ihrer Seibenwelt malen. 216 Dichter betrachtet ift eins ber ausgezeichnetften Talente nichts fann reiner. flarer, bilberreicher, manniafaltiger fein ale fein Styl; feine Berfe find rein, correct und fdeinen von felbft zu fommen; mas aber bie Sauptsache ift, er bleibt immer feinem Boben getreu, er ift überall ber frifche, muntere Rordlandesohn, seine Berge, Seen und Thaler geben ihm über Alles, und fein Baterland ift für ibn ber Inbegriff aller Reize und Schönheit, die es auf ber Belt glebt, baber feine unbegrenate Bopularitat in feinem Baterlande.

Bu berseiben Gothischen Schule gehört ferner B. H. Ling 11) (1776—1839), ber Mann, ber icon vor bem alten Jahn (1806) schon in Schweben bie Symnastif als bestes Mittel ber Orthopabie und einer fraftigen Jugenderziehung empfahl, bessen Rame aber tropdem bei den Deutschen Turnfesten niemals gehört wird. Er schrieb außer mehreren unten zu nennenden Dramen und einem Hirtengebicht (Karleken) zwei tressliche Epopoen, Gylse Tyrsing (1836) und Asarna (1833), worin er das lyrisch-dramatische Element mit dem epischen auf eine äußerst geschickte Weise zu verbinden wußte und zugleich in den Asen das weitläusigste Kunst-Epos liezserte, welches die Schwedische Literatur überhaupt bestigt. Auch M. A. Afzelius (geb. 1785), der leberseper der Edda und Sammler der Schwedischen Bolsslagen, ist hier zu erwähnen, sowie der berühmte Lyriser Karl August Ricander 12) (1799—

# Schwebische Poefie. Momantische Schule.

1839), ber besonbere in ben Schilberungen einzelner großen Charattere (A. B. Rapeleon's, Zaffo's, Engio's) und berühmter Localitaten (Benedige) fehr gefdidt ift, juweilen aber auch in feine Boefieen mabrhaft bramatifdes leben ju hauchen weiß (j. B. in b. Arnnesvärdet). Endlich verdient noch ber unten ju nennende Dramatifer Bernhard von Bestow (geb. 1796), ber aber auch in ber lyrifden Form nicht ungludlich ift (4.B. in ben Sveriges anor), fowie ber Rachabmer Tegner's, Affar Lindeblat (geb. 1800), ber in feinen Sowebifden Liebern viel Salent gezeigt bat 13), bier eine Stelle.

1) Poetink Calender for aren 1812-22. Upsala 1816-22. IX. 12. Samlade Dikter. ib. 1837-38. II. 8. Svenska Siare och Skalder. ib. 1841-44. III. 8. D. Infein b. Gluchfeligfeit, Sagenfpiel in V Abth. beutfc v. S. Reus. Epig. 1831-33. II. 8. f. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1839. nr. 8.

2) Poetiska Studier. Stockh. 1813. 8.

3) Noveller. Upsala 1840. III. 12. Familjen Falkensvärd. Roman, Örebro 1844-45. Il. 8.

4) Dikter. Stockh. 1829, II. 8.

5) Svenska Fornsånger. Stockh. 1834-42. III. 8. Sonen i Örnskog. ib. 1832. 8.

6) Minne och Poesi. Linköp. 1835, 8.

7) Skalde försök. Stockh. 1826-32. II. 8. 8) Nyare Dikter. Stockh. 1828. 8. Samlade Dikter. Örebro 1831.

32. II. 8 Nya Dikter. Bd. III. Stockh. 1842. 8. Chr. Nyberg och C. F. Dahlgren. Sylphiden. Poetisk Kalender for Ar 1840, jemto Fyra Sangestyken. Stockh. 1839. 12.

9) Minnen. Upsala 1834. 8. Skaldestycken. ib. 1835. 8. Poetiska

Skrifter, ib. 1844 8. f. Mag. f. b. Lit. b. Must. 1847 nr. 119 sq. 10) Smärre Samlader Dikter, Stockh. 1828, ib. 1839. III. Uppl. 8. Skaldestycke i Anledning of Svenska Akademiens Sekularfest, ib. 1839. 8. Fritties-Saga. Stockh. 1835. Upl. X. ib. 1842. 12. Nattvards barnen. ib. 1820. 1843. 12. Deutsch: Poetische Berte v. C. Th. Maperhoff. Bert. 1835-39. III. Arel. Gin Roman aus dem Schweb. v. Nohnike. Stattg. 1829. 8. Der Riese Finn, ein Gedicht. A. d. Schwed. V. Mohnike. Stattg. 1829. 8. Der Riese Finn, ein Gedicht. A. d. Schwed. V. Mohnike. Lund. 1829. 8. Die Frithiofssage, a. d. Schwed. v. Am. v. Helwig. Etuttg. 1826. 1832. 8. v. Mohnike. Epzg. 1842. 1844. 16. u. dk. Die Rachtmahlskinder, a. d. Schwed. v. Dl. Berg. Königsd. 1825. 1833. 1837. 8. v. Mohnike. Epzg. 1840. 1842. 8. Sämmts. Gedichte v. Mohnike. Epzg. 1840—42. III. 8. cf. T. keben, gezeichnet v. Kr. R. Franzen. Redk. C. Mill. 3. s. Franzen. Redk. v. Mohnike. Epzg. 1840. 8. C. B. Böttiger, Cf. Legn. Led. a. d. Schwed. Berl. 1847. 8. Mag. f. d. Lit. d. Austl. 1837. nr. 85 sq.

11) Asarne. Stockh. 1685. 8. Tirfing eller Dödds värdet. ib. 1836. II. 8, Gymnastikens Allmänna Grander. Ups. 1834-40. 12.

42) Rosalfs Lefnad och Död. Upsala 1823. 8. Minnen från Söderm Grebro 1831—39. II. 8. Hesperider. Orebro 1835. 8. Ruses-värdet och Den förste Riddren. Uppl. II. Stockh. 1835. 8. Lejonet i Oknen. Stockh. 1838 8. Samlade Dikter. Stockh. 1839—41. IV. 8. Poesib Ballane. ib. 1841. 8.

13) Blekings-Blommor. Lund. 1828. 8. Svenska Saugen. ib. 1832. II. 8. Dikter. ib. 1822—33. II. 8. Missionären. Stockh. 1839. 8. Christi Seger, Skaldestycke. Lund. 1841. 8. Religiösa Sänger. Götheb. 1843. 8. Fosterändska Säuger. ib. 1843. 8. Runen. Deutsch. Wohnite. Stuttg. 1829. 8. Rönig Enzie, ein lyr. Gedicht in Romanzen n. Ricanber v. Mohnite. Straff. 1829. 8. Einiges auch in: Mohnite's Raspotent. ebb. 1829. 8.

#### s. 741.

Dhne mich bei ben Unbangern ber alten Soule, wie bei Carl Johann von Beder') (+ 1803), ber eine recht bubide Gerenade hinterlaffen hat, ober bei Buftaf Reg. n er2) (1748-1819), ber viel aus ber auslandifchen Literas tur überfette, aufzuhalten, ermabne ich noch, bag unter ihren Mitgliedern bejondere hervorzuheben find: Bobann Magnus Stjernftolpe3) (1777-1831), ber leberfeter bes Dberon und Don Quirote, sowie ber Blumauer'ichen Meneibe, melde lettere er, wie Bieland's und Boltgire's Ironie, besonbers in feinen tomifden poetifden Ergablungen nachabmte, Graf Andres Frederik Stjoldebrand4) (1757-1835) als Epifer (Ouftav Bafa) und lleberfeter von Taffo's befreitem Berufalem und Byron's Junfer Barold, 3. D. Bas lerius, ale Lehrbichter (Braminen), Andere Carlejon af Rullberg6) (geb. 1771) ale beschreibender Dichter (Den husliga sällheten, 1805, Alderdomen, 1802) mit vieler Phantafie begabt, C. 3. Lindegren?) (geb. 1770) als melancholifder Lycifer, porguglich aber B. A. Ballmart8) (geb. 1778), ber herausgeber bes Journal for Litteraturen och Theatern (1809-13), worin er befanntlich die Phosphoriften befampfte, befannt burch einen humoriftischen Roman (Fuselbrenner, 1827) und feine Schwedische Anthologie.

1) Försök i Skaldekonsten. Stockh. 1820. 8.

4) Odin, i 10 Sånger. Stockh. 1816. 8. Gustaf Erikson, i 12 Sånger. ib. 1822. 8.

<sup>2)</sup> Vitterhets-Nöjen. Stockh. 1814—17. II. 8.

3) Pelegrimen och Häxmästaren. Stockh. 1820. 8. Månanderna eller Om deras Ursprung på prosa och vers. ib. 1821. 8. Trollhands Karne samt Det bedrägliga Oraclet. ib. 1819. 8. Witterhetsstycken. ib. 1827—29. II. 8. Kärlekens Barometer eller Konstenatt Kyssa. Uppl. II. ib. 1833. 12. Efterlennade Skrifter. Utg. af B. v. Beskow. ib. 1833. 8. Lunkentus, dram. folkssaga på vers. ib. 1824. 8. Den oförnöjde eller fiskaren och hans hustru. ib. 1825. 8. Gamla Sagor på vers. ib. 1827. 8.

- 5) Vitterhets försök. Stockh. 1831. I. 8. Visor og Sångstycken. ib. 1809-11. II. 8.
  - 6) Poetiska Försök, Stockh. 1816. II. 8. 7) Samlade Arbeten, Stockh. 1603-7. III. 8.

8) Svenska Språkets Skönheter. Stockh. 1820—28. III. 8. Amalia eller de Finska flytingarue, ib. 1803. 8. Johan Gutenberg. Hans Upfinning dess Ulbredande och Framsteg, ib, 1840. 4. Sulicterna, hist. skådespel. ib. 1827. 8.

#### §. 742.

Riemlich frei fteben awischen biesen Soulen awei bebeutenbe Lyrifer, von benen ber eine mehr ber weltlichen, ber andere mehr ber geiftlichen Boefie fich jumenbete. Der erfte ift Michel Franzen1) aus Uleaborg (1772—1847), Ery bifcof von hernoefand im Schwedischen Lappland. Er versuchte fic awar in einem Gebichte über bie Frangofische Revolution und in einem beroischen Epos auf Guftap Basa und einem anderen auf Columbus, ferner in einer ibpllifden Epopoe, St. Julien ober bas Bild ber Freiheit, bann in einem verfificirten, hyperfentimentalen Roman à la Lafontaine, fowie in einem philosophischen, bialogisch gehaltenen Gebichte: "Ein Abend in Lappland", worin fich ein Priefter und eine Rrau besprechen; aber alles Dieses ift ihm nicht gelungen, und nur bie eigentliche Lyrif ift bas Felb, worauf er heimisch ift. Er zeigt bort mahrhaft Goethe'iche Objectivitat, aber feine gefühlvolle Empfindsamfeit ift größer und erinnert, befonders in feinen Schwanengefangen, viel an Bolty. weilen läßt er fich jeboch von feinen Traumereien fortreißen. er wird bann matt, und seine Phantafte fcheint fich wirklich einer Rube ber Ermubung zu überlaffen, boch rafft er fic balb wieber auf und weiß gefdidt einen ihm ploblich fommenben neuen Bebanten zu benuten, um fich an biefen zu halten und ben Lefer mit fortgureißen. Die lieblichften feiner fleineren Bebichte find: Champagne-vinet, Stjernorna, Blommorna, Modersvården, Till en yngling, Den gamla knekten 26. Mit ihm jufammen gab ber Erzbifchof von Upfala, 3. D. Bal lin2) aus Dalarne (1779—1839) feine trefflichen Rirchen gefange (1812-13), bie in allen Schwebischen Bottesbaufern gefungen werben, beraus, beren er allerbings icon vorber mehrere Sammlungen, unter anbern eine, an welcher Chos raus mitgearbeitet, batte erscheinen laffen, welche Bellin ben

Ramen bes größten Kirchenlieberdichters bes Rorbens verschafft haben. Indessen haben wir von ihm auch treffliche weltliche Poesieen, so ein Lehrgedicht in Alexandrinern, Uppfestraren, ferner sein Hemsjukan (heimweh), das Meisterstud seiner Leistungen, wenn man nicht seinen herrlichen Schwanengesang, den Todessengel, vorzieht, seine Lieder an Lina, seinen Sonntagsmorgen, seine Phantasie, seine Ode an Washington 20., in denen er sich burchgängig als einen hochbegabten Dichter der neueren Schule zeigt.

Außer Diefen beiden, von bem Ginfluffe ber Romantifer fat gang freien Dichter giebt es aber noch einige ausgezeichnete moderne Lyrifer, welche awar in mander hinfict fic auch jum Romantieismus hinneigen, boch aber wieder foviel Origie nalität bewahren, bag fie füglich felbftanbig zu nennen find. Der bedeutenbfte ift ber fruh verftorbene Erif Johan Stage nelius3) (geb. 1793 auf Deland, geft. 1823), einer ber größten Lprifer, bie Soweben befeffen bat, wovon feine Lillen von Saron ein glanzendes Beugniß ablegen, ber aber leiber, nachdem er wie Lidner in einem wuften Leben für fein burd ungludliche Liebe gebrochenes Berg gefuct hatte, mabrend ber Augentlide ber Reue in ben bufteren Dofticismus ber Swebenborgiften Philosophie verfiel, und indem er fic einbildete, die Denften feien Befen boberer Art, aber, burch ben Bofen verführt, aus ben Bohnfigen ber Geligfeit ausgeftoßen worben und ftrebten hier ftete, von ber Materie unterjocht, in jenes einftige Boblfein gurudzufehren, biefe Idee auch in feinen Berfen ausführte. Darum predigt Blabimir, ber Seld seines gleichnamig betitelten Epos nur von bem Flude, ber bie Erde getroffen, bas Chor feines Trauerfpiels "Sigurd Ring" fingt bas Blud bes Grabes. und eine zweite Tragodie von ihm: "Riddartornet" ift gerabezu burch bas Anhaufen bes Furchtbaren Uebrigens malt er sich überall felbft, und Bladimir. Blanda, Marie (ein episches Fragment), Sigurd Ring, Bisbur, obwohl gang beterogen, laufen alle auf biefelbe Tenbeng binaus. Allein bei alle bem ift fein Bladimir voll berrlicher mahrhaft epif ber Schilderungen und in prachtigen. Berametern gefbrieben, feine Blanda ein treffliches romantifde

Gros im Bieland'iden Geidmade, während feine Dben in einem Alopftod Soraxifden Rhythmus variirt und voll Bindarifder Begeifterung, feine Elegieen ber Bergleichung mit Goethe's Romifchen Elegieen wurdig, feine Sonette fo correct wie bie Solegel'ichen, feine Ibullen frifd, aber freilich etwas ju fpeculativ und wie alle feine lyrifden Dichtungen viel zu bufter und zu melanchollichetrauria gehalten find. Ginen gang anderem Einbrud macht baber Erit Sibberg4)-aus Trofa (1794-1828), ber unter bem Ramen Bitalis befannter ift, auf uns; auch er fühlt ben Reim bes fruben Tobes in fich, aber er fampft mannlich gegen biefen bufteren Begleiter an ; auf einen Trauergefang über fein phpfifches Leiben folgt ein jauchgenber Jubelgefang, wenn er fich beffer fühlt, und fonnte man bie Ungleichheit wegnehmen, fo mochte er une mehr mit feinen ernften Befangen angieben, ale ber weiche Stagnelius, befonders wenn man feine Elegicen betrachtet, Die unbebingt bas Geprage einer großen Seele tragen. guten Ginbrud machen feine fcherzhaften Bedichte; benn fann man ihm großes epigrammatifdes Talent, originellen humor und Geschid, auch ben ernstesten Dingen eine heiter-tomische Seite abzutaufden, nicht absprechen, so ift bod fein Lachen ein betifches und feine Luftigfeit eine erzwungene, ber man immer ben abfichtlich verbiffenen Schmerz aufieht. Ein febr fruchtbarer Dichter ift C. 3. 2. Almqvift5) (geb. 1793); allein während die beiben Borbergenannten reine Idealiften find, ift er ein ausgemachter Materialift, ber fich neuerbings befonbere auch ale Bolfebichter à la Beine ausgezeichnet bat, bierber aber wegen feiner romantifchen Epopoen, Hirden. Drottningens juvelsmycke. Schems el Nihar, Arthurs Jagt, ber driftliden Zifderidolle Kapellet, bem humoriftifden Gebichte Ormus och Ahriman, bem Marchen, und Novellencyclus Tornrosens bok eller fria fantasier und ber iconen tragifdelprifden Dict ungen Mansangen und Björn innan gehört. Glas Liviin6) (geb. 1781) bat eine wilde Phantafie und ein befondere fauftifches Element, tommt aber ber mobernen Frangofifchen Romantit zu nabe, mogenen wieber Carl Frebrit Dahlgren?) aus Ofigothland (geb. 1791) nicht blos mehr reinen und achten Sumor. fenbern and bei weitem mehr Gefdmad hat, in bem foulifden : •

und naturidilbernben Elemente aber vollig zu Saufe ift und in feinen gabireichen Liebern bas Talent eines Bellmann und Beranger in fido vereiniat. Allerbings macht ibm Ramen bes Schwebischen Beranger bet Raturbichter So. aus Borgo in Kinnland bann Lubwig Runeberg8) ftreitig, beffen Berfe immer urfprunglich, vollenbet melobifch und von felbft fingbar find (g. B. fein berühmtes Biegenlieb Vuggnisa) und ber auch in feiner Sanna, einer aludlicen Rachahmung ber Boififchen Luife, und in feinem ibplificen Epos. bie Elenthierschüten (Elgskyttarne) eine ausgezeichnete Reifterfcaft in biefem Benre bethatigte, wogu noch bie Barmonie und ber fluß feiner Berameter bas Ihrige beitrugen. Auch Chriftian Grif Sablcrang ) (geb. 1790 in Dalarne) gehort hierher mit feiner Arche Roab, einer bochft geiftreichen Berfiflage ber Spoothefen über Bolferglter, und mit feinem religiofen, mahrhaft lyrifchebramatifchelebendigen Evos Unsgarius. Unter ben fleineren Dichtern nennen wir noch Bellmann's und Dablgren's Bunftgenoffen, ben beiteren 3. M. Babman 10). ben Gelegenheitsbichter Ingelman11) (geb. 1788), ben Reffe etifer B. Biefelgren 12) (geb. 1800), ben fruchtbaren unb besonders in ber Korm hochft correcten Erit Bilbelm Rus ba13) (1807-33), beffen Epos, die Eberjagd, mahrhaft antik ift, C. 28. Bottiger 14) (geb. 1807), einen booft flebr lichen Canaer ber Liebe aus Frangen's Coule, ben Rammerberen E. A. Ablerfparre15) († 1885), ber nur etwas ju rhetorifd ift, ben Raturbichter Bilbelm von Braunio), ber leiber fein humoriftisches Talent allzu febr ju plumpen und fomugigen Spagen migbraucht, ben phantaftereichen Dlof Arprellit) (geb. 1806), E. A. Bagberg 10) (geb. 1810) ale meifterhaften Styliften, 3. A. Riellman Boranffon 19). besondere in ber bidactischen Lprif vollendet, Ralmftrom 20) und Rybom 21), bie foon ale Stubenten zu Upfata burch antife Karbung und naturliches Talent fich eine bobe Stelle auf bem Schwedischen Barnaffe erwarben, indem fie, jener in ber Welabne, Diefer in seinem Boron in Griechenland, treffliche torfice Evorben lieferten, G. F. R. Ribber fiab22), ben hochft fraftvollen, nur etwas gu uppigen Rachahmer Tegner's, ben originellen Sturgenbeder 23) tc.

- 1) Skaldestycken. Örebro 1824—36. V. 8. Columbus eller Amerikas Upptäckt, Stockh. 1831. I. 12. Skrifter i Obunden Stil, Örebrs 1835. 8. f. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1839. nr. 41. 1847. nr. 120.
- 2) Omarbetade Kyrko-psalmer. Stockh. 1807. 1809. 1812—13. 8. Vitterhetens försök. ib. 1821. 8. Wallin och Tegner Skaldestycken uppl. på Svenska Akad. Högtidsdag 1839. Uppl. III. ib. 1844. 8. S. Robesengel, Deutsch in b. Berhandlungen b. Schweb. Ucab. ber Achtzehner, Oeft I.
- 3) Wladimir. Stockh. 1817. 8. (Deutsch von Dl. Berg. Königsb. 1828. 8.) Liljor i Saron. ib. 1821. III. 8. Bacchauterna. ib. 1822. 8. Samlade Skrifter. ib. 1830—32. II. Uppl. III. 8. ib. 1836. III. 8. &. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1839. nr. 45.
- 4) Samlade Dikter. Stockh. 1828. 8. ib. 1837. 12. Gebichte a. bem Schweb. v. R. J. Rannegießer. Lpzg. 1843. 8.
- 5) Amalia Hillner. Stockh. 1840. II. 12. Gabriele Mimanso. ib. 1840. III. 12. Törnrosens Bok eller Fria Fantasier, Berättade på Jagtslottet hos Herr Hugo Löwenstjerna. Stockh. 1839. 8. Dagu: Fria Fantasier hvilka betraktade såsom ett Helt af Herr H. Löw. stundom kallades Törurosens-Bok, stundom En irraude Hind. D. 1—XIII. lb. 1834—40. 8. S. Mag. f. b. Sit. b. Must. 1840. nr. 40.
- 6) Spader Dame, en berättelse i Bref, funna på Danvikes. Stockh. 1824. 8.
- 7) O poetisk Calender för poetisk folk. Stockh. 1821—22. II. 8. Babels Torn, en rymdskrift Norr ut. ib. 1824. 8. Babels Torn Söder ut. ib. 1825. 8. Samlade Ungdomskrifter. ib. 1823. II. 8. Odalgumman. ib. 1829. 8. Freja, poetisk Kalender. ib. 1830—31. II. 8. Samlade Skrifter. ib. 1834. I. 8. Sång-calender. ib. 1836. 8. Ång-båtssånger. ib. 1837. 8. Jungfrun i det gröna. ib. 1838. 8. Sylfiden. ib. 1839. 8. Tumme Liten. ib. 1841. 8. Talltrasten. ib. 1842. 8.
- 8) Dikter. Helsingfors 1830—33. II. 8. Stockh. 1838. 12. Nadeschda. Nio Sånger. ib. 1841. 8. Julqvällen. ib. 1842. II. Uppl. 8. Nya Dikter. ib. 1843. 8. Elgskyttarne Helsingfors 1832, 8. Hanna ib. 1836. 8. S. Mag. f. b. Eit. b. Zust. 1840. nr. 5—6.
- 9) Noahs Ark. Stockh. 1826 8. Ansgarius, bilder ur Nordapostelns lif, i fjorton Sånger. Ups. 1846. 8. S. Rag. f. b. Ett. b. Xusl. 1847. nr. 114.
- Samlingar. Götheb. 1830. T. I. Lek och Altvar. ib. 1835.
   II. Şednare Samlingar. 8.
- 11) Skaldeförsök. Stockh. 1828—38. 8. Griftekrans Jemte några andra Skaldeförsök. ib. 1834. 8. Mennis kolitvets Åldrar, framsiäll da uti årets tider. ib. 1838. 16. Valda Skaldeförsök. ib. 1843. 8.
- 12) Minnesånger ur Wärend. Stockh. 1824. II. 8. Sturkodds Sånger. ib. 1820. 8.
- 13) Främlingen från Norden. Berättelse. Ups. 1831. 12. Skaldestycken, Örebro 1834. 12. En Tysk Ströf verier på Svenska Parnassen. Stockh. 1830. 8.
- 14) Ungdomsminnen ifrån Sångens Stunder. Uppl. III. Upsala 1832. 8. Nyare Sånger. Stockh. 1833. 12. Mötet på Odins Hög och Gustaf Adolf vid Liitzen. Tvenne Skaldestysken. ib. 1835. 8. Lyriska Stycken. ib. 1837—38. II. 8. Religiosa Sånger. Ups. 1841. IV. Uppl. 8. Ausgew. Gebichte Schw. u. in Deutsch. Rebers. 5. I. 23riffe Oct. Stock. 1844. 8.

- 15) Ungdoms-Dikter. Stockh. 1830. 8. Hugo, en rom. dikt. Carlstadt 1840. 8. Smärre Samlade Dikter. ib. 1841. J. 8.
- 16) Nyare Dikter. Stockh. 1840. 8. Calle. Ocksa en poët. Kalender. ib. 1843. 8. Dikter. Stockh. III. Uppl. 1844. 8. Carolina. Poet. Kal. ib. 1844. 8.
- 17) Natt og Dag. Sk. I—IV. Stockh. 1839—41. 8. Dag och Natt. Skift. I—IVI. ib. 1840—41. 8. Die Schlacht am Brünkeberg, Gebicht in 8 Ges. v. D. Fryrell, im J. 1834 mit b. großen Preise gekrönt. Schweb. u. Deutsch. Gothenburg 1841. 8. Dikter. Stockh. 1829. 8.
  - 18) Tal vid Minnesfesten den 12. May 1843. Lund. 1843. 8.
- 19) Smärre Dikter. Stockh. 1839. 8. ABC-Bok för Fäderneslandets Barn. ib. 1842. 8. Snöklocker för Toiletten 1843. ib. 1842. 12. Den Gode Herden eller Jesus, Ledsagare genom Lifvet till Evigheten. ib. 1844. 12.
- 20) Ariadne. Episk Försök i Sex Sånger. Stockh. 1838. 8. Fiskarflickan vid Igunelsö. ib. 1839. 8. (Malmström och Bergman) Linnaea Borealis. Poet. Kal. 1841 och 1842. Ups. 1840. 12.
- 21) Byron i Grekland. Skaldestycke i Tre Sånger. Stockh. 1838. 8. Dikter. Ups. 1840. 8. Samlade Dikter. ib. 1844. II. 16.
- 22) Ungdomsbilder. Stockh. 1838. I. 12. Tids- och Krigs-Belder. Skaldest. Uppl. II. Linkop. 1842. 12. Snöbollar i Barvintern, från Ostergothland. Linköp. 1842-43. II. 8.
- 23) Min fattiga Sångmö. Stockh. 1841. 12. Romarskölden, Romaus. ib. 1831. 8. Sexor-All. en Berättelse. ib. 1834. 12. Med en bit Krita. Stockh. Eskiffer. Stockh. 1841. 12. En utflygt ur Boet. ib. 1842. II. 12. Med en bit blyerts Blandade Utkast. ib. 1842. 12.

# §. 743.

Bir fommen jest zur bramatischen Literatur ber neueren Zeit und beschäftigen uns natürlich zuerst mit dem Trauersspiel. Unter den Anhängern der alten Schule sind hier noch einige zu nennen, die sich an diesem Genre betheiligten, so P. A. Gramberg, der unter anderen hier weiter nicht in Betracht kommenden Arbeiten 1812 den von der Academie für das beste lyrische Trauerspiel ausgesetzten Preis durch seinen Jorund gewann, der aber auf dem Theater eben so wenig Glück machte, wie seine anderen Stücke, ferner Anders Lindes gren mit seiner Blanka (1822), Marten Alten (1764—1830), der ganz in der Manier Lessing's, Schiller's und Kozebuc's seine verfolgte Unschuld (Den korfolgda oskulden. Stockh. 1798) dichtete, aber nur den letztgenannten erreichte. Unter den Lustpieldichtern berselben Richtung nennen wir C. G. Rordfors

(1763—1832), ber als Lyrifer zweimal ben Preis gewann (mit b. Sang öfver Baltzar Horn [1789] und Carl August [1810]) und viele Opern ins Schwedische überseite (z. B. Aschenbrobel, ben kleinen Matrosen 2c.), wegen seines netten Studes Foreningen, und H. Rullberg, ben Berfasser bes Schwedischen Rationalgesanges Carl Johan var Kung, wegen seiner Luftspiele Mägarne (Stockh. 1814) und Den häftiga Friarn (ebb. 1817).

Die neue Soule hat fich mit dem Lufispiel faft gar nicht beschäftigt und fich mit Uebersetungen aus bem Deutschen und Frangofischen begnügt, benn auch Dablgren's Ariftophanischer Argus i Olympen (Kom. med stort Spektakel och full Orkester, Stockh. 1825, 8.) fonnte begreiflicher Beife auf ber Buhne feinen Blat ergreifen; allein bas Trauerfpiel hat mehrere Bertreter gefunden. Sier ift querft ging au nennen, ber mehrere Dramen aus ber Schwebifden Gefdicte lieferte, die in Bezug auf Anlage und Characteriftif episches Element an fich tragen und in beren einem "Agne" er fehr hübsche Chore einführt. Auch Afgelius lieferte bagu einen Beitrag in bem Retten Folfungen (den siste Folkungen); Gfidlbebranb bidtete einen Riddare-Ordet, Herman von Unna (Stockh. 1795), Hjalmar (ebb. 1827) und Carl XII: s dod (ebb. 1829), G. F. Aderhielm ein Trauerspiel Engelbrekt (ebb. 1820), aber ber thatigfte war gewiß Bernhard von Bes. fow') (geb. 1796), ber unter anderen lyrifden Arbeiten bie größere hiftorische Dramen (Torfel Anutson, Ronig Birger, Guften Molph in Deutschland) verfaßte, die buhnengerecht, effectvoll und ichen gefdrieben, im Bangen aber etwas zu rhetorifd und troden find. Db gleich wir icon oben in Stagnelius' bramatifchen Arbeiten bas graufenhafte Element ale überwiegend bezeichnen mußten, jo find bod zwei andere Trauerfpiele beffelben meifterhaft, ba bei biefen die barin ausgeführte 3bee beffer mit feinen eigenen Anfichten barmonirte, er alfo feiner Uebertreibung beburfte und nun mit allen Reigen feiner Lyrif fie bekleiden konnte. Das erste ift Albert und Julia ober bie Liebe nach bem Tobe, nach Swedenborgifden 3been, bas andere eine bramatifirte Legende, Die Martyrer, eine act fatholifde Tragodie voll erhabener Bilber und Spruce, jebed

nicht to majefidtisch und lebhaft als Corneille's Polyencte. worin baffelbe Sujet behandelt ift. Ein fonberbares Stud find feine Bachanten, in welchen jedoch die Rachahmung bes antifen Chore gelungen ift. Gingelne vortreffliche Scenen enthalten auch Die Trauerspiele: Gladjeflickan i Rom, Scenur Andeverlden, Sigurd Ring. Wishur; aber Riddartornet ift, wie fcon bemerft, widerlich und Eröfringen af Ceuta hocht nachlaffig und übereilt ausammengeschrieben. Derfelbe Dichter binterließ auch ein Ballet, Narcissus, und eine unvollendete Oper, Cydippe, welche beibe, natürlich icon seines eminenten lyrischen Talentes wegen beffer als die gewöhnlichen Dadwerfe biefer Art find. And Alm. quift lieferte in feiner Signora Luna eine romantische Traabbie erfter Claffe, die über feinem Drama Godolfin eller Ninon l'Enelos, nicht aber über feiner mahrhaft antif plaftifo-fconen Svangrottan på Ipsara ficht, an welche fich bas tief finnige symbolische Stud Ferrando Bruno und die beiben gusammen= gehörigen Stude Isidorus af Tadmor und Marjam ichließen. B. A. Brafel (geb. 1782) fdrieb ebenfalls ein mittelmaßiges Trauerspiel, Oden in Svidhiod (1826), und ein lyrifches Drama, Wainemoinen (1829), die beibe feinen Erfolg batten, und ber Romanschreiber Engftrom lieferte zwei gelungene Dramen, Hjalmar och Ingeborg (1831) u. Erik Tegersäll (1831). Dagegen find & rangen's Ingierd und fein Lappenmadden im Ronigs. garten nur unbebeutenb. In neuerer Beit begnugt man fic mit Bearbeits ungen Rrangofifder Speftafelftude, wie beren ein foldes, ber Lieutenant und erfte Conful betitelt, Clarus in feinem Berfe über Someben (Maina 1847. Bb. I. S. 247 sq.) befdreibt.

Bas endlich ben Roman anlangt, so machte ber Secretär E. G. Balberg (1788—1821) barin einen nicht mislungenen Bersuch mit seinem Uggleviksbalen (1814), allein Fr. Ceberborgh (geb. 1784) übertraf ihn doch bei weitem als Genremaler und humoristischer Schilderer ber Schwedischen Landjunsermanieren, wiewohl der schon genannte S. Dedmann<sup>2</sup>) mit seiner meisters haften Darstellung des patriarchalischen Hirtenlebens in Schwalden im vorigen Jahrhundert ohne Zweisel den Preis davontrag Livin, der in der Biquedame einen sonderbaren, halb in worsste, halb in der Manier der modernen Französische. IH.

Romantit geschriebenen Tenbengroman lieferte, gab uns im Arei Siafribfon3) auch eine leiber unvollenbete Familiengeschichte. Den erften eigentlichen biftorifden Roman ichrieb jedoch G. A. Gu. malius') (geb. 1789) in feinem unvollenbeten Thord Bonde (I'ns. 1828, Th. 1.). Seinem Beispiele folgten ber Graf B. G. Sparre5) (geb. 1790) mit feinem Legten Freifegler und feinem Abolph Rindling, ein gewiffer D. R.6) mit feinen Schnappe babnen, bie aber ein Rachahmen von Scott's Schreibart verrathen, ber ginnlander Buftaf Benrif Dellin7) (geb. 1813), ein heftiger Ruffenfeind (a. B. in feinem Buche Sveriges sista strid. einer bodvoetischen Riction) und ber befte Brofaiter feiner Ration (3. B. in ber Blume von Kinnefulle), ber jeboch nicht blos in ben Grenzen ber vaterlanbischen blieb, und ber Rammerjunter G. M. Rullberg8) (geb. 1813), ber ben hof Guftav's III., weun auch nur in einem Banorama voll piquanter Situationen, une vorführte. im letteren Genre tragt unbedingt ber wegen feiner etwas bebenflicen Richtung (a. B. in bem Buche Stallningar och Forhallanden, wegen beffen er 1838 ine Befangnis manbern mußte) in feinem Baterlande etwas in Migcrebit gefommene Republifaner Magnus Bacob Crufenftolpe9) aus Bontoping (geb. 1795) unbebingt ben Breis bavon, benn fein Saus Sottorp entrollt vor unseren Augen zuerft mit mabrhaft bifferifder Deifterschaft ben bufteren Schleier, ber auf ben Sofintriguen Cowebens feit ber Beburt Buftav's III. bis auf bie Thronbesteigung Carl Johann's rubt, und weiht uns in ein Gewebe von Schandlichfeiten ein, die an bie Kamilien geschichte bes Saufes bes Augustus erinnert. Reuerbings bat er auf gleiche Beise bie Geschichte bes graflichen Saufes Tef fin au fdilbern begonnen. llebrigens haben feine fammtlichen Schriften vom Roman nur ben Titel. Gin eigentlicher Rovellift ift Palmblab. Social-Tendenzen verfolgen Sillen in feinem Svenska Studentlifvet (Stockh. 1838-39), worin er ben Stubenten-Saufereien ac. ein Enbe machen will, Engftrom in feinen Förbundsbröderna (1834), seinen Nybyggarna (1838) unb seinen Biorn Ulfland (1840), fowie Almquift 10), ber eine Art junges Someben ine Leben ruft , in feinen Fria Fantasier; wir beben aus

letteren besonders Azouras Tintomara hervor, obgleich auch bei biefem bie Ginfleibung biftorifd ift. Rein burgerlich-hauslich in ber Manier ber S. Sante, nur naturlicher, einfach anziehenber und poetifcher, freilich juweilen aud mit acht weibischer Ausmalerei bis ins fleinlichfte Detail binein, fdreibt Frederife Bremer 11) aus Stodholm (geb. 1802) ihre zahlreiden Kamilienromane. bie faft in Deutschland mehr Glud machen als in Soweben felbft. Bir zeichnen befonders aus: das Beimathebaus, Die Sfinen aus bem Alltageleben, und aus letteren bie Tochter bes Prafibenten, bie Fortsetzung berfelben: Rina zc. 3hre Sauptforce besteht in ber Shilberung ber fillen Sauslichfeit und weiblider Charactere, die Darftellung von mannliden Rique ren miglingt ihr bagegen flets, und wenn fie philosophirt, bann wird fie foredlich langweilig. Reben ihr verbienen Ermabnung bie Freiin von Anorring 12) (1. B. in ben Romanen Cousinerna, Axel. Ståndsparalleler 20.), bie Frau glygare Carlen 13) (2. B. in ben Romanen: ber Brofeffor und feine Soublinge, Die Bflegefinder, Die Rirdweihe [ihr beftes Bud], Balbemar Rlein, Die Reprafentanten, Guftav Lindorm) und Charlotte Berger, de aber icon weniger naturlich und nach frangofifchen Muftern ge ober verbilbet if (a. B. in den Frangöfischen Arlegogefangenen [1814], ber Baubergrotte [1816], ben Ruinen von Brahelm [1816], Albert und Luife [1817] 2c.).

 Hågkomster från Hembygden och Skolan. Ups. 1830. 8. III. Uppl. Örebro 1842. 8.

3) Axel Sigfridsson. Stockh. 1817. 8. Spader Dame, en berättelse i Bref, funna på Danviken. Stockh. 18.4. 8.

4) Thord Bonde eller slutet af Albrechts regering. Upsala 1828. I. 8.

5) Den siste Friseglaren. Stockh. 1832. III. 8. (Deutsch. 2939. 1841. III. 8. cf. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1833. nr. 110.) Adolf Findling eller tre År under Drottning Christinas Regering. ib. 1835. III. 8.

(Deutsch. Epzg. 1840. III. 8.)
6) Snapphanarne. Gammalt Nytt om Skåne, från Sjuttonde Seklet.
Stockh. 1831. III. 8. Sista Aftonen på Ostanborg. ib. 1833. II. 8.
7) Blomman på Kinnekulle. Uppl. III. Stockh. 1831. 8. (Deutsch.

7) Blomman på Kinnekulle. Uppl. III. Stockh. 1831. 8. (Deutsch. 2. Arnot. Berl. 1838. 8.) Johannes Fjällman. ib. 1831—33. II. 8. Flickorna i Ackersund. ib. 1832. 8. Gustaf Brahe. ib. 1832. 12.

<sup>1)</sup> Ryno, eller den Vandrande Riddaren, Skådespel med sång i 3 akter. Stockh. 1834. 8. Dramatiska Studier. Stockh. 1837—39. III. 8. Schwedens Uhnen, ein mit dem großen Preise v. der Schwed. Afad. belegt. Geb. m. beigef. Drig. Tert u. Anm. Lübect 1838. 8. Schwed. Tragdsbien übers. v. Ab. Dehlenschläger. Lpzg. 1841. III. 8.

Öjungfrun. ib. 1832. 8. Sivard Kruses Bröllopp. ib. 1832. 8. Anna Reibnitz eller Sångarslickan från Warschau. ib. 1833. 12. Helena Wrede. ib. 1834. 10. Fröken Beata's Anteckningar eller Mötet på Hven. ib. 1836. 8. Kolarslickan eller envandring i Norrland. ib. 1837. 12. Pawo Nissinen. ib. 18 8. 12. Naema. ib. 1839. 12. Prinsessan af Angola. ib. 839. 12. Fröknarna. ib. 1840. 12. Sveriges sista strid. ib. 1840. 12. Kolmårds Boerna. ib. 1841. 12. Fremlingen bland de Sina. ib. 1842. 12.

- 8) Gustaf III. och hans hof. Stockh. 1830. S. Maximilian eller en Sammansvärjning under Brik XIV: s Regering. Calmar 1834. 12. Carl Gustaf Wrangel. ib. 1833. 12. Domaren. Stockh. 1842. 12. Den sista Meuniskan. Kalm. 1843. 12.
- 9) Skildringar ur det Inre af Dagens Historia. Stockh. 1836. II. 8. 1720, 1772, 1809. ib. 1837. 8. Morianen. Stockh. 1840—44. VI. 8. (Der Wohr a. b. Haus Holftein:Gottorp. Berl. 1844. VII. 8. Rleine Erzählungen aus bem Schwebischen. Berl. 1844. 8. Das Haus Tessin. cbb. 1847. 8.)
- 10) Aintomara. Deutsch. Epzg. 1840. IV. 16. (f. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1835. nr. 40.) Gabriele Mimanso. ebb. 1842. III. 16. Drei Frauen in Smaland. ebb. 1844. V. 16. Amalie hilner, im Bell. Ausl. Bb. 310-314.
- 11) Teckningar ur Hvardagslifvet. Stockh. 1835—43. VII. 8. Granuarne. Christianst. 1837. II. 8. Frälinnan. Stockh. 1840. 12. Morgon-Väckter, ib. 1842. 12. Deutsch. Ausgewählte Schrift. üb. 1840. 15. Beile beim u. Runtel. Bieles 1841. VIII. 16. 1844. III. 8. Bieles auch b. Brockbaus, Ausgew. Bibl. b. Class. b. Ausl. Bb. I., II., V—X., XV., XXIX., XXX., XLI., XLII. u. Bell. Ausl. Bb. I—XXI., LXXXVIII—XGI.
- 12) Axel. Stockh. 1836. III. 8. Cousinerna. ib. 1836. III. 12. 18. Efizen: Deutsch. Lpzg. 1841. II. 8. Tante Lisbeih's neunzehntes Teffasment, Forts. v. Arel. ebb. 1843. 8. Arel. ebb. 1839. III. 8. Cousinen. ebb. 1839. III. 8. Frauen. ebb. 1838. II. 8. Freunde. ebb. 1837. II. 8. Der Haufer u. f. Umgebung. ebb. 1844. II. 8. Standesunterschiede. ebb. 1841. II. 8. Tauschungen. ebb. 1839. II. 8.
- 13) Waldemar Klein. Stockh. 1839. 8. Representanten. ib. 1839. II. 8. Gustaf Lindorm. ib. 1839. III. 8. Professorn och Haus Skyddslingar. ib. 1840. II. 8. Fosterbröderna. ib. 1840. III. 8. Kyrko-Invigningen i Hammarby, ib. 1840—41. III. 8. Skutsgossen, ib. 1841. II. 8. Rosen på Tistelön, ib. 1842. II. 8. Kamrer Lassman så om gammal ungkarl och äkta man. ib. 1842. II. 8. Fideikommisset, ib. 1844. IV. 8. Pål Värning. ib. 1844. 12. Windskuporna. ib. 1845. !2. Emma's Herz a. b. Schwebisch. B. Gidel. Ppg. 1842. II 8. Das Fibeicommiß, a. b. Schw. v. Wochenhusen. Grimma 1844. III. 8. (im Bellett. Aust. Bb. 136—144. u. Sammt. Schweb. Must. Rom. Bb. 12—14.) Prul Wärning. Berl. 1845. II. 8. Ivar b. Stutsjunge, im. Aust. Bb. 41—44. u. Sammt. Schw. Must. R. Bb. 4—5. Die Kircheneins weihung zu Hammarby, ebb. Bb. I—III. im Austand Bb. 118—123. Der Kämmerer Lasmann als Junggesell und Chemann. Berl. 1843. II. 12. im Aust. Bb. 144—150. Sustan Sunggesell und Chemann. Berl. 1843. II. 12. im Aust. Bb. 144—150. Sustan Sunggesell und Epsan 1842. III. 8. i. Aust. Bb. 72—77. Die Milchbrüder. Epzg. 1843. III. 8. i. Aust. Bb. 124—128. Der Professor und seine Schütlinge. Lyzg. 1842. III. 8. i. Aust. Bb. 22—28. Der Keichbertweser. Grimma 1844. III. 8. (unächt. Die Rose von Essellen, fp. Cammt. Schweb. Must. Rom. Bb. 10—13. Balbemar Rein. Lyzg. 1843. 8. u. Aust. Bb. 29—31.

# §. 744.

Die Befdicte ber Danifden Literatur') beginnt eigent. lich erft in ber Ditte bes 17ten Jahrhunderte, benn bis babin bediente man fich faft burchgangig ber gateinischen Sprace. und bie wenigen noch übrigen Denfmaler ber roben und ungebilbeten Rationalsprache jener Beit find nicht ber Rede werth, mes balb wir benn auch bie Boefie bes Rachbarlandes, weil biefe weit hober hinaufreicht, voranzuftellen Urfache hatten. Uebrigens fonnen wir iedoch nicht mit Stillichweigen übergeben. baf bereite Unbere Gornefen Bebel2) ober Beile (Velleius) aus Beile in Butland (15424-1616) und Beder Cpp3) aus Jutland (1631-1702) Cammlungen alter, traditionell erhaltener Danifder Bolfelieder und abnlicher mehr ober weniger gelungener Reimereien veranstalteten, Die wir noch jest befigen. Außer ihnen find aber bie auf die Bluthezeit ber Danifden Poefie herab eigentlich nur brei Manner von bedeutendem Ginfluß auf die Bildung ber Sprace und Boefte gemefen. Obenan fieht Anders Arrebo4) aus Aerroesflobing auf ber Schleswigschen Infel Merroe (1587-1637). faßte namlich unter andern ein heroifdes Bedict, Hexaemeron betitelt, worin er Die Schopfungegeschichte in gereimten beroischen Berfen nicht ohne Geschid, jeboch ale Rachahmung von Du Bartas' Semaine, vortrug und jugleich bas erfte eigentlich merkwurdige Denkmal ber Nationalpoefte errichtete. Reben ibm ift ber Gelegenheitebichter Anbere Borbing') aus Ribe in Butland (1619-77), ber fich nach ber Dpigifchen Schule bildete und nicht ohne wirkliches poetisches Talent mar, wie felbft ein fo wenig poetifder Gegenftand, wie fein Mercurius Danicus (1666, bavon erschien jeden Monat ein halber Bogen in 4.), bie erfte Danische politische Zeitung und zwar in Berfen, und feine Rachahmungen bes Dvibe zeigen, ju nennen. Aber auch ber Bater ber Danifden Lyrifer Thomas Ringob) aus Slangerup in Seeland (1634-1703) gebort mit feinen theilweise elegifcen Bfalmen hierher, ba er ebenfalls fur bie Sprache wirfte, Mertwurdig genug wird fein Rachtwachterlieb noch heute von ben Rovenbagener Dachtwadtern von Stunde ju Stunde vertweise abgesungen. Uebrigens gehört sowohl er als ber Satirifer Lubwig Pontoppiban?) aus Bejle (1648—1706)
und Jens Sten Sehesteb<sup>8</sup>) aus Kopenhagen (1635—98)
ber schlechten Deutschen Schule an; origineller war schon Toger Reenberg<sup>9</sup>) aus Biborg in Jutland (1656—1742),
und auch Jorgen Jorgensen Sorterup<sup>10</sup>) († 1722)
tehrte in seinen Helbengesängen (auf Friedrich IV.) zur Einsachheit der alten Knempo-Viser, seinen Mustern, zurück. Roch
soll hier Hans Thomaesen<sup>11</sup>) (1532—73), der das
Dänische Psalmbuch zusammenreimte, eine Stelle sinden. Ueberhaupt schöpste man, seitdem die Bibel einmal (1550) übersett
war, aus dieser den Stoff zu Hymnen, erbaulichen Erzählungen und Theaterstücken.

- 1) S. Gidhorn, Gefch. b. Liter. Bb. IV. 3. p. 1117-1212.
- 2) S. Ryerup Danste Digtet. H. I. p. 389—502. u. Om be Danste Pistoriogr. p. 68—72. Et Hundret ubvalgte banke Bifer. Ribe 1591. Christian. 1664. Kibhv. 1632. 1643. 1673. siden forøget af P. Spv. 1695. 8. paa ny bearb. af Abrahamson, Ryerup og Rahbet. Kibhv. 1810—14. V. 8.
- 3) Et hundred ubvalgte danske Biser om allehaande mærkelige Krigsbedrift og anden selsom Evontur, forøged med det ande Hundred. Kibho. 1695. 8. cf. Ryerup a. a. D. Bb. V. p. 55 sq.
- 4) S. Rysetup Digt. H. Bb. II. p. 209—286. Minerva. 1785. Aug. p. 39 sq. 1799. p. 133 sq. Relation i Bers om Chrift. IV. bes Seir over be Svenske. Kibhv. 1611. A. Sørgelig Digt om Dronning Annæ Catharinæ salige Henfart, meb Rober. ebb. 1612. 4. Davids Pfalter, sangvis ubsat. ebb. 1623. 1627. 1650. 1664. 4. Herasmeron of Berbers softe lages ser Dages Gjerning; ubgiven af Autors Søn Christen Andersen ib. 1641. 4.
- 5) S. Ryerup Digt. Hil. p. 109—146. Poetiste Etrifter same lebe og ubgivne af Rosigaard met en Fortale af Gram. Kibhv. 1733. 4. (f. a. Bolf, Zourn. f. Politik. 1797. III. p.195—208).
- 6) S. Ryerup Digt. Hift. Bb. III. p. 170 260. Bloch Kyenste Geiftl. I. D. p. 151—175. Minerva 1800. I. p. 1 sq. Swbygaards Asktage. a. D. u. J. 8. Kroneborgs korte Bestrivelse. Kibhv. 1672. 4. Aandeligt Sjungechors. Kibhv. 1674—81. 1720. 1739. 8. Samsses korte Bestrivelse. edb. 1675. 4. Kong Christian Vtes første og lytsalige Ledingstog Aar 1675. a. D. u. J. 4. Anhang. Kibhv. 1676. 4. Andet Anhang. edb. 1677. 4. Dawmarks og Rorges forordnede Psamenbog. Obense 1689. 8. Abgedr. s. d. meift. Sed. b. Wielandt, a. a. D. Bb. IV. II. III. XI. u. b. hopfner Sawling af Danske Rim. Kibhvn. 1725. 8.
- 7) Juleglwbe. Kibhv. 1680. 4. Takfigeise paa Kong Christian Vtes zwielelsbag. ebb. 1683. 4. Cleresiets Bryllupstanker. ebb. 1684. 4. Opbens Strid meb Doben og Opbens Krone efter Doben. ebb. 1685. 4. Cleresiets Laurber trants. ebb. 1687. 4.
- 8) Den untabeliche States-Weltman. o. D. 1669. 8. Pigernes Drie og Laster Spejl. Abhon. o. J. 8. Opbernes Provestem. ebb. 1671. 12. Frank Berommelse. ebb. o. J. 8. Oplagt paa ny af R. Ryerup. Kibho. 1784.

8. ACrebigt til R. Jul. ebb. 1677. 4. u. b. Popfner Saml. II. p. 103 sq. Aanbeligte Jubelpsalmer. ebb. I. p. 22—27. Richt ihm, sonbern Jacob Anbersen Scheffer aus Ryborg (1623—68) gehört Hynske Skakspil, exerceret paa Frederichsbag b. 14be Rov. 1660 o. D. u. J. 4. s. Ryerup III. p. 291.

9) Poetieke Strifter, udgivne af hans Datterson Aoger Reinberg Teilsman meb (Kofob Ankers) Fortale og (B. W. Lürborfs) Anmærkninger. Kjöhv. 1769. II. 8. f. Ryerup a. a. O. Bb. IV. p. 17—50.

Rioho. 1769. II. S. J. Styerup a. a. D. 200. 17. p. 17—30.

10) S. Ryerup Bb. IV. p. 77—110. — Stjemt og Alvor til Holger Reeg's Bryllup. Ribhy. 1688. 4. og Bindebrev til Holger Gylbentrone. ebb. 1691. 4. Poetitste Stanbfeturv. ebb. 1709 8. Poetiste Smaasagers. ebb. 1714 I. 8. Ry Helbesage am Kong Friederich IV. des lyktelige Sejer vindinger tillands og vands 1715. ebb. 1716. 4. Andere Sed. v. ihm b. J. Wielandt, Samling af smutte og udvalgte danste Bers og Wisersanea (Kibhy. 1725—28.) Bb. II. VI. u. VII. u. in b. II. Ausg. dess. (ebb. 1742.) Bb. X.

11) S. Ryerup Digt. Diff. I. p. 205-217. — Den banete Pfalmebog, formeret og forbedret. Kibbon 1569. 1592. 1611. 8.

#### S. 745.

Die alteften Bersuche im Drama1) find in ber letten Beriode bes Mittelalters icon genannt worden; fie ruhrten von einem Soulmeifter zu Dbenfe Chriftiern Johannis?) (Chriften Sanfen) ber und liegen handschriftlich auf ber Bibliothet zu Rovenhagen. Doch fcheinen fie ihren lleberschriften nach fomischer Battung gewesen ju fein (en dram. fortaelling om den Kiaerling som ved sin Hunds Hjelp forförte en Kone til Utroskab, b. h. bramatifte Gefchichte eines Mannes, ber mit Silfe feines Sunbes eine Frau betrog, - Paris Dom dramatisk fremstillet, - Comoedie om den hellige Dor-Bahrfcheinlich gang in berfelben Manier fcrieb rothea). Beber Jensen Begelunb3) aus Ribe (1542-1614) fünf biblifche Schauspiele und ließ vor Friedrich II. von seinen Schulern (er war Rector ber Schule au Ribe) eine von ihm verfaßte Danische Bearbeitung von ber Lateinischen Comodie bes Apftus Betulejus, Susanna, aufführen, zu ber er nichts Eigenes hinzugethan hatte, als bie perfonificirte Calumnia ober Diabola personata. Gin anberer Beiftlicher, Sieronymus. Juftefen aus Jutland (1539-1607), mit bem Beinamen Rand'), forieb mehrere biblifche Driginalftude, bie er alfo nict ! nach gewöhnlicher Manier erft aus bem Lateinischen und Deutschen überset hatte, und ließ in bem einen funf Teufel auf einmal

gang wie ber bummfte pfaffische Aberglaube fie fic Allein er forieb auch die erfte Boffe, bacte. auftreten. Die fein Baterland befist, und benutte barin Die Somaden ber Beigigen auf eine bochft burleste Beife. Trop biefer Drie ginalarbeit und bem Borgange eines Anonymus, ber gleichzeitig ein nur handfdriftlich erhaltenes, nicht miglungenes Stud, Kordeending 5), auf die Buhne bracte, und ungeactet bes Berfuchs des Predigers Sans Thomefen' Stege6), Die Beschichte ber Rleopatra und bes Antonius, wenn auch in Anittelverfen, zu bramatifiren, tropbem endlich, bag bereite 1596-1605 eine Ueberfegung bes Gunudus bes Tereng in Danifde Berfe unternommen worden war, blieb man boch bei bem biblifchen Style, und Peder Thogerfen aus Randers († 1634) bearbeitete noch ein lateinisches Stud, Rabal7), für feine Landsleute, Anders Rieldfen Thybo8) fdrieb bie Beidichte Abfalone, Bene Rielbien (1638) Die Beidichte Bofevb'e') und felbit Erif Eriffon Broby, ber unter bem Ramen Bontoppidan befannter ift, aus Rubnen (1616-78) bramatistrte noch die hochzeitsgeschichte bes Tobias 10). Freis lich barf man fich aber bierüber nicht verwundern, benn Auf munterung fand bie bramatifde Literatur gar nicht, was man fon baraus abnehmen fann, daß die Berfaffer ber an geführten Stude fammtlich Brediger ober Schulmonarden maren, und biefe Brodufte alle nur baju bienten, entweber bei Befuten hoher und vornehmer Bersonen zur Unterhaltung berfelben beige tragen ober bie Lebrer und Schuler unter fich felbit au beluftigen, wie dieß befanntlich noch beute auf manchen Jefuiterfoulen ber gall fein mag.

<sup>1)</sup> S. P. Topp Banbal, Efterretning om gamle banske Stuefpil fra bet 16 og 17be Aarhundrede; som Fortaler til ifte og 2det Bind af Sams lingen af de 1776—78 udgivne ny originale Stuespils ifte og Abet Bind. Kjohn. 8. (Fr. Schwart) historisk Efterretning om den danske Stueplads. Kjohn. 1785. 12.

<sup>2)</sup> Ausz. a. d. Stück b. Ryerup a. a. D. Bd. I. p. 131—164. u. Minstva 1786. I. p. 766 sq.

<sup>3)</sup> Susanna Comicotragoedia — i banete Rim. Kjöhv. 1578. 4. Dam zwei Andange: Artes astusque muliebres v: Rogle Dvinderliste Conseptat (auch eds. 1650. 8.) u. Calumnia seu Diabola personata. edd. 1579. 4. f. Rhetup Bb. II. p. 1—20. u. Schlegel's Lusg. v. Stange, Christian IV. 44. (1749.) Bb. I. Anhang.

- 4) S. Ryerup Bb. II. p. 27—82. Kong Salomons Sylbing, en lyftig og nyttig Comoedie af Rong Davids historier uddraget. Kibbo. 1585. 4. Samsons Fængsel, det er en ynkeig Tragoedie om den stærke Krigshelk Samson. Narhus 1633. 1646. 4. 1702. 8. Karrig Nidding, det er en lystig Seeg eller Comoedie. ebb. 1633. 4. 1709. 8. En ny Bise om nogle Fugles Natur og Sang. Kibbo 1617. 1650. 1669. 1697. 8. 1730. 4. u. in V. Levs ninger af Middelald. Digtek. P. I.
  - 5) S. Rinerup Digt. Sift. Bb. II. p. 108 sq.
- 6) S. Nyerup Bb. II. p. 134. Cleopatra eller en historiek Trage's bia om ben sidste Dronning i Egypten ved Raffu Cleopatra oc M. Antonio, en Romeret Renser; hvor heftig Klertighed de haffun hafft til huer andre, at de haffun offuergiffuet be Ting beres gode Raff n kunde steet til Forfrems melse oc lessuet i Drukkenstab, horeri ic. samlet og paa danske Rijm ubsat. Kjbhv. 1609. 8.
- 7) Proben b. Myerup Bb. II. p. 123-136. Der Ait. b. Origin. ift: Rudolphi Gualteri Tigurini Comoedia sacra quae inscribitur Nabal desumta ex I. Samuelis XXV. cap. Argent. 1562. 8.
- 8) Absalon, historia sacra, comoedivis bestreven. Kjohn. 1618. 8. S. Ryerup Bb. II. p. 154-159. 178-187.
- 9) Joseph Siftorie en Comoedie paa Bers, steht bei Banbal a. a. D. St. II.
- 10) Comoebie om Tobies Giftermaal, til Flemming Ulfelde Brollup. Ribbo. 1635. 8. f. Rherup Bb. II. p. 160.

# §. 746.

Bas ben Roman anlangt, so ift von ihm jest noch keine Rebe, benn Alles, was sich hierüber vorsindet, beschränft sich auf llebersegungen und Bearbeitungen ausständischer Sagenstoffe zu Bolfsbuchern, an benen Danemark sehr reich ift, und selbst bes Claus Pors!) aus Dellingsbe Lebenscompas besteht nur aus einer Menge einzelner, aus Deutschen Duellen gezogener Seschickten, ift also durchaus kein Original, und wir können baher hier als soldes eigentlich nur des berühmten Bischofs von Bergen Erif Pontoppidan?), des Sohnes des oben genannten Ludvig P., aus Aarhus (1698—1764), geistlichen Roman Menoza, der jedoch gewissers maßen schon in den folgenden Abschnitt gehört, ansühren.

1) En nyttig Husbog; talbes retteligen Levnets Compas, som inbeholder mange stignne vigtige Lærbomme, Abvarsler og Paaminbelser, som enhver driften Ben tan rette sit Liv og Levnet efter. Er tissammenstrevet af mange abstillige Bøger, med smutte Historier formmenget; lystig at læse baade til Ewrbom og Tidsfordriv. Med stor Fild transfereret og ubsat af Typlken og paa vort danste Tungemaal. Kibhy. 1613. 8. Ausgug u. Absurg. in: Hovender findes abstillige stignne Lærbomme, Abvarseler og Paaminbelser, med hoss

fojebe lystige historier, til Tibsfordriv artige at læse; for næsten 100 Aar siben med stor Filb samlebe og af det tydste paa vort bandte Sprog ubsatte af El. Pors. Ru paa nygjennemseete og corrigerede. ebb. 1703. 8.

2) Menoza, en asiatiek Prints som brog Berben om og søgte Chriftne. Ribby, 1742—43. III. 8. Deutsch u. m. brei Theilen Forts. ver. v. e. Ungenannten: Menoza, e. asiat. Prinz, welcher in ber Welt umberzog, Christen zu suchen. Kopenh. 1747—57. VI. 8. s. Lorks Nachr. Bb. I p. 134—138.

# §. 747.

Saben wir nun bis jest eigentlich nur bie Anfange ber Danifden Boefie betrachtet, fo wenden wir une ju ber Epoche, wo bas golbene Beitalter berfelben beginnt. Der Urheber bie fer Reformationsperiode mar Lubvig Solberg 1) Bergen (geb. 1684), ein Mann, ben man mit Recht ben Mollere bes Rorbens und ben Bater ber iconen Literatur in Danemark genannt bat. Er bat fich nichts weniger als frubgeitig mit feinem eminenten poetischen Talente berporgethan; fa er fühlte, wie er in feiner Gelbftbiographie, ben Briefen an einen großen herrn (1727-63) ergablt, blos Reigung jum Reisen, welche ihm auf einmal, ale er taum 20 Jahre alt war, burd bas Lefen einer Reifebefdreibung gefommen war, und fo besuchte er holland, Rorwegen, England, Deutschland, Franfreid und Italien, freilich nicht in einer Tour, fonbern in mehrmaligen Ausflugen, aber bod icon mit einem gewiffen Drange, fich Renntniffe ju erwerben, ber nur bann begreiflich wird, wenn man die Entbehrungen in Anfchlag bringt, bie er fic auflegte, um ihn zu befriedigen. Jedoch fah er auch hier foon bas Leben blos von ber beiteren Seite an, und indem er es für ein Luftspiel bielt, fo tam ihm auch feine eigene Rolle barin nur sonderbar, nie traurig vor, alle anderen mit ibm in Berfehr fommenben Personen aber betrachtete er blos als m feiner Ergoblichfeit gemacht, und fo mar er benn naturlich mit ber Rataftrophe, fie mochte ausfallen, wie fie wollte, immer zufrieden. Rach Saufe gurudgefehrt ward er Brofeffor ber Metaphpfit (b. b. ber icolaftifch-pebantifchen jener Beit) an ber Universität Rovenhagen, und als folder wollte er benn bie Dichtfunft, über bie er boch urtheilen follte, felbft tennen lernen und wählte ale Probeftud bie fechete Satire bes Juvenal, be fanntlich bie ausgelaffenfte von allen. Diese übersette er mit bem ihm angeborenen, aber bieber im Schlafe gelegenen Dichtertalente. allein bas Reifterflud wimmelte noch von Berftoffen gegen bie Berelehre, und fo fah fich Solberg genothigt, Diefem trodenen Studium langeren Rleiß jugumenben. Mit welchem Erfolge bieß geschehen mar, zeigte er 1719 burch seinen Beter Baars, ein fomisches helbengebicht, worin er mit bem Bathos ber Somerifden Batradomyomadie bie Begebenheiten befingt, Die einem Danischen Runftler auf einer Rabrt von wenigen Stunden, welche er unternommen hatte, um feine Braut ju feben, begegnet maren. Das Buch mart in anderthalb Sabren breimal vergriffen, und die Critif ftellte biefe burlebte Douffee ben erften Brobuften anderer gander in Diesem Genre- an Die Seite. mas ffd am Beften erflart, wenn man biefes eigentlich ftoffgrme Sujet feiner Ausbehnung nach betrachtet und fic barüber wundert, nicht burch bas Lefen beffelben ermubet worben ju fein. Run folgten (1719) feine vier Satiren, bie er, wie feine anderen Dichtungen, pfeudonym als hans Miffelfen unter bem Titel: "Sfjemtebichte" in Die Belt fcbidte und in welchen er burd feine richtige Unterscheidung biefes Genres von ber icalfhaften Beiterkeit ber fomifden Epopoe nicht weniger ben Breis bavon-Balb tam er aber auf die 3bee, feinem Baterlande ein Rationaltheater au ichaffen, und fo fcrieb er benn 1723-25 feine erften funfgebn Luftfpiele, machte bann wieber eine Reife nach Baris, um fich unter bortigen gelehrten Alterthums. forfchern, Philosophen und Theologen in belehrenben Discuffionen zu erholen, und ale er in fein Baterland zuruckfam. publicirte er feine Metamorphosis, ein Gegenftud ber Dvidifden Metamorphofen, worin Pflangen und Thiere in Menfden verwandelt vorfommen, aber gleichwohl ihre früheren Reigungen, Leibenichaften und Charactere beibehalten. Da fic nun barin bie beftigften Ausfälle gegen einzelne Corporationen und Wiffenfcaften porfinden (& B. ein Bod wird, feiner flogigen horner und feines Bartes wegen Philosoph), so mufte er folde Anariffe aushalten, bag - Doefte auf einige Zeit Balet fagte und fich auf bie f baftliche Seite legte. erblicten benn feine Danemart (1729-49),

feine fur bie neuere Beit flassische Geschichte von Danemart (1732 - 35), feine allgemeine Rirchengeschichte feit Luther (1738), feine Lebenebeidreibungen berühmter Manner (1739). feine Geschichte ber Juben (1742) und feine Lebensbeschreib. ungen berühmter Frauen (1745) bas Licht ber Welt. Inbeffen forieb er nebenbei noch eine Angahl Luftspiele, sowie er in einem und bemfelben Jahre (1741) feine Unterirdifche Reife bes Riclas Klimm und fein jum britten Dale umgearbeitetes Ratur- und Bolferrecht veröffentlichte. 3m 3. 1749 ericbienen feine moralifden Betrachtungen, Epifieln und gabeln und 1753 ein Beaen. ftud zu Montesquieu's berühmten Buche ober feine Abhandlung über Die Große der Romer, ohne daß er aud mabrend diefer Beit fur bas Theater untbatia gemelen mare. Mittlerweile mar er theils burd feine Schriften, theils burd feine Stellen (er mar Brofeffor ber Eloqueng, Mitglied Des Confiftorii und Quaftor Der Univerficat) reich geworden; ja tropbem, daß er eine Rade ahmung bes "Burgers als Gbelmann" von Molière gefdrieben hatte, hatte er es angenommen, daß ihn der Ronig baronifirte; indes genoß er Diefe Ehre nicht lange, er ftarb icon den 27. Januar 1754. Betrachtet man nun bas Berbienft Solbera's im Allgemeinen, fo wird Die Critif Daffelbe nach mei Seiten bin aufraffen muffen, namlich einmal in Bezug auf bas, mas er ale Dicter, bann in Sinfict beffen, was er ale philosophischer Siftorifer geleiftet hat. Run haben wir aber idon gejagt, baß feine Befdicte von Danemart, trogbem daß die alte Beit und bas Mittelalter barin febr ober flachlich behandelt find, vortrefflich und von feiner fpateren Arbeit Diefer Art übertroffen ift; benn abgefehen bavon, baß ihm über bie neue Beit alle möglichen Urfunden auganglich maren, Die er eben fo unparteilich ale forgfaltig benutte, ergablt er gut, urtheilt immer treffend und zeigt auch in ber Darftellung with lich biftorisches Talent. Seine anderen hiftorischen Arbeiten find zwar, nicht miglungen, allein jest fast gang vergeffen, mit Ausnahme bes Buches, welches, obwohl nicht in ber Rationalfprache geschrieben, benn es ift von ihm aus gurcht vor ber Cenfur in Lateinischer Sprace abgefaßt und claffic erft 1787 von Baggefen ins Danifde übertragen worben, bennoch als bie

Mutter bes Danifden Romans ju betrachten ift. Es ift bieft ' Die Reife Rictas Klimm's in Die Unterwelt, awar im Befcmad pon Gulliver's Reifen, aber mit weit ausgelaffenerer Satire (gegen bie pietiftifden Dunfelmanner, Die ihn aber bafur auch beftig verfolgten) und in acht philosophische Demofritischer Laune geschrieben. Die Kabel ift febr einfach: ein Norwegifder Baccalaureus (gu Ende des 18ten Jahrhunderts gab es ju Bergen einen Lautemann Riel Klim, und bem Romane nach endigt auch ber Selb beffelben als folder) lagt fic burd bie Reugierbe verleiten, mittele eines Seiles fich in ein tiefes Loch hinabzulaffen, welches er in einem Felfen feiner Beimath entbedt bat (wirflich giebt es ein foldes bei Bergen); biefes reift, und ber ungludliche Abenteurer fallt in die Unterwelt binab, mo ibm nun eine Ungabl von fonderbaren Begebenheiten guftoft, die ebenso originell erfunden, ale unterhaltend und lebendig ergablt und piquant angewendet find.

Bei Beitem bie wirtigften feiner Leiftungen find aber Bis auf ihn gab es in Ropenhagen tein Rationaltheater, nur eine Befellicaft Frangofifder Schauspieler hatte bas ausschließliche Bortect, Luftipiele und Ballets, ja fogar Marionetten aufzuführen. Erft 1722 fpielte man ben Beigigen von Mollere in einer Deutschen lebersetung, und in bemfelben Jahre noch ließ holberg feinen politiiden Binngleger ericheinen, ber ungeheueren Erfolg hatte 2). Auf biefes Stud folgten vierzehn andere, Die zwar ebenfalle mit eminentem Erfolge bei bem Bolfe gefront wurden, allein ben Beifall ber Bornehmen mit ihrer allerdings fehr niedrigen Comif nicht erlangen tonnten, und fo gefcah es, bag die lleberfepungen ber Molier'. fchen Stude auf bem Theater immer noch mit ben Bolberg'fchen Driginal-Luftspielen abmedfelten; ja als 1723 bie genannten Schauspieler por bem Sofe eine Borftellung geben follten, so wählte man dazu noch Mollère's bourgeois gentilhomme. Dieg hinderte unseren Dichter jedoch nicht, immer meht fur bas Theater zu schreiben, und fo fam benn (1744) auch ber beruhmte Don Ranubo be Colibrados ju Tage, ein Stud, welches tropbem, bag bie bei ihren Stammbaumen und Abelebriefen verhungern wollende Robleffe jest ju bett en gebort, beute '

noch gern gesehen wirb. Sonft find noch ju erwähnen ber reblide Chraeix, ber eilfte Junius, Grasmus Montanus, bas . Portrat eines gelehrten Bebanten, ber Geschäftige, Sans aus Kranfreich ober ber Deutsch-Arangos, Die Carricatur eines nach Baris gereiften Geden, Die Bererei, Die Bochenflube mit ihrem Beibergetratich, Seinrich und Bernille, in welchem Stude er ben beften Sarletinecharacter ohne Coftum, ber je eriftirt bat, barftellt, Melampe und Ulpffes von Ithata, worin er ben Sowulft ber Lobenfteinischen, von ben in Danemart berumgiebenben Deutschen Comodianten gespielten Trauerspiele aufe Treffenbfte ben Branger fellte, 2c. holberg hat bie Sammlung feiner Schausviele in einem richtigen, freilich bamale etwas arrogant icheinenben Borgefühle ben Danifden Schau plat genannt, benn außer ihm gab und wird es nie für Danemark einen zweiten mit ihm zu vergleichenben Rationalbichter geben, so viele beren auch ba find und noch fommen Allerdings find die von ihm 1731 bis 1752 geidriebenen Stude bie beften, benn bie in ben letten beiben Sahren feines Lebens herausgefommenen find matt, allein trot ibrer Brugelicenen und niedrigen Anfvielungen immer noch weit beffer ale bie große Daffe unferer fogenannten Calonftude, bie oft unter ber icheinbar rein glangenben Emailubertundung einer alten Coquette bie erbarmliche Unmoralität eines Induftrie Endlich kann man ihm auch bas nicht rittere verbergen. jum Borwurf maden, bag er ben Frangofen bie fercotype Riaur ber intriguanten Rammerbiener und Rammerjungfern, ja felbft ben Deutschen und Italienern mehrere Sujets ab. borgte, benn fein Talent, feine Phantafte, feine Gefdich lichteit in ber Erfindung ber Intrique, fein Sumor, endlich feine philosophische Lebensanschauung find babei fo neu, fo originell, daß das Wenige, mas er Fremben verbankt, au einem Richts jufammenfcmilgt. Inbeffen barf man auch babet nicht vergeffen, baß er zuweilen absichtlich bas burledfe Element an febr übertreibt, mandmal sogar Unwahrscheinlichkeiten, felbft luden hafte Situationen fich zu Schulden kommen läßt, in die Sprace bes gemeinen Mannes zu febr überwiegen und fich unangemeffene, baufig fogar fomugige Ausbrude entfallwien

läßt, welche oft faum bie Beit, worin er lebte, entschuldigen Dürfte.

dutste.

1) S. Lynholm, Or. fun. in L. Holberg Hasn. 1754. 4. Riceron Mem. übers. v. Baumgarten, Bd. XX. p. 401—426. Athene 1813. Bd. I. p. 21 sq. 297 sq V. p. 211 sq. 482 sq. VIII. p. 229 sq. IX. p. 97 sq. 369 sq. Minerva 1786. Bd. II. p. 389. 1790. Bd. I. p. 162. 1794. Bd. III. p. 365. 1800. Bd. I. p. 93 sq. Mag. f. d. Eit. d. Aust. 1832. nr. 78 sq. hirshing eit. Obbch. Bd. III. 1. p. 210—222. Kürft, Briefe über Odensiche Eiter. Bd. II. p. 1—115. Ampère in der Revue d. deux mond. 1832. T. VII. Pruß. Eiterat. Taschend. 1844. p. 243—383. L. R. Rabell, III. 8. holbergiana ubg. af Boye. ebd. 1832—35. III. 8. fl. p. 3. Dabl, Ail Belhening af Kritisen over E. D. Comedier. ebd. 1844. I. 8. p. 3. Dabl, Ail Belhening af Kritisen over E. D. Comedier. ebd. 1844. I. 8. p. 20. 8. 1772. 4. 1794. 8. ubg. af R. H. Seiebellin. ebd. 1798. 12. ubg. ved K. E. Lange. ebd. 1835. 12. Ubg. v. A. E. Boye. Med Holbert Bast. 179—20. 8. 1772. 4. 1794. 8. ubg. af R. D. Seiebellin. ebd. 1798. 12. ubg. ved K. E. Lange. ebd. 1835. 12. Ubg. v. A. E. Boye. Med Holbert Bast. 1790. 1764. 8.) hans Misselfelsen Kropend. 1750. 1764. 8.) hans Misselfelsen Krepend. 1750. 1764. 8.) hans Misselfelsen Krepend. 1750. 1764. 8.) hans Misselfelsen Kre Stjemtedigte ebd. 1722. 1728. 8. hans Misselfelsen Comoedier. Kjohv. 1723—25. III. 8. Den Danske Stwelads. ebd. 1731. V. 8. Dagu Bd. VI. u. VII. ebd. 1753—54. 1722. 1728. 8. hans Misselfelsen Comoedier. Kjohv. 1723—25. III. 8. Den Danske Steplads. ebd. 1731. V. 8. Dagu Bd. VI. u. VII. ebd. 1753—54. S. Topend. u. 2838. 1759—78. V. 8. Bustly Bd. V. u. VII. ebd. 1753—54. S. Spend. u. 2838. 1759—78. V. 8. Bustly Bd. V. u. VII. ebd. 1753—54. Ropend. u. 2838. 1759—78. V. 8. Bustly Bd. V. u. VII. ebd. 1753—54. Ropend. u. 2838. 1759—78. V. 8. Bustly Bd. V. u. VII. 280. 1832—33. VII. 12. Comedier. ubg. med Annu unber Terten, Inselninger og Ophysninger til ethyert Luftfyll. Kjbhv. 1844 sq. 8. (Deutfd, hand. u. 2838. 1759. 1721. 8. Deutfde Eddler, Eddler, v. Dethenschläger. Egg. 1822—23. IV. 8.) Dans Misselfens Aketamor

# ó. 748. -

Trop bem aber, bag Solberg wie ein weit leuchtendes glangenbes Reteor am Dichterhimmel Danemarte geglangt hatte, nahm boch bie Boefie baselbft nicht ben Aufschwung, ben man hatte erwarten follen. Der Grund lag in ber Sallomanie, die in ber gangen Ration eingeriffen war, und in ber Richtachtung, welche die vaterlandische Boefie von Gaten, bes Konigsbaufes erfahren mußte, wo man nichts als gra matur icabte und pflegte und naturlich an eine Mur einheimischer Benialität am Allerwenigften. baron war.

daß sich fast Riemand mehr die Muhe nahm, den Begasus zu besteigen, und als Probe, dis zu welchem Grade der Berfast der Rationalpoesie ging, hat man noch heute jene Sammlung von Trauerelegieen auf den Tod Christians VI., wo die ganze Sippschaft der damaligen Danischen Schulpoeten ihr Scherslein beigetragen und auf diese Weise eine Sammlung von geschmacklosen, platten, hölzernen, oft sinnlosen Reimereten zu Stande gebracht haben, die gleichsam absichtlich von der Gesunsenbeit des guten Geschmack und von dem Mangel an allem Senke ein Zeugniß ablegen sollte.

Da öffnete sich mit der Thronbesteigung Friedrich's V. (1746—66), des Gründers der Academie der schönen Künste und Wiffenschaften zu Kopenhagen (1758), auf einmal wieder eine bessere Aussicht für die Zutunft der Dänischen Rationalpoesse, denn dieser weise Monarch wuste wahres Berdienst aw zuersennen und zu schäpen. Dazu kam noch, daß Holberg und Bontoppidan jährlich eine bestimmte, freilich geringe Summe für ein Preisgedicht ausgesetzt hatten, welchem Beispiele die Ropenhagener Academie der schönen Künste und zwei gelehrte Gesellschaften, eine Dänische und eine Rorwegtsche, folgten, obgleich letztere beiden aus misverstandenem Patriotismus nur erclusiv versuhren und sich so zu Ungerecktigkeiten verseiten ließen (1. B. die Rorwegische gegen den Dänen Ewald und die Dänische gegen den Rorweger Wessel).

### **§.** 749.

Inbessen hörte bie eigentliche Originalität ber Danischen Boefie schon wieder mit holberg auf, benn auch die nach ihm folgenden großen Dicter Tullin, Wessel und Ewald find die Repräsentanten von eben so vielen fremden Schulen, freilich mit Rationalelementen modisicirt, aber doch nicht mehr originest in dem Sinne, wie man dieß von holberg sagen darf, munennen. Es fritten sich nämlich fast gleichzeitig drei ausländische Schulen in Danemarf um den Borrang und die Ehre, den Dictern der Ration Gesetz vorschreiben zu durfen, die Branzosische, welcher die Form über Alles, also auch über den Inhalt ging, die Deutsche, welche den letteren über die erstere

sette, und die Englische, welche eine Art von Juftemilien amifchen beiben spielte, also ziemlich wie in Deutschland, mo wir ben Streit Gottideb's und feiner Anhanger mit Bobiner und ber Soweizer-Soule, bie übrigens in Danemart bie Leipziger Schule ftete in Schatten ftellte, beobachtet haben. Babrend nun eben eine Angabl ber unten bei ben einzelnen Dichtungearten zu erwähnenben Dichter fic bem Ginfluffe ber lettgenannten Soule bingab, trat Chriftian Braunmann Zullin aus Chriftiania (1728-65) auf, ber, befonbers . burd bie eben erwähnte Afabemie ber iconen Biffenichaften unterftutt, in ber Danifden Boefte wieber einmal Evoche machte. Sein erftes Gebicht, bas befannt wurde, mar ber Maitag gewesen, eine treffliche Befdreibung ber Bieberauferftehung ber Ratur im Frühling, freilich manchmal etwas zu fentimental und manierirt, fa felbft nicht ohne fremde Rachahmung, im Sangen aber boch bie Arbeit eines gartfühlenben, frommen und wahrhaft poetischen Ropses. Bald barauf fronte (1764) bie Alabemie zwei andere Gedichte beffelben Deifters, bie Schifffahrt und bie Schöpfung, aus benen man feben tonnte. bag bas Genie bes Dichters auch nicht vor erhabeneren und großartigeren Aufgaben gurudbebte, fonbern fich feines Dufters, Doung's, murbig zeigte, obwohl bie beidreibenben Stellen bier bod etwas zu lang find und bem Total-Einbrude fcaben. Seine übrigen Arbeiten befteben aus gezwungenen Gelegenheits. gebichten, manierirten erotischen Oben, bie, innerlich haltlos, außerlich blumeind coquettiren, und aus Ibyllen, verungludten Rachahmungen Griechischer Mufter. So war ber Reprasentant ber Englifden Soule beschaffen 1); feben wir jest, an wem die Frangofifde ihren Stugpunft fand. Dieß war ber berühmte Barobift 30. ban hermann Weffel aus Weftby in Rorwegen (1742 -85), eine Art verlorenes Genie, wie Libner und Bellmann, freilich nicht gang fo lieberlich wie biefe, allein boch immer forglos, gleichgultig und unbefummert um bie Bufunft, barum auch au jeber nur einigermaßen umfaffenben Arbeit unfliblat Raturlich find baher auch bie meiften feiner Dichtungen beltere Art. Bachifche Lieber, wie Bellmann fie forieb, Epigrams tomifde Ergablungen in Berfen find bie Felber, auf if

**A** 

feine Dufe erging. Allein fo originell er auch in Bezug auf bie 3bee und die Phantafte fceint, fo fcarf er in feiner berühmten Parobie, "Liebe ohne Strumpfe", ber beften, bie je gefdrieben warb, bas Frangofifche Theater burdbechelt. alfo als offenbarer Begner ber Frangofifden Manier auftritt, fo bat er boch burch baufiges Lefen Frangofifcher Dichter in Berfe fication und Ausbrud gang bie garbung berfelben angenommen. und bringt man bie Sprache felbft in Abrechnung, fo werben fic feine Berfe fo fliegend, harmonifc und glatt lefen laffen, wie bie ber muntern Frangofischen Schule feiner Beit. So warb alfo ber Frangofifche Einfluß factifch gerabe burch bie Begner beffelben aufrecht erhalten. Da trat Beffel's ganbemann Johan Ewald2) (1743-81) auf, ber in vieler Begiehung ihm abnlich mar, benn er liebte wie biefer ben Trunf und bie folechten Befellichaften, befand fich alfo auch wie biefer immer in Roth, obaleich er fein verschulbetes Elend nicht wie Beffel belachte. fonbern auch in ber Rüchternheit beweinte, wie est fonft Saufer nur in ber Trunfenheit zu thun pflegten. Freilich batte ibn babin bie Bergweiflung über bie Untreue einer Beliebten, Ramens Arense, gebracht; um ihre Sand ju verbienen, war er Solbat geworden, hatte es aber freilich nur vom Tambour jum Corporal gebracht. Bon feinen Meltern jurudgefauft, fucte er Troft in ber Boefte, und fo erfcbien benn fein geiftvolles allegorifches Gebicht, ber Tempel bes Glude, und feine Cantate-(1766) auf ben Tod Friedrich's IV, trug ben Sieg über alle Mitbewerber bavon. Jest wendete er fich aber jum Drama und forieb querft ein erfolglos gebliebenes Stud, Abam und-Eva, welches aber baburd Urfache warb, baß er bie Frangofifche Manier aufgab und fich nach ben alten Romifchen Claffifern, nach Chaffpere und Offian, besonders aber nach Rlopftod ju bilben suchte. So gab er benn als Brobe feiner Stubien feinem Baterlande (1770) bas erfte Rational-Trauerspiel, Rolf Rrage, in poetifcher, glangenber Brofa, bas jeboch ben Beifall ber Academie nicht gewann und auch nicht aufgeführt warb. Daburd nicht gurudgeschreckt, bichtete er balb barauf (1774) ein zweites Drama, jedoch in Berfen, mit Choren und gang lprifch, Balber's Tob beiltelt, in welchem er fich tren

an die alte Dythe hielt, aber biefem einfaden Stoffe foviel Reis ber Boefte abzugewinnen, ihn mit soviel bramatischem Leben, mit einer folden Phantafie ju fdmuden mußte, bag ber Erfolg biefes an fich allerbings vollenbeten Deifterwerfes ein entfdiebener mar. Mittlerweile ließ er ein Schaferspiel, Philemon und Baucis, und brei Luftiviele folgen, bie aber feinen rechten Beifall fanben. Sein lettes bebeutenbes Werf war eine Art Singspiel, die Fischer, worin er die belbenmuthige Aufopferung, mit ber einige Schiffer aus hornbed bie foiffbrudige Equipage eines Englischen Schiffes gerettet batten, verewigen wollte. Das Stud ift nicht folect, allein beswegen wenigftens verbient er ben Ramen bes Danischen Schiller, ben man ihm beigelegt hat, noch nicht. Unter feinen anderen Arbeiten nennt man bas Glud von Ronafteb, mehrere Dben voll bober Begeifter. ung und einige rubrenbe Glegieen (4. B. auf Die Boffnung, Erinnerung 2c.)3).

1) S. Minerva 1789. Bb. I. p. 166 sq. 1799. Bb. III. p. 324 sq. Bb. IV. p. 333 sq. Fürst Bb. I. p. 84—439. — En Majdag. Kibhon. 1758. 1759. 1764. 4. Om Søfarten, in d. Forsøg til de stisnne Bid. St. I Om Stadningens Appertighed, in d. Forsøg. St. III. Samling af Aullins Bers. Kibhon. 1763. 4. Samtlige Strifter. ebd. 1770—73. III. 8. Udvalgte Dichter med en Fortale af Rabbet. ebd. 1799. 8. Udvalgte Strifter, udg. veb Schaldemose. ebd. 1833. 12.

2) S. Minerva 1786. Bb. I. p. 95 sq. Fürst Bb. II. p. 116—162.
— Samtlige Strifter. Kibhy. 1787. II. 8. 1817. II. 12. Samlede Digte udg. af A. E. Bone. 1832. ebb. 1844. 8. Samlede Strifter, ved J. E. Lange. ebb. 1833. 12. Bærker. Udg. ved P. L. Møller. ebb. 1844. 8. Udvalgte Digte, valgte og vdgivne af K. H. Seidelin med Fortale af Rahbek. ebb. 1801. 8. Brodne Potter i alle Land — in Selstabssange med Melodier. ebb. 1783. 8.

1801. 8. Brodne Potter i alle Land — in Sclstabssange med Melobier. ebb. 1783. D. I.

3) S. Chr. Molbech, J. Ew. Levnet med Bibrag til hans Digterværkers Historie og Characteristik. Kibhv. 1831. 8. Kr. Chr. Olsen, J. Ew.
Liv og Forholde i Aarene 1774—77. ebb. 1835. 8. hirsching, Bb. II. 1. p.
167—171. Deutsch. Mus. 1781. p. 131—152. Kürst, Briese üb. d. Dänische Liter. Wien 1816. 8. Bb. I. p. 4—82. Dansk. Mus. 1782. p. 681—700.
Minerva 1808. p. 151 sq. host in d. Clio. H. I. p. 82—133. Dehlensschleger in d. Athene 1813. p. 355—400. — Lyskens Empel en Drom in d.
Forsog til de stjonne Bibenssk. 1764. St. III. Cantate ved Kong Frederik Vtes Ligbegængelse. Kibhv. 1767. 4. Sibste poetisk Folesser. ebb. 1781. 8.
Samttige Strifter. ebb. 1780—91. 1814—16. IV. 8. Ubvalgte Strifter ubg
af J. E. Lange. ebb. 1835. II. 12.

# §. 750.

Uebrigens war bisfelben Beit, wo jene großen Geister lebten und wirften, jugirich wist unersprießlich für vie Eritif 60\*

und Menbetit, weil Joachim Bielanb!) aus Ropenhagen (1690-1730), ber Beitgenoffe Solberg's und ber Grunber und Director ber Roniglichen Druderei, fowie ber Sammler vieler alterer und gleichzeitiger Danifder Dichtermerte, burs feine gelehrte Literaturgeitung (1720) eine Arena für wiffenfcafiliche Discuffionen eröffnete. Die Critif fand aber aud, abgefeben von bem oben icon angebeuteten Ginfluffe ber Ronigliden Besellichaft ber Wiffenschaften (feit 1742) und ber von Langebet ziemlich gleichzeitig errichteten Danischen Gefellichaft zur Berbefferung ber norbifden Gefdicte und Sprace (1745) auf bie Sprache, eine wahrhaft treffliche Unterftubung en Bene Schielberup Sneeborffe?) aus Soroe (1732-64) Batriotischem Buschauer (1761), wo auch Driginal gebichte aufgenommen wurden, und in bes gelehrten Bhilologen Bacob Baben aus Wordingborg auf Seeland (1735 -1804) Rritifdem- Journal, bas, wie erfteres, ale Muffer bes Ge. fcmade und ale Beifvielsammlung unvarteitider und gebiegener Recensionen gelten fonnte. Hierzu fam noch, baß 1758 bie . mit Roniglicher Unterftugung geftiftete Befellicaft jur Beforber ung ber iconen Biffenfcaften und bes Gefcomace nicht blos Breife für gute profaifche und poetifche Leiftungen aussette. fondern biefelben auch durch ben Drud (1764-79, in fieben Banben) veröffentlichte, woburd man eine Anthologie bes Beften. was in biefer Beit geleiftet worben war, in bie Sande befam. In biefer lobenswerthen Thatigfeit fuhr bie Befellichaft auch spater noch fort, und Rnub Lyne Rabbet aus Ropenhagen (1760-1830), ein Mann, der nicht blos Professor ber Aefthetif hieß, sonbern es auch in ber That war, fouf in feiner Monateschrift Minerva4) (1785), an ber auch einige Beit G. Bram und B. Collet als Mitrebacteurs betheiligt maren. fowie in feinem Danischen Buschauer (1791-1809), ein neues Magazin, in welches die beften Ropfe feiner Beit ihre Früchte für bie Rachwelt nieberlegten und welches viele Rad ahmungen erfuhr, unter benen ich bier nur an G. Boulfen's Bris (1791) erinnert haben will. Aus ber neueften Zeit find befondere Chriftian Molbed's aus Gorde (geb. 1783), bes berühmten Literarbiftorifers, Monatsidrift Athene (feit

1814), Dehlenschläger's Prometheus (1833-34) und Reibel's Monatofchrift ju nennen.

- 1) De lwrbe Tibenber v. 1720—30. Samling af smutte og ubvalgte banste Bere og Miscellaner. Kibhv. 1723—28. XIV. 8. Ilbet Oplag. ebb. 1742. X. 8.
- 2) Den patriotiske Tillfuer, et Ugtblad. Sorge 1761-65. Samtelige Strifter. Kibho. 1776-77. IX. 8.
  - 3) Den fritiste Journal. Ribby, 1768-79. 4.
  - 4) Minerva, en Maanebftrift. Ribbo. 1785. 4.

### g. 751.

Um nun bie einzelnen Dichtungsarten zu betrachten, beginnen wir gleich mit ber ernften Epopoe, welche in Danemark allerdings nicht allauviele Bearbeiter fand, obwohl bie icon genannte Gefellichaft ber iconen Biffenichaften einen Preis pon 1000 Thalern auf bas befte ernfte Belbengebicht gefett batte. Der erfte Dichter aber, ber an biefer Aufgabe feine Rrafte versuchte, war Chriften Bram aus Gulbbranbebalen in Rorwegen (1756—1821), ber ein Epos, Starfobber betitelt, verfaßte, bas er jeboch felbft nur Reimdronif genannt wiffen wollte, weil er allerdings fühlen mochte, bag ber von ihm beliebte Ton boch wohl zu einem wahren Epos nicht recht geeignet fei 1). Er hatte namlich biesen nordischen Berfules nicht so, wie ihn die Sagas schilbern, aufgefaßt, sondern sein aus bem Saro Grammatifus entnommenes Bild nach feiner Beise ibealisirt, und so war benn aus ihm eine Art nordifchen Huon's geworben, und noch nicht zufrieden mit biefer Berballhornung trieb Bram bie Rachahmung von Wieland's Oberon fo weit, bag er auch bas tomifche Element, welches im vorberricht, nachbilbete. Ihm folgte in etwas langerer Zeit Jens Michael Herg2) aus Derelev bei Wordingborg (1766-1825) mit feinem Preisgebichte, bas befreite Israel, worin er ben Rug ber Buben insagelobte gand barguftellen beabfichtigte. Freilich blieb auch fur ibn bas Arenge Refthalten an ber biblifcen Tradition ein Stein bes Anfloges, und so erklart es fic benn, warum bas Ghiat im Gangen trop einzelner ausgezeichnet iconer Stellen, befonbers bei Befdreibungen, mo

mahrhaft oratorifde Rulle berricht, nur einen ermubenben Ginbrud macht und noch lange feinen Bergleich mit Milton's ober Rlopftod's Epopoen aushalt, obgleich es mit bes Letteren Defftabe bas große Berbienft gemein bat, in die Rational-Literatur ben Berameter auf bauernbe Belfe eingeburgert au haben. Deb. lenichläger3) begann bie Ebba mit großem Talent in ein heroifdehiftorifdes Epos ju verarbeiten, ließ jedoch fpater biefen mit fo glangenbem Erfolge gefronten Berfuch wieber liegen, obwohl er ale Erfat feinen trefflichen lyrifdepifchen Cyclus, Die Gotter bes Rorbens, barbot, wenn man nicht auch feine Selae und feinen Alabbin bierber rechnen will. In neuefter Beit hat eigentlich nur Bernhard Severin Ingemann4) aus Thorfilbftrup auf Ruhnen (geb. 1789) etwas wahrhaft Claffifches in feinem Schwarzen Ritter (1812) geliefert, ber, obwohl gang im Geichmade von Spenfer's Reenfonigin allegorifc gehalten. ber lleberfetung mahrhaft murbig ift; fein Balbemar ber Große (1824) ift trop bes ju einem Epos weit geeigneteren Stoffes nicht fo gelungen, und feine Ronigin Margaretha und fein holger Danote find viel zu lyrifch gehalten, als bag fie auf ben Namen eines Epos im eigentlichen Sinne bes Bortes Unfpruch machen burften. Freilich ift ber Dichter nicht recht Original, benn er bat soviel von Deblenschläger, Scott und Soffmann in fic aufgenommen, bag man befonders in feinen Dramen Dube bat, feine eigene Urfprunglichfeit auf aufinden. Ingemann's Fehler, aber nicht alle feine Borgige hat S. B. Raalund's Rong Holban (1840); Binther vollendete fein lyrifches Epos Jubith nicht, welches er in Dentider Sprache gefdrieben hatte, Baluban Duller's Tangerin endlich, ebenfalls ein lyrifches Epos in Ottaven im Gefomad bee Chilbe Sarold, ift vollig urfprunglich, mas man freilich auch von feinem Adam homo fagen fann, wobei es nur Shabe ift, bag letteres Epos frivol-obscone Stellen enthalt.

Das tomische Epos fouf Holberg burch seinen Peter Baars, und man muß sich nur wundern, wie er die Schwierigkeiten, die ihm ber zwolf, und breizehnsplbige jambische Bers, ben er sich nach damaliger hergebrachter Beise gewählt hatte, in ben Weg legte, so zu überwinden wußte, wie es ber

Fall war. Ebvard Storm<sup>5</sup>) aus Gulbbrandsbalen in Rozwegen (1749—94) wollte zwar in seinem Braeger ebenfalls ben Herameter zu Ehren bringen, allein dieser Versuch bekam ihm schlecht, seine Berse blieben holprig, und auch der Sessammteindruck war von der Art, daß das Gedicht, troß geslungener Einzelheiten, schon dei seiner Geburt den Reim des Todes in sich trug. Jens Baggesen hat bekanntlich in diesem Genre recht Tüchtiges geleistet, allein er hat sich so in die Deutsche Literatur eingebürgert, daß er unter den Classistern derselben mit Recht eine Stelle gesunden hat. Chrisstoffer Bruun mit seiner Cholera endlich ist kaum zu erswähnen.

Bas bie voetische Erzählung anlangt, fo haben wir fcon ermahnt, daß biefelbe, mas bas heitere Benre betrifft, Beffel ausgezeichnet gelungen ift, wir wollen aber nicht vergeffen bier ju erinnern, bag auch icon Storm bierin gludlicher mar ale im eigentlichen tomifden Epos. ja baß felbft Baggefen6) für jene geeigneter ericheint ale für biefes und bag ber Fabelbichter Tobe, sowie Thomas Chrift offer Bruun7) aus Gavnoe auf Seeland (1750 - 1834), ber freilich nur La Fontaine's und Boccaccio's Erzählungen gefdict bearbeitete, ebenfalls Berbienfilides leifteten. 3m ernften Genre lieferte Claus Frimann8) aus Norwegen (1746-1829) besonbere in feinem Sagen Abelfteen, etwas febr Ge lungenes, faft Epifches. Christian Bers (+ 1810), bet Bruber bes icon genannten Epifers, besang bie Seefclacht bei Rovenbagen (22, April 1801) mit vielem Talent, allein ber Batriotismus flotte ibm jenen lprifdelegifden Ton ein, ber allerdings für biefes Genre unangemeffen fcheint9), wogegen thm feine Reife jum helifon beffer gelang. Das Befte, mas blerin geleiftet marb, ift unbedingt Jens Emith's aus Ropenhagen (geb. 1769) Josepha 10), nach bem Italienischen bearbeitet, freilich ebenfalls mehr lyrifc als epifc, aber boch immer noch weit beffer als bie belehrend profaifden Ergablungen bes Rormegifden Brebigers Jonas Rein 11) aus Surebalen in Norwegen (1760-1821). Gewiffermaßen gebort auch Ingemann mit feiner an humorififden Streiflichtern reichen Beschreibung seiner Reise burd Deutschland, Italien und Frankreich (1820) hierber.

Bas bie Kabel betrifft, fo hatte ber oben genannte Toger Reenberg bereits in ber früheren Berlobe (im aweiten Bande feiner Schriften) ben Mbabrus bearbeitet, und Lubvig Solberg wollte unferen Gellert, beffen gabeln man auch in Danemart zu lefen und zu icagen anfing, ausstechen, forieb alfo einen Band moralifder Rabeln, bie aber binter benen feines Deutschen Rebenbuhlers unendlich jurudflehen und bochtens als tomifde Erzählungen im Sinne beffelben gelten Die Bellert. Solberg'iche Manier fant giemlich gabireiche Rade ahmer, allein biefe blieben noch weit binter ihren Duftern aurud, und nur erft bem fcon genannten Storm 12) und bem Roniglichen Sofgrate au Rovenhagen Johann Clemens Tobe13) aus Bollenspiefer bei Samburg (1736—1806) tann man bas Berbienft augefteben, nicht blos in ihren bierber geborigen Leiftungen Driginglität bewiesen, sondern auch querft eine richtige Ibee von bem Befen ber Fabel an ben Lag gelegt au haben. Reuerdings haben fic noch Binther 14) und 5. Raalunb15), sowie Fr. Schalbemofe16), jedoch ohne fonderlichen Erfola, hierin versucht.

Im allegorischen Gedickt lieferte Ewald mit seinem oben angeführten Tempel bes Gluds ein in Sprace und Einfleidung, sowie in Durchführung bieses eigentlich nur von den Franzosen im 16ten Jahrhundert mit Glud behandelten, höcht bebenklichen Genres, vollsommenes Meisterftud, neben dem sich die von Sneedorff und Rahbet in ihre Journale eingesstreuten allegorischen Dichtungen wie die Sterne am Mittag ausnehmen. Auch Tullin und Guldberg machten einige kleinere, freilich hinter dem guten Willen zurüdgebliebene Bersuche bierin.

<sup>1)</sup> Stmrtobber et Digt i 15 Sange. Kibb. 1785. 8. Ubvalgte bis teriste Arbeiber, samlebe og ubg. af R. E. Rabbet. ebb. 1824—26. VI. 8.

<sup>2)</sup> Det befriede Jerael, et Priisbigt i ben episte Poeffe. Ribbo. 1804. 8.

<sup>3)</sup> Ebba, 1te Sana, i Rabbets Charis. 1804.

<sup>4)</sup> De forte Ribbere, et romantisk Epos in ni Sange. Kibbo. 1814. 8. Balbemar ben Store og hans Mænd, et episk Digt. ebb. 1824. II. 8. Dronning Margreta et hist. Digt i ti Sange ebb. 1836. 8. Holger Danste, et Digt. ebb. 1837. 8.

- 5) S. Minerva 1794. 386. IV. p. 228 sq. 1800. 386. I. p. 165 sq. Bræger, et heltebigt. Kibhv. 1774. 4. Digte ubg. ved A. E. Bone. ebb. 1832. 8. En ny og sanbsærbig historie om Jesper hansen, hvorlebes han fra en Betlerbreng blev til en agtbar velholben Bonbe. ebb 1791. 1837. 8.
- 6) Comiste Fortmilinger. Kibho. 1785. 8. Ungdomsarbeiber. ebb. 1792.
- 7) Samlebe Poetleke Strifter. Kibho. 1812—31. VII. 8. Choleras Hobsel, Banbel og Hebenfart, et Digt i 6 Sange. ebb. 1832. 8. Dannebroge, et Digt. ebb. 1819. 8. Dannemark, et Digt. ebb. 1816. 8. Fritimer, eller Fortwllinger efter Boccacio og Fontaine. ebb. 1783. 8. Fosephiben, Digt i 10 Sange. ebb. 1831. 8. Kitketrifen, et Digt. ebb. 1818. 8. Kirketriften, et Digt. ebb. 1829. 8. Ubvalgte Digte. ebb. 1834. 12.
- 8) Fieldet hornelen, et Prisbigt, inbfort i Forsøgene til stinne Bib. XII St. Kibhv. 1777. 8. Poetiste Arbeiber. Iste Saml. Kibhv. 1788. 8. Amuens Sanger. ebb. 1790. 8. Den syngenbe Somanb. Bergen 1795. 8. Sesabinet eller gubelig haanbog for Søsolt, indeholbende Psalmer og Sange, Bonner o. s. v. Kibhv. 1793. 8. Ryeste originale Psalmer. ebb. 1794. 8. Friberitsborg Egn og Ubsigten fra sammen, in b. Poet. Samml. b. Norweg. Gesellsch. ebb. 1783. St. II.
- 9) Reisen til helicon, et heltebigt i 4 Sange, ved Jeppe Jeppeson. Ribbo. 1782. 8. Soslaget paa Riobenhavns Rhed b. 2. April 1801. Et Digt i 4 Sange. ebb. 1802. 8.
- 10) Josepha, en italienet Fortwilling i 2 Sange, i Gulbbergs Ibunna for 1799. 8. Poefier. Kibhp. 1807. I. 8.
  - 11) Samlede Digte. Ribhv. 1802. II. 8. Rnefte Digte. ebb. 1810. 8.
- 12) Fabler og Fortwllinger i ben gellertete Smag og en Sang om Ismbalen. Sibto. 1778. 4. Infoberetten, et Digt i 4 Sange. ebb. 1778. 4.
- 13) Samlebe Danele Strifter. Ribby. 1793—1805. VI. 8. Ubvalgte Strifter. ubg. veb 3. C. Lange. ebb. 1834. II. 12. Fabler og Fortwllinger for unge Exefere af begge Kion. ebb. 1793. 8.
  - 14) Fene og type Fabler for imaa Bore. Ribby. 1845. 12.
  - 15) Kabler og blandebe Digte. Kibhv. 1844. 8.
- 16) Fabelbog for Unge og Gamle. Kibhv. 1832—33. II. 16. Fabler for Unge og Gamle. ebb. 1839. 12.

### 6. 752.

Bir fommen jest zum Lehrgebichte, bas von Arrebo bis auf Tullin, ber es burch seinen Maitag wieder
in die Danische Literatur eindurgerte, keinen der Rede werthen Bearbeiter gefunden hatte, was den Beifall erklärlich macht, den das ebengenannte Gedicht des Letteren sand, das doch besonders in der Sprache nicht rein und correct und in der Darstellung zu oratorisch war. Bald solgt nun Claus Frimann mit seinem Preisgedichte Fjeldet Hornnelen und seinem Frideriksborg Egn, worin er bedeutendes Talent in Rajurschilderungen

an ben Sag legte, fowie fein Bruber Beter Sarboe Frimann') (geb. 1752), ber unter anderen ebenfalle ein Breis: gebicht, St. Synneves-Rlofter bei Gellde, lieferte. Gin anderer Landemann biefer Beiben, Thomas Rofing be Stod. fleth2) aus Gulbrandebalen (1743-1808) ichilberte ben aroffen Bafferfall Garpen in feinem Baterlande nicht ohne Gefdick und Bahrheit, obgleich biefe großartige Raturschönbeit bod wohl nicht ju einem langeren Gebichte Stoff genug lieferte. Beber Chriftopher Stenerfen3) (1723-76) mabite gar nur eine einfache Quelle jum Gegenstande feiner Dufe, mußte aber bod aus bem anscheinend fleinlichen Stoffe etwas Bebeutenbes zu machen. Auch Storm hat einiges, bem Inbalte nach hierher Gehörige geliefert, allein bie Form ift zu lprifd. ale baß es bem eigentlichen beidreibenben Bebicht angeborte. Ebvard Roring Colbfornfen4) aus Rormegen (1752-93) besang ben spat, aber besto ermunschter fommen ben Kruhling feines Baterlandes und Freberif Stonb5) aus Ropenhagen (geb. 1759), ber Ueberfeter bes Oberon, bas Bemitter in Berametern, wie benn aud Bram6) in feiner Emilienquelle eine ber beften Gebichte bicfer Urt geliefert bat. Der Sain bei Jagerepries, bas Danifde Bathalla, beffen Genoffen befanntlich Beber Topp Banball in Brofa feierte. fand an dem Brediger Chriften A. Lund?) aus Rovenhagen (1763-1833) einen zwar pracifen, aber bafur befto murbigeren Berolp. Auch muffen bier noch 3, Betlig8) und Jonas Rein9) ermahnt werben, von benen biefer ein etwas froftiges Thema, ben Rormegifden Binter, jener ben Rormegifden Berbft jum Gegenstand feiner Dufe nahm, wobet beibe allerdings ein nicht gewöhnliches Talent in ber Befdreibung ber großartigen, mit biefen Sabreszeiten in Berbinbung gebrachten Naturiconheiten entwickelten, obwohl letterer bezüglich ber Form und ber Berfification erfterem an Correctheit nachfteht. Enblich mochte auch Giniges von Chr. Bruun's Gedichten bierber gehoren, wenn man es nicht vorzieht, biefelben ber ernften poe tifden Erzählung zuzutheilen. Bum Schluß foll auch bes großen Chemitere Sane Chriftian Derfteb aus Rebtid. bing (geb. 1777) Luftschiff10) nicht vergeffen werben.

Bas bas philosophische Lehrgebicht anlangt, so haben wir fcon Tullin's Leiftungen auf Diefem Felde bas verbiente Lob gespendet, aber auch Johan Bull11) (1739-83), ber augleich bas Glud bes Landmanne pries, und Berner Sans Frederit Abrahamson 12) (1744-1812) ichrieben amei recht aute Bebichte, über bie- Frage, ob ein guter gurft ein Eroberer fein fonne, und Edvard Storm 13) lieferte zwei fehr gelungene Bedichte: Infodsretten und Skrivefrihed, welche ihm eigentlich erft einen Ramen gemacht haben. Der Profeffor ber Philosophie Tyge Rothe14) (1731-95) machte einen ungludlichen Berfuch, Die Bestimmung bes Deniden in jambifchen Berfen ju untersuchen, aber Otto Borrebow 15) (geb. 1769), ber bas Dafein Gottes, ben Segen ber Religion und bie Folgen ber Bolluft ebenfalls in gebundener Rebe barguthun fuchte, hat fich feiner fdwierigen Aufgabe ebenfo gewachfen gezeigt, wie Beffel 16), ber mit gewohnter Fertigfeit bie Benugsamfeit, bie er allerdings befaß, befang. Landsmann Dve Gjerlov Meyer17) aus Friedrichshalb (+ 1790) wollte bas Blud bes Reichthums ichilbern, allein er machte burchaus fein Auffehen mit feiner Arbeit. In neuefter Belt hat nur S. Berg ein bedeutendes Werf in feinem Lehrgedicht, Naturen og Ronften (in b. Anon, Nytaarsgave 1832) Dargeboten : Schabe nur, baß baffelbe eine rein lyrifche Ginfleibung bat. Auch Dtto D. v. Staffelt's Seitenftud zu Borggens Ars poetica 18) wollen wir hier noch anführen.

<sup>1)</sup> Bornelen, et Fielb i Rorge und St. Synneves Rlofter paa Sellee. in b. Forfog i be ftjønne Bib. St. XII.

<sup>2)</sup> Forføg til originale bandte Fabler efter Lafontaines Maabe. Ribby. 1772. 8. Beibes Sytte, et Digt. ebb. 1780. 8. Forføg over Sarpen, im Forføg til fignne Bib. S. XII.

<sup>3)</sup> Dbe paa Junteretilbe veb Eritsholm, in b. gen. Forfog a. a. D. S. VI. cf. S. VII.

<sup>4)</sup> Foraaret, et Digt, in b. Norb. Gelft. Poet. Samml. St. I. 1793.

<sup>5)</sup> Torbenvejret, et Digt in b. gen. Forføg a. a. D. St. XV.

<sup>6)</sup> Emilies Rilbe. Ribhv. 1782. 8.

<sup>7)</sup> Lunden ved Zegerspriis, in Rabbel's Minerva 1788. gebr.

<sup>8)</sup> En noret Soft, et Digt. Ribbo. 1800, & ...

<sup>9)</sup> En noret Binter, in s. Saml. Digten.
10) Luftstibet, et Digt. Ribbo. 1836. 12. Das Entratif, ein Geb. übers. p. Johannsen. ebb. 1837. 12.

- 11) hvor rosverbig Landsfaberen er fremfor Eroberern, et Prisdigt, in bem Forf. til ftj. Bib. St. VII. Om Canbmandens Entfalighed ved Kribeds og Cjendoms Rybelfe, et Prisdigt. ebb. St. IX.
  - 12) Pandefaberen og Erobreren, in b. ang. Forf. St. VII.
- 13) Inbføbbretten, et Digt i 4 Sange. Kjbhv. 1778. 4. Skrivefrigeb, et poetiek Forsøg. Kjbhv. 1788. 8.
  - 14) Ubfigter over Mennestete Beftemmelfe. Ribby. 1779-81. IV. 8.
- 15) Gubs Tilværetse Religionens Stjebne, et Digt in Rabbet Mie nerva 1790. p. 328 sq. Den Bellystige, et kæredigt bei Poulsens Kytaarsg. 1801. 8.
- 16) Dbe til Roffomheb, og Søbnen, in b. Poeffer udgivne af bet nordie Gelstab. St. I.
- 17) Den ringe Stands Forbele, in b. Poeffer ubg. af bet norste Sels- tab. St. I.
  - 18) Den Poetiete Runft. Dbenfe. 1826. 8.

### S. 753.

Bas bie Satire anlangt, fo ift oben foon bemerkt worben, bag auch in biefem Genre Solberg ber Meifter blieb: wenn auch fein Beter Baars und Ril Alimm's Unterirbifche Reisen weniger hierher gehören, ba fie boch offenbar feine eigentlichen Satiren find, so tonnen boch seine vier Schery gebichte auf biefen Ramen mit Recht Anfpruch machen. Jubeffen Aeben fie zwar nicht an Ruf, wohl aber an Scharfe bes Biges und an beißenber Lauge ben hierber geborigen feche fleinen Auffaben Chriftian Falfter's aus Louand (1690-1752) nach, die überdieß noch febr aut verfificirt find 1). Rach ibm ift befondere Bolle Willum Lurborf2) (1716-89) ju erwähnen, obwohl er nur ein einziges hierher gut giebenbes Stud: "Tossernes Lyksalighed" lieferte, Ferner find anjuführen bie fleinen, in die Form poetischer Epifieln gefleibeten Satiren Peter Magnus Trojel'e3) aus Fühnen (1743-93) und ber Doros thea Biehl Sylbenflecher, gegen bie Danifden Sprachreiniger gerich. tet. Storm's hierher gehörige, für Rabbel's Minerva gearbeitete Beitrage, Salob Chriften Bie's Biberius4), fowie Gottfde Sans Difen's 5) (geb. 1760), Jens Betlig's 6) aus Stavanger in Rorwegen (1761-1821), Frederit Boegh Bulbberg'e7), und Thomas Chriftoffer Bruune's) in ihre Gebichtfamm. lungen eingestreuten Satiren, und endlich noch bie bierber geborigen Arbeiten Baggefen's, bem man nadruhmen fann, bag er bie ihm fonft eigene joviale Gutmuthigkeit auch hier bewahrt bat, mas nicht von

allen vorber Geriannten gefagt werben fann, modten jeboch bier nur ber Bollftanbigfeit wegen eine Stelle finben. Etwas fpibiger ift allerdinas iene Satire, bie Baggefen gegen biejenigen feiner Col legen auf bem Danifden Parnaß foleuberte, welche fic gang bem Gothe-Boltaire'fben Ginfluffe bingegeben batten. Unter ben neuesten Satirifern nennen wir S. Bobr9), Freberik Bennio) wegen feiner fattrifden Beitfdrift im Befdmade von Dettinger's Chartvart, 3. 2. Seiberg 11) wegen feines ABC - Buches, Baul Matthias Robftov12) wegen feiner Mittheilungen aus Jupiter's Queersad, 3. G. Rubolph13) Claubius Rofenhoff14), welcher lettere Stigen aus bem Bolfeleben Ropenhagens, die freilich nicht fo tief fteben wie die Berliner Wite, veröffentlicht bat. Grundt. obwohl nicht ohne geniale Momente. pig's Beltdronif, bat ihrem Berfaffer, ben man nun für einen finfteren Beloten anfah, wenig Freunde, aber besto mehr Feinde gemacht. henrit bert bagegen wußte in feinen Beifterbriefen ober poetischen Epifieln aus bem Parabies (1830), worin er mit Baggefen's Zierlichfeit bie Geheimniffe ber Bintelliteratur und ber Dichtercoterien and Tageblicht zog, boch fo humorifilich bas Bebenflichte aufzufaffen, baß felbft bie fur immer Be branntmarften nicht recht wagen fonnten, ibm zu Leibe zu geben.

- 1) S. Ryerup, Om de lat. Stol. p. 167—180. u. Danst. Digtet. Hift. Bb. IV. p. 228—275. Diffe Tiders onde Optugtelse. Kibhv. 1720. Daas rens alamodiste Leveregler. ebb. 1721. 8. Den daarlige Udenlandsresse. ebb. 1721. 8. Satirer med en Afpl. om Digsterens Levnet og Strifter, udg. med. Anm. af Ehr. Thaarup. ebb. 1840. 8.
- 2) Toffernes Entfaligheb, in f. Forfog. i be ftjonne og nyttige Bibens ftaber. Ribbb. 1764. II. 8.
  - 3) Prover af bandte Satirer i poetiete Breve. Dbenfe 1773. 8.
  - 4) Jacobi Blias ze. Beffr. over Driftehelten Biberius. Ribby. 1799. 8.
  - 5) Paefier. Gorøe 1791. 8.
- 6) Mehreres in f. Poesser. Ajbhv. 1789. 8. Dil Alcon, en Satire, in b. Poetieke Saml. ubg. af et Selskab. ebb. 1793. III. St. 8.
- 7) Samlede Digte. Ribbo. 1803. II. 8. Samlede Smaating i bunden og ubunden Tale. ebb. 1815—16. III. 8.
  - 8) Striftemaalet. Ribby. 1798. 8. Omvenbelfen. ebb. 1799. 8.
- 9) Luffens A. B. C. et allernnefte Drommetavle, hvorefter albrig kan tabes i Lotteriet. Kibhv. 1838. 12.
- 10) Stjemt og Satire, et Unberholbningeffrift i tvangfrie hefter. Kibbo. 1817-21, III. 8.

- 11) Rn A.B. C. Bog for ben unge Grundtvig. Ribbv. 1817. 8.
- 12) Efterretninger om Jupitere Tværfæt, en Rytaaregave for Betaling, meb fprænglærbe Anm. Dbenfe 1800. 8
- 13) Satiriet Tibespeil, et Opbyggelfes ftrift for Bittighebens Benner. Kibbv. 1822. 8.
  - 14) Stigger og Scener af Folkelivet i Risbenhavn. Ribbv. 1836. 8.

### S. 754.

Bollte man die profaifche fatirifche Literatur Danemaris hier mit in Ermahnung ziehen, fo wurde man, um nur etnigermaßen Bollftandigfeit ju erreichen, ziemlich weitlaufig ju Berke geben muffen, ba besonbers in neuerer Zeit bie politifden Differengen einzelner Literaten und Journaliften mit ber Regierung und ihren Unfichten viele Bamphlets und bergleichen abnliche Schriften ins Dafein riefen. Dieß war befonbers felt ber Beit Mobe geworden, wo der im Folgenden ju nennende Beter Unbreas Beiberg1) mit ber beigenben Gallapfeltinte eines Berfius feine Rigsdalersedlens Haendelser (1787) forieb, die ihn befanntlich fur immer aus Danemart ver-Sneedorff und Rabbet, die gwar auch bie fatirifde Geißel in ihren Journalen mader banbhabten, perwotteten nur einzelne Berfonlichfeiten und Thorheiten, befonders aus ber höheren Gefellicaft, und Storm2) und Bram3), bie fie eben fo fraftig unterftugten, hielten fich ebenfalls innerbalb biefer Grengen.

1) Rigebalerseblens Sembelfer. Kibbo. 1787. II. 8. 1833. II. 12. Sproggranffning, in ber Beitschr. For Sanbheb. 1798. Bb. II.

2) Tale om be Danste Digteres Uvwerbigheb til Unberflottelfe, holbet i et libet Gelftab af Patrioter, in Rabbet's Minetva 1786. Febr.

3) Om Naabe — Svab er bet at leve, in Rabbet's Minerva 1783. August. 1789. Zanuar.

## §. 755.

Im Epigramm ift wenig geleistet worden. Am bekannteften find die Sinngedichte bes Rorwegers El. Fasting 1) († 1791), Povel Dankel Bast's 2) aus Lolland († 1803) und Riels Beper's 3) aus Rorwegen (1767—88), die von Obin Wolff') sind bagegen fast gar nicht zu rechnen, weil sien nur dem

Aufonius nachgeabmt find. Gefdat find bie pon Baggefen amifchen 1807-11 mabrent feiner Anwesenheit in Deutsche land und Kranfreich geschriebenen Epigramme. Rach ihm ift aber erft in neuefter Zeit wieder etwas in biefem Bente geleiftet morben. Dagegen gefiel man fich in Travefie und Barobie. lieferten Bene Betlig') und Th. C. Bruun6) einige febr bubiche traveftirte heroiden, in der Parodie aber entftand ju Ende bes vorigen Jahrhunderts ein formlicher Wettftreit unter Danemarts beften Ropfen. Beffel fing befanntlich in feiner "Liebe ohne Strumpfe" an, eine Parobie bes hochtrabenben Rothurns im Allgemeinen und bes Frangofifden Bopfpathos ins Befondere zu geben?), und der etwas boshafte Bolitifer und Luftivielbichter Deter Anbreas Seiberg8) aus Borbingborg in Seeland (1758-1841) fdrieb balb nachber amei ahnliche Barobieen, Die eine auf Demoiselle Biehl's ernfte Oper Orpheus und Eurydice, die andere auf Dehlenfolager's Solger Danofe. Allein leiber traf ihn fehr bald bie Bergeltung, benn feine Over Selim und Mirga warb gar von zwei Dichtern parobirt, namlich von Johan Clemens Tobe9) und Dluf Christian Dluffen 10) aus Biborg (1764-1827). In fpaterer Beit warb jeboch nichts mehr in biefem Genre geleiftet.

- 1) Provinzialblade, ubgivne i Bergen. Bergen 1778—81. VI. 8. Pros vinzialsamlinger. ebb. 1791. I. 8. Ubvalg af El. F. forben tryfte Strifter, ubg. meb hans Biogr. af & Sagen. Kibhv. 1837. 8.
  - 2) Poetiste Forsøg. Kibhv. 1782. 8.
  - 3) Poetiste Forfog. Ribhv. 1789. 8.
  - 4) Bers og Profa. Kibhv. 1789. 8.
- 5) Brev fra Rillo Wolbemar til Peber Paars, in f. Poef Kibbo. 1789. 8.
  - 6) Fra Fibelio til Stella, in f. Blandinger. Kibhv 1798. 8.
  - 7) Rierlighed uben Stromper, et Sørgespil i 5 Optog. Ribbo. 17.7. 8.
- 8) Mittel og Malene, en heroist Opera i 3 Atter. Ribbo. 1789. 8. Bolger thofte, heroist Opera i 3 Atter, in f. 2B.
  - 9) Die og Sibse, origin. Stuespil med Musit i 3 After. Kibhv. 1790. 8.
- 10) Jochum og Maren. Driginal Stuefpil meb Mufit i 3 After. Kibbo. 1790. 8.

## **§.** 756.

Was die poetische Epiftel anlangt, fo war biefe Dichtungsart foon jur Beit ber alten Danifden Boeten

Borbing, Reenberg zc. anfgekommen und biente varzugsweise zu Gelegenheitsgedichten. Später haben Tullin, Claus
Frimann, Jens Zetlit, Frederik Plum aus Korsie (geb. 1760) (z. B. seine Ep. til Bindesboll), Christen Lund aus Kopenhagen, Johan Clemens Tode, Jonas Rein, Rabbek, Gulbberg zc. sich ebenfalls darin versucht und. größtentheils die humoristische Seite hervorgehoden, für welche allerdings das ganze Genre am Meisten geeignet ist. Einzeln sind jedoch keine der angeführten Episteln gebruckt, sondern sie sinden sich iheils mit in den allgemeinen Sammlungen der Gedichte der angeführten Dichter, theils wurden sie in die erwähnten Journale Minerva und Iris eingerückt. Bon Henrik Hers's hierher gehörigen Arbeiten ist schon oben die Rede gewesen.

In ber 3bylle, bie une ben lebergang jur Litt bahnen foll, ift von ben Danifden Dichtern wenia ge leiftet worben. Tullin awar bat in seinen poetischen Epifteln bas ibplienartige Element eingeführt, allein barum fann man biefelben noch feine Schäfergebichte nennen. Beter Freberif Gubm1) aus Ropenhagen (1728-98) abmte bie Befiner'iche 3bylle nach, bie er auf Scanbinaviens gefrorene Erbe verfette: man fann fic aber benten, wie fich bier bie Schafergiererei ausnimmt. Bram2) lieferte einen Bechfelgefang à la Theocrit und eine andere 3bolle, die beibe beffer ale obige gelungen find, und auch Malte Conrab Bruun3) ober, wie ihn bie Rrangofen nennen, Dalte. Brun, ber große Geograph, aus Butland (1775—1827) ahmte Bion und Theocrit giemlich gludlich nach. Jens Smith4) und Beber Horrebow Saft's) aus Faro in Seeland (1765) wendeten bie gange Manier nicht ohne Gefdid auf's gewöhnliche Leben an, bod übertraf fie noch Frederif hoegh Bulbberg6) aus Ro penhagen (geb. 1771), benn feine Charactere find zwar ibealb firt, aber immer Danifd. Dehlenfdlager?) machte gleich falls einen Berfuch in biefem Genre, ohne jeboch mehr als eine Rachahmung von Boffens Luife ju Stande ju bringen. DR. C. Sanfen enblid war foon gludlider8), weil er bie Localitat \* 1 8 9 4 8 9 m beffer wählte.

- 1) Abpller og Samtaler. Ribbo. 1772. 8.
- 2) Ungbommen og Alberbommen, en Ibylle in f. Samling af Poeffer. Dbenfe 1785. 8. Faberen, Ibylle im Danifchen Bufchauer 1792. nr. 40.
  - 3) Poetiste Forisa. Kibhv. 1797. I. 8.
  - 4) Siener, in Gulbberg's og Smith's Ibunna for 1799. 12.
- 5) Birthe, en ficiandst Ibul u. Lille Sans, en ficiandst Ibul, in Poulfen's Rotaarsg. for Damer 1795 u. 1797.
- 6) Jubelaarsmorgen, en Ibyl. Kibhv. 1801. 8. Landeværnet, en Ibyl. ebb. 1801. 8. Gamle Hans Fistarres Rytaarsmorgen, Aarhundredes forste Mytaarsmorgen 2c. in s. Samlede Digte. Kibhv. 1803. 8.
  7) Juleastenen, en Ibyl in s. Siosna for Aaret 1802. 8.

  - 8) Roret Ibulletrands. Chriftiania 1831. 8.

#### S. 757.

Wir geben jest gur Eprif über und beginnen mit bem beiteren Liebe, in welchem fich icon Bilbelm Selt (geft. 1726) verfuct hat1). Dann find bie meiften bebeutenben Dichter ber fpateren Beit ihm nachgefolgt, und es eriffirt auch eine giemliche Angabl von Lieberfammlungen. Ramentlich find au ermahnen: Emald, Banball, Ambrofine Stub2) aus Ribe (1707-58), Betlig, ber immer beitere Evicurder. Johann von Bibe3) aus Bragnas (1748-82), Abras hamfon, Malling, Bram, Thaarup, Beffel, T. C. Bruun, R. I. Bruun, Cobe, Beber Rofob Troiel (1754 - 84), fein Bruber Peder Magnus Trojel4) (1743-93), Storm, Rabbef, Sneeborff, Manberup Deber Rrufe5), Sanber, Beiberg, Bens Smith, Riels Bever6) aus Stromfo (1767-88), Claus Bawels (geb. 1769), M. E. Bruun, Safte, Bulbberg, Baggefen (a. B. wegen feiner herrliden Matrofenlieber), und unter ben Reueren vorzüglich Binther, ber burch feine Trafnit (Solufdnitte) feinem Baterlande, wie Boas fagt, achte Rubreiben geschenft hat.

Den Gegenfat zu biefem Benre bilbet bas Rirchenlieb. welches aber erft in ber neueren Beit orbentlich cultivirt wurde, Denn biejenigen einzelnen Dichter abgerechnet, welche ju bem "Evangelief driftelig Bfalmebog" beigefteuert hatten, find befonders hier Edward Storm, Sans Chriftian Bunte. flod?) aus Denfe in gubnen (1761-1803), ber Bolislieberbichter Bictor Christian Siort8) aus Gunberelopholm.

(1763-1819) und Freberit Ceverin Grunbtvia9) aus Ubby in Seeland (geb. 1783) hervorzuheben, wenn nicht auch Ingemann mit feinen iconen Morgenviglmen bierber gehört. Bas bie heroifde Dbe anlangt, fo find außer 3 etlig 10), Baggefen, Malte Bruun11) (1. B. in feinen Dben auf bie Danifde Marine, bas Bombarbement von Tripolis m.), und Gulbe berg 12) besonders biejenigen patriotifden Obenbichter zu ermabnen. welche ber Rrieg Danemarts mit England und bie Bertheibigung ber Danischen Klotte auf ber Rhebe von Kopenhagen (1801) hervorrief 13). Baggefen's Rriegelieber find leiber ju emphatifch à la Gleim, ale baß fie ein anderes Schickfal als bie bes genannten Dichters batten baben fonnen, mogegen Ingemann's patriotifde Lieber wahren Freiheite-Enthufiasmus gibmen. 3. R. Blot-Toren und 3. 3. Dambe aber find als politifche Dicter noch ziemlich unbebeutenb. In ber philosophischen Dbe bat zwar Malte Conrad Bruun verfoiebene gludliche Rachahmungen alterer, theils in. theils auslanbifder Dufter geliefert, allein weber biefe, noch Beber Sarboe Arimann's 14) (geb. 1752) Dbe an ben Schlaf, ober gar Bram mit feinen froftigen Dben, tonnen bier in Betracht fommen, wenn man fic an bas erinnert, was besonders Emald und Baggefen bierin geleiftet haben, wiewohl letterer eigentlich nur in ber beiteren, munter lachenben Dbe Deifter ift. Derfelbe bat ebenfalls vortreffliche bymnen geliefert (3. B. fein Salle: lujah ber Schöpfung), obwohl neben ihm auch Thomas Thaarup 15) aus Ropenhagen (1749-1821), beffen patris tifche Lieber berühmt find, Ebvard Storm 16) und Jonas Rein 17) nicht vergeffen werben burfen. Die neuere Beit bat in Danemark indeg von biefer erhabenen Form ber bichterifden Erhebung abgefehen. Derfelbe Sall ift es auch mit ber Cantate, benn nach Ewald unb Thaarup ift in biefem Gente blos von Ingemann Bemerfenswerthes geleiftet worben. Bas bie Romange und Ballabe betrifft, fo fehlt es naturila in einem ganbe, wo fo herrliche Stude biefes Genres and ber Borgeit vorliegen, nicht an Sangern, bie Alle mit benfelben befdaftigten. Es hatten nun aber icon Emale in ihren Singspielen mehrere berr

lebenden Spracen, sondern auch in das Lateinische, Griechische und Hebraische übertragen ward (f. Steffen's Selbfibiographie Bb. II. p. 65).

Auch die Heroide endlich ist einige Zeit in Flor gewesen, boch hat man mit ihr etwas zu viel gespielt. So hat Pram<sup>30</sup>) einen Stoff, den übrigens auch Thomas de Stocksleth, den übrigens auch Thomas de Stocksleth, was schülermäßig aussieht, Magdalena Sophie Buchholm<sup>32</sup>) und Christen A. Lund<sup>33</sup>) wählten sich wie jene nationale Stoffe, wo doch die Absichtlichkeit rhetorischer llebung immer noch wegfällt, allein Edvard Storm<sup>34</sup>), Jonas Rein<sup>35</sup>), Anud Lyne Rahbet<sup>36</sup>) und Th. Chr. Bruun<sup>37</sup>) holten ihre Helden und Peldinnen aus sernen Ländern und Weltitheilen her, odwohl sie glücklicher Weise Griechenland und Rom in Ruhe ließen und soviel wie möglich in der Gegenwart und nächsen Vergangenheit blieben.

- 1) Poetieke Skrifter, ubgivne af D. be Hofman. Kibhv. 1732. 4. cf. Minerva 1786. Bb. I. p. 453 sq. 1797. Bb. I. p. 31 sq. Ryerup, Danek Digtek. H. Bb. IV. p. 1—17.
- 2) Arier og anbre poetiste Stotter. Ribbo. 1771. 8. Obenfe 1780. 8. (Dazu Anhang. ebb. 1782. 8.)
- 3) Einige Lieber in Christiansands Ugeblab 1782. pr. 9. u. in Graaes Arier og Sanger. Bb. II. p. 290.
- 4) Ubvalgte Digte af Broberne P. M. og P. R. Trojel, ubg. af Seibelin. Kjbhv. 1801. 8. f. Fürst. Bb. I. p. 142 sq.
- 5) Danmarks brebte Freb, et Digt. Ribby. 1807. 8. Teffens Ramp veb Sjellands Dobe b. 20. Marts 1808. Et Digt. ebb. 1808. 8.
- 6) Abstillige Poeffer, in b. Morgenposten 1786—88. Poetiefe Forseg. Ribbn. 1789. 8. Junter Bryno, en comiet Baggatel. ebb. 1788. 8.
- 7) Forsøg til Biser for Spinbestolerne. Kibhv. 1783. 1784. 1786. 1811. 4. Forsøg til gubelige Psalmer, ebb. 1789. I. 8. Samtlige Berter. ebb. 1784. I. 8.
- 8) Arier og Sange. Ribbo. 1784. 8. Forfog til aanbelige Sange. ebb. 1790. 8.
- 9) Sang Bart til ben banste Kirte. Ribby. 1837—39. II. 8. Danste Spitibs Pfalmer til Zusindaars-Fester. ebb. 2. Opl. 1826. 8.
  - 10) Poesier, 1ste Samml. Kibhv. 1789. 8.
  - 11) Poetiste Forsag. Kibhv. 1797. I. 8.
- 12) Dbe til Kejfer Alexander. Kibhv. 1802. 8. Staal Hagen og Lars Bagge, in s. Saml. Digte. Kibhv. 1803. Bb. II. Digte over bibelste Ensmer en Bog for Ungdommen. ebb. 1823. 8. Avende Folkesange. ebd. 1819. 9. Psalmodia, Digte. ebb. 1835. 8.

- 13) habersminbe, for 2ben April 1806 eller Sanger og Digte fondere ubkomme i Anledning af Krigen imellem Engeland og Danmark. Ribbs. 1802. III. 8.
- 14) Dbe til Søvnen, in b. Poet. Samml. b. Norweg. Gef. Ropent. 1775. St. I.
- 15) hymne opfsett i Slotskirken b. 24. Januar. Kibhv. 1792. attrett igjen tilligemed tybsk Dverswttelse af J. H. Bos. ebb. 1792. 8. Ligelebes med tybsk Overs, af J. G. Maurenbrecher. ebb. 1792. 8. 2c.
- 16) hymne, in d. Danifch. Buschauer 1792. Efterlade poetiste Strifter, udg. veb Rabbet. Ribbv. 1822. 8.
  - 17) Freben, en Symne, im Dan. Buid. 1795.
- 18) Arel Torbsen og Stjön Balborg, in b. Poet. Samml. b. Rormeg. Gef. 1775. St. I.
  - 19) Digte. Ribhv. 1804. I. 8. ebb. 1843. sq. III. 8.
  - 20) Digte. Kibhn. 1803. 8.
- 21) Kronife-Riim til Bornelarbom, meb. Inlebn. og Anm. Kibhv. 1832. 8. Roestilbe-Riim. ebb. 1814. 8. Roestilbe-Sager, til Optioning af Roestilbe-Riim. ebb. 1814. 8. Saga, Rytaarsgave for 1812. 8. Aurger Begriff ber Weltchronit. Deutsch v. Boltmann u. m. Anmert. v. Rubelbach. Rurnb. 1837. 8.
- 22) Poesser. Kjohv. 1836—38. II. 8. Arocheer og Jamber, en poetisk Polemik. ebb. 1837. 8. Zuleimas Flugt, en poet. Fortæll. ebb. 1834. 8. Danbserinden, et Digt in 3 Sange. ebb. 1833. 1834. 8. Danbserinden og Amor og Psiche, to Digtninger. ebb. 1837. 12. (D. Länzerin, a. d. Dan. übers. Kiel 1835. 8.) Adam Homo. ebb. 1841. 8.
- 23) Digte. I. Saml. 1840. Ajbhv. 8. Digtninger. ebb. 1833. 8. Farsvel, Mindeblad om Kong Frederik VI. ebb. 1840. 8. Portefeuillen (Digte) ebb. 1835. 8. Fabrenelandske Romancer. ebb. 1832. 1840. 8. Sang for Folket paa Kroningsbagen. ebb. 1340. 4.
- 24) En forgelig nn Digt om hogbaarne Freftindes Dronning Anna Catharina chriftelige og faligite Fredfart et. Kibbo. 1622. 4.
- 25) Tanter ved en Flod, en Rhapsobie, in b. Poet. Samml. b. Rorw. Gef 1775. Bb. I.
- 26) Elegie i Anledning af Juft. og Rect. Derstebs' bsb, in b. Poct. Sammi. b. Norweg. Gesellsch. St. II. Elegie til en Brud, in b. Obenseer Sammi. v. Poes. a. 1785. Elegie ved Wessels Grav til hand son, in der Minerva 1786.
  - 27) Poefier. Ribbo. 1793. 3.
- 28) Landsbutirtegaarben, in ber Obens. Samml. von Poef. a. 1785. Elegie til en Ben veb hans huftrues beb, in Rabbet's Charis a. 1797.
  - 29) Digte. Kibhv. 1803. II. 8.
- 30) Philippa til Erit, en heroibe, in b. Samml. b. Ges. b. schon. Biff. Kop. 1783. St. XIV. Philippa til Erit, in b. Obenseer Reujahregesch. a. 1783.
- 31) Philippa til Erit, en heroibe, in b. Poet Samml. b. Rorweg. Gefellich. St. II.
- 32) Abeluds til Tortilb Tronbefon, en heroibe, und taura til Selim i hans Fraværelse, in ihren Poesien.
- 33) Cleonora Chriftina Ulfelb til fin Mand, Til Sans Roftgaarb fra hans Hoftruc, in Rabbel's Minerva 1786.

- 34) Regeren, eller Mcanzor til Bamire, in f. Digte. 1785. 8.
- 35) Yariklo til Inkle, Beroibe, in f. Geb. 1802. Th. II.
- 36) Sanna til Bilhelm, serevet i ben nordamerikanste Krig und Unna Bolenn til Kong hendrit ben Ottenbe fra hendes Fængsel i Tower, in seinen Digte. Kjohv. 1802. Th. II.
  - 37) Anine til Julius og fra Samme, in f. Smaating. Kibhv. 1801. 8.

## §. 758.

Rebren wir iest zu ber Geschichte ber bramatifden Boefe in Danemart jurud, fo muffen wir juerft bemerten, bag bas eigentliche Trauerspiel sehr spät baselbst heimisch wurde. Denn erft bee Bifcofe von Bergen Johan Rorbahl Bruun') aus Sojen bei Drontheim (1745-1816) Barine (1772) eröffnete burch ihre Aufführung (ben 17. Rebr.) ben Reigen einer Angobl theils befferer, theils ichlechterer Berfuche in biefem Benre. Das genannte Stud felbft, sowie fein aweites: "Einar Tambeffialver", bat awar einzelne aute Stellen, ift aber offenbar in ber fleifen Frangofischen Manier Darum ragte Emalb's Rolf Rrage, gefdrieben. eigentliche vaterlandische Trauerspiel ber Ration Brofa, weit hervor, obicon fein Tob Balber's als lurifch. bramatifde Composition, wenn auch nicht in bramatifder Birffamfeit, foon ein bedeutender Soritt weiter pormarts war2). Die profaifde Form gelang indeffen nach ihm Ries manben fonberlich, benn weber ber Charlotte Dorothea Biebl Euphemia3), noch ber Birgitte Chatrine Bone (geb. 1742) Gorm ber Alte4) ober Ewald's be Kalfen burgerliche Schauertragobie Salvini und Abelfon5), Die freilich feiner 3ba nadfleht, tonnten fich halten, bie Die Johan Samfoe's 6) aus Reftweb in Seeland (1759-96) Dyvete, an fich icon ein bankbarer vaterlandifder Stoff (beffen glangenben Erfolg er aber nicht erlebte, benn er farb am Abend ber erften Aufführung), und Levin Christian Sander's?) aus Igehoe (1756-1819) Riels Ebbefen, ebenfalls ein intereffantes nationales Sujet, die ungebundene Form dieses Genres einburgerten. In ber gebundenen Rebe batte freilich ber Johanne Parte Bebbe8), geb. Samft, hiftorifde Tragobie, Roven-

- 13) Habersminde, for 2ben April 1806 eller Sanger og Digte sondere ubkomme i Unledning af Krigen imellem Engeland og Danmark. Kjbho. 1802. III. 8.
- 14) Dbe til Sovnen, in b. Poet. Samml. b. Norweg. Gef. Ropenh. 1775. St. I.
- 15) Hymne opfset i Slotskirken b. 24. Januar. Kibhv. 1792. attrift igjen tilligemed tybsk Dversættelse af J. H. Boß. ebb. 1792. 8. Ligelebes med tybsk Overs. af J. G. Maurenbrecher. ebb. 1792. 8. 2c.
- 16) homme, in d. Danisch. Buschauer 1792. Efterlade poetiste Strifter, ubg. ved Rabbet. Kibhv. 1822. 8.
  - 17) Freden, en Symne, im Dan. Buid. 1795.
- 18) Arel Torbsen og Stjön Balborg, in b. Poet. Samml. b. Rormeg. Ges. 1775. St. I.
  - 19) Digte. Kibhv. 1804. I. 8. ebb. 1843. sq. III. 8.
  - 20) Digte. Kibhu. 1803. 8.
- 21) Kronike-Riim til Bornelarbom, meb. Inlebn. og Anm. Kibho. 1832. 8. Roeskilde-Riim. ebb. 1814. 8. Roeskildes Sager, til Oplysning af Roeskildes-Riim. ebb. 1814. 8. Saga, Nytaarsgave for 1812. 8. Kurzer Begriff ber Weltchronik. Deutsch v. Bolkmann u. m. Anmerk. v. Rubelbach. Rurnb. 1837. 8.
- 22) Poesser. Kjbhv. 1836—38. II. 8. Arochwer og Jamber, en poetisk Polemik. ebb. 1837. 8. Juleimas Flugt, en poet. Fortæll. ebb. 1834. 8. Danbserinden, et Digt in 3 Sange. ebb. 1833. 1834. 8. Dandserinden og Amor og Psiche, to Digtninger. ebb. 1837. 12. (D. Adnzerin, a. d. Dan. übers. Kiel 1835. 8.) Adam Homo. ebb. 1841. 8.
- 23) Digte. I. Saml. 1840. Ajbhv. 8. Digtninger. ebb. 1833. 8. Farvel, Mindeblad om Kong Frederik VI. ebb. 1840. 8. Portefeuillen (Digte) ebb. 1835. 8. Fabrenelandske Romancer. ebb. 1832. 1840. 8. Sang for Folket paa Kroningsbagen. ebb. 1340. 4.
- 24) En forgelig in Digt om hogbaarne Freftindes Dronning Annæ Catharinæ chriftelige og faligfte Frebfart 2c. Ribbo. 1622. 4.
- 25) Aanker ved en Flod, en Rhapsobie, in b. Poet. Samml. b. Norw. Gef 1775. Bb. I.
- 26) Elegie i Anledning af Just. og Rect. Herslebs' bob, in b. Poct. Samml. d. Rorweg. Gesellich. St. II. Elegie til en Brud, in d. Obenseer Samml. v. Poes. a. 1785. Elegie ved Wessels Grav til hand son, in der Minerva 1786.
  - 27) Poefier. Ribhv, 1793. 3.
- 28) Panbebykirtegaarben, in ber Obens. Samml. von Poef. a. 1785. Elegie til en Ben veb hans huftrues beb, in Rabbet's Charis a. 1797.
  - 29) Digte. Kibhv. 1803. II. 8.
- 30) Philippa til Erik, en Heroide, in d. Samml. d. Ges. d. fcon. Biff. Kop. 1783. St. XIV. Philippa til Erik, in d. Obenseer Reujahrszesch. a. 1783.
- 31) Philippa til Erie, en heroibe, in b. Poet. Samml. b. Rorweg. Gefellich. St. II.
- 32) Abeluds til Tortilb Tronbefon, en heroibe, und Laura til Selim i hans Fraværelse, in ihren Poesien.
- 33) Eleonora Chriftina Ulfelb til fin Mand, Til Dans Roftgaard fra hans hoftruc, in Rabbet's Minerva 1786.

- 34) Regeren, eller Alcanzor til Bamire, in f. Digte. 1785. 8.
- 35) Yariflo til Intle, Beroibe, in f. Geb. 1802. Ib. II.
- 36) hanna til Bilhelm, strevet i ben nordameritanste Krig und Unna Bolenn til Kong henbrit ben Ottenbe fra hendes Fængsel i Lower, in seinen Digte. Ribbv. 1802. Th. II.
  - 37) Anine til Julius og fra Samme, in f. Smaating. Kibhv. 1801. 8.

### §. 758.

Rebren wir jest zu ber Geschichte ber bramatifden Boefe in Danemart jurud, fo muffen wir juerft bemerten, bag bas eigentliche Trauerspiel sehr spät baselbst heimisch wurde. Denn erft bes Bischofs von Bergen Johan Rorbabl Bruun1) aus Soien bei Drontbeim (1745-1816) Barine (1772) eröffnete burch ihre Aufführung (ben 17. Rebr.) ben Reigen einer Angabl theils befferer, theils ichlechterer Berfuche in biefem Benre. Das genannte Stud felbft, fowie fein ameites: "Einar Tambeffialver", hat zwar einzelne aute Stellen, ift aber offenbar in ber fleifen Frangofichen Manier gefdrieben. Darum ragte Emalb's Rolf Rrage, erfte eigentliche vaterlandische Trauerspiel ber Ration in Brofa, weit hervor, obicon fein Tob Balber's als lyrifc. bramatifde Composition, wenn auch nicht in bramatifder Birffamfeit, icon ein bedeutenber Schritt weiter vorwarts war2). Die prosaifte Form gelang indeffen nach ibm Riemanben fonberlich, benn weber ber Charlotte Dorothea Biehl Euphemia3), noch ber Birgitte Chatrine Bone (geb. 1742) Gorm ber Alte4) ober Ewald's be Ralfen burgerliche Schauertragodie Salvini und Abelfonb), die freilich feiner 3ba nachfieht, tonnten fich halten, bis Dle Johan Samfoe's 6) aus Restwed in Seeland (1759-96) Dyvete, an fich icon ein bankbarer vaterlandifcher Stoff (beffen glangenben Erfolg er aber nicht erlebte, benn er farb am Abend ber erften Aufführung), und Levin Christian Sanber's7) aus Igehoe (1756-1819) Riels Ebbefen, ebenfalls ein intereffantes nationales Sujet, die ungebundene Form biefes Genres einburgerten. In ber gebundenen Rebe batte freilich ber Johanne arie Bebbe8), geb. Gamft, hiftorifche Tragobie, Ropenhagens Belagerung 1660, irot bes Kriegsspectakels, ber barin vorkam, sowie Claus Fasting's ) Hermione, gar keinen Erfolg gehabt; allein daß es nicht eigentlich am schlechten Geschmade ber Ration, sondern nur an den Olchtern selbst lag, wenn diese Stüde keinen Beisall sanden, zeigt doch der glänzende Erfolg Ewald's mit seinem Balder, da, wenn nur die Aussührung gut war, auch das Lob und die Ausmunterung nicht sehlten. Pram's 10) Damon und Pythias und Frode und Fingal sind keine eigentlichen Tragodien, sondern Melodramen oder vielmehr Opern, und Jonas Rein's 11) im Einzelnen nicht misslungener Bersuch, Hagen und Arel, ist doch nur Jugendarbeit.

- 1) Barine, et Sorgespil i 5 Optog. Kibho. 1772. 8. Einar Tambets Sprgespil i 5 Optog. ebb. 1772. 8.
- 2) Rolf Krage, et Sørgespil i 5 Handlinger. Kibhv. 1770. 8. Bals bers Tøb, et heroist Syngespil i 3 Handlinger, in s. Werk. Bb. III.
  - 3) Euphemia, or. Trag. i 5 After. Ribbo. 1775. 8.
- 4) Sorm ben Samle, et heroist Stuespil i 3 Sandlinger. Ribho. 1784. 8.
- 5) Salvini og Abelson, et Arag. i 5 Optog. Kibhv. 1776. 8. 36a, et Drama. ebb. 1817. 8.
- 6) Onvete, et Sørgespil i 5 Atter, i. in f. Efterlabe Digteriste Strifs ter, ubg. veb R. 2. Rabbet. Kibhv. 1805. II. 8.
- 7) Riels Cobefen af Rorreries eller Dannemarts Befrielfe, Sorgefpil i 5 Atter. Kibbo. 1799. 8.
- 8) Mobenhavns Beleiring, Trag. i 5 handl. Ribbo. 1772. 8. Sus sanna eller ben opbagebe Uftglbigheb, or. Sargespil i 5 handlinger. ebb. 1775. 8.
  - 9) Hermione, et Sørgesvil i 5 Optog. Ribbo. 1772. 8.
- 16) Damon og Pythias, Stuespil i 5 Optog. Kibbo. 1789. 1798. 8. Frode og Fingall, Stuespil i 5 Optog. ebb. 1790. 8.
  - 11) hagen og Arel, or. Stuefpil i 5 Optog. Kibhv. 1786. 8.

#### s. 759.

Die neuere Geschichte bes Trauerspiels kann von ba bes ginnen, wo Rabbet!) in mehreren Studen zweiten Ranges gewiffermaßen als Borlaufer Dehlenschläger's auftrat. Zwar hatte Rabbet, als nach Diberot's und Lessing's Grumbsahen gebildet, selbst eine große Anzahl von bramaturgischen Artiteln, die er unter dem Titel: "Briefe eines alten Schauspielers" zu-

sammenftellte, geschrieben und als Director bes Rovenhagener Theaters nicht ohne Beschmad Die Regie geführt, allein wirkliches Auffeben bat er niemals gemacht, und ein folches mar erft Abam' Deblenichlager2) vorbehalten. Diefer Mann. pon bem bie Frau v. Stael fagte: .. c'est un arbre sur lequel il croit des tragédies" und ben Tegnér wohl zu höflich ben Erben bes Thrones ber Dichtfunft feit Goethe nannte, fcrieb querft die Tragodieen Balnatofe und Safon Jarl, indem er in jener ben berüchtigten gleichnamigen Seefonig bes 10ten Jahrhunderts, in diefer ben berühmten Jarl Rormegens, ben wilben Safon, wie er gegen ben Ronig Dlaf bie Religion Dbin's, ben buftern Glauben feiner Bater, vergeblich gegen bas milbe Licht bes Chriftenthums in Sout nimmt, foilbert. In einem anderen Drama, Starfobber, feiert er biefen berühmten Rorb. tichen Achilles, bann aber naberte er fich mehr bem romantifche hiftorifden Genre in seinem acht nationalen Stude Arel und Balborg, worin bekanntlich ein Lieblingsthema ber Ration aus bem Zeitalter des Feudalwesens behandelt ift. Much Rarl ben Großen, einen Deutschen Ritter Sugo von Rheinberg, Die Danischen Bringen Erif und Abel, und jenen Torbeneffold, ber pom gemeinen Matrofen bis jum Abmiral flieg, machte er ju Belben anderer Dramen, und im Tob Correggio's gab er befanntlich ein Runftlerbrama. Ja felbft fein lettes Trauerfpiel Dina, in welchem ber Gunftling Christian's IV., Graf Ublfeldt, ber fogar Die icone Eleonore, Die Tochter Des Ronigs, aur Gemablin befam, die Belbenrolle fpielt, machte trop bes Alters ibres Dicters in Danemart ungeheueres Glud, obgleich gerade bier feine reigende Diction und Ueberfullung mit Bhantafieblumen ben gangliden Mangel an burchbachter Characterifift verfteden muffen. Ueberhaupt ift Mangel an Sandlung und allzulang ausgebehnter fentenzenreicher Dialog ber bervorftechenbe Hebeiftand in allen feinen Studen, Die er befanntlich größten. theils and Deutsch verfaßte, die aber, weil ber Deutsche, ber gang andere : Mufter, ich erinnere nur an Goethe und Schiller, vor Ammidit ... ohne jedoch babei auf ben oft gang ungleichartig Feibft platten Gehalt ju achten, und burch jene mie aus

einer unverflegbaren Quelle ftromenbe Rulle von Bilbern und Blumen ber Rebe nicht getäuscht wird, sonbern Sanblung und Leben verlangt, bet und nie jenes Glud haben machen fonnen, wie in bem Baterlanbe bes Dicters, wo man bas Theater wie eine Borlefung über Aefthetif betrachtet und fich mit Sein Souler fconen philosophischen Sentenzen abfinden laßt. ift offenbar Ingemann3), boch haben bie meiften von beffen Dramen nur einen geringen Erfolg gehabt, Mafaniello (1815) allein ausgenommen, ber icon feines bochft bantbaren Suiets wegen viel Auffehen erregte. Sein Trauerfpiel Blanfa (1815) machte besonders feiner Liebesschwarmerei halber bei ben Damen Glud; allein als Beiberg mit feiner Ariftophanifden Comobie, Weihnachtescherz und Reujahrepoffen, biefe Richtung lacherlich machte, tonnte jener ferner auf ber Buhne feine Lorbeeren mehr pfluden, obgleich Manches, g. B. fein bramatifches Darden "Salomo's Ring" recht gelungene Stellen bat. mar ein anderer Rachahmer Dehlenfolager's, Johan Carften von Sauch4) aus Friedrichshall (geb. 1791), ein achter Republifaner vom ebelften Blute, über beffen Dramen Bajaget und Tiberius (1828) Tied ein bochft gunftiges Urtheil fallte, obwohl fie, wie auch fein fpater gefdriebener Don Juan, tros ihrer pfpcologifden Tiefe und hiftorifden Bahrheit, bod au breit find, um nachhaltenbes Auffehen zu machen. Auch fein Ariftophanifdes Lufispiel, ber Babylonifde Thurmbau in Miniatur, ift ohne Buhnenkenntniß geschrieben und wird trop seiner feinen Satire immer wirfungelos bleiben. Beit bebeutenber ift aber Johan Ludvig Beiberg5) aus Ropenhagen (geb. 1791). Diefer trat zuerst mit Erfolg (1817) mit einem Schaufpiel: "Driftig vovet halver vundet" (Frift gewagt ift halb gewonnen) hervor, nachbem er icon vorher (1812) burch ein ibplifches Drama, Tydo Brabe's Beiffagung, Die allgemeine Aufmert. famfeit auf fich gezogen hatte. Dann erschien seine ebengenannte fattrifde Comodie auf Ingemann: Beihnachtefderz und Reujahrepoffen (1815), und bald barauf ein mythologifches Schaufpiel, Pfpche's Beihe (1817). Obgleich Reisebilder und verschiedene aftbetifchefritifde Werte ingwijden feiner geber entfprangen, fo blieb er bod auch bem Drama treu, und fo erschienen benn feine Rina

(1824), feine romantiften Dramen: ber Elfenbuael (1828). Bringeffin Ifabella (1829) im Gefchmade Lope be Bega's, Fata Morgana (1839), ber Siebenfolafertag (1839), eine etwas bizarre Dichtung, und eine apocalpptische Comobie. bie Seele nach bem Tobe (1843), welche ohne Ausnahme entschiebenften Erfolge gefront waren, ihnen allen wahrhaft Shaffpere'iche Krifde und Recheit bes humore und acht psychologische Tiefe hervorleuchtet. ben' neueften Rinbern ber tragifden Dufe ift endlich befonbere Daluban Muller's 6) Drama Amor und Bivde, eine bocht geniale Bereinigung antifen Lebens und moberner Tendengen, hervorgu. heben, die weber sein Tithon, noch seine Dryadenhochzeit, lettere im Befdmad bee Sommernachtetraumes gehalten, übertrifft, infofern Solft') auf biefem Boben weniger Glud machte. welcher bereits burch feinen Brolog, Die Schlacht auf ber Rhebe, fic als einen vollfommen befähigten bramatifben Dichter ausgewiesen hatte, konnte bod burch fein treffliches Drama, Svend Dyrings huus, ben allgemeinen haf, ben er fich burch feinen unten zu nennenden Tendengroman zugezogen hatte, nicht wieber ausloschen, obwohl er bafür burch ben ungeheueren Erfola, ben feine meifterhafte bramatifche Ibulle, Ronig Rene's Tochter, in Deutschland erfuhr, vollfommen entschädigt marb. C. R. F. Molbech9) und Caspar Johan Boye10) haben mit ihren lyrifden Dramen nicht viel Auffeben gemacht, wie benn auch Anberfen ale bramatifder Dichter, etwa feinen Ahasverus ausgenommen, bis jest weniger angefehen ift.

1) Bidwag til den danske Stuepladses Historie i dens iste Aars indtil dens Jubildum d. 2ten Septor. 1822. 8. Dramaturgieke Samlinger. Kibho. 1788—94. Bb. I. II. u. Bb. III. d. I. 8. Sommedog for Stuespillyndere. edd. 1788. 8. Dramatiske og litterariske Tillag. edd. 1792—93. II. 8. Om Stuespillonsten. edd. 1810. 8. Samlede originale Stuespil. edd. 1809—13. III. 8.

Stuespittonsten. ebb. 1810. 8. Samtede originale Stuespil. ebb. 1809—13. III. 8.

2) Samtede Digter. Kjöhv. 1823. III. 8. Digterværter. ebb. 1835—46.

XXVI. 12. Aragedier. ebb. 1831—46. 12. S. Mag. f. d. Lit. d. Aust.
1834. pr. 92. Blätt. f. d. Lit. d. Aust. 1840. pr. 15 sq. p. 57. 68. 74.
285. 290. 295 sq. S. Lit. Unterh. 1830. p. 934 sq.

3) Chefter. Libon. 1844. XII. 12. Salomons Ring, Dram. Eventhyr,
med. a. Lit. Libon. 1844. XII. 12. Salomons Ring, Dram. Eventhyr,
med. a. Lit. Libon. 1844. XII. 12. Salomons Ring, Dram. Eventhyr,
med. a. Libon. Libon. 1839. 8. (Aust. in d. Bl. f. austländ. Lit. 1840.

3. Libon. Libon. Libon. Libon. Libon. Bl. f. austländ. Lit. 1840.

3. Libon. Libon. Libon. Libon. Libon. Libon. Libon. Ropend.

3. Libon. Libon. Libon. Libon. Libon. Ropend.

3. Libon. Libon. Libon. Libon. Ropend.

3. Libon. Libon. Libon. Libon. Ropend.

3. Libon. Libon. Libon. Ropend.

3. Libon. Libon. Libon. Ropend.

3. Libon. Libon. Ropend.

4. Libon. Libon. Ropend.

4. Libon. Libon. Ropend.

4. Libon. Ropend.

4. Libon. Ropend.

5. Libon. Libon. Ropend.

5. Libon. Ropend.

5. Libon. Ropend.

6. Libon. Ropend.

7. Libon. Ropend.

7. Libon. Ropend.

8. Libon. Ropend.

8

Cantater. IVbe Ubg. Gorge 1832. 8. bellig Dage. Ribhv. 1835. 8.

- 4) Dramatiste Berter. Kibhv. 1828—30. III. 8. Karl Vtes Dob, Sorgesp. ebb. 1831. 8. Maastrichts Beleiring, Sorgesp. ebb. 1832. 8. Den hiemtomne Somand, Stuesp. ebb. 1844. 8. Den babyloniste Taarnbygning i Miniature, et Forsog i ben aristophaniste Comedie. ebb. 1830. 8. Tiberius, e. Trauerfp. Deutsch. Epzg. 1838. 8. Die Belagerung von Maaftricht. ebb. 1834. 8.
- 5) Samlebe Strifter. Kibhv. 1833-36. VIII. 8. Incho Brabes Space bom. Kibbv. 1819. 8. Rina eller ben Banvittige af Kjærligheb. ebb. 1832. 12. Alferne, Eventyr-Com. ebb. 1835. 8. Elverhei, Stuefp. ebb. 1838. 8.

Fata Morgana. ebb. 1838. 8. Sypsoverbag, rom. Com. ebb. 1840. 8. Dras matische Schriften, Deutsch v. Kannegießer. Epzg. 1847. II. 8.
6) Amor og Psyche, lyrist Drama. Kibhv. 1834. 8. (Deutsch v. Michelssen. ebb. 1835. 8.) Orpodens Bryllup, et dram. Digt. ebb. 1844. 8. Tithon, et bram. Digt. ebb. 1844. 8.

7) Borgsogdnes Brylup, idnll. Drama i 2 Akter. Kibhv. 1835. 8. Christian II., Orama i 5 Akter. edb. 1834. 8. Maigilbet, dram. Idnl med Sange. edd. 1832. 8. Slaget i Kjøgebugt, Orama. edd. 1835. 8. 3umalla og Peder Paars paa anholt, to dram. Digte. Christiania 1840. 12. Gioac dino, et bram. Digt. Ribbo. 1844. 8.

chino, et dram. Digt. Kibho. 1844. 8.

8) Svend Optinas Hund, rom. Arag. Kibho. 1837. 8. (Deutsch. Hamb. 1839. 8.) Kong Rene's Datter. ebb. 1845. 8. (Deutsch. Olbenb. 1846. 12.)

9) Klintelongens Brud, lyr. Oram. Kibho. 1845. 8.

10) Broderne i Leire, Arag. Kibho. 1830. 8. Elisa eller Venskab og Kiwrlighed, hyr. Oruma. ebb. 1819. 8. Floribella, hyr. rom. Orama. ebb. 1825. 8. Will. Shaftpeare, rom. Stucky. ebb. 1826. 8. Erik den Syvende, Sørgesp. i 5 After. ebb. 1827. 8. Juta, Dronning af Danmark, Esrgespil. ebb. 1824. 8. Gvenb Grathe, Sørgefp. ebb. 1825. 8.

### **s.** 760.

Die Geschichte bes Danischen Luftspiels nad Solberg if awar nicht ohne einzelne Blanzpunfte, allein mit ber früheren Beit zusammengehalten, boch nur ein schwacher Ueberreft vergangener Große. Sehr thatig war Charlotte Dorothea Biehl1) aus Kopenhagen (geb. 1731, geft. um 1788), allein ihre Stude leiben an unenblicher Breite und Mangel an Big. Letteren fann man zwar Banball's2) Stiefmutter (Stebmoberen) und Ewald's harlefin als Batriot nicht absprechen, allein felbst ber fonst so wikige Beffel3) und ber übrigens nicht ohne Renniniß ber Buhne ichreibende Schauspieler Bernhard Benrif Bech4) (1748-96) fteben bod Th. Chr. Bruun6) mit seiner Liebe auf ber Probe6) und Rabbef mit seinem Sommer auf bem Lande?), sowie Johan be Wibe aus Bragnas (1748 - 82) mit feinem Reugierigen Manns volle), und Frederif Bilbelm Bivet aus Frederitsborg (1728 - 90) mit feiner Beftorten Beneralversammlung9), besonders aber Tobe 10) mit feinem Secofficier und Chetenfel nad.

Bram 11) behandelte bas lettere Sujet auch, aber Deber Anbreas Beiberg12) hat unbebingt unter allen Benannten, reconet man einzelne Unmoralitaten in feinen Luftfielen ab. bas meifte Talent und die größte Menidenfenntniß (& B. in ben Luffpielen : Die Berren von, Die fieben Tanten) bewiefen. D [uffen 13) bat fich im niedrig-fomischen und feineren Luftspiele (2. B. Guldagien. in Brofa, und Rofentjeberne) mit gleichem Glud versucht, Enes pold be Ralfen 14) aus Rovenhagen (1755-1808) aber fowohl in ber Farce (De snorrige Fettere) ale in bem eigentlichen Luftspiele (Svab vil Folf fige? nach Alorian's Ros velle Selmour) Ausgezeichnetes geleiftet. Balthafar be Bang 15) aus Ropenhagen (geb. 1770) fonnte nicht viel Auffeben machen; bas beste feiner Luftspiele ift noch Luftspillet, und auch fein Beimliches Teffament burfte bier eine Stelle finden. Riemlich baffelbe latt fich von ben niebrig-fomiichen Rleiniafeiten Riels Thoroup Bruun's 16) aus Rovenhagen (1778), welcher Bieles von Rogebue und Schilling überfest bat, fagen. jeboch muß man über feinen heiratheantrag in ber Beitung und feine Bettlerherberge laden. Beit bober fieht alfo 3. 8. Seis berg's 17) Ariftophanische Comodie und feine Pringeffin Sfabella ber Runftform nad, aber auch feine Baubevillen: ber Aprilnarr, Die Ungertrennlichen und ber Dane in Baris verrathen feines Batere vis comica, die bier mit ihres Berfaffere Urfprunglichfeit gepaart ift. henrif berg 18) verbient gleichfalls bier eine ehrenvolle Ermahnung, benn fein Luftspiel in Berfen, Amore Genie-Areiche, und feine Brofacomodie, Berr Burthard und feine Familie, vorauglich lettere, find originell, mas man von Ing emann's Magnetismus in ber Barbierftube und Dehlenschläger's Birtenfind und Krepa's Altar nicht fagen fann (1821), wohl aber von bes Baubevilliften Ib. Overffou 19) Sochzeittags-Katglitaten. sbaleich fie burch fein in Deutschland fehr gut aufgenommenes Laffpiele ... Breite Strafe und enge Baffe" weit übertroffen werbeng Derfelbe Dramatifer hat auch theoretifch eine recht Befen eines Bollstheaters entwidelt. And ein auf ber Danischen Infel Sylt in idoffder Sprache gefdriebenes und aufacmannt werben 20).

## 974 Danische Poefie. Dramatische Literatur.

- 1) Den kjærlige Mand. Kjbhv. 1764. 8. Haarkloveren. ebb. 1765. 8. Den listige Optrækkerste. ebb. 1765. 8. Den forelstebe Ben. ebb. 1766. 8. Den kjærlige Datter, in d. Stj. Bid. Selek. Horf. 1766. St. V. Den AChekmobige. ebb. 1767. 8. Den altfor lønlige Bejter. ebb. 17772. 8. Den tavse Pige. ebb. 1780. 8. Den uforsigtige Forsigtighed. ebb. 1787. 8. Luftspiele der Jungfer E. D. Biehl. Kopenh. u. Leipz. 1767—69. III. 8.
- 2) Stebmoberen, en Com. Kibhv. 1767. 8. Deutsch v. Scheibe. ebb.
- 3) De brutale Mappere. Ribbo. 1770. 8. Parleqvin Patriot eller ben ucgte Patriotisme. ebb. 1772. 8. Pebersvenbene. ebb. 1773. 8. Busammen in s. Samtl. Str. Bb. IV.
  - 4) Entten bebre end Forftanben, or. Com. Ribbv. 1776. 8.
- 5) Den lykkelige Feiltagelse. Kjbhv. 1779. 8. Det unge Menneske ester eller be mange Benner. ebb. 1786. 8. Qvaternen. ebb. 1787. 8. Commissionairen eller ben forbyttebe Brubgom. ebb. 1790. 8. Ja eller Rej. ebb. 1793. 8. Den lykkelige Familie, Skuesp. ebb. 1795. 8.
- 6) Den uhelbige Ligheb eller Kjærlighebs og Mistankes Magt. Kibhv. 1780. 8. Kjærligheb paa Prøve. ebb. 1787. 8.
- 7) Den unge Darby, et alvorligt Stuespil. Ribby. 1780. 8. Sommeren eller bet Kjøbenhavnste ganblevnet, in f. Prosaiste Forsøg. ebb. 1788. sq. St. VI.
  - 8) Det unsgjerrige Manbfolk, Kibhv. 1783. 8.
- 9) Datum in Blanco, eller ben af fin egen Laft straffebe Aagertari, et St. Ribbo. 1777. 8. Ente = og Lig=caffen eller ben forstrorrebe Generals-forsamling. ebb. 1787. 8.
- 10) Secofsiciererne, Kibhv. 1782. 8. (Deutsch. ebb. 1783. 8.) Raabs forsterne. ebb. 1783. 8. AChteftabs diavelen eller Bankerotten. ebb. 1783. 8. Halmkuren. ebb. 1784. 8. Mandenes en Stole. ebb. 1784. 8. Bussenaben eller Olbsur's Forvandlinger. ebb. 1788. 8. Ratur und Liebe. cbb. 1794. 8. Röschen und hannchen. ebb. 1798. 8. Die Erscheinungen. Kopenh. u. Leipzig 1800. 8.
- 11) Frotosten i Bellevue, en Com. Kibho 1813. 8 Drommeren, Stuespil, ebb. 1817. 8. Die Luftspiele: Regeren, ACgtestabsstolen und Bronden
  sind noch nicht gebruckt.
- 12) Forvandlingerne, en Com. Ajbhv. 1788: 8. Birteofen, en or. Com. ebb. 1789. 8. Stuespil. Ajbhv. 1794—96. Bb. I. II. III. 1. 8. Samlede Stuespil ubg. ved K. E. Rahbek. ebb. 1806. IV. 8. Ubvalgte Stuespil ubg. af J. C. Lange. ebb. 1836. I—V. 12. Ginz. Deutsch bei Sander, Ausw. Danisch. Luftsp. f. Deutsche. Zurich 1794. Bb. I. 8.
- 13) Gulbbaasen, et Lystsp. Kibhv. 1793. 8. (Deutsch b. Sander a. a. D. 1796.) Rosenkjæberne, et Stuesp. ebb. 1803. 8
- 14) Den snorrige Fættere, en Com Ribby. 1778. 8. Ronftbommeren, or. Com. ebb. 1802. 8. Frierne og Kjæresten. ebb. 1803. 8. Sprad vil Folk sige? Com. ebb. 1801. 8.
- 15) Lyftspillet, et or. Lystsp. Ajbhv. 1809. 8. Unispil eller Fastelaunes mandag. ebb. 1813. 8. Bebste Foralbrene. ebb. 1814. 8. Wasken eller bet hemmelige Testamente. ebb. 1816. 8. Oramatiske Forsag, indeh. Stevneren Lystsp. og Anub Lavard, Sørgesp, ebb. 1807. 8.
- 16) Betlerpigen, Com. Ribbo. 1814. 8. Bulberbaffen. cbb. 1815. 8. Sibbebarnet. cbb. 1812. 8. Avisfrierie. ebb. 1815. 8.

- 17) Aprilsnarrene eller Intriguen i Stolen, Baubev. Kjbhv. 1826. 8. De Danske i Paris, Baub. ebb. 1833. 8. Julessg og Isrgen Hattemanyer. ebb. 1825. 8. Julespag og Antaarsløier. Com. ebb. 1817. 8. Synsoverbag, rom. Com. ebb. 1840. 8. Prindsesse Jabelle, el. 3 Aftener veb Hosset. Lystsp. ebb. 1829. 8.
- 18) Amors Geniestreger, versif. Lystsp. Ajbhv. 1830. 8. (Deutsch. Riel 1840. 8.) Lystspiel indeh. Dr. Burthardt og hand Familie, Flyttebagen og Emma eller ben hemmelige Forlovelse. ebb. 1832. 8.
- 19) En Bryllupsbags Fataliteter, Lyftsp. Kibhv. 1840. 8. Are Maasneber efter Brylluppel. ebb. 1828. 8. Wisforstaaelse paa Misforstaaelse ebb. 1828. 8. Bor Tids Mennester. ebb. 1830. 8. Folke Theatret, fremstillet i Planen for bets Virksomheb, og alle de Forhold, hvorunder bet, som Kunstsanstalt og Actiesoretagende er at betragde. ebb. 1846. 8.
- 20) Der Geizhals auf ber Insel Sylt, ein Schauspiel in 4 Aufzügen. Flensburg 1809. 8. (Kam nie in ben Buchhanbel.)

#### S. 761.

Wir haben icon vorhin angebeutet, bag Seiberg ber Jungere einige fehr gute Baubevilles geschrieben bat, er ift aber auch ber Schöpfer biefes Benres fur bie Rovenhagener Buhne und bebutirte mit feinem Konig Salomo und Jurgen hutmader (1835), der sechszehn Mal hinter einander gegeben warb, worauf er (1836) eine theoretische Schrift über biefe gange Dichtungeart folgen ließ und noch mehrere abnliche muntere Rinder feiner gaune nachsendete. Auch Berg und Overffou waren nicht ungludlich barin. Freillich ift baffelbe im Gangen bod nur fehr wenig vom Singfpiel verschieden, welches fic bier neben ber Stalienischen Oper ausgebildet hatte. Lettere war am Danifden Sofe icon, feit Chriftian V. gebraud: lich, allein etwas Befonberes leiftete barin erft Baggefen') in feinem mit Unrecht viel verspotteten Solger Danote, ber nur burch bie Berbindung bes Ernften uud Riedrigfomifchen, welche immer febr fdwierig ift, miffiel, aber boch poetifcher ift, als fein Erif Gjegob. Unter ben fpateren Opernbictern ift San = ber2) besonders wegen seines Eropolis und Carl Johann Möller3) aus Ropenhagen († 1816) wegen feiner Danneqvinberne hervorzuheben, bie bei Beitem Alles, mas bie Deutschen, felbft Bothe, im Opernterte geleiftet haben, übertreffen. Das eigente liche nationale Singspiel ift aber ben Danen ichon ihrer booft fingbaren Sprache halber weit beffer gelungen. 3war

fann man Riels Rrog Brebal') aus Drontheim (1783-78) und Otto Roneberg<sup>5</sup>) aus Rioge (1748-1816) nur ale Dufter, wie fie nicht fein follen, anführen, allein foon Charlotte Dorothea Biehlb) hat Einzelnes geliefert, mas gelungen ift (g. B. Die Spiphen). Emato?) aber batte bereits in feinem, freilich nicht fur bie Buhne bestimmten Singfpiele Abam und Eva einen loblichen Berfuch gemacht, ben fein treffe licher Tod Balber's, ber freilich in ein anderes Benre gebort. noch weit übertraf, und feine Fifcher find als Singfpiel ein Meifterflud. bem bie Deutschen nichts Gleiches an die Seite zu segen haben. Run folgte Thaarup8), ber befonders als Dvereitenbichter geschätzt wird (er machte auch ben Politifer in seinem Erntefest, benn er besang neben ber Bermablung bes Ronias [1792] bie Emancipation bes Bauernstandes), obgleich feines Componiften (Schult) garte Melodieen hierzu beigetragen haben Bram9) und Safte 10) lieferten ebenfalls mehrere gelungene ernfte Dpern, im tomifchen Genre aber übertrifft Enevold be Falfen11) mit feinem Dragebuffen felbft Beber Andreas Seiberg's 12) Chinafahrer und Gulbberg's 13) Life und Beter, fowie R. T. Bruun's Sufaren auf ber Brautfcau14), nicht aber bas von Dehlenfdlager 15) auf biefem Relbe Beleiftete, benn feine Jagerbraut, fein Rauberfoloß, fein Sohn bes Balbes 2c. haben alle bie Borguge, bie wir oben an feinen übrigen bramatifden Arbeiten ju ruhmen fanben.

- 1) holger Danske, en Opera i 3 After, sat i Musik af F. E. E. Aungen. Kibbo. 1789. 8. (Deutsch v. Gramer. Kiel o. J. 8.) Erik Gjegob, en Op. ebb. 1798. 8.
  - 2) Eropolis, et Inriet Stuefpil i 4 After. Ribhv. 1803. 8.
- 3) Dannequinderne, et heroiet Drama. Ribby. 1804. 8. Rong Svend Danmarte Davner, et her. pantomimiet Drama. ebb. 1808. 8.
- 4) Gram og Signe, et Syngespil. Ribby. 1756. 8. Grenuten, et mufit. hurbefpil. ebb. 1757. 8. Aronfolgen i Sibon, et orig. lyr. Arag. ebb. 1771. 8.
- 5) De samnitieke ACgteffaber, et Syngesp. Kibho. 1778. 8. Samlebe Strifter. ebb. 1805. II. 8.
- 6) Silphen, et Syngesp. Kibhv. 1773. 8. Den provede Aroftab, et Syngesp. cbb. 1774. 8. Kjerligheds breverne, et Syngesp. omarb. efter bet Frankfe. ebb. 1774. 8. Orpheus og Euridice, Opera i 3 Aft. (overs. paa Lybse af Eramer.) Kibhv. 1786. 8.

7) Adam og Eva, eller ben utyffetige Prove. Kibho. 1769. 8. u. Samtl. Str. Bb. I. Fisterne, et Syngesp. in b. Forsg. 1780. St. XIII. u. Samtl. Str. Sb. III. (Dentsch v. Sanber, Kopenh. 1786. 1816. 8.)

- 8) Peters Bryllup, et Syngesp. Kibhv. 1793. 8. Siftestorne, et Syng. cbb. 1794. 8. Hiemtonften, et Syngesp. cbb. 1802. 8. Heftgilbet, et Syngebb. 1790. 8.
- 9) Dlinbo og Sophronia, Dp. i 3 Optog, in Rabbet's Minerva 1789. Serenaben eller be forte Refer, Syng. ebb. 1795. 8.
- 10) Bebbemaalet, et Mellemfp. meb Cang. Ribby. 1793. 8. Ariana, et ber. Song. ebb. 1793. 8.
  - 11) Dragedutten, et Snng. Ribhv. 1797. 8.
- 12) Indtoget, et Syngesp. Kjohv. 1792. 8. Chinafarern, Syngesp. ebb. 1792. 8.
- 13) Life og Peter, et Syng. Kibhv. 1793. 8. Aftenen, et Syngesp. ebb. 1795. 8.
- 14) husarerne paa Frierie, Syngesp. Kibhv. 1793. 8. Markebedagen, Syngesp. cbb. 1814. 8. Bebbemaalet, Syngesp. ebb. 1816. 8.
- 15) Freias Alter, Lyftfp. Ribbo. 1816. 8. Freias Alter, Syngefp. ebb. 1828. 8. G. ubr. Opern in f. Berten.

#### s. 762.

Das Lette, mas uns noch von ber Gefdicte ber Boeffe in Danemart ju fagen übrig bleibt, geht ben Roman an. Diefer bat fich aber erft in ber neueften Beit zur Clafficitat erhoben; früher ift barin nichte Befonderes geleiftet worden, und auch Die neuefte Beit hat eigentlich nur im Familienroman Borgingliches hervorgebracht. Buerft versuchte fich hierin bie oft iconerwähnte Biehl1), bann folgten ihr Emanuel Balling2) aus Brafide in Seeland (1733 - 95), ber talentlofe Bhilip Bremer3) und der wisige Anton Frant Juft4) aus Biborg (geb. 1766). Rabbef5) forieb mit feinem gewöhne lichen Gefdid einige fehr gute Novellen, und auch Bram6) machte mit ben in bie Minerva gelieferten Erzählungen feinem fonftigen Rufe feine Chanbe; Lauribs Rrufe?) aber, ben wir oben icon ale einen in Deutschland eingeburgerten Romantifer anführten, verbiente fich bie erften Sporen burch eine niebliche Ergablung; bie gegrundete hoffnung, Lauribe Saffe8) aus Stive (1737-1816) endlich, ber Ueberseger bes Spigbart, hat manches Gute aus ben Elementen biefes Buches in fic übergetragen. Beber Freberit Suhm9) und fein Rachahmer Samfee10) wendeten fich bagegen einem gant anderen Gente au: fe bei arbeiteten namlich mit vielem Gefchid bie alten Sagen ber norbifden Borgeit. Aud Deblenfolager11) forieb einen Roman, bie Subfeeinseln (1816), ber nicht allmi viel Gille Grafe, Banboud b. Literargefchichte. III. 62

machte: Baggefen's12) Labyrinth, eine Schilberung feiner Reifen, mit vielem Salze gewürzt, ift aber fein Roman, wiemobl eine ber beften Erzeugniffe ber Profa Danemarte. Sten Steenfen Blicher13) aus Fium (geb. 1782), ber leberfeker bes Offian, bat in feinen früheren Rovellen, worin er Die Rreideufer seines Seimathlandes Jutland malt, unendliche Raturmabrheit und einen mahrhaft Scott'iben Binfel verrathen : allein von biefem Boben entfernt, bort feine Urfprunglichfeit auf, und jest ift er faum noch ale humorifizu erwähnen. In gemann 14) wählte ben hiftorifden Boben, und feine Romane, g. B. Balbemar ber Sieger, Erif Menveb's Jugend, Die Unterirbifden z. find (mit Ausnahme feiner Gronlandifden Gefchichte, Runnut und Raja, bie unverbienter Beife ins Deutsche überging) gerabe nicht miglungen ju nennen, fonnen aber mit Sauc's 15) claffifchem Roman, eine Bolnifde Familie, fich in gar feinen Bergleich einlaffen. Siehe ba jog ploblic eine in ber Fliegenden Boft eifdienene Rovelle: "en Sverbage-Siftorie" (eine Alltagegeschichte) Aller Augen auf fic, und bald folgte von bemfelben anonymen Berfaffer, unter bem man aber jest Johann Lubvig Beiberg16) mit Bewißheit vermuthet (obgleich Andere ihre Autoricaft feiner Mutter, ber Grafin Byllenborg, ertheilen und ihn nur fur ben Redafteur balten) eine Reihe von Rovellen, die unbedingt neben Tied's befte Arbeiten gestellt und ale bie Prototype ber Bremer'ichen Alltagegefcichten zu betrachten find. Reben ihm wird mit Recht Chriftian Ferdinand Winther 17) aus Fensmart, einem Dorfe auf Seeland (geb. 1796), beffen wir oben icon gebacten und ber icon ale Student ein berühmtes Studentenlieb: "hier unter bes Rachthimmels ruhigem Schatten zc." (in f. Digte gamle og nye 1846. p. 1 sq.) geschrieben hatte, ben erften Plat einnehmen, ben er fich in Deutschland querk mit feiner Novelle, ber Beidtfluhl (im Mag. f. b. Lit. b. Auel. 1844. nr. 151), errang. Berg 18) fdrieb 1837 fein berühmtes, in Romanform eingefleibetes Bampblet gegen bie Danifden Liberglen, "Stimmungen und Buftanbe" betitelt, allein trop ber treffenben Satire vernichtete ber Inhalt feine Bonnlaritat. Run mag ber and in Deutschland viel gefeinte: Ga Chriftian Anber-

. . .

jen 19) aus Obense auf Fühnen (geb. 1805) folgen, ber als Romanidreiber burch feinen Improvifator, worin er fein eigenes. mit vielen Dubfeligfeiten verfnupftes Jugendleben foilbert, und burch ben Roman: Rur ein Geiger, worin freilich auch wieber feine eigene Berfonlichfeit eine Rolle fpielt, mehr aber noch burch fein Bilberbuch ohne Bilber, worin ber Mont bem Dichter fleine Geschichtden ergablt, am Deiften enblich burch feine größtentheils aus ihm felbft bervorgegangenen Rinbermarchen. bochft anmuthigen Phantaftegemalben, unfere Bewunderung auf fich gezogen hat. Auch Solft 20) hat fich als trefflichen Rovelliften bocumentirt in feinem aus Brofa und Boefie aufammengefenten Buche: Draußen und babeim, und die barin befindlichen Rleinigfeiten : Rosa Taddei und der Reisekamerad find wahrhafte Mufterftude. Rarl Bernharb 21) ober, wie er eigentlich heißt, Gt. Auffin hat fich in Deutschland ebenfalls einen Ramen als Rovellift au machen gewußt, obgleich er nicht gang originell ift und ebenfo viel von bem Betfaffer ber Alltagegeschichte, ale von ben neueren Frangofifden Romantifern, wie Soulie, Bugo, Janin zc. find, angenommen hat und ben Scandal und bas Biquante allaufehr gur Hauptfache macht. Enblich foll auch noch bes Segeligners Rierfegaarb 22) "Entweber - ober!" hier eine Stelle finben. benn tropbem, bag ber erfte Theil feines Berfes, eines Berführere Tagebud betitelt, fic bamit beschäftigt, bas, mas bem Menfchen bas Beiligfte fein foll, ju untergraben und ju verspotten, besondere aber bas Inftitut ber Ghe ale vollig unnug barguftellen, fo foll bod im zweiten Theile beffelben bie Abhandlung: bie afthetifche Berechtigung ber Che, ben Rachtheil Diefes verneinenben Brincips befto glangenber nachweisen, und bas Bange ift mit folder objectiven Driginalitat abgefost, bas man bas leiber in Deutschland noch nicht gefannte Buch ju ben beften Broduften bet mobernen Danifden Literatur gablen barf.

1.12

<sup>1)</sup> Moralete Fortællinger. Kibhv. 1781-83. IV. 8.

<sup>2)</sup> Belibor i hufen, en Fortælling. Kibbo. 1788. 8. Caroline og Sams bert, en Fort. ebb. 1792. 8. Lindor og Elise. ebb. 1799. 8.

<sup>3)</sup> Bremenfelberne eller herman von Bremenfelbe Conners od Connes sonners famt mebfeigi. Perfoners, Reifer, Fortwillinger, Esjer it. Ribbo. 1789-93. II. 8.

<sup>4)</sup> Fortwillinger. Biborg. 1798—99. II. 8. 5) Profesek Foring. Ribby. 1798. S. I. II. III. V.

6) Seine Erzählungen stehen in b. Minerva 1785—93. 1801—3. 7) ACfihetiste Forsog. Kibbo. 1801. II. 8. De Halige, in b. Biertels jahrschrift: For Sandhet.

8) Carl Peter Bierman eller San man reber til paa ligjer man, en

orig. Fort. Ribbo. 1802. 8.
9) Diese Erzähl. stehen in f. Sammtl. Schr. Bb. II—IV.
10) S. Grzahl. stehen in f. Sfterladte bigteriske Skrifter, ubg. veb Rahbet. Ribbo. 1796. II. 8.

11) Den i Snbhavet. Kibhv. 1824-25. IV. 8.

12) Labyrinthen, Digtervandringer, ubg. af Forf. Conner og 3. C. Bone. Ribbo 1829-31. IV. 8.

13) Samlebe Roveller. Ribhv. 1833-36. V. 8. Mnefte Roveller og Digte. ebb. 1840. 12. Samlede Digte. ebb. 1835-36. II. 12. Binterbeftils ling. ebb. 1844. 8. Roveller. ebb. 1846. 8. 5 Roveller. ebb. 1844. 8. (Die Aubem auf Hal. Rov. v. Kruse. Lpzg. 1831. 8. Das Mabden v. Rhodus. ebb. 1832. 8. S. a. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1841. nr. 85—95.)

14) Eventhr og Fortællinger. Kjbhv. 1826. 8. (Deutsch v. Log. Lyg. 1831. 8. v. Bertels. ebb. 1826. 8.) Erik Memveds Barnbom. Kjbhv. 1828. II. 8. (Deutsch v. Kruse. Lyg. 1829. IV. 8.) Kong Erik og de Fredløse. ebb. 1833. II. 8. (Deutsch. Kiel 1834. III. 8.) Roveller. ebb. 1827. 8. Prinds Otto as Danmark og hand Samtid. ebb. 1835. II. 8. (Deutsch von

Rrufe. Epag. 1835. 8.) De Unterjardiete, et bornholmet Eventyr. ebb. 1817. 8. (Deutich. hamb. 18.2. 8.) Balbemar Seier, en hift. Rom. ebb. 1826. 1828. III. 8. (Deutsch. Lpzg. 1827. IV. 8.) Barulven, ben lebende Dobe, Corsicaneren; tre Fort. ebb. 1835 8. (Drei Erg. d. Behrwolf, ber lebende Tobie, ber Korsikaner. Deutsch v. Fouque. Dalle 1837. 8.) Kunnut u. Raja ob. b. Gronlander. Deutsch v. J. Reuscher. Berl. 1847. 16.

15) En polet. Familie. Kibbo. 1839. II. 8. (Deutsch. Lpig. 1840. II. 8. S. Bl. f. b. Lit. b. Quel. 1838. p. 29. 37. 41 sq.) Guldmageren. cbb. 1836. 8. (Deutsch v. Berf. mit 2 Cap. verm. überf. v. Chriftiani. Riel 1837.

8.) Slottet veb Rhinen. cbb. 1845. 8.

- 16) Hoerbags historiens Forfatters Roveller, gamle og nye. Kibhv. 1835. 8. Een i Alle. ebb. 1840. 8. Nye Fortwillinger. ebb. 1840. 111. 8. Marig. ebb. 1839. 8. To Roveller. ebb. 1837. 8. (Montanus b. Jüngere. Rosta. 3wei Rov. v. Berf. c. Altagsgesch, her. v. J. E. heiberg. Aus b. Han. v. Chriftiani. Lyzg 1838 8. Maria, e. Nov. her. v. heiberg, überf. v. Chriftiani. ebb. 1839. 8. Erzählungen aus b. Kopenhagener slieg. Post v. Kruse. ebb. 1834—35. III. 8. Nov. v. Verf. e. Altagsgesch überf. v. Chriftiani. ebb. 1835. 8.) Koreveien. ebb. 1843. 8. Tibealbre. ebb. 1845. 8.
- 17) C. v. Leinburg a. a. D. p. V—XLVII. Digte. Kibhv. 1828. 8. Digte gamle og npe. ebb. 1832. 1839. 1846. 8. Rogle Digte. cbb. 1835. 8. To Fortællinger. ebb. 1839. 8. Sang og Sagen. ebb. 1839. 8. Saands tegninger. ebb. 1840. 8. Digtninger. ebb. 1843. 8. Fire Roveller. ebb. 1843. 8. (3mei Erzählungen, Deutsch v. G. v. Leinburg, in b. Scanbinav. Bibt, Freft. a. M. 1847. [.)

18) Stemminger og Tilftande. Kibbo. 1837. 8.

19) S. Boas, Scanbinavien. Lpzg 1837. p. 314 sq. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1837. pr. 135. 1840. nr. 3. 1846. nr. 41. Illustr. 3eit. 1847. p. 70 sq. Mayer in b. Tübing. Jahrb. b. Gegenw. 1846. p. 841. 895 sq. — Eventyr. Kibhv. 1835. II. 8. u. oft. Fodreise til Amager. ebb. 1840. 8. Improvisionern. ebb. 1837. II. 8. D. A. ebb. 1836. II. 8. Kun en Spille. mand. ebb. 1837. III. 8. Digte. ebb. 1846. 8. Rine Eventur. ebb. 1844. 8. Billebbog uben Beleber. ebb. 1844. 8. — Gef. Berte, Deutich v. Berfaffer. Epig. 1847. 8. 122 Jan - 10 19 - 60. III. 8.

20) Roveller. Kibhv. 1834. 8. Ube og hiemne. ebb. 1843. 8. (Der Reifetamerab, Deutsch v. Boas, in b. Grenzb. Rov. Biblioth. 1844. Bb. I. Liefer. 5.)

21) Et Aaar i Kibhon. Kibho. 1837. II. 8. Fortwillinger. ebb. 1839. 8. Roveller ebb. 1836. IV. 8. Fortwillinger. ebb. 1844. 8. Ges. Werte, Deutschop. Berfasser. Epzg. 1847. sq. 8.

22) Entenseller, Ribbo. 1845. 8.

## §. 763.

Radbem wir bie Germanischen Boller und ihre Poeffe beforochen haben, wollen wir auf ben altclaffifden Boben, b. b. nad Griedenland, jurudfehren und feben, ob unter ber Turffiden Bwingherrichaft bas Land, welches ben Bater ber Dichter gebar, gang fur bie Dujen abgeftorben ift. Daß bieß nicht ber Fall ift, hat neuerbings ber gefeierte Sanger Alexander Sutfos in einer poetischen Epiftel an Ronia Dito (Havon. της Ελλ. Bb. II. G. 61 ac.) in gebundener Rebe nachgewiesen, und wir wollen jest mit wenigen Borten einiger bierber gehöriger Dichter gebenfen. Bir halten uns naturlich nicht bei ben gablreichen Bolfeliebern1) ber Reugriechen auf, allein wir können icon aus bem 17ten Jahrhundert ein romantisches Epos, Rhotocritos ober Erotofritos, welches ben Triumph ber Liebe feiern foll und auf einer Athenischen Boltsfage bes Mittelaltere beruht, von Bigengos Kornaros in gereimten Berfen2), ein Schauerbrama bes Beorg Chortagie3) aus Rreta, Erophile (nach ber befannten Rovelle Guiscardo & Gismunda) und eine erotifche 3bylle im Beidmade Guarini's, bie icone Schaferin von Rifolaus Drymititos") aus Apoforona (um 1620), fowie bas allegorifche Gebicht eines Ungenannten, ber Rampf ber vier Elemente5), und bie erotische Erzählung bes Konftantinos Manou aus Constantinopel, Rleanthes und Abrofome, afferbings im ichlechteften Italienischen Gefdmade gefdrieben, anführen 6). Aus fpaterer Beit find bas icone Bebicht Bellas 7) bes berühmten Belehrten Leo Allatius, worin er bei Gelegenheit ber Geburt bes nachherigen Ronigs von Aranfreid Lubwig XIV. Die traurige Lage feines foonen Baterlandes folibert, Jannagatys Tyanitis's) aus Confantis nopel Streit ber beiben Bosporustaften über ben Borgug an Raturfconbeiten, ein fehr fcones befdreibenbes Gebicht, bes

Artes Demetrios Rarafaffi9) aus Statifta in Macebonien medicinifche Gebichte, bie aber nicht poetifder find als bes Ronftantinos Daponti'0) († 1787) geiftliche und meltliche Doeffeen, bes Alexander Ralphoglou Gebicht über ben Buftand ber Balachei, bes Manthos Joannu von Naning Gebicht über bie Eroberung von Morea burch bie Zürken 11), und bes Antonius Belabofli aus Mitblene jambifde Gebichte 12), Auch ber einflige Sospobar ber Ba. ladei, Alexander Maurofordatos, hinterließ eine Angabl froffiger Den und Epifieln, allein als mabren geborenen Dichter zeigte fich zuerft Ron fant in oon hig as aus Beleftino in Theffallen (1753-98), ber befanntlich 1798 ben ungludlichen Berfud machte. fein Baterland vom Türkifden Jode ju befreien und, von ben Deftreichern ausgeliefert, ju Belgrad ben Benfertob fur feine große Mee erleiben mußte. Ber fennt nicht feine meifterhafte Rachabmung ber Marseillaise, Δευτε παιδες των Ελληνων 10., bie un: willfürlich jur Bewunderung fortreißt? Rur eine andere, unter feinen Ramen bekannte Kriegshymne, Ως ποτε Παλληχαρια ις. bie aber von bem berühmten Philologen Abamantios Rorais aus Chios († 1833 au Paris im 85sten Lebensjahre) herrühren foll, ift ebenfo popular, fleht aber an Runftwerth hoher 13). Richt übel ift bas Gebicht Bacharias Davruble, ber Traum ober ber Tob ber Maria Ghifa (Wien 1808). an welches fich ein zweites fleineres von ihm, bas Beimweh, anschließt, und ein politisches Drama, ber Ruffo-Anglo-Franaofe 14), wahrscheinlich nach 1812 von einem Anonymus gedichtet, worin besonders die Griechische Geiftlichkeit und die genannten brei Rationen febr fcblecht wegfommen, Ale Lyrifer nimmt wegen feiner erotifch bacchischen Boefieen ber nach Anafreon und ben Frangofifden Chanfonebichtern gebilbete Athanafios Chris ftopulo 815) einen fehr hohen Blat ein, wenn er fic auch nur bes fprachlich roben, niedrigften Bolfebialeftes bebient bat, vogegen aber fein Drama Uchilles für verungludt angufeben if. Sein Landsmann Beorg Sakellarios fchrieb in beiligem Abideu por ihm antibaccifche Lieber, bie aber weniger Glud machten als feine patriotifden Gefange, und Jafowatis Rifos Revulos 16) aus Conftantinopel (geb. 1778) ein febr ge-

lungenes fomisches Epos, ben Raub bes Trutbabne (1816). worin er, freilich in Rachahmung von Boileau's Lutrin, bas schauberhafte Treiben ber bemoralifirten Bhangriotenfamilie au Configntinopel ichilberte. Des Demetrius Gulgeli Urtheil bes Baris (1817), eine Nachahmung des Rhotofritos, ben auch Dionis fio Photinos nadzubilden verfucte, ift nicht gelungen. Auch ber Metolier Sporibon Trifupis 17), ber Berfaffer bes roman. tifden Gebichtes Anuoc (1821) und Dicael Derbiffari aus Rofani in Macedonien (+ 1831) geboren bierber, obgleich von bee Letteren gabireichen Schriften nur feine Radahmuna bes Apuleiffden golbenen Efels, Ermilos, gebruckt ift. Lorifer find außer Ronftantinus Rusturulis aus Lariffa. ber in feinen Roman, die Birfungen ber Liebe, viele Lieber einstreute 18), die freilich felbft ber Form nach gang nach Italie. nischer Manier bichtenben Bantioten A. Ralvos 19) und Dio. nifios Salomos, besonders was ihre patriotifden Dben (a. B. bes Letteren Somne auf Die Freiheit, bei Rauriel, Bb. II. p. 438 sq.) anlangt, sowie bie Angelifa Bali (ihre Oben befinden fich in Ifen's Eunomia, Bb. II. p. 141 sq.) ju nennen. Unter ben neueften Dichternragt ale Epifer Alexanber RhifosRangas wis 20) (λ. B. burch feine Epopoen Λαοπλανος [Die Geschichte bes Montenegrinischen Monde Stephanos, eines ber falfchen Beter III.] und Anuoc x Elevn), ale Lyrifer Elias San. talibie 21), Joannie Stylitsie und endlich Joannie D. Raratichutichas22), unter beffen Dichtungen fich aber viel Bolitifches vorfindet, hervor. Diefes Element herricht jeboch vorzugeweise in bes Theodor Orphanibie 23) aus Smyrna Satiren (3. B. ben Tokorns und Mevinnog), noch mehr in Des Alexander Sutfoe 24) aus Confantinopel politischem Sittengemalde, Πανοραμα της Ελλαδος, ben Μενιππεια betitelten Satiren und bem romantisch politischen Epos, ber Berumirrende, am Deiften aber in ben Glegicen feines Brubers Danagiotis (Banagos) Sutfo 625), ber befonbers feit ber September Repolution (a. B. in ben in seine Beitschrift Hτριτη σεπ-TemBosov eingeradten Freiheitebymnen) ultrarabifal geworben ift. : 3m Rede uben vertifden Ergablung und gabel verfuchte fic ber Sturga, und überhaupt tritt an bie neuerbinel á

Stelle ber alten Bolfsbucher, wie beren 3. B. ber Alexanderroman, die Bearbeitung ber Ruche und Bolfslage und bie Bermahlung bes Thefeus und ber Emilia 26) find, in welchem letteren Einzelnes merfwurdig mit bem Shaffpere'ichen Sommernachtstraum übereinftimmt, jest burdaus bas politifde Gle ment, welches allertings am iconften aus ben Epirotifden und Theffallichen Rlephtenliedern hervorleuchtet. Diefes zeigt fich fogar in ben beiben bebeutenbften Romanen ber neueren Griechlichen Literatur, namlich in bem fomischetragischen Gegenwarteroman Econoroc bes Alexander Sutfos und bem Acardooc feines Brubers Banagiotis G., ber in Briefform und gang in ber Manier ber Ultime lettere di J. Ortis elegischstragisch gehalten ift. Bang ju bemfelben 3mede bebient man fich auch ber bramatifden Korm. Go find benn bes Rifolaus Bif. folos aus Turnawo in Theffalien, ber auch fonft als lieberfeter (eine Sammlung feiner leberfetungen beißt: Pilouovoor Παρεργα, Paris 1838) von Bebeutung ift und ein recht hubices Debut mit feiner am 28. Februar 1818 auf bem Griechischen Theater ju Obeffa aufgeführten Reugriechischen Bearbeitung bes Philoftet von Cophofles machte, Trauerspiel, ber Tob bes Dee mosthenes (aufgeführt ben 7. September 1818 ebb.), und bes Leucabioten Joannis Sabelios Timoleon (Wien 1828), bem fich neuerlich fein Ronftantin Baldologos und Rhigas anreihten, felbft bes Rifos Nerulos Bolyrena und Aspafia 27), lebiglich zu biefem 3wede gefdrieben. Allerdings waren Bif. folos' und Rerulos' Stude nach antifen Muftern gearbeitet, während 3. Sabelios von Sta. Maura bie leibige ftarre Ranierirtheit Alfieri's jum Borbilbe mabite. Richt miglungen ift ber Schwester bes Andrifden Sofrates, Theophilos Rarris, Euanthia Rifiratos 28), worin die traurige Ratastrophe von Miffolunghi geschilbert wird, beffer aber bas politisch-patriotifde Drama, ber Borabend (ein erbichteter Aufftand ber Griechen gu Rhigas Zeit), von Rangawis, welcher auch ein romantisches Drama, Phrofyne (Muftar Bafcas gleichnamige Geliebte, welche auf feines Baters, bes befannten Alt Bafcha, Befehl ertrantt warb) lieferte 29), hochpoetisch ber Marcos Bogaris bes Alexander Sutsos und das myftischethränenreiche lyrische

Drama, ber Wanderer, von Panagiotis Sutfos, auf welches er eine ungludtiche, im Sinne Lamennais' gefdriebene Radahmung bes leibenben Chriftus von Gregor von Ragiang, unter bem Titel Deffias, neuerlich aber auch ein romantisches Trauerspiel, Raraisfati, folgen lieft. Allein auch im Luftspiel herricht baffelbe Element vor; wir führen als Beispiele Die beis ben Stude bes Risos Nerulos, ή έρωτηματική οίκογενεια und ὁ έφημεριδοφοβος (Athen 1837), des M. Churmusis Abenteurer (ὁ τυχοδιωκτης, Rauplia 1835), bes Demetrius Byjantios Babukweia (Athen 1842), und bes Alexander Sutfos Berfdwender (6 dowroc, Rauplia 1830), Minifter-Brafidenten und ungezahmten Dichter (ο πρωθυπουργος und ό ατιθασσος Ποιητης, ebd. 1843) an, fonnen aber weber bem einen, noch bem andern ein sonderliches Berbienft beilegen 30).

- 1) Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, rec. et trad. Paris 1824. II. 8. Griech. u. Teutsch m. Anmerk. b. Müller. Lygg. 1825. II. 8. Th. Kind, Reugriech. Botkelieder ges. u. m. Uebers, hereg.; b. Iten, Eunomia. Lygg. 1827. Bb. III. 3. M. Firmenich Τραγωδία Ρωμαΐχα. Reugr. Botkeges. Orig. u. Uebers. Bert. 1840. 8. Reugriech. Poeisen, gebr. u. ungebr. m. Gint. u. Gachs u. Wortertt. v. Th. Rind. Lpgg. 1838. 8, u. Reugriech. Anthologie. ebb. 1844. II. 8.
- 2) Ποιημα έρωτικον, λεγομενον Έρωτοκριτος. Venet. N. Glyky 1797. 8. S. Leake Res. in Greece. p. 101 sq. Iten, Leufothea. Bb. I. p. 174 sq. Brandis Mittheil. ub. Griechenland. Th. III. p. 50 sq. Elliffen 28b. I. p. 274 sq.
- 3) Τραγωδια ονομαξομενη Ερωφιλη. Venet. N. Glyky. 1793. 12. ib. 1804. 8. S. Leake a. a. D. p. 117 sq. Iten, Eunomia. 286. I. p. 13 sq. Elliffen Bb. I. p. 290 sq.
- 4) Βοσχοπουλα. Venet. 1627. 12. S. Iten, Eunomia. Bb. I. p. 22 sq. Ellissen, Bersuch einer Polyglotte ber Europaischen Poefie. Lpzg. 1846. 8.
- 26. Ι. p. 293 sq.
  5) Στοιχομαχια ήτοι άλλεγορικη περιγραφη των τεσσαρων στοιχειών και της μαχης αύτων, ausgez. b. Sten, Gunomia, Bb. I. p. 31 sq. Leake p. 128 sq.
  6) S. Sten a. a. D. Bb. I. p. 41 sq. Leake p. 132 sq.
  6) S. Sten a. a. D. Bb. I. p. 41 sq. Leake p. 132 sq.
  1642. 4.
  - 7) Hellas in natales Delphini Gallici. Rom. 1642. 4. G. Ellissen
- p. 304 sq. Βοσπορομαχια 'Ασιας και 'Ευρωπης. Lips. 1766. 8.
  - 9) Ποιηματα. Vindob. 1795. 8.
- 10) Spiegel ber guten Frauen ober bie Geschichten ber guten u. fcblechten
- βταιεη, ενες. 1766. 8.

  11) Συμφορα και αλχμαλωσια Μπορεως στιχολογηθεισα παρα Μανθου Ἰωπννου, του ξξ Ἰωπννινων, με προσθηκην άλλων άξιολογων ὑποθεσεων και άφιερωθεισα κ. Vindob. 1839. 8. Χιιές. v. Elliffen in herrig's u. Biehoff's Arch. 3. Kunde neu. Spr. Bd. III. 1. p. 150 sq.
  - 12) Ποιηματα Ιαμβικα, Petropoli 1771. 4.

- 13) Beibe Geb. gr. u. beutich b. Elliffen Polyglotte. Bb. I. p. 344 ag.
- 14) Ausk. b. Iten Eunomia. Bb. I. p. 60 sq. Gliffen. Bb. I. p. 326 sq.
- 15) Χρηστ. λυρικα. Paris 1831. 8. Αυρικα. Vindob. 1818. 8. 'O νεος Ελληνικος Ανακρεων. Vindob. 1822. 8. (m. beutich. ueberf.) ueberh. f. gegen Gliffen's Bob a. a. D. p. 351 sq. Canber's Boltel. b. Reugriechen. p. 288 sq.
  - 16) Αρπαγη της Κουρχας. Vindob. 1815. 8.
  - 17) S. Branbis Mitth. a. Griechenl. Bb. III. p. 87 sc.

- 18) Έρωτος ἀποτελεσματα. Wien 1809. 8.
  19) Ή λυρα. Genf 1824. 8. La lyre patriotique de la Grèce.
  Paris 1824. 8. Καλβου και Χρηστοπουλου λυρα. ib. 1826. 8. Wehr. a.
  b. Kind Reugr. Anthol. Bb. I. p. 88 sq. u. Freiheitslieder. p. 1—15.
- 20) Anuos x Elern. Rauplia 1831. 8. (Deutsch von Lechner. Reuburg a, b. D. 1834. 8.) Διαφορα ποιηματα. Athen 1837 - 40. II. 8. cf. Gliffen a. d. D. p. 332 sq. 413 sq. Rind, Reugr. Anth. 28b. I. p. 108 sq.

21) Hoinuara. Athen 1839. 8.

22) Mouda Inlacouda. hermupolis (auf Spra) 1840. 8. Aupa. Athen

1839. 8. Έωθιναι μελωδιαι. εδυ. 1846. 8.
23) Μενιππος. Athen 1836—87. II. 8. Ο τοξοτης. εδυ. 1840. 8.
24) Ο έξοριστος του 1831 έτους. Athen 1835. 8. Ο περιπλανωμενος. 24) Ο εξοβιστος του 1051 ετους. Atgen 1835. 8. Ο περιπλανωμένος.
εδυ. 1839. 8. Πανοραμα της Ελλασος. Rauplia 1833. 8. m. Anmert. v.
Kind. Lpgg. 1835. 8. Πανοραμα της εν Αθηναίς συνελευσεως. εδυ. 1844.
8. cf. Bi. f. d. Litt. d. Aust. 1839. p. 247 sq. 255 sq. 1840 p. 65 sq.
Ellissen p. 394 sq. Brandis. Bd. III. p. 90 sq.
25) S. Ellissen p. 405 sq. — Poésies nouvelles des frères Soutzo.
Nauplia 1833. 8. Ποιησείς. εδυ. 1831. II. 8. Ο Λεανδρος. εδυ. 1835. 8.

(Auss. in d. Mag. f. d. Lit. d. Aust. 1838. nr. 94 sq. cf. Bl. f. d. Lit. d. Aust. 1839. p. 73 sq.) Ο Μεσσιας ή τα παθη Ιησου Χριστου. ebd. 1839. 8. Η κιθαρα ή συλλογη των νεων λυρικών και ποιησεών. εδδ. 1835. 8.

26) Θησεως και Έμηλιας γαμοι. Vineg. 1527. 4. m. Φοίξιφη.

27) Τραγωδια ελληνική Ασπασια. Vindob. 1813. Lips. 1823. 8. (Proben in b. 281. f. b. Lit. b. Aust. 1837. p. 357. 362. 368 sq.) 28) Vizigaros. Rauplia 1826. 8. (6. Bl. f. d. Lit. b. Ausl. 1839.

p. 85 sq.)
29) Ausz. im Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1838. pr. 94 sq.
30) Ueb. b. politische Poeste b. Reugriechen überh. f. Sanders in Prug's lit. hift. Taschenb. 1848. p. 171 sq. u. Boltsleben b. Reugriechen. Mannh. 1844. 8.

# §. 764.

Bir fommen jest ju ber Befdicte ber Clavifden Boefte und werben une naturlich vorzugeweife mit ber Ruffifden, Bolnifden und Bobmifden ju beidaftigen baben, nade bem wir jeboch guvor einen furgen Blid auf bie übrigen noch bierher ju glebenden Rationen geworfen haben. Bir wollen baber bier gleich einige Borte über bie Gerbifche Boefie vorausschiden. febt großtenibeile aus Bolfes und in tie Gagenfreife gerfallen, Selbenliebern,

namlich in ben bes Char Duichan, bes Char Lagar und bes Marco Rraljewitich, wozu in neuerer Zeit noch ein vierter moberner von Cierny Georg gefommen ift. Die Beit ber Ente ftebung biefer Lieber, Die man wie Die Somerifden Befange recht aut ale Rhapsobieen eben so vieler cuflisen Gedichte ansehen fann, ift ungewiß; mahrscheinlich find sie aber ziemlich gleichzeitig mit ben von ihnen gefeierten Belben. haben fie fich fruher nur mundlich, indem feit den alteften Beiten bis auf heute gewiffe herumgiehende Bolfsfänger (Sliepacz, eigentlich Blinde, weil bie meiften biefer Barben blind find) gang wie die Somerifden Rhapfoden ihr Leben bamit friften, daß fie fur gute Bezahlung und freie Behrung in ben Saufern ober bei Reften und fonftigen feterlichen Belegenheiten einzelne Stude aus jenen Belbenchfeln bis ju Berfen gur Gugla recitirent portragen und fo biefe Lieber, freis lich in verschiedenen Berfionen und Redactionen und öfteren . Bieberholungen vom Bater auf ben Sohn fortpflanzen 1). Die heroifden Befange von einer gewiffen gange beißen pisme, piesne, pojche, popjevke, popjevkinge (von pojti oder pjevati =fingen), die fleineren, größtentheile erotifchen, von grauen gebich: teten und meift auch nur von ihnen gefungenen Lieder beißen saczinka. Gereimt find fie fuft nie, gewöhnlich find jedoch die heroischen in gehnspligem troddifden Beremaß gebichtet, Die erotifden aber haben gang verschiedene Metra, ja zuweilen fogar bramatifche Form. Reben bem unermublichen Sammler biefer Lieber Buf Stes fanowitsch (gen. Karabgisch) aus Trschisch (geb. 1787) ermahnen wir noch Sime on Milutinowitsch aus Sgrajemo (geb. 1791), weil er in feiner Serbianka (Lpag. 1826. IV. 12.) ben Ton berfelben vollfommen traf. In neuefter Beit, benn auf anbere Arbeiten ber Gegenwart hier Rudficht ju nehmen, verbietet ber Raum, hat der Bladifa von Montenegro, Beter Betrowifc, eine Bebichtfamming geliefert, unter ber fich eine recht leibe liche Dbe auf ben Raifer Ritolaus findet, und bie jugleich als Derfied Berfud ber vonwibm in feinen Bergen eingeführten Buch. bruderfunde marbudrbig ift?

A BRIDGE

Belbenmarchen, überf. v. M. Gerhard in L. IV. Boltslieder ber Serben, metrifch

übers. u. hift. eing. v. Xalvj. Halle 1825—26. 1835. II. 8. Serbische Bolkslieder ins Deutsche übers. v. P. v. Goche. St. Petersb. 1827. 8. Serbische
Bolksl. gesamm. u. ans Licht gezog. v. Wolf, Stephan's Sohn (Wut Stephanowitsch) von der Familie Keragich und vor Alters herstammend aus Petniha, Bezirk der Drobejaken. Lyzg. 1823—33. IV. 8. (Serbisch.) Serb.
Bolksl. gesamm. u. hreg. v. Buk St. Karadzic. Wien 1844—45. II. 8. (Serb.) — cf. Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1832. nr. 123—124. Mickenitz
Borles. über die Slavische Lit. (Lyzg. 1843.) Bd. I. p. 181—300.

2) ПУСТИНЯК ЦЕТИНСКИ ЦЕТИНЪ 1834. 8.

## §. 765.

Bir geben jest zur Ruffifden Boefie fort, beren eigentlider hiftorifd begrunbeter Anfang, nimmt man einzelne Bolfelieber aus, woran bie Ruffen, wie alle Clavifden Bolfer, nicht arm find, nicht vor dem Jahre 1613 fallen fann, in welchem befanntlich bas Saus Romanoff unter bem Gjar Dichael ben Seit biefer Zeit namlich fehrte mit ber Raifertbron bestieg. wiederhergeftellten Rube im Innern naturlich auch wieder mehr wiffenschaftlicher Ginn ein, ber befonders von bem Clerus Rieinund Beiß-Ruglands angeregt ward, welcher bei weitem gebildeter war als ber bes eigentlichen Ruflands, freilich aber auch burd feine Berbindung mit außen Solocismen, vorzüglich aus bem Bolnischen, in die Sprache hineintrug und fo die frubere Reinheit berselben trubte. Ale erfter bedeutenderer Dichter tritt jeboch ber Ergieher bes Cjar Reobor, ber Monch Simeon Betrofely Sitianowitsch Bolozly aus Bolozl (1628 -80), hervor, welcher Schauspiele verfaste, die von ber Prinzessin Sophia (1656—1704), die selbst als tragische Dide terin genannt wird, und ihrem männlichen und weiblichen Sofftagte aufgeführt wurden. Redoch war bieß nicht ber erfte Berfuch im Drama in Rugland, benn icon fruber batten fic bie Riemer Stubenten mabrent ber Ferien oft bas Bergnugen gemacht, auf ben Dorfern und in ben Stabten bee fubliden Ruftlands berumguichen und bafelbft Chaufpiele aufzuführen, beren Inhalt allerbinge, was fich von ben Gliebern einer geiftliden Univerfitat, wie Riem war, von felbft verftebt, ber Avenn es auch an obligaten Doffen unb Bibel entnom Grimanen ba ini baben mag, Balb famen aber bergleichen I of on on Sof, und unter Ciar

Alexis spielte eine Deutsche Truppe Jubith und Solofernes. wobei auf Drehorgeln, Geigen und Bladinftrumenten gefvielt. fowie auch getangt mard. Freilich horte, ale Peter ber Große bie Bugel ber Regierung in die Sand nahm, bas Romobienfpielen bei hofe auf1), benn befanntlich mußte bie Bringeffin ins Rlofter manbern: allein bafur that ber große Mongra nach feiner Rudfehr aus ber Frembe unenblich viel fur die Biffenicaften, indem er mehrere Schulen und Budbrudereien errichtete und das Alphabet veranberte und verbefferte. Seine Rachfolgerin Ratharing I. (1725-27) grundete eine Afabemie ber Wiffenschaften, an die fie eine Angabl berühmter Belehrten aus bem Auslande jog. 3a felbft die Errichtung ber Rabetten= idule (1732) unter ber Raiferin Anna (1730-40) war für bie Biffenschaften nicht unersprießlich, benn nicht blos gute Generale wurden ba gebildet, fonbern auch Dicter, g. B. Sumarofoff und Dieroff, gingen aus ihr hervor. Bedeutenbe Dicter fallen allerdings nicht in biefe Beit; wir nennen baber nut ben Erzbifchof von Romgorod Theophanes Brotopowitich aus Riem (1681-1736), ben Bater ber Ruffifchen Rangels beredtfamteit, obgleich auch feine poetische Epiftel an ben Rurften Antiodus Dmitrijewitsch Rantemir2) nur burch ben Ruf bes Letteren, mit auf uns gefommen ift. Diefer, ein Ab. tommling Tidingis-Rhand (geb. 1709 ju Conftantinopel, geft. 1743), ber Freund Montesquieu's, hat uns Doen, Rabeln und einige lebersetungen binterlaffen, verbanft aber feinen Rubm als Dichter nur feinen Satiren im Befcmad bes Borag unb Boileau, bie ju bem Beften gehoren, was die Ruffifche Literatur überhaupt hierin aufzuweisen hat, und unter benen fich vorzüglich bie auf Die Ungufriedenheit bee Dobels mit Beter's 1. Berbefferungen auszeichnet. Demetrius ber Beilige, Metropolit von Roftoff (1651-1799), forieb mehrere geiftliche Schanspiele, welche bie Stubenten folnes Sprengele barftellen mußten (3. B. bie Beburt Jefu Chrifti, bie Multefteng ac.), was befanntlich ber icon genannte lleberfeger ber nen. Cimeon aus Pologi (g. B. in feinem Rabuchobonofor) Breits verfucht hatte. Dieg waren alfo ohngefahr bie Borbilber. n fic ein neu auffteigender Dichtergeift richten konnte, . Sant man von ihnen fagen, baß fie eber neggtive

Dennoch rang fich aber bas Genie bes armen Mufter waren. Fifchersohnes Dichael Lomonoffoff3) (1711-65) aus bem Dorfe Deniffowsta bei Archangel, ben man fpater nicht mit Unrecht ben Ruffifden Malherbe nannte, aus bem Drude bes idlecten Gefcmades und ber Mittelmäßigfeit empor, nade bem Simeon's Pfalmenüberfepung feine Phantafie begeiftert und bes gelehrten Philosophen Bolf, unter beffen Leitung feine auf ihn aufmerksam gewordene Regierung ihn gegeben batte (1736). Scarffinn feinen Ropf aufgebellt batte. Aus Deutschland fanbte er (1739) feine berühmte Dbe auf bie Einnahme pon Rhotin burd bie Ruffifden Beere, welde allgemeine Bewunder. ung erregte, nach Betereburg und ließ bann noch andere ausgezeichnete lyrifche Dichtungen (g. B. Die Dben auf Die Schlacht bei Bultama, ben Frieden 2c.) folgen, Die jedoch burchaus im Beifte ber bamaligen Frangofiften Soule, befonders 3. 3. Rouffeau's, maren. In ber Epopoe versuchte er fic auch (4. 23. mit feiner, freilich aber unvollendeten Betribe), allein sowohl bier als im Trauerspiel (3. B. mit Tamire und Celim, Demophon) erntete er nicht ben Ruhm, ben ihm feine berühmte lobrebe auf Beter ben Großen fur bie Afabemie, feine Abhandlung über bie Berebtfamfeit und feine Regeln uber bie Ruffice Berelebre, fowie feine Ruffifche Grammatif, Die erfte, welche es gab, einbrachten. Er bewies barin, bag bas Altflavifche immer bie Bafis ber Sprace bleiben muffe, und arbeitete babei besonders auch barauf bin, bas in bieselbe übergetragene Frembartige wieder ju verbrangen. Alle gleichzeitig muß noch ber leberfeger von Bope's Menfden, Rifolaus Bopofety (1730-60) genannt werben.

Gnblich fallt in biefe Zeit auch noch bie eigentliche Entstehung bes Ruffischen Theaters; benn nachdem unter ber Kaiferin Anna ber Hof sich (seit 1730) nur an Italienischen und (feit 1738) an Denischen Schauspielen ergößt hatte, stellten endlich (1748) die Kavels vor der Kaiferin auf Beranlassung ihres Gouverner ber Kaiferin auf Beranlassung ihres Gouverner ber Kaiferin auf Beranlassung ihres Moetan bar und als ber Kanbelsprache bar und als ber Kanbelsprache bar und als ber Kanbelsprache bar und als ber Kanbelsprache

ein Theater errichtet und eine Schauspielertruppe ausammen. gebracht hatte, mit ber er bie obengenannten Stude bes Demetrius aufführte, fo ließ Elisabeth benfelben nach Betereburg fommen und baselbft unter Sumarofoff's Leitung ein Theater herftellen (f. bie Berordnung ber Regierung vom 30. Aug. 1756), bem bald barauf (1759) ein zweites Nationaltheater zu Mostan folgte. Er fdrieb achtzehn Trauerspiele in Racine's Manier. unter benen ber faliche Demetrius und Bemire bie befannteften find, fowie feche Luftfpiele, ebenfalls in Berfen, unter benen . man ben Bucherer am Sochften ftellt. Sie find, abgefeben bavon, daß sie auch die ersten gedruckten Russischen Thegterprodufte find, nicht ohne Talent geschrieben, allein es fehlt ihnen Die geborige Bubnenfenntnig, und hatten fie nicht größtentheils popular nationale Sujete, fo murben fie furchtbar langmeilia fein. Letteren Borwurf fonnte aber felbft ber Rationalftole Rollin's Souler Baffili Ririlowitich Trebigfofety aus Aftradan (1703 - 79), bem Berfaffer ber Deibamiga, nicht erfvaren. Lettere ift eine mabre Diffgeburt biefes Ueberfegere bes Telemad. aus beffen Telemacibe fich fpater bie Raiferin Ratharina II. von benjenigen Bersonen ihrer nachften Umgebung, die fich irgend ein Berfeben hatten ju Schulden fommen laffen, jur Strafe eine gewiffe Angahl von Berfen vorlefen ließ. Uebrigens ift berfelbe Dichter noch baburch merkwürdig, bag er aus Dy. position gegen Comonoffoff's Bevorzugung bes Großrufficen Diglette in feinen Trauerspielen, Die übrigene nichts ale loder ausammengefügte Scenen fteifer Sof-Etiquette find, bas fubliche Altflavifde wieber jur Bucherfprache machen wollte.

<sup>1)</sup> Ueber b. Gesch. b. Russ. Ab. s. Sangold, Berand. Russ. Bb. I. p. 288 sq. Ausst. Abert. Abetat. Bettung 1846. nr. 30 u. 31. Otto, in b. Brest. Zeitge. 1826, 22. Juni. Rog. f. b. Lit. b. Aust. 1836. nr. 48. Iorban, Slaw. Ishb. 1846. Bb. IV. p. 54—56. Bb. I. 1843. p. 29—33. 88.

<sup>2)</sup> S. Mag. f. d. Lit. d. Lust. 1837. nr. 118. Jordan, Bb. III. p. 157—159. — S. Satiren. Russisch. Petersb. 1762. 8. S. Satiren in Deutsche Berse übers. v. H. Eb. Fr. v. Spiller. Bers. 1752. 8.

<sup>3)</sup> Berte, III. Ass. Mostau 1803. VI. 4. S. Schlöger's Leben. Erft. Fragm. p. 217 sig. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1837. nr. 47. Jordan, 28b. III. D. 124. C. 1837. nr. 47. Jordan, 28b. III.

Eggin: 1776. Mår; 1778. nr. XIII. — Serie.
Inave et Trouvore, trag. russe en
b. 1751. 8. Semire, trag. trad. en

prose franç. p. Dolgorouky. ib. s. a. 8. Théâtre tragique trad. du russe en prose franç. p. dl. L. Pappadopoulo. Paris 1801. II. 8. Choix des meilleurs morceaux de la litt. russe trad. en franç. p. Pappa do Poulo et p. le C. Gallet. Paris 1800. 8. (enthaîtend den Falschen Demetrius u. den Bucherer.)

#### S. 766.

Lomonoffoff's Borgang und Mufter führte nothwendig ju Radahmungen, und fo bilbete fich eine formliche Schule nach ibm, aus welder ihm jeboch Reiner gleichfam. Un ber Spike berfelben fieht Baffilj Betrowitsch Betroff') aus Dos. fau (1736-99), ber Berfaffer einer metrifchen Ueberfegung von Birgil's Meneibe, besonders ale Dbendichter berühmt, als welcher er vorzüglich barin einen Schritt vormarte that, bag er fic nicht mehr auf alleiniges Anfingen bes Staatsoberhauptes beidrantte, wie es Lomonoffoff gemadt batte, fonbern aud mehreren feiner berühmten Mitburger biefe Chre ju Theil mer-Neben ihm fteht Dicael Matwejewitich ben ließ. Cherastoff2) (1733-1807). Er lieferte zwei heroifte Belbengebichte in gereimten fechofußigen Alexandrinern , namlich bie Ruffiade, worin er bie Eroberung Rafans burd Char Iman IV. fcbilbert, und Bladimir, worin er die Ginführung bes Chriftenthums in Rugland feiert, außerbem ein befdreibenbes Bebicht, bie Chlact von Tichesme, zwei bibactifde Gebichte, bie Fruchte ber Wiffenschaften und bas Weltall, eine poctifche Erzählung, ber Caar ober bas befreite Nowogorob, und ein Zaubermarden, Bachariana (bie Lugenichmiebe) ober bie Unbefannte, sowie eine Angabl moralifder, anacreontifder und Feft. Dben. Alle biefe Arbeiten, fowie feine Thranenflude (1. B. fein Boledlav) und feine Luftspiele (g. B. ber Baffer) wurden ju feiner Beit faft vergottert, find aber jest mit Recht vergeffen. Bu berfelben Soule gehören noch ber lleberfeger bes Diffian (1792) und einiger Gefänge ber Iliabe, Bermil 3manowitich Roftroff3) († 1796) und Baffilj Iwanowitfc Maitoff4) (geb. um 1725, geft. 1778), Berfaffer zweier fomifcher Epopaen, Elpfium ober ber ergurnte Bacdus und bas L'hombrewiel, die nicht obne Werth find.

- 1) Ueb. d. Schule f. Jordan, Gesch. d. Russ. Lett. Lpzg. 1846. p. 4 sq. Petr. Werke. Petersb. 1811. III. 8.
- 2) Die Rossiade. Most. 1785. 8. (I. Gef. übers. in Richter's Russ. Misc. Bb. I.) Wladimir, ebb. 1786. 8. III. A. 1809. 8. Der Pilger ob. b. Glückritter. ebb. 1795. 8. Die Früchte der Wissenschaften. ebb. 1761. 8. Der Zar ober das befreite Nowogorob. ebb. 1800. 8. Bachariana. ebb. 1803. 8.
  - 3) Bermifchte Gebichte, Most. 1802. II. 8.
  - 4) Berte, Petersb. 1809. 8.

## §. 767.

Bir fommen jest zu bem zweiten großen Dichter Ruff. lands, ju Gabriel Romanowitsch Dershawin1) aus Rafan (1743-1816), einem Manne, ber zwar burchweg ben Mangel einer wiffenschaftlichen Jugendbildung vermiffen lagt, aber bafür eine Driginalitat bietet, welche Lomonoffoff tros feines Studiums niemals erlangt hat, und außerdem mit einer mabrhaft großartigen Phantaste begabt ift (was 2. B. seine Dbe auf Alexander I. zeigt). Um bochften fieht er ale Obenbichter, und außer feiner in die meiften lebenden Sprachen, felbft in bas Chinefifche, übersetten Dbe an Gott (Deutsch in ben Bl. für bie Lit. bes Ausl. 1840. nr. 1.), find besonders noch feine mabrhaft grandiosen Oben an bie Ruffen nach ber Ginnahme von Ismarloff, auf ben Tob bes gurften Metfderett, an Felicia. auf einen Wafferfall ze, hervorzuheben. Dabei ift er im leichten Liebe ein Ruffifder Anacreon. ohne boch je bie lieblichen Berfe bes leichtfertigen Tejer's gelesen zu haben. Auch ale freimutbiger Satirifer verdient er einen ehrenvollen Blag, obwohl fein Better und Rachahmer Bafili Baffiljewitsch Kapnift2) (1756-1823), Der burch Studium alterer und neuerer Dufter bas ihm sehlende Salent zu erseten suchte, oft noch viel weiter geht (a. B. in seiner Dbe auf die Rnechtschaft, die feine Deutsche Cenfur burchlaffen murbe). Auch hippolyt Theodoros witfd Bogbanowitich3) aus Perewolotiona (1743-1805) verbient bier einen Plat wegen feines berühmten ros mantischen Gedichtes Duschenka (einer Art Uebersegung bes bekannten Gebichtes von La Kontaine: Bipche), an bem man nur die Berbindung ber antifen Mythologie mit bem Ruffifden Grafe, Danbb. d. Literargefcichte. III. 63

Marchen aussehen kann, was er übrigens burch seine leicht naive Erzählungsweise und seine anmuthige Berfistation wieder vergeffen macht. Endlich verdient der Sachse Iwan Iwanowitsche Chemniger (1744—84) vollsommen den Ramen des Aussischen Geflert, denn er hat von diesem jene zu herzen gehende Gutmuthigseit und jene redliche Sitteneinsalt, die seine Fabeln für immer zum Bollsbuche gemacht haben, übertrifft ihn aber bei weitem an Geschick, Gegenstände aus dem Russischen Socialleben unter diesem heiteren Kleide zur Besprechung zu bringen.

- 1) Berte. Petersb. 1810—15. V. 8. etb. 1834, 1845, 1845, IV. 8. C. Sorban im Oteč. Zapiski 1843. Ş. II. u. III.
  - 2) Dben. St. Petereb. 1806. 8.
- 3) S. Karamsin Werte. Bb. VIII. Werte. Wost. 1809-10. VI. ebb. 1818. IV. 8.
- 4) Basai i Skazki. Petersb. 1778. III. 21. cbb. 1799. III. 8. cbb. 1819. III. 8. Fables et contes de Kh. trad. du Russe p. Masclet. Moscou 1830. 8.

## **6.** 768.

Bas bas Drama mahrend biefer Zeit' anlangt, fo bat war Cherastoff') mehrere Trauerspiele geschrieben, unter benen Boriblaff (1774) am Sodften geftellt wird, Rapnif fogar einen Bersuch in der antifen Tragodie burch feine Antigone (1815) gu Tage gefordert und Ritolaus Detromitic Rifoleff (1758-1816) ebenfalls Manches im tragischen Genre (g. B. Sorena, 1781) geschrieben, aber in Bejug auf Die Reinheit bes Style bat Jafob Borifomitfd Ania. fbnin2) aus Bifow (1742-91) both alle feine Borganger übertroffen, ob er gleich an innerem Behalt seiner Stude weit hinter Sumarotoff, bem man ihn an die Seite gefest bat, gurudfieht, benn er ift nicht blos fdemulftig und froftig, fonbern er hat auch die bofe Bewohnheit, die fconften Stellen Racine's und Boltaire's fich anzueignen und fie in feinen Traner fvielen (a. B. in der Dido, Cophonisbe 2c.), freilich immer an unpaffendem Orte, anzubringen, benn ben Triumph, ben er mit feinem Roblaff errang, verdantte er eigentlich nur Dmitreffeti's meifterhaftem Spiel.

Beffer gebieh bas Luftspiel; benn wenn auch Rapnifi's 3) "Chicanen" im Gangen nur theilweife gefielen, mas mobl barin laa, bag bas furchtbare Unmefen in ber Ruffifchen Juftig ju offen barin aufgebedt mar, wenn Aniafhnin's Brabler in Berfen, obwohl Radahmung von Brueve' Important, icon mande originelle Buge bat, fo ift boch von Bifin's') (1745-92) Nedorosl (Mutterfohnden?) unbebingt bas befte Luftiviel, welches bie Ruffifche Literatur überhaupt befitt, benn es geißelt mit einem unnachabmlichen Sumor bie verfehrte Ergiehungeweise und die leidige Sofmeifter-Ergiehung, wie fie in Rugland Mode ift. In Diefelbe Beit fallen noch Mleranber Rlus foin's Epott und Unglud (1759) und Blabimirowitia Befimieff's (+ 1804) Berbrecher aus Spielmuth (1788). beide in Berfen. Ein bloges Curiofum ift ein von der Raiserin Catharina II. in beutscher Sprace gefchriebenes und von einem ihrer Secretare jur Aufführung bei Sofe in's Rus fifche überfettes Luftipiel 5).

Bas die Oper anlangt, so hatte bereits 1764 Susmarofoff in der Alceste und in Cephalus und Profris die Italienisches) Manier gewählt, und Aniashnin, der llebersseher von Metastasio's Clemenza di Tito, wendete dieselbe auch auf die komische Oper an, und zwar nicht ohne Bluck (3. B. im Geizigen, im Ungluck in der Autsche zc.). Allein der erste eigentlich originelle Aussische Operndichter, wenn man ihn nicht lieber einen Baudevillisten nennen will, ist unbedingt Alexans der Anissimowitsch Ablessimoss († 1784), dessen der Anissimowitsch Ablessimoss († 1784), dessen wische Oper Melnik (der Rüller) zu Mossau (1779) 27 Mal hinter einander gegeben ward und noch heute, weil sie ein ächtes Aussisches Bolssbild ist, ergöst, wenn auch der bes rühmte Krutizsi, der den Rüller gab und in dieser Rolle wahra hast Furore machte, längst (seit 1803) tobt ist.

Bom Roman fann eigentlich noch gar nicht die Rebe sein, benn Cherastoff?) erhebt sich mit seinen Prosa-Erzählungen nicht über bas Riveau eines Menantes, und bes Rationals historisers Iwan Persiljewitsch Ielagin (1728—96). Begebenheiten ber Marquise G. (Petersb. 1756. IV. 8.) gehen

nicht über eine Rachahmung bes Gellert'ichen Lebens einer Schwedischen Grafin hinaus.

- 1) S. Arauersp. Martessa u. Thalestris steht Franz. übers. als Anhang zum Théâtre trag. de Soumarocow.
  - 2) Berte. Petereb. 1802. V. 8.
  - 3) Abjed (bie Rechtsverbreber). Petersb. 1799. 8.
- 4) Nedorosl. Petersb. 1783. 8. Franz. unt. b. Zit. Le dadais on l'enfant gâté, in b. Chefs d'oeuvre des théâtres étrangers. Paris 1822—23. 8. Berte. Petersb. 1846. 8.
- 5) O temps! ô moeurs! com. en 3 actes, comp. en 1772 par l'impér. Cathérine II. et trad. du russe en franç. (en prose) par Leclerc Paris 1826. 8.
- 6) Eine solche von dem Reapolitaner Fr. Araya componirte und von bem Florentiner Dr. Gius. Bonechi gedichtete Oper, welche die Raiserin Elisabeth auf die Bermaplung des Großfürsten Peter Feodorowitsch und der Ratharina Alexiewna hatte dichten und auf dem neuen hoftheater aufführen Lassen, Seipio betitelt, ward 1784 Franz. u. Ruff. gedruckt. Bu einer ans beren komischen Oper von Wolfoff und Leschawoj, der Chinessiche Goge genannt, die 1779 auf dem Abeater zu Baretos Gelo aufgeführt ward, hatte der berühmte Paissello die Musik geliesert.
- 7) Kadmus und harmonia. Most. 1789. II. 8. (Buch I. Deutsch in Richter's Miscell. D II.) Polybor, Sohn bes Radmus und ber harmonia. ebb. 1794. III. 8. Ruma Pompilius ober bas blubenbe Rom. ebb. 1793. 8.

## §. 769.

Raum hatte aber, wie wir gefeben haben, bie Ruffifde Literatur unter ber fo freifinnigen Ratherina II, einen giemlichen Auffdmung genommen, ale fie auch in dem letten Biertel bes 18ten Jahrhunderts wieder zu finken begann, theils weil es ber Mehrheit ber Schriftsteller zu viel Mube machte, Kleiß auf die Ausbildung bes Styls zu verwenden, und es ihnen bequemer ichien, frembe Borter einzuführen, womit fie biefelben ju bereichern meinten, theils weil fie fich ju einer ebenfo ale bernen als laderlichen Sentimentalität binneigten, Die am Beften von dem gleich zu nennenden B. Sumarofoff in einer burletten Dbe perfifiirt worden ift. Darum find eigentlich auch nur wenige hervorragende Talente mabrend Diefer Beit zu nen-Der bedeutenbfte Mann ift unbedingt Rifolog Die chailowitich Raramfin1) aus Simbiret (1765-1827), ber Ruffische Livius, von dem einige recht hubiche fprifche Dichtungen vorliegen (z. B. seine Aoniden, 1797-99). Weit

vorzualider ale Lyrifer ift aber Sem en Sergejewitfd Bobroff (+ 1810) (a. B in feiner Morgendammerung bes Rorbens, Betereb. 1804. IV.), obwohl er durch fein beschreibendes Bedicht, Die Chersonide ober ein Sommer auf der Taurischen Salbinfel (Betereb. 1803) und burch sein bibactisches Evos, die alte Racht bes Beltalle ober ber manbernde Blinde (1807-9. ebd. IV.), benen Erhabenheit ber Phantafie nicht abzusprechen ift, bei weitem berühmter marb. Furft 3man Dichailowitich Dolgorufj2) aus Mostau (1764-1813) bat fich befonbere ale gefühlvoller philosophischer Doendicter (3. B. in Den Dben: "An meinen Radbar, ber Ramin, Bielleidt" ic.) und burch fdarffinnige populare Cpifteln, fowie ber Militarfdriftfteller Reodor Rifolajewitich Glinfa (geb. 1791) als Diecellandidter (g. B. in ber Glegie und religios : moralifden allein am Beiteften brachte es ber DDe) bervorgethan, Ruffifde la Fontaine, 3man 3manowitich Dmitrijeff3) aus Simbiref (1760-1837), benn feine Rabeln und Ergahlungen find ebenfo gefdmadvoll ale naiv, feine Satiren und Epifteln haben die rechte Mitte, fein Epos, Dermat ober Die Eroberung von Sibirien, ift großartig, und feine lyriften Bedichte find feit Betroff's Beit wieder Die erften, welche ihre Stoffe aus bem Bolfeleben mablen. Auch Bancrati Gus marofoff4) mag noch genannt werben, ber ale ein wegen Kalfdmungerei nach Tobolef Berbannter bier bas wigige Journal: "ber in die Sippofrene fic verwandelnde Britich" (1793) forieb und baburch des Raifers Alexander Berzeihung gewann. Unter feinen Gedichten ift "Amor burch Die Thorheit geblendet" bas berühmtefte. Als Trauerspielbichter wird Datmaj BBaf. siljewitich Krufofstoj aus Betersburg (1781—1811) wegen seines 1807, freilich wohl nur ben barin enthaltenen Anspielungen an bas Rationalgefühl balber, mit vielem Erfolge aufgeführten "Boscharefoj" genannt werben muffen 5). Ale Rovellift ift lediglich Raramfin, deffen Julie und Marma Bofadniza gewiß ebenfo gut überfett zu werden verdienen, ale feine Briefe eines Ruffichen Reisenden (Ppig. 1800), anzuführen.

<sup>1)</sup> Kleine Schriften, Petersb. 1820. III. A. IX. 8. Aglaja, Deutsch v. Biebenfeld, Lpzg. 1829. 8.
2) Gebichte. III. A. Most. 1819. 8.

3) Berte (Auch meine Kleinigkeiten). Most. 1795. 8. M. A. ebb. 1804. M. 8. ebb. 1814. 1818. 1822. VI. 8. S. Jorban, Slav. Jahrb. Bb. II. p. 241—245. 281—283. 321—323. 4) Gebichte, Most. 1799. II. 8.

5) Pofcharetoj. Petereb. 1807. 1811. 8. Elifabeth, bie Tochter Jaros.

lams. ebb. 1820. 8.

6. 770.

Hatte nun icon Sumarofoff's Spott ber modernen Defcmadlofigfeit einen Stoß verfett, fo flegten bod enblich auch Alexander Semenowitich Schifchtoff's1) (1754 -1828) Betrachtungen über ben alten und neuen Stol ber Ruffffden Sprace (1802), trop einzelner Uebertreibungen und foriefen Anfichien, bei allen Gebilbeten, weil fie nachwiefen, wie Die Reuerer an ben Claffitern nur Die Sowachen nachahmten, und Chachoffeloj verfette ihnen burch fein Luftsviel, bet neue Sterne, den Todesftoß, von dem fie fich nicht wiedet erholten. Ebengenannter Alexander Alexandrowit fo Chadoffetof aus Smolenet (1777-1846) binterließ auch ein heroifd-komisches Gebicht, die geraubten Pelze, welches zwar recht auf verfificirt ift, aber ju febr an Boileau's Manier erinnert. Gleichzeitig fallen nun aber mehrere Lyrifer, die fich wefentlich von ber faliden Richtung ber früheren Beriode entfernten und einen gefomactvolleren Weg Ginfolugen. Unter ihnen fteht Alexan. ber Christophorowitsch Bostofoff2) aus Arenoburg auf ber Infel Defel (geb. 1781) obenan, weil er in feinen Go bidten nicht blos eine hohe, befonders antife Mannigfaltigfeit bes Betomages einführte, fondern auch geradezu neue Retra erfand. Beit berühmter machte fich jedoch Baffilj Andrejewitfd Shutoffetoj (geb. 1783), ben man fur ben Urheber ber romantifden3) Richtung in ber Ruffifden Boefte halten barf. Er trat zuerft (1805) mit ber Lubmila, einer Rachahmung von Burger's Lenore, auf; bann überfeste er Bieles aus Schiller, Goethe, Byron ze. mit folder Treue, bag er fogar biefelben Metra, welche er bei ihnen gefunden hatte, beibehieft. Am gelungenften find feine Uebertragungen von Schiller's Jungfrau von Orleans und von Boron's Gefangenem zu Chillon: allein er hat auch vieles Selbständige gedichtet, und unter feinen gablreichen Breffeen burfte mobl feine Rationalballabe Swetlang. bie, wie auch andere dieses von ihm in Rustand meek ein-

geführten Benres, gang im Beidmade ber altenglifden Ballabendichter geschrieben ift, am Bodften feben, obgleich auch feine Epiftel an Alexander I., fein Bartenlied am Grabe ber flegenben Clawen, fein Ganger im Lager ber Ruffiben Rrieger 1812, fein Dicter im Rreml zc, nicht vergeffen werben follen. Alle Diefe Geditte zeidnen fic burd mabres Gefühl, Energie bes Gedantens und warmes Leben aus, obwohl ihnen auf ber anderen Seite wieder alle Originalitat fehlt, mas befonders bei feinem letten Werfe (1844), Ral und Damaianti, ber Derfelbe Mangel tritt noch mehr bei bem leiben= faaftliden Confiantin Rifplajewitfd Batjufotoff aus Wologda (1787) hervor, obwohl feine Berfification noch reiner und gefeilter ift (4. B. in ben Elegieen auf Taffo's Tob nnb auf die Ruinen eines Schwedischen Bergichloffes). Ihnen fteben gemiffermaßen ale bie Erager ber alten Rationalitat eines Betroff it entgegen ber gurft Sergi Alexandrowitich Soid. maitoff, ber leberfeger von Bope's Berfut über ben Menfchen und Berfaffer von zwei febr gelungenen Gerichten, Beter. ber Große und Boidareff betitelt, und ber Lyrifer Bawel Ales ranbrowitich Ratenin aus Betereburg (geb. 1792), ber porguglich eine mahrhaft poetische Mantrigfaltigfeit ber Darftellung, nad ben verfdiebenen von ihm (im Blumenftrauf) behandelten Sujets abgemeffen, entwidelte und in feinem Deifter: flud, der Bett des Dichters, ein wahrhaft großertiges Driginal-Rod bedeutender ift Rifolas Onabitich5) talent zeigte. aus Bultama (geb. 1784), ber lleberfeger bes Lear, benn Teine Uebertragung ber Iliabe, an ber besonders bie burd bie Biegfamfeit ber Ruffifchen Sprache unterftugte Treue an bewundern ift, burgerte jugleich ben herameter in feine Dutterfprace ein, ben er badurd noch harmonischer zu machen wußte, baß er an die Stelle ber im Ruffichen unmöglichen Spondeen Choreen fette, mas biefem Detrum einen gang eigenen Cha: rafter giebt. Derfelbe Dicter versuchte fich auch mit vielem Blud in ber Joylle, Die er g. B. in feinen Fiftern, wo bie Fifder ber Rema in ihrer gangen Rationalität ericbeinen laft, vollig popular madte. Endlich ift er aber auch vollendetes Original in feinem lyrifderpifden Bebichte, Somer's

Geburt, benn bie 3bee gehort ihm gang allein an, bie Ausführung und Berfification aber ift bes Schulers jenes großen Reisters wurdig.

Als leichter Lyrifer, an bem nur bas beständige Safden nach Bortivielen auszusegen ift, vermittelte Die verschiedenen Dicterperioden von Raramfin bis auf Shufoffeloj und Bufchfin hingh. Rurft Beter Undrejewitich Bafemefi6) aus Mosfau (geb. 1792) in einer Daffe von fleinen, überall in Beitidriften und Safdenbuchern gerftreuten Gebichten. Rach ibm foll auch ber Elegifer Denig Baffiljewitich Da. miboff?) aus Mosfau (1784-1839) genannt werben, ber, wie unfer Rorner, unter bem Bfeifen ber frangofifchen Rugeln (1812) feine beften Solbatenlieder (3. B. bas Lieb eines alten Sufaren, ben Badttag) und feine bacdifden und erotifden Gefange bichtete, und mit Baffili & wowitfd Bufdfin aus Mostau (geb. 1770), ber querft burch feine Epiftel am Ramin (1793 im Betereb. Merfur) Auffehen erregte, bann aber burch feinen in Baris mit Delille, Bernardin de St. Bierre zc. gepflogenen Umgang fich gang bie Manier berfelben in feinen Dben, Liebern, Epifieln und Rabeln aneignete, mag bie Beriode ber Boefie bes Siple und Ausbrude, welche vorzugeweife burch Shufofisioi reprafentirt wird, gefchloffen werben.

Wir wenden uns jest zu Alexander Sfergejewitich Dufdfin8) aus Betereburg (geb. 1799, fiel im Duell 1834), ber fur bie Ruffifche Literatur bas geworben ift, mas Goethe für Deutschland war, indem er namlich aus ber Begenwart und Bergangenheit bes Ruffifden Boltolebens objectiv mabre, nicht subjectiv empfundene ibeelle Begenftande und Berfonlichfeiten poetisch auffaßte und verarbeitete und biefelben bann mit einem Gewebe romantifder gaden à la Byron, beffen Rachahmer er war, umjog. Am berühmteften ift fein Bebicht Ruglan und Ludmila, welches in die Beit ber Ruffischen Belbengefdichte von Riew fällt; bann mogen fein Raufafifcher Gefangener und fein Brunnen von Battidifarai genannt werden, die beibe burch harmonifte Berfification. wabrbaft poetifde Schilderungen. fubne und eigenthumliche Bhantafie fic auszeichnen, aber auch an Planlofigfeit, Mangel an Einheit,

Monotonie ber Gefühlefituationen und auffälligen Bieberholungen einzelner Lieblingephrasen und Bilber leiden, Rebler, Die feine Eilfertigfeit im Dicten (er forieb oft nur, um Spielgeld au haben) erflatlich macht. Seine fpateren Bebichte, Die Bigeuner (Beffarabiene), Gugen Onegin, ein Roman in Berfen, morin er fich felbft abmalt, Braf Rulin, Die Schilberung eines boble topfigen Beltmannes, Boris Godunoff, ein bramatifdes Gebicht nach Art ber Byron'iden biefes Genres, und Bultawa, worin ber Byron'iche Majerya die hauptrolle fpielt, erhoben ibn nach und nach ju bem Gipfel ber hiftorifchepifden Diction, ben gang zu erfteigen fein ungludlicher Tod ibn binberte. Bu feiner Soule gehoren ber ebenfalls ju fruh fur Die Dufen (in Reavel 1844) verftorbene Baratinefy, von bem zwei fehr foone poetifde Erzählungen, Edd (wielt in Rinnland) und bie Bigeunerin, porliegen, Die oben genannte Rulmann, ber noch au nennende Dabl, ferner Baron Delwig (1798-1831), ber freilich mehr Beit zu feinen Bedichten (Romanzen und Bolleliedern) als fein Deifter brauchte (Rorbifde Blumen, Tafdenb. auf 1826), Rifolaus Jaspfoff aus Simbirst (1807 - 47), Der Sanger prachtiger patriotischer Studenten. und Champagnerlieber (Bedicte, Betereb. 1833, neue A. Mostau 1844), ber franthafte melandolifde Elegifer Eduard Suber aus Sigratoff (1815-47), lleberfeger bes Goethe'ichen Fauft (Gebichte, Betersburg 1845), ber blinde Dicter Rosloff (1780-1840), Deffen ruhrendftes Bedicht fein Leiben betrifft und beffen Rovelle in Berfen, Natalia Dolgorudj, ausgezeidnet genannt werden tann (recht gut auch ift feine Ergahlung, ber Mond, in ben Bl. f. b. Lit. b. Ausl, 1839. p. 195 sq.), ber claffifch gebildete, geiftvolle, aber leider au fehr bem Modernen buldigende Apollon Dantoff (Geditte, Betereburg 1841. 8.; Die beiben Berhangniffe, ebb. 1485), 3. Turgeneff, beffen "Gefprach" ebenfo munberfcone Berfe, als tiefe Bedanten bietet (1845), und G. Bodolinsfj, ber feinen Boetifden Gradblungen und Bedichten, (4. 23. in Betereb. 1837. II.) eine. @ wans Moore's Lalla Roofh, bie Dews und bie Bert. id bearbeitet hat unb Berfen, bie ibm ben fich auch sonft burch at-Ramen bes Ruffild megeichnete, obgleich

bie poetischen Ergahlungen (a. B. die Stadt, Dlimpit Radin) bes geiftreiden Brigorjeff beffer find. Conft find noch ale hervorragend unter ber Maffe ber modernen Ruffifden Lprifer zu ermabnen: Alexander Reodorowitich Merelafoff9) aus Dalmatoma (1778-1830), be rUeberfeber ber Uriftotelijden Boeiff, ber Eflogen Birgil's, bes befreiten Berufaleme ac., Tiuticheff, Tuminety, wegen feiner leichten Lieber, ber Dberft Chernifdeff, unter beffen Arbeiten wir bas erhabene Gebicht: "bie Fürften Deutschlands und Ruflande Cjar" hervorheben, die Grafin Roftopfdine 10), geb. Sufchfoff, die ihre Lyrif in Rovellenform einfleibet, ber leidte Erviffer Delam, ber Rebenbuhler Bufdfin's Lucian Batubowitich († 1889), ber Berausgeber (unachter?) Alle ruffifder Dictungen Miattlef, ber Lieberdichter Baron ber Dbenbicter Graf Dmitri 3manowitic Chwoftoff aus Betereburg (1757-1835), Anna Betrowna Bunina11), von ber einige bubiche Rondeaux übrig find, ber erotifche Lieberbicter Juri Alexanbro. witfd Reledinsti Delegti (geb. 1751), Die hoberen Lyrifer Tepliatoff12) (1800-41), Mabame Teploff, ber Sonettift (im Stalienischen Beschmad) Butireti, ber Raturbidter Roltzoff († 1842), eigentlich ein Biebbandler m Woroneifd (Gebichte, Dosfau 1835), und die Anhanger ber Schelling'iden Raturphilosophie: Benewitinoff (1805-27), volltommen von Swiller Goethe'ider Begeifterung burdbeungen (vergl. feinen Schwanengefang: "ber Dichter und fein Freund"), Chomatoff (geb. 1804), ber Freund und Seiftesverwandte bes Legtgenannten, Bladimir Benedittoff (geb. 1806), erft feit 1835 als Dichter gefannt und besonders wegen seines finnigen Ernftes geschätt, in feinen fpateren Arbeiten aber manierirt, und ber Critifer Schewireff, wenn man nicht aud ben gurften Elim Detfdereti 43) († 1844 gu Baris) bier. bergieben will, ber, wiewohl in Frangofifder Sprache, febr ge fühlvolle lyrische Dichtungen (les Boréales, Paris 1839., les roses noires, ebb. 1844. 8.), unter benen besondere das Bud ber Liebe und die Ruffifden Studien hervorzuheben find, forieb und außerbem noch bas große Berbienft bat, bie neueren Dichter feines Baterlandes burch Ueberfepungen ber beften ihrer

Arbeiten bem Austanbe juganglich gemacht ju haben. einige recht gute Jonllen lieferten neuerlich die Raturdichter Slavufdlin, ein Bauer ber Brafin Stroggnoff, und Ile. pufdine, Materialift in Betereburg, nachdem icon Dere. latoff und Blabimir 3wanowitich Bangieff (geb. 1792) mit funfileriiden Muftern (1820) porgusaggangen 3m befchreibenben Bebichte gab Grebento fehr maren. hubiche, allerdings mit humoriftifchen und fatirifchen Glementen verfette Genrebilder aus Rleinrufland, und ber Labendiener Subanoff zu Romgorob (+ 1843), ebenfalls ein Autobibact. foilberte mit entschiedenem Talent bas Gismeer und Die Soon. beiten bes norbischen Ruglands aus Autopfie. Im eigentlichen Lebrgedicte fann man nur auf bes Ueberfegers von Delille's Jardins und Imagination. Alerander Bojeffoffe aus Mosfau (1783—1839), von bem auch fehr gute poetische Epifieln porliegen, unbeendigtes (nur brei von vier Befangen enthaltenbes) Bebicht: "Biffenschaften und Runfte", und auf Sofonusti's (+ 1837) Soopfung aufmerkfam machen, wahrend nur ein einziges bedeutenderes burlestes Epos von Miattleff (1795 -1844), Die Schilderung der Reisen einer Ruffichen Dame burd Deutschland, Die Soweis und Italien, porliegt. Satirifer find besonders der gurft Micael Milonoff14) (1772-1821), Shachoffetoj, beffen Catiren bie beften ber Rufficen Literatur find, Bojeitoff, beffen Rarrenbaus eine Satire auf die gleichzeitigen Ruffichen Dichter ift, iedoch ihrer Scharfe megen nur geschrieben von Sand ju Sand geht. und Buttoff wegen feiner "Betereburger Boben" (1845) au nennen, mabrend als gludliche Epigrammatiften nur Bafemsti, Alexander Bliticheffeti († 1837), Bufcfin's Breund, Batjufdfoff, Dmitrijeff und Dawidoff fic einen Ramen madten.

Endlich mögen hier noch einige Fabelvichter folgen. Der ausgezeichnetste von ihnen ift ohne Zwelfel Zwan Andrejewitsch Arhloff<sup>15</sup>) aus Wostan (1768—1844); benn während seine oben genannten Borganger immer noch allzwiel Fremdes in die Fabel einsührten, wußte er bei großer natürslicher Raivetät steth vollkommene Originalität zu bewahren und

bat barum auch eine entschiedene Bopularität gewonnen, obgleich man allerdings findet, daß feine anscheinend gutmuthige Moral bod fehr oft einen empfindlichen Stadel mitbringt, womit er viele feiner Beitgenoffen gefährlich ju verwunden pflegt, Auch Alexander Zefimowitich Ismailoff16) aus Mos. fau (geb. 1799) hat eine Anzahl Kabeln und Märchen gefdrieben, die alle febr gut ergablt find und befondere bie nieberen Stande recht treffend ichildern, allein Driginale find fie nicht, fondern faft immer Rachahmungen, ja faft Baraphrafen fremder Mufter. Endlich ift noch ber frubere Leibeigene ju Raluga Alipanoff zu nennen, beffen Fabeln nicht blos febr wigig, fondern auch völlig ursprünglich find.

Als eine mefentliche Sammlung ber Erzeugniffe bes mobernen Rufuften Barnag hat man bie Almanade angufeben, beren erften Beftufdeff und Rulajeff 1823 ebirten, morauf Delwig's Rordifde Blumen (1825) und feit 1832 eine Anzahl Mufenalmanache, z. B. Cinthia für Mostau, Alziona für Betereburg u. A. folgten.

- 1) Rasuždenije o starom i novom slogje ross. jazyka. Petersb. 1802. 1813. 1818. 8.
- 2) Gebichte. Petersb. 1816. IV. 8. ebb. 1824. III. 8. C. v. b. Borg I. p. 48, 103, 169, 182, 202, 273, 293, 318, II, p. 3, 197, 231, \$\mathbb{B}\$I, f. lit. Unterh. 1830. p. 235. Jordan p. 76-123.
  - 3) S. Jordan a. a. D. p. 76 sq.
- 4) Poetische Bersuche, Petereb. 1817, II 8. S. Jorban a. a. D. p. 23 —148. v. b. Borg, Bb. I. p. 93, 208. 243. 329. 333. II. p. 183.
  - 5) S. Jordan p. 149-153.
  - 6) G. v. b. Borg, Bb. I. p. 110. 184. 220. H. p. 303.
  - 7) Berte. Petereb. 1840. 8. G. v. b. Borg, Bb. I. p. 234.
- 7) Werke. Petersb. 1840. 8. S. v. d. Borg, Bd. I. p. 234.

  8) Gedichte. Petersb. 1826. 8. Ruflan und Ludmila. ebd. 1870. 8. Der Berggefangene. Rufl. u. Deutsch. ebd. 1824. 8. (Deutsch v. Eippert in Mundt's Dethhin f. 1839.) Gedichte a. d. Rufl. v. E. v. D. Bert. 1840. 8. Dichtuns gen a. d. Rufl. v. N. Eippert. Lyzg. 1840. II 8. Rovellen, f. d. Deutsche beard. v. Ardbst u. Sabinin. Jena 1840. 12. Roslow, Puschtin, Lermonstoff. Eine Sammt. a. ihr. Gedichten, a. d. Rufl. v. Bodenstedt. Lyzg. 1843. 12. Oeuvres chois. de Pouchkine trad. en franç. p. Dupont. Petersd. et Paris 1847. II. 8. S. a. Außerord. Beil. z. Aug. Zeitg. 1837. nr. 110—116. Rev. un. de Bruxelles 1837. 15 Août. p. 390—414. Bl. s. s. tit. Unterd. 1829. p. 950. 1830. nr. 19. 319. v. d. Borg, Bd. II. p. 364 sq. Bl. f. d. aust. Lit. 1838. p. 4. 7. 121. 157. 449. 454. 461. 1839. p. 141. 203. 227. Wag. f. d. L. Lust. 1832. nr. 69. 1837. nr. 61. 1841. nr. 128. Jordan a. a. D. p. 160—190. u. Jahrd. f. d. Slaw. Lit. Bd. I. p. 45—51. 160-190. u. Jahrb. f. d. Slaw. Lit. 28b. I. p. 45-51.
- 9) S. Jordan a. a. D. p. 154—159, u. Jahrb, f. Glaw. Lit. Bb. III. p. 383 sq.

- 10) S. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1841. nr. 150. 11) S. Rag. f. b. Lit. b. Aust. 1832. nr. 108. 12) Sebichte, Petersb. 1821. 111. 8.

- 13) Les poëtes russes. Paris 1846. II. 8. And. Schr. hierub. f. G. 98. Bolffohn, Die iconwiffenicaftliche Literatur Ruflands. Lpig. 1843. 8. R. gr. v. b. Borg, Poet. Erzeugniffe b. Ruffen. Riga 1821-23. II. 8.
  - 14) Satiren, Epifteln und andere Heine Bebichte. Petersb. 18:9. 8.
- 15) S. v. d. Borg. II. p. 118. 144. 148. 160. 163. 166. 168 sq. 171 sq. Jordan a. a. D. Bd. III p. 123 sq. 385 sq. Lippert in Gubig Gesells schaft. 1847. nr. 141 sq. Basni (Fabeln). Petersb. 1819. VI. 8 u. oft. Fables en français, russe et italien, publ. p. Orloff. Paris 1325. II. 8. Fabl. de K. trad du Russe p. Masclet. Mosc. 1828. 8. Sabein in 8 Buchern. v. A. Tornen. Deutsch. Mitau 1842. 8.
  - 16) Rabein u. Marchen. Petersb. 1804. 1816. 1817. 1821. 8. u. oft.

## 6. 771.

Bir fommen jest gur bramatifden Literatur biefer neueften Beriode und war werft jum Trauerspiel. Dicies marb gehoben durch Bladielaff Alexandrowitich Dferoff!) aus Twer (1770-1816), von dem man fagen fann, bag er querft bas mabre Befen bes Rothurns erfannte und neben ber Einheit ber Sandlung bie Anwendung bes zu behandelnden Begenftanbes auf bas leben und bie Bilbung bes menfdlichen Bertens, fowie die Erhebung bes Befdmade ale eine Sauptaufgabe bes mabren Dramatifers betrachtete. Er fdrieb funf Traueripiele, namlic Dedipus in Athen (aufgeführt 1804) und Bolyrena (aufgeführt 1809) nach Frangofifden Duftern, Fingal (aufgef. 1805) mit Choren und pantomimifden Balletten nach einer Episode aus Offian, und die vaterlandischen Trauerfpiele Dlga's Tod (aufgef. 1798) und Dmitri Donstoj (aufg. 1807), fein beftes Stud, worin die Brofthat bes Groffurften vor Mostan, burch welche er bas Tartarifde Joch abiduttelte, gefejert wirb. Die Sprace in allen biefen Studen ift harmonif b. mas jeftatif b und mahrhaft tragifd, allein einen Bergleich mit ben Schopf: ungen eines Schiller z. halten fie nicht aus. Er fand, mabrend Baffilj Trofimowitia Rarafenj aus Bultawa (geb. 1781) in feiner in reinen funffubigen Berfen gedichteten Blutigen Racht, und feinem Relften Demetrius (aufgef, ju Mostau 1802) ftreng ben atten Gefamad beibehielt, mehrere Radahmer, unter anderen Gen "- Amanowitid Bifefomatoff (geb. 1786), ber indillen forich, aber auch Driginal (g. B. in

Tenia und Temir, 1809) ju werben versuchte und bekanntlich auch ein politifdes Schauspiel: "Allgemeine Bemaffnung" ben 30. Auguft 1812 ju Betereburg 1812 aufführen ließ, und Grugin Boff, beffen Ronig Debipus, obwohl Rachabmung, - bod mabrhaft antifes Geprage tragt. Chomafoff2) gab zwei Traueripiele. Dermad ober Die Eroberung von Sibirien und ben folfden Demetrius, in einzelnen Scenen hodbramatifd und mit geschichter Rachabmung Shuffpere's gefdrieben, ja befonbere im letteren Stude nicht ohne acht nationales Element, allein ber große Bufdfin bat ibn bod bierin in feinem Boris Bobunoff3) vollståndig übertroffen, benn bieß ift ein acht vaterlandifches Stud, freilich aber nur gum Lefen. Much Reft or Rufolnif (aeb. 1809) perdient hier eine ehrenvolle Erwähnung wegen feines Torquato Taffo (1833), eines burchbachten Dramas, bas freilich voll Schiller's fcher Elemente ift. Sein zweites Stud: "Die Band bes Bochften hat bas Baterland gerettet", beginnt eine Reihe mittelmäßiger vaterlandifder Dramen, an benen bas biographifche Intereffe bas biftorifde bei Beitem überwiegt (a. B. in Bebor Baffenot, bem Retter bes Baren Bafilius bes Funften, 1844). Leiber ift babei Babrbeit und Dichtung ftete willfurlich gemischt, wie 3. B. auch in feinem Runftlerdrama Leifewit, wo felbit Schiller, Iffland, Schröder und andere Rotabilitaten jener Beriode, allerdings launenhaft genug fliggirt, uns por Augen treten. Reben ibm ift ber bedeutendfte Tragifer Rifolaus Alexiewitfd Bo= lewoj aus Jifutet (1795-1846), fonft auch ale Eritifer und Journalift befannt. Er bebutirte mit einer Ueber. fegung bes Samlet und ließ bann eine große Angahl von Trauer: und Schauspielen folgen, Die meift ebenfalls nur nationale Stoffe behandeln, unter benen wir Belena Glinstaja besonders auszeichnen4). Als Schauspielbichter verdient endlich noch Rifolaj Iwanowitfc Il'in (geb. 1778) einen Ramen, besonders wegen feines "Großmuth ober bie Refrutenaushebung" (aufgef, 1804) betitelten Dramas, wogegen Die beiden Egoiften @rijorjeff's in felifamen Abftractionen verfcwimmen.

Im Luftfpiel ward verhältnismäßig, wenigftens quantitativ, mehr geleistet, boch verdient Manches faum Erwähnung. In Werth und Zeitordnung fieht Gribofedoff's (geb.

1793, ermarbet als Ruffischer Gesandter zu Teberan 1829) Comodie: Gore ot Uma (Leiben eines Superflugen), worin er mit unendlich icharfer Satire auf Die vornehme Befellichaft in Mostau carrifirt, obenan (1823), benn es ift ein originelles Stud, wie die Ruffifde Bubne fein zweites aufzuweisen bat. Arnloff<sup>6</sup>) hat in dem Modeladen (1807) und der Mädchenichule (1807), Die beide in Profa geschrieben find, abermals bewiesen, wie er in Radahmung der Ratur und Bahrheit der Charace terifif faft unübertrefflich ift. Chadoffstoj bat viel ju viel (über 100 Stude) geideiteben, ale bag er etwas wirflich Gebiegenes leiften batte tonnen, bod werben feine Lehre fur Coquetten ober Die Bruber von Livegt, feine Schlechte Birtbicaft, feine Salbs berrifden Sitten (in Brofa) wegen einzelner gelungener Charace tere gerühmt; fein Uriftophanes aber, ben man theilweife für fein Reiferftud erflart, ift ju ftreng Griechifd, um anders als langweilig zu fein. Unter ben Arbeiten Sagosfin's ragt besonders fein in febr bubiden Berfen gefdriebenes Luftmiel: \_bas Liebhabertheater" bervor, und ein anderes: \_bie Unaufriedenen" (1835 aufgeführt zu Mostau) ift barum intereffant, weil es politifde Tendeng bat. Gogol bat in feinen Auftfrielen mit großem Talent bas fleinftabtifde Treiben ber großen Belt zu perfiffiren gewußt, und ber Graf Sollohub hat in bem Luftfpiel: "Die Bouquets ober ber Blumenwahnfinn", ben theatralifden Enthuflasmus Des vornehmen Bublifums ber Saupts fadt auf eine Beife gefdilbert, wie dieß eben nur ein Glied ber Bautevolee felbft thun fann. Rwita's Arbeiten find unbedeutend.

für das Baubeville war besonders Shach offetoi?) thatig, allein etwas Bleibendes tonnte diejer Bielschreiber nicht leiften. Einen bedeutenden Erfolg hatte das Liederspiel des trefflichen Schauspielers Raratygin: "die Baderflube oder der Betersburger Deutsche" (aufgesührt 1844), worin die angeblichen Sonderbarleiten dieser ungludlichen Besen den Stodruffen gebührend Acherich bargestellt werden. Gediegener ift des Schauspielers Pater Britanische Driginal Baudeville: "Roch Raufseute der delten Beiten Bellen ber delten Beiten ber delten Beiten Beter beiten Beiten Bellen ber delten Beiten Bellen ber delten Beiten Bellen ber delten Beiten Bellen Beiten Bellen ber delten Bellen bei Bellen Bellen bei beiten Bellen bei bellen Bellen bei delte Bellen bei beiten Bellen Bellen bei beiten Bellen bei bei beiten Bellen bei beiten Bellen bei bei beiten Bellen beiten bei beiten Bellen beiten bei beiten Bellen bei beiten Bellen beiten Bellen bei beiten Bellen beiten beiten beiten beitelle beiten Bellen beiten beite beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten bei beiten beite

mlangt, fo hielt man Rryloff's bas Ronplusultra biefer Art,

Mas in

bis endlich neuerlich Baron Rofen8) in feiner heroischen Oper: "bas Leben für ben Baren" (aufgef. am 27. Rovember 1836 zu Petersburg) ein echt Ruffisches Originalftud zu Stande brachte und hierin von feinem Componisten Michael Glinka, der seine herrlichen Melodieen ben Gesangen des Boltes abgelauscht hatte, unterstützt, ein Musterbild hinstellte, welches seitz bem nicht wieder erreicht worden ist.

- 1) Berte. Petersb. 1818. 1824. 1846. II. 8. Fingal u. Dimitri Donskej, grang. in b. Chefs d'oeuvre d. Théâtres etrangers. Paris 1822—28. 8.
  - 2) S. König, Lit. Bilb. a. Rufl. p. 178 sq.
  - 3) Ausz. in b. Bl. f. b. Lit. b. Ausl. 1840. p. 225. 232. sq.
- 4) Dramatische Schriften u. Uebersehungen. Petereb. 1842 sq. IV. 16. S. Jordan Bb. IV. p. 301 sq.
  - 5) S. König a. a. D. p. 103 sq.
  - 6) Le magasin de modes, trad. en fr. in b. Chefs d'oeuvre etc.
  - 7) Le Cosaque poête, vaud. anecd. tr. en fr. a. a. D.
- 8) S. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1837. nr. 91 u. 92. Ueb. Ruff. Operme Componisten f. ebb. 1841, nr. 118.

## §. 772.

Betrachten wir zusett ben Roman, fo hat bie neuefte Beit Rufland auch einen Originalroman gebracht, nämlich bes Thabbaus Bulgarin1), eines geborenen (1789) Litthquere, Sittenroman: "Iman Wifchygin ober ber Ruffifde Bil Blas". worin biefer bodft elegante Critifer bie Ruffifden Buftanbe und bie Unmaffe ber faulen Klede ber Gefellicaft mit großer Freimuthigfeit schilbert, nachdem er übrigens schon in ben jum Rorbischen Archiv, welches er redigirte, gehörigen Intelligenzolattern eine febr geiftreiche Radahmung bes berühmten Gremiten ber Chauffee d'Antin geliefert hatte. Auch fein "Falfcher Demetrius" (Petersb. 1830. IV.) ift ale bistorischer Roman burchaus nicht mike lungen zu nennen, obgleich er etwas manierirt ift. Uebrigens war er auch der herausgeber des erften bramatischen Taschenbuches in seinem Baterlande (1825). Sein Bufenfreund Ris folai Iwanowitich Gretich2) aus Betereburg (geb. 1787) bat einen Roman in Briefen geliefert: "Ein Ausflug nad Deutschland", der zwar die Sitten der Petersburger Deutschen recht aut ichilbert, fonft auch nicht obne icharfe Befichtepunfte

in. allein im Bangen ift er fo übereilt zusammengeschrieben, wie fein fupernaturaliftifd : rationaliftifd . philosophifder Roman & la Soffmann: "Die fowarze Frau". Ridael Erofimowitfd Ratiden offetoi aus Chartow (1775-1842) lieferte in bem von ihm (1805-14) herausgegebenen Boten Guropas einige recht gute, freilich nachgeabete Erzählungen, Shufoffsti bagegen ift Driginal ju nennen und feine Rovelle: \_ Mariens Baldden" ein Benbant ju Raramfin's Marma Posabnigg, und Rarafdni's Clamanifde Abende (Betereb. 1809) batten mobl mehr ale ein einziges Seft zu fullen verbient. ididtefter Rachahmer Balter Scott's 3) machte neben Ra. fael Botoff (mit feinem Leonibas), Sagostin4) mit feinem Bury Diloslamsty Furore, allein merfmurbig genug gludte ibm bie Schilderung ber Ruffischen Sitten von 1612 beffer ale bie von 1812, die er in feinem verungludten Roslaslew verfucte. Bollig miglungen ift fein Grabbugel von Defold, und auch feine humoriftifden Stigen aus bem Beben Mostaus und ber Dosfowiter aus fruberer Beit gefallen nur theilweise. Alexander Beftufdeff (1795-1837) bat als Rovellift, unter bem Ramen Darlinefy, befonbers mas bie Befdreibung von Begenben (a. B. im Raufafus) betrifft, großes Zalent entwidelt (1.B. in feinem Amalat Beg, ben Streifzügen 2c.), allein pipchologische Tiefe geht ihm gang ab 5), welche man Bafili Ufdatow ebenfo gut jugefteben tann, ale bocht angiebenbe Sittenfdilberungen, in welchen Schtidufin in Bezug auf bas Affatifde Rugland (in feinen Bafferfallen ber Angara, Betereburg 1837) mit ihm wetteifert. Furft Dboieffsti (aeb. 1805), ein Beiftesverwandter Chomafoff's, fdrieb anfangs Rovellen à la hoffmann, bann aber lieferte er pfpcologifc bodft tief burchachte Ergablungen (Betereb. 1844. III. 8.) mit Schefer'ider Urfprunglichfeit (a. B. "bie gurftin Ranin"). bod wird er in ber Tendeng:Rovelle noch weit übertroffen pon Rifolai Bhilippowitid Dawloff aus Mostau (geb. 1805). beffen Rovellen, ber Ramenstag und ber Datagan, eine fo tiefe Renntnig bes menichlichen, befonbere bes weiblichen herzens verrathen, bas man biefelben, bis auf wenige Ausnahmen. unbebingt ale einzig in ber Ruffifden Literatur baftebend ansehen

Much Pufdfin hat einige Driginalnovellen (2. B. Die Capitaine: Tocter) gefdrieben, Beroweln (pseud. Bogo. relofi) lieferte außer mehreren Rovellen einen gelungenen Sittenroman, die Rlofterzöglingin, und Lajetionitoff folle berte im Betten Rowif bie Eroberung Lierlands unter Beter bem Großen, und im Gishaus das Treiben ber Ronigin Anna und ihres Gunflings Biron, amar hiftorifc treu und lebenbla. aber boch fo, bag bas Studium B. Scott's barin etwas zu beutlichm feben mar. Unter ben mobernen Romanichreibern ragt befonbers Bermontoff7) (fiel 1841 im Raufasus in feinem 25. 3abre im Duell) mit seinem Beros unferer Beit (1840) berpor, ne ben welchem Bucher, wie Bafdugfi's Burger (1840), ein von Talent zeugende, aber hochft unwahrscheinliche Erzählung, felbft bie "Ruffifden Ergablungen" ber Dabame Jutowa, in bem Benre ber S. Sanfe geschrieben, nicht aber bie ber Selena Andriewna Sahn, geb. gabejema, (1815-42) (psend. Senniba R-wa), ber Rufficen Georges Canb, (& B. ibr Didellalleddin, Iltballa) verfdwinden. Ein ausgezeichnetes Salent entwidelt Bogol8) in feinen Erzählungen aus ber Ufraine, feinem Deimathlande, doch bat er auch in einem anderen Genre, zu bem seine Schickfale Cziczifoff's ober bie tobten Seelen (Mostan 1842) gehören, offenbar Furore gemacht. Diefes Bud enthatt namtich bie feinften Beobachtungen über bie focialen Berbaltniffe Ruflante, benn er befucht barin felbft bie entfernteften und unbebeutenoften Bintel ber Proving. In ben "Memoiren eines Mahnwibigen" fieht er auch als Characterschilberer febr bod. Ale Sittenmaler von Aleinrufland ringt mit ihm um ben Breis Dinowjanento (eigentlich G. 3. Rwitta) aus Denow (1778 — 1843) in seinem Ban Chalaveti, allein er ift viel breiter, oft auch geschmadlos, aber in bem psychologischen Tenbengroman bat Bogol einen bocht gefährlichen Rebenbuhler an Doftojeffeti gefunden, beffen Arme Leute" (Roman in Briefen, Ausz. b. Jorban Bb. IV. p. 434 sq. 9), fowie fein Doppelganger, zu ben ausgezeichnetften Brobuften ber neueren Literatur gehören und ber lleberfetung jedenfalls volltommen wurbig find. Beibe Schriftfteller find bie Reprafentanten ber neuen natürlichen Soule, welcher ber Romanticismus

Plat gemacht hat. Recht talentvoll ift auch Buttoff, beffen Sammlung von Ergablungen: "Petereburger Soben", mit Recht gefällt. Ein Pfeudonymus, Chamow Dabanow, fdrieb einen fehr intereffanten Roman, Prodjelkiv na Kaskuse (1844). Rowaleffeti fcilberte in feinem Betereburg bei Zag und Racht (1845) bie Betereburger Ariftofratie mit ebenfo viel Scharfe als Treue, Reftor Rutolnifio) versuchte querft nicht ohne Glud Die Runklernovelle in feinem Berefoveli (+ 1777), bem Grunber ber Ruffifden Rirdenmufit, und feste Diefe Manier in feiner Epeline be Ballerole (1841-42) fort, wo neben ben bedeue tenbften Stautsmannern Frankreichs im 17ten Jahrhundert auch Die Maler eine Sauptrolle fpielen, beren Critif funf gange Capitel. Roma Barberina betitelt, gewidmet find. Sein Sauptfehler, Mangel an Rationalität, tritt foon in feinem biftorifden Roman aus Lithquens Borgeit, Alfund Albona" (1842), und noch mehr in feinen Drei Berioben, einer romantifden Biographie Burger's (1845 in ber Bibliotaka alla Ischtenia ericienen) hervor, wo auch jene oben icon gerügte Mifchung von Dichtung und Bahrheit flattfindet. Gin bocht talentvoller, geiftreicher, gewandter und leichter Ergabler ift ber Graf B. A. Sollobub 11), unter beffen Werten feine Stigen aus bem Antageleben, Bum Ginfchlafen (1841) betitelt, fic ebenfo burch Babrheit und Sefcmad der Charactere, als durch Treue der Lebens. bilber und Rrifde und Bis ber Darftellung auszeichnen (wie z. B. feine Erzähl.: Die große Belt, Die Apotheferin), aber noch burch feine neueften Genrebilber aus bem Ruffifchen Rationalleben, ber Tarantas (Rame einer niedrigen vierrädrigen Raleiche, jum Rabren auf Anuppelbammen und holprigen Wegen bestimmt) betitelt, worin er einen fich für genial haltenben Salonmann farrifirt, übertroffen werben. Ift nun auch bee bocht originellen Blabimir Dabl12), ber unter bem Ramen Rofat Lugansty feine Rovellen, Marden und Ergablungen (Betereb. 1846. IV.) mit einer mahren Reifterhand und feine wunderbar volfsthumlichen Rovellenbilber mit bem feden Lebensmuth bes Rofafen hinwirft, natürlich aber faft immer nur Charactere aus ben mittleren ober nieberen Stanben foilbert (g. B. in ber Ergablung: Burftmacher und Bartruffen, und ben Genrebilbern: ber Uralifde Rofat, Dwornit [Saustnecht], Denfchifbit [Diff. 64\*

ciersbebienter], Mustif [Austischer Raufmann] 2c.), gebührend Erwähnung gestehen, so machen wir endlich noch auf bas in ber Belletriftif Rußlands jest am höchten stehende Talent, ben originellen Alexanber herzen, ber unter bem Ramen 36. fanber schreibt (3. B. scine Rovelle: Wer ift ber Schulbige? in ben Baterlandischen Denkwürdigkeiten 1845, Aprilhest) aufmertsam, da er von Deutscher Abfunst ift. Ein geborener Märchenschrischeller ist Wanento (Russ. Rationalsagen. Rossfau 1845. 8.).

- 1) Sammtl. Werke. Russisch. Petersb. 1839—44. VII. 8. Werke. Aus bem Russischen überset von A. Olbekop. ebb. 1828. IV. 8. Iwan Butshigin, moralische satirischer Roman. überset von Olbekop. ebb. 1830. IV. 8. v. Kaiser. Lopze. 1830. III. 12. Peter Iwanowitsch, Forts. d. Iw. B. dieers. v. Korf. ebb. 1834. III. 8. Archippe Thadewvitsch. Peterski. 1828. III. 8. Le faux Démetrius, trad. du Russe p. Fleury. ib. 1834. IV. 12. S. Rag. f. d. Lit. b. Aust. 1836. nr. 30 sq. 1834. nr. 22, 53.
- 2) Ausstucht e. Ruffen nach Deutschland, Rom. in Briefen a. b. Stuff. v. Eurot. Lpzg. 1831. 8. Die schwarze Frau. E. Rom. a. b. Ruff. v. L. J. Schulz. Lpzg. 1837. IV. 8.
  - 3) Ueb. b. Ruff. hiftor. Rom. f. Jorban Staw. Jahrb. Bb. IV. p. 109.
- 4) Juri Miloslaweti ob. b. Ruffen im J. 1612, überf. v. Göring. R. nigeb. 18:10. II. 8. Roflawlew ob. b. Ruffen im J. 1812. Ein hiftor. Rem. überf. v. Göring, ebb. 1832. II. 8.
- 5) Ruff. Gefch. u. Erzähl. a. b. Ruff. v. Bratel. Riga 1841. 8. Gefamm. Schr. a. b. Ruff. v. Ph. Ebbenftein. Ppgg. 1845. III. 8. S. auch
  Erman's Reife Bb. II. p. 269 sq.
- 6) B. Bolffohn, Auflands Rovellendichter. Epgg. 1847. Bb. I. Delena Dahn. A. Pufchtin. Bb. II. Pawlow. Ueber P. f. Wolffohn b. Jordan Bb. IV. p. 337. 413 sq.
- 7) Der Rovige. A. b. Ruff. übers. v. Freih. Bubberg-Benninghausen. Bert. 1842. 8. S. Gedichte, Petersb. 1843—44. IV. 12. Der held unserer Beit. ebb. III. A. 1845. II. 12. Petschorin ober ein Duell im Aantasus. Deutsch. Frest. a. M. 1845. 8. S. Erman Arch. 1842. p. 439 sq.
- 8) S. Mag f. b. Lit. b. Ausl. 1840. p. 497 sq. Berte. Petersb. 1842. IV. 8. Giniges v. ihm in Lippert's Ruff. Rovellenbuch. Lpzg. 1847. Bb. I. u. II. Die tobten Geelen, Deutsch m. Anm. v. Ph. Löwenstein. Lpzg. 1846. S.
  - 9) Ueb. ihn u. Gogol f. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1847. nr. 43.
- 10) S. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1836. nr. 69. Jordan Jahrb. Bb. 1. p. 143.
- 18) Der Tarantas, Deutsch v. Lippert, in s. Rovellenb. Bb. III. (E. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1845. nr. 106. 80. Jordan Slav. Jahrb. Bb. III. p. 208. 280 sq.) Der Bar, Deutsch in b. Rovell.-Zeitung 1847. Bb. IV. nr. 182 sq. S. a. Schott in Erman's Ruff. Arch. Bb. II. p. 91 sq.
  - 12) S. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1847. nr. 59.

# §. 773.

Die Bobmifche Literatur batte im Mittelalter einen alle Sprachen überflügelnden Aufschwung genommen, besonders mar Die Theologie feit Suffens Auftreten wesentlich bevorzugt morben, mas freilich jum Ractheile ber Boefie gefchehen mar, Die porquasmeile im 13ten Sabrbundert geblüht batte. So fommt es benn, bag au Anfang ber neuen Zeitrechnung Sonef von Bobiebrab, bes gleichnamigen Ronigs jungfter Cobn (1452 -91) ale Didter gerühmt wirb1), an bem nur Breite aus. aufegen ift. Unter ben fpateren Dictern ragen nur Simon Lomnidy ron Bubecg, Rubolph's II. Sofpoet2), Beorg Strepc3), ein geiftlicher Sanger, und Didael Biecata Snwcgidy4), ber Berfaffer eines fomifden Original-Romans, bervor, fonft findet fic burchaus fein genigler, felbftanbiger Als unter Ferdinand bem Erften auf Berlangen Boet por. bes Brager Domfavitele, welches ben Biberftand ber Stands ben feberifden Budern (in Bobmifder Sprace) jufdrieb, Die Cenfur in ber Form eines Index librorum prohibitorum ein= geführt warb, als die Jefuiten Racthaber in ber weltlichen und geiftlichen ganbeeverwaltung murben und Diffionare im Lande herumschidten, Die alle Bohmifden Bucher von 1414-1635 ale ber Irrlehren beschuldigt auffuchen, wegnehmen und vernichten follten, ale biefe Berfolgung, trot einzelner aufgeflarter Befutten (a. B. Bohublaub Balbin's) Ginfprache bis ins 18te Jahrhundert binein fortbauerte, fo bag ber 1761 ver-Rorbene Refuit Anton Ronias fich rubmen fonnte, er allein habe mit eigenen Sanben über 60000 Banbe ine Feuer geworfen, ba fonnte auch von einer Bewahrung ber Bohmifchen Rational-Literatur nicht mehr bie Rebe fein, und entweber war, wenn ja etwas geschrieben marb, baffelbe geschmadlos und in barbarifchem Style abgefaßt, ober es betraf nur theologifde Begenftande, und war nur bas, mas man geglaubt wiffen wollte. Als nun auch augleich bie Afatholifden aus bem ganbe getrieben murben, ba ward bas Bobmifde, welches bie Jefuiten Bauernsprache nannten, felbst von ben geborenen Bobmen verleugnet, weil fie baffelbe als bas Organ ber Reber und Rebellen ju fpreden und ju

foreiben fürchteten. Ja felbit ber weise Reformator Joseph 11. folug bem Stubium ber Rationalsprace baburd eine tobtliche Bunbe, bag er, von bem Grundfage ausgehend, bie feinem Scepter untergebenen Boller mußten auch eine einzige Sprache reben, die Deutsche, ale bie ausgebilbetfte, fur bas befte Binbemittel hielt, fie alfo 1774 in allen Stadtschulen, Bymnafien und fonftigen Unterrichtsanstalten Bohmens einführte und 1780 bie Aufnahme eines Anaben in Die Lateinischen Schulen von ber Renntniß berfelben abhangig machte. Indeffen ward boch auf bringenbe Borftellungen ber Bobmifden Großen icon 1775 ber Unterricht in ber Bohmifden Sprace in ben Mittelfdulen erlaubt, und befondere burch bes gelehrten Jofeph Dobrowefy's (aus Bermat in Ungarn figmment [1753-1829], aber von Bohmifden Meltern gezeugt), grammatifche Schriften warb jur wiffenschaftlichen Erlernung und Feftftellung ber Sprace ber Grund gelegt, außerbem aber auch mit Unterftutung anberer Belehrten fur ben Abbrud alterer gut Bohmifder Berfe Sorge getragen, ja Johann Revomut Stepanets) aus Chrubim (geb. 1783) forieb feit 1803 fleißig für die Bohmifde Bubne, was bas Intereffe bes Bublifums an ber Rationalfprache faft noch mehr wedte, ale bie herausgabe einer Sammlung Bobmifcher Boeffeen burd Anton Budmayer6) aus Teyn an ber Moldau (1769-1821) im Berein mit anderen Freunden ber vaterlandifden Literatur in ben Jahren 1795-1814.

Den wahren Grund zur gebeihlichen und erfolgreichen Andauung der Landessprache legte aber der Kaiser Franz I., indem er durch mehrere Decrete (1810 und 1818) geradem nicht blos das Studium der Böhmischen Sprache auf den Gymnasten anbesahl, sondern auch sessiehet, es solle ohne Kenntnis derselben Riemand auf eine Stelle dei der öffentlichen Berwaltung Anspruch machen dürfen. Run ward auch theoretisch für die Poesse Manches gethan, denn A. Puch mayer und nach ihm besonders Joseph Jungmann aus Hudiuc (1773—1847) und Schafarit stellten die Grundsäte der Prosodie und die Theorie des Reims sest, indem sie Blahos. law's und Kamensty's Ansichten, die die Prosodie ganz auf die Zahl bastr hatten, solgten, obwohl später J. Regediy in

feiner Sprachlehre und Sniewfowety in feinen Fragmenten ber Bohmifden Boefie als Begner berfelben auftraten.

Run prangte ber Bobmifche Darnaß in immer iconerer Bluthe, und besonders ichien bas Epos zu gebeiben. Decant Abalbert Regebly?) aus Bebrat (1772-1844) lieferte zwei Selbengebichte: Rarl IV. und Ditofar und Bratiflam. Johann Solly8)- abmte in feinem Smatoplut bie Alten mit vielem Glud nach und ericeint une, obgleich im Slowenischen Dialefte provinciell, bod vollig objectiv, Bocelo), ber querft bas beroifche Evos anbaute (bie Premisliben), manbte fpater bie Lucif auf bas Evos an (in feiner biftorifden Evopde: Reld und Schwert, und feinem Tenbeng. Epos: bas Labyrinth bes Ruhmes, in 33 Abidnitten), Sebaftian Bniemtows. tv 10) aus Bebrat (1770-1847) enblich forieb nicht blos mehrere mehr (wie z. B. fein Dewin) ober weniger gelungene Epopoen, felbft einen Fauft, fonbern er lieferte auch in feinem Ragbefrieg ein in Bohmen viel gelefenes fomifches Epos. Boetifche Ergablungen lieferte Rarl Binaridy !!), und ber Lycifer Milota Bbirab Polat aus Basmufy (geb. 1788) ift auch im beschreibenden Genre seinem Talente nicht untreu geworden 12). Ein recht finnreicher und origineller gabelbichter ift Binceng Babrabnif13) aus Jungbunglau (geb. 1790), und ale humoriftifder Satiriter ber boberen Art ift unbebingt Jofeph Jaroslam Langer 14) (geb. 1806) ju nennen (mit feinen Brennneffeln und feiner Sandidrift von Bobbaneo), obwohl ibm aud bie 3bolle recht gut gelang. Die beften Ballaben, welche Bobs men befit (wiewohl auch bie von Saincef nicht miglungen find), gab ibm ber Bolfebichter Carl Agnell Schneiber 15) (geb. 1766), und einige recht gute Gelegenheitsgebichte verbanft man Abalbert Seblaczet aus Celafowicz (geb. 1785). Unter ben Lyrifern fieht aber unbedingt am Sochften ber Bobmische Betrarta Johann Kollarib) aus Thurocz in Ungarn (geb. 1793), ber auch fonft ale Epigrammatift und Sammler ber Bolfolieder ber Ungarischen Slawen (1833-34. II Bbe.) Sein originelles Meifterwert, genannt ju werben verbient. Slawy deera (b. i. bie Tochter bee Rubmee), ursprunglich aus brei Befangen, von benen wieber jeber in funfaig Sonette

gerfiel, bestebend und nach ben brei Sauptfluffen mit Slamb fden Anwohnern, Saale, Elbe und Donau benannt, foilbert uns in bem harmonischeften Bereftrome bie Gefdichte feiner Liete von bem ungetrubten Befit ber Beliebten bis Trennung von ihr auf eine Beife, Die wahrhaft an Die Bluth Des Stallenischen Sonettenmeifters erinnert und leider in Deutschland jest noch burch feinen lleberfeger befannt geworben ift. Beniger gelungen ober boch weniger gefeilt find bie von ibm fpater noch bingugefügten zwei neuen Gefange Lethe und Acheron, aber meber fie noch feine Elegieen und anderen Bebichte find feines großen Ramens unwerth. Reuerbings bat Gr. Jaro. mir Ramenidy 17) in 91 Sonetten ebenfalls bie altefte Beidicte Bobmens befungen. Un Lieberdichtern bat Bobmen ngturlich feinen Mangel, boch find die eigenthumlichften und fingbarften Couplets die bes befannten Belehrten Ben. gestaus Sanfa18) aus Borenomes (geb. 1791), bie fcon 1815 in Mufit geset wurden und noch jest fleißig gefungen werben. Unter ben neueren Lyrifern fieht neben 3 ar omir Bicet 19), ber früher nur fur bie Beitfchrift Kwety (Bluthen) und fur bie von Chmelinely herausgegebene Kytka (Tranbe) forieb, und Binceng Furch 20), am Sochften Frang Labislaus Chelafow of p21) aus Rrafonis (geb. 1799), ber guerft eine Sammlung Slavifter Rationallieder (1822-27) berausgab, bann aber felbft versuchte, Befange im Gefdmade bee Clavifden Bolfes zu erfinden, und in dem Echo Ruffischer Lieber, fowie in bem Eco Bobmifder Rationalgefange, ben Charafter beiber Rationen fo traf, daß nur zu bedauern ift, daß er nicht noch m. brere folder meifterhafter Bieberhalle alter Lieber erfchallen Er erhebt fic aber auch ju ber boberen Lyrif, wie fein Tob Alexander's und das Todtenfeft, fowie feine lieblichen Gr innerungen von bem Ufer ber Watawa beweifen. Anbere febt hubiche Bolfelieber bichteten Ramaryt22), Ramenidy, Bi. narido ic. Gehr gute Lyrifer im Allgemeinen find ferner Frang Bobumir Stepanida 23) aus Opalow in Mahren (1785 - 1832), Bofeph Rautenfrang aus Roniggrat (1776-1818), Johann Regebly aus Bebrat (geb. 1776) und Johann Budmaver 24) († 1820). Reuerbings fanger auch mit vielem Seifte, obwohl politisch noch nicht burchgebisvet, B. B. Rebesty25) und Bojacef26). Höchft talentvoll endlich ift im beschreibenden und erotischen Gedichte Boleslaus Jablonsty (Karl Tupy)27), im letteren Drahotin Maria Baron Villant28).

In der Rovelle versuchten sich Magdalen a Rettich 20) (Retif, † 1845), die übrigens auch einige recht hübsche naive Gedichte schried, die gewandte Ludmilla Tichy und die Elisabethinernonne Marie Untonie (eigentlich Josepha Pedal) aus Prag (1781—1831), von der einzelne moralische Erzählungen, die das Berdienst nüchterner Originalität haben, gedruckt sind. Später ist von Einzelnen nicht ohne Glück der historische Roman angebaut wurden, z. B. von Klicpera, dessen Tartaren vor Olmüß gerühmt werden, von Tylw, dessen Letzecke Aussehen machte, von Chocholouset (in den Templern in Böhmen, den Montenegrinern 12.). Am beliedtesten sind jedoch Jan Maret<sup>31</sup>) (pseudonym als Jan z Hwezdy) und Fr. Rubecs im gemüthlichen, humoristischen Genre.

Bas nun bas Bohmifde Theater 32) anlangt, bas gleichwohl in Brag noch nicht bie Rechte ber Deutschen Buhne theilt, benn es burfen nur an Sonne und Reftiagen vor ber Deutschen Borftellung auch Bobmifde Stude jur Aufführung tommen, fo forieb querft fur baffelbe, neben bem unermublichen Stepanet, ber freilich auch nur jum fleinften Theile Driginalftude lieferte, gleichwohl aber befonders burch feine factifc in Brag angelegte Theatericule febr anregend wirfte, besonders mit Erfolg Bengel, Rlicpera33) aus Chlumel (geb. 1793), beffen Trauerspiele: Die Kamilie Swoganow, Sobiessam, bie 3willinge ac. gelungen find. Frang Turinsty34) aus Bobies brad (geb. 1796) lieferte in feiner Angelica eine über feinem Mufter ftebende Rachahmung ber Mulner'schen Schuld, 3. C. Bocel's 36) Barfe ift zu füglich und bleibt barum binter Jos feph Rajetan Tyl'836) Czefimir mit Recht zurud, einer gang portrefflicen Erftlingsarbeit eines bamale noch nicht vollfommen burchgebilbeten Talentes, bas Oniemfomsty's 37) und 3ofen b Rraf. Chmelen 6 fv'6 38) Leiftungen in Diefem Benre weit überflügelt hat. Ein acht nationales Stud fann man 28. Bojacet's Lubmila (Brag 1843) nennen, allein Bleg's towec's lyrisches Drama, die Tochter Jephtah's (1840), hat die Mängel dieser bedenklichen Form nicht vermieden. Bas das Luftspiel anlangt, so halte ich mich, da Wenzel Matthias Kramerius aus Klattau (1753—1808) blos als Ueberseher hier in Betracht tommen kann, nur dei Karl Simon Machaczet's 39) (1799—1846) Freiern (in gereimten Bersen), dem besten Böhmischen Lustspiel, auf, und als Possendicter erwähne ich neben Klicpera (z. B. wegen seines Roshowin Biered) nur Holgsberger (d.

- 1) Magowy sen, herausgeg. v. Hanta in ben Starob. sklad. Prag 1823. Theil V.
- 2) Kupidowa střela. Prag 1590. 8. Pádswěta. ib. 1597. 12. To-bolka zlatá. ib. 1615. 1791. 8. Naučenj mladéma hospodáři. ib. 1586. 8. 1794. 12. Hádánj mezi knězem a zemanem. ib. 1589. 8. O ditkách křestanských. ib. 1609. 8. Kancionál nedělnj. ib. 1580. 4. Wýklad na Modl. ib. 1605. 8. Pohřeb Kr. P. ib. 1605. 8. Wjtězstwý wiry. 1616. 8.
- 3) Žalmowé Sw. Dawida wrytmy české wedwé. Prag 1590. 1640. 12. Zrcadlo poctiwé ženy. Ollm. 1613. 8.
- 4) Akcj a rozepře mezi filosofem, w lékařstmj doct. a oratorem aneb procuratorem. Prag. 1609. 8.
  - 5) Diwadlo. W. Praze 1820-37. XVI. 8.
  - 6) Nowé básně. Prag 1795—1814. V. 8.
- 7) Poslednj saud. Báseň popisna. W Praze 1804. 12. Básně ib. 1893. II. 12. Karel IV. Naučná báseň w 8 zpěwjch. ib. 1836. 12. Ottokar. ib. 1835. 12. Wratislaw. ib. 1836. 12. Wáclaw. ib. 1837. 12.
- 8) Swatoplak. Wjtězská báseň w 12 zpéwjch. W Ternawě, w Geljuka. 1833. 8. Cyrillo-Methodiada. Witězská báseň w 6ti zpěwjch. S připogenym žiwotopisem swatych Cyrilla a Methoda gako též bágoslowim pohanskych Slowákuw a wyswětlením některych slow. w Budjně. 1835. 8.
- 9) Přemyslowci. Báseň epická. w Proze 1839. 8. Labyrint Sláwy, ib. 1846. 8. (Muss. b. Jordan 286. IV. p. 315. 348. 426 sq.)
- 10) Básně drobné, w Praze 1820. 8. Děwjn. Báseň romantickohrdinská w osmnácti zpěwjch. Druhé rozmožené a přepracowané wydáni. ib. 18.9. 8. Zlomky o českém básnietwi. ib. 18.0. 8. Drobné basuč. ib. 1820. 8. Nowé bázně. ib. 1841. 8. Doctor Faust. ib. 1844. 8.
  - 11) Warito a Lyra. w Praze 1843. 8.
  - 12) Wznessenost přirody. w Praze 1819. 8.
  - 13) Bágky. w Praze 1831. 12.
  - 14) Selanky. w Praze 1830. 12. Bohdanecky rukopis. ib. 1831. 8.
  - 15) Okus w básněnj českém. W Hradci Králowé. 1823-30. II. 8.
- 16) Básně. w Praze 1821. 8. Sláwy dcera, w 3 zpěwjch. w Budjně, 1824. 12. básěn w 5 zpřwjch. W Pessti. 1832. 8. (Zusą. b. Sorban 83b. IV. p. 4. 46. 106. 177. 205. 236. 279. 312 sq.) Národnic

Zpiewanky, čili pjsně swětské Slowáku w Uhrách atd. Dwa djly. w Budjně. 1834. 8. Dila Básnicka. Ofen 1845. 8. S. Jordan Jahrb. 8b. 1. p. 214 sq. III. p. 273 sq.

- 17) Lilie a Ruože. Prag 1846. 8.
- 18) Prostonárodni srbská muza. w Praze 12. České historické zpřwy. ib. 1826–27. II. 8. Pjsnř. ib. 1831. 8.
  - 19) Básnř. Prag 1842. 8.
  - 20) Básně. Ollmütz 1843. 8.
- 21) Smissené basne. w Praze 1830. 8. Slowauské narodni pisne. ib. 1822—27. III. 8. (Bieles baraus in Benzig's Slawischen Bolfeliebern. Salle 1830. 8.) Ohlas pisni ruskych. ib. 1829. 8. (Deutsch in Wenzig's Bluthen Reuböhmischer Poesse. Prag 1833. 8.) Ohlas pisni českych. ib. 1840. 8. Kytka. ib. 1844. 8.
  - 22) Smjssené básně. w Praze. 1822. 8.
  - 23) Hias lyry českě. w Praze 1818-19. II. 8.
- 24) Basne, wydane od Wogtecha Negedieho. w Praze 1836. 12. (Enthaltend bie Gebichte ber brei Genannten.)
  - 25) Protichuodci (bie gegen einander Schreitenden). w Praze 1846. 16.
  - 26) Básču. Prag 1845. 8.
  - 27) Básně. Prag 1846. III. 16.
  - 28) Zábáone spisy. Prag 1844. 16.
- 29) Narcisky, objrka powjdek historického i mrawného obsahu kponaucénj a obweselenj. w Praze 1834. 16. Bjlá ruože. Dram. maličkost. w Hradci Kralowé. 1828. 8.
- 30) Swátky na Wysschradž, in bem Almanach Wesna 1838. Rozina Ruthardowá, ebb. 1839. Posledni Čech. Prag 1844. II. 8. Sebrane spisy. Prag 1844. sq. 8.
- 31) Zábawné Spisy. Prag 1843. I. 8. (Enthält seine Ballaben und Romanzen.) Jarohnew z Hradku. Prag 1843—44. III. 8. (Histor. Erg. aus ber Zeit Podiebrad's.) S. Jordan Bb. V. p. 137. 168 sq.
  - 32) S. bar. Jordan Slaw. Jahrb. Bb. I. p. 34 sq. III. p. 140 sq.
- 33) Diwadlo. w Hradci Král. 1820. 8. Uhljřka. ib. 1821. 8. Bělaussi. ib. 1821. 8. Hadrian z Rimsu. ib. 1822. 8. Božena. ib. 1820. 8. Lhař a geho rod. ib. 1820. 8. Žižkuow meč. ib. 1821. 8. Rod Swojanowsky. w Hradci Král. 1821. 8. Libussin saud. ib. 1832. 12. Dwogćata. ib. 1825. 8. Swatislaw. w Praze 1844. 8.
- 34) Angelina. Truchlohra. w Hradci Králowé. 1821. 8. (Deutsch von Machatet. Prag 1827. 12.)
- 35) Harfa. Truchlohra. we čtweru gednánj. w Hradci Králowé. ib. 1825.
  - 36) Cestmir, fieht in f. Thalia česka. w Praze 1837. 12. T. I.
- 37) Jaromjr. Truchlohra. w Praze 1836. 8. Námluwy w Koloděgi. Weselohra, w Hradci Král. 1839, 8.
- 38) Drátenjk. w Praze 1826. 8. Oldřich a Božena, ib. 1828. 8. Libussin sňatek. w Praze 1832. 12.
- 39) Ženichowé. Puowodnj rymowaná weselohra. w Praze 1826. 8.
  - 40) Powodeň Pražská roku 1845. Prag 1845. 8.

#### S. 774.

Die Bolnifche Boefte bat in ihrer zweiten Berlobe, melde in bas Mittelalter (bis 1333) jurudreicht und bie neue Beit (bis 1506) mit bemfelben verbindet, mit Ausnahme mehrerer bis ins 15te Sahrhundert gurudgebenber, in piergeilige Strophen getheilter und jum Sang abgefungener Bolle. lieber (Rrafowigfen)1), burdaus in ber Rational Literatur fein bebeutendes Schriftbenfmal aufzuweisen, ausgenommen bie lleberfepung ber Pfalmen in Bolnifde Berfe, welche ber Dominis faner Beter Bognancypf (geb. 1510) unternommen batte. Allein die nun folgende britte Beriode von 1506-1622, bas eigentliche golbene Beitalter berfelben unter ber Regierung eines Sigismund I., Sigismund Auguft, Stephan Bathory und Sigismund III., obgleich fie immer noch bie Lateinische Sprace, welche besonders von ber Beiftlichkeit, vorzugsweise aber von ben Jefuiten gepflegt mart, beibehielt, erzeugte boch eine Anzahl von Rationalbichtern, Die in jeber Begiehung talentvoll genannt werben mogen. Darum fann man benn jest icon von ben verschiedenften Genres ber Boefie Broben beibringen. Allerdings giebt es noch feine felbftanbige Epifer, allein bafur forgten bod Beter Rodanowely aus Cicionie (1566-1620) und Bebrgei Rodan owefy, jener burch llebertragung von Taffo's Befreitem Berufalem (Rrafau 1618) und Ariofto's Rafendem Roland (cbb. 1799), Diefer burch leberfepung von Birgil's Meneibe (ebb. 1590) bie Deifterwerfe bis Auslandes jur beliebigen Rachahmung in ihr Baterland zu verpflanzen. In ber bibaftifden Boefie nimmt unbedingt ber Bater ber Bolnifden Dicter, Rifolas Rei von Raglowic2), genannt Diega, (geb. 1515 ju Borawnie, geft. 1568), ber leberfeger ber Bfalmen in Polnifche Berfe, burch feine Spruchworter ben erften Plat ein. An ihn reihen fic Thomas Bielawsfi3) aus Rrafau, Joseph Moczyblowsfi4), Beter Abulitombin bund Sebaftian Rabian Rlonomici6) (1551-1608), ale Lateinifter Dicter auch Acernus genannt und befanntlich Berfaffer einer beißenben Satire geern bie fatholifde Beiftlichfeit (Victoria Deorum, ubi contineiur

veri berois educatio. s. l. 1600. 8.). Um Sochsten fieht ies boch bie Lyrif, benn in biefer that fic ber Bolnifche Binbar. ober ber Rurft ber Bolnifden Dichter, wie ibn feine Beitgenoffen nannten, ber Bruber ber beiben eben genannten Ueberfeger, Johann Rodanowefi?) aus Siconie (1530-84) bervor. Er hatte in Deutschland und Italien bie iconen Runfte Rubiert und in feinen Uebertragungen ber Bfalmen, ber Bhanomeng bes Aratus, bes britten Budes ber 3lias, bes Schachfviels Biba's. fowie bes horaz und Anacreon, bewiefen, was er in ben alten Sprachen leiften fonnte; bierher gehört er aber megen feiner brei Buder lyrifder Bebichte und feiner Glegieen (Die foonfte bezieht fic auf ben Tob feiner Tochter) halber, obgleich auch feine berühmten Epigramme und seine zwei Satiren Piesni ksiag dwoie und Satyr i Zgoda) nicht vergeffen werben follen. Anbere bebene tende Lyrifer find: Raspar Miasfowsfi8), Rifolaus Sep Szarzynefi9) († 1581), Johann10) und Macief Rybinefin) (1566-1612), erfterer ein gefronter Dichter. Stanislaus Grochowsti12) (geft. 1612), Bifcof von Lemberg. Johann Daniedi13), Balentin Jafuboweti14) (farb 1582), Stanislaus Rolatoweti15), Meldior Bub. lewsfi<sup>16</sup>), Sigmund 3bylitowsfi<sup>17</sup>), Stanislaus Bittowefil8), ber gefronte Dichter Szymon Szymonou wicz Benbonsti, genannt Simonibes 19) aus Lemberg (1557-1629), ber burch feine Lateinischen Dben ben Ramen bes Polnischen Bindar gewann, auch Ronbeaux in Bolnischer Sprache forieb und als Ibyllenbichter ber Polnifche Theocrit genannt murbe, und fein Freund und Rachabmer, ber Bolnifche Mofdus (beffen 3byllen er 1662 in Bolnifde Berfe überfett hatte), Saymon Zimorowica20) (1605-29), ber aber in ber Ruffinifchen Sprache feine lieblichen Rondeaux fang, und Sophia Dleenifa21) (geb. 1560), bie Bolnifde Dictermutter, an welche fich Johann Achatius Rmita22) (geb. 1620), Bolens erfter beroifd-fomifder Dichter, anfcbließen mag.

In ber bramatifden Literatur ward wenig geleiftet, bochsflens Johann Rochanowsti's Gelegenheitsbrama, bie Abefertigung ber Griechischen Gefandten (Odprawa postower Greckich23), gang im Geifte ber Griechischen Tragobien gehalten

gehört hierher. Lukas Gornicki<sup>24</sup>) († 1591) übersette bie Troerinnen Seneca's (Krakau 1589) und Stanislaus Goslawski<sup>25</sup>) bes Simonibes Lateinisch geschriebenen Reuschen Joseph, und Stanislaus Serafin Jagobynski<sup>26</sup>), ber Epigrammatist und Satirifer, lieferte ein Melodram in Italienischem Geschmade.

- 1) Zaleski, Pieśńe polskie i ruskie. Lwow. 1835. 8. 86 bavon Deutsch v. Märker in Mundt's Dioskuren. Bb. II. S. auch Mag. für die Lit. b. Aust. 1844. nr. 30 sq.
- 2) Apophtegmata, to iest: Krótkie a rostropne powieści, człowiekowi podcziwemu słusznie należące, przez tegoź to co i żywot pocziwego pisat, tylko dwiema wierszyki zebrane a zniesione. w Krak. 1568. 8. Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego, w którym jako we źwierciedle, snadnie każdy swe prawy oględać może: zebrany i z filozofów i z różnych obyczajów źwiata tego. ib. 1560. 8.
  - Myśliwiec. w Krak. 1595. 8.
- 4) Przypowieści Salomona, Księgi mądrości panskiej na rytm polski przełożone, przydane k'temu świeckie wiersze. w Krak. 1614. 8.
- Przygana strojom białogłowskim wymyślnym. Krak. 1600.
   Rozmowa szlachcica polskiego z cudzoziemcem. ib. 1600.
   Schadzka ziemiańska. ib. 1605.
- 6) Worek Judaszów, z skór wilczéy, lisiéy, rysiéy, lwiéy etc. w Krak. 1603. 4. (1600. 4.) Lipsk. 1836. 8. (in b. Bibliot. Kiesz. Klass. Polsk. T. 22. 23.) Pamiętnik Xiążąli Królów Polskich. ib. 1639. 4. Flis to iest spuszczanie statków. Wisłą, i innémi rzéksmi do niéy przypadającemi. ib. s. a w Warszaw. 1643. 8. Krak. 1826. 8. Pożar i upominanie do gaszenia, czyli wróżka o upadku mocy tureckiej. ib. 1597. 8. Zale nagrobne na śmierć Jana Kochanowskiego. ib. 1585. 8.
- 7) Psaktérz Dawidów. Krak. 1578. 1585. 1586. 1587. 1616. 1612. 1617. 1629. 1641. 4. Dziełą wierszem i proza. w Warz. 1767. 1805. Wrock. 1825. (in b. Bibliot. Kieszonkowa klass. Polsk. T. XIV—XVI.) Lipsk. 1736. III. 8. 4.
- 8) Zbiór rytmów. w Krak. 1612. 8. Herkules Słowienski. w Dobromilu 1612. 1618. 8.
- 9) Rytmy albo wiérsze polskie. s. l. 1602. 8. w Pozn. 1827. 8. 10) Geśli różnorymnych Księga I. Terun. 1593. 8. Ku czei... Lwowi Sapieże. Wilno 1607. 8. Wiosna. Torun. 1600. Witanie. ib. 1600. 8.
  - 11) Psaltérz. Gdansk. 1605. Tor. 1617. 1618. Gd. 1632. 8.
- 12) Księdza, Stanisława Gr. wiersze i inne pisma co przebrańsze. Krak. 1608. 1609. 4. Kalliopea Słowienika Zygmuntowi III na stolicą polska wstępującemu w r. 1587. przed samą koronacyą oddana. Krak. 1588. 4. Skarga snu nocnego przed królem. Warz. 1598. 8. Załosna Komoena na powódź gwałtowną w r. 1605. Krak. 1608. 8. Duchowna pociecha pannom. ib. 1611. 8. Nocy toruńskie. ib. 1610. Rzym nowy szczęśliwszy od starego. ib. 1610.

Szczodry dzień J. K. M. ib. 1600. Cień królewicza Jana Kazimierza. ib. 1608. 8. Włoskie miasta co przedniejsze. ib. s. a. 8.

- 13) Blegie na śmierć ..... Joach. Lubomirskiego. Krak. 1610. 8. Załosne narzekanie korony polskiej ib. 1607. 8. Radośną koronę. ib. 1607. 8.
  - 14) Leander i Hera. Krak. 1572. 8.
- 15) Cathemerinon księstwa słuckiego, z żałobliwym lamentem na pospieszną śmierć książąt słuckich, Jerzego, Siemona i Aleksundra. Wiln. 1593. 8.
  - 16) Fraszek księga jedna. Krak. 1580. 4.
- 17) Witanie króla nowego Zyg. III. Krak. 1587. Na wesele Jana Dulskiego i Anny Herburtówuy. ib. 1585. Acteon, poema. ib. 1588. Pisanie satyrów puszcz litewskich, do Anny królewny szwedzkiej, o łowach w Bisłobieżach r. 1588. ib. 1597. Historya ś. Genewety. ib. 1599. Wieśniak. ib. 1600. 4.
- 18) Apophtegmata, albo subtelne powieści z kająg Plutarcha i różnych filozofów. Krak. 1615. Pobudka ludzi rycerskich. Zamość. 1621. Sen duchowny na dzień Boż. Nar. Krak. 1600 Sapho słowieńska na grzmotną sławę zwycięstwa smoleńskiego. ib. 1611. Proporzec żołnierza chrześcianskiego. Warsz. 1626. 8.
  - 19) Poezye. Lipsk. 1836. 8. (in b. Bibl. a. a. D. T. 22. 23.)
- 20) Sielanki, s. l. 1663. 4. Lipsk. 1836. 8. (in b. Bibl. T. 27. 28.) Rotolanki, pieśni Panien. w Krak. 1654. 4.
- 21) Pieśń nowa, w którey iest dziękowanie Panu Bogu Wszechmogącemu, że malutkim a prostaczkom raczyt obiawic Taiemnice Królestwa swego. w Krak. 1556. 8.
- 22) Spitamegeranomachia. w Krak. 1595. 4. Trymachia Jana Szemeta. ib. 1594. 4. Początki królów Rzymskich. ib. s. a. 8. Ponelopea albo niewinność dziwnie cudowney niewiasty siedm razyciętey, przedtym przez Hieronyma S. opisana. w Krak. 1610. 4. Jerycho nowe. ib. 1615. 4. Fenix Poema ib. 1609. 4.
- 23) Odprawa postow greckich podana na teatrum przed królem J. M. Stefauem w Jazdowie nad Warszawa roku 1578. 4. grang. in b. Chefs d'oeuvre d. th. étrang. a. c. D.
  - 24) Troas, Tragedia z Seneki. w Krak. 1589. 4.
- 25) Czysty Jozef, dramma przeloż, z lacińs. Szym. Szymono-wiczs. w Krak. 1597. 4.
- 26) Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny, z włoskiego wierszem polskim przełożyl. Krak. 16:8. 4. Grosz S. S. Jagod. pod zasłoną i ozdobą skrzydeł króla ptakow... Radziwiłłow... Przy groszu kładą się apophtegmata ludzkiej mądrości, e groszowej zacności, i kwestye na niektóre groszowe rezolucye. Krak. 1618. 1705. 4.

## S. 775.

Die vierte Beriobe ber Polnifden Literatur umfaßt zwar einen ziemlich großen Zeitraum (1622-1760), allein man

fann eben nicht fagen, bag fie Conberlices geleiftet batte. Bahrend biefer Beit nämlich hatten bie Befuiten, befonbers burd Sigismund III. befdust, Die Leitung bes öffentlichen Unterrichte im gangen Ronigreiche überfommen, in Folge beffen bie Sprace burd ihre noch mehr hervortretenbe Berbinbung mit bem pon jenen mit ber größten Borliebe gepflegten Lateinischen natürlich an ihrer Reinheit wefentlich verlor, obgleich fie auf ber anberen Seite einen gebiegeneren, ernfteren, man tonnte fagen erhabeneren Charafter annahm. Dehr noch aber fchabes ten bem Bedeihen ber Boefie bie außeren und inneren politifden Birren, benn fie waren es, welche bie wiffenschaftlichen An-Aalten, Die Bibliothefen und mit ihnen Die Schriftbenfmaler vernichteten, und, fonderbar genug, eift ber Folgezeit, ber traurigen Beriobe ber politifden Bernichtung Bolens als felbfianbiger Europaifden Dadt, follte eine Reaction jum Befferen porbebalten fein. Raturlich fann man alfo auch nicht erwarten, baß hervorragenbe Talente auftreten fonnten. Inbeffen verbreitet fich gleichwohl bas Benige, mas geleiftet wurde, über alle einzelnen gacher ber Boefie. Co lieferte ber Discellanbidter Samuel Twarbowsti1) aus Safravona (1600-1660) bie erften (?) freilich im Sangen nur bocht unvollfommenen Berfuche im Epos (Wladislaw IV. und Woyna domowa), unter benen befondere feine Schilderung ber einheimifden Rriege mit ben Tartaren, Rofafen, Moscowitern, Soweben, Ungarn x. gelungen ju nennen ift. 216 poetifche Erzählung ift feine Go foichte ber foonen Basqualina nicht mislungen. Rein biftorifo if Raphael Lesczczyn ef i's2) (+ 1703) Chopim, ber "gottliden" Raturbicterin Elifabetha Drugbada3) aus Grofpolen (+ 1760), Die jugleich viele Rirchenlieder fdrieb, Epos, und bes Bartholomaus Bimorowicz4) Selbengebict auf ben Turfenfrieg vom Jahre 1621, worin ber Gebanfenflug erhaben und ber Berebau genau und forgfältig genannt werben fann. In bem eigentlichen bibaftifden Bebichte muß, fo folecht auch feine Reimereien find, boch fcon feiner Aruchtbarfeit halber Bartholomaus Bavrodivon Glogol5) (1540-1617), ber faft alle feine geneglogifden, biftorifden und berafbifden Berte, Die übrigens ihrem Inhalte nach werthvoll find, verfife cirte, genannt werben. Als rein beschreibenbe Dicter werben Stanislaus Binceng Jablonowetis) und ber icon genannte Imarbowsti, ber eine Gefandticaftereife in bie Turfei. welche er officiell hatte machen muffen, recht lebendig ichilberte. anzuführen fein. Chriftoph Dpalinefi7), Bojewobe von Bojen. (+ 1655) ift ber Berfaffer von zweiundfunfzig Bolnifden, jebod in Romifder Manier gefertigten und in Berametern gedichteten Satiren. worin er mit ber Balle eines Berfius gegen bie Sittenlofigfeit feiner Lanbeleute ohne Anfeben ber Berfon und gegen ben in feinem Baterlande eingeriffenen ichauberhaften Rechteguftand mit treffenber Bortrattirung einzelner Berfonlichfeiten, aber leiber in erbarmlichem Style, Die Lange einlegt. Ale Epigrammatiften fieben Die noch zu nennenden Botodi und Rochowsti als Dufter ba, bie Daniel Brattowstis), wenigftens in ber Berfification, welche bei ibm nur Rebensache ift, nicht erreicht bat, obwohl ibm treffenber Bis eben fo wenig abgebt, ale bem Bamphles tiften Johann Dawonowsti9). In bem bamale fehr in Aufnahme gekommenen Sirtengebichte leiftete bas Deifte 30. hann Gamineti10), obwohl Schwulft und zopfartige Schwerfälliakeit in Korm und Inhalt für bie vathetischen Serenaben feiner Schafer ibm nothwendige Attribute ju fein icheinen; nachft ibm ift in bemfelben Benre Seinrid Cheldowsfill) anzuführen. In ber eigentlichen Lyrif ift ber einzige bis zu einem gewiffen Grabe vollendet ju nennende Dichter Bespafian Rodowsti!2) († um 1700); benn wenn ihm auch viele Sprachunreinheiten und ber verborbene Gefchmad feiner Beit zur Laft fallen, fo hatte er bafur mabre Binbarifde Begeifterung. Reben ibm find, freilich eigentlich nur ihrer Fruchtbarkeit wegen, anque führen: Johann Bialobodi13), Abalbert Stanislaus Chroscinefil4), Janus Rorybut gurft Bienowiedi15) (+ 1741), in beffen Gebichten ber Buchftabe R, ben er nicht aussprechen fonnte, niemals vorfommt, Johann Libidi1), ber erbarmliche Ueberfeger bes Sorgt, und Stanislaus Beraflius gurft Lubomirettit) (+ 1702), ber in unreinem halb macaronifdem (mit Latel nifcten) Bolnifd einige Bucher bes Alten Teftaments!

Kur bie bramatifthe Boofte gefcah faft gar nichts; benn obwohl Hieronymus Moreztyn aus Raciboret ben Cib bes Corneille (1689) und Stanislaus Moreatun bie Andromache von Racine und ben Sippolytus von Seneca überfesten, und Frangiota Urfula Bieniowiedi Rab. gimiloma 18), bie fich jeboch von ber Frangofischen Manier losfagte und gu ben Englandern überging, und Blabislaus Riemusti19) (1705-79) fogenannte Driginolftude (guftund Trauerspiele) fcrieben, fo blieb boch ber Frangofische Ginflus, ber besonders feit 1661, wo man bei Sofe Frangofische Dramen gab, beginnt, bei ihnen bis jum Ueberdruß vorherrichend, wenn man etwa Johann Gawineft's Bolfelufipiel 20) von bem betruntenen Bauer, ben ein Bergog von Burgund, nachbem er ihn in fein Schloß batte bringen laffen, glauben machte, er fei ber Bergog felbft, ausnimmt.

Der Roman enblich hat in biefer Beriobe nichts Berbienfilices aufzuweisen, außer baß er ihr feine Entfiehung verbanft und fich baher querft noch faft lediglich in ber Form von fleinen Geschichtden (Facetiae) 2c., wie beren bie Deutsche Literatur so viele aufzuweisen hat, bewegt, obwohl auch in meh: rere langere Produtte biefer Art viele Berfe gemifcht find. Bu ber erften Claffe gehoren bie Arbeiten von DR. Er. R. Glabfowarbzfi21) und bie Jovialitates (in Berfen) Blas bislaus Botodi's22) († 1693), ju ben legteren bes eben genannten Schriftftellere, ber auch bie befannte Argenis überfeste, Syrolet, und bee Sieronymus Moreaton 23) Berte.

<sup>1)</sup> Przeważna legacya Krzy. Zbarawskiego do sułtana tureckiego Mustafy. Kalisz 1621. 4. Krak. 1633. 1639. Wilno 1706. 4. Daphnis w drzewo hobkowe przemieniła się. Lublin 1638. Krak. 1661. 1702. 4. Paskwalina nadobna, z hiszpańskiego. Krak. 1701. 4. Władysław IV. krol polski w 5 księgach. Leszno 1649. fol. Wojna domowa z Kozaki, Tatary, Moskwą, Szwedami i Wegry. Krak. 1660. fol. Wojna Kozacka poźniejsza. Leszno 1657. 4. Miscellanea selecta. Kalisz 1682. 4. Pałac Leszczyńskich. Leszno 1665. fol.

<sup>2)</sup> Chocim-Wiktorya. t. i. zwycięstwo na polach Chocinskich.

<sup>3)</sup> Historya chrześciańska księżny Elefantyny. Posp. 1769.

<sup>4.</sup> Zebrania rytmów wierszopylów żyjących. Warsch. 1752. 4. Poezye, in b. Bibl. Kiesz. klass. Polsk. Leipz. T. XXIX—XXX.
4) Pamiątka woyny Tereckiey w roku 1621 od Polskiego narodu podniesioney. w Krak. 1623. 4.

<sup>5)</sup> Gniazdo cnoty, skąd Herby Rycerstwa Polskiego swoy

pecastek maia, w Krak 1550, fol. Herby Rycerstwa Pelskiego, ib. 1564, fol. Dzyesięcycro przykażanie meżowo. ib. 1575, 4. Koło Rycerskie, ib. 1576, 4. u. X.

6) Pamietne uprowadzenie woyska z cieśni Bukowińskiey r.

1685 uczynione. w Krak. s. a. 4.

7) Satyry albo przestrogi do poprawy Rząda riobyczajow w Polacze, na 5 ksiąg rozdzielone, wierszem nierymowym. s. l. 1652. fol. Juvenalis redivivus, to iest Satyry albo przestrogi do naprawy Rządu i obycyajow w Polacze należące. w Wenecyi (Toruniu) 1693. 8. Icon animorum albo zwierciadło. 1698. 8. Poezye, in b. Bibl. a. a. D. T. XXVII.

8) Swiat po części przeyzrzany. w Krak. 1697. 8. 9) Statut Jana Dzwon., to iest Artykuły Prawne, iako sądzić totry, i kuglarze iawne etc. s. k. et a. (1650.) 4. Seymu waluego domowego Artykulów szcsó. 4. 10) Sielanka Mopsus i różne nagrobki, z przydatkiem innych

Autorów. w Krak. 1650. 1668. 4. Wenus Polske, albo Janowi Andrz. Bairowi i Bufr. Grattownie Epithalamium. w Gdańsku 1663. 4. Dworzanki albo Epigrammata Polskie. w Każmierzu 1664. 4. Treny żałobne na śmierć Stanisława z Wronowa Xięskiego. w Krak. 1650. 4. Fortuna albo szczęście. ib. 1690. 64. Poprzysieżony.

11) Uciecha Bogin Parnaskich, w Krak. 1630. 4. Poprzysiężony pokoy Moskwie z Polakami etc. w Lublin. 1635. 4. Heynal narod-

zenemu Jezusowi etc. Warsz, 1645. 4.

12) Nie próżnujące próżnowanie oyczystym rymem na Lyrica i Epigrammata polskie rozdzielone i wydane. wKrak. 1674. 1681. 4. Chrystus cierpiący według textu Ewangelii S. wierszem polskim wystawiony. ib. 1681. 4. Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego i inszych tranzakcyi woyny Tureckiey w r. 1683. szcześliwie rozpoczętey. ib. 1684. 4.

13) Hymny i prozy kościelne od Urbana VIII. poprawne, z łaciń. na polski wytłom. w Krak. 1648. 8. Pochodnia slawy Hierem. M. Xiąż. Wiśniowieckiego. ib. 1649. 4. Pogoda iasna Oyczyzny. ib. 1650. 4. Klar męstwa na obiaśnienie Pochodni Xiąż. J. Wiśn. ib. 1649. 4. Zegar w krotkim zebraniu czasów Królestwa Polskiego. w Krak.1661. 4. Odmiana postanowienia sfery niestateczneyKozackiey i pochwały X.Jer.W. ib.1653.4. BratTatar.s.l.1652.4.

14) Joba cierpiącego historya w Pismie. S. wyrażona, na wiersz cyczysty przeloż, w Warsz. 1705. 4: Aman od Asverusa króla Perskiego nad inne Xiążęta wywyższony. ib. 1745. 4. Krotki zbior duchownych zabaw, to iest Pacierz, Psalmy pokutne

i pieśni różne nabożne. w Częstoch. 1711. 4.

15) Odglos żałości nad śmiercią w Bogu Przewielebnego etc. s. l. 1733. 4. S. Filipa Neryusza, niektóre akty strzeliste bez litery R. s. l. 4. Lutnia na pochwałę Łuk. Olszewskiego. w Lwowie

1734, fol. Załosna na pochwałe tegoż, ib. 1736, fol.

16) Horacyusz przekładania J. Lib. s. l. 1647. 4. (Oben unb Gooben.) Sen żywota ludzkiego Wierszem łacinikim przez J. Balde. w Krak. 1647. 4. Bacchus miraculosus, Panom Miesopustnikom, Piianicom etc. s. l. et a. 4. Son dziwny, w którym wino i woda o godnościach swoich rozprawują. Somnium prodigiosum de vino et aqua mutuo inter se pro dignitatis apice litigantibus. s. l. 1647. 1684. 4.

17) Melodya Duchowna, czyli wiersze o męce Pańskiey. w Krak. 1703—25. 8. Theomuza. w Warsz, 1683, 4. Muza polska na tryumphalny wiazd neyisán, Jana III. ib, s.a. 4. Classicum nicámiertelney sławy. w Krak. 1694. 4. Tobiasz wyzwolony. w Warsz. 1683. 1691. 1706. 12. Ecclesiastes czyli Kaięga Coheleth z Pisma S. wierszem tłomaczona. w Warsz. 1706. 12. Momenta ostatnie życia. w Warsz. 1707. 8.

18) Komedye i Trajedye (16) przednio dowcipnym wymelazkiem, wybornym wiersza kształtem. s. l. 1684. fol. Ihre Ctude

wurden auf einem Privats Abeater zu Rieswiecz von vornehmen Personen gegeben.
19) Zabawki wierszem polskim Joz. Rzew. Warsz. 1760. 4.
20) Tragi-Komedya o piianym ktory mniemał iż iest Królem.

przez J. G. w Gdansku 1638. 4.

21) Co nowego, albo dwor majacy w sobie osoby i mózgi rozmaite, z których wydworne powieści albo dworstwa, jakoby nowe tego wieku apophtegmata zebrane i na pospolity pożytek i uciechę są wydane. Krak. 1695. 8.

22) Syrolet albo prawdziwy obraz męstwa. s. l. 1764. 8. Jevialitates albo żarty i fraszki rozmaite. s. l. 1717. 8.

28) Antypasty malżeńskie, trzema uciesznemi historyami, jake wdzięcznego smaku cukrem prawdziwej a szczerej milości malženskiej zaprawione. Krak. 1650. 8.

## 6. 776.

Die fünfte Beriobe ber Bolnifden Literatur (von 1760 bis 1800) bilbet zugleich bas Zeitalter bes Bieberauflebens ber Biffenschaften. Stanislaus August IV. (Bonigtowell), obgleich in politifder Begiebung ein fur Dolen bocht verberblicher Ronig. wußte boch ben Runften und Biffenschaften mit Gefcic benn erftlich gelangte bie Rationalfprache unter aufzuhelfen: feiner Regierung wieber ju ihrer früheren Reinheit, bann aber ward auch die ganze früher nur auf Zesuitische Grundsätze bafirte Jugenbergiehung nach Möglichkeit geanbert und gebeffert, an welcher Umwandlung ber berühmte Jurift Stanislaus Ronarefi') (1700-75), ben man ale ben Wieberherfteller ber Literatur in feinem Baterlande ju betrachten pflegt, feinen geringen Untheil batte. Er gilt übrigens auch, feines Epaminonbas balber. für ben Bater bes nationalen Dramas, welches an bem feit 1755 stehend geworbenen Warschauer Theater seine Stube fand; ja in ber von ihm ju Barfcau errichteten Abelsichule gehörte bie Aufführung von Shaufpielen mit jum Unterricht ber Angben. Leiber erfuhr bas Land nach ben beiben Theils ungen (1772 und 1793), je nachbem es in bem politischen Intereffe ber Dachte lag, bie fich in bas ungludliche Reid getheilt hatten, vielfache Mobificationen und Ilmanberungen in bem bisher angenommenen Erziehungsfpfteme; ja bie an

Breufen und Defterreich getommenen ganbestheile befamen mit ihren neuen herren auch die Sprache berfelben, und nur berjenige Theil bes Lanbes, ber an Rufland fiel, behielt nebft seinen alten Gesehen und Institutionen auch seine Sprache. Bon nun an ward bie Universität Bilna ber Centralvunft ber Bolnifden Bilbung, welche von, bem vertrauten Freunde Alexander's I., dem Furften Abam Czartoryeli, gepflegt und erhalten warb, ber es bei biefem burdjusegen wußte, bag nicht blos bie icon bestehenden, fondern auch bie überall, wo es nothwendig ichien, im Ronigreich Bolen neu errichteten Schulen unter bie Oberleitung ber genannten Univerfitat gestellt und von biefer beauffictigt wurden. Daneben bilbete fic (1801) zu Barfdau bie fogenannte "Gefellschaft", um bie alte Sprace und Literatur aufrecht zu erhalten.

1) Sein Hauptwert, welches am Meisten auf die Berseinerung des Seschmacks einwirkte, war: De emendandis vitiis eloquentiae. Wars. 1741. 8. Sonst sind noch von ihm anzumerken: O skutecznym rad sposodie. Warsz. 1760. V. 8. O religii pocziwych ludzi. ib. 1769. fol-Kpaminondas, trag. orig. ib. 1756. 8. Listy przyia cielskie. ib. 1733. 4.

### S. 777.

Betracten wir nun bie einzelnen biefer Beriobe angeborigen Dicter, fo wird, wenn wir mit bem Epos beginnen, Graf Janaz Krasidi') (1734—1801), Erzbischof von Onefen, ber fruchtbarfte und befte Poet biefer Beit, obenan fieben. Er gab feinem Baterlande bas erfte eigentliche Belbengebicht, Woyna Chocimska ober ber Rrieg von Chozim betitelt, worin er bie unter Ronig Sigismund III. burch Chobkiewig über ben Sultan Doman errungenen Siege ber Bolen in awolf Gefangen feierte. Gewöhnlich werben auch noch Huacinth Branbuleti (1757-1819) und Jozef Gan. manoweti (1748-1801) mit unter bie Gpiter gegablt. erfterer weil er bie Dichtungen eines Milton, Camoens, Birgil und homer, letterer weil er Montesquieu's Tempel von Rnibos (Swiatynie Wenery w Knidos) in sehr schone Bolnische Berfe überfest bat. 3m tomifchen Epos leiftete Rrafidi in feiner Mysceis (in 10 Buchern) bas Möglichste, inbem er bodft geschickt bie altvolnische Sage von bem burch bie Ratten und Maufe verzehrten Ronig Bopiel laderlich zu machen wußte.

Seine beiben anberen heroifd-tomifden Epopoen, Die Monachomachia und Antimonomachia, aus je feche Buchern beftebenb, icheinen ihm ben Ramen bes Bolnifden Boltaire eingetragen au baben, allein Berth baben fie nicht, und er verbient biefen Ramen auch nur in soweit, ale er bas erftere Gebicht auf Beranlaffung Friedrich's II. von Breugen ju Sanssouci in ber Gefellichaft bes berühmten Philosophen geschrieben batte. Much Thomas Rajetan Begierefi2) (1755-87) lieferte ein Organy, bie Draein, betiteltes Debict in biefem Genre, bas awar genau nach Boileau's Lutrin gearbeitet ift, aber burd feine leichte Berfification au ben beften Probuften biefes Beitalters ac Denfelben Beg folug enblich Frang Dionpfius Rniganin3) (1750-1807) ein, inbem er ein langeres tomifches Epos, ber Ballon, in gebn Gefangen lieferte. an welches fich als Fortsetung ein anderes, die große Gala betitelt, anfolof. Als befdreibende Dicter fonnen nur Sta. nislaus Trembedi († 1812) mit feinem Zofliowka4). einer fehr hubiden Schilberung ber Barten ber Brafin Sophia Botoda, und Martin Moletib) mit feiner Berberrlichung ber Aftronomie bier eine Stelle finden. In ber Rabel und fleinen voetischen Ergablung find Aniagnin und Rrafidi bervorzuheben, welcher lettere auch treffliche Satiren, Die ebenfo originell ale wibig find, lieferte, wahrend erferer ein rein moralifcbibactifches Gebicht unter bem Titel: "Eine Mutter an ibre Tochter über bie Tugenb" hinterlaffen bat. Ein artififches Lehrgebicht über bie Dichtfunft lieferte Frang Dmodowefis) aus Boblachien (1762-1808). Als Satirifer und Epigrams matift ift weit beigenber und voll martialifder Rauftif ber geiftvolle Abam Stanislaus Raruszewica?) aus Litthauen (1733 - 95), ber befannte Bolnifde Siftorifer, ber aber auch einige fehr witige hiftorifde Epifteln binterlaffen bat, bie ebenfalls Rrafidi's Berfuche in biefem Genre übertreffen. Enblich mag noch ber Ronig Stanislaus Lescannstis) (1677-1766) als Lehrbichter genannt werben, und mai nicht ber Curiofitat wegen, bag er ale gefrontes Saupt ba Dufen bulbigte, sonbern weil feine Berfe fich fern von ber t feiner Beit noch fo febr gewöhnlichen Sprachmengerei gehalte

baben. 3bollen lieferten Stanislaus Trembedi, Rarus: cemica, ber gleich zu nennenbe Rarvin Gfi und Aniganin. Als eigentlicher Lyrifer mag ber Ueberfeter von Delille's Jardins, Frang Rarpineti9) aus Solostow in Galigien (1741-1825), folgen, benn feine Lieber und Symnen geboren im profanen und erhabenen Style, ihrer lieblichen Ginfacheit und garten Phantafie balber, ju ben beften Brobutten biefer gangen Beriobe. Rraftiger, wenn auch nicht geschmachvoller, ift Elegie Stanislaus Trembedi, in ber Dbe unb spielenden erotischen Liebe, im Geschmacke Angcreon's, melfterhaft Raruscewicz und ber eben fo frifche uppia ichwarmenbe Grotifer Antagnin, ber aber auch ein langeres lyrifc epifdes Gebicht, ber Rosmarin, vier Bucher Dben und Rlagelieber bes Drobeus in 22 Gefangen binterlaffen bat.

Bas endlich bie bramatische Literatur mabrend biefer Beriode anlangt, fo ift biefe verhaltnismäßig unter weit gunftigeren Ausvicien pormartegeschritten, benn ber Resuit Rrang Bohomolet10) forieb bereits ju Unfange biefer Beriobe bie erften Bolnischen Driginal-Luftwiele, benen bie eigentliche vis comica burchaus nicht abgent, wohl aber, mas einzelne Charaftere betrifft, alle Weltfenntnig. Seine erften Luftspiele (1757), welche nur fur bie Aufführung in Schulen bestimmt und bei benen barum alle weiblichen Versonen ausgeschloffen waren, tann man ohngefahr mit ben Lateinischen Luftsvielen zu Anfange bes sechnten Jahrhunderis, wie j. B. ben Studentes ic., vergleichen, obwohl er in mehreren (funf) nur Moliere'iche Stude umarbeitete. Spater (1767) forieb er für bas tonigliche Softheater, und nun ließ er auch Frauenzimmer mit auftreten, aber, fei es Berfteffung ober Babrbeit, ber gute Jefuit geigt fic ale einen mahren Bootier in ber Renninis bes weib-Hom Bergens, Belt Befferes leifteten in biefem Genre icon ber Rammerbiener Daniel Belgram11), obgleich man annimmt, baß er nur zu Czartorweft's Studen ben Ramen lieb, und Joseph Bielamefi12) (1740-1809); bagegen ift Frang Bablodi 13) (geb. 1754) foon ein gefchidter Rachahmer Beaumarchais' und Mollere's, von benen er Gingelnes überfest

bat. Rurft Abam Czartoryefi14) (1733-1823) enblid unb ber Bifcof Bofeph Roffatoweti15) († 1794), welcher Letterer übrigens anonym forieb, haben bas Berbienft guter Erfindung und treuer Sittenschilberung. Gin Drigingl-Trauerspiel im ftrengften claffifden Sinle, Epaminonbas, lieferte Ronareti; Rrafidi verluchte fic auch im Luftiviel, Trembedi abmte nur Boltaire nad, aber Raruscewicz ift in feinem Trauerfpiel, "Guibo" (Barfcau 1770. 4.), Driginal. Der bebeutenbfte Dramatiker unter allen ift zweifelsohne Abalbert Bo. quelameli'6) (1760 - 1829), Director bee Barfchauer Rational=Theaters, ale welcher er neben feinen gabireichen Driginglarbeiten, unter benen aber bie Luftspiele bie beften find. augleich auch bie Geschichte bes Bolnischen Theaters (Berfe, Bb. I.) verfaste und bie erfte bramaturgifche Anleitung für Schauspieler fcrieb. Sein beliebteftes Drama führt ben Titel: "bie Rrafauer und Goralen". Die erfte Polnische Driginal-Oper, benn feit 1661 hatte man nur Italienische Overn bei Sofe gegeben, bichtete ber icon genannte Bobomoleti, unter bem Titel: "bie gludlich gemachte Armuth"; Rniganin lieferte awei recht gelungene Overn, die Spartanische Mutter und die Rigeuner. Boguelameli aber eine recht gute beroifd fomifche Oper: "Herminia". Bon Aniagnin giebt es ein recht gelungenes Schaferspiel: "bie breifache Sochzeit", und von Boguslamsti ein ansprechenbes Melobram: "Bitabar".

Bas zulest noch ben Roman anlangt, so hat hier Krasidi in seinem "Herr Erbtruchses" und ben "Abenteuern Doswiadezpnsti's" zwei vortreffliche Sittengemalbe seiner Zeit geschaffen. Im historischen Genxe lieferten schon Michal Dymitr Krajewsti's) (geb. 1746, gest. nach 1793) und Jeziers, ti<sup>19</sup>) recht hubsche Erstlingsversuche.

<sup>1)</sup> Myszeis. Warsz. 1775. 8. Woyna chocimska. ib. 1780. 8. Bajki i przypowieści. ib. 1780. 1806. 8. Satyry. ib. 1778. 8. Wiersza różne. ib. 1784. 8. Listy i pisma różne. ib. 1789. 8. Dzieła. Warsz. 1805-4. X. 8. Wrocł. 1824. X. 8. Lipsku 1834. X. 8. (in b. Bibl. Kiesz. Klass. Polsk. T. I—X.) Warsz. 1830—32. VIII. 8. Wszystkie Dzieła. Paryz 1830. 8. Przypadki Doswiadczyńskiego. Warsz. 1775. 8. Pan Podstoli. ib. 1778. 8. Bresl. 1825. II. 8.

<sup>2)</sup> Organy. Warsz. 1784, 4.

- 3) Dzieła. w Warsz. 1787—88. III. 8. 1828. VI. 8. Lipak. 1837. VI. (Bibl. K. Kl. P. T. 32—37.)
- 4) Zofiiowka. Lipsk (Wilna) 1806. 12. (trad. en franc. p. de la Garde, Vienne 1815. 4. S. auch Mag. f. b. 2it. b. 2uct. 1840. nr. 18.) Dzieła poetyczne. Lipsk (Wilna) 1806. II. Warsz. 1819—21. III. 8. Bresl. 1827. II. 8. Lipsk. 1836. 8. (Bibl. Kiesz. Klass. Polsk. T. 29.)
- Dwie nocy czyli rozmyślanie o sztuce gwiazdarskiey.
   Warsz, 1804. 8.
  - 6) Szbuka rytmotworcza, poema. w Warsz. 1788. 8.
- 7) Dzieła rymotworcze. Warsz. 1778. IV. 8. ib. 1803. Lipsk. 1835. 8. (in ber Bibl. a. a. D. T. VII-IX.) Bresl. 1826. II. 8.
- 8) Historya St. i Now Testamenta. Nancy 1769. fol. Głos wolny szlachcica. ib. 1761. fol.
- 9) Dzieła, wierszem i prosa. Warsz. 1790. IV. 12. 1806. IV. 8. Bresl. 1826. IV. 8. Lipsk. 1835. V. 8. (Bibl. a. a. D. T. X—XIV.) S. Jordan Slav. Jahrb. Bb. III. p. 1 sq. 43 sq.
- 10) Komedye. Warsz. 1750. III. 8. Lublin 1757. Lwow. 1758. III. Warsz. 1772—75. V. 8. Komedye na teatrum. ib. 1767. 8.
  - 11) Mnieyszy koncept iak przysługa. Warsz, 1774. 8.
  - 12) Natręci, Kom. z rozkazu Nayiasn. Warsz. 1765. 8.
- 13) Dziewczyna sędzią. Kom. Warsz. 1781. 8. Fircyk w zaletach. Kom. ib. 1781. 8. Zabobonnik. Kom. ib. 1781. 8.
- 14) Panna na wydauiu Kom. Warsz. 1774. 8. Pysznoskąpski. ib. 1774. 8. (Daff. St. mit nr. 14.) Kawa. ib. 1779. 8.
- 15) Warszawianin w domu, Panicz gospodarz, Mądry polak. Warsz. 1786. 8.
  - 16) Dzieła dramatyczne Wojc. Bog. Warsz. 1820-25, XV. 8.
  - 17) Nedza uszcześliwiona. Warsz. 1778. 8.
- 18) Podolanka czyli wychowanica natury. Warsz. 1784. 8. Przypadki Woyciecha Zdarzyńskiego. ib. 1786. 8. Pani Podczaszyna. ib. 1787. 8. Leszek biały, książe polski. Warsz. 1789. 8.
- 19) Rzepicha matka Królów żona Piasta między narodami sarmackiemi sławiańskiego monarchy tej części ziemi, która się nazywa Polska. ib. 1790. 8. Goworek herbu Rawicz, wojewoda sandomirski, powieść zwidoku we snie. ib. 1789. 8.

# §. 778.

Die lette Periode ber Bolnischen Literatur (seit 1800) ift, trot ber zu Ansange bes zweiten Biertels bieses Jahrhunderts klar ausgesprochenen Bernichtung Polens als selbständiger Staat, für die Wiffenschaften, besonders aber für die Boefte, hochk fruchtbringend gewesen, weil, zumal in der neuesten Zeit, diese für das einzige Bindemittel ber überall hin zersprengten Polen, zugleich aber auch für die beste Anregung des Nationalgesühls

und bes Batriotismus gilt. Letterer Umftand macht qualeich bie befonbere feit 1830 burdweg politifd geworbene Tenbeng ber Bolnifden Boeffe überhaupt erflarlich. Hebrigens mollen wir nicht pergeffen hier ju bemerken, bag bie Rreirung eines Theils bes alten Bolens zu einem Großberzogthum Baricau (1807), wo Stanislaus Rofifa Potodi bie Leitung bes öffentlichen Unterrichts mit eben fo viel Gifer ale Erfolg ergriff, wicht wenig bagu beitrug, ber national-Literatur ihren alten Glang wieberaugeben, nachbem bereits vorher (1802) bie 1775 erichtete Erziehungetammer fur bas Ronigreid Bolen in ein Directorium bes öffentlichen Unterrichts verwandelt worben war. gebeihliche Kortichreiten jum Befferen marb auch baburd. bag Raifer Alexander I. Die Polnifche Rrone (1815) erbieft, nicht gehindert, benn bie Univerfitat Barichau marb von ihm ale Bflanzschule ber Nationalbildung angelegt. Leiber machte bie Revolution von 1830 mit ihren Kolgen allen biefen moblthatigen Ginfluffen ein Enbe; nach ber Bactfication bes Lanbes borte bie Univerfitat Bilna, bie feit 1815 pormacmeife ber Brennpunkt ber mobernen Bolnischen Literaturbeftrebungen gewefen und aus beren Mitte bie burd Midiewicz ins Leben gerufene romantische Schule bervorgegangen war, auf; bie Univerfitat Rrafau fonnte fortan nur einen fowachen Erfes fur Diefen Berluft bieten, und ba bie Ruffificirung bes gangen Landes naturlich auch bas Studium ber Rationalibrache ebenfo unnothig wie bedentlich fant, fo find jest Baris und Bruf. fel, die Sauptfite ber Bolnifden Emigration, majoid auch noch bie einzigen Strebevfeiler ihrer Literatur, ba ein Gebeiben ber felben in ben unter frembem Scepter fiebenben Theilen bes alten Sarmatenlanbes, icon ber von ben Bolen als unabanber lich nothwendig gehaltenen politischen Karbe ihrer Boeffe und Belletriftit wegen, gegenwartig unmöglich geworben ift.

#### S: 779.

Da wir schon angebeutet haben, bag mit bem Jahre 1815 eine Art von geiftig : literarischer Regeneration in ber

Bolnifden Literatur anhebt, fo wird hierin auch eine vollftandige Erflarung liegen, weshalb wir bei biefer letten Beriobe bers selben eine boppelte Schule zu unterscheiben haben werben. Beschäftigen wir und vorerft mit ber einen und zwar ber alten clafficen, b. b. berjenigen, welche, unter bem Ginfluffe ber Kranzofen fiebend, von biefen befonbere bie Regelmäßigfeit in Korm und Inhalt, freilich aber auch ben fleifen Bopf bes Beitaltere Lubwig's XIV. und XV. angenommen batte. 216 Epifer fallen aus ber genannten Soule in biefe Beriobe Dhama Boncza Tomaszewsti1) mit feiner Jagiellonibe, worin er bie Bereinigung Bolens und Litthauens feiern will, und Tomon Baborowefi2) (1799-1828), bem aber bie feurige Phantafie bes eben Genannten abgeht. In ber beschreibenben Boefie bat Rrang Bengut'3) burd feine Soilberung ber malerifden Umgebungen Krafaus bas Mogliche geleiftet, und als Kabelbichter verbient Stanislaus Jacowica4) bier ebenfalls eine ehrenvolle Ermahnung. In ber eigentlichen bibactifden Boeffe baben Tomaszewsti und Rajetan Rogmian5) über einen und benfelben Gegenftand, ben Aderbau, um ben Breis gerungen. Aud Johannes Borcapcaewsti6) († 1823), ber Ueberfeger ber Satiren Boileau's, bat fich in seinen eigenen Arbeiten ber Soule beffelben angefoloffen, und Thabdaus Matus cewica († 1817) foll vorzugeweise barum bier genannt werben, weil er, obwohl nur lleberfeger von Delille's Imagination, bennoch in Berebau und Auffaffung ber einzelnen Bilber und Gebanten feines Duftere fo volltommen ift, bag er unbebingt felbft fur ein Driginal gelten mag. In ber Lyrif, benn von Balentin Gursti's') (60) Ibollen und von bes Biariften Martin Cyfymont'88) (1735 - 1812) Balamon und Galathee fprece ich nur ber Bollftanbigfeit halber, gebieh am Deiften bie Dbe, und ale Mufter konnen wir Lubwig Dfineli's ) (+ 1838) gelegenheitsweise gebrudte Dbe auf Ropernitus, Rantorbery Timoweti's Rlaggefang auf bie Berfiorung von Saragoffa, Frang Morawsti's Dbe an bie Dicter, sowie einige altere Compositionen von Bulian Riem cewicz (in feinen spiewy historyczne), Cyprian Gobebeti's 10) (geb. 1755, 1809 in ber Schlacht bei Rascon) und Martus Deid

1822) hochft originelle und geschmadvolle, acht lyrische Discellangebichte anführen.

In ber bramatischen Literatur enblich, wo Dfinsti als Bortampfer ber claffifden Soule, nachbem er Director bes Barfchauer Rational. Theaters geworben, Die claffifde Frangofifde Manier festhielt 11), glangen: Frang Bengy f12) burch feine falt pathetifden Dramen Glinefi, Barbara Rabgiwill und Banba, Alopfius Felinsti13) aus gut in Bolhynien (1771 - 1820), ber größte Bolnifde Berefunfler und Ueberseher bes homme des champs von Delille, von Crebillon's Rhabamifte, Alfieri's Birginia 2c., burch fein trefflices National Trauerspiel Barbara Rabziwill, und ber Lieberdichter Lubmig Rropinefi14) (+ 1844) mit feiner burch fcone Berfe und reine Sprache ausgezeichneten, aber gang im Fransofiiden Gefdmade gehaltenen Tragobie Lubgarba, neben melden wir Johann Drogboweti15) († 1810) und Thefla Bubinefa, beren Wanda (1810) aber ungebruckt ift, nur ber Bollftanbigfeit halber nennen. 3m Luftfpiele haben Aloys Boltowefi (+ 1822), ber eigentlich nur aus bem Frangofifden überfette, und Lubmig Abolph Dmusgewefitie) († 1847), beibe felbft Schauspieler, viel Befdid bewiefen, find aber von Gureti an Leichtigfeit bes Berebaus bei Beitem . übertroffen worben. Bon Dmuszewsti erhielt übrigens bas Bolnifde Theater bie beften Melobramen.

- 1) Jagiellonida, czyli zjednoczenie Litwy z Polską. Berdyczów 1818. 8. Rolnictwo. Lwow. (Krak.) 1802. 4. Pisma rozmaite. Warsz. 1822. II. 8.
- 2) Dumy podolskie, w czasie panowania Turków na Podolu. Pulawy 1830. 8.
  - 3) Okolice Krakowa. Krak. 1820. 1823. 1833. 8.
  - 4) Bajki, przypowiastki i powieści. Warsz. 1829. 8.
- 5) Ziemiańsńwo Polskie, poema w czterech pieśniach. Posen 1839. 8.
- 6) Gotowalnia sentymentalna. Warsz. 1804. 8. Dzieła Jana Naturalisty Zamykaiące w sobie mnichopismo oskarzenie, obronę naturalisty z anatomiją mnicha, zebrane wydane i powiększone przez O. Al. Marka. w Augsburgu (Warsz.) 1800. 8.
- 7) Różne dzieła wierszem i prozą. Warsz. 1785. 12. Krak. 1804. IV. 12.
- 8) Manualik poczciwego człowieka, wierszem. w Warsz. 1779. 12. Palemon i Galatea. s. l. et a. 8.

- 9) Zbiór zabawek wierszec. Warsz. 1804. 8.
- 10) Poezye. Warsz. 1821. II. 8.
- 11) La fête du jour de nom, trad. en franç. in b. Chefs d'oeuvres des théâtres etc.
- 12) Gliński, Barbara Radziwiłowna i Bolesław smiały. Krak. 1822. S. Wanda. ib. 1826. S. Glinski trad. en franc. p. Denis, in b. Chefs d'oeuvres des théâtres étrangers. Paris 1822—23. S.
- 13) Dzieła wierszem i proza. Warsz. 1816—21. II. 8. Breslan 1840. II. 8. Barbara Radziwill, trad. p. Denis, a. a. D.
  - 14) Dzieła. Lwow. 1844. 8.
- 15) Literat z biedy kom. we 4 akt. wierszem. Warsz. 1786. 8. Umizgi dla przysługi kom. we 3 akt. wiersz. ib. 1788. 8. Bigos hultayaki czyli szkoła trzpiotów kom. we 2 akt. wierszem ib. 1808. 8.
  - 16) Dzieła dramatyczne. Warsz. 1822-23. X. 12.

# §. 780.

Es giebt nun aber einige Bolnifde Dichter, bie gewiffermaßen eine Uebergangbepoche ju ber mobernen Schule bilben. Der ausgezeichneifte von ihnen ift ohne 3meifel 3an Bawel Woronica1) aus Bolhynien (1757—1829); benn mußte man icon feine poetische Erzählung, Sphilla, fowie feine Ibyllen gelungen nennen, fo bat er besonders in seinem Led ein Epos gellefert, wie weber por noch nach ihm fein Land ein ameites gehabt bat. Als Lyrifer gehort hierher Rasimir Brobginefi2) aus Gallgien (+ 1835), ber Ueberseger von Berther's Leiden, ber Jungfrau von Orleans und ber Maria Stuart, fowie Jan Repomut Ramineti (geb. 1800), ber Calberon's Argt feiner Ehre und Schiller's Ballenstein übertrug und felbst ein recht gelungenes Drama, bie Rrafowiaken und Goralen (Gebirgebewohner), fdrieb, hier aber wegen feiner Sonette anzuführen ift3). Aleranber Graf Frebro4) fdrieb eine Anzahl an Laune und Sandlung reider Lufispiele, (3. B. die Damen und bie Sufaren, die Somollerin und ber Adrrige Mann, Die Berlobte, Tantden, Berr Jowialeli), Die besonders an geschickter Characterzeichnung feines Brubers 3 an Darimilian5) Graf F. pathetifche und wilbe Anspielungen auf Bo. lene Unglud enthaltende Trauerfpiele (Dibo und Barald und Banda) bei Beitem übertreffen. Allein am Sodften fteht unter ben Dramatifern · ber Jeptzeit Bolens beute noch Joseph Rorgen iomefis) aus

Brobach (geb. 1800), weniger wegen feiner Dramen (wie a. B. feines Monches, feiner Uniela, Clara, ichonen Frau), als befonbers wegen feiner Luftiviele, bie in Baricau fets mit gleichem Erfolge aufgeführt werben. Wir heben barunter besonders berpor feinen Doftor ber Mebicin, feinen gabritanten, feine Berlobung ber Actrice, feinen Mann und Runftler zc., fammtild in Brofa.

- 1) Wiérsz za pohoje newe w zamku królewskim. s. l. 1786. 8. Plesso Assarmota patryarchy narodów sarmackich, in b. Warsz.
  Pansięt. 1805. Sybilla poema w 4 pieśnach. Lwow 1815. Krak.
  1831. 8. Lech, poema w 3 pieśn., Hymn do boga, Sejm wiślicki,
  Sielanki a. in f. Poexye. Krak. 1892. II. 8.
  - 2) Pisma. Warsz. 1821. II. 8. Pism rozmaitych. ib. 1830. III. 8.
- 3) Zabobon czyli Krakowiacy i Gorale zabawka dram. ze spiewkami w 3 akt. Lwów 1821. 8. Sonety. Lwów. 1827. 8. Haliczanka. ib. 1835. 8.
- 4) Komedyi. T. I. II. w Wiédniu. 1826. T. III. we Lwowie 1830. T. IV. ib. 1834. 8. Ed. II. ib. 1839. V. 8. Un voeu de jeune fille, trad. en franç. p. Marocewicz im Théâtre Européen. Paris 1895. Livr. 57.
  - 5) Trajedye wierszem. Lipsk. 1837. 8.
- 6) Dramata i Komedye nmiejsze. Wilno 1846. II. 8. Komedye. Warss. 1845. 8. Trajedye. Kiew. 1841. I. 8.

#### s. 781.

Bir tommen jest zu bem lesten Stabium ber mobernen Bolnifden Literatur, welches fic am Bequemften von ber Entfichung bes Romanticismus barin berbatiren wirb. llebrigens in auch biefes für die beutigen Volen eigentlich nur allein ba. benn bie meiften flimmen boch mit Garczynsti überein, wenn er finat: "Rur bie gegenwärtige Welt ift gottlich, ift berriich. bie aufunftige, bie vergangene find nichts ac." Ihre Entfiehung perbankt bice neue Schule unbedingt ienem Bufammentreten von talentwollen Junglingen unter Abam Didiewicg1) (geb. 1798 in Litthauen) ju Wilna (1815) um fich ber tyrannifden Alleinberrichaft ber fogenannten Classifer, bie teine Reuerung noben fich auffommen laffen ober eine Reigung ju einem anberen Geichmad bulben wollten, entgegenzuftellen. Jene Bertreter einer neueren Richtung batten fich aber felbft größtentbrile nach ben Englandern und neueren Deutschen Dictern gebildet und ge-

1039

wannen vorzugeweise baburd bebeutenbes Terrain, bag fie obne fonberliche Dube zu beweifen im Stanbe maren, bag bie Claffier wenn auch in Bolnifder Sprache, boch mit Frangofischem und Ramischem Geifte bichteten, alfo bas Rationals gefühl, welches fete bei ben Bolen maggebend gewesen if, beinabe beleibigten. So batten fie benn balb nicht blos bie öffentliche Meinung, fonbern auch ben Complex ber beften Ropfe für fich. Sie gaben fich nun ben Ramen Romantifer, meil fie ibre Stoffe, ibre Boffalten, ihre Bilber aus ber Birtlichfeit, aus bem Boffeteben und aus bem Rationalgefühle ber Bolnifden Ration mablten. Che jeboch bie fcarfften Bertreter biefer Richtung, b. b. ber Poezva czysto polska, hier befprochen werben, wollen wir noch einige Dicter nennen, bie mehr vermittelnd zwischen ber außerften Rechten und außerften Einfen fanben. Gierher gehoren Antoni Ebward Donniec2), ber lleberfeter pour Boron's Braut von Abybos und beffen Rarfanen, sowie von B. Scott's Jungfrau vom See, ein recht guter Ballabenbichter, ben weit gereifte Orientalift Alexander Chobato3), besondere geschickt im elegischen Benre und ale Rachahmer ber morgenlanbifden Dichtungeweise bochft gludlich (A. B. in feinem Derar), ferner Julian Rorfat4), ein voraugeweise nach ben Englanbern gebilbeter Lyrifer, ber auch ein febr originelles tomifches Goos, bie Biberbe, geliefert hat, morin er bie fibeln Gewohnheiten feiner Borfafren, ohne babei ihre Tugenden au verkunnen, sehr fedenf beurtheilt, mogegen er in feinen Poetischen Genanden über bent Tob auch bie Berfe bes foledten Dicter Bala ben Gredifiter preisalebt, Sofen b Borfew sein, Stephan Bitwickie) († 1846), von dem fehr gute geiftliche Gebichte, Ballaben und Romangen porhanden find, und Joseph Dianysius Minasomicz,, ber Ueberseger ber Stummen von Bortisi und ber Bregiafa und ber Berfaffer eines lprifden Dramas, Dibello.

<sup>1)</sup> Poezye. Poznan 1832. V. Petersb. 1829. II. Paryz 1830. III. 8. Warsz. 1833. III. 8. Poezje, nowe wydanie przejrzane i poprawione przez antona, ozdobione jego portretem na stali rytym. Paryz 1838. 1844. VIII. 12. (T I. Ballady, romanse i wiersze réine T. II. Konrad Wallenrod i Grażyna. T. III. Dziady, Cząńż 21ai 4ta Sonety, atr. 190. T. IV. Dziadów Cz. 3a. T. V u. VI. Pan

Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie, historja szlachecka z r. 1811 i 1812, we 12 księgach. T. VII. Poezje Lorda Byrona tłomaczone: Giaur przez A. Mickiewicza, i Korsarz przez A. E. Odyńca. T. VIII. Wiersze różne, z dodaniem: Zdań i uwag z dzieł Jakóba Bema, Anioła Slązaka i Sę Martena.) Księgi Narodu Polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Paryz 1834. 12. Kurs literatury slawiańskiej w Kollegium francuzkiem wykładanej. ib. 1841—43. IV. 12. (Deutſch. Leipzig 1843—45. IV. 8.) Poezye. ib. 1844. 8. Oeuvres, trad. nouv. p. le comte Ostrowski. ib. 1841. T. I. 18. Dziady ou la fête des morts, trad. en franc. Paris 1834. 8. Geticht, Deutſch v. G. v. Blantenſec. Betl. 1836. V. 8. liebet ſcin Zottenſef f. Bl. f. b. Lit. b. Zuśl. 1838. p. 473. 485 sq. 1840. p. 120. 126. 132. 142 sq.

- 2) Poezye. w Wilnie 1825. II. 8. Poznan 1833. Izora, dramę. Warsz. 1828. 8. Nowy Parnas Polski. Pozn. 1832. 8. Tłómaczenia. Lipsk. 1838—41. III. 8.
- 3) Poezye. Petersb. 1829. 8. Nowym Parnasie polskim. Poznan 1833. 8. Obrazy litewskie. Wilno 1844. 8.
- 4) Poezye. Poznan 1836. 8. Dzieła. Petersb. 1830. 8. Nowym Parnasie Polsk. Poznań 1833. 8.
  - 5) Ziemonii i Rozmaitościach.

٠**٠**ج.

- 6) Ballady i romanse. Warsz. 1844. 8. Edmund. Warsz. 1829. 8. Poezye sielskie. ib 1830. 8. Poezye biblijne. ib. 1830. 8. Poezye, biblijne, piosnki sielskie i wiersze różne. Paryz 1836. 16.
- 7) Otello, czyli murzyn w Wenecyi. Warsz. 1828. 8. Niema z Portici, opera w 3 akt. ib. 1831. 8. Precioza. ib. 1826. 8.

# §. 782.

Wir haben foon gefagt, baß Midiewicz ber Subrer und bas Dufter ber jungen Polnifden Boefte ift. Betrachten wir feine eigene literarifde Thatigfeit in einer gewiffen Beitfolge, fo finben wir, baf es zuerft bie Liebe war, bie aus ihm einen Dichter fouf, benn er liebte bie Schwefter eines Freundes, ohne erhort au werben, und biefer ungludlichen Leibenschaft entsprang fein bramatifch gehaltenes Beft ber Tobten (Dziady). Als er mitte lerweile, ber Theilnahme an einer geheimen Berbindung verdachtig, zu Wilna hatte ins Gefängniß wandern muffen, bann aber, wieber frei geworben, eine Reife nach ber Rrimm unternommen hatte, bichtete er an ben Geftaben bes fdmargen Dann ging er mit bem Meeres feine berühmten Conette. Fürften Galigin nach Betereburg, und hier fdrieb er feine National-Epopoe Conrab Wallenrob, ließ bann Romanzen unb Ballaben folgen (barunter bie Reboute Orbona [Redouta Ordona, Lipsk, 1833, 8.], eine Episobe aus bem letten

Bolnifden Befreiungefriege), und ichloß mit bem "herrn Thabe baus", einem epifchen Gebichte in awolf Gefangen, mit meldem in ber Bolnischen Literatur nur eben fein Conrad um ben Breis ringen fann. Uebrigens ift biefes Gebicht augleich ber befte Bolnifche hiftorifche Roman, benn es foilbert mit bewunderungemurbiger Treue bas bausliche und burgerliche Leben ber Bolen und Ruffen in Litthauen im Jahre 1817 und geichnet fic ebenfo febr burch bie Bahrheit und Raturlichfeit feiner Beftalten und Localitaten, als burd Reinbeit ber Sprache, welche ber echt Bolnische energische Ton und ein gewiffer ben Grundcharafter bee Gangen bilbenber berber Sumor nicht fidren, und burch Sarmonie ber Berfe aus. Reuerdings ift Midlewick jeboch weniger ale Dicter, fonbern mehr ale Brophet eines Bolnifden Banflavifiliden Delfianismus aufgetreten. Reben ibm verbient Antonius Malczesti1) que Bolbonien (1792-1826) eine ehrenvolle Ermahnung wegen feiner fconen, auf einer mabren Begebenheit berubenben poetischen Erzählung Maria worin ein treues Bild einer wahren Bolin, wie fie fic noch neuerlich im ebelften Sinne zeigten, gegeben wirb, an bie fich fein Samuel 3boroweft wurdig anschließt. Dann mag Severyn Gofgegynefi2) aus ber Ufraine (geb. 1806) folgen, im Epos wie jener ein bochft talentvoller Rachahmer Byron's (im Schloß von Raniow), ber aber auch als gewöhnlicher. Lyrifer portrefflich genannt werben barf. Sein gandemann, wohl ber begabtefte neuere Slavifde Dicter, Bobban Balesfi3) (geb. 1800) hat ebenfalls in feinen Rofafenliebern (Dumv) und feinen großeren Bebichten Kosiuski, Mazeppa und Rusalki mabre Reifterflude ber Boltspoeffe niebergelegt, boch ift. er überall, wie überhaupt die ganze Ufrainische Schule, etwas au febr melancholifch, befonbere in feinem erhabenen Beift ber Steppen und in feiner Allerheiligsten Famille. Julius Slos wadi4) (geb. 1809), ein wahrer Feuergeift, bat einzelne Meifterflude geliefert, unter benen wir Zmija, Benjowski, Jan Bielecki, Kordian ic. befonders hervorheben fonnen, allein es fehlt ihm noch bie Rlarbeit ber Beltanschauung, und feine politifche Richtung hindert ibn, jur wirflichen Erfenntniß feiner Mangel und zur Durchbilbung feines Zalentes zu fommen. Grafe, Sanbb. b. Literargefdichte. III. BB

Augustin Bielowe lib) aus Rrechariec in Botutien (geb. 1806) überfette Igor's Bug gegen bie Bolowger ins Bolnifde und bearbeitete, eben sowie Lucyan Siemiensfi6) (geb. 1809), ber bie Roniginhofer Banbidrift übertrug, mit vielem Sefcid Bolfslagen; übrigens ift letterer mehr Discellanbichter. ranber Bortoweti") ift ebenfalls ein fehr begabter Dicter, wie fich aus feinem Kozak ergiebt, allein als geborener Lorifer muß Alexander Grozy8) über ihn geftellt merben; binter welchem Thomas August Dligar9) weit gurudbleibt. mahrend wieder Stephan Garcionsfio (1806-1835) als Rriegelieberbichter ausgezeichnet genannt werben barf, obaleich auch feine Thaten Baclaw's, worin eine Art Boron'icher Manfred-Rauft geschildert wird, nicht übergangen werben follen. Auch Bofeph Banag Kraszewsti gebort bierber, freilich weber mit feiner nieblichen Dichtung: "ber Dicter und Die Belt"11), einem Brofa-Roman, noch mit feinen Littbauifchen Epopoen Witoldoranda und Anufielas, wohl aber mit feinen gablreichen lyrifden Arbeiten, fowie auch ber Diecellandichter R. 28. Berminefi12). Ein bochft bedeutenber politifder Dicter, voll Ingrimm gegen bie Unterbruder feines Baterlandes, if Rons ftantin Gaszonsfi13), boch icheint bie unter feinem Ramen ericienene "Dammerung por bem Tage" nicht von ihm bergu-Anton Boredi 14) (geb. 1787), ber alte Berebrer und Rrieger Rapoleon's, beffen Rubm er einft in einem febr fconen Bebichte auf bie Erftitrmung bes Enghaffes von Samo-Siera burch Bolnische Rrieger verberrlichte, ift weber in feinen Bolnifden Aehren, noch in feinen Gebichten von Litthauen, noch auch in feinen berühmten Fabeln eigentlich becibirt politisch, er hat vielmehr weit mehr farfaftifche Elemente und fucht nur durd gutmuthigen Spott und die Erinnerung an Bolens foone Bergangenheit und an bas reiche fructbare Land, bas fo viele feiner ganboleute für immer (?) mit bem Ruden ansehen muffen, auf bie Erhebung berfelben zu wirfen. Bang biefelbe Tenbeng tragt bes Galiziers Binceng Bol15) "Lieb von unferem Lanbe", worin ber Dicter eine Befdreibung Litthauens giebt, Die gugleich mit ber garteften elegischen Trauer ben Uebergang biefes fonen ganbes in fremben Befig betlagen foll.

nicht eigentlich politifd, ift biefes Lieb boch unbebingt bas befte Brobuft ber neueren Bolnifben Boeffe und fieht augleich weit über ben anderen lyrifden Arbeiten (a. B. ben Bilbern aus bem Leben und ber Reife) beffelben Sangers, gleich auch eine recht lebendige poetifche Erzählung, worin bie Begebenheiten 3. B. Binnidi's auf feiner Reife von Rrato. witich nach Rieswitich im Sabre 1766 und auf feiner Rudfebr ins Bateihaus gefdilbert werben, gegeben bat. Der Epheu einer jungen (anonymen) Bolin 16) und Roman 3morefi's 17) Dichtungen aus Masuren, welche lettere gugleich ein langeres Bedicht in bialogischer Form (Dozynki, b. b. Erntefest) einschließen, find nur mittelmäßig. Ausgezeichnet bagegen muffen wir, obne eines gewiffen F. L. munberfcones Bebicht: "Ewig Jungling" 18) vergeffen ju wollen, ben Rubrer ber Ufrainifden Schule, Thomas Babura nennen 19), ber fic naturlid auch in feinen Berfen bes bochft melobischen, jum Singen fo recht eigentlich geschaffenen Ruffinifden Dialettes ber Ufrainifden Rofafen bebient und seine Dichtungen zu wirklichen Bolfegefangen zu machen gewußt bat.

Bas bas Drama anlangt, so baben wir vor Allem aufamei ausgezeichnete Dichtungen aufmertfam ju machen, bie allerbings nicht zur wirklichen Aufführung geeignet find, aber bod, weil fie eben biefe Form tragen, hierher gezogen werben muffen. Es find biefes "ber Iribion" und "bie Ungottliche Romodie" vom Grafen Rrafinefi20), ber fich fruber icon burd einen Drigingl - Roman, Agay-Han (Deutsch, Lyng, 1840, 8.), befannt gemacht hatte. In bem erfteren wird ein junger Grieche, Ramens Bribion, burd bas Schidfal gerabe ju ber Beit nach Rom gefdleubert, wo baffelbe von ber Richtswurdigfeit feiner Regenten und ber Lafterhaftigfeit feiner Großen bem Berberben augeführt wirb. Er bietet Alles auf, um bie verhaften Despoten ju fturgen, allein es gelingt ibm nicht, und nur er felbft erhebt fic geiftig, geht aber, bevor feine fuhnen Blane fic Das zweite Gebicht ichilbert ben Rampf erfüllen, unter. ber neuen Ideen mit bem alten Schlenbrian. Als Dichtungen betrachtet find fie unbedingt bie erhabensten Schöpfungen ber Bolnifden Babylonifden Befangenfdaft, allein leiber fehlt ihnen not

664

piel au fehr die überlegte Besonnenheit und ber gereifte Cos. mopolitismus eines Dante, um mit ben tieffinnigen Schopf. ungen biefes großen Reifters einen Bergleich auszuhalten. Unter ben übrigen Dramatifern, bie fur bie Buhne im eigentlichen Sinne forieben, find neben Rorgeniowsti, ber burd feine Beididlichfeit in Berbeiführung von Buhnen-Effecten fic fleten Beifall zu erzielen weiß, befonders Dominit Dagnus, gem ofi (1810-45), ber burch feine Luftfpiele (3. B. feinen alten Cavalier) und feine Dramen fehr foone, leiber burch feinen fruben Tob getäuschte Soffnungen ju erweden wußte, Julian Riemcewicz mit feinen Luftspielen, bem Gelbfifuctigen, bem Mißtrauischen, Berrn Newing, und bem biftorischen Schauspiele, ber Rudfehr bes Landboten vom letten Barfchauer Reichstage. Rradzewofi mit seinem Trauerspiele Belgfa (1843), Obyniec mit feiner Jora (1832), Slowadi mit einer Anjabl begeisterungevoller, aber unaufführbarer Tragodieen, und Braegbgiedi21) mit feiner Jabwiga (1844) hietherzugieben, ba Blabislam Chobyfiewicg's 22) Saman, nach ber befannten Episobe aus ber Rebild : Berfifch : Jubifden Geschichte. Unbedingt gelungen ift Rraszemsti's23) perungludt ift. Drama in Brofa, Johann von Tenczyn, wahrend M. 28 a. lidi's 24) Kauft nur ben Ramen von Goethe's Meifterwerf au beanspruchen bat und baburd binter Lucian Siemien efi's Switezianka (1843), einer bramatifchen Bhantafte, bie jeboch eigentlich ebenfalls nicht gur Aufführung bestimmt ift, gurudficht, weil hier ein Bolnischer Don Juan, ber einer Romphe Treue geschworen, fie aber bricht und bafur von biefer in einen Abgrund gefturgt wird, mit großer Birtuofitat und pragnanter, mit bem bochften Bartfinne verbundener Charafterifit ge foilbert ift.

Der Roman gelangte ebenfalls in biefer Periode zu einem hohen Grabe ber Ausbildung. Den Anfang machte bie her dogin von Burtemberg, eine geborene Fürftin Czartorystas), mit einem sehr gelungenen Familienromane, ber Malwina ober Ahnungsgabe bes herzens betitelt ift. Dann kam ber eble Julian Riemcewicz<sup>26</sup>) aus Litthauen († 1841), unter beffen Remannen bekanntlich Johann von Tenkyn auch in Deutschlad

mit vielem Beifalle aufgenommen warb. Rrovinsti27) neigte fich in feinem, "Julie und Abolph" betitelten Romane febr ber romantifchen Schule ju, mahrend &. Bernatowicg28), Graf Briebrich Starbet29), beren belber Schriften auch in unserem Baterlanbe gern gelesen wurden, und Konftantin Sasaunsti30), sowie Frang Benguf31) vorzugeweise ben biftorifden Roman anbauten. Daffalsti32) versuchte es in feinem Pan Podstolic abminifirativ-flaatbofonomifde Grundiage und Borfoläge jur Beltung ju bringen, und wir tonnen gewiffermaßen biefen Roman schon als einen halbvolitischen betrachten. beliebte Romanidriftftellerin in bem Genre unferer Sante und Schoppe ift grau Rlementona & Tanstich Soffmann owa 33) (1793-1845), beren Schriften mit Recht fur bie Lefture junger Damen zu empfehlen find. Jofeph 3gna BRradze weti34), von bem oben icon bie Rebe war, verbient ben Ramen bes Bolnifden Dumas feiner Schreibfertigfeit halber. Er forieb fruber nur biftorifde Romane, wie z. B. ben Beren Balerius, Beren Rarol. bie Zeiten Ronigs Sigismund 2c., allein in neuerer Zeit hat er ber Mobe gehuldigt, benn wie die gesammte Bolnische Literatur ber Emigration unbebingt eine politische Richtung bat, fo folgten berfelben Manier wenigstens infofern bie im Lande gebliebenen Schriftsteller, daß fie fic ber Tenbeng-Rovelle bin- gaben, und in biefem Genre find nun auch Rraszemefi's Maleparta (Unrecht Gut gebeiht nicht), worin ein Rabulift geichilbert wirb, ber burch feine Betrügereien ju einem bebeutenben Bermogen gelangt, aulest aber ale Bettler firbt, und feine Miljon Posagu (eine Diffion Mitgift), worin bas Leben bes fleinen Bolnifden Abels treffend bargeftellt wird, gehalten. Sein Sauptverbienft ift überall gute Characteriftit, hodft lebenbige, oft fede Sfigirung von Menfchen und Begenben und fliegenber Styl, feine Fehler find Dberflachlichfeit und Breite. In gleichem Genre find DR. Stotnidi's 35) Social=Romane: "ber Abjutant bes Beneraliffimus", "ber Rartenfpieler" und "Egoismus" gehalten, fowie 3. S. Bogurfi's 36) "Rlementine ober bas Leben einer Baife", worin biefer in ber Manier von Sue's Geheimniffen von Baris bie Buftande bes gegenwartigen Barichauer Lebens in ben bochften und niedrigften Regionen abidredend genug barftellt.

Baglaw Mantowsti's 37) Roman: "Im Lanbe und im Auslande", worin Schilderungen befannter Polnifder Perfonlich. felten geboten werben, gebort hierher, ift aber nur mittelmäßig. Sehr gelungen find Beinrid Rzewusti's 38) hiftorifde Romane: bas Rrafauer Schloß, Rovember und bie Memoiren bes Herrn Severin Tzoplity, aus ben Zeiten Königs Stanislaus August's, sowie Regiersty's 39) Ban Rastellan und Ab. Am. Rofinsti's 40) Solbaten - Rovellen, bie icheinbar mirflich rorgefallene Begebenheiten aus ben Jahren 1799-1812 mit ber Lebenbigkeit eines Schwarzenberg schilbern. Dichael Gras bowsti, ber unter bem Ramen Edward Saregy 41) bereite burd feinen "Rofafen-Aufftand (in ber Ufraine 1768)" fic einen Ramen gemacht batte, ben neuerlich fein "Rosafenborf" noch bedeutender macht, fieht allerdings noch hinter bem feurigen Salente Chaif ow of i'o 42) gurud, beffen Rofatenfagen, Bernybora, Rirbschall und Rosafen = Hettman mit Recht auch in unserem Baterlande für Meifterftude anerfannt werben.

- 1) Marys, powieść ukrainska. Warsz. 1825. Lwów. i Lipsk. 1833. Londyn 1836. Lipsk. 1838. 1844. 8. (S. Mictiewicz Botlef. Bb. II. p. 383 sq.)
- 2) Zamek Kaniowski. Warsz. 1828. 8. (©. Blått. f. b. Lit. b. Lust. 1839. p. 114 sq.) Sobótka. w Wiedniu T. I. 1838. 8. Dzieła. Lwów. 1939. 8. Poezye wydane przez Edw. Raczyńskiego. Pozn. 1841. T. I. II. 12. T. III. Paryz 1841. 12.
  - 3) Poczya. Paryz 1841. 1844. Rusałki. w Praze 1838. 12.
- 4) Poezje. Paryz 1632. II. 18. ib. 1833. III. 18. Kordjan część pierwsza trilogji. ib. 1834. 18. Anhelli. ib. 1838. 18. Trzy Poemata: Ojciec zadżumionych w El-Atrish, w Szwajcarji, Wactaw. 1839. 18. Balladyna, trag. w pięcin akt. ib. 1839. 8. Piast Dantyszek, herbu Leliwa. Poema o piekle. ib. 1839. 18. Lilla Weneda, trag. w 5 akt. ib. 1840. 18. Mazeppa, trag. w 5 akt. ib. 1840. 18. Beniowski, poema. ib. 1841. 8. Sen Srebrny Salomei. Romans dram. ib. 1844. 16. Xiąze Nieztomny. Trag. 1844. ib. 16. (nad. Cafberon). Xiądz Marek. ib. 1843. 16.
- Wyprawa Igora na Polowców. Lwów. 1833. 8. Dumki, w Praze 1838. 8.
- Królodworski Rekopis. Krak. 1836. 8. Wesele Kniazia Włodimierza, in b. Powsz. Pamiet. N. i Um. T. H. Poezye. Pozn. 1844. 8.
  - 7) Album na Korzyść pogor celców. Lwów. 1844. 8.
  - 8) Poezye. Wilna 1836, 8.
  - 9) Exercycye poetyckie. Paryz 1839. 18.
  - 10) Poezye. Paris 1883. II. 8. 6. Mictiewicz 8b. II. p. 395 sq.

- 11) Poeta i Soviat. Pozu. 1839. 8. Witoldoranda. Wilna 1840. 8. Poezye. Warsz. 1843. II. 8. Anafielas. Wilna 1843. 8.
  - 12) Poezye. Poznan. 1844. T. I. Bruxell. T. II. 1844. 8.
  - 13) Peczyje. Paryz 1844. 8. Przedświt. ib. 1845. 8.
- 14) Kłosek Polski. Paryz 1843. 12. Bajki i Poezie nowe. ib. 1839. 8. Poezyie Litwina. ib. 1834. 12.
- 15) Pieśń o ziemi naszej. Pozs. 1843. 8. (C. Sotban Sb. III. p. 3 sq.) Przygody J. P. Ben. Wianickiego w podrózy jego z Krakowca do Nieswicza 1766 roku i powrot w dom rodzicielski. Lwów. 1845. 8. Obrazy z życia i z Podróży. Wrecław 1846. 8. Obrazy. Lwów. 1844. 8.
  - 16) Bluszcze, Poezye przez Młoda Polke. Lipsk. 1846. 12.
  - 17) Poezye Mazura. Bruxell. 1844. 8.
  - 18) Poezye. Poznán. 1845. 8.
- 19) Poezye. Lwów. 1843. 8. Ukrainky z nutoju Tymka Padurry. Warsz. 1844. 8. (S. auch Jordan Bb. III. p. 5. 166 sq.)
- 20) Noc letnia. Paryz 1841. 18. Nie Boska Komedya, ib. 1837. 8. (S. Mictiewicz Bortef. Bb. III. p. 19. 96 sq.) Irydion. ib. 1836. 8. (Deutsch. Berlin 1845. 1847. 8. S. Mag. für b. Literat. bes Aust. 1845. nr. 145.)
  - 21) Jadwiga, Dramat historyczny. Wilno 1844. 8.
  - 22) Hamau, Tragedya napis. orig. Lipsk. 1846. 8.
  - 23) Teczyńscy. Wilno 1845. 8.
  - 24) Arcydziel dramatycznych. Wilno. 1844. T. I. 8.
- 25) Malwina czyli domyślność serca. Warsz. 1816. 1822. 1828. II. 8.
- 26) S. Jordan Bb. III. p. 8t sq. Dwaj panowie Sieciechowie. Warsz. 1815. 8. Lejbe i Siora, ib. 1821. Krak. 1837. II. 8. (Deutsch. Bect. 1825. 8.) Jan z Tęczyna. Warsz. 1826. III. 8. (Deutsch. Berlin 1878. 1834. III. 8.) Geschichtliche Gesange ber Polen, metr. bearb. v. Fr. v. Gauby. Lpzg. 1833. 8. Die Racktehr bes Landboten vom letten Warsschaner Reichstage. Ein Schauspiel. Deutsch v. Linde. Lpzg. 1794. 8.
- 27) Julia i Adolf, czyli nadzwyczwina miłość dwojga Kochanków nad brzegami Dniestru. Warsz. 1824. II. 8.
- 28) Nieroz sądne sluby, czyli listy dwojga Kochanków na brzegach Wisly miesz kajacych. Warsz. 1820. II. 8. Nałęcz. ib. 1828. III. 8. (Deutsch v. Schnage. Lpzg. 1834. II. 8.) Pojata córka Leżdejki, albe Litwini w XIV wieku. Warsz. 1826. IV. 8. (Deutsch von Schnage. Lpzg. 1834. IV. 8.)
- 29) Pan Antoni. Warsz. 1824. II. 8. Padróż bez celu. ib. 1824. II. 8. Pan starosta. ib. 1826. II. 8. Tarko. ib. 1827. III. 8. Damian Ruszezyc. ib. 1827. III. 8. Powieści i pisma humorystyczne. Bresl. 1840. VI. 12. Leben und Schicfale des Alix Fauftin Dodofineti v. Dodo: schic sumorift. Roman. Deutsch v. Mauritius. Berl. 1844. II. 8.
  - 30) Dwaj Sreniawici. Waraz. 1830. III. 8.
- 31) Włatisław Łokietek czyli Polska w XIII wieku. Warsz. 1828. III. 8. Zygmunt z Szamotuł. ib. 1830. III. 8. S. Mag. f. b. Eit. b. Ausl. 1833. nr. 57.
  - 32) Pan Podstolic. Petersb. 1835. IV. 8.

- 33) Jan Kochanowski w Czarnolesie, Lipak. 1845. II. 8. Nowe rozrywki dla dzieci z dwoma rycinami. Paryz 1834. II. 8. Biblioteczkanowa poświęcona dzieciom i młodym Panienkom. Bresl 1838. III. 12. Krystyna. Lipsk. 1841. II. 16. Karolina. ib. 1839. 16. Wybór pism. Wydanie nowe. Bresl, 1833. X. 12. (Darin im 7. u. 8. Banb ijce Moralijóm Erzáhlungen.)
- 34) Male parta. Lipsk 1844. IV. 12. Cztéry Wesela. Wilno 1834. II. 8. Dwa a dwa cztéry. ib. 1835. 8. Improwizacya dla moich przyjaciól. Wilno 1844. 8. Latarnia Czarnosięzka. Warsz. 1844. IV. 8. Miljon Posagu. Warsz. 1847. II. 13. Zygmuntowskie czasy. ib. 1847. IV. 8. Pan Walery. Wilno 1832. II. 8. Pan Karol. ib. 1832. II. 8. Kościoł ś Micheła w Wilnie. ib. 1833. II. 8. Ostatni rok panowania Zygmunta III. ib. 1834. II. 8. Majster Bartłomiej. ib. 1837. 8.
- 35) Adjutant naczelnego Wodza. Warsz. 1847. 12. Karciarze. ib. 1847. IV. 12. Samoluby. ib. 1846. V. 12.
  - 36) Klementyna, Warsz, 1846. VI. 12.
  - 37) W Kraju i za granicą. Lipsk 1847. II. 12.
- 38) Zamek Krakowski. Wilno 1846. 8. Listopad. ib. 1847. 8. Pamiatki I. Pana Seweryna Soplicy czejnika Parnawskiego. Paryz 1841. IV. 12.
  - 39) Pan Kasztelan. Wilna 1839. 8.
- 40) Powiastki i Opowradania Zolnierskie z wojen od 1799 do 1812. Lipsk 1845. 8.
- 41) Koliszczyzna. Wiln. 1837. 8. Tajkury. ib. 1846. IV. 8. Stannica Hulaj polska. ib. 1840. V. 8.
- 42) Powieści kozackie. Paryz 1837. 8. (Rosatensagen, Deutsch von Minsberg. Glogau 1838. 8.) Wernyhora, wieszcz ukrainski. Paryz 1838. 1842. II. 18. (Deutsch. Epzg. 1841. II. 12.) Kirdzali, powieść naddunajska. Paryz 1839. II. 8. (Deutsch v. Scheibel. Lissa 1840. III. 12.) Stefan Czarniecki. Paryz 1840. II. 8. Gawedy. ib. 1840. 8. Ukrainski. ib. 1841. 8. Koszowata. ib. 1841. 8. Owruczanin, powieść hist. z roku 1812. ib. 1841. II. 8. Hetman Ukrainy. ib. 1841. II. 8. (Deutsch v. Jordan. Epzg. 1843. III. 16.) Bilbet aus bem Kosatensleben, Deutsch von Jordan. Epzg. 1842. III. 16.

# §. 783.

Wir haben jest noch mit einigen Worten ber Bersuche zu gebenten, welche in ber Poefie von ben übrigen Slavischen Stämmen gemacht worden find. Sprechen wie zuerft von ber Bindisch. Slowenischen Literatur, so wird hier vor Allen als Originaldichter ber Pfarrer Balentin Bodnit') aus Ober Schisched zu Jama bei Schibert (1758—1819) genannt werden muffen, unter beffen in den Mund des Boltes übergegangenen Liedern besonders dasjenige, welches den Titel: "der ufriedene Krainer" sührt (auch in der Zeitschrift Novice 1844), sowie

seine Landwehrlieder (1808) und barunter sein Ariegslied Brambowza, hervorzuheben find. Reben ihm schrieben der Bsarrer Urban Jarn if aus dem Cillerthale bei Radiczar in Potosa (1784—1844), der Domherr Starnit, der Elegiser Kaftelic2), der mehr moderne Preserin und der Bibliothesar Cop (ertrank 1836 in der Save), welche lettere zugleich seit 1830 eine Slavonische poetische Zeitschrift, Krajaska beelica, herausgaben, für das Bolk höchst gemüthliche Rationallieder. Endlich aber ließ sogar Preserin3) ein kleines Epos, das Areuz an der Savica, erscheinen, und die Herren Dolinar und Potosnis dichteten geistliche Gesange.

- 1) S. Jordan Slav. Jahrb. Bb. III. p. 121 sq. Pesme sa pokushno. Laibach 1806. 8. Sefammelte Sedichte. ebb. 1840. 8. Sulzhba med vitesama Lamberg in Pogam (bas Turnier zwischen ben beiben Rittern Lamberg und Pogam, Lieb b. Krainischen Bolles). ebb. 1807. 8.
- 2) Kerst pre Savici. Laibach 1836. 8. S. Czelatoweth im Casopis česk Mus. 1832. S. IV.
- 2) Krainijos Biene. Laibach 1880—33. IV. 8. Kerst per Savizi. Povest Wersih. Laibach 1845. 8.

# §. 784.

Benn wir jest von ber Dalmatinisch. Ragusa. nifden Boefie reben, fo muß por Allem bemerft werben, bag ursprünglich in biefer Literatur zwei Sprachweisen zu unterfceiben find, namlich bie altflavifche ober Glagolitifche (lingua slavo-literalis) und bie weltliche ober Bolfesprache (lingua vulgaris Dalmatica). Erftere warb von bem Clavenapofiel Methodius gleichzeitig mit bem Glagolitischen Alphabet eingeführt, welches man lange ohne Grund für eine Schöpfung bes S. Hieronymus hielt (f. Breis in Jorban's Clav. Jahrb. 1844. S. 157 sq.). Das erfte in biefem Dialekt und biefem Alphabet gefdriebene Buch ift bas von Ropitar unter bem Titel: "Glagolita Clozianus" ju Bien 1836 herausgegebene Bert, bas altefte gebrudte Bud aber ein Miffal von 1483. - Mir baben es bier nur mit ber Bolfesprache ju thun, bie mit bem 16ten Jahrhundert ihren Anfana nahm, fic ber Lateinischen Buchstaben jur Schrift bebiente und ber altflavischen blos noch ihre Erifteng als

Rirdensprace angeftand. In ihr forieb querft ber Mond von Dioflea um 1162 eine Befdicte ber Gubflaven, bie an Infunge bee 16ten Jahrhunderte ine Lateinische überfest marb. Die erften bebeutenberen Dicter Dalmatiens, benn Ragnia bat, wie wir gleich feben werben, feine eigene Literatur gehabt. find Jurai Barafovic1) von Bara und Marco Maruli2). aus Spalato, beibe ins 17te Jahrhundert gehörig. Mit boch en aber fieht Avan Avani bevic3), Ranonifus von Leffing, neben welchem 3van von Bara4), Anbreas Bitaficb), ber Bollolieber. bidter Unbreas Racic Diosic6), ein Dond von Briffa. bie Rirchenlieberbichter Anton Jvanibec?) von Mafarefa und fein Lanbemann David Jof. Baplopic8), fomie in neuefter Beit befonbers Ivan Teresti9) und Unna Biboriceva 10) aus Schibenit, beren "Alea und Mito ober Standhaftigfeit in ber Liebe" und "Tribut ber Freundichaft". amei fraftige Beiden bes erwachenben Sibriid . Dalmatinifden Rationalgeiftes, obaleich Rifola Sommafe o's "Aunten" an patriotifder Begeifterung weit bober feben 11), gerabmt werben. Die Berbienfte Liutevil Gai's um bie junge Literatur Illyriene find ju befannt, um erwähnt werben ju muffen, wir machen baber nur noch auf bas frifche Talent, welches B. Brerabovic's "Erftinge" 12) verrathen, aufmeutfam.

Im Sade bes Romans bot weulch Dragojla Jarneviceva<sup>13</sup>) "Hoimifche Erzählungen", nachbem Marco be Cafotti mit dem Romane Wilaufo und Dobiffa und Bufatinowic mit Sagen voransgegangen waren.

Reuerlich hat auch eine Myrische Open, die cest, Ljudaw i Alowa von Lisinsti, auf dem Agramer Theater außewordentliches Glück gemacht (f. Zorn Valamatinska 1846, nr. 18.). Bisher hatte man sich übrigens im Orama schow nicht blos mit Uebersehungen aus fremden Sprachen, deren 3. B. Ita Aufavina Lindaczti. sich des Rationsliheater mehrere lieferte, begräßt, sondern Demeter und Saktschlichen auch nationale Transcriptise.

<sup>1)</sup> Vila slovimska. Vesedig: 1682. 8. Sjarula uresena cvčijem ed šeat vikof evita. ib. 1720. 8.

<sup>2)</sup> Geschichte ber &. Wittme Jubith, in troatischen Berfen. Benebig 16:7. 8.

- 3) Kita evitja razlikoga. Venedig 1703. 8. Od ponmje koju ima Bog od človika (Gebicht an eine fromme Dame).
- 4) Erzählung bes wunderbaren Krieges unter Malba und bes Krieges von Klis. Benedig 1724. 8.
- 5) Ostan Božje ljubavi. Benebig 1713. 8. Istumačenje pisnih Davidovih. ebb. 1703. 8.
- 6) Razgovor ugodni naroda slovinskoga. Benebig 1759. 1801. Ragula 1831. Wien 1835. 8.
  - 7) Bogoljubna saderžanja. Vened. 1781. 8.
- 8) Doje bogoljubne pofalne. Ofen 1808. 8. Blago duhovno. Vened. 1797. 8. Malahni skup pastirski ib. 1800. 8.
  - 9) Pôsni. Agram 1842. 8.
- 10) Anka i Stanko, ili Dubrava Mojanka bližu Splita pjesanuc. Zara 1841. 8. Pjesme. Poemetti di Anna Vidović. ib. 1844. 8. E. Zorban Bb. III. p. 206 sq.
  - 11) Iskrice. Xgram 1844. 8.
  - 12) Pervenci, različne piesme. Wien 1847. 8.
  - 13) Dramatički prevooddi. Triest. 1843. II. 8.
  - 14) Domorodne pověsti. Agram 1843. 8.

## **6.** 785.

Bir haben icon oben angebeutet, bag ben Rem ber Dalmatinkiden Literatur bie fpeciellere bes Freifigates Ragusa ausmachte, fo lange biefer eben feine Selbftanbigfeit erhielt und in biefer eine Art Slavifdes Athen bilbete, in welchem die Wiffenschaften und foonen Runfte nicht etwa blos von Ginzelnen als Monopol angefehen, sondern in das ganze Staateleben aufgenommen und zu ben nothwendigen Eigenschaften, Die jebes gebildete Mitalied biefes Staates mitbringen mußte. gerechnet wurden. Allerdings fallt bie Bluthezeit ber Ragufanifden Dichter nur ins 16te Jahrhundert 1), allein ber Sinn für bie Mufen erhielt fic auch nach bem furchtbaren Erbbeben von 1667 noch ziemlich rege, bis bie Erziehung in Die Sanbe ber Jefulten fam, von welcher Beit an es mit ber Bearbeitung ber Rationalsprache ziemlich zu Ende war. Der erfte bedeutenbe Dicter Ragufas war Giore (Blafius) Darrick (geb. 1474). Diefer fdrieb moralische und Liebesgevichte und gab in bem Jodan pisni (Bochzeitegaft?) feiner Baterflabt icon ju einer · Beit ein Drama, wo noch tein Europatider Staat ein nach mebernen Grunbfagen abgefaßtes Schaufpiel befag 2). Reben

ibm fieht Mauro Betranic (1482-1575), ber fein auf ber Infel St. Andreas unter Bugubungen bingebrachtes Leben in einem großen, Remetu (b. h. Gremit) betitelten Bebichte, ju bem noch ein anderes, Putnik (b. i. Bilger), und brei geift liche Dramen famen, Schilberte. Bon Maroje Darrico3) (+ 1580), ber Liebeslieber bichtete und zwei geiftliche und brei weltliche Dramen, sowie acht Profa Luftfpiele forieb, ift noch ein Sirtenfpiel gebrudt übrig. Much ber berühmte Ueberfeger Lateinischer Dichtungen Domenico Ragning4) (1536-1609), welcher eine Sammlung geiftlicher, moralifcher, erotifder und burledfer Lieber binterließ, fowie ber Discellanbichter Savino Bobali5), genannt Miscetich (b. i. ber Taube, + 1585 im 55ften Lebensjahre), muffen hier ermahnt werben, allein an Stylreinheit übertrifft fie Domenico Slatarich6) (1500 - 1607), ber bie Gefchichte bes Byramus und ber Thiebe aus bem Griechischen ins Illyrifde übertrug. Der ausgezeichneifte von Allen ift Stefano Bogge (+ um 1525), ber guerft ein großes. aber noch ungebrudtes burlestes Belbengebicht, bie Derwijchiabe (Chi è quel Dervisc? ober chi è quel religioso Turco?) verfaste, worin er die Turfifden Derwifde in Sestinen, beren jebe fic auf bas Bort Dervise reimte, indem er jugleich bas in Ragusa Robe gewordene Rabebrechen bes Türtifden verfiffirte. 3m 17ten Sabrbunbert maren die bebeutenbften Dichter Giovanni bi Francesco Sonbola7) (+ 1638 im 50ften Lebensiabre), Berfaffer eines in Buprien hochberühmten, aber ungebruckten Gebichtes, Die Domanibe, und einer Angahl Stalienifder Dramen und Bebichte, Giugno Balmota 8) (1606-1657), ber Dichter ber Chriftiabe (nach Biba), Giovanni Bona, ber Aeltere9), († 1658), Berfaffer eines Bebichtes, bie bufenbe Ragbalena Bartolommeo Bettera 10) (+1712), ber bas oben ermahnte foredliche Erbbeben von Ragufa foilberte, ber Barbier Bietro Bogascini11), hier nur ale Dichter eines erbarmlichen Epos über Biens Belagerung burd Rara Muftapha ermabnensmerth. und Labislaus Mincetich 12) (ober Blabislao bi Girolamo Menge), ber bie Thaten bes Ahnen bes Ungarifden Dicters Ban Beter ober Briny's, bes Belben von Sigeth, feiert und bann auf Diefen unten zu nennenden Sanger ber Abriatifden Sprene felbit fommt.

Das achtsehnte Jahrhundert war für die Poesse nicht eben sehr gedeihlich, benn außer Peter Bostovich's 13) († 1727) geist lichen Liedern und Peter Janazio Sorgo's Ergänzung der zwei an der Osmanide noch sehlenden Gesängen, eine Menge von Uebersehungen Italienischer Oramen abgerechnet, ist nichts Erwähnenswerthes vorhanden, insofern auch des gelehrten Alterthumsforschers Ignazio Giorg's 14) (1675—1737) Marunko, worin derselbe im Bernedischen Style den Charaster, die Eigenihumlichkeiten und den Dialest der Bewohner der Inseleda lächerlich macht, noch ungedruckt ist.

- 1) Die Biographieen ber Rag. Dichter b. 16ten Iahrhund. und Proben aus ihren Werten stehen bei Počic, Slavjanska Antologia iz rukopisah dubrovačkih pjesnikah. Wien 1844. I. 8.
  - 2) S. Appendini, Storia di Ragusa. ib. 1803. 4. T.II. p. 282 sq.
  - 3) La Tirrena favola boschereccia. Yenez. 1551. 1607. 1630. 8.
  - 4) Piesni raslike. Firenze 1563. Venez. 1634. II. 8.
  - 5) Gli amori di Piramo e Tisbe. Venez. 1598. 8.
- 6) Rime amorose, pastorali e satiriche. Venez. 1589. Ragusa 1783. 8. Ginige Idplien bei Appendini. T. II. p. 275 sq.
- 7) Suse Sina Rasmeinoga, le lagrime del figliuolo prodigo. Venez. s. a. 8. Poemetto sacro. Roma 1621. 8. Ariadna dramma, Ancona 1638. 8. Der Inhalt seiner Osmanibe bei Appendini a. a. D. p. 262 sq. mit Proben.
  - 8) La Christiade. Roma 1690. 8. Agram 1832. 8.
  - 9) Mandaliena pokorniza. Ancona 1630. 1638. Venez. 1705. 8.
- 10) Poem. sul terremuoto di Ragusa. Ancona 1657. 8. Oronte y Cipra. Venez. 1695. 8.
  - 11) L'assedio di Vienna. Padova 1685. 8.
- 12) Trublja Slovinska, cioé tromba Illirica. Ancona 1665. Agram 1844. 12.
- 13) Canzione delle sacri Missioni Illiriche. Venez. 1729. 8. Bon seiner Cochter Anna giebt es ein langeres hirtengebicht auf Christi Geburt: Rasgovor pastirski varhu porodjegna Issukarstova, Venez. 1758. 8.
- 14) Usdasi Mandalini etc. cioé i sospiri della Magdalena nella spelonca di Marsiglia, poema diviso in 8 canti. Venez. 1728. 8.

# §. 786.

Es ift jest noch einiges Benige von ben übrigen Slavischen Stammen zu fagen. Beginnen wir mit ben Bulgaren, beren erftes bebeutenberes Literaturprobukt') bie "Liebe bes Gebete (Molitwennyj krin, Ofen 1806. 12.) war, so haben wir durch Bogojew eine Sammlung Bulgarischer Sprückwörter und Heldenlieber<sup>2</sup>) erhalten, von denen eine (Stojan i Bada ljubit drug druga) Rajden Gerow<sup>3</sup>) einem kleinen Epos zu Grunde gelegt hat. Für das Theater begnügte man sich damit, ein Luftpiel<sup>4</sup>) aus dem Russischen und ein aus dem Deutschen ins Reugriechische übertragenes Trauerspiel<sup>5</sup>) ins Bulgarische zu übersehen, allein schon im Jahre 1845 gab R. Fotinow zu Smyrna eine literarisch. belletristische Monatsschrift (Ljudoslowije) und R. Dans anowitsch gar einen Literaturalmanach (Zadawnik za 1860) heraus.

- 1) S. Jordan Slav. Jahrb. 1847. p. 347 sq. cf. 1846. p. 319 sq.
- 2) Bolgarski narodni pësne i poslowice. Pesth 1842. 16.
- 3) Stojan i Raden. Odessa 1845. 12.3
- 4) Dworjansky wyhory. Riśnowo 1843. 8.
- 5) Welisarij. Leipz. 1844. 8. (Der Ueberseter ift A. Stojanowitsche Ropilowski.) Konatantinopel 1844. 8. (Der Ueberseter ift Jacharij Sozmeonow Rotifae.)

### 6. 787.

Die Slawonier in dem Ungarischen Ronigreiche Slawonien, welche dem abendlandischen Ritus solgen, bedienen fich des Lateinischen Alphabets und eines Dalmatische Kroatischenuancirten Dialetis. Ihre Poesie beschränft sich sast nur auf Boltslieder. Ihre Hauptoichter sind der Jesuit Anton Kanislich.
aus Poczeza, der berühmte Historiser Matthias Peter
Katancsiche) (1750—1825) aus Balpovo, der besonders
gelungene Idplien und Boltsgesange hinterließ, Matthias
Anton Relfovich von Chrendorf., ein Satiriser, und
Philippovich von heldenthal. Der Francissaner
Ivan Belifanovich.) aus Brod übersette endlich sogar ein
geistliches Drama in Prosa und Bersen in thre Sprace.

- 1) Sv. Roxalia Panormitanska. Wien 1780. 8.
- 2) Fructus autumnales, Zagr. 1791. 8.
- 3) Satir. Essek 1822, III. 8. Nekje svashta. ib: 1805, 8. Postanak naravne pravice. ib. 1794, 8.
- 4) Razgovor priprosti. Essek 1822. 8. Xivot Velikoga Biskupa Ant. Mandicha. Fünfkirchen 1823. 8.
  - 5) Sv. Teresia divica, Rasel 1803. 8.

Die Bohmifd . Mabrifden Clowafen haben ebenfulls eine besondere Mundart und Literatur, Die ben Uebergang pon bem Bohmifden jum Benbifd's Rroatifden bilbet. Die alteften Dichter biefer Ration fallen icon ine 16te Sahrhundert, boch find ihre Brobufte febr einfach und betreffen lediglich ben Rirchengefang. Bur biefen forgte befondere Beorg Tranowefy 1), Brebiger in St. Riflas, (1591-1687), burch fein oft wieberaufgelegtes Bohmifd-Clowafifches Gefangbud, bas noch heute von den epangelischen Slowaten in Ungarn gebraucht wird. Allerdings marb baffelbe in allen fpateren Ausgaben ungemein vermehrt, benn auch bie Dichter bes 18ten und 19ten 3ahrhunderts bichteten faft ausschließlich nur Rirchenlieber, fo bag bas anfangs nur aus 400 Liebern bestehenbe Gefangbuch jest beren über 1000 gabit. Uebrigens giebt es noch mehrere einzelne Gesangbucher, 1. B. von Baul Jacobai'2) (1695—1752), und neuerlich erschien auch ein tathotisches, welches Dathias Dajer aufemmengetragen hat 3). Unter ben weltlichen Dichtern gehoren bierber Bobann Chraftina4) (um 1757), welcher fomifche Gradblungen von Gele und Taubmann reimte, Anbreas Demian5), ein Belegenheitebichter († 1799), Joseph 3g = nat Bajga6), ein Epigrammatift, ber Brebiger August Doleczal') (1787-1802), ber fogar eine Tragobie lieferte, und Bohislaus Tablic8). Das Rollar und Holly eigentlich ju den Sauptmataboren biefer Literatur gehören, brauche ich nicht erft zu erwähnen.

- 1) Cithara sanctorum. Leutschau 1635. 8. u. öftere
- 2) Ewang. Funebrál, Presb. 1783, 8. u. öft.
- 3) Pesmarica cerkevna ali svete pesme ki jih posó ilirski Slovenci. Klagenfurt 1846. 16. (E. Zerban Bb. V. p. 104 sq.)
  - 4) Der. v. Tablic. Stalit 1806. 12.
  - 5) her. v. Aablie in b. Slow. Werkowci. Baiben 1809. 12. Bb. II.
  - 6) O epigrammatech, Žilin, 1794, 8.
  - 7) Pamětná celému swětu tragoedia. Skalic 1791. 8.
- 8) Slowenšti weršowci. Stalic u. Beiten 1805—9. II. 12. Poesie. cbb. 1806—12. IV. 8. Lidomil. cbb. 1813. 8.

§. 789.

Da wir von bem Alterthum ber Serbifden Boefie bereits oben gesprochen haben, fo wollen wir bier nur noch bingufügen, bag auch bie neuere Beit verschiebene bichterifche Talente aufzuweisen bat, und nennen bier als Driginalbichter Roan Raitich aus Rarlowic (1726-1801), ben Rabelbidter Dolithei Dbradowitich aus Cjatowo (1739-1811). Gregor Terlattid aus Mohol (1766-1811). Jovan Sabgitich aus Combor (geb. 1799), ber aber querft als Milofc Swetitich (1821) auftrat. Raul Solaritid, Binceng Raitid, Lucian (Lucas) Dufdidi aus Baceta (in bem Dorfe Temerin), ben talentvollften aller Serbifden Dichter († 1843, Gebichte, Wien 1840-47. IV. 8.), bem neulich ber begabte Diordie Daletitich unter bem Titel: "Dentmal, eine Beifterericheinung in einem Alte, Belgrab 1845," ben Dichter-Lorbeer auffeste, Dilotan Difabowitich, Joan Cubbotitich, ber in feinem Basilieum (Dfen 1843) bie alte Ballaben - Boefte gut nachahmte, Demetrius Di. dailowitid, ben icon erwähnten Simon Milutinowitid. Milofc Bopowitich und befonders ben Montenegrinifden Bifchof Riegos ober Blabita Beter Betromitia, ber aud bie (61) Selbenlieber feiner Montenegriner (in: Ogledalo Serbsko, Belgrad 1846, 8.) fammelte, und, wie wir oben gefeben haben, felbft fehr thatig ale Dichter ift, was er erft neuerbings burd ein fehr tieffinniges Bebicht (Luca Mikrokosma, Belgrad 1846) von Renem bewiesen hat. Auch an Epitern ift tein Mangel, benn Miloso Raboczitich lieferte eine Gerbifde. Morgenrothe (Dfen 1843), Popowitich eine Milofchiabe, Athanafius Rifolitich im "Pfand ju Deligrad (Belgrad 1830)" ein romantisches Cpos, und ber oft genannte Simon Milutinowitich Sarailia befang gar bie Entftehung bes Serbifden Uftav (Grundgefeges) und bes nationalen Rechtes (Belgrad 1843). Derfelbe trat aud, wie neben ibm viele Anbere, (d. B. in feiner Morgenrothe, Lpag. 1827, und in feinem Erwiberungelieb auf ben Umfturg Serbiene 1843) ale politifder Dicter und mit entschiedenem Glude im lyrifden

Drama (Tragedia Obylicz, Leipcygu 1837) auf, in welchem letteren er ben Lieblings Segenstand ber Bolts Boesie, die Schlacht auf dem Kossowo-Felde und die Ermordung Amurath's durch den Helden seines Studes Obylicz zum Stosse nahm, freilich auch nur monoton den Ton des Serbischen Boltsliedes traf, ihn aber so meisterhaft zu gestalten und zu leiten wußte, daß seine Schöpfung weit über alle neueren dramatischen Bersiche in der Slavischen Literatur hervorragt, etwa Puschsin's Boris Bodunoss und Krasinsti's Ungöttliche Komödie ausgenoms men, die er übrigens noch darin übertrifft, daß sein Stud sich recht gut ausstühren lassen würde, vorausgesett, daß seine Schausspieler in Belgrad, welche die Masse der aus fremden Sprachen in das Serbische übertragenen Piecen barstellen, besser wären als sie sind.

#### s. 790.

Es bleibt nun noch übrig, einige Borte über bie Dolbau = Ballacifche Boefie 1) hinzugufügen, Die allerdings fic aur Schriftsprache gewöhnlich berfelben Charactere wie bie Gerbifde, alfo ber Ruffifden Buchftaben, bebient, allein einen gant anderen Urfprung hat. 3hr Stamm ift namlich bas Lateinische, und fo fann bas Romanische ober bie langue d'or, welche unbebingt burd Romifde Coloniften nach Dacien gefommen ift. Italien ate feine Mutter, Franfreich und Spanien ale feine Schwestern begrußen. Der erfte Dicter biefer Bormauer ber Ungarn und Bolen gegen bie Turfen war ber Metropolitun ber Molbau Dofitheus, ber (um 1671) die Bialmen in Berfen überfette. Man ertennt bei ihm noch fehr gut bie romanifirten Lateinischen Stammworte (que santu wird 3. B. sfanta, faceru, facaru 2c.) und fo braucht er ben Reim auch nur zur Bierbe, ba wie bei ben Romern bie Brosobie und Quantitat eigentlich Alles ift. wirkliche Boefie nimmt aber erft im jegigen Jahrhundert ihren Anfang mit bem Romanifden Lamennais, bem Briefter Gi. denbela, ber 1814 feine Rabeln publicirte, bie an fich amar nur Profa-Radahmungen Lafontaine's finb, bennoch aber burch bie Anwendung auf die Begriffe und Berbaltniffe berer, fur bie et Grafe, Danbbud b. Literargefdichte. III. 67 ·

forieb, ju einem mahrhaft golbeneu Buche geworben find. Beit bebeutenber ift aber Johann Bacaresto, benn fein grub ling ber Liebe (1820), worin er einen Tag und eine Ract, bie er auf feinem Landqute jugebracht hatte, befcreibt und momit er fich ben Ramen bes Wallachischen Anacreon erwarb, wirb nur mit feinen politifden Gebichten: "Im harten Gefang. niß, bie Berbefferung feiner Uhr, Die Babrbeit (1843)" verglichen werben fonnen, und ift in jeber Art ein Deifterftud. Baris Dumuleno fann ale Elegifer mit Lamartine verglichen werben (a. B. in feinen Gebichten: ber Anfang bes Denichen, bie Racht, ber Sahn, bas Grab, ber Frühling), allein an Rraft übertrifft er ihn als volltischer Dichter in seiner Romanienne, einer Frucht ber Revolution von 1821, und in seinen Rlagen Romaniens, welchen nur Belbiman's († 1823) "Blutiges Traueriviel", welches benfelben Gegenftand behandelt (B. mar bamale Minister Ber auswärtigen Angelegenheiten in ber Molbau), an bie Seite gefett werben fann. Der Apothefergebulfe Daniel Scavinety, ber brei Tage, nachbem bas lette haar aus feinem Barte ausgefallen mar, an Rummer und Somind. fuct ftarb, befag in feinen Liebern bie Seiterfeit einer Beranger, gepaart mit bem humor eines Demofrit und Diogenes. Beit hober fieht freilich ale burchbilbeter Dben und Ballaben bichter, ber in Rom gebilbete Aga G. Afaft, nach Bielen ber größte lebenbe Dichter ber Molbau, was icon feine berühmte Dbe an Italien (in seinen Poefieen, Jaffy 1836. 8. und Deutsch im Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1837, nr. 9, S. 35.) beweift, fowie ber frubere gelehrte Redafteur bee Romanifden Couriers ju Buchareft Cbiabe, ber Ueberfeger von Lamartine's meditations, ein Sanger voll Feuer und Leben und mit Bindarifdem Sowunge (3. B. in feiner Dbe an Raifer Rifolaus auf ben Frieden von Adrianopel, auf die Ruinen von Turgwoici, fein Cherubin, fein Seraphin, feine Symne auf bie Liebe, fein Gefang an den Teufel). Allein der Wallachische Lafontaine Gregor Alexanbresto, ber auch Epifteln, Glegicen und Epigramme ichrieb, wird bier feiner berühmten gabeln wean genannt werben muffen (Gebichte, Jaffy 1842, 30 faft fammtlich politifden Inhalts finte wie

ift mit zwei neueren Fabelbichtern, Cuciureno und Donici. Cafar Boliaco ift ein fehr gefühlvoller Lyrifer, erhadener aber noch ift Regruci (3. B in seiner misverstandenen "Sündsluth"). Stammati hat ein schönes elegisches Gedicht, Gasiça, gelieset, sowie zwei größere Piecen, ber Romanische Soldat und Stephan der Große betitelt. R. A. Rosetti übertrifft ihn jedoch noch (Gedichte, Bucharest 1843) an Zartheit (3. B. in seinem "Hemde bes Glücklichen" und seinem Liede [Mag. für die Lit. d. Ausl. 1844. nr. 13.]: "Ich din anders als ich war."). Rach ihm erwähnen wir noch Christowergi, der eine der schönsten Oben der Romanischen Sprache, auf die Ruinen von Niambu, versaßt hat, und endlich R. A. Corradini, der zwei recht gelungene Bersuche im Epos, "Mazagran und Blanka" und "Leone oder der Sohn der Heiligen" betitelt, (Chants du Danube, Paris 1841. 8.) lieserte.

Bas das Theater anlangt, so beschränft sich hier bie Moldauische Literatur auf Uebersetungen einzelner Stude des Sophofles, Euripides, Racine, Boltaire, Molière, Byron, Bictor Hugo, Alfieri zc. Originalstude giebt es nicht, denn Asafi's Trauerspiel, "Michael, der Held der Romaner" verbrannte im Manuscript mit bei der großen Feuersbrunft zu Jassy im Jahre 1827.

Romane exifiren ebenfalls eigentlich nicht, benn zwei Bolfsbucher, bas eine in Brofa, die Thaten Alexanders bes Großen betitelt, aber von einem Anonymus auf die Romanischen Sitten und Lofalitäten übertragen (um 1720), und ein Roman in achtsplbigen Bersen, die Geschichte bes schönen Argir und ber schönen Helena, eine Allegorie ber Eroberung Daciens burch Trajan, gehören eigentlich kaum hierher, höchstens wurde Resgruck angeführt werden können, da berselbe mehrere gelungene Rovellen, 3. B. Lepusnano, Boe 2c., geschrieben hat.

1) S. hierüber J. A. Vaillant, La Romaine. Paris 1844. 8. T. III. p. 157—222 (wo auch Proben). S. auch Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1837. nr. 8 sq.

### s. 791.

Auch die Efcherteffen tonnen hier angeführt werben, benn haben fie auch teine gebruckte Literatur, fo fehlt es ihnen

# 1060 Poeffe ber Efcherteffen und Georgier.

boch nicht an einer Menge vom Bater auf ben Sohn vererbter Lieber. Diese beginnen mit der Geburt des Tscherkessenkindes als Wiegenlieder, werden dann historisch als "Gesänge vieler Männer (Tidepschnati)", mit denen dann die Rlagelieder (Gbse), die unglückliche Begebenheiten bestingen, zusammenhängen. Um beliedtesten sind ihre Angrisselieder (Seiko-orod), aber sie haben auch religiöse Gesänge und Tanzlieder (Ut'tsch-ored), wogu endlich noch die biographischen Gesänge, Lieder eines Mannes (Tisekopschinati) betitelt, kommen, worin einzelne Helden geseiert werden. Außerdem bestigen sie alte Erzählungen in Prosa, die ziemlich denselben Gegenstand umfassen, und Märchen.).

1) S. Erman Archiv f. wiffenschaftl. Kunbe v. Ruftanb. Berl. 1841. Bb. I. p. 423 sq. und baraus b. Klemm, Kulturgefch. Bb. IV. p. 95 sq.

## §. 792.

Die Georgier muffen ebenfalls bier in Betracht tommen. Sie haben nämlich nicht etwa blos eine alte Bibelüberfepung, fondern es fehlt ihnen auch nicht an anderen Produkten, Die bierber gezogen werden follen. Ihrer Boefie, bie fich lebiglich auf ben Sonfall grundete, gereicht besonders jur Bierbe Schota Ruftawel aus Ruftawi in ber Proping Achalanch, ber in feiner Rationalbichtung: "bas Bantherfell" befonders bie geiftreide Ronigin Tamar (im 12. Jahrhunbert), feine Beitgenoffin, felerte und buchflablich ein Rational-Epos lieferte1). Als Lyrifer erwähnt man außer Biorgi Aphoni, ber icon im 11ten Sahrhundert bergleichen Bebichte aus bem Briechischen übertragen hatte, ben Batriarden Antoni, ber geiftliche Lieber fammelte, ben Ronig Theimurag I. von Ratheti, ben Philosophen Betritfi und einige andere. Beliebte romantifche Bolfebucher find bas Buch ber Rlugheit und Lift, besonders aber bie Wefdichte bes Ronigs Miri2). Boltaire's Migire überfette Tiditfdamabge.

<sup>1)</sup> Wepchis Tkaosani. Tiflis 1712. 8. (1589 vierzeilige Stroppen). ebb. 1841. 8. (1609 Str.) Die Fortsehung von Ranutsch Bigischwili fehlt aber auch bier. Die Episobe Zariel baraus übersehte R. Broffet im N. Journ. Asiat. T. I. p. 434 sq. II. p. 42 sq. 277 sq. III. p. 177 sq.

V. p. 267 sq. VI. p. 373 sq. VII. p. 321 sq. S. auch Erman Archiv. Bb. II. p. 661 sq.

2) tteberfet. b. Miriani im N. Journ. Asiat. 1835. nr. 95. p. 438 sq. 96 sq. 559 sq. 1836. T. I. III. Sér. p. 48. 337 sq.

### **§**. 793.

Ungarn 1) empfing seine heutige Rationalsprache bekannts lich aus Mittelasten und wird seiner Berwandtschaft mit dem Semitischen (Medisch-Persischen) Sprachstamm halber bequem zu der Poeste des Orients eine Brude bauen. Natürlich beginnt seine eigentliche Literatur erst mit dieser-Periode, da bekanntlich früher die Lateinische Sprache prädominirte und es erst dem Reformationszeitalter vordehalten blieb, dieselbe als Schriftsprache zu verdrängen, wenn auch schon früher die Königl. Hospoeten, die Joculatoren und Trusatoren, deren Obliegenheit es war, bei Tische Helbenlieder zu singen, sich dieser Sprache bedient hatten.

Der altefte namhafte Dicher war Demetrius Tfanabi (ober Cfati)2), ber (um 1527) bie Eroberung Ungarns befang. Reben ibm ift besonbere feiner Fruchtbarfeit wegen Gebaftian Tinobi3) zu nennen, der eine Reimchronif abfaßte, in welchem Genre fic auch Stephan Szefely4), Ragy Baczay5), Temesvari6), Bogati7), Balfai8) und 3loevai9) versucht haben. Als Lyrifer wird neben dem schon erwähnten Tinodi besonders Balentin &. B. Balassa<sup>10</sup>), ber Une garifde Bindar († 1594) rubmlich erwähnt, ohne bag neben Diefem bervorragenden Talente Johannes Rimaill) vergeffen wurde, ber allerdings mehr Dibattifer ift. Much Johann Erboff (Splvefter 12) muß bier ermabnt werben, weil er in ben feiner Uebersehung bes Reuen Teftamentes beigegebenen Summarien in reimlosen Diftiden ben Berameter in feine Literatur einzuführen beabsichtigte. Die Berfuche, Antiles bichterifc ju behandeln, welche Ratonvi13), Czaftornvi14), Cfarenvi16) zc. machten, mislangen.

Das 17te Jahrhundert brachte zwar ebenfalls eine Anzahl Dichter hervor, allein nur wenige find unter benfelben wirklich hervorragend zu nennen. Sehr gelesen waren Simon Pet si. i.o.), Detrus Benigfi17), Stephan Gydnandffi18) (1620-1704), ber für fein Baterland ein ameiter Dois in Beziehung auf bie Sprache war, ben Deutschen Dichter aber noch weit an Begiertheit übertrifft, Beorg Tranowsti19), ber Ungarifche Luther, was feine theils aus bem Deutschen übertragenen, theils im Original abgefaßten Rirdenlieber anlangt, bie Guiter Labis. laus Lifti20) (geb. 1633), ber bie Rieberlage bei Mobaca giemlich bibatifc befang, und ber tapfere Bet Rico. laus Bring21) (1616-64), der zwar in rauber, gefeilter Eprathe und barten Stangen, aber mit außerorbents lider Bahrheit und heroifder Begeifterung in Birgilianifds Zaffo'icher Manier, in vierzeiligen gleichgereimten Stropben von je zwolf Sulben, ber fogenannten Briny'iden Stanze, die Thaten feines großen Ahnen, bes Berthelbigers von Szigeth, feierte, übrigens auch ale itpllifder Erotifer ausgezeichnet ift. Ale Lebrbichter wird befonbere Georg be Bigafna Baracy 22) († 1720) angeführt, nicht feines poetifchen Talentes halber, fonbern weil er einen ziemlich umpoes tifden Stoff, Die Befage bes menfolichen Rorbers, ju befingen unterlleberhaupt hatten biefes früher icon Droszeghni23) (Rugen bes Sichtenbaues, 1655), Onabi24) (eine Rechnenlehre, 1693) und Stentpali25), ber (1701) Stephan Berbopl's Juriftifche Zauberfentenzen reimte, gethan.

3m 18ten Jahrhundert mit noch ber bibaftifche Liviter Graf Stephan Robary 26), gewiffermaßen ale auf ber Schwelle beffelben fiebend, ermahnt werben, bann mag ber Dichter ber Florinda, eines romantifchebefdreibenben Gebichtes von ben Seltenheiten und Merkmurbigfeiten einzelner ganber, Graf 30. Bann Lagar27), ber Dacifde Maro ober Janus genannt, folgen, an welchen fich Samuel hrustovicz28) († 1748), ein fehr guter Rirdenlieberbichter, ber Ungarifde Bellert, anfolieft. Sehr geachtet find auch Beorg Bereftoi29), und Benjamin Sjonyi30), beren Bebichte weit vollsthumlicher geworben find, ale die claffischen Lieber bes Jefniten Frang von galubi31) (1704-79) mit ihrer Frangofifden Singbarteit. Eine gang besondere Soule, Die Rrangofische, grundete Beorg Beffen pi 32) (1740-1811), ber befonbere feine Anfichten in bem von ihm gegrunbeten Ungarifden Bufdauer (feit 1775)

entwidelte und vielen Anhang fand, weil ihm große Sprach, gewandtheit zu ftatten tam. Er führte auch ben Alexandriner ein, in dem nur zwei Berse reimen. Szilagpi<sup>33</sup>) ift bloß Rachahmer des Horaz, bessen Gemuthlichkeit Szentjobi's<sup>34</sup>) Lieder beanspruchen. Sein talentvollster Schüler ist jedoch der melancholische Baul von Anyos<sup>35</sup>) (1756—84) gewesen.

Diefer Soule traten jedoch icon frubzeitig mehrere tuchtige Ropfe entaggen, welche, ben Rugen ber clafficben Studien ertennend, diefe allein fur maggebend für bie Bilbung ber Ungarifden Literatur erfennen wollten. An ihrer Spige fanben ber gelebrte Johann Baptifta Molnar36) und Ralmar37), welcher lettere in feinem Lebrgebichte vom Menfchen ben Berameter wieber au Ehren brachte, und fpater ichloffen fich ihnen bie Lyrifer Alexanber Barocai36) (1735 - 1809) und Rifolaus Revai39), Rad= abmer ber Deutschen und Frangofen, Sabriel Danta 40) (1708 -96), wie ber vorber genannte, besonders im erotisch-anafreontischen Liebe gludlich, Sibeon Rabay 41) (1713-92), Frang Berfegbi42) (1757 - 1823) und ber Epigrammatift Benedift Bi. rag43) (geb. 1752) an. Die eigentliche Bluthe ber Ungarifden Literatur, Die fic bis auf ben gegenwartigen Augenblid im Entwidelungsproceffe befindet, bebt aber eigentlich icon mit grang Ragincap44) (1759-1831), bem ebenfo gebilbeten ale vielfeitig gewandten, freilich nicht febr tiefen Discellanbichter, ber querft bas Sonett einführte, an, ber felbft im lyrifden und epis grammatifden Genre als Dufter gelten mag. Reben ihm werben besonders Dicael Biter Cfotonais (1773-1805), ein booft vollethumlider Lieberbichter in Frangofifdem Gefdmade, fonft auch Berfaffer eines tomifchen Epos (Dorottya) mit etwas gemachten Sumor, Johann Ris 46) (geb. 1770), ber humor. thifde gabelbichter Anbreas gay 47) (geb. 1786), ber, geiftreiche Frang Rolefey 48) (geb. 1790), ber liebliche Sanger Paul Szemere49) (geb. 1786), ber einfache Rarl Szafz60) und Da= niel Bergfenvist) (geb. 1776), ber talentreichfte und gluthe vollfte Dbenbichter Ungarns, ju ruhmen fein. Allein vor Allen ragt bervor Alexander Sanbor\*) Risfaluby 52) aus

<sup>\*)</sup> Eigentlich muß es Petofi Sanbor, Bordemarty Dihaly it.

Sumeg (1772-1844), ber werft anonym burd feine Licheslicher Simf v's (fo nennt er fich) allgemeine Bewunderung erregte. Er befingt in Diefer Liebersammlung querft feine ungludliche Liebe au einer gemiffen Lifa, Die einen Anderen erhort und ibn baburch in ben Rrieg treibt, bann aber feine Befeligung burd bie nach feiner Rudfehr (1800) mit ihr eingegangene ebeliche Berbindung, und hat fic bierbei eines gang befonderen Detri. bes fogenannten Dal, einer Art Sonett-Cangone (bie zwei erften Quatrains wechseln in acht- und fiebensplbigen Berfen ab, von benen ftete bie gleichlangen reimen, bie awei anberen befteben aus zwei neben einander flebenden acht. und zwei barauf folgenden flebeniplbigen Berfen) bie man Liebes. Epigramme genannt bat, bebient. Außerbem bat er auch erwähnenswerthe Sagen (Regen) aus Ungarne Borgeit gedichtet und Diefe Borm gulent bis gu einem langeren lyrifden Epos in gebn Gefangen, Gypla' szerelme (Dien 1825. 12.), ausgebehnt. Recenet man ihn übrigens zu einer bestimmten Soule, fo murbe bief bie grangofifche fein, obgleich Rarl Risfa. Lub y's Musenalmanach Aurora (seit 1808) alle Schulen reprasentirt. Darf man nun mit bem ebengenannten Daniel Bergfenvi eine neue originelle, in unseren Tagen ben Ton angebenbe Soule beginnen, weil bei ibm querft nicht blos bie reinfte Baterlanbeliebe, fonbern auch in ber Form und im Ausbrud überall bie entidiebenfte Rationalität bervortritt, fo fann man als Trager berfelben Farbe noch aus bem Anfange biefes Jahrhunberte hierher rechnen; Andreas Sorvat53) (1778-1839), von bem ein gelungenes bibactifches Gebicht, innerung an Bireg, in hexametern vorliegt, welches jeboch von feinem Epos "Arpab" übertroffen wird, ben gragiofen Lieberbichter Alone Szentmifloffp64) ben Obenbichter Labis. laus Toth 55) (1788-1820), ben Lieberbichter Gabriel Dobrentei 56) (geb. 1786) und ben gabuliften Didael Bit. fovice 57) (1778-1829). Aus ber neueften Beit gehören bierber: Buabanyi 58), ben in ber fomifch voetifchen Ergablung nur Riefaluby übertrifft, obgleich man ihm bas Stubium ber

heißen, weil bie Ungarn bie Gewohnheit haben, bie Taufnamen hinter ben Kamiliennamen gu fegen.

Frangofen ebenfo anfieht wie Dregy 59), ferner Rarl Riefaluby, Rolcfen, ber erfte, welcher bie Romange und Ballabe nach Ungarn brachte, ber Sonettift Battap 60), ber Lyrifer hoberer Art Baiga 61) (geb. 1806), ein Gothianer, Szenven 62), ein philosophischer Dicter nach Schiller gebilbet, Dicael Boros. marty 63) (ach. 1800), ein außerft gludlicher Diecellandichter. beffen Foti dal (au Rot bei Befth gefdrieben) in gang Ungarn gefungen merben, Ratona, Baal64), Erbelvi65), Bergelv Cauczor 66) que Andob (geb. 1809), ber größte Epifer Ungarns (in feiner Schlacht bei Mugsburg und seinem Reichstag zu Arab) nachk Borosmarty (in seinem Arpad, seiner Rieberlage ber Rumanen auf Czerbalom, feiner Belagerung von Erlau und feinem Bauberthal), augleich aber auch in ber Ballabe und Romanze vortrefflich, Garav 67), Johann Bacott 3 m re 68) und ber popularfte Lveifer ber Jestzeit in Ungarn. Alexanber (Sanbor) Betofico), beffen Lieber, Liebesperlen, Cupreffenblatter, Sternenlofe Rachte ac, ibm fur immer bei feiner Ration Die Unfterblichfeit gefichert haben, weil er von allen feinen Genoffen auf bem Ungarifden Barnag es allein am beften verftanden bat, fich ju bem Bolle in feiner Anschauunge. Dent- und Befühlemeife berabzulaffen, baffelbe alfo gewiffermagen que fich beraus ju bilben, wahrend alle feine Borganger bieber daffelbe genothigt hatten, fich ju ihrem individuellen Ideengang emporzuheben, was aber nicht immer anaina.

Außer biefer Urmagyarischen Schule giebt es aber noch eine Deutsche, welche lettere an Cotvos, Szechenyi, Lustace, Rerenyi, Henzelman, Pulszfp 2c. ihre Stuben findet.

Bas bas Drama<sup>70</sup>) anlangt, so ist es ziemlich gewis, baß schon unter Labislaus IV. (1290) Mimen in Ungarn vorkommen, allein wie weit ihre Thatigkeit ging, ist natürlich jest nicht zu bestimmen. Das alteste Rationalbrama ist Paul Rarabi's <sup>71</sup>) Melchior Balassa (Menphart) vom Jahre 1569, aus welches bann Bornemisza's <sup>72</sup>) Klytamnestra, eine Rachbildung ber Sophocleischen Electra, folgte. Im Jahre 1692 gab der Kaiser Leopold an einen Bürger zu Klausenburg ein Privilegium, überall mit obrigkeitlicher Censur komisch-tragische Schauspiele bei Landtagen, Feldlagern, Jahrmarken und Bolks-

verfammlungen aufführen ju burfen. Ein foldes Stud ift noch jest übrig unter bem Titel: Comico-Tragoedia 73) von bem Rampfe ber guten und boffen Gigenichaften, in Berien. zweites tennen wir von Beorg Felvinczi74), bas ben Tifel führt: Tragobie von bem Saber Jupiter's und Bluto's. achtzehnten Sahrhundert verfdwindet aber biefe Art von theatraliften Borftellungen auf öffentlichen Blagen und macht ben Aufführungen bei felerlichen Gelegenheiten in Schulen und Gr. giebungeanftalten Blat. Raturlich hatten bie Jesuiten, Die, wie wir fcon gefeben haben, auch anbermarts in ihren Soulanftalten bergleichen Bergnugungen gestatteten, bierbei nur einen moralifchebibaftifden 3med im Auge, und ber poetifche Runftwerthmußte nothwendig unter Rull fein. Dergleichen Stude ichrieben nun 3. B. bie Befuiten Runice 76) (Bebefias, Trauerfpiel, 1753), Ralubi76) (Conftantinus Borphprogenetes, Schaufviel. 1754). Illai77) (Salomon, Btolemaus, Titus, Trauerspiele, 1767), Rerestenvi 78) (Mauritios, Kyros 20.) und Andere für Die Soule gu Rafchau. Rutten nun biefe Berfuche eigentlich ber bramatifden Boefie nur febr wenig, fo ward bie Sade bod gu Enbe bes 18ten Sahrhunderts eine andere, benn 1790 entfand bie erfte Ungarifde und 1792 bie erfte Siebenburgifde privi. legirte Schauspielertruppe, und jest giebt es außer bem fidubifden Theater zu Befth gegen zwanzig im Lande herumglebenbe, unter bem Soute ber einzelnen Comitate flebenbe Schausvielerbanden, bie ihre Thespiskarren von einem Orte zum anderen An Originalicausvielen fehlte es gleich vom Anfange herein nicht, benn Simai79), Gos80), Szentjobi81), Enbroby 82), Dugonic 683) ac. forieben fleißig fur bie Rationalbuhne und nebenbei hat man bis auf ben beutigen Zag bie bramatifden Deiftermerte und Raffenflude bes Auslandes burd Uebersetungen auf die Ungarifde Bubne ju bringen fic eifrig befliffen. Unter ben neueren Dramatifern find befondere bervorzubeben : Beffen vi 84) mit feinen in Frangoftiden Gefdmade gehaltenen Dramen (Attila, Bela, Hunyabes 2c.), Alexander Risfaluby 25) mit feinen biftorifden Trauerfpielen und Ramilienfluden, Die aber nichts als bialogifirte Epopden mit lyrifden Choren finb, und fein jungerer Bruber Rarl Risfalub peb) (geb. 1790 au Set,

+ 1830), beffen Schauspiele (bie Tartaren in Ungarn, Alfa ober bie Einnahme von Griedisch-Beiffenburg, Stibor, Brene zc.), Boffen (bie Rebellen, die Brautmerber ac.) und Luftfpiele (ber Dabchen. buter, ber Treue Brobe, Taufdungen ac.) von bobem Talente zeugen und, mas befonders lettere anlangt, auch bei uns gefallen murben. Auch Borosmarty87) gebort mit feinem Ronia Salomon, einem biftorifden Drama, hierber; Joseph Baal88) und Loreng Toth 80) fleben ihm gwar nach, follen aber boch genannt werben, ohne Ratona 90) und Telefigi) ju vergeffen. Unter ben neueften Dramatifern find ber Luftspielbichter 9. Cfato 92) und ber Tragifer Cgato 93) († 1847; ausgezeichnet find feine Dramen: bas Teftament und Raufmann und Seefahrer), fowie Szigligeti94), eine Art Amalgam aus Reftrop's fdem Dumor und Bird.Bfeiffer'ider Bubnentenntniß, neuerbings aber bofer Plagiate beschulbigt (Hiador contra Szigligeti, Befth 1847), aus ber Menge ber bermalen eriftirenben Bubnenbichter anguführen. Betofi ift in feinem Drama, Tiger und Svane. hyperromantifch geworben, Eotvos aber ift in feinem Luftfpiele, vive l'égalité, entschieben originell.

Die Erwähnung biefes letteren Mannes führt uns von felbft zum Roman, welcher in Ungarn zuerft von Konvist) und bem fleißigen Dugonice 96), die mit Recht auch heute noch nicht vergeffen finb, eingeburgert warb. Guabanyi97) bat leiber fein icones Talent in biefem Kache nicht auszubeuten gewußt, und fo ift es getommen, bag biefes Genre ber Dicht funft erft in ber neueften Beit feiner Entwidelungsepoche nabe gerudt worben ift. Done mid bei ben vielgelefenen Belletriften Ruthy 98) und Baul Rovace 99) aufzuhalten, bemerke ich nur, baß ber Ungarische Balter Scott, Rifolaus Josifa 100), von bem großen Unbefannten nicht blos bie Fruchtbarkeit und erfaunenswerthe techniche Beschidlichteit im biftorifden Roman ererbt bat, mabrend Jofeph Edtvos 101), beffen Dorfnotar bas Comitateleben in grellen garben foilbert, befondere aber 3gnas Ragy, ber in feinen Ungarifden Gebeimniffen (Magyar titkok) das Treiben ber Juben, und in seinen Kuthy Layos betitelten Rovellen bas Studentenleben ber protestantischen Ungarn 102) fcarf mitnimmt, jum mobernen Social-Roman wohl ben guten Willen und Stoff, nicht aber die Berarbeitungegabe und epifche Einheit und Durchführung ber 3bee mitbringen.

- 1) 3. Feniern u Fr. Tolby Sanbbuch ber Ungarischen Poeffe. Pefft u. Bien 1828. II. 8. Blumentese aus Ungarischen Dichtern. ebb. 1828. 8. p. I-LXXXVI.
- 2) Historia de vita, morte, universaque fortunae alea ill. princ. ac DD. Joannis secundi, regis Hung. Debrecini 1577. 4.
- 3) Chronica Első reszebe János kiral halalatal fogna ez esztendeig Dunan innet Erdel orszaggal löt minden hadac vesződelmec, reuidedőn szép notaknal enőkbe vadnac. 1554. II. 4. Geine Gediájte. Bien 1561. 4.
- 4) Chronica mundi. Cracov. 1558. 4. Kereszbyénségnek fundamentómáról való tanuság. ib. 1528. 1544. 1546. 8.
  - 5) Ift noch ungebruckt.
  - 6) Ift noch ungebrudt.
- 7) Er übersett ben Plutarchus de claris mulieribus: Szép Historia a' tökélletes Aszszonyi állatokról, mellyet a' Plutárkusból fordított Magyar nyelvre. Claudiopoli 1570. 4.
- 8) Chronica, vagy, szép Historiás ének, miképen Hareadémus Tengeri Tolvaj Barbarossa Bassává lett; és ez által Szuliman Tsászár a' Tengert birta, sok rárakat el vett, 's Tunctum országákj. Claudiopoli 1578. 4. Chronica, vagy szép historiás ének, mi képen Kardy Tsászár hadakozott Afrikában Barbarossa Bassa ellen, és Mulcasest királyiszékibe viszsza tette. ib. 1571. 4. A' Nagy Bánról. ib. 1573. 4. Az Hunyadi János Nándor Jehérvár alatt való viadsljárol. Debrecini 1575. 4. Chronica, mellyben meg-iratik Priester Joannnes, az az, a' nagy János Tsászárnak, igen nagy Tsászári birodalma, ki Indiában bir, igen nagy bőr földön. ib. 1573. 4.
- 9) Az hires nevezetes Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiröl és bajnokságárol való Historia. Posonban 1746. 8.
- 10) Bálintnak Balassa és Rimai Jánosnak istenes Eneki, mellyet a' Varadi 4dik editio. Posonban 1676. 24. Ugyan azok. Posonban s. a. 24.
  - 11) G. Rirchenlieber fteben mit bei benen Balaffa's.
- 12) Uj Testamentum Magyar nyelven. Neanesi 1541. 4. (enth. 12 Difficha an die Ungarn und die Synoplen der Evangel. Matthdi, Lucd, Joshannis und der Apostelgeschichte). ib. 1574. 4. (hier fehlen die 12 Difficha).
  - 13) Cyri regis historia. Debrecini 1674. 8. u. oft.
- 14) Jeles szép Historia, ket görög bertzegről erős Ajáxrol, és bőlcz Ülissesről, miképpen vetődtec, és perlettec a Táborban, Agamemnon Czászar, és mind az több Görög királlyoc, az erős, vitéz Achilles fegyvere, es badi szérszama felett. s. l. 1592. 4.
  - 15) Ift noch ungebruckt.
  - 16) Seine Bebichte find noch ungebruckt.
- 17) Szenteltt vagy Sarkantyús vitéz. Magyar Rhythmusek, avagy versek. Debrentz 1756. 16. Posonyban 1771. 16.
- 18) Költeményes Maradványi, mellyeket cgybe szedett, és a leg régibb nyomtatványok és kézirások szerint hibáiból ki men-

1

tett Dugenics András. Posonyban és Pesten 1796. II. 8. Uj éle Ire hozatott Chariklia. Lötsén. 1700. 8. második kiadás. Budán 1763, 8. Porábúl meg éledett Phoenix avagy a néhai Gyerö Monostori Kemény János Brdélyi Fejedelemnek Lonyai Anna aszszonnyal lévő házasságának; Tatar Országi rabságának etc. Sopronban, 1748. 8. Bud. 1763. 8. Mársal társalkodó Murányi Venus. ib. 1751. 8. 1767. 8. A csalárd Cupidónak kegyetlenségét meg ismérő és mérges nyilait kerülő tíszta életnek Geniussa. Bud. 1751. 8. Kuma várossában épittetett Dedalus Temploma. ib. 1764. 8. Rósa Koszorú a mellyet az Testé lett Ige Jesus Christusnak etc. Nagyszombat 1772. 12. Palinodia tristis Hungariae. Bud. 1775. 1789. 8.

- 19) Ueber ihn f. oben §. 788. S. 1065.
- 20) Magyar Mars, avagy Mohách mezején történt veszedelemnek emlékezete. Béchben 1653. fol.
- 21) Ne bántsd a' Magyart, Irta Grós Zrínyi Miklós. Es most tij jonnan kibotsáttalott. Maros Vásárb. 1790. 8. Adriai Tengernek Syrenája Gróff Zrinyi Miklós. Béchben. 1651. 4. Pesten. 1817. 8.
  - 22) Ift noch ungebruckt.
- 23) Dieser schrieb in Lateinischen Bersen: De pini utilitate et re scandulari, 1653. 4.
- 24) Institutiones arithmeticae. Cassav. 1693. 4. In Ungarischen Bersen.
- 25) Verbötzi István Törvény' könyvének Compendiums, melly közönséges Magyar versekre formáltatván iratott, es kiadatott Homorod Sz. Páli. Claudiopoli 1798 8.
- 26) Descripti versus ex Fragmentis in otio scriptis. Hol egyszer 's hol mássgor ki faragot, 's öszre szedet rongyábúl le irt Füzfaversek. s. l. 1727. 4.
- 27) Florinda. Cibini 1766, 8. Opera poetica varii argumenti. Claudiop. 1766. 8.
  - 28) Seine eigenen Lieber fteben in ber Cithara sanct. Luben, 1745.
- 29) Magyar Versek, mellyeket Temetési és Lakadalmi Kötömböző alkalmatosságokra írt vólt. Kolosváratt. 1781. 8. Holtakkal való Barátság. Az az némedly Erdélyi Nagy Méltóságoknak, ib. 1783. 8. Temetési és Lakadalmi Alkalmatosságokra irt Magyar Versek. Claudiop. 1772. 8.
- 30) Szentek Hegedüje, vagy olly idvességes Uj Enekek. Claudiop. 1762. 8. lmádságok Imádsága. Posonyb. 1774. 12.
- 31) Istenes jóságra, es szerentsés boldog életre oktattatott Nemes ember, Nemes asszony, és Nemes úrfi. Nagyszombatban. 1748. 1771. II. 4. Második kiadás. Posonyban 1787. 8. Második nyomtatás. ib. 1770—71. III. 8. Költemeényes Maradványi. Györött 1786—87. II. 8. Teli Ejtszakák. ib. 1787. 8.
- 32) Az Embernek Próbája. Betsben 1772, 8. Az Eszterházi Vigasságok es Delfén. ib. s. l. 1772. 8. Hunyadi janos elete. ib. 1778. 8.
  - 33) Seine Gebichte find nicht gesammelt.
  - 34) Seine Gebichte find nicht gesammelt.
  - 35) Munkáji. Betsben. 1798. 8.
- 36) Munkai. Posonyb. 1794—95. IV. 8. N. tselek, le. imis zon 1797. 8.

37) Er ift eigentlich nur als Sprachforicher wichtig burd feinen Prodromus idiomatis Scythico-Mogorico-Chuno-Avarici sive adparatus criticus ad linguam Hungaricam. Posonii. 1770. 8.

38) Munkáji. Pesten 1813. VIII 8.

- 39) Elegyes Versei, és néhány apróbb kötettlen Irásai. Posonban 1787. 8. Carmina latina. Jaurini 1792. 8.
  - 40) S. Gebichte find gesammelt von Raginczy: Pesten 1817. 8.

41) Geine Gebichte find nicht gesammelt.

- 42) Rövid Ertekezések a' Musikáról. Betsben 1791. 8. Mi a Poézis? Es ki az ig az Poéta? ib. 1793. 8. Egy jó szivböl költt Szatira avagy feddő költemény a' Magyar Literaturárol. s. l 1791. 8.
  - 43) Poétai Munkáji. Pesten 1799 8.
- 44) Heliconi Viragok 1791 Esztendőre. Posonban. 8. Orpheus — egy hónapos Írás, a' józan gondolkozásnak, igazabb iz-lésnek, és magyar történeteknek elő segéllésáre. Kassán 1790. II. 8. Munkái. Pesten 1815. IX. 8.
- 45) Diétai Magyar Músza. Posonyban 1796. 8. A' Nemes Mavarságnak Felülesére. Komáromban. 1797. 8. Poétai munkái. Bécs. 1813. 8.
- 46) Hercules választása allegoriás Költemény. Betsben 1798. 8. A' Vallás Tsúfolók ellen. Sopronban 1796. 8. Munkái. Pesten 1815. III. 8.
  - 47) Szépirodalmi összes munkái. Pesten 1843. 1847. 8.
  - 48) Munkáji. Pest. 1832. 8. Minden múnkai. ib. 1842-44. V. 8.
  - 49) Seine Bebichte icheinen nicht gesammelt zu fein.
  - 50) Seine Gebichte find nicht gefammelt.
  - 51) Összes müvei. Budan 1842. III. 8.
- 52) Munkáji. Pest. 1833—38. VIII. 8. Eredeti magyar játékszín. ib. 1825. II. ib. 1836. III. 8. Minden munkái. ib. 1847. I—VI. 8. Himfy szerelmei. Bud. 1801. 12. ib. 1807. II. 8. Simfy's auserlesene Liebestieber, übers. v. 3. Graf Maitath (m. b. Ungar. Drig.) Pefth 18.9. 1831. 16. Sagen a. b. Ung. Borg. Deutsch v. Gaal. Bien 1812. 8.
  - 53) Arpad. Pesten, 1830. 8,
  - 54) Primóczi Szent-Miklóssy Alájos. Mesék. Pesten 1840. 8.
  - 55) Seine Gebichte find gerftreut.
- 56) Huszárdalok. Budan 1847. 24. Pali és Minka olyasni tasul. Pesten 1829. 8. Regy magyar nyel vemlékek. Bud. 1846. 8.
  - 57) Seine Fabeln find gerftreut.
  - 58) Seine Bebichte find nicht einzeln gebructt.

59) Ich finde keine Ausg. seiner Gebichte.
60) Magyarország primásai. Budán 1847. 8. Magyar Apollo.
Pest. 1835. 8.

61) Versei. Pest. 1835. 12. Szózat a' pesti magyar szinház üggeben. Bud. 1839. 8. Pillangó. ib. 1836. 8. (unter bem Ramen Ernft Egeplafi.) Kritikai lapok. Pest. 1833—34. V. 12. Világtörténet, a' legrégibb időkről korunkig. ib. 1845—47. I—VI. 8. 62) Minden munkái. Pesten 1844. sq. X. 8. Ujabb munkái.

Budan 1840. 8.

63) Seine Arbeiten find nicht einzeln gebruckt.

- 64) Seine Gebichte find einzeln nicht gebruckt.
- 65) Nemzeti i parunk. Pesten 1846. I. 8. János Erdelyi Költe-ményei. Bud. 1844. 8.
  - 66) Augsburgi üt közet. Pest. 1824. 8. Aradi gyüles. ib. 1828. 8.
- 67) Az Arpádok, történeti balladák 's mondákban. Pest. 1847. 8. Balatoni kagylók, költemény fűzér. Budapesten. 1848. 8. Tollrajzok. Pest. 1846. 8. Frangepán Kristófné. ib. 1846. 8. (Magyar és német beszélgetések kézikönyec. ib. 1842. 1847. 8. Ungatífaj. Deutfáje Gefpráde gebőren nigt bierber.) Bon Repomut Garan baggen finb: Csatár Höskölteményei rajzolat. Pest. 1834. 8. unb Arbocz. Szomorujaték 5 felvonásban. ib. 1837. 8.
- 68) Még egy szózat a' pesti magyar szinház ügyében. Pesten 1840. 8. Költő és Király. ib. 1846. 8. (Magyerföld és népei eredeti képokben. ib. 1846. 8. gebőrt nicht hierher.)
- 69) János vitéz. Budan 1845. 12. Cyprus lombok Etelke sirjából. ib. 1845. 16. Szerelem gyöngyei, ib. 1845. 8. A' hóhér kötele. ib. 1846. 8. Felhök. ib. 1846. 12. Gebichte, Deutsch v. Dur. Wien 1847. 12. Gebichte, Deutsch v. Brauer. Pesth 1847. 8. Ungarische Lieber, Deutsch von Kerthemy. Samb. 1848. 8. S. Magag. f. b. Literat. b. Aust. 1848. nr. 16—17.
- 70) E. J. Endrödy, A' Magyar Játék-Szinnek Történetei Kezdetétől fogya, im Magyar Játék-Szin. Pest. 1792—93. T. I. cf. Mors genbl. 1846. Cort.-Art. nr. 105 sq.
  - 71) Ift noch ungebruckt.
  - 72) Ift noch ungebruckt.
  - 73) Europa comico-tragoedia. Rosnav. 1706. 4. in Lat. Sprache.
- 74) Ist noch ungebruckt, allein ein anberes Gebicht von ihm: Igen szép historiája az Jerusalemböl Jerichoba menő tolvajoktól megschesitett Embernek állapatyárol LX. mostan Rhythmusokban meg-iratett, es ki botsátatott. Leutchau 1689. 8.
  - 75) Szedeczias. Kassán 1753. 8.
- 76) Constantinos Porphyrog. Sz. J., in Költeményes Maradványi. 1786—87. 8.
- 77) Salamon, Ptolomaeus, Titus, három szomorú Játék kettejét ennen maga szerzette; narmadikát pedig Matastasiusból forditotta. Kassán 1767. 8. Tornyos Péter. Farsangi Játék. Komúromban. 1789. 8.
- 78) Cyrus, szomorá Játék. Kassán 1767. 8. Mauritius Tzászár. ib. 1767. 8.
- 79) Mesterséges Ravaszság. Pesten 1775. 8. Igazházi, egy kegyes jó Atya. Kassán 1790. 8. Gyapai Márton, Feleseg-feltő gyava lélek. Budan 1793. 8. Zsúgori, im Magyar Játékszin. Pest. 1792—93. T. I. Házi orvosság. ib. T.IV. A' váratlan Vendég, im Magyar Muzenm. T. I.
- 80) Magyar Pénelope, avagy az álhatatos szeretet Példája. Pesten. 1791. 8. Az ártatlan Etelka, im Magyar Játék-Szin. T. II.
  - 81) Seine bram. Berte find nicht einzeln gebruckt.
  - 82) Arany Peretzek. Pesten 1792. 8.
  - 83) Trója veszedelme. Pesenban 1774. 8.

- 84) Hunyady László. Betsben 1772. 8. Agis. ib. eod. 8. Buds. Posonyban. 1773. 8. Filosofus. ib. 1777. 8. Hármas Vitézek. ib. 1779. 8. Attila és Buds. ib. 1787. 8.
  - 85) Stehen in f. Berten.
- 86) Minden munkái egy kötetben. Koadja a' Kisfaludy társaság. Pesten 1841, XVII. 8.
- 87) Salomo Kiraly. Pesten 1821. 1827. 12. Zoigmont Király. ib. 1823. 8. Kont. ib. 1825. 8. Homonna völgye, in b. Aurora 1825. 12.

  Zalan Futása. Pest. 1823. 8. Czerkalom, in b. Aurora 1826. Tündervölgy. cbb. 1827. Eger. cbb. 1828. 8. [inb Coppoen.
- 88) Pazar Fösvenyek Ket Julia., in Szinmittár. Pest. 1840. T V. 4.
- 89) Vata. Pesten 1836, 8. Olympia. ib. 1839. 8. Uti tarca, ib. 1842. VI. 8.
  - 90) Kegyencz, szomorujaték öt felvonásban. Pest. 1841. 8.
  - 91) Bánk bán, fteht im Szinmütarban.
  - 92) Pazegházasotdam, in Szinmiltarban a. a. D.
- 93) Végrendelet, drama. Pesten 1845: 8. Kalmár és tengerész. ib. 1845. 8.
- 94) Roszfa, in Játékszin eredeti. Bud. 1840. 8. Korona éskard, in Szinmütar. T. XXVII. Összes szinmüvel. Pesten 1846. sq. 8. Bredeti szinmüdslokkal. ib. 1844. 12. Cillei Fridrik, im Szinmütarban. Al endre. Pest. 1841. 8. Gyaszvitézek. Pest. 1838. 8.
- 95) Várta mulatság Posonyb. 1774. 8. Hadi Román. Pest, 1779. 8. Elme futtatások. Budán 1792. 8.
- 96) Ulysses. Pesten. 1780. 8. Rtelka. Posonyb. 1788. 1791. 8. Arany Peretezek. ib. 1790 8. Gyapjas Vitézek. ib. 1794. II. 8. Jeles Történetek. ib. 1794—95. II. 8. Szeretsenek. ib. 1798. II. 8.
- 97) Rontó Pálneltegy magyar Lovas köz Katonának. Posony. 1793 8. (in Berfen wie feine and Gedichte). Pösténye förödés. s. l. 1787. 8. Török hábor. Izél. gondol. ib. 1790. 8. N. Febérváar meg vét. ib. 1790. 8. Magyar Dámákhoz. ib. 1790. 8. Peleskei Notar. ntaz. ib. 1790. 8. Annak elmélk. hatála. ib. 1796. 8. Orsz. Gyül. k irása. ib. 1791. 8. Aprekaszion. ib. 1791. 8. Idő töltés. ib. 1795. 8.
- 98) Munkái. Pesten. 1841. IV. 8. Hazai rejtelmek. ib. 1841. IV. 8.
  - 99) Munkái. Pesten 1845. III. 8.
- 100) Munkai, Pesten 1844. sq. 8. Der Katthäuser, Deutsch v. Al Peste 1842. II. 8. Der Dorfnotär. Deutsch v. Mailath. ebb. 1847. III S. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1848. nr. 22.
- 101) Munkai. Pest. 18.7. sq. 8. "Josifa's samut. Werte. Du Pest, u. 2936. 1838—47. I—XXXIII. 8.
  - 102) Munkái. Budan 1842. sq. 8.

#### £ 794.

Bir wollen jest auf unserer langen Reise auch ber talifden Poefie noch eine turze Raft schenken und maar

bie Jubifde und beren Berbaltniß in Italien betrachten. Sier ift besonders Leo ba Mobena1) que Benebia (1571-1648) anguführen, ber eine poetifche Ethif mit Bilbern abgefaßt bat. Auch bas erfte Bubifde Drama, Efther, ericbien jest burd Salomon Usque und Lazaro Gratiano in Spanifder Eprace gefdrieben2), und ein anderer Jube, Juba be Salomone3) aus Mantua forieb bie erften Sonette in Italienischer Sprache. Die Bauptwerfe ber neueren vorbereiten. ben Italienischen Schule fallen 'jedoch ine 17te und 18te Jahrbundert. Es find biefe Rofe ben Morbefai Bacuto's4) (+ 1698) aus Amfterbam Rachbildung ber Bolle bes Dante in 185 funfgeiligen Strophen, worin bas Rlopfen bes Todes. engels an bas Grab bes Reubeerdigten und Die Auferftebung beffelben und feine Ruhrung vor bie Solle aus rein moralifdem 3wede geschildert wird, Satob Daniel Ulamo's5) aus Ferrara Rachbilbung bes Barabiefes Dante's und endlich Abra. bam ben Sabatai Roben'66) aus Bante (1670-1729) Baraphrase ber Bfalmen. Diese Dichter bahnten nun aber ber modernen Richtung in Italien ben Beg, beren eigentlicher Bertreter jedoch Dofe Chajim ben Jafob Luggatto7) aus Babua ift, unter beffen Dichtungen feine Bfalmen, Die gelungenfte Rachahmung ber biblifden, die je verfaßt worden ift, ben Blangpunkt bilben. Er hat auch ein Drama geschrieben, worin er jedoch ben Barallelismus ber Judifchen Boefie aufgegeben und fich mehr ber Griedifch - Lateinischen Rhetorif genabert bat. Aud Samuel Romanili8) hat ein Melodrama, wie Lugatto, ju feiner eigenen Bermahlungsfeier abgefaßt, bas aber mehr im Stallenischen Geschmad ift, welcher vorzugeweise auch in ben Cangonen Efraimo Luggatto's 9) angetroffen wird, mabrend ber meifterhafte Sonettift Samuel David Luzzatto in) aus Trieft burdaus wieder bem Tone ber althebraifden Boefie nabefommt. Sein gandemann Chiefta David Abulafia11), ber eine Sammlung lprifder, bibactifder und elegifder Dicht. ungen abfaßte, wird hier nur ber Bollfanbigfeit megen genannt. Reben Diefem find aber noch ber gelehrte Rfage Samuel Reggio (geb. 1784) und Jofef Mimangia, anguführen.

# 1074 Jubifche Poefie in ben Dieberlanden u. Deutschland.

Gin anderes Land, Die Riederlande, mar ebenfalls ber Subifden Boefie nicht ungunftig. Sier grundete namlich Graf Don Manuel be Belmonte Refibent bes Spanifden Sofes, einen Dichterbund, fur ben befonbere Daniel Levi (Mitael) De Barios 13) aus Montilla thatig war. Much bas erfte, freilich nicht fur die Aufführung bestimmte Bebraifde Drama fällt in biefe Beit. Es fdrieb biefes nämlich Jofef Benco, um allegorifd unter biefer form ben Sieg bes freien Billens über bie bofe Luft barauftellen, ließ fich aber aar au febr burch feine Rachahmungesucht ber Bortugiefifch : Spanischen Manier ju falidem Bathos binreifen. Spater grundete David Kranco (Choffhi Mindie), ber Berfaffer eines Racine's Athalie nade gebildeten trefflichen Dramas Gemul Ataliahu, Die neue Rieberlanbifche Schule, indem er allerdings bie Form und bie Blafif feiner Schöpfungen bem Italienischen entlehnte, bafur aber bie Stoffe lediglich ber Tradition entnahm. Seine Sauptarbeiten fallen in bas Genre bes Gelegenheitsgebichtes. Richt wenig trug jeboch jum Gebeihen biefer Schule bie ju Amfterbam 1815 aur Wiebererwedung bes Schrift, und Mifchnaftubiums gegrundete Gefellicaft Toelet bei, unter beren mitarbeitenben Dichtern fich besonders Samuel Molbar auszeichnet, Alexander Thal suchte in einem Drama eine moralische These au entwideln, mas ihm aber nicht fonberlich gelang.

Einen britten hierher gehörigen Dichterkreis bilbete bie Jubische Boesie in Deutschland. Leiber zeigte sich diese zuerst in einer hochst monstrosen Form, namtich in einer Masse von Bolls. und Märchenbuchern, unter benen ich nur die sieben weisen Meister, Eulenspiegel, den Ritter Wieduwilt, das Sesser ha Baba, eine Art Bagabunden-Roman, die berühmte, unter dem Ramen Maasebuch (1611) in vielen Redactionen auftretende Sammlung von theilweise sogar lasciven Parabeln und Beschichten, das moralische Ruhbuch (1555) von Abraham Ben Matatja, das Buch der Berzeichnung (1639) zc. auszeichne. Dieses aus Hebrässchen, Maurischen, Romanischen, Deutschen und anderen Europäischen Sprachelementen gebildete Rauberwelsch, das sogenannte Jüdisch. Deutsch, lag aber auch einer Art Epos, einer Davidiade, einer Menge durch äußere,

größtentheils politische Umftanbe bervorgerufener Bolfelieber und ben fur bas Burimfeft gefertigten Sanswurftiaben au Grunde. beren noch einige vorliegen. Auch einige weltliche Gegenftanbe. 1. B. ber Streit bes Baffere mit bem Bein, bas Schachiviel. bas Lob bes Tabafs, murben ebenso behandelt 18). Go mar es benn erft bem Bollenber bes burd Luggatto berbeigeführten Umidwunge in ber Reuhebraifden Doefie, Raftali Berg Beffeln 19) aus Ropenhagen (1725-1805) vorbebalten. tropbem, bag er ohne flaffiche Bilbung war, eine Rationalität in feiner Mutterpoefte berbeiguführen. Seine Shire - Tiferet verbienen unbedingt ben Chrentitel ber Classicitat, obgleich auch feine theilmeife politifden Belegenheitsgebichte burchaus nicht veraeffen werben burfen. Außerbem regte er auch noch (1783) au bem Busammentreten ber Bebraifden Literaturfreunde an, bie ihre Fruchte in gebundener und ungebundener Rebe in bem Sammler (Ha-Measef, Ronigeb, u. Berl. 1784-86, 1788 -1790. Bredlau 1797. Berlin 1809. Altona und Deffau 1810-11) niederlegten. Außer ben hierin mitgetheilten Ono. men ift Rafael Fürftenthal's Bionibe (baf. Bb. IV. 1810. S. 37 2c.) unbedingt bas bedeutenbfte Rationalgebicht biefes Rreifes. Ginen aweiten Cyclus von geiftreichen Mannern vereinigte aber Solomon Roben 20) († 1845) in der von ibm auerft redigirten Beitschrift, Die erften gruchte ber Beiten (Bikure ha Itim 1820-31) betitelt, um fich, benen er felbft ale leuche tendes Mufter in feiner Davidiade, einem Seitenftud ju Beffelp's Moferbe, voranging. Auch eine britte, ju gleichem 3mede gegrundete Beitfdrift foll bier nicht vergeffen werben, Jedidia. für bie befanntlich D. E. Buichenthal, Berfaffer eines .ros mantifden Dramas, ber Siegelring Salomonis (Bruchft, im B. ha J.), eine ausgezeichnete lleberfetung bes Shillerichen Deifterwerfes: "bie Freude" lieferte. Unter ben Gpifern ber Deutschen Schule ift besondere Dar Emanuel Stern21) (Menbel B'ri Stern) aus Bregburg (geb. 1811) mit feinem Elias, unter ben Dramatifern aber Dar Der Letteris 22) aus Lemberg (geb. 1804), ein Rachahmer ber Frangofen, berporzuheben, beffen lyrifche Gebichtsammlung Dibre-Shir aber icon ihrer Driginglitat wegen genannt werben much 68

Dactifder Clegifer ift befondere Salomo Bappenheim23) mit feinen "Bier Bedern" anguführen.

Bir wenden uns endlich ju ber Clavifden Soule, Die ebenfalls in zwei Evoden gerfällt. Die alte mittelalterliche Soule batte ibren Bamptfit in Bolen, und zeidene id als Trager berfelben befondere Josef Ben Elimelet24) aus Torbun, Mordefat Ben Metr26) aus Lublin und Juda Ben Morbefat ha Levi Burwicg 26), von benen ber zweite ein trefflides Ceitenftud ju Bedaja Benini's Behinat Olam. ber lettere aber einen gelungenen Bendant ju Aldarifi's Tuchkemoni lieferte, aus. Da trat I faat ha Levi Catanow 27) (geb. 1733) mit feinen Afaf. Spruden auf, Die, in einer bem alten Siple taufdend nachgeahmten Manier gefdrieben, ben munterften humor mit bem tiefften Ernfte vereinigen und ein achtes Jugendlebrbuch find, wahrend wieder feine Afaf : Bfalmen ein elegischhomnisches Rukerbild ber mit ibm beginnenden Neuslavischen Edule abgeben. Der weite berühmte Dichter berfelben Schule ift Salomo Juda Rapoport28) in Lemberg, ber in feinem Burim-Drama Scheerit-Juda nict blos ein act nationales Runftwerf lieferte, fondern auch bewiesen bat, wie beitere Unterbaltungelecture bei weitem ben bieber an biefem gefte gebraude lichen Sanswurftiaden vorzugiehen ift. Bu berfelben Coule geboren noch Jacob Cichenbaum 29), berühmt burch feir Sondipiel, Die Lyrifer Rinderfreunb 30), S. Salfinb 31 M. B. Lebensohn 32) und ber Epigrammatift 3. Benjacob2 wogegen Josef ba Efrati (aus) Troplowig34) in feir Tragodie "Saul" fich burchaus der Deutschen anschließt.

- . 1) S. Reggio Briefe Bb. II. p. 75 sq. Midbar jehuda. Ver 1602, 4. Sar merah.
- 2) Ester. Venez. 1619. 8. S. Depping Gesch. b. Juden in Frank P. 888 sq.
  - 2) Raccolte greche, latine e volgari. Bologna 150'. 8.
  - 4) Tofte Aruk, L'inferne figurato in rime. Venez. 1715. 8
  - 5) Eden Aruk, noch ungebr. G. Deligsch p. 73.
  - 6) Kehunat Abraham. Venez. 1719. 8. S. Sammler 1786. p
- 7) S. Kherem Chemed Bb. III. p. 112 sq. II. p. 53 sq. Sept. b. Buben Bb. VIII. p. 26 sq. Jost Annal. 1839. p. 25. 33. R. S. Freystadt M. C. Luzz. Choker u. Mekubbal z. erft. Materialsgeb. Latein., Dearlin u. hibr. Königeb. 1840. p. III—XXV Derenk Chockma. Makerb. 1763. 8. Dereck Tebupoth. etc.

Offenbach 1788. 8. Lajeschorim Tehila (Drama). Umsterbam 1743. 8. Berlin 1780. 8. Lajeschorim Tehila (Drama). Umsterbam 1743. 8. Berlin 1780. 8. Lajeschorim 1846. 8. Migdal Os (Drama) m. Prolog. v. Delissch u. Letteris, m. Unm. v. H. D. Luzzato. Lpzg. 1836. 8. (S. Allg. Beitschr. f. d. Judenthum 1838. nr. 116.) Psalmen noch ungebruckt bis auf einige Proben im Bik. ha It. 1825. S. 56. 1826. S. 99.

- 8) Na-Qolot jechdalun. Berl. 1791. 8.
- 9) Ele bene-ha Nöurim. s. l. et a. 8. (Proben im Measef 1785, E. 49. u. unt. d. Ait.) Qol-Shahal. u. unt. b. ersten Eit. Lemberg. 1839. 8.
- 10) Kinnor Naim (Gebichte aus ben Sahren 1817—1823 enth.) guerft als Unhang bes Bikure ha Itim v. 1825.
  - 11) Ben sekunim. Livorno 1793. 8.
  - 12) Higajon la Chiner. Pabua 1836. 8.
- 13) Coro de las musas. Amsterd. 1672 8. Flor. de Apello. Barselles 1665. 8.
  - 14) Asire Tiqva. Amsterd. 1668. 8.
- 15) Gemul Ataljahu. Amsterd, 1770. Vienn. 1800. 8. Ueber sein Melobram Teshuat Israël be-jad Indit im Sammler 1809. 6. 77.
  - 16) Berurja. Amsterd. 1824. 8, Pfalmen. ebb. 1818. 8.
  - 17) Rikse Bene-Ish ve-Qinatam. Amfterb. 1817. 8.
- 18) Ueber alle biefe Boltebucher f. Delitfc, Bur Gefc. b. Iub. Poefte. S. 80 aq. .
- 19) Shire Tiphereth (b. i. Moseibe, e. episch-bibactisches Gebicht über b. Leben Moses, Gesang I-XV. Berlin 1789 zc 8. Gesang XVI-XVIII. Prag 1829. 8. Gesang I-IV. Deutsch. Berl. 1795. 8.
- 20) Mateh Kedem. Frtf. a. D. 1807. 8. (hebr. u. Deutsch. Enth. Eleine bramat. Seb. a. bibl. Stoffen unter b. Tit. Morgenlandische Pflanzungen). Nin David, in 19 Gefängen. Wien 1834. 8.
- 21) Tiphereth ha Tischbi. Wien 1839, 8. Ein Berzeichn. f. übrigen Geb. im Jubischen Plutarch. Wien 1848. p. 246 sq.
- 22) Gesa Jischa (nach Raeine's Athalie). Wien 1836. 8. Schlom Esther (nach Racine's Esther). 266. 1834. 8. Dibre Shir. Softiew 1823. 8. Minet 1836. 8.
  - 23) Arba Kossoth. Berl. 1750. Wien 1809. Amfterb. 1817. 8.
  - 24) Ben Zijom. Amfterd. 1619. 8.
  - 25) Tabrit ha Bajit. 1745. 8.
  - 26) Amude Juda. 1765. 8.
  - 27) Mischle Asaf. Berlin 1789-92. IIL 8.
  - 28) Scheërit Juda im Bikure ha Itim 1827. S. 172.
  - 29) Hakrob. London 1840. 8. Kol Simra. Leipzig 1836. 8.
  - 30) Schirim Schonim. Brobn 1834. 8.
  - 31) Pirche ha Abib. Zosephow 1837. 8.
  - 32) Schirim le Schlomo. Wilna 1842. 8.
  - 33) Michtanim Weschirim. Leipzig 1842. 8.
  - 34) Melukat Saul. Lemberg 1820. Kratau 1822. 8.

### s. 795.

Bar ber Sansfrit in Indien durch die Mohammebanischen Eroberer giemlich untergegangen, fo hatte fic boch aus ihrer Bermifdung mit ben einheimischen Sindus eine neue Sprace. bas fogenannte Urdu (b. i. Lager [=Sprache]) gebilbet, welches wir mit bem Ramen Sinboftani') ju belegen pflegen. Diefe Sprache ift fleißig angebaut worben und hat vorzüglich eine fehr große Angahl von Dichtern hervorgebracht, beren Biographicen in nicht weniger ale fieben großen Werfen (Tazkira) niebergelegt worden find. Zwar find ein großer Theil ber Probuttionen biefer Dichter Uebertragungen aus bem Berfifchen, Arabifden und Sansfrit, allein theils haben fie icon barum vieles Intereffe für uns, weil mande ihrer Driginale ganglich untergegangen find, theils übertreffen fie aber auch ibre - aum wenigstens bie Berfifden - Mufter an Natürlichkeit, und, mas ben Roman anlanat, so find fie mehr Rachabmungen ober umgearbeitete Redactionen ale Ueberfepungen ju nennen. Lettere machen benn auch, außer ben Ghafelensammlungen ober Divans (von gleichreimigen Dben) ben Sauptbestandtheil biefer Literatur aus, bie freilich auch an manden Auswuchfen leibet, wie a. B. nach bem Borgange bes Panbit Rof eine erotische Literatur entftand, bie an Schmuz ber Schule eines Aretin nichts nach. 3d erinnere nur an bes Dictere Ali haffan aus Decan Bhuk-bal (liber coitus, id est modorum [36] diversorum coeundi), bemt nur jene Ungahl fotabifder Schriften. welche befanntlich in ber Turfischen Literatur eine Rolle fpielen, an bie Seite gefett werben mag. Bas bie Ueberfeger berühmter Dichtwerke bes übrigen Drients anlangt, fo begnuge ich mich Mir Sher Ali Affos2) aus Delhi (+ 1809), berühmt burch feine Gefdichte und Statifif von hindoftan (Araisch i mahfil), ale Uebertrager bee Gulistan. Safix Ubbin Ahmab3) aus Calcutta (+ nach 1815) als ben bes Ayar danisch, ber berühmten Berfifden Redaction bes Kabelwerfes Kalila ve Dimnah Dohammeb Amin aus Decan, ber bie berühmte Legende von Juffuf und Zuleika in einem großen Belbengebichte (Masnawi) verarbeitete, Bolulnath

aus Raci (Benares), welcher bie Mahabharata und Harivansa in Berfe brachte 5) Sarnit Muhammed . Sarbar Bathic Salbari († nach 1814), berühmt burch feine in (10) Gisungen eingetheilte verfificirte Befdicte ber Mohammebanifchen Marthrer von Mohammed bis Huffein (Gul i magfirat. b. b. Rofe ber Bergebung), hier aber ale lleberfeger bes Tutinameh und ber Begebenheiten bes Satim Zai ju nennen6). Maus lama Ifram Ali, ber (1810) bas berühmte Arabifche Moralfabelbuch Tuhfat Ikhwan ussafa 36n el Relbi's (bie Unterredungen ber Thiere mit ben Menfchen über ben Borrana por ihnen) übertrug?), Dipan Dubammab 3brahim (um 1824), der bas berühmte Anwar i Soheili übertrug8), Ris bal Chand9), mit bem Beinamen Labort aus Delbi, ber ben 1124 ber Heg. (1712 n. Chr.) von Juat Ullah ins Berfifche überfetten Sindi = Roman, Die Rofe von Bafamali, wieber im Sindoftani verarbeitete, und Tahein Ubbin 10) (ober gagli Ali), ber bie Begebenheiten bes Ramrup und ber Rala nach einem Berfifchen Brofa = Roman befang, aber faft Driginal ju nennen ift. Unter ben eigentlichen Originalbichtern nimmt aber ber fur einen halben Gott gehaltene Inbifde Reformator Gourou Rabir ober Inani (um 1488-1516) ben erften Blat ein, benn feine unzweifelhaft achten Rekhia (100 Dben) und Bijak betitelten Bucher, fammtlich moraliforeligiofen Inhalte, liegen noch per und zeugen von großer Begeifterung. Rachft ihm mag ber freilich viel altere (aus bem Enbe bes 12ten Sahrhunderte) Dichter Chand 12) folgen, ber bie Ge schichte bes letten Ronigs von Delhi Prithwi-Raja bichtete, fowie Rabir's Beitgenoffe Bibari gal, Berfaffer eines aus 700 Diftiden befiehenden Divans, in bem Rrishna die Bauptrolle fpielt 13). Dann mogen Tulci Da 614) († 1624 nad Chr.), ber ben Gott Rama in einem großen Gebichte verherelichte, und gal Ravi 15) folgen, ber in feinem Chatra Prakasch die Befdicte ber alten Rajas von Bunbelthund lieferte. Rrüber (au Anfange bes 17ten . mts) fallt bes Seie Krommen). ligen Rabhaji'b) Bhakta mal worin er in febr fcwer ju vett . Leben ber porguglichften Sindubeiligen berie mich ere

freut fic Gri Lallu Bi Lal Rabit7) aus Gugarate mit feinem Prem-Sagur (Ocean ber Liebe), worin eine Reihe an fic burdaus nicht genau aufammenhangenber Legenben aus bem Muthenfreise Rriebna's in mit vielen Berfen untermischter Brofa gegeben wird. Uebrigens ift bas Driginal fehr alt und gallu nur der Berarbeiter. Außerdem haben wir von ihm noch eine Sammlung fleiner Erzählungen. Auch Mir Muhammad Taqui18) aus Afbarabab (Agra) ift ein bocht geachteter Dichter († nach 1801), beffen Produtte faft alle Kacher ber prientalifden Lyrif berühren, fich aber auch auf bas Dasnami erftreden. In letterem Fache haben wir von Dir Gulam i Bacan19) aus Delbi (+.1786) ein Gebicht von ber Liebe bes Benagir und ber Babr i Munir, welches von Mir Bababur Ali Suggini, bem Ueberfeger ber Hitopadesa ins Sindoftani, in Brofa 20) umgearbeitet worben ift, beegleichen von Razim Ali Zawan21) aus Delbi († nach 1814) ein bocht merfwurdiges Gebicht, bie awolf Monate ober bie Gebrauche Indiens, welches viele Mehnlichkeit mit Dvid's gaften haben foll. Eine nachahmung bes Guliftan von Scheith Salib Duhammed Usmani22) (um 1825) in Brofa und Berfen foll nicht vergeffen werben, ebenfo wenig aber Duhammab Rhalil Alt Rhan Afct 23), der (1801) die Beschichte des Emir Samza, eine Art Donquirotiade mit einem Sando Banfa, Ramens Umrr, nach alten Sagen in Brofa verarbeitete. beiben bedeutenoften Dichter hindoftans find aber Mirga Duhammad Rafi Sauda24) aus Delhi († 1780), von feinen Landsleuten ber gurft ber Sinboftanischen Dicter, von ben Englandern aber bezeichnender der Indifde Juvenal genannt, nnd Schah Muhammad Balt ullah Balt25) que Aurangabad in Deffan (ju Ende bes 17ten Jahrhunderts), ber burd feinen berühmten Diwan, ber ihm ben Ramen bes Baters ber hindoftanischen Boefie eintrug, einen britten, bochft beruhme ten Lyrifer, Ramens Schah Batim aus Delbi (um 1700) ju feinen freilich etwas bunfeln Gefangen begeifterte.

<sup>1)</sup> S. Histoire de la littérature Hindoni et Hindonstani p. Garcin de Tassy. Paris 1839. T. I. Biographie et Bibliographie. 8. T. II. ib. 1847. Extraits et Analyses. 8. — Der erste Dichter übrigens, ber fich in hindostanis Bersen erging, war ein Perser, ber berühmte Saabi.

- S. Garcin de Tassy, im Journ. Asiat. IV Série. T. I. p. 5. sq. cf. T. II. p. 361 sq.
- 2) The Prose garden of Hindostan, translated from Shykh Sadee's original nursery; or persian Goolistan, of Sheeraz, by meer Sher Ulee Ufsos. Calcutta 1802. 8. — Proben bei Gilchrist, Stranger's East-India vade mecum. Lond. 1825. 8.
- 3) The Khirad Ufroz, originally translated into the hindoo-stance language by Muoluvee Hufeez Ood-deen Uhmud, from the Ayar Danish, written by Shuekh Ubool Fuzl; revised compared with the orig. pers. by Th. Roebuck. Calcutta 1825. II. 8.
  - 4) Xuez. b. G. de Tassy. T. II. p. 507 sq.
- 5) Mahábhárata-darpana. Harivansa-darpana. Calcutta (1751) 1829. IV. 8.
- 6) Totá Kahàni. Calcutta. s. a. 8. Araïsch-i-mahfil. Calc. 1803. fol. (ift bie Ueberf. H. Tai's). Les Seances de Haidari rec. hist. et éleg, sur la vie et la mort des princ, martyrs Musulm, trad, de l'Hind, de Bertrand, suivi de l'élégie de Miskin trad. de Carcin de Tassy. Paris 1846. 8.
- 7) Tarjuma-i Ikhwan ussafa. Calcutta 1811 (1226). 8. Ueberf. im Asiatic Journ. T. XXVIII. und Auszüge von J. Michael, Intikhab-i Ikhwan ussafa, Lond. 1830. 8.
- 8) Dukhnee Unwaree Scheilee, a Translation into the dukhun tongue of the Persian Unwar-i Scheilee, by Muhammad Ibraheem Moonshee. Madras 1824, fol.
- 9)' Muz Hubi Ishq or the Gooli Bukawulee, written in the oordoo dialect by Moonshee Nihal Chund, a native of Dihlee and afterwards revised by Meer Sher Ulee Ufsos, late head Moonshee in the hind. dep. Form, publ. by J. B. Gilchrist, second ed. rev. and corr. by T. Roebuck. Calc. 1815. 8. Xuss. in b. Elitt. f. b. Elt. b. Xuss. 1837. p. 257. 261. 267. 271. 274. 279. 282 sq.
- 10) Aventures de Kamrup publ. en Hind. p. Garcin de Tassy. Paris 1835. 8. Les avent. de K. p. T. U. trad. de l'Hiad. p. G. de Tassy. ib. 1834. 8.

11) Auszüge aus ber Rekhta bei Price, Hindee and Hindoost. Sel. Introd. p. 9 sq. Gine Italien. Ueberfegung bes nicht von ihm herrührenben Mula panci in ben gundgruben bes Drients. 28b. III. p. 308 mg.

- 12) Ausgüge aus bem Prithwi-raja charitra in J. Tod, Annals and antiquities of Rejasthan. Lond. 1828-32. U. 4. S. Sacy im Journ. de Sav. 1831. p. 7. 1832. p. 420 sq. Gine Ueberfegung finet Episobe baraus, The vow of Sangopta betitelt, im Asiatic Journal T. XXV.
  - 13) Sat-Saï. Calcutta 1809. 8.

14) Râmâyana. Kidderpour (Khizarpûr) 1828. Calcutta 1832. 4.

14) Ramsyana. Kidderpour (Khizarpir) 1828. Calcutta 1832. 4.

Det IV. Gefang überfect bei Garc. de Tassy. T. II. p. 215 sq.
15) A history of Boondelas, transl. by W. R. Pogson. Calcutta
1828. 4. Gine Epifobe baraus in W. Price, The Chhatru Prakash or
Biograph. account of Chhatru Sal ib. 1829. 8.

16) Angles bei Garc. de Tassy. T. II. p. 1 sq. unb Price, Hindee and Hindspeet. Sel. Calc. 1827. 4. T. 1. p. 184 sq.
17) Trans. Saltar translated into Hindsvee by shree Lulloo.

Calc. 48

Laise M. (Gass. bei G. de Tassy. T. II. p. 78 sq.)

M. Smyth. Lond. 1511. 8. (u. unter bem
destanica. Calc. 1810. 8.) dostanica. Calc. 1810. 8.)

- 18) Kooliyat Meer Tuquee, the poems of Meer Mohummud Tuquee in the oordoo or polished language of Hindoostan. Calcutta 1811. 4. Ginige Gaselen von thm übers. bei G. de Tassy T. II. p. 467. sq. 532 sq
  - 19) Nasr-i Benazir. Calcutta 1803. 4.
- 20) Sihr-ool-Buyan or Musnuwee of Meer Husun being a history of the prince Be Nuzeer, in hind. verse. Calcutta 1805. fol. Xu63. a. s. Gulzar-i Iram b. G. de Tassy. T. II. p. 488 sq.
- 21) The Barah-Masa, a poetical description of the year in Hindoostan Calcutta 1812. 8. Muss. b. G. de Tassy. T. II p. 473 sq.
- 22) Saïr-i Ischrat, jami ulhikâyât. Bombay 1838. 8. Auss. bei Garcin de Tassy. T. II. p. 589 sq.
  - 23) Das Bert ift noch ungebruckt.
- 24) Intikhabi Kollyeti Refyi es Sauda, publ. by Moollah Mohammad Islam and Moonshee Caum Aly Djevan. Calcutta 1810. 4. 4. (Eine Ausw. a. seinen Dichtungen.) Einige Satiren und Gaselen von ihm übers. bei G. de Tassy. T. II. p. 412 sq. 463 sq.
- 25) Oeuvres de Waly, publ en hindoustani p. G. de Tassy. Paris 1837-38. II. 4.

#### §. 796.

Unter ben übrigen orientalischen Bolfern fpielen natürlich bie Turfen feit bem Anfange biefer Periode auch bie Saupt: rolle, weshalb wir fie auch ben übrigen vorangeben laffen. In Die britte Beriobe ihrer Literatur (1481-1566) fallt eine fehr große Anzahl von Dichtern, unter benen wir hier nur einige menige bervorheben wollen. Diese sind Chiali, ber Freund Latifi's, Sururi Tichelebi († 969 ober 1561) aus Gallis poli, ber berühmte Erflarer Berfifder Dichter, Ali Tidelebi, ber lleberfeter bes Calilah ve Dimnah (im Homajunnameh). ber Ibulifer Defibi') († 918), einer aus ber großen Zurfifden Dichterplejabe, ber beruhmte Beffir gutfi Bafda (+ nach 961, nicht schon 950) und Latifi2) (+ 990 ober 1582), ber zugleich eine Blumenlese ber vorzüglichsten (188) Dichter feiner Ration (bis 1550) hinterlaffen hat. Befoluß machen ber ebenso fruchtbare als mabrhaft geborene Dicter Mohammeb Ben Doman Ben Ali Raffasa Lamili3) († 938 ober 1531), ber Dichter ber Rofe und Nachtigall Kasli II.4) († 971 ober 1563), und Aus Satis) († 953 ober 1546), ein ebenso fruchtbarer ale ausgezeichneter Lyrifer. 216 Curiofitaten ermabne id Aufult's6) aus Baabab

(+ 970 ober 1562) berühmtes Bebicht: "Opiat und Bein" und die Türfische Aloisia Sigea. Hikajati Deli Burader (b. i. bie Ergablungen bes narrifden Brubere) bes Dobam. med Tidelebi Ghafali7) aus Bruffa (+ 941 ober 1534). ber barin ein Seitenftud ju ber berüchtigten Arabifden fotabifden Sorift Elfie und Schelfije lieferte. In ber vierten Beriode (von 1566-1640) haben wir Dufta fa aus Bruffa, genannt Dichenani, ber die Barten bes Barabiefes befang und eine Sammlung von Schwanten fdrieb, Ben Dir Alt Ben Rafuh, genannt Remi Effendi († 1598 ober 1007), und ben größten aller Turfifden lyrifden Dicter, Dola Abbol Bati, auch Bati Effenbi genannt, aus Conftantinopel (geb. 1526 ober 933, geft. 1599 ober 1008), beffen Divan allen übrigen feiner gandsleute vorgezogen wird8), zu nennen. Die funfte Berlobe ber Turtifden Boefie von 1640 bis 1702- bat awar eine Menge Dichter aufzuweisen, allein bedeutende find nicht barunter, fo daß ber mahrhaft hervorragenden Beifter fowohl aus biefer als aus ber vorhergehenden eigentlich nur brei find, namlich Rewisabe Attaji9) (V., geb. 991 ober 1583, geft. 1045 ober 1635), ber nach bem Beifpiele alterer Domanischer, besonbere aber Berfischer Dicter einen fogenannten Funfer boppelgereimter Bebichte forieb, Dmer Effendi Refilio) († 1045 ober 1635), ber größte Paneaprifer und Satirifer ber Turfen, bem aber auch feine fcarfe Bunge ben Tob brachte, und ber Gloffator von Bufiri's Borba. ber Ghaselendichter Jahja Effenbill) (geb. 969 ober 1561, geft. 1055 ober 1644). Die beiben letten Berioben ber Des manischen Literatur endlich, b. b. bie Beriobe vom Rarlowiger Frieden bis zu bem von Rainardiche und von ba bis zu dem von Abrianopel, ift, wie in politischer Begiehung, burchaus auch bie bes geiftigen Berfalls. Aus biefer gangen Beit find nur ber berühmte Beffir Raghib Bafca III. 12) (geft, 1176 ober 1763), genannt ber Sultan ber Dichter Rums, ein burch. and philofophischer Dichter, und ber Myfifer Bhalibbebe 13) atte Couchantinopel (geb. 1171 ober 1757, geft. 1210 ober 1796) wanen, ba mit biefem die Domanische Boefie jum amm herabfinft, was felbft gafil's14)

- († 1225 ober 1810) beschreibenbes Gebicht von ben Beibern Senanname und bes Lyrifers Suleiman Rescheet's 15) Divan nicht verhindern fonnten. . Ein moderner Bersuch, in Türkischer Sprace ein Drama zu schreiben, hat von biefer Ration nur die Ausbrucksweise angenommen 16).
- 1) S. hammer Geich b. Turtischen Poeffe. Bb. I. p. 297 sq. und im Deutsch. 1796. Bb. III. p. 21 sq.
- 2) Latifi ober biographifche Rachrichten von (102) Zurkifchen Dichtern, aberg. v. Chabert. Burich 1800. 8.
- 3) Die Berherrlichung ber Stabt Burffa, eine Reihe Turtifber Gebichte von gamy'n, ins Deutsche übers. v. A. Pfigmaier. Wien 1839. 8. S. hammer Bb. II. p. 20 sq.
- 4) Gut und Bulbul, b. i. Rofe und Rachtigal, von Fasli, ein romant. Seb. Eurtisch herausg. u. Deutsch übers. v. 3. v. hammer. Pefth u. Leipzig 1834. 8.
- 5) S. hammer Bb. II. p. 240 sq. Sein Divan gebr. Conftantinopel 1841 (1257). 8.
- 6) S. hammer Bb. II. p. 293 sq Gein Divan gebr. Bulat 1839. (1254). 8.
  - 7) S. Sammer Bb. II, p. 198 sq.
- 8) Batt's, bes größten Turtifchen Lyriters Divan, von 3. v. hammer.
  - 9) S. Sammer Bb. III. p. 244 sq.
  - 10) S. hammer Bb. III. p. 234 sq.
  - 11) S. Sammer Bb. III. p. 378 sq.
  - 12) S. hammer Bb. IV. p. 177 sq.
  - 13) S. Sammer Bb. IV. p. 878 sq.
  - 14) S. hammer Bb. IV. p. 428 sq.
  - 15) S. Sammer Bb. IV. p. 535 sq.
- 16) Hadgi Bektache, ou la Créstion des Janissaires, drame en langue turque, en trois actes par Chabert. Vienne 1810. 4.

## §. 797.

Hatte bie Türkische Dictifunft zu Anfang biefer Periobe eine Art Ausschwung genommen, so begann bagegen die Perfische bereits zu finken, und jene beiden großen Fürsten aus ben Opnastieen der Sest und ber Babur, Schah Albar und Schah Abbas, vermochten zwar den völligen Berfall berselben eine kurze Zeit lang auszuhalten, aber ihn ganzlich zu hindern waren sie nicht im Stande. Darum find auch nur wenige Dichter bei ihnen zu erwähnen. Ich mache baher bios noch auf Hatifi!), († nach 1511), den Schwesterschn des großen Oschami, ber einen Fünfer, d. h. eine Sammlung von fünf

Desnewi ober boppeleiligen gereimten Bedichten, binterließ, aufmertfam, unter benen feine Rachahmung von Rifami's Leila und Debidnun bas gelungenfte ift. Aud Silali aus Aftrabab (+ 936 ober 1529) mag bier ermahnt werben, weil er in feinem Desnewi, ber Coab und Derwifd, eine tomantifche Apologie ber Dannerliebe lieferte, welche bas von und in einer früheren Beriode ermabnte, auf gleiche Tendeng hinauslaufende Bedicht "Mibr und Duichteri" bei Beitem übertrifft. Endlich muffen noch ber einzige philosophische Dictier Berfiens Sath, ber berühmte Berfaffer bes Akbarnameh Begir Abul-Rafl2). befanntlich ber Ueberfeger bes Fabelbuche bes Bidpat (Ayari danish. b. b. Brobeftein ber Biffenschaft, von ibm betitelt), und fein Bruder Reifi, beffen Divan neben feiner merfmurdigen Connenchlus. Apologie (bas Sonnenftaubten betitelt und aus 1001 Berfen beftebend) faft nur Loblieber auf Albar enthalt3), genannt werden. In der Folgezeit ward nun aber die Boefie ganglich von ber Epifiolographie in ben Sintergrund gebrangt, und trogbem, daß bie auf ben beutigen Sag am Berfischen Bofe Die Stelle eines Sofdicters noch befteht, fo hat ber Boften allein boch noch feine -bichterische Inspiration verleiben fonnen, wenigftens haben wir feine Beweise bavon, benn bie ungeheuere Reimeronif von 33000 Diftiden ober 66000 Reimen, worin ber Sofbicter geth Ali Schah4) Die erften Regierungsjahre feines gleidnamigen Bonners, bes Reth Ali Schah (von 1797 bis 1809), ber ihm fogar feinen Ramen verlieb, feierte, fest une nur burd ben ungeheuerften Gerpi. lismus ihres Berfaffere und ihre langweilige Belehrfamfeit in Erftaus nen. Weit beffer ift bee Mollah Firug bin Raog 5) Deorgenameb.

Mas jedoch füt den dem Theater durchaus nicht holden Orient (in der Türkei liebt man zu Constantinopel nur die Italienische Oper) das Wunderbarste ist, es besteht am Perssichen Hose ein Theater"), auf welchem die dortigen Chans und Begs Schausptele aussühren lassen. Man giebt noch heute (stels am 10. oder 12. des Monats Moharrem) zu Zeheran Luft, und Traacerspiele (Temacha — Posse, Teazieh — Trauersspiel), die den Französischen Farces und Mystères des 15ten Jahrhunderts so abalis fin ein Ei dem andern, und wo

natürlich auch, wie bei ben alten Römern, ber, welcher bas Schauspiel giebt, alle Rosten trägt, so baß ber Eintritt völlig unentgelblich ist. Außerbem giebt es noch ein aus bem höchsten Alterthum herrührendes Bolks-Marionettentheater, Karageiiz (b. i. bas schwarze Auge) genannt, welches ebenfalls, wie bas Deutsche seinen Casperle, eine Art komischen Heros, Ketschel Pehlevan (b. h. ber kable helb) genannt, besitzt. Er gleicht bem Italienischen Harlesin, unterscheibet sich aber wesentlich badurch von ihm, baß er gelehrte Bilbung besitzt und ben Frömmler spielt.

In Bezug auf ben Roman endlich ift natürlich bei ben Perfern noch nichts vorhanden, obwohl bie Abenteuer bes Tusa-Tursomanen Körroglou<sup>7</sup>) eines Bolksdichters und Räubers aus ber zweiten Hälfte bes 17ten Jahrhunderts, der seinen Hauptsig zwischen den Städten Khoi und Erzerum hatte, und bessen Improvisationen und Thaten, die in einzelne Zusammentünste (Meijlise), welche den Homerischen Rhapsodieen vollkommen ähnlich sind, getheilt werden, von herumziehenden Sängern, Auschisch genannt, dem Bolke vorgetragen werden. Allerdings können auch einige Uebersetzungen aus dem Indischen hier in Betracht kommen, wie z. B. auf Besehl Sultan Albar's außer den Fabeln Bidpai's auch das größte Indische Heldengedicht Mahabharata von Rekibsch an<sup>8</sup>), Mewlana Abdolkabir und Scheich Sultan, sowie die berühmte Geschichte von Ral und Damajanti durch Feist<sup>9</sup>) ins Persische übertragen wurden.

<sup>1)</sup> Deux odes mystiques composées par Seid Ahmed Hatif d'Ispahan et trad. du persan par J. M. J. Paris 1828, 8. sind nicht von ihm.

<sup>2)</sup> Auszugsweise in ben Not. et Extr. d. Mss. T. X. p. 94 sq.

<sup>3)</sup> S. Sammer, b. fchonen Rebetunfte Perfiens. p. 400 sq.

<sup>4)</sup> Auszüge aus b. Schehinschahnahmeh von Hammer in b. Wientr Jahrb. Bb. VI. Anz.Bi. p. 29 sq. (cf. Fundgr. b. Drients. Bb. VI. H. D. IV.) Bb. XI. Anz.Bi. p. 1 sq. Bb. XVII. Anz.Bi. p. 32 sq. Bb. XVIII. Anz.Bi. p. 39 sq.

<sup>5)</sup> George nameh ... by Fyroos bin Kaos. Calcutta 1839. III. 4. Contents of the George nameh, composed in verses by the late Moola Fyrooz bin Caoz, and to be printed under the patronage of the right honorable the governour of Bombay by his nepheu and successor Moola Rustem bin Kaikobad. Bombay 1836. 4.

<sup>6)</sup> S. Chobito, Ueber bas Persische Theater, im Mag. f. b Literat. bes Ausl. 1844. pr. 103-104.

- 7) Specimens of the popular poetry of Persia. As found in the adventures and improvisations of Kurroglou, the Bandit-Minstrel of Northern Persia; and in the songs of the people inhabiting the shores of the Caspian Sea. Orally coll. and transl. by A. Chodzko. Lond. 1842 8. Die Abenteuer und Gesage Körroglou's, bes Räubers und Dichters. Ein persischer Boltstoman. Aus bem türkischepersteschen Driginal wörtlich in das Englische übers. v. Al. Chodzko, beutsch von D. 2. 28. Wolff. Jena 1843. 12.
- 8) The last days of Krishna and the sons of Pandu, from the concluding section of the Mahabharat, transl. from the Persian version made by Nekkeib Khan, by D. Price, in b. Miscellaneous translations from Oriental Languages. Lond. 1831. T. I. fol. 2 K. p. 1—75.
- 9) Nul-o-Dumun, a Tale, in Persian verse, originally transl. from the Sanscrit work. By Mouloy Fayzee Feyazee of Dehlee. New coll. with the three manuscripts by Mouloy Tumeez-ood-deen Arzanee. Calc. 1831. 4.

# §. 798.

Die Armenische Literatur ift im 16ten Jahrhundert an fich foon febr arm, obwohl feit 1565 burch bie Buchbruder. tunft für fie gewirft ward, wie fonnte also für die Boefie in einer folden troftlofen Berlaffenheit etwas ju erwarten fein? Aber auch bie folgenden Jahrhunderte bis auf den heutigen Tag maren burdaus nicht ergiebiger fur bie Dichtfunft, benn abgefeben bavon, baß überhaupt burdaus nichts Ausgezeichnetes geleiftet warb, fonnen wir im Bangen nur brei Dichter nennen, namlich Rerfes von Dog mit bem Beinamen Bagbu, ber (1622) eine fehr icone Elegie auf die Eroberung Jerufas lems burd Saladin und ein von feinem Schuler Stephanus beendigtes Lobgedicht auf die S. Jungfrau bichtete, ferner ben Briefter Romibas (hingerichtet 1707 ju Ronftantinopel), ben bie Apostelgeschichte in Berfe brachte (Ronftantinopel 1704. 8.), und Chatichabur Arhafel aus Ergerum († 1740). ber fein Compendium ber Mathematif und ber Dogmatit verfificirte, aber mit Recht jest bles ber Literaturgeschichte angebort. 

Aud bie Sinfidt, "

Boefie 1), bie in vieler ber ber Araber

übereinkommt. Ihr Hauptelement besteht in bem Phantaftischen, barum gebeiht auch bei ihnen ber Roman am Deiften, freilich nicht in unferem Sinne, benn er ift ftete epifch, fei es nun, baß er in Brofa ober baß er in Berfe gefleibet ift. Roch heute fpielen befanntlich bie Beschichtenergabler ober Dalang's bei ihnen eine gar große Rolle, und außer ben fehr beliebten poetifden Bettfampfen, bei benen man fich in improvifirten fleinen Gebichten (Bleidniffen), Pantun's 2) genannt, ergeht und bis jur Anwendung bes berüchtigten Rris erhitt, giebt es fein Benre ber Boefie, welches von biefem Bolfe mehr gepflegt worben mare. ju bem erfteren, alfo epifch romantifchen Genre gehörige Bearbeitung ber Ramayana3), mahrscheinlich noch vor ber Ginführung bee gelam im Indifden Ardipel concipirt, aber feit ber Ginführung ber Schreibfunft burd bie Araber erft niebergeschrieben, liegt noch vor. Auf Ceplon giebt es zwar auch eine jablreide poetische Literatur, allein fie ift, wie ber größte Theil ber Bolfe und Belbenliedervoefie ber Mongolen4), rein theologischer Ratur; jedoch auf etwas Underes muß wefentlich aufmerifam gemacht werben, namlich bag ber Ursprung ber alten Dastenfpiele, wie folde uns bisher blos bas Briedifde Theater zu bieten fdien, unbedingt Diefer Ration angebort, wie fich aus ihrem alten Gebichte, Kolan Nattannawa 5), vollftandig ergiebt.

<sup>1)</sup> E. Dulaurier, Mémoires, lettres et rapports relatifs au cour de langue malaye et javanaise. Paris 1843. 8. und Des manuscr. malays appart à la bibl. de la sociét. asiat. de Londres im Journ. Asiat. III. Serie T. X. 1840. Juillet. p. 53 sq. Jacquet, Biblioth. malaye, im Journ. Asiat. 1832. Fevrier et Mars. cf. 1833. Janvier. p. 84 sq.

<sup>2)</sup> Ueberfes. u. Rachahm. v. D. Föhrau, in f. Sangerjugenb. Dresben 1847. 12. p. 167 sq.

<sup>3)</sup> Geschiedenis van Srf-Râma, bervund heroisch dichtstuk oorsprond, in het sanskrit van Valmic, en naar eene maleische vertaling daarvan, in het maleisch met arabisch Karakter, mitsgaders, met eene voorrede en plaat uitgegeven van Roorda van Eysinga, Amst. 1843. 4. ©. Journ. Asiat. IV. Série. T. VII. p. 425 sq. VIII. p. 482 sq.

<sup>4)</sup> S. v. d. Gabelens, Beitschr, f. b. Kunde b. Morgent. 28b. I p. 20 sq. Ueber biese Liter. überh. s. Klaproth, V lettres sur la litt. Mandchou, in ben Mem. relat. à l'Asie. Paris 1824—28. 8. T. III.

<sup>5)</sup> Yakkun Nattannawa and Kolan Nattannawa, Cingalese poems transl. by J. Callaway. Lond. 1829. 6.

#### s. 800.

Bir beschließen endlich unfere Stige ber mobernen orien. talifden Literatur, ba wir von Georgien oben ich on im Befolge pon Rufland gesprochen haben, mit China 1), einem Lande. mo es eigentlich nach ienem großen Aufichwunge, ben beffen Didtfunft im Schi-King genommen hatte, feine bebeutenben Dicter mehr gegeben bat, benn Tu-fu und Li-tarine aus bem Sten Jahrhundert n. Chr.2) find uns, mit Ausnahme bes erfteren (feine Elegie auf ben Tob einer Battin und fein Dorf Riang fiehen ale Anhang in Julien's llebersetzung bes Orph. de la Chine), nur bem Ramen nach befannt, und bie Dichtungen bes Raifers Rien Long3) find blos als Curio. fitaten anauseben. Sehr jabireich ift ihre Roman - Literatur . und abgesehen von ber acht dinefischen einfaltigen Breite berfelben und ihrer ganglichen Phantafielofigfeit, find ihre Romane auch fur und ale Sitten . und Denfartbilber bochft intereffant. Die gable reiche bramatische Literatur ber Chinesen endlich, Die wir bis ins 13te Sahrhundert unferer Beitrechnung gurudführen fonnen 5) und welche faft ohne Ausnahme auf hiftorifdem Boben fieht. befriedigt unfern verwöhnten Gaumen indeß noch weit weniger. benn abgeseben von ber noch im Rindesalter fich befindenden bramatischen Sandlung barin, ift auch bie außere Rorm im Bergleich mit ber unfrigen eine vollig heterogene, auch murben wir uns an jenen ganglichen Mangel bes Bufammenhangs, ber eben nur burd gewöhnliche Tableaux erhalten wird, nur außerft fower gewöhnen fonnen. Die neuere Beit hat angefangen. frembe Brobutte, g. B. Aefop's gabeln, auf Chinefifchen Boben au verpflangen, allein wieviel Beit burfte vergeben, ebe bie falten Chinefen bafur Gefdmad befommen werben 6)!

<sup>1)</sup> S. S. Rurg, Ueber die Chinefifche Poefie, vor f. Das Blumenblatt, eine epifche Dichtung ber Chinefen, a. b. Original überf. u. eine Chinef. Rovelle als Anhang. St. Gallen 1836. 8. Remusat in b. Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 335 sq.

<sup>2)</sup> S. Ab. Rémusat, Nouv. Mél. Asiat. T. II. p. 174 sq. Four-

mont, Catal. nr. CLII.
3) The conquest of Miso-Tse, an imperial poem by Kienlung, intitled a choral song of Harmony, for the first part of the Spring by St. Weston, from the Chinese. Lond. 1810. 8. Eloge de la ville de Moukden et de ses environs, poëme composé par Kien-Long

accompagné de notes comp. p. les éditeurs chinois et tartares, avec une pièce sur le thé par le même empereur, trad. en françois par Amiot et publ. p. de Guignes. Paris 1770. 8.

4) Han-Kiou or the pleasing history transl. from the Chinese by H. Percy. Lond. 1761. IV. 1?. Trad. en françois p. Eidous. Lyon 1766. IV. 12. (unt. b. Zit. L'union bien assortie. ib. 1828. IV. 12.) The fortunate union, a romance transl. from the Chinese orig. with notes and illustrations, to which is added a chinese tragedy, by J. F. Davis. Lond. 1829. II. 8. (um 1719 verfast.) Pé-ché-Tsingki. Blanche et Bleue ou les deux couleuvres-tées, roman chinois, trad. p. St. Julien. Paris 1834. 8. Ju-Kino-Li ou les deux consines, roman chinois trad. p. Ab. Rémusat. Paris 1826. IV. 8 (In Rigo Li ober die beiben Bafen, Deutsch, Stuttg. 1827. IV. 12. u. b. Schreiber, Damenbiblioth. Deidelb. 1827 sq.) Contes chinois trad. p. Davis, d'Entrecolles etc. et publ p. Ab. Remusat. Paris 1827. III. 12. (Chinef. Grachlungen von Ab. Remusat, Deutsch v. G. 2B. Beder. Epzg. 1827. III. 8.) Hoa-Tsian: Chinese Courtship in verse; to which is added an app. by Perring Thoms. Lond. and Macao. 18.4. 8. Sautiu-tichoan ober bie gleichmäßige Deirath, ein chines. Sittenroman, nach b. franz. Bearb. übertr. v. M. Beise. Ppzg. 1830. 8. Saoh Rish Afchwen, b. i. die angenehme Geschichte des Saoh Kish, ein Chines. Rom. in 4 Bbn.; a. b. Chines. ins Engl. u. aus diesem ine Deutsche überf. m. viel. Unm. u. b. Inhalt e. Chines. Schausp e. 21bh. v. d. Dichtfunft b. Chinefen v. G. Cr. v. Murr. Epzg. 1766. 8. Hao-Khieou Tchouan ou la Femme accomplie, roman chinois trad. sur le texte original p. Galliard d'Arcy. Paris 1842. 8. Bang Reaou Ewan Pih Reen Chan Dan ober die blutige Rache einer jungen Frau. Chie nefische Erzähl. nach ber in Canton 1839 erschienenen engt. Ausg. v. Sloth, überf. v. A. Bottger. Epag. 1846. 8. Und. b. Brunet. T. V. nr. 17786. sq.

5) So La tunique confrontée, par une courtisane du XIII siècle, Tchang-koue-pin, in Baziu's Théâtre Chinois.

6) Tchao chi cou ell ou le petit orphelin de la maison de Tchao, trag. chin. bei Du Halde Descr. de la Chine. T. III. p. 417-461. Tchao-chi-kou-eul ou l'Orphelin de la Chine, drame en prose et en vers accomp. d. pièces hist, qui en ont fourni le sujet, de (III) nouvelles et de (IV) poésies chinoises, trad. du Chinois p. St. Julien. Paris 1834. 8. (bei Du Halde feblen die Berse.) Théâtre Chinois on Choix de pièces de théâtre composées sous les empereurs Mongols, trad. et préc. d'une introd. p. Bazin aîné. Paris 1838. 8. (4 Etut enth.) Les intrigues d'une soubrette, com. chin. trad. p. Bazin aine. Paris 1835. 8. (ift auch nr. 1 des Th. Chin.) Zeil-Naz-Be ou les jeux en action. Drame hist, fantast, en V actes et trad. du Chinois p. M. D. S. Paris 1838. 8. Hoeï-lan-kiou (histoire du cercle de craie) drame en prose et en vers., trad. du Chin. et accomp. de not. p. St. Julien. Londres 1832. 8. The Koong Tseu or the sorrows of Han. A chinese tragedy transl. from the orig. with notes and a specimen of the chinese text by Fr. Davis. Lond. 1829. 4. Han-Koung-thsie ou les chagrins dans le palais de Han. Bei Davis Anhang zur Fort. Union, u. Franz. bei Maproth im Journ. Asiat. II. Ser. T. IV. p. 1 sq. Le pi-pa-ki on l'histoire du Luth, drame chinois de Kao-tong-kia, réprésenté à Pekin avec les changemens de Mao-tseu, trad sur le texte orig. p. Bazin aîné. Paris 1841. 8. S.Rlaproth, Ufiat. Mag. I. p.91 sq. 66 sq. Davis, La Chine. T. II p. 121. 361 sq.

7) Esope's Fables written in Chinese by the learned Mun-moozasen-shang and compiled in their present form by his pupil Sloha.

Canton 1840. 8. (eigentl. von Rob. Thon).

### Berbefferungen unb Bufate.

```
" get. 1900, ged. 184").
"den 17 Angust 10°6 (f. M. f. St. Unterbatt
 : 335
        2 3() 2 2 2
 1847. p. 1891'' Att. "antiden 1673-88"

61. Armail. 3. 6 v. lies: "Camminnassett Att. "Abfaffungsseit"
und füge dingu: "Urfundlich ift als fein Ise
desjahr 1606 nachgemielen v. helbig in den
                                 BL f. Sit. Unterb. 184" pr. 328 1.
    103 3. 17 : E lies: "Meinfondiche" fatt "Mailindiche"
   725 : 8 : u. : "in Ungarn (1772—1847)".
736 : 2 : e. : "der Rache der Blumen" fatt "bes Crafels
ber Blumen".
 =
 = 79 Armert. 1. 3 3 lies: "Lerm" ftatt "feren".
 = 616 3. 13 v. u. lies: "aus Berlin (1792-1847)"
              3 : : :
                            "Beremias Gettbelf (pseudon., eigentlich
                                    Pfarrer Dipins aus Bern)".
                              "aus Bertin (1767-1839)" flatt "aus Berlin
 = 824 =
              2 : 0. :
                                    (1:67-1806 ".
 = 828 = 12 s u. :
                              "(1796—1845)" flatt (179;—1844)
```

# Dreeben,

gebruckt bei Ernst Blochmann und Sohn.

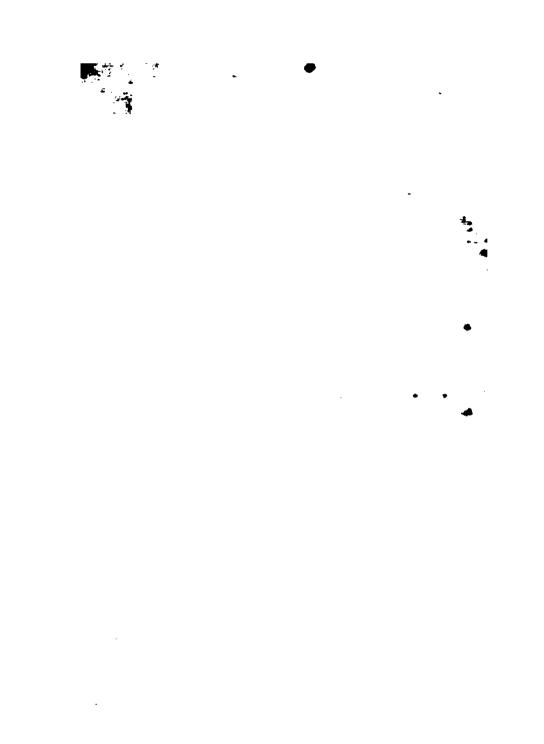

,

•

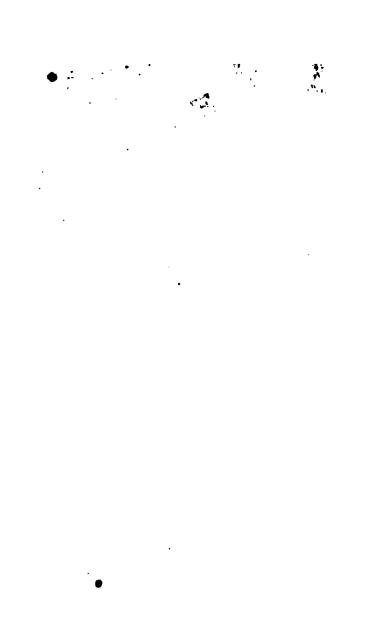





3 9015 02394 0524

l

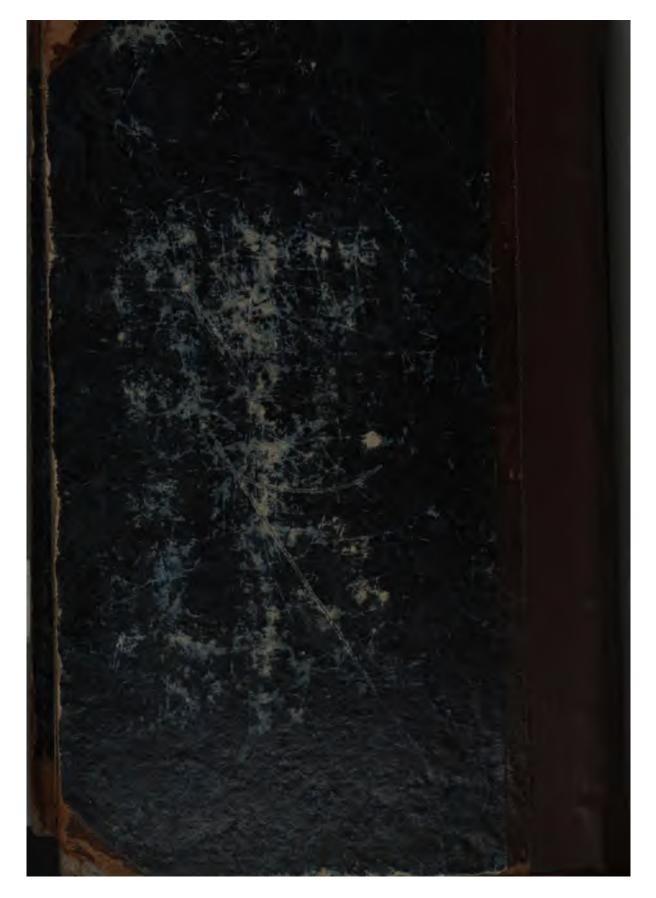